

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

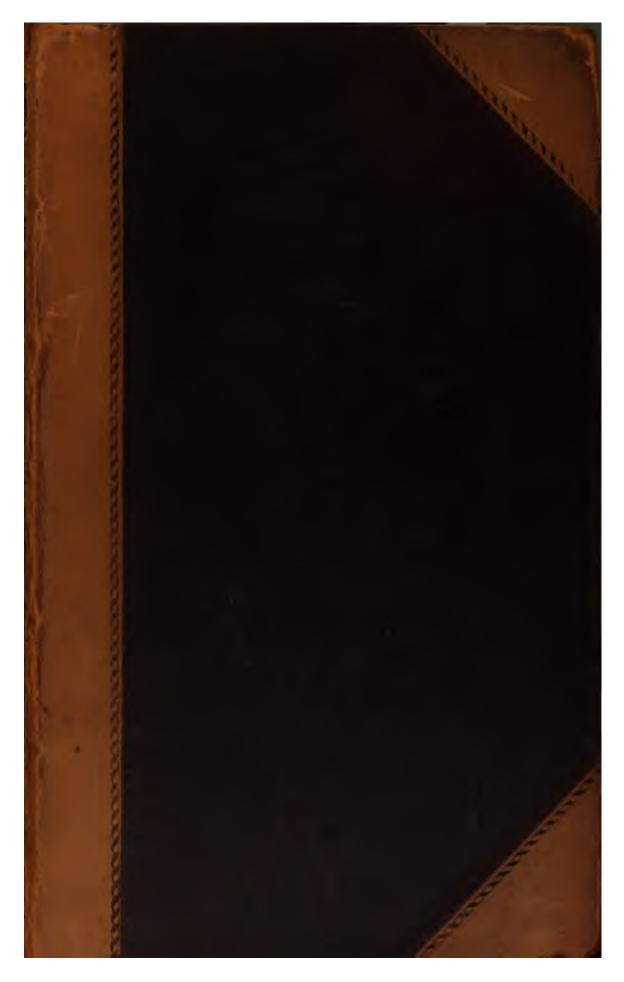

# 600020132E



E.BIBL.RADCL.

178.17 C

1666 d 119,





-----

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

• . • . • .

## Lehrbuch

ber

# Physiologie des Menschen.

Für

Merite und Studirende.

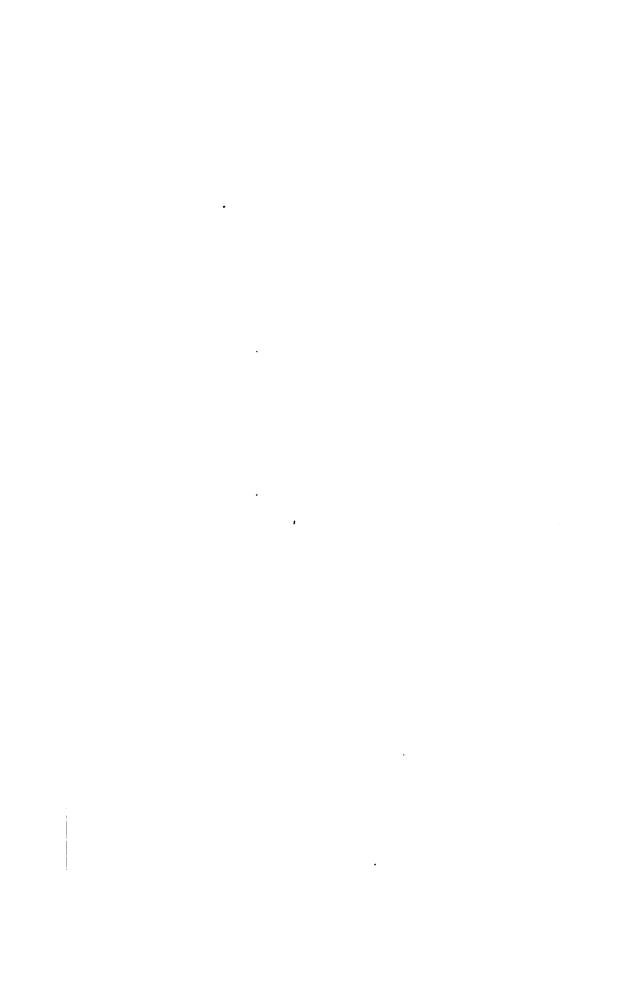

# Lehrbuch

ber

# Physiologie des Menschen.

Für

Merzte und Studirende.

Von

Dr. G. Valentin, orgentl. Profesor ber Phhisologie und vergleichenben Anatomie au der Universität Bern.

In zwei Banben.

Erfter Band.

3 weite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit gabireichen in ben Text eingebrudten Bolgichnitten.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1847.

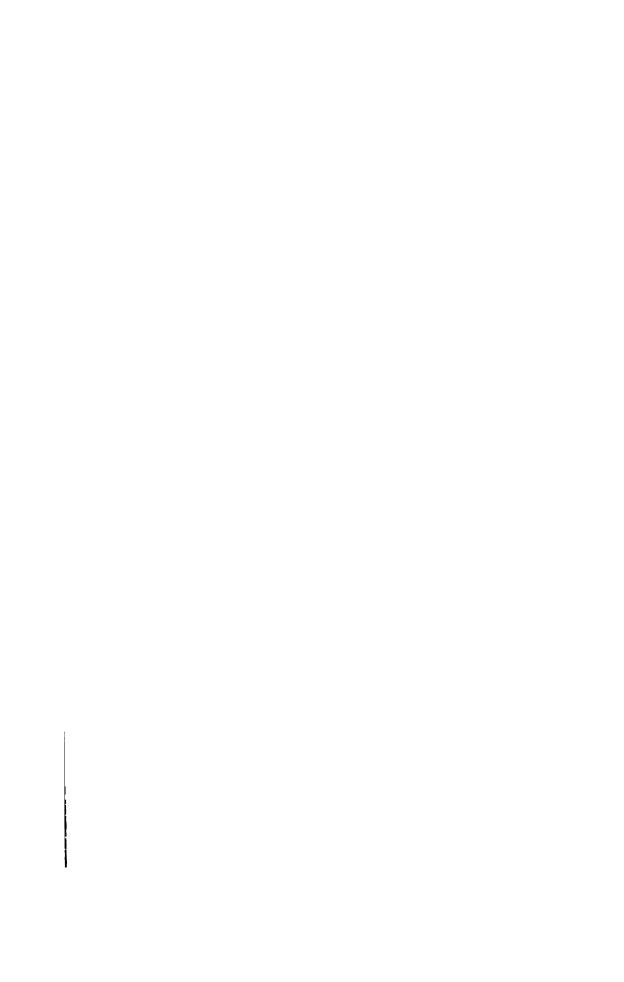

### Borrebe.

Das Streben, die Lebenserscheinungen von einem möglichst physistalischen Standpunkte aufzufassen, erhielt sich in dieser Auflage eben so lebhaft, als in der ersten. Die Darstellung erlitt aber mehrere Beranderungen, die dem Ganzen, wie mir schien, zum Bortheile gereichten.

Das Bemühen, die mechanischen Vorgänge des menschlichen Körspers mit Schärfe zu versolgen und die ihnen zum Grunde liegenden Jahslenwerthe zu ermitteln, soderte wenigstens eine elementar mathematische Behandlung einzelner Abschnitte. Da ich voraussepen mußte, daß diese Richtung den meisten Lesern des Werkes fern lag, so suchte ich, Schritt sür Schritt die Verechnungen zu entwickeln und so den strebsamen Theil der Studirenden in eine ihm vielleicht ungewohnte Vetrachtungsweise einzussühren. Ich gerieth hierdurch in eine Doppelstellung, die mich häusig genug im Laufe der Ausarbeitung der ersten Auslage beunruhigte. Ich wurde für den Kenner zu weitläusig und blieb am Ende doch für den, dem Talent oder Wille für mathematische Ausschlich mangelte, unverständlich.

Die Anordnung, die ich jest getroffen habe, vermeidet bieses Mißs verhältniß. Jeder ber beiben Bande bes Lehrbuchs erhält einen Anhang, in dem die Formeln, die Berechnungen und die nothwendigften Grundverthe verzeichnet find. Die einzelnen Theile biefer Zugaben führen befondere Nummern. Geht aus ihnen eine im Texte erwähnte Bestimsmung hervor, so ist die entsprechende Nummer des Anhanges an dem Rande genannt.

Da auf biese Weise bas Studium der mathematischen Erläuterungen dem Eiser des Lesers überlassen blieb, so konnte ich mich hier meist kürzer, als in der ersten Austage fassen und dafür manches, das ich dort zu übergehen genöthigt war, hinzufügen. Gab ich aber auch häusig nur die Grundsormel und die Endgleichung, so ließ ich doch nie wesentliche Zwisschenglieder, deren Ausbleiben das Berständniß erschweren würde, hinweg. Die meisten Bemerkungen des Anhanges seben nur die Kenntniß der Losgarithmenrechnungen, der einfachen und der quadratischen Gleichungen, der Geometrie und der ebenen Trigonometrie voraus. War ich ausnahmssweise genöthigt, höhere Entwickelungen in Anspruch zu nehmen, so ist es dann sedesmal bemerkt.

Diese Bertheilung ber Rechnungen gewährte noch einen zweiten Borzug. Ich konnte bas Ganze so ordnen, daß es gewissermaaßen als Formular für selbstständige Bestimmungen zu dienen im Stande war. Jede Nummer erhielt ihre eigene hierauf bezügliche Ueberschrift. Will Jemand eine physiologische Aufgabe nach neuen Grundwerthen lösen, so findet er dann im Anhange den Buchstabenausbruck, der ihn zum Ziele führt.

Berfolgt man die litterarischen Erscheinungen der Gegenwart, so fine bet man, daß nicht selten Chemiker, Physiologen und Aerzte Ansichten vertheidigen, die mit den physikalischen Berhältnissen in Widerspruch stehen. Bedenkt man, daß oft die physiologischen Aufgaben mehr als gewöhnliche Kenntnisse, nicht bloß der Anatomie, sondern auch der Hygrometrie, Eudiometrie, Mechanik, Optik, Akustik und Elektricitätslehre vorausseyen, so können solche Abwege weder befremden, noch selbst bei dem
eifrigsten Bemühen gänzlich vermieden werden. Soll aber ihre Zahl mit
der Zeit kleiner werden, so ist es Pflicht der Lehrbücher, die physikalischen Grundlagen so genau als möglich darzustellen.

Leitete mich schon diese Ueberzeugung in der ersten Auflage des Werstes, so trat sie mir noch fräftiger bei dieser Umarbeitung entgegen. Denn nicht die geringste Zahl der heftigen Angriffe, die einzelne deutsche Schrifts

steller gegen manche Abschnitte bes Lehrbuches gemacht, wurde bas Licht ber Deffentlichkeit gemieden haben, wenn schon sest die richtige physikalische Anschauungsweise Gemeingut geworden ware und alle nöthigen Borkenutnisse jedem Leser zu Gebote stünden.

3ch habe mich bemüht, die phyfifalischen Sate, auf die sich physiologische Bersuche oder Schlüsse stügen, ausführlicher zu erläutern. Der Ranm, den ich durch Abkurzung und Sonderung der mathematischen Entwidelungen gewann, machte es möglich, daß ich deshalb nicht den Umfang des Werkes zu vergrößern brauchte. Da mir die Güte des herrn Berlegers die sämmtlichen holzstiche, die er besitzt, zur Verfügung stellte,
so konnte ich auch Vieles durch Abbildungen anschaulicher machen.

Die Methoben, die zur Lösung physiologischer Fragen bienen, blies ben ein Hauptaugenmerk ber Darstellung. Die Verbesserung des Verschrens einer Untersuchung ist meiner Ueberzeugung nach eines der ersten Berdienste, die sich ein Natursorscher erwerben kann. Sind einmal die unvermeiblichen Beobachtungssehler verkleinert, so folgen glückliche Ergebnisse von selbst nach. Ich suchte daher meinen schwachen Kräften gemäß kritisch zu prüsen, das Passende durch neue Abbildungen zu versinntischen, und die Uebelstände, die einer Erforschungsweise anhaften, so sehr als möglich zu verfolgen. Die meisten dieser Darstellungen sind, wie in der ersten Auslage, mit kleiner Schrift gedruckt. Sie wurde auch wiesder physiologisch-pathologische Nebenbetrachtungen gewählt.

Ich glaubte endlich noch die Uebersichtlichkeit und das Rachschlagen zu erleichtern, wenn ich die verschiedenen Theile eines Hauptabschnittes mit untergeordneten durch gesperrte Buchflaben ausgezeichneten Borbes merkungen versah. Die Columnenüberschriften und ein Sachregister wers ben dieses Bemühen vervollständigen.

Die Gewichte und Maaße sind durchgebends der Gleichförmigkeit wegen in Grammen und Meter gegeben. Der Schluß des Anhanges enthält deswegen eine Bergleichungstabelle mit anderen Bestimmungsweisen.

Obgleich bie oben erwähnten Beranderungen eine Umarbeitung bes Gangen nothwendig machten, fo hoffe ich boch, bag ber erfte Band bis

ju Anfang und ber zweite bis zu bem Schluffe bes nächsten Jahres in ben Sanden bes Publifum fein wirb.

Die neuen eigenthumlichen holzschnitte wurden größtentheils nach ber Natur von den herren Lindt, Ruttimeyer und Tobler, benen ich hiermit für ihre Mühe öffentlich banke, gezeichnet.

Bern, ben 1ften September 1846.

G. Balentin.

## Inhalt

## bes erften Banbes.

| <b></b>                     |                                                       |                                                                                                   |                                                                           |                                        |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         |                                                                                                       | Sei           |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitende                 |                                                       |                                                                                                   |                                                                           |                                        |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         |                                                                                                       | _             | 16                                                                                                    |
| Allgemei:                   | n e                                                   | Dhv                                                                                               | fiol                                                                      | ogi                                    |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       | ٠.                                    |                                         |   |                                       |                                         | 17                                                                                                    | _             | 226                                                                                                   |
| 1. 9                        | bof                                                   | italif                                                                                            | <b>6.6</b> 6                                                              | misc                                   | be S                          | Ber                           | hā l       | ltn                               | iffe         |          |                                       |                                       | •                                       |   |                                       |                                         | 19                                                                                                    | _             | 219                                                                                                   |
|                             | Gr                                                    | õße de                                                                                            | r wirk                                                                    | famer                                  | i Ei                          | emen                          | te         |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 19                                                                                                    | _             | 21                                                                                                    |
|                             | Dic                                                   | htigtei                                                                                           | t.                                                                        |                                        |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 21                                                                                                    | _             | 30                                                                                                    |
|                             | Fel                                                   | tigreit                                                                                           | und S                                                                     | Bufam                                  | men                           | fügu                          | ng         |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 30                                                                                                    |               | 38                                                                                                    |
|                             | Na                                                    | digiebi                                                                                           | gteit 1                                                                   | und E                                  | Elast                         | icită                         | ;          |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 38                                                                                                    |               | 42                                                                                                    |
|                             | Sd                                                    | mere,                                                                                             | Drud                                                                      | und                                    | Re                            | ibun                          | 3          |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   | ٠.                                    |                                         | 43                                                                                                    |               | 48                                                                                                    |
|                             | Apl                                                   | afton                                                                                             | und T                                                                     | <b>Eapil</b> l                         | arit                          | it .                          | •          |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 48                                                                                                    | _             | 56                                                                                                    |
|                             | Pot                                                   | rofität                                                                                           | und !                                                                     | Diffu                                  | Ton                           |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 56                                                                                                    | _             | 80                                                                                                    |
|                             |                                                       | oftatif                                                                                           |                                                                           |                                        |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 80                                                                                                    |               | 98                                                                                                    |
|                             | Spp                                                   | braulif                                                                                           | de Ei                                                                     | (dein                                  | ung                           | en                            | •          |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 98                                                                                                    | _             | 105                                                                                                   |
|                             | Me                                                    | chanise                                                                                           | he W                                                                      | irtun                                  | gen                           |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       | . •                                     | 105                                                                                                   | _             | 127                                                                                                   |
|                             |                                                       |                                                                                                   |                                                                           |                                        |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 127                                                                                                   | _             | 174                                                                                                   |
|                             | M                                                     | irme<br>ignetis                                                                                   | mus 1                                                                     | und E                                  | eett                          | ricità                        | it         |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 174                                                                                                   | _             | 192                                                                                                   |
|                             | શાહ                                                   | gemein                                                                                            | e den                                                                     | rische                                 | Bei                           | hält                          | aiffe      | !                                 |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 192                                                                                                   | _             | 219                                                                                                   |
| 2. D                        |                                                       | nisch                                                                                             |                                                                           |                                        |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         |                                                                                                       | _             | 226                                                                                                   |
|                             |                                                       |                                                                                                   |                                                                           |                                        |                               |                               |            |                                   |              |          |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         |                                                                                                       |               |                                                                                                       |
| Specielle                   | - 95                                                  | hnfi                                                                                              | nin                                                                       | -                                      | -                             |                               |            |                                   |              |          |                                       | 3                                     | \ie                                     | Ω | eĥi                                   | re                                      |                                                                                                       |               |                                                                                                       |
| Specielle                   |                                                       |                                                                                                   |                                                                           | g i e.                                 | Q                             | érste                         | A          | btţ                               | eili         | ung      |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         |                                                                                                       |               | 500                                                                                                   |
| vom                         | St                                                    | offwa                                                                                             | nbel                                                                      | gie.                                   |                               | érste                         | <b>9</b> 1 | bth                               | eil:         | ung      |                                       |                                       |                                         |   |                                       |                                         | 227                                                                                                   |               |                                                                                                       |
| vom                         | St<br>a u i                                           | offwa<br>ung                                                                                      | ndel                                                                      | gie.                                   | <br>                          | érfte                         | <b>91</b>  | bth                               | eil          | ung<br>• | •                                     | •                                     | •                                       |   | •                                     |                                         | 227<br>229                                                                                            | _             | 375                                                                                                   |
| vom                         | St<br>dau<br>1.                                       | offwa<br>ung<br>Nahr                                                                              | nbel<br><br>ungsn                                                         | g i e.                                 |                               | érste                         | <br>       | bth                               | eili         | ung      | •                                     | •                                     | •                                       |   | •                                     |                                         | 227<br>229<br>229                                                                                     | _             | 375<br>253                                                                                            |
| vom                         | St<br>1.<br>2.                                        | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech                                                                      | nbel<br><br>ungsn<br>anit d                                               | g i e.<br>nittel<br>er W               | erba                          | Erfte<br><br>uung             | 91<br>     | bth                               | eili         | ung      | ·<br>·<br>·                           |                                       | •                                       |   | •                                     | •                                       | 227<br>229<br>229<br>253                                                                              | <u>-</u>      | 375<br>253<br>294                                                                                     |
| vom<br>Vert                 | St<br>1.<br>2.<br>3.                                  | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Mech<br>Chem                                                              | ndel<br><br>ungsm<br>anik d<br>ie der                                     | gie.<br>nittel<br>er Ber               | erba<br>bauu                  | erfte<br>uung<br>ng           | swe        | bth                               | eili         | ung      |                                       |                                       | •                                       |   |                                       | •                                       | 227<br>229<br>229<br>253<br>295                                                                       | <u>-</u><br>- | 375<br>253<br>294<br>375                                                                              |
| vom<br>Vert<br>Einf         | St. 1. 2. 3. aug                                      | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung                                                       | ndel<br>ungen<br>anik d<br>ie der                                         | gie.<br><br>nittel<br>er B<br>Ber      | erba<br>bauu                  | Erfte<br><br>uung<br>ing      | swe        | bth                               | eili<br>euge | ung      |                                       |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • |                                       | •                                       | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376                                                                |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412                                                                       |
| vom<br>Vert<br>Einf         | Staus<br>1.<br>2.<br>3.<br>aug                        | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf                                                 | ndel<br><br>ungsm<br>anik d<br>ie der                                     | g i e.<br><br>nittel<br>er B<br>Ber    | erba<br>bauu                  | erfte<br>uung<br>ing          | \$10e      | bth<br>rta                        | eili<br>euge | ung      |                                       |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |                                       | •                                       | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413                                                         |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510                                                                |
| vom<br>Vert<br>Einf         | Staus<br>1.<br>2.<br>3.<br>aug<br>stau                | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Ehem<br>ung<br>uf                                                 | ndel ungen anit d ie der Herz                                             | gie.                                   | erba                          | Erfte<br><br>uung<br>ing      | 91<br>8me  | bth                               | eili         | ung      |                                       |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |                                       |                                         | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415                                                  |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444                                                         |
| vom<br>Vert<br>Einf         | Staus<br>1.<br>2.<br>3.<br>aug                        | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf<br>Das                                          | ndel ungen anit d ie der Serz                                             | gie                                    | erba<br>bauu                  | erfte<br>uung<br>ing          |            | bth<br>:<br>:rt <sub>d</sub><br>: | eili         | ung      |                                       |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |                                       |                                         | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444                                           |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472                                                  |
| vom<br>Vert<br>Einf         | 6t<br>1.<br>2.<br>3.<br>aug<br>sta:<br>1.<br>2.<br>3. | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf<br>Das<br>Die C                                 | ndel ungen anit d ie der Serz Schlag einsten                              | gie                                    | erba<br>bauu<br>tgefä         | erfte<br>uung<br>ing          | 91<br>6 me | bth<br>:rt <sub>d</sub>           | eili         | ung      |                                       |                                       |                                         |   |                                       | •                                       | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472                                    |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483                                           |
| vom<br>Vert<br>Einf         | 6t 1. 2. 3. 6(a: 1. 2. 3. 4.                          | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf .<br>Die &<br>Die f<br>Die f                    | ndel ungen anit d ie ber Serd Schlag einsten Blutat                       | gie.  uittel er Berl  adern Blu        | erda<br>bauu<br>tgef          | uung<br>ing                   | M<br>swe   | bth<br>rta                        | euge         | ung      |                                       |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483                             |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492                                    |
| vom<br>Bert<br>Einf<br>Krei | 6t 1. 2. 3. 4. 5.                                     | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf<br>Die f<br>Die f<br>Vieger                     | ndel ungen anit d ie der Serz Schlag einsten Blutat neine                 | gie. nittel er Ber adern Blu ern Kreis | erba<br>dauu<br>tgefa         | erfte<br>uung<br>ing<br>ibnet | A see      | bth<br>ertz                       | eils         | ung      |                                       |                                       |                                         |   | • • • • • • • • • •                   | •                                       | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493                      |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510                             |
| vom<br>Bert<br>Einf<br>Krei | 6t 1. 2. 3. 4. 5.                                     | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf<br>Das<br>Die C<br>Die f<br>Die S<br>Ulger      | ndel ungen anit d ie der Serz Schlag einsten Blutat neine                 | gie                                    | erba<br>bauu<br>tgefi         | erfte<br>uung<br>ng<br>ibnet  | A see      | bth<br>rta                        | eils         | ung      |                                       |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | • • • • • • • • • • •                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493<br>510               |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510<br>595                      |
| vom<br>Bert<br>Einf<br>Krei | 6t 1. 2. 3. 4. 5.                                     | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf<br>Die C<br>Die f<br>Die L<br>Ulger             | nbel ungem anif d ie der Schlag einsten Blutat neine                      | g f e                                  | erba<br>bauu<br>tgefi         | erfte                         | A street   | bth<br>rta                        | euge         |          |                                       |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | • • • • • • • • • • • •               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493<br>510<br>511        |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510<br>595<br>532               |
| vom<br>Bert<br>Einf<br>Krei | St. 1. 2. 3. 4. 5. nen                                | offwa<br>ung<br>Nahr<br>Wech<br>Chem<br>ung<br>uf ·<br>Die C<br>Die s<br>Uuger<br>Wech            | ndel ungem anit d ie der Schlag einsten Blutat neine anit d talisch       | gie                                    | erda<br>dauu<br>tgefo         | erfte                         | A          | bth<br>erra                       | eil:         | ung      |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ing                                     |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493<br>510<br>511<br>532 |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510<br>595<br>532<br>591        |
| vom<br>Bert<br>Einf<br>Krei | St. 1. 2. 3. 4. 5. nen 1. 2. 3.                       | offwa ung Mahr Mede Chem ung uf . Das . Die f Die f Ulger . Mede Dhyfi Mede Dhyfi Mede Dhyfi Mede | nbel ungen anit b ie ber Sperz Schlag einsten Blutat neine anit b talisch | gie                                    | erda<br>daun<br>tgefd<br>thme | erfte                         | A swe      | bth.                              | eil:         | ung      | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ing                                     |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 227 229 229 253 295 376 413 415 444 472 483 510 511 532 591                                           |               | 375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510<br>595<br>532<br>591<br>595 |

## Inhalt bes erften Banbes.

|         | •                                              |    |       | Seite                   |
|---------|------------------------------------------------|----|-------|-------------------------|
| Ubfonde | rung                                           |    |       | <b>609</b> — 679        |
| 1.      | Absorberungen ber außeren Saut                 |    |       | 618 - 624               |
| 2.      | Serofe Absonderungen                           |    |       | <b>624</b> — <b>627</b> |
| 3.      | Schleimbildung                                 |    |       | <b>627</b> — 632        |
| 4.      | Thranen und Absonderung der Meibomifchen       |    | rüsen |                         |
|         | und ber Thranencoruntel                        |    |       | 632 - 635               |
| 5.      | Speichel                                       |    |       | 635 639                 |
| 6.      | Galle                                          |    |       | 639 — 647               |
| 7.      | Sparn                                          |    |       | <b>648</b> — 679        |
|         | eit ber Blutgefäßbrufen                        |    |       | <b>679</b> — 682        |
| Ernabri | <u> </u>                                       |    |       | 683 — 786               |
| 1.      | Formverhaltniffe ber Ernahrungserfceinungen    |    |       | 687 — 723               |
| · 2.    | Mengenverhaltniffe ber Ernahrungserfcheinungen | ١. |       | <b>723</b> — 737        |
| 3.      | Chemifche Ernahrungserscheinungen              |    |       |                         |
| Unhang. | Formein, Grundwerthe und Berechnungen .        |    |       | 787 - 863               |

## Einleitende Erörterungen.

Begriff und Silfsmittel ber Physiologie.

Die Physiologie bes Menschen erläutert die Erscheinungen und 1 Gesetze bes materiellen und materiellspschischen Lebens unseres Körpers, überläßt dagegen die Darstellung der Rormen der reinen Geistesthätigseisten der Philosophie, und zwar vorzüglich der Logist und der Psychologie. Beiderlei Zweige der menschlichen Ersentniß berühren aber einander auf das Innigste. Biele Berhältnisse, die sich auf den ersten Blick als bloße Wirfungen der Seele darstellen, hängen ursprünglich von Einstüssen der förperlichen Wertzeuge ab. Die philosophische Betrachtung ruht daher erst dann auf sicherem Boden, wenn sie den ihr von der Physiologie dars gebotenen Stoff benust und der Wahrheit der Thatsachen entsprechend verarbeitet.

Die Thatigkeit ber Gesammtmasse unseres Rörpers ober einzelner 2 seiner Theile entspricht ober widerstreitet ber regelrechten Rorm. Die Physiologie muß sich baher, wenn man ihr Gebiet auf alle Lebenserscheisnungen ausbehnt, mit dem gesunden und dem tranken Menschen beschäftisgen. Man unterscheidet deshalb auch eine normale und eine pathoslogische Physiologie — Ausdrück, die trop ihrer schwachen logischen Grundlage allgemein angenommen sind.

Die Geses, nach benen die frankhaften Thätigkeiten auftreten und 3 um sich greifen, werden in der allgemeinen und der speciellen Pasthologie behandelt. Die Physiologie oder Biologie im engeren Sinne beschränkt sich darauf, den regelrechten Gang der Lebenserscheinunsgen zu verfolgen. Sie berücksichtigt höchstens noch die Hauptveränderunsgen, durch die gesunde Zustände in kranke und umgekehrt übergeführt werden.

Die anatomischen, die physikalisch schemischen und die aus ihnen her= 4 vorgehenden oder neben ihnen bestehenden Eigenschaften eines Organismus oder Organs bestimmen die Thätigkeit desselben. Geweblehre und spescielle Anatomie, Physik und Chemie sind baher die Grundpfeiler, auf des

nen die Physiologie ruht. Bilden aber auch viele ihrer Abschnitte bloge Anwendungen jener Zweige der Natursorschung, so ist sie es doch allein, welche die anatomischen Wissenschaften mit dem Hauche des Lebens befruchtet, die zerstreuten Eroberungen der organischen Physis und Chemie zu einem höheren Ganzen verbindet und allen Fächern der praktischen Medicin den einzig sicheren Leitstern durch ihr noch so wenig erleuchtetes Labyrinth darbietet.

Die Anatomie bient der Physiologie in vielfacher Sinsicht, benn sie liefert nicht blog die Buchstaben der physiologischen Sprache, sondern gestattet auch häusig, die Thätigkeit mancher Gebilde ohne fernere Nebenstubien zu erkennen.

Wollen wir den Gang einer Maschine erforschen, so stellen gleichsam ihre einzelnen Stücke die Fragen, die beantwortet werden müssen. Die Anatomie bestimmt den Umfang der physiologischen Probleme in ähnlicher Weise. Sie häuften sich deshalb, als man sich nicht mehr auf die bloße Zergliederung mit freiem Auge beschränkte, sondern die mächtige hilfe des Misrossopes zur Begründung des viel verschlungenen Baues des Organismus zu hilfe zog. Biele frühere Ergebnisse wankten durch diese Erweiterung der Erkenntniß; die Zahl der Probleme mehrte sich durch sie in's Unendliche. Die Darstellung einzelner Lebensverhältnisse erlangte aber erst eine sichere Grundlage durch diesen Fortschritt. Denn nur das bewassnete Auge lehrt die Elemente kennen, von denen manche wesentliche Erscheinungen des Blutes, der Lymphe, der verschiedenen Fasergebilde, der Rervenmassen und ähnlicher Theile abhängen.

Einzelne Organe sind so eingerichtet, daß ihr Bau allein schon ihre Bestimmung verrath. Finden wir eine Reihe von linsenartigen Rorpern vor der nervösen Reshaut des Auges, so drängt sich der Schluß von selbst auf, daß hier ein Brechungsapparat der Lichtstrahlen der sichtbaren Gegenstände vorhanden sei. Wenn uns aber das Mitrostop zablireiche, ihrem Alter nach veränderliche Gewebtheile, zwischen denen sich kleine Blutgesäße verbreiten, in den Horngebilden kennen sehrt, so folgt hieraus, daß sie ohne unmittelbare Rebenbilse der Blutmasse fortwachsen. Ihre selbstständige Enkwickelung aus den Stossen der Ernährungsstüssseit wird dann schon durch die anatomische Anordnung erwiesen.

Die physifalischen, demischen, physiologischen und pathologischen Untersuchungen endlich, welche die Lebenberscheinungen aufhellen sollen, muffen auf anatomischen Studien der Theile, an denen sie angestellt werden, fußen. Denn man irrt hier planlos auf dem vielbewegten Reere des Lebens, sobald man das Steuerruder der Zergliederungsfunde entbehrt.

Die physitalischen und die demischen Eigenschaften eines Organes lehren ebenfalls häufig, welche Rolle manchen Gebilden unseres Körpers anvertraut ift. Die Elasticität der Schlagaderwände leitet unmittelbar zu der Folgerung, daß sich die Arterien durch das eingetriebene Blut ausdehnen und von selbst nach dem Aushören des herzbruckes zu ihrem früheren Umsange zurüczutebene suchen. Eine Ersparung von herztraft muß hierdurch, wie die Physit lehrt, erzielt werden. Ik es mir

bekannt, daß das Fett keinen Stickhoff enthält, so ergiebt sich von selbst, baß es nicht zur Erzeugung stickkoffhaltiger Theile des Organismus ohne weiteren Zusaß gebraucht werden kann. Sollen aber stickhoff-reiche Rahrungsmittel in Fett übergehen, so muß ihr Stickhoff einen ansberen Ausweg sinden.

Die physitalisch-chemische Untersuchungsweise tann noch auf eine 9 bepreite Art von der Physiologie gebraucht werden. Sie lehrt uns eine Reihe von Eigenschaften, welche die bloße Formbetrachtung nicht verräth, tennen. Wir sind aber auch im Stande, unter ihrer Leitung Apparate, deren Einrichtung mit der der organischen Theile übereinstimmt, aufzu-bauen. Ihre Wirfungsweise gestattet dann einen Rückschliß auf die les benden Gebilde.

Bir ermitteln z. B. die Beränderungen des Schwerpunktes des menschlichen Körpers in seinen verschiedenen Stellungen und schließen hieraus
auf die Sicherheit, welche die eine oder die andere Bewegungsart gestattet. Diffusionsversuche, die an den einzelnen havten angestellt werden,
lehren, inwiefern sie zur Bermittelung bestimmter Absonderungen geeignet sind oder nicht. Die chemische Analyse der Organe endlich führt uns
auf die Gesese, nach denen sich die Berbindungen bei dem Stoffwechsel
austauschen, damit das Brauchbare in dem Körper bleibe, das Uebrige
dagegen austrete.

Die inneren Theile bes Ohres sind so klein und liegen so tief in der unmittelbaren Nachbarschaft der wesenkichten Lebenswerkzeuge verborgen, daß sich keine Bersuche an ihnen anstellen lassen. Wollen wir aber mehr erfahren, als die bloße äußere Formbetrachtung angiebt, so mussen wir uns akustische Apparate, die mit denen der inneren Gehörwerkzeuge so sehr als möglich übereinstimmen, versertigen. Gelingt es, neue Gesete an dies im aufzusinden, so gehört nicht bloß der Gewinn der Physis, sondern auch der Physiologie.

Eiweiß und Faserstoff wechseln häusig in den Umsaverscheinungen des thierischen Körpers. Die Elementaranalpse konnte bis jest keine scharfen Unterschiede der organischen Bestandtheile in ihnen nachweisen. Die Orte, an denen ihre gegenseitige Berwandlung stattsindet, lassen sich weder genau angeden, noch erfolgreichen Bersuchen unterwerfen. Bollen wir aber dessenungeachtet ihre Umwandlung erforschen, so bleibt Richts übrig, als die Faserstoff-Masse auf fünklichem Bege in Eiweiß überzusühren. Geslingt dieses durch den Zusaß gewisser Salze, so haben wir wenigstens einen Anhaltspunkt für die im Leben stattsindenden Borgange gewonnen.

Beschränkten sich die Lehren der Physiologie auf dassenige, was 10 die anatomischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen des todten Körpers oder der ihres Lebens beraubten Theile lehren, so würde nicht nur unsere Wissenschaft alle Selbstkändigkeit, sondern auch gerade ihre wichtigken Ergebnisse entbehren. Die kunstvolle Verwickelung des Baues der Organismen und die Kleinheit der dabei thätigen Elemente machte schon jede allseitige Erforschung mit physikalischen und chemischen hilfse mitteln unmöglich. Die Apparate, die wir ihnen zu unserer Selbstbeleh-

rung nachbilden, find daher nur unvollständige Abdrude des Originals. Wir fonnen deshalb sogar die rein physifalisch-demischen Erscheinungen auf eine bloß ludenhaste Weise verfolgen, wenn wir nicht das Leben selbst besfragen, wenn wir nicht seine Endresultate mit den Mitteln der Physifund Chemie prufen.

Ein anderer Umftand fordert hierzu noch dringender auf. Die Kräfte, die gerade die höchsten Erscheinungen des thierischen Lebens leiten, fehlen in der unorganischen Natur und selbst in der Pflanze und dem todten Thiere. Die Quelle des Lebens allein faun daher hier die Gefilde der Forschung befruchten.

In Imei Bege fteben in dieser hinsicht zu Gebote. Man untersucht die Thätigkeiten, wie sie sich unmittelbar darbieten. Die hierdurch gewonnene physiologische Beobachtung vermag jedoch nur einen kleinen Theil der Lebenswirfungen zu erläutern. Ihre Aufschlusse sind oft ludenhaft oder zweideutig und bleiben nicht selten auf der Oberstäche der Erscheisnungen steben. Die Birkungsart innerer Organe, deren Bloßlegung gewaltsame Störungen veranlaßt, entgeht endlich ihrer herrschaft größetentheils.

Man beschränkt sich daher nicht bloß auf dassenige, was sich dem unmittelbaren Anblick darbietet, sondern greift tiefer und selbstständiger in
das Getriebe des Organismus ein. Berborgene Werkzeuge werden bloßgelegt, um ihre Wirksamkeit zu belauschen. Man stellt bestimmte Fragen, um die Wahrheit des Sachverhaltes aus ihren Antworten zu ermitteln. Man raubt dem Organismus gewisse Theile oder versetzt sie in berechnete regelwidrige Zustände, damit der hierdurch erzeugte Krankheitsproces angebe, welche Rolle dem sehlenden oder verstümmelten Gebilde
übertragen ist. Bemühungen der Art führen zu physiologischen
Bersuchen.

Die bloße Betrachtung ber verschiedenen Stellungen bes Körpers bei bem Geben oder Laufen belehrt uns über viele Punfte ber Mechanif bes Stelettes und ber Musteln. Die mifrostopische Anschauung bes ausgespannten Froschsuses giebt ein flares Bild bes Blutsaufes ber Capillars gefäße. Ueberschreiten hierbei nicht die Berhältnisse die Grenzen bes Resgelrechten, so ift auch die physiologische Beobachtung ihrer Einfachheit wesgen ber Gefahr bes Irrthums am Benigsten unterworfen.

Die Möglichkeit ber Irrung vergrößert sich bagegen, so wie die Nesbenbedingungen stürmischere Eingriffe nothwendig machen. Wollen wir erfahren, wie viel harn ein Thier täglich absondert, so brauchen wir nur die Menge der abgegangenen Flüssigkeit auf irgend eine Art sorgfältig zu sammeln und vor Verunreinigung und Verdunstung zu bewahren. Stelsten wir und dagegen die Frage, wie viel eine einzige Niere liefert, so müssen wir die Bauchhöhle öffnen und eine Absufröhre in den harnleister einbringen. Die hierdurch veranlaßten Entzündnngserscheinungen trusben aber das Resultat, zu dem wir gelangen, in hohem Grade.

Die physiologische Beobachtung tann fogar beständige und, wie es scheint, volltommen sichere Ergebniffe liefern, ohne daß sie boch ber Babr-

heit entsprechen. Denn ein kleiner übersehener Nebenumstand ändert bissweisen die Berhältnisse völlig um. Deffnen wir den Unterseib eines eben getödteten Thieres, so bewegen sich sogleich die dunnen Gedarme auf das lebhafteste. Bir wurden aber irren, wenn wir hieraus folgerten, daß auch im leben ein ähnlicher Sturm der Peristaltik durch den Reiz der Atmossphäre bedingt werde. Denn die Thätigkeit des centralen Nervenspstems und vorzüglich des Gehirns wirkt hier der gleichen Erscheinung entgegen. Die Därme verhalten sich daher dann weit ruhiger und bewegen sich häus sig gar nicht.

Gewinnen aber ichon die franthaften Nebenverhältniffe, welche bie physiologischen Beobachtungen nothig machen, einen so bedeutenden Einstuß auf die Endergebniffe, so muß noch öfter ber Boden der physiologischen Bersuche aus den gleichen Ursachen an Sicherheit verlieren. Die Gewißheit nimmt mit der Berwickelung der Rebenbedingungen immer

mebr ab.

Stirbt ein Thier, bem man eine größere Menge falten Baffers in die eine Blutader einsprist, während der Operation, so können wir noch mit ziemlicher Bestimmtheit schließen, daß die niedrig temperirte Flüssigkeit sein herz gelähmt hat. Kreislauf und Athmung standen bald still, und die hierdurch veranlaßte Unthätigkeit des Gehirns und des verlängerten Marstes mußte dem Leben ein Ende machen.

Definet man dagegen die Schäbelhohle, hebt das Gehirn in die Sohe und drudt ober durchschneibet einen Hirnnerven, so konnen nur Schmerzenbaußerungen des Thieres bezeugen, daß jener Nerve empfindlich ift. Bleibt hingegen der Erfolg aus, so vermag das Resultat eben so gut von der Insensibilität des Nerven, als von der betäubenden Wirkung der Resbenverlegungen berzurühren.

Da jebe Abtheilung des Körpers mit den übrigen in Berbindung fiebt, so fann auch die Störung, die ein Gebilde trifft, eine veränderte Thätigkeit in manchen andern Organen hervorrusen. Der unmittelbar angesprochene Theil antwortet nicht mehr, wie im gesunden Zustande. Eine Reihe meist unüberwindlicher Schwierigkeiten entzieht daher nicht selten den Resultaten der physiologischen Versuche die einzig genügende Sicherheit.

Segen wir ein Manometer in eine entblößte Schlagaber, so macht bie gewaltsame, hierzu nöthige Borbereitung bas Thier unruhig, ber herzschlag und bas Athmen weichen von ihren gewöhnlichen Normen ab. Der Drud bes Blutes andert sich baher auch in der Schlagader, die mit bem Prufungsinstrumente verbunden ift.

Die physiologische Beobachtung hat nicht selten, wie wir sehen, einen 12 regelwidrigen Eingriff in den Organismus als Borlaufer nothig. Eben so erfordern aber auch viele physiologische Bersuche eine nachfolgende uns befangene Beobachtung der späteren Lebensprocesse. Beiderlei Arten von Forschungsmethoden muffen daher in vielen Fällen wechselseitig verbuns den werden.

Will man die Wirfung der stidstoffhaltigen und der stidstofflosen

Nahrungsmittel ergründen, so gebort nur die Berabreichung der bestimmt berechneten Speisen dem physiologischen Bersuche an. Alles Uebrige dagegen fällt der ferneren unmittelbaren Berbachtung anheim. Die Studien über die Wiedererzeugung der Gewebe treten aus dem Bereiche des physiologischen Experiments, so wie man die zu prüfenden Theile durchschnitzten oder zerkört bat.

- Bir fanden früher, daß uns häufig die fünstliche Erregung bestimmter frankhafter Erscheinungen über die Normalverhältnisse belehrt. Biele der physiologischen Bersuche gleichen in dieser hinsicht dirurgischen Operationen. Andere dagegen, wie die Prüfung der Rahrungsmittel oder der Gifte und ähnliche Bemühungen erinnern in ihren Folgen an die Borgänge, mit denen sich der innere Arzt beschäftigt. Kann aber die absichtlich hervorgerusene Krantheit die Erkenntniß der Lebensthätigkeiten wesentlich erweitern, so vermag man mit Recht zu fordern, daß auch die Pathologie das Gleiche zu leisten suche. Wir erhalten auf diese Art eine neue Duelle uuserer Wissenschaft in dem pathologisch physiologischen Studium.
- Jebe Krankheit gleicht ihrem Wesen nach einem physiologischen Berfuche, als bessen Resultate die pathologischen Zeichen betrachtet werden mussen. Die heilmittel, welche der Arzt verabreicht, sind Gifte, die, wenn sie wirken, die Lebensthätigkeit einzelner Theile durchgreisend andern. Bo der Chirurg sein Messer gebraucht, da folgt binnen Kurzem ein physiologischepathologischer Proces, der entweder nur den Eingriff zu beseitigen oder das Grundübel zu entfernen sucht. Läge daher immer der fortlaufende Jusammenhang der Erscheinungen klar vor unseren Augen, so müste jede Krankheitsbeobachtung die physiologische Forschung fördern können.

Die Erfahrung lehrt jedoch, daß dieses nur in einer sehr beschränften Bahl von Källen stattsindet. Denn der Arzt ist bloß häusig im Stande, einzelne Berräther von den den Organismus angreisenden Feinden zu erblicken. Der Plan der Zerstörung, welche die trankhafte Richtung der Lebensthätigkeit veranlaßt, bleibt ihm meistentheils verdorgen. Steht auch dem Chirurgen das Endziel seiner Eingriffe deutlicher vor Augen, so durchschaut er doch in der Regel die Mittelglieder eben so wenig, als der innere Heisunster. Medicin und Chirurgie liesern daher oft pathologische physiologische Bersuche, die keine genügende naturwissenschaftliche Folgerung gestatten. Das Gleiche gilt sogar von den Resultaten der pathologischen Anatomie. Denn viele ursprünglich einsache Entartungen haben eine verwirrende Reihe von Rettengliedern der Störungen nach sich gezogen, ehe die klarere Anschauung des kranken Organismus durch den Tod möglich geworden.

Diese Betrachtungen geben aber die Grundlage für den fritischen Maaßftab, den wir an dem pathologisch-physiologischen Studium anzulegen haben. Gebrauchen wir die Krantheitslehre zur Erweiterung des physioslogischen Gebietes, so kann dieses nur unter der Bedingung geschehen, daß alle in Betracht kommenden Nebenverhältnisse genau bekannt sind. Die einfacken Krantheitsfälle sind deshalb auch immer die lehrreichsten. Das

häufige oder feltene Bortommen, die Größe oder die Rleinheit des entarsteten Theiles bilden in diefer Beziehung untergeordnete Rudfichten.

Da bie Physiologie in bem Gewande einer icarfern Raturwissenschaft 16 auftreten fann, fo erfreut fie fich auch beshalb ber Pathologie gegenüber wefentlicher Borguge. Sie fann ohne Bebenfen ihre mit Sicherheit erforfcten Rormen ber Krantbeitelebre jur Anwendung überliefern. Befene brauchen nicht ben Biberfpruch pathologischer Erfahrungen gu fürchten. Denn eine Berfohnung findet immer Statt, sobald nur Alles erfannt, jede Digbeutung entfernt und jedes florende Rebenverhaltnig berückfichtigt ift. Bill bagegen bie Bathologie von ihrem Gebiete aus scharfe physiologische Sane jum Banten bringen, so unterliegt sie meistentheils als die schwächere, unficerere Wiffenschaft. 3br Bemüben fübrt nur bann gu einem gludlichern Resultate, wenn icon ber Boben bes Streites auch auf physiologischem Bebiete weicht. Bebraucht fie bagegen bie acht naturmiffenschaftliche Methode jur Ergrundung ber Rrantheitefälle ober benutt fie biefe, um einzelne jugangliche Lebenserscheinungen genauer ju prufen, fo erhalt ihr Streben einen eben fo großen Berth für fie felbft, als für die Bhyfiologie.

Da fich die meisten Versuche nur an Thieren anstellen lassen, so tann 17 sich nie die Lebenslehre des Menschen von der Berücksichtigung der Thierwelt völlig befreien. Die an den niedereren Geschöpfen gefundenen Ressultate mussen immer auf unseren Organismus übertragen werden. Kranks heitsbeobachtungen sind in den glücklichten Fällen im Stande, das an Thieren Gewonnene für den Menschen zu bestättigen und näher zu ersläutern.

Die Nothwendigkeit, zahlreiche Untersuchungen an anderen Organis- 18 men, ale dem unferigen, vorzunehmen, führt aber noch einen Nachtheil, ben wir nie aus ben Augen laffen burfen, mit fich. Manche allgemeine Erfceinungen, wie bie fommetrifche Bertheilung ber bewegenden und ber empfindenden Rervenwurzeln, die Sauptnormen der Reigbarfeiteverhaltniffe, bie bybrautischen Borgange bes Blutlaufes, bie Birfung bes Dagensaftes, bes Samens und abnlicher Erzeugniffe, reichen so tief in bie Thierwelt hinab, daß sie fast mit berfelben Sicherheit am Frofche, wie an bem bochften Saugethiere erlautert werben fonnen. Anbere bagegen verbalt es fic, wenn wir ju ben Ginzelerscheinungen vorbringen. Antwort wird bier um fo ficherer, je bober bas von uns befragte Beschöpf ftebt, je näher seine Organisation mit ber unserigen verwandt ift. Bir burfen aber beffenungeachtet nie die angtomischen Unterschiede, bie fic bann noch barbieten, unberudsichtigt laffen. Biele physiologische Berfuche, bie nur an Saugethieren angestellt werben fonnen, find baber nur mit gewiffen Ginfdrantungen fur ben Menfchen gultig.

Richt alle Theile ber Physiologie unseres Körpers hängen auf die 19 eben erwähnte Weise von Studien an Thieren ab. Manche von ihnen sugen sogar nur auf Erfahrungen, die man am Menschen macht. Denn wo das Geistige selbst berührt wirb, wo sein Aussluß, die Sprache, zur Mittheilung der Empfindung unerlässlich ift, da bildet der Mensch die

20

Hauptquelle unseres Biffens. Die Lehren von der Stimmerzeugung, den Rerven und dem Rervenspfteme ruhen zu einem großen Theile auf Beobsachtungen, die wir an und und unseres Gleichen anstellen.

Rebe nicht blos beschreibenbe Raturwiffenschaft fteht um so bober, je weniger Sprothesen und je mehr mathematische Begrundungen in ihr vor-Die Rleinheit, Berichiedenbeit und Unzuganglichfeit ber wirffamen Elemente ber lebenben Rorper, ihre mannigfache Berbinbung und bie Schwierigkeiten, welche fich ber Beobachtung und bem Berfuche ents gegenstellen, machen es unmöglich, daß die Physiologie in fo ftarrem, gefegmäßigem Gewande, ale bie Phyfit ober felbft nur bie Chemie auftritt. Rein Abschnitt berfelben läßt fich als ein gerundetes Bange, als ein unerschütterliches, aus einem Grundprincipe bervorgebendes Gebaube Manche begrundete Ginzelfage muffen mit anderen, die nicht fo ficher bewiesen find, verfnüpft und viele Luden burch unabweisbare, fubjective Borftellungen und Annahmen ausgefüllt werben. Die Forts fcritte ber Wiffenschaft werben awar hier vieles verbeffern. Allein es bieße die Proteuserscheinungen des Lebens verkennen, wenn man hoffen wollte, daß je die Physiologie die rein objective Behandlung ber Physif erreichen werbe.

Diefe Erkenntnig foliegt jedoch keineswegs eine möglichft mathematifche Methode unferer Biffenschaft aus. Man taufcht fic, wenn man behauptet, daß fich nie das leben ber Berrichaft ber Mathematif unterwirft. Denn es ftebt, gleich allen anderen Erscheinungen, unter bestimmten Gesegen und die reine Sprache ber Naturgesege ift die mathematische Form. Eben so wenig läßt sich die Anficht begründen, daß die verwidelten Bedingungen ber organischen Theile allen solchen Bemühungen Sohn sprechen. Ein Blid auf bie angewandte Physik muß bald von diefer Auffaffungeweise gurudführen. Der Dechanifer, Sybrautifer, Pneumatifer ober Optifer rechnet in feiner Theorie mit Gestalten und Berhältniffen, bie fich ebenfalls nie als solche in ber Ratur porfinden. Er benugt noch hierbei Ausbrude und Borftellungen, die fich bloß auf die mit freiem Auge fenntlichen Merfmable beziehen, bem mifroffopischen Baue bagegen nicht felten widerftreiten. Bas ihm aber feine Formeln geben, bas wendet er auf verwandte wirkliche Körper an. Bo die Berhaltnisse nicht vollkom= men ben von ihm geforderten Bedingungen entsprechen, ba sucht er ibre einflugreichen Nebenerscheinungen burch Berbefferungswerthe feiner theoretischen Größen auszubrucken. Wollte er fich burch die letteren Uebels ftande abschreden laffen, so ware noch jest jede angewandte Dechauif eine Unmöglichfeit. Die Physiologie fann bie gleiche Babn in allen ibren Abschnitten, mit Ausnahme ber Lehre von ben Empfindungen, versuchen. Soon die mechanische Einrichtung des Organismus fordert fie zu dieser Behandlungsweise auf und beutet flar auf die Richtigkeit bes eingeschlage nen Beges bin.

Rann aber die fortlaufende Darstellung ber Lebenslehre bes Menschen ber Berbindungsglieder ber subjectiven Annahmen und Sppothesen nicht entbebren, so muß sie boch die unzweifelhaften Thatsachen von den minder

begründeten Einzelbeobachtungen, das Bahrscheinliche von dem rein Hypothetischen, das Unveränderliche von dem durch Rebenverhältnisse Bechelinden so scharf als möglich unterscheiben. Bill sie fernere Fortschritte anregen, so liegt es ihr vor Allem ob, die Grenze des Bissens und Nichtswissens genau anzugeben und nicht die sicheren Pfeiler ihres Gebäudes mit dem schwankenden Rebengerüft zu verwechseln.

## Eigenthümlichkeiten ber Organisation.

Der Organismus wurde schon häusig unter verschiedenen Gesichts. 22 punten mit einer Maschine oder einer ähnlichen physitalisch demischen Borrichtung verglichen. Die Freunde solcher Ansichten waren sedoch nicht im Stande, diese Idee vollkommen durchzusühren. Ihre Gegner konnten sie nur im Allgemeinen als den Ausdruck eines roben Materialismus anslagen, nicht aber auf eine befriedigende Beise beseitigen. Dieses Bisderspiel der Aussaugen führt daher schon von selbst zu der Bermuthung, daß beide Klassen von Apparaten in manchen Punkten übereinstimmen, in anderen dagegen wesentlich von einander abweichen werden.

Das tobte, zwedmäßig berechnete Material unserer Maschinen hat zu 23 seinem Leben eine Speisung nothig. Sie besteht in einer fortwährenden physisalischen Kraft, einer unausgesest thätigen chemischen Beränderung oder in beiberlei Berhältnissen jugleich. Die Schwere eines Gewichtes oder die Elasticität einer gespannten Feder, die ein Uhrwerf in den Gang sest, der Fall des Wassers, der ein Mühlrad treibt, der elektrische Strom, der das hammerwerk eines Elektromotor unterhält, die hand oder der zuß, der den Haupthebel einer Maschine bewegt, bilden physisalische, das Brennmaterial dagegen, das unsere Defen erhist, die Zersegungsproducte der Dele und Fette, die zur Beleuchtung dienen, chemische Anregungsmitztel. Eine Berbindung beider tritt in den Dampsmaschinen hervor. Denn die Beizung erzeugt die Wasserdämpse, deren Spannung das Spiel der hebel unterbält.

Mögen aber biese ersten Erreger die beabsichtigte Wirfung unmittelsbar hervorrusen oder ihre Einstüsse anderen passenden Stüden des Räderswerfes stusenweise mittheilen, so erhält sich doch nur die Arbeit, so lange die Speisung dauert. Fehlt sie, so siegt die Trägheit der Materie. Es ruht Alles, bis ein neuer Anstoß das Ganze belebt.

Der Organismus besteht ebenfalls aus einer Reihe planmäßig ver- 24 bundener Theile, die wie Hebel in einander greifen. Ihre Formen, ihre Eigenschaften und ihre Bestimmungen sind nur gleich denen untergeordneter Rettenglieder für das gemeinsame Ganze berechnet. Eine Zusuhr ches mischer Speisung, die Nahrung, muß das Räderwerf in Gang erhalten. Die Thätigseit verzehrt das Unterhaltungsmaterial, sept es um und liessert hierbei Rebenverbindungen, die nicht mehr als Anregungsmittel dies nen können. Dieselben allgemeinen Berhältnisse kehren auch in unseren Raschinen wieder. Die Beränderungen des Mosecularzustandes oder die

26

Maffenumwanblung bes Erregers erzeugt die Kraft, die selbst das End ziel der Arbeit bildet ober es durch Bermittelung anderer Bertzeuge edreicht. Rleine Störungen anderen zwar das Resultat der Borrichtung Soll sie aber völlig stillstehen, so muß der Eingriff eine gewisse Stärk erreichen und wesentliche Theile des Ganzen unbrauchdar machen.

Sucht man aber ben Bergleich ber Organismen mit ben Maschina, bie ber Meusch herstellt, weiter auszudehnen, so hört die sichere Grundlage auf. Die Unterschiede, die sich daran auf jedem Schritte zu erkennen geben, eigenen sich am besten, und einen Blid in die wesentlichen Werkmable bei organischen Baues zu gestatten.

Der Plan, welcher bem scharffinnigften Werke bes Mechanifers zum Grunde liegt, erscheint ber Anordnung ber Theile bes kleinsten Thiere gegenüber arm, schwach und unvollfommen. Die unendliche Weisheit bei Schöpfers tritt uns nie so gebieterisch entgegen, als wenn wir die rerschiebenen Werkzeuge der von ihm geschaffenen Vorrichtungen in ihrer Zusammenbange zu ermitteln suchen.

Die einzelnen Stude unserer Apparate sind groß und haben unvolfommnere und einsacher mathematische Gestalten. Die Natur arbeitet
mit mitrostopischen Theilen, von benen jedes seine auf das Genaueste bestimmte Form, Größe und Stellung besitzt. Sie ist nicht gleich unsern Mechanisern genothigt, der leichteren Berechnung wegen elementar-mathe
mathische Begrenzungen zu schassen. Sie gebraucht vielmehr meist vorwidtiere Oberstächen, um hierdurch noch Nebenvortheile zu erzielen, die wir
oft nicht einmal theoretisch bestimmen können.

Beschränkte sich aber die Eigenthumlichkeit der Organismen auf diese Borzüge allein, so würden sie zwar schon unsere Werkzeuge an Zwedmößigkeit unendlich übertreffen. Es ständen aber immer noch zwei ebenbürtige Rebenbuhler einander gegenüber. Reine Ungleichheit des Princips, sondern nur die Bollfommenheit der Ausführung wurde den Unterschied bedingen. Es hieße sedoch das Wesen der lebenden Geschöpfe verkennen, wenn man sich mit diesem Standpunkte begnügen wollte.

Der Baumeister richtet seine Maschine so ein, daß alle Theile unter Boraussesung der nöthigen Speisung von selbst wirken. Allein die Berftellung des Raderwerkes, die Berbesserung des Mangelhaften, die Entferung des Unbrauchbaren und der Zusap neuer zwedmäßiger Stude hangt von dem Wirken fremder hande ab. Die Maschine lebt nur in ben ihr ursprünglich vorgeschriebenen Kreise. Sie ist passiv und unselbstkandig so wie die Foderungen dieses engumgrenzte Gebiet überschreiten.

Die Organismen dagegen find weit davon entfernt, ein solches Bild ber hilflosigkeit darzubieten. Ihr von der Mutter bereiteter Reim sübrt eine Reibe zwedmäßig verbundener Theile, die unter Boraussegung der gehörigen Speisung fernere Gebilde erzeugen und sich zu dem selbstidisbigen Individuum entwickeln. Die Nahrungsmittel dienen nicht bloß, die Thätigkeit der schon vorhandenen Stücke zu unterhalten, sondern auch neue zu verfertigen, abgenutte zu erfrischen und den Schaden, den jeder Gebrauch eines Wertzeuges veranlaßt, auszugleichen. Die lebenden Welen

bauen fich ihre eigenen Organe auf und erhalten und verbeffern fie, so lange es ihre Buftanbe möglich machen.

Dieses wunderbare Resultat der Organisation bedarf aber nicht der 29 Anwendung von Kräften, welche die Normen der Physik überschreiten. Die Millionen mikrostopischer Theile, aus denen jedes größere organische Gesbilde zusammengesest wird, sind eben so viele Werkftätten, in denen der dargebotene Stoff nicht ausschließlich zu eigenem Rupen verwendet, sondern auch zur Erzeugung fremder, eben so kleiner Apparate vorbereitet wird. Bir können und leicht denken, daß sich hier ein Kettenglied an das andere richt, daß immer die Jahl der Arbeiter und mit ihr die Größe und Bielsseitigkeit der Leistungen zunimmt, die endlich das vollendete Individuum zu Stande kommt. Nur die Berechnung, die zur Ausschrung eines solchen Planes gehört, wird stets die Fassungskraft des menschlichen Geistes übersschreiten.

Die Ursache bieser Einrichtung ift leicht einzusehen. Die organische 30 Schöpfung sollte von selbst fortgeben; alle ihre Erscheinungen mußten ohne die hilfe fremder Individuen möglich werden. Die Selbstständigkeit der lebenden Körper konnte allein diese Aufgabe lösen. Sollte aber allen Forderungen Genüge geleistet werden, so war nicht bloß der Augenblick, sondern auch die Jukunft zu berücksichtigen.

Da seber materielle Organismus auf eine bestimmte Zeitdauer angewiesen ist, so mußte für seine Nachfolger gesorgt sein, wenn weder die Art u Grunde gehen, noch eine neue Schöpfung berselben nothwendig werden sollte. Während aber eine solche Forderung von einem Wertzeuge der Renschenhand nicht befriedigt werden kann, stieß sie in den selbstständigen lebenden Wesen auf keine Schwierigkeiten. Denn die gleiche Einrichtung, die das einzelne Individuum erzeugt und vervollkommnet, konnte auch die Keime künstiger Geschöpfe in dem Mutterkörper herstellen. Sie brauchten sich weder durch Größe noch durch besondere Stosse auszuzeichnen; sie hatten nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Gebilden nöthig, die sich später dem Grundprincipe aller Organismen entsprechend serner entwickelten. Fanden sie die nöthigen äußeren Bedingungen, so fügte sich von selbst Gewebe an Gewebe, dis das ausgebildete Wesen vollendet war. Die Sorge für das Leben des Einzelnen und die Erhaltung der Gattung sicherte aber die einmal vorhandene Schöpfung.

Die Borzüge, die den Organismen dieser Berhältnisse wegen zu Theil werden, wirken auch auf ihre übrigen Eigenschaften zurück. Ihr Material konnte zweckmäßiger als das unserer Maschinen gewählt werden. Ein großer Feind unserer Borrichtungen ist der Mangel an Dauerhaftigkeit. Bir mussen daher für sie starre, dem Einstusse der Außenwelt frästig widerskehende Massen aussuchen. Obgleich die Natur ihrem Weisheitse und Sparsamkeitsprincipe gemäß alle Organe so lange, als möglich thätig sein läßt, so sind doch ihre Substanzen im hohen Grade veränderlich. Luft, Basser und andere Einstüsse gewöhnlicher Art können sie daher leicht zersten. Berhütete aber der Plan der Organisation jede nicht berechnete Beränderung, die hieraus hervorging, so waren gerade so leicht wandelbare

Berbindungen am Ehesten geeignet, die organischen Berkzeuge zu ihrem Umsate und zur Bearbeitung der Keimstoffe anderer Theile tauglich zu machen. Das Starre und Einscitige der unbelebten Borrichtungen ging auf diese Art in das Beiche, Nachgiebige und Bandelbare ter organischen Schöpfungen über.

Eine andere noch wichtigere Eigenschaft, die ebenfalls nur einen Ausbruck ber Selbstffandigkeit des Lebens darstellt, verbindet sich hiermit auf das Innigste. Wie sich nämlich die Organisations- und Wachsthumerscheinungen den Bedürfnissen der verschiedenen Lebensalter und der fünstigen Geschlechter anpassen, so erhielten auch viele einzelne Theile die Fähigseit, ihre Zustände den wechselnden Außenverhältnissen gemäß zu andern. Sie wurden hierdurch zu labilen Verrichtungen, während der größte Theil unserer Maschinen ohne fremde hilfe dem Wechsel der an sie gestellten Forderungen nicht entspricht.

Rein optisches Werfzeug fann seine Diaphragmen leiten; feine Masschine ihren Schwerpunkt ben verschiedenen Stellungen gemäß verrüschen. Unser Auge hingegen verengt seine Pupille im hellen und erweitert sie im Dunkelen. Wir wechseln die gegenseitige Lage unserer Glieder auf eine den Principien der Mechanif genau entsprechende Weise, sobald und die Beschaffenheit des Bodens oder unsere eigene Körperstellung umzus werfen drobt.

32 Alle diese Berbesserungen unserer labilen Apparate geben ohne unsert eigene Berechnung vor sich. Da die Grundsäße, auf denen sie sußen, erst durch höhere Naturstudien gewonnen werden können, so mußte die materielle Einrichtung die zweckmäßige Beränderung sichern. Was wir aber hier in individueller hinsicht an und selbst wahrnehmen, das wird in dem großen haushalte der Natur durch die Instinkte und Triebe ausgebrückt.

Der Charafter ber Labilität greift noch selbst in die Berhältnisse der Speisung ein. Fehlt diese einem physisalischen Apparate, so steht Alled auf der Stelle still. Die Stabilität des Materials machte es aber möglich, daß eine passende Anregung die Thätigseit des Ganzen nach längeren Perioden der Ruhe von Neuem hervorruft. Der hungernde Organismusd dagegen lebt eine Zeit lang fort; seine eigenen Körperelemente, die aus Speisungsmitteln entstanden, gehen wieder in diese im Drange der Noth über, die endlich der Eingriff das Ganze untergräbt und den Tod herkeiführt. Die Bandelbarkeit der abgestorbenen Theile hindert bald jede serverer Wiederbelebung.

Nur ein Erreger, der Sauerstoff der Luft, bildet in den höheren thier rischen Geschöpfen eine Ausnahme von dieser Regel. Sein Mangel gt. fährdet das Leben auf der Stelle. Diese wichtige Rolle desselben rührt von verschiedenartigen Rebenverhältnissen, die wir in der Folge kennen lernen werden, her.

34 Ein so vielseitiger Plan, als ben meisten organischen Schöpfungen zum Grunde liegt, kann nicht durch untergeordnete Abweichungen zerftört ober nur im Wesentlichen verändert werden. Die besonderen Charasters eigenthumlichseiten, die sedes einzelne Individuum darbietet, und selbst die

ausnahmsweise vorkommenden Barietaten lenken baber nicht die Thatigleiten von ihrem Sauptziele ab.

Da aber die Function nur den Ausdruck der vorhandenen Organtheile und ihrer gegebenen Eigenschaften bildet, so wird sie mit jedem tieferen Eingriffe bedeutender geandert. Die Störung, die ein einzelner Theil des Raderwerkes trifft, wird sich zwar zunächst nur in seinem eigenen Wirfungsfreise abspiegeln. Allein die innige Beziehung, in der alle Gebilde des Organismus unter einander stehen, muß bald das örtliche Leiden in eine allgemeine Krankheit überführen können.

Der einmal eingeleitete pathologisch physiologische Proces wird andere 35 Resultate, als die gesunden Borgange, zu Tage fördern. Ergreift er ein Organ, das schon in seiner Ausbildung vollendet ist, so treten in diesem frankhafte Wirfungen oder regelwidrige Bildungen hervor. Das große heer der abnormen Energieen und der pathologischen Entsartungen entsteht auf diese Weise. Berfolgt aber schon der Reim eine unrichtige Bahn seiner Entwicklung, so muß eine hemmungsbildung, ein angeborener Krankheitszustand oder eine Monstrosität aus den veränderten Bedingungen hervorgehen.

Haufen sich endlich die Störungen in solchem Maase, das das zweds 36 mäßige Ineinandergreifen der Theile aufhört, daß den wesentlichsten von ihnen ihre Thätigkeitserreger mangeln, so steht das Leben still. Die Größe und Bedeutung der ergriffenen Elemente bestimmt dann, ob nur eine Abstheilung des Körpers oder der gesammte Organismus abstirbt. Die Fäulsnißerstörung, die dem Tode folgt, ist kein neuer Proces. Sie bildet nur den Ausdruck der ungehemmten Wirkung der Ausenverhältnisse, die im Leben durch das berechnete Wechselspiel der thätigen Gewebe in die ihr gebührenden Schranken zurückgewiesen werden.

Die eben entwidelte Auffassung der Lebenserscheinungen, welche Gc- 37 sundheit, Krankheit und Heilung aus einem allgemein naturwissenschaftslichen Principe herzuleiten sucht, muß jede Annahme einer besonderen, von den Geseen der übrigen Ratur unabhängigen Leben skraft zurückweisen. Borstellungen der Art oder der mit ihnen verwandte Glaube an Seelensthätigseiten der wirksamen materiellen Elemente (Stahl), an eigene Bildungstriebe (Blumenbach), wesentliche Kräste (Wolff) und Heilbestreben der Organisation erklären nicht nur keine der räthselhaften Erscheinungen, sondern verwickeln sich auch bei fernerer Berfolgung in Widersprüche, die von der ungenügenden Schärfe der Grundbegriffe abhängen.

## Gliederung der Thätigfeiten des Körpers.

Die individuellen Thätigkeiten bes Menschen und ber Thiere zerfallen 38 in zwei hauptgruppen, von benen die Eine die Wachsthumserscheinungen, bie Andere dagegen die freie Selbstbestimmung des Einzelwesens zum Endsziele hat. Da aber diese nur dem Thierreiche gestattet worden, jene das giele nuch in den Gewächsen, wiewohl in ganz anderem Gewande, vors

39

fommen, so unterscheibet man beibe mit bem Ramen der pflanglichen ober vegetativen und ber thierischen ober animalen Thatigfeiten

Das Blut bilbet ben Mittelpunft aller bem Bachetbum und ber Ernabrung bienenden Borgange. Die Berbauung verarbeitet bie roben Rabrungsmittel, giebt bas Losliche aus ihnen aus und icheibet als Roth ben feften Rudftand, ben ber Darm nicht bewältigen fonnte, mit einzelnen unbrauchbaren Stoffen verbunden ab. Das Rluffige, bas nach phyfitalifden Befegen ein Bemeingut bes Rorpers ju werben vermag, geht bann mittels bar ober unmittelbar auf bem Wege ber Ginfaugung in bas Blut über Dieses wird durch die Mechanif des Kreislaufes durch alle Dragne bes Rorpers geleitet, bamit jeder Theil feine Bedürfniffe befriedigen und bas Laftige und Unbrauchbare entfernen fonne. Die Blutmaffe felbft erfrischt fic auf biefer Bahn burch ben Ginflug ber Atmosphäre, mit bet fie in Berührung fommt. Da bierzu bie bloge außere Rorveroberflacht nicht binreicht, fo erfüllen eigene Athmungswerfzeuge einen Saupttbeil biefer Bestimmung. Athmung und Sautausbunftung erganzen fic baber in ibrer Birfung. Ein Theil ber Organe endlich verwendet nicht bloß bas burch fie ftromenbe Blut gur Erhaltung feiner eigenen Daffe, sondern auch gur Bildung eigener Gafte, Die ferneren 3meden bienen ober als überfluffige Ausicheibungen entfernt werben. Die Abfonberung, bie in ben verschiedenen Drufen mit ober ohne Ausführungsgange ju Stande fommt, ruht auf biefen Berhaltniffen.

Die gesammte eben erwähnte Reihe von Thätigkeiten bient einem Endzwede, ber Ernährung des Körpers. Sie schließt gleichsam die Rechnung, welche die Einnahmen und Ausgaben des Organismus veramlassen; sie zeigt, wie sich die Elemente auf diesem Wege verändern, wie das Blut durch den Gewinn an neuen Stoffen und den Verluft an nahrhaften Verbindungen in seinem Innern wechselt, welche Speisungsmittel die Gesammtmasse des Thieres vergrößern und welche Verluste seine Fordauer bedrohen oder vernichten

Bas das Blut für die pflanzlichen, das sind die Gebilde des Nervenspftems für die thierischen Berrichtungen. Denn die Selbstbestimmung, welche ihr hervortretendestes Mersmahl bildet, rührt ursprünglich von den Nervenwirfungen her. Alle bewußten Eindrücke, alle zweckmäßigen Beränderungen der labilen Wertzeuge haben in ihnen ihren Grund. Der größte Theil der Bewegungen gehorcht ihren Besehlen. Die Stimme entsteht durch eine zweckmäßige Berbindung der Thätigseiten der Athmungsvorgane mit den Wirfungen einzelner, von nervösen Gebilden beherrschten Musteln. Jedes Sinnesorgan dient durch seine physikalische Einrichtung als Bermittler, damit das Gehirn gewisse Eigenschaften der Außenwelt kennen lerne und zu selbstständigen Absichten gebrauche. Die Darsstellung der Nerventhätigkeit endlich zeigt und, welche Gesetz auch biesen Gebieter des thierischen. Körpers sessen und in seinen Bestimsmungen leiten.

Die sammtlichen, bis jest erwähnten lebenserscheinungen find nur für bie Erhaltung bes Individuum berechnet. Die Beugung bagegen bewahrt

bie Gattung und ruft eine Reihe von Fortbildungserscheinungen, die wir mit bem Ramen ber Entwidelung belegen, hervor.

Das Gesammtgebiet aller, bis jest erwähnten Functionen umfaßt die specielle Physiologie. Die Lebenslehre muß aber auch noch die allsemeinen Eigenschaften ber organischen Theile und ihre gemeinsame Abbängigkeit von äußeren Einflüssen untersuchen. Sie hat den lebenden Körper in seinen physitalischen und seinen eigenthümlichen organischen Berbitnissen zu betrachten. Der größte Theil dieser Lehren, welche der allsemeinen Physiologie anheimfallen, wird bei der Untersuchung der Einzelthätigkeiten vorausgesest. Die Physiologie des Menschen beginnt daher mit ihnen, wenn sich auch manche Punkte auf spätere Einzelschildezungen beziehen.

Die bloße Betrachtung der Functionenlehre muß jede Art von bes 40 schreibender Anatomie ausschließen. Es sest baber die Physiologie des Renschen die Renntniß der Anatomie desselben voraus und läßt sich nur dann auf die Betrachtung des Baues eines Thieres ein, wenn die Eigensthümlichfeit desselben die Resultate eines physiologischen Versuchs bestimmt. Die Entwickelungsgeschichte, die theils der beschreibenden, theils der philosophischen Anatomie angehört, fällt aus dem gleichen Grunde in der physiologischen Darstellung hinweg. Diese schildert dagegen den Thätigkeitsswechsel, den unser Organismus von seinem ersten Entstehen dis zu seinem natürlichen Tode erleidet, in ihrem legten Abschnitte.

Das Gesammtgebiet unserer Wissenschaft zerfällt daher in die alls gemeine und die specielle Physiologie. Die legtere umfaßt die Lehren von dem Stoffwandel, dem Nervenleben und der Zeugung und Entwickelung.

# Berte, welche die gesammte Physiologie des Menschen behandeln.

Alb. ab Haller Elementa Physiologiae. Lausannae Vol. VIII. 1757—1766. 4. Eine zweite nicht vollendete Ausgabe dieses Sauptwertes, der handschriftliche Busche des Berfassers durch eine fremde Redaction beigefügt worden, führt den Titel: De partium corporis humani sabrica et sunctionibus. Vol. VIII. Bernae. 1777. 8.

F. Magendie, Précis élémentaire de physiologie. Quatrième édition. Paris 1844. 8.

F. Magendie, Handbuch der Physiologie. Nach der dritten vermehrten und verbesserten Ausgabe aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen von Heusinger. II. Bde. Eisenach 1834—1836. 8.

C. A. Rudolphi, Grundriss der Physiologie. Bd. I-III. Berlin 1821—1828. 8. (Ber vierte Band, ber bas Wert schließen sollte, ift wegen bes Todes bes Berfaffers nicht erschienen.)

E. F. Burbach, die Physiologie als Erfahrungewiffenschaft. Bb. I-VI. Leipzig 1826-1840. 8. Die brei ersten Banbe erfchienen in zweiter Auflage 1835-1838.

F. Tiedemann, Physiologie des Menschen. Bd. I. u. III. Darmstadt 1830 a. 1836. 8.

J. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen. II. Bde. Vierte Auflage. Coblenz 1842—1844. 8.

F. Arnold, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. II. Bde. Zürich 1836-1842. 8

- C. G. Carus, Softem ber Phystologie. III. Bbe. Leipzig 1838-1840. 8.
- J. Flogel, Compendium der Physiologie des Menschen. Salzburg 1840. 8.
- R. Bagner, Lehrbuch ber fpeciellen Phyfiologie. Dritte Auflage. Leipzig 1845. &.
- W. B. Carpenter, Principles of human Physiology, with their chief applications to Pathology, Hygiene and Forensie Medicine. Especially designed for the use of Students. London 1842. 8.
  - J. Frankel, Compendium der Physiologie des Menschen. Berlin 1844. 8.
- A. F. Günther, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Für Aerzte und Studirende. Bd. I. Leipzig 1845. 8.
  - E. Bogt, Phyfiologifche Briefe. Seft 1 und 2. Stuttgart, 1845. 1846. 8.
- G. Balentin, Grundrif ber Physiologie b. Menfchen für bas erfte Studium und bur Selbstbefehrung. Braunschweig 1846. 8.
- R. B. Todd, The Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Vol. I—III. London 1835—1843. 8.
- R. Bagner, Sandwörterbuch der Physiologie mit Rudficht auf physiologische Dathologie. Bb. I-III. Braunschweig 1842—1846. 8.

Allgemeine Physiologie.

. .

## 1. Physikalisch: demische Berhaltniffe.

#### Größe ber mirtfamen Elemente.

Einfluß bes mitrostopischen Baues ber Theile auf die 41 physiologische Untersuchung. — Die Betrachtung der Organisationsverhältnisse führte und schon zu der Erkenntniß, daß jeder noch so fleine Apparat unseres Körpers aus einer großen Menge mitrostopischer Elemente, die seine ersten Thätigkeitserreger bilden, zusammengesest ist. Bährend diese Einrichtung der Natur selbst unendliche Bortheile gewährt, stellt sie den Bemühungen der Forschung unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Da auf diese Beise der Ban der lebenden Wesen die natürzlichen Grenzen unserer Sinne überschreitet, so sind wir auf die Anwendung künstlicher hilfsmittel, welche die Schranken des Sichtbaren erweistern, hingewiesen. Sie zeigen uns zwar die Gestalten, Größen und Ortseveränderungen, gestatten jedoch nicht, daß wir in die Zahlenverhältnisse der physikalischen Eigenschaften oder der chemischen Berwandelungen tieser eindringen.

Jebe ausgebehntere Thätigkeit bildet ben Ausbruck der Summe der 42 Birkungen vieler, dem freien Auge unkenntlicher Gebilde. Wir sind das her zwar im Stande, sie im Ganzen aufzusaffen und zu beobachten. Bollen wir aber in die Einzelnheiten der Erscheinung eindringen, so ist die mikrostopische Untersuchung der einzige Leitstern, dem wir die Lösung und noch häusiger erst die richtige Stellung der Aufgabe verdanken. Der Kreislauf des Blutes wurde aus der Wirkung des herzens, der Schlags und der Blutadern erschlossen. Der Beweis blieb aber unvollständig, bis die Bergrößerungsgläser die Bahnen der Blutmasse in dem Innern der Organe nachwiesen. Erst diese Erkenntnis vermochte zugleich klar zu maschen, welchen Zweck der hydraulische Apparat zu versolgen, welche Aufgaben er für die Ernährung und Belebung des Körpers zu lösen habe.

Die Art und Beise, wie die mitrostopischen Elemente eines Organs gusammengehäuft find, bestimmt den Grad der Sicherheit, mit dem wir seine hauptverrichtungen enthüllen können. Betrachten wir den Muskel als bloges Berkurzungsgebilde, so besteht er in allen seinen Punkten aus

ben gleichen Muskelfasern. Die Zusammenziehung, die und eine Faser unter dem Mikrostope anschaulich macht, wiederholt sich in ähnlicher Art an der großen Menge von Elementen, welche die stärkste Muskelmasse zusammensegen. Die Grunderscheinungen der Verfürzung fallen daher noch in den Bereich der möglichen Ergründung. Die Unlöslichkeit der Aufsgabe beginnt erst dann, wenn man die Gesammtwirkungen aus der Stellungsweise der mikrostopischen Fasern zu erläutern versucht.

Sind dagegen die kleinen, wirksamen Theile eines Organs, die befen Hauptbestimmung vermitteln, ungleich, so wankt der Boden jeder Untersuchung in noch stärkerem Maaße. Der Bau der Nieren und die Prüfung ihrer Absonderungsstüffigkeit, des Harnes, lehrt zwar im Allgemeinen, daß sich hier das Blut eines Theiles seines Wassers, seiner unbrauchbaren stickstigen Berbindungen und seiner Salze entsedigt. Da aber hierzu die Malpighischen Körperchen und die sie umgebenden Kapseln, die Capillaren, die Grundmembran und die seinthelien der Harncanäle mitwirken, so verwickelt sich die Frage dergestalt, daß ihre Lösung auf keinen unabweislichen Thatsachen andschließlich fußen kann. Die Nothwendigkeit subsectiver Borstellungen durchzieht hier die Aussassung der Grundvorzgänge und der sämmtlichen Mittelglieder.

Derselbe Structurunterschied behnt aber noch seinen Einfluß auf Untersuchungen aus, die an und für sich von mikrostopischen Forschungen unabhängig sind. Da das mechanisch abgelagerte Fett den gleichen Bau an
allen Orten darbietet und in seiner Masse aus denselben Fettbläschen
besteht, so brauchen wir nur die elastischen Eigenschaften einer Fettmasse
zu erforschen, um die Anwendung für alle zu haben. Was die Analyse
für eine kleine Menge ergiebt, gilt zugleich für die größten Fettanhäufungen. Wäre der Ablagerungsprocest einer Fettfugel bekannt, so wurde
die gesammte Fettbildung kein Räthsel sein. Denn die Gleichartigkeit der
Elementarbeschaffenheit bedingt nur Unterschiede der Jahlengrößen, nicht
aber des inneren Wesens.

Jebe physikalische ober chemische Untersuchung ber Leber ober ber Rieren bagegen scheitert an ber Menge verschiedenartiger Gewebtheile, bie in bem fleinsten Stude bieser Organe enthalten sind. Die Kenntnisse bieser Absonderungswerfzenge beruhen baher auf keinen vollfommenen Untersuchungen, sondern nur auf Folgerungen aus dem anatomischen Baue und der Beschaffenheit der durchsießenden Blutmasse, auf qualitativen Prüssungen der mikrostopischen Gewebe und physikalischen und physiologischen Erfahrungen, die wir an den größeren Aussührungsgängen dieser Orüsen anstellen können.

Da gerade die Mehrzahl der Körperorgane eine so gemischte Jusammensetzung darbietet, so wird immer die physiologische Forschung in den meisten ihrer Abschnitte lückenhaft bleiben, so lange es nicht etwa gelingt, auch quantitative Bestimmungen an mikrostopischen Gebilden vorzunehmen. Obwohl die Physiologie diesen Uebelstand der Natur der Sache nach am meisten fühlt, so wurden wir doch irren, wenn wir glaubten, daß sie alsein die Nachtheile dieses Streites unserer Sinnenbegrenzung mit dem

Baue ber organischen Körper zu ertragen habe. Die Physif und die Chesmie werben ebenfalls burch sie in ihren Bestrebungen wesentlich beeinsträchtigt. Man berudsichtigt nur häusig nicht ben mitrostopischen Sachsverhalt ober fiellt ihn in ben hintergrund, um besto ungestörter fortarbeisten zu können.

Die Mechanif gebraucht die Formeln, zu benen die Anwendung der Moduli der Festigkeit, der Elasticität und der Tragfraft führt, für Steine, Metalle und Hölzer auf ähnliche Beise, ohne zu berückschiegen, daß die verschiedenen Baumstücke derselben Art aus ungleichen Berbindungen der Elementartheile, die sich häusig noch in verschiedenen Altersstussen besinden, bestehen und daß daher der an einem Exemplare gefundene Moduluswerth feine scharfe Anwendung auf andere gestattet. Die hieraus entspringenden Nachtheile geben sich in der technischen Anwendung in geringerem Machteile geben sich in der technischen Anwendung in geringerem Waase zu erkennen, weil man hier ohnedieß den theoretischen Werth nach ungefähren Erfahrungsschäßungen verbessert und die irrationelle Beobachtung der rationellen Borausbestimmung zu hilfe kommt. Sollte aber die Rechanik die Werthe, die für eine einzelne Holzmasse wahrhaft nöthig sind, mit mathematischer Schärse bestimmen, so würde die Mannigfaltigsleit der Elementartheile ihre Bemühungen eben so zweiselhaft machen, als die der Physsologie.

Derfelbe Uebelftand tritt in den chemischen Untersuchungen noch schroffer bervor. Alle im Großen vorgenommenen Analysen pflanzlicher oder tbierischer Theile behandeln Gemenge der verschiedenartigften Gebilde. Sie geben daher nur im besten Falle übersichtliche und gewissermaßen statifische Werthe. Die Endresultate können höchstens auf die Gültigkeit von Mittelbestimmungen, die wechselnde Einzelerfahrungen zulassen, Anspruch machen.

Die Nothwendigkeit, die physiologischen Forschungen auf mikrostopi= 45 ichen Grundlagen aufzubauen, hemmt noch aus einem anderen Grunde die Fortschritte der Erkenntniß. Sie macht es unmöglich, das Berhalten der Gewebtheile in größeren Strecken zu verfolgen. Die Wirkungen der ausgebehnteren Gruppirungen derselben können daher nur indirect ersichlossen und mit hilfe von Analogiegrunden oder hppothesen bargestellt werden.

Das Dunkel, welches die hoheren Gesetze des Nervenlebens einhüllt und stets der Ergründung des Menschen entziehen wird, hat hierin seine vorzüglichte Ursache. Unser Auge und unsere hand sind nicht im Stande, das Gewirr der Millionen seiner Nervenfäden und Nervenkörper, die das Gehirn und Rückenmark zusammensetzen, zu trennen und für Einzelversuche zu sondern. Die Bemühungen scheitern sogar schon hier an vielen Stellen der peripherischen Organe. Wir können daher immer nur die Accorde oder Dissonanzen einer gewissen Summe von Saiten des wichtigken unsetzer Körperinstrumente belauschen, nicht aber die Hauptsache, die Grundstöne der Einzelnen, zur Auskassung bringen.

### Dichtigfeit.

Dichtigkeitsgrabe. — Die Eigenthümlichkeit ber Berbindungen, aus denen der größte Theil der Organe besteht, bedingt es, daß sie größtentheils nicht ganz sest sind, sondern eine tropsbar stüffige oder halbstüffige Consistenz bestehen. Ihre reichliche Durchtränfung mit Basser macht sie weicher und biegsamer, als ihr absoluter Dichtigkeitsgrad in vollkommen trodenem Zustande erwarten läßt. Die Zartheit, Beweglichteit und Pünktlichkeit aller Thätigkeiten ließ sich aber nur auf diese Beise erreichen. Sie würde unseren Maschinen zum Muster dienen können, wenn nicht das von dem Einstusse der Luft unterstüßte Wasser der Stabilität des Materials seindlich entgegenträte und farre hebel leichter zu berechnen und zu gebrauchen wären, als nachgiebige oder gar veränderliche Werkzeuge.

Fordert die Bestimmung eines Theiles eine größere Barte, so bedient sich die Ratur des einfachen Mittels, die ursprünglich weichen Gebilde mit zweilmäßigen harteren Zusagen zu versehen. Die Knorpel, die Knochen, die Zähne und die Hornmassen verdanken dieser Berbesserungs

weise ihren bedeutenderen mechanischen Biberftand.

Die einfachste Legirung, die sich den Ernährungsverhältnissen gemäß barbietet, besteht in einem reichlicheren Zusaße von unorganischen Salzen, vorzüglich von Ralf- und Talferdeverbindungen, die ohnedieß in den meisten Speisen, wie in dem größten Theile der Körpersäfte enthalten sind. Der biezsame Knochen und Zahnknorpel verdindet sich auf diese Art mit jenen Zusäßen, um seine Härte und Festigkeit zu erreichen. Die Aschenbestandtheile der menschlichen Knochen betragen im Durchschnitt 66,7% oder 3 der vollsommen trockenen Masse und doppelt so viel als die organischen Berbindungen. Sie steigen in den menschlichen Backzähnen, wenn man diese im Ganzen untersucht, auf 78,4% oder sast das Biersache der seuerstüchtigen Elemente. Der härteste Theil von ihnen, der Schmelz, übersschreitet noch diese ohnedieß schon so bedeutende Größe in beträchtlichem Grade, denn seine Asche gleicht 94%.

Das zweite Verbesserungsmittel, bessen sich die Natur bedient, ruht auf einer anderen Grundlage. Die Aschenbestandtheile erreichen zwar auch hier noch verhältnismäßig hohe Werthe. Allein die Hauptursache der größeren härte liegt in der Abnahme des Wassergehaltes und der Eigenthümlichteit der organischen Masse. Während das Blut, das Zellgewebe, die Musteln, die Sehnen und die Bänder, sobald man ihren seuchten Zustand zum Grunde legt, 0,48 bis 1,01% Asche führen, beträgt sie in dem Knorpel 2,25% und selbst 3 oder 4%. Der seste Ruckftand sener Weichgebilde schwankt zwischen 20,2 und 33%; der der Knorpel das gegen ist 42,7%.

Die verhartenbe organische Substanz tritt in ben horngeweben am beutlichften hervor. Die ursprunglich weichen Zellen verhornen in ihren Banben, anbern babei ihre Form, platten fic ab und werben, wo es bie

Nebenverhältnisse gestatten, lufttroden. Sie verschmelzen überdieß in ben bichteren horngebilden, wie den Rägeln und haaren, so innig, daß sie nur Schwefelsaure oder ein startes Alfali vollständig sondern kann. Die Asche ber haare beträgt aber nur 1/3 bis 1,8%1).

Geht der regelrechte Dichtigkeitsgrad eines Theiles verloren, so leidet auch hierunter seine Thatigkeit in entsprechender Weise. Die vendsen Serzklappen schließen nicht mehr vollständig die Atrioventricularmundungen im Augenblicke der Rammerzusammenziehung, so wie sich bedeutende Kalkmassen in ihnen abgelagert haben. Sind unorganische Abstabe der Art in den Wänden der Schlagadern vorhanden, so verlieren diese ihren nöthisgen Grad von Stalticität. Sidrungen des Blutsaufes bilden dann die Folgen diese Risverhältnisses. Enthält ein Knochen zu viel Kalksalze, so wird er zu spröde. Sind sie dagegen in ihm in zu sparfamer Wenge abgelagert, so mindert sich seine Widerstandertraft. Er biegt sich unter gewöhnlichen Lasten oder bricht bei geringen Anstrengungen. Die Verkrümmungen des Stelettes, welche die englische Krankheit oder die Knochenersweichung nach sich zieht, entstehen aus solchen Ursachen. Osteomalacische brechen schoon nicht setzen einen Knochen, sobald sie sich nur unvorsschied im Bette umwenden.

Die harte der horngebilde steht mit ihrer Basserdurchtrantung in 50 umgekehrtem Berhaltnis. Die Zellen vertrodenen um so ftarter, je mehr sie verhornen. Gelingt es, ihnen eine größere Menge Bassers aufzubringen, so werden sie, wie das lange Eintauchen eines Fingers in Wasser am Einfachsten lehrt, weicher und nachgiebiger. Sie verlieren hierdurch einen Theil ihres Biderstandsvermögens und entsprechen daher ihrer Bestimmung in unvollkommenerem Maaße.

Da fie unsere äußere Körperoberfläche beschüßen und hierbei häusig mit Feuchtigkeiten in Berührung kommen, so dienen zweierlei Bershältnisse, alle hieraus entstehenden Rachtheile zu verhüten. So leicht die Oberhaut Basserdunste durchläßt, so schwer wird ihre Masse von tropsbar flüssigem Basser bis zur vollständigen Durchweichung durchdrungen. Gisgene Fettabsonderungen, die die Oberhaut und die Haare, nicht aber die Rägel einölen, machen sie nur noch unzugänglicher für den Eintritt wässer ger Rlüssigkeiten.

Bahrend aber die Festgebilde unseres Körpers mit Wasser durchtränkt 51 sind, führen umgekehrt die meisten Safte dichte Stosse als wesentliche Rebentheile. Sie werden daher zu mechanischen Gemengen chemisscher Austösungen und sester organisirter Theile. Das Blut, der Milchsaft, die Lymphe, die Milch enthalten auf diese Art eine große Jahl von Körperchen, die eine bestimmte Form in seder dieser Flüssigkeiten annehmen. Sie treten dagegen in dem Speichel, der Galle und dem Harn in Berhältniß zu der reinen Lösung zurück und verschwinden sast gänzlich in der wässrigen Feuchtigkeit des Auges. Die ursprünglich stüssige oder halbsseste Fettabsonderung der Haut mengt sich nach ihrem Austritte in solchem Raaße mit losgestoßenen Epithelialblättchen, daß hierdurch eine Art von Salbe erzeugt wird.

Es ergiebt fich hieraus von felbft, daß die Berthe bes Baffers (und ber übrigen flüchtigen Stoffe) und bes feften Rudftanbes, bie

<sup>1)</sup> von Laer in den Annalen der Pharmacie. Bd. XLV. 1843. 8. S. 178.

**52** 

wir burch vollftandiges Austrodenen eines organischen Theiles erhalten, fatiftifde Großen find und nicht aus einfachen Berbaltniffen bervorgeben. Die fluffigen Gafte verlieren hierbei bas Baffer ihrer Lofungen und ibrer Gemengkörperchen, die festen Gebilbe bagegen die Reuchtigkeit, die in ihren Poren vorhanden ift, und bie, welche fie als demische Berbindun-Diefer Unterschied ift aber insofern von Bedeutung, ale wabriceinlich nicht beibe Kactoren burch Beranderungen ber Ernabrunge auftande gleichförmig aus ober abnehmen.

Stellt man bie Mittelgrößen, welche bie feften Rudftanbe ber vorzüglichften Korpergebilbe liefern, jufammen, fo ergiebt fich eine boppelte Stalenreibe, beren Grengicheibe bas Mutterfluidum aller Ernabrungsporgange, bas Blut, bilbet. Die fluffigen bis halbfluffigen Theile führen größere, Die feften bagegen fleinere Baffermengen, ale bie Blut-Die frankhaften Ausscheidungen gehorchen ebenfalls noch biesem Befege. Es greift fogar fo weit burch, bag bie Durchtranfung ber garteren Beichgebilbe mit viel Ernährungefluffigfeit feine Ausnahmen von ber Sauptnorm veranlaft; man barf fich nur nicht hierbei auf bloge Ginzelfälle beziehen, sondern muß die Mittelzahlen, die größere Beobachtungs reiben ergeben, berüdfichtigen.

Die beiberfeitigen Reiben find in der folgenden Zabelle überfichtlich aufammengestellt. Die mit Sternchen (\*) bezeichneten Theile rühren von dem Pferde, Die übrigen rom Menichen her.

| Flüffigkeiten.                                                                                 |                                                                                             |                                                                                           | Blut.                                        |                         |                                  | Festgebilde.                                                                                                                                |                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Theil.                                                                                         | Baffer<br>in %.                                                                             | Fester<br>Rud-<br>stanb<br>in %.                                                          | Gefclecht.                                   | Baffer in %.            | Fester<br>Rud=<br>stanb<br>in %. | Theil.                                                                                                                                      | Baffer<br>in %.                                                    | Fefter<br>Rud:<br>ftant<br>in %.                                         |
| Soweiß Speichel Magensaft Wässrige Fenchtigkeit bes Auges Amnios Früssgeit Früssgeit Früssgeit | 98,75<br>bis<br>99,50<br>99,22<br>98,73<br>98,10<br>97,94<br>bis<br>99,03<br>96,93<br>93,37 | 0,50<br>bis<br>1,25.<br>0,78.<br>1,27.<br>1,90.<br>0,97<br>bis<br>2,06.<br>3,07.<br>6,63. | Männer ')<br>Frauen<br>*Männlis<br>hes Pferd | 77,90<br>79,11<br>79,63 | 22,10,<br>20,89.<br>20,37.       | *Lockeres Bellgewebe ber Leisten gegenb Gehirnmasse im Ganzen *Dhrspeichel- brüse Musteln *Splenius capitis *Leber Dhrdnorpel nach Chevreus | 79,77<br>75,00<br>bis<br>80,00<br>78,64<br>77,13<br>75,66<br>72,10 | 20,23.<br>20,00<br>6ig<br>25,00.<br>21,36.<br>22,67.<br>24,34.<br>27,90. |

<sup>1)</sup> A. Becquerel u. A. Rodier Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes im gesunden und kranken Zustande. Uebersetzt von Eisenmann. Elangen, 1845. 8. S. 22 u. 27.

| Fiūs   | Flüffigkeiten.        |                                  | Blut.       |              |                                  | Feftgebilde.                  |                 |                                  |
|--------|-----------------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Theil. | Baffer in %.          | Fester<br>Rud:<br>stanb<br>in %. | Gefchlecht. | Baffer in %. | Fester<br>Rud:<br>stand<br>in %. | Theil.                        | Waffer<br>in %. | Fefter<br>Rud=<br>ftanb<br>in %. |
| Same   | 90,00                 | 10,00.                           |             |              |                                  | *Rniescheis<br>benband        | 69,30           | 30,70.                           |
| Galle  | 87,56<br>5is<br>90,44 | 9,56<br>bis<br>12,44.            | }           |              |                                  | *Sehne des<br>Tibialis antic. | 66,95           | 33,05.                           |
| M ild  | 82,80                 | 8,60                             |             |              |                                  | *Nackenband                   | 64,05           | 35,95.                           |
|        | 91,40                 | bis<br>17,20                     | _           | 1            |                                  | Sehnen                        | 62,02           | 37,98.                           |
|        | 31,40                 | (nach)                           |             | 1            | ł                                | Leber                         | 61,79           | 38,21.                           |
|        |                       | Meg.                             |             |              | [                                | Arnstallinse                  | 58,00           | 42,00.                           |
|        |                       | genho:<br>fen felbst             |             | 1            |                                  | Lederhaut                     | 57,50           | 42,50.                           |
|        |                       | 21,30?)                          |             |              |                                  | *Rnorpel des<br>Schultere     |                 |                                  |
|        |                       |                                  |             |              |                                  | blattes<br>*Frifch. lufts     | 57,30           | 42,70.                           |
|        | 1                     |                                  |             |              | }                                | trockner Rips<br>penknochen   | 14,56           | 85,54.                           |

Die vom Pferbe angegebenen festen Rackftande gestatten die beste wechselseitige Bergleichung, weil sie an einem und bemselben Thiere gefunden worden sind. Die übrigen Berthe rühren nicht von mir her, sondern beruhen auf den Resultaten verschiedener Forsicher, die man größtentheils in Bergelius Thierchemie bei der Behandlung der einzelnen Theile des Körpers genannt finden wird.

Ein Umstand taun leicht zu einem anderen Ergebniß, als das oben erwähnte, in solden Beobachtungen führen. Sind nämlich die zu prüfenden Theile klein und leicht, so erzeugt natürlich die Unmöglichkeit, sie von Blut und zufällig anhaftenden Flüssgeiten zu reinigen, große Unterschiede. Dieses scheint z. B. bei der von Lassauf aig ne vorgenommes nen Austrocknung der Nethaut, nach der sie nur 7,1% sester Stoffe enthielt, der Fall gewesen zu sein. Das oben verzeichnete Bellgewebe des Pferdes gehört zum Theil in die gleiche Kategorie.

Da sich manche organische Gebilbe, wie die Musteln, mahrend des Trockenens in geringem Grade zersepen und flüchtige Verbindungen entlassen, so muß ihr Verlust etwas größer aussalten. Der Unterschied ift jedoch meistentheils nicht so bedeutend, daß er sichere Ausnahmen von der Hauptnorm bedingt. Sen so wenig kann zu ihnen der Glaskörper des Auges, der nur 1,60% sester Stoffe führt, gerechnet werden, denn seine Sauptmasse besteht aus Flüssigteit, die nur durch die strahlige oder zwiebelartige Anordung dunner Hautchen zusammengehalten wird.

Das die Mengen des Waffers in ben fluffigen und halbfluffigen Ausschwigungen die bes Blutes in der Regel übertreffen, lehren folgende Beispiele:

| Ausschwizung.                                           | Baffer in %.    | Fefte Stoffe in %. |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Bafferfucht ber Seitenven-<br>tritet bes großen Gehirns | 98,83 bis 99    | 1,00 bis 1,17.     |  |  |
| Inhalt der Sphatiden                                    | 96,50 bis 98,46 | 1,54 bis 8,50.     |  |  |
| Enstenwassersucht des Gier-<br>floces )                 | 86,76 bis 98,00 | 2,00 bis 13,24.    |  |  |

J. J. Scherer, Chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie, angestellt an den Kliniken des Julius-Hospitals zu Würzburg. Heidelberg, 1843.
 S. 108 — 194.

| Ausschwisung.           | Basser in %.                    | Feste Stoffe in %.               |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Bauchwasserfucht        | 90,27 bis 98,67                 | 1,33 bis 9,73.                   |  |  |
| Brufthöhlenersubat      | 92,80 bis 93,67                 | 6,33 bis 7,20.                   |  |  |
| Emppem ber Brufthöhle . | 93,58                           | 6,42.                            |  |  |
| Eiter                   | 76,90 bis 90,70<br>Mittel 16,20 | 9,30 bis 23,10.<br>Mittel 83,80. |  |  |
| Grüpgefcwulft           | 88,31                           | 11,69.                           |  |  |

Der Wassergehalt ber tranthaften Geschwüsste wechselt in hohem Grade nach Berschiedenheit ihres Baues und ihrer Dichtigfeit. Er fault immer in den kaltigen Ablagerungen gering aus und sinkt sogar nach Lassage und henry in den Speichelsteinen bes Pferdes auf 2,42 bis 3,00%.

- Da die Wassermengen des Blutes, der Muskeln und der anderen Beichgebilde den schwächeren Bassergehalt des Skelettes zu ihren Gunsken ausgleichen, so steht die seste Masse des ganzen Körpers gegen die Summe seiner stüssigen Bestandtheile bedeutend zurück. Wolkte man dieses an größeren Thieren anschaulich machen, so wäre die vollständige Austrocknung im Ganzen nur auf sehr umständlichem Bege möglich. Versuch der Art gelingen aber an kleinen Geschöpfen Der theoretische Schluß bestättigt sich auch dann auf das vollständigste. Ein unter Baumöl erstickte und abgetrockneter Frosch von 29,84 Grm. Körpergewicht z. B. enthielt 18,10% seher Stosse. Seine Bassermenge betrug mithin das Viers die Fünssache der dichten Bestandtheile. Die Betrachtung der physikalischen und chemischen Eigenschaften der Organe wird uns klar machen, wozu diese großen Wassermengen dem Körper dienen.
- Eigenschwere. lleberträfe immer das specifische Gewicht der seinen Rückfande das des Wassers, so würden die Zahlen, welche die Eigenschwere der Theile in Berhältniß zu der des reinen Wassers ausdrücken, eine ähnliche Doppelreihe, wie die, welche §. 52. dargestellt worden, liefern. Da jedoch nicht das Fett diese Bedingung erfüllt, so müssen alle dichteren Gebilde, die sich durch einen großen Reichthum an öligten Bestandtheilen auszeichnen, auf die Seite der unter dem Blute stehenden Werthe hinübertreten. Diese Eigenschaft wirkt sogar auf die Gewichtsmengen der sesten Rückftände zurück. Ihre geringe Schwere in dem Gehirn rührt wahrscheinlich größtentheils von dem Fettgehalte der Elemente desselben her.

Sepen wir die Eigenschwere des Baffers - 1, fo erhalten wir:

| Fluffigteiten und fettreiche<br>Gebilde.                                                                                           |                                                                                                                | Blut.        |                         | Fefte Clemente bes Körpers.                                                                                            |                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Theil.                                                                                                                             | Specifisches<br>Gewicht.                                                                                       | Gefaleat.    | Specifisch.<br>Gewicht. | Theil.                                                                                                                 | Specifiches<br>Gewicht.                                                                                               |  |
| Menschenfett<br>Gehirn<br>Lymphe<br>Franenmilch<br>Galle (bes<br>Ochfen)<br>Umnios-<br>füssigkeit<br>Harn<br>Magensaft<br>Speickel | 0,932. 1,0343 bis 1,0415. 1,037. 1,0280 bis 1,0345. 1,026. 1,0092 bis 1,0182. 1,005 bis 1,003. 1,0050. 1,0043. | Mann<br>Frau | 1,0602.<br>1,0576.      | Musteln 1) Schlagaders wände Benenwände Rrystalltinse Lechter Knorpel Knochen mit Mart und Beinhaut Gereinigte Knochen | 1,0555 bis 1,073.<br>Mittel 1,0643.<br>1,06 bis 1,098.<br>1,102 bis 1,106.<br>1,079.<br>1,0883.<br>1,2157 bis 1,4554. |  |

Die Bergleichung diefer Tabelle mit der, welche die Bafferwerthe darstellt (§. 52), lehrt, daß die Musteln den Berhaltniffen des Blutes in beiderlei Beziehungen nabe fteben. Die fpater anzuführenden Thatsachen werden diese Aehulichteit noch ferner bestätigen.

Sind feste Gebilde mit Absonderungsfluffigfeiten oder einer großeren Menge von Ernahrungsfluidum durchtrantt, fo fintt ihre Eigenschwere unter die des Blutes hinab. Die Bande des Leerdarmes ergaben auf diese Weise 1,0232 und die der Schleimhaut

beffelben nur 1,0053 (Sufdte)").

Das specifische Gewicht bes gangen Menschen wird nach 55 Berichiebenheit ber gegenseitigen Berhaltniffe feiner Maffen wechseln. Es muß mit ber Starte bes Anochenbaues fteigen und mit ber Menge bes fettes ohne proportionelle Bermehrung ber Sfelettgebilde und ber Dusfeln finten. Die genaue Ermittelung ber Eigenschwere bes Menfchen und ber lebenben boberen Birbelthiere ftogt auf fo viele Schwierigfeiten, bag bie Reblerquellen bes Apparates bas hauptresultat verwischen konnen. Gingelne Forfcher glaubten baber gefunden ju haben, bag viele Menfchen nur ein specififches Bewicht von 0,8 bis 0,9 batten. Allein die befannte Erfahrung, daß die Meiften, ohne ju ichwimmen, unterfinfen und daß ber leichtefte Gewebtheil, bas gett, 0,932 ale Werth feiner Eigenschwere bat, zeugt icon gegen die Richtigfeit folder Ergebniffe. Begründete Schapungen oder indirecte Bestimmungen führen hier eber zum Biele. Die mittlere Eigenschwere gefunder ermachfener Manner murbe biernach 1,066 betragen. Die bes fillen Meerwaffere erreicht aber nur einen Berth von 1,02 bis 1,03 und im Durchschnitt 1,062 (Sarfneg).

Robertfon fand durch Bersuche, die er an zehn Menichen anstellte, daß drei von ihnen ungefahr das specifiche Gewicht des Baffere hatten, einer aber etwas fcwerer und

<sup>)</sup> C. F. Th. Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie. Zweite Auflage. Bd. I. S. 73. fgg.

<sup>9</sup> S. T. v. Commerring, Lehre von ben Eingeweiben und ben Sinnesorganen bes menfchlichen Rorpers.. Umgearbeitet und beenbigt von E. Sufchte. Leipzig, 1844. 8. S. 10. 11.

zwei ein wenig leichter als dieses waren. Drei Andere ergaben sogar nur 0,8. Die Bahlen der übrigen lagen zwischen diesem Werthe und der höchsten Grenze. Das Mittel betrug bei 5 Fuß 6%. Boll englischen Maaßes Körperlänge, 146 Pfund Körpergewicht und 2,618 Cubikfuß Rauminhalt 0,891. Dalton ') glaubte baher zu der Erklärung Buslucht nehmen zu können, daß die meisten Gewebe in solchem Maaße mit Luit durchbrungen seien, daß jene geringe Gesammtzahl des specifischen Gewichtes heraustomme. Die Unrichtigkeit, die sich aber wahrscheinlich in die Bestimmungen von Robertson einschlich, bestand in der Annahme eines zu großen Rauminhaltes, der als Divisor das Endresuktat zu klein ausfallen ließ.

Die Schanng von Baumgartner2), daß ein Mensch von 125 wiener Pfd. ein burchschnittliches Bolumen von 2 Cubitfuß hat, scheint fich eher den Maximals als den Mittelverhaltnissen anzunähern. Wiegt ungefähr ein Cubitfuß Waffer 56 1/2 Pfund, so hatte man eine Eigenschwere von 1.106. Die Unnahme von huschte, daß die des Menschen 1,0590 betrage, entspricht den gewöhnlichen Durchschnittsverhaltnissen in ho-

berem Grabe.

Rommen aber die Bahlen 1,059 bis 1,066 der Wahrheit am nächften, so nahert sich bas specifische Gewicht bes ganzen Menschen dem des Blutes. Dieses und die Musteln, die beide ungefähr die gleiche Sigenschwere bestigen, bilden zusammen die Hauptmassen unseres Körpers. Das höhere Sigengewicht des Stelettes kann sich größtentheils durch das geringere anderer Gebilde, wie des Gehirns, der Absonderungen und der Ernährungsklüssseit, ausgleichen. Die Dienste, welche das tiese Ginathmen bei dem Schwimmen leistet, beweisen übrigens schon, wie sehr die in dem Körper enthaltenen Gase diese Berhältnisse ändern. Die Füllungsart des Nahrungskanals kann ebenfalls untergeordnete Schwankungen hervorrusen.

Es unterliegt keinem Bweifel, daß das specififche Gewicht der Thiere nach Berfchiebenheit ihrer Bestimmungen wechselt. Die Nothwendigkeit des Fluges, des Sprunges,
bes Schwimmens und ahnlicher Bewegungsweisen wird auch die Eigenschwere herabsepen,
sie aber nie, wenn man von dem Gasgehalte der Athmungswerkzeuge absieht, unter

1 fallen laffen.

Froiche, die in der Begattungeumarmung begriffen find, geben ein gutes Mittet, diese Berhaltniffe in lebenden Geschöpfen zu prufen. Man kann solche Paare, wenn fie an einem Faden hangen, in der Luft und im Waffer abwiegen, ohne daß fie die Beobachtung durch ihre Bewegungen unsicher machen. Bier Bestimmungen der Art Anders ergaben mir im Durchschnitt 1,0373 und als beiderseitige Grenzen 1,0290 und 1,0490.

Bas endlich die Methode folder Gewichtsbestimmungen betrifft, fo bedient man fich am besten der hydrostatischen Baage (Fig. 1.) zur Prüfung von ganzen Thieren



<sup>1)</sup> Froriep's Rotigen für Ratur und heilfunde. Bb. XXXIV. Erfurt, 1832. 4. S. 236.
2) A. Baumgartner, bie Dechanif in ihrer Anwendung auf Kunfte und Gewerbe. Bien, 1834. 8. S. 94.

eber von größeren Anochen und Concrementfluden. Gine wie gewöhnlich gebaute genaue Waage trägt auf der einen Seite eine kurzere Schale, die aber eben so viel als die sweite wiegt und an ihrer Unterfläche mit einem Saken versehen ift. Dan hangt an diefem die zu bestimmende Maffe mittelft ausgetochter und getrochneter Pferdehaare auf. Bestimmt man nun das Gewicht in der Luft und hierauf, wie es Fig. 1 darstellt, im Baffer, fo giebt ber Quotient beider die gesuchte Gigenschwere. Das Baffergefaß muß aber verbaltnifmäßig weit fein, damit nicht ber untergetauchte Korper bei den Drehungen, Die er mahrend ber Schwingungen der Baage macht, an den Banden anftofe. Gefchieht Diefes fo ift fein ficheres Refultat moglich. Will man Weichgebilde nach diefer Methode unterfuchen, io muß man fich mit der Beobachtung möglichft beeilen, weil das Baffer Stoffe auszieht. Die Schärfe bes Berfuchs leidet aber hierdurch in jedem Falle Man bedient fich daher auch dann mit mehr Bortheil des Deles ftatt des Waffers. Das gefundene specifische Bewicht hat naturlich die Ginheit der Gigenschwere des Dels und muß durch eine Ber-kfferung auf die des Baffers jurudgeführt werden. Das unmittelbare Meffen bes unbang Bolumens der vorher gewogenen Rorper führt ju teinen hinreichend genauen Endwerthen. Rr. :

Der Bebrauch bes Dicholfon'ichen Araometers führt Diefelben Nachtheile wie die bo-

Fig. 2.

ig. 4.



broftatifche Baage mit fich. Die ju untersuchenbe Substang muß auch bier ein Mal im Freien auf A und ein Dal in der Fluffigfeit in dem Rorbchen CD abgewogen werben, bis in beiben Fallen bas Instrument B bis ju einem bestimmten Beichen O Fig. 2 einfintt. Dan mußte fich baber fur gang genaue Bestimmungen des Ropp'fchen 1) Bolumometere bedienen.

Das beste Mittel jur Erforfdung bes fpecififden Gewichts ber thierifchen Fluffigfeiten bilben febr eichte, ju diefem 3mede verfertigte Stafdchen mit eingeriebenen Stöpfeln (Fig. 3), in denen man vergleichungeweife bestillirtes Baffer und bas ju prüfende Fluidum abwiegt. Der Behalter wird jedes Mal bis zum Ueberlaufen gefüllt und dann äußerlich nach bem Ginftoßen bes abgeriebenen Stopfele forgfältig abgetrochnet. Rleine Ballons, die auf garten Mellinagestellen fteben, tonnen eben fo gut bienen.

Ran trodnet fie awifchen den einzelnen Bagungen badurch aus, daß man fie erwärmt und

mittelft einer eingebrachten Gladrohre Luft burchzieht.

Eind die Stalenaraometer (AC Fig. 4), die haufig fur die fpecififchen Gewichtsbestimmungen ber thierifchen Fluffigfeiten gebraucht werben, genau gearbeitet, fo geben fie zwar gute allgemeine Berthe, fie eigenen fich jedoch in der Regel nicht, um feine Unterschiede aufzufinden, weil meift nicht ihre Stalentheilung Inbang AOXB forgfaltig genug und die Grundbestimmung, fur die fie berechnet find, mandelbar ift. Die Methode, einen feften Rorper, g. B. einen Glass gapfen, auf der hodrostatischen Bage im Basser und in einer thierischen Flüssigkeit zu wiegen, ist schon viel sicherer, aber auch bei der Mannich. faltigkeit der Operationen beschwerlicher.

Man tommt fast nie in den Fall, das specifische Gewicht von Gasen, Die im gefunden ober franken Rorper auftreten, ju bestimmen. Sie finden fich auch meift in verhaltnismaffig fo geringer Menge, daß die Untersuchung teine fcharfen Resultate liefern kann. Will man aber den Bersuch anstellen, fo pumpt man einen mit einem luftbichten Sahn verfehenen Ballon, fo fehr als möglich, aus, bestimmt fein Gewicht unter gewiffen Borfichtsmaafregeln und wiederholt dies, nachdem man ihn mit ber vorher getrochneten Basart gefüllt hat oder wiegt gegenseitig zwei gleich große Ballons, von benen der eine mit getrochneter Utmofphare, ber andere mit der getrochneten Luftart gefüllt ift, ab. Gine genauere Befchreibung Diefer letteren von Regnault gebrauchten Methode, die bei gehöriger Borficht die fcharfften Refultate

garden (p. 6)

<sup>&#</sup>x27;) Bouillet's Lehrbuch ber Bhofif und Meteorologie, fur beutsche Berhaltniffe frei bearbeitet von Joh. Duller, Erfte Aufl. Braunfdw., 1842. 8. 2b. I. S. 159. Fig. 151.

liefert, findet fich in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Serie. Vol. XIV. 1845. 8. p. 211—238. Die Capacitat ber ju folden Forschungen gebrauchten Ballone

beträgt in ber Regel 10 Litres.

Da die Temperatur das Wolumen verändert, so darf man bei genauen Bestimmungen ber specifischen Gewichte nie vergessen, diesen Umpand in Rechnung zu bringen oder wanigstens anzugeben. Die Werschiedenheit des Lustbruckes wirkt auf feste und stüsse Körper in so geringem Grade, daß man sie hier außer Acht lassen keinen Gerade, daß man sie hier außer Acht lassen kennte berücksichtigt werden Die Reduction für die Eigenschwere im lustleeren Raume würde zu einer bloßen Reduungsspielerei ausarten, wenn man sie bei so kleinen Körpern, als die organischen Theile sind, anwenden wollte.

Das specifische Gewicht des Menschen kann in seltenen Fällen durch Fettablagerungen in dem Grade verringert werden, daß es endlich bis zu dem des Wassers herabsinkt. Nehmen wir die Eigenschwere des mittleren gesunden Mannes zu 1,066 und die des Fettes zu 0,932 an, so wird die Andana ses Ziel erreicht, wenn die abgelagerte Fettmenge 24/25 des ursprünglichen Körpergewichtes beträgt. Sind die übrigen Organe und vorzüglich die Knochen von vorn herein leichter, so braucht natürlich nicht das Fett sent bedeutende verhältnismäßige Größe zu erlangen.

Der Gebrauch der Korkschurgen bei dem Schwimmen ') und der Schwimmschuhe', mittelst denen man selbst bei gehöriger Geschicklichkeit das Wasser überschreitet, beruht auf ähnlichen Verbesseren. Soll das Untersinken vollkommen verhütet werden, so muß die Korkschurge die Eigenschwere so sehr vermindern, daß sie unter 1 finkt. Die zahlreichen Lustmassen, die ihre mikrostopischen Zellenräume ausfällen, machen diels, wenn der Umsang groß genug ist, leicht möglich. Die Schwimmschuhe mussen gleich Kähnen, ausgedehntere Lustraume über sich haben.

Die Kraft, mit welcher ein Mensch burch eine Kortschurze über bem Baffer gehalten wird, last fic nach mechanischen Grundsapen berechnen. Wiege ich z. B. entfleibet 54 Rilogramme, so wurde mich eine 2 Kilogramm schwere Schurze ber Art, wenn mein specifisches Gewicht 1,066 und bas bes Kortes 0,24 betrüge, mit einer Gewalt von

Anbang 2,991 Rilogr. über bem BBaffer ichmeben laffen.

# Festigkeit und Bufammenfügung.

Die organischen Gebilde verdanken einen ihrer Hauptvorzüge dem berechneten Maaße ihrer Wasserdurchtränkung. Der dichte Rückfand des Eiweißes, des Faserstoffes, des Räsestoffes und überhaupt der meisten Substanzen, die zum Ausbau unseres Körpers gebraucht werden, ist hart und sprode, wie Glas. Die Masse wird aber durch die Einsaugung von Wasser weicher und biegsamer. Ueberschreitet nicht die Feuchtigkeit, die sie ausgenommen hat, eine gewisse Grenze, so können hierdurch Festigskeitsgrade, welche die einzelner Metalle übertreffen, erreicht werden. Die ser Fall tritt aber in vielen unserer Gewebtheile ein.

Die Natur erlangt noch hierbei einen wesentlichen Nebenvortheil. 3hre Apparate werben nicht nur nachgiebiger, sondern auch leichter. Sie können baber vielseitiger wirken, haben weniger an ihrer eigenen Laft gu

<sup>1)</sup> Baumgartner a. a. D S. 97. 98.
2) (Balchen und Kjellberg) Dingler's polytechnisches Journal. 1844. Bb. 94.
S 162.

tragen und find eher im Stande, im Wasser und in der Luft zu arbeiten. Das Schwimmen und bas Fliegen ift nur durch diese Einrichtung kleinen Geschöpfen von verwickeltem Baue möglich geworben.

Die meisten organischen Stoffe, die bedeutende Rollen in dem Organismus des Renschen übernehmen, saugen das Wasser mit großer Begierde von selbst ein. Der volltommen getrocknete Rückstand des Eiweißes oder des Blutes wird deshalb schwerer, so wie er einige Zeit an der Luft steht; der des Harns oder der Galle nimmt so viel Fruchtigteit auf, daß er dinnen Kurzem diegsam wird oder gar zersließt. Diese hygroskopische Beschaffenheit rührt von der chemischen Sigenthümlichkeit der Stoffe selbst her. Sie muß aber noch durch den Bau der organischen Theile begünstigt werden. Da sie aus vielen an einander gehäusten mitroskopischen Gebilden bestehen, so bleiben sehr keinen zwischen sienen ihnen übrig. Diese haben aber immer die Reigung, Feuchtigkeit der alt verdichten, so lange sie nicht vollständig mit Wasser gefüllt sind. Denn jedes ihr seine Putver eines Körpers erhält auf solche Urt hygrostopische Kräste. Die letztere Halack scheinkädigen oder selbst seste organische Gewede, wie Knochen, ihre Formen nach Berschiedenheit des Feuchtigkeitsgrades der Luft andern.

Die Phositer suchten schon lange diese Eigenthümlichteiten ber trockenen organischen Gebide zu ihren Zwecken zu benugen. Man versertigte beshalb nicht selten aus ihnen hogrometer. Thierische Blasen (Bilson), Darmsaiten (Lambert), Anochen, Febertide, Fischbeinstäbe und Daare dienen am hausigsten zu solchen Vorrichtungen.

Ursahen ber Festigkeit. — Der Wassergehalt übt zwar einen 58 bebeutenden Einstuß auf die Festigkeitsgrade der verschiedenen Gewebe aus. Sie hängen sedoch nicht bloß von ihm, sondern auch von der Ansordnung und Verslechtung der mitrostopischen Elemente und der Molecuslarbeschaffenheit ihrer Theile ab. Die härtesten Werkzeuge unseres Körspers, die Knochen, führen allerdings die geringste Wenge von Feuchtigsteit (§. 53.), die Knorpel, die Sehnen, die Lederhaut und die Bänder enthalten schon weniger festen Rücksand, als die Steletttheile; sie überstressen aber in dieser hinsicht die weicheren Muskeln und die noch nachs giebigeren Gebilde, wie z. B. den Glaskörper des Auges.

Der Waffergehalt der verschiedenen Apparate mächt oder finkt sedoch nicht in demselben Grade, als ihre Festigkeit abs oder zunimmt. Die weiche Linse hat fast benselben Werth, wie die Lederhaut, die Leber den gleichen, wie die Sehnen. Es muffen daher noch andere Rucksichten die beiden Factoren des Feuchtigkeitsgehaltes und der mechanischen Widerstandstaft bestimmen.

Die zweckmäßige Anhäufung zahlreicher mitrostopischer Gebilbe, wie 59 wir sie in den Organen der lebenden Geschöpfe vorsinden, begünstigt die berstellung von Massen, die einen träftigen Widerstand dem Juge entgesgensepen. Die Seide, die Sehnen und die Riemen konnen und die Vortheile, die hierdurch erreicht werden, am Anschaulichsten machen. Bergleicht man nur ihren Ouerschnitt mit den Lasten, die sie zu tragen im Stande sud, so stehen sie allerdings manchen Metallen an absoluter Festigkeit nach. Anders dagegen verhält sich die Sache, wenn man auch ihr Gewicht in Erwägung zieht. Ein dünner Seidensaden von 1 Duadrat Millimeter Ouerschultt trägt z. B. 28 Kilogramm, ein Kupserbrath von gleichem Durchmesser 27,46 Kg. Die Eigenschwere des Lesteren ist aber 8 bis 9 Mal so groß, als die des Ersteren. Es läßt sich auf solche Weise bes

Ankang rechnen, daß ein Faden roher Seide eben so viel trägt, als ein 2 bis 3 Mal so schwerer Eisendrath von dem gleichen Umfang.

Ein Strick halt um so fester, je feiner die Faben sind, aus benen er besteht. Klobenseile leisten baber in Bergwerken eben so viel, als die bischeren und schwereren Treibseile, die aus gröberen Faben zusammengesett sind. Die Natur gewinnt baber in dieser hinsicht durch die außerors bentliche Feinheit, welche die letzen Elemente der Sehnen, der Bander, des Zellgewebes besigen. Sie gleicht hierdurch wahrscheinlich einen anderen Uebelstand, den die Wasserdurchtrantung mit sich führt, aus, denn lufttrodene Stricke sind fester, als nasse.

Wir wurden aber irren, wenn wir annahmen, daß die Gebilde unsferes Körpers ohne Beiteres möglichft fest gemacht worden find. Die Musteln liefern uns ein deutliches Beispiel, wie auch hier jede Rebenfraft benugt wird, um Alles nach dem Grundsage der größten Sparsamfeit einzurichten.

3ieht sich ein Mustel zusammen, so kann er unter manchen Berhältnissen eine so bedeutende Kraft entwickeln, daß er die von ihm ausgehende
Sehne zerreißt oder den entsprechenden Anochen zerbricht. Derselbe Theil
aber, der im Leben die ftärksten Zugwirkungen ausübt, hat in der Leiche nach
dem Schwinden der Reizbarkeit einen so geringen Grad absoluter Festigkeit,
daß er in dieser hinsicht selbst den Nerven bedeutend nachsteht. Seine
Berkürzung oder die Kraft, mit der sich seine Molecule in diesem Zustande anziehen, sorgt auch von selbst für den dann nothwendigen Grad
von Halt. Sie kann daher bei seder Zerrung des Muskels in Anspruch
genommen werden. Eine große absolute Festigkeit war nicht bloß überslüssig, sondern hätte auch die Nothwendigkeit der Gegenwirkung lebendiger Kräfte in den Hintergrund gedrängt.

Die Nerven liefern ein gewissermaßen entgegengesetes Beispiel. Ihr digter Inhalt konnte keiner irgend bedeutenden Zugwirkung, wie sie bei einzelnen Stellungsveränderungen oder gar bei der Ausdehnung durch Geschwülste vorsommt, widerstehen. Er wird daher nicht bloß durch seine Begränzungshaut in jeder mikrostopischen Nervenfaser zusammengehalten, sondern das Zellgewebe des Neurilem bildet ein neues Schutmittel. Besücksichtigen wir aber, daß die Fäden des Bindegewebes dieselbe Gestalt und fast den gleichen Durchmesser, als die der Sehnen haben, so kann man annehmen, daß die absolute Festigkeit der Nerven zwischen der Musteln und der der Sehnen stehen wird. Die Ersahrung scheint diesen Schluß zu bestättigen.

Die absolute Festigkeit ber thierischen Weichgebilde kann in ahnlicher Beife, wie die der Drathe ermittelt werden. Man befestigt 3. B. zu diesem 3wecke die zu untersuchende Sehne mittelst Stricke oder Faden an einem haken, ber in der Mitte bes Querbalkens eines bachartigen Gestelles angebracht ist und hangt unten eine hinreichend starke, vorher gewogene Schaale an (Fig. 5). Nun werden Gewichte so lange aufge-

<sup>1)</sup> J. v. Gerstner Lehrbuch der Mechanik. Prag, 1832. 4. Bd. I. S. 245.



legt, bis bie Sehne vollftanbig burchreißt. Rennt man bie Breite und Dice bes möglichft gleichförmig ju mahlenden organischen Theites und bas Gewicht, bei bem er gerreißt (nämlich bas ber Baagichale plus dem der zulest aufgelegten Laft), fo laft fich aus biefer Grange feines Biderftandes berechnen, wie groß fein Festigfeitemodulus für einen Querfonitt von beftimmter Große fei. Bergleicht man aber biefe Gin-heitswerthe verschiedener Theile unter einander, fo weiß man, um wie viel ber eine ben anderen an ab-

foluter Festigfeit übertrifft.

Da jeder frei berabhangende Rorper von feinem eigenen Gewicht gezogen wird, fo mußte man auch Diefes Berhaltniß, wenn man mit moglichfter Scharfe verfahren wollte, in Betracht gieben. Denn ein fehr langer bunner Detallbrath fann icon, wenn er volltommen frei an bem einen Enbe aufgehangt ift, burch feine eigene Schwere reißen. Diefer Umfand übt aber einen sehr geringen Ginfluß auf die leichten und turgen thierischen Theile aus. Man laft ihn baber ohne erheblichen Fehler in allen Bestimmungen ber Urt unberücksichtigt. - Gine zweite Methode, um in diefer hinficht bunne Strange, wie Abichnitte fleis ner Faben, feine Seibenschnure und ahnliche Rorper ju prufen, befteht barin, bag man eine gute und bauerhafte Bage, Die eine bedeutende Strecke in Die Sobe gefdraubt und hier festgestellt werben tann,

gebraucht. Man nimmt bie eine Schaale hinweg und bringt den Prufungestrang a Gig. 6) zwischen dem fur fie bestimmten Saten b des Bagebaltens und einem zweiten



Saten c, ber fentrecht unter diefemen dem Tifche eingeschraubt ift. Der Theil muß hier gerabe ausgebehnt, nicht aber bedeutend gezerrt fein. Run wird bie Bagichaale d fo lange belaftet, bis a burchreißt. Das Ges wicht von d und ber aufgelegten Last giebt wiederum die Große des Widerftandes. Diefe Drufungemeise hat den Bortheil, baß die Schwingungen und Drehungen, welche bei ber erften Methode vor dem Ubreißen eintreten, vermieben werben. Sie erfordert aber viele Borfict, vorzugeweise muffen bie beiben Salften bes Bagebaltens gleich lang und in gegenfeitigem Gleich. gewichte und der Strang a nur unter rechtem Wintel befestigt fein. Man barf aber nicht bie Laften in beiden Untersuchungs. arten, besonders gegen Ende des Erperimentes, mit Gewalt auf die Schaale werfen.

Berfuche 1), die an der 8 Tage alten Leiche einer 40jahrigen Frau angestellt murden, Anhang

<sup>1)</sup> Aeltere ahnliche Ersahrungen, die jedoch feine Einheitereduction gestatten, s. in Haller, De partium c. h. fabrica Tom. I. Bernae, 1777. 8. p. 142 et 242.

ergaben, daß die Saut der Schenkelvene 2,8 Mal, bunne Nervenzweige des Oberschentels durchschnittlich 8 Mal, die Sehne des Palmaris 11,4 Mal und die des Plantaris 17,5 Mal so fest, als die Muskelsubstanz des Schneidermuskels war. Satte auch vielleicht der leptere in Folge der Fäulniß stärker, als die zellgewebigen Gebilde der übrigen geprüften Organtheile und die Sehnen gelitten, so konnte doch nicht diese Verschiedenheit

fo tief eingreifen, daß fich hierdurch bas Sauptergebniß wefentlich abanderte-

Die Achillessehne trug mehr, als 250 bis 300 Kilogramme. 3hr hautiger dem Gastrocnemius ausliegender Theil riß einmal bei 164 Kilogr., weil hier vorber die eingestochtenen Stricke eingeschnitten hatten. Nimmt man 15 Millim. als mittlere Dicke derfelben an ihrer dunnsten Stelle an, so läßt sich aus dem gesundenen Festigkeitetmodulus der Sehne des Plantaris berechnen, daß die Achillessehne selbst jemer Leiche 400,08 Kilogramme oder mehr als das Siebensache des Körpergewichts einer 40jährigen Frau tragen wurde. Das vordere obere Verstärtungsband der Huftgelenktapsel ging, nach Hoptlib, bei ungefähr 350 Kilogrammen von seinem Ansabe los, es riß aber nicht dabei in seiner Masse durch.

Eine zum Bergleich geprüfte Seidenschnur war ungefähr noch ein Mal so fest, als die Sehne des Plantaris. Gine Parallele der Festigkeit der fastigten Gebilde mit Stricken ftost deshalb auf Schwierigkeiten, weil die Ungaben, welche die Mechaniker über die Lepteren machen, in zu bedeutenden Grenzen schwarken. Die Sehnen der achttägigen Leiche flanden noch etwas hinter der Festigkeit von Bleidräthen zurück und wurden von

ber von Rupfer . ober Gifenbrathen in bedeutendem Grade übertroffen.

Der Mangel an Untersuchungen über die Festigkeitsverhaltnisse ber Knochen bildet eine wesentliche Luck ber Physiologie und selbst ber Chirurgie. Man weiß nur durch Bevaw, daß die absolute Festigkeit ber Knochen 25,11 bis 50,70 Kilogr., mithin im Durchschnitt (= 37,91) größer, als die der Seide, des Kupfers und der dickteften Solzer, wie des Guajac ist. Es ware aber hier nicht bloß die absolute, sondern auch die relative und die rück irtende Festigkeit zu bestimmen. Man könnte sich zur Ermittelung jener und des Biegungsmomentes ähnlicher Vorrichtungen, wie Ertelwein und Gerstner zu gleichen 3wecken dei Holzern und anderem Baumaterial gebrauchten, bebienen.

Ein Apparat der Urt, ift. 3. B. in Fig. 7 abgebilbet. Swei Bode AB und A, B, mit ihren Gifenlagern CC, tragen ben ju prufenden Korper von bestimmter Form DD.



Eine ihrem Gewichte nach bekannte Bagichaale EE, bangt an einem Bugel MN, beffen oberer abgerundeter Theil in ber Mitte M des Prüfungekörpers aufliegt. Bill man nun die Biegung, welche die Gewichte P veranlaffen, finden, fo bringt man entweder die

<sup>1)</sup> Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien. Bd. III. Wien 1846. 8. S. 52.

Stale MH an und fpannt feine Sorigontalfaben FF, und GG, aus ober befestigt in ber Rabe von M einen einarmigen Fuhlhebel KOK, beffen Stale 3. B. den Ausschlag 15 Dal verftartt. Es verfteht fich von felbft , daß biefer oder abnliche Apparate '), bie jur Ermittelung ber verschiebenen Festigteitbarten bestimmt find, Rebenveranberungen nach Berfchiedenheit der Formen und der Sohlungen des Anocens erleiden mußten.

Die Größe, Gestalt und Anordnung vieler Gebilbe übt einen Gin. 61 fluß auf manche Festigkeitsverhältnisse aus. Eisendräthe berselben Fabrik zeigen einen größeren absoluten Sestigfeitemobulus, wenn ihr Durchmeffer weniger, als 1 Millimeter, als wenn er 2 bis 4 Millimeter beträgt2). Authans Eines meiner Ropfbaare, die im Gangen fprobe und troden find, mar beis nabe 4 Mal und ein gelber Kaben rober Mailandischer Seibe, ber, wie bie mitrostopische Untersuchung lehrte, 8 bis 10 feinere Faben ent-bielt, 10 Dal so ftart, als ein Bleibrath und noch etwas fester, als ein Aupferdrath, wenn man die Festigkeitsmoduli ohne weitere Nebenveranberung auf eben fo fleine Durchmefferwerthe gurudführt3). Die platten Sebnen gewinnen eben so burch ibre Korm an Tragfraft. Denn Seilbander, wie man fie in den meiften englischen Roblenbergwerfen anwenbet, haben eine größere Starfe, als gewöhnliche runde Stride.

Ein Seil tragt mehr, ale bie Summe feiner gaben, wenn fie neben 62 einander aufgebangt maren, aushalten murbe. Die Technif bedient fic daber zweierlei Mittel, um die Widerftandsfraft bunner Kaben ober Dratbe au erboben. Dan flicht fie, wie in ben gewöhnlichen Striden jufammen oder umgiebt ein Bundel mit einem fpiralig berumgebenben Banbe. Die Tragseile ber Gisendrathbruden tonnen uns biefen zweiten Kall am beften verfinnlichen.

Beide Methoden find auch in unserem Rorper angewendet, die erftere 3. B. in ben Gefagmanden, die lettere in ben Sebnen, ben Banbern und bem Bellgewebe.

Soll die Drebung eines Strides feinen Reftigfeiteverluft nach fic ziehen, so darf fie nicht mehr, ale 1/3 bis 1/6 der Lange verzehren. Der Ban ber Befägmanbe lehrt, bag auch hier fehr wenig an ber beabsichtigten Ausdehnung durch die Berflechtungsweise verloren geht. Die meiften Faden verlaufen in Schraubenwindungen um die Achse des Rohres. Die Erbebungen ber Spiralen find aber entweder fo groß ober fo flein, baß viele Elemente in kleineren Bruchftuden als bloge langen - ober Quer-

h) Bergl. 3. B. die Abbilbung in J. v. Gerstner's Handbuch der Mechanik. Prag, 1833. 4. Allas Tab. 16. Fig. 1 — 4.
h) Bergl. 3. B. die bei Gelegenheit ber Genfer Eisenbrathbruden von Dufour augeskellten Bersuche in Gerfiner a. a. D. Bb. I. S. 258 und Karmarfch in Prechu's polytechnischem Journal, Bd. 18. S. 63.

<sup>9)</sup> Sest man bas spec. Gew. ber Seibe, was nur wenig zu niedrig ift, — 1, so würde fic aus weinen Prafungen (Anhang Nr. 5) ergeben, daß er erft im Mittel bei einer Länge von 28050 Meter durch sein eigenes Gewicht abreißen könnte. Wilh. Weber (Poggendorft's Annalen. Bd. XXIV. Leipzig, 1835. 8. S. 250. und Commentationes Gottingenses recentiores. Vol. 8. Gottingne, 1841. 4. p. 55) fand nach einer ander ten Bestimmungsmethobe 27414 ober 27581 Meter. Obgleich die Festigfeit eines Seibenfabens im Durchschnitte 3 Mal so gering, als die eines Eisenbrathes ift, so wurde bieser boch schon bei weniger als der halben Lange durch seine Schwere zerreißen, weil fein specififches Gewicht beinahe bas 71/gfache von bem ber Selbe beträgt.

fasern erscheinen. Wollte man ben Borschlag mehrerer Mechaniter, schlauchförmige Stricke zu verfertigen, in Anwendung bringen, so könnten bie Gefäßwände mit ihrer Fabendurchflechtung die besten Muster liefern.





Die Umhüllungss ober Kernfasern (a Fig. 8.) umgeben bisweisen die Bündel des Zellgewebes, der Sehnen und der Bänder, wie in den Tragseilen der Drathbrüden. Die Umwidelung ift aber oft unregelmäßiger und nie so dicht, als in unseren fünftlichen Borrichtungen. Das lestere hängt vielleicht mit den Festigseitsverhältnissen des Umhüllungsbandes zusammen.

Die aussührliche Betrachtung bes Stelettes, die in die Lehre von den Bewegungen gehört, wird uns mehr fache Gelegenheit geben, die Vortheile, welche die Form und die Höhlenbildung der Knochen für ihre der fligkeitsverhältnisse darbietet, kennen zu lernen.

Maaß der Festigkeit. — Es versteht sich von selbst, daß jeder unserer Körpertheile eine größere Widerstandskraft, als gewöhnliche Källe in Anspruch nehmen, besigt. Wenn 3 B. die nicht ganz frische Achillessehne mehr, als das Siebenfache des Körpergewichts aushält, so if selbst jede Gesahr des Risses unter sehr bedeutenden Belastungen des Körpers beseitigt. Die Aorta eines fräftigen Mannes berstet erst (nach älteren Beobachtungen) bei ungefähr 60 Kilogramm Druck. Der Mensch kann daher den Drang des Blutes zu diesem Hauptgefähe durch das Laufen, das Springen oder das plöbliche

Untertauchen unter kaltes Wasser vergrößern, ohne daß die gesammte Widerstandskraft desselben in Anspruch genommen, geschweige denn überswunden wird. Sinkt sie dagegen krankhafter Weise durch Verdünnung oder Verkalkung der Wände, so werden Unglücksfälle eher eintreten.

Gewalten, die ploglich wirken, zerbrechen hartere und wasserarmere Theile leichten, als weichere und nachgiebigere. Gin Mensch, der von einer Sohe herabfällt, zersplittert sich einen oder mehre Knochen in beträchtlicher Ausbehnung, während die Beichgebild nur an der Berlepungsstelle gespalten werden. Gin Kniescheibenbruch ist aus demselben Grunde häufiger, als ein vollständiger Querrif des Kniescheibenbandes.

Die Natur benust bisweilen zu bestimmten 3weden ben ungleichen Kampf eines zu geringen Wiberstandsvermögens gegen stärkere Drudfräfte. Der Austritt ber Eichen aus ben Graaf'schen Follifeln giebt uns hierfür ben beutlichsten Beleg. Der verstärkte Blutzusluß, den die Regeln oder die Brunst in dem Eierstode anregen, läßt eine Ausschwisungsmasse im Grunde des reisen Follisels absesen. Da nun teine ents sprechende Menge des Follikularinhaltes verschwindet, so wird dieser gegen den Punkt des geringsten Widerstandes, d. h. gegen den Gipfel beb frei hervorragenden Follikels getrieben. Seine Haut und der Bauchsells

überzug berften endlich an dem höchsten Punkte, um das mikrostopische Eichen zu entlassen. Man hat diese und ähnliche Erscheinungen mit dem Namen der Deshiscenz bezeichnet (Carus). Es muß aber noch dahingestellt bleiben, ob das mechanische Berhältniß durch eine Aufsaugung der Masse der geringsten Widerstandsstellen begünstigt wird oder nicht.

Bufammenfügung. — Die einzelnen Gebilbe unseres Körpers 65 find burch physitalische oder physitalisch-chemische Mittel an einander gestügt. Wir werden später sehen, daß der Drud der atmosphärischen Luft die Gelenke unseres Körpers zusammenhält, seine luftdicht geschloffenen höhlen überhaupt beengt und seden unnügen Raum unmöglich macht. Sollten aber die seineren Gewebtheile allen Forderungen genügen, so mußten sie auf andere Weise verbunden werden.

Die Natur benust hierzu die Massen, die nicht unmittelbar in be= 66 stimmt geformte Festgebilde übergeben. Handelt es sich nur um eine nachzgiebige Bereinigung, so reicht die eiweißhaltige Ernährungsstüssseit hin, die Theile zusammenzukleben. Die verschiedenartig verlaufenden Fasersbündel des Zellgewebes bilden zwar hierdurch ein Ganzes in jedem Drzgane. Ihre Berbindung ist aber so loder, daß es durch fremde seste Körzer, wie Rugeln, in langen Streden durchsett werden kann. Wird eine stärkere Bereinigung nothwendig, so lagert sich wahrscheinlich eine eigene dunne Schicht eines Leimes ab oder es greisen die Elemente mit ihren Unebenheiten auf das Innigste in einander. Die Anhestungsweise der Sehnen an die Muskeln und die Knochen gehört z. B. hierher. Ein Gezwebtheil sest sich dagegen nie zu diesem Zwecke in einen anderen verschies benartigen unmittelbar fort.

Rimmt man an, daß eine feine lage einer Berbindungsmasse ein= 67 zeine Theile zusammenkitet, so läßt sich das Berhältniß auf eine bekannte physikalische Erscheinung zurücksühren. Zwei Bretter, die gehörig durch eine dunne Leimschicht zusammengehalten werden, brechen eher in ihrer Rasse, als an ihrer Bereinigungskelle. Die zarte lage von Leim macht, daß nur der Grad der Anhestung ihrer Molecüle an die des Holzes in Betracht kommt. Er ist aber stärfer, als der der Holztheile unter einander. Bringt man dagegen eine didere Leimmasse zwischen den beiden Bruchstüden an, so bricht sie zuerst, weil die gegenseitige Anziehung ihrer eigenen Atome den verhältnismäßig geringsten Grad von Festigkeit darbietet. Die Knorpel sind deshalb auch spröder, als die Verbindungsstellen der Sehnen und der Musteln oder der Vänder und der Knochen.

Ift ber Zusammenhang gesunder Theile gestört worden, so verkittet 68 sie wieder der nachfolgende heilungsprozes auf das Innigste mit einander. Der Callus wird sogar dann fester, als der Knochen, dem er angehört, und die Narbe stärter, als die Weichgebilde, die sie zusammenhält. - Neue Berlegungen trennen eher die gesunden Gebilde, als die Wiederherstellungsgewebe.

Bar aber der Organismus des Verwundeten ohnebieß frank, unterslagen seine Ernährungsverhältnisse tieferen Störungen, so tommt es nicht selten zu keiner bichten Bereinigung. Der Anochenbruch hat dann ein

fünstliches Gelent und die Berletung der Weichtheile ein Geschwür zur Folge. Spätere Leiden können sogar noch ähnliche Erweichungen normaler Narbengebilde veranlassen. Wird ein Mensch dyscrasisch, so geht oft sein Callus in eine Knorpelmasse über, eine alte feste Narbe bricht bisweilen unter solchen Berhältnissen vollständig auf.

## Radgiebigfeit und Glafticität.

9 Rachgiebigkeit. — Alle flüssigen Massen haben einen so loderen Zusammenhang ihrer Atome, daß sie durch die geringste Kraft verschoben werden können. Wolkte daher die Natur die spröden trockenen Grundskörper, die sie zum Ausbau der organischen Theile benutt, nachgiebig machen, so erreichte sie bieses am Einsachten, wenn sie die Festgebilde mit Wasser durchtränkte. Die Zerstörung, die sonst durch Druckträste vielsacher Art drobte, wurde auf diese Weise beseitigt. Es war jedoch hiermit noch nicht allen Foderungen genügt. Es mußten die organischen Theile die Eindrücke, die sie empfangen haben, ausgleichen können. Die Elastictät, die einzige Art von Selbstverbesserung, die den unorganischen Massen verlieben ist, konnte den labilen lebenden Apparaten am wenigsten mangeln

Alle Theile unseres Körpers besigen biese Eigenschaft in größeren ober geringerem Maaße. Biele Berhältnisse, die den Elasticitätsmobulus nach physikalischen Gesetzen vergrößern, sind auch in ihnen in Anwendung

gezogen.

Glafticität. — Ift eine Fluffigfeit in einer elaftischen hulle ein geschloffen, so tann fie bem Drucke nachgeben und mit bem Aufhören bese selben in ihre frühere Form zuruckfehren. Gine mit Waffer gefüllte Blafe ift aus biesem Grunde in hohem Grade elastisch. Das Fett ift aus berefelben Ursache im Stande, als natürliches Volfter zu wirken.

Der Schmelzpunkt des Menschenfettes liegt zwischen + 170 und + 25° C. Es ist daher bei der Temperatur unseres Körpers (= 37°5 C.) flussig. Fullt es nun die ganze entwickelte Fettzelle aus, so muß hier, durch ein bedeutender Grad von Spannfrast, den die Beschaffenheit der Zellenhaut anregt, erzeugt werden. Jede Fettmasse, die aus Tausenden sol der Bläschen besteht, wird sich daher, wie ein weiches Kissen, das nach Entsernung des Druckes seine frühere Gestalt annimmt, verhalten. Bit stehen, sigen und liegen so auf natürlichen Polstern, denen noch die elas stische Beschaffenheit der Lederhaut zu hilfe kommt.

Die Gase zeichnen sich vorzüglich durch ihre sogenannte Compressionsselafticität aus. Sie behalten nur ihr Bolumen unter einem bestimmten Drucke bei und andern es mit diesem. Sind nun Luftarten mit einem Theile mechanisch gemengt, so wird er sich durch den Einsuspon Druckfräften ftärker verkleinern. Man sagt baher auch in diesem Sinne, daß lufthaltiges Wasser elastischer, als reines ift. Es ware möglich, daß auch dieses Verhältniß auf manche Gebilde des Körpers einwirkte.

Die großen Blutforperchen ber Reptilien find in bobem Grabe elar

fifch. Sie verlangern fich, so wie fie burch ein febr enges Gefag burchgeben und kehren in demfelben Augenblide, in dem fie in einen weiteren Raum gelangen, zu ihrer früheren Form zurud. Ihre Bafferburchtrantung bildet zwar eine Hauptursache dieser Erscheinung. Es frägt sich jebod noch, ob fie nicht ihre Sauerftoffangiebung wesentlich begunftigt.

Die Spannungselafticitat tritt in ben feften Rorvern am beutlichften 72 bervor. Sie besteht barin, bag fich eine Daffe in Folge einer Bugwirfung verlängert und nach dem Aufbören der Debnung zu ihrem früheren Umfange jurudjufebren bemubt. Die unvollfommene Elafticitat ber Das trie ober andere Rebenverbaltniffe fonnen jeboch biefes Streben vereiteln.

Die Entwidelungsweise ber thierischen Gebilbe ift icon geeignet, 73 ibre Reberfraft zu begunftigen. Saben bie Molecule Zeit, fich in vaffenber Ordnung an einander zu fügen, so erreicht sie auch die größtmögliche hibe. Rasch abgefühltes Glas ist beshalb spröder, als eine Glasmasse, tie nur allmählig zu nieberen Barmegraden zurückgefehrt ift. Die langfame Ausbildung ber organischen Theile muß es baber gestatten, bag ihre Atome auf die vortheilhafteste Beise zusammentreten und die günftigsten Bedingungen aller physikalischen Gigenschaften, die aus folden Berhaltniffen bervorgeben, barbieten.

Ein anderer Bortheil liegt in ber Kleinheit ber Gewebtheile. Eine 74 dunne Kensterscheibe ift elastischer, als ein dider Glastlumpen und ein fein ausgezogener Glasfaden zeichnet sich sogar durch seine Biegsamkeit und Rederfraft aus. Ein Rupferdrath von 1,3 Meter gange und 2,77 Millimeter Dice behnte fich 3. B. in Savart's Bersuchen burch eine Belaftung von 30 Kilogramm um 1/5000 und ein folder von 1,30 Millimeter Durchmesser bei einer breifach so geringen Beschwerung um 1/1886. Da nun die Elemente des Zellgewebes, der Bander und verwandter Theile um vieles feiner find und daber ihre Oberflächen größer ausfallen, fo miffen ihnen alle Bortheile der geringsten Durchmeffer in höchstem Maage 34 Statten tommen. Die icon fruber (S. 61. fag.) ermabnten Folgen, welche biefe Berhältniffe auf die Festigkeit der organischen Gebilde ausiben, tragen sich auch auf ihre Nachgiebigkeit und Etasticität über.

Bergleichen wir aber die verschiedenen thierischen Gewebe unter ein= 75 ander, fo ergiebt fic balb, bag nicht blog bie mechanischen, sondern auch die demischen Berhaltniffe ihre Dehnbarkeite, und Elasticitätsgrade befimmen muffen. Die Faben bee Bellgewebes taffen fich leichter ausziehen, als die gleichgeskalteten Kabenelemente ber Sebnen. Die breiteren Kasern bes elaftischen Gewebes zeichnen fich zwar burch ihre große Spannfraft aus. Sie find aber bruchiger, als die Zellgewebebundel, sobald ibre Elaficitatsgrenze in hohem Maaße in Anspruch genommen wird.

Die noch unvollfommenen Mittel ber Elementaranalpse zeigen uns 76 feine fehr wefentlichen Unterschiebe in ber Jusammenfenung Diefer Gebilde. Die Chemie kann nicht die mannichfachen physikalischen Eigenschaften der Gewebe aus bem Bechsel ber Stoffe, Die zu ihnen gebraucht werben, erflaren. Diefelben Grundförper vereinigen fich nur in Zahlenverhaltniffen,

tie auf untergeordnete Beise von einander abweichen, um bier die Sehne

und bort die elastische Fuser zu erzeugen. Wir können hieraus aber nicht schließen, daß uns deshalb die chemische Analyse verlasse. Denn die Birstungen kleiner Beimischungen und untergeordneter Beränderungen ber Molecularanziehung geben sich auch in der unorganischen Belt in auffallender Beise zu erkennen.

Kohlenwasserstoffarten ber gleichen Zusammensenung können bei gewöhnlichen Temperaturgraben tropsbar flussig oder luftsörmig sein. Die geglühte ober ungeglühte Phosphorsaure weichen in ihrem Verhalten zu anderen Körpern wesentlich ab. Eisen wird durch den Zusas kleiner Mengen von Kohle zu Stahl. Enthält es dagegen nur 1% Phosphor, so läßt es sich nicht mehr ohne Bruch in rechtem Winkel biegen. Geringe Zusätze eines Metalls können den Schmelzpunkt anderer Metallmassen wesentlich abändern. Wir werden auch noch in der Folge sehen, welche wichtige Rollen diese Wirkungen kleinster Mengen auf die chemischen Botzgänge des Organismus ansüben.

3st ein elastischer Körper einem sehr großen Juge ausgesetzt und wird auf diese Urt die Grenze seiner vollsommenen Elasticität überschritten, so behnt er sich möglichst aus. Er kehrt aber nicht mehr zu seinem früheren Umfange zurud, sondern bleibt um eine bestimmte Größe verlängert. Eine plögliche und daher oft kraftvollere Ausdehnung zerreißt ihn hierbei eher, als eine allmählige. Diese physikalische Erscheinung kehrt in den organischen Theilen ebenfalls wieder; sie kann, wenn sie nicht ausgeglichen

wird, zu ferneren Störungen Beranlaffung geben.

Ein weiches rundes Löwenhaar zerreißt nicht, wenn es selbst um 1/3 seiner Länge, nach Weber 1), ausgezogen wird. Wurde sie aber um 1/4 vermehrt, so blieb sie selbst nach dem Aushören der Spannung um 1/40 größer, als sie ursprünglich war. Dieser beständige Verlängerungswerth betrug sogar 1/6, wenn die Zerrung 1/3 glich. Hatte eines meiner sprößenkans den Kopshaare 7/10 seines Rißgewichts ausgehalten, so übertraf seine Länge die ursprüngliche um 1/8. Sie stieg auf 1/3 — 1/6, wenn die Veschwerung 7/8 des Festigkeitsmodulus ausmachte. Das sich selbst überlassene und nur, wie im Ansange, mit 2 Grm. ausgespannt erhaltene Haar hatte in dem ersteren Falle um ungefähr 1/10 und im letzteren um beinahe 1/6 seiner urssprünglichen Länge gewonnen.

Wird die Haut von einer hinreichenden Gewalt plöslich getrossen, so reißt sie auf der Stelle durch. Wirkt aber der Druck allmählig ein, so dehnen sich ihre Fasern, wie die Folgen der Geschwülste beweisen, bedeutend aus. Ihre Dicke nimmt oft in gleichem Maaße ab, die endlich nicht mehr der Durchbruch wegen allzugeringen mechanischen Widerkandes verbütet werden kann. Fällt ein Mensch von einer Höhe herab, so kann der Oberschenkelsopf das runde Band zerreißen und die Fasern der Hüftgelenstelspes dersprengen. Ift er dagegen ohne Arme geboren, so nöthigt ihn seine Verstümmelung, die Füße händeartig zu gebrauchen. Seine unt teren Ertremitäten müssen daher größere Bogen, als bei gesunden Mensch

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annalen. Bd. XX. Leipzig, 1830. 8. S. 1 u. 2.

schen beschreiben. Die Gelentfapfeln werden hierdurch schlaffer; ber Erwachsene vermag sich auf solche Art Fertigkeiten anzueignen, die selbst das zurte Kind tros der größeren Schlasseit seiner Gewebe in unvollkommenerem Grade darbietet. Armlose sind nicht selten im Stande, ihre Zehen ohne weitere Rebenhilfe an den Mund zu führen.

Die Grenzen der Dehnbarkeit und Elasticität eines seben Organs bängen mit seinen Bestimmungen auf das Genaueste zusammen. Das Jellgewebe, auf das häusig verschiedene Mengen von Ernährungsstüssseit wirken, das bald zett ausnehmen, bald dagegen seine Inhaltsräume entleeren soll und das den verschiedenen Zusammenziehungsverhältnissen der Muskeln weichen muß, ist weit dehnbarer, als die Sehnen, welche die Kräfte der Muskeln gleich gespannten Seilen auf die Skeletttheile übertragen. Die Rachgiedigkeit der Knorpel wird in den Knochen durch den Zusaß der Kalksalze gemäßigt. Die Wandungen der Blutaderu sind behnbarer, die der Schlagadern dagegen elastischer. Die gleiche Druckgröße entwickelt in den Arterien eine bedeutendere Federkraft, wie in Gummiröhren oder dem Stoss, den wir so häusig seiner Elasticität wegen in der Technis gebrauchen.

Die Labilität ber organischen Ginrichtung giebt sich auch in diesen Berhältnissen zu erfennen. Ift ein todter Faben so sehr gegerrt worden, daß er an bleibender Länge gewonnen hat, so behält er diese für immer bei. Haben sich dagegen die Bauchdecken durch die Schwangerschaft ausgebehnt, so ziehen sie sich spater wieder zusammen. Bleiben sie auch dann schlaffer, als sie finher waren, so steht doch der Unterschied in keinem Berbaltnis zu ber vorgekommenen Umsangeberänderung. Der Augapsel kann schnell sein Bolumen durch wassersächtige Anschwellung vergrößern, und den früheren Umsang nach dem Aushören des Leidens wieder erhalten. Schneidet man eine große Fettgeschwulst aus, so verändert sich allmählig die übermäßig ausgedehnte Haut, bis nur wenige oder gar keine Runzeln übrig bleiben.

Diese Berbesserungsprocesse verbinden sich nicht setten mit Ortsverrückungen, die mit dem Formenwechsel des Ganzen zusammenhängen. Die Narbe eines Umputationsstumpses, der nach und nach abmagert, verschiebt sich häusig in auffallender Beise. Ein ähntiches, noch deutlicheres Beispiel lieserte ein junger Mensch, der große Enchondrome an beiden Handen hatte. Die des Ringsingers und des keinen Fingers der linken Seite waren so umsangreich geworden, daß man sie mit den entsprechenden Metacarpaletheilen ausrotten mußte (Demme). Die Unterbindung der Ellenbogenschlagader ging der Operation voraus. Die hierdurch bedingte Hautnarbe war schon nach wenigen Wochen in Folge der Formveränderung der Hand so weit an der Volarsläche nach dem Radins hinübergewandert, daß man nicht mehr ihre veransassende Ursache aus ihrer Lage zu erkeunen vermochte.

Die Verschiedenheit der Spannungszustände scheint nicht die 78 gleichen Formveränderungen in allen Theilen hervorzurusen. Sind die Fäden des Zellgewebes angespannt, so verlausen sie meist gerade. Werden sie dagegen ihrer natürlichen Ansähe beraubt oder erschlaffen sie sonst auf irgend eine Beise, so biegen sie sich wellenförmig. Die hebungen und Senkungen liegen dann meist in den Bündeln in entsprechender Ordnung neben einander. Wiederholt sich das Lettere in den Nerven oder Sehnen, so erzeugt die hierdurch verursachte Vertheilung von Licht und Schatten quere Linien oder Bänder, die häusig schon dem freien Auge stenntlich werden. Die elastischen Fasern dagegen zeigen keine Biegungen der Art, sie mögen sich in welchem Spannungszustande sie wollen besin-

ben. Sie verhalten sich wie ein mit Feberfraft begabter Riemen, ber ins nerhalb der Grenzen seiner vollkommenen Clasticität spielt; die Zellgewes befasern dagegen lassen sich eher mit einem angespannten und dann ploßlich losgelassenen Seidenfaden vergleichen.

Die Elasticität wird zu vielseitigen Zweden in unserem Rorper in Anspruch genommen. Sie bient nicht bloß zur Wiederherstellung der Form, sondern unterstügt auch manche Thätigkeiten mittelst der Moleculareigensichaften oder der Drudwirkungen, die in ihrem Gefolge auftreten.

Die Spannungsmomente eines Körpers bestimmen die Art und Beife, wie er Schwingungen erzeugt und empfangene Erschütterungen fortpflanzt. Sie bilden daher die Hauptgrundlage der akustischen Borgange. Die wesentlichken physikalischen Erscheinungen der Mechanik der Stimme und des Gehörs ruben deshalb auf den elastischen Eigenschaften der ihnen diesnenden Apparate.

Ist eine maffrige Fluffigkeit durch ein elastisches Wandungsstuck besgrenzt, so kann sie leichter Wellen bilben, weil der federnde Theil dem Anstog der bewegten Masse gehorcht. Die Membran des runden Loches arbeitet in dieser Weise, wenn die Bewegungen des Steigbügels auf das Labprinthwasser wirken.

80 Eine nachgiebige Masse pflanzt ben Drud unvollsommener, als eine Flüssigieit und vollkommener, als ein fester Körper fort. Ift sie zugleich elastisch, so stellt sich ihre Form nach dem Ende des Eingriffs von Neuem her. Die haut mit ihrem Fettpolster nüst durch diese Eigenschaften. Sie sichert die geründete Gestalt der Körpertheile und mäßigt die Drudswirtungen, damit sie nur Tast- und keine Schmerzensempsindungen veranslassen. Manche Bortheile, welche die Gelenke darbieten, gehen von demsselben Grundsase aus.

Bentile arbeiten um so leichter und punktlicher, je mehr ihre Spannstraft mit dem nothwendigen Festigkeitsgrade in Einklang steht. Sie werben daher auch oft zu technischem Gebrauche aus thierischen häuten oder dunnen Metallstüden verfertigt. Die Rlappen des herzens und der Gestäße verdanken ihre gunstigen Wirkungen den gleichen Ursachen. Ihre Grundmembran und ihre zellgewebigen und elastischen Fasern machen sie vorzugsweise geeignet, sich den Wechselverhältnissen des Orudes anzusschmiegen.

Elastische Röhren behnen sich durch die Wirfung eingetriebener Ftufsigfeiten aus, vergrößern hierbei ihren Rauminhalt und gestatten deshalb
eine stärfere Füllung. Sind sie dagegen von der ausdehnenden Kraft befreit, so geben sie den Druck, den sie empfangen, durch ihre Abspannung
zurück. Das Schlagaderblut wird daher auch noch gepreßt, wenn selbst
die Herzfraft während der Diastole der Kammern zu wirsen aufhört.
Dasselbe Princip erleichtert, wie wir später sehen werden, das ruhige
Ausathmen und die schnelle Rücksehr des gesteisten Gliedes zu seinem früheren Umfange.

#### Comere, Drud und Reibung.

Da der Mensch, gleich den übrigen Körpern unseres Planeten, der 83 Anziehungskraft des Mittelpunktes der Erde unterworfen ift, so mussen die Gesetze der Schwere alle Massenverhältnisse unseres Organismus bestimmen. Die verschiedenen Theile desselben gravitiren nicht nur zwecksmäßig gegen einander, sondern sind auch ihren Stoffen und Kräften nach sür die durch die Schwere bedingten Eigenschaften seiner Umgebung, der Erde, der Erdsörper und der Atmosphäre berechnet.

Statische Berhältnisse. — Das hauptgerüft bes ganzen Körs 84 vers, das Stelett, ift so eingerichtet, daß möglichst günstige statische Bershältnisse zu Stande kommen. Die einzelnen Wirbel thürmen sich säulensartig empor und lassen den Kopf auf dem oberen Endpunkte des durch sie gebildeten Stades balanciren. Das Beden bildet einen breiten Untersat, in dessen Tiefe der Schwerpunkt des ganzen Menschen fällt und der von den beiden unteren Ertremitäten nach der Art von Pfeilern getragen wird. Die Arme hängen, wie zwei gleiche Gewichte, an der Wirbelsäule und dem Brustasten. Da aber die meisten Theile des Körpers seitlich symmetrisch sind, so muß auch die Schwerlinie, so weit sie nicht etwa in geringem Grade durch die Asymmetrie der Baucheingeweide abgelenkt wird, durch die Achse der gleichartigen Massenvertheilung verlaufen. Sie trist dann die Mittellinie der Unterstüßungsstäche bei dem Liegen, Sigen oder Stehen und erzeugt daher nach mechanischen Gesetzen ein günstigeres Maaß der Stabilität, als wenn sie sich nach der einen Seite bin neigte.

So sehr aber auch die Einrichtung des Organismus den Bedinguns 85 gen der Schwere gehorcht, so wenig überträgt ihr die Natur irgend wichtigere Thätigkeiten in ausschließlicher Beise. Die Lungen können an der Luströhre, der Magen an der Speiseröhre, der Hoden an dem Samenskrange, wie ein Gewicht an einer Schnur hängen, weil ohnedieß sede allzugroße körende Schwankung und sede schädliche Berrüdung durch die zellgewebigen Beseitigungen und die serösen Umhüllungen verhütet wird. Es ist ziemlich gleichgültig, welche Schlinge der dünnen Gedärme innerhalb bes ihnen gewährten Raumes höher oder tieser steht. Sie konnten das der an dem Gekröse ausgehängt und rosettenartig neben einander gelegt werden. Gießen wir die Mischung eines Pulvers und einer Flüssigkeit aus, so strömen die sesten Eheile, die sich zu Boden gesept haben, zulest hervor. Der Urin des Pferdes ist auf die gleiche Weise im Ansange klar und wird erst am Schlisse seiner Austreibung bierfarben, weil die zahlsreichen, in ihm enthaltenen mikrossopischen Steinchen nachkommen.

Bergrößert sich dagegen die Gefahr, daß ein Organ durch feine Masse und ben hierdurch bedingten Oruck Nachbargebilde beeinträchtigt, so wird sogleich jeder Nachtheil durch ftarfere Aufhängebander unmöglich gemacht. Die der Leber liefern hierfur den anschaulichsten Beweis. Die Berechnung erstreckt sich sogar in dieser hinsicht auf außergewöhnliche Borgange, die nur noch zu den regelrechten Erscheinungen des Körpers gehören. Die

86

normale Schwangerschaft ändert keine Thätigkeit der Unterleibsorgane in wesentlicher Art; die Ausdehnung der Bauchdeden und die Stellung und Befestigung des Uterus verhütet sebe Unordnung. Beichen dagegen die Berhältnisse im Geringsten ab, so kann die vergrößerte Gebärmutter das Harnlassen, die Kothentleerung, den Kreislauf des Blutes und die Rerverwirfungen belästigen. Geschwülste führen oft zu ähnlichen Störungen. Du einmal von der Norm abweichende Gang verliert auch die Sicherheitsmittel, welche die Ordnung des Ganzen mit sich führt.

Der Einfluß der Schwere wird zwar nicht als Nebenhilfe verschmabt, allein andere Kräfte stehen immer zu Gebote, um die Thätigkeit für alle Fälle zu sichern. Da die Richtung der allgemeinen Anziehungsfrast mit der Verschiedenheit der Körperstellung wechselt, so konnte sie allein kein

Arbeit des Organismus ausschließlich leiten.

Die Lage des Gallenganges begünstigt zwar den Absluß der Galle in den Iwölsingerdarm und die Stellung des Harnleiters den Eintritt des Urins in die Blase. Die Röhren, die den Uebertritt vermitteln, können sich aber auch peristaltisch bewegen. Die Thätigkeit wird hierdurch nicht nur für alle Körperstellungen gesichert, sondern auch in zweckmäßiger Beite geordnet. Es schießen nicht größere Massen plöglich hinab; sie gleiten vielmehr allmählich in aliquoten Theilen in die Hohlraume, die zur ferneren Aufnahme bestimmt sind.

Manche Einrichtungen, die dem ersten Anblid nach für die Wirtungen der Schwere ausschließlich berechnet zu sein scheinen, zeigen uns ganz av bere Bestimmungen bei näherer Betrachtung. Die Rlappen der Lymphgefäße und der Blutadern sind nicht dazu vorhanden, daß sie durch die mittelst ihrer Schwertraft zurücksinkenden Flüssigfeit geschlossen werden. Ihn Anwesenheit in den absteigenden Gefäßen des Kopfes und des Halseszenst offenbar dagegen. Sie beziehen sich vielmehr auf andere Druckwirtungen.

bie nicht blog burch todte Schwerfrafte bedingt werden.

Die Speiseröhre giebt uns ein beutliches Beispiel, wie die nothwerbige Regulation die Benutung einfacher physikalischer Berhältnisse und möglich macht. Die durch ihre Schwerfraft getriebenen Nahrungsmittel konnten von selbst auf der senkrechten oder schiesen Bahn, welche der Desophagus bei dem Sigen, dem Stehen und selbst dem Liegen darbietet, hinabgleiten. Sie wären aber dann bisweilen in größeren Massen, mit stärkerer Gewalt und auf unregelmäßigere Weise dahingeeilt, hätten leicht den Magen gezerrt und schwerzhafte Empsindungen angeregt. Der ganz Borgang wird daher der Muskelhaut der Speiseröhre übertragen. In sammenziehung und Erschlasstung wechseln von Stelle zu Stelle ab. Et können nur innerhalb bestimmter Grenzen eingeschlossene Bolumina des Bissens nach und nach hinuntergehen und ohne fernere Rebenstörung in den Magen eintreten.

Die Natur neutralifirt bisweilen die Wirfungen ber Schwere burch Rebenmittel, um ihre beabsichtigten Wirfungen zu erreichen. Blut und Lymphe bilben anderer Zwede wegen mechanische Mengungen einer Flusfigkeit und fester Körperchen. Sollen sich aber nicht die letteren, bie ein größeres specifisches Gewicht haben, absehen, so war ein fortwährendes Umschütteln nothwendig. Die Bewegung dieser Safte leistet diesen Dienst. Die leichteren Blutkörperchen gehorchen ihr pünktlicher, als die schwereren Lymphingeln des Blutes. Beide sepen sich aber ab, so wie die Blutmasse zur Auhe kommt.

Lebendige Kräfte werden häusig zur Berbesserung von Uebelständen, 88 welche die Schwereverhältnisse der Theile bedingen, zu hilse gezogen. Der Kopf kann zwar in gewissen Stellungen auf dem oberen Theile der Hals-wirdel ohne weiteres balanciren. Der schlägt aber der hohen Lage seines Schwerpunstes wegen leicht über. Die Nackenmuskeln, die sich an ihn anssigen, verhüten sein Umsinken; sie ziehen ihn in verschiedenen Stellungen gleich Seilen empor. Die Brust und der Unterleib sind vorn an der Birbelsause ausgehängt. Ihre Masse sucht sie daher nach ihrer Seite zu biegen und auszuhöhlen. Die Rückenmuskeln, die diesem Streben entzegen wirken, halten aber den Rumpf gerade. Es ergiebt sich von selbst, daß diese lebendigen Berbesserungsmittel auf die statischen Berhältnisse des gessammten Körpers zurückwirken mussen. Sie werden nicht nur hierdurch im Allgemeinen erleichtert, sondern ändern sich auch für die verschiedenen Stelslungen in möglichst günstiger Weise.

Das Alter lehrt am beutlichsten, wie bie Störungen, welche die Schwerfraft am Stelette verursachen kann, durch die Gegenwirkung der Muskeln ausgehoben werden. Eriahmen die letteren in höheren Jahren und werden dann alle Beichgebilde lockerer, is fintt der Ropf nach vorn über; der Rücken krummt sich; die gange Körperhaltung wird schlaffer und unsicherer. Die Muskelschwäche, welche so häusig den Eretinismus begleitet, kann schon ahnliche Erscheinungen in den Kinderjahren veranlassen.

Drud. — Der Drud, ben bas Gewicht eines Körpers auf seine 89 Unterlage ausübt, bestimmt die nothwendige Festigkeit der Stüge und die Leichtigkeit, mit welcher die gegebenen Kräfte ihre Ortsveränderungen hersvormsen. Die verhältnismäßig geringe Schwere der organischen Apparate (5.54) gewährt in dieser hinsicht mehre Bortheile, die unsere Maschinen nie besigen. Wir werden aber bei den atmosphärischen Verhältnissen sein, daß noch die Natur in der Herstellung hermetisch schließender Räume ein zweites Mittel, das wir eben so wenig in der Technik nachzuahmen im Stande sind, zur Erreichung ihrer Zwede benugt.

Die Widerstandskraft der verschiedenen Theile unseres Körpers wächst 90 mit dem Gewicht oder den Drudwirkungen, die sie unter den regelrechten Berhältnissen zu tragen haben. Die Labilität des Organismus macht es sogar möglich, daß sich in dieser Beziehung die Gewebe den Einwirkungen anspassen. Die Fußsohle, welche das ganze Körpergewicht bei dem Geben ausshalten muß, besigt auch eine sehr starke Oberhaut. Die zahlreichen Schichsten verhornter Zellen pflanzen den Druck unvollkommener fort und verhüten, daß nicht von ihm die Nerven, wenn selbst der Mensch auf rauhem Boden seht, beeinträchtigt werden. Haben wir dagegen die Fußhaut durch ein zu lange sortgesetes Bad durchweicht, so wird auch das Geben schmerzs

<sup>1)</sup> W. u. iEd. Weber, Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Eine anatomisch-physiologische Untersuchung. Göttingen, 1836. S. S. 97.

baft. Gin Sandwerfer, ber fich fortmabrend mit grober Arbeit beschäftigt, befommt fdwielige Sanbe. Sie ertragen Ginbrude, Die eine garte Damenband nicht obne bie ichmerabafteften Empfindungen aufnehmen murbe. Rur ftartere Drudwirfungen, welche bie Großen bes vorbandenen Biberftanbes überschreiten, beeintrachtigen bie Thatigfeiten ber weicheren Gebilbe, bie bann ihres nothigen Souges entbebren. Gin um ein Glied angezogenes Band hemmt beshalb ben Rreislauf und erregt franthafte Empfindungen, wie die bes Ginichlafens. Ift ein gebrochenes Glied zu fart geschient ober an bicht mit erbartetem Dertrin umgeben, fo fann ber Blutzufluß bergeftalt beeinträchtigt werben, daß einzelne Theile in ihrer Ernährung leiben ober selbst brandig absterben.

Die Beränderungen der Oberhaut, welche durch anhaltende Drudwirkungen erzeugt werben, tonnen nachtheilige ober gunftigere Berbaltniffe nach Berfchiebenheit ber Buftanbe nach fich ziehen. Gin harter Schuh j. B. brudt eine Stelle der Dberfläche einer Bebe. Der Rreiblauf wird dadurch nicht aufgehoben, fondern verlangfamt. Es icheibet fich eine Dichtere Ernahrungsfluffigkeit aus. Wahrend gahlreiche neue Bellen entstehen, verhornen bie anderen in größerem Maabe. Es bilbet fich auf diese Urt ein Suhnerauge, das als barterer Rorper die Schmerzen vermehrt und die weicheren Nachbartheile in boberem

Grade beeintrachtigt.

Leute, Die an Rruden geben, liefern ein Beispiel entgegengeseter Art. Der Drud ber Bugel gegen die garte Saut der Achfelhohle verurfacht im Anfange Schmerz. Die Achfeldrufen entgunden fich bisweiten in garteren Subjecten und geben fetbit in Bereiterung über. Die gebruckten Rerven erregen in manchen Fallen einen labmungsartigen Buftand ber Urme, ber fich allmählig von felbft ober nach Unwendung von Gegenreien verliert'). Die Oberhaut und felbft oft die Leberhaut und die anderen Beichgebilde gewinnen allmählich an Wiberftandetraft. Alle Beschwerben fcwinden baher und es werden fogar farte Stofe, wie fie bei rafchem Behen vortommen, ohne Nachtheil ertragen. Die gebrückten Dusteln ericheinen fleiner und bunner, als unter volltommen regelrechten Berhältniffen.'

Babrend baufig die Berichiedenbeit ber Korverftellung und ber außeren 91 Einfluffe ben Gewichtsbrud, ber auf einzelnen Theilen rubt, anbern lagt, fo regen nicht felten bie Ernährungeerscheinungen einen Erpanfionebrud mander Organe an. Die Thatigfeiten leiben aber nie unter folden Schwanfungen, fo lange fie nicht bie geborigen Grenzen überfcreiten. Sie bilben im Gegentheil häufig ein wesentliches Glied ber Bestimmungen ber Theile Denn die Steifung bes Penis, die Anschwellung ber Dilg mabrend ber Berbauung werben nur burch bie Ausbehnungefraft ber in reichlicherem Maake eingetriebenen Blutmaffe möglich. Nimmt auch ein Apparat mehr ober weniger Ernahrungefluffigfeit auf, fullen fich bie Befage in ftarterem Brade mit ihrem Inhalt, fo haben boch alle hierburch getroffenen Gewebe Debnbarteit genug, um den veranlagten Formenwechsel zu ertragen. Bie berholt fich bagegen baffelbe unter franthaften Bedingungen ober in allgu gesteigertem Maage, fo tann ber Erpansionebrud bie beftigften Somerzen verursachen und selbft ben Tob nach fich gieben.

Der Schmerg, ben bie ausbehnenbe Birtung franthafter Ausschwigungen veranlaft. wechselt mit dem Gewebe und bem Rervenreichthum der Theile, in welche fie einbringen

<sup>1)</sup> Herbert Mayo, Grundriss der speciellen Pathologie, mit besonderer Rücksicht auf die pathologische Anatomie, übersetzt und mit Zusätzen herausgegeben von Fr. Amelung. Abth. I. Darmstadt, 1838. 8. S. 130 u. 191.

Sest sich Eiter in das Unterhautzellgewebe ab, so erregt er weniger Beschwerden, als wenn er in die dichte Masse der milchabsondernden Bruste eindringt. Bereiterungen der Lymphdrusen besästigen weniger, als solche der Hoden und anderer, sehr nervenreicher Theile. Uebt die Jauche, die in einen schwammigen durch Rinde geschützen Knochentheil tritt, einem starten Erpanssonderuck aus, so erreichen die Qualen einen hohen Grad von Sestigkeit. Kranke, in denen 3. D. die unteren Enden des Oberschenkels zerstört worden, können daher bisweisen kaum die Absehung des Gliedes erwarten. Dringen neue Kredezellen und Jauchemassen in die steinharten Kredezeschwüsse, so entstehen so bestige Leiden, daß die Unglücklichen ihre Empfindungen mit dem Brennen glühender Kohlen oder dem Schneiden mit heißen Messen vergleichen.

Der krankhafte Expansionsbruck überwindet häufig ben Widerstand der gespannten Gewebtheile. Siter und Jauche brechen von selbst durch. Sine Pulsadergeschwulft kommt durch ihre ftete Raumvergrößerung jum Bersten und zieht so den Tod nach sich. Die Deshiscenz (§. 64), die nur in wenigen Fällen in dem gesunden Körper auftritt, bildet

ben Solufifein ber meiften tranthaften Musbehnungswirtungen.

Paffenbe Einrichtungen beseitigen ben Nachtheil, ben ber Gewichts ober 92 Expansionsbruck im Normalzustande hervorrusen könnte. Die Knorpelsüberzüge ber Gelenktheile ber Knochen bienen unter anderem, die Belastung zu mildern und jede schmerzhaste Empsindung zu beseitigen. Ihre Bersbünnung oder ihr Mangel macht daher die Bewegungen schmerzhaft. Reischen sie allein nicht aus, so werden Faserknorpel, wie seste Kissen eingesichoben. Sie treten deshalb in Gelenken auf, die wie das Knie bedeutende Lasten tragen oder in denen der Knorpelüberzug, wie in dem Kiefergelenk, seine binreichende Dicke erreicht.

Ein Organ, das seinen Umfang in Folge des Erpansionsbrudes des Blutes verändert, könnte leicht die in ihm enthaltenen Nerven und Blutsgefäße zerren, wenn nur die Längen von diesen für den erschlafften Zustand berechnet wären. Sie laufen daher häusig geschlängelt oder korkzieherartig gedreht, damit sie sich bei der Bergrößerung des Ganzen ausziehen und den neuen Berhältnissen anschmiegen. Der Gestaltwechsel der Gebärmutter in der Schwangerschaft macht ähnliche Einrichtungen nothwendig.

Reibung. — Da bie Reibung einen Theil ber anregenden Kraft 93 'verzehrt, so wird jeder mechanische Upparat um so vorzüglicher arbeiten, je weniger er durch biese Rebenstörung verliert. Die Natur beseitigt diese Schwierigkeiten durch eine Reihe von Mitteln, von denen uns nur ein Theil zur Nachahmung zu Gebote fteht.

Bernachlässigt man die Nebenmomente ber Abhässon, so ist die gleis 94 tende Reibung von der Ausbehnung der Oberstächen und der Geschwins digkeit der Bewegung unabhängig, sie wird vielmehr nur durch die Größe des Druckes bestimmt. Der Organismus besindet sich schon des halb, den Maschinen gegenüber, in einer vortheilhasten Stellung, weil seine Apparate verhältnismäßig wenig wiegen. Die Oberstächen der Knorpel, der Sehnen, der Sehnenscheiben und überhaupt aller Gebilde, die hier in Betracht kommen, sind überdieß so glatt, daß sie mit den am sorgfältigsken polirten Stüden der besten physisalischen Apparate verglichen werden können. Die Reibung wird schon hierdurch größtentheils ausgehoben 1).

<sup>1)</sup> Siehe ein Beispiel der Art in Bessel, Untersuchungen über die Länge des einfachen Secundenpendels. S. 7. bei Dove in dessen und Moser's Repertorium der Physik. Bd. I. Berlin, 1837. S. S. 108. 109.

Die Technif begegnet gewöhnlich ber Reibung burch bie Anwendung von Del, Talg, Seife und ähnlichen Körpern, die als Salben dienen. Gleitet z. B. Gußeisen nach einiger Zeit der Ruhe auf Eichenholz, so daß die Fasern des legteren der Bewegung parallel sind, so beträgt, nach Morin 1), der Reibungscoefficient oder der durch diese Rebenstörung verzehrte Theil der Druckfraft 0,490. Ist die Unterlage settig, d. h. wurde die Hauptmasse einer Schmiere, die sich auf ihr befand, entsernt, so sinkt er auf 0,107; bei Talg dagegen auf 0,078 und bei Schweinesett oder Del auf 0,075. Seise endlich hat in dem gewählten Beispiele einen Werth von 0,189.

Soll aber ein Zwischenkörper der Art seinen Zwed erfüllen, so darf er weder zu flüssig, noch zu fest sein. Sein Nugen besteht nämlich darin, daß er die kleinen Unebenheiten der an einander dahingleitenden Flächen ausgleicht und sie mit einer Schicht einer glatten und nachgiedigen Masse überzieht. Bolltommen stuffige Körper haften deswegen zu wenig an, während sestere die Ungleichheiten der Oberstäche vergrößern helfen. Zähr

Rörper bilden baber bie beften Schmiermittel.

Geeignete Massen ber Art standen der Natur leicht zu Gebote. Eine mäßrige Lösung des Eiweißes, die 3 bis 7% festen Rucktandes enthält, ist zähe und klebrig genug, um den Reibungswiderstand in bedeutendem Grade heradzusezen. Die Gelenkschmiere des Pserdes enthält auch 6,4% Eiweiß in 7,2% fester Stosse. Die Flüssigkeit, innerhalb der die Schnen in ihren Scheiden dahingleiten, bietet wahrscheinlich eine ähnliche Beschnen senheit dar. Diese passenden Berhältnisse sind übrigens noch, wie wir in der Bewegungslehre sehen werden, dadurch begünstigt, daß die Schmiers mittel in nachgiebigen hermetisch geschlossenen Räumen spielen und nicht selten ihre im Augenblick überstüssigen Mengen in Nebenbeutel ableiten können.

Der Schleim bilbet ein zweites zwedmäßiges Mittel, um den Reibungswiderstand zu verkleinern. Seine bedeutende Alebrigkeit läßt ihn an freien Oberstächen hartnädig haften. Seine Zähigkeit verringert aber die Hindernisse der Reibung, auf welche die sesten Bestandtheile der Nahrungsmittel bei ihrer Bewegung durch den Darmcanal stoßen würden. Er enthält, wie er in der Nase vorkommt, saft eben so viel Rückland, als die Gelenkschmiere, nämlich 6,63%. Während aber diese nur der Ausfüllung des Naumes und der Reibung wegen vorhanden ist, hat der Schleim eint vielseitigere physikalische und chemische Bestimmung, die wir in der Folgt erörtern werden.

# Adhäsion und Capillarität.

97 Abhafion. — Die Große der Berührung, die Starte der Angie bung und ber Cobafionsgrad ber wirfenden Maffen bestimmen ben 311

<sup>1)</sup> A. Morin, Aide-Mémoire de Mécanique pratique. Deuxième Edition. Metz et Parris, 1838. 8. p. 230.

sammenhang zweier Körper, die in vielen Punkten ihrer Oberstäche und ohne besonderen Druck in Berührung kommen, oder, wie man es nennt, die Abhäsion derselben. Sie wächt daher mit der Jahl der Unebenheiten, in welche die andere Substanz eindringen und in denen sie haften bleiben kann, oder mit der Ausdehnung der thätigen Fläche und der geeigneten Beschaffenheit der Körper, nicht aber mit dem Drucke, unter dem sie stehen. Ist die Cohäsion eines stüffigen oder eines halbstüffigen Stosses größer, als die Adhäsion, mit welcher er an einer dichten Masse haftet, so trennen sich beide, sobald nur der Adhäsionswiderstand ausgehoben wird. Ueberwiegt dagegen die Anhestung den Jusammenhangsgrad der stüffigen Theile, so wird der seine Körper benest. Eine unpolirte Metallstäche zeigt daher stärtere Adhäsionserscheinungen, als eine polirte. Sie wird leichter von Terpentinöl oder Beingeist, als von Wasser abgerissen. Diese Flüssseiten, nicht aber Quedsilber, benegen ihre Oberstäche.

Die Natur gebraucht die gleichen Berhaltniffe, um im Menschen die 98 Abbafioneerscheinungen zu vergrößern ober zu verkleinern.

Die Oberstächen ber Bindehaut des Auges, an welcher die mit Schleim und Fett vermischte Thränenstüsssigieit, und die der Schleimhäute, an denen ihr Absonderungsproduct, der Schleim, haften soll, tragen geswöhnliche Pflasters, Eplinders oder Flimmerepithelien, die immer bedeutendere Unebenheiten, Hügel und Bertiefungen erzeugen. Es wäre sogar denkar, daß die Schwingungen der Flimmerhärchen bestimmt sind, diesen mechanischen Berhältnissen theilweise entgegenzuwirken. Da aber die Abhäsion des Blutes und der Lymphe an ihren Gefäswänden möglichst vermindert werden soll, so haben wir hier ein sehr dünnes Plattenepithelium, dessen einzelne Zellen innig an einander haften und eine verhältnissmäßig geglättete Oberstäche hervorrusen.

• Basser und mäßrige kösungen benesen leicht die porösen und was 99 serdurchtränkten thierischen Theile. Die trodenen Horngebilde lassen Dele ohne Schwierigkeit an sich haften. Gine mit Del bestrichene Oberstäche weist aber Wasser mit vieler Kraft zurud. Sie gewinnt hierdurch Schuss mittel gegen die Eingriffe, die wäßrige Austösungen machen würden.

Eine zähe Masse hängt sich inniger an einen mit Wasser durchtrants 100 ten seinen Rörper, als eine flüssigere. Der Schleim bildet daher den vorstüglichken Abhäsionsstoff unseres Organismus. Er schügt dadurch in ses dem Falle die zarteren Oberstächen der Schleimhäute vor den Einwirfunsen der Luft oder den Störungen äßender Absonderungen, wie des Harns, vermindert die Reibung und ändert, wie wir später sehen werden, manche der übrigen Anziehungserscheinungen.

Die Horngebilde verlieren einen Theil ihrer Widerstandskraft, sobald 101 sie von Wasser durchweicht werden. Die Oberhaut hat daher als Gegensapparate ihre Talgdrüsen, das Haar seine Wurzeldrüschen. Die Dautsschwiere und das Del, das auf diese Weise geliesert wird, streicht sich an ihnen hin und giebt ihnen die Fähigkeit, sie vor zener schädlichen Benesung zu bewahren. Die Natronseise, mit der wir uns waschen, hat den

103

boppelten Zwed, bie Reibung ju vermindern und ber Abbafion ber

Schmustbeile entgegenzuwirfen.

Der erwachsene Menich, ber in ber Luft lebt, bebarf eines geringeren Schuses ber Delbenegung, ale ber in ber Amniosfluffigfeit ichwimmenbe Embryo. Diefer befigt baber auch einen farteren Schut fur feine Saut. Sie wird beshalb von ber Rafeschmiere, Vernix caseosa, in bichten Lagen Die foleimige Beschaffenheit ber außeren Oberflache vieler Bafferthiere erfüllt einen abnlichen 3wed mit einem anberen Mittel.

Berben Del und Baffer mit einander geschüttelt, fo bilbet fich awar 102 im Augenblide eine Emulfion. Die Gigenschwere beiber gluffigfeiten fceis bet fie aber bald bei bem Steben, fo baf fich bas Del nach oben, bas Baffer nach unten begiebt. Bergrößert man bie Bahigfeit bes Baffers burch Auflosung von Giweiß ober Schleim, fo erhalt fich bie Emulfion Stunden oder Tage lang. Die gegenseitige Anziehung besiegt die Kraft bes specifischen Gewichtes. Das Del bleibt in mifrostopischen Eropfen innerhalb ber gaben Daffe vertheilt und umgiebt fich vielleicht, wenn fe Gimeiß enthalt, mit garten Saumen biefes Rorpers.

Berben ber Shleim und die Galle burch bie Bewegungen bes 3molffingerbarmes und ber übrigen bunnen Gebarme gufammengefnetet, fo vertheilt fich jene in mitroftopischen gelben Eropfen. Das Del ber Mildtorperchen ift burch eine febr garte Sulle eines Proteinftoffes abgefcloffen. Birb er burch Effigfaure aufgeloft, fo fliefen oft bie frei gemachten Del-

tropfen zu größeren Daffen zufammen.

Laffen zwei Platten einen fleinen Zwischenraum übrig, fo nimmt er trop mancher anderer flatischer Gegenwirfungen Fluffigfeiten auf, weil bie Anziehungefraft der Oberflächen als eine neue Anregung wirft. Die Debung fällt nach ber Benetung ber wirfenden glachen größer, als in trodenem Buftanbe aus. Die Steighöhe aber, Die erreicht wird, feht nach ber Annahme einiger Physifer in gleichem Berhaltniß mit ben Ans Biebungefraften und in umgefehrtem mit ber Gigenschwere ber binaufgefogenen Fluffigfeit.

Bollen wir einen mifroffopischen Gegenftand, ber zwischen zwei Glasplatten liegt, ftarfer befeuchten, fo bringen wir nur einen Baffertropfen an ben Rand bes fleineren Dedglaschens. Er verbreitet fich in bem fpaltenformigen 3wischenraume und schreitet rasch fort, so wie er einen anderen Eropfen ober eine benette Stelle erreicht bat. Die Ratur gebraucht bas gleiche Mittel, um bie Dberfläche bes Auges mit Ehranenfüssigfeit zu bestreichen. Der Spaltenraum, ben ber Binbebautfad gwifchen ben Augenlibern und bem Augapfel übrig lagt, ift febr bunn. Da er aber eine beständig benette Oberfläche bat, fo muß bie gleichartige Bertheilung febes neuen Absonderungstropfens mit großer Punttlichfeit vor sich geben.

Capillaritat. - Bilben bie Beschaffenheit und bie Dberfläche ber auf einander wirfenden Rorper die Sauptbedingungen Diefer Angiehungs. 104 ericheinungen, fo werben fie in bunnen Capillarrohren in auffallenber Beife bervortreten, weil fich bier bie Berührungefläche ber Band in Berhaltniß



zur Menge der Flüssigfeit bedeutend vergrößert. Die Gesese, die hierbei austreten, muffen innerhalb gewisser Grenzen auf einzelne Thätigsseiten unseres Organismus angewendet werden können. Denn viele der Röhren, in denen Flüssigfeiten fortbewegt werden, sind noch viel feiner, als die dunnsten Glasröhren, mit denen wir Capillarversuche anstellen. Die Durchmesser der seinsten Blutgefäße schwanken ungefähr zwischen 1/50 und 1/00 Millimeter. Die der kleinsten noch darstellbaren Lymphgefäße betrasgen nur 1/77, die der Harnkanälchen 1/18 bis 1/49 und die der Samenkanälschen deinahe 1/3 bis 1/4 Mm.

Bollen wir die Capillarerscheinungen, wie wir fle an todten und starren Röhren bebachten, auf die Berhältniffe des thierischen Körpers übertragen, so dursen wir nicht die Bezüge, die auch hier die organischen Apparate besigen, aus den Augen lassen. Ihre Könnwände find nachgiedig, pords und vollfommen gleichartig durchseuchtet. Diese Eigenschaften begünstigen aber gerade das capillare Einsaugen von Klüssigkeiten in tleine Poren icheinen einem großen Theil der Hindernisse, welche sehr dune Röhren dem Durchsange von Klüssigkeiten entgegensenen. Wir tonnen deshalb geeignete Massen durch die seinen Capillaren des Körpers unter einer Druckfraft, die noch lange nicht in weiteren unter Basser mündenden Glastöhren hinreichen würde, durchtreiben.

Die Bersuche, die an Capillarröhren angestellt werden, zerfallen in 105 zwei Reihen. Die eine betrachtet die Wirfungen der Anziehungsfraft in ruhenden Flüssigkeiten. Taucht man eine fehr dunne Glastöhre in Wasser, so erhebt sich in ihr eine Flüssigkeitssäule über dem Niveau des umsgebenden Wasserspiegels. Die Größe, um die sie emporsteigt, heißt die Capillarhöhe. Die zweite Abtheilung dieser Untersuchungen dagegen beschäftigt sich mit den Veränderungen, welche sehr seine Röhren dei dem Durchsießen von Fluidis erzeugen. Beide Arten von Erscheinungen geskatten Anwendungen auf den lebenden Organismus, die uns bei den Verbältnissen der Endosmose und der Sästedewegung aussührlicher beschäfzigen werden.

Es hängt zunächst von der Beschaffenheit der Flüssigkeit ab, ob eine 106 Capillarhöhe oder gerade das Gegentheil berselben, eine Capillarsenkung, zu Stande kommt. Tauchen wir eine feine Glastöhre in Eiweißlösung oder Del, so erhalten wir eine Capillarerhebung. Besindet sie sich
dagegen in Quecksilber, so steht ihr Niveau tiefer, als das der übrigen
Rasse. Es ist überdieß in dem ersteren Falle concav, in dem letzteren
dagegen conver. Kann das Fluidum die Innenwände der Röhre benetzen,
so erhält dieser Umstand einen großen Einsluß auf das Ergebniß der
Birtung. Denn die Steighöhe erreicht dann einen bedeutenderen Werth,
als wenn die Oberstächen trocken geblieben sind. Die Dicke der Röhrenwand dagegen ist für das Resultat gleichgültig.

Arbeitet man mit einer und berfelben Fluffigkeit, so steht die Steig= 107 bobe, wenn die gehörige Benegung Statt gefunden hat, in umgekehrtem Berhältniß zu dem Durchmesser der gebrauchten Glasröhren. Bergleicht man aber in dieser Beziehung verschiedene Fluida mit einander, so wersen die Erscheinungen verwickelter. Die Eigenschwere und andere Eins

fluffe 1) ober überhaupt bie Ratur und ber Barmegrad 2) ber Maffe treten hier als wesentliche Bestimmungsglieber bes Ganzen auf.

Die von Gan Buffac gebrauchte Borrichtung, um die Steighobe fo genau als möglich zu meffen, besteht in ber Berbindung eines Maabstabes mit einem Bistrinftre

Fig. 9.



ment. Gin oben offener Glascolinder a, in dem die außere Fluffigteit bis gur Sobe von c auf. geschichtet ift, fteht auf brei mit Schrauben versehenen Fußen, damit feine Bodenflace rollfommen magerecht gemacht werden tann. Die ähnliche Nebeneinrichtung hat auch der in einiger Entfernung befindliche Maafftab f. Gin mit einem Fabentreuz verfehenes Fernrohr g fann an ihm auf und ab, ober an einer bestimmten Stelle festgeschraubt werden. Das Saarrobr den e ift in einer kleinen Platte eingeklemmt, die man auf den gang ebenen Rand b des Befaßes a in der Mitte auflegt. Steht Aller fentrecht, fo vifirt man juvorderft bie obere Grenze ber Capillarhohe und bemertt ihren Ort in Werthen bes Daafftabes. 3ft biefes gefchehen, fo ichiebt man die Platte e jur Seite und fest an ihrer Stelle & auf. Dan foraubt nun k fo weit hinab, daß fie die Oberflache von e genau berührt. Soll die Bistrung biefer unteren Grenze durch teine falfche Lichtbre dung Storungen erleiden, fo nimmt man ein wenig der außeren Fluffigteit mit einer langen Pipette fort. Der Unterschied ber erften und ber zweiten Ablesung giebt die Capillarhobe.

Obgleich die Unebenheiten der Fluffigkeitsspiegel und die Anziehungsverhaltniffe des außeren Fluidums zur Schraubenspise Uebelstände sind, die sehr genaue Wessungen in hohem Grade erschweren, so lehrt doch die Uebereinstimmung der theoretischen Berchnungen von Poisson's mit den Ersahrungswerthen von Gap. Lussa für Wasser und Salvetersaure (nicht aber für Wasser und. Beingeist), daß sich die Fehlerquellen der Messungen bis auf 1/2-1/2. Millim, perfleinern können.

Meffungen bis auf 1/40—1/200 Millim. verkleinern können.
Die feinen Röhren, die man zu solchen Versuchen nimmt, mussen volktommen rund und gleichstormig und nicht, wie viele der Art, platt gedrückt oder an der einen Seite enger, als an der anderen sein. Man bestimmt ihre Durchmesser an kleinen Querschnitten, die man sich nach Beendigung des Versuches versertigt und mit dem Schraubenmikrometer unter dem Mikrostope untersucht, oder man mißt, wenn sie an beiden Enden geschlossen sind, die Länze Art.

Antend des freien Innenraumes, wiegt sie leer und dann mit reinem Quecksilber gefüllt und betrechnet die räumlichen Verhältnisse aus dem Gewichtsunterschiede beider Versuche.

Die Einflüffe ber Benegung find so bedeutend, daß bisweilen die Capillarhobe unter den gleichen Berhältniffen nur halb so groß in trodenen, als in befeuchteten Röhrchen ausfällt. Die thierischen Theile, in denen Capillarerscheinungen zum Borschein kommen, werden daher auch nach Maaßgabe ihrer Wasserdurchtrantung verschieden wirken. Tauchen wir eine Hautsläche in Wasser, so wird dieses zunächt durch den fettigen lieberzug zurückgewiesen. Ift er überwunden, so dringt die Flüssigkeit im Anfange in die Spalten, welche die trockenen Oberhautzellen durchziehen,

S. D. Poisson, Nouvelle Théorie de l'Action capillaire. Paris, 1831. 4. p. 293.
 Frankenheim in Dove und Moser's Repertorium der Physik. Bd. I. 1837. 8.
 Seite 86.

<sup>3)</sup> Poisson, a. a. O. p. 296.

langfamer ein. Sind fie aber volltommen benest, so erscheinen gunftigere Bedingungen. Die hautbeden werden daher zulest um so schneller und rascher durchweicht.

Temperaturschwantungen, wie sie in dem menschlichen Körper vor- 109 sommen, scheinen einen nur untergeordneten Einfluß auf diese Capillaristätsverhältnisse auszuüben. Sie mussen aber in dem lebenden Organissmus durch die häusige Reutralisation der Schwere, die Abhaltung der Luft und die fortlaufende Umgebung fluffiger Theile wesentlich begünstigt werden.

Feine Leitungeröhren. — Gehen Flüffigkeiten burch bunne 110 Röhren, so bemerkt man mehrere Eigenthumlichkeiten, bie von den veränsterten hydraulischen Berhältnissen und den ftarker wirkenden Abhäsionsserscheinungen abhängen.

Die Ausstußmenge von Wasser, Weingeift ober Aether, ber in dunnen Röhren von hinreichenden Längen und gleichen Durchmeffern sließt, ift
nach Poiseuille den das Fluidum bewegenden Druckgrößen proportional.
Bleiben aber diese, die Wärmegrade und die Durchmeffer, unverändert,
so verhalten sich die durchtretenden Flüssigkeitsquanta, wie die Röhrenslängen. Stimmen endlich alle übrigen Berhältnisse unter einander übersein, so wachsen die Ausstußgrößen, wie die vierten Potenzen der Durch-Aria.
messer verschiedenartiger Röhren.

Alle biese Gesetze und vorzüglich die beiden ersteren Rormen gelten jedoch nur, wenn die Röhrenlängen eine gewisse, nach Berschiedenheit ihrer Durchmesser wechselnde Grenze überschreiten. Sind sie kurzer, so mächst die Ausstußmenge rascher, als die Druchböhe. Eine Röhre von 0,029 Millimeter Durchmesser entsprach noch, wenn sie selbst nur 2,10 Mm. lang war, dem allgemeinen Gesetze. Eine solche von 0,65 Diameter dagegen, die bei einer Länge von 384 Mm. der Regel genügte, wich schon von ihr

Fig. 10. a. bei 200 Millimeter ab.

Der Upparat, besten sich Poiseuille zu seinen genauen Bersuchen bediente, besteht aus einem unten spis zulausenden Glasgefäße M, das oben mit einer Aupferröhre in Berbindung steht. Diese hat eine Unschwellung von der drei Ueste ausgehen. Der eine von ihnen verbindet sich mit einer Druckpumpe, der zweite mit einem Wasser oder Quecksilbermanometer und der dritte mit einem kupsernen Lustbehälter von ungefähr 60 Litres Inhalt.

Gine Seitenöffnung a führt zu einer winkelig gebohogenen Röhre b, auf die eine zur Raumvergrößerung bestimmte Anschwellung A und eine zweite rechtwinkelige Röhre
de folgt, bo und de messen 1/2 Millimeter im Lichten. Die
zu prüsende Capillarröhre of erweitert sich sehr rasch an ihrem
einen Ende und heftet sich biermit an den Rugeltheil o der
Röhre do. Es läßt sich hierdurch ihre Länge genauer messen,
als wenn sie sich in konischer Form anfügte. m und n sind
endlich zwei horizontale Feilstriche, die als Grenzpunkte dienen
und durch ein mit einem Fadenkreuze versehenes Fernrohr
(Fig. 9) visiert werden. Der untere Theil des Apparates ist
in ein Gefäß mit Wasser, dessen Spiegel ungefähr 1 Millimunter m steht, eingetaucht. Es steht der Gleichheit der Temperatur wegen in einem zweiten Wasserbehälter.



Rig. 10, b.



Man taucht nun f in ein Glas, das destillirtes und mehre Male filtrirtes Baffer enthält, und zieht mittelst einer Saugipripe so viel ein, daß die Fluffigteit fedeba ausfüllt und in M bis zur Sohe von a steht. Die spindelförmige Berlängerung N soll die Staubtheilchen, die sich in der Luft und dem Baffer befinden, in fich abfegen laffen, damit fie nicht den Durchfluß durch bie Capillarrobren beeintrachtigen.

Sat man die Luft in bem tupfernen Behalter, ber noch nicht mit M verbunden ift, durch die Druckpumpe bis ju ber Spannungsgröße, mit ber man ungefähr arbeiten will, verdichtet, fo vereinigt man ben guerft ermahnten brei äftigen Ballon mit M, und öffnet bann ben Luftraum ab sperrenden Sahn. Das zwischen a und f befindliche Baffer beginnt baher burch ben Druck bes Gafes auszufließen. -Man vifirt mit dem Gernrohr und laft eine Secundenubr, so wie der Wasserspiegel m erreichen wird, losgeben. Sie wird aber wieder eingestellt, so wie das Niveau n erreicht. Man hat also in dem Raume medn, ber früher auf

bas Genauefte bestimmt worden, bas Daag ber Ausflugmenge, die zu einer gemiffen Beit gehört. Das Mittel der Mano meterhoben fur die Beiten , in benen eben das Baffer bei = und bei a vorbeigegangen , giebt ben Druck und bie unmittelbare Deffung bie Barme ber Gefammtfifffeteit.

Die Benehung übt auch hier einen bedeutenben Gisfuß aus. Quecksiber liefert baber andere Resultate, als Baffer, Beingeift ober Aether. Die Geschwindigkeit wechselt

übrigens, wie wir bei bem Capillarblutlaufe feben werden, nach Berfcbiedenheit ber burdgehenden Fluffigfeiten.

Es verfteht fich von felbft, bag fich die eben entwidelten Gefete auf bie Berbaltniffe bes Blutlaufes anwenden laffen. Gin Quabratmillimeter Durchichnittefläche ber langen und bunnen Samenichlagaber wird unter fonft gleichen Umftanben in berfelben Zeit weniger Blut, ale ein eben fo großer Querfchnitt ber breiten und furgen Rierenarterie aufnehmen Wir durfen aber bei folden Uebertragungen nicht vergeffen, daß das Blut teine reine Fluffigfeit, sonbern eine mechanische Mengung eines Fluidum und fester Rorperden bilbet und die Rohrenwande felbft nachgiebig, jum Theil elaftifch und an ihren Innenflachen in hohem Grabe geglattet find. Es muß fic baber ber burch bie Unebenheiten ber feften Begrengung be bingte Wiberftand in hohem Grabe verfleinern. Da überbieß bie Abbas fion bes Blutes an bie Schlagabern geringer ift, als an Glas, Solz ober Metall, fo verliert bie Natur weit weniger Drudfraft burch ftorende Re benverhaltniffe, als wir in unseren bydraulischen Vorrichtungen.

Eine unter bem Mitroffope ju beobachtenbe Erscheinung fann und 112 unmittelbar die Richtigfeit biefes Ausspruches beweifen. Bergleicht man bie Größen ber Innenflache und bes Duerschnittes unter einander, fo wachft jene verhaltnigmäßig ftarfer in bunnen, ale in biden Robren. Ein Cylinder von 10 Millimeter Durchmeffer hat 78,54 Duadr. Dm. und ein folder von 1 Mm. Diameter 0,7854 Quabr. Mm. Querschnitt. Bab rend also biefer um bas Behnfache mehr, als ber Durchmeffer abnimmt, verringern fich nur die Oberflächen wie die Durchmeffer felbft. Sie fte ben in einfachem, jene bagegen in quabratifchem Berbaltniffe ber Dia meter.

Antene

Bir haben früher gesehen, daß die Birkungen ber Abhäsion burch die Oberflächen bedingt werden. Sie erhalten mithin einen größeren Birkungstreis in feinen, als in weiten Röhren. Dunne Eplinder unterwerfen einen verhältnismäßig bedeutenderen Theil des ganzen Flüssigkeitofadens der durch die Abhäsion bedingten Berzögerung. Es bildet sich eine langsamer fortschreitende Lage, die man mit dem Namen der linearen oder der undeweglichen Schicht bezeichnet, im Umtreise des Ganzen.

Sie tritt zwar eben so gut in den lebenden Blutgefäßen, als in Glastöhren auf. Allein diese zeigen sie schon deutlich unter dem Mistrostope bei einem Durchmesser von ungefähr ¼ Millimeter, wenn blutiges Basser durchströmt. Muß auch die größere Zähigkeit und der Druck des lebenden Blutes ihre Bildung eher begünstigen, als hindern, so bildet sie sich doch erst in Capillaren von feinerem Caliber. Die geringen Adhassischerhältnisse scheinen dieses vorzugsweise zu bedingen.

Die festen Körperchen, die das Blut führt, werden von den Banden 113 in geringerem Maase, als von der Blutfluffigkeit angezogen. Diese erszeugt daher oft allein die undewegliche Schicht. Werden aber zufällig einzielne Blutförperchen in sie hineingetrieben, so bewegen sie sich langsamer und ruben selbst einige Zeit. Die Lymphförperchen des Blutes der Repetilien sind im Ganzen noch geneigter, diese Erscheinungen darzubieten.

Man tann fich die lineare Schicht durch einen einfachen Versuch jur Unschauung bringen. Ran erweicht einen ungefähr 2 Centimeter langen Theil einer diewandigen Gustöhre über der Glühlampe und zieht ihn auf ein Mal zu einem dunnen Faden aus. Es läßt sich auf diesem Wege ein seines Capillarröhrchen von ziemlich gleichen Durchmesten bereiten; die mehrsache Wiederholung des Glühens und Ausziehens dagegen sührt immer zu bedeutenderen Verschiedenheiten des Calibers. Man biegt dann einen Theil



besselben ungefähr, wie es abe, Fig. 11, zeigt und bricht später von b kleine Kreisstücke ab, um die Durchmesser mikrometrisch zu bestimmen. Es wird dann die zu prüfende Kicksigsteit in abe eingesogen, und das Röhrchen auf einer Glasplatte a auf den Objecttisch des Mitrostopes gelegt und in den Focus der Linsen gestellt. Will man nun das Ganze in Bewegnng seben, so braucht man nur an a und e ungleichhohe Flüssigkeitstropsen anzubringen. Beabsichtigt man mit größeren Druckträften zu arbeiten, so kann man das eine Ende des Haarrohrchens mit der sickeren Röhre in Verbindung lassen, diese rechtwinkeitig umbiegen und, nachdem man dieses Capillarröhrchen durch Einsaugen mit Klüssigkeit

gefüllt, zweckmäßig aufstellen. Gin Saarrobrechen ift in ber Regel nur zu einem Bersuche anwendbar, weil seine vollkommene Reinigung, je feiner es wird, besto größere Schwierigfriten barbietet.

Biele unverdannte thierische Fluffigfeiten, wie Blut oder Mich, sind beshalb nicht ju biefen Bersuchen zu gebrauchen, weit sie durch die zahlreichen in ihnen enthaltenen körperchen zu undurchsichtig werden. Dan verdunnt sie dann am besten durch eine ihnache Sweet Buckerlöfung.

1) hatte ich mit Buckertofung verdunntes Menfchenblut in ein Robrchen von 0,239 Millim. Durchmeffer gebracht, fo lagen viele Bluttorperchen gur Beit der Ruhe der Innenfläche der Begrenzung an. Entstand nun die Strömung, fo gingen fle hier bedeuten langfamer, als die in der Mitte befindlichen, die in jahlreicher Menge angehäuft

waren, fort und ftanden julest auch eher ftill. Sie waren übrigens in ber linearen Schicht durch verhaltnismäßig größere Zwischenraume burchlichtiger Flussigeit geschieden, während biefes in dem centralen Theise nicht Statt fand. Blutiges Wasser aus der Brusthöhle eines Mannes, das bei 10° 5 C. ein spec. Gew. von 1,017 darbot, ergab die gleichen Erscheinungen in einem Robrichen von 0,275 Millim. Sie zeigten fich endlich noch dentlicher in einem solchen von 0,235 Millim. das mit verbungtem Erscheblute gefüllt mar.

licher in einem solchen von 0,235 Millim., das mit verdünntem Froschblute gefüllt war.

2) Burde eine aus 4 Theilen Eiweißissung und 1 Theil Del bestehende Emulsion in ein Röhrchen von 0,280 Millim. eingeführt und die Strömung durch einen Deltropfen angeregt, so rollten die einzelnen, hin und wieder durch Flüssigkeit der linearen Schickt getrennten Deltropfen an den Banden hin. Biederhotte man den Bersuch in einem Röhrchen von 0,11:9 Millim. im Lichten und nahm als Anregungsmittel des Durchssusses Eiweiß von 1,029 spec. Gew., so strömten die an den Banden besindlichen kleinen und von einander getrennten Deltropfen langsamer, als die centralen, umfangreicheren. Ihre Bewegung ging jedoch noch verhältnismäßig ziemlich rasch vor sich.

3) Mich, bie ungefahr mit bem breifachen ihres Bolumens Buckerlofung vermischt war, zeigte ahnliche Erscheinungen in einem Röhrchen von 0,214 Millim. Ginzelne Milchtorperchen, bie meist zerstreut an ber Innenstache bes Röhrchens anlagen, liefen bei rascher Bewegung bes Centralstromes langsamer, und ftanben bei geringerer

ganglich ftill.

Es tam in allen biesen Fallen haufig vor, daß sich einzelne Körperchen aus der Mitte in die innere Schicht verirrten, eine Beit lang ruhten, viel langsamer fortrollten oder hin und her schwantien, die sie wiederum durch zufällige begunstigende Nebenumsstände in die Hauptströmung aufgenommen worden waren. Bir werden aber in der Folge sehen, daß alle hier erwähnten Erscheinungen in dem Blutlaufe der Capillaren wiedertehren.

Die Warme beschleunigt ben Durchgang bes Baffere burch feine 114 Röhren in bobem Grabe. Schon Girard fand, daß fich die Ausflufimenge unter fonft gleichen Berhaltniffen bei einer Erwarmung von 00 bie 860 C. vervierfacht. Legt man ben von Poiseuille für 0° C. bie 45° C. gefunbenen Barmecoefficienten jum Grunde, fo läßt fich berechnen, bag fic bas Ausfluffquantum febr bunner Robren von 00 C. bis 3705 C. um untang bas 21/2fache (2,5738) fteigert. Dem sei nun, wie ibm wolle, fo fann man fo viel annehmen, bag bie Gigenmarme bes Menfchen und ber boheren Wirbelthiere den Durchgang des Blutes durch die Capillaren begunftigen muß. Die Stodungen in ben haargefagen ber baut, welche ber Einfluß ber Kälte nach fich zieht und bie im Anfange eine bellrothe und fpater eine blauliche Farbung bervorrufen, fonnen hierdurch begunftigt, wo nicht bedingt werben. Die Berhaltniffe ber taltblutigen Gefcorfe lebren aber beutlich, bag auch ber Rreislauf jene burch bie Barme gegebene Nebenbilfe entbebren fann.

## Porosität und Diffusion.

Die Quantitat ber Anziehungserscheinungen, die ein fester Körper auf eine ihn umgebende Flussisseit ausübt, steigt mit den Größen der einander berührenden Oberstächen. Bildet die dichte Masse ein seines Pulver, das nur sehr kleine Spalten für die Aufnahme des Fluidum übrig läßt, so werden sich sene Wirfungen weit mehr vervielfältigen, als in einer dünnen Haarrohre oder einem seinen, zwischen zwei ebenen Kachen besindlichen Spaltenraume; benn die thätige Oberstäche nimmt in der gepul-

verten Subftang unverhältnismäßig zu. Die eigenthumlichen Anziehungsfrafte, die immer nur in fleinen Entfernungen wirfen, finden bier bie angemeffenften raumlichen Bebingungen. Sie founen baber auch weit eber bie Begenericheinungen ber Schwere ober anderer feinblicher Berbaltniffe überwinden. Bas wir an haarrobroen ober feinen Spalten mabrnebmen, beruht zwar im Befentlichen auf ben gleichen Grundgefegen. Allein ibre Ginfluffe merben bier noch burch Rebenverbaltniffe eber gefort, ale unter jenen gunftigeren Bedingungen, in benen möglichft ausgebehnte anziehende Oberflächen und febr fleine Flufsigkeitsfäulen gegenüberfteben.

Faut man falpeterfaueren Barpt burch fcmefelfaueres Ratron, fo führt, nach Mit. fcerlich, Die Fluffigteit, Die gwifden bem abgefesten Pulver ber fcmefelfaueren Schwererbe enthalten ift, viel mehr falpeterfaures Ratron, als bas barüber flebenbe Fluidum. Sollten nicht eine reine Bofung Diefes Salzes eine abnliche Berichiebenheit ber Gigen. fowere bei ruhigem Stehen in hoheren oder tieferen Lagen barbieten, fo murde der Bertuch aufchaulich machen, wie die vergrößerte Oberfläche eines anderen festen Rorpers bie Angiebungseinfluffe anbert.

Durchtrankung. — Rommt ein feines und trodenes Pulver mit 116 Baffer ober einer anderen Fluffigfeit in Berührung, fo faugt es fie ein. Ee fullen fich zuerft die zunachft gelegenen 3wischenraume. Da ihnen aber ihre nachbaren fluffige Theile entziehen, fo erganzen fie ben Berluft burd neue Aufnahme. Das Aluidum bringt im Anfange am ichnellften in die Maffe ein. Die Bewegung nimmt aber fvater ab und bort endlich julest ganglich auf.

Matteucci und Cima 1) suchten die Ginfluffe, welche die verschiedenen Fluffigteiten in diefer hinficht ausüben, durch eine Bersuchereihe zu bestimmen. Sie schloffen an einem Ende Robren von ungefahr 2 Centimeter Durchmeffer durch ein porofes Bewebe, fullten fie mit fein gesiebtem und ausgeglühten Sand, und senkten fie ungefahr 5 Millimeter tief in verschiedene Fluffigkeiten, beren Spiegel beständig erhalten wurde. Bahrend das Eiweiß, das mit gleichen Theilen Wasser verdunnt war, eine Steighohe bon 35 Dem. für eine bestimmte Beit lieferte, gab Dilch 55, Rochfalgibfung 58, bestillirtes Baffer 60, Gerum 70 und eine Lofung von tohlenfauerem Natron 85 Mm. Beingeift durchfeuchtete Glaspulver bis 175 und Baffer bis ju 85 Dm. Jener ging 125, biefes bagegen 60 Dem in Solgfpanen empor.

Enthielt die eine Röhre doppelt so viel gepulverten Glases, als die andere, so drang das Wasser in der ersteren bis zu 170 und in der lepteren zu 107 Mm. vor. Stieg Basser von + 15° E. und solches von + 55° E. in den gleichen Sandröhren empor, so besand sich die wärmere Flüssigkeit im Wortheil. Sie erhob sich in 70 Secunden um 3/2 und in 11 Minuten 13 bis 14 Mas so hoch, als die tältere.

Mag nun auch die genaue Deffung ber Steighobe, Die Füllungsart des feinen Dul. bers und Die fcmer abzuweisende Berdunftung Berfuche ber Urt in ihren Bahlenrefulta. ten unficer machen, fo bestätigen fle doch wenigstene im Allgemeinen, was wir früher von ben Anziehungsverhaltniffen tennen gelernt haben. Die Größe, bis zu ber das Baffer vordringt, foll fich übrigene nach Matteucci nicht andern, es mag fich ein mit Bafferdunft gefättigter Luftraum über bem Sande befinden oder nicht.

Jeber porose Körper der organischen oder unorganischen Ratur wird 117 ähnliche Wirkungen ausüben. Biele von ihnen saugen schon aus der Luft Baffer ein, weil die freien Oberflächen ihrer Molecule Bafferdunft angies

<sup>&#</sup>x27;) C. Matteucci, Fenomeni fisico - chimici dei corpi viventi. Pisa, 1844. 8. pag. 21 - 24.

Es entwidelt fich babei eine gewiffe Menge Barme ben und verdichten. und Gleftricität. Erreichen biefe Eigenschaften eine merkliche Bobe, fo

wird ber Körper bygroffopisch.

Berühren einander porofe Substangen und Aluffigfeiten, ju benen fie 118 Angiebung baben, fo fullen fic bie Spaltenraume ber feften Daffe. Diefe schwillt baber um fo ftarter auf, je weicher fie ift und je mehr fie eingefogen bat. Die gunftigften Bedingungen ber Durchtranfung ober ber 3mbibition finden fich aber in ben meiften organischen Gebilben, Die mit magrigen Lolungen in Berbindung fommen. Gin Schwamm fullt fic bann mit Baffer und ber gefaute Biffen mit Speichel. 1)

Borgange ber Urt icheiben leicht fefte Gemenatheile mechanifder Mifdungen von ihrer Grundfüssigkeit ab. Rur die tropfbare Flussigkeit wandert in den dunnen Spal-tenraumen weiter. Das Ausfließen eines Dintentlectfes auf Lojdpapier tann uns Diefes

foon beutlich zeigen. Das Filtriren beruht auf demfelben Brincipe.

Eine volltommene Fluffigfeit wird unverandert durch ein Filtrum durchgeben, es fei benn, daß die Berührung mit den anziehenden Oberflächen Berfepungen veranlaßt. Saben wir dagegen eine gabfluffige Maffe, g. B. eine Eiweisiofung, Die nur eine unachte Solution bilbet, fo muffen die Filtrationserscheinungen mit der Verschiedenheit des Filtrirapparates wechseln. Gin mit größeren Poren versehenes Filtrum wird mehr Gi weiß und ein mit fleineren Bwifchenraumen ausgeruftetes größere Mengen von Baffer

Da nun die organischen Faserhäute als fein gewebte Filtra dienen tounen, so muß auch das Gleiche in ihnen eintreten. Dieser für die physiologische Unwendung wichtige Sap bestätigte fich auch durch unmittelbare Bersuche. Sie beweisen zugleich, wie genau Die Fafern ber porofen Saute ber Thiere verwebt find.

Das in größeren Studen abgezogene und getrodnete Bruftfell bes Pferbes liefert einen ju folden Beobachtungen brauchbaren Theil. Es bildet ein halbdurchfichtiges, poftpapierdunnes Sautchen, das eine giemliche Glafticitat belitt und baber auch eine gewiffe Unfpannung verträgt.



Man nimmt eine mit einem vorstehenden Rande versebene Eplinderrohre a (Fig. 12) und Schließt ihr unteres Ende durch ein ausgespanntes Pleurastud, be, das man burch feinen Bindfaben be festigt. Seine Seitenwand wird mit einer hinreichenb starten Auflösung von gutem Siegellack in abfolutem Weingeist überzogen, damit sie nach dem Erocenen deffelben durch ihn gefchütt fei.

Sandelt es fich in folden Berfuchen um genaue Maaß. und Gewichtsbestimmungen, fo führt die Baf ferverbunftung wefentliche Storungen mit fich. Sie laßt fich aber vermeiben , wenn man ben Upparat in einen mit Wafferbampf gefättigten Raum verfest.

Man hangt ju diefem 3wede die Enlinderrobre a, in welche die Filtrirsubstang tommt, in einen anderen größeren Behalter d fo ein, baß ber vorstehende Rand von a sicher aufliegt, nicht aber luitdicht schließt. Dun wird b in ein Baffergefäß ef gebracht und eine Glasglode ober ein Gefaß g umgefehrt barüber geftellt. Ruht bas leptere nicht hermetifc auf, fo tann bie mit BBafferbunft gefättigte in g enthaltene Luft, wenn fie fich burch ben Bechfel bes Barometerstandes ober ber Warme ausbehnt, in einzelnen Blafen burch bas Spert-waster austreten. Diefes fleigt bagegen unter ben entgegengefepten Berhaltniffen in dem Umfturagefaße.

<sup>1)</sup> Bergs. Oesterlen in Roser's und Wunderlich's medicinischer Vierteljahrsschrift. 1842. 8. S. 171, 327, 421 u. 600.

Berbutet man aber hierburch ben Rachtheil ber Berbunftung, fo erzeugt ber Upparat einen anderen Uebelftand, wenn man mit ftarten Salgiofungen arbeitet, benn biefe werden dann durch Bafferangiehung fcwerer. Steigt die Temperatur mahrend des Bersindes in hohem Grade, fo tann felbit noch etwas Baffer aus anderen Fluffigfeiten berongeben. Das bloße Umfturgen eines Glafes über ben Apparat ohne Bafferabfperrung reicht aber in teinem Salle bin.

Eine Rochfallisfung, Die durch eine einfache Schicht der Pleura filtrirt wurde, sonderte fic fo, daß der auf dem Filtrum gebliebene Ruchfand 20,023% und der durchgegangene 20,000% Salg enthielt. Der Unterschied fiel alfo fo gering aus, daß er von Beobachtungs. fehlern, der Bafferangiehung oder ber Auflofung ber Substang ber Pleura felbft ber-

rübren fonnte.

huhnereiweiß, bas mit bem Sechs bis Siebenfachen Baffere verdunnt und mehre Rale burch gutes Filtrirpapier getrieben mar, ichied fich trop der Berdunnung in unglader Beife. Die Gigenfcwere Des Filtrumrucftandes glich 1,027 und Die Des Filtrirten 1,023. Serum von Rindeblut, bas ursprünglich ein specifiches Gewicht von 1,022 hatte und auf gleiche Art behandelt wurde, lieferte 1,023 und 1,004. War dagegen ber größte Theil des Eiweißes durch zweimaliges Rochen gefällt, so führte das, was oberhalb des Bruftfelles blieb 1,783% und bas Durchgegangene 1,485% fefter Stoffe. Benes war

ungefahr um 1/20 concentritter, dieses um 1/2 verdünnter geworden. 1)
Da das frische Blut 6,9% Eiweiß enthalt, so mußten diese Abweichungen noch bebeutenber werben, wenn man in abnlicher Beife mit ihm und feuchten ferofen Sauten

erperimentiren fonnte.

Burde ber Enlinder durch eine boppelte Lage von Bruftfell geschloffen, fo ging in mi Berfuchen nicht ein Tropfen der oben ermuhnten Simeiflosung, Die ju einer Sobe Den 5 Centimeter aufgeschichtet war, innerhalb 8 Tagen burch. Gin boppeltes Filtrum bet besten Papiers wurde taum Diefes Ergebniß liefern tonnen.

Laftet ein ftarter Druck auf einer organischen Saut, fo werden hierdurch die Poren bergrößert. Gimeiftlofungen, Die fonft nur verandert durchtreten, tonnen jest eber in bem urfprunglichen Cobaffonsgrade weiter geben. Wir werden aber in der Folge feben, we diefe und abuliche Berhaltniffe auf einzelne Grunderfcheinungen der vegetativen Thatigfriten einwirten und fie bis ju einem gewiffen Grade labil machen.

Der Anziehungsgrad ber festen Theile zu ben ber Wirkung ausgefesten Oberflächen fann einen wesentlichen Ginfluß auf die Berbaltniffe ber Durchtränfung und beren Kolgen ausüben. Gin Stud haut weicht binnen Kurzem in Baffer, nicht aber in Beingeift auf. Füllt man eine thierische Blase mit währigem Weingeist, so zieht sie Wasser an und läßt es an ihrer Oberfläche verbunften. Der Alfohol wird baburch bichter. Der Aufenthalt in einer Rautschucklase macht ihn bagegen aus umgefehrten Gründen mäßriger. 2)

Die Einwirkung der zahlreichen Oberflächen kleiner dichter Maffen, burch die eine Gluffigfeit burchdringt, icheint felbft Die Bestandtheile ber lenteren andern ju tonnen. Berzelius bemerkte fcon, daß eine Salgibjung, die durch eine lange mit Sand gefüllte Ribre ftromt, an Gigenfchwere verliert. Ließ Matteucci ") eine folche Solution einen 8 Meter langen Weg der Art durchgehen, so verhielt fich das spec. Gew. der ablaufenden Stüffigkeit zu dem der ursprünglichen = 0,91:1. Kohlensaures Natron dagegen, das durch 3 Meter Sand ftromte, lieferte ein anderes Ergebniß. Die Gigenschwere erhobte fic um 0,005, ein Werth, der vielleicht von Berdunstungeerscheinungen ober anderen Störungen herrührte.

Betrachten wir zunächst das Filtriren als die häufigste technische Ans 119 wendung ber Durchtrantung, so saugen sich bie Spaltenraume bes Vapiers mit der ihnen dargebotenen Flüssigkeit voll. hat dieses einen ge-

<sup>)</sup> Repertorium Bd. VIII. Bern, 1843. S. S. 70 — 76. E. Brücke in Poggendorff's Annalen. Bd. LVIII. Leipzig, 1843. S. S. 86. 87. 3) Matteucci a. a. O. p. 24.

wissen Grad erreicht, so gewinnen balb die Schwereverhältnisse der an der unteren freien Seite auftretenden und sich durch die Abhäsionsanziehung vergrößernden Tropfen das Uebergewicht; sie treten daher den Anziehungserscheinungen der Capillarwände auf eine wirksame Beise entgegen. Es sammelt sich eine Masse, die endlich durch ihr Gewicht abgerissen und zu Boden gezogen wird. Indem sich dieses wiederholt, entsteht eine fortswährende Strömung in den Spalträumen des Filtrums. Die Ruhe, welche die blose Durchtränfung ohne den Sieg der Schwere erreicht, geht auf solche Art verloren.

Die Größe der Poren und die Verhältnisse der Anziehung der Oberstäche der Haarraume zu der gebrauchten Flüssigteit bestimmen die Rebenwirkungen. Rehmen wir schlechtes Filtrirpapier oder seihen gar eine Flüssigteit durch Leinwand, so sind die Durchgangsräume so groß, daß nur die Anziehung der Wände einen Theil des Umkreises durchgreisend beherrscht. Ein mittlerer Flüssigkeitssaden läust wie durch eine weite Röhre durch. Man filtrirt daher rascher; allein zähe Substanzen und selbst seite Beigemengte Körper werden nicht vollkommen abgesondert. Ist eine Mischung kleinen Voren dargeboten, so werden sie auch diesenigen Bestandtheite, die sie leichter anziehen, eher durchlassen. Die schon früher erwähnten Verhältnisse der thierischen Haute zu Weingeist und Wasser können auch diesen Sat belegen.

Diffusion. — Sind zwei Flüssigkeiten durch einen mit einem Fluibum gefüllten Spaltenraum geschieden, so werden sie sich durch ihn in Berbindung segen. Trennt man vorsichtig Wasser und Zuderlösung durch einen Quecksibertropsen, der den Durchmesser der Röhre, wie es scheint, vollkommen ausfüllt, so reicht die zwischen dem Metall und dem Glase übrig bleibende Haarspalte hin, um Zuder zum Wasser und dieses zur Zuderlösung zu führen. Da nun die thierischen Theile porös und in der Regel mit währigen Lösungen durchtränkt sind, so müssen sie die gegenseitigen Wirfungen verschiedener an ihren beiden Oberstächen befindlichen Flüssigkeiten oder die Dissusson derselben mit Leichtigkeit gestatten. Man nennt auch die Strömung, die auf solche Art von einer äußeren dünneren Flüssigeit zu einer inneren dichteren hinübergeht, die Endosmose und die entgegengesete die Exosmose.

Da biese Erscheinung eine bloke Folge ber Anziehungsverhältniffe barstellt, so läßt sie sich eben so gut an unorganischen, als an organischen Scheibewänden nachweisen. Glimmerblättchen von 1 Millim. Dicke können nach Dutroch et Diffusionen, die nur langsamer, als durch thierische Säute zum Vorschein kommen, vermitteln. Saben sie aber 4 Millim. Dicke, so bleibt die Strömung aus 2). Nicht poröse Lamellen von Quarz trennen dagegen beide Lösungen eben so vollkommen als dicke Platten von Metall ober anderen dichten Körpern.

Die fogenannten Endosmometer") bestehen in einfachen mit einer Steigrohre verfebenen Borrichtungen, in benen bie beiden Fluffgkeiten burch eine organische Saut von einanber

<sup>1)</sup> Jerichau in Poggendorff's Annalen. Bd. XXXIV. Leipzig, 1835. 8. S. 614.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Poggendorff's Annalen. Bd. XI. Leipzig, 1827. 8. S. 139.

<sup>2)</sup> Die Abbildung eines boppelten Endosmometer von Matteucci und Cima findet fich in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XIII. Paris, 1845. 8. Tsb. I.; die eines Apparates von Brücke, um die durch einen Spaltenraum bedingte Steighohe nicht verdampfbarer Kluffigseiten zu meffen, in Poggendorff's Aunalen. Bd. LVIII. Leipzig, 1843. 8. Taf. I. Fig. 6.



8ig. 13.

geschieben werben. Gin unten offener Bebalter b, Fig. 13, wird durch eine thierische Membran od geschlossen und oben mit eis ner Steigröhre a verfeben. Ift a mit ber einen Fluffigkeit bis jur Sohe n' gefüllt, fo führt man die Steigrohre burch ben Deckel eines anderen Gefafies, ber bie zweite Fluffigkeit bis zum Spiegel n enthalt und richtet bas Bange fo zusammen, wie es Fig. 13 barftellt. Gin Trichter, an bem eine lange bunne Rohre angelothet ift, tann im Rothfalle den Dienft als innerer Behalter verfeben.

Birten beibe Fluffigteiten aufeinander, fo andern fich die Soben von a und a'. Da aber die Steigrohre a ben fleinften Querfchnitt hat, fo wird fle ben größten Ausschlag geben. Dan bringt beshalb eine Stala an ober neben ihr an ober bezeichnet an ihr eine Stelle mit einem Feilstrich, um ben Abstand ber Bafferflache von ihr aus ale dem Rullpuntte meffen ju tonnen. Ift Diefer ber Capillaritat wegen concav, fo muß man immer ben tiefften Puntt ber Rrummung ins Auge faffen. Bill man ihn mit einem Fabentreugfern. rohr vifiren, fo verfahrt man, fo wie es Fig. 9 abgebilbet worden ift.

Die durch eine porose Scheidemand vermit- 121 telte Diffusion zweier verschiedener Flüssigkeiten anbert ihre Bolumina, ihre Gewichte und ihre Gi-

genschweren. Die Art und Beise, wie bieses geschieht, hangt von ber füllung ber Spaltenraume ber haut, ber demischen Beschaffenheit ber Anida, ihrer gegenseitigen Berwandtschaft und ber Anziehung ber Oberflichen ber Poren ber Scheibewand ab. Die Ginfluffe werben baber bier so verwidelt, daß fie sich nicht von einem theoretischen Standpunkte allseitig verfolgen lassen.

Die erfte Grundbedingung ber Diffusion liegt in ber Kullung ber 122 baarspalten bes Trennungstorpers mit einer geeigneten Fluffigfeit. Diese muß namlich von ben beiben anderen Kluidis ober wenigstens bis zur gegenseitigen Durchbringung von einer berfelben angezogen werben. Geibieht es nicht, fo wirft die Porenfluffigfeit, fobald fie nicht durch Drud oder auf andere Beise entfernt worden, gleich einem festen Körper, ber die 3wischenraume verstopft. Sie macht baber jede Diffusion unmöglich.

Befindet fich Luft in den Haarspalten der Scheidewand, so muß fie 123 jurft durch Alussigeit verdrängt werden. Gine Durchweichung geht baber dann ber Diffusion voran. Diese leitet sich auch beshalb in trodenen Sheibewanden fpater, ale in feuchten ein. Ift ber Drud gering und bie baut febr bid, fo fann fie burch jurudbleibenbe Luftmaffen geftort werben.

Berftopfen feste Körper die Haarspalten, so verliert die Trennungsmaffe ihre Bermittlungerolle für den Diffusionsproces. Beranlagt die Begenseitige Einwirfung ber beiben gesonderten Auffigkeiten einen Riederihlag, so füllen sich häufig die Poren der haut mit bichten Moleculen. Der Diffusionsstrom wird baber nach und nach verzögert und steht endlich volltommen fill. Läßt bagegen erft bie Strömung ben Absat jenseits ber Sheibewand au Stande fommen, fo fällt auch biefes hinberniß bin-

weg. Baber Schleim ober bides Giweiß tonnen als unachte Lofungen bie

Diffusion in bobem Grabe verlangsamen.

Die Atome des Baumols und des Wassers haben eine so geringe Anziehung zu einander, daß sie sich nicht gegenseitig durchdringen und von selbst zu einer Flüssteit zusammengehen. Sie schließen sich daber auch wechselseitig in der Dissussion aus. Eine mit Del durchtränkte thierische Haut weist Wasser oder eine wäßrige Lösung und umgekehrt zurük. Wird dagegen einer der wirksamen Stoffe von dem Dele angezogen, so kann die Strömung zu Stande kommen. Eine mit Leinöl abgeriebent thierische Haut hebt daher die Dissussion von schwefelsaurem Aupserorgd und Eisenkaliumchanur auf; sie gestattet jedoch die von essigsauerem Kali und chromsauerem Bleioryd. 1)

Befinden sich die gleichen Flussseiten zu beiden Seiten der organischen Haut, so sollte, wie es scheint, keine Diffusion zu Stande kommen, weil überall die Anziehungen zu den Oberstächen der Haarspalten und der Fluida zu einander im Gleichgewichte sind. Bägrige Lösungen nehmen aber Stoffe der thierischen Haut in ungleichem Maaße auf, denn diese hat bei ihrer Dicke eine andere Beschaffenheit an der einen, als an der entgegengesesten Oberstäche. Die Berhältnisse des Oruckes, der auf sie wirkt, weichen überdieß ebenfalls ab. Zwei gleiche Lösungen können

beshalb nicht vollkommen unverändert bleiben.

3st die eine Flüssteit Wasser und die andere eine dichtere kölung, 3. B. von Rochsalz, Gummi, Zuder oder Eiweiß, so zieht diese Wasser an und giebt dafür einen Theil ihrer sesten Stoffe zurud, die ein gegenseituges Gleichgewicht hergestellt ift. Die stärkere kösung nimmt daher an Bolumen zu und an Eigenschwere ab; das Wasser dagegen wird dichter und vergrößert sein specifisches Gewicht. Aehnliche Erscheinungen kehren bei der Wechselwirkung concentrirterer und wäßrigerer kösungen wieder. Nebenumstände, auf die wir später zurücksommen werden, können sedoch die Ergebnisse wesentlich verändern.

Ift es bis jest nicht den Bemühungen der größten Mathematiker gelungen, eine so nügende Theorie der Capillaritätserscheinungen zu liesern, so darf es nicht befremden, wenn noch eine Lücke der Art in der Lehre von der Dissusion der Früssigkeiten bestisk. Die Grundbedingungen der Anziehung werden hier nicht nur verwickelter, sonden st kommen noch andere Werhältniste, wie die Verwandtschaften der Früssigkeiten, die Bestishungen der in ihnen gelösten sehen Stoffe zu dem lösenden Menstruum, die Ungleichst der einzelnen Lagen der organischen Scheidewand, die Wechselverhaltniste des Brucke, der Nachgiebigkeit der thierischen Haut und die Vergrößerung der Spaltraume hinzu. Die Ersahrung ist meist deswegen nicht im Stande, vollständige Versuche, von denen der Methematiker ausgehen könnte, zu liesern.

Wollen wir und aber wenigstens die allgemeinsten Erscheinungen anschaulich madet, so muffen wir die einfachsten Bedingungen voraussehen. Geset, der von abcd, Fig. 14, (f. S. 63) eingeschlossene Raum W sei mit Baumol und der von felg unschrieben wit Terpentinol gefüllt. Beide werden durch eine Scheidewand bole, welche des Spaltenraum iklm besitht, geschieden und alle Wande seien von Glas ont

<sup>1)</sup> Rurich ner, in R. Bagner's Sanbwörterbuch ber Phyfiologie. Bb. I. Brant foweig, 1842. 8. S. 56. 57.

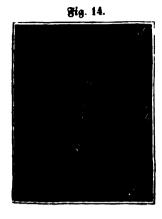

einem Rorper, ber die gleichen Angiehungeerscheinungen ju jenen Delen darbietet. Ift nrfprunglich iklm mit Baumbl gefüllt, fo wird es bei ml mit dem Terpentinol in Berührung tommen und fich mit ihm, fo weit es feine Dolecularverhaltniffe gestatten, gu mifchen fuchen. Die eine Seite ber Diffusionswirtung geht alfo von der Unziehungegröße der beiderfeitigen Fluffigteiten aus. Wir wollen fle turg ben Difdungs ftrom nennen.

Benest man Glas mit Terpentinol, fo breitet es fich an ihm ftarter aus, als Baumol. ') Es wird baher auch bas lettere von ben Banden k i und im bes Spaltraumes verbrangen. Wir erhalten fo eine ameite Wirtung, Die burch Die ungleichen Unziehungeverhattniffe ber Substang ber Poren ju einer ber beiden Fluffigfeiten bedingt wird und die wir mit ber Bezeichnung des Wandftromes belegen wollen. Es muffen daher nicht bloß bie burch bie porofe Scheides

wand abgesperrten Fluida, sondern auch die Berhältnisse des festen Trennungskörpers in Betracht tommen.

Man tonnte auf den erften Blick glauben, daß bas Birtungemaaß ber Bande ber Voren burch die Steighohe, Die Die Bluffigteiten in Capillarrohren barbieten, gegeben mare. Allein Die Erfahrung lehrt, daß Diefes bei vielen Rorpern nicht der Fall ift.") Bir durien and nicht vergeffen, daß die Schwertraft in ben gewöhnlichen Capillaritateberfuchen der Steighobe mertlich entgegenwirft. Sebt man ihren Ginfluß auf, fo geht die Fluffig. feit in engen wie weiten Röhren bis zu beren oberem Ende empor (Plateau).") Die Spattraume ber Scheidemand, welche bie Diffusion vermittelt, enthalten aber von vorn berein ihrer gangen Lange nach Fluisigfeiten, ohne daß eine Rebentraft Luft fatt berfelben einführte.

Denten wir une, W fei reines Baffer und & Rochfalglofung, fo werden icon Die Berhaltniffe verwickelter. Die Utome bes Baffers hangen burch ihre eigene Ungie. bung gufammen, mahrend überdieß die Attraction der Molecule des Baffers ju benen des Rochfalges in der Salgtöfung hinzutommt. Diefer Unterichied muß hier das Bestreben des Difchungeftromes veranlaffen. Atome bes Rochfalges werden allein ober von verbichteter Bafferatmofphare umgeben von den Atomen des Baffers und umgefehrt angewarn. Wenn also bas Baffer Sals und die Salsibfung Baffer aufnimmt, so wandert nicht biefe als folche ju jener über, sondern wir haben und ben Bergang auf die geschilderte Beife molecularer vorzuftellen.

36 aber iklm im Unfange mit Baffer gefüllt, fo wird die Ungiehung von ik und Im bas Fernere bestimmen. Reines Baffer fteigt in Capillarrohren hoher, als fast alle Salglofungen '). Rehmen wir an, ik und Im giehen Baffer begieriger an, ale eine Auftotung von Rochfald, fo wird der Wandstrom Die Richtung des ursprunglichen Mifchungs-ftromes verftarten. Es geht daher mehr Baffer in die Salglosung, als umgetehrt, über. Diefes Bechselverhaltniß muß fo lange dauern, bis sich beide Fluida, so weit es die Rebenverhaltniffe gestatten, in ihrer Sattigung mit dem festen Korper ausgealiden baben 1).

<sup>)</sup> C. Bruccke, De Diffusione humorum per septa mortua et viva. Berolini, 1842. 8.

p. 24. 25. Poggendorff's Annalen. Band LVIII. Leipzig, 1843. 8. S. 80. 81.

Derich su in Poggendorff's Annalen. Bd. XXXIV. S. 621. Liebig und Poggendorff's Annalen. Bd. XXXIV. S. 621. gendorff in Wöhler's Handwörterbuch der Chemie. Bd. II. Braunschweig, 1843. 8. S. 598.

Ebendaselbst. Bd, I. Seite 75.

<sup>&#</sup>x27;) Frankenheim in Dove und Moser's Repertorium der Physik. Bd. I, Berlin, 1837. 8. S. 86 — 88.

<sup>&#</sup>x27;) Geschättelte, aber nicht völlig mischbare Rluffigfeiten, wie Aether und Baffer, in benen Sublimat ober Rieefaure aufgeloft find , scheiben fich in ber Rube bergeftalt , baß bas sbere atherreiche und bas untere mafferreiche Fluidum ungefahr gleiche Bruchtheile ber Rengen bes Rorpers, bie fie bei ber gegebenen Temperatur auflofen, enthalten. Giebe

Ift W eine verdanntere und S eine concentrirtere maffrige Lölung deffetben Körpers, so wird ber gleiche Fall wiederkehren. Sind aber beide Solutionen verschiedener Körper, so muffen die Anziehungen berfelben zu einander und zu den Wandungen ben Hergang bestimmen.

Birten die Bande der Poren auf die eine Fluffigkeit gunstiger, als auf die andere, so wird auch jene bei dem Diffusionsstrome im Bortheil sein. Trennt man Baffer und Beingeist durch ein ausgeweichtes Stuck Blase, so geht mehr Basser in den Beingeist über '). Eine Kautschuckscheidewand dagegen ruft das entgegengesepte Resultat hervor.

Kleinere Poren werden die Folgen des Bandungs und größere die des Mischungsftromes begünstigen. Die Eigenschaften des Trennungstörpers muffen das Uebergewicht in jenem und die der Flufsigkeiten in diesem Falle gewinnen. Da aber der Druck, die chemische Beschaffenhenheit und die lebendige Busammenziehung die Grundverhältnisse umandern können, so ergiebt sich von selbst, wie der lebendige Organismus die bedeutenditen Berschiedenheiten der chemischen Resultate zu erzielen vermag, ohne die Bahn der physikalischen Bedingungen zu verlassen.

Das specifische Gewicht andert fic baber im Anfange, gleicht fic aber werschiedene feste Körper, so erzeugen biese eine Diffusionsströmung. Das specifische Gewicht andert fic baber im Anfange, gleicht sich aber wieder am Schlusse der Einwirfung aus?).

Sind die Eigenschweren der beiden mäßrigen lösungen ungleich, so geht in der Regel die lebhaftere Strömung von der leichteren zur schwereren, die meist das Wasser mit größerer Kraft anzieht, über. Diese Norm kann jedoch auch durch Nebenverhältnisse geandert werden. Einzelne Sawren, wie Salz- oder Salpetersäure, sollen bisweilen tros bedeutendern Eigenschweren in stärkerem Maaße zum Wasser hinüberwandern (Dutrochet) 3).

Erzeugt die Bermischung der beiden von einander abgesperrten Flusfigkeiten einen Niederschlag, so tritt er in der Regel an einer Seite 4),
und zwar da, wo das Bolumen zunimmt, hervor. Aendert sich sedoch die Richtung der Strömung, so vermag auch dieses Berhältniß zu wechseln 3).
Eine reichliche Fällung verdunnt die übrige Lösung und kann hierdurch
die Diffusionsbedingungen umgestalten 6).

130 Sest sich ber Niederschlag in den Poren der Scheidewand ab, so wird hierdurch die Wechselwirkung beeinträchtigt oder aufgehoben. (§. 123.) Die hemmende Wirkung kann sich sedoch auch mit der Berschiedenheit der Anziehungsverhältnisse der beiden Flüssigkeiten andern. Eine mit essigfauerem Bleioryd durchtränkte Blase, in derem Innern eine Fällung durch chromsaucres Kali erzeugt worden war, hinderte die Strömung zwischen essigsauerer Bleis und chromsauerer Kalisosung. Wurde aber die letztere mit vielem Zucker verset, so überwand die Anziehung, welche die Zuckermolecüle auf das Wasser ausübten, den Widerfand des Niederschlags. Es ging Wasser durch die Blase durch. Setzte man sie dann in eine sehr verdünnte

Brücke, de Diffusione humorum p. 35 unb Poggendorff in dem Handwörterbuch der Chemie. Bd. II. S 598.

<sup>1)</sup> Bgl. schon in dieser Sinsch Nollet in Histoire de l'Académie des Sciences, Année 1748. Paris, 1752. 4. p. 101.

<sup>\*)</sup> Jerich au in Poggendorff's Annalen, Bd. XXXIV. Leipzig, 1835. 8. S. 618, 626. 3) Siefe 3. 28. bie hierher gehorente Labelle in bem Handworterbuch der Chemie. Bd. II. S. 600.

<sup>4)</sup> Kürschner a. a. O. S. 58. 5) Brücke, de diffusione p. 19.

<sup>\*)</sup> N. W. Fischer in Poggendorff's Annales. Bd. XI. S. 129.

Bleitosung, mahrend fich die frühere dromsaure Ralisolution auf der ansteren Seite befand, so fiegte auch hier der Mischungsftrom; ein gelber Riederschlag trat bald in der verdunnten Bleifluffigfeit ein (Brude) 1).

Die Angabe, daß der geringste Bufan von Schwefelfdure oder Schwefelwasserstoff die Distusion der sonst wirksamsten Flüssgeriten aushebt "), hat sich wenigstens nicht in meinen Bersuchen für Basser und Rochfalzlösung bestättigt. Da die gewöhnlichen Endosmometer die Volumina ungenau and deshalb auch die Gewichte, wenn selbst vorher die Ligenschweren ermittelt sind, unvöllkommen anzeigen, so gebrauche ich zu vergleichenden Endosmoseversuchen kleine Dissussampsanate, die zwar nicht alle Beobachtungssehler beritigen, sie jedoch bedeutender, als die gewöhnlichen Vorrichtungen, verringern.

Man verfertigt sich mehrere lange Reagenzglaschen aus einer und derseiben Glastöhre, die ungesähr 2 Centimeter im Lichten hat. Jedes von ihnen a, Fig. 15, erhält einen Feilstrich in der Höhe bo, in der es einen bestimmten gleichen Gewichtstheil Wasser von derselben Temperatur sast. Man theilt hierauf eine runde und nicht conisch zulausende Röhre von 3—5 Millim. Durchmesser in der gleiche Stücke, stellt sie auf einer horizontalen Fläche sent recht neben einander und zieht an ihnen einen sortlausenden wagerechten Strick de. Man hat also auch dier gleiche Größen des Rauminhaltes. Wir werden bald sehen, weshalb eine größere Genauigkeit in dem Ausmessen der letzteren Stücke unnöttig ist. Wollte man weiter gehen, so müßte man den Inhalt nach der §. 107 angegebenen Methode bestimmen.

Jebes ber Röhrchen f wird nun in einen Pfropfen gt, ber bas Reagengs glaschen a luftbicht verschließt, eingebreht. Gebraucht man hierzu die Glassrobre felbst mit gehöriger Borsicht als Bohrer, so schließt die Deffnung genau und gestattet zugleich ein Luf- und Abschieben innerhalb bes Kortes.

Die thierische Saut wird hierauf in feuchtem Bustande über dem unteren Ende von f ausgespannt und festgebunden. Alle Seitentheise der, seiben so wie die Faden erhalten einen hermetischen Ueberzug von gutem geschmolzenen oder in absolutem Altohol gelosten Siegellack. Es tann daher nur der bekannte gleiche, trommelsellartig ausgespannte Hauttheil, deffen Durchmesser bestimmt wird, in dem Diffusionsstrome wirken.

Will man vergleichende Beobachtungen anstellen, so wiegt man zuerst ben ganzen Apparat leer, füllt ihn dann mit der außeren Flüssleit bis de und erhält so ihr Gewicht durch eine zweite Wägung. Man nimmt alsdann das Fluidum, das nach innen kommen soll, mit einer Pipette, die in eine keine Röhre ausläuft, auf und läßt es an den Wandungen von sollange herabrinnen, bis es, ohne einen schällichen Lustzwischenraum, auf de gestiegen ist. Eine dritte Wägung bestimmt die Wenge der inneren Klüsslakeit.

Sat man auch mehrere Apparate ber Art möglich genau ausgemessen, so gesingt es doch nicht, daß die Gewichte ihrer außeren oder inneren Mischungen bis auf Milligramme oder selbst Centigramme ftimmen. Die Nothwendigkeit, die Flüsseit an den Wänden des kleinen Röhrdens f heruntergleiten zu lassen, bildet das vorzüglichste Sindernis. Allein die Unterschiede sind so unbedeutend in Verhältnis zu den Gesammtmassen, die man gedraucht, daß sie nicht auf das Hauptresultat der Versseichung einwirken.

Die Beit und der Stand der tiefften Stelle des Spiegels über be und de muß noch, the bie britte Bagung vorgenommen wird, angemerkt werden. Der icon mahrend bes Biegens eingeleitete Diffusionsftrom tonnte sonft Irrungen veranlassen.

Sat man aber die Apparate, die man vergleichen will, auf einer wagerechten Unterlage fentrecht nebeneinander aufgestellt, so rückt man f innerhalb des Schließungszapfens 7 so weit herauf oder hinab, daß die Sohe des Wasserspiegels in a über dem unteren Ende von f die gleiche ist. Diese Werbesserung ist deshalb nothig, damit der Druck der-

<sup>1)</sup> Brücke, de Diffusione, p. 20. Handwörterbuch der Chemie. Bd. II. S. 601.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. Matteucci, Fenomeni fisico-chimici dei Corpi viventi. Pisa, 1844. S. p. 27.

Balentin, Phyfist. b. Menfchen. 1.

felbe fei. Die ungleichen Bolumina, welche ber Siegelladuberzug befist, werden auch uns

gleiche Berfchiebungen nothig machen.

Man bestimmt nun von Beit ju Beit die Steige oder Fallhohe von de aus mit dem Birtel ober einem Fadentreugfernrohr (Fig. 9). Bill man den Berfuch befchließen, fo tarirt man den gangen außerlich abgeriebenen Apparat ju bem bald ju ermabnenden Bwede. Man gieht bann bas Rohrchen f mit bem Rorkzapfen g beraus und wifcht es außerlich forgfaltig ab, um die Gluffigteit, die am Rohrchen, dem Siegellack und ber thierifchen Saut haftet, zu entfernen. Man leert hierguf bas Ragenzelaschen, maicht es volltanbig aus und trodnet es, indem man es über einer Beingeistlampe erwarmt und einen Luftstrom mittelft einer bis jum Boden reichenden Gladrohre durchzieht. Gest man nun den Apparat von Neuem jufammen, fo giebt der Gewichteunterschied Die Gefammtmenge ber außeren Fluffigteit.

Die Quantitat des inneren Fluidum wird am besten auf mittelbare Beife bestimmt. Dan wiegt das abgetrochnete Rohrchen f, lagt die größte Menge ber Gluffigfeit burch einen freugformigen Ginschnitt, ben man in die thierifche Saut macht, ablaufen, trocenet diefe an beiben Seiten ab und wiegt von Neuem. Man erhalt hierdurch die Menge ber Mischung, minus der Quantität, welche durch Abhäsion an den Wänden der Röhre übrig bleibt. Diese wird deshalb von Siegellack, Bindsaden und thierischer Haut vollständig befreit, von Neuem gewogen, ausgewaschen, durch einen warmen Luftstrom vollkommen getrocknet und auf die Wage gebracht. Die Summe der beiden Gewichtsverluste giebt die

gefucte Menge ber inneren Gluffigteit.

Bill man die Bolumina bestimmen, fo erhalt man bas Urfprungliche bes inneren Aluidum. wenn man ben Abstand des Theilstriches de von der thierischen haut teunt, mahrend das Spatere aus der Steighohe berechnet wird. Da immer die außere Flussigkeit mindeftens 7 bis 8 Grm. beträgt, fo läßt fich ihre Gigenfcwere mittelft eines kleinen Ballons (g. 55) ermitteln. Das abfolute Gewicht in Grm. getheilt burch bas fpec. giebt bas Bolumen in Cubifcentimetern.

Berbampit man endlich Proben der außeren und ber inneren Fluffigfeit vor und nach ber Diffusion, fo erhalt man burch Uebertragung bie Mengen von Baffer und feften

Stoffen, die am Unfange und am Schluffe bes Berfuches vorhanden maren.

Da ber Kort bas Reagengglaschen bicht foließt, fo tann auch nur wenig ober gar nichts von der außeren Fluffigteit verdunften. Die innere verliert icon mehr durch Dampfbildung. weil f an dem oberen Ende offen bleiben muß. Denn jeder hermetifche Berfoluß murbe bald Störungen bes Gangen vermoge der Temperaturveranderungen der überftebenden Luftfaule bedingen. Man vermag aber die Berdampfung, die ohne Fehler, wenn der Bapfen

Fia. 16.

But fchließt und die Temperatur nicht hoch ift, fur die innere Fluffigfeit vernachläffigt werden tann, burch ben Bewichtsverluft bes gangen Apparates genau ju controlliren.

Bill man ihn vermeiben, fo tann man ben Apparat in die Fig. 12 abgebildete Bafferdunftvorrichtung ftellen. Da jedoch farte Lofungen von Rochfalt, Gimeiß und vielen andes ren Rorpern, mit benen man baufig Diffusionebersuche pornimmt, Baffer in einer mit Bafferdampf gefattigten 21: mofphare anziehen, fo bedient man fich mit mehr Bortbeil

einer fleinen Rebenvorrichtung.

3ft a, Fig. 16, das Röhrchen, in welches die innere Fluffigeeit gefüllt worden, fo bestimmt man ihr Gewicht, fciebt bann einen Pfropf Usbeft b, ben man oben mit concentrirter Somefelfaure burchtrantt und unten eine Strecke weit trochen lagt, ein und wiegt von Neuem. Man fügt hierauf ein winkelig gebogenes Rohrchen c, welches in d tugelig anschwillt, mittelft bes bei den Uthemuntersuchungen naher zu beschreibenden Rittes luftbicht an. d enthält ebenfalls Asbeft, ber mit Schwefelfaure verfehen ift. Er nimmt bie Feuchtigkeit ber Luft auf und hindert, daß fie gu b geht. hier wird nur das Berdunftungemaffer ber inneren Gluffigfeit guruckgehalten Da man aber burch bie Bagungen vor und nach ber Ginfüllung von b das Gewicht des Ganzen tennt, fo werden bierdurch bie Grundwerthe ber Berechnung nicht beeintrachtigt.

Ich fellte brei Parallelapparate auf, um den Einfinß der Schweselsäure und des Schweselwasserschaftes zu prüfen. Eine Lösung gereinigten und von Neuem austrystalstürten, volltommen trockenen Rochsalzes, in der 5,68% sesten Rücksandes enthalten wa undang ren, diente als innere Ftüssgeit in allen diesen Beodachtungen. Die Vorrichtung A<sup>Re. 10</sup>. hatte reines destillirtes Basser, B solches mit 1/25 concentrirter Schweselsäure und C mit 64,8 Bolumenprocenten Schweselwasserssoff. Das getrocknete und wieder aufgesweichte, papierdunne Chorion des Pserdes bildete die organische Scheidewand. — Die Steighöhe der Salzlösung verringerte sich nicht nur nicht in B und C, sondern übertraf sogar die von A bedeutend. Der Jusas von Schweselstaure verstärkte die Steigshöhe der Rochsalzlösung um das Doppelte und der von Schweselswasserstoff um das Dreisiache. Die äußere Fsüssigkeit von C hatte sich zwischen 97 und 1026 und die innere zwischen 1026 und 1363 Minuten getrübt und durch den Sinsluß der Lust Schwesessisch. Alle diese Erscheinungen stimmen mit den allgemeinen Gesesn der Dissuson und den oden erwähnten Verhältnissen der Säuren, geben aber keine Ausnahmsverhältznisse zu erkennen.

Sind auch vollfommen frische thierische Saute die besten Bermittler 131 ber Diffusion, so erhält sich boch noch diese ihre Fähigkeit lange Zeit nach bem Tode. Berudsichtigt man nicht die bald zu erwähnenden Wirkungen, die an einzelnen Theilen zum Borschein kommen, so kann man sie ohne Schaden trodenen und Monate oder Jahre hindurch ausbewahren. Besinden sie sich dagegen unter Wasser, so verlieren sie früher ihre Kräfte. Sie geben im Anfange zu sehr nach, zersließen endlich immer mehr und werden zulest ganz untauglich.

Die bunnfte lage einer thierischen Saut, die wir zu Bersuchen an- 132 wenden können, besteht immer noch aus sehr verschiedenartigen Gewebtheilen; es können daher die Anziehungsverhältnisse und die Beschaffenheit der Poren an den beiden entgegengeseten Oberstächen wechseln.
Ranche scheinbar auffallende Wirkungen rühren vermuthlich von diesen
Berhältnissen ber.

Sieht-die mit Schleim überzogene innere Dunndarmhaut des Pferdes 133 gegen destillirtes Wasser, das als äußere Flüssigkeit dient, so wird hier der gegen eine Eiweißlösung gekehrte Dissusonsstrom verkleinert.). Diese Thatsache kann zum Theil darin ihren Grund haben, daß sich der Schleim mit dem umgebenden Wasser verbindet. Seine Wenge ist jedoch verhältenismäßig zu gering, als daß er allein die Abweichung hervorzurussen versmöchte. Er haftet vermuthlich inniger in den Zwischenräumen des Geswebes und bemmt deshalb die Wasserströmung.

Berfest man die innere eiweißreiche Fluffigkeit mit Rochfalz, so 134 scheint mehr Chlornatrium, als Eiweiß durch die schleimige nach der versdunteren Mischung gewandte Innenhaut des Pserdedarmes in das äustere Baffer überzutreten. Brude<sup>2</sup>) machte eine ähnliche Erfahrung an der Schaalenhaut des Eies. Verschloß er mit ihr ein Glasrohr, so daß ihre innere Seite die Außenfläche der Scheidewand bildete, füllte jenes mit Baffer und tauchte es in Blutserum oder Eiweißlösung, so gingen im Ansange nur Salze und wenige organische Stoffe durch. Das Eiweiß

<sup>1)</sup> Siehe bieses Lehrbuches erste Austage. Bb. I. S. 68. 69. Bergi. F. Oesterlen, Beiträge zur Physiologie des gesunden und kranken Organismus. Jena, 1843. 8. Seite 246 fgg.

<sup>\*)</sup> Brücke, de diffusione humorum, p. 55.

folgte erst nach einiger Zeit nach. Der Wechsel hatte vielleicht darin seinen Grund, daß die organische haut durch den längeren Aufenthalt im Basser erweicht, mit größeren Spaltenräumen versehen und so für die Banderung der zähen Eiweißmassen durchgängig wurde. Diese Thatsache giebt aber eine Andeutung, weshalb die meisten serösen Absonderungen mehr Salze, als Eiweiß führen, warum die dunnstüssige Wasse, die in der Kälte aus der Nase hervortritt, gesalzener, als der gewöhnliche Schleim ist und der harn bei Erschlaffungsleiden, wie Wassersuchten, eiweiß haltig wird.

Die Berhältnisse ber Spaltenräume und der hierdurch veranlaßten Anziehungserscheinungen mussen in den einzelnen Schichten der organischen Häute wechseln. Die Unterschiede werden aber im Allgemeinen mit ihrer Dide und der Mannigsaltigkeit ihrer Gewebe zunehmen. Rommen dann noch ungleiche Ueberzüge beider Seiten hinzu, ift z. B. die eine mit Schleim und die andere mit Ernährungsstüssseit bekleidet, so werden sich die Abweichungen vergrößern. Es kann aber unter diesen Berhältnissen nicht gleichgültig sein, ob die innere oder die äußere Fläche der haut gegen die währigere Lösung gekehrt ist oder nicht.

Die Schenkelhaut des Frosches belegt dieses in anschaulicher Beise. Ift ihre innere Fläche der dunneren, ihre außere dagegen der dichteren Flüssigeit zugewendet, so wird die endosmotische Strömung des Wassers zu den Lösungen des Kochsalzes, des Juckers, des Gummi oder des Eisweißes weit mehr begünstigt, als wenn sie die umgekehrte Lage darbietet. Alkohol und Wasser dagegen zeigen das entgegengesente Verhältniß (Matteuci und Cima). Undere thierische Häute, wie die des Magens oder der Blase, geben nach diesen Forschern schwankende Resultate. Die Faulnis oder das Bertrocknen soll nach ihnen alle Unterschiede der Oberstächen ausheben.

Matteucci und Eima, die zuerst diese Thatsachen naher zu verfolgen suchten, arbeiteten vorzüglich mit Zuckerwasser von 19° Beaume oder 1,152 spec. Gew., einer Lösung don Siweiß von 4° B. oder 1,029 spec. Gew., von arabischem Gummi von 5° B. oder nahms 1,036 spec. Gew. und mit Weingeist, der wahrscheinlich 34° des Gap. Luffacschen Alfebometers hielt und daher 0,962 zur Eigenschwere hatte. Sie bemerkten hierbei, daß sie dußere Hatte Jund des Frosches gleich verhielten. Machten sie Parallelversuche mit demselben Bolumen Kochsalzsblung und Wasser, aber den umgekehrten Richtungen der trennenden Hatte des Frosches oder des Alaes, so ergab sich, daß zugleich jene Kochsalzsolution, die mehr Wasser ausgenommen hatte, größere Mengen Kochsalzse enthielt.

Das Wesentliche dieser Resultate bestättigte sich auch in einigen von mir angestellten Andans Beobachtungen. Wirtte eine Kochsalzibsung von 5,36% auf eine von 20,10% und war die Innenstäche der Schenkelhaut frisch getöbteter Frösche der dunneren Flussgeit was gewandt, so erschien der endosmotische Strom den Gewichtsverhaltnissen nach 1/2—1/4 so start, als im entgegengesenten Falle. Die Steighöhen verhielten sich dann, als die Dissulfusion still stand, = 2,2:1.

Burben auf gleiche Beise Salzidsungen von 20,10% und 12,58% mit deftillirten Wasser geprüft, so ergaben die Endwägungen, daß der Strom von innen nach außen %

C. Matteucci e A. Cima sull' Endosmosi. Pisa., 1844. 8. Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XIII. Paris, 1845. 8. p. 63. 86.
 Handwörterbuch der Chemic. Bd. I. Braunschweig, 1837. 8. S. 235.

bis %, farter, als der umgefehrte ausgefallen war. Die Marima der Steighohen ber-

hielten fich in einem Falle wie 1,6:1 und in einem zweiten wie 2,6:1.

Diefer Einfluß der Oberflächen erstreckt sich auch auf die Beitverhaltuisse. Die durch bie Diffusion bedingte Bolumensveranderung schwindet meistentheils weit früher, sobald der Strom der dunneren Flufsigkeit zur dichteren von innen nach außen, als wenn er auf dim entgegengesenten Wege verläuft. Dauert auch die Diffusion 6 bis 11 Tage, so gleicht sich nicht nur der durch die Oberfläche bedingte Unterschied nicht aus, sondern nimmt oft noch im Berlause der Zeit zu.

Eine und dieselbe thierische haut kann ihr Berhalten zu den Diffus 137 sionserscheinungen nach Berschiedenheit der Nebenverhältnisse ändern. Geringe Druckgrößen sind in dieser Beziehung von untergeordneter Bezeutung 1). Rehmen sie dagegen zu, so erhöhen sie, wie wir bald sehen, die Schnelligkeit des Durchtritts und bestimmen noch oft die Ergebnisse in mancher anderen hinsicht. Erweitern sich dann die Poren, so werden sie leichter unächte Lösungen, z. B. von Eiweiß, unverändert durchlassen. Uebt die Anziehung ihrer Wände einen Einsluß auf die gegebenen Dissussiehaltnisse aus, so ist es denkbar, daß die Wirfung unter stärkerem Oruse beschränkt wird, weil neue Flüssigkeitsfaden, die nicht mehr sener Attraction unterliegen, in den größeren Haarraumen auftreten.

Dient eine thierische haut längere Zeit als Vermittler ber gegenseis 138 tigen Wirfungen wäßriger Lösungen, so ändert sich nach und nach ihr Gesüge und ihre Zusammensehung. Sie giebt Stoffe an das benachbarte Basser ab, erweicht allmählig und geht felbst in Fäulniß über. Es tommt baher vor, daß die Steighöhe des einen Fluidum eine Reihe von Tagen zunimmt, dann aber nicht bloß stetig bleibt, sondern sich in merklicher Beise verkleinert.

Sauren, Alfalien und andere äßende Stoffe können die organische 139 Scheibewand verändern oder selbst durchweichen. Sie wechselt hierdurch ihre Birkung, verliert sie aber nicht nothwendiger Beise, weil nicht immer die Spaltenräume selbst durch jene Berbindungen aufgehoben werten.

Die Wahlverwandtschaft ober die Anziehung der verschiedenen Kör- 140 per wird nicht durch die ftärkten Ornakräfte aufgehoben. Die angebliche Ausnahme, daß zulet Jink und Schwefelsaure keinen Wasserstoff in einem lustdicht geschlossenen Raume entwickeln, fällt bei genauerer Prüfung hinweg. Die Gasblasen werden nur dann kleiner; erzeugen sich aber immer von Neuem, bis der Behälter springt. (Brunner) Da die gleichen Anziehungserscheinungen in den Dissussandersches eine wesentliche Rolle spielen, so folgt von selbst, daß sie bedeutende mechanische Widerstände überwinden werden Ist eine concentrirte Salzlösung durch poröse organische Theile von Wasser getrennt, so nimmt sie dieses mit solcher Kraft auf, daß sie einen Gegendruck von 2—3 Atmosphären binnen wenigen Tagen überwindet (Gerber).

<sup>1)</sup> Magnus in Poggendorff's Annalen. Bd. X. S. 165.

Man fothet ju vielem Imeele an einen Tricher von miftiger Große, Fig. 17, a



eine Barmmeterrobre o, und an biefe eine noch langere Robre an, und giefit fo viel Quedfilber binein, daß es bie Umbiegung d und tinen Theil ber beiben auffleigenben Schentel ausfüllt. Eine concentrixte Rochfalalofung e murb über & bis jur Munbung bes Erichters aufgeschichtet. Da fie auf b brudt, fo wirt Der Spiegel von e bei fentrechter Stellung bei Sangen haber, als b fteben. Dan ichlieft dann die Erichtermundung mit doppelter ober Dreifacher Blafe und einem feften Leintuche f. bannt Die organische Scheidewand Rraft genug habe, bem großen Druck, ber auf ihr la-ften wird, ju widerfteben. 3ft fie durch bir Schnure g luftbicht befestigt, fo legt man noch Die beiden einander Durchfegenden Buge & Darüber und bindet fie, wie es die Abbildung geigt, an dem engeren Trichtertheile an. Det gange Upparat tommt nun in ein Gefäß i, das bis kl mit Baffer gefüllt ift. Sat man die Röhre o durch ein mit einem Gewichte " befdwertes Jod m durchgeführt, fo tann men fie feft und fentrecht aufftellen.

Illimmt nun . Waffer burch bie Diffusion auf, so wolbt es bie Blate f mb teelbt bas Queeffilber bile jurid. Diefes fleigt allmählig in ber Robre o in die bieb, nelanat an bas Inde berselben und wird zulest ganglich verdrängt. Salzwaffer lant ein nuch nach ihm beraus, verdunstet an ber Robre, an ber es herabrinnt, und fest hier Lad.

laigfroffalle ab.

Gine Mobre von 1,3 Weter Lange bot noch diese lettere Erfcheinung bar. Da ebe ber Luftbinet in Dern im Durchschnitt 0,715 Meter beträgt, fo hatte bann bie Diffniss

einen Alifeiftant von mehr ale 2 Atmofebaren übermunden.

149 Err Enisdana eines galvaniden Sexuns fed die um ber be ichlichenden Erisdenagen deidermigen. Fällt man die Bundböhle o ner Kahlingen mat einer Leinen von Sexunderingen deider von Grondlich der Leiner galvanider dahren mit einer ielden von Grondlich und beine einen galvanider Serom dund der Inserdiell, is neid derdund die Diffusion weienlich derhieber "Roderal. Se diede sobet nech dabungestellt, ob nicht Roden und finden, wie die Indunmensiedung des Inserdiells und die je debungen Ber anthalten gegeben daben.

193 On Schnelligkeit mit der die sene feluftakeit aus anderen gelangt

richtet fich nach ber Ratur und ber Durchfeuchtung ber organischen Scheibewand, bem Drud, ber auf biefer laftet, und ber Anziehung ber beiben tbatigen Berbindungen. Da eine trodene Saut erft nach ihrer vollfommenen Durchtrantung bie Diffusion vermitteln tann, fo wird fie in biefer Begiebung fvater, ale eine feuchte ju mirten beginnen. Die Fluffigfeiten, bie in unferen Magen gelangen, fonnen baber auf ber Stelle mit bem Ernahrungefluidum und dem Blute in Berührung treten: bas Baffer eines Babes bagegen muß zupor unsere Dberbaut burchweichen. Gine bide und eine bunne Saut zeigen abnliche Unterschiede, weil fich in jener bie lange tes Beges und mit ihr die Große ber Widerstände vermehrt.

Da die Diffusionsftrome, welche thierische Membranen burchfegen, nur 144 furge Bege gurudgulegen baben, fo haben auch bie geeigneten Stoffe bloge Minima von Zeitraumen zu ihrem Uebergange nothig, Fullt man einen Theil eines Glaschens mit einer Lofung von Gifenfaliumepanur, verschließt es bann mit ber Lunge ober ber harnblafe eines Frosches, die man augerlich mit Gifenchlorid bestrichen, und febrt es um, fo lagt fich icon bas Berlinerblau in einer Secunde mabrnehmen (3. Müller) 1). Wiederholte ich benfelben Berfuch an ber Aorta eines Mannes, fo konnte ich noch bie Beit, fobalb ber Drud 1A Millimeter Quedfilber betrug, burch ben Schlag ter Secundenuhr bestimmen. Stieg er aber auf 39 Millimeter, fo fielen faft Berührung und Birfung in Gins zusammen. Die Sohlvene beffelben Mannes lieferte im erfteren Falle abnliche, die Dunnbarmichleimhaut bagegen fürzere Beitraume. Es unterliegt baber feinem 3weifel, bag bie Stoffe, welche burch bie Banbe ber Cavillaren aus ober eintreten, ein nicht mehr megbares Minimum von Beit für ihre Babn brauchen.

Bill man folde Berfuche, die immer nur fehr unbestimmte Refultate geben, anftelten, so krummt man eine Rohre von bekanntem Durchmesser an ihrem unteren Ende, so daß fie einen fehr turgen zweiten auffleigenden Schenkel erhalt, ftellt fie fentrecht auf und bezeichnet fich die geringe Sobe bes langeren Urmes, welcher die Dundung bes turgeren gegenuber liegt, mittelft eines Feilftriches. Man binbet hierauf Die Deffnung bes turgeren Robrentheiles mit einem Stud ber Saut, die man pruft, zu, tarirt bas Ganze, gießt fo viel von der einen gofung hinein, daß fle ben Umbiegungetheil bis jur Saut und bem Feitftriche fullt und wiegt von Reuem. Die Gewichtsmenge ber nicht brudenben Flufe figfeiten ergiebt fich hierbei von felbft.

Die Deffnung bes turgeren Schentels wird alebann frei gemacht und durch ein neues Stud derfelben Membran gefchloffen. Man fteut das Gange ichief, führt eine belies bige Menge ber Lofung von ber Munbung bes offenen Urmes aus ein und verfest bie Rohre in ihre fentrechte Lage jurud, fo daß erft jest die Lofung mit ber Innenflache ber Saut in Berührung tommt. hat man bie Beit, in welcher biefes gefchah, mit ber Secundenuhr beobachtet, fo bringt man einen Tropfen ber Lofung, Die mit ber inneren Fluffigfeit einen Riederschlag bildet, an der Aufenflache der thierischen Saut an, und fieht, wann die Durchdringung und Fällung jum Borfchein tommt. Der gange Apparat wird julest auf die Bage gebracht und in diefem Buftanbe, wie nach der Entleerung anbang der inneren Fluffigfeit gewogen. Die Gewichtsbestimmungen gestatten dann Die Berech. nung der hobroftatischen Druckhohe, die man in Baffers oder Queckfilberwerthen beftimmt. Sie ift natürlich genauer, ale die bloge Deffung der Fluffigteiten.

Die oben ermahnten Resultate beruhen auf einigen Bersuchen, die ich an der Horta, der Sobibene und ber Dunndarmichleimhaut einer mannlichen Leiche anstellte. Der Durch.

<sup>1)</sup> J. Müller, Handbuch der Physiologie, Erste Auflage, Coblenz, 1833. 8. Band I. Seite 233.

meffer ber Rohre glich 5,75 Millimeter, bas fpecififche Gewicht ber in fie gefüllten Li-

fung von Gifentaliumenanur 1,138 und bas der Gifenchloribfolution 1,122.

Hatte die hydrostatische Druckgröße, welche auf die 0,83 Millimeter dick Aorta wirkte, 1,4 Millimeter Quecksiber, so verstrich eine Secunde zwischen dem Auftrafen des Eisenchsoride und dem Auftreten des Niederschlags, die Zeitdauer der Durchtrandung mochte 14 Secunden oder 1 Minute 16 Secunden oder 4 Minuten betragen. Glich die gegen die Druckgröße 39,9 Millimeter Quecksilber, so sehlte fast jeder Zeitunterschied nach einer Durchtrantung von 4 Minuten. Er wurde aber schon durch gelindes Eintrocknen der an der Luft liegenden Schlagader bedeutend erhöht. Das Intervall sieg dam unter 1,4 Millimeter Quecksilberdruck nach 5½ bis 7 Minuten auf 2 bis 3 Secunden.

Die 0,72 Mm. bicke Hohlvene hatte, wenn die Durchtrankungszeit 35 Secunden und der Druck 1,6 Mm. Quecksiter glich, etwas mehr, als eine Secunde Zeitunterschied. Erhöhte sich die Durchtrankung auf 1 Minute, so war er ungefähr gerade 1 Secunde. Sied de Bandungen der Benen hinreichend durchdrungen, so schieden sie Bandungen der Benen hinreichend durchdrungen, so schieden sie gestagen Druckgrößen eine schneltere Diffusionsströmung, als die der Schlagadern zu gestatten. Es läßt sich aber hiernach schaungsweise berechnen, daß die sehr dunnen Wände der Capillarzesche eine Strömung von 1/200 — 1/200 Secunde erfordern, wenn sethst nur die in ihnen enthaltene Blutmasse mit 1,4 Millimeter Quecksilber drückte.

Die Dunndarmschleimhaut, die, wenn sie auch von Schleim gereinigt ist, langsamer an der Luft trocknet, zeigte noch gunstigere Berhältnisse. Ihr Zeitintervall betrug viel weniger, als eine Secunde, sobald ihre Dicke 1,46 Mm., der Druck 1,6 Mm. Quedsuber und die Durchtrankungszeit 25 Secunden ausmachten. Man sieht hieraus, wie wahrscheinlich die Natur keine irgend erheblichen Zeittheilichen in allen Dissussena, die sie mlebenden Körper einleitet, der Dunne und Durchgangigkeit der haute wegen verliert.

Die Wahrheit, daß die Berschiedenheit des Druckes die Schnelligkeit der Erosmok wesentlich andert, laßt sich durch einen einsachen Bersuch anschaulich machen. Man bedient sich hierzu am zweckmäßigsten der Blutadern des Menschen oder größerer Sängerthiere. Ein langes mit seinen Nachbartheilen ausgeschnittenes Benenstück wird auf einer Glasiöhre ausgezogen und mit möglichster Sorgsalt von allen Umlagerungsgeweben gereinigt. Man schiebt dann die Glastöhre vor, befestigt sie an dem einen Ende der Bludader, unterbindet die etwa vorhandenen Nebenzweige, und bläst in die Röhre, während man das andere Benenende zuhält. Der nicht unterbundene Zweig kommt auf diese klum Worschein. Ist er verschlossen, so fügt man eine zweite Glastöhre in die andere Destinung der Blutader, bringt den organischen Theil unter Wasser und bläst nun in die eine Röhre, indem man zugleich die Mündung der zweiten zuhält. Steigen keine Lustblasen aus dem Wasser empor, und beutett sich keine Stelle der Gefäswandung auf, se kann man das Blutaderstück ferner gebrauchen.

Man vertauscht nun die eine Glastöhre mit einer bedeutend langern, befesigt das Ganze in senkrechter Stellung, so daß es einen ungleichschenktigen Röhrenapparat, besten Umbiegung die Bene bildet, darstellt und bezeichnet sich die höhe der Mündung der kir, zeren Röhre an der langeren. Dieses hodrostatische Gleichzewichtsstück wird dann mit einer bekannten Flüssteit gefüllt und sein durch die organische Haut gebildetes Bogenstück 60 Secunden lang in eine Früssseit von bestimmter Jusammensehung eingetaucht. Ein Gehilse halt die Mündung des kürzeren Röhrenstückes mit dem Finger zu und össen nur im Anfange, wenn es der Austritt der Luft nöthig macht. Man schichtet nämstich im Freien neue innere Flüssseit in dem langeren Schenkel die zu einer bestimmten Hole über dem Gleichgewichtsniveau auf und taucht das Benenstück zum zweiten Male 60 Secunden in frische äußerer Flüssigkeit derselben Art und Menge unter. Die Verschiedenheit der specissssen Gewichte oder der procentigen Jusammensehung, welche das äußere Fluidum darbietet, liesert die anschaulichen Belege der Wirkung des Oruckes. Eine andere Vorrichtung, die zu demselben Iwacke gebraucht werden kann, ist in dem solgenden Varagraph beschrieben und Fig. 19 abgebildet.

Ein Berfuch, ber 3. B. mit bestillirtem Baffer und Giweistofung an ber Knieteblenvene eines 48jahrigen Mannes angestellt wurde, führte ju folgenden Ergebniffen:

|      | Bestimmungen nach Beendigung bes Berfuches. |                                                             |          |                                                                                        |          |  |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Nro. | Berfciedenheit<br>ber<br>Druckwirkungen.    | Aeußere Flüssigfeit,<br>ursprünglich<br>bestillirtes Baffer |          | Innere Fluffigteit,<br>urfprunglich waffrige<br>Eiweiflibfung von<br>1,0300 fpec. Gew. |          |  |
|      |                                             | Bolumen<br>in C. G.                                         | Sp. Gew. | Bolumen<br>in C. C.                                                                    | Sp. Gew. |  |
| 1    | Gleichgewichtebrud = 3,63 Mm. Quecffilber   | 8,86                                                        | 1,0070   | 1,97                                                                                   | ,        |  |
| 2    | Ueberschuftdruck = 53,40 Mm. Queckfilber    | 11,42                                                       | 1,0169   | 21,84                                                                                  | 1,0251   |  |

Obgleich die absolute Menge des bestillirten Bassers /, größer war, so erhöhte sich boch seine Eigenschwere in Nr. 2 um mehr als das Doppelte des Ueberschusses über 1. 3weierlei Umstände wirkten hierbei gleichzeitig, der stärkere Druck dehnte die Blutader aus und verdunnte sie. Er vergrößerte daher die wirksame Oberstäche und die Geschwindigkeit der Diffusion. Er erweiterte aber zugleich die Poren und machte sie für die unsächte Eiweißissung, die in absolut größerer Menge zu Gebote stand, durchgangiger.

Stellt man Berfuche der Urt ohne nahere Sahlenbestimmungen an, so wird man fanden, daß der durch Sublimat gebildete Giweisniederschlag mit der Druckhohe, die einsgewirft hat, in dem destillirten Wasser junimmt.

Bir haben bis jett nur die ruhenden Flüssseiten in ihrem Berhal- 145 ten jur Diffusion untersucht. Strömt aber ein Fluidum, das von einem anderen durch eine porose Scheidewand getrennt ift, an dieser vorüber, so bestimmt wiederum die Anziehung der Flüssigkeiten zu einander und zu den Porenwänden die Hauptwirfung. Es muß aber von Rebenverhältsniffen abhängen, in welchem Grade die Strömung die Mengen der durchstretenden Stoffe andert.

Ift die Geschwindigseit, mit welcher die eine Flüssigsteit fortbewegt 146 wird, kleiner, als die Schnelligkeit der Diffusion, so wird sich hierdurch der gegenseitige Austausch beider Fluida vergrößern. Der Durchsuß der einen Rischung gewährt den Bortheil, daß er immer neue Massen der Einwirssung preisgiebt, die hinreichende Wirkung dagegen nicht beeinträchtigt. Bird aber die Geschwindigseit des Durchsusses größer, als die der Bechsielwirkung, so geht ein Theil der Mischung nuglos vorüber. Die absolute Menge des Austausches muß daher in Verhältniß zu den Massen, die in mittelbare Berührung kommen, abnehmen. Es kann dagegen auch hier noch unter gewissen Rebenbedingungen in derselben Zeit relativ mehr, als bei vollkommener Ruhe beider Flüssigseiten, hervortreten.

Da nun die Bande der Capillaren ihre Stoffe in unmegbaren Zeiten durchlaffen (s. 144.), ihre schnellste Blutbewegung aber noch numerisch bestimmt werden kann, so folgt von selbst, daß die Diffusionsverhältnisse aller lebenden Theile, durch welche Blut fließt, wesentlich begünstigt sind.

Bill man überhaupt nur die Ericheinungen ber Diffusion, welche die Stromung ber einen Buffigfeit begleiten, anschaulich machen, so befestigt man einen rohrigen thieri-



schen Theil (a Fig. 18.), 3. B. eine Schlag: oder Blutader, an einen Trichter b und an einen Anierohrec. Während b in einen durchlöcherten Tisch eingefügt wird, kommt a in ein mit der außeren Flussigeit gefülltes Gefäß d. Ein zweites Grisse dient, die durchströmende Flussigekeit von c aus aufzusangen. Ein Gehilfe gießt die innere Lösung in den Trichter b; der Beodachter abei sent a in d ein, sobald jene durch c in e abzulausen aufängt.

Burben bie innere und die dußere Jugularvene und die Schentelblutader des Menschen, eine Lifung von Eisenkaliumczanur von 1,041 spec. Gew. und eine solche von Eisenchlorid 1,118 zu Prüfungen ber

Art gewählt, so blieb das ruhende Gisenkali, man mochte den Bersuch noch so lange forfeten, ungefärbt. Das Gisenchlorid lief nur dunkel braungelb ab. Schnitt man aber du Bene, die außerlich keine Farbenveränderung verrieth, auf, so zeigte ihre Innenstäcke die stärkste Farbe des Berlinerblau. Dieses trat in dem umgekehrten Falle in dem umgebenden und ruhenden Gisenchsorid auf. Die Dissussing ging also, wie gewöhnlich von der dunneren zur dichteren Flüssigkeit. Hatten aber die in anderen Versuchen gebrauchen Blutadern des Pserdes verdunnte Stellen, so bildete sich immer der Niederschlag in der umgebenden Flüssigkeit, sie mochte Gisenklangung oder Riesenschlag in der umgebenden der blieb sie in Ruhe, betrug die Druckhöhe 6 Decimeter oder weniger, war das Ergebniß in allen Fällen das gleiche. Der Druck, der von innen nach außen Statt fand, wirkte dier vorherrischend durch die aarte und versente 3wischenwand.

Statt fand, wirkte hier vorherrichend burch bie garte und verlette Bwifchenwand.
Sollen der Druck und die Geschwindigkeit der durchlaufenden Mischung auf anna. hernde Beise bestimmt werden, so kann man den Apparat auf folgende Art abandern



Man nimmt eine Flasche a, die unten mit einem Eingeschliffenen Sahn b versehen ist. Der röhrenförmige organische Theil e wird an den Ausläufer von b und an der anderen Seite an eine knieförmig gebogene Röhre d angebunden. Diese reicht tief in das von einem zweiten Auffangbehalter neigeschlossene Gestäß e und zwar am besten bis zu dem Boden desselben hinab. Man gießt nun die innere Lösung in die Flasche a, die der Spiegel hi und das mit ihm bei horinzontaler Stellung in gleicher Höhe desindliche Niveau so Kand des Gesäßes e erreicht. Das organische Rohr wird nun in das mit einem bei

tannten Bolumen ber anferen Fluffigteit gefüllte Befaß k eingefentt und in biefem eine bestimmte mit der Secundenuhr gemeffene Beit gefassen. Man entfernt alsbann & und bewahrt die in ihm enthaltene Fluffigfeit bis jur weiteren Untersuchung auf.

Die Flasche a erhalt hierauf neue Fluffigteit, bis man ficher ift, bag alle altere aus e herausgetrieben worden. Ift biefes der Fall, fo schließt man den Sahn b, schichtet wiederum Glaffigteit bis im auf, taucht e in k, bas indeß bas gleiche Bolumen der urs iprunglichen außeren Lofung erhalten, und öffnet den Sahn b. Abftrahiren wir von den Biberftanden in den Bwifchenrohren, fo wird die Gefdwindigfeit ber Stromung burch bie Druckhohe mi, wenn man fie mahrend bes Durchfluffes durch neues Aufschichten conftant erhalt, gemeffen werben tonnen. Jeber Ueberfcus von Fluffigkeit lauft aber am Rande von e ab, fo bag ber Druck, wenn man von ben Biberftanben ber Röhren abfieht, ber gleiche bleibt. Sat nun die Stromung eben fo lange als in dem erften Berfuche gebauert, fo wird & gefchloffen und k entfernt. Die verschiedene Befchaffenheit ber beiden außeren Fluffigkeiten, die man in k erhalt, giebt die Grundlage des Bergleiches. Bollte man aber Die Rohrenwiderftande ale Berbefferungewerthe eintragen, fo mußte man fie burd Rebenverfuce ermitteln.

It eine mit Baffer gefüllte Robre burch eine thierische Saut ge- 147 icoloffen, so verdunstet nach und nach bie Reuchtiakeit1), ohne bag selbft bas Berichimmeln ber Dembran biefen Borgang aufhebt. Befand fich im Anfange teine Luft zwischen ber Fluffigfeit und ber organischen Scheibewand und ift bas Gange burch Quedfilber abgesperrt, so fann bieses megen bes Bafferverluftes bis auf 3 Decimeter gehoben werben, ohne bag Atmofpbare durch bie thierische haut eindringt 2). Gine Dembran, die fich bei bem Mangel an Durchfeuchtung und bem innigen Zusammenbang ibrer Gewebe zur Diffusion von Baffer weniger eignet, ift noch im Stanbe, Bafferbanfte mit Leichtigfeit burchzulaffen.

Die inneren und außeren Oberflächen unseres Rorpers verhalten fic wie eine Saut, die eine mit Baffer gefullte Robre foliegt. Sie suchen die sie umgebende Luft mit Bafferdampf zu fattigen. Go leicht aber unfere Oberhaut Bafferdunft durchläßt, mit fo vieler Kraft weift fie tropfs bar Auffiges BBaffer, wenn fie an ihrer Außenflache troden bleibt, gurud'3). Berichimmelt die Schleimhaut ber Lungen, wie biefes nicht felten in Bogeln vortommt, fo wird hierdurch nicht ber Bafferverluft, welcher bas Athmen begleitet, aufgehoben.

Basabforption. — Bie fefte porose Rorper tropfbare Kluffigfeis 148 ten in ihren Saarraumen gurudhalten, fo ift es auch möglich, bag fie und tie tropfbar fluffigen Substangen Gafe in fic aufnehmen. Sie bemächtis gen fich ihrer, um fich mit ihnen mechanisch ober demisch nach Berschiebenbeit der Berhältniffe zu verbinden. Der Eintritt elastisch flüssiger Körper in Maffen von boberen Dichtigkeitsgraden beißt die Verschluckung ober Abforption ber Gafe.

Sie wird, gleich ber capillaren Aufnahme ber tropfbaren Rluffia- 149 teiten, von Berbichtung und Barmeentwickelung begleitet. Da aber bie Atome ber elaftifch fluffigen Stoffe nur burch ben auf ihnen laftenben Druck in einem bestimmten Rauminhalte bleiben und felbft diefer Einwir-

<sup>1)</sup> N. W. Fischer in Poggendorff's Annalen. Bd. XI. Leipzig, 1827. 8, S. 132.
7) Jerichau in Poggendorff's Annalen. Band XXXIV. Leipzig, 1835. 8, S. 625.
82) Araufe in R. Bagner's Sanbwörterbuch ber Phiftologie. Bb. II. Brauuschweig, 1844. 8. 6. 154 fgg.

153

tung, wenn sie sich mit neuen Warmeatmosphären umgeben, siegreich emgegenarbeiten, so mussen die Einstüsse bes Drudes und ber Temperatur die Capillarerscheinungen ber Gase in höherem Grabe, als die der tropsbar flüssigen Mischungen bestimmen. Diese Rebenverhältnisse werden die ohne dieß meist geringere Abhäsion der Gase an flüssige und seste Körper leichter lösen. Die Wirtungen, welche die Capillarität auf diesem Gedickt ausübt, mussen daher veränderlicher und einsacher ausfallen und sich eher auf bestimmte mathematische Geses zurücksühren lassen.

150 Ein poröser fester Körper, wie Rohle ober Holz, beffen Poren Bafferbampf oder Wasser früher aufgenommen haben, eignet sich beswegen in geringerem Grabe zur Gasabsorption. Dat er eine bestimmte Renge einer Luftart, wie Köhlensäure, in trockenem Zustande verschluckt und läßt man Wasser in seine Spalträume eindringen, so wird ein großer Theil bes Gases mit vieler Gewalt herausgetrieben. Die Wände der haarraume ziehen in allen diesen Fällen die Atome der tropsbaren Flüssigkeit mit größerer Kraft, als die der elastischen an.

151 Es ergiebt sich aus ben §. 149. erwähnten Grundverhältnissen, daß die Absorption der Gase durch die Kleinheit der Zwischenräume, die in ihrer Richtung thätige Druckverstärfung und die Abnahme der Barme be günstigt wird. Ein und derselbe Körper nimmt auch von einem verdünnten Gase mehr auf, als von einem dichteren. Man sieht leicht, daß alle diese Berhältnisse bloße Folgen der Moleculareigenthumlichkeiten der Gase und ihres Berhaltens zu den anziehenden Oberstächen der tropsbaren oder sesten Körper bilden.

Bleiben sich auch die Nebenverhältnisse gleich, so zieht ein und die selbe Masse ungleiche Mengen verschiedener Gase an, weil eben die Altractionserscheinungen der Molecüle von der Größe und Form derselben abhängen. Man ist daher genöthigt, dieses Absorptionsvermögen durch Bersuche kennen zu lernen. Wolle verschluckt auf solche Art bei 730 Millimeter Lustdruck und 15° C. 1,7 Bolumen Kohlensäuregas, 0,43 Sauerstoff und 0,24 Sticksoff, Seide dagegen unter den gleichen Berhältnissen 1,1 C., 0,44 D. und 0,125 N. (Th. de Saussure).

Dasselbe gilt von den Flüssigkeiten. 1 Bolumen luftleeren Bassers nimmt bei 18° C. 1,06 Bolumen Kohlensäure, 0,065 Sauerstoff, 0,042 Stidstoff und nur 0,05 atmosphärischer Luft auf. Erleidet die Temperatur teine Beränderung, so kommen hier bloß die Bolumina der beiden Flüssigkeiten verschiedener Dichtigkeitsgrade, wenn man von einzelnen durch die chemischen Berhältnisse bedingten Ausnahmen absieht, in Betracht. Eine bestimmte Menge Wassers verschluckt daher dem Raume nach eben so viel Rohlensäure dei 0° C. und 760 Mm. Druck, als dei 0° C. und 380 Mm. Barometerstand. Da sie aber bei 760 Mm. doppelt so viel wiegt, als bei 380, so ergiebt sich hieraus von selbst, daß sich die Gewichte der abssorbirten Gase unter sonst gleichen Umständen wie die Druckgrößen verhalten. Der Gebrauch der Compressionspumpe zur künstlichen Bereitung der Säuerlinge beruht auf diesem Geset.

Die gegenseitige Anziehung ber Molecule einer Fluffigfeit ficht im

Migemeinen in umgekehrtem Berhaltniffe zu ihrem Abforptionsvermögen. Sie haften in Beingeift, Aether und Delen loderer an einander, als in Baffer. Jene verschlicken daher auch mehr, als dieses. Sind aber seste körper in einer Klussiseit aufgelöst, so wird die wechselseitige Anziehung der Atome des Baffers durch die, welche die letteren auf die Molecule der lösungskoffe ausüben, verstärkt. Das Absorptionsvermögen nimmt daher durch dieses Rebenverhältniß ab. Der Grad, in dem es geschieht, hängt von den Zuständen, welche die Natur des Lösungskörrers bedingt, ab

Die Richtigkeit dieser Schluffolgerung erhellt aus folgender, nach Sauffure's Untersuchungen entworfenen Tabelle, die fich auf die Absorptionsverhältniffe der für die Physiologie so wichtigen Roblenfaure und auf 18° C. bezieht.

| 1 Bolumen<br>bei 18° C. | Gigenichwere<br>ber Fluffigfeit. | Berschludte<br>Bolumina<br>Rohlensäure. | t Bolumen<br>bei 18° C.    | Eigenschwere<br>ber Fluffigfeit. | Berschluckte<br>Bolumina<br>Rohlensäure. |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Beingeist               | 0,803                            | 2,60.                                   | Baffer                     | 1,000                            | 1,06.                                    |
| Acther                  | 0,827                            | 2,17.                                   | Salmiatio:                 | 1,078                            | 0,75.                                    |
| <b>Beingeist</b>        | 0,84                             | 1,87.                                   | fung                       |                                  |                                          |
| Terpenthinol            | 0,86                             | 1,66.                                   | Buckerlofung               | 1,104                            | 0,72.                                    |
| Leinde                  | 0,94                             | 1,56.                                   | Bafferige<br>Schwefelfaure | 1,84                             | 0,45.                                    |
| Olivenöl                | 0,915                            | 1,51.                                   | Rochfalzlöfung             | 1,212                            | 0,329.                                   |
|                         |                                  |                                         | Löfung von<br>Chlorcalcium | 1,402                            | 0,261.                                   |

hat der Weingeist bei 18° C. ein spec. Gew. von 0,803, so enthält er nach Delestene beinahe 95% und bei 0,84 spec. 80% wasserfreien Weingeistes. Man sieht hiers aus, daß die Beimischung von 5% oder 20% Wasser das Absorptionsvermögen des Ganzen um 0,73 schwanten taßt.

hat eine Flüssigieit eine bestimmte Menge eines Gases verschluckt 154 und wird sie dann eines Theiles des auf ihr ruhenden Druckes entlastet, so entweicht ein gewisses Quantum der Luft. Wirken keine verändernden Achenverhältnisse, so ergiebt sich theoretisch aus der S. 152. angeführten Thatsache, daß so viel davongehen muß, als das Gas, wenn es unter schwächerem Drucke steht, das unter einem stärkeren besindliche an Raumsumsang übertrifft. Die Säuerlinge, das Bier oder der Champagner braus ien daher auch nach dem Ausziehen des Stöpsels und bei dem Eingießen, das den Gegendruck durch den Stoß verstärkt, auf.

Man hat fich auf gleiche Weise vielfach bemuht, die im Blute enthaltenen Gase mit Silse ber Luftpumpe frei zu machen. Erfahrungen der Art können zwar über die Beschaffenheit ber Lustarten, nicht aber über ihre Mengen genauer besehren, weil mannigsache, später ju erwähnende mechanische und chemische Werhältnisse dem vollkommenen Austritt der Gasarten entgegenwirken.

Rommt eine Fluffigkeit mit einer Wischung von Gasen in Berührung, 155 so liefern wenigstens die bisherigen Beobachtungen andere Absorptions: verhältniffe, als die Theorie (von Dalton)1) fodert. Wählen wir in

<sup>1)</sup> Das Rähere findet fich 3. B. in bieser hinficht in J. Liebig u. J. Poggendorff, Handworterbuch der Chomie. Bd. l. Braunschweig, 1836. S. S. 35 — 46.

bieser Sinsicht bas einfachste Beispiel, so müßte die Atmosphäre, die von luftfreiem Wasser verschluckt worden, bei 18° C. 28,61% Sauerstoff ent halten. Beistimmungen, die freilich nach älteren eudiometrischen Rethoden angestellt sind, ergaben aber, daß Schneewasser 28,7%, Seinewasser 29,1 bis 31,9, Regenwasser 31,0 und destillirtes Wasser 32,8 sührten. (A. v. humboldt und Gap. Lussac). Es läßt sich vortäusig nicht entscheiden, ob die Theorie im Unrecht ist oder ob eine Flüssigleit eine größere Menge einer Lustart aus einem Gasgemenge, als aus einem reinen elastisch flüssigen Körper verschluckt.

156 Das Blut bes Menichen und ber Saugethiere absorbirt Roblenfaure und Sauerstoff mit großer Begierbe. 1 Bolumen Serum bes Menfchen blutes verschluckte in ben Bersuchen von Jones 1) in 18 Stunden 1,07 und biefelbe Menge von bem bes Dofenblutes nach Scherer 2) 2,06 Bol. Frisches, behufe ber vollfommenen Abscheibung bes gafer Roblenfaure. Roffes mit Bleiftuden geschütteltes Menfchenblut nabm nach Chrifie fon 3) 0,057 bis 0,14 Sauerstoff auf. Enthielt es 11 — 12% Farbestoff, fo absorbirte es 0,14. Führte es bagegen nur 6% beffelben bei einem an herzerweiterung und Baffersucht leibenben Dabchen, fo fant biefn Werth 0,07. binab4). Da nun 1 Bol. Waffer bei 180 C. 1,06 Roblem faure und nach Sauffure 0,065 ober nach Dalton 5) 0,037 bie 0,04 Sauerftoff gurudbebalt, fo ergiebt fich bieraus, bag bie beiben genannten Gafe weit gunftigere Bebingungen ihrer Aufnahme in bem Blute, ale in bem reinen Baffer finden.

Der Sticktoff verhalt sich auf entgegengesetzte Weise. Mit Menschenblut geschüttelte atmosphärische Luft hatte nicht nur Nichts von ihrm Sticktoff verloren, sondern noch ungefähr um  $\frac{1}{500} - \frac{1}{1000}$  an Umfang zugenommen. Alle diese Thatsachen haben einen wesentlichen Einfluß auf die Grundverhältnisse der Athmung und des Erstickungstodes.

Frisches Menschenblut und vorzüglich Serum beffelben verschluckt in brei Tagen nad Martens') bei 1º — 2º C. faum so viel Sauerftoff, als reines Walfer unter ben gleichen Berhältniffen. Es nimmt nur beshalb weit mehr in hoherer Barme auf, weil bum demische Berbindungen eingeleitet werden.

97 Bringt man eine Flusseit, die sich mit einem Gase, 3. 20. Rohlensaut, auf dem Wege der Absorption gesättigt hat, unter eine zweite Lustart, wie Sauerstoff, so wird dieser nicht nur verschluckt, sondern er treibt auch einen Theil der Kohlensäure aus Das Blut bietet die gleiche Erscheinung im Leben, wie nach dem Tode dar. Zieht es Sauerstoff in den Lungen und der Haut ein, um sich heller zu röthen, so giebt es dasu einen Theil der Kohlensäure, die in ihm enthalten ist, ab. Seine Umwandlung aus dunkelem venösen in arterielles Blut beruht auf diesem Borgange.

<sup>1)</sup> J. Liebig's u. J. C. Poggendorff's Handwörterbuch der Chemie, Bd.I. S.877.
2) Ebendaselbst, S. 877.

<sup>\*)</sup> Froriep's Rotigen. Bb. XXX. Erfurt, 1831. 4. Rr. 644. 6. 85. 86. 4) Chenbafelbft, 6. 88.

<sup>3)</sup> Handwörterbuch der Chemie, Bd. I. S. 28.

<sup>9)</sup> Martons, Bulletin de l'Académie de Bruxelles. T. IV. Bruxelles, 1845. 8. p. 523. 524.

Manche Urinarten entbinden ebenfalls Rohlenfaure, fo wie fie, frifch aus dem Rorper gelaffen, mit der Atmosphäre in Berührung fommen 1).

Davy giebt an, daß Blut, das 0,33 Sauerstoff verschluckte, 0,15 Kohlenfaure frei machte. Rach Christison sou dieser Werth 0,020 bis 0,025 für 0,057 bis 0,140 Sauersstoff betragen. Solche Wersuche können jedoch nur den Grundvorgang im Allgemeinen belegen. Man ist nicht im Stande, ihre Bahlen zu serneren Bestimmungen zu benupen, weil sie in geschlossenen Gesähen vorgenommen und die wesentlichen Correctionswerthe der Veränderungen des Druckes, der Spannung oder des Volumens außer Ucht gesassen worden sind. Dasselbe gilt auch von den §. 156 angeführten absoluten Absorptionszahlen.

Gasbiffusion. — Sest man die Daltonsche Theorie der Moles 158 cularthätigkeit der Gase als richtig voraus, so folgt aus den allgemeinen Berhältnissen der Bewegung der Flüssigkeiten, daß zwei nur mechanisch auf einander wirkende Gase, die durch eine poröse Scheidewand getrennt Andang sind, bei gleichem Drucke so lange zu einander strömen mussen, die sich Rr. 18. ihre ausgetauschten Bolumina umgekehrt, wie die Quadratwurzeln ihrer Dichtigkeiten verhalten. Da Graham der Erste war, welcher diesen Sat durch Bersuche erhärtete, so nennt man auch sene Norm das Graham: so et fusionsgeses.

Nimmt man die Dichtigkeit der reinen wasserfreien Atmosphäre bei 0° C. und 760 Mm. = 1, so hat der Sauerstoff eine Eigenschwere von 1,10563, die Kohlensäure ein specisisches Gewicht von 1,52910 und der Stickftoff 0,97137 (Regnault) 2). Die Quadratwurzeln dieser drei Größen sind daher D = 1,0515; C = 1,2366 und N = 0,98558. Tauschen sich also Sauerstoff und Stickftoff auf dem oben erwähnten Bege der Diffusion aus, so wird für 1 Bolumen Sauerstoff, das eintritt, 0,98558 = 0,93732 Vol. Stickftoff davongehen. Hätten wir Kohlensäure

patt des Stickoffes, so mußten  $\frac{1,0515}{1,2366}$  = 0,8503 Bol. Rohlensaure durch 1 Bol. eingenommenen Sauerstoffes ausgetrieben werden. Wir werden aber in der speciellen Physiologie sehen, daß in der That diese Werthe die Grundnormen für den Gasaustausch, den das Athmen und die Haut-ausdünftung vermitteln, abgeben.

Da wir mehrfach auf die Berhaltnisse der Dissusson der Gase zurückkommen und die Unterschiede der Theorie und Erfahrung, so fern sie den Menschen betressen, beleuchten werden, so wollen wir hier als Borlauser ahnliche Bergleiche zwischen den von Graham? Andang gefundenen und den theoretisch zu berechnenden Bahlen, die wir in der Folge brauchen, Rr. 16. anstellen. Ich wähle dabei als Grundlage die neueren genaueren Dichtigkeitsbeobachtungen und nicht die älteren, von denen einige wenigstens in bedeutendem Grade von der Wahrsheit abweichen. Wir haben im Verhältniß zur Atmosphäre:

<sup>1)</sup> C. v. Brlach, Versuche über die Perspiration einiger mit Lungen athmender Wirbelthiere. Bern, 1846. 4. S. 79 — 82.

<sup>3)</sup> Regnault, in den Annates de Chimie et Physique Troisième Série. Tome. XV. p. 228 - 233. Für die Kohlensaure ift durch einen Drudfehler 1,52901 ftatt 1,52910 angegeben.

<sup>3)</sup> Grah am in den Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XII. Edinburgh, 1834. 4. p. 252.

| Øq€.              | Bluffigfeit. | Bolumen.   |           | Abweichung bes ge-<br>funbenen von bem |  |
|-------------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------------|--|
| ₩00.              |              | berechnet. | gefunben. | berechneten Berite.                    |  |
| Sauerstoff        | 1,10563      | 0,95103    | 0,9487    | — <sup>1</sup> /400·                   |  |
| Kohlenfäure       | 1,52910      | 0,8087     | 0,812     | + 1/231.                               |  |
| Stickstoff        | 0,97137      | 1,0146     | 1,0143    | <sup>1</sup> /838 :·                   |  |
| Basterstoff       | 0,06923 1)   | 3,8006     | 3,83      | + 1/129.                               |  |
| Rohlenornd        | 0,9769       | 1,0118     | 1,0149    | + 1/210.                               |  |
| Rohlenwasserstoff | 0,555        | 1,3424     | 1,344     | + 1/000.                               |  |

Vorofe Thonpfropfe bienten in Diefen Berfuchen als Scheidemande. Sie gelingen aber eben fo gut mit anderen unorganischen mit Spaltraumen verfebenen Rorpern und mit befeuchteten thierifchen Sauten 2). Selbft Seifenblafen tonnen gebraucht werden, um

bie Gasbiffuston anschaulich zu machen "). Bringt man eine mit einem Gafe gesättigte Fluffigkeit unter eine andere in einem bestimmten Raume enthaltene Luftart, fo wird biefe (ber Dalton'ichen Theorie nad), wie wenn fie luftleer mare, verschluckt. Die früher aufgenommene Luft entweicht aber fo lange, bis fich bie Spannfraft bes Musgetretenen und bes Burudgebliebenen bem Raume entsprechend ausgeglichen hat.

159 Es läßt fich theoretisch barlegen, bag ein von einer Aluffigkeit meda nisch aufgenommenes Gas auf eine freie Luftart, mit ber es in mittelbart Andang Berührung fommt, wenn feine Rebenverhaltniffe die Molecularthatigfeiten ftoren, bem Diffusionsgesetze nach wirft. Unser Blut entbalt Roblenfaute und besigt eine große Anziehung zum Sauerfloff, so gut als keine bage gen jum Stidftoff. Rommt es mit ber Atmosphare in Wechselwirfung und finden feine Drudftorungen Statt, fo werden 0,8503 Bol. Roblen faure für 1 Bol. Sauerstoff austreten. Die Erfahrung bat auch diesen San durch Athmungeversuche, die von aller Theorie unabbangig angeftellt wurden, so weit es die Drudverbaltniffe geftatten, bestättigt.

Aerostatische und atmosphärische Erscheinungen

160 Fig. 20.



Luftbrud. — Die elaftifchefluffige Atmosphäre, welche bie Erdober flache bis zu einer gewiffen Sobe umgiebt, brudt auf je den Körper, mit dem sie in Berührung kommt, mit einer ibrem Gewichte entsprechenben Rraft. fung muß aber mit ber Bobe über bem Meeresspiegel abnehmen. Denn AB, Fig. 20., hat die gange Gault ABCD, F'E' nur F'E'CD und FE blog FECD ju tragen. Wie alfo bas Barometer in größeren Soben tiefer und in bedeutenderen Tiefen bober ftebt, fo tragt ber Denich, je nachdem er sich über dem Meeresspiegel erhebt ober 311 ibm binabsteigt, somächere ober ftartere Atmosphärenlaften.

<sup>1)</sup> Regnault a. a. O. p. 231.

<sup>&</sup>quot;) Marianini in den Annales de Chimie et Physique. 3me Série. Tome IX. Paris, 1843. 8. p. 382.

<sup>\*)</sup> Graham, a. a. O. p. 240. 241. Fauft in Froriep's Rotigen, Bb. XXX. Grintl, 1831. 4. Dr. 646. 6. 118. Bergl. Die erfte Muffage Diefes Lebronches, Bb. I. S. 77.

Steht ber Barometer bei 0° C. und 45° geographischer Breite auf 161 760 Millimeter, so brudt die Luft mit 1,03334 Kilogrammen auf je einen Duadratentimeter. Da aber ungefähr die Oberstäche meines Körpers unberng 1,5 Duadratmeter beträgt, so hätten wir eine Gesammtlast von 15500 Kisker. 16. logramm ober, den Centner zu 100 Pfund gerechnet, von 310 Centnern. Beträgt der auf 0° C. reducirte Barometerstand, während ich dieses schreibe, 711,31 Mm., so vermindert sich jener Werth auf 14507 Kilogramm. Er sant auf dem Faulhorn bei 550 Mm. auf 11217 Kilogr. und würde auf der Spige des Montblanc bei 433,12 Mm. 1 8833,3, in einem der tiefssten Schachte dagegen bei 796 Mm. 16234 Kilogr. ausmachen.

So fehr aber auch biefe Zahlen auf ben erften Blid befremben, so verliert fich boch alles Bunberbare, wenn wir bebenken, bag feber andere Römer ber Erdoberfläche die gleichen Oberflächenlaften auszuhalten hat. Alle ibre Gigenschaften find nur unter biefen Druckfraften möglich.

Birfen Gewichte auf feste ober tropfbar flussige Massen, so andern 162 sie beren Umfang in unbedeutendem Grade. Die Gase bagegen verhalten sich auf andere Beise. Ihre Spannfraft sucht sie ins Unendliche auszustehnen. Der Druck, ber auf ihnen ruht, beschränft sie in diesem Streben und andert ihr Bolumen nach Maaßgabe seiner Kraft.

Das Mariotte'sche Geses lehrt, daß der Rauminhalt einer Lufts 163 art in umgekehrtem Berhältniß zu dem Drucke, unter dem sie sich besindet, steht. Rimmt z. B. ein Gas bei 760 Mm. Barometer oder einem einsachen Atmosphärendruck einen Eudismeter ein, so beträgt sein Rauminhalt bei 2 Atmosphären die Hälfte und bei einer halben das Doppelte. Diesies Berhältniß muß die Gewichte, welche die gleichen Raumtheile darbiesten, andern. 1 Cubismeter Luft wiegt bei 0° C., wenn er unter einem einsachen Atmosphärendrucke sieht, 1299,075 Grm. Er ist aber unter zwei Atmosphären doppelt so schwer und hat nur 649,5375 Grm. unter der bälste des gewöhnlichen Luftdruckes am Reeresspiegel. Während die Boslumina in umgekehrtem Berhältnisse mit den Druckgrößen steigen und falslen, solgen in dieser Beziehung die Gewichte der geraden Proportion. Beiderlei Annahmen gelten sedoch nur, so lange nicht die Wärme oder die Spannung von Wasserdünsten Rebenveränderungen bewirft.

Es ergiebt sich hieraus von selbst, daß die Luft auf hohen Bergen dunner und leichter, als in der Ebene ist und daß ihre Dichtigkeit, se tiesser wir in die Erde eindringen, um so mehr zunimmt. Sie würde, wenn das Nariotte'sche Gesey unverändert fortwirkte,  $7\frac{1}{2}$  Meilen unter dem Recresspiegel die Eigenschwere des Wassers und etwas über 10 Meilen unter ibm die des Quecksilbers erreichen. 2)

S. 78. und G. Th, Bedner's Repertorium ber Experimentalphyfit. Bb. I. Leipzig, 1832. 8. S. 111 - 115.

<sup>&</sup>lt;sup>h</sup>) M. Barry, Ascent to the Summit of Mont Blanc in 1834. Edinburgh, 1836. 8. p. 108.

Poggendorff in S. W. Liebig's Handwörterbuch der Chemie. Bd. I. Braunschweig, 1840. S. 552.

Balentin, Phofiol. b. Menfchen. I.

Der auf ben Meeredspiegel und 45° Breite reducirte Luftbrud ift nicht an die Orten ber gleiche, weil die burch bie Temperaturverhaltniffe und andere Urfachen bebingen Stromungen Abweichungen veranlassen. Er beträgt 3. B. für Baris 761,68 Dillir für Tripolis 766,60 und für Godthaab 753,14 Millim. Bieht man bas Mittel ans & folden Beobachtungen 1), die unter berichiebenen Breitegraben gemacht worben, fo erber man 759,23 Millim. Man gebraucht aber ber Kurze wegen 760 Millim. als einen en fachen Utmofpharenbruck.

Das Mariotte'iche Gefes galt, feit Urago und Dulong nachgewiefen better. baß es fich bis zu einem Drucke von 27 Atmofpharen für atmofpharifche Luft bewährt, ": ein Grundtheorem ber Phofit. Die neueren Unterfuchungen von Regnault") lehrten aber bag von ihm Gase und Dampse unter gewissen Berhaltnissen der Temperatur und to Druckes abweichen. Fande es die allgemeinste Anwendung, so mußte eine Lustant be einem bestimmten Barmegrade in gleichem Berhaltniffe ber Berbannung ober Berbichen: leichter ober ichwerer werben. Da bas Gleiche mit ber Atmofphare ber Fall ift, : wurde hierdurch bas specifiche Gewicht bes Gales, wenn man es auf bas ber atmorte rifchen Luft jurildführt, dasselbe bleiben. Diefes ift aber nicht immer der Fall.

Rohlenfaure von 100° C. hat ein etwas geringeres specifiches Gewicht, als Atm: fphare von 100° C., weil fie fich durch die Barme ftarter ausbehnt. Ihre Gigenicher: betrug bann nach Regnault") bei 760 Millim. 1,54218 und bei 383,39 Dillim. 1,5241. Der Unterfchied, ben bie Differeng ber Barometerftanbe ergab, ift hier fo gering, bet " noch innerhalb ber Beobachtungefehler liegt. Satte dagegen Die Rohlenfaure bei O'E eine Gigenfcwere von 1,52910 bei 760 Millim., fo betrug fie 1,52366 bei 374,13 Milm und 1,52145 bei 224,17 Millim. Sie fant alfo mit Abnahme des Druckes in bedeutenber Grabe. Die Roblenfaure behnt fich mithin bei einer halben ober einem Drittel Atm fphare um mehr als die Salfte oder ein Drittheil aus.

Die Berhaltniffe bes Bafferbampfes laffen fich in Diefer Sinficht weniger fcari k ftimmen, weil die Untersuchungsmethode einflufreiche Fehlerquellen mit fich fabrt. Ret nault') felbft nimmt an, daß jedenfalls die Abweichungen ber Theorie und Erfahrmi. wenn die Luft mit Bafferdampf gefattigt ift, ber Druck die gewöhnlichen Grengen ber Barometerschwantungen ber Bohnorte nicht überfleigt und die Temperatur gwifchen O'e und 45° C. liegt, taum um 100 bes geforberten Werthes ausmachen. Rur muß 100 ben Gap . Luffac'ichen Werth, nach welchem Dichtigfeit ber Bafferbampfe % sen ber Der Luft ober beffer theoretifch 0,622 und nach Regnault') im Durchichnitt 0,6230

beträgt, jum Grunde legen.
Diese Ausnahmen von bem Mariotte'schen Gesete berühren nicht die meiften ber phossologischen Fragen. Machen sie aber selbst ihre Ginflusse geltend, so andern fie is wenig, daß die Unterschiede noch innerhalb der Grengen der Beobachtungsfehler salen Bir werben fie baber nur ba, wo fle in betrachtlicherem Grabe einwirten. berid fichtigen muffen.

Während aber die Gase durch die Wirkungen bes Drudes in ihre 164 Bolumen bestimmt werben, zeigen bie fluffigen und festen Rorper geringe Berbichtungscoefficienten. Das Baffer wird nach Derfteb 6) bei 3075 C. burd einen Atmospharendrud um 46,77 Milliontheil feines Bolumens cie geengt. Diefer Berth fällt noch fleiner in festen Stoffen aus. bat aber mein Rörper (bei 54 Rilogr. Gewicht) 50656 C. C. Rauminhalt und neb men wir felbft 1 21381 als Große ber Bufammenbrudung an, fo wurde a nnr um 2,37 C. C. burch eine Drudverftarfung von einer Atmofphire

<sup>1)</sup> Liebig's Handwörterbuch der Chemie. Bd. 1. S. 544.

<sup>5)</sup> Regnault, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série, Tome VI Paris, 1844. p. 211.

Ebendaselbst, Tome XIV. Paris, 1845. p. 235.
 Ebendaselbst, Tome XV. Paris, 1845. 8. p. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebendaselbst, p. 146. <sup>6</sup>) Dove und Moser's Repertorium der Physik Bd. I. Berlin, 1837. 8. S. 142.

abnehmen. Es ergiebt fich hieraus von felbft, daß die Einfluffe, welche bie Berschiedenheit des Luftdruckes in Sohen und Tiefen nach fich zieht, nur diejeingen Thätigkeiten unferes Rörpers, die mit Berhaltniffen der Gase und der Dampse in Beziehung stehen, zu berühren im Stande sind.

Die bedeutenden Sobenunterschiede ber Orte, in benen fich ber Menfc 165 obne Rachtheil für seine Gesundheit aufhalten tann, beweisen, bag bas Bechselspiel bes Organismus eine große Breite ber Unterschiede bes Luftbrudes verträgt. Die noch bewohnte Meierei von Antisana liegt 3787, bas einige Monate im Jahre besuchte Posthaus von Ancomarca 4425 und Potofi 4447 Meter über bem Deere. Menichliche Bobnungen finden fic noch in Beru sowohl, als in Tibet in 4500 und im Simalava in 4800 Mes ter Sobe. Gerard fam in bem himalaya bis gu 5832 und hum. boldt. Bonvland, Bouffinganlt und Sall auf dem Chimboraffo bis ju 6028 Deter. 216 Gay Luffac in einem Luftballon aufflieg, ftellte er noch phyfifalifche Beobachtungen 7016 Meter über bem Meeresfpiegel an. Die größte Sobe, welche ber Menich ju erreichen vermag, liegt aber noch weit von der Luftgrenze entfernt. Denn man fann aus den Erscheinungen der Dammerung berechnen, daß noch 70 Kilometer über bem Meercesviegel Lufttbeile, bie bas Licht jurudwerfen, vorbanben fein muffen.

Der tiefste bis sest gegrabene Schacht hat eine senkrechte Lange von 900 Meter, erreicht aber dabei noch nicht seiner Derklichseit wegen ben Spiegel bes Meeres. Man ist sedoch an anderen Stellen burch Bergswertsarbeit 384 Meter unter ihm und noch weiter bei Gelegenheit der Bohrversuche artesischer Brunnen und vorzüglich in Tauchergloden vorgesbrungen.

Alex. von humbolbt') lieferte an sich selbst ben vollständigsten Beleg für die Größe des Bechsels, den der Mensch in dieser hinsicht ohne Schaden erträgt. Als er sich auf der Spitze des Chimborasso befand, zeigte der Barometer 376,73 Millim. Der Enstdruck betrug aber in der Taucherglocke, mit der er sich später versenten ließ, 1150,47 Millim. Er war mithin etwas mehr als drei Mal so groß, wie in jener Höhe.

Reisende, welche die höchsten Spisen der Erde bestiegen, litten bis- 166 weilen an Royschmerz, Uebelkeit, Erdrechen, Ohnmacht oder Schlassucht und bluteten aus der Nase, den Lippen, dem Zahnsteisch, der Bindehaut des Auges oder den Fingerspisen. Allein alle Beschwerden der Art kamen weder bei den Besteigungen des Montblanc durch Barry, Marstius und Bravais, noch bei den der Jungfrau durch Agassiz, Desor und Forbes, noch endlich bei der des Finsteraarhornes, des Schrechormes und des Wetterhornes durch einzelne der genannten Forscher oder andere Reisende vor. Zeigen sich solche Zusälle, so hat vermuthlich die Ansstrengung einen großen Antheil an ihrem Austreten. Man bemerkt zwar bisweilen, daß Menschen, die größere Höhen erklimmen, plöslich ermatten und wie gelähmt hinsinken. Diese Erscheinung hängt aber größtentheils mit der übermäßigen Anstrengung, die man zu machen psiegt, zusammen.

<sup>1)</sup> C. G. Carus, Spftem ber Phyficlogie. Thl. I. Dreeben und Lelpzig, 1838. 8. G. 254.

Manche Beobachter geben noch an, baß fein organisirte Menschen bie barometrifce Beranderung bei dem Befteigen felbft nicht fehr bedeutender Soben, wie des Rigi (1667 Meter) burch eine eigenthumliche Empfindung im Ohre mahrnehmen. Indem namlich Die Luft ber Guftachi'ichen Erompete in einzelnen Bwifchenraumen austritt, erzeugt fich bas Befühl, als wenn ein Blaschen im Dhr aufginge 1). Nur wenige Perfonen fcheinen jebod biese Empfindung zu haben. Ich tonnte fie felbst nicht bei Erfteigung von Soben von 2500 bis 2700 Meter wahrnehmen. Agaffig, Defor und manche andere manniche oder weibliche Individuen, Personen mit und ohne mustalisches Gehör, die hausige Reifen

in ben Alpen machten, tamen ju dem gleichen negativen Ergebniffe. Elarte will icon eine duntelere Farbung bes Blutes auf dem Montblanc bement haben. Es muß jedoch noch dahingestellt bleiben, ob nicht diese Erscheinung zufällig war

und eben fo fehr von ber Ralte, als ber Sohe bes Ortes herrührte.

Die verdunnte Luft, die auf febr boben Bergfpigen vorhanden ift, 167 bedingt eine Reibe anderer Eigenthümlichkeiten, die icon beständiger vorfommen. Sie leitet ben Schall ichlechter, als bie bichtere Atmosphare. Gine auf bem Montblanc abgefeuerte Piftole veranlagt nur ein ftartes Rrachen, ale wenn bie Baffe nicht gehörig gelaben ware. (Sauffure, Barry.) Die Tone ber menschlichen Stimme erleiben bas gleiche Schickfal. Man bort nicht mehr fo gut bas Rufen aus ber Ferne in boben von 2000 Deter, wie in der Ebene. Es macht daber den Gindruck, als babe fic bie Empfindlichfeit bes Dhres vermindert. Die leichtere Atmofphare fest einen geringeren Widerstand ber Athmungsmechanit entgegen. Die Babl ber Athemauge (A. Bogt)2) und ber Pulsichlage (Gay Luffac) vergrößert fich baber bisweilen. Da bie bunnere Luft weniger Sauerfloff bem Gewichte nach enthält, so konnen bierdurch Athembeschwerben, Appetitlosigfeit, Mattigfeit und Schläfrigfeit entsteben. Das Blut vermag an Gerinnbarteit zu verlieren und befto leichter unter geringerem Drude aus: autreten.

169 Der tiefe Barometerftand begunftigt die Dampfbilbung, weil bie Svannfraft bes Bafferbunftes weniger Biberftanb ju überwinden hat. Das Baffer fiedet baber fruber unter minberem, als unter ftarferem Luft: brude. Liegt sein Rochpunkt unter. 760 Mm. bei 1000 C., so gleicht er nach Bravais und Martine3) bei 756,85 Dm. (Paris) 99980 C., bei 730,40 Mm. (Genf) 98,890° C. und bei 423,74 Mm. (Spike beb Montblanc)84,3960 C. Er wurde bei 5 Mm. Luftbrud bei 00 C. auftreten, weil bann feine Spannfraft 5,059 Mm. beträgt und fich mitbin Birtung und Gegenwirfung ausgleichen.

Diefe Erscheinung muß fich in ber Lungen = und hautausbunftung bes Menfchen wiederholen. Arbeitet nicht die Kalte bem Ginfluffe bes verminderten Luftbrudes entgegen, fo geht mehr Baffer durch die Perfpi-Die Saut wird trodener; ber Urin fparfamer und ber ration bavon. Drud größer. Die birecte und bie ftrahlende Barme, bie g. B. nach Forbes auf der Sohe des Montblanc 3/3 ftarter, als am Meeresspiegel ift, fann' biefe Erfcheinungen begunftigen. Das Gefühl der Leichtigkeit

<sup>1)</sup> Carus in bem amtlichen Bericht über bie Berfammlung ber Raturforfcher und Mergte

in Jena. Jena, 1836. 4. S. 11 und a. a. D. S. 254.

3) Augsburger allgemeine Beitung. 1845. Rr. 246. Beilage. S. 1966.

3) Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. T. XIV. Paris, 1845. 8. p. 198.

und bie beitere Gemuthestimmung, bie fich fo baufig auf boben Bergen einfindet, burfte porzugemeise burch bie regere Rorperausbunftung begun-

fligt werben.

Lebt ein Menich in einer febr bichten Luft, fo fest biefe einen gro- 169 feren Biberftanb feiner Athmungsmechanif entgegen. Die Respiration wird baber fürzer, bas laute Sprechen, bas Singen und Pfeifen beschwerlider und die Sprache erhalt leicht einen nafelnden Rebenton. Der farte Drud, der auf dem Trommelfelle von außen ber laftet, verursacht ein eis genes Gefühl im Obre 1) bas jeboch nur in Gingelfällen beutlich mabrgenommen wirb.

Bedfelt ber Luftbruck binnen kurger Zeit innerhalb weiter Grenzen, 170 fo werben auch feine Birtungen fturmifder bervortreten. Sie verfdwinden dagegen zu einem großen Theile, so wie die Gewohnheit ihre Eigen: thumlichfeiten zu verringern ober gar aufzuheben vermag.

Juned ") fucte bie Ginfluffe, welche plobliche tunftiche Beranberungen bes gefammten Lufdrudes hervorrufen, ju ermitteln. Burbe er auf 1/4 Atmofphare (570 Millim.) jurudgeführt, fo fpannte fic bas Trommelfell in merklicher Beife. Die Athemguge wurden furger und haufiger und es ftellte fich binnen einer Bierteiftunde Dospno ein. Die Arterien waren voll, tropften öfter und ließen fich leicht gusammenbrucken. Die verflächlichen Blutabern ber Saut ichwollen an. Es ftellte fich in ihr ein laftiges Gefühl von Barme ein und ihre Ausbunftung vermehrte fich. Speichel und harn nahmen ab und eine volltommene Apathie bildete den Schluß des Gangen.

Bar dagegen der Druck auf 11/2 Atmosphären (1140 Millim.) verftärtt, so wurde das trommelsell nach innen gedrängt. Die Athemauge erschienen tiefer und seltener. Der gang Respirationsproces soll dann überhaupt mit mehr Leichtigkeit vor sich gegangen fein. Ein angenehmes Gefühl von Warme in der Bruft trat eine Bierteistunde nach bem Beginn bes Versuches auf. Der haufige und volle Puls ließ sich schwerer zusammenbruden. Die oberflächlichen Körpervenen verloren an Umfang und schwanden oft ginglich. Die Abfonderungen fchienen vermehrt ju fein. Bahrend endlich die Rustels bewegungen und bie Beiftedthatigteiten lebhafter wurden, nahm bas Rorpergewicht auf. fallend ab.

Die Ratur benutt die Birfung bes Luftbrudes, um manche Thatig- 171 feiten bes Organismus möglich zu machen und viele Ginrichtungen unferes Rörpers zu vervollkommnen. Zwei halbkugeln, die auf einander paffen und Atmosphäre in ihrem Soblenraum einschließen, fallen von felbft auseinander, weil die innere und die außere Luft mit den gleichen Drudgrofen wirten und die Sowere ihre gegenseitige Abhasion überwindet. bat man bagegen bie in ihnen enthaltene Atmosphäre ausgepumpt, so werden fie burd bas Gewicht ber außeren Luft an einander gebrudt. Jeder Quabratcentimeter Dberflache ift mit etwas mehr, als 1 Rilogr. belaftet und felbft viele vorgespannte Pferde konnen nicht folde Salbfugeln, wenn fie irgend groß find, aus einander reißen. Der Gebrauch der Schröpfföpfe berubt auf bemfelben Berbaltniffe. Bir verbunnen die in ihnen enthaltene Luft durch die Ermarmung. hat fie hierdurch eine geringere Spannfraft, als die kaltere Atmosphare, die sich außerhalb des Schröpftopfes befindet, erhalten, fo haftet biefer mit einer Rraft, die bem Unterschiede ber

<sup>&#</sup>x27;) W. Det mold in medico chirurgical Rewiew. London, 1844. S. p. 276. ') Froriep's Rotizen. Erfurt, 1835. 4. Rr. 985. S. 265.

172

173

beiben Drudgrößen entspricht. Das Ansaugen ber Blutegel geht von abnichen Umftanden aus. Das Thier legt seine Scheibe luftbicht an die Haut an, erweitert den hinter ihr befindlichen Raum, beffen gasförmiger Inhalt durch seine Vergrößerung an Spannfraft verliert, und haftet so

fcon von felbft, ebe es noch feine Babne eingefest bat.

Die gleichen Mechanismen febren baufig in unferem Rorper wieber. Legen wir die Lippen luftbicht an unseren Sandteller und schließen bie Choanenoffnungen von ber Mundboble ab, fo faugen wir und an, fo wie wir ben Luftraum burch bas Einathmen verbunnen. Befindet fic aber eine unter einem ftarferen Drude ftebenbe Stuffigfeit vor ber Deffnung eines Raumes von geringerer Spannfraft, fo fturat fie in ibn nach Ragf gabe bes Druduntericiebes ein. Wir faugen baber Luft ober Baffer in eine Sprige, beren Stempel wir gurudziehen. Die Erweiterung ber Mund: boble ober bes Bruftfaftens macht auf biese Beise bas Tabadrauchen möglich. Befindet fic die Bruftmarge in ber Mundhoble tes Sauglinge, fo furzt bie Dild aus ben Deffnungen ber Bruftbrufengange bervor, fo wie der Mund als Sangpumpe ju wirfen anfängt. Die Form ber Theile begunftigt eben fo febr bie Aufnahme ber Warze, ale bas luftbichte Anfoliegen ber Lippen. Wird biefes aber burd bas Borhandenfein einer Migbilbung, wie ter hafenscharte ober bes Bolferachens, verhindert, fo ftößt auch bas Saugen auf Schwierigkeiten ober ift ganz und gar unmöglich Ernährt man Rinder auf funftlichem Wege, so giebt man beghalb eine ben Cigarrenmundftuden abnliche Form ben Munbftuden ber Dilchflafde, bamit die Lippen mit Bequemlichfeit angelegt werben fonnen. Die Größe und bie fugelrunde Geftalt ber Kinderftopfel bat jum 3med, ben Gingang in die Mundhöhle auszufüllen und die unterftüßende Thatiafeit der Lippen und ber Riefer möglichft zu vertleinern.

Das Wechselspiel des Gin : und Ausathmens beruht auf einer Me-



chanif, die wir am füglichsten mit der Thätigleit einer Saug = und Druckpumpe vergleichen können. Denken wir une, ein Rohr stehe durch a mit der Luft und durch o mit einem Behälter co in Berbindung, so wird Alles in Ruhe bleiben, so lange die in co enthaltene Atmosphäre dieselbe Spannstraft, wie die äußere Luft hat. Erweitert sich dagegen co aus irgend einem Grunde zu dd, so nimmt der Druck des in co enthaltenen Gases in demselben Berhältniß, als dd größer wie co ift, ab. Es stürzt daher eine diesem Unterschiede entsprechende Lustmenge durch a ein. Kehrt dann dd zu seinem früheren Raume co zuruck, so wird die Spannstraft um die gleiche Größe erhöht. Eben so

viel Atmosphäre, als früher eingesogen worden, tritt jest durch a bervor. Da sich nun unsere Lungen bei dem Einathmen von ce in dd und bei dem Ausathmen von dd in ce umwandeln, so mussen auch hier ähnliche Wirkungen zu Stande kommen.

Befigen aber bie Bande von ce fo viel Rebertraft, daß fie in ihre frühere Lage nach bem Aufhören bes fremben Buges, ber ben Rauminhalt andert, jurudfpringen, fo bedarf es nur einer einseitigen Thatigfeit, um bas Bechfelspiel bes Einsaugens und bes Ausftogens ju unterhalten. Druden wir eine Gummiflasche jusammen, so wird ihr Luftinhalt ausgetrieben. Bort ber frembe Drud auf, fo fucht fie vermoge ibrer Elafticität au ihrer früheren Broke aurudaufebren. Sie faugt babei bie Luft von felbit in ihr Inneres ein. Unfer Bruftfaften giebt uns ein Beifpiel entgegengeseter Art bei bem rubigen Athmen. Er wird burd Dusfelfrafte erweitert; die Rederfraft der Rippenknorvel bringt ibn aber bei der Erspiration zu seinem früheren Umfange.

Sie wirft, wie man leicht fieht, als eine gewiffe Drudgröße, welche ber Spanntraft ber außeren Luft entgegenarbeitet. Ift fie aber verhaltnigmagig ju flein und foll beffen ungeachtet jebe bleibende Erweiterung verbutet werben, fo muffen neue Rrafte ju bilfe fommen. Rusteln unterftugen und beschleunigen baber bas tiefere Ausathmen. Druden fie farter, fo blafen wir Luft, bie wir in ber Mundboble ober den Lungen baben, bervor.

Das gewöhnliche Blafen führt gleichzeitig Gafe des Mundes und der Athmungs-wertzeuge aus. Es verftartt baber das Athmen und ftrengt die Bruft an. Die Glasblafer, Bergwertsleute und Chemiter, Die lange mit bem gothrohr ju thun haben, erlernen beshalb eine eigene Dechanit, burch welche fie biefen Uebelftand moglichft vermeiben. Sie faugen namlich viel Luft bei dem Ginathmen burch bie Rafe und bie Choanen ein, führen fie größtentheils in ben Mund und treiben fie von hier aus in anhaltendem Strome hervor. Sie suchen mithin die Saug- und Drucepumpe ber Mundhohle, so sehr es angebt, von ber ber Bruft ju fondern.

Es verfteht fich von felbft, bag die Bande bes Behalters, welcher bie Luft aufzunehmen bat, mit Ausnahme ber Ausgangeoffnung allfeitig ichliefen muffen. Dringt baber eine Bunde durch die Saut, die Bruftwande und die Lungen bis ju den groberen Luftrobrenverzweigungen vor, fo muß die verleste gungenhalfte unthatig bleiben, bis fich die Deffnung burch Ausschwinungemaffe oder auf andere Beife verftopft hat. 3ft nur die Lunge mit ber Bruftwand gerriffen, die außere Saut dagegen unverfehrt, fo wird die Ginathmung moglich, weil die Eutis luftbicht ichließt. Jede Ausathmung führt aber einen Theil ber Luft in Das Unterhautzellgewebe, weil der Biderftand von diefem fleiner, ale der Erfpirationsbruck ift. Das Gas, bas fich auf biefe Beife ansammelt, behnt baber bie Sautbeden ber Bruft, ber oberen Ertremitaten und felbft einen Theil ber übrigen Rorperpberfläche aus. Es entfleht fo eine weiche, unter bem Drude bes Fingers tnifternde Befowulft ober ein Sautemphofem.

Berben fefte und fluffige Theile in einem nachgiebigen Behalter luft. 174 bicht eingeschlossen, so prest fie ber außere Atmospharenbrud bicht an einanber. Sie fonnen gwar ihre gegenseitige Lage andern; allein ein Bebilde wird unter allen Berhaltniffen an bas andere gebrangt. Ift eines von ihnen bobl und nimmt es aus irgend einem Grunde Bas ober Fluffigfeit in fich auf, fo verrudt es in gleichem Maage bie übrigen Stude ober bie Banbe bes Behälters. Es geht auf biese Art fein Raum verloren. Gine solche Einrichtung forbert ein möglichft fleines Bolumen für eine größtmögliche Menge von Theilen.

Diefes Princip ber Raumersparung findet fich in ber Ginrichtung aller unferer Rorperhoblen wieder. Die Bauchwande ichliegen berme-

Nur ferofe Aluffiateit und fein Dampf ober Bas ift awifden ben einzelnen Eingeweiben vorhanden. Diese liegen bicht an einander. bes Darmftud, bas nicht Luft ober balbfluffigen Inbalt führt, fällt fogleich burch ben außeren Luftbruck jusammen. Gin Gebilde gleitet unmittelbar an feinem Rachbar vorüber. Das Bauchwaffer, bas nur in geringer Menge bazwischen liegt, eilt sogleich in jeden Raum, ben bie Stellungs veranderung ber Eingeweibe übrig läßt. Bruftwand und Lungen, Schabel und hirn bieten die gleichen Berhaltniffe bar.

Deffnet man die Sougwande eines folden bermetischen Bebalters, fo brangt fich Luft ein; bie Theile weichen aus einander und erfullen einen größeren Raum, wie früher. Die Bauchboble fann uns biefen Sas, ber fic übrigens von felbft ergiebt, am anschaulichften belegen. rirt man bie Bauchbeden fo los, daß bie Eingeweibe burch bas vollfommen unverlegte Bauchfell burchichimmern, fo fiebt man, baf bie einzelnen Schlingen bes Dunnbarmes auf bas bichtefte nebeneinanber liegen. fleinste Deffnung in dem Peritoneum dagegen läßt Luft genug einstürzen, bamit fie fich auf ber Stelle von einander entfernen und in Unordnung gerathen. Der hermetische Berfcluß sichert bie gegenseitigen Ortebeziebungen biefer beweglichen Daffen.

Die eben erlauterte physikalische Auffassungsweise, die mit Recht von E. S. 28 eber, 306. Muller, Denle, Eder, Gunther u. Al. vertheibigt worden, verbannt naturlich jeden ferofen Dunft, ben viele frühere Forfcher in den verfchiedenen Sohlen unferes Rorpers angenommen haben. Es befrembete namlich, daß biefe nur fehr wenig Baffer in gefunden Leichen führen. Man ftellte fich baber bie Sache por, als befinde fich bas Bange in einem leeren ober mit Luft gefüllten Behalter, ber fich in einem ber Rorpermarme entsprechenden Grade mit Wasserdunft gesättigt hat. Ein nuploser und selbst schallicher Raum der Art kommt aber nirgends in dem gesunden Organismus vor, weil die Theile auf das Dichteste aneinander gedrängt sind. Die Flussgreitsmenge, die unter Normalverhaltnissen in den serosen Höhlen gefunden wird, drückt eben nur die Summe der eins gelnen, möglichft kleinen Spalten, die zwischen ben Organen übrig bleiben, aus; fie beweift am beften, wie zweckmäßig und fparfam Alles gufammengefügt ift. Sie tann fich, wie Die Baffersuchten zeigen, tranthaft vermehren und die einzelnen Gebilde ober die umfchlies Benden Bande ausbehnen und gerren. Der Druck, ber fle aus bem Blute hervortreibt und an ihrem Orte erhalt, ift bann größer, ale ber atmosphärische, ber von außenber thatia ift.

Segen franthafte Borgange Luftarten in geschloffenen Sohlen ab, fo fattigen fic biefe für ihre Temperatur mit Bafferdampf. Die Bauchhöhle enthält daber 3. B. allerbings einen ferofen Dunft, wie man ihn fruber fur die Rormalverbaltniffe annahm, bei

außerer Tompanitis.

Es ergiebt fich aber von felbft, daß wir nicht die Buftande der lebenden ferofen Sobblen mit denen, welche fich nach deren Deffnung in der Leiche darftellen, verwechsen durfen. Spalten wir die Bauchbecken, fo halt nicht mehr ber Luftbruck den fruberen bermetifchen Raum und die in ihm eingeschloffenen Organe als Gin Ganges gusammen. Er wirft nur auf die einzelnen Theile und gestattet, daß fle ihren Schwereverhaltniffen ent fprechend auseinanderweichen und ihre Abstande durch Aufnahme von Luft vergrößern. Die geöffneten hirnhöhlen haben baher auch bei Sectionen ein größeres Bolumen, als im Leben.

175 Die Beichbeit und Rachgiebigkeit der organischen Theile, ihre durch besonbere Mustelfrafte ober burd Schleim und andere gabe Rorper vermittelte Soliegung fann bie luftbichte Begrenzung unter fonft ungunftigen Berbaltniffen fichern. Bebenten wir, bag bie Kallopischen Robren ber

Frau freie Bauchöffnungen haben, so ift hierdurch die Möglichkeit einer Berbindung ber Atmosphare mit ber Unterleibeboble burch bie Scheiben-Sie fame au Stande, wenn bie Banbe ber Tuben öffnung gegeben. farr waren und offen ftanben. Da fie aber von felbft gufammenfallen und in biefem Zuftande burch ben geringften Drud ber nachbartheile erbalten werben, fo mußte icon Mues luftbicht ichliegen, wenn felbft feine Soleimmaffen die Mundungen ber Gileiter in die Gebarmutter und die Deffnung biefer in die Scheibe verftopften. Die gleiche Urfache verhutet, bak teine Enft von ber harnrobrenmundung aus in die harnblase eindringt.

Die frantbaften Gasanfammlungen im Unterleibe, Die man vorzüglich bei Ruben, wenn fie ju viel Rice oder andere blabende Rahrung genoffen haben, vorfindet, beweifen am beften, mit welcher Rraft die Bauchdeden hermetifch foliegen. Sie erreichen nicht unr eine fehr bebentende Große, sondern führen auch oft weit mehr Bafferftoff (15 — 80%), als bem Diffusionsgefese nach (§. 158) möglich ware. Es muß daher die Bechfels wirtung mit ber Utmofphare mangeln ober weit unvollständiger, als durch ben Sprung einer Glasglode, ju Stande tommen.

Dringt ploplich Luft in Folge einer Berwundung in Die Bauchhöhle ein, fo reigt fle die Eingeweide, die nicht an diesen Einfluß gewöhnt find. Entaundungserscheinungen tonnen baber leicht ale unmittelbare Folgen auftreten. Schließt fic Die Deffnung nicht, fo wird in diefer Spinficht die Gewohnheit jeden durchgreifenden Nachtheil zu befeitigen im Stande fein. Gine Frau, der aus Berfeben bie vorgefallene Gebarmutter abgefconitten worden und bei welcher die Dundung bes oberen Endes der Scheibe lange Beit offen blieb, hatte nur, wenn ein Bind ging, ein Gefühl von Ralte im Unterleibe, als wenn

fic eine neue Luftmenge gegen die frühere austauschte. 1)

Rechanische Rebenvortheile bilden die nothwendigen Folgen des lufts 176 tichten Berichluffes ber in fic abgegrenzten Soblen unferes Rorpers.





Stellen wir uns vor, adcb fei eine in fich jurudlaufende ferofe Boble, beren Innenraum e von Fluffigfeit ausgefüllt wird; ber Raum f bes unmittelbar von ihr umgebenen Organes bagegen ftebt burch bie Dunbung q mit ber Atmosphäre ober einer tropfbaren gluffigfeit in Berbindung, so wird sebe Ortsveranderung von adc ober von abc auf ben Inbalt

/ wirfen. Er muß fich bem entsprechend vergrößern ober verfleinern.

Denten wir une, adcb fei ber Pleurasad, adc bas Bruftfell mit den Brustwanden und abc das Lungenfell, so befindet sich Alles im Gleich= gewicht, sobald ber Drud der Atmosphäre auf adc ber Spannfraft bes Safes in f entspricht. Athmen wir tief ein, so weicht ade nach außen jurud. abe giebt in entsprechender Beise bei feiner Biegfamfeit und feis nem luftdichten Berschluffe nach und nimmt Atmosphäre in Berbältniß ber Raumvergrößerung, b. b. bis jum Gleichgewichte, auf. Goll die Wirfung

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> H. A. Wrisberg, Commentationum medici, physiologici, anatomici et obstetricii argumenti, Societati reg. Scientiarum Goettingensi oblatarum et editarum. Vol. I. Goettingen, 1801. 8. p. 446.

f ober den Inhalt der Lungen treffen, so kann die Thätigkeit ohne Rachteil auf die entfernte Fläche, die Brustwand adc, verlegt werden.

Fig. 23.

Das herz liefert ein anderes Beispiel, in dem sich zum Theil die Bershältnisse umkehren. Bezeichnet ade die Parietals und abe die Organiamelle des herzbeutels, f den Innenraum der herzhöhlen und g die Mündungen der Lusgenblutadern und der hohlvenen, so muß f, wenn ade unveränderlich bleibt, soviel Blut enthalten, daß immer der Raum

abc ausgefüllt bleibt. Es ist natürlich in bieser Hinsicht gleichgültig, ob es sich in ben Borkammern ober ben Kammern besindet. Die Zusammen ziehung der Atrien und die gleichzeitige Erweiterung der Bentrikel ändert zwar die Form, nicht aber den Rauminhalt von abc. Es kann kein Blut durch g aus. oder eintreten, so lange adc vollkommen unverändert bleibt. Besondere Sicherheitsventile oder Klappen sind daher an den Lungenblut abern und den Hohlvenen überstüffig. Berengern sich aber die Kammern und pressen sie einen Theil des Blutes außerhalb der Grenze von adc, so muß eben so viel, als hier davongeht, durch g nach si, d. h. von den Benen aus in die Borkammern eingesogen werden. Die Druckpumpe, die auf der einen Seite wirft, erzeugt deshalb einen Saugmechanismus auf der andern.

Die Gelenkhöhlen sind ebenfalls luftbicht abgeschlossen. Definen wir d. B. das Schulter oder Hüftgelenk, so hören wir oft auf der Stelle das zischende Eindringen der Atmosphäre. Sind aber zwei Organe durch eine hermetische luftleere Kapsel verbunden, so muß sie die äußere Luft in ähnlicher Weise, wie zwei Halbkugeln, deren Atmosphäre ausgepumpt worden, zusammenpressen (S. 171.). Die Kraft, mit der sie auf solche Art zusammenhängen, wird durch die Größe des Luftdruckes und der wirkenden Flächen bestimmt. Die Natur benutt diese Verhältnisse, um unsert Muskeln von ihren Gewichten zu entlasten und deren Wirkungen nicht als

bloße Tragfraft zu vergeuden, sondern zur Bewegungsanregung zu verwenden.

Rehmen wir an, abcde, Fig. 24. sei ber Durchschnitt ber Gelenkvertiefung und afghe ber des Gelenkfopfes, welcher in ihr luftdicht eingefügt ift, so sind zwar die abcde und afghe entsprechenden Flächen größer, als die durch a und e gelegkt Ebene aikle. Der Drudwerth der Luft, durch den afghe in abcde eingeprest wird, hängt aber nicht von diesem Unterschiede ab. Wir können uns nämlich die atmosphärische Last als eine Summe ber liebiger senkrechter Säulen mn, no, op u. s. vorstellen. Ihre Grundsächen ab ober

177



af, bc oder fg, cd oder gh find allerdings größer, als ai, ik und kl. Da aber der hierdurch bedingte Unterschied der Saulenlänge und überhaupt die ganze Entfernung bi, ck und dl gegen die Höhe der Atmosphäre am verschwindend flein ist, da serner nur die vertifale Höhe in Betracht tommen kann, so gleicht der Druck dem Gewicht einer Luftsaule, welche die Querebene aikle des Gelenkes zur Grundstäche und die senkrechte Höhe der Atmosphäre am zum Längenabstande hat. Soll der Stempel einer Spripe einem lustverdunnten Raume widerstehen, so muß ihn dasselbe Gegengewicht zurüchalten, seine freie Oberstäche mag gerade, ausgehöhlt oder gewölbt sein. Der Querschnitt allein bestimmt das Ganze.

Rimmt man an, ber mittlere Duerschnitt bes hüftgelenkes eines 178 Renschen, dessen Schenkel 11,5 Kilogramm wiegt, habe einen Durchmesser und 48 Millimeter, so wird ber Luftbrud mit 13,75 Kg. bei 760 Mm. Barometer wirken. Er trägt daher ungefähr 1/5 mehr, als das Gewicht bes Beines ausmacht. Die Muskeln, die sonst die Last der Extremität gleich Striden halten und besestigen müßten, können jest alle ihre Kraft für die Ortsbewegungen verwenden. Sollte aber gerade der Schenkel äquilibrirt werden, so mußte sener Durchmesser auf 43,8 Mm. oder der Barometerstand auf 635,51 Mm. sinten. Ein so tiefer Stand des Luftsbrucks ist keinem der meisten europäischen Orte, die der Mensch das ganze Jahr hindurch bewohnt, eigen.

Befände sich dasselbe Individuum auf der Spige des Montblanc, so druckte die Luft auf das Hüftgelenk mit 7,84 Rg. bei 433,12 Mm. Barometer. Die Muskeln hätten dann 3,66 Rg. oder etwas weniger, als 1/3 zu tragen. Sollten sie ganz entlastet werden, so mußte der Durchmesser der Querebene des Hüftgelenkes, wenn der Schenkel 11,5 Rg. schwer bleibt, 58,1 Mm. gleichen oder nahe an 1/5 größer, als wir früher angenommen, ausfallen.

Die Gebrüber Beber 1), die zuerst auf diese Erscheinungen ausmerksam machten, lieserten auch die leicht zu bestättigenden Hauptversuche, welche den Sinfluß des Luftbruckes auf die Getenke beweisen. Entsernt man die Beckeneingeweide einer Leiche, halbirt die letztere in der Gegend der Lendenwirbel und läßt den einen Schenkel, dessen Berbindungsmudkein mit dem Rumpse durchschnitten worden, frei schweben, so bleibt er in seiner gewöhnlichen Höhe dungen und läßt sich in ihr drehen und wenden. Wohrt man aber ein Loch dom Becken aus in die Psannenwand, so daß die Luft in das Gelenk mit Bischen eindringt, so sintet er auf der Stelle hinab. Die Erscheinung gleicht ihren ursächlichen Berhältnissen nach dem Auseinanderweichen der Gedärme nach der Trennung der Bauchdecken (§. 174).

Wird ber Schenkeltopf in die Pfanne gepreßt, die eingebrungene Luft auf biefe Art berausgetrieben und bas Loch mit dem Finger geschloffen, so bleibt bas Bein in seiner Sobe hangen. Es sinkt aber wiederum, so wie man die Deffnung frei giebt.

Entfernt man die Musteln ohne Berlegung der Kapfel bes Sulftgeientes und durch, fagt bas Beden der Lange nach in der Mitte und den Oberschentel quer in seinem oberen Drittheil, so erhalt man ein Praparat, das klein genug ift, um unter die Glocke eisner größeren Luftpumpe gebracht zu werden. Schwebt bas Bruchstidt des Oberschentels,

W. und E. Weber, Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Eine physiologische Abhandlung. Göttingen, 1836.
 Seite 147 — 160 und Poggendorff, Annalen. Band XL. Leipzig, 1837.
 Seite 8 — 13.

so finkt es in verdunnter Luft binab. Werbichtet man jest die Atmosphare, so geht er von Neuem in die Sobe.

Die Pfanne und ber Oberfchenteltopf find gegenseitig fo genau abgepaßt, baß fle auch ohne die Rebenhilfe der Gelenttapfet folieften. Sat man ein Loch in der querft erwähnten Berfuchsart in die Pfanne gebohrt, fo bleibt ber Schentel, felbft wenn er friher gang losgetrennt und wie ein Stempel eingebruckt worden ift, nach gleichzeitigem Berichluß ber Deffnung bangen.

Bill man in abnlicher Beife mit bem Schultergelente grbeiten , fo muß man bie lange Sehne des zweitopfigen Urmmustels unverfehrt laffen. Da fonft das Gelent ver lest wird, fo ift bann ein ftempelartiges Ginpaffen bei ber Anordnung ber Gelenttheile

unmöglich.

179 Der Wechsel bes Luftbrudes fann nicht bie Ortsveranberungen ber Theile, die durch lebende Rrafte innerhalb ber bermetisch abgeschloffenen Organe eingeleitet werden, aufheben. Schließt man Frosche in einen lufb verbunnten Raum ein ober bringt man fie im Gangen unter einen Drud von 6-7 Atmosphären, fo freift ihr Blut auf die gewöhnliche Beife in ben Cavillargefägen ber Sowimmbaut (Poiseuille). Befindet fich bagegen ein Theil eines Menschen unter einem anderen Luftbrude, als ber übrige Körper, so werben natürlich bie Aluffigfeiten nach jener erfteren Gegend angesogen und im umgekehrten Kalle gurudgeftogen.

Die willkührliche Beränderung der Spannung der Luft bildet ein träfe tiges heilmittel, bas bie Medicin noch zu wenig benust. Man bebient fich zu biefem 3wecte am Ginfachften bes Junob'ichen Apparates. Will man ihn g. B. an dem Beine anwenden, so nimmt man einen Blechstiefel, in den die untere Extremität eines Menschen bequem hinein kann und der ein kurges Ansahstuck an seiner vorderen Seite befist. Man verschließt den Apparat an feinem oberen Rande hermetisch und fcraubt ein elastisches Rohr, bas mit einer fleinen Saug : ober mit einer Conpressionspumpe in Berbindung steht, in den Absah ein. Es gelingt auf diese Art bald, die Luft, welche den eingeschlossenen Theil des Gliedes umgiebt, auf die halfte zu verdunnen oder fie um gefehrt um ben halben Atmofphärenbrud ju erhöhen.

Die Spannungeverminderung der Umgebung des Armes leitet traftig Congestionen von der Bruft und dem Ropfe ab. Es ware auch noch zu versuchen, ob fie nicht bei Leberbefchwerben , bem Brande ber Alten und in anderen auf ungleicher Blutvertheilung beruhenden Leiden von Rugen fein konnte. Die Berdichtung ber Atmofphare mußte vorzüglich jur Beruhigung örtlicher Nervenschmerzen und jur Beförderung der Auffawgung ju hilfe gezogen werden.

180 Luftfeuchtigkeit. — Führt ein Gas Dampfe, so brudt es nicht mit berfelben Rraft, als wenn es vollfommen troden ift. Denken wir uns, wir hatten atmosphärische Luft in einem Behalter, beffen Boben Andere Baffer enthält, luftbicht eingeschloffen, so wird fie fich für ihre Temperatur mit Bafferbampf fattigen. Sie nimmt bann um fo mehr auf, je warmer fie ift. Die Spannfraft ber Bafferdunfte vergrößert fich aber in biefem Falle. Sie beträgt z. B. nach Regnault's Erfahrungen') bei 0º C. 4,47 Millim. und bei 32,530 C. 36,01 Millim. Die Theorie bagegen giebt 4,60 und 36°,45 Millim.

Bare bas Gas troden und ftanbe es bann unter einem Drude von 760 Millim., fo wurde es auf die Bande des Bebalters mit diesem bodroftatischen Gewichte wirken. Da es aber mit Bafferbampf gefättigt ift, so

<sup>1)</sup> Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XV. Paris, 1845. S. S. 134. 135.

fommt noch die Spannfraft des Dunstes hinzu. Es drückt daher mit 764,60 bei 0° C. und mit 796,01 Millim. bei 32°53 C.

Definen wir nun den Behälter, so wird sich 3. B. der Drud von 796,01 Millim. mit dem der Atmosphäre, wenn dieser 760 Millim. beträgt, auszugleichen suchen. Die mit Wasserdampf gesättigte Luft muß sich in entsprechendem Berhältnisse ausdehnen. Denken wir und jest das Gefäß plöglich verschlossen und die Luft im Junern getrodnet, so wird sie versdunter als die äußere Luft sein Die frühere Sättigung mit Wasserdampf dat sie so verändert, als wenn der Drud um die Spannung des Wasserdampf verkleinert worden ware. Ihr Bolumen gleicht mithin dem undern dußern Drude minus der Spanntraft des Wasserdampfes dividirt durch Rr. 17.

Unser Athem ist für seine Temperatur mit Wasserdamps gesättigt. 181 Die Bärme wechselt aber mit der Berschiedenheit der Temperatur der einsgeathmeten Luft, und der Justände des Organismus. Sie betrug z. B. bei mir sast genau 33° C. in einer Kälte von 7°5 C. und bei 725,56 Millim. Barometer. Die Spanntraft des Wasserdampses gleicht aber in dieser Temperatur nach Reg nault 37,411 Mm. 100 C. C. ausgeathmeter Undang kuft enthielten daher 91,84 C. C. trockener Atmosphäre. Da nur die Reine. Renge der legteren die absoluten und relativen Werthe der ausgeschiedenen Kohlensaue und des verschluckten Sauerstosses bestimmt, so ergiebt sich von selbst, welchen Einstuß diese Erscheinungen auf die Respirationslehre westen.

Denken wir uns umgekehrt, ich hatte 100 C. C. trodener Atmosphare eingeathmet und lassen wir die Warmeausbehnung, die wir später bestachten werden, bei Seite, so würde die Dunftsättigung allein das Luft-volumen auf 105,44 C. C. unter ben obigen Berbaltnissen erbobt baben.

Enthält die atmosphärische Luft weniger Wasserdunste, als bei ihrer 182 Temperatur zur Sättigung nöthig ist, so wird auch die hierdurch erzeugte undang Birtung einen aliquoten Theil des Einflusses des Sättigungszustandes Rn. 17. ausüben. Da die Spannfraft der Wasserdunge mit den Wärmegraden abnimmt, so muß sich das Verhältniß so gestalten, als sei die Luft bei einer geringeren Wärme, die man den Thaupunkt nennt, gesättigtst wird daher die Elasticität des Dampses in der Temperatur des Thaupunstes das Raaß der Beurtheilung abgeben.

Die sicherste Bestimmungsmethode ber Art, die man deshalb auch zu phystologischen Bergleichungsversuchen gebrauchen muß, ist die durch Schwefelsaure, wie wir ste in der Atmungslehre bennen lernen werden. Wenn auch in ihr die Temperaturverhältnisse einzigne Schwierigkeiten darbieten, so sind doch die hierdurch erzeugten Fehler im Ganzen geringer, als bei dem Gebrauche der Condensations oder Thaupunkteinstrumente, der Hickoroweter oder gar der Haars oder Fischeinhygrometer ib. Man kann deshalb nicht die Angaben über die unvollständigen Feuchtigkeitsverhaltnisse der Luft, die sich in den Echtbuchen der Meteorologie sinden und die auf Hoprometer oder Psychrometerersahrungen beruhen, zu strengen physiologischen Berechnungen benuhen.

Reunt man die Spannfraft der Bafferdampfe in verschiedenen Tem- 183 peraturen und die Ausdehnungscoefficienten der Gase, so läßt fich unter andere

<sup>1)</sup> Bergi. Regnault a. a. O. p. 163 - 236.

gewissen Boraussesungen berechnen, wie viel ber Unterschied ber Baster, mengen beträgt, welche basselbe Bolumen trodner Luft in verschiedenen Barmegraben im Justande der Sättigung aufnimmt. Diese Bestimmungsweise ift aber für die Berbaltnisse unseres Athems von Bichtigkeit.

Bar z. B. die eingeathmete Luft für 15° C. mit Wafferdunst gesätzuntigt und beträgt die Barme des ausgeathmeten Gases 37° 5 C., so läst sich, wenn man Regnault's Clasticitätswerthe zum Grunde legt, sinden, daß sich die Wassermengen beider bei 760 Millim. Barometer wie 1: 3,506 verhalten. Unser Blut muß daher dann etwas mehr, als 7/10 des Wassers, das durch die Athmung davon geht, ausscheiden. Wäre aber nur die uns umgebende Luft zu einem Drittheil für 15° C. gesättigt, so würde der Werth dessen, was aus unserem Blute strömt, auf 9/10 steigen.

Es ergiebt sich hieraus von selbst, daß die Feuchtigkeit und die Warme ber Atmosphäre einen bedeutenden Einfluß auf die Wassermengen, welche bei dem Athmen davongeben, ausübt. Sie fleigen mit der Kälte oder der Trockenheit der Atmosphäre und der Warme des Athems.

Weiß man das Gewicht des Wassers, welches einen Luftraum bei einer bestimmten Temperatur sättigt, so läßt sich hieraus das Volumen, das sene Gasmasse einnimmt, berechnen. Eben so wird es möglich sein, das Wassergewicht aus dem Luftraum zu bestimmen. Ist uns die Warme unserer Ausathmungsluft besannt, so sind wir im Stande, aus dem Bolumen die Wassermenge, die sie enthält, oder aus dieser den Rauminhalt, den sie einnimmt, zu bestimmen.

Beträgt z. B. ber Barometerstand 720 Millim., so giebt ein Gramm Basserdampf von 37°5 C. und 47,996 Millim. Spannfrast 25209 C. C. Luftvolumen. 1 Liter mit Wasserdampf gesättigter Ausathmungsluft führte aber alsbann beinahe gerade 4 Centigramm Basser.

- 185 Meteorologische Einflüsse. Die Schwankungen, die der Druck, die Temperatur und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft darbietet, greisen, wie man leicht sieht, in die Thätigkeiten unseres Körpers wessentlich ein. Die absoluten Mengen des Sauerstoffes, den wir einathmen, das Wasser, das durch die Lungen und die Haut davongeht, die Bertheislung der Blutmassen in die äußeren oder inneren Körperüberslächen und die übrigen von der Luft abgeschlossenen Organe müssen durch alle diese Berbältnisse bestimmt werden.
- Die Durchschnittswerthe bes Barometers, ber Temperatur und der Luftseuchtigkeit unterliegen einem bestimmten Wechsel, der mit der geos graphischen Breite des Ortes, der hohe über dem Meeresspiegel und den verschiedenen Tagess und Jahreszeiten zusammenhängt. Hält man sich vorzüglich an die statistischen, einer größeren Reihe von Fällen entnommenen Werthe, so sindet man, daß auch manche Erscheinungen, wie die Geburten und Sterbefälle, in gewissen Tagesstunden und Jahreszeiten häusiger werden. Es läßt sich jedoch nicht entscheiden, ob senes Jusammentressen zufällig ist oder von bestimmten Grundursachen, die beiderlei Verhältnissen gemeinsschaftlich sind, abhängt.

Die statistischen Beobachtungen werden in ihren Gesammtresultaten zuverläffiger, wenn fich die Bahl ber Ersahrungen, auf benen fie beruhen, vergrößert. Stehen aber Tansende von Einzelfällen zu Gebote, so erhalt man bestimmte Gesepe für Berhaltniffe, die auf ben ersten Blick zufällig zu sein scheinen. Die hier zu betrachtenden Beitbeziehungen ber Geburt und des Todes können ebenfalls zur Erläuterung dieses Ausspruches binen.

Die Geburten treten häusiger bes Nachts, als am Tage ein. Die in dieser hinsicht gunstigfte Zeit ist von Mitternacht bis 6 Uhr Morgens. Dann folgt der Abschnitt von 6 bis 12 Uhr Abends und endlich der von 6 Uhr früh bis 6 Uhr Abends. Die folgende Tabelle, die 5841 Einzelfälle umfaßt, lehrt deutlich, mit welcher Strenge die Norm wiederlehrt 1).

| 3 eit.                   | Procente ber Geburten nach |        |         |            |          |  |  |
|--------------------------|----------------------------|--------|---------|------------|----------|--|--|
|                          | Quetelet.                  | Bueck. | Ranten: | Berlinsti. | Guiette. |  |  |
| Ben 12 bis 6 Uhr Morgens | 29,8                       | 31,2   | 29,9    | 28,4       | 27,3     |  |  |
| Bon 6 bis 12 Uhr Abends  | 25,9                       | 25,6   | 26,4    | 23,0       | 27,9     |  |  |
| Bon 6 bis 12 Uhr Morgens | 22,9                       | 24,8   | 22,9    | 23,1       | 22,4     |  |  |
| Bon 12 bis 6 Uhr Abends  | 21,4                       | 18,4   | 20,8    | 25,5       | 22,4     |  |  |

Die Sterbefälle zeigten an manden Orten ähnliche Schwankungen. Bu ed \*) fand 3. B. für die nach Mitternacht 30,6%, für die vor Mitternacht 24,1%, für den Bormittag 24,2% und den Rachmittag 21,1%. Andere Sterblichkeitstabellen liefern jedoch alweichende Ergebnisse.

Die Jahreszeiten und die Monate flehen ebenfalls in manchen Gegenden in bestimmter Beziehung zur Sterblichkeit. Sie wechseln jedoch mit der Verschiedenheit des Klima, bis Bodens und der übrigen Nebenverhaltniffe.

Bergleiche auch über solche Periodicitätsschwankungen: G. Schweig, Untersuchungen über periodische Vorgänge im gesunden und kranken Organismus des Menschen. Larisruhe, 1843. 8.

Die demische Beschaffenheit ber Atmosphäre bestimmt die 187 Eiseinungen unseres Organismus in wesentlicher Beise. Lassen wir ihre Beimengungen außer Acht, so enthält sie im Freien 20,8 Volumenprocente Sauerstoff und 79,2% Sticksoff. Geringere Sauerstoffwerthe scheinen nur da vorzukommen, wo sich fremdartige Bestandtheile hinzugesellen.

Die Rohlenfäure bilbet die gewöhnlichste Nebenverbindung, die in 188 steinen Mengen in der Atmosphäre vorkommt. Sie beträgt ungefähr im Durchschnitt 0,05%, kann sedoch auch an manchen Orten, wie wir bei dem Athmen sehen werden, auf 0,1 bis 0,2% und noch höher steigen. Die Selbstzersegung organischer Stosse, wie sie in stehenden Wassern vorkommt, und andere Fäulnißerscheinungen können noch Wasserstoff, Rohlenoryd, Rohlenwasserstoff, Phosphorwasserstoff, Schweselwasserstoff, Ammonial u. dgl. stei machen. Organische Verbindungen gesellen sich oft noch hinzu, um die Luft zu verpesten und Krankheiten mannigsacher Art hervorzurussen.

Die Atmofphare enthalt haufig viel Rohlenfaure und Rohlenwafferstoff in der Rabe bon Steintohlenlagern. Sie führt an der Meerestuste oder in der Umgebung von Sa-

1) Ebendaseibst S. 198.

A. Quetelet, Ueber den Menschen und die Entwickelung seiner Fähigkeiten oder Versuch einer Physik der Gesellschaft. Deutsche Ausgabe. Von V. A. Riecke. Stuttgart, 1838 8. S. 90.

linen Chlorwasserstoffdampfe, bei Schwefelquellen und Sampfen Schwefelwasserftoff über Teichen Phosphorwasserstoff, in der Nachbarschaft von Sauresabriten Dünste von Schwefelsare, schwefeliger und salpetriger Saure und in der von Arsenithütten Arsenit-wasserstoff.

189 Es ist bekannt, daß tiefe und flache Gegenden, die mit vielen Sumpfen versehen sind, Wechselsieber herbeisühren. Dieses Leiden ist dagegen in hohen Alpenstrichen, wie sie der Canton Bern darbietet, unbekannt. Die Ursache dieser Erscheinung kann nicht bloß in dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft liegen. Denn eine Seefahrt, die Monate lang dauert, hat noch kein Wechselsieber zur Folge. Wir mussen vielmehr in dieser Beziehung die übrigen Beimischungen der Atmosphäre anklagen. Wird Schweselwassserschlichen Beinschung derstoff längere Zeit hindurch eingeathmet, so ist es selbst in kleinen Mengen in hohem Grade nachtheilig. Wie sich aber die organischen Zersenungsproducte in dieser Hinsicht verhalten, ist die sest noch uns bekannt.

190 Enge Thaler haben ben Rachtheil, daß ihre Luft zu wenig wechselt und bie Sonnenwarme in gewiffen Zeiten von ihnen abgehalten, in anberen bagegen in bochkem Maage aufgenommen wird. Alle lebelstände ber ungleichen Temperatur und ber Stodung ber Luftmaffen pragen fic bier icarf aus. Sind fie überdieß noch nur einer gewiffen Richtung bem Binde ihrer Lage nach juganglich, so werden fich biefe Uebelftande in bebeutendem Maage erhöhen. Dbwohl vielleicht die ursprungliche Urfache bes fo baufigen Cretinismus im Ballis- und bem Aoftathale in anderen Berhaltniffen liegen mag, fo burften boch bie eben ermabnten Ginfluffe, bie auch bier eintreten, jenes furchtbare Leiben wesentlich begunftigen. Man führt baber auch im Ballis seit Jahrhunderten Kinder, die Eretins au werben broben, auf bobe Berge - ein Berfahren, bas guerft Bug = genfühl in seinem Inftitute auf bem Abendberge philanthropisch ausführte und durch eine wissenschaftliche Pabagogif biefer Unglucklichen gu befructen sucte.

Die meteorologischen Berhältnisse wirken aber nicht bloß unmittelbar auf unseren Organismus, sondern sie können auch auf mittelbarem Wege zu Krankheitsursachen werden, weil sie den Menschen zu mancherlei Fehlern in seinem Berhalten verleiten. Einsache oder verwickelte Leiden, die das Wetter bedingt, treten deshalb häusig genug dem Arzte entgegen.

Eine ftarte elettrische Luftspannung tann unangenehme Empfindungen veranlassen. Bahnschmerzen, die während derselben mit besonderer Deftigteit auftreten, vertieren fich hausig nach der Entladung eines Gewitters. Der hohe Sommer erzeugt leicht Cholera und Ruhren, ein naßtalter herbst und Frühjahre, die auf gelinde, regenreiche und schnecarme Winter solgen, Tophen, trockenes, kaltes Wetter Lungenentzündungen und naßtaltes Katarrhe und Rheumatismen. Wechselseber stellen sich am leichtesten im Frühjahre ein und Schwindslüchtige geben in ihm oder im herbste am Chesten zu Grunde.

Personen mit schabhaften 3ahnen, schmerzhaften Geschwülsten ober Geschwüren , mit Glautom ober ausgebehnten Rarben geben nicht selten Wetterveranderungen, gleich dem Barometer, an. Der sogenannte Calender des Umputirten rührt wahrscheinlich davon ber, daß fich leichter die Justande der Atmosphäre durch die Narbe, als durch die unverssehrte Haut auf die inneren Theile fortpflanzen. Bedeckt diese daher den Knochen, ist sie sehr dunn und verzerrt, liegen in ihrer Rabe kolbig angeschwollene Nervenstumpse, so tres

ten oft die Somergen bei allen Betterveranberungen hervor.

Die vereinigte Birtung der Bettwarme und der Nachtzeit giebt fich ebenfalls in manchen Krantheiten zu erkennen. Sie begünstigt vorzugsweise die Knochenschmerzen ter Spehilitischen, das Jucken der Hautausschläge, rheumatische oder gichtische Beschwerben, Magenkrämpse, durch zu große Reizbarkeit des Darmes hervorgerusene Durchfälle und Kotiken, die durch Erkaltung erzeugt worden sind.

Mechanische Gemengtheile ber Atmosphäre, die selbst dem freien Auge 192 entgeben, können durch ihre Summirung auffallende Folge für den Organismus nach sich zieben. Roblenstaub sett sich bisweilen auf diese Bei'e in den Lungenbläschen ab. Manche Menschen erbrechen sich leicht, sobald sie Bücher umräumen, weil sie dann den seinen Staub, der sich hierbei in der Lust vertheilt, anhaltend einathmen, und längs der Gebilde der Mundzrachenhöhle hinführen. Die mikrossopischen Reime der niederen Pflanzen und Thiere gelangen mit der Atmosphäre, in der sie schweben, auf den rassenden organischen Mutterboden und entwickeln sich auf diese Art nicht selten an den äußeren und inneren Oberstächen des menschlichen Körvers.

Rusen der Luft. — Die Luft ist für viele Thätigkeiten unseres 193 Organismus unentbehrlich. Sie dient ihm babei als mechanische Masse ober als chemische Mischung. Die Bildung der Stimme und die Erzeugung der Tone beruhen auf den Wellenbewegungen der Atmosphäre, die Athomang und tie hautausdünstung auf deren Sauerstoffgehalte und ihren nach den Wärmegraden verschiedenen Feuchtigkeitszuständen. Die in den Nahrungsecanal eingeführten Gase begünstigen die Gährungserscheinungen, die dort zu Stande kommen. Die Berdunstung, welche die trodene oder die durch die höhere Temperatur des Körpers erwärmte Lust nach sich zieht, verzeichtet manche unserer Absonderungen oder schlägt ihre sesten Stosse nieder. Der Mundschleim wird daher nach dem Sprechen zäher, die Salze des Schweißes kommen aus ähnlichen Gründen in ihren Krystallsormen auf der trocknenden Haut zum Borschein.

Einzelne Functionen fegen die Birfungen eines Luftstromes ober eines 194 Bindes voraus. Die Dechanif ber Athmung wirft wie ein Geblafe, nur bag fie abwechselnd Luft einzieht und ausftößt. Soll aber ber Bind mit einer bedeutenden Starte bervortreten, fo muß bie Ausgangsöffnung flein sein, damit fich die Geschwindigkeit des Luftstromes vergrößert. Die End. ftude ber Geblafe werden baber auch oft mit coniscen Dufen verseben, um diefen 3med befto eber ju erreichen. Run lebrt bie Sybraulif, bag ein Geblafe unter fonft gleichen Berhaltmiffen um fo weniger Rraft erforbert, je größer der Durchmeffer ber Abzugeröhre bes Gafes in Berhaltnig ju ber an fie angefügten Dufe ift. 3ft g. B. die Windleitung eines Sochofens, ber Gifen mit Coaf fdmilgt, 95 Meter lang, fo beträgt bie Gewalt, tie in feder Secunde ein Cubifmeter Luft mit 158 DR. Geschwindigkeit juführt, 42 Pferdefrafte, wenn bie Abzugerobre 0,25 Dt. im Durchmeffer bat. Bare fie bagegen nur eben fo fart, ale bie Deffnung ber Dufe, namlich 0,09553 Meter, fo wurde fie bie nothwendige Gewalt auf 961 erhos ben 1). Rabrend fich also die Robrenweiten wie 1:0,38 verhalten, machft

<sup>&#</sup>x27;) 3. 8. D'Andoniffon be Bolfins Sanbuch ber Spbraulif. Bearbeitet von G. Th. Fifcher. Leipzig, 1835. 8. 6. 546, 547.

Balentin, Phofiel. e. Menfchen. I.

98 Berichiedene Bewegungsgrten ber lebenden Fluffigteiten.

beinahe die Kraftgröße um das 23face. Hieraus erflärt sich, weshalb die Luftröhre eine viel größere Breite, als die Stimmriße bat.

195 Streicht ein ftarker Wind über eine Flace bin, so reißt er Korper, welche an dieser mit geringerer Kraft befestigt find, fort. Deftiges Riesen treibt daber häusig Rasenschleim heraus. Dat sich ein Mensch erbrochen und sind badnrch Speiserefte in die Nase gelangt, so reizen sie zum Riesen. Diese Folge ihrer Wirfung kann aber wieder zur Ursache werden, daß sie ihren unpassenden Aufenthaltsort verlassen muffen.

## Spbraulifde Erfdeinungen.

196 Flüffigkeitsbahnen. — Die mannigfachen Flüffigkeiten unseres Rorpers befinden fich im Leben in verschiedenen Berhaltniffen ber Bembangen und ber Rube.

1) Das Blut wird durch die Mechanik einer Druck- und Saugpumpe, bes herzens nämlich, in geschlossenen Röhrenleitungen ununterbrochen her umgetrieben und kehrt nach einer gewissen Zeit zu seiner früheren Ausgangsstelle zurück. Betrachten wir die herzmasse als den Mittelpunkt der ganzen Berrichtung, so strömt es hierbei in den Schlagadern centrifugal, in den Blutadern dagegen centripetal; es biegt in den Capillaren aus jener Richtung in diese und in dem Herzen aus bieser in seue um.

2) Die Lymphe und ber Milchfaft werden ebenfalls in geschlossenen Röhren fortgeführt. 3hr Strom läuft aber nicht in sich zurud, sondern bleibt einseitig. Er geht nur von den Organen nach den Benen; seine

Babn ift ausschließlich centripetal.

3) Die Bewegung ber Absonderungsflüssteiten ber Drusen verfolgt ebenfalls blog eine Richtung. Sie erscheint centrifugal, wenn wir die Druse als ben Ausgangspunkt der Ortsveranderung betrachten. Das Gleiche gilt für die Absonderungsbehälter, wie die Gallen- und die harn, blase mit ihren Aufagröhren, dem Gallengange und der harnobre.

- 4) Manche Flüssigeiten schwanten in ihren Bahnen nach Berschieden beit ber außeren Einwirfungen. Die Lage ber Absonderungserzeugnisse ber serden Sade wechselt mit dem mechanischen, die des Schleimes und überhaupt des Inhalts des Rahrungscanales mit dem organischen Drudt der Rustetfasern. Das Fluidum des Graaf'schen Follifels ruht so lange, bis es der physikalische Drud einer neugebildeten Ausschwisung her vortreibt.
- 5) Bo ein Flimmerepithelium vorhanden ift, entstehen fortwährende Bellen, die sich nach Maafgabe ber Starte ber Birfung ber Bimpern, ber Masse und bes Biberstandes ber Rluffiafeit verbreiten.
- 6) Das Fluidum endlich, welches die Zwischenraume der Gewebtheilt ausfüllt, wechselt nur bann, wenn physikalische Ursachen der Berdunftung ober der Diffusion ihre Trägheitsmomente und ihre Abhafion überwinden.
- 197 Drudfrafte. Der burch feine gleich große Begenwirfung aufgt'

bobene Drud, der zur Fortbewegung ber Fluffigfeiten unferes Rorpers unerläglich ift, wird feltener burch phyfitalifche, ale burch organische Rrafte bergeftellt. Der Unterschied ber Luftspannung, die bas Gin- und Ausathmen begleitet (§. 176.) wirft zwar auch auf bas Blut; feine Einfluffe find jeboch nur von untergeordneter Bebeutung. Die Rudwirfung ber Glaflicität wird in ben Schlagabern, bem Bruftfaften und an manchen anderen Stellen bes Körpers zu hilfe gezogen; allein feine hauptthätigfeit bangt nur von ihr ab. Soll fic dagegen eine Fluffigfeit unferes Körpers nach befimmten Rormen in einer einfeitigen ober vielseitigen Richtung bewegen, fo wird diefe Rolle Organelementen übertragen, die fich unter gewiffen Ginfüffen verfürzen, ben Raum ber von ihnen eingeschloffenen Bebalter in bestimmter Art andern und so ihren Inhalt fortpreffen.

Die quergeftreiften Dusfelfgfern eigenen fich bierzu in vorzäglichkem Raage. Sie besigen nicht blog eine bedeutende Starte der Busammengiebung, sondern geben auch sehr raich aus dem Zustande der Erschlaffung in ben ber Berfürzung und umgefehrt über. Die Natur bat fie baber in ben willführlichen Dusteln und bem unwillführlich arbeitenben Bergen, bem Regulator bes gangen Areislaufes, augebracht. Die Gewebtheile und nicht die Rerven bestimmen in biefer hinficht bas Material bes Bertzeuges.

Soll ber Drud eine bebeutenbe Starfe befigen und jugleich langere 198 Beit anhalten, allmähliger auftreten und langfamer schwinden, so treten tinsache Mustelfasern an die Stelle der quergestreiften. Der Magen und der Darm, die harnblase, die Gebärmutter und die Tuben find beshalb mit jener Art von Gebilden verseben. Erfordert endlich bas Bedürfnif, buf die Zusammenziehung nach und nach eintrete ober mit einer bedeuimben hartnädigkeit gurudgehalten werbe, fo erscheinen platte ober auch gelle gewebige Kafern, Die jene Gigenschaften befigen. Die Schlage und Blutabern, bie lymphe und die Milchgefage erlangen hierdurch die Fabigfeit, als Robren von verschiedenem bleibenden Caliber langere Beit hindurch thatig zu sein.

Bentile. - Enthält eine bobraulifche Borrichtung mehrere Deffnungen, 199 bie ju verschiedenen Zeiten abweichende Rollen übernehmen, so muffen fie burch paffende Bentile geschützt werden. Wählen wir eine gewöhnliche



Sauge und Dructpumpe ale Beispiel, so haben wir in ibr amei entgegengesett eingerichtete Bentile, ru.l, Fig. 25. Denfen wir und, Alles fei im Buftanbe ber Rube und mit Baffer gefüllt, so werden i und r burch die Gewichte ber über ihnen febenben Aluffigkeitefaulen an ihre Unterlagen gebrudt; bas Bange fchließt vollfommen. Wird nun der in den Pumpenftiefel c luftbicht eingefügte Kolben p in die Bobe gezogen, so bewirft die unterhalb p Statt findende Berdunnung, bag r gelüftet und Baffer von dem Saugrohre a aus eingeführt wird. Gebt bingegen pabwärts, so ift rangedrückt und geschloffen. Die gepreßte Fluffigfeit bebt bafur l in bie Bobe und brangt fich in bas Steigrobr s weiter.

200

201

Aehnliche Bentileinrichtungen fommen in unserem Organismus haufg vor. Die Atrioventricularklappen ber Herzfammern und die halbmondformigen Taschen ber Anfange ber Schlagabern bilben entgegengesetzt arbeitende Sicherheitsvorrichtungen ber Art. Jede Klappe ber Blutadern und ber Lymphgefäße bagegen wirkt für sich; sie öffnet sich bei centripetalem Laufe der Klüsigseit und schließt sich bei beren centrifugalem Rudfalle.

Die Nechanis gebraucht nicht selten thicrische Häute, um zartere Bentile berzustellen. Ihre Nachgiebigkeit zeichnet sie, so lange nicht übermäßige Drudwirkungen in Betracht kommen, vor ähnlichen Borrichtungen, die aus dünnen Metallblättern oder stärkeren Massen bestehen, aus. Das Material unserer Organe selbst gewährt daher schon einen wesentlichen Bortheil. Allein auch ihre Einrichtung ist zwedmäßiger, als bei den in der Technik gebrauchten Schlußvorrichtungen. Die Natur stellt nämlich sast nur Segels oder Taschenventile, die, wenn sie genau gearbeitet sind, leichter und sicherer schließen, her. Die Technik hat die sest diese Form des Verschusses wes niger, als sie es verdient, benust 1), weil die sorgfältige Arbeit, die sie voraussest, von der Aussührung abhielt.

Schließt und öffnet fich ein Bentil burch kleine Drudfrafte, ohne biers bei an Genauigkeit seiner Birkung zu verlieren, so-giebt bieses bas vortheilhafteste Zeugniß für seine Bortrefflichkeit. Wir werben aber bei bem Kreislaufe sehen, daß z. B. die venösen Klappen bes herzens bieser Forbe-

rung in hohem Grade genügen.

Bahrend saft nie die Natur Stopfventile gebraucht, giebt ihr die Berfürzung der Muskeln ein Berschließungsmittel an die Sand, das wir nicht in der Technif wegen der Starrheit und Unselbstkändigkeit der Berkzeuge nachahmen können. Der Harnleiter durchdringt nicht geraden Beges die Bande der Harnblase, sondern läuft eine Strede weit zwischen ihnen, ehe er sich öffnet. Diese Einrichtung hindert nicht den Eintritt des Urins. In dagegen die Blase vollgefüllt, so wird die Durchgangsstelle des Harnleiters zusammengepreßt. Zieht sich sene bei dem Uriniren zusammen, so unterstützt die Berkürzung der Muskelsasern die genannte Wirfung. Die Gesahr des Rücktrittes von harn in den Harnleiter ist auf diese Art für jeden Fall beseitigt. Der Gallen- und der Bauchspeicheldrüsengang stehen in einem ahne lichen Berhältnisse zum Iwölfsingerdarm.

203 Spbroftatifder Drud. — Ift eine Fluffigfeit in einem Behalter



Ria. 26.

bis zur hohe f, Fig. 26., aufgeschichtet und stromt sie burch eine Deffnung ab aus, so nennt man die Entefernung des Mittelpunktes von ab von der wagerechten und ab parallelen Oberstäche f, die hydrostatische hohe ober die Drudhohe. Sie bestimmt die Ausslußgesschwindigkeit und die Ausslußmenge des Fluidum und bildet daher einen wesentlichen Factor der Bewegung desselben. Die Hydraulik lehrt, daß sich die Geschwins

bigkeiten wie die Quabratwurzeln der Druckboben ver-

Unbang Nr. 11

<sup>1)</sup> Ucher Versuche ber Art s. Moyle in Gilbert's Annalen dor Physik. Neue Folge. Bd. XXIV. Leipzig, 1816. S. 368 - 371.

halten. Betrüge die Dobe der thätigen Flüssigeit das eine Mal ac und ein zweites Mal af und verhielten sich ac:af=1:16, so hätten wir sur die Ausslußgeschwindigseiten und die Ausslußmengen, wenn alles llebrige das Gleiche bleibt, =1:4.

Ift der Spiegel der Flussigieit f frei, so ift es nur deren Schwere, die das eben erwähnte Resultat herbeiführt. Drüdt aber auf sie ein Rolben mit einer bestimmten Kraft, so können wir diese in eine Flussigkeitssäule von gleicher Birkung verwandeln. Man betrachtet die Höhe, die sie besigt, als Drudbobe einer sonst unbelasten Flussigkeit und erhält so den zu ferneren Bestimmungen nöttigen hydrostatischen Grundwerth. Denken wir uns, der Behälter, in dem f ist, habe 1 Quadratcentimeter Querschnitt und die Oberstäche von f sei mit 10 Grm. belastet, so ist die Wirkung dieselbe, under Mohen sich eine Baffersäule von 10 Centimeter Sobe oberhalb f besindet.

Die Manometer geben uns die Wirfung des hydrostatischen Drucke einer Flüssigieit auf eine abnliche Beise an. Sinkt ihr Quedssilber um 1 Centimeter, so entspricht dieses 13,598 Centimeter Druchdie reinen Baffers. Die gleiche Berwandlung fommt auch in den physiolosischen Berhältnissen vor. Uebt das in den größeren Schlagadern enthalstene Blut von 1,06 specisischem Gewicht einen Quedsilberdruck von 150 Mm. aus, so wirkt es gleich einer Saule von 2,0397 Meter Basser oder 1,9242 Meter lebenden Blutes. Man erhält so die Grundwerthe für die Andang seineren Bestimmungen der Ausstuß: oder Qurchgangsmengen.

Durchfluß burch Rohren. — Stromt eine Blufsigseit burch ein 204 flußbett ober eine Rohre, so geht in jedem Zeittheile, z. B. einer Sezunde, eine gleiche Menge durch jeden Querschnitt. heben aber die Rebenswiderftande den Unterschied auf, so fließt sie nicht in weiten Rohren langsiamer und in engen schneller. Die Nieren, die rasch viel Blut durchtreten lassen, um den harn zu bereiten, haben deshalb eine kurze und weite, die hoben dagegen, deren Absonderung langsamer vor sich geht, eine lange und dunne Schlagader.

Die Hydraulik beweißt, daß die aus einem Behälter fortgeführte Flus- 205 figleitsmenge um so größer wird, je kleiner die Wandung des Ableitungs- förpers im Berhältniß zum Querschnitt des durchgehenden Fluidums aussfällt. Die Geometrie lehrt aber, daß der Areis diese Beziehung des Umssanges zur Fläche besser, als jedes Vieled erfüllt. Wir wählen daher auch eplindrische Röhren zu unseren Brunnens und Gasleitungen. Die Gesfäße unseres Körpers haben aus demselben Grunde kreisförmige Querschnitte.

Tritt eine Flüssigeit durch eine Röhre, so fließt sie mit einer gerin. 206 geren Geschwindigkeit, als ihre ursprüngliche Druckhöhe sodert, heraus. Der Biderfland, welchen die Oberflächen der Röhrenwand der Bewegung entgegensehen, verzehrt einen Theil der Druckfraft, der sonst zum Fortschieden der Flüssigeitstheilchen gebraucht werden könnte. Führt man aber die Ausslußgeschwindigkeit auf ihre entsprechende Druckhöhe zuruck, so muß der Unterschied von dieser und der ursprünglichen Druckhöhe den Werth bezeichnen, welcher durch den Einfluß der Röhrenwände ausgezehrt wird.

Diese Größe heißt die Biberftandshöhe. Die Lange, die Innenflache der Wand und ihr Berhaltniß jum Querschnitt der Röhre üben einen wesentlichen Ginfluß auf sie aus.

Sie zerfällt in zweierlei verschiedene Theile. Der eine rührt von der Abhäsion der Flüssigkeit an die feste Wand, der andere von den Stößen der Flüssigkeitstheile gegen die Unebenheiten der Röhrenbegrenzung her. Wie schon Newton 1) in anderer Beziehung andeutete, wächst ser wacht ier dinfachem und dieser in quadratischem Verhältnisse der Geschwinger. Der Stoße oder Reibungs- Widerstand ist daher in weiten Röhren bedeutender, als das durch die Abhäsion bedingte hindernis.

Dieses Berhältniß kehrt auch in ben Gefäßen unseres Körpers wieber. Die Natur macht baher bie Innenflächen ber Schlagadern, ber Bluts
abern, ber Lymph und ber Blutgefäße so glatt als möglich, damit eben
fast ganzlich ber Stoße ober Reibungs Biberstand hinwegfalle und höchs
stens die geringeren Störungen, die etwa durch die Abhasion bedingt wers
ben, übrig bleiben.

207 Denten wir une, abc, Fig. 27., fei eine Ausflugröhre, fo muß bie



Geschwindigkeit, mit der die Klüssigkeit bei o hervortritt, geringer als die, welche die Druckhöhe in dem Behälter sodern würde, erscheinen. Die Widerstandshöhe, die diesen Unsterschied bedingt, wird aber nicht an allen Stellen der Röhre die gleiche sein, weil die Länge, selbst wenn der Durchmesser derselbe bleibt, die Größe der Berührungsstäche bestimmt. Der Berlust an Druckhöhe muß in a kleiner,

als in b und in b geringer, als in c ausfallen.

Sest man senkrechte Megröhren ober Piezometer in die Wandung der Leitung ein, so müßte die Flüssseit, wenn c verschlossen ware, die zur höhe des Spiegels im Behälter nach dem Gesetze des hydrostatischen Gleichgewichtes steigen. Strömt dagegen das Fluidum mit der ganzen, der ursprünglichen Druckhöhe entsprechenden Geschwindigkeit bei c aus, so könnte es sich gar nicht in die Seitenröhren erheben. Reines von beiden sindet in unseren technischen Borrichtungen, wie den Brunnenleitungen Statt. Das Wasser erreicht zwar nicht in a die gleiche höhe, wie in dem Behälter. Allein diese ist hier größer, als in b, wenn b der Ründung onäher liegt.

208 Das Bernouill'iche Theorem lehrt, daß ber Druck, ber auf biefe

<sup>1)</sup> J. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica. Editio tertia. Londini, 1726. 4. p. 274.

Beife für bie Geschwindigkeit ber Aluffigkeit verloren gebt, auf ben Wanbungen ber Röhre laftet. Mangelte aller Röhrenwiderftand zwischen a und c, so mußte bas Baffer mit voller Geschwindigfeit ausfliegen und die Band abc batte gar feinen Druck auszuhalten. Geschieht bieses nicht, so erfahrt b weniger Drud, als a, weil ber Reibungswiderstand langs be fleiner, als ber langs ac ift. Denfen wir uns aber, be batte einen geringeren Durchmeffer, ale ab, fo wird fie auch mehr Dberfläche in Berbaltniß zu ihrem Querschnitt besigen. Der Biberstand wird machsen, weil fich sowohl die Berührungefläche, ale die Geschwindigkeit vergrößert. Der Banddrud muß fich aus diefem Grunde vergrößern.

Die Ratur benutt auf die weisefte Art die eben erlauterten hydraus 209 lijden Berbaltniffe. Bir baben früber gefeben, (g. 146.), daß eine langsamere Stromung und ein Drud auf bie porofen und nachgiebigen Banbe die Diffusion begunftigt. Denfen wir und, es geht eine Fluffigfeit aus einer engeren in eine weitere Robre über, fo wird fich nicht bloß ber Querschnitt, fonbern auch beffen Berbaltnig jur Veripherie ber Innenfläche ber Rohre verandern. Die Geschwindigkeit, ber Widerftand und der Drud auf die Bande muffen dann abnehmen. Bertheilen wir dagegen bas weitere Robr in eine Menge febr enger Robrchen, fo fonnen wir eine langfamere Stromung trop eines ftarteren Bandbrudes erreiden.

Diefe Berbaltniffe febren in ben Cavillaren wieber. Die Summe ibrer Querfonitte ift größer, als bie ber Schlagabern und ber Benen, mit denen fie in Berbindung fteben. Ihre Widerftande machfen aber bei ihrer Zeinheit in bedeutendem Grabe. Das in ihnen freisende Blut wird bierdurch vorzugsweise geschickt gemacht, die Diffusionserscheinungen zu leiten. Aehnliche Berechnungen liegen ber Bertheilung ber Blutgefäße in den Malvighischen Körpern und in manchen Formen ber Bundernege, so wie der ber Saugadern in den Lymphdrusen jum Grunde.

Biegt fich eine Röhrenleitung, so vermindert fich hierdurch die Aus. 210 fuggeschwindigfeit nach Maaggabe ber Große bes Rrummunges ober des von ihm abhängigen Anprallungs - oder Bricolenwinkels. 1) Die Ratur benutt oft biefe Erfcheinung, um ben Drud bes Blutes gu milbern. Sie führt z. B. die hirncarotis und die Milzarterie in mannigfachen Rrummungen babin, bamit bie Rraft ber Blutwelle verfleinert werde. Sie scheut aber auch nicht die Theilung der Gefäge, weil sich bald der hierdurch erzeugte Wiberftand bei der Glatte ber Innenfläche burd Erbobung ber urfprunglichen Drudfrafte ausgleichen läßt.

Starres Material fest alle unfere technischen Robrenleitungen gu- 211 summen. Die elastischen Röhren dagegen, die in unserem Körper arbeiten, gewähren ben Bortheil, bag fie als Regulatoren ber Bewegung bie periodifc wirkende und nachlaffende Drudfraft unterftugen, die Stromung unter biesen Berbaltniffen gleichformiger machen und fich eber bem Wechsel

wein, handbuch ber Dechanik fester Korper und ber Sphraulif. Zweite Austage. Leipzig, 1823. 8. 6. 198. 1) Siehe 3. B. das Rabere in Gerstner's Mochanik, Bd. II. S. 216. 3. A. Eptels

ber Drudgrößen anpaffen. Bilben sie ihrem Verlaufe gemäß Biegungen und Schlängelungen, so erzeugen sich hierdurch noch andere mechanische Bortheile, die wir in der Lehre vom Kreislaufe fennen sernen werden. Sind sie, wie im Penis oder Uterus, an .feine ftarren Bande geheftet, so können sie sich bei den Umfangsveränderungen ihrer Rachbargebilde ausziehen und in der Form labiler Werkzeuge arbeiten.

Die nachgiedigen Röhrenleitungen unseres Körpers find elastisch ober ausbehnbar. Sie kehren erft allmählig im letteren Falle zu ihrem früheren Umfange zurud. Alle haben aber die Fähigkeit, ihren Rauminhalt bleibend zu verändern und die Geschwindigkeit, die Ausstußnummengen und die Widerstandshöhen ihrer Flüssigkeiten für längere Zeit zu bestimmen.

213 Diefe verschiedenen Gigenschaften werden auf bas Planmagigfte ver-Die Schlagabern, bie einem periodifchen Drude ausgesest find, brauchen ihre Spannfraft, um eine Gegenwirtung im Augenblide ber Rube frei zu machen. Die Benen und die Lymphgefage, in welchen bie fes nicht Statt findet und benen geeignete Bentile zu Bebote fteben, beb nen fich nur mit Leichtigfeit aus, bamit fie verschiedene Fullungemengen geftatten fonnen. Saben aber Blutaberraume eine elaftifche Rudwirfung zu gewiffen Zeiten nothig, fo lagern fich um fie Faferscheiden, bie einen bedeutenden Grad von Spannfraft besigen. Die Daschenraume ber cavernofen Korper arbeiten nur mit ihren Benenmanben in bem Ruftanbe ber Rube. Die Steifung bagegen fpannt ibre sebnigte Scheibe aus. Die bierdurch angeregte Reberfraft schafft eine neue, fpater verwendbare Drudgröße, damit fogleich Alles nach bem Aufhören ber Reizung in die fruberen Berbaltniffe gurudtebren fonne.

Die Strömung ber Fluffigfeiten durch bunne Röhren wird, wie wir sahen (§. 209.), von beren Durchmeffer in höherem Grabe, ale von anderen Rebenumftanden, bestimmt. Da nun bie Capillaren ben hauptfig ber Diffusionserscheinungen bilben, so erhielten auch ihre Bande die Fähigfeit, die Duerschnitte ihrer hohlraume eben so schnell passiv, als activ zu verandern und gewissermaßen die Dehnbarkeit der Benen mit einer fraftigen

lebenbigen Busammenziehung zu vereinigen.

Strömt eine Flüssigkeit aus einem Behälter ober einer Röpre in die Luft aus, so erzeugt sich hierdurch ein Widerstandsmoment, das bei feinen Ausstußmündungen am stärkften hervortritt. Die Natur hat diesen llebelstand für die freisenden Flüssigkeiten unseres Körpers, wie die Lymphe und das Blut, gänzlich beseitigt. Denn hier geht immer Fluidum in Fluidum über. Wir sind daher oft außer Stande, Wasser aus einer Glasröhre, die in eine sehr feine Spisse ausläuft, durch einen bedeutenden Druck hervorzutreiben. Es gelingt aber mit Leichtigkeit, die Capillaren der Froschleber von der Pfortader aus mit Milch zu füllen.

Die absondernden Drusen und die zu ihnen gehörenden Behälter bie ten andere Berhältniffe bar. Die Flussigseit wird hier oft in ein fremdartiges Medium übergeführt. Sie muß durch diesen Nebeneinfluß an Ge

idmindiateit verlieren.

Die Sauptgange ber größeren Drufen, wie ber Ballenblafengang und

ber Samengang, bestigen das Bermögen, sich peristaltisch zusammenzuziehen. Die Biderstandsbohe, die der Austritt der Galle in den mit Gasen gestüllten Zwölfsingerdarm oder in die mit der Atmosphäre in Verdindung siehende harnröhre erzeugt, kann daher durch größere Druckfraft ergänzt werden. Die Zusammenziehungen der Gallenblase und der Samenblässen eignen sich noch, zur Ueberwindung der hindernisse beizutragen. Die darnröhre dagegen bildet einen stabileren Ausstußgang. Die Kraft der Blase und der etwa noch zu hilfe gezogenen Bauchpresse müssen hier die Birkungen allein bedingen und alle Nebenwiderstände bestegen.

Der Urinstrahl, der zur Mündung der Harnröhre heraustritt, wird 217 sich wie ein Wasserstrahl, ben wir aus der spaltenkörmigen Deffnung eisner Sprize hervortreiben, verhalten. Er bietet daher im Anfange das Bild einer Schraubenwindung dar und geht aus der langen Harnröhre des Mannes in einem weiteren Bogen, als aus der kürzeren und weiteren Urethra der Frau hervor. Ist seine Geschwindigkeit groß genug, so bildet er, wenn das Glied bei dem Uriniren gehalten wird, eine Parabel, wie Basser, das schnell aus einer Röhre sließt und frei herabsällt. Wird die Bewegung langsamer, so nähert sich sein Weg einer senkrechten Linie; es erzeugt sich sogar zulest eine Concavität nach vorn, die sich nur einzelne Tropfen an der Umbiegung der Mündung absehen und nach ihrer Samm-lung wie von einem Filtrum herabsallen.

## Mechanische Wirfungen.

Bir werden in der Bewegungslehre sehen, wie die Natur die mechas 218 nischen Berhaltnisse der einzelnen Theile des Skelettes und der Beichgesbilde begünstigt und die Ruskeln mit relativ bedeutenden Zugfräften ausserüstet hat. Der Mensch und die Thiere können daher als zweckmäßige Raschinen nach außen hin wirken. Berden ihre Leistungen in passender Beise benutt, so liefern sie verhältnismäßig größere Nugessecte, als die meisten unserer kunstlichen Borrichtungen.

Drude und Zugkraft. — Das Dynamometer ober ber Krafte 219 messer belehrt uns zuvörderft über die Gewalt, die ein Mensch durch seinen handebruck oder er und ein Thier bei dem Zuge ausübt. Beiderlei Berthe sind nicht nur unter einander verschieden, sondern wachsen oder sallen auch mit den Einflussen des Alters, des Geschlechtes und des Körpergewichtes in ungleichem Maaße.

Die meisten Dynamometer sind eigenthumliche Feberwagen, welche die elastische Bies gung dunner Stahlblätter in wirkende Kräfte übersehen. Die Werthe, die man auf solche Weise erhält, können wesentliche Irrungen einschließen, sobald man nicht genau die Gradeinkeilung durch Gewichte controllirt und von Beit zu Beit oder selbst nach jedem Bersuche prüst. Die Bahlen, die verschiedene Forscher mit verschiedenen Dynamometern gefunden haben, lassen sich dechalb auch nicht füglich unter einander vergleichen. Dagegen kann eine Bersuchstreihe, die mit einem Instrumente unter den erwähnten Vorsichtsmaaßeregeln und in sonft gleichen Berhaltnissen angestellt worden, zu serneren Schlüssen sübren.

Das gebrauchtichste Opnamometer ist bas von Rognier, bas und Fig. 28. gebfinet zeigt. 3wei gleiche hinreichend ftarte und entgegengesetzt gebogene Stablsebern ab und cd, sind mit einander durch Halbringe ac und bd verbunden. Die Kraft, die ihre Fig. 28.



Form andert, kann entweder ab und od 3. B. mit ben Sanden, wie es Fig. 28. ander tet, fentrecht auf ihre Sehnen angreifen, oder bd und ac (Fig. 30.) auseinander giehen und baher parallel ben Sehnen thatig fein. Der erstere Fall bildet bie Druck, die lestere bie Zugwirtung. Die Stale a entspricht jener und f biefer Richtung.

Betrachten wir zuvörderst die Art und Beise, wie das Instrument die Berthe des Druckes ober Buges angiebt. Der messingene ober tupserne Beigerapparat ift in der Mitte der Feder ab (Fig. 28.) besestigt. Der in seiner Mitte besindliche Stoßbebel glawirtt auf den kleineren Arm al des um i drehbaren Binkelhebels aik. — Die Bewegung des letteren theilt sich dem um i spielenden Beiger Imn mit. Er schreitet also an den Stalenbogen a und f nach einem durch die Annaherung von ab und ad bestimmten Maaße fort. Die unterliegende Metallscheibe trägt bei o ein Stuck Tuch, um die



Reibung zu vergrößern. Rehren auch ab und od nach bem Aufhören ber Gewalt in ihre frühere Lage zuruck, so bleibt doch ber Zeiger ima an seinem früheren Plage stehen. Pur ber Wintelhebel das nimmt seine alte Lage ein. Die Februwage giebt baher die größte Kruft an, die während irgend einer zeit bes Versuckes ausgeübt worden ist.

Die Mechanit bes Stobhebels und ber größte Theil des Winkelhebels und ber unteren Halfte bes Beigers find durch eine angeschraubte Metalplatte (p. Fig. 29) geschübt. Die Gradbogen umfassen ungefähr ben britten Theil bes ganzen Areises. Wiele Instrumente ber Urt geben sogleich bie Berthe in Rilogrammen überfest an. Es ift jedoch immer beffer, Die Stale durch ben Bergleich mit Gewichten vor oder nach bem Berfuche zu bestimmen.

Das möglichft ftarte Busammenpreffen von ab und od mit den Sanden, wie es Fig. 28 barftellt, bient gur Ermittelung ber Druckwerthe. Will man ben Bug, ben



ein stehender Mensch mit seinen beiben Handen ausöhbt, untersuchen, so läst man ihn auf das Quereisen ab, Fig. 30., das mit der gezähnten Stange od in Berbindung steht, treten. Das eine Ende des Krastmessers kommt in einen Zahn von od und das andere in eine Handhabe of, auf welche die Hande des Meuschen wirken. Seen so werden Ringe oder Handhaben bei ao und b d, Fig. 28., angesügt, und mit dem Wagen und dem Pserde in Verdindung geseht, wenn es sich um die Ermittelung der Zugkrast von diesem handelt 1).

Die Opnamometer, die zur Erforschung der Bugfraft der Menschen und der Thiere gebraucht werden, gehen bis 1000 Kilogramme. Reg nier hat aber noch Instrumente der Art angegeben, die sich technischer Bwecke wegen bis auf 3000 Kilogr. Kraft erstrecken.

Alle Bahlen, die man burch bas Opnamometer erhalt, sind nur mit Kritik zu gebrauchen, weil hausg bas Kraftmaximum geringer, als es wahrbaft ist, gefunden wird. Das Ergebnis hangt in hohem Grade von der Art, wie die Feber angesfaßt wird, dem Orte, wo die Hand sie berühren, und der Stellung, die der Mensch während des Buges annimmt, ab.

Die Hauptquelle ber Kenntnisse ber dynamometrischen Werthe des 220 handebrudes bilden die Untersuchungen von Quetelet,2) in welchen Understehen bie für jedes Alter bestimmte Mittelzahl von mindestens 10 Personen her- Rr. 26. rührt. Die Kraftgröße der linken hand ist immer geringer, als die der rechten. Sie beträgt z. B. für den hick bie den Raden 2 und 4, für den 25sährigen Mann 40 und 44,1 und für die eben so alte Frau 21,6 und 24,5 Kilogr. Abdirt man die Einzelwerthe, die jede Hand für sich giebt, zusammen, so erhält man einen kleineren Druckwerth, als wenn man beide hände zugleich auf den Krastmesser wirken läßt. Die angeführten Beispiele ergeben dann 10,3; 88,7 und 50 Kilogr. für die gemeinsame Phitigkeit der Hände.

Der Werth ber Legteren übertrifft den des ganzen Körpergewichtes 221 in dem 10 bis 50jährigen Manne, steht ihm dagegen in dem 6 bis 9jährigen Rnaben, dem 60jährigen Manne und in allen Lebensaltern der Frau nach. Der 30jährige Mann, der die günstigsten Berhältnisse darbietet, drüdt ungefähr 1,4, die 25jährige Frau dagegen nur 7/10 von dem, was sie wiegt.

') Cine Abbilbung biefer Birfungeart bes Kraftmeffere f. g. B. in Gorstuer's Mochanik, Taf. XXVII. Fig. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. Quetelet, Ueber den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten, oder Versuch einer Physik der Gesellschaft. Bearbeitet von V. A. Riecke, Stuttgart, 1838. Seite 378. 379.

Die Händekraft bes weiblichen Geschlechtes verhält sich zu ber bes männlichen zu 9 Jahren = 1:1,3. Diese Beziehung steigt zwischen 10 und 15 Jahren auf 1,4 bis 1,6, erhält sich zu 16 und 17 Jahren als 1,7 und zu 18 und 19 Jahren als 1,8, erreicht ihre größte Höhe zu 20 Jahren als 1,9 und geht zwischen 21 und 25 Jahren auf 1,8 und zu 50 Jahren auf 1,6 zurück. Die 21sährige und die 50sährige Frau sind nur beinahe so start, als der 14jährige, der 60sährige Mann etwas schwächer, als der 15jährige Knabe.

223 Die Zugkraft fällt immer von 6 bis 60 Jahren ftärker, als bas 20pp Drudvermögen aus; sie beträgt balb mehr, balb weniger, als bas Dopp pelte von dieser. Das Maximum scheint auch hier zwischen 25 und 30 Jahren in beiben Geschlechtern aufzutreten. Der 50 jährige Mann bat bensel-

ben Werth, wie ber 16jabrige Rnabe.

Der Unterschied des Geschlechtes giebt sich hierbei nach Beendigung ber Pubertätszeit in höherem Grade, als bei der Druckfraft zu erkennen. Der 19 bis 25jährige Mann leistet für den Zug das Doppelte der Frau gleichen Alters. Das Berhältniß ist aber nur 1,7 für 15, 16 und 50 Jahren.

Die Verschiedenheit der Racen, der Lebenbart und der Gewohnheit übt einen großen Einfluß auf die Dynamometerwerthe aus. Der handedud fteigt bei fraftigen Arbeitern um 1/10—1/8 oder noch mehr. Wilde 1) und Leute, die in warmen Klimaten leben, sind in dieser hinsicht schwächer, als civilisirte Menschen, die sich häusig mit mechanischen Leistungen bernahms schöftigen. Die Irlander übertreffen zwischen 20 und 25 Jahren die Schotzer. ten und diese die Engländer?).

Lasthebung. — Die Last, die ein Mensch mit seinen Armen emporheben und halten kann, wechselt mit den Stellungen der Extremität. Fünf der hiesigen kräftigsten Turner, die ein mittleres Alter von 21,3 Jahren Anderen hatten und nach Abzug der Kleider 65,74 Kilogr. im Durchschnitt wogen, hielten im Maximum mit völlig ausgestrecktem Arme 21,5 Kilogr., mit senkrecht herabhängender Extremität dagegen 118,75 Kilogr. Sie konnten 165 Kilogr. ungefähr 0,6 Meter hoch mit beiden händen emporheben und so mehr als das Doppelte ihres Körpergewichtes bewältigen.

227 Gewichtsbruck. — Der Mensch bruckt in allen Stellungen auf seine Unterlage mit einer seinem Gewichte entsprechenden Größe Da es Anbang aber nicht ben mechanischen Gesegen nach gleichgültig bleibt, ob die Last auf einen Punkt ber Basis zusammengehäuft ober längs ihrer ganzen Obersstäche vertheilt ist, so wird sich auch dieses Verhältniß für die Wirtungen des Menschen wiederholen. Liegt er auf einer Bank ausgestreckt, so muß er die relative Festigkeit minder in Anspruch nehmen, als wenn er auf ber Mitte derselben sigt ober steht.

Nehmen wir an, ein Mann, der 68,29 Kilogr. mit den Kleidem wiegt und beffen Körpergröße 1,7 Meter beträgt, steht in der Mitte eines

<sup>1)</sup> Peron, bei Quetelet a. a. O. Seite 380.
2) Forbes, Ebendaselbst, Seite 638.

1,8 Meter langen und 20 Centimeter breiten, an beiden Endpunkten un-undang terftähten Brettes von Tannenholz, so läßt sich berechnen, daß er eben under noch gehalten wird, wenn die Unterlage 4,627 Millim. did ist und man gar keine Berbesserung der theoretischen Formel wegen der Berhältnisse der Länge zur Breite und Dide vornimmt. Läge er aber ausgestreckt, so würde das gleiche Brett nach mechanischen Gesehen das Doppelte der Last aushalten. Es trüge nur 1/4 des Körpergewichtes des Menschen, wenn er Undang nur einem Ende hinge und jenes an dem anderen besestigt wäre. Die gestingste Berfärfung der Beschwerung durch rasches Auftreten, durch Schwansten und ähnliche Einstüsse würde den Bruch des Holzes in allen diesen Fällen zur Folge haben.

Rehmen wir die zehnfache Sicherheit an, d. h. legen wir nur den zehnten Theil des relativen Festigkeitsmodulus zum Grunde, so kann ein aus Kieserholz bestehender und über einen Graben gelegter Balken von 0,131 Meter Breite und 0,183 Meter Höhe eine Länge von 210,53 Meter bessisen, wenn er einen Menschen von 68,29 Kilogr. Körpergewicht tragen soll. Die Mechanik lehrt aber, daß die Tragsähigkeit der Art mit der unter leinge abnimmt und weit mehr unter dem Einstuß der Höhe, als der Breite des Balkens steht. Wäre er 0,183 Meter breit und 0,131 Meter boch, so müßte sich deshalb seine Länge auch auf 150,38 Meter, mithin beinahe um ½ vermindern.

Ein Kalksteinwürfel von 2,6 Centimeter Breite, Dide und Bobe wird und und beite Burch eine Laft, die 25,67 Mal so viel, als jener Mann wiegt, zers brudt. Dieser Coefficient steigt bei dem Fichtenholz auf 134,02 und bei Gußeisen auf 3123,3.

Die Gesege, welche die Mechanif für das Zerknicken der Stäbe und 228 Säulen aufftellt, bestimmen die günstigsten Formen und den Festigkeitsgrad, undeng mit denen künstliche Unterstügungsmittel des Menschen, wie Stöcke, Krücken, bölgerne Beine und ähnliche Vorrichtungen, versehen sein müssen. Bedient sich ein Amputirter einer Krücke oder eines hölgernen Fußes, so haben diese Theile die Körperlast, während das gesunde Bein vorwärts schwingt, auszuhalten. Eilt der Mensch, so vergrößert die Fallgeschwindigkeit, die das heben und Senken des Oberkörpers veranlaßt, den Druck, dem die Stüge unterworfen wird. Ein schwacher Stab biegt sich daher dann leichter. Beht Jemand auf zwei Krücken, so vertheilt sich die Last auf beide.

Die Formeln, die für die Biegungsverhältnisse belasteter Saulen gelten, 229 lehren, daß zwei gleich lange Stabe von demselben Material, von denen und der eine rechtwinkelig parallelipipedisch und der andre cylindrisch ist, unter kr. no. der gleichen Last einkniden, wenn das Product der Breite und der britten Votenz der Dicke des eckigen Stades 0,59 der vierten Potenz der des runden beträgt. Haben sie überdieß denselben Querschnitt, so trägt der eckige eben so wiel, als der runde, wenn sich seine Dicke zu seiner Breite, wie der Umsang eines Kreises von dem Durchmesser 1 zu 3 oder wie 1:0,95 verzhält. Ist der parallelipipedische Stab vollkommen quadratisch, so knickt er erst dei 1/20 mehr Belastung, als ein runder ein. Es schiene hiernach auf den ersten Blick vortheilhafter, quadratische Krückenstäde, wie sie in man-

chen Gegenden Italiens gebräuchlich find, ftatt runder zu mahlen. Allein ber Durchmeffer ber letteren, die sich weit bequemer umfassen lassen, braucht nur, wie die Rechnung ergiebt, verhältnismäßig um 1/100 vergrößert zu werden, wenn jener Nachtheil der Form ausgeglichen werden foll.

230 Wird ein Stab frei aufgestellt und an seinem anderen Ende belaftet, so knickt er erft unter einer wier Mal so großen Last ein, als wenn er an der Stühlfäche eingemauert oder festgeklemmt ist. Beträgt nur feine Länge die Hälfte eines zweiten, der ihm sonst gleich ift, so verstärft sich in dieser hinsicht seine Tragtraft um das Bierfache. Eine Krude sann kanden daher besser wirken, als ein eingeklemmter Stab und ein handstod verRr. 20. hältnismäßig fraftiger sein, als ein vollständiger Krudenstab.

Bedient sich ein Oberschenkelamputirter von 60 Kilogr. Körpergewicht einer einzigen Krude von Fichtenholz von 1,2 Meter Länge, so muß biefe, wenn man die gehörige Sicherheit für das Zerknicken giebt, 4,4 Centimeter im Durchschnitt haben. Tannenholz fobert nur 3,8 Centimeter.

231 Lahme ber Art lassen sich häusig im Winter einen eisernen Ragel in bas untere Ende ihres Krüdenstades einschlagen, damit sie weniger ausgleiten. Ist er aus Schmiedeeisen versertigt und hat eine Länge von 4 Centimeter, so brauchte er nur etwas mehr als 2 Millimeter bid zu sein, um sene 60 Kilogr. mit zwanzigsacher Sicherheit zu tragen. hieraus erklärt sich, weshald man bisweilen mit Rupen in Frankreich die oberen hälften der Krüdenstäde aus Eisendrath versertigt. Das Gewicht des Ganzen vergrößert sich hierbei auf keine beschwerliche Weise. Die Festigfeit ist aber eher erhöht und die Abnunung der Kleider in bedeutenderem Grade vermindert. hinreichend starke hohle Eisencylinder könnten in dieser hinsicht noch besser dienen.

Die Mechanit überläßt es der Bestimmung des Baumeisters, die Tragkraft solchen Saulen den Verhältnissen gemäß nach den für das Jerdrücken und den für das Jerkuldm gültigen Formein zu berechnen. Denn diese beiden Methoden geben wesentlich abweichende Resultate. 1) Was die Stärke von Arückentheilen betrifft, so verfährt man aus matike matischen und technischen Gründen am zweckmäßigsten, wenn man die für das Jerkulden eingemauerter Säulen oder eingeklemmter Stäbe gültigen Formein zum Grunde legt, und Undang nur ben achten Theil des Elasticitätsmodulus in Rechnung bringt. Die oben angeführten Mr. 20. Beispiele sind in dieser Weise bestimmt worden.

232 Somerlinie. — Der Somerpunkt eines Körpers ift ber ideale Mittelpunkt, in dem man sich die als parallele Wirkungen betrachteten Anziehungskräfte seiner Massentheilchen gegen die Mitte der Erde vereinigt denkt. Eine seste unveränderliche Substanz hat in allen ihren Lagen soll ben gleichen Schwerpunkt. Denn die Anziehungskräfte sind beinahe parallel, weil sie erst bei 32 Meter Abstand einen Winkel von ungefähr einer Socunde bilden. Wechselt dagegen die Menge und die Vertheilung der Raffen, so muß sich auch der Schwerpunkt ändern. Ein Mensch mit vollem Magen hat daher einen anderen, als ein hungernder. Trägt er eine last

<sup>1)</sup> Bergl. 3. Beigbach, Lehrbuch ber Ingenieur: und Maidinenmechanif. Bant I. Braunichweig, 1845. 8. S. 234. u. erfte Auft. biefes Lehrbuches, Bb. I. S 118-120.

ober nimmt er eine abweichende Stellung an, fo verrudt fich fein Gravitationscentrum in entiprechenber Beife.

Die seitliche Symmetrie ber meiften Körperorgane muß zur Folge 233 baben, daß die Schwerebene eines liegenden, figenden ober ftebenben Renfchen, ber alle feine Seitengebilbe fymmetrifc vertheilt balt, faft genau bie Mitte ber Querlinie ber entsprechenden Rorpergegend fenfrecht burdschneibet. Die Beobachtungen von Beber und mir lebrten, bag ber Sowerpunft bei 1,6 bie 1,7 Meter Rorperlange, wenn ber Menfc mit feitlich fymmetrifcher Bertheilung ber Organe magerecht liegt, 0,43 vom Scheitel und 0.57 von ber Rerfe entfernt ift. Das gegenseitige Berbaltnift ber Abftanbe gleicht 1:1,3, mithin beinabe = 3:4 ober, wenn man lieber will, annabernd dem ber Beripberie eines Rreises von bem Durchmeffer 1 ju ber Summe ber vier Seiten eines Quabrates von ber Bafis 1 (= 3.14159 : 4 = 1 : 1.2732).

If ein Rorper unterhalb feines Schwerpunttes unterftugt, fo befindet 234 er fich in unficherem ober labilem Gleichgewicht, weil er nur bann fleben bleibt, wenn ber burch ben Schwerpunft gebende Perpenbifel ober die Schwerlinie die Unterftugung trifft. Geschieht biefes nicht, so reißt ibn fein eigenes Gewicht so weit um, bis jene Bebingung erfüllt ift ober felbft fein Somerpunkt unter bem Unterflügungspunkt ju liegen fommt. Er fucht bann in bem letteren galle in ein ficheres ober ein Rabiles Gleichgewicht überzugeben. Da ber Schwerpunkt bes Menfden in allen naturlichen Stellungen über ber Unterftugung liegt, fo ergiebt fich von felbft, daß vorzugeweise die Gefege des unficheren Gleichgewichts die phyfiologischen Erscheinungen beberrichen. Nur der an einem Strice ober ben Sanden aufgebangte Menfc bleibt in ber Rube in ficherem Gleichgewicht und fann, wenn er bewegt wird, wie ein Benbel, bin und ber ichwingen.

3ft aber eine Daffe unter ihrem Schwerpuntt unterftugt, fo muß 235 bie Stellung verschiebene Grabe ber Sicherheit barbieten. Denfen wir





uns, wir batten ein Gi fo gelegt, bag fich fein Schwerpunkt S, Fig. 31., in ber Mitte feiner fleineren Achse CD befindet, so wird es weniger leicht umfallen, ale wenn es auf feinem ftumpfen Ende rubend S in ber Mitte von A B, Fig. 32., bat. Das eigene Gewicht bes Eies wird S bei

ber geringften Berrudung fo febr als möglich berabzuführen suchen. Da aber SA größer als SDift, so andert sich von selbst die Lage Kig. 32. in die Rig. 31. und nicht umgekehrt um. Ein Rörper feht überhaupt um so sicherer, je fürzer die Entfernung des Sowerpunftes S von dem Unterflügungspunfte D ober A und je ausgedehnter bie flügende Fläche felbft ift. Der Menfc bat baber eine größere Stabis litat in borizontaler Lage, ale in figender Stellung. Das Steben, Beben ober Laufen macht aus benfelben Grunden die Gleichgewichteverbaltniffe unficherer.

Berliert ein Mensch ein Bein, so ruckt naturlich sein Schwerpunkt bober hinaui. Sein Stehen wird baher selbst gefahrvoller bleiben, wenn er auch seinen Mangel burch ein leichteres hölzernes Bein ersett. Sind beide unteren Ertremitäten entiernt, so geht der Schwerpunkt der Leiche an den unteren Theil der Brust. Er liegt übrigens in dem wohlgenährten Säugling höher, als später.

wohlgenahrten Saugling höher, als später. 236 Riegt ein Mensch seinen Oher

Biegt ein Mensch seinen Oberforper vor ober zurud, ftredt er seinen Arm aus ober andert überhaupt die Stellung seiner einzelnen Körpertheile, so wechselt auch die Lage seines Schwerpunktes. Diese labilen Berhaltuiste des Centrum der Anziehung seiner sammtlichen Massentheile bildet die Grundlage vieler Berbesserungen, die wir instinctmäßig vornehmen.

Stehen wir auf wagerechtem Boben gerade und aufrecht, so geht die Schwerlinie (G G' Fig. 33.) in der Mitte zwischen den beiden Fußsohlen hinab. Der von diesen umschriebene Raum bildet die Grenze der Unterstützungsfläche. Wir können unseren Oberkörper nach vorn oder hinten, nach der einen oder der anderen Seite so weit neigen, die die Schwerlinie die Ränder derselben berührt. Ueberschreitet sie diese, so fallen wir nach der Richtung, in welcher hin der Boden von der Schwerlinie getroffen wird, um.

**238** 



Stellen wir uns vor, ein Rann, beffen Schwerpunft in aufrechter Stellung in G., Fig. 33, fällt, trägt auf bem Rüden eine Last, deren Gravitations, centrum in Sliegt, so wird die Schwerklinie des Menschen G G' die Unterstügungsstäche, die durch die Zussohlen umschrieben wird, berühren. Die der Belastung dagegen, S S', fällt weit hinter derselben. Wäre das Gewicht der Last so bedeutend, daß der Schwerpunst des bepackten Mannes in g zu liegen fäme, so würde er, da sich gg'außerhalb seiner Stügstäche besindet,

nach hinten umgeriffen werben. Er biegt fich beshalb mit seinem Ober, körper, wie es Fig. 34. zeigt, nach vorn, bamit noch g g' ben Begren

jungeraum feiner Fußsohlen berühre.

Die Praris gebraucht mehrere Einrichtungen, welche mit diesen Berbaltnissen des Schwerpunktes in Beziehung stehen. Trägt ein Mensch eine Last auf dem Ropfe, so liegt ihr Schwerpunkt, wenn sie sich im Gleichgewicht besindet, über dem des Menschen. Die Störungen, welche die Gewichtsverhältnisse der Last sonst erzeugen, können eher auf diese Weise wermieden werden. Trägt ein Mann einen Sad mit Mehl, so vertheilt er ihn so auf seiner Schulter, daß die eine Hälfte nach vorn, die andere nach hinten kommt. Er braucht daher nicht seinen Körper nach vorn überzubiegen. Die Einrichtung der Doppelsäde zur Aufnahme größerer Geldmengen hat den gleichen Iwed. Eine plattere Last, die mit ihrer breiteren Fläche auf dem Rücken des Trägers ruht, wird natürlich die Schwersinie weniger, als eine dicke nach hinten ziehen. Die Tornister, die Tragbrette

ber Glafer und alle zu ähnlichen 3weden bienenden Rörper find beshalb breiter, als bick.

Big. 35.



Ift vorn eine bedeutenbe Laft, bie ihren Schwer- 240 punft in S, Rig. 35., bat, angebracht, fo muß ber Dberforper nach binten gebogen werden. Die gemeinschaftliche Schwerlinie g g' fann nur baburch auf bie Rugfoblenflache gurudgeführt werden. Steht ein Menich mit einem febr biden Leibe, eine bochschwangere Rrau ober eine Person mit Gierftodwaffersucht aufrecht, fo giebt fie aus bem gleichen Grunde bie obere Salfte ibres Rörvers nach binten zurud.



Die Berhaltniffe bes feitlichen Gleichgewichtes mer. 241 ben fic nach benfelben Grundfagen verbeffern. Traat ein Gartner (Rig. 36.) eine fcwere, mit Baffer gefüllte Gieffanne in feiner linten Sand, fo muß er seinen Oberkörper nach rechts biegen und umgefehrt. Satte er aber gleich fcwere gaften an beiden Armen, so ware es ihm eher möglich, seine gerabe, aufrechte Stellung ju behaupten. Die Querbretter, bie man in manchen Begenben gum Aufbangen ber Bafferfannen bat, leiften in biefer Beziehung baffelbe, mas bie Doppelfade für bas Bleichgewicht von vorn nach binten thun.

Fig. 37.



Die Art und Beife, wie unfere Arme ge 242 halten werben, trägt viel zu biefen Berbefferungen bei. Denfen wir une, ein Mann babe feinen Schwerpunkt in b bei unbelafteter Stellung und truge ein bedeutenbes Gewicht m, beffen Schwerlinie c d ift, in ber rechten Sand, fo murbe bie Biegung seines Dberkorpers nach links bie gemeinsame Schwerlinie nach e f hinüberführen. Stredt er aber feinen linten Arm borizontal aus und bat biefer bann feinen Schwerpunft in n, fo wirft er wie ein Bewicht, beffen Schwerlinie ah bem Gewichte m in einem bestimmten Berhaltniß h f und d f entgegenarbeitet. Die gemeinsame Schwerlinie rudt baber noch weiter nach ik binüber und macht bie Stellung ficherer. Bare ber Arm im Ellenbogengelenke gebogen, fo murbe biefer 3med, wie man leicht fieht, in unvolltommnerem Grabe erreicht werben.

Das Gehen und noch mehr das Laufen, Springen und Tanzen mas 243 den solche Berbesserungen in jedem Augenblide nothwendig. Sollen Solbaten in gefcoloffenem Gliebe gleichformig marfchiren, fo muffen fie mit

Fig. 38.



bemselben Fuße gleichzeitig vorwarts geben und ben gleichen Schritt einhalten. Geschieht dieses nicht, so bringen sie sich balb selbst durch die verschiedenartigen nothwendigen Gegenbewegungen in Unordnung. 3wei Menschen, die einander führen, können daher nur mit Mühe zusammen laufen. Die harmonie des Tanzes beruht zu einem großen Theile darauf, daß die Stellungen, welche der nothwendige Bechsel des Schwerpunktes veranlaßt, eine wohlgefällige Uebereinsstimmung haben. Alle Theile der Statue des sliegenden Merkurs sind so gelagert, daß noch die Schwerlimie GG', Fig. 38., die Zehenspige berührt und mithin die Grenze des möglichen Gleichgewichts erreicht.

Dieselben Geset machen sich auch unter tranthaften Verhältnissen geltend. hint ein Mensch in so bedeutendem Grade, daß der leidende Fuß nur bei größter Stredung und selbst dann taum den Boden berühren kann, so sucht er bei dem Stehen seine gesammte Körpersast auf der gesunden Ertremität zu stüden. Er biegt daher den Obertor per nach dieser Seite hin und läßt ihn nicht nach der entgegengesehren hinabssnichen. Den nicht selten Kinder der Urt scrophulos und deshalb zu Knochenvertrummungen geneigt sind, so kann nur jene Folge der ungleichen Länge der Beine die Bildung einer Rückgratherertrummung begünstigen. Personen, die hoch oben am Arme amputirt ober mit einer kedeutenden Verkürzung der einen oberen Extremität geboren sind, gehen deshalb nicht selten schies. Sie neigen ihren Oberkörper nach der kranken Seite, weil diese die leichtere ist.

Hat der Menich einen Schenkel verloren, so verkleinert fich die Unterstühungesliche um die Fläche der fehlenden Fußiohle und den Zwischenraum, der zwischen ihr und der gesunden vorhanden sein sollte. Wollen solche Unglückliche vollkommen frei fteben, so muffen sie ihren Rumpf nach der gesunden Seite hinüberziehen und so lange als möglich auf ihrem Beine basanciren. Da dieses aber dalb ermüder, so können sie höchsten einige Minuten eine Stellung der Art aushalten. Die Störung des Gleichgewichts wird bei ihnen noch dadurch erschwert, daß ihr Schwerpunkt, wie wir sahen, höher als in Gesunden liegt. Dieser Nebeneinsluß muß um so merklicher werden, je weiter hinauf der Kranke amputirt worden und je weniger Masse seine untere Körperhälfte in Verhältnik zur oberen hat.

Gebraucht ein Menich ber Art eine ober zwei Krücken, so verbreitert er zwar seine Stupfläche; sie ist aber immer noch von vorn nach hinten schmäler, als im gesunden Buttande. Die Stellung erreicht daher nicht die Sicherheit, welche die regelrechten Berbaltnisse darbieten. Ein Amputirter geht um so bester, je mehr er mit beiden Krücken ausschreitet oder die eine, wenn er sie ausschließlich oder in Berbindung mit einem hande gebraucht, sentrecht an die Achselhöhle der kranken Seite anstemmt.

Bedient sich ein Umputirter eines hölgernen Beines und eines handstockes, so subnt er diesen am zweckmäßigsten an der gesunden und nicht an der kranken Seite. Er entlastet in jenem Falle seine schwerere Körperhälfte, wenn er mit dem gesunden Beint voranschreitet. Dasselbe gilt von hinkenden, in denen noch das tranke Glied eine gewisse Tragtrast besitht. Ist dieses nicht der Fall, so wird natürlich die unmittelbare Untritubung der leidenden Seite durch einen Stab dringender, als die eben erwähnte Rüdfickt.

Die Neigung des Bodens übt einen wesentlichen Einfluß auf bit Stabilitätsverhältniffe des Menschen, wie der übrigen Körper aus. Steht die Schwerlinie senkrecht auf der wagerechten Unterlage, so wird bas

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Abbilbungen, welche bie Berbefferungen ber Berhaltniffe ber Sometlinie in verschiedenen Korperftellungen anschaulich zu machen suchen, findet fich in Ch Dupin, Geometrie et Mécanique des arts et metiers et des beaux-arts. Tome II, Tab. I. Paris, 1826. 8,

ganze Gewicht ber Maffe für die Festigkeit bes Stehens verwandt. Ift dieses aber nicht ber Fall, so kann nur ein Theil besselben die Sicherheit ber Stellung versorgen. Ift 3. B. A B C D auf einer schiefen Sbene aufgestellt und fein Gewichtsbruck burch die Linie S G, Fig. 39., gegeben, so

Fig 39.

Fig 40.





steht er nur mit der Kraftgröße S N. Eine andere P S dagegen sucht undang ibn mit einer entsprechenden Fallgeschwindigkeit langs der schiefen Ebene Rese F H hinadzutreiben. Der Körper A B C D kann sich auf ihr in seiner Lage erhalten, weil seine Schwerlinie S G innerhalb C D den Boden bezrührt. It dieses, wie Fig. 40. angiebt, nicht der Fall, so wird er, wenn er auch auf D C auf einer horizontalen Fläche ruhen könnte, auf H F nach A D hin umfallen. Denken wir und aber eine Kugel, die ihren Schwerzunkt in ihrem Mittelpunkte hat, so wird ihre Schwerlinie seden Augenzblid außerhalb der Unterstügung liegen. Sie gleitet daher nicht bloß, sonz dem rollt auf einer schiefen Ebene hinab. Nehnliche Berhältnisse machen et möglich, daß der Mensch eher auf einem steilen Bergwege das Gleichzscwicht verliert oder sich in liegender Stellung auf abschüssigem Boden berabrollen lassen kann.

Bollen wir und aber bie Einfluffe, bie folche anfteigende Flachen auf 245 unferen Korper ausüben, verfinnlichen, so fann und ber Fig. 41. abgebilbete



physifalische Apparat, ber zur Ersläuterung der Wirfungen ber schiefen Sbene bient, ben besten Aufschluß gesben. Soll eine Last, wie ein Wagen oder ein Mensch auf eisner schiefen Fläche RS stehen, so mag ab die Größe und Richtung ber Wirs

lung des Schwerpunktes der Masse bezeichnen. Sie steht dann dem Parsallelogramm der Kräste gemäß mit der Größe a d, die auf R S senkrecht wirkt, sest, wird dagegen mit der a c, die RS parallel ist, herabgetrieben. Die lettere a c, die wir mit dem Ausdruck der Last un ahme bezeichnen wollen, läßt sich aus dem Gewichte des Körpers oder dessen Repräsentanten

Anbang a b und bem Reigungswinfel & ber ichiefen Ebene RS gegen ben Borigont RT berechnen. Soll nun ber Bagen binaufgezogen werben, fo muß bas Buggewicht P bas Gewicht beffelben um mehr, als bie Laftzunahme übertreffen. Rollte



er hinunter, fo wird bie Geschwinbigfeit, mit welbiefes at: der schieht, von ber Bobe feines Dr. tes über bem bo: rigont bestimmt. Befante er fich in S, fo murbe er mit berfelben Go schwindigfeit in R anlangen, mit bet

Anbanger T erreichte, wenn er in ST frei herabsiele. Die Zeit, die er aber für bas Berabrollen von S nach R brauchte, hangt von ber Große bes Reigungs winkels ab. Sie verlangert fich um fo mehr, je fleiner a und RS werden.

246 Ein Menich, ber auf einen Berg fteigt, befindet fich in abnlichen Ber baltniffen. Gine a c gleiche Rraft sucht ibn nach abwarts zu führen. Bill er alfo vorwärts tommen, fo hat er nicht bloß feine Rorperlaft, wie in ber Ebene, ju tragen, er muß auch noch so arbeiten, ale sei er binten mit einem a c gleichen Gewichte beschwert. Gebt eine Bergftrage mit 7% Reigung empor, so beträgt ber Bintel  $x = 4^{\circ}$  0' 50". Biegt nun ber Anbang Mann 68,29 Kilogramm, fo wird bie Laftzunahme 4,78 Kilogr. ausmachen. Erhobe fich aber die Bahn um 250, so wurde biefer Werth auf 28,86 Die Beschwerben bes anhaltenben Bergfteigens ver-Rilvar. machfen. größern fich baber mit ber Bunahme ber Steilheit in bebeutenbem Maafe.

Geben wir bergab, so wiederholt fich bas Gleiche in umgekehrter Beife. Bir werben bann auf entsprechenbe Art abwarts getrieben, als wenn und eine vorn angebrachte Kraft berabzoge.

Bleitete ein Knabe auf einer fteilen Schneebahn, die 50 Meter lang und unter 50 geneigt mare, auf einem Schlitten binab, fo murbe er unten, wenn man ben Wiberftand ber Luft und die Reibung bes Bobens außer Acht läßt, mit einer Geschwindigfeit von 9,246 Meter anlangen. Diefe mare eben fo groß, ale wenn er von einer Bobe von 4,358 Deter frei berabfiele und bie Luft fein Sindernig bereitete. Die Zeit aber, bie er jum hinabgleiten nothig bat, mußte 11,47 Dal fo groß ale in bem legteren Kalle sein. Sie betrüge bier 0,943 und bort 10,815 Secunden.

Das freie Huge taufcht fich in hohem Grade in Betreff ber Reigungswintel, unter benen Strafen oder Bergpfade anfteigen. Sein Urtheil wird durch Die Lange Des Beget RS, Fig. 40., bestochen. Die Erhebung von S über T wird aber um fo bedeutender, !! mehr T von R absteht. Wir fegen baher balb irriger Beife große Sohen vorans, wenn felbft a febr flein ift.

Die unmittelbaren Triangulationsbestimmungen, welche Dufrenop und Elie de

Beaumont') angeben, bestätigen bieses volltommen. Gine Absentung von 34 Minuten sällt schon febr bem freien Auge auf. Die Eisenbahn von Rive des Gier nach Givors, auf der die Wagen von selbst hinabgleiten, hat nur eine Neigung von 0°20'38". Der Weg über den Mont- Eenis steigt im Maximum um 4°0'50" und der über den Simpson um 5° 42'36". Das Gesey verdietet in Frankreich, daß eine neue Straße um mehr als 5% und im Canton Bern, daß sie um mehr als 7% abfalle. Dieses giebt aber nur Binkel von 2°51'50" und 4°0'50". Der steilste Theil der Straße Rue de sa Montagnes Et (Benevière in Paris geht unter 6' aufwärts — eine Erhebung, die schon Vielen bes schwertich wird.

Sat der Weg einen Abfall von 9° 1', so wird es selbst mit Benusung des hemmichubes unsicher, im Wagen hinabzusahren. Ist er durch Regen schüpfrig geworden, so tritt schon der gleiche Fall für das Geben bei 9° 46' 30" ein. Beträgt die Neigung 15°, so wird es ganz unmöglich, mit dem Wagen hinabzusommen. Die Psade, die man noch auf Maulthieren im Assatchase und in den Schweizer Alpen zurücklegt, ergeben im Durchschutzt 19°. Das Marimum der Steigung, welches diesen Thieren überhaupt, wenn sie belastet sind, möglich wird, beträgt ungefähr 29°. Ein Mensch geht höchstens noch leicht auf einem steinigten unter 25° geneigten Boden auf und ab. Bei 50° können selbst nicht mehr Schaase, um Futter zu suchen, hinauskommen.

3ft ber Fußboben feft, so baß sich nicht ber Tritt bes Menschen eindruckt, so wird eine Bahn von 37° so gut als unbrauchbar. Der Wintel tann aber auf Sandboben, ber mit vultanischer Afche bedeckt ift, auf 42°, nicht aber bis zu 44° fleigen (Aler. v.

Sumboldt).

Der Aletschgeletscher fällt nach dem Ballis unter 2° 58'; das Eismeer bei Chamounp, an der Bereinigungsstelle seiner beiden Ursprungstheile, des Tacul- und Lechaudgletschers unter 3° 15' und etwas tieser unter 6° ab. Besteigt man den Montblanc, so überwindet man im Maximum eine Erhebung von 35°, wenn man Stusen in das Eis einhaut. Lawin n fallen schon bei einer Absendung von 30° und noch weniger. Die Lava des Desur kam dei dessen Ausbruch im Jahre 1769 unter 19° 44, bei dem im Jahre 1834 aber nur unter 1° 45' und die des Aetna sogar im Jahre 1832 unter 0° 54' hinab.

Die giemlich fteilen Steintreppen, Die bier in Bern gebrauchlich find, fallen auch unter verbaltnigmagig bedeutenden Binteln ab. Die ber Anatomie hat g. B. 27° 33' 37" und

Die meines Wohnhauses fogar 32° 53' 22".

Geben wir bergauf, so verlangsamt sich unsere Bewegung mit ber 247 Bergrößerung des Widerstandes. Wir buden den Oberförper nach vorn, als ruhte eine Last auf unserem Ruden und fallen leicht in dieser Richtung bin, weil wir oft die Verbesserung unserer Schwerlinie auf steilen Pfaden übertreiben. Das Bergabsteigen zieht die entgegengeseten Ersolge nach sich. Wir streden den Oberförper nach hinten, als wollten wir einem Geswichte, das wir ausheben, entgegenwirken. Die raschere Bewegung, zu der wir durch unsere eigene Fallgeschwindigkeit gezwungen werden und die inskinctmäßige Körperstellung, die wir dabei annehmen, läst und leichter kürzen. Wir fallen aber dann auf den Rüden und nicht nach vorn. Eilt ein Bergreisender hinab, so nimmt er daher auch seinen Bergstod so zwisschen die Füße, daß dieser nach hinten hervorragt. Er sest ihn aber beim Emporgehen vor sich aus, um an ihm seine vermehrte Körperlast, wie an einem Pfeiler emporzuziehen.

Rechanische Leiftungen. — Das Geben bilbet eine ber ein: 248 sachsten mechanischen Leistungen bes Menschen. Er trägt babei seine eigene Raffe eine gewisse Strede weit fort. Die Geschwindigkeit, mit ber es

<sup>1)</sup> Dufrénoy et Elie de Beaumont Mémoires pour servir à une déscription géologique de la France. Tome IV. Paris, 1838. 8. p. 204-226.

vollführt wird, bangt nicht bloß von dem Willen und der Kraft bes Inbividuum, sondern auch von der Zeit, mahrend welcher biese Thatigfeit anbalt, ber Gewohnheit und ber Rebenbelastung ab. Tragt ein ruftiger Rufganger Nichts als feine Rleiber, fo fann er taglich im Durchfchnitt in 81% Stunden 50 Kilometer auf ebenem Boben und in nicht zu großer Sige burchlaufen. Er macht in ber Minute 125 Schritt von 0,784 Meter gange und hat eine Geschwindigfeit von 1,634 Meter für bie Secunde. Sowadlichere, aber immer noch gefunde und fraftige Manner bringen es nur täglich auf 32,4 Kilometer in 8 Stunden. Die Schnelligfeit ihrer Bewegung finkt baber bann auf 1,125 Meter. Sie beträgt aber sogar nur 1,04 Meter bei einem Spazierganger, ber etwa in 50 Minuten eine halbe Meile macht und 0,9 bis 1 Meter bei einem Boten, ber feinen Dienft mit feiner großen Gile verfiebt.

Die Kriegswiffenschaft sucht fo genau als möglich die mittlere Geschwindigkeit, mit ber Solbaten bie größten Raumftrecten unter ber fleinften nachwirtenden Ermubung burchfepen tonnen, festaustellen. Die Bernachläffigung ber bierfur gultigen Regeln bat in manchen Rriegen eben fo viele Menfchen, als eine verlorene Schlacht, burch Erfcopfung und nachfolgende Rrantheiten hingerafft. Die Tattit ber verschiedenen Bolter weicht in Diefer Beziehung im Gingelnen ab. Ginige Beispiele, Die den Angaben von Bouvarb 1, Dupin") und Bach") entnommen find, tonnen biefes überfichtlich barftellen.

|                                               | Militär                                |                   |                   |                |                                     |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                               | französisches nach Bouvard (vor 1819). |                   |                   | englifches     | östreichisches nach 3ach<br>(1812). |                   |                   |  |
|                                               | Gewöhn:<br>licher<br>Schritt.          | Reifes<br>fcritt. | Sturm:<br>fcritt. | nach<br>Dupin. | Manös<br>vrirs<br>schritt.          | Reife:<br>forits. | Sturm:<br>fdritt. |  |
| 3ahl der Schritte in der<br>Minute            | 76                                     | 100               | 200               | _              | 80                                  | 100               | 120               |  |
| Durchlaufener Raum in<br>der Minute in Metern | 50                                     | 66                | 130               | 90             | 57,7                                | 75,8              | 94,6              |  |
| Länge des Schrittes in Metern                 | 0,66                                   | 0,66              | 0,65              | -              | 0,72                                | 0,76              | 0,79              |  |
| Secundengeschwindigkeit in Metern             | 0,83                                   | 1,10              | 2,17              | 1,50           | 0,96                                | 1,26              | 1,58              |  |

Die altrömischen Soldaten sollen 71/2 Kilometer in der Stunde mit einer noch gro-Beren Beschwerung, als die heutigen Soldaten, gemacht haben 1). Diefes wurde die taum glaubliche Befdwindigfeit von 2,08 Meter geben.

249 Das laufen vergrößert natürlich bie Geschwindigfeit ber Bewegung in bedeutendem Grade. Bahrend aber die meiften Menfchen Anftrengungen ber Art nur furge Beit aushalten, fonnen Laufer von Profession bie Ge

<sup>1)</sup> Hachette, Traité élémentaire des Machines. Seconde Edition. Paris, 1819. 4.

pag. 39.

") Ch. Dupin, Géometrie et Mécanique des arts et métiers et des besux-arts Tome III. Paris, 1826. 8. p. 76. 77.

3) F. J. v. Gerstner, Handbuch der Mechanik. Zweite Auflage. Th. I. Prag, 1832.

<sup>4)</sup> Dupin a. a. O. pag. 78.

schwindigkeit von belafteten Pferden ausgebehntere Bahnstreden hindurch erreichen. Man hat 3. B. für ausgezeichnete Fälle der Art:

| Sonellläufer.                                                                                      | Secunbens<br>geschwindigfeit<br>in Metern. | Paferbe.                                                            | Secunben-<br>geschwindigfeit<br>in Metern. |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Serrichaftliche Läufer<br>Englische Wettläuser<br>Schnelläuser Göhrich ')<br>" Cootes<br>" West ') | 2,84<br>4,00<br>4,20<br>4,47<br>9,08       | Cavallerie im Schritt<br>Cavallerie im Trab<br>Cavallerie im Gallop | 1,4<br>3,6 bis 4,20<br>6,32 bis 8,44       |  |  |

Best lief mithin selbst schneller, als die Reiterei im Gallop fortstommt, er war aber nur 16 Secunden in dieser Beise thätig. Bare die Sache vollsommen verburgt, so wurde Cootes das merkwurdigste Beispiel darbieten, benn er lief 1000 englische Meilen in 100 Stunden und verlor dabei 14 Kilogramm seines Körpergewichtes.

Ein wesentlicher Bortheil des Laufens besteht, wie wir sehen werden, 250 barin, daß möglichst wenig Zeit mit der Stemmung der Ertremität, die den Rörper augenblicklich auf dem Boden aufftügt, verloren geht. Die Besichaffenheit der Unterlage hat aber einen bedeutenden Einfluß auf die Schnelligkeit des Fortsommens. Ift das Erdreich weich und nachgiebig, so sinkt jedes Mal das belastete Bein ein. Es erfordert eine gewisse Zeit, damit es emporgelange. Die Geschwindigkeit nimmt daher ab. Wir gehen deshalb auf nasser Erde, auf feinem Sand, auf Lavaasche langsamer, als auf einer guten Chaussee. Ein hinkender, dessen leidende Körperhälfte niedersinkt und in die höhe gehoben wird, kommt weniger schnell, als ein Gesunder fort.

Schlägt man bie mittlere Geschwindigkeit eines Fußgangers gu 1 Meter an, fo taun dieser Berth einen paffenden Ausgangspuntt für den Bergleich der Bewegung bes Renschen mit der von Thieren, Maschinen oder Naturagentien abgeben. Denn die Schnel. ligkeit wird eben so viel, als sie in Metern beträgt, vergrößert oder verkleinert. Wir haben daher g. B.

|                                                      | Secunden=<br>geichwindigfeit. | •                                                                           | Secunden-<br>gefcmindigkeit. |                                                              | Secundens<br>gefcwindigfeit. |                                                                                                                 | Secunden:<br>geschwindigkeit.  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Faulthier<br>Schnecke<br>Pferd im<br>Schritt<br>Post | 1/1000<br>1,40<br>3,40        | Pferd im Trab<br>Dampfboot<br>Pferd in<br>Gallop<br>Schlittschuh-<br>läufer | 3,68<br>4,5<br>7,38<br>10,8  | Dampfwagen<br>Englischer<br>Renner<br>Windhund<br>Brieftaube | 11-18<br>13,05<br>20<br>70,9 | Telegraph zwi-<br>icen Paris u<br>Straßburg<br>Elektriiche<br>Wirkung nach<br>Wheaftone<br>Licht nach<br>Struve | 1089<br>421920000<br>283131000 |

1) Gerstner, a. a. O. S. 29.

<sup>9</sup> A. Baumgartner, Die Dechanif in ihrer Anwendung auf Runfte und Gewerbe. Brag. 1834. 8. S. 6.

Birft ber Denich mittelft feiner mechanischen Rraft, als Da: 251 foine nach außen, fo gebraucht er entweber feine gesammte Rorperlaft als Beschwerungsgewicht ober er bebient fich seiner Ertremitaten, um mit telft ihrer gewisse zwedmäßige, anhaltende oder periodisch wiederkehrende Bewegungen ju vollführen. Gin Arbeiter, ber auf bem Brette eines Bugwerkes bin- und bergebt ober in einem Tretrade thatig ift, zieht seine Rörperschwere in einfacher, aber intelligenter Beise zu gewiffen 3meden ju hilfe. Das Treten eines Pedals bagegen nimmt nur einen Theil feiner möglichen Daffenleiftung in Unfpruch.

252 Das größte mechanische Runftwerf, bie burch ben Geift geleitete Sand, macht es vorzugeweise möglich, daß die Maschinenarbeit des Menschen berechneter und zwedmäßiger als die ber Thiere ausfällt. Gine fast unendliche Mannigfaltigfeit von Wirfungen liegt bier zwischen bem einfachen Faffen, Ziehen und Sauen und ben Wirkungen, welche bie Finger bed

Malers ober Mufifers bervorrufen.

253 Da jede zu große Anstrengung einen bedeutenden Grad von Ermubung nach fich giebt, fo gebraucht auch nur ber Sandarbeiter einen Theil seiner Kraft, um dafür längere Zeit thätig sein zu können. Er leistet in: ftinctmäßig so viel, daß die Rube der Nacht hinreicht, die Erschöpfung volls fommen zu beseitigen. Die Größe ber Thätigkeit hangt aber nicht bloß von feinem absoluten Rraftwerthe, sondern auch von der Art feiver Beschäftigung ab. Denn biefe bestimmt, welche Theile feiner Dusfulatur auf gunftigere und welche in unpaffenderer Weise benutt werden konnen. Bicht ber Mensch ein Schiff ober einen Bagen, fo find die Bortheile fur seine Bewegungborgane weit geringer, ale wenn er rubert. Ein Pferb eignet fich vorzüglich für ben magerechten Zug; foll es bagegen Lasten auf Berge hinaufführen, fo ftogt es in diefer Sinfict auf größere Schwierigfeiten, ale ber Menfch. 1)

254 Die Mechanif bedient sich eines einfachen Mittels, um die verschie benen Maschinenarbeiten zu vergleichen. Sie schafft nämlich einen idealen Werth, die bynamische Ginheit ober bas mechanische Moment, das die Producte des fortgeführten Gewichtes, des durchlaufenen Raumes und der gebrauchten Zeit in einem Ausdrude umfaßt. Nehmen wir einige von Coulomb2) ermittelte Erfahrungewerthe jum Beispiel, um Diefeb näber zu erläutern.

Benn ein Mann, ber mit ben Kleibern 70 Kilogrin. wiegt, 50 Kilos meter auf ebenem Boden in einem Tage jurudlegt, so besteht bann seine tägliche dynamische Einheit 3500 Kilogramm — Kilometer. Da aber ein Cubifdecimeter Baffer 1 Kilogramm wiegt, so entspricht bieses ber Bor stellung nach einer hebung von 3500 Cubikmeter Baffer auf 1 Meter Höhe. Dauert der Gang 10 Stunden, so batten wir für die Minute  $\frac{3500000}{222} = 5833$  Rgm. Rm.

<sup>1)</sup> Muncke in Gehler's physikalischem Wörterbuche. Bd. V. Leipz., 1830. 8. S. 981 s) Hachette, Traité élémentaire des Machines. Deuxième Edition. Paris, 1819. 8. pag. 42.

Kräftige Arbeiter führen täglich bochftens 44 Kilogramm 20 Kilometer 255 Diefes giebt für 70 Kilogramm Rorpergewicht 2280 bynamische Einheiten, mithin beinabe 3/3 weniger, als ohne alle Belaftung. Trager, die Mobeln von einem Orte jum andern beforbern, machen im Tag bei 58 Rilogramm Belaftung nicht mehr, als 6 Gange von 2 Rilometer. Diefe Arbeit frengt fie aber in bem Grabe an, bag fie fie nicht zwei Tage bintereinander wiederholen fonnen. Rebren fie leer gurud, fo baben wir  $(2 \times 70 + 58)$  12 = 2376 bynamische Einbeiten.

Die Belaftung verringert also ben Werth bes mechanischen Momentes in bedeutendem Grabe. Betrachten wir aber ben Runeffect, welchen bie beiberlei Arbeiten ber Trager liefern, fo werben taglich 44 Rilogramm 20 Kilometer weit bei geringerer und 58 Rilogramm nur 12 Kilometer bei ftarterer Anstrengung fortgeführt. Wir haben also in dem erften Falle 890 Ram. Rm. und in bem letteren 696 Ram. Rm. Die größere Dube vergebrt bier beinabe 1/5 bes Rugeffectes.

Die Mechanifer und Physiter haben auch biefelbe Berechnungeweise 256 für ben Fall, in dem Menschen auf ichiefen Ebenen emporfteigen und Laften binauftragen, angewendet. Es ergiebt fich aber von felbft, bag bier bie Berbaltniffe verwidelter und Bestimmungen ber Art unficerer fein werben, weil nicht blog die lange, sondern auch die Reigung des Beges in Betracht fommen muß. Gegenseitige Bergleichungen find bann nur mit vieler Borficht zu gebrauchen.

Als Borda ben Die von Teneriffa bestieg, war jeder ber acht Begleiter, bie ju guß gingen und die phyfitalischen Inftrumente trugen, mit 7 bis 8 Rgm. belaftet. Sie erhoben fich in einem Tage während 71% Stunden um 2923 Meter Barometerbobe. Rimmt man ihr Körpergewicht au 70 Kilogramm und ihre Belaftung ju 7 Rilogramm an, fo erhalt man für bie senfrechte Erhebung 225,07 dynamische Ginheiten von 1 Cubifmeter Baffer auf 1 Meter Bobe. Gin magerer und nicht fehr fraftiger Mann, wie ich ber mit ben Rleibern nur 57 Rilogramm wiegt, geht ohne übermäßige Anstrengung von Meyringen (569 Meter boch) auf die Grimfel (1869 Meter) in 8 Stunden eines Tagemariches. Wir haben mithin nur 74,1 bynamifche Ginheiten fur die Erhebung in fentrechter Richtung. Schlagt man die Steigung bes Grimselpaffes zu 7% im Durchschnitt an, fo betragt die gange bes Beges 18,571 Rilometer, Die Geschwindigfeit 0,644 Reter und bie Leiftung 1058,6 Rgm. Rm. 3ch fonnte aber taglich 8 Stunden auf ebenem Boben mit 1 Meter Geschwindigkeit ohne größere Anftrengung geben. Die Arbeit murbe baber um mehr ale bie Salfte burch bas gunftigere Terrain fteigen ober 1641, 6 Rgm. Rm. gleichen.

Tragt ein Mensch eine Laft auf einer schiefen Cbene in Die Bobe, fo 257 wird naturlich feine Leiftung geringer ausfallen, als wenn er fie auf boris zontalem Boben fortichafft ober wenn er unbeschwert bie gleiche Sobe befleigt (5. 245.). Coulomb1) fand 3. B., bag ein ftarter Trager täglich

<sup>1)</sup> Coulomb in den Mémoires de l'Institut National des Sciences et Arts. Sciences mathématiques et physiques. Tome II. Paris, an VII. pag. 389.

258

260

6 Holzsuhren von 734 Rilogramm 12 Meter hoch schaffen kann. Er geht hierbei 66 Mal hinauf und hinunter und trägt also immer bei dem Aufkeigen 66,6 Kilogr. Bedenkt man, daß die Last der nöthigen Stricke und Haken, die er bei dem Herunterkommen führt, als unbedeutend außer Acht gelassen werden kann, so hat man für die Gesammtleistung 6 × 734×12 + 70 × 66 × 12 = 108,288 Kgm. Km. und für den Nupessect der Last sortschaffung in die Höhe 52,848 Kgm. Km. handlanger, die 35 bis 40 Kilogr. Steinkohlen als Ladung nehmen, befördern sie nach Gueniveaus) auf rauben Treppen mit einer täglichen Leistung von 42 bis 50 Kg. Km. Nupessect. Nimmt man wieder ihr Körpergewicht zu 70 Kilogr. an, so hat man eine Gesammtleistung von 112 bis 120 Kgm. Km.

Die zwedmäßige Bertheilung bes Gewichts auf die größtmögliche Menge von Musteln bilbet einen hauptpunkt des Erfolges. Trägt ein Mensch eine Last, die eben so viel als er selbst wiegt, auf dem Ruden, so leistet er weniger, als wenn er unter den gleichen Berhaltnissen unbelastet, b. h. mit der passendften Bertheilung seiner eigenen Körpermasse die dops

pelte Bobe emporftiege.

Die Mechaniker führen die Birkung von Maschinentheilen ober von Menschen, die an ihnen arbeiten, auf ähnliche bynamische Einheiten zurud, um hiernach einen Maabstab für die Beobachtung mannigsacher öconomischer und technischer Fragen zu erhalten. Es versteht sich aber von selbst, daß die Schänungen um so unsicherer ausfallen, je schwankender die Grundwerthe der Natur der Sache nach erscheinen.

Ein Bergmann zieht z. B. 90 Kilogramm Steinfohlen in einem Schlitten 290 Meter weit und wiederholt diese Arbeit, indem er leer zurücklehrt, 24 Mal im Tage. Der Nupeffect gleicht daher 626,4 Kgm. Km., mithin noch etwas weniger, als der des §. 255. angeführten und mit 58 Kilogr.

beschwerten Möbelträgers.

Fünfzehn Monate lang fortgesette Beobachtungen ergaben, daß zwei Arbeiter ber Pariser Runzskätte 5200 Gelbstüde im Tage schlugen. Der 38 Kilogramm schwere Prägstod wurde babei sebes Mal 4 Decimeter boch gehoben. Jeber Mann lieferte baher einen täglichen Rupeffect von 39,52 Rg. Km.

Ein Taglöhner fährt täglich nach Bauban in einem Karren 14,79 Eubismeter Erbe 29,226 Meter weit. Da er sie in 500 Gängen holt, so burchläuft er belastet 14,613 Kilometer. Die Arme bes Arbeiters tragen babei nur einen Theil ber Masse und zwar nach Coulomb<sup>2</sup>) 18 bis 20 Kilogr. und bei leerem Karren 5 bis 6 Kilogr. Der Mensch muß überdies 2 bis 3 Kilogr. Kraft anwenden, um den gefüllten Karren über die Unebenheiten des Bodens fortzustoßen. Gleicht nun das Gewicht der Laft nach Coulomb 70 Kilogr., so hat man 2425,76 Kg. Km. Gesammtleistung und 1022,91 Kg. Km. Nutsessect.

Die beiden folgenden von Morin ") entlehnten Tabellen konnen und eine Ueber

<sup>1)</sup> Hachette a. a. O. pag. 42. 1) Coulomb a. a. O. pag. 409. 410.
2) A. Morin, Aide-Mémoire de Mecanique pratique à l'usage des Officiers d'Artillerie et des Ingénieurs civiles et militaires. Deuxième Edition. Metz et Paris, 1838.

8. pag. 336 u. 338.

sicht geben, wie die gegenwärtigen französischen Wechaniker und Ingenieurs die Leistungen und den Rupessech verschiedener Thätigkeiten des Menschen und des Pferdes schäpen. Ranche Einzelwerthe weichen zum Theil, wie man sieht, von den obigen nach den Angaben anderer Wechaniker unterworfenen Berechnungen ab. Die Unterschiede überschreiten jedoch nicht die Breite des Wechsels, den die Verhältnisse gestatten.

I. Ruseffect in Rilogramm.Rilometern für die Fortichaffung auf magerechten, ebenen Bahnen.

| Fortge-<br>schaffte<br>Last in<br>Kilogr. | Secundens<br>geschwins<br>digkeit in<br>Metern | Tägliche<br>Arbeitszeit<br>in<br>Stunden. | Nupeffect<br>in Kilogr.<br>Kilometer. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 65                                        | 1,50                                           | . 10                                      | 3510                                  |
| 100                                       | 0,50                                           | 10                                        | 1800                                  |
| 60                                        | 0,50                                           | 10                                        | 1080                                  |
| 40                                        | 0,75                                           | 7                                         | 756                                   |
| 65                                        | 0,50                                           | 6                                         | 702                                   |
| 120                                       | 1,10                                           | 10                                        | 4752                                  |
| 700                                       |                                                | 10                                        | 27720                                 |
| 350                                       | 2,20                                           | 4,5                                       | 12474                                 |
|                                           | 65 100 65 120 700                              |                                           |                                       |

II. Runeffect in Rilogramm. Rilometern für die fentrechte Sebung von gaften.

| •                                                                                                                                           | Gehobene<br>Last in<br>Rilograms<br>men. | Secundens<br>geschwins<br>digkeit in<br>Metern. | Edgliche<br>Urbeitszeit<br>in<br>Stunden. | Tägl. Ur-<br>beitsgröße<br>für 1 Rilo<br>grm. u. 1<br>Km. Söhe. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ein Menfch, der auf einem fanft aufstei-<br>genden Bege oder einer Treppe unbe-<br>lastet hinaufgeht                                        | 65                                       | 0,15                                            | 8                                         | 280,8                                                           |
| Ein handarbeiter, ber eine Last mittelst<br>eines über eine Rolle gehenden Stri-<br>des beraufzieht und ben Strick dann<br>wieder herabläßt | 18                                       | 0,20                                            | 6                                         | 77,76                                                           |
| Gin Arbeiter, ber Laften auflabet                                                                                                           | 20                                       | 0,17                                            | 6                                         | 73,44                                                           |
| Ein Arbeiter, ber Laften auf einen an-<br>fleigenben Beg ober eine Ereppe tragt,<br>und feer heruntertommt                                  | 65                                       | 0,04                                            | 6                                         | 51,16                                                           |
| Ein Arbeiter, der einen gefüllten Sand-<br>tarren auf eine ichiefe Cbene (1/12) fahrt                                                       | 60                                       | 0,02                                            | 10                                        | 43,20                                                           |
| Ein Taglohner, der Erbe mit der Schau- fel auf eine mittlere Sohe von 1,6 De- ter hebt                                                      | 2,7                                      | 0,40                                            | 10                                        | 38,88                                                           |

261 Dreierlei Grundbedingungen, die ursprüngliche Rraft ber Mubleln, ber Grab und bie 3medmäßigfeit ihrer Berwendung und die Uebung beftimmen bie Große ber Leiftung und bes Nugeffectes. Die ftartften laufer find lange bagere ober fleine gebrungene Menichen, beren Musteln geborig entwidelt und burch Uebung gestählt find. Giner ber beften Bergreifenben bes Canton Bern ift nicht voll 1,7 Meter lang und wiegt 63 Rilogrm. mit ben Rleidern, besteigt aber ohne besondere Anstrengung den am Thuner See (578 Meter) liegenden Riefen (2384 Meter über bem Reeresspiegel), beffen Beg faft ununterbrochen fteil (unter ungefähr 200) binaufgeht und au 5,28 Kilometer angenommen werden fann, mit 0,5 Deter Gefdwinbigfeit. Die beften Sandarbeiter, Turner und Ringer bieten abnliche Berbaltniffe ber Körperbilbung bar.

Stärfere bise vermindert bie Leiftungen des Menichen. Frangofische Solbaten konnten auf Martinique, wo die Barme felten unter 20° finft, faum bie Salfte von bem, was fie in ihrer Beimath ju Stande brachten,

arbeiten.

Die alteren Mathematiker bemuhten fich vielfaltig, allgemeine Ausbrucke für bie te anbang lativen Rrafte des Menichen gu finden. Euler hatte 3. B. in Diefer Sinficht zwei For-gr. sn. mein, die zu verschiedenen Resultaten führten, gegeben. Schulge, welcher Die erfahrungegemaße Prüfung übernahm, fand dabei, daß die eine Formel, nach welcher die relative Rraft eines Menschen dem Producte ber absoluten Kraft und dem Quadrate bes von der Einheit abgezogenen Quotienten ber relativen und ber absoluten Beschwindigkeiten gleicht, bie richtigere fei. Sachette ') betraftigte bas Bleiche fur bas Pferd.

Bernoulli ftellte ben Grundfas auf, daß Laft und Befchwindigfeit gegensettige Mequivalente bei jeder mittleren Unftrengung des Menfchen bildeten. Obgleich nicht biefet Unbang Princip der Erfahrung genau entspricht, fo verfuchte boch Gerfiner Die thatige Kraft Rr. 88. eines Arbeiters aus einer auf diefer Grundlage ruhenden Formel herzuleiten. Gin mittelstarter Mann besipt nach ihm eine durchschnittliche Kraft von 12,5 Kilogr. und eine mittlere Secundengeschwindigkeit von 3/4 Meter. Geht er nun 8 Stunden lang, so tann er, wie die Formelentwickelung lehrt, 8,33 Kilogramm ale Laft mitnehmen und 28,8 Kilometer durchlaufen, ohne fich übermäßig anzustrengen. Erägt er aber Nichts, so bermag fich feine Gefchwindigkeit für den gleichen Fall von 0,75 auf 1,5 Meter gu erboben.

Unbang Die Gerfiner'iche Formel führt noch ju bem Schluffe, baß bie größte Kraft eines Rr. 18. Arbeiters bei mittlerer Anstrengung in ber Ruhe und für den Augenblick bas Bieriache feiner Mittelfraft beträgt. Es feht ihm aber das Doppelte berfelben ju Gebote, wenn

er feine gewöhnliche Arbeitszeit ohne alle Befdwindigkeit thatig ift.

Die icon oben angeführten Untersuchungen von Coulomb gingen vorzüglich von bem Gesichtspuntte aus, baß fich nicht bas Bernoulli'iche Theorem in ber Erfahrung volltommen bewährt. Denn der Mensch wird unwilltührlich mit Bunahme der Belastung, der Geschwindigkeit ober ber Foderungen überhaupt ju bedeutender r Unftrengung binge riffen. Er leiftet baber für turgere Beitraume mehr, für langere bagegen weniger, als wenn biefes nicht ber Fall mare. Es handelt fich aber bann barum, ben größten Rus effect, b. h. basjenige Berhaltniß, in welchem ein Arbeiter bas meifte bei ber verbaltnis: mäßig geringsten Ermudung leiftet, aufzufinden.

Gebraucht man die in diefer hinficht von Coulomb gegebene Formel und die von Andang Gebraucht man die in diefer Dinjicht von Coulding gegevene Golinic and Mr. 164, ihm für sie angenommenen Grundwerthe, so ergiebt sich, daß ein träftiger 70 Kilogramm schwerer Erbeiter den größten Nußessecht liesert, wenn er etwas weniger als % seines Körpergewichtes oder genauer 51,1 Kilogramm auf wagerechter Bahn fortträgt. Diefer Werth beträgt fast gerade 1/4 der Körperschwere ober richtiger 52,79 Kilogramm für bab Tragen auf ansteigenden Wegen oder Treppen. Geht er belaftet hinauf und unbelaftet

hinunter, fo fleigt ber gunftigfte Werth nach Coulomb ") auf 61,23 Rilogr.

<sup>1)</sup> Hachette a. s. O. p. 58. \*) Coulomb a. a. O. p. 405.

Diefe Formeln ergeben ferner, daß die paffende Belaftung, die alfo ben größtmöglichen Rupeffect liefert, nur ungefähr 1/10 bis 1/4 des Rupeffectes, ben ber volltommen unbelaftete Menfc giebt, erzeugt. Die Beschwerung verzehrt alfo 1/10 bis 1/4 ber nüglichen Leiftung. Die oben angeführten Werthe von Morin geben einen etwas größeren Berluft. Ausführliche Mittheilungen über die Leiftungen des Menschen und der Thiere finden

fic in: Coulomb, a. a. 0. 385 - 425. Hachette, Traité élementaire des machines. Seconde édition. Paris, 1819. 4. p. 24-59. Christian, Traité de mécanique industrielle. Tome I. Paris, 1822 p. 62-114. Ch. Dupin, Géometrie et Mécanique. Tome III. Paris, 1826. 8. p. 73-165. Muncke in Gehler's physikalischem Wörterbuche. Bd. V. Leipzig, 1830. S. S. 983-1004. F. J. v. Gerstner, Mechanik. Zweite Auslage. Bd. I. Prag. 1833. 4. S. 14-72. A. Baumgartner, die Mechanik in ihrer Unwendung auf Runfte und Gewerbe. Wien, 1834. 8. G. 356-63 u.a. Morin, a. a. O. p. 336 - 341.

Die Gewohnheit übt nicht bloß bie Muskeln, sondern lehrt auch bie Biberftande zwedmakia vertheilen und bie vaffenbften Bewegungeberbindungen auswählen. Jeder Arbeiter, ber ju einer neuen Beschäftis aungsart übergebt, liefert baber im Anfange einen geringeren Rugeffect als später.

Die Bewegungen, welche bie Maschinenarbeiten bes Menschen und 262 ber Thiere möglich machen, wiederholen fich meift in fürzeren ober langeren 3wifdenraumen. Die Schnelligfeit, mit ber biefes geschieht, bestimmt baufia bie Geschicklichkeit bes Arbeiters. Wie fich aber bie inbivibuellen Berbaltniffe um fo mehr ausgleichen, eine je größere Menge von Gingelbeobachtungen in ftatiftischen Bestimmungen jusammengefaßt werben, wie benn beständige Mittelwerthe flatt wechselnder und gufälliger Größen auftreten, fo icheint auch baffelbe fur bie Marima ber periodifchen Mafchinenbewegungen bes lebenden Korpers wiederzufehren. Bergleichenbe Beobachtungen von Babbage1) beuten barauf bin, bag bie größten Berthe für die Zahlen ber Ruberschläge bes Seemanns, ber hammerftreiche bes Somiebes, ber Rabelftiche ber Schneiber und felbft ber Schritte ber Menichen in verschiedenen gandern ungefähr gleich bleiben. Die Berhaltniffe ber Organisation ziehen in biefer Sinfict gewiffe Grenzen, beren Schwanfungen bei irgent größerer Ausbehnung ber Beobachtungen ausgeglis den werden.

Die Tonbildung beruht ebenfalls auf einer rhytmischen Gintbeilung 263 ber Beit. Sie gesellt fich baber leicht ju jenen periobisch wieberkehrenben Bewegungen und beibe erregen einander wechselfeitig. Es ift fein Bufall, wenn ber Menfc nach bem Tafte ber Dufit marschirt ober tanat und ibm gemäß feinen Schritt beschleunigt ober vergrößert, feiner, wenn ber Sandwerfer und ber Ruberer bei feiner Arbeit fingt und ber flangvolle Solga ber Gifenbammer eine melobifche Birtung macht. Alle biefe Bewegungen fonnen ebenfalls, gleich ben musikalischen Compositionen, gewiffe Regungen bes Innern burch ben Bechfel ibrer Starte ober ibrer Beichmindigfeit ausbruden. Wir werben baber burch ben Rlang ber Trommel angeregt und burch ben Bang einer Baffermuble andere geftimmt.

<sup>1)</sup> Quetelet, über den Menschen. S. 401.

## Licht.

Lichtentwidelung. - Rein Theil bes lebenben Rorpere bes 264 Menichen ober ber boberen Thiere entwidelt licht, bas im Dunfeln mit phosphorartigem Glanze jum Borfchein fame. Befinden fic memid liche Albinos im Kinftern, fo verbreiten ihre Augen einen matten Scheis, ber jedoch eber an bie Lichtrefferion eines polirten Glafes, als an c. felbfiffanbiges Feuer erinnert. Er ichwindet, wenn man alles außere Lide vollfommen abschließt. Da baffelbe in ben leuchtenben Augen ber Ragen, ber Gulen und vieler anderer boberer Beidopfe wieberfebrt 1), fo tonnes wir ichließen, bag alle biefe Ericheinungen nur auf Lichtrefferion bermber. nicht aber von einer mabren Lichtentwidelung bee Seberganes berrabren

Der Digmentmangel, ber bie Albinos charafterifirt, macht es moglich, bas bie route Farbe bes Blutes, bas in ben einzelnen Theilen bes Anges ftromt, ftarter, als unter rese rechten Berhaltniffen burchschimmert und auf bem weißen Grunde fcarfer bervertr. Perfonen, benen die Regenbogenhaut mangelt, zeigen bisweiten bei flartem einfallenter Lichte einen rubinartigen Glang, ber vermuthlich von berfelben Urfache ausgeht.

Die Ansicht, daß das subjective Licht, welches ein Schlag auf das Auge bedenat. objectiv fei, d. h. daß es von einem anderen Menschen gesehen werden tonne, berucht auf einer unrichtigen Ausstallung der Berhaltniffe des Sehens. Reine der Erfahrungen welche sie angeblich unterstüßen sollen, tann die Schärfe der wiffenschaftlichen Kritit aus Das Licht, bas man aus einem auf bem Ifolirichemel ftebenben Menichen be bem Clettrifiren entiocht, gehört naturlich nicht ju ben organischen Erscheinungen, bent jeder tobte Leiter bietet bas Gleiche bar.

Die Faulnig organischer Rorper erzeugt bisweilen Berbindungen, be 265 an ber Luft von felbft leuchten. Das faulende Solg bietet und ein febr gewöhnliches Beispiel ber Art bar. Praparirt man in warmen subliden Gegenden Sepientnochen ober Stelette von Fischen, fo tann man fie banks bes Racts in bem iconften phodyboriaten Lichte glanzen feben. Menfchliche Leichen bedingen bas Bleiche nur in feltenen Ausnahmsfällen in mort liden Klimaten.

266 Eine Beobachtung ber Art, bie in England gemacht worben, wurte von D. und R. Cooper 2) ju genaueren Untersuchungen benust. leuchtenben Theile waren bier fo flein, bag fie Molecularbewegung muter bem Mitroftope barboten. 3hre Phosphoresceng erhielt fich funi Tage in Sauerftoff, Bafferftoff ober Stidftoff, wurde burch Phosphorwafferftoff oder Roblenoryd nicht geschwächt, nahm unter Roblenfaute merflich ab und horte im luftleeren Raume, in Chlor ober Schwefelwafferftoff ganglich auf. Burbe aber atmosphärische Luft in ben ausgepumpten Bebalter eingelaffen ober Sauerftoff in ben mit Roblenfaure go füllten Raum geleitet, fo fehrte bie Lichtentwidelung wieber. Sie erbobte fich in comprimirter Luft ober in Sauerftoff, verfdwand fogleich in to

F. E. Hassenstein, Commentatio de luce ex quorundam animalium ocule predeunte atque de tapeto lucido. Jenae, 1836. 4. p. 5 seqq. Joh. Müller's Physiologie. Vierte Auflaga Bd. I. Coblenz, 1841. 8. S. 90.
 Eiche J. J. Berselius, Lehrbuch der Chemie. Bd. IX. Vierte Auflaga Dresden und Leipzig, 1840. 8. S. 791. 792.

dendem Baffer und erhielt sich in gefrierendem eine halbe (?), in Baffer von gewöhnlicher Temperatur eine Biertelftunde und in Beingeist nur einige Minuten. Berdunnte Sauren hoben sie bald auf, mineralische sedoch früher als pflanzliche. Schwefelsaure vernichtete sie auf der Stelle. Eine gesattigte Rochsalzlösung wirkte eben so schnell, Ralisauge aber etwas langsamer. Die Phosphorescenz erhielt sich endlich vier Tage lang in fetten Delen.

Das Leuchten des Meeres! rührt von verschiedenartigen Thieren, die sich in ihm aufhalten und schon während ihres Lebens phosphoreseiren, her. Manche Landge schöpfe bieten ähnliche Erscheinungen dar. Die Beobachtungen, welche Matteucci! an der italienischen Lamppris anstellte, scheinen die Ursachen der Lichtentwickelung wenigstens dieser Geschöpfe genauer anzudenten. Die Phosphoreseenz, die sich auf einen hintern Körpertheil beschränkt, dauert noch fort, wenn vieser selbst abgeschnitten oder das Thier gertöbtet worden ist. Sie wird von keiner, mit dem Thermometer nachweisbaren Wärmerböhung begleitet, hört unter Wasserschoff nach 30 bis 40 Minuten auf, verstärtt sich in Sauerstossgan verschlich sich hier Sie mid lange, als in atmosphärischer Lut. Das Leuchtvorgan verschluckt Sauerstoss und erhält sich hier dien Anthendure; ein vollkommener Berbrennungsproces scheint daher hier Statt zu sinden. Höhere Wärme hebt das Leuchten für immer aus.

Lichtwirkung. — Das Licht hat den größten Einfluß auf die Ers 267 scheinungen des organischen Lebens. Der größte Theil der Pflanzens und der Thierwelt gedeiht unter seinem mächtigen Schupe. Das edelste Sinsnesorgan, das Auge, ist ausschließlich für seine Wirkungen berechnet. Die Rachtzeit wird daher auch zu der allgemeinen Zeit des Schlases, in dem sich der große Vermittler der Außenwelt und des Geistes schließt. Wer die Wirkungen des Lichtes kennen gelernt, weiß ihren Verlust in gebührender Weise zu schätes kennen Blindgeborne heiter und fröhlich ersichenen, sind Menschen, die später blind geworden, der Krone ihrer Lebenssfrenden beraubt. Der rasendste Tobsüchtige beruhigt sich, sobald man ihn in einen sinstern Raum einsperrt. Hat er diese Strafe ein Mal übersstanden, so reicht oft die bloße Orohung ihrer Wiederholung hin, ihn zur Ruhe zu bringen.

Die warmeerregenden Eigenschaften bes Lichtes machen auch ihre Einfuffe für ben Menschen geltenb. Die Thätigkeiten seiner Sautausdunftung und seiner Ernährung können burch sie wesentlich verändert werden. Die Berschiedenheit ber Sautsarbe unter ben mannigfachen Rlimaten hangt mit biefen Erscheinungen, wie wir sehen werden, zusammen.

## Märme.

Thierische Barme. — Die Barme bes Menschen, ber Sauge 268 thiere und ber Bögel übertrifft immer die Temperatur ber Luft falterer

 J. Kidd, on the adaptation of external Nature to the physical Constitution of Man. London, 1837. 8. p. 83 fgg.

<sup>\*\*)</sup> Siehe C. D. Ehrenberg, Das Leuchten des Meeres. Berlin, 1835. 4. J. L. F. Will, Horae Tergestinne oder Beschreibung und Anatomie der bei Triest beobachteten Okalephen. Leipzig, 1844. 4. S. 57. 58.

\*\*) C. Matteucci, Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi. Parte prima. Pisa, 1844.

C. Matteucci, Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi. Parte prima. Pisa, 1844.
 p. 97 — 114.
 J. Kidd, on the adaptation of external Nature to the physical Constitution of

ober mäßiger Alimate in bedeutendem Grade. Riedere Wirbelthiere und wirbellose Geschöpfe bagegen pflegen diese Erscheinung nicht darzubieten Man unterscheidet deshalb warm- und kaltblütige Wesen und nennt die höhere Temperatur, welche einzelnen lebenden Thieren eigen ift und die eine Folge mancher allgemeinen Thätigkeiten ihres Organismus bilbet, ihre Eigen wärme oder ihre thierische Wärme.

Die Trennung in warmblutige und kaltblutige Geschöpfe laßt sich nicht mit Schafe burchsuhren. Die Eigenwärme ber meisten Wirbellosen übersteigt nur um Beniget die Temperatur bes Mittels, in dem sie leben. Die hierbei vordommenden Größen schwanken verhältnismäßig bedeutend und wechseln auch nach Verschiedenheit der Reben umftände. Während aber die meisten Fische zu den kaltblutigen Wesen gehören, suden sich auch einzelne, deren Warme auffallend höher, als die ihrer Umgebung, jedoch noch niedriger, wie die der Vögel und Säugethiere aussallt.

Wir werden in der Folge sehen, daß die Lebenserscheinungen eines jeden Geschöpies eine gewisse Menge von Warme erzeugen. Sie ist zwar in verschiedenen Thieren absolut genommen verschieden. Allein auch Nebenumstände, wie die Größe, der Ausenthalt und die Ruhe oder Thatigkeit der Geschöpfe machen sich in solchem Grade geltend, daß fall jedes allgemeinere auf zoologischen Grundlagen ruhende Geset bei näherer Prusung

unhaltbar wird.

Mile Gebilde, die Blutgefäße und Nerven besißen, können als Erzeuger ber thierischen Wärme angesehen werden. Sie theilen ihre Temperatur, so weit es möglich ist, ihrer Nachbarschaft mit. Die Oberhaut, die Nägel, die Haare empfangen sie daher erst in Folge ihrer günstigen Stellung. Die Speisen und Getränke, die wir genießen, die Lust, welche wir einathmen, die Atmosphäre, die sich unmittelbar an unserer Haut besindet, und die Aleider, mit denen diese bedeckt ist, erwärmen sich, so weit es angeht, auf Kosten der durch unsere inneren Organe erzeugten Wärmequelle. Sie müssen aber, da sie meist mit kalteren Umgebungen in Verbindung stehen, niedriger temperirt sein. Der Einstuß dieser Außenverhältnisse wird um so eher in das Innere unseres Körpers vordringen, se mehr sich die Temperatur, in der wir leben, von unserer Eigenwärmt unterscheidet.

270 Die Erfahrung lehrt, daß die meisten inneren Organe des Menschen eine ziemlich beständige Eigenwärme, die 37° C. nahe liegt, darbieten. Erreicht nicht die Kälte der Luft einen zu hohen Werth, so erhält sich die thierische Wärme der haut zwischen 32° C. und 36°5 C. Die haart und die Rleider besigen meist niedere; die frisch entleerten Secrete und die ausgeathmete Luft aber höhere Wärmegrade, als unsere äußere Körperoberstäche.

Die genaue Erforibung ber Barmegrößen stößt auf mancherlei Schwierigkeiten. Bill man sie mittelst bes Thermometers ermitteln, so muß man ein Instrument wählen, besten Querkilderfaule die aröste gegebene Sobe in möglichst kurzer Zeit erreicht. Rur kleist Kugeln mit fehr bunnen und gleichförmigen Soblungen der Anzeigeröhren sind im Stande, dieft Korberung zu erfällen. Wan kann sich dann bloß die Stale für den Raum von 25 die 45° E., defür aber in Bruchtheiten eines jeden Grades bestimmen lassen. Sollen die Berthe, die man erbalt, vergleichder bleiben, so müssen nicht die Gradzahlen nach dem Rochpunkte bes Werfertigungseortes, sondern nach dem des Meeresspiegels angegeben sein, ober mittelst einer Tabeile auf diesen zurückgeführt werden können. Man gebrancht

dann die Rugel nach Maasgabe ber Umftande ohne Ueberzug ober mit einer Bekeidung von Baumwolle, hat sich jedoch immer zu hüten, daß nicht die ungleiche Erwarmung, die Berdunstung und andere Störungen unrichtige Resultate bedingen. Ein zweites Thermometer gewöhnlicher Urt muß über die Temperatur des Mittels, in dem sich das thier riche Besen befindet, Ausschluß geden.

Gine andere Methode, die Brefchet und Becquerel 1) zuerft gebraucht haben, fußt auf der Unwendung bes thermoelettrifchen Multiplicators. Fig. 43. zeigt uns ben





Apparat, dessen sich die genannten Forscher bedienten. a und b sind zwei Rupserdathe, die von dem Thermomultiplicator o ausgehen. de ist eine Rupsernadel, welche an ihrem einem Ende e mit der Stahlnadel ef zusammengelöthet ist. Beide bilden eine huseissen artige Biegung. de wird in das spiralig eingerollte Ende des Rupserdrathes a und sin das ebenfalls eingerollte Ende eines Stahldrathes g sest eingesteckt. Eine zweite Nacht auf gleiche Weise aus einem Stahldrathes und einem mit ihm zusammensgehichten Rupserdrathe i. Sie ist mindestens 1 Decimeter lang und ungefähr 1/2 Missemeter dies, und wird in den theirschen Abeil, den man prüsen will, so eingesenkt oder durchgestochen, daß die Löthungsstelle innerhald desselben zu liegen kommt. Sie geht desselbt z. B. durch den Vorderarm k hindurch. Ihr Stahlende k wird wiederum sest in das schraubig eingerollte Ende des Stahldrathes g und das Kupserende i in den Rupsierdrath b eingeschoben. Der Thermomultipsiscator muß dann den Wärmeunterschied der keiden Löthstellen, e und der Mitte von a i, angeben.

Eine einsache Nebenvorrichtung dient, die eine Löthnadel innerhalb einer beständigen Temperatur zu erhalten. Gin kleines, innen mit Blei ausgefüttertes Holzgefäß 1, das durch einen Deckel verschlossen werden kann, wird mit Wasser von ungefähr 50° C. ge. füll. Man läßt es dann allmählig bis zu einem bestimmten beabsichtigten Wärmegrade, 3. 36° C., den ein durch den Deckel gehendes Thermometer manzeigt, erkalten. Der Lettere hat außerdem noch die nöthigen Dessungen für den Durchgang der Kupferstahlisthung desi, und wenn er breiter als 1 ist, für das Thermometer o. Das Gesäß 1 kommt nämlich in ein zweites Gesäß n, das ebenfalls warmes Wasser und zwar ungesähr von 40° C. enthält. Ein zweites Thermometer o zeigt den Wärmestand dieser Lisssissischen Die Regulation des Apparates wird aber auf solgende Art möglich semacht.

Ein brittes mit Baffer gefülltes Gefaß, p, deffen Temperatur bas Thermometer q angiebt, wird burch eine untergefeste Lampe r warm gehalten. Die Abgugeröhre sift

<sup>1)</sup> Annales des sciences naturelles. Zoologie. Seconde Série. Tome III. Paris, 1834. 8. pag. 260.

Balentin, Phofiel D. DRenfchen. L.

120 Thermomagnetifder Apparat jur Bruinng ber Gigenwarme.

bei t knielbrmig gebogen und reicht fast mit ihrem unteren Ende w bis zu bem Boben Des Gelases n. Ein hahn v macht es möglich, daß man nach Belieben Wasser von p aus durch ot u nach n hinüberführen tann oder nicht. Beginnt also die Flüssigfeit in n zu erkalten, so leitet man neues Wasser durch die Definung des hahnes v ein. Da es in p wärmer gehalten ist, so durchsept es von u aus die ganze in n besindiche Wassermasse bis zu ihrem Spiegel. Das Ueberschüftige wird durch den hahn w in die Rig. 44.



Mulnahmegelds a abgelassen. Das außere Baffer in a macht es bann möglich, das man bie Temperatur ber in t enthaltenen Flussgereit und bes Löthungsbrathes def, ber in ihr eingetaucht ift, beständig erhält.

Wan muß fich, ebe man zu ben Berfuchen über die Warme bes Menfchen schricht, burch Rebendevoluchtungen eine Tabelle entwerfen, um wie viel die Magnetnadel abweicht, wenn die Warme in dof bei 36° C. bleibt, in di dagegen von 30° C. bis 411° C. ftrigt Gin guter Thermomultiplicator zeigt hierbei noch 1/10. Grad unmittelbur an. Udweichungen, weiche die shater do umgebenden menschlichen Theile liefern, laffen fich bann auf diese Weise in Warmegrade überseben.

Etellen wir die wichtigften Beobachtungen älterer und neuerer gericher ", welche über die Eigenwärme des Menschen ohne besondere Beruftschlichtigung der Redenbedingungen des Alters, der Racen oder des Kluma vorliegen, zusammen, so erhalten wir im Ganzen die in der solgenden Tadelle verzeichneten Bertbe. Sie wurden der Bequemlichtit der Bergleichung wegen in den brei gedrändlichten Thermometerstalen auchschruckt und beziehen nich auf Temperaturen der Anft, die ungefähr zwiihen 13° und 25° E liegen. Die mittelft des Thermomultiplicators gelundenen Briefen nich mit Struden bezeichnet.

<sup>1)</sup> Whigh Rouger, in then Brancous de la societe de Physique et d'histoire natitelle de vienius. Tome VI. 1953. 4. pag. 283. Repentarium Bd. I. S. 28. Bd. II. 2. dd. Rd. RI. S. 58. Bd. IV. S. 53. Bd. V. S. dd. Bd. VI. S. 58 and Bd. VII. 2. dd. d. et eur., Character and rather sugarant investigator. Balon, 1842.4.

| <b>%т.</b> | Theil bes Menfchen.                                                |                | rabe na  | <b>d</b> )  | S) amonformation                                                                        | ungen. Beobachter      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| л.         | zoen ves Menjagen.                                                 | Celfius.       | Réaumur. | Sahrenheis. | Bemerfungen,                                                                            | ii. Sebbachter.        |  |
| L          | Meußere Saut                                                       |                |          |             |                                                                                         | 1                      |  |
|            | a. Mitte der Fußsohle                                              | 32°,26         | 25°,81   | 90°,08      | ]                                                                                       |                        |  |
|            | b. In der Nähe der<br>Achillesfehne                                | 33°,85         | 27°,08   | ·93°,00     | Die Eigen.                                                                              |                        |  |
|            | c. Mitte der Borders<br>fläche des Unter-<br>schenkels             | 33°,05         | 26°,44   | 91°,50      | wärme wurde<br>des Morgens<br>unmittelbar                                               |                        |  |
| -          | d. Mitte ber Waben                                                 | 33°,85         | 27°,08   | 93°,00      | nach dem Auf-<br>stehen, ehe der                                                        |                        |  |
| ı          | a. Anietehle                                                       | 35°,00         | 28°,00   | 95°,00      | Rorper betleis                                                                          | ĺ                      |  |
|            | f. Mitte des Obers                                                 | 34°,40         | 27°,52   | 94°,00      | det war, an eis<br>nem und dems<br>Jelben Menschen                                      |                        |  |
|            | g. Der Mitte des Rec-<br>tus semoris ents                          | •              |          |             | bestimmt. Nur<br>die Unterfläche<br>dersonft geschüße                                   | 10 000                 |  |
| ١          | fprechend                                                          | 32°,75         | 26°,20   | 91°,00      | ten Thermomes                                                                           | [                      |  |
|            | h. An der Schambuge                                                | 35°,80         | 28°,64   | 96°,50      | tertugel berühre<br>te die Saut.                                                        |                        |  |
|            | i. Ungefähr 1/4 Boll<br>unter dem Rabel<br>k. An der secksten lins | 35•,00         | 28°,00   | 95°,00      | Temperatur der guft = 21°1 E.                                                           |                        |  |
| l          | ten Rippe an der Stels<br>le des Herzschlags                       | 34°,40         | 27°,52   | 94°,00      | = 70° F.                                                                                |                        |  |
| ľ          | l. An der sechsten rech-<br>ten Rippe                              | 33°,85         | 27°,08   | 93°,00      | !                                                                                       | 1                      |  |
| ١          | m. Achselhöhle                                                     | 36°,497        | 29°,198  | 97°,695     | Mittel von 505<br>Individuen                                                            | }                      |  |
|            | Mittel ber auße-<br>ren Saut                                       | 34•,225        | 27°,380  | 93°,605     | 2                                                                                       | )                      |  |
| i. ],      | . Unter der Bunge                                                  | 37°,310        | 29°,848  | 99°,158     | Mittel von 134                                                                          |                        |  |
|            |                                                                    | ·              |          |             | Personen.<br>Mittlere Eust-<br>temperatur =<br>24°,2 E.                                 | I. Davi                |  |
| ١          | b. Desgleichen                                                     | 37°,085        | 29°,668  | 98°,753     | Nach 31 Be-<br>stimmungen                                                               | Berger.                |  |
|            | c. Desgleichen                                                     | 37°,135        | 29°,748  | 98°,843     | Nach 40 an sich<br>felbst gemachten<br>Beobachtungen,<br>bei 19° bis 25°<br>E. der Luft | Gierfe.                |  |
| . 1        | Mittel unter ber<br>Bunge                                          | 37°,177        | 29°,742  | 984,918     |                                                                                         |                        |  |
| I.         | *a. Unterhaut:                                                     | 34•,77         | 27°,82   | 94°,58      |                                                                                         |                        |  |
| ١          | * b. Desgleichen                                                   | 35°,52         | 28°,42   | 95°,94      |                                                                                         | l                      |  |
| - 1        | Mittel des Unter-<br>hautzellgewebes                               | 35°,14         | 28°,11   | 95°,25      |                                                                                         | Brefchet 1<br>Becquere |  |
| ۷.         | * a. 3weitopfiger<br>Armmustel                                     | <b>3</b> 6°,77 | 29°,42   | 98°,19      |                                                                                         | Dechnere               |  |
| •          | b. Desgleichen                                                     | 37°,00         | 29°,60   | 98°,60      |                                                                                         | l                      |  |

| Nr.   | Theil bes Menfchen.                                             |               | Brabe na | d)          | 9                                                                                              | Mark . S. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| yer.  | Eigeil bes menjagen.                                            | Celfius.      | Réaumur. | Fahrenheit. | Bemerfungen.                                                                                   | Bechacie  |
|       | Mittel des Mus:<br>fels                                         | 36°,59        | 29°,51   | 98°,40      |                                                                                                |           |
| V.    | a. Im Endtheile<br>des Maftdarms                                | 36•,90        | 29°,52   | 98°,42      | Mann                                                                                           | 3. Çexin  |
|       | b. Desgleichen                                                  | 39°,00        | 31°,20   | 102°,20     | Wann                                                                                           | Berger    |
|       | c. Desgleichen                                                  | 38º,15        | 30°,52   | 100°,67     | Mittel von 2<br>Mädchen von<br>19 u. 25 Jahren                                                 | Meight i  |
|       | Mittel des Mafts<br>barms                                       | 38°,01        | 30°,41   | 100°,42     |                                                                                                |           |
| VI.   | a. Scheibe                                                      | 38°,30        | 30°,64   | 100°,94     | Mittel von 2<br>Mädchen von<br>19 u. 25 Jahren<br>in einer Ziefe<br>von 5 bis 12<br>Eentimeter |           |
|       | b. Desgleichen                                                  | 37°,91        | 30°,33   | 100°,24     | Mittel von 14<br>Beobachtungen<br>an Perfonen von<br>21 bis 45 Jahren                          | Gierie    |
|       | Mittel ber Scheibe                                              | 38°,11        | 30°,49   | 100°,59     |                                                                                                |           |
| VII.  | Sarnröhre                                                       | 36°,10        | 28°,88   | 97°,00      | Bei einem<br>Manne bis zum<br>Bulhus urethese                                                  | 3. Çunte  |
| VIII. | Harnblase (und<br>Urin)                                         | <b>38°,60</b> | 30°,88   |             | Mittel von 5<br>Beobachtungen<br>an 5 Mädchen<br>von 17,4 Jahren<br>mittleren Alters           | Berger    |
| IX.   | a. Harn                                                         | 39°,40        | 31°,52   | 103°,00     | Mann                                                                                           | Dalci     |
|       | b. Desgleichen                                                  | 34°,55        | 27°,64   | 94°,25      | Mann                                                                                           | Braun     |
| - 1   | c. Desgleichen                                                  | 37°,15        | 29°,72   | 98•,70      | Mann                                                                                           | De like   |
|       | Mittel des Harns<br>Mittel aller inneren<br>Theile mit Ausnahme | 37°,03        | 29°,63   | 98°,65      |                                                                                                |           |
| ľ     | bes Harns (Nr. II.)<br>bis Nr. VIII.)                           | 37°,254       | 29°,803  | 99°,053     |                                                                                                |           |

Dalten wir uns zunächft an die thermometrischen Bestimmungen, se sehen wir, daß innere Röhren und Behälter, wie der Mastdarm, bie Scheide und die Sarnblase, welche den Wärmemesser vollsommen umschlieben fonnen, die höchsten Werthe der Eigenwärme, nämlich etwas mehr, als 38° C., geben. Ihre Absonderung, z. B. der Harn, hatte zwar im Mittel eine etwas niederere Temperatur. Allein es fragt sich, ob nicht die Absühlung, die schon mährend des Messens eintritt, die Hauptursahe dieser Erscheinung bilbete. Der wärmste Theil der äußeren haut, die ziemlich verborgen liegende Achselboble, erreicht nur 36°5 C., mithin und

gefähr 1½° C. weniger, als der Mastdarm und die Scheide. Die Abfühlung, der sie fortwährend unterworfen ist, scheint sich sogar auf das Unterhautzellgewebe und selbst die Muskeln fortzupflanzen. Denn wenn auch durchschnittlich die thermomagnetischen Bestimmungen kleiner, als die thermometrischen ausfallen, so kann es doch nicht der blose Unterschied der Prüfungsmethode bedingen, daß wir hier nur 35°,14 C. als Mittel erhalten. Die geschützteren und zugleich blutgesäßreicheren Muskeln bieten dagegen 36°9 C. dar.

Diefe Berbaliniffe bestättigen fich auch in ben meiften Ginzelbeobachtungen, welche Breichet u. Becquerel ') an 3 Mannern vergleichungeweise anstellten Ge ergab fich:

|                                    |                         | Mann von                |                         |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | 20 Jahren.              | 20 Jahren.              | 55 Jahren.              |
| Bellgewebe des Knöchels            | 2                       | 34°,50 €.               | *                       |
| Desgleichen am Bruftmustel         |                         | 34∘,50 €.               | •                       |
| Unterhautzellgewebe bes Oberarmes  | 34°,70 €.               | 35°,45 bis<br>35°,50 C. | 35°,33 €.               |
| Bellgewebe ber Leiste              | •                       | 35°,58 €.               | 20                      |
| Mundhöhle                          | 36°,80 bis<br>36°,95 C. | 36°,70 bis<br>37°,10 €. | 37°,00 E.               |
| Bruftmustel                        |                         | 36°,75 €.               | •                       |
| Rueteln in der Rahe des Knochels . | 3                       | 36⁰,75 €.               |                         |
| 3weitopfiger Armmustel             | 36•53 €.                | 36°,83 €.               | 36°,77 bis<br>36°,90 E. |
| Beichgebilde am Andchel            | •                       | 36•,90 €.               | •                       |

Das Blut war nach jenen Forschern in der Aorta des Hundes 0°,84 E. und in der Schenkelschlagader 0°,84 bis 1,12° E. wärmer, als in der Hohlvene in der Nahe des Herzens. Die Carotis hatte in dieser Hinschlagader 0°,84 E. mehr, als die Schenkelvene in der Mitte ihres Verlauses. Der rechte und der sinke Vorhof des Huhnes zeigen einen Unterschied von 0°,30 E.

Da Breichet und Becquerel fanden, daß das Blut in der Carofis 0°,14 Cwärmer, als in der Schenkelichlagader und in der Jugularvene 0°,28 C. höher temperirt, als in der Schenkelblutader war, so schlossen sie hieraus, daß deffen Eigenwärme nach bem herzen hin gunehme.

Gine großere Reihe innerer Organe ift bis jest noch nicht am Menschen genauer gepruft worden. Die Beobachtungen, welche Berger am Schaase angestellt, geben in biefer hinficht eine vollständige Uebersicht für den Organismus eines Saugethieres, so weit dieses mittelft Thermometeruntersuchungen möglich ift. Es sand sich bierbei:

| Theil.                                                      | Temperat.<br>in Celfius,<br>graden.  | Theil.                                             | Temperat.<br>in Celfius<br>graden.   | Theil.                   | Temperat.<br>in Celfius-<br>graden. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Unterhautzells<br>gewebe<br>Benenblut<br>Gehirn<br>Pförtner | 37°,35<br>39°,55<br>40°,25<br>40°,30 | Arterienblut<br>Mastdarm<br>Linker Worhof<br>Leber | 40°,61<br>40°,67<br>40°,90<br>41°,25 | Rechter Borhof<br>Lungen | 41°,40<br>41°,40                    |

<sup>&#</sup>x27;) Breschet und Becquerel a. a. O. p. 268 - 270.

Der großte und ber Heinste Berth weicht mithin bier um 40.05 C. pber ungefahr 1/2 bis 1/10 des Gangen ab.

273 Die Racenverschiebenbeit bes Menschen anbert seine Gigenwarme in feiner wefentlichen Art. Diefe erhellt aus ben in ber nachfolgenden Labelle verzeichneten Mittelwerthen, welche 3. Davy 1) am Cap ber guten Soffnung, auf Jole be Rrance und auf Ceplon erhalten bat.

| Nro.  | Individuum.                                    | Eigenwe Getfluss<br>unter ber Bunge. |        | Babl ber zum Grunde liegenben Beobachtungen. | Größter Unsterschied zwis<br>ichen dem ge-<br>fundenen<br>Marimum<br>und<br>Minimum. | Mittlere<br>Tempera-<br>tur der Luft<br>während<br>der Un-<br>tersuchung. |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I.    | Erwachsene Englander am Cap ber guten hoffnung | 37°,32                               | ,      |                                              | *                                                                                    | 13°,55 €.                                                                 |
| II.   | besgl. auf Isle be France                      | 36°,87                               |        |                                              | •                                                                                    | 23°,30                                                                    |
| III.  | desgl. auf Ceplon                              | 37°,33                               | , .    |                                              | •                                                                                    | 23°,38                                                                    |
| IV.   | Sottentotten am Cap                            | 37°,32                               |        | 5                                            | 1º,65 €.                                                                             | 13•,55                                                                    |
| V.    | Reger auf Isle be France und Ceplon            | 37°,04                               | 36°,78 | 5                                            | 0°,55                                                                                | 24°,70                                                                    |
| VI.   | Singalefen auf Ceplon                          | 38°,24                               |        | 6                                            | 0°,83                                                                                | 260,10                                                                    |
| VII.  | Regeralbinos auf Ceplon                        | 38°,60                               |        | 4                                            | 0°,41                                                                                | 26°,10                                                                    |
| VIII. | Mulatten auf Cepion                            | 38°,18                               | 37°,33 | 7                                            | 1°,10 u. 0°,83                                                                       | 25°,55                                                                    |
| IX.   | Gingeborene von Ceplon                         | 37°,06                               | 36°,57 | 3                                            | 0°,27 u. 0°,55                                                                       | 24°,44                                                                    |
| X.    | Stamm ber Bedas auf Ceplon                     | 36°,76                               | 35°,4  | 3                                            | 0°,27 u. 0°,55                                                                       | 254,55                                                                    |
| XI.   | Malaien auf Ceplon                             | 37°,15                               | 36°,96 | 4                                            | 0°,55                                                                                | 25%,55                                                                    |
| XII.  | Sepons von Madras auf Centon                   | 37°,03                               | 35°,92 | 6                                            | 1°,11 u- 1°,66                                                                       | 264,66                                                                    |

Der Unterschied bes Maximum 38060 C. und bes Minimum 36076 C., das unter der Zunge angetroffen wurde (nämlich 1º48 C.), findet fic icon, wenn man an Menfchen berfelben Race Berfuche anftellt. Die Sottentotten ergaben fogar in Diefer Sinfict, wie Dro. IX. zeigt, 1º65 Œ.

Obgleich bie Menge ber Beobachtungen, welche über bie Gigenwarmt 274 bes Menfchen vorliegen, ziemlich groß ift, fo reicht fie boch nicht bin, um die Einfluffe des Geschlechtes, der Tages- und Jahreszeit, der Körpercen flitution und abnlicher Rebenverhaltniffe ficher nachzuweisen. Bebenft man, daß die verschiedenen Buftande bes geprüften Individuum die thie rifche Barme in boberem Grabe, ale jene Bedingungen andern, fo er flart fic biefe Lude von felbft. Rur große Reiben flatiftifcher Erfahrun gen fonnten die fich bier barbietenben Schwierigfeiten überwinden. 275

Biebt man aber bie fpater zu erlauternben Ginfinffe, welche bie Gr nabrungbericheinungen auf bie thierifche Barme ausüben, in Betracht, fo läßt fic als mabriceinlich annehmen, bag burchichnittlich bie Frau ge-

<sup>1)</sup> Berger a. a. O. p. 276-303.

ringere Temperaturen, als ber Mann befigen wirb. Ein Menich, ber fraftig gebaut ift, viel ist und geht ober arbeitet, alle Einbrude lebhaft auffaßt und in einer magig warmen Luft lebt, muß in biefer Sinficht gunftigere Berhaltniffe, als wenn bas Gegentheil Statt findet, barbieten. Sehr fette Leute geben im Allgemeinen weniger Barme ab und frieren baber auch in geringerem Grabe, als magere. Gin fleines Individuum befindet fich in dem gleichen Falle einem größeren gegenüber im Nachtheil. Raden bie Schummittel feine Unterschiebe, fo wird bie Gigenwarme im Schlafe niedriger, als im Bachen ausfallen.

Bierfe ') fucte in einer eigenen Beobachtungereihe die Barme unter ber Bunge mach Berfchiedenheit ber Tageszeiten ju bestimmen. Seine Mittelgrößen find :

| Tageszeit.                                 | Mittlere<br>Warme<br>unter ber<br>Bunge in<br>Celflus<br>graden. | Bahl ber<br>Beobach-<br>tungen. | Tageszeit.                      | Mittlere<br>Warme<br>unter ber<br>Bunge in<br>Eelfluss<br>graden. | Bahl ber Beobach-<br>tungen. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rachts von 11 bis                          | 204.04                                                           | •                               | Bor dem Effen                   | 37°,13                                                            | 3                            |
| 2 Uhr                                      | 36°,81                                                           | 2                               | Nach demfelben                  | 37°,50                                                            | 3                            |
| Früh vor dem Früh-<br>flüd von 6 bis 8 Uhr | 36•,89                                                           | 9                               | Rachmittage zwis                | 37°,43                                                            | 6                            |
| Frühnach dem Früh-<br>flic von 6 bis 8 Uhr | 37°,08                                                           | 3                               | Abends zwischen 6<br>und 10 Uhr | 37°,29                                                            | 6                            |
| Bormittag zwischen<br>9 und 11 Uhr         | 37°,23                                                           | 6                               |                                 |                                                                   |                              |

Obgleich die geringe Bahl ber Berfuche teine allgemeinen Schluffe über ben Gins fluß der einzelnen Tageszeiten gestattet, fo erhellt boch wenigstens aus ihnen , daß meift bie Gigenwarme bes Nachts und fruh vor bem Frühftud geringer, als Nachmittags und Abends ausfällt. Sie erhohte fich, wie man fleht, nach bem Effen, wo fle überhaupt ihr Maximum erreichte, um 0°,37 C.

Sanglinge und fehr alte Leute ftimmen barin mit einander überein, 276 daß ihr Körper leicht abfühlt. Sie bedürfen baber eines verhältnigmäßig bedeutenderen Schupes ber Befleidung, als ber Ermachsene mittleren 21ters. Der Reugeborene verhalt fich naturlich im Augenblide, wo er jur Belt tommt, wie ein Secret, bas aus bem Rorper geftogen wirb. hat baber eine Temperatur, welche ber ber Innengebilbe ber Mutter nabe ftebt. Lebt er nicht fort, so fühlt fein Körper rasch ab. seine Luftathmung eingeleitet, so fteigt seine burchschnittliche Sautwarme in geringem Grabe und kann noch im Kindesalter eine etwas bedeutenbere Groke, als im Erwachsenen erreichen. Greise bagegen haben meift noch hobe Grade von Eigenwärme. Sinkt auch ihre Temperatur aus ben oben angeführten Grunden, so beträgt boch nur ber burchschnittliche Unterschied in ber Achsel- ober ber Munbboble 00,3 bis 09,6 C.

<sup>1)</sup> A. Gierse, Quaenam sit ratio caloris organici partium inflammatione laborantium, febrium, vaginae in feminis menstruis et non menstruis, hominis dormientis et mon dormientis et denique plantarum, investigatur experimentis ab aliis et a memet ipso institutis. Halae, 1842. 8, p. 41. 42.

Die Untersuchungen von Chisholm und J. Davn belegen bas Gefagte in ausichaulicher Beife. Bir haben fur die Eigenwarme ber Achfelhohle:

| Nrv. | Individuum.                                                  | Mittlere Warme ber<br>Lichfelhöhle<br>nach Chiss<br>holm in<br>Celflusgraden. | Nro.  | Individuum.                                                     | Mittlere<br>Barme ber<br>Uchfelhöhle<br>nach 3. Davp<br>in<br>Celflusgraden. |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Drei weiße Kinder von                                        |                                                                               | IV.   | Reugeborner                                                     | 36°,94                                                                       |
|      | 15,5 Jahren mittles ren Alters                               | 36°,85                                                                        | v.    | Daffelbe Rind 12 St. nach der Geburt .                          | 37°,22                                                                       |
| II.  | Drei farbige Kinder<br>von 41/2 Jahren mitte<br>leren Alters | <b>36°,2</b> 0                                                                | VI.   | Daffelbe Kind 3 Tage nach ber Geburt .                          | 37°,22                                                                       |
| Ш.   | Erwachsene beiber                                            | 30-,20                                                                        | VII.  | Erwachsener                                                     | 36°,50                                                                       |
| 111. | Racen                                                        | 35°,93                                                                        | VIII. | 12jahriges eingebore-<br>nes Kind von Sut-<br>fragan auf Ceplon | 35•,83                                                                       |
|      |                                                              | ·                                                                             | IX.   | Fast 100jähriger Eins<br>geborener von Suts<br>fragan           | 35°,89                                                                       |

3. Davy ') prufte auch noch in der Folge die Gigenwarme der Mundhohle febr alter Leute. Die Bahl der Pulsichläge ift jum Bergleich hinzugefügt.

| Indivis<br>duum. | Alter<br>in<br>Jahren | Warme unter<br>der Junge in<br>Eessiusgraden | Zahl der Pulse<br>schlägein der<br>Minnte. | Temperatur<br>der Luft in<br>Celfiusgraden. | Indivi-<br>duum | Alter<br>in<br>Jahren | Warme unter<br>ber Junge in<br>Eesstubgraden. | Zahl der Puls-<br>schläge in der<br>Minute. | Temperatur<br>ber Luft in<br>Telflusgraden. |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Frau             | 76                    | 37°,4                                        | 80                                         | 60,7                                        | Mann            | 88                    | 37°,5                                         | 56                                          | 15°,5                                       |
| besgl.           |                       | 3 <b>6</b> °,6                               | 70                                         | 12º,8                                       | Mann            | 89                    | 37°,5                                         | 70                                          | 12°,2                                       |
| desgl.           |                       | 36°,9                                        | 78                                         | 15°,5                                       | besgl.          |                       | 36°,0                                         | 64                                          | 13°,5                                       |
| Mann             | 87                    | 36°,9                                        | 84                                         | 13•,9                                       | Mann            | 91                    | 36°,9                                         | 56                                          | 11*,1                                       |
| Frau             | 87                    | <b>36°,</b> 9                                | 88                                         | 12°,2                                       | desgl.          |                       | 37°,5                                         |                                             | 15°,6                                       |
| Mann             | 88                    | 35°,5                                        | 44                                         | 6°,7                                        | Mann            | 95                    | 36°,9                                         | 56                                          | 13°,9                                       |
| besgl.           |                       | 36°,6                                        | 70                                         | 12°,8                                       | Mitte           | 86,2                  | 36º,86                                        | <b>6</b> 8                                  | 12•,5                                       |

Die mittlere Barme ber Uchfelhohle bes Greises Rro. IX. ber ersten Tabelle war nur 0°,61 E. geringer, als die des Erwachsenen. Erinnern wir uns, daß wir als Durchschnittswerth der Temperatur unter der Junge 37°,18 E. erhielten (§. 271), is weicht der für die Greise von 86,2 Jahren mittleren Alters gefundene Werth von 36°,86 E. um 0°,32 E. ab.

Roger \*) fand bei Reugeborenen, die eben zur Welt getommen waren, 37°,25 E., einige Zeit später bagegen 35°,50 C. Bier und zwanzig Stunden nach ber Geburt ergaben fich 37°,05 C., im Laufe der ersten Woche 37°,08 C. und zwischen 4 Monaten und 14 Jahren 37°,21 C.

<sup>1)</sup> Philosophical Transactions. London, 1844. 4. P. I. p. 62. Annales de Chimie et Physique, Troisième Série, Tome XIII. p. 178 fgg.
2) Roger in Froriep's neuen Rotigen. 1844. Rr. 630. ©. 217.

Die Bobe bes Ortes über bem Meeresspiegel scheint feine wesent 277 lice Birfung auf die Größen ber Gigenwarme auszuuben. Brefchet und Becquerel 1) fanden in Martigny (476 Meter) 36090 C. und auf dem St. Bernhard (2193 Meter) 360,95 C. für ben zweiköpfigen Armmustel eines und beffelben 20jabrigen Mannes. Der eines Arbeis tere, welcher icon 4 Jahre auf jenem Berge lebte, ergab 36°,80 C. Die beiben Schenkelbeuger eines hundes zeigten in Martinach 38070 C. und 38°80 C., und auf bem St. Bernhard 38°60 und 38°70 C. Ein Sobenunterschied von mehr ale 1,7 Rilometer rief baber noch feine Abweichung beftandiger Art bervor. Es ift nicht mabriceinlich, bag bie Gigenwarme durch die bochften Berge bes Erdballes geandert ju werden vermag.

Die Wirtungen, welche die Temperatur ber Luft ausübt, laffen fic 278 iower bestimmen, weil bie Begenthatigfeiten bes Dragnismus in bebeutenderen Barme- ober Raltegraden, Die Schweißbildung, ber Bewegungstrieb und abnliche Erscheinungen bie Berhaltniffe burchgreifend andern. Da wir die Folgen, welche die außersten Warmegrenzen barbieten, in der Solge betrachten werben, fo fonnen wir uns bier nur auf bie Ginfluffe bes Rlima ober gewöhnlicher fünftlicher Bedingungen beschränfen.

Statistifche Erfahrungen beuten an, bag bie mittlere Barme bes menschlichen Körpers, ber fich aus beifien Klimaten in falte begiebt ober ans biefen nach jenen reift, langfam finft ober fleigt. Die Unterschiebe find immer im Gangen gering, wechseln aber ihrer Größe nach in ben verschiedenen Individuen. Epdour und Soulepet 2) fanden, daß fich nur bie burchschnittliche Gigenwarme am Cap Born bei 590 füblicher Breite und 0° C. der Luft um 1° C. verminderte. Ungefähr 4000 Einzelerfahrungen lagen ihren flatistischen Bestimmungen zum Grunde.

halten fich nicht einzelne Körpertheile in einem kalten ober warmen 279 Bade zu lange Zeit auf, so wiederholen sich ähnliche Erscheinungen. Breschet und Becquerel3) bemerkten bei ihren thermomagnetischen Beobachtungen, daß die Temperatur des zweiföpfigen Armmuskels, wenn bas Glied eine Stunde lang in gefrierendem Baffer gehalten murbe, um 00,2 C. fant. Sie flieg um 00,2 C. burch einen viertelftundigen Aufenthalt in Baffer von 42° C. Blieb aber ber Menfc 10 Minuten lang in einem Bafferbabe von 490 C., fo erbobte fie fich um 004 C. und fant später, als er in die Luft zurückehrte, auf ihren früheren Stand zurück. Berweilte dagegen ein Zweiter 20 Minuten hindurch in einem Wafferbade von 4205 E., so änderte sich gar nicht seine Eigenwärme.

Theile, die unmittelbar ben Einfluffen bes umgebenden Medium aus. 280 gefest find, folgen Schwanfungen ber äußeren Einwirfungen in hoberem Raage. Dieser Say erhellt aus den Versuchen, die Berger an der harnrohre bes Mannes anstellte. Sie wurde, nachdem sie im Freien

) Breschet und Becquerel, Annales des sciences naturelles. Zoologie. Tome IV. Paris, 1835. 8. p. 385.

Bydoux u. Souleyet Ebendaselbst, Tome IX. Paris, 1838. p. 190. Breschet u. Becquerel Ebendaselbst, Tome IX. p. 271 -80.

33°33 C. angegeben, in Baffer von verschiedener Temperatur gebracht Bestimmte man nun ihre Barme, fo ergab fich:

| Theil.                                              | Temperatur<br>des Wassers in<br>Cessusgraden. | Dauer der<br>Berührung<br>in Minuten. | Warme<br>in<br>Celstusgraden | Theil.                                              | Temperatur<br>des Wassers in<br>Ecssusgraden. | Dauer ber Berührung<br>in Minuten. | Warme<br>In<br>Gelliusanieen |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Harnröhre,<br>3 Centimeter<br>über ihrer<br>Mündung | 10°,0                                         | •                                     | 14°,44                       | Harnröhre,<br>3 Centimeter<br>über ihrer<br>Mündung | 47•,78                                        | •                                  | <b>39</b> · £33              |
| desgleichen<br>desgleichen                          | 18°3<br>45°,0                                 | 1<br>2                                | 26°,11<br>38°,05             | Oberfläche<br>ber Gichel                            | 47•,7                                         | •                                  | 40-54-                       |

Wirfen bedeutende Raltegrade langere Zeit hindurch, so verbreuer fich die Abfühlung in immer tiefer gelegene Organe, bis endlich bie ergriffenen Theile ortlich absterben oder der Mensch im Gangen erfriert.

281 Die unmittelbare Erfahrung lehrt schon, bag Bewegung und fer perliche Arbeit, mithin die Thätigkeit der Muskeln und deren nothwendige Folgen, die Eigenwärme erhöhen. Bersuche können dieses durch genauere Rablenbelege erhärten.

Betrachten wir wiederum die Ergebnisse ber thermomagnetischen Uztersuchungen, so stieg nach Breschet und Becquerel') die Eigerwärme bes zweiköpfigen Armmuskels um 0°5 C., wenn ihn der Menso mehrere Male hinter einander zusammenzog. Sägte er 5 Minuten laziholz, so erhob sie sich um 1°C. Thermometerbeobachtungen von J. Darylehrten, daß anhaltende Fußbewegung die Eigenwärme der hant, der Mundhöhle und des harnes vergrößert. Andere Berhältnisse, die ebenfalls die Wirfungen des Kreislauses und der Athmung verstärken, zieben die gleichen Kolgen nach sich.

Dbgleich die Gebarmutter mehr Blut mahrend der Schwangerschaft führt, und eine größere Thatigkeit zu jener Zeit entwicklt, so ftimmen boch die von Fride 3) und Gierse 4) gemachten Erfahrungen darm überein, daß hierdurch die Warme der Scheide nicht erhöht wird. Die Resultate dagegen, welche menstruirende Individuen ergeben, weichen wieser Beziehung von einander ab. Gierse fand so gut als keinen Unterschied, Fride dagegen eine Erhöhung von 0°,3 C.

Stellen wir die einzelnen Temperaturwerthe, welche die genannten Forfcher ermit telten, jusammen, fo erhalten wir:

<sup>1)</sup> Breschet u. Becquerel, Annales des sciences naturelles. T. III. Paris, 1835 8. p. 272. 273.

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie a. a. O. p. 185, 186.

<sup>\*)</sup> Fricke in S. u. Oppenheim's Zeitschrift für die gesammte Medicin. B4. IV. S. 293.

<sup>4)</sup> Gierse a. a. O. pag. 39.

|                   | Mit          | tlere Eigenwä  | irme in Celflusg | e in Celflusgraden nach |  |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Individuum.       |              | Fride.         | Gierfe.          |                         |  |  |  |  |
|                   | Achselhöhle. | Scheibe.       | Gebarmutter.     | Scheibe.                |  |  |  |  |
| Richt schwanger . | 36°,43       | 38°,44         | 37°,50           | 38°,00 bis 37°,91       |  |  |  |  |
| Schwanger         | •            | •              | 37°,50           | 38°,04                  |  |  |  |  |
| Menstruirt        | 36°,87       | <b>3</b> 8°,75 | 37°,50           | 37°,78                  |  |  |  |  |

Läßt aber auch die Schwangerschaft die Temperaturverhaltnisse der Scheide unvergandert, so gilt wahrscheinlich nicht das Gleiche für die Geburtsarbeit. Theoretische Grunde und das Gefühl des eingeführten Fingers deuten darauf hin, daß hier eine Erbibung der Eigenwarme stattfindet.

Da bie Beschaffenheit des Blutes, der Areislauf, die Athmung, die 283 hautausdünstung und die Thätigkeiten des Nervenspstems den bedeutendsten Einstuß auf die Berhältnisse der thierischen Wärme ausüben, so hat man auf die mannigsachste Weise versucht, die Veränderungen beider versgleichend zu beobachten, um Aufschlüsse über die Ursachen der Erscheinung zu gewinnen.

Das Blut kann sich nur badurch in seinen regelrechten Berhältnissen 284 ethalten, daß Nahrungsstoffe von Zeit zu Zeit zugeführt werden. Sie mössen den Berlust an Material, den viele Thätigkeiten des Körpers nach sichen, ersezen. Mangeln sie, so wird der Körper gezwungen, seine eigene Masse zu diesem Zwede zu benutzen. Er zehrt daher seiner Selbsterhaltung wegen ab. Diese Berhältnisse mussen, wie sich von selbst erzgiebt, auf die Erscheinungen der thierischen Wärme zurückwirken. Die Beränderungen gestalten sich aber in anderer Beise, als man es sich auf den ersten Blick denken wurde.

Halten wir uns an die zahlreichen Bersuche, die Chossat 1) an 285 Tauben angestellt hat, so ergiebt sich aus 300, an 20 gut genährten Tauben gemachten Bestimmungen, daß Mittags die durchschnittliche Eigenwärme der Cloake, 1 bis 2 Centimeter über dem After 42°22 C., Mittermachts dagegen 41°48 C. betrug. Da aber diese beiden Zeiträume die größten und die kleinsten Werthe zu geben pslegen, so haben wir eine tägsliche Schwankung von 0°74 C. Sie glich dagegen im Durchschnitt 3°2 C. in 12 verhungernden Tauben, wenn man deren Todestag ausnahm. Sie erhöhte sich nämlich zuerst um 2°3, stieg später auf 3°2 und erreichte zulezt 4°1 C. Die Thiere starben zwischen dem sünsten und dem siedzzehnten Tage und boten im Ansange, wenn man sich an die Einzelfälle hält, 39°,0 bis 43°,0 und am Schlusse 34°,4 bis 42°0 C. dar.

Ift die Nahrung unzureichend, so wiederholen sich ahnliche Erscheisnungen. Werden falte Getranke in hinreichender Menge genossen, so kann sich ihr Einstuß für einige Zeit badurch kundgeben, daß die thierische

<sup>)</sup> Ch. Chossat, Recherches experimentales sur l'inanition. Paris, 1843. 4. psg. 94 — 123.

Barme bes Organismus finft. Das Difverhaltniß gleicht fic aber wie ber fpater aus. Die Temperatur vermag bann fogar bober, wie fonft,

burd die Gegenwirfung bes Dragnismus zu fteigen.

286 Die Saut bilbet einen Sauptregulator ber thierischen Barme. Die Oberhaut, bie feine Blutgefäße befigt, wird von ber Leberhaut aus burch-Beibe ausammen fteben aber mit ber Atmojpbare, beren Temveratur wechselt, in Berbindung. Berichiebene Barmemengen werden ib nen hier nach Mannigfaltigfeit ber Berbaltniffe entzogen. Das Blut, bas fich in ihnen in mäßigen Klimaten abfühlt, febrt in bas Innere bes Rorpers jurud und vermengt fich bier mit ben marmeren Blutmaffen, bie fich indeg in geschützteren Theilen bewegt haben. 1) Mogen auch die Folgen, die bierburch veranlaßt werben, in bobem Grabe fcmanten, fo fonnen sie boch nie ganglich ausbleiben. Die haut wird baber in mäßigen Rlimaten, beren Luftwarme bie bes Blutes nicht erreicht, gur Abfühlung bes gangen Organismus beitragen. Ihr Ginfluß muß mit ber Große ber Ralte fteigen.

Bricht aber in ber hipe Schweiß aus, fo tritt noch ein anderer Grund ber Berabsesung ber Temperatur bervor. Die an ber Dberficht bes Rorpers ausgeschiebenen Baffermengen verbunften allmählig, binben bierburch Barme, werben felbft falter und fublen bie Sant bis zu einer gemiffen Tiefe ab. Entblogen wir fcmigenbe Sautflachen und begunfti gen auf diese Weise die Berdampfung, so verlieren wir auch bald bat

Gefühl ber Sige im gangen Körper.

Da endlich bie Sautausbunftung ein wesentliches Blied ber lebens erscheinungen bilbet, so muß auch ihre plogliche Unterbrudung bie this rifde Barme beeintrachtigen. Beftrichen Brefchet und Becquerel bie gesammte außere Rorperflache eines Raninchens, beffen Dusteln 380 C. angaben, mit einem luftbichten Firnig, fo fant ihre Temperatur innerhalb einer halben bis einer gangen Stunde auf 2405 bis 220 C. gar auf 200 C. in einem zweiten Falle, in bem bie umgebende Atmofphare 17º C. barbot.

287

Der Bergichlag und bie Athmung find bie beiben Sauptpfeiler, auf benen die allgemeinen Berhältniffe ber thierischen Barme ruben. Ber größert fich die Schnelligfeit bes Rreislaufes, fo ift auch hierdurch ein Mittel zur Erhöhung der Eigenwarme gegeben. Empfangt aber ein Theil tein Blut mehr, fo finft feine Temperatur. Die des zweitopfigen Arm mustels verminderte fich icon in den Berfuchen von Breidet und Becquerel um mehrere Zehntheile eines Grabes, wenn man nur bie Achselschlagaber gusammenbrudte. Unterband man bie Suftarterie eines hundes, so fiel die Eigenwarme im Schenkel in 18 Minuten um 05 C.; fie tehrte aber balb nach bem Deffnen bes Berfchluffes auf ihre frühere bobe gurud. Die bloge Rufchnurung ber Schenfelarterie mar von feinem folden Erfolge begleitet, weil wahrscheinlich nicht ber Blutlauf, ber Ro benzweige wegen, in ausgebehnterem Maage gehemmt war. Diefe Ber-

<sup>1)</sup> Bergmann in Müller's Archiv. 1845. 8, S. 296 — 319.

suche lehren zugleich, daß vorzüglich ber Eintritt des hochrothen arteriellen Blutes die Größen der Eigenwärme beherrscht.

Das Berhältniß ber Athmungserscheinungen zur thierischen Wärme 288 bestättigt biesen Sag. Das bunkele Blut nimmt Sauerstoff ber Luft in ben Lungen auf, giebt hierfür Kohlensaure ab und wird durch diese Versänderung hellroth gefärbt. Die Hauptquelle der Erzeugung der arteriellen Blutmasse liegt daher in ihnen. Der Athmungsproces erlangt aber noch deswegen eine große Wichtigkeit, weil ohne ihn der Herzschlag und die Bertheilung des erfrischten Blutes im Körper aus später anzusührenden Gründen unmöglich ist.

Rann man icon bieraus entnehmen, daß fich nicht bie thierifche Barme obne bie Athmung ju erhalten vermag, so lehrt noch überdieß die Erfahrung, baf oft beibe gleichformig fteigen und finten. spirationsbewegungen erhöben bie Temperatur bes Rorpers, weil bann bas Berg mehr hochrothes Blut burch bie einzelnen Organe führt und eine nicht unbebeutenbe Rabl von Dusteln in Thatiafeit bleiben. Erftidung ein, fo vermindert fich die Menge ber Athemauge. Die Rraft bes Bergens und bes Blutbrudes nimmt ab1); die Organe erhalten eine buntelere ftatt einer helleren Blutmaffe. Es ift gleichgultig, ob bie bemmung ber Athmung burch Buidnuren ber Luftrobre, Durchichneibung ber berumichweifenden Rerven ober andere Urfachen bebingt wirb. Barme finft nach Maaggabe ber einwirfenden Störungen. Sie fteigt nur, wie die Erfahrungen von A. Cooper und R. Arnolb2) lebrten, unmittelbar vor bem Tobe einzelner Bogel, beren berumschweifenbe Rerven burchichnitten werben.

Sprigt man größere Mengen von Flüssigliesten in das Blut und 289 bringt hierdurch die Erscheinungen des Stoffwechsels in Unordnung, so richtet sich die Beränderung der Eigenwärme nach dem Grade der Gegen-wirkung, welchen der Eingriff veranlaßt. hatte ich 3 eine größere Menge Bassers von 13°,75 C. in die Jugularvene einer hündin eingetrieben, so war nur die Eigenwärme der Leistenbuge um 0°3 C. und die der Achsels höhle um 0°,4 C. eine halbe Stunde später gesunken. Die der Tiefe des äußeren Gehörganges, der Scheide und des Afters dagegen hatte sich nicht verändert. Dieses Ergebniß erklärt sich zum Theil aus der stärkeren Wasserausdünstung der Haut. Denn Thiere der Art dampsen nicht selten gleich Pferden, die rasch gelausen sind.

Die Einsprisung einer schwachen kösung von unterkohlensauerem Ratron in das Blut erhöhte die Eigenwärme der verschiedensten Körpertheile die ersten Stunden und Tage nach dem Bersuche. Das Maximum der Bergrößerung trat 4 Stunden nach der Operation ein. Es betrug 2°6 E in der Inguinalgegend und der Achselbsble, 3°2 E. in dem außeren

<sup>1)</sup> J. Reid, On the Order of Succession, in which the vital actions are arrested in asphyxia. Edinburgh, 1841. 8. p. 10. 11.

<sup>\*)</sup> Fr. Arnold, Untersuchungen im Gebiete der Anatomie und Physiologie. Bd. I. Zarich, 1838. S. 158 — 162.

<sup>2)</sup> Repertorium, Bd. IV S. 364, 365.

Gehörgange und 10,2 E. in ber Scheibe und bem Maftdarm. Das und terfohlensauere Natron verflussigt aber bas Blut, erzeugt leicht fieberhafte Beschwerben und tann selbst typhose Erscheinungen unter manchen Bettergungen, die jedoch hier nicht eintraten, hervorrufen.

Eine Einsprigung von Eiweißlösung verlängerte ben Zeitraum, wiem die Temperatur bas Maximum ihrer Erhöhung erreichte. Da tief: Bersuchsart für die Erklärung der Ursache der thierischen Barme ren Bedeutung ift, so gebe ich hier die Einzelwerthe der zu verschiedenen Zeten beobachteten Barmegrade.

|                                         | Temperatur in Celfiusgraden. |       |                            |       |       |       |        |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| Theil.                                  | Unmittel.                    |       | nach demfelben in Stunden. |       |       |       |        |  |  |  |
|                                         | dem Ber: fuch.               | ₹,    | 18.                        | 23.   | 40.   | 46.   | 63.    |  |  |  |
| Inguinalbuge                            | 38°,7                        | 39°,3 | 39•,5                      | 40°,0 | 39°,2 | 38°,9 | 36*,7  |  |  |  |
| Achselhöhle .                           | 38°,7                        | 39°,3 | 39°,7                      | 39°,7 | 39°,1 | 38•,8 | ئہ•39• |  |  |  |
| Tiefe bes aus<br>Beren Gehörs<br>ganges | 38°,5                        | 38°,9 | 38°,8                      | 39°,5 | 38',8 | 38•,6 | 38,0   |  |  |  |
| After                                   | 39°,2.                       | 39°,5 | 39°,7                      | 39º,6 | 39°,3 | 39•,3 | 39.0   |  |  |  |

hatten hunde Fleisch, das mit Alfohol burchtrankt war, gegeffen und waren fie hierdurch schlaftrunken geworden, so zeigten sich verschiedenartige Schwankungen ihrer Eigenwarme, sie mochten schon wieder nüchtern sein oder nicht. Die Unterschiede aber, welche die Meffungen überhaust barboten, sielen im Ganzen gering aus.

- Die alltägliche Beobachtung lehrt schon, mit welcher Araft bas Rervenspstem auf die Erscheinungen ber thierischen Wärme zu wirken vermag. Sie erhöht sich durch gestige Aufregungen, sei es der Freude eter des Jornes, der Schaam oder geschlechtigen Liebe und finkt durch Trauer. Furcht oder Schred. Diese Beränderungen können sich auf einzelne Theile beschränken oder auf den gesammten Organismus ausdehnen. Die haut der Rase, der Wangen oder des ganzen Gesichtes erkaltet bei Uebelteiten, bei dem Erbrechen oder in der Anwandlung einer Ohnmacht. Dauert aber die letztere länger fort, so erniedrigt sich auch die Eigenwärme der übrigen Theile des Menschen.
- Das Nervenspftem kann mittelbarer Weise bie Eigenwarme burch ber herrschaft, die es über die Bewegungen ber einzelnen Theile ausübt, de stimmen. Alle Einflusse der Art, die zunächst nur den Areislauf und die Athmung, die Gewebe der Gefäße und die der übrigen Körpertheile treisen, spiegeln sich auch bald in den Erscheinungen der Temperatur ab. Es wäre aber auch densbar, daß die Nerven in einer gewissen unmittelbaren

Beziehung ju ben uns bier beschäftigenben Erscheinungen ftanben. biefe Ankot in fruberen Zeiten in bobem Grabe verbreitet mar und noch jest ibre Unbanger bat, fo bemubte man fic, fie burch bie verschiebenartigften Bersuche zu beweisen.

Bedeutende Rervenverlegungen konnen bie thierische Barme verans 292 Sie fant z. B. nach Choffat 1) im Durchschnitt um 0,577 ibres Berthes, wenn hunde einen tobtlichen Schlag auf ben Ropf ober ben Raden erhielten, wenn ihre hirnmaffe bicht vor ber Barolsbrude, ihr Rudenmart oben ober tiefer, ihre beiben herumschweifenben Nerven am Salfe burchichnitten, die Rebenniere mit bem fplandnischen Geflechte ausgerottet ober eine Driumvergiftung eingeleitet worden mar. Ginfiuffe ber Art wirfen aber mit folder Rraft auf bie Erscheinungen bes Rreislaufes und ber Athmung, daß man nicht im Stande ift, ihre Wirfungen als bloge Folgeerscheinungen ber Nerventhätigkeit anzuseben.

Manche Forfcher glaubten ben Beweis ihrer Anficht burd Bersuche. 293 bie fie an frisch getöbteten Thieren anstellten, liefern ju tonnen. ift namlich unter gewiffen Berhaltniffen im Stande, Die Athmungsmechanif enthaupteter ober erwurgter Saugethiere burd Mittel, die wir fpater fennen lernen werben, zu unterhalten. Diese fünftliche Respiration belebt den Herzschlag. Das Blut erhält seine bochrothe Karbe wieder und bewegt fich in gunftigen Berhaltniffen von Reuem in einem Theile ber Rorperorgane. Die thierische Barme muß baber unter biefen Umftanben Singe fie aber unmittelbar von dem Nervenspfteme ab, so konnte fleigen. biefe Rolge nicht eintreten. Die Gigenwarme bes Leichnams mußte gleich rafc finfen, man mag bie funftliche Athmung unterhalten ober nicht.

Brobie glaubte biefes in ber That gefunden zu haben. ein Raninden, bas in unverlegtem Buftanbe 28,22 Cub. Boll Roblenfaure in einer halben Stunde ausathmete, vergiftet ober burch Berftorung bes verlangerten Markes getobtet und die fünftliche Athmung eingeleitet, fo follte bas Thier 20,24 bis 28,27 C. 3. Roblenfaure in ber gleichen Beit erzengen und nichts besto weniger um 303 C. erfalten. Dieser geringe Unterfcied entspricht aber eben nur, wenn man felbft Alles als richtig anfiebt, ber Unvollfommenheit ber Athmung, bie fich unter fo naturwibris gen Berbaltniffen geltenb macht.

Die Bersuche von Williams laffen fich gerade als Beleg benugen, wie febr in solchen gallen bie Größe ber Eigenwarme von ben Bufallige feiten, Die ben Ginflug ber funftlichen Athmung bestimmen, abbangt. Burbe ber zu ihr nothige Blasebalg in Die Luftrohre eines Raninchens, bas vorher 39°16 E. im Mastdarme angab, eingesest, so fant die Temperatur nach 5 Minuten auf 370,77 C. und nach 8 Minuten auf 370,50; fie flieg wieder nach 10 Minuten auf 380,33 E. und betrug nach 12 Mis

<sup>1)</sup> Ch. Chossat, Mémoire sur l'influence de système nerveux sur la chaleur animale. Paris, 1820. 4. p. 1 — 49.

nuten 37",22 C., nach einer Viertelstunde bagegen 37°,50 C. Sie schwankte mithin, se nachdem eben das Ganze besser oder schlechter gelang. Eine Henne, die im gesunden Zustande 42°,24 C. in der Kloase anzeigte, erzgab unmittelbar nach der Einleitung der fünstlichen Athmung 41°66 C.; 10 Minuten später aber nur 40°,24 C. Burde das Thier enthauptet und wartete man darauf 5 Minuten mit dem Spiele des Blasebalges, damit sich die Krämpse des Rumpses beruhigten, so sanden sich im Mastdarme nach 1 Minute 41°,11 C., nach 3 und 4 M. 41°66 C., nach 6 und 9 M. 42°,24 C., nach 12 M. 40°83, nach 15 M. 41°,66 C., nach 18 und 21 M. 41°,38 C. und nach 35 M. 43°,05 C. Man sieht hieraus, daß zwar dieser Versuch besser, als in dem Kaninchen gelungen war, daß er sich aber ebenfalls nicht eignet, einen unmittelbaren Einsluß des Retevenspstems zu beweisen.

Die Beobachtungen von Matteucci zeigen überdieß, wie wenig die Eigenwärme von der directen Thätigkeit der Nerven abhängt. Hatte iener Forscher die Schlag- und Blutadern des Hinterbeins eines Kaninchens unterbunden, die Nerven dagegen unversehrt gelassen, so ging in einer halben Stunde die Wärme eines Schenkelmuskels von 36°3 C. auf 25° C. bei 17° C. der Luft herab. Leitete man einen elektrischen Strom durch, so zogen sich zwar die Muskeln zusammen; die Temperatur stieg aber nur um 1° C. Wurden dagegen der Schenkel und der Hüftnerve eines anderen Thieres der Art durchschnitten und der Blutlauf ungestört gelassen, so sank die Wärme in der ersten Biertelstunde um 1° C. und erhielt sich dann längere Zeit hindurch auf ihrer einmal angenommenen Odhe.

Unterscheiben wir die subjectiven Empfindungen der Kalte und der Warme von der wabrhaft vorhandenen Temperaturverhältnissen, so läßt sich der größte Theil der Eigerthümlichkeiten, welche die Eigenwärme unter krankhaften Bedingungen darbietet, erklaren. Wir werden später sehen, daß uns gewisse Stimmungszustände der Nerven obne dußere Weranlassung frieren lassen. Der Frost, der dem Sintritt eines Wechscheber oder anderer kederbafter Arankheiten vorangeht, gehört in diese Reihe von Erspeium gen. Der Wensch, der dam vor Kälte zittert, kann sich durch keine Bekteidung oder kededung auf der Stelle erwärmen. Seine Temperatur ist aber in diesem Falle nach Wartine 1.1 die 1.6 C., nach Gavarret sogar 4. C. höher, als gewöhnlich, und gleicht nach Miersse der Eigenwärme im Livestadium. Lopochondrische, die über Frösteln flagen, zeigen keine weientliche Berminderung ihrer Temperatur. Sie finkt dagen nunmittelbar nach leichten Erkältungen in geringem Grade.

Die truntbafte Dine vermag abnliche Ericheinungen nach fich zu gieben. Glaubt auch oft ein Frederpatient zu verdrennen, und empfindet der Argt, der seinen Unterleib belaftet, ein unangenehmes Gefuhl von Barme, fo fann bestenungeachtet das Thermome-

ter nur 33° bie 36° C. nach Bouilland angeben.

Stellen wir eine Reibe ber wichtigfen Erfahrungen aber bie unter tranthaften Ber biltnifen vortummenben Webfen ber thierriben Barme gufammen und bezeichnen wie berum ber thermomagnentieben Licobadtungen mit Sternden (\*), fo erhalten wir:

| Nr.    | Individuum.                                  | Krantheit.                                             | Geprafter Theil.                                                  | Eigenwar.<br>me in Cels<br>susgraden. | Bevbachter.               |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| I.     | Erwachfener<br>Mann                          | hipestadium b. Wech-                                   | Adlethopte.                                                       | 41°,11                                | Martine.                  |
| IL.    | 171/2 jähriges<br>Madchen                    | besgf.                                                 | besgl. Mittel von 8<br>Berfuchen                                  | 40°,81                                | Gierfe.                   |
| Ш      | Erwachsener<br>Mann                          | Fieber                                                 | Haut                                                              | 41°,66                                | Henry.                    |
| IV.    | desgl.                                       | Mittlere Fieberhipe                                    | besgl.                                                            | 40°,83                                | Berger.                   |
| V.     | desgl.                                       | Marimum der mög-<br>lichen Fieberhipe                  | desgl.                                                            | 44°,44                                | Sauvages<br>und Eurrie.   |
| VI.    | Männer und<br>Frauen ver-<br>schiedenen Alt. | Größte Fieberhipe                                      | Achfelhöhle                                                       | 41°,45                                | Gierfe.                   |
| VII.   | 3wei erwach-<br>fene Manner                  | Nachlassendes Fieber                                   | Unter ber Bunge                                                   | 39°,44                                | Berger.                   |
| VIII.  | Rinder                                       | Scharlach .                                            | Haut                                                              | 41°,11                                | Currie.                   |
| IX.    | 6 jähriges<br>Mädchen                        | desgl.                                                 | Uchselhöhle                                                       | 40°12                                 | Gierfe.                   |
| X.     | Kinder von 6<br>bis 9 Jahren                 | Masern                                                 | desgl. Mittel aus 8<br>Beobachtungen                              | 39°,23                                |                           |
| XI.    | Erwachsene                                   | Unhaltende Fieber                                      | <b>Haut</b>                                                       | 420,77                                | De Haen.                  |
| XU.    | 32 jähriger<br>Mann                          | Mit Bronchitis ver-<br>bundener Enphus                 | Mundhöhle                                                         | 39°,65                                | Brefchet<br>und           |
| XIII.  | desgl.                                       | besgl.                                                 | Bweitopfiger Urm-<br>mustel                                       | 38°,80                                | Becquerel.                |
| XIV.   | Erwachsene                                   | Gelbes Fieber                                          | Haut                                                              | 38°,88                                | Schwentie.                |
| XV.    | desgl.                                       | Nachlassendes gelbes<br>Fieber                         | Haut                                                              | 37 <b>°44</b> -<br>40°,55             | Chisholm.                 |
| XVI.   | besgl.                                       | desgl. im heftigsten<br>Fieberanfall                   | desgl.                                                            | 38°88-<br>44°,44                      |                           |
| XVII.  | *24 jähriger<br>Mann                         | Mit Bronchitis ver-<br>bundene Darment-<br>zündung     | Bweitopfiger Mustel<br>bes rechten Urmes                          | 38°,50                                | Brefdet und<br>Becquerel. |
| XVIII. | 46 jähriger<br><b>Wann</b>                   | Schultergelenkentzün-<br>dung der linken Seite         | Achselhöhle ber fransten u. die der gesuns<br>ben Seite           | 40°,25                                |                           |
| XIX.   | desgl.                                       | desgl. bei weiterer<br>Berbreitung der Ent-<br>gündung | Uchfelhöhle ber fran-<br>ten Seite. Mittel aus<br>3 Besbachtungen | 40°,65                                |                           |
| XX.    | desgl.                                       | desgl.                                                 | Achselhöhle ber gesuns<br>ben Seite. Mittel aus<br>3 Versuchen    | 40°,34                                | Gierfe.                   |
| XXI.   | 14 jähriger<br>Anabe                         | Phlegmone des<br>Schenkels                             | Um geschwollenen dus<br>heren Anochel der<br>kranken Seite        | 38°,91                                |                           |
| XXII.  | besgl.                                       | besgl.                                                 | Um außeren Anöchel<br>ber gesunden Seite                          | 34°,25                                |                           |
| XXIII. | desgl.                                       | deegl.                                                 | Un der entgundeten                                                |                                       |                           |

| Nr.     | Individuum. | Krankheit.                                                         | Geprüfter Theil-                                                           | Eigenwar-<br>me in Cel-<br>stusgraden. | Berbach:<br>ter. |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| LXX.    | Mann        | Lähmung bes linken<br>Urmes in Folge eines<br>Schlüffelbeinbruches | Kranfe Hand                                                                | 21 •,66.                               |                  |
| LXXI.   | besgl.      | besgl.                                                             | Gefunde Hand                                                               | 32°,22                                 |                  |
| LXXII.  | Madchen     | Lähmung in Folge ber<br>Durchschneibung bes<br>Ulnarnerven         | Basis der Rückenstä-<br>che des kleinen Fin-<br>gers der gesähmten<br>Hand | 13°,33                                 | ) Earle.         |
| LXXIII. | besgl.      | besgl.                                                             | besgl. zwischen bem<br>kleinen Finger u. bem<br>Ringfinger                 | 13°,88                                 | ean.             |
| LXXIV.  | desgl.      | besg1.                                                             | desgl. an der Außen-<br>feite bes Beigefingers                             | 15°,55                                 |                  |
| LXXV.   | desgl.      | desgi.                                                             | desgl. zwischen Beiges finger und Daumen.                                  | 16°,66                                 |                  |
| LXXVI.  | desgl.      | besgí.                                                             | Finger u. Sandfläche<br>ber gefunden Seite                                 | 16°,66                                 | i<br><b>I</b>    |

Die oben ermähnten Beziehungen ber thierischen Barme zu bem Kreislauf und ber Athmung erklaren es, weshalb wir die Temperatur im Fieber und in Entzündungen, bir allgemeine Wirkungen hervorrusen, erhöht finden; benn fle vergrößern auch jene Grundbebingungen ber Temperaturerzeugung. Anders bagegen verhalten fich die örtlichen Leiben.

Bleibt die Reizung, die eine Stelle getroffen hat, in mäßigen Schranten eingeschloffen, so wird der Wechsel der Eigenwarme auf eine kaum merkliche Weise hervortreten. Gint Sautstelle, die durch einen Sensteig geröthet worden, zeigt fast genau die gleiche Temperatur, wie ein gesunder Theil. Der höchste Unterschied, den Gierse') beobachtete, betrug nur 0°,2 C. Eitert eine Wunde start, so erhöht sich disweilen die Warme in der Tiefe des Seerdes der trankhaften Absonderung um 1° bis 2°, seltener um 3° E. Bergrößert auch das Wundsteder die Abweichung, so scheint es sie doch nicht in der Regel über jene Grenze hinauszusühren.

(Beldomte Theile tonnen nach Berschiedenheit der Berhaltniffe eben so warm, als gesunde sein ober in ihrer Temperatur über oder unter ihnen stehen. Sie fühlen sich zwar meistentheils kalter an und machen auch den Gindruck niedriger Erwärmung auf den Kranten selbst; allein die Schäbungen, welche die Empsindung vermittelt, fallen andere

aus, als die phofitalifden Bestimmungen.

Große Oberfidden, die Eiter ober Jauche absondern, tublen bisweilen durch die Werdunftung, die an ihnen Statt findet, ab. Ift der hierdurch bedingte Warmeverlift bedeutend, so wird er sich auf die Nachbarschaft und in die zunächst gelegenen innerm Theile sorthanzen. Die Ursache, weshalb das Innere des cariflen Fußes Rr. XLIII. 4°,5 E. weniger als die Mundhoble angab, muß tunftigen Forschungen anheim geskelt bleiben.

Da ber Areislauf und die Athmung im Tobestampfe finken, so wird sich auch bann die Eigenwärme vermindern. Das Gefühl der hand lehrt schon, daß die meisten Sterbenden, in denen jene Factoren allmählig erlöschen, an Sänden und Füßen, an der Rase, der Stirn, den Bangen und dem Gesichte erkalten. Breschet und Becquerel sanden nur 350,85 C. in dem zweikörsigen Armmuskel und 320,00 C. in der hand eines verscheidenden Mannes, der an zusammensließenden Blattern litt.

<sup>1)</sup> Gierse a. a. O. p. 1. 2.

bort bie innere Barmequelle mit bem Tobe auf, fo erfaltet ber leich= nahm allmählig. Die Schnelligkeit, mit ber es geschieht, hängt von ben Temperaturverhältniffen ber Umgebung und jum Theil von ber Barmecapacitat ber organischen Gebilbe ab. Die inneren Theile werben aber immer noch langere Beit bindurch eine bobere Barme ihrer geschügten lage wegen bewahren.

Rällt ein Mensch in Ohnmacht, so muffen bie tiefer gelegenen Drgane warmer bleiben, ale wenn bie Blutbewegung überall ftodt. Man empfahl daber zur Unterscheidung des Scheintodes von dem wahren Ableben ein an einem Fischbeinstabe befestigtes Thermometer, wo möglich, bis in den Magen binabzuschieben und aus den bierbei erhaltenen Barmegrößen auf bie Ratur bes Buftanbes zu ichließen 1).

Die Sigenwärme der Säugethiere finkt nach Choffat') im Durchschnitt im Augenblicke bes Sterbens auf 24°5 C. Die verschiedenen gewaltsamen Todesarten erzeugten in diefer Beziehung einen Bechsel von 19°8 und 28°5 C. Fr. Raffe fand in sechs Fallen 30° bis 24 C für die Magenwarme von Erwachsenen 1 bis 12 Stunden nach dem Tode. Die Barne der Atmosphare ichwantte babei gwifden 13° und 20° C.

Beben wir gur Betrachtung ber Urfacen ber thierifden Barme 296 über, so muffen wir zuerft die Rolle, die dem Nervenspftem in diefer Sinficht zukommt, ine Auge faffen. Wir haben früher gesehen (S. S. 293. 294.), daß teine Thatsachen eine unmittelbare Barmeerzeugung ber Nerven andeuten. Die Temperatur fteigt zwar, wenn unser Bille ben bewegenden Rerven anregt und den Rustel zusammenzieht. Allein die Thätigfeit der Muskelfasern bildet die nächfte Ursache der Erscheinung. Daffelbe gilt von allen Beranberungen, die ben Bergichlag und bas Athmen treffen. Strömt mehr Blut in Kolge eines Nerveneinflusses nach einer bestimmten Gegend hin, so wechseln auch die Bedingungen, welche die Blutgefage und die anderen Gewebe barbieten. Wenn baber oft Thatigfeiten bes Nervenspftems bie Erscheinungen ber thierischen Barme befimmen, fo find boch gleichzeitig bie Ernährungeverbaltniffe verändert. Ran fann aber, wie wir später sehen werben, dem gegenwärtigen Stande unseres Biffens gemäß annehmen, daß biese bie Urfache, bie Nerven bagegen die entfernte Anregung ber Eigenwärme liefern.

Bir haben ferner gefunden, daß Kreislauf und Athmung zwei haupt- 297 bebel der Ernährung und der thierischen Barme bilben. Beibe verandern bie Blutmaffe. Kommt biefe in den Lungen mit ber Luft in Berührung, lo zieht fie Sauerstoff an, scheidet bafür Rohlenfäure ab und verliert einen Theil ihres Waffers auf dem Wege ber Berdunftung. Der aufgenommene Sauerftoff macht es erft möglich, daß fich ein Theil des Rohlenhoffes und bes Bafferftoffes unferer Körperverbindungen in Kohlenfaure

und Baffer umwanbelt.

<sup>1)</sup> Bergl. Fr. und S. Naffe, Untersuchungen jur Physiologie und Bathologie. Geft 1. Bonn, 1835. 8. S. 129 — 138. F. Raffe, bie Unterschetdung bes Scheintobes von bem wirflichen Tobe, jur Beruhigung über bie Gefahr, lebenbig begraben zu werben. Bonn, 1841. S.
1 Ch. Chossat, Recherches sur l'inauition. p. 139.

| Nr.      | Individuum. Rrantheit. |                                                            | Geprüfter Theil.                                                              | Eigenwar.<br>me in Cele | Beeba<br>trr.              |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| XXIV.    | 14 jähriger<br>Knabe   | Phlegmone bes<br>Schenkels                                 | An der gefunden Bade                                                          | 38°,75                  | Gieri                      |
| XXV.     | Erwachsener<br>Mann    | Großer Absceß an ber<br>Borberfeite bes Ober-<br>ichenkels |                                                                               | 33•,75                  | )<br>Berge                 |
| XXVI.    | besgl.                 | Desgl.                                                     | In ber Tiefe bes Ab-<br>fceffes unmittelbar<br>nach ber Definung<br>beffelben | 39°,44                  | Wan:                       |
| XXVII.   | besgl.                 | Großer Ubfceg unter                                        | La feihöhle                                                                   | 36*,25                  | )                          |
| XXVIII.  | besgl.                 | der Oberichentelbinde                                      | 1                                                                             | '                       | Berger.                    |
|          |                        | desgl.                                                     | Unter ber Bunge                                                               | 36•,87                  | (                          |
| XXIX.    | besgl.                 | desgl.                                                     | In dem Abscesse seibst                                                        | 1 .                     | T                          |
| XXX.     | 52 jähriger<br>Wann    | Organische Magen-<br>entartung                             | Uchfelhöhle                                                                   | 37° 25                  | Grand.                     |
| XXXI.    | 47 jähriger<br>Mann    | besgl.                                                     | besgl.                                                                        | 36•,26                  | Giere                      |
| XXXII.   | 25 jährige<br>Frau     | Bustfeuche mahrend<br>der Sungertut                        | besgl.                                                                        | 37°,50                  | 1                          |
| XXXIII.  | *Junges<br>Mädchen     | Stropheln mit Fie-<br>beraufregung                         | Mundhohle                                                                     | 37 <b>•,50</b>          | <u> </u>                   |
| XXXIV.   | besgl.                 | desgl.                                                     | Zweitöpfiger Arms<br>mustel                                                   | 37•,25                  |                            |
| xxxv.    | besgí.                 | besgl.                                                     | Entzündete Strophel-<br>geschwulft an dem un-<br>teren Theile des Salfes      | 40°,00                  |                            |
| XXXVI.   | be <b>s</b> gl.        | be <b>s</b> gí.                                            | Fungofe Gefchwulft im Bellgewebe                                              | 40•,00                  |                            |
| XXXVII.  | *30 jährige<br>Frau    | Stropheln                                                  | Mundhöhle                                                                     | 36°,75                  |                            |
| XXXVIII. | besgl.                 | desgl                                                      | 3weitopfiger Arms<br>mustel                                                   | 37°,00                  | - 4                        |
| XXXIX.   | bedgi.                 | besgí.                                                     | Benachbartes Bell-<br>gewebe                                                  | 35•,00                  | Breidel<br>und<br>Becaused |
| XL.      | besgí.                 | besgi.                                                     | Gefdwulft am Salfe                                                            | 37°,50                  |                            |
| XLI.     | *Junger<br>Mann        | Strophulofer Bein-<br>frag am Fuße                         | Mundhöhle                                                                     | 36*,50                  |                            |
| XLII.    | besgi.                 | besgl.                                                     | 3weitopfiger Urm.<br>mustel                                                   | 37°,50                  |                            |
| XLIII.   | desgí.                 | be <b>sg</b> l.                                            | Am Fuße oberhalb b.<br>Plantaraponeurose                                      | 32,00                   |                            |
| XLIV.    | +Frau                  | Bruftrebe                                                  |                                                                               | 36*,60                  |                            |
| XLV.     | besgl.                 | besgl.                                                     | Bweitopfiger Urm.                                                             | 36•,60                  |                            |
| XLVI.    | beegl.                 | besgl.                                                     |                                                                               | 36•,60                  | -                          |
| XLVII.   | besgl.                 | besgl.                                                     | Die wuchernden Schwammaffen bef.                                              | 36°,60                  |                            |



fert, durch e abgeleitet und in den darunter stehenden Gesähen aufgesangen werden. a aber dient, die Gleichförmigkeit
der Temperatur von b zu sichern. Arbeitet man nun bei einer Lustwärme von
1—2° E., so muß die in c enthaltene Atmosphäre binnen Kurzem auf 0° E.
erkalten oder wenigkens dieser Wärme
nahe stehen. Es wird auch möglichst
wenig Eis durch die Wirkung der Lust
abschmelzen.

Bringt man nun 1 Kilogramm Baffer von 7901 bis 79°24 C. in ben innerften Behalter c und läßt es hier bis 0° C. erfalten, so läuft

gerade 1 Kilogramm Wasser von 0° C. von b burch e ab, wenn Nichts an den Eisstüden haften bleibt. Soll also Eis von 0° C. in Wasser von 0° C. verwandelt werden, so gehen 79°01 bis 79°24 C. für das Gefühl und die thermometrische Wahrnehmung verloren; sie werden, wie man sich ausdrückt, latent. Gebrauchten wir statt des Wassers eine gleich schwere und eben so sehr erwärmte Messingkugel, so erhielten wir nur, abgesehen von allen nothwendigen Beodachtungssehlern, 93,91 Grm. abgeschmolzesnen Wassers von 0° C. Die Wärme, die bei dem Erkalten des Wassers von 79° C. die O° C. frei wird, verhält sich also zu der, welche dieselbe Absühlungsgröße des Messings liesert, = 1000: 93,91. Die Wärmescapacität des Messings gleicht daher, die des Wassers als Einheit genommen, 0,09391.

Strahlt bie Barme eines erhisten Körpers, ber an der Luft liegt, 301 frei aus, so wird er um so schneller seine höhere Temperatur verlieren, je geringer seine specifische Barme ift. Man hat hierin ein brittes Mitstel, seine Barmecapacität zu erforschen.

Obgleich der Scharfsinn der Physiter die Methoden, welche zur Ermittelung der becifischen Barme dienten, in hobem Grade vervolltommnete, so hindern doch die immer noch bestehenden Schwierigkeiten, zu unwandelbaren Ergebnissen zu gelangen. Man tann daher manche neuere und viele ältere Berthe als dloße annähernde Bahlen bestrachten. Dieser Uebelstand berührt vorzugsweise biejenigen Körper, deren Warmeversättnise für die Obyssologie wichtig sind. Die meisten Bestimmungen, die an tierischen oder psanzlichen Theilen gemacht worden sind, stammen aus dem vorigen Jahrhundert. Die Wärmecapacität der Gase wurde aber selbst in neuerer Beit mittelst Methoden untersücht, die ebenfalls nicht mehr der gegenwärtigen Eudiometrie vollständig genügen.

Ein zweiter Uebeistand wird baburch herbeigeführt, daß sich die Warmecapacität mit der Temperatur andert. Das sehr warme, dem Rochen nahe Waster hat schon eine andere specifische Barme, als das kalte. Man kann deshalb auch nicht die specifische Barme der todten thierischen Theite ber der lebenden vollkommen gleichsen. Diese Bemertungen mögen genügen, um die Sicherheit, die in den anzusührenden Jahlen liegen tann, auf ihr gebührendes Maaß zurückzusuhren.

Stellen wir uns nun die Barmecapacitaten, die vorzugeweise für physiologische Unterfudungen von Bedeutung find, zusammen, so erhalten wir, wenn die specifiche Warme bes Baffers von 0° C. — 1 ift, jede fpater zu erwähnende Rebenverbefferung unberuck-

| Nr.     | Individuum. | Krankheit.                                                         | Geprüfter Theil.                                                           | Eigenwär.<br>me in Cel-<br>sludgraden. | Berbad<br>ter. |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| LXX.    | Mann        | Lähmung des linken<br>Urmes in Folge eines<br>Schlüsselbeinbruches | Krante Hand                                                                | 21 •,66                                |                |
| LXXI.   | desgl.      | besgí.                                                             | Gesunde Hand                                                               | 32•,22                                 |                |
| LXXII.  | Mädchen     | Lähmung in Folge der<br>Durchschneidung des<br>Ulnarnerven         | Bafis ber Rückenfla-<br>che bes kleinen Fin-<br>gers ber gelähmten<br>Hand | 13°,33                                 | <b>C</b> aric  |
| LXXIII. | besgl.      | besgl.                                                             | besgl. zwischen bem<br>kleinen Finger n. bem<br>Ringfinger                 | 13',68                                 |                |
| LXXIV.  | besgl.      | besgl.                                                             | besgl. an ber Mugen-<br>feite bes Beigefingers 15°,55                      |                                        |                |
| LXXV.   | besgl.      | besgl.                                                             | desgl. zwischen Beige-<br>finger und Daumen.                               |                                        |                |
| LXXVI.  | besgl.      | desgl.                                                             | Finger u. Sanbfläche<br>ber gefunden Seite                                 | 16•,66                                 | !              |

Die oben ermanten Beziehungen ber thierischen Warme zu bem Rreislauf unt ber Athmung erklaren es, weshalb wir die Temperatur im Fieber und in Entzundungen, tw allgemeine Wirtungen hervorrufen, erhöht finden; benn fie vergrößern auch jene Grunde binaungen ber Temperaturerzeugung. Anders bagegen verhalten fich die örtlichen Leiben

Bleibt die Reizung, die eine Stelle getroffen hat, in maßigen Schranten eingeschlossen so wird der Wechsel der Eigenwarme auf eine kaum merkliche Weise hervortreten. Erze Sautstelle, die durch einen Sensteig geröthet worden, zeigt sast genau die gleiche Temperatur, wie ein gesunder Theil. Der höchste Unterschied, den Gierse') beobachtete, betrug nur 0°,2 E. Eitert eine Wunde stark, so erhöht sich bisweilen die Barme in der Tiefe des Heerdes der krankhasten Absonderung um 1° bis 2°, seltener um 3° E. Bergrößert auch das Bundsseber die Abweichung, so scheint es sie doch nicht in der Regel uber jene Grenze hinauszusühren.

Gelahmte Theile können nach Berschiedenheit der Berhaltnisse eben so warm, aus gesunde sein oder in ihrer Temperatur über oder unter ihnen flehen. Sie fühlen fich zwar meistentheils kalter an und machen auch den Eindruck niedriger Erwarmung auf den Kranten selbst; allein die Schahungen, welche die Empfindung vermittelt, fallen anders

aus, als die phofitatifden Bestimmungen.

Große Oberflächen, die Eiter ober Jauche absondern, tublen bisweilen burch ber Berdunftung, die an ihnen Statt findet, ab. Ift der hierdurch bedingte Barmevertund bedeutend, so wird er sich auf die Nachbarschaft und in die zunächt gelegenen inneren Theile fortpflanzen. Die Ursache, weshalb das Innere des carissen Fußes Rr. XLIII. 4°,5 E. weniger als die Mundhohle angab, muß tunstigen Forschungen andeim gestellt bleiben.

Da ber Kreislauf und die Athmung im Todestampfe finken, se wird sich auch bann die Eigenwärme vermindern. Das Gefühl der hand lehrt schon, daß die meisten Sterbenden, in benen jene Factoren allmählig erlöschen, an händen und Füßen, an der Nase, der Stirn, den Bangen und dem Gesichte erkalten. Breschet und Becquerel fanden nur 350,85 C. in dem zweisöpsigen Armmuskel und 320,00 C. in der hant eines verscheidenden Mannes, der an zusammensließenden Blattern litt

<sup>1)</sup> Gierse s. s. O. p. 1. 2.

lungsmittel, das den burch die Barmeftrahlung feiner Oberfläche bedingten Temperaturverluft vergrößert.

Berbrennt ein Körper, so entbindet er eine gewiffe Menge von 304 Barme. Man fann sich aber zweierlei Mittel bedienen, um den Werth derfelben zu bestimmen.



Denken wir uns, wir hätten eine Vorrichtung getroffen, daß der Körper in dem Fig. 46. abgebildeten Eiscalorimeter verbrennt und alle seine Wirstung zur Schmelzung des in b besindlichen Eises verwendet, so wird uns das durch e ablaufende Wasser die Menge des Eises angeben, die ein bekanntes Duantum der verbrennenden Substanzschmilzt. Da aber hierzu für 1 Kilogramm 79,01 die 79,24 Wärmegrade gehören, so läßt sich hieraus berechnen, welche Wassermasse durch das Versbrennen von 1 Grm. eines Stosses um 1° C. erhöht wird.

Ein zweites Berfahren besteht darin, die Barme aus der Temperaturerhöhung des umgebenden Baffers zu bestimmen. Stellen wir uns vor, daß die durch die Berbrennung er-



warmten elaftifch fluffigen Stoffe burch bas Schlangenrohr ss, Fig. 47., geben und bei s heraustreten, fo wird bas Thermometer t anzeigen, um wie viel hierdurch bie Barme bes Baffers A erhöht wird. Gelingt es, bie Temperatureinfluffe ber umgebenben Luft möglichst aufzuheben und fennt man bas Gewicht und bie Barme von A vor und nach bem Berfuche, fo wie bie Menge ber verbrannten Maffe, fo hat man alle Bahlen, bie zur Berechnung bes gesuchten Werthes notbig Man erhält ihn unmittelbar in Baffermengen, bie um 10 C. erhöht werben.

Die erfte Methode ift von Lavoifier und Laplace, die zweite von Rumford gebraucht worden. Die Kenntnif diefer Bestimmungsarten ift aber für uns von Bedeutung, weil sie Gründe angiebt, weshalb man manche, zur Berechnung der thierisichen Barme gebrauchte Grundwerthe nach den neueren Erfahrungen abandern muß.

Die beiden hauptforper, die une hier intereffiren, find der Rohlenstoff und der Bafferstoff; benn fle verbrennen in unferem Organismus zu Rohlenfaure und Waffer. Beide wurden von Lavoisier und Laplace untersucht. 1 Gewichtstheil Rohlenstoff

298

Diefe Art von Umfag, die wir im gewöhnlichen Leben mit bem Remen ber Berbrennung bezeichnen, lagt Barme frei merben. baber die Urfache der Eigenwärme in dem Berbrennungsproceffe suchen ber fortwährend in unserem Körper eingeleitet wird — eine Anficht, ta Lavoisier 1) fon aufftellte, Die Biele feiner Rachfolger au erhaten ober ju bestreiten suchten und die endlich in neuerer Zeit ihren beredteften Bertheibiger in Liebig 2) gefunden hat.

Wollen wir biefe Anschauungeweise naber prufen, so muffen wir mi erft einige Berhaltniffe ber Calorimetrie flar machen. Bir werben un hierdurch zugleich die Beantwortung mancher Frage, die fich bei ber Bo trachtung anderer Thatigfeiteerscheinungen aufbrangt, erleichtern.

Mischen wir 1 Kilogramm Baffer von O.C. mit 1 Kilogramm Bri fer von 150 C., so wird bas Gange eine Barme von 71/20 C. barter ten. Die faltere Salfte bat fo viel an fublbarer Barme gewonnen, ale bie warmere verloren. Gebrauchen wir aber zweierlei Rorper, fo anden sich die Erscheinung. Mengen wir 1 Kilogr. Waffer von 00 C. mit 1 k. logramm Quedfilber von 150 C., fo erhalten wir eine Difdung ven 0°5 C. ober genauer von 0,4837° C. Das Quedfilber verliert alie 1405163 C. Barme, mabrent bas Baffer nur 004837 C. gewinnt. nes muß 30,011 Mal fo viel Barme bergeben, wenn bie Temperatur von biefem um 1º C. fteigen foll. Sollen fich gleich fowere Mengen von Baffer und Duedfilber um 10 C. erwarmen, fo braucht biefes, we bieraus von felbft folgt, 141/, Mal weniger fühlbare Barme, als bas Erftere.

299 Man nennt die Fähigfeit ber Körper, ihre Temperatur um 10 C burch bie Aufnahme bestimmter Barmemengen ju erhoben, ibre Barmer capacität ober ibre fpecififde Barme. Bill man biefen Bert allgemein vergleichbar machen, so braucht man nur eine bestimmte Pase zu wählen, mit ber man alle übrigen in Beziehung bringt. 00 C. eignet fich am besten, um biefe relative Barmecapacitat auszubr Legt man also seinen Werth als Einheit zum Grunde, so erbait man für bie Barmecapacitat bes gleichen Gewichtes Quedfilber 30.011 = 0,03332, eine Bahl, die auch Regnault burch eine genauere Ba suchsart gefunden bat.

300 Ein zweiter für unfere fpateren Betrachtungen wichtiger Beg, tu selben Erscheinungen zu ermitteln, besteht in ber Anwendung bes Eiscalorimeters, bas lavoisier und laplace gnerft gebrauchten Denfen wir une, wir batten zwei in einander geschachtelte Behalter. Der Raum a und die Boblung b find mit Gisftuden von O' C. gefüllt. Das Bai fer, welches von a abschmilgt, fann burch ben Sahn dund bas, welches blit

<sup>1)</sup> La voisier in den Mémoires de l'académie des Sciences. Année 1790, Paris 1797

<sup>4.</sup> pag 605.

3. Liebig, die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Phofiologie und Batte logie. Dritte Auflage. Braunschweig, 1846. 8. G. 37 fgg.

| Körper.   | Gewichtsprocente. |                              |        | Barmeeinheiten von 1 Kilogrm. Waffer und 1º C. |                   |                    |                                            |
|-----------|-------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|           | Rohlen:<br>poff.  | Baffer: Sauer<br>Roff. Roff. |        | far bie ifolirte Berbrennung berechnet.        |                   |                    | bei ber Ber:<br>brennung bes<br>Körpers im |
|           | holl.             |                              | it≎li. | Rohlen=<br>ftoff.                              | Baffer=<br>ftoff. | beibe<br>zusammen. | Gangen ges<br>funden.                      |
| Beingeist | 52,658            | 12,896                       | 34,446 | 4,506                                          | 4,455             | 8,961              | 6,19.                                      |
| Baumol'   | 77,21             | 13,36                        | 9,43   | 6,607                                          | 4,615             | 11,222             | 9,04.                                      |

Ließe sich voraussetzen, daß alle Grundzahlen volltommen richtig, so hatte der Beinseit ungefähr 7/10 und das Baumöl 3/10 der Verbrennungswärme, die man bei isolirter Berbrennung des Kohlenstoffes und des Wasserstoffes (ohne Berückschigung des schon in der organischen Substanz vorhandenen Sauerstoffes) erhielte.

Belter stellte zuerst den Sat auf, daß dieselbe Quantität zugeführten Sauerstoffes, die zum Berbrennen einer Substanz gebraucht wird, die gleiche Warmemenge hervordrugt. Manche Techniter haben es daher auch mittelst dieses Theorems versucht, die heigtraft der Hölzer aus ihren elementar analytischen Bestandtheilen zu berechnen. Wäre es volltommen sicher und kennte man die nöthigen Grundwerthe mit hinreichender Bestimmtheit, so ließe sich hieraus sinden, wieviel diese oder jene sickstofflose Substanz, die

wir genießen, gur Erwarmung unferes Rorpers beiträgt 1).

Theoretische Grunde machen aber überhaupt ben Welter'schen Sat zweiselhaft. Denn nahme man auch an, daß die gleiche Menge Sauerstoffes, die zum Berbrennen nötig ift, diesetbe absolute Barme ohne Unterschied des verbrennenden Körpers hervorruit, so brauchte nicht auch deshalb diesetbe Größe von Warmeeinheiten zum Borschein zu Barmen, weil die Berbrennung den Dichtigkeitzustand und mithin auch die specifische Warme der Verbrennungserzeugnisse andert. Man tann daher nur im Augemeinen be dupten, daß das Gett, das mehr Sauerstoff für seine Berbrennung nöthig hat, als der Alfrehol, eine größere Warme hervordringen und der Jucker oder die Starfe beiden nachstehen wird.

Die oben angeführten Beispiele können uns einen Beleg liesern, wie sehr man sich bier noch auf einem unbekannten Gebiete befindet. Nimmt man das Atomgewicht des Kohlenstoffes zu 75 und das des Wasserstoffes zu 12,5 an, so ergiebt sich mittelst einer undang Berchnung, deren Grundlagen dei Gelegenheit der chemischen Berditnisse des Ozganis. Re von wus erläutert werden sollen, daß 1 Grm. neu hinzutretenden Sauerstoffes 0,47815 Grm. Beingeist und 0,45778 Grm. Baumöl vollständig verdrennt. Einen aber selbst alle diese Schwierigkeiten hinweg, so machte die Durchsührung des Welter'schen Theorems eine Annahme, welche die Semie nicht beweisen kann, nothwendig. Wir berechnen die Bärmegröße nach dem verschluckten Sauerstoff, der ausgeschiedenen Kohlensaure und dem indirect bestimmten Wasserstoff. Dieses seht voraus, daß zunächst der Sauerstoff, den die organische Substanz schon als Bestandtheil führt, mit dem Wasserstoff verdunden sei — ein Sas, der selbst noch nicht hinreichend für Kohlenhydrate, wie Stärke, Zucker oder Gummi, geschweige denn für andere organische Verbindungen, selsgestellt ist.

Sollte die Beigung bes menschlichen Rörpers als Quelle 306 ber Eigenwarme mit unzweifelhafter Gewisheit bewiesen werben, so ware eine ftreng mathematische gegenseitige Berechnung ber Wärmeerzeugung und bes Wärmeverluftes allein fähig, allen Forberungen Genüge zu leiften. Eine kurze Betrachtung kann uns aber balb zeigen, daß bieses für icht zu ben Unmöglichkeiten gehört.

<sup>1) 3.</sup> Liebig, Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Phyfiologie und Batho- logie. Dritte Auflage Braunschweig, 1846. 8. S. 105. 106.

Faßt man bie Frage, wie es viele Forscher gethan, so auf, bag man nur bie burch Lungen- und Sautausbunftung bavon gehende Kohlenfaure als die Grundlage der Wärmebestimmung ansieht, so vernachlässigt man den Wasserstoff, der eine so große Berbrennungswärme besist. Man begeht außerdem noch manche Irrung, die sich bald von selbst ergeben wird.

Man fann aber nicht ben verbrennenden Bafferftoff unmittelbar auffinden. Denn das hierdurch erzeugte Baffer geht in Berbindung mit ber ausdunftenden Feuchtigfeit davon. Jebe indirecte Bestimmung dagegen

foließt neue Fehlerquellen in fic.

Könnte man mit Sicherheit voraussegen, daß in sedem Falle der in den Körper eingeführte Sauerstoff nur zur Kohlenfäures und Wasserbildung verwendet wird, so hätte man in ihm ein Mittel, senes Wasserstoffproblem zu lösen. Wir werden sehen, daß mehr Sauerstoff dem Bolumen nach verschluckt, als Kohlensäure ausgeschieden wird, wenn man selbst die trocene oder seuchtigkeitsfreie eingeathmete Luft mit der ausgeathmeten von ders selben Beschaffenheit, der gleichen Wärme und demselben Drucke vergleicht. I Bolumen Kohlensäure fordert aber nur unter diesen Verhältnissen 1 Bolumen Sauerstoff. Der Ueberschuß des absorbirten Sauerstoffes mußte zur Wasserbildung dienen. Ist das Atomgewicht des Sauerstoffes 100 und das des Wasserstoffes 12,5, so würde nothwendiger Weise ½ jenes Ueberschusses als Wasserstoffgewicht zu Wasser verbrennen.

Man hat nun versucht, ben strengen Beweis ber Berbrennungshyposthese auf bem Wege ber Calorimetrie zu lösen. Physiter ersten Ranges, wie Dulong und Desprey, sperrten eine Zeit lang Thiere in ein Wassercalorimeter ein und verglichen die Mengen ber ausgeschiedenen Kohlensaure und bes verschluckten Sauerstoffes mit der Wärmeerhöhung des Wassers. Ed-ergiebt sich aber aus dem früheren von selbst, daß der genaueste Versuch der Art keine mathematisch-scharfen Ergebnisse bei dem gegenwärtigen Stande der Physis und der Physiologie liefern kann.

Berechnet man die Barmequelle nach den Mengen des Kohlenftosses und des Wasserstoffes, die in der Kohlenfäure und dem verbrannten Basser enthalten sind, so fügt man sich nicht bloß auf eine noch nicht sicher nachgewiesene Wasserstoffgröße, sondern läßt auch außer Acht, daß sede organische Substanz, die wir als Nahrung einnehmen, gebundenen Sauerstossenthält, daß daher ihre Verbrennungswärme kleiner sein muß, als die des besonders betrachteten Kohlenstoffes und Wasserkosses (S. 305.). Wollte man sich dagegen auf den Welterischen Sau berusen und den verschluckten Sauerstoff als Ausgangspunkt der Verechnung nehmen, so darf man nicht vergessen, daß man hierbei mit den Grundsägen der Bärmelehre, so weit es auf genaue Werthe ankommt, in Widerspruch tritt. Denn nehmen wir auch das Princip desselben als richtig an, so würde man es erst dann fruchtbar machen können, wenn die Wärmecapacität der Verdrennungsproducte bei ihren hohen Temperaturen mit vollständiger Sicherheit bestannt wäre.

307 Muß man auf biefe Weise auf einen scharfen mathematischen Beweist ber Verbrennungsbypothese verzichten, so beuten boch alle Erscheinungen

barauf hin, daß die thierische Warme im Ganzen, so weit sie in dem Menschen und den warmblütigen Geschöpfen auftritt, durch die theilweise heizung, die unaufhörlich in ihnen Statt sindet, bedingt werde. Diese Borstellung verläßt uns aber oft genug, so wie wir die Dertlichkeitsersschinungen unserer Temperatur oder die Wärme niederer Thiere ins Auge saffen. Der Mangel an hinreichenden physisalischen und physiologischen Tbatsachen bildet die hauptursache solcher Luden unserer Ersenntniß.

Untersuchen wir zunächst, ob im Durchschnitt ber Berbrennungsproces 308 groß genug ist, um die Eigenwärme unseres Körpers zu erhalten, so könsnen wir diese Frage besahen, sobald wir uns auf eine ungefähre Beursteilung beschränken und alle Schwierigkeiten, die eine eracte Lösung unsmöglich machen, bei Seite lassen. Mein eigener Körper, der mir die meissem Grundwerthe aus einzelnen später zu erwähnenden Untersuchungen liesern kann, möge als Beispiel dienen. Da ich zur Zeit, wo diese angeskullt wurden, 54 Kilogramm ohne die Kleider wog, so wollen wir diese Körpermasse als eine gleichartige Substanz von 0,79 mittlerer Wärmecapacität (§. 301.) betrachten, um unsere Schätzung unabhängig von seder Borstellung über den Ort, wo die thierische Wärme erzeugt wird, durchssühren zu können.

3ch entleerte im Durchschnitt in ber Stunde 15,180 Grm. Wasser und 38,766 Grm. Kohlensäure durch meine Lungen und nahm dafür 33,013 Grm. Sauerstoff auf. Die Temperatur der Luft lag dabei zwischen 120 und 200 E. Meine mittlere stündliche Hautausdünstung betrug 30,667 Grm. Die Legtere enthält, wie wir in der Folge sehen werden, viel Wasserdampf und weniger Rohlensäure. Da das Verhältniß dieser beiden Berbindungen auf keine der heutigen Eudiometrie entsprechende Weise bestant ift, so wollen wir zum Nachtheil unserer Schäzung annehmen, daß Alles aus Wasserdunft besteht.

38,766 Grm. Roblensaure enthalten 10,573 Roblenstoff und 28,193 Grm. Sauerstoff. Da aber 33,013 Grm. Sauerstoff eingeathmet wurden, so verbrannten, wenn aller verschludte Sauerstoff zur Kohlensaure und Bafferbildung biente (§. 306.), 0,603 Grm. Wasserstoff.

Giebt ber Rohlenstoff bei bem Berbrennen 8,558 und ber Wasserstoff 34,543 Bafferkilogramm-Celfinsgrade, so werden 10,573 Grm. Rohlenstoff und 0,603 Grm. Wasserstoff 111,310 Wärmeeinheiten liefern. Die ftündliche heizung betrüge baher für meinen 54 Kilogramm schweren Körper, wenn seine mittlere Wärmecapacität zu 0,79 angenommen wird, 29,61 C.

Geben gleichzeitig 15,180 Grm. Wasserdunft von 37°5 C. aus meinen Lungen bavon und beträgt die latente Wärme des Wasserdampfes bei diesem Lemperaturgrade 602,5 (§. 302.), so erhalten wir 9,519 Wärmeeinheiten. Dieses giebt für meine Körpermasse im Ganzen 0°,22 C.

Shlägt man die mittlere Warme ber Haut zu 34° C. (§. 271.) und die latente Warme von Dampfen dieser Temperatur zu 606 an (§. 302.), so hat man 18,624 Warmeeinheiten und 0°,35 C. für die Abfühlung des gesammten als eine Substanz betrachteten Körvers.

Dieser behielte also noch 2°,04 C. für die Stunde übrig, um seine anderen Wärmeverluste zu beden. Ein Theil dieses Werthes wird zur Erwärmung der Kleider, der Gegenstände, auf denen wir ruhen und der Atmosphäre, die uns umringt und die wir einathmen, benugt. Ein anderer muß unsere Nahrungsmittel auf 37°,5 C. bringen, unsere Abgänge, wie Koth und Urin, in dieser Temperatur erhalten und den Wärmeverlust, den die Wasserdunftbildung im Darm und in anderen Theilen nach sicht, möglich machen. Meine Leiche dürfte daher in der Stunde weniger als 2°,04 C. auf dem Wege der Wärmestrahlung bei 12° — 20° C. der Luft verlieren.

Stellt man die oben (§. 295.) erwähnten Beobachtungen von F. Raffe über bas Sinken ber Magenwärme nach bem Tode von Stunde zu Stunde zusammen, so erhält man 0°,52 C. als ftündlichen Mittelwerth von 25 Bersuchen. Rühlte auch die haut 4 Mal so ftarf als die inneren Organe ab, so bliebe immer noch im Leben ein hinreichender Ueberschuß ber Beizung, um sene Nebenverlufte zu beden.

Es versteht sich aus dem früher Dargestellten von selbst, daß die Bahlen, weiche eine sociate Schähung liefert, keine irgend sichere Grundlage zu serneren Schlüffen abgeben können. Das Ganze dient nur zu zeigen, daß man sich keineswegs, wie dieses noch in neuerer Beit geschehen ist, an die höchsten Werthe der ausgeschiedenen Roblensaure und des verschluckten Sauerstoffes, die ältere Forscher gefunden haben, zu halten braucht, um die Verbrennungshppothese anschaulich zu machen.

Der Stoffverluft, ben die Heizung unseres Körpers nach fich zieht, muß burch die Rahrung ober, wenn sie mangelt, durch die Körpertheile selbst ersest werden. Jeder Einsluß, der die Berbrennung steigert oder die vorhandene Körperwärme herabsett, wird daher auch den hunger vergrößern. Die tägliche Erfahrung bestättigt diesen Schluß auf das Bollständigste.

Die Ralte, welche bie Barmestrahlung erhöht, Bewegung und Arbeit, 310 bie bie Athmung verftarfen, ber Genug falten Baffere, bas bie icon vorhandene Eigenwarme herabsest, vermehren ben Appetit, mabrend Sige, Rube und warme Getranfe bas Rabrungebeburfnig verminbern. Rleiber, Ermarmung ber Umgebung und abnliche Schugmittel bilben bis ju einem gemiffen Grade ein Aequivalent für Berbrennungsftoffe, die felbft der großeren Barmeftrahlung wegen nothwendig wurden. Beingeift und Rette tonnen in ber Winterfalte eber vertragen werben, weil fie bann leichter ber reich. licher eingeathmete Sauerftoff zu Rohlenfaure und Baffer verbrennt und überdieß bie Ralte ben reigenden Birfungen entgegenarbeitet. Der Soweiß, ber in ber Sommerhige von unserer haut abbunftet, sest bie Temperatur unseres Körpers berab und arbeitet auf biese Art ber Beigung ber umgebenben Atmosphäre entgegen. Etwas Aehnliches wiederholt fich fur die Lungenausbunftung, weil bann bie Ausathmungeluft warmer und fur einen böberen Grab mit Wasserdampf gesättigt ist.

311 Ein Körper von kleinem Umfange erkaltet verhaltnismäßig rascher, als eine größere Masse. 1 Grm. bes Organismus bes Kindes verbrennt schon wahrscheinlich aus biesem Grunde eine bedeutendere Menge organisscher Stoffe, als ein Grm. bes Erwachsenen. Barte Kinder erfrieren leich-

ter, sobald ihnen die nothigen Schugmittel gur Abwehr ber Ralte fehlen. Daffelbe wiederholt fich mahrscheinlich bei alten Leuten, weil in ber Regel ibre innere Beigung geringer und ber größte Theil ibrer Kettmaffe geidmunben ift.

Bergleicht man die stundlichen Rohlenfauremengen, welche die verschiedenen Thiere für die gleiche Korpergewichtsgröße liefern, so findet sich, daß ein Saugethier oder ein Bogel das Sechtsfache von dem, was ein anderes Geschöft derselben Rlaffe giebt, auszubauchen im Stande ift. Diese Thatsache scheint auf den ersten Blick gegen die Berbrennungehppothefe ju fprechen. Denn die Gigenwarme ber Thiere, die fo große Unterfchiebe darbietet, weicht höchstens um wenige Grade ab. Gine nabere Betrachtung lok jedoch ben größten Theil der Schwierigkeiten, die sich auf diese Art entgegenstellen.

Nehmen wir 58 Beobachtungen '), die ich zu diesem Zwecke nach derselben Untersuchungsmethode angestellt habe, zum Beispiel, so ergiebt sich für die Einzelwerthe:

| Thier.                                                     | Mittleres<br>Körper:<br>gewicht<br>in Grm. | In Grm.<br>Menge<br>1 Kilogr | Bahl ber<br>Beobach |        |         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|---------|
|                                                            |                                            | Maximum.                     | Minimum.            | Mittel | tungen. |
| Einige Beit vorher eingefangene<br>Froiche                 | 41,1                                       | 0,298                        | 0,024               | 0,192  | 9       |
| Subnoen in rubiger Stellung                                | 670,5                                      | 1,67                         | 1,31                | 1,49   | 2       |
| Alte Taube, größtentheils ruhig                            | 342,0                                      | 2,24                         | 1,17                | 2,06   | 4       |
| Schwarztopf (Sylvin atrica-<br>pilla)fastimmer in Bewegung | 22,1                                       | 8,35                         | 7,80                | 8,06   | 3       |
| Kaninchen größtentheils ruhig                              | 729,6                                      | 1,86                         | 0,88                | 1,46   | 4       |
| Benige Monate alte Meers schweinchen                       | 121,2                                      | 3,35                         | 1,60                | 2,28   | 8       |
| Mans                                                       | 12,8                                       | 12,79                        | 4,54                | 9,48   | 28      |

3wanzig Frofche dienten zu ben an mit ihnen und zwei Meerschweinchen zu ben mit biefen angestellten Bersuchen. Die Bahlenwerthe beziehen fich immer auf ein eins piges Thier.

Bir feben hieraus, bag zwei Factoren, bie Rube ober Bewegung und bie Korpergroße bes Thieres die Sauptbestimmungsglieder ausmachen. Die Bewegung erhöht die Berbrennungsproducte und liefert baber auch eine größere Barme. Die Rleinheit bes Theres vermehrt die Abtublungeverhaltniffe und macht beshalb einen größeren Beigungebedarf nothwendig. Die Daus hat mahricheintich aus biefem Grunde den größten Berth unter allen warmblutigen Gefcopfen. Go flein auch die Perspirationszahlen ber Frofche an und für fich find, fo find boch beshalb ihre Rilogramm . Stundeneinheiten verhalt-nismasig bedeutend. Man fieht aber leicht, daß felbft die Unterfchiede der Rörpergroße und der Mustelthatigteit die fonft fo hervortretenden Gigenthumlichteiten, welche Die Biget ben Saugethieren gegenüber barbieten tonnen, ju verwischen im Stande find.

Erflärt aber auch bie Berbrennungehppothese bie angeführten Er- 312 ideinungen, so läßt fie boch manche andere Bunfte unerörtert. hierher geboren die verhältnigmäßig bedeutende Temperaturerhöhung bes Schlagaberblutes, die Erscheinungen ber Eigenwarme, wie fie in verhungernben

<sup>&#</sup>x27;) Siehe bas Rabere in bem physiologischen Bericht für 1845 in Canstatt und Kisenmann, Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin. Bd. I. Erlangen, 1846. 4. S.

313

Thieren auftreten, bas örtliche Erkalten einzelner hautstellen bei Uebelsteiten, bem Erbrechen, in ber Ohnmacht ober bem Scheintobe und bie schnelle Erwärmung unseres Körpers burch Weingeift, nicht aber burch aufgelöste Fette, die eben so rasch in's Blut übergehen. Die Berbrennungsphypothese giebt daher im Ganzen einen günstigen Anhaltpunkt, nicht aber eine mathematisch zu beweisende und allseitig genügende Erklärung.

Der Ort ber Verbrennung läßt sich eben so wenig mit Bestimmtheit angeben. Die meisten Forscher versesen ihn in alle Punkte des Körpers, die von Blut durchströmt werden. Manche neuere Beobachter suchten
ihn dagegen wieder vorzugsweise in den Lungen ') oder der gesammten Blutmasse.). Man kann nur so viel mit Bestimmtheit sagen, daß die Bärme
der Athmungsorgane, wenn selbst der ganze Verbrennungsproces in ihnen
vor sich ginge, um kaum 2° C. höher zu werden brauchte. Die Lungen
werden dann mit einem Heizosen, zu dem das erwärmte Basser nur wenig
abgefühlt zurücksommt, verglichen werden können.

Die Lehre vom Athmen wird uns die Schwierigkeiten, welche ber Verfesung der Berbrennungserscheinungen unseres Körpers in die Lungen entgegenstehen, Kar machen. Wir wollen daher hier nur die Sache von rein calorimetrischem Standpuntte auffassen.

Wir haben früher (§. 308.) gesehen, daß meine stündliche Uthmung 111,310 Kg. E. Wasser liefern würde. Die durch die Wasserdampse der Ausathmungsluft bedingte Abtühlung betrug aber 9,519 Kg. E. Kommt also schon der gesammte Verbrennungsproces in den Lungen zu Stande, so bleiben hier 101,791 Warmeeinheiten Wassers. Dieses giebt für die Minute 1,7 Kg. E. Seben wir daher die Barmeeinecapacität des Blutes = 1, so würde die Temperaturerhöhung nur 1°,7 E. betragen, wenn selbst nur ein Kilogramm Blut in einer Minute durch meine Lungen ginge. Wir werden aber sehen, daß die innerhalb dieser Beit durchströmende Blutmasse bedeutend größer ist.

Eine weitere Fortsetzung dieser Berechnungsweise führt aber zu den §. 312. erwähnten Schwierigkeiten, welche die höhere Warme des Schlagaderblutes darbietet. Martens') ber die Lungen als den Verbrennungsheerd betrachtet und mit Recht die hierdurch bedingte geringe Temperaturerhöhung der Athmungsorgane vertheidigt, glaubt einen Beweis seiner Ansicht in jener höheren Warme des hellrothen Blutes zu finden. Er saßt nam lich die bei Sunden gesundene Thatsache, daß das Arterienblut 0°,8 E. warmer, als das Venenblut sei, ins Auge, läßt aber den Warmeverluft, der durch die Temperaturerhöhung der eingeathmeten Lust entsteht, dei Seite. Dogleich seine Bestimmung davon ausgeht, daß der Mensch nur 6 Klogr. Blut enthält, so sührt sie doch zu dem Ergebnisse, daß der Rreislaufsdauer 2½ Minuten betrage. Wir werden in der speciellen Phyliologie sehen, daß der erstere Werth viel zu klein, der leptere dagegen zu groß ist.

Eine ähnliche Bestimmungsweise nach den oben angeführten für mich gultigen Refultaten führt zu demselben Ergebnisse. Soll das Benenblut um 0°,8 E. talter fein als das Arterienblut, so könnten nur  $\frac{1,7}{0,8}=2,1$  Kilogr. Blut innerhalb einer Minute bellroth werden. Da aber das Herz ungefähr 70 Mal innerhalb dieser Beit schlägt, so

roth werden. Da aber bas herz ungefähr 70 Mal innerhalb diefer Beit fclagt, fo wurde bann nur ber rechte Bentrikel 30 Grm. auf ein Mal fortftoßen. Diefe Baht fleht weit unter bem Minimum, das die Capacität bes menfolichen herzens barbietet.

Die Schwierigkeit kann nicht barin liegen, bag man ben fur ben hund gefundenen Werth auf ben Menfchen übertragen hat. Denn eine fur Diefes Thier angestellte Bo

3) a. a. O. pag. 531.

<sup>1)</sup> Martens in dem Bulletin de l'Académie des sciences de Bruxelles, 1845. 8. p. 529.

<sup>2)</sup> J. R. Mayer, die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel. Ein Beitrag zur Naturkunde. Heilbronn, 1845. 8. S. 79.

rechnung fuhrt ju abntichen Schluffen. Die Berfuche von Erlach ') ergeben. baß ftundlich ein junger 943,1 Grm. fcwerer Sund im Durchfcnitt 1,096 Grm. Roblenfaure für 1 Ritogrm. Korpergewicht entleerte. Der bafür verschluckte Sauerftoff betrug 0,932 Orm. Da aber 1,096 Grm. Roblenfaure 0,2889 Grm. Roblenftoff enthalten, fo murden noch 0,016 Grm. Bafferstoff elementar anatositrt. Wir haben hiernach 3,111 Kitogrm. E. für die Stunde und 0,052 Ritogr. E. für die Minute. Sollte hierdurch das Arteriablut um 0°,8 E. erwarmt werden, so tonnten nur 64 bis 65 Grm. Blut in der Minute verandert werben. Das Berg eines folden Thieres ichtagt aber in jener Beit ungefähr 90 Mal. Die fperififche Barme bes venofen Blutes ift übrigens fleiner ale bie des arteriellen (S. 301.).

Bollen wir baber nicht annehmen, bag ber Unterschied bes artoriellen und venosen Butes weniger als 0°8 E. (ben Berechnungen nach etwa nur 0°3 E) beträgt ober bag bie Berbrennungemarme bes Robienftoffes bedeutend größer ift, fo muffen wir eine neue Birmegnelle auffuchen. Die Absorptionemarme tonnte hierfur benunt werden. wiffen, daß die Berfcbluckung eines Gafes durch einen feften oder einen finfligen Korper Barme frei macht, weil jener Borgang mit einer Bergroßerung ber Dichtigfeit bes luftförmigen Rorpers verbunden ift. Der Austritt eines Gafes hat aus dem gleichen Grunde eine Abfühlung jur Folge. Sollten biefe Berhaltniffe als Erklärungsgrund benutt werden tonnen, fo mußte die durch bie Aufnahme des Sauerstoffes bedingte Barmeerho. bung größer, als die durch die Roblenfaureausscheidung veranlaßte Temperaturerniedrigung ausfallen. Die Phyfit giebt noch tein Mittel an Die Sand, diefen Begenftand naber ju prufen. Dan weiß nur, daß Baffer, welches nicht viel Roblenfaure verschluckt, nach henry um 0.5 E. erwarmt werben foll.

Da bie demifche Berbindung des Sauerftoffes mit dem Samatin bie Temperaturerhöhung begunftigen tann, fo bleibt es auch aus diefem Grunde bentbar, bag bie Temperatur bes Schlagaberblutes Die bes Benenblutes fast um einen Grad übertrifft. Das buntele But tann auch icon beshalb eine niebere Barme haben, weil es die talteren von ber haut jurudtommenden Blutmaffen enthalt.

Stellt man fic vor, bag bie Leiftung ber Musteln und bie 314 Größe ber Berbrennung auf entsprechende Beise fteigen und fallen, so laft fich leicht zeigen, daß die Ratur viel fparfamer, als jebe unserer Dampfmafdinen arbeitet. Wir beigen biefe gwar ftarter, ale es bie blose Nothwendigkeit fordert. Allein der überflüffige Aufwand fann unmöglich so groß fein, daß er bie bedeutenden Unterschiede, bie in biefer binfict bervortreten, ausgliche. Die Borguge ber Dechanif konnen allein bie Bortheile, die unser Organismus barbietet, bedingen. Wir wollen wieder meinen Körver als Beispiel mablen und alle Werthe so annehmen. daß fie möglichft ungunftig für ben lebenden Organismus ausfallen.

Die Pferbefraft, nach ber man bie Thatigfeit einer Dampfmaschine anzuschlagen pflegt, ist zwar nicht immer die gleiche Einheit. Sie beträgt aber in der Regel 75 Kilogramm auf ein Meter Hohe in der Secunde. Der Steinkohlenverbrauch fleigt verhältnismäßig, je schwächer bie Maschine ift. Er beträgt 3. B. ftunblich 10 Kilogramm bei einer und 550 Kilogrm. bei 200 Pferbefraft. Laffen wir felbft diefes außer Acht und nehmen an, daß unser Rörver gleich einer sehr ftarten Dampfmaschine arbeitet, fo erhalten wir für diese für eine Pferbefraft 0,7639 Grm. Roblen für bie Serunde. Da nun im Durchschnitt bie englischen Steinkohlen nach Rihardson 2) 80,8% Roblenstoff und 5,6% Wafferstoff führen, so werden

<sup>1)</sup> C. v. Erlach, Versuche über die Perspiration einiger mit Lungen athmenden

Wirbelthiere, Bern, 1846. 4

) J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie, übersetzt von Wöhler. Dritte Aufl.

Bd. VIII. Dresden und Leipzig, 1839. 8, S. 457.

Balentin, Phofiel b. Menfchen. 1.

hier 0,66 Grm. verbrennenden Rohlenftoffes und Bafferftoffes 75 Rilogrm. auf 1 Meter bobe in der Secunde emporheben.

Wir haben früher (s. 256.) gesehen, daß ich den Grimselpaß von Mepringen aus in 8 Stunden ohne besondere Anstrengung besteige und hierbei, wenn wir nur die senkrechte Erhebung ins Auge fassen und von der schiefen Richtung des Weges abstrahlren, 74,1 Kg. Km. Nupeffect liesere. Dieses giebt für die Secunde 2,57 Kilogrm. auf 1 Meter Höhe, mithin nur ½9 von einer Pferdefraft der Nebenbeschwerden wegen. Zene wird sonst in der Mechanik zu 6—8 Menschenkraft für gewöhnliche Arbeiten angeschlagen.

Bare mein Berbrennungsbedarf berselbe, wie der einer fehr traftigen Dampfmaschine, so mußte ich 0,66=0,0226 Grm Roblenftoff und Baffer-

stoff in der Secunde orydiren. Da ich aber 10,573 Grm. Carbon und 0,603 Grm. Wasserstoff in der Stunde in ruhigem Zustande verdrenne (s. 308.), so erhalten wir 0,0031 Grm. für die Secunde. Berdoppelte sich daher auch die Menge meiner Verbrennungsproducte, d. h. stiege sie, da 0,0031 Grm. das Mittel ist, auf das mathematische Maximum, so würde ich immer noch lange nicht ¼ von dem verdrauchen, was die beste Dampfmaschine nöthig hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, daß wir den Koblenbedarf einer Dampsmaschine von 200 und nicht von einer Pferdetrast zum Grunde gelegt haben. Ginge ich auf ebenem Boden und seste nicht den Marsch 8 Stunden lang fort, so müßte sich natürlich der Vortheil für meinen Organismus bedeutend erhöhen.

Dringt eine Flüssigteit in die seinen Spalträume eines sesten Pulvers ein, so wird eine gewisse Menge von Wärme frei. Holz, Wolle, Haare, Seide, Elsenbein und andere organischen Körper eigenen sich gut zu solchen Erfahrungen. Die Wärme steigt in der Regel nach Pouillet um 0°25 bis 0°5 C. Sie kann aber auch eine Höhe von 7 bis 10° C. unter besonders begünstigenden Verhältnissen erreichen. Manche Forscher suchten hierin eine neue Wärmequelle des Organismus. Da aber alle inneren Gewebe fortwährend mit Flüssigkeit durchtränkt sind und höchkens das durch den Ernährungsproces erzeugte neue Fluidum in Betracht kommen könnte, so sieht man, daß entweder sene Erscheinung gar nicht auf den lebenden Körper angewandt zu werden vermag oder nur höchkens unbedeutende Temperaturschwankungen zu erzeugen im Stande ist.

Birfungen ber Barme und ber Kalte. — Die bobere Temperatur ber warmblutigen Geschöpfe erhalt auch bie Thatigkeiten berselben in regelrechtem Gange. Die Rörperwarme bes Menschen, ber Saugethiere und ber Bögel ist zwar keineswegs beständig. Sie schwankt sogar in Grenzen, die, wie wir sahen, in calorimetrischer Beziehung von Bedeutung sind. Sie bleibt aber immer hoch genug, um den regelrechten Gang der Lebenserscheinungen des Nervenspstems und ber Bewegungswerkzeuge möglich zu machen.

317 Sinft fie bagegen so tief, daß biefe Marten überschritten werden, so erlahmen auch bie Sinne, bas Gehirn und die Musteln. Berhungernde

Thiere werden immer kalter und apathischer. Die Bersuche von Chosesat. Ichren aber, daß sich diese Erscheinungen wenigstens für den Augensblick beseitigen lassen, wenn man Wärme von außen den ermatteten Geschöpfen zuführt.

Berhungert ein Saugethier ober ein Bogel, so sinkt seine Eigenwarme von Tag zu Tag. Diese Temperaturverminderung erreicht ihre größte Sobe am Todestage. Die Thiere sind bann auch zu Nichts fähig und stehen in keiner Berbindung mehr mit ber Außenwelt.

Rubrt man ihnen mittelft eines eigenen Wafferapparates Barme gu. fo beginnen fie fich ichon nach 5 bis 10 Minuten zu erholen und erhalten oft ibre frubere Lebhaftigfeit im Laufe einiger Stunden, die fie in ber fünftlichen Temperatur zubringen, wieder. Sie öffnen ihre Augen, stellen fic auf, athmen rafder, verzehren ihr bargebotenes Kutter, entleeren Sarn und Koth und nehmen an Allem, was in ihrer Umgebung vorgeht, Antheil. Ihre Körpermarme fleigt zwar bedeutend. Sie erreicht aber weder bie Sobe, noch ben Grad von Beständigfeit, ben gesunde Beschöpfe barbieten. Die Lebensflamme lobert unter biefen Berhaltniffen von Reuem auf. Sie erlischt aber auch oft um fo rafder. Das Thier verliert in ber fünftlich erwarmten Borrichtung weit mehr von feiner Korpermaffe und ftirbt nicht selten in ihr in fürzerer Zeit. Das Gewicht bem hungertobe vollständig preisgegebener Tauben nahm ftundlich um bas Doppelte in ber fünftlichen Barme ab2). Sie eigenet sich aber auch am besten, um Thiere, die burch volltommene Entziehung von Speisen ober burch unzureichende Rahrung beruntergefommen, mittelft paffenber Speifen ju ihrer fruberen Lebenstbatiafeit jurudzuführen.

Wärme, Muskelbewegung und Nervenwirkung bilden bis zu einem 318 gewissen Grade Aequivalente, die gleichmäßig fallen und steigen. Eine kunstliche Erwärmung, die nicht gewisse, in der speciellen Physiologie anzusgebende Grenzen überschreitet, macht den Herzschlag rascher, das Blut rösther und die Muskeln frästiger. Die Reizbarkeit der Bewegungsorgane und der Nerven erhält sich dann länger nach dem Tode 3). Wir können sedoch nicht diese Thatsachen ohne Weiteres auf den lebenden Körper übertragen, weil hier die Hise, wie die Kälte manche später zu erwähnende Nebenseinstüsser Bedeutung anregt.

Da ber Mensch an allen ihm zugänglichen Punkten des Erdballes längere 319 Zeit zu leben im Stande ift, so muß sein Organismus eine große Breite des Temperaturwechsels ertragen können. Esna in Aegypten hat z. B. eine größte Wärme von 47°,4 C. und Moskau sein Kältemarimum bei — 38°,8 C., Fort Reliance in Nordamerika sogar bei — 56°,7 C. Das Thermometer steigt auf Borneo auf 40°,5 bis 41°,65 C. und in Madras, Pondichery und Oberägypten auf 40° bis 46° C. in den wärms

<sup>1)</sup> Chossat, Recherches sur l'inanition. pag. 182. 2) Chossat p. 181—183. 3) Eine aussubrtiche Reihe von Bersuchen, die in biefer hinsicht an Froschen und ander ren Thieren angestellt worden find, findet fich in: R. Brauss, De caloris in organismum actione observationes et experimenta nonnulla. Berolini, 1841. 8. p. 9—25.

sten Monaten. Neger arbeiten noch nach Chalmer 1) in ber Sonnenhipe, wenn die Wärme im Schatten 35° E. beträgt. Personen, die in kälteren Gegenden leben, sind in der Regel einem größeren sährlichen Temperaturwechsel, als die, welche sich unter den Tropen aufhalten, ausgesetzt.

Einige tabellarifc zusammengestellte Beispiele ber mittleren Temperatur einzelner Jahredzeiten konnen uns die Bahrheit bes lepteren Sabes anschaulich machen.

| Drt.           | Geographifche<br>norbl. Breite u.    | Sohe<br>über bem            | Mittlere Te<br>Celfius    | Unterschieb<br>ber beiben ge |                                                |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                | öftl. Länge von<br>Baris aus.        | Meeresspiegel<br>in Metern. | bes fälteften<br>Monates. | bes wärmften<br>Monates.     | nannten Tem-<br>peraturen in<br>Celfiusgraben. |
| Usianst        | 93. 70°55′<br>2. 136° 4′             | -                           | <b>— 40,3</b>             | + 13,7                       | 54,0.                                          |
| Irtust         | 28. 62° 1′<br>8. 126° 47′            | <b>22</b> 8                 | <b> 40,5</b>              | + 20,3                       | 60,8.                                          |
| <b>Mosta</b> u | 35. 55° 45'<br>8. 35° 18'            | 272                         | 10,6                      | + 17,6                       | 28,2.                                          |
| Bern           | 3. 46° 57'<br>2. 5° 6'               | 548                         | <b>-2,</b> 8              | + 16,6                       | 19,4.                                          |
| Neapel         | 93. 40° 51′<br>2. 11° 55′            | 55                          | +9,1                      | + 24,7                       | 15,6.                                          |
| Quito          | 0°,14' fübl. Br.<br>81°,5' wests. E. | 2914                        | + 14,8                    | + 16,3                       | 1,5.                                           |

Da fich nur biefe Werthe auf die mittleren Warmeverhaltniffe der Monate beziehen, so versteht es fich von felbst, daß einzelne Tage warmer ober talter fein tonnen, als hier fur die Maxima angegeben worden. Die ferneren meteorologischen Studien lehren aber, daß hierdurch nicht das erwähnte Geset aufgehoben wird.

Die höchsten Wärmegrade, die Menschen oder höhere Thiere einige Zeit lang aushalten, können die Wärme des Blutes bedeutend überschreiten. Die Temperatur der Casüte betrug nach Adanson bei seinem Aufenthalt am Senegal 50 bis 56° C. am Tage und 37°,5 bis 40° C. in der Nacht. Fordyce hielt ¼ Stunde in einem mit Wasserdampf geheizten Zimmer von 55° C. aus. Solander verweilte 7 Minuten in einer Atmosphäre von 98°,75 C., Banks dieselbe Zeit in 99°,35 C. und Blagden sogar in 126°,68 C. Personen, die Dampsbäder gebrauchen, besinden sich oft in einer Temperatur von 43 bis 62° C.

Berührt Wasser unsere Körperoberstäche, so fallen die möglichen Temperaturgrenzen geringer aus, als wenn nur trodene ober seuchte Lust einwirkt. Blagden, Solander und Banks konnten noch einige Zeit die hand in Wasser von 50°,5 C., nicht aber von 51°,65 C. eingetaucht lassen. Duecksilber zeigte in dieser hinsicht als Maximum 47° C., Beingeist 54°,5 C. und Del 54° C. Lemounier war nur 8 Minuten lang

<sup>3)</sup> G. Rigby, Berfuch über ben Urfprung berthierifchen Barme, Ueberfest von Diel. Altenburg, 1789. 8. 6. 4.

im Stande, in bem beißeften Babe von Baroges, bas 440 bis 4505 C.

hat, auszuhalten.

Unser Gefühl zeigt im Durchschnitt die gleiche Stale für mäßige 322 Rälte ober Wärmegrade, sie mögen und von der Luft oder dem Wasser mitgetheilt werden. Eine Atmosphäre von + 25° bis 28° C. kommt und sehr heiß vor. Wir nennen ein Bad kalt, wenn es 0° bis 18°,3 C., frisch, wenn es 18°,3 bis 29°,3 C. und warm, sobald es 29°,3 bis 35°,5 C. dat. Flüsseiten, welche die zulegt genannten Wärmegrade besitzen, werden bloß zur augenblicklichen Berührung, zu Douchen gebraucht. Quellen, die, wie der Sprudel in Karlsbad 68°,7 C., die heißesten in Plombières 67° C. oder die in Nachen 50° C. haben, können nur nach einiger Abkühlung zum Baben oder Trinken gebraucht werden.

Befindet fich ein Mensch in einer möglichst heißen Atmosphare, so ver- 323 größert sich die Zahl seiner Berz- und Pulöschläge. Sie können hier eine solche Geschwindigkeit erreichen, daß diese der des heftigsten Fiebers gleichstommt. Berweilte z. B. ein Mensch. 10 bis 12 Minuten in einer Wärme von 94° bis 106° C., so kopften seine Schlagadern nach Dobson 145 Mal in der Minute. heftiges Brennen der Haut, reichliche Schweißbildung, Blutandrang nach dem Kopfe, Schwindel, Schwarzwerden vor den Ausgen, andere Sinnestäuschungen und selbst Athembeschwerden können solche naturwidriae Zuftände begleiten.

Da ber Aufenthalt in so ftart erhisten Räumen nur turze Zeit zu bauern vermag, so erwärmt sich auch bann nicht ber Körper bes Menschen bis zur Temperatur seiner Umgebung. Die reichlichere Schweißbildung, bie schnellere Wasserverbunstung an ber Haut und bie burch bie höhere Wärme ber Luft verstärkte Dampsbildung in den Lungen wirken überdieß als Abstühlungsmittel entgegen. Diese Einstüsse müssen aber ihren größten Spielraum in einer trocenen und ihre geringste Birtsamkeit in der mit Wasserdamps gesättigten Luft sinden. Thiere verlieren daher in dieser nach De la Roche und Berger weniger an Körpergewicht, als in sener.

Ueberfteigt bie hige ben Wiberftandsgrad ber organischen Theile, so 324 werden fie auf phyfitalischem ober demischem Bege zu Grunde gerichtet. Berbrennen wir und z. B. ben Kinger, fo wird bas notbige Durchtranfungsmaffer einem Theile feiner Gewebe entzogen. Die hierdurch veränderten Rerven, beren Inhalt vielleicht auch demisch umgesett ift, erregen bie beftigften Somerzen. Das Blut wird mit größerer Gewalt gegen die bichtere Berbrennungsftelle getrieben. Die Schlagabern ihrer Umgebung flopfen beftiger; es erzeugt fich ein entzündlicher Zustand, der Blasenbilbung ober Eiterung herbeiführt. Tauchen wir ben verbrannten Ringer in faltes Baffer, so bort ber Schmerz auf. Wird auf biese Beise bie Luft eine Zeit lang abgehalten, fo tonnen Die Theile von Reuem burchweichen und in ihren fruberen Buftand gurudfehren. Die gunftige Birtung, welche Dele ober Baumwolle bei Berbrennungen barbieten, fann möglicher Beife davon berrühren, bag bierdurch bie Bafferverdunftung gebindert und bie Möglichkeit ber Durchtrankung von innen heraus begunftigt wird. hat fich eine Brandblase gebildet, so ftirbt bie Dberhaut ab und schalt fich in

ber Folge lod. Eiterungen, die nach folden Ungludefällen entfteben, bis terlassen zusammengezogene und sternförmige Narben, die nicht felten bebeutende Berunstaltungen nach sich ziehen.

Die einzelnen Gebilde bes lebenden Körpers können gleich anterez organischen Stoffen durch die Einwirfung des Feuers oder mancher chemisch wirkender Berbindungen, wie der Schwefelsaure, verkohlen. Sie verlieren hierbei schnell einen Theil ihrer Feuchtigkeit, werden schwarz und unkenntlich und können sich nicht mehr an den Lebenserscheinungen bethätigen. It noch heilung möglich, so löst sie die Eiterung, die in ihrer Umgedung extetht, gleich brandigen Stücken los und entfernt sie von dem Körper.

Die Chirurgie benunt haufig die Bertohlung organischer Theile zu bestimmten 3weders Wir zerstören den Nerven eines veröbeten Bahnes, zu dem wir durch tein schweidender Bertzeug gelangen können, mittelst eines glühenden Metalles oder einer chemisch apenden Substanz, wie einer Mineralsäure oder des Kreosotes. Wir entsernen dem Merker ungugängliche Ueberreste auf ahnliche Beise. Da ein Brandschorf eine schübende und ist anhaftende Kruste in kurzester Beit erzugt, so dient auch das Glübeisen am besten, bei tige Blutungen zu stillen. Die Entzundung und Eiterung, die ein solches Berdrennen nach sich, leitet die Blutmasse von inneren kranken Organen ab. Glübeisen, Renn und ähnliche Hissmittel werden daber zur Erzeugung von Gegenreizen bei freiwilliger hinten, organischen Gelenkleiden, tiefen Eiterungen, anhaltenden Nervenstörungen und biesen Arankheiten zu histe gezogen.

Streicht ein weißglühendes Gifen über die Daut dabin, so trocknet es die mit de in Berührung kommenden Gewebe im Augenblicke aus, vertohlt fie und schweidet bater gleich einem scharfen Instrumente durch. Gin rothglühendes wirkt dagegen schon unre-ftändiger und zerfägt gleichsam mehr die lebenden Theile. Die Bunden, die es veranlass werden daher im Allgemeinen schwerzhafter und beilen langsamer. Die More entlick beren Barme allmählig anlangt und nach und nach und undollkommener die Freuchtaften ber organischen Gebilde vertreibt, gehört zu den verbältnismäßig empfindlichsten Burtungsweisen des Feuers, deren sich die Chirurgie bedient. Die größere Nervenreitung die bei ihr mit einer Keineren Bundfläche verbunden ist, macht sie aber eben desbald is

einem fchapbareren Mittel, ale bas Glubeifen ober die chemische Aepung.

Birft plöglich eine große Sige auf ben Menschen ein, so verbrennen einzelne Theile besselben zu Kohle, während andere verdorren und vollsommen unsenntlich werben. Da die Flüssgleiten sehr rasch in Damp'e von hoher Temperatur und bedeutender Spannfrast verwandelt werten, so können einzelne Stude erplosionsartig zerreißen. Die Bauchböble berüct auf diese Weise. Der ganze Körper kann in solchen Fällen, wie sie bei großen Eisendahnungluden vorgekommen sind in, bis auf wenige Ueberrene verzehrt werden. Die Fragmente der Leichen lassen oft nicht mehr bat Geschlecht, geschweize benn die Personen erkennen.

Die Selbstverbrennung einzelner Meniden bildet eine im Ganzen rathfetbafte E: scheinung. Man beobachtet namlich bir und wieder, baß manche Versonen plonich is Feuer aufgeben ober baß sich wenigstend einzelne Theile ibres Körpers vertoblen. Et sind weiß Leute, die sich schen längere Zeit an den Genuß größerer Mengen von weim geistbaltigen Getranten gewöhnt baden. Das Unglud traf jedoch auch bisweilen Verfonst. die sich teinen solchen Lebenswandel zu Schulden tommen ließen. Das unversichtige 33

1811 4.

<sup>1)</sup> Stebe 3. B. ben Bericht von Magent ie nber bas auf ber Cisenbahn zwieden Faris und Berfattles im Jahre 1842 verzesemmene Unglud in ber Zeitschrift für die gesammte Medicin. Bd. XX. Homburg, 1842. S. 264.
2) Bergl. 4. B. B. Frank, De combustione spontanen corporis humani. Gottinger.

immentreffen mit außeren brennenden Gegenständen trug haufig die Schuld des Unfalls. Benn es aber wahr ift, daß diese Ursache manches Mal nicht wirkte, so durfte die gegensärtige Physiologie noch keine genügende Erklarung abgeben können. Es ware mögsch, daß eine eigene Bersehung des Blutes oder der Körpermasse der Erscheinung zum drunde läge. Sie könnte pprophorische Gase entbinden oder die Warmecapacität dergesalt andern, daß die Verkohlung bei geringen Veranlassungen zu Stande kame.

Der Körper bes Menschen gebeiht am besten in mäßigen Barmes 327 raden. Der Kreislauf und die Athmung erhalten sich hierbei in ihren unstigsten Grenzen. Das Blut wird rasch genug durch seine Röhrenseitungen getrieben. Die geregelte Bildung der Kohlensaure, die nicht zu prose Abdampfung von Wasser und die geringere äußere Abfühlung macht einen übertriebenen Speisebedarf nothwendig. Die Nervengebilde erhalten hr nothwendiges Waaß von Nahrung und Belebung. Da Nichts für die Begenwirfungen wider die Eingriffe der Außenwelt verloren geht, so fann illes Dargebotene als Rusessect der Lebenstbätigseiten verwendet werden.

Eine große hite ober eine bebeutende Rale andert dieses gludliche 328 Gleichgewichtsverhaltniß. Die Natur hat deshalb eine Reihe von Anordnungen getroffen, welche die Uebelstände, so weit es angeht, auszugleichen suchen. Sie verlieh zwar in dieser hinsicht dem Menschen und den Thieren mancherlei hilfsmittel. Wir wurden aber hierbei sparsamer bedacht, weil unsere Einsicht Bieles, was der Instinct der Thiere nicht zu Stande bringt, mit Leichtigkeit vollführen kann.

Eine Sulle folechter Barmeleiter, eine aus born und Rett bestebenbe 329 Sousmaffe umgiebt die garteren und fur die Lebensverrichtungen einfluß: reicheren Theile. Da die Dberhaut eine nur verhältnigmäßig bunne Sornlage bilbet, so kommen bie haare als Erganzungsmittel zu hilfe. Sie bilden in vielen Thieren einen ausgedehnten Pelz und eine ben Ropf warmbaltende Duge im Menfchen. Die Achfelhoble, ber Schaamberg und bas Geficht bes Mannes muffen fich abnlicher Barmevortheile erfreuen. Der Mangel an Blutgefägen, bie eigenthumliche Form und bie bichte Stellung machen es möglich,, daß die haare einen bedeutenden Schutz bei fleiner Daffe gewähren. Das gett, bas ju anderen mechanischen 3meden porhanden ift (§. 70.), fann jugleich ber Gigenwarme in boppelter binficht dienen. Es bildet eine fougende, warmhaltende Scheibewand und wird im Rothfalle als Berbrennungsmaterial felbst benugt. Ein Kahlfopf erfaltet fic baber leicht; ein magerer Densch friert eber, als ein fetter; ein bungernbes Geschöpf verliert zuerft fein gett, um feinen Bedarf an ausjubauchender Roblenfäure zu sichern.

Die specifische Wärme der haut ift, wenigstens nach älteren Erfah, 330 rungen, kleiner, als die des Blutes (§. 301.). Sie erkaltet daher eher, als jene Flüssigleit, die unseren Körper in unzähligen Strömen durchsest. Die Abkühlung, welche die Rückehr des Hautvenenblutes zu Folge hat, wird hierdurch verringert. Da aber anch die Wärmecapacität der inneren sesten Organe unter der des Blutes steht, so werden sie ihre Wärme leichter behaupten, wenn sie verhältnismäßig mehr Blut aufnehmen und durch horngewebe und Fett gehörig geschützt sind. Die mechanische Uns

gleichheit ber einzelnen Geweichelle umf übenbuer bie Beftanbigfeit ber Temperatur begunfligen.

331 Die Biltung ber Baffertimmfe, die en der hant unt in ben kunger vor fic gebt, in ein iden friber belendund Berbefferungsmittel, bet vorzüglich in ber frese ginfing melle. Die fadelmit, weiche allem organ schen Geschörfen verlieben in, erichemt aber auch in durfer himficht als bie hauptsache, die wir und Ange zu fusten bieben.

332 Da Musichenegung und Birmeentruckung hand in hand geber (\$.315.), so beben und berme em Mittel, um unsere Judinbe ben hir flüsen ber Angennell argunerien. Ber werden die fiche bench Mube, die Kälte digegen durch Bewegung beständigen. Da war zugleich eine kleinert Gewichtsquanteit von Sauerürff zu der Birme einachmen, so ertragen wir die frese dei frankmer Andenny lendere. Bir sind oder damm schwicher, sobald wer das gemager zugemebene Onantum von Sauerstoff zu Bewegung verwenden wollen. Ein und berielbe Arbeiter leistet daber weniger unter den Treven, als en kälteren Jenen (\$.261.), in denen er mehr ist, und wehr Sauervorf dem Gewichte nach einführt.

Der Bechiel ber ertimben Blatvertbeilung unde es enblich noch möglich, bag bas huntziel ber bedaglichen Barme erreicht werbe. Die hise beschlennigt ben Durcharn ber Blatmare burch bie seinem Blatgestäftebren ber hant §. 114. Die verbestende Bilbung und Berbunftung bes Schweises solgt baber auf bem sinse nach. Die Kälte erzeugt im Ansange ben entgegengesesten Erfelg. Allein eine in ihren lesten Ursachen noch nicht erflärte Gegenwirfung, die burch ben Einfluß ber Musselbewegung wesentlich geserbert wird, erbobt die Schnelligkeit ber Blutbewegung, vergrößert ben burch eine bedeutendere Sanerstoffeinnahme möglich gemachten Berbernnungevereres und erwärmt und bald im ganzen Körper. Da aber biese Reaction mehr verzehrt, so sorbert sie auch eine größere Menge von Rabrungsmitteln.

Meußere Beigung, Bewegung unt Nabrung bilben besbalb auch ber 334 Aequivalente, mit benen wir tie Bibernante ber Temperatur ber Umgebung befampfen, um und in tie turd eine bebagliche Barme bebingten Berhaltniffe ju rerfegen. Bir fleiten und mit ichlechten Barmeleitern. wie Banf, Flache, Seibe, Belle unt abuliden Substangen, Die wir ben organischen Reichen entlebnen. Bir verfoliegen bie Raume, Die wir in Winter bewohnen, mit Korpern, welche bie Barme fower entlaffen. Der Porblander und ber Bewohner ber hodalven bant baber feine baufer am Bolg, ber Gublanber bagegen and Stein. Bener mablt große und bide Defen, welche bie-Barme langiam aufnehmen und nur allmablig verlieren. biefer bagegen fleine eiferne, bie fich fonell erbinen und rafd erfalten. Babrend bie Barme ben Sublander gur Giefta zwingt, bleibt ber Ginwobner bes boben Rorbens ruftiger und fraftiger. Jener wird von felbft maßiger, biefer bagegen eber burch bas Rlima ju vielem Effen und gu bem Genufic bes Branntweine geführt. Er verträgt auch Diatfehler ber Art beffer, ale ber Bewohner freundlicherer und beiterer himmeloftriche, ber nur viel QBaffer in feinen Rorper einzuführen braucht.

Die öconomischen Verhältniffe nöthigen und, die Hölger und die Kohlenproducte des flanzenreiches als Heizungsmittel zu wählen. Die Verbrennungswärme, welche fiern, bildet haber in dieser hinsicht eine Haupteigenschaft. Feuchtes Holz heizt zwar miger als getrocknetes. Bieht man aber den Bastergehalt von der angewandten Rasse, so scheit immer nach Rumford dieselbe Verbrennungswärme wenigstens ansihernd berauszudommen.

Bergleichen wir die freilich nicht hinreichend ficher bestimmten Barmeeinheiten, welche

ngeine Sauptfubftangen liefern, fo erhalten wir:

| Substanz.                               | Barmeeinheiten<br>für 1 Grm. Sub-<br>ftang, 1 Kilogr.<br>Waffer u. 1°C. | Subftanz.              | Barmeeinheiten<br>für 1 Grm. Sub-<br>ftanz, 1 Kiloge.<br>Baffer u. 1° C. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Trodenes Holy                           | 36,66.                                                                  | Steintohlen bester Urt | 70,50.                                                                   |
| Lufttrockenes Solg mit 20% Waffer       | 20.05                                                                   | Coats                  | 63,45.                                                                   |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 29,45.                                                                  | Torf                   | 15,00.                                                                   |
| Degl. mit 25% Baffer                    | 26,00.                                                                  |                        |                                                                          |
| Holzdohlen                              | 70,50.                                                                  |                        |                                                                          |

Die Barmemenge bes Birkenholges verhalt fich nach Bull zu ber bes Fichtenholges = 1:1,12. Die Buche giebt in diefer hinsicht 1,35, die Esche 1,60 und die Eiche 1,80 iber nach Chevandier') 1.60.

Die Nothwendigfeit ber außeren Seigung hangt übrigens in hohem Grabe von ber Gewohnheit ab. Obgleich die Tropenwärme des Nachts in geringerem Grade finft, so iriert doch hierdurch der Mensch verhältnismäßig bedeutender. Ein Reisender, der sich eine Beit lang unter dem Acquator aufgehalten hat, ist im Anfange für Kälte weit empfindlicher, als ein Individuum, das nie die gemäßigten himmelsstriche verlaffen hat.

Die Berbefferungsmittel, die uns zu Gebote stehen, können eher die 335 Kälte, als die Wärme überwinden. Rehmen wir 17° C. als die behagliche Mitteltemperatur an, so werden schon 10° C. mehr in hohem Maaße besichwerlich. Wir können uns aber noch mit Bequemlichkeit bei 0° C. vor allen Unannehmlichkeiten schügen und selbst Kältegrade, die unter dem Gestierpunkte stehen, einige Zeit aushakten.

Erliegen wir der hipe, so werden wir nicht nur schwächer, sondern et kann auch die Beränderung des Blutlanses fernere Unordnungen nach sich ziehen. Es bilden sich dann leicht Congestionen nach dem Kopfe oder der Brust. Schlagslüsse und Blutstürze folgen daher unter begünstigenden Berhältnissen nach. Die vermehrte Ausscheidung von Ernährungssstüsseit ist im Stande, Anschwellungen der Augenlider, der hände, der güße oder selbst eines großen Theiles der Gesammtobersläche des Körpers zur Folge zu haben. Wird die Berdampfung des Schweißes durch warme Decken gehindert, so erzeugen sich leicht Wasserbläschen. Ein unangenehmes Gesühl von Prickeln begleitet den unnatürlichen Justand. Die Athumung wird mühsamer, der Schweiß reichlicher und der harn sparsamer. Bäßrige und schleimigte Ausscheidungen, die sonst auf anderen Wegen ersfolgten, hören auf biese Weise aus.

<sup>1) |</sup>Tastitut. 1845, Nro. 578, p. 29.

ober Diarrhoen, Bafferfuchterguffe ober andere umpaffenbe fluffige Abla gerungen burch anhaltenbes Schwigen.

Wirtt nur die innerhalb gemiffer Grenzen bleibende Barme örtlich ein, so werter natürlich die allgemeinen Reactionen geringer. Da aber die höhere Temperatur in Durchgang von Kussigkeiten in hobem Grade begünstigt (S. 114.), so muß and be Blutlauf eines auf folde Art behandelten Theiles beichleunigt werden. Man kann in diesem Bege alle Bortheile, die eine unserer Eigenwarme nahe flehende Temperatur to bietet, benuzen, ohne sich der Gefahr übermäßiger Wirtungen auszusepen.

Bir befordern baher die Auffangung von Baffererguffen, Die Beitung von Bunten Die Bildung des Giters und anderer Absonderungen durch marme Umschlage. Ummtionsflumpfe, Die fortwährend in geheizten Raften gehalten werten, heilen nach Breide

fraher und zwar meistentheils durch die erfte Bereinigung.

Der schon längst von den Merzten bemertte Unterschied zwischen seuchtem und trockere. Ueberschlägen, 3. B. von Breiumschlägen und Kräutertiffen, beruht wahrscheintich, so ser von der Temperatur abhängt, auf der Barmecapacität der angewandtem Subflaz. Da die specissische Barme der volltommen trockenen organischen Stoffe kleimer wie 1 : so muß sie sich durch die Basserdurchträndung vergrößern. Ein Breiumschlag giedt tammehr Wärme ab, erkaltet später, verliert seine Temperatur allmähliger und durchwarz gleichsbrmiger, als ein trockenes Kräuterkissen.

Da 1 Kilogramm Gis 79° E. nothig hat, um in Baffer bon 0° E. ubergunder (5. 300.), so ertlart fich von selbst, welchen Vortheit die Anwendung dieses Korpere auch ben Barmeverluft, ben seine eine eine feine niedere Temperatur, sonter auch den Barmeverluft, ben seine Schmelzung erfordert. Die Gisblase, die ein Rerenstebertranter auf dem Kopse hat, wirtt am gunstigsten, wahrend bas Sis flussig wir Sat es sich dagegen schon in Baffer verwandelt, so erwarmt es sich in verbalenismus.

turger Beit.

Der Borfchlag, eine Salzlosung als kuhlenden Umschlag zu gebrauchen, tonn inicht auf die Berhaltnisse der Warmecapacität beziehen. Denn fie beträgt nur 242 Dalton 0,78, wenn 1 Theil Rochsalz auf 4 Theile Baffers kommen. Die im Austblicke der Luftosung erzeugte Kälte oder die reizenden Eigenschaften der Salzlosung u.

ren hier allein in Betracht ju gieben.

Flüchtige Körper, wie Weingeist oder Aether, und jum Theil die verschiedenen Ir ten von Esilg tublen durch die latente Barme, die ihre Dampfbildung nach fich jurt ab. 1 Grm. Weingeist verschluckt nach Brix bei dem Berdunsten 214, und 1 Gra Schwefelather 90 Celssus'iche Wärmegrade. Da aber der Siedepuntt des Altohois to 79,7° C. und der des Schwefelathers bei 37°,8 C. liegt, so verdampsen diese Finksigkenten au unserer Haut rascher, als Waster. Ift auch die latente Warme ihrer Danke gernage. so tühlen sie doch deshalb in derselben Beit stätter ab.

Befinden wir uns in der Kälte, so verlieren zunächst diesemzer Theile, welche mit der niedrig temperirten Umgebung in Berbindung fie ben, ihre durch den Berbrennungsproces des Körpers gelieferte Barme. Die Atmosphäre erniedrigt die Temperatur unserer Saut und unseres Athems. Eine mäßrige und salzreiche Absonderung fliest aus der Rase: eine verdünntere Thränenmischung tritt zur Augenlidspalte hervor. But frieren zuerst an den Füßen, die mit dem Boden in fortwährender Berührung stehen. Die Zehen, die Finger, die Rase, die Bangen und bur Obren werden am leichtesten ergriffen, weil sie große Oberstächen in Berbältnist zu ihrer Masse barbieten. Führt auf der Stelle ein Bind ber burch den Organismus erwärmten Luftschichten fort, so greift die Källt stäter au. Warme Südwinde werden auch aus den gleichen Gründen in beisten Sommertagen unerträglicher.

Ift bie Daut bis zu einem gewiffen Grabe erfaltet, fo verlangsamt fich ber Blutlauf ibrer Capillargefäße. Das Blut wird buntelroth unt

Lippen, die Fingerspigen, die Bangen erhalten baber eine violette bung. Die Stodung bes Blutes wirft auf die empfindenden Rerven, en fluffiger, oligter Inhalt bei feinem niederen Schmelavuntte au acinen anfangt, gurud. Die Ralte ichneibet im Unfange ein und betaubt lich alles Gefühl. Die Dusteln gittern guerft, erftarren bann und fagen ihren gewohnten Dienft. Allgemeine ober ortliche Bewegung t biefen Uebelftand am leichteften. Man erwarmt baber feinen Rorper :6 Beben. Dan ftellt die Temperatur feiner Sanbe ber, inbem man reibt ober bie Urme freuzweise jufammenschlägt.

Der Unterfchied zwischen ben Ginfluffen der Luft und des Baffere, den wir in den rtungen ber Sipe bemertt haben (§5. 320. 321.), tehrt auch für Die Ratte wieder. te Atmospharenwarme von + 8° C. wird von ben meiften Menfchen leicht ertragen. 1 taltes Bad von + 8° C. erfordert bagegen icon besondere Uebung. Die Gewohnt bestimmt übrigens auch hier viele Erscheinungen. Während ich 3. B. sonst gegen lte empfindlich bin, ertrage ich mehrere Minuten lang Flugbader von 8° bis 9° C. 1e Befcowerbe. Go taltes Baffer erzeugt manchen Menfchen Schwindel, anderen abeutrampfe oder völlige Erftarrung ber Mustein, fo daß fie bann zu ichwimmen auStande find. Der Puls wird kleiner und ichwächer. Ich vermiffe ihn nur augenblicki, wenn ich mich felbst in dem von den Gletschern genährten Aarwasser von 8 — 10° befinde, und meine Radialichlagader unter Baffer auffuche. Serpin ') giebt an, fer in dem Arvewasser von 11 — 13° E. ganglich schwindet. Die Athembeschwerden, t fich im Unfange einstellen, verlieren fich bald. Die Rothung ber Saut und die blaue arbe der Lippen bagegen bauern langer fort.

Greift die örtliche Ralte tiefer ein, fo geben die Theile an Brand 337 u Grunde. Die Stockung bes Blutes erzeugt die gleichen Folgen, wie venn alle Schlagadern unterbunden worden waren. Die Theile entfaren fich mehr und mehr und verlieren ihr Gefühl in immer ftarterem Raaße. Sie werben endlich schwarz und vertrockenen mumienartig ober jeben in feuchten Brand über. 3ft biefes gescheben, fo find fie bein Drganismus fremd geworben. Es bilbet fich Entzündung und Eiterung in Eine eiterige ober jaudigte Absonderung scheibet ihrer Rachbarfchaft. bas lebenbe vom Tobten. Banze Rufe lofen fich auf diese Beise von felbft in ben Gelenken los. Trifft die Begrenzungslinie die Mitte von Röhrenknochen, wie bes Unterschenkels, so braucht sie oft nur ber Chirurg ju burchfagen, um bie Ablofung zu vollenben. Denn bie Ratur felbft bat ihon die Beichgebilde zerftort. Die Ohren, die Rase, die Finger und Beben find aber dem Erfrieren aus den schon früher (s. 336.) angeführten Grunden am leichteften ansgesest.

Berden bie Birkungen ber Kalte allgemeiner, so finkt auch bie Tem- 338 beratur ber inneren Organe immer tiefer. Die Kraft bes Herzens und ber Athmung erlahmt alebann. Enthält auch daffelbe Bolumen sehr falter Luft eine größere Menge von Gewichtstheilen Sauerstoff, fo finkt doch ber Berbrennungeproceg bes Körpers, weil zu wenig Atmosphare in bie lungen eingeführt und ju wenig Blut burch bie Athmungswerkzeuge geleitet wird. Diefes bleibt venöser, wirft schadlich auf bas Gehirn und "Beugt Schläfrigfeit, die nur noch mehr bie Diustelbewegung jurudbrangt.

<sup>1)</sup> Herpin in Froriep's neuen Notizen. 1844. Nro. 703. S. 336.

ber Folge lod. Eiterungen, bie nach folden Ungludefallen entfteben, bin: terlaffen zusammengezogene und fternformige Rarben, die nicht felten be-

beutenbe Berunftaltungen nach fich ziehen.

Die einzelnen Bebilde bes lebenden Rorvers fonnen gleich anderen 325 organischen Stoffen burch die Einwirtung bes Feuers ober mancher demisch, wirfender Berbindungen, wie ber Schwefelfaure, verfohlen. Sie verlieren hierbei fonell einen Theil ihrer Feuchtigfeit, werden fcmarg und untennts lich und können fich nicht mehr an ben Lebenserscheinungen bethätigen. If noch Beilung möglich, fo loft fie bie Giterung, die in ihrer Umgebung ent, ftebt, gleich brandigen Studen los und entfernt fie von dem Rorper.

Die Chirurgie benunt häufig die Bertohlung organischer Theile zu bestimmten 3weden. Bir gerftoren ben Nerven eines verodeten Bahnes, ju dem wir durch fein fcneibenbes Bertzeug gelangen tonnen, mittelft eines glubenden Metalles ober einer chemifch agenden Substang, wie einer Mineralfaure ober bes Kreofotes. Wir entfernen dem Meffer ungugangliche Leberrefte auf abnliche Beife. Da ein Brandichorf eine fcubenbe und felt anhaftende Rrufte in turgefter Beit erzeugt, fo bient auch das Glubeifen am beften, bei tige Blutungen gu ftillen. Die Entzundung und Giterung, die ein foldes Berbrennen nach fich gieht, leitet bie Blutmaffe von inneren franten Organen ab. Glubeifen, Moren und ahnliche Silfemittel werben baher gur Erzeugung von Gegenreizen bei freiwilligem Sinten, organischen Gelenkleiben, tiefen Giterungen, anhaltenden Rervenftorungen und in vielen anderen Rrantheiten gu Silfe gezogen.

Streicht ein weißglubendes Gifen über Die Saut babin, fo trodnet es Die mit ibm in Berührung kommenden Gewebe im Augenblicke aus, verkohlt fie und ichneidet daber gleich einem icharfen Instrumente durch. Gin rothgluhendes wirkt dagegen ichon unvolls ftanbiger und zerfagt gleichsam mehr die lebenden Theile. Die Bunben, die es veranlaßt, werden baher im Allgemeinen schwerzhafter und heilen langsamer. Die More endlich. beren Barme allmählig anlangt und nach und nach und unvolltommener Die Feuchtigfeit ber organischen Gebilde vertreibt, gehort ju ben verhaltnismäßig empfindlichften Bir-tungsweisen des Feuers, deren fich die Chirurgie bedient. Die größere Nervenreizung, die bei ihr mit einer fleineren Bunbflache verbunden ift, macht fle aber eben beshalb gu

einem ichapbareren Mittel, ale bas Gtubeifen ober bie demifche Megung.

326 Wirft plöglich eine große Sige auf ben Menschen ein, so verbrennen einzelne Theile beffelben zu Kohle, mabrend andere verdorren und voll: kommen unkenntlich werden. Da die Flüssigkeiten sehr rasch in Dämpse von hoher Temperatur und bedeutender Spannfraft verwandelt werten, so können einzelne Stude explosionsartig zerreißen. Die Bauchböhle berfict auf biefe Beife. Der gange Rorper fann in folden Fallen, wie fie bei großen Gifenbahnungluden vorgefommen find 1), bie auf wenige Ueberrefte verzehrt werben. Die Fragmente ber Leichen laffen oft nicht mehr bas Befdlecht, geschweige benn bie Berfonen erfennen.

Die Selbstverbrennung einzelner Menschen bildet eine im Ganzen rathselhafte Er-Scheinung. Man beobachtet nämlich hin und wieder, daß manche Versonen ploglich in Feuer aufgehen ober daß fich wenigftens einzelne Theile ihres Korpers vertoblen ). Es find meift Leute, Die fich foon langere Beit an den Genuß größerer Mengen von wein-geisthaltigen Getranten gewöhnt haben. Das Unglud traf jedoch auch bieweilen Versonen-die fich teinen solchen Lebenswandel zu Schulden tommen ließen. Das unvorsichtige Bu'

1841. 4.

<sup>1)</sup> Siehe 3. B. ben Bericht von Magenbie über bas auf ber Eisenbahn zwiichen Paris und Berfailles im Jahre 1842 vorgesommene Unglud in der Zeitschrift für die gesammte Medicin. Bd. XX. Humburg, 1842. 8. S. 264.
2) Bergl. 3. B. B. Frank, De combustione spontanea corporis humani. Gottingae,

jammentreffen mit außeren brennenden Gegenftanden trug haufig die Schuld des Unfalls. Benn es aber mahr ift, daß diefe Urfache manches Mal nicht wirfte, fo durite die gegenwartige Physiologie noch teine genugende Ertlarung abgeben tonnen. Es mare moglich, daß eine eigene Berfepung bes Blutes oder ber Rorpermaffe ber Ericheinung jum Grunde lage. Sie tonnte pprophorische Bafe entbinden oder die Barmecapacitat dergeftalt andern, daß die Bertohlung bei geringen Beranlaffungen ju Stande fame.

Der Rorper bes Menichen gebeiht am beften in mäßigen Barme- 327 graben. Der Rreislauf und bie Athmung erhalten fich bierbei in ihren gunftigften Grengen. Das Blut wird rafch genug burch feine Robrenleitungen getrieben. Die geregelte Bilbung ber Roblenfaure, bie nicht gu große Abdampfung von Waffer und bie geringere außere Abfühlung macht feinen übertriebenen Speisebedarf nothwendig. Die Nervengebilbe erhalten ibr nothwendiges Daag von Nahrung und Belebung. Da Nichts fur bie Begenwirfungen wiber bie Gingriffe ber Augenwelt verloren geht, fo fann alles Dargebotene als Rupeffect ber Lebensthätigfeiten verwendet werden.

Gine große Sige ober eine bedeutende Ralte andert biefes gludliche 328 Gleichgewichtsverhaltniß. Die Ratur bat beshalb eine Reibe von Anordnungen getroffen, welche bie Uebelftanbe, fo weit es angebt, auszugleichen suchen. Sie verlieb zwar in dieser hinsicht bem Menschen und ben Thieren manderlei Silfemittel. Bir murben aber bierbei fparfamer bedacht, weil unsere Ginficht Bieles, mas ber Inftinct ber Thiere nicht zu Stanbe bringt, mit Leichtigfeit vollführen fann.

Eine Bulle schlechter Barmeleiter, eine aus born und Rett bestehende 329 Sousmaffe umgiebt bie garteren und fur bie Lebensverrichtungen einflußreicheren Theile. Da die Oberhaut eine nur verhaltnigmäßig dunne hornlage bilbet, fo fommen bie haare ale Erganzungemittel zu Silfe. Gie bilden in vielen Thieren einen ausgedehnten Belg und eine ben Ropf warmbaltenbe Muge im Menichen. Die Achselhoble, ber Schaamberg und bas Geficht bes Mannes muffen fich abnlicher Barmevortheile erfreuen. Der Mangel an Blutgefäßen, Die eigenthumliche Korm und die bichte Stellung machen es möglich,, daß die haare einen bedeutenden Schut bei fleiner Daffe gemähren. Das Fett, bas zu anderen mechanischen 3meden vorbanden ift (§. 70.), fann jugleich ber Gigenwarme in boppelter Binfict tienen. Es bilbet eine fougenbe, warmhaltenbe Scheibewand und wird im Rothfalle ale Berbrennungematerial felbft benunt. Gin Rablfopf erfaltet fic baber leicht; ein magerer Denich friert eber, ale ein fetter; ein hungerndes Geschöpf verliert zuerft sein Rett, um feinen Bedarf an ausjubauchender Roblenfäure zu fichern.

Die specifische Barme ber Saut ift, wenigstens nach alteren Erfah. 330 rungen, fleiner, ale bie bee Blutes (s. 301.). Gie erfaltet baber eber, ale jene Fluffigfeit, bie unferen Rorper in ungabligen Stromen burchfest. Die Abfühlung, welche die Rudfehr bes Sautvenenblutes ju Folge bat, wird hierdurch verringert. Da aber auch die Barmecapacitat ber inneren feften Organe unter ber bes Blutes fteht, fo werben fie ibre Barme leichter behaupten, wenn fie verhältnismäßig mehr Blut aufnehmen und durch horngewebe und Fett gehörig geschütt find. Die mechanische Un-

gleichheit ber einzelnen Gewebtheile muß überdies bie Beständigfeit ber Temperatur begunftigen.

Die Bildung der Wasserdämpfe, die an der haut und in den Lungen vor sich geht, ist ein schon früher beleuchtetes Berbesserungsmittel, das vorzüglich in der hise gunftig wirkt. Die Labisität, welche allen organischen Geschöpfen verliehen ist, erscheint aber auch in dieser hinsicht als die hauptsache, die wir in's Auge zu fassen haben.

Da Mustelbewegung und Wärmeentwidelung hand in hand geben (§. 318.), so haben wir hierin ein Mittel, um unsere Zustände den Einsstüffen der Außenwelt anzupassen. Wir werden die hiße durch Ruhe, die Kälte dagegen durch Bewegung bekämpfen. Da wir zugleich eine kleinere Gewichtsquantität von Sauerstoff in der Wärme einathmen, so ertragen wir die hiße bei sparsamer Nahrung leichter. Wir sind aber dann schwöcher, sobald wir das geringer zugemessene Duantum von Sauerstoff zu Bewegung verwenden wollen. Ein und derselbe Arbeiter leistet daher weniger unter den Tropen, als in kälteren Jonen (§. 261.), in denen er mehr ist, und mehr Sauerstoff dem Gewichte nach einführt.

Der Wechsel ber örtlichen Blutvertheilung macht es endlich noch möglich, daß das hauptziel der behaglichen Barme erreicht werde. Die hise beschleunigt den Durchgang der Blutmasse durch die feinen Blutgefäßröhren der haut (s. 114.). Die verbessernde Bildung und Berdunstung des Schweißes folgt daher auf dem Fuße nach. Die Kälte erzeugt im Anfange den entgegengesesten Erfolg. Allein eine in ihren legten Ursachen noch nicht erklärte Gegenwirtung, die durch den Einsluß der Ruskelbewegung wesentlich gefördert wird, erhöht die Schnelligkeit der Blutbewegung, vergrößert den durch eine bedeutendere Sauerstoffeinnahme möglich gemachten Berbrennungsproces und erwärmt uns bald im ganzen Körper. Da aber diese Reaction mehr verzehrt, so sordert sie auch eine größere Menge von Nahrungsmitteln.

334 Meußere Beigung, Bewegung und Nahrung bilben beshalb auch ben Aequivalente, mit benen wir die Widerftande ber Temperatur ber Umgebung bekämpfen, um uns in bie burch eine behagliche Barme bedingten Berhältniffe zu verfegen. Wir fleiden uns mit schlechten Barmeleitern, wie Sanf, Flace, Seibe, Bolle und abnlichen Substanzen, Die wir ben organischen Reichen entlebnen. Wir verschliegen die Raume, die wir im Binter bewohnen, mit Rorpern, welche die Barme fdwer entlaffen. Der Nordlander und ber Bewohner ber Sochalpen baut baber feine Baufer aus Holz, ber Sübländer dagegen aus Stein. Jener mablt große und bide Defen, welche bie-Barme langfam aufnehmen und nur allmählig verlieren, biefer bagegen fleine eiferne, bie fich ichnell erhinen und rafch erfalten. Bab rend bie Barme ben Gublander jur Siefta zwingt, bleibt ber Ginwohner bes hohen Norbens ruftiger und fraftiger. Jener wird von felbft magiger, biefer bagegen eber burch bas Klima zu vielem Effen und zu bem Genuffe bes Branntweins geführt. Er verträgt auch Diatfehler ber Art beffer, als der Bewohner freundlicherer und heiterer himmelsftriche, der nur viel Baffer in feinen Rorper einzuführen braucht.

Die öconomischen Berhaltnisse nothigen und, die Solger und die Kohlenproducte des Pflangenreiches als Beigungsmittel zu wählen. Die Berbrennungswärme, welche fie liefern, bildet haber in dieser Sinsicht eine Saupteigenschaft. Feuchtes Solz heizt zwar weniger als getrocknetes. Bieht man aber den Wastergehalt von der angewandten Masse ab, so scheint immer nach Rumford dieselbe Berbrennungswärme wenigstens anadernd berauszudommen.

Bergleichen wir die freilich nicht hinreichend ficher bestimmten Darmeeinheiten, welche

einzelne Sauptfubftangen liefern, fo erhalten mir:

| Subftanz.             | Barmeeinheiten<br>für 1 Grm. Sub-<br>ftang, 1 Rilogr.<br>Baffer u. 1° C. | Subftanz.              | Barmeeinheiten<br>für 1 Grm. Sub-<br>ftanz, 1 Kilogr.<br>Baffer u. 1° C. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Trockenes Holz        | 36,66.                                                                   | Steintohlen bester Urt | 70,50.                                                                   |
| Eufttrodenes Soly mit |                                                                          | Coats                  | 63,45.                                                                   |
| 20% Baffer            | 29,45.                                                                   | Zorf                   | 15,00.                                                                   |
| Degl. mit 25% Waffer  | 26,00.                                                                   |                        | •                                                                        |
| Spolzkohlen           | 70,50.                                                                   |                        |                                                                          |

Die Barmemenge bes Birtenholges verhalt fich nach Bull gu ber des Fichtenholges = 1:1,12. Die Buche giebt in diefer hinsicht 1,35, die Efche 1,60 und die Eiche 1,80 ober nach Chevandier') 1,60.

Die Rothwendigkeit ber außeren Seizung hangt übrigens in hohem Grabe von der Gewohnheit ab. Obgleich die Tropenwarme des Nachts in geringerem Grade finkt, so friert boch hierdurch der Mensch verhaltnismäßig bedeutender. Gin Reisender, der sich eine Zeit lang unter dem Aequator aufgehalten hat, ist im Ansange für Kalte weit empfindlicher, als ein Individuum, das nie die gemäßigten himmelsstriche verlassen hat.

Die Berbesserungsmittel, die uns zu Gebote fteben, können eher die 335 Ralte, als die Warme überwinden. Nehmen wir 17° C. als die behagliche Mitteltemperatur an, so werden schon 10° C. mehr in hohem Maage besichwerlich. Wir können uns aber noch mit Bequemlichkeit bei 0° C. vor allen Unannehmlichkeiten schügen und selbst Raltegrade, die unter dem Gefrierpunkte stehen, einige Zeit aushalten.

Erliegen wir der hise, so werden wir nicht nur schwächer, sondern es kann auch die Beränderung des Blutlanfes fernere Unordnungen nach sich ziehen. Es bilden sich dann leicht Congestionen nach dem Kopfe oder der Brust. Schlagsuffe und Blutstürze folgen daher unter begünstigenden Berhältnissen nach. Die vermehrte Ausscheidung von Ernährungs-stüssischeit ist im Stande, Anschwellungen der Augenlider, der hände, der Füße oder selbst eines großen Theiles der Gesammtoberstäche des Körpers zur Folge zu haben. Wird die Verdampfung des Schweißes durch warme Decken gehindert, so erzeugen sich leicht Wasserbläschen. Ein unangenehmes Gefühl von Prickeln begleitet den unnatürlichen Justand. Die Athmung wird mühsamer, der Schweiße reichlicher und der harn sparsamer. Wäßrige und schleimigte Ausscheidungen, die sonst auf anderen Wegen ersfolgten, hören auf diese Weise auf. Wir heilen daher bisweilen Katarrhe

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l'Institut. 1845, Nro. 578, p. 29.

ober Diarrhoen, Baffersuchterguffe ober andere unpaffende füffige Ablasgerungen burch anhaltendes Schwigen.

Birtt nur die innerhalb gewisser Grenzen bleibende Barme örtlich ein, so werden, natürlich die allgemeinen Reactionen geringer. Da aber die höhere Temperatur den Durchgang von Flüssigkeiten in hohem Grade begünstigt (5. 114.), so muß auch der Blutlauf eines auf solche Urt behandelten Theiles beschleunigt werden. Ran kann auf diesem Bege alle Bortheile, die eine unserer Eigenwärme nahe stehende Temperatur dare bietet, benupen, ohne sich der Gesahr übermäßiger Wirtungen auszusepen.

Bir befördern baher die Auffaugung von Baffererguffen, die Seitung von Bunden, die Bildung bes Giters und anderer Absonderungen burch warme Umschläge. Amputationsstümpfe, die fortwährend in geheigten Raften gehalten werden, heilen nach Brefchet

früher und zwar meiftentheils burch die erfte Bereinigung.

Der schon langst von ben Merzten bemertte Unterschied zwischen seuchten und trockenen Ueberschlägen, 3. B. von Breiumschlägen und Kräuterkissen, beruht wahrscheinsich, so weit er von der Temperatur abhängt, auf der Wärmecapacität der angewandten Substanzen. Da die specissische Wärme der vollkommen trockenen organischen Stosse kleiner wie 1 ist, so muß sie sich durch die Wasserdurchträndung vergrößern. Ein Breiumschlag giedt baber mehr Wärme ab, erkaltet später, verliert seine Temperatur allmähliger und durchwärmt gleichförmiger, als ein trockenes Kräuterkissen.

Da 1 Kilogramm Eis 79° E. nothig hat, um in Wasser bon 0° E. überzugeben (S. 300.), so erkart sich von selbst, welchen Bortheil die Anwendung dieses Körpers als Kühlungsmittel gewährt. Wir benugen nicht bioß seine niedere Temperatur, sondern auch den Wärmeversust, den seine Schmelzung erfordert. Die Sisblase, die ein Nervenssebertranker auf dem Kopse hat, wirkt am günstigken, während das Sis stüffig wird. Dat es sich dagegen schon in Wasser verwandelt, so erwärmt es sich in verhältnißmäsig

turger Beit.

Der Borfchlag, eine Salzisfung als kuhlenden Umschlag zu gebrauchen, kann fid nicht auf die Berhaltniffe der Warmecapacität beziehen. Denn fie beträgt nur nach Dalton 0,78, wenn 1 Theil Rochfalz auf 4 Theile Waffers kommen. Die im Augen-blicke der Auftofung erzeugte Ratte oder die reizenden Gigenschaften der Salzisfung wa.

ren hier allein in Betracht gu gieben.

Flüchtige Körper, wie Beingeist oder Aether, und jum Theil die verschiedenen Arten von Esig tublen durch die latente Barme, die ihre Dampsbildung nach sich zieht, ab. 1 Grm. Beingeist verschluckt nach Brir bei dem Berdunsten 214, und 1 Grm. Schwefelather 90 Celsius'sche Warmegrade. Da aber der Siedepunkt des Altohols bei 79,7° C. und der des Schwefelathers bei 37°,8 C. liegt, so verdampfen diese Flussigeten an unserer Haut rascher, als Basser. Ist auch die latente Warme ihrer Dunste geringer, so kublen sie boch deshalb in derselben Zeit statter ab.

Besinden wir uns in der Kälte, so verlieren zunächst diesenigen Theile, welche mit der niedrig temperirten Umgebung in Berbindung fteben, ihre durch den Berbrennungsproces des Körpers gelieserte Wärme. Die Atmosphäre erniedrigt die Temperatur unserer haut und unseres Athems. Eine wäßrige und salzreiche Absonderung sließt aus der Rase; eine verdünntere Thränenmischung tritt zur Augenlidspalte hervor. Wir frieren zuerst an den Füßen, die mit dem Boden in fortwährender Berührung stehen. Die Zehen, die Finger, die Nase, die Wangen und die Ohren werden am leichtesten ergriffen, weil sie große Oberstächen in Bershältniß zu ihrer Masse darbieten. Führt auf der Stelle ein Wind die durch den Organismus erwärmten Luftschichten sort, so greift die Kälte stärfer an. Warme Südwinde werden auch aus den gleichen Gründen in heißen Sommertagen unerträglicher.

Ift bie haut bis zu einem gewiffen Grabe erfaltet, so verlangsamt sich ber Blutlauf ihrer Capillargefaße. Das Blut wird buntelroth und

bie Lippen, die Fingerspigen, die Bangen erhalten baber eine violette Färbung. Die Stockung bes Blutes wirft auf die empfindenden Rerven, beren flüssiger, öligter Inhalt bei seinem niederen Schmelzpunkte zu gewinnen anfängt, zurud. Die Kälte schneibet im Ansange ein und betäubt endlich alles Gefühl. Die Rusteln zittern zuerft, erstarren dann und versagen ihren gewohnten Dienst. Allgemeine oder örkliche Bewegung bebt diesen Uebelstand am leichteften. Man erwärmt daher seinen Körper durch Gehen. Man stellt die Temperatur seiner Hände her, indem man sie reibt oder die Arme kreuzweise zusammenschlägt.

Der Unterschied zwischen den Einstüssen der Luft und des Wassers, den wir in den Birtungen der Hinse bemerkt haben (§§. 320. 321.), kehrt auch für die Kätte wieder. Eine Utwosphärenwärme von + 8° E. wird von den meisten Menschen leicht ertragen. Ein kaltes Bad von + 8° E. erfordert dagegen schon besondere Uebung. Die Gewohndeit bestimmt übrigens auch hier viele Erscheinungen. Während ich z. B. sonst gegen kälte empfindlich bin, ertrage ich mehrere Minuten sang Flußbäder von 8° bis 9° E. ohne Beschwerde. So kaltes Basser erzeugt manchen Menschen Schwindel, anderen Badenträmpse oder völlige Erstarrung der Musken, so daß sie dann zu schwinmen auser Stande sind. Der Puls wird kleiner und schwächer. Ich vermisse ihn nur augenblickis, wenn ich mich selbst in dem von den Gletschern genährten Aarwasser von 8 — 10° E. besinde, und meine Radialschlagader unter Wasser aussuche. Hervin 1° giebt an, daß er in dem Arvewasser von 11 — 13° E. gänzlich schwindet. Die Athembeschwerden, die sich im Ansange einstellen, verlieren sich bald. Die Röthung der Haut und die blaue Farbe der Lippen dagegen dauern länger sort.

Greift die örtliche Ralte tiefer ein, fo geben die Theile an Brand 337 ju Grunde. Die Stockung bes Blutes erzeugt bie gleichen Folgen, wie wenn alle Schlagabern unterbunden worden waren. Die Theile entfarben fich mehr und mehr und verlieren ihr Befühl in immer ftarferem Raafe. Sie werden endlich schwarz und vertrodenen mumienartig ober geben in feuchten Brand über. Ift biefes geschehen, fo find fie bein Dr. ganismus fremd geworben. Es bilbet fich Entzundung und Eiterung in Eine eiterige ober jaudigte Absonderung icheibet ibrer Rachbarichaft. bas lebende vom Todten. Ganze Füße losen sich auf diese Beise von felbft in ben Belenken los. Trifft die Begrenzungelinie die Mitte von Robrenfnochen, wie bes Unterfchenfele, fo braucht fie oft nur ber Chirurg ju burchfägen, um die Ablöfung zu vollenben. Denn die Natur felbft hat ion die Beichgebilbe gerftort. Die Ohren, Die Rase, die Finger und Beben find aber bem Erfrieren aus ben icon fruber (§. 336.) angeführten Grunden am leichteften ausgesest.

Berden die Birkungen der Kälte allgemeiner, so sinkt auch die Tem- 338 peratur der inneren Organe immer tiefer. Die Kraft des herzens und der Athmung erlahmt alsdann. Enthält auch dasselbe Bolumen sehr kalster Luft eine größere Menge von Gewichtstheisen Sauerstoff, so sinkt doch der Berdrennungsproces des Körpers, weil zu wenig Atmosphäre in die Lungen eingeführt und zu wenig Blut durch die Athmungswerkzeuge gesleitet wird. Dieses bleibt venöser, wirkt schältich auf das Gehirn und erzeugt Schläfrigkeit, die nur noch mehr die Nuskelbewegung zurückbrängt.

<sup>1)</sup> Herpin in Froriep's neuen Notizen. 1844. Nro. 703. S. 336.

Giebt fic der Mensch der Reigung jum Schlafe bin, fo verscherzt er fic fein lentes felbftftanbiges Rettungsmittel, Die Thatigfeit feiner Bemegungewerfzeuge. Er folaft ein, um nicht mehr ju erwachen. Benieft er in ber Ralte fo viel Branntwein, bag er hierburch betaubt wirb, fo

gebt er nur um fo ficherer feinem Unglud entgegen.

Bedeutende Raltegrade tonnen aber auch bas Rervenspftem auf un: mittelbare Beife beeintrachtigen. Die Erftarrung bes fluffigen Rerveniuhaltes lähmt nicht bloß die Thätigkeiten, die von ihm abhängen, sondern bildet auch wahrscheinlich die Hauptursache des Wahnsinns, der nicht selten bem Erfrierungstobe vorangebt. Die Birfungen ber Bergweifelung finden ihren geeigneten Mutterboben in ben ausfroftallifirenben gettge bilben ber großen Bebirnmaffen.

339 Erfaltet bie Leiche eines Erfrorenen burd und burd, fo erfart fie binnen Kurzem. Da ber Schmelzvunft bes Blutes bei - 30,9 C. nach Rirman liegt, so bilben sich leicht Eisfryftalle, welche weichere Gewebe, wie bie bes Behirns, bes Glastorpers, ber Musteln, gerreißen. Thant man beshalb einen Leichnahm ber Art auf, fo finbet man viele feiner Theile murber, ale fonft.

Die Stellung, welche bie Glieber eines Erfrorenen einnehmen, bangt von viden Bufalligfeiten ab. Sie entspricht oft den Berhaltniffen, Die sich im Schlafe barbieten. Der Menich beugt aber in biefem Falle feine unteren Extremitaten, Die von erflatt, ten Froichen bagegen find haufig gestreckt. Dan muß fich baber buten, Die an ein gelnen Thieren beobachteten Erscheinungen auf unseren Organismus übergutragen.

Bollen wir einen Erfrorenen in's Leben gurudrufen, fo haben wir jeden ploglichen Barmeubergang ju vermeiben, weil fonft die fcwach glimmende Lebensflamme ericont wird (S. 317.). Wir bringen ibn baber in ein taltes Bimmer, und reiben ibn mit einem wenig erhipten ichlechten Barmeleiter, wie Schnee, Zuchern ober wollenen Deden. Schn feine Lebensthatigfeit wieder, fo fuchen wir allen außeren Barmeverluft möglichk ju ber ringern, damit ber innere Berbrennungsproces ben frantbaften Buftanb entferne. Dir beleben ben Areislauf burch außere Reigmittel ober burch innere anregende Debicament, wie Ummoniatverbindungen , Camphor, Beingeift und abnliche Substangen. Das em ppreumatische Basser, die Roble, das Chlor, das wir bei örtlicher Erfrierung anwenden, soll den Fäulnisproces, den die Stockung des Blutes nach sich giebt, hemmen.

340 Phyfitalifde Birfungen ber Barme. - Biele ber ein: flugreichften physitalischen Erscheinungen ber Barme, wie bas leitunger vermögen, die Absorptionefraft, die Fähigfeit, gewiffe Barmeftrablen auf zunehmen, andere bagegen burchzulaffen (Diathermanfie), und abnliche Ber baltniffe find fast noch gar nicht genauer für die organischen Substanzen unferes Rorpers bestimmt. Bir befigen bochftens einzelne bruchtudmeift Mittheilungen, die nur wenige physiologische Anwendungen gestatten.

341 Rimmt man an, daß bie Beit, innerhalb ber eine Daffe erfaltet, in umgefehrtem Berhaltniffe ihres Leitungsvermogens gunimmt, fo fonnen wenigstens die freilich unvollständigen alteren Erfahrungen von Rum: ford und Bodmann 1) einen ungefahren Begriff über bas Berhalten mander thierifden Theile liefern. Brauchte ein Rorper 576 Secunden,

<sup>1)</sup> Munche in Gehler's physikalischem Wörterbuche. Bd. X. Abtheilung I. Leipzig. 1841. 8. S. 467 fag.

um fic in ber guft von 12'5 C. auf 8705 C. burch fiebendes Baffer au erwärmen, fo waren biergu nach Rumford 783 Secunden nothig, fobald er mit 16 Gran Leinwand umwidelt wurde. Baumwollengarn ergab für bie gleichen Berbaltniffe 852, Leinengarn 873, Rabfeibe 917, Bollengarn 934, fein gezupfte Leinwand 1032, Baumwolle 1046, Schaafwolle 1118, zerzupfter Taffent 1169, Biberhaare 1269, Giberbaunen 1305 und Sagfenbaare 1315. Sest man bas Leitungevermogen bes Wismuth = 1, fo erbalt man nach Bodmann für Bache 0,365, für Unfchlitt 0,394, für Rochfalgsoole 0,389, für reines Baffer 0,414 und für schwärzliches horn 0,591. Die allgemeine Anwendung dieser Angaben auf die Berbaltniffe unferer natürlichen und funftlichen Erwarmung ergiebt fic von felbft. Es fann jedoch jenen Bablen fein vollfommener Berth beis gelegt werben, weil bie Berfuchemethoben, auf benen fie beruben, unvollfommen find und nicht felten bie Bertbe, bie Rumford und Bod. mann für diefelbe Substang erhielten, auf wefentliche Beise abweichen.

Zu anderen Zweden unternommene Bersuche von Brüde 1) erga= 342 ben, daß bie hornhaut feine Strahlen einer buntelen Barmequelle burchließ Geste man fie aber einem leuchtenben Barmeerzeuger aus, fo verhielt fic die Ablenkung ber Magnetnadel zu der, welche ohne den thieris iden Theil zu Stande fam, = 1 : 5 bis 6. Die Linfe verschludte ungefähr bas Sechesache. Eine Berbindung von ihr und ber hornbaut bagegen nahm alle burch die Magnetnadel mahrnehmbaren Barmeftrahlen auf.

Die Bolumeneveranderungen, welche ber Bechfel ber 343 Temperatur erzeugt, find icon genauer befannt. Bebenten wir, bag fic bas Tannenholz, wenn es von 0° bis 100° C. erwärmt wird, um 0,000352 feiner gange ober um 0,001056 feines Umfanges ausbehnt und leine wesentlich größeren Berthe für die thierischen Festgebilde auftreten tounen, so steht man leicht, daß biese Art von Erscheinungen keinen irgend merklichen Ginfluß auf die regelrechten physiologischen Berhältniffe auszuüben vermag.

Die Kolgen, welche die Barme ober Kälte für die Cobakson und das Bolumen tropfbarer Fluffigfeiten nach fich zieht, erhalten schon eine gros fere Bichtigkeit für die Lebensverhältniffe. Reines Baffer bat seine größte Dichtigkeit bei 40 C., d. h. es nimmt dann ben kleinsten Raum für ein bestimmtes Gewicht ein. Beträgt ber Barometerftanb 760 DRm., fo friert es bei 0° C. und kocht bei 100° C. Alle brei Werthe anbern sich aber, fo wie es einen festen Rorper aufgeloft enthalt. Sein größter Dichtigkeitswerth und fein Gefrierpunkt finken bann, mabrend fein Rochpunkt fteigt. Die thierischen Fluffigfeiten, die mechanische oder demische Berbindungen des Baffers mit festen Rörpern bilben, muffen abnliche Erscheis nungen barbieten. Liegt aber ber Schmelapunkt bes Blutes bei 309 C. (5. 339.), fo gleicht es bierin, wenn man Desprey's Bestimmungen jum Grunde legt, einer Lösung, die 6,68% Rochsalz und 93,32% Wasser enthält.

<sup>1)</sup> Brücke in Mütler's Archiv. 1845. S. 272.

Eine Salzlöfung behnt fich in Folge ber Barme anders aus, els mes Baffer. Die Dichtigkeiten andern sich daher in beiben in ungleichen Grade. Legt man den Zustand, wie er bei 0° C. ift, zum Grunde, sie hat das destillirte Baffer bei 37°5 C. ein Bolumen von 1,006625, tindiches Meerwasser dagegen 1,007926. Bestimmt man daher, wie geneinlich, die Eigenschwere des Blutes bei einer unter unserer Körperwindstehenden Temperatur, so muß man eine größere Ausdehnung für das bende Blut, als für bloses Basser annehmen.

Die Umfangsveränderung der Gase spielt eine wichtige Rolle in belein physiologisch-eudiometrischen Bestimmungen. Erwärmt man 1 Se sumen reiner trodener Luft von 0° auf 100° C., so verwandelt es sie a 1,3665 Bolumen. Dieser Werth ist auch für den Sauerstoff gultig. in erhöht sich dagegen, wenn man sich an Regnault's Mittelzahlen in auf 1,37099 für die Kohlensäure und auf 1,36678 für den Wasseries.

Man sest in der Physik voraus, daß die Ausdehnung für nim Wärmegrad der gleiche bleibt. Ift auch noch nicht diese Annahme mit mathematischer Strenge bewiesen, so find doch die möglichen Abweichm gen so gering, daß sie kaum bei physiologischen und chemischen Unter dungen in Betracht kommen. Die atmosphärische Luft und der Samt ftoff werden sich baher für seben Celsiusgrad um 0,003665 und die 20

Andeng lenfaure um 0,0037099 ausbehnen.

Denken wir uns, ich athmete 100 Cubikentimeter trodener Luft en 150 C. ein und lieferte dafür ein Gasgemenge, das, auf 150 C. abzeitigt 4% Kohlenfäure, 16,111% Sauerstoff und 79,185% Sticksoff, mithin u Ganzen nur 99,296% wegen der später zu erläuternden Luftverminderum enthält, so würde meine Ausathmung, die ursprünglich 37°5 C. du 108,298 C. C. betragen, wenn das Gas troden bliebe. Da es aber pigleich mit Wasserdampf gesättigt wird, so muß hierdurch eine neue Lumensveränderung bedingt werden (§. 180.). Betrüge der Barometer kinden frand 720 Mm., so würden dann 113,881 C. C. Ausathmungsluft den Ware eingenommenen 100 C. C. vollsommen trodenen Gases hervorströmten die ber eingenommenen 100 C. C. vollsommen trodenen Gases hervorströmten Wäre dieses von vorn herein mit Wasserdampf für seinen Wärmegrad zu sättigt gewesen, so hätte es einen Rauminhalt von 101,795 C. C. einze nommen und sich daher um 12,086 C. C. durch die Athmungseinküngansgebehnt.

## Magnetismus und Eleftricitat.

Magnetismus. — Der menschliche Körper besitt feine magnetischen Eigenschaften. Magnetisch gemachtes Eisen wirft auch nicht auf ihr in irgend auffallender Beise. Ich konnte wenigstens nicht den geringkei Erfolg, wenn ich kleinere oder große Magnete auf mein Auge, mein Strober andere. Theile einwirken ließ, wahrnehmen. Es versteht sich aber von selbst, daß chemische oder andere Einstüsse, die vom Organismus ausgeben und einen elektrischen Multiplicator durchsegen, die Magnetnatel

ablenken. Was Biele mit dem Namen des thierischen Magnetismus bezichnen, hat Richts mit dem mineralischen gemein. Es beruht theils auf Täuschung, theils aber auch auf Erscheinungen, deren Darftellung in die Rewenlehre gehört.

Einzelne Schriftsteller geben an, baß man rheumatische ober nervose Leiden burch wechmäßiges Bestreichen mit einem Magnete heisen konne. Gine genaue naturwiffensichtige Prüfung ber Ergebniffe muß in Bukunft lehren, inwiefern biese Erscheinungen begründet und ber Erklarung fähig sind.

## Gleftricitätsverhältniffe.

Elektricitätsverhältnisse ber lebenben Theile. — Ein- 346 zelne Fische, wie der Zitteraal, der Zitterroche und der Zitterwels, besigen die Fähigkeit, elektrische Schläge auszutheilen. Sie dient ihnen als Basse gegen ihre Feinde und als Mittel, Thiere, von denen sie sich näheren, zu tödten. Die genauere Prüfung lehrte, daß die wesentlichsen Eisgenschaften des Agens, das auf diese Art frei wird, mit der durch unsere fünftlichen Borrichtungen entwicklten Elektricität übereinstimmen. Der Schlag, die Funkenbildung, die Ablenkung der Magnetnadel eines elektrisichen Multiplicators, die Juchungen reizbarer Musseln und chemische Zersiezungen begleiten die Thätigkeit sener elektrischen Fische auf ähnsliche Beise, wie die einer galvanischen Säule 1).

Bebes bieser Thiere besitt eigene elektrische Organe. Sie find in ben 347

8 ig. 48.

Bitterrochen, wie Fig. 48. a aus ber Brasslianischen Art barstellt, seitlich angebracht und laufen in dem Zitteraale längs des Schwanzes dahin. Ihr Bau erinnert in mancher hinsicht an die Berhältnisse einer voltaischen Säule. Man sieht in dem Zitz terrochen (Fig. 48.) eine Menge pflasterartiz ger Gebilde, die sich häusig gegenseitig abplatten und deshalb eine polyedrische Gezstalt annehmen. Jedes von ihnen bildet eine Säule, in der eine Menge querer Platten (Fig. 49.) aufgeschichtet liegen. Eine Flüs-

in abnlicher Art, wie ber feuchte Leiter bie Detallftude unferer voltaifchen Saule.

Die ganze Erscheinung steht uns 348 ter bem Einstuffe des Nervenspstems. Die elesstrischen Apparate des Zitterrochens empfangen starke Zweige vom dreigetheilten (d Fig. 48.) und dem herumschweisenden (e. f. g. Fig. 48.), die des Zitteraales dagegen mehr als 200

<sup>1)</sup> S. R Bagner's Sanbworterb. b. Phyfiol. Bb. I. Braunfchw., 1842. 8. G. 258-279.

349

Paare von Rudenmarksnerven. Sie verbreiten fich zulest in ben Querplatten ber einzelnen Saulen. Der Zitterrochen hat noch in seinem

Gehirn, Fig. 50., einen besonders ausgebildeten Theil d, ter die elektrischen Wirkungen als Centralwerkzeug beherrscht und ben man daher mit dem Namen des elektrischen Lap: bens belegt. Seine Nervenkörper zeichnen sich durch ihre besondere Größe aus. Ihre Form bleibt selbst nach Jahre danger Ausbewahrung in Weingeist kenntlich.

Die elektrischen Organe find keine fertigen Battericen, e die in jedem Augenblide schlagen muffen, weil ihre Enden f durch einen leitenden Körper verbunden werden. Sie erfüllen nur diese Foderung, wenn die elektrischen Rerven wirken. Der Schlag steht also unter dem Einflusse der Rervenströmung.

Das fernere Studium der Erscheinungen führt uns hier zur Erkentinis von zweierlei Berhältnissen, die für die Physiologie des Menschen von Interesse sind. Das elektrische Organ steht zu den Nerven und dem Gehirn in ähnlichen Beziehungen, wie die Muskeln.). Wir haben willsührliche und Rester-Entladungen. Die Nervenströmung, welche sie hervorrust, pflanzt sich in centrisugaler Richtung fort. Die Gesammtthätigkeiten werden in dem elektrischen Lappen zu einer berechneten Einheit verbunden. Die Reizung eines einzelnen vom Gehirn getrennten Nerven des elektrischen Apparates ruft eine Entladung der Säulen, in denen er endigt, hervor. Reizt man die lesteren unmittelbar, so kann man auch unter günstigen Berhältnissen entsprechende Wirkungen erhalten. Die Elektricitätsentwickelung sinkt endlich nach dem Tode nach ähnlichen Rormen, wie die Reizbarkeit der Muskeln.

351 Prüft man die Richtung ber elektrischen Ströme, die ber Zitterroche und der Zitteraal erzeugt, so findet man, daß sie eine gewisse Beziehung au ber Lage ber Platten barbietet. Die Saulen bes Zitterrochens fieben





ungefähr senkrecht; bie bes 3itteraales dagegen wagerecht. Die Platten des ersteren Thieres verlaufen daher von rechts nach links und von vorn nach hinten (Fig. 51.). Die des letteren dagegen von einer Seite zur ander

ren und von oben nach unten (Fig. 52. a). Da aber ber eleftrische Strom bes Zitterrochens von bem Ruden nach bem Bauche und ber bes Zitteraales von bem Kopfe nach bem Schwanze bahingeht, so ergiebt fic von

<sup>1) 88.</sup> Bagner's Sandwörterbuch a. a. D. S. 262 — 266. Bgl. auch Ch Matteucci Traité des phénomènes électro-physiologiques des animaux suivi d'étades anstomiques sur le système nerveux et l'organe électrique de la Torpille par G. Savi. Paris, 1844. p. 181.

felbft, bag er die Richtung ber Platten und mithin auch bie Strömung ter lesten Enden der Nervenprimitivfasern, die sich in ihnen verbreiten, in doppelter Hinsicht senkrecht durchschneibet.

Denfen wir une, ein Strom burchlaufe einen vieredig gebogenen Aupferdrath abcdefg, ber in bem magnetischen Meribian fieht, so bag



bie positive Elektricität in der Richtung der Pfeise dahingeht, so wird er eine in seiner Nähe gehaltene Magnetnadel senkrecht abzulenken streben. Steigen z. B. bc und de perpendiculär in die höhe, so werden sich die Ebenen ihrer elektrischen Strömung und der Ablenkung der daneben wagerecht gehaltenen Magnetnadel in doppelter hinsicht senkrecht zu durchsschneiden suchen ihrer ein ähnliches Berhältniß, wie die Nervenströmung und die Elektricitätsbewegung

in den Platten ber elektrischen Fische. Die eine Kraft erregt die andere, und zwar in Richtungen, die einander ursprünglich in rechten Winkeln durchfreuzen.

Die Elektricität verhält sich also hier zur Nervenströmung in ahnli- 352 der Art, wie der Magnetismus zu dem anregenden elektrischen Strome mancher elektromagnetischer Borrichtungen. Es liegt nahe anzunehmen, daß auch die Nervenströmungen unseres Körpers elektrische Birkungen erzeugen. Alle scharfen Untersuchungen, die die sept auf biesem Gebiete angestellt worden, waren jedoch nicht im Stande, den Satz genügend zu beweisen. Wir können zwar die verschiedensten Nerveneinsküsse durch die Einleitung elektrischer Ströme hervorrusen. Die Zeichen elektrischer Gegenwirkung aber, die man die sest durch Anregung der Nerventhätigkeit erhalten hat, beruhen auf Täuschung oder auf chemische elektrischen Verhältnissen, welche der Unterstügung der Nerven nicht bedürfen.

Der Gedanke, die Nervenströmung und die Elektricität für gleiche Erscheinungen ju halten, wurde schon hin und wieder im vorigen Jahrhundert ausgesprochen. Die Entdrang des Galvanismus und die hierdurch angeregten elektrisch ephysiologischen Forschungen erwarben ihm manche Anhänger, die sich jedoch nur größtentheis auf dem Gebiete der theoretischen Betrachtungen hielten. Man bemühte sich aber auch bisweilen, die Richtigkeit der Ansicht am Galvanometer nachzuweisen, und verwechselte hierbei in der Regel chemisch-elektrische Wirkungen, die selbst den tobten Substanzen eigen sind und töchstens durch den Kreislauf des Blutes und die im Leben fortdauernden Aussichiungen begünstigt werden, mit den Einstüssen der in Thätigkeit begriffenen Nerven.

<sup>1)</sup> Bergl. 3. B. Biot, Lehrbuch ber Experimentalphyfit ober Erfahrunge-Naturlehre. Bearbeitet von G. Th. Fechner. Zweite Auflage. Bb. IV. Leipzig, 1829. 8. Seite 156 — 164. 189 u. 218.

Balentin, Phofiol. b. Menfchen. L.

Bringen wir (Fig. 54.) zwei Drathe, die in die beiden Rapfchen z und u eines Galvanometers v tauchen,

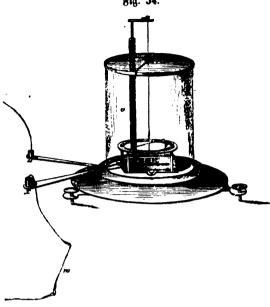

Galvanometers v tauchen, mit chemifc verfchiebenen Rorpern in Berührung und perbinden diefe bann burch einen Leiter, fo wird bie Magnetnadel des Apparates, Die vorher im magnetischen Meridiane ruhte, in Schwan: tung gerathen. Der chemis iche Gegenfas erzeugt eine elettrifde Stromung, die fic burch ben langen, ifolirten und eingewickelten Rupier. brath bes Galvanometers fortpflangt. Bedenft man nun, baß die mannigiachen Fluffigteiten und Gewebe unferes Rorpers ungleiche demifche Gigenschaften befi-Ben, so tann es nicht befremden, wenn die Magnet: nadel eines Galvanometere burch bas Ginfenten feiner Drathe in verschiedenartige thierische Theile unruhig wird 1). Legt man aber bie metallifden Beiter an einen

Rerven und wartet, bis die Schwankungen der Magnetnadel aushören, so ändert sie auch in der Regel ihre Lage nicht, wenn man eine Rervenströmung durch einen kunstlichen Reiz anregt. Sie weicht böchstens um eine kleine Größe, um 1 bis wenige Grade ab. Diese Schwankung erklärt sich aber durch die geringe Orts

verrückung, Die ber Berfuch hervorruft.



Die neueren über thierische Elektricität unternommernen Untersuchungen haben zu manchen gangbaren Ber zeichnungen, die Irrungen verantallen können, geführt. Dis man häufig von einem eigenthümlichen Strome des Frospes und anderer Thiere, oder einer besonderen Muskelströmung spricht, so kann man verleitet werden, sie als Beweise einer durch die Nervenkraft erzeugten Wirkung anzusehen. Sie nähere Betrachtung lehrt jedoch, daß man auch hier nur die Folgen chemischer Berschiedenheiten im Auge hat.

Entfernt man alle Theile des Oberschenkels eines frisch getödteten Frosches, mit Ausnahme des Suftnerven aedb, Fig. 55., taucht diesen in eine, den Fuß o dagegen in ein zweite Flüsseit und bringt die Drathe eines Galvanometers mit beiden in Berührung, so wird meist die Rabel sabweichen, daß der positive Strom von dem Fuße o nach dem Rerven aedb oder centripetal hingest. Ganze Frische geben oft ähnliche, nicht selten aber auch andere Resultate. Die zuerst auftretende Stromesrichtung erhält sich aber in der Regel in demselben Individuum, so lange ein nicht fault oder vertrocknet. Ift die Haut abgezogen wor

<sup>1)</sup> R. Bagner's Sanbwörterbuch a. a. D. S. 297 — 308. C. Mattencci, Fenomeni fisico-chimici dei Corpi viventi Parte prima. Pisa, 1844. p. 178 fgg. und Traité des phènoménes électro-physiologiques. p. 252 — 264.

den, so vergrößert fich der Ausschlag 1); es hangt aber dies noch von der Ginwirkung der Luft, der Große der Berührungefläche und der Natur der Zwifchenleiter ab. Sat man aber auch wieder die Saut über die Muskulatur gezogen, so bleibt er noch nach Du Bois - Ray mond \*) starfer, als er frührer war. Die Nerven wirfen eher in diesen Bersuchen als schlechte, denn als gute Leiter \*). Alle Einzelnheiten, welche diese Forschungsweise darbietet, führen zu dem Ergebniste, daß von dem Nervenspsteme unadhangige elettrifche Wirtungen den Ericheinungen jum Grunde liegen. Die durch fie er-gengte Gettricitateftromung tann aber leicht die Mustelgebilde reigbarer Frofchtheile gur Busammenziehung bringen.

Der fogenannte Mustelftrom führt zu einem ahnlichen Endichluffe. Schiebt man einen



präparirten fcentel in eine Glasrohre a, Fig. 56., fo baß ber Suftnerpe heraushängt, die übris gen Theile bagegen isolirt find, so gewinnt man den Bortheil. daß der elettrifche Strom fo menia als

möglich abgeleitet wird, und die Budungen leichter hervorzurufen vermag. Entblogen wir nun den Bruftmudtel eines Bogets, schneiden ibn bis ju einer gewiffen Tiefe ein und fenten bas Ende bes Suftnerven, Fig. 56., in die Tiefe ber Bunde, mahrend ein anderer Theil Deffelben Die Dberflache Des Dustels berührt, fo gieht fich ber Grofchichen. fet gufammen. Der chemische Gegenfan ber Bundfläche ober bes Querfonittes ber Dustulatur und ber Mußenflache berfelben erzeugt alfo eine elettrifche Stromung, Die ben Rerven als Schliegungebogen burchfest und ben Frofcmustel jur Busammengiehung imingt.

Der gleiche Berfuch gelingt auch an anderen Thieren und felbst an todten Mustels ftiden. Schreitet man gur galvanometrifchen Prufung, fo zeigt fic ale Sauptregel, bag bann ber elettrifde Rustelftrom von der Innenflache ober dem Querfchnitt ber Dusfelmaffe nach ber Seitenfläche verläuft. Lebends Musteln geben aber nicht felten fcmanfende Refultate. Die Magnetnadel weicht fpater in einzelnen Fallen in der entgegengesepten Richtung ab. Selbst die Muskeln frisch getobteter Thiere scheinen bisweisen Ausnahmen der Art bedingen zu konnen '). Die Sehnen zeigen nach Du Bvis : Ray:

mond benfelben Gegenfat, wie die Innenflache gu ber Außenseite der Mudteln. Die Bersuche von Matteucci ') und Du Bois-Raymond ') lehren am deutlichften, daß der Rustelftrom in teiner Verbindung mit der Thatigteit der Rerven fteht, Er erhalt fich in Dusteln, aus benen alle Nervenstamme entfernt worden und felbft in Rusteifaferbundeln, Die teine Rerven mehr unter dem Mitroftope zeigen. Seitige Gingriffe, die bas Rervenfostem treffen, nicht aber jugleich den Ernahrungezustand der Dus. ten berühren, haben teinen Ginfluß auf ben Dustelftrom.

Der Stoffmandel, der die Busammenziehung der Musteln möglich macht, wirtt auch auf beren elettrische Erscheinungen guruck. Sie steigen und fallen baher im Allgemeisnen mit ben Berhaltniffen der Reigbarteit. Der Mustelstrom hat eine größere Starte

in den höheren Thieren, verliert sich aber auch eher in warmblütigen Geschöpfen, als in Frifchen 7). Er vergrößert fich, fo wie fich bie Athmung verftaret, fceint burch bie Ratte weniger in warmblutigen als in taltblutigen Gefchopfen zu leiden "), vertleinert fich durch tetanifche Rrampfe ober die Todtenftarre, wird nicht wefentlich durch narkoti-

<sup>&#</sup>x27;) R. Bagner's Sandwörterbuch a. a. D. S. 287 fgg. Du Bois-Raymond in Poggendorff's Annalen. Bd. LVIII. Leipzig, 1843. 8. S. 14. 15.

<sup>&#</sup>x27;) Ebendaselbst S. 15.

<sup>\*)</sup> Matteucci, Traité. p. 114.

\*) Sergl. aug C. Matteucci, Fenomeni fisico-chimici. p. 118. 119.

\*) Derselbe, Traité. p. 77.

\*) Du Bois-Raymond a. a. O. S. 5.

\*) Matteucci a. a. O. p. 71.

\*) Ebendaselbst p. 75.

fde Gifte beeintrachtigt 1), erhoht fich aber in blutreichen, entgundeten Theilen und Da

felt, fo wie manche Bafe auf ihn einwirken.

Die Angaben, welche Du Bois : Raymond und Matteucci über ben Emis der Luftarten mitgetheilt haben, weichen von einander in mehreren wefentlichen Dunten ab. Salten wir und an die Erfahrungen von Matteucci, fo wird ber Dusteifrim burch die atmospharische Luit, durch Sauerftoff, Roblenfaure oder Bafferftoff nicht ber andert 1), burch Schwefelwafferftoff bagegen und noch fcneller burch falpetriae Canre aufgehoben.

Beigen auch die Musteln einen größeren elettrifchen Gegenfan ihrer Innen. mt Mußenflache, fo lagt fich boch icon von born berein erwarten, bag andere Organe ete liche Gigenschaften barbieten werben. Matteucci ') fand in der That, bas nic !: gleiche Stromung in den Lungen, der Leber und den Rieren, fcmieriger aber in ben Rudenmarte nachweifen lagt.



Man ficht leicht. 🛰 Diefe Ericbeinungen ein gri-Beres physitalifches, als 21fiologisches Intereffe bater Der Bechfel ber Steffen haltniffe, den ber Umier be burchtreifenben Blutes zas fich zieht, erzeugt bier nu Reihe mittelbar entflebente. elettrifcher Spannungen, tu fich im Leben größtenttett ausgleichen, unter tanflices Bedingungen bagegen in te herem Grade feftachaites werden fonnen.

Gine Thatfache, beren &: flarung auf mande Som. rigfeiten ftoft, und in melder einzelne Phofiter, wie Se: querel einen Bemeis ener durc Musteignfammenn: hungen bedingten Ektio citatsentwickelung feben met ten, ift die fogenannte isbucirte Bufammengiebung Legt man ben Suftnered eines praparirten Fredfcentele (fiche Figur 57 : a auf die Oberfcbenteimusteln eines zweiten Bruditdes eines Frofches &, beffes hinterbeine nur burd be Lendengeflechte e mit ben unteren Theile bes Rudes martes verbunden find, is sicht fich nicht fetten d w fammen, fo wie man be

Dusteln von b burch einen eleftrischen Strom ober felbft nur burch mechanifche Ro Bringt man einen porofen Korper zwifchen a und b, w jung bon c anspricht.

<sup>1)</sup> Mattencci, a. a. O. p. 78 — 82 2) Derselbe, l'Institut. 1845. Nro. 590. p. 142. 3) Derselbe, in de la Rive Archives de l'Electricité. Tome V. Génève, 1845. S р. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ebendaselbst pag. 383.

b) Ebendaselbst Tome II. Génève, 1842. 8, pag. 628 u. (Prevost) p. 633.

aubert fich bas Berhältniß nicht. Gin vollständiges Golbs 1) oder Glimmerblätts chen 2) bagegen hebt die Wirtung für d auf. Befindet sich eine Schicht von Olivenol oder einer Mischung von Terpenthinöl und venetianische Terpenthin zwischen a und b, so wird hierdurch der inducirte Strom nicht gestört. Da aber die beiben leuteren Restieren Restieren beiben letteren Berbindungen die Fortpflangung des eigenthumlichen Froichftromes, ber Mustelftrömung und felbst bie Wirtung einer maßig starten galvanischen Saule hemmen, so schließt Matteucci hieraus, daß nicht die Ursache ber inducirs ten Busammenziehung von d in einem Glettricitatestrome liegen tann, ben Die Berfürjung von b unmittelbar erzeugt und ber fich auf bem Wege ber Leitung von b nach d fortpflangt.

Manche Ericheinungen, aus benen man auf eine burch Nerventhatigkeit bedingte Elettricitatentwickelung geschloffen bat, laffen fich aus anderen Grunden ertlaren, andere ergaben fich fogar fpater als Taufdungen. Wenn feine Faden von dem Gehirn, dem Rudenmart und felbst den Nerven angezogen wurden (Jobert), fo hatte man wahricheinlich nur hygrostopische Wirtungen, die auch andere durchfeuchtete und warme Theile darbieten können, vor sich. Daß sich Eisenspäne in der Rähe einer Radel, die durch einen sich verkürzenden Muskel geht, eben so, als wenn sie von einem Magneten angeregt wurden, ordnen (Prevost), hat sich nicht bestätigt. Gben so wenig wird wahr ideintich ein Gifenftab magnetifc, wenn man ibn an die Stirn, die Sand, oder die Magengegend hatt und eine fraftige Billendregung hervorruft 3). Die Beobachtung aber, daß der Dagnet eines Bauß'ichen Apparates durch bie Busammenziehung eines in feiner Nachbarfchaft befindlichen Mustels in Bewegung gerathe '), gestattet fur jest noch feine weiteren Schluffe.

Das gegenseitige elektrische Berhalten ber einzelnen 353 Korpertbeile läßt fich nur unvollfommen ihrer Bechselzuftande megen ermitteln. Dichtere Gebilbe erscheinen meift positiv ben minber bichten gegenüber. Arterienblut bes Ranindene, Sarn und reines Baffer bilben eine Reibe, in welcher ber nachftfolgende Rorper in Berhaltniß zu vorbergebenben negativ wirft. Wurben bie einzelnen Theile bes eine Stunde vorber wegen Beinfrag abgesetten Unterschenkels eines 15jabrigen Rnas ben unter möglichft gleichen Berhaltniffen gepruft, fo ergab fich:

| Berglichene Theile.                                                            |                                                                                          | Berglichene Theile.                             |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Positiv.                                                                       | Regativ.                                                                                 | Positiv.                                        | Regativ.                                                  |
| Schienbeinschlagader<br>desgleichen<br>Achillessehne<br>desgleichen<br>Knochen | Innenfläche ber Haut<br>Wustel<br>besgleichen<br>Schienbeinschlagaber<br>Schienbeinnerve | Knochen<br>Muskel<br>desgleichen<br>desgleichen | Mustel<br>Schienbeinnerve<br>Fett<br>Innenfläche der Hauf |

Tauden verschiedene Menfchen ihre befeuchteten Fingerspigen in Die Quedfilbernäpfchen bes Galvanometers, so weicht bald bie Nabel nach ber einen und bald nach der anderen Seite ab. Die Richtung bleibt aber

<sup>1)</sup> Matteucci, Traité pag. 132. 2) Derselbe, Archives de l'Electricité Tome V. p. 386. Thilorier, l'Institut 1844. Nro. 547. p. 211.

<sup>\*)</sup> Ed. Weber, Quaestiones physiologicae de phacnomenis galvano-magneticis in corpore humano observatis. Lipsise, 1836. 4 p. 26.

bei einzelnen Personen in manchen Fällen, wenigstens für eine Babl von

Berfucen, bie gleiche.

Die am Elektrometer angestellten Prüfungen haben keine sicheren und beständigen Ergebnisse geliefert. Pfaff und Ahrens glaubten gefunden zu haben, daß größtentheils Männer positive und Frauen negative Elektricitäten darbieten. S. Nasse beobachtete dagegen positive in beiten Geschlechtern, in Kranken, wie in Gesunden. Meine Resultate sielen ned unbestimmter aus. Fand keine Isolation des Menschen Statt, so zeize sich gar keine oder wenigstens keine beständige Wirkung auf ein emprüllisches Bohnenberger'sches Elektrometer. Eraten dagegen drei Männer auf den Isolirschemmel, so hatte man fast immer im Anfange eine gering positive, später keine und zulest eine schwache negative Abweichung. De Ausnahmen, in denen man ohne Weiteres aus einzelnen Menschen Fuzten, wie aus den Conductoren einer Elektristrmaschine, ziehen kounte, sex bis sest noch nicht physikalisch genauer untersucht worden.

Die vergleichenden Maaßbestimmungen, welche B. und Ed. Beberüber das Leitungsvermögen verschiedener Körper für galvanische Ströme anstellten, lehrten, daß es in Wasser von 0,6° C. 6865 und m solchem von 100° C. 1611 Millionen Mal schwächer, als in einem reinen Kupferdrathe von gleichen Größen, und Formverhältnissen aussäult. Es steigt also hier mit der Temperatur, während es in den Metallen in den gleichen Falle sinkt. Die Körpertheile des Menschen ergeben ungefüt: 10 bis 20 Mal geringere Widerstände, als reines Wasser. Sie verdeiten sich in dieser hinsicht, wie erwärmte wäßrige Lösungen sester Körper

Die von Lenz und Ptschelnikos? angestellten Beobachtunger geben ein anschauliches Beispiel, wie sich der Leitungswiderstand tee menschlichen Körpers nach Verschiedenheit der Nebenbedingungen auf ein: leicht begreisliche Beise ändert. Die Berührungsstäche übt zunächt einen bedeutenden Einstuß aus. Dienten zu diesem Iwede der Reihe nach ein, zwei oder vier Finger eines 43jährigen Mannes, so verhielten sich die Biderstände = 34,09: 19,20: 9,10 = 3,75: 2,11: 1., d. h. sie entsprachen ungefähr den Größen der Contactstächen. Sie santen aber um auf 6,06 bei dem Eintauchen der ganzen hand. Dieses kann möglichen Beise von dem größeren Nervenreichthume oder der eigenthümlichen Beschaffenheit der Oberhaut der Finger abhängen. Wir werden daher zieden falls bei der medicinischen Anwendung des Galvanismus am zwecknäszigken versahren, wenn wir möglichst große, zarte und empsindliche Fläcken des Körpers zu gebrauchen suchen

Da die trodene Oberhaut einen ausgezeichneten elektrischen Richtla ter bilbet, so wird die Wirkung mit ihrer Berdunnung und noch mehr mit ihrem Mangel steigen. haben wir eine Bunde am Finger, so schwerzt und die Berührung ber Elektroben einer galvanischen Säule in höherem

Ed. Weber a, a. O. p. 7.
 Poggendorff's Annalen. Bd. LVI. Leipzig, 1842. 8. S. 429 — 41. De la Bur Archives de l'Electricité, Tome III. Génève, 1843. p. 531 — 541.

Grate, ale wenn biefes nicht ber Rall ift. Wir befeuchten beshalb unfere Banbe mit Baffer ober Salzlösung, um Apparate ber Art zu erprosen. Burbe Baffer, bas 1% Bitriolol enthielt, als Berbindungeflüssigs feit gebraucht, so fant nach Ptschelnitoff ber Widerstand von 6,06 auf 4,81, wenn fich jufallig ber Beobachter an ber Sand verlett batte.

Das Berbindungsmittel bestimmt biefe Erscheinungen in hohem Grabe. 358 But leitenbe Fluffigfeiten, wie Quedfilber, begunftigen fie, weil fie bie Be-Chemisch eingreifende Lofungen, wie verrübrungsflächen vergrößern. bunnte Schwefelfaure, Salglösungen und abnliche Rorper unterftugen bie Erfolge burch ibren agenden Ginfluß. Newawaffer erzeugt nach leng eis nen fast vier Mal fo großen Biberftand, als eine Fluffigfeit, Die 4% Schwes felfaure enthalt. Diefer Forscher fand ibn auch ftarter in Personen von 7, 17 und 19, ale in Mannern von 35, 39 und 43 Jahren. Die Größe bes Somerzes, ben ein galvanischer Strom verursacht, fteht aber in feis nem geraden Berbaltniffe zu bem Leitungewiderftande. Er bangt weber von dem Alter, noch dem Geschlechte, sondern von der Beschaffenheit ber Dberhaut und ber übrigen Rorpertheile und vorzüglich von ber Stime mung des Nervenspftems ab.

Beng verglich auch den Leitungswiderstand des Menfchen mit dem eines Rupferbrathes von 1 Dim. Dice. Reduciren wir feine Berthe auf Ginheiten, Die fich auf 1 Dim. Durchmeffer und 1 Rilometer Lange beziehen, fo erhalten wir :

| Körpertheile.                                                                       | Mittlere Länge<br>Des<br>Kupferdrathes<br>von gleichem<br>Biderstand<br>in Kilometern. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Sand in verdunnte Schwefelfaure von 1% vollständig eingetaucht                  | 91,74                                                                                  |
| Bier Finger in Quedfilber getaucht                                                  | 158,94                                                                                 |
| Berührung ber feuchten Mefflinghandhaben eines Clart'ichen Rota-<br>tionsapparates. | 115,20                                                                                 |

Tauchten beide Sande in Quedfilber, fo erhielt Pouillet nur 46,94 ber ermannten Einheiten. Diese eine Thatsache tann schon hinreichend beweisen, welchen Ginfluß ber Apparat und die Manier des Gintauchens und Befeuchtens auf Bestimmungen ber Art hat. Die oben angeführte Tabelle verliert aber hierdurch nicht ihren relativen Werth für medicinische Unwendungen der Glektricität.

Die Berwechselung ber Wirfung ber Rerven mit ber ber Eleftricität 359 hat manche Forscher zu der Ansicht geführt, daß auch die Nervenfasern unseres Rorpers gute Leiter bes Galvanismus feien. Die Rettnatur ibres Inhaltes widerftreitet jedoch ichon von felbft einer folden Borftellung. Die Nervenfasern führen zwar nach Matteucci 1) ben galvanischen Strom beffer, ale bie hirnmaffe fort. Sie werben aber in biefer binficht ungefähr um bas Bierfache von ben Musteln übertroffen.

Allgemeine physiologische Wirkungen ber Elektricität. 360

<sup>1)</sup> Matteucci, Traité. p. 48.

- Berührt ein Menich, ber fich auf einem Ifolirichemmel befindet, ben Conductor einer Eleftrifirmafdine, die gleichzeitig geladen wird, fo bauft fich ein Theil ber frei werbenben Eleftricitat in seinem Rorper an, weil seine Oberhaut, seine Ragel und Haare, so wie seine Rleider, ju ben folechten Leitern geboren. Trodene Luft begunftigt biefe Birfung; feuchte bagegen bebt fie größtentheils ihres befferen Leitungevermögens wegen Belingt es baber icon fdwer, ben Conductor in einer mit vielen Bafferbunften gefdmangerten Utmofphare ju laben, fo vergrößern fic biefe Uebelftanbe, wenn ber menschliche Rorver auf die gleiche Beife be handelt werden foll. Ift er nicht isolirt, so wiederholt fich daffelbe, weil

ber Boben bie Ableitung übernimmt. 361

hat man aber auch die gunftigsten Rebenverhaltniffe, so schließt boch nicht unfer Organismus die Eleftricitat vollftanbig ab. Die umgebenbe Luft nimmt immer ein Theil nach Maaggabe ihrer Buftanbe auf. Da bie Eleftricität aus langen und bunnen Rorpern eber, als aus furgen und biden bavon geht, fo find es vorzüglich die haare, an benen fich bie Wirfungen biefer Ericeinung am deutlichften fundgeben. Sauft fich eine größere Elektricitätsmenge in bem Körper an, so richten fie fich beshalb am Scheitel empor. Da bie burch bas Rafiren abgeftugten haare und Die fleinen Bollhaare bas gleiche Bestreben theilen, so erzeugt fic bas Gefühl, als geriethen wir mit einzelnen Stellen unserer Saut in Spinn, gewebe. Die Bermehrung ber Sautausbunftung und anderer Absonderungen, die unter biefen Berhaltniffen aufzutreten pflegt, icheint auf abnlichen Urfachen au beruben.

Ein Menich, ber eine größere Eleftricitatemenge in fic angehauft 362 hat, verhalt fich wie ein mäßiger Leiter, ber von einem noch schlechteren eingeschloffen wird. Rommt ein guter Leiter in seine Rabe, so springt auf ibn die Eleftricitat mit Geraufch und Funtenbilbung burch Bermittes lung einer bunnen Luftschicht über. Der Schlag ftellt fich baber auch ein, so wie wir von dem Isolirschemmel berabsteigen. 3ft die Spannung bedeutend, fo fann auch eine Selbstentladung, b. f. eine Ausgleichung mit entfernteren Leitern zu Stande fommen. Gelentfnaden und subjective Nervenwirfungen begleiten ben eleftrischen Schlag, ber unseren Organis-

mus burchfest.

Die Erschütterung wird um so schmerzhafter, je mehr Belenfe ber Einwirfung unterliegen, je ftarfer bie Labung und je ploglicher bie Ausgleichung ift. Die Knochen nehmen mahrscheinlich als die bichteften Bebilbe die meifte Eleftricität auf. Gleicht fic nun das Berhaltnig aus, fo muffen die Beichgebilde ber Gelenke und unter ihnen die Rerven bie ftärkften Theile ber Strömung aushalten.

Die Rerven fonnen bie verschiedenartigften Gegenwirfungen verans laffen. Geht ber Schlag burch Sinneswerfzeuge, fo fieht ber Menic Runfen, es tont in feinen Dhren, er empfindet einen subjectiven Gerud ober hat im Augenblide einen eigenthumlichen Gefcmad im Munde. Das unangenehme Gefühl, bas jebe ftarfere Entladung begleitet, ift bie Antwort ber taftempfindenden und bie Mustelbewegung, bas Busammen,

guden, bas in ben ergriffenen Gebilben auftritt, bie ber bewegenben Rerven, welche von bem Strome burchfest werben.

Ift der elektrische Schlag verhältnißmäßig fark, so kann er die Nerren durch Ueberreizung lähmen. haben wir eine mäßige Entladung empfangen, fo fniden une nur bie Rufe qugenblidlich ein. Die Bewegungen berfelben bleiben aber auch nach heftigeren Wirfungen Tage und Boden lang beschwerlich. Der Grab bes Schmerzes, Die Stumpfheit des Gefühls, die fich bisweilen in folden Fällen einfindet, brudt bas Gleiche fur bie empfinbenden Rerven aus.

Sehr heftige Schläge betäuben plöglich und führen ben Tod auf bem Bege ber Nervehlahmung ober ber Berbrennung berbei. Gine farte Lepdener Batterie fann größere Saugethiere auf ber Stelle umbringen. Die Birfung der atmosphärischen Eleftricitätsentladung, bes Bliges, lehrt bas Bleiche für alle lebenden Beschöpfe.

Der Blip wird unmittelbar oder durch Rucfchlag schädlich. halten wir ein reizba-



res Frofchpraparat r, Fig. 58., bas an einem Drathe aufgehangt ift, in ber Rabe bes Conductors einer Elettrisirmafdine, fo wird es, wie man biefen labet, burch Bertheilung elettrifc. Sauft fic positive Glettricität in c an, fo sammelt fich negative in r, mah-rend positive burch s entweicht. Entsabet man nun c, so juckt ber Froschichentel, wie man sagt, burch Rückschlag. Der Blis kann Wirkungen ahnlicher Urt hervorrusen. Sie werden aber im Bangen weniger gefährlich, als die Folgen des birecten Schlages ausfallen.

Ift ber Menfc von guten Leitern umgeben, oder tragt er fie bei fich, so vergroßert fich die Wahrscheinlichkeit, bag ihn ein elet-trifder Schlag treffen tonne. Man ift baber auf bem Baffer ober unter einem von Gaften burchbrungenen und außerlich befeuchteten Baume, der mit feinen Ueften und 3weigen in die Luft hinein ragt, unsicherer, und hat mehr Garantic, wenn man keine Retalle in seinen Taschen führt. Feberbecken, Seidenkleider und ahnliche Isolationsmit. tel fousen dagegen in höherem Grade.

Die Brandwunden, die ein vom Blige Getroffener darbietet, verlaufen häufig, wenn ibnen nicht Nebenverhaltniffe andere Bege anweisen, langs der Mitte bes Rudens, der Kanten bes Borberarmes ober ber Borberflache des Schienbeines. Die unmittelbar barunter liegenden Knochen bedingen vermuthlich biefe Gigenthumlichteit ihrer Ungiehung megen. Die haarbekleidung des Ropfes scheint hierbei als Schupmittel zu dienen. Die Leichen von Perfonen, die durch den Blipftrahl getroffen werden, follen, den allgemeinen Angaben nach, eine fluffigere Blutmaffe enthalten, in teine Todtenftarre verfallen ') und ioneller, als andere, in Faulnig übergeben.

Bir werden in der Lehre von dem Nervenleben finden, daß in vies 363 len Punkten bie physiologischen Wirkungen bes Galvanismus mit benen ber Reibungselektricitat übereinstimmen. Ihre Größe fteigt und fällt meift mit ber Starte ber Funtenbilbung, welche bie Ausgleichung bes Stromes begleitet, entspricht aber nicht immer ber Erwärmung und ber demischen Berfepung, die sie zu erzeugen im Stande ift. Sie richtet sich mehr, wie man fic ausdrudt, nach ber Intensität, als nach ber Quantitat ober mehr nach der Geschwindigfeit, ale ber Menge bes eleftrischen Stromes.

Die physiologischen und ärztlichen 3mede, zu benen wir ben Galva-

<sup>&#</sup>x27;) Ginen Fall, wo fie beutlich vorhanden war, erzählt Jorban in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin, Bd. IV. S. 209 - 218.

nismus gebrauchen, fonnen zweierlei Bunfte im Auge baben. Sie bezieben fic auf thermifche und chemifche Birfungen ober auf Begentbatige Die galvanischen Borrichtungen muffen baber feiten bes Rervenspftems. nach Bericbiebenbeit biefer Abfichten abweichen. Bir verbrennen am leich. teften burd vaffend aufammengefeste Retten; wir erhalten bie fraftigften Nervenwirfungen burch zwedmäßige Inductionestrome. Die neueren Inbuctionsapparate haben baber bie Eleftrifirmaschinen und bie galvanischen Saulen für bie Beilung ber Rervenlahmungen überfluffig gemacht.

Bollen wir die Grundlagen, auf benen die gegenwärtigen , ju medicuifdem Bebrauche benutten Borrichtungen beruhen, tennen lernen, fo muffen wir und einige Berbaltnisse betugtet Bottigtungen betuhet, tenten ternen, ib mussen bet und beituge Bei baltnisse der Elektricitätslehre klar machen. Eine gewöhnliche galvanische Saule wirtt zwar thermisch, chemisch und physiologisch. Allein sie hat den Nachtheil, daß ihr eigener, unmittelbarer Strom die Nerven verhöltnismäßig schwächer anregt und dafür stärtere chemische Bersebungen als Inductionsströme bedingt. Ihre Kraft bleibt sich übrigens nicht langere Beit hindurch gleich. Sie schwächt sich, so wie sich die wirksamen Berühr rungeflachen mit ber Orydation der Metalle verfleinern.

Bir vermeiden biefen Uebelftand, wenn wir beftanbige Retten, b. h folde, die langere Beit hindurch dieselbe Birtung beibehalten, anwenden. Die Darftellung ber Erscheinungen der Mustelgusammenziehung wird uns Gelegenheit geben, manche einsade Borrichtung ber Art kennen zu lernen. Wir wollen aber hier nur diejenige betrachten, welche haufig in den medicinisch angewandten Upparaten gebraucht wird, namlich bie

Grove'fde und die Bunfen'fche Gaule.

Betrachtet man die elettrifche Spannungereihe, fo findet fic, daß zwar icon 3int in Berhaltniß jum Rupfer in bedeutendem Grade positiv ift, daß fich aber diefer Begen fat noch mehr erhoht, wenn man Platin oder Rohle fatt bes Rupfers mablt. Sind bir Glufffgeiten, die auf die Metalle einwirten, durch einen porofen Rorper von einander getrennt, fo erhalt die Diffusionsstromung, die fich hierbei einleitet, die galvanifden Bir fungen wenigstens für langere Beit auf ber gleichen Sohe. Dan tann baber traftige beständige Retten durch die Berbindung diefer beiden Grundfage erhalten.

öig. 59.

Grove bediente fich beshalb bes Binte und bes Platine. Da aber größere Daf. fen des lettern ben Preis des Bangen pertheuern, fo erfente es Bunfen durch die noch negativere Roble, bu auf einem eigenen, ziemlich mubfamen Wege porbereitet mirb 1). Fig. 59. zeigt und einen folden Bunfen. Roblen Bintapparat im fentrechten Durchichnitt. aif eine mit einem verengerten Salfe verfebene Glasche, in der Salpeterfaure b bis zu einer gewiffen Sobe auige Schichtet wird. Gin gebrannter und Bebuis bes Durch bringens ber Saure mit Lochern verfebener und unten offener Rohlencylinder c, &. B. von 13 Centimeter Sich, 1/2 Centimeter Dicke und 5,4 Centimeter Durchmeffer fteht in a und füllt gerade den Sohlraum des Glafden: halfes aus. Er enthalt einen forgfattig gearbeiteten unten gefchloffenen Thoncylinder d von 10,3 Centimeter Sohe, 0,1 Centimeter Dicte und 4,8 Centimeter Durch meffer, der mit fehr verdunnter Schwefelfaure gefüllt

Ein Binfeplinder e von 9 Centimeter Sobe, 0,15 C. Dicke und 3,8 C. Durch meffer taucht in die lettere. Dan hat ihn guvor, bamit er nicht zu rafch zerftort werde, in verdunnte Schwefelfaure gebracht und, nachdem fich Bafferftoffblafen entwickelt, mit Quedfilber abgerieben. Er ift mit einer zweckmäßigen Sandhabe zur Anfügung bet et nen Leitungebrathes verfehen ober fteht mit einem Binteplinder, ber einer anderen Rette

<sup>1)</sup> Siehe bas Rabere in Bouillet. Duller's Lehrbuch ber Phifit und Meteorologie. Erfte Auflage. Bb. 1. Braunschweig, 1843. 8. G. 454. Bergl. auch de le Rive Archives de l'Electricité. Tome III. 1843. p. 96.

ber Art angehört, in Berbindung Der zweite Leitungebrath tommt an ben Roblen-

colinder.

Der Bunfen'iche Upparat gewährt ben Bortheil, bag er eine faft beständige Elettricitatsquelle langere Beit hindurch liefert. Gine Combination mehrerer Retten ber Unt gerlegt aber auch chemische Berbindungen und verbrennt oder schmilgt Rorper mit bedeutender Rraft.

Beben wir nun zu den fur die Mervenerscheinungen bes Körpers wichtigeren Inductionsftromen über, fo belegt man mit diefem Namen diejenigen Berhaltniffe, in benen der elettrische Strom aus einer anderen gleichartigen ober ungleichartigen Agentienströmung entftanden ift. Dan hat einen elettro-elettrifchen Strom , wenn eine zweite elettrifde Stromung, und einen magnet-elettrifden, wenn eine magnetifche Birtung die bers antaffende Urfache bes Inductionsftromes bilbet.

Bir nehmen einen hohlen Solzeplinder und umwickeln ibn mit zwei langen Rupfer-



brathen, Die der Ifolation wegen mit Seide umfponnen und überfirnist find. a und b, Fig. 60, bezeichnen die Enden des einen und c und d bie bes anderen Drathes. Bringt man a und b mit ben Dolen einer galvanis fchen Rette in Berührung, und tommen c und d in gegenseitige leitenbe Berbindung, fo erzeugt die Vertheilung in e und d einen inducirten Strom, ber feiner Richtung nach bem inducirenden in a b entgegengefest ift. Rubt

Alles, fo treten beibe bei bem Schluffe und ber Deffnung ber Rette hervor; fie fehlen dagegen mahrend der Dauer bes Schluffes, wenn teine weiteren Rebenbedingungen, die

uns hier nicht intereffiren, eintreten.

Die Birtung bes Inductionsstromes vergrößert sich, fo wie man ben isolirten Rupferbrath langer und bunner macht und enger zusammenwickelt. Gine geringe Quantität 1012 Elettricität verwändelt sich bierbei in einen inducirten Strom von bedeutender Intenfitat. Man erhalt baber auf biefem Wege traftigere physiologische Birtungen, Die

fic porgualich bei bem Deffnen ber Rette tund geben.

Derfelbe Zweck tann aber auch durch einen einzigen Drath erreicht werden. Wickelt man einen aberfponnenen 200 Meter langen und 1 bis 2 Millimeter biden Rupferbrath um einen Fig. 60. bargestellten bohlen Solzeplinder und gebraucht ihn und den Menschen als Schließungsglied eines einfachen Bint-Aupferpaares, fo erhalt man bei dem Deffnen fo befrige Schlage, daß man die Biederholung derfelben taum aushalt. Die Erklarung der Krafte eines einsachen Drathes und anderer bald zu erwähnender Berhaltnisse hat ju mancherlei Deutungen Beranlassung gegeben. Faradan nimmt an, daß die Drathswindungen inducirend auf einander wirken. Es entstände daher ein zweiter Strom, ein Ertracurrent, oder ein succedirender Strom, während die ursprüngliche Strömung hindungeht. Da aber jener bei dem Schlusse der Kette der Hauptrichtung der septeren entgegengesett ift, ihr bagegen bei bem Deffnen entspricht, so kommt nur der Erfolg bei ber Unterbrechung bes Gangen ju Stande.

Enthalt der hohle Eplinder, um den der lange Rupferdrath gewunden ift, einen Gilentern, fo verftartt fich hierdurch die Wirtung. Gin Flintenlauf wirtt in Diefer Sinficht aunstiger, als eine dichte Gisenmaffe. Schlist man ihn der Lange nach auf, so wird der Erfolg vergrößert. Gin Bundel von Gifenbrathen leiftet bas Meifte. Die Wirkung

nimmt alfo mit der Bergroßerung der freien Oberflache des Gifens ju.

Bollen wir baber einen Heinen Upparat, ter in bedeutendem Daaße physiologisch tingreift, berftellen, fo brauchen wir nur einen langen umfponnenen Rupferdrath um eis nen hoblen Detallcylinder ju wickeln und ein Bundel von Gifendrathen in ihn einguiugen. Gine folde elettro-magnetifde Spirale tann bann durch eine beständige

Bunfen'iche Saule im Gang erhalten werben.

Bir haben bis jest nur Erfcheinungen, in benen eine galvanische Rette, als Glettricitatsquelle biente, betrachtet. Wir tonnen aber auch einen elettrifchen Strom auf magnetischem Bege erhalten. Bird weiches Gifen von einem Magneten angezogen ober abgeriffen, fo durchfeben inducirte elettrische Strome einen isolirten Rupferdrath, der es umwidelt. Die Art, wie dieses geschieht, wird uns in der Folge klar werden. Wir tonnen baher auch bedeutende physiologische Wirkungen auf dem Bege ber Magnetdeftricitat und ohne den Gebrauch von galvanischen Ketten hervorrusen.

Da der Schluß und die Definung oder die lettere allein den haupttheit der Birkung ausmacht, so muß man vorzüglich darauf bedacht sein, die Berbindung und Unterbrechung so oft als möglich in einer bestimmten Zeit zu wiederholen. Manche medanische Borrichtungen dienen dazu, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtenn. Das Reeische Bliprad!) erfüllt den Zweck für Elektristrmaschinen oder für manche galvanische Apparate. Gprotrope und Commutatoren anderer Art sind oft in der gleichen Abschlicht erdacht worden. Die Inductionsmaschinen sind immer mit Einrichtungen der Art versehen.

Die elektrischen Apparate, die gegenwärtig ärztlich gebraucht werden, sind entweber magnet-elektrische Rotationsmaschinen oder Inductionswertzeuge, deren ursprüngliche Elektricitätsquelle von einer galvanischen Rette geliefert wird. So sehr auch ihre Einrichtung im Einzelnen wechselt, so werden wir sie doch immer durchschauen können, sobalt wir nur die Wirtung einer Rotationsmaschine oder eines zweckmäßigen Inductionsupparates genauer betrachtet haben.

Fig. 61. fellt uns bie von Ettingshaufen angegebene magnet . eleftrifde Rotationemafchine bar. Dehrere, hinreichend ftarte und auf einander gelegte Suf-



eisenmagnete stehen mit den Inductionsspiralen A und B, die durch sehr lange umiponinene Kupferdräthe gebildet werden, in Berbindung. Die letteren lassen sich durch ein Triebrad dergestalt drehen, daß die in ihnen enthaltenen Sisenkerne an den Polen der Magnete herumlausen und bald mit ihnen verbunden, bald dagegen abgerissen werden. Jeder von ihnen nimmt daher abwechselnd eine Nord- und Südpolarität an. Das eine

<sup>1)</sup> Eine Abbilbung beffelben fiehe 3. B. in Dove und Moser's Repertorium der Physik. Bd. I. Berlin, 1836. 8. Taf. I. Fig. 25.

Drathende der Spirale ist an einem von der eisernen Umdrehungsare durch Holz ober Eisenbein getrennten Eisenring g besestigt. Das andere steht mit der Eisenare und mit dem nicht isolirten Ringe & in unmittelbarer leitender Berbindung. g und & sind mithin Acquivalente der beiden Enden des Drathes der elektro dynamischen Spirale A und B. Sind g und & metallisch verbunden, so ist der Kreis geschlossen. Die Absicht des Apparates, den Menschen auf zweckmäßige Beise einschalten zu können, wird durch eine Nebenvorrichtung erreicht.

Der isolirte Ring g ift überall gleich boch, ber verbundene & bagegen an feiner unteren Salfte, wie es die Figur andeutet, ausgeschnitten und oben mit zwei grubenartigen Bertiefungen versehen. Bwei mit Löchern versehene Messingpfeiler befinden fich zu beiben

Seiten ber Rotationsare und ihrer Ringe.

Soll nun die Maschine fur den Menschen gebraucht werden, so fügt man in das oberfte Loch des rechten Pseilers eine Stahlseder, die auf dem vollständigen Ringe g und eine zweite, die auf dem unterbrochenen Theile von & schleift. Der linke Pseiler erhält auch eine Feder, die auf dem vollständigen Theile von & dahingleitet. Die beiden Hand-haben L und R, die der Mensch mit beseuchteten Handen angreift, stehen mit dem linzten und dem rechten Pseiler durch Dräthe in Verbindung.

Da g u. A die Repräsentanten der beiden Enden der elektromagnetischen Spirale bilben, so ift die Rette geschlosen, sobald die obere rechte Stahlseder auf g und die untere auf k läuft. Sie wird aber unterbrochen, so wie die untere rechte Feber auf die luckenhafte Stelle von A kommt. Der Beg geht in diesem Falle durch den Körper des Menschen, der die Handhaben C und R hält, weil R durch den rechten Pfeiler und die obere rechte Feder mit g und A durch den linken Pfeiler und die linke Feder mit aberbunden ist. Die untere rechte Feder tritt aber der Einrichtung der Maschine gemäß auf die Unterbechungsklelle h, wenn die Eisenkenne von dem Magneten abgerissen werden. Se entsteht hierdurch eine Dessnungsströkung, die als Inductionswirtung den Menschen trisst. Da sich aber diese Erscheinung in der elektrodynamischen Spirale um so rascher wiederholt, je öster die in A und B enthaltenen Kerne in derselben Zeit abgerissen werden, so erheltst von selbst, daß der physiologische Ersolg mit der Schnelligkeit der Drehungen des Triebrades zunehmen muß.

Wir haben gesehen, daß die Größe des Sinflusses auf die Nerven mehr von der Intensität, als der Quantität des Stromes abhängt. Man wählt daher dann für A und B einen sehr langen und dünnen Drath mit vielen Windungen, und nennt das Ganze einen Intensitätsinductor. Will man aber den Upparat jum Verbrennen organischer Theile benuten, so hat die Sttingshausen'sche Maschine eine zweite Vorrichtung, einen Quantitäts-Inductor, der einen turzeren, dickeren und weniger gewundenen Drath enthält und den man statt A und B einsehen kann.

Die gebräuchlichen Rotationsmaschinen von Sarton, Clarke, Steinheil, Reil, Stohrer beruhen auf ähnlichen Ginrichtungen. Nur wechselt die Stellung der Wagnete und des Triebrades, so wie die Mechanik der Commutation. Sind fie für ärztliche Zwecke eingerichtet, so haben sie in der Regel nur einen Intensitäts-Inductor.

Der von Neef und Wagner angegebene Elektromotor kann uns das zweckmäßigste Beispiel der Apparate zweiter Art geben. Gine scharffinnige Mechanik bewirkt
hier, daß die Maschine von selbst fortarbeitet. Fig. 62. (S. 190.) zeigt uns die Maschine
ohne die galvanische Kette, welche die unmittelbare Elektricitätsquelle siefert. Zwei mit verschiedenkarbiger Seide umsponnene und sehr lange Aupferdräthe sind um eine auf einem Oreisuße stehende Trommel gewickelt. Derjenige Orath, der den inducirten Nebenstrom erzeugen soll, hat seine beiden Enden in al und ik, die mittelst Schrauben mit den Ausläusern der Handbaben A und B in Berbindung gebracht werden. a und g sind die beiden anderen Enden der zweiten Orathvorrichtung, die mit dem positiven und dem negativen Pole der Elektricitätsquelle in Berührung kommen.

Der Drath a taucht in ein mit Quecksilber gefülltes Metalinäpschen b, welches mit bem Quecksilbernapschen d durch den bald zu erwähnenden Mechanismus verbunden ist. abde bildet also bas eine und gf das andere Ende des inducirenden Drathes. Der elektrische Strom, der ihn durchset, wird einen inducirten Strom in bl. A und in i k B

und bem zwischen A und B befindlichen Menschen erregen.

Der Saupttheil, mittelft beffen Die Mafdine bon felbst arbeitet, ist der Sammer o mit feinen Rebengebilben. Der Fuß bes Apparates, an dem & angebracht worden, tragt einen mit ihm in Berbindung flehenden Aupferring. Gin Aupferdrath geht beshalb unter ber Trommel horizontal hinuber und tragt den kleinen Wlatinhammer e, ber fich



auf ein burch Rupferbrath mit b verbundenes Platinblech ftust. d und b werben auf biefe Urt metallifc vereinigt.

Der obere, zwischen d und e fich hinziehende Drath ift an einer Stelle platt geklopft. Er federt daher und gestattet leicht die Bewegung von e nach oben und unten. Die Trommel trägt in ihrem Innern einen hohlen Splinder von weichem Gifen, der im Augenblicke des Stromdurchganges magnetisch wird. Gine Gisenplatte liegt unter ihm an dem zwischen d und e hinlausenden Drathe.

Durchfest nun die Strömung die übersponnenen Drathe, so zieht der magnetisch gewordene Gisencylinder die Eisenplatte empor. Der Hammer o geht in die Hobe und unterbricht die Leitung zwischen b und d, oder, was dasselbe ist, zwischen a und g. Ist aber die Rette auf diese Beise geöffnet worden, so verliert wieder der Eisencylinder seinen Magnetismus. Der Hammer o fällt auf seine Unterlagsplatte hinab, und das frübere Spiel erneuert sich in der eben geschilderten Beise. Die Maschine hämmert also von selbst fort und wiederholt ihre Schläge, wenn der Mensch A und B halt und a und g mit der Eiektricitätsquelle verbunden bleiben. Eine Bunsen'sche einsache oder mehrzsache Kette dient am Besten ihrer Beständigkeit wegen als Eiektricitätsereger.

Eine einfache Nebenvorrichtung gewährt hier benselben Bortheil, wie bas Maaß der Schnelligkeit des Orehens bei den Rotationsapparaten. Der hammer e wird um so eher seine Unterlagsplatte erreichen, je weniger sie von ihm bei seiner größten Erhebung entfernt bleibt. Er kann mithin um so ofter die Schließung und Definung bedingen. Eine in Fig. 62. sichtbare Stellschraube sest in den Stand, diese Regulation vorgunehmen.

Derselbe Apparat tann noch durch eine leichte Beränderung in eine Maschine, in welcher der inducirende und ber inducirte Drath wie eine fortlaufende Spirale wirken, verwandelt werden. Man entfernt zu diesem Zwecke die bei kl eingeschraubten Fortset gungen der Handhaben, und klemmt g bei l ein. Der Strom geht nun den Weg ab odefglaik, und man hat so einen Leitungsbrath, der die Summe der beiden Spiralen enthält. 1).

<sup>1)</sup> Ein etwas veranderter Apparat von Rofenthal findet fich in 3. Sponholg. Ueber bie in neuerer Beit empfohlenen Anwendungsarten ber Eleftricität in ber De-

Es ergiebt fich von felbft, daß man die Birtung erhöhen oder an Aufwand von Aupferdrath erfparen tann, wenn man Gifendrathbundel in bas Innere ber Erommel ober bes Aufwicketungecolinders einfügt, ben Glettricitateerreger verftartt ober bie Leis tung erleichtert. Die Hammervorrichtung kann auch durch zwei spielende Aupferblätter erfest werden. Kleine und wirklame Apparate der Art, die zu ärztlichen 3wecken recht aut zu gebrauchen find, werden jest häufig z. B. in Nürnberg und Zürich verfertigt. Die Vorrichtung von Raffon vereinigt die Wirfungen der Orehung mit der der elektromagnetischen Spirale; Die von Spithra und Schmala 1) bagegen erzielt den Bech: iel des Schluffes und ter Deffnung durch ein angebrachtes Uhrwert

Biele Mergte gieben die Rotationemafdinen jum Gebrauche vor, weil man bas Aufbauen einer galvanischen Rette und alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten erspart. Auein Borrichtungen ter Art erfordern immer einen Menschen zu ihrer Leitung und geben leicht in den Sanden des Uneingeweihten ju Grunde. Magnet-elettrifche Dafchis uen, die 3. B. in Krantenbaufern von Wartern in Thatigteit gefest werden, find beshalb binnen Aurgem fchabhait. Gin guter Dagnetelettromotor, ber mit einer Sammereinrichtung verfeben ift, tann bem Rranten felbft überlaffen werben. Bebient man fich einer Bunfen'ichen Rette, fo lagt bodftens Unachtfamteit etwas Bint unnug verloren geben. Es unterliegt taum einem 3weifel, daß zweckmäßige Upparate ber Urt die magnet-elettrifchen

Raidinen in der ärztlichen Unwendung nach und nach verdrängen werden.

Reicht nicht die einfache Durchfelichtung ber Dberhaut für Die beabsichtigte Glettricitatswirtung bin, fo tann man Acupuncturnabeln in bas Innere ber Korpertheile ein-fichen. Gietrifche Wafferbaber laffen fich leicht mit Silfe bes Magnetelettromotors einrichten. Dan legt die Sandhaben in einer bestimmten Entfernung von einander in Baffer. Der Strom mabtt ben turgeften Beg. Er ift daher in der die beiden Enden ber Sandhaben verbindenben geraden Linie am ftartften, und wird um fo fcmacher, je weiter man nach Mußen geht. Diefes giebt ein Mittel, Die Stellung, welche ber trante Theil in dem Wafferbade einnehmen foll, ju bestimmen.

Die elettrifchen Fifche murden auch bisweilen ju Seilzwecken benunt. Die Schlage bes Bitterrochens find ju fcwach, als bag fie bebeutende medicinische Wirtungen bedingen tonnten. Der Bitteraal durfte in diefer Sinfict eher von Rugen fein Drei ober pier Schläge Diefes Thieres follen 3. B. heftige Schmerzen in der Schulter und dem

Arme, die in Folge einer Berlepung entstanden maren, geheilt haben 2).

Die burch unseren Rorper geleitete Gleftricitat andert bie Lebenethas 364 tigfeiten in boppelter Beise. Die Nerven, welche burch fie angeregt merben, üben fich gewiffermaagen in ihrer Thatigfeit. Gie tonnen baber ihre franthaften Stimmungezuftanbe verlieren ober ihre frubere Rraft, wenn fie gelahmt waren, wieder gewinnen. Die Eleftricität erwarmt aber überdieß bie Theile, durch die sie durchschlägt, und wirkt in ber form eines eigenthumlichen Reizes. Gie vergrößert baber bie Entzundung, die icon in einem Organe besteht, und erregt oft regelwidrige Bufande ber Art, wenn sie in übermäßigem Grade angewendet wird. verftartt aber auch bie Erscheinungen ber Ginfaugung und Abfonderung und fann daher in diefer hinficht mit Rugen gebraucht werden.

Die Krantheiten, die fich vorzugeweife für die medicinische Unwendung des Galvanismus eignen, find gahmungen, Storungen der nervofen Thatigteiten der Sinne, Rerbenberftimmungen und Dusteltrampfe. Bahnfcmergen, Rheumatismen, atonifche Gicht, Umenorrho und Dosmenorrho bilben eine zweite Reihe von Leiden, welche durch jenes beilmittel gehoben oder wenigstene erleichtert werden tonnen. Es verfteht fich aber von felbft, daß die gleichzeitige Unwefenheit entzündlicher Buftande die Unwendung deffelben

bicin, nebft Abbilbung und Befchreibung eines einfachen und billigen elektrosmagnetis schen Apparates. Roftock, 1843. 8. S. 12. 13. Fig. II. bargestellt.

Schmalz in der Berliner Wochenschrift für die gesammte Heilkunde, 1845. 8. S. 397.
 Miranda und Paci in de la Rive Archives de l'Electricité. Tome V 1845. p. 498.

bedentlich macht oder ganglich verbietet. Die Ausschwigungen, die R. Froriep 1) mit bem Ramen ber rheumatifchen Somiele belegte und Die baufig mit Rervenschmer. gen vertnüpft find, icheinen vorzüglich burch verftartte Ginfaugung, welche ber Gebrauch bes Rotationsapparates bedingt, geheilt ju werden.

Die Borfchläge, die Elettricitat jur Belebung des Scheintobes ju versuchen oder bei eingetlemmten Bruchen oder inneren Darmeinklemmungen ju benuben, haben nur noch einen geschichtlichen Berth. Eben fo wenig tann fie mahriceinlich fur Die Dauer bei Starrframpf, eingewurzelter Gallfucht ober Rervengefchwülften nupen. Runftige Erfab. rungen muffen enticheiden, ob fie jur Abtreibung von Sandwurmern an bienen vermag-

Die thermischen Birtungen der Quantitatoftrome find bis jest weniger, als fie es verdienen, gebraucht worden. Sat man g. B. einen gewundenen Fiftelgang ober einen hohlen Bahn, in beffen Inneres man fcmer eindringt, fo tann man einen talten Drath in aller Rube einführen und ihn bann burch einen geeigneten Apparat, 3. B. eine Gro-

ve'fche ober Bunfen'fche Gaule glubend machen.

Die Anwendung galvanischer Ketten ift auch jur Aufhellung von Erubungen der Sornhaut und ber Linse (Erufell, Berche und Seidenreich), jur Berkieinerung maffersuchtiger Augapfel (Schuberth), jur Schmeljung von Ausschwingungen, jur Auftofung abgestorbener Anochen (Choffat), jur Ginführung von Job in bas Innere von Beichwülften (Fabre Palaprat) ") und jur Beilung der Pulsadergefchwulfte mit Silfe der Acupunttur (Petrequin) ) empfohlen worden. Es ift möglich, daß fie bier in Gingelfällen gute Dienste leiftet. Allein tunftige Erfahrungen muffen erft darüber enticheiben, inwiefern und in welchen Fallen fie mit Rugen au Dilfe gezogen werben fann-

## Allgemeine demische Berhältniffe.

365 Elementarbestandtheile bes Draanismus. — Die einfaden Stoffe, die ju bem Aufbau und ber Unterhaltung unseres Rorpers gebraucht werben, fommen an ben meiften Dunften bes Erbballes por Wir konnen baber auch unter allen himmelftrichen, die uns nicht burd medanische ober Temperaturbinderniffe verschloffen find, leben. und nur eine feltene Substang unerläglich gewesen, fo murbe bierburch bie Berbreitung bes Menschengeschlechtes und fein ausgebehnter Ginfluß auf Beschaffenheit ber Producte ber Erdoberfläche in bochftem Grabe beidrantt gemefen fein.

Die ungerlegten Stoffe, Die als Bestandtheile der Organe auf-366 treten, umfaffen etwas mehr, ale ben vierten Theil ber Rorper, welche bie gegenwärtige Chemie nicht ferner gerfegen tann. Sauerftoff, Bafferftoff, Roblenftoff, Stidftoff, Schwefel, Phosphor, Chlor, Riefel, Aluor. Ralium, Natrium, Calcium, Magnesium, Gifen, Mangan und nach Ginigen Rupfer, mithin 15 bis 16 ungersesbare Substangen bilben Die acwöhnliche Reibe, aus ber bie verschiedenen Gebilbe unferer Organe ibre

<sup>1)</sup> R. Froriep, Beobachtungen über die heitwirfung ber Cleftricität, bei Ansmendung des magneto-eieftrischen Apparates. Erftes heft. Die rheumatische Schwiele. Weimar, 1843. 8. S. 4 fyg. Bergl. auch J. E. Bezler, Beobachtungen über den Ruhen und ben Gebrauch des Keil'schen magnet-eleftrischen Rotationsapparates in Krantheiten. Leipzig, 1842. 8. und J. heffe, Erfahrungen und Beobachtungen über die Anwendung des magnet-eleftrischen Rotationsapparates in Krantheiten. Rendrans benburg, 1843 8.

<sup>&</sup>quot;) R. Bagner's Sanbworterbuch ber Phyfiologie. Bb. I. S. 559 — 562.
") De a Rive Archives de l'Electricité. Tome V. Génève, 1845. 8. p. 485 — 490.

Bestandtheile mablen. Sie können aber nicht immer andere Körper, die mit ihnen in Bechselwirfung treten, zurudweisen. Jod, Brom, Silber, Gold, Spießglanz, Arsenik, Quecksilber u. dgl. erscheinen daher bisweisen in dem menschlichen Organismus.

Stoffe, wie Jod, Brom, Aluminium, Titan und Arfenit, welche einzelne Chemiter als regetrechte Bestandtheile bes Menschen ansahen, finden sich nicht in dem gesunden Menschen, wie spätere Gegenbeobachtungen gesehrt haben. Manche, 3. B. das Titan, sind sogar nicht einmal unter tranthaften Berhältnissen mit Bestimmtheit nachgewiesen worden. Ob Steinbildungen der Lungen Alaunerde enthalten können, muffen kunftige Forsschungen naher bestimmen.

Berbrennen wir eine organische Masse, so vertohlt sie sich im An: 367 sange, d. h. es bleibt ein Rest, der dunkel gefärbt ist, zurud, weil noch nicht aller Rohlenstoff als stücktige Carbonverbindung davongegangen. Der Ueberrest enthält aber noch eine Menge anderer Bestandtheile neben der Rohle. Wird das Glühen unter Zutritt von Sauerstoff weiter forts geset, so verstücktigt sich bisweilen die Gesammtmasse des organischen Körpers. Er hinterläßt aber nicht selten einen Rückand, welcher der Wirfung des Feuers widersteht oder durch sie nur so viel, als sede uns organische Masse unter den gleichen Berhältnissen abgeben würde, verliert. Man nennt das Zurückleibende die Asche oder die seuerbeständigen, das Davongehende dagegen die organischen seuerflüchtigen Bestandteile.

Der Zuder hinterläßt z. B. keine Afche. Die aber, die man aus wielen thierischen Theilen erhält, kann noch durch fortgesetetes Glühen an Gewicht verlieren, weil ihre kohlensauren Salze Rohlensaure abgeben oder sich eine gewisse Menge von Ehlornatrium verstüchtigt. Einzelne Ammoniakverbindungen, die von vorn herein vorhanden sind oder sich durch das Brennen erzeugen, werden schon bei geringerer Size ausgestoßen. Man darf daher nicht immer den Berlust, den eine organische Substanz durch das Beraschen erleibet, als den reinen Ausdruck der Menge der verbrennsbaren Berbindungen ansehen.

Die feuerstüchtigen Theile bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und 368 Sanerstoff oder enthalten noch Sticksoff außer ben brei genannten Körpern. Man nennt sie bemgemäß sticksofflose und sticksoffhaltige, ternäre ober quaternäre Verbindungen. Sie bilden die eigenthümlichten Elemente ber organischen Masse. Die Asche dagegen hat eine den unorganischen Mischungen näher stehende Zusammensezung. Stammt sie von thierischen Theilen, so führt sie meist Chloralfaloide, kohlensaure, schwefelsaure, phosphorsaure Alkalien und Erden, Fluorcalcium und kohlensaure oder phosphorsaure Wetallverbindungen.

Die feuerstüchtigen und die Aschenbestandtheile durchbringen einander 369 in den verschiedenen organischen Gebilden. Trockenen wir ein Gewebe vorsichtig aus und glühen es alsdann, bis es alle seine Rohle verloren hat, so zeigt uns seine Asche unter dem Mikrostope ähnliche Formbegrenzungen, wie sie der frische Theil darbot. Man kann sich auf diese Art Rieselskeltete der Pflanzenzellen der Schachtelhalme und anderer Gewächse,

Kalfnege ber Schaalen ber Seeigel und felbst die Afchenconturen von Samenthierchen zur Anschauung bringen. Jebes Molecul Afche burch bringt alfo bier gleichsam febes Atom ber feuerflüchtigen pragnischen Subftanz.

370 Die Chemie ift auf ihrer gegenwärtigen Stufe ber Ausbildung nicht im Stande, diese wechselseitige Berbindung mit binreichenber Scharfe ju berudfichtigen. Will man eine organische Daffe gerlegen, so trodnet man fie zuvor und bestimmt fo ihren Gehalt an Baffer und an Berbindungen, die sich schon in niederer Wärme (von 600—1400 C.) verflüchtigen. Man fcreitet bann gur Berbrennung und bestimmt ibre Producte auf bem Bege ber Elementaranalpfe. Bleibt noch Afche gurud, fo wird fie nach ben Regeln, welche bie unorganische Chemie für bie Untersuchung von Salzen ober Mineralien giebt, gepruft. Man erbalt fo nach und nach breierlei Werthe, die in der Ratur felbft mit einander vereinigt find und fich wenigstens in vielen gallen auf bas Innigfte burchbringen.

Bird es aber auf folche Beife unmöglich, fich felbft burch bie ge nauefte demische Untersuchung über Die Busammensegung eines Organes genügend zu belehren, fo erhoht fich noch ber Uebelftand in vielen gallen burch ein anderes Rebenverhaltniß. Gine organische Berbindung, die vollfommen ausfroftallifirt ift, froftallifirte Salze liefert, einen beftandigen Siebepunkt hat ober feine frembartigen Gemengtheile führt, fann als ein in allen Theilen aleichartiger Körper betrachtet werden. Die Untersuchung rubt baber bann auf ficherem Boben. Befieht aber eine Daffe aus verfciebenartigen, mechanisch neben einander gelagerten Glementen, fo bangt es oft von Bufall ab, wie fie in bem ber Unterfuchung unterworfenen Theile gemengt find. Der Chemifer, ber ein Stud bes Gehirns zerlegt, arbeitet, wie bas Mitroffop lebrt, mit einer Mifdung von Rervenfor vern, Rervenfafern, Blutgefäßen und bisweilen felbft von Pigmentzellen, Epithelialgebilden und Faferhäuten (Ependyma). Die verbaltnigmäßigen Mengen diefer einzelnen Bestandtheile wechseln nach bem Orte, von bem bas geprüfte hirnftud ftammt. Fette und Gimeigproducte merben bier jugleich in unbeständigen Berhaltniffen auftreten .. Das Ergebnig fann weber in allen Källen gleichartig, noch vollfommen genügend ausfallen.

Macht aber bie Darftellung verwidelte Borbereitungen notbig, fo werden hierdurch nicht selten einzelne Berbindungen umgesest. beitet mit anderen Körpern, als die das Leben braucht und benust. Et fann hiernach nicht befremben, wenn noch jest viele ber ausführlichken und felbst ber grundlichften Arbeiten ber organischen Chemie eine nur geringe Ausbeute der Physiologie liefern.

Die vollständige Bufuhr bes ju binaren Berbindungen nothigen Stoffes bittet bie Grundlage, auf welcher Die Elementaranalpfe fußt. Reine organische Substang enthält so viel Sauerstoff, daß er allen ihren Rohlenstoff in Rohlensaure und ihren Bal-unbangserstoff in Wasser umwandeln könnte. Theilen wir ihr eine hierzu hinreichende Menge von Sauerstoff mit und machen es möglich, daß er sich des Rohlenstoffes und bet Balferstoffes bemächtigt, so werden wir jede ternare organische Berbindung in Roblenfaute und Baffer verwandeln tonnen. Diefes ift ber nachfte 3weck ber Glementaranalpfe fin. Coffloser Rorper.

371

Bollten wir fle ohne weitere Borbereitung in ter Luft verbrennen, fo wurden fich emppreumatifche Producte neben Roblenfaure und Waffer erzeugen. Gemiffe Borfictemaafregeln muffen daher Diefen Uebelftand verhuten. Dreierlei Dethoden tonnen ju bem gleichen Biele führen.

Man vermischt die Maffe mit einem Körper, ber in der Sipe Sauerftoff abgiebt. Sie verbrennt daher in einer Sauerstoffatmosphäre, die fich sogleich allen Rohlen : und Bafferftoffes zu bemachtigen fucht. Das Rupferornd wird am haufigften zu diefem 3wecte angewandt. Es muß aber vorher geglüht fein und warm eingefüllt werben, weil es funft leicht Roblenfaure und Baffer angieht und bann bei bem Erhipen abgiebt.

Thierifde Rorper, Die fich febr fdmer verafden, verbrennen nur unvollständig, wenn fie mit Rupferorod gegluht werben. Bleibt aber fo ein Theil ber Roble guruck, fo wird naturlich die Elementaranalpfe ju tleine Rohlenftoffwerthe liefern. Man vertaufcht te daber mit dromfauerem Bleioryd, bas beffere Dienfte leiftet.

Die zweite Methode besteht darin, daß man die organische Berbindung in einem Strom von Sauerftoff verbrennt. Da aber die Bereitung des Gafes, das überdieß meber ju langfam, noch zu ichnell burchftreichen darf, manche Unbequemlichteit verursacht, und teine befonderen Bortheile, wenn man nicht den Sauerftoff Direct bestimmen will, ju gewähren im Stande ift, fo haben fle die meiften neueren Chemiter verlaffen.

Der britte Beg bildet gewissermaaßen eine Berbindung der Berbrennung in der Atmosphare und der in Sauerstoffgas. Man leitet einen Strom von tohlenfaures und mafferfreier atmospharischer Luft burch die Berbrennungerobre. Roblenfaure, Baffer und emporeumatifche Producte erzeugen fich bann hier bei bem Erhinen. Das Gange ftreicht von da durch eine heiße Sauerstoffatmosphäre, welche die emphreumatischen Körper vollfandig orpdirt. Dan hat bann nur Rohlenfaure und Baffer ale Endproducte und tann fie burch geeignete Borrichtungen ihren Mengen nach bestimmen

Bir wollen und ameierlei hierher gehorende Upparate, ben von Liebig und ben neueften von Brunner gur naberen Erlauterung anfchaulich machen. Jener, ber gegens wirtig in ben meiften Saboratorien gebraucht wird, beruht auf ber Berbrennung mit Aupferorod ober dromfaurem Bleioryd, Diefer bagegen auf der dritten der oben erlauter.

ten Methoden.

Man füllt nach Liebig 1) unter gewissen Borsichtsmaaßregeln die aus schwerflusfigem weißen bohmischen Grafe bestehende, an einem Ende in eine umgebogene und zugeiomolgene Spipe auslaufende Berbrennungerohre c, Fig. 63, mit einer Difchung von



warmem Rupferorpb und der gewogenen organischen Substang, die man analpfiren will. Das Rupferornd wird am beften durch mäßiges Glühen von troftalliffrtem falpetersaueren Rupfer. ornd bereitet.

Die Berbrennungs. rohre c, welche in eis nen hölzernen Sara D, den man fpater mit heißem Sande füllt, tommt, ift burch einen getrodnet. Rort mit ber Chlorcalcium enthaltenden Röhre B verbunden. Die lets tere wird luftbicht durch ein Gummirohr

<sup>)</sup> Siehe bas Rabere in Liebig's Artifel: Organische Analyse in dem Handwörter-buch der Chemie. Bd. I. Braunschweig, 1837. 8. S. 357 — 400. Bergl. auch:

mit der Fig. 63. fichtbaren Sandluftpumpe vereinigt. Pumpt man dann, wenn Auses berm: tifch fchließt, Luft aus, und laft wieber, indem man den Sahn a offnet, nene Atmosphirein, fo trodnet bas in B befindliche Chlorcalcium bas hindurchareichende Gas. Ma sucht auf diefe Urt die in der Berbrennungerohre o enthaltene Luft mafferfrei gu betro men. Der Roblenfauregehalt ber Atmofphare wird hierbei als gu unbedeutent ause Udt gelaffen.

Ift die Borbereitung vollendet, fo bringt man die Berbrennungeröhre c, Fig. 63, 12 den Ofen a, Fig. 64., der an Biegelsteinen ruht und durch Solgftude, wie es bie Abbe dung zeigt, unterftust wird. Dan befestigt bann an ihr mittelft eines Rortes Die Chie:



calciumrohre b. Der Rort & wird mit Siegellack überzogen und mittelbar burch en Gladrohrchen und eine Gummirohre mit der mit tauftifcher Ratitofung jum Theil ang füllten Rugelvorrichtung mr, bem Liebig'ichen Raliapparate, ber bei p offen ift und auf bem Tuche s ruht, in Berbindung gebracht. Der leptere ift vorher, wie es Gig. 60



zeigt, burch bas Unfügen ber Saugrobre & mit ber Sat lofung , bie man aus a eingefogen, gefüllt worben. Sourit Alles (uftbicht, fo schreitet man gur Berbrennung in a, tw man von vorn nach hinten, in ber Richtung von 6 mach a vornimmt. Der eingeseste eisenblecherne Schirm g beck jum Busammenhalten ber Kohlen und jur Regulirung ber Feuers an einzelnen Stellen ber Berbrennungsröhre.

Die Chlorcalciumrohre b nimmt bas Baffer unt ber

Raliapparat mr die Roblenfanre auf. Die ausgetrichen Atmofphare tann aber burch p hervortreten. Ift die Berbrennung beendigt, fo enthat noch der Apparat viel Rohlenfaure, Die nachträglich von der Ralitofung aufgenommen wird. Da aber Alles luftbicht foliefit, fo fleigt fie hierdurch in m in die Sobe. Ran muß daber ben früher eingelegten Reil f, ber am besten von Rort ift, hinwegnehmen. Damit fie nicht in Die Chlorcalciumrohre vordringe. Ift es fo weit getommen, baft ent blafen von m aus in den Apparat eindringen, fo fcneibet man die Spipe ber von bem Feuer entrernten Berbrennungsröhre c, Fig. 63., durch, fest wieder an das offene End des Kaliapparates p, Fig. 64., die Saugpipette b, Fig. 65., und zieht von hier aus einen Luftftrom ein, um fo ben Ueberreft bes Baffere und ber Roblenfaure burd bas Chlorcalcium und das Rali ju führen und zur Absorption zu bringen. Sat man bas Chlorcalciumrohr und ben Raliapparat por bem Berfuche tarirt, fo giebt bie Gemedetgunghme die Menge ber Rohlenfaure und bes Baffere, Die eine befannte Raffe organ fcer Subftang geliefert bat.

Manche Chemiter bungen noch zwei mit Studden taustischen Ralis gefüllte Robern hinter bem Liebig'ich Rugelapparate an. Die erfte foll dann den etwa ans ber Leb tofung burch ben Luftstrom fortgeführten BBafferbampf und die burchgelaffenen Spures ber Roblenfaure, Die zweite bagegen Die Roblenfaure ber freien Atmofphare aufnehmen

Bene wird beshalb gewogen, diefe bagegen nicht.

Der neuere Apparat von Brunner, ber eine weitere Bervolltommnung ber früheren Borrichtungen diefes Chemikers bildet und nachstens in den Annalen der Phofik ausender licher befchrieben werden wird, befteht aus einer unten mit einem Sahne verfebenen Bieide, beren obere Deffnung burch einen Bapfen luftbicht verfchloffen ift. Der Dabn beite mabrend ber gangen Unalpfe gu. Der Bapfen bat zwei Deffnungen. Der mit einem

Th. Graham, Lehrbuch der Chemie. Bearbeitet von F. J. Otto. Lieferung XVII und XVIII, Braunschweig, 1843. 8. S. 19 fgg.

habne verschene Ausläufer einer umgefturgten und an ihrem früheren Boten abgefconittenen Hasche ist in das eine Loch eingefügt. Das zweite enthält eine gebogene, mit Asbest und Schwefelfaure gefüllte Röhre, an die sich das lange Berbrennungsrohr ans schliebt. Dierauf folgt ein mit ausgeglühtem Rupferorod gefüllter Flintenlauf, der in einem eigenen Roblenofen glubend gemacht wird. Er ragt mit feinen beiben Enbstucken aus dem Erwarmungeraume bervor und ift an die Berbrennungerohre und die auf den Dien folgende Bafferrohre durch Siegellad getittet. Die Borrichtungen, Die jenfeit bes Blibapparates liegen, find eine Rohre mit Abbeft und Schwefelfaure und eine zweite mit Ralf, ber mit kauftischem Rali befeuchtet worden und hinter bem Bimoftein und Somefelfaure angebracht ift. Die Fullungeart Diefer Rohren wird und bei dem Uthmen aubführlicher beschäftigen. Den Schluß des Gangen bildet eine fleine Boulfiche Flasche, Die polltommen flares Raltwaffer ober Bleieffig enthalt.

Die gewogene organische Substang ift in ber Berbrennungerobre mit Quargfand gemidt eingefüllt. Dan macht nun zuerft den in dem Ofen eingefchloffenen Theil bes Fintenlaufes glubend und läßt gleichzeitig Baffer von zwei mit Sahnen verfehenen Be-baltern auf die hervorragenden Theile deffelben herabtropfen, damit nicht der Berbindungsfingellad erweicht. Definet man ben Sahn, ber bie abgefconittene und mit Baffer gefüllte Blafde und die mit dem verfchloffenen Sahne versehene Sauptflasche verbindet, fo ftreicht ein Luftftrom burch bas gange Rohrenfpftem und giebt fich in ber am Ende befindlichen

Boulischen Flasche zu erkennen.

Sollen teine Storungen entflehen, fo muß die durchgeleitete Luit toblenfaure: und masterfrei in die Verbrennungsröhre eintreten. Wirft man einige Kalistucken in Das Baffer der abgefcnittenen Glafde, fo verfchludt es die in der Sauptflafche befindliche Reblenfaure ber Atmofphare, fo wie es in fie eingelaffen wird. Der Bafferbampf wird ben der Schwefelfaurerohre, die vor dem Berbrennungerohr angebracht ift, aufgenommen.

Das Ende ber letteren enthalt Rupferoryd und neigt fich bann gegen bas angrenunde freie Stud des Flintenlaufes binab. Gben fo fentt fic der porderfte Theil der joriten Bafferrohre gegen bas hintere herunter, bamit die fich anhanfenden Producte leichter abfließen. Glüht der Flintenlauf, fo erhipt man das Rupferorpd, das in das Ende der Berbrennungeröhre eingefüllt ift und vertohlt die mit Quarg gemischte organifte Subftang mittelft einer zweiten untergesepten gampe. Das Rupferoryd reducirt nd baufig querft und wird fpater bei fortgefestem Gluben von Neuem ichwars.

Der anhaltend burchgehende Buftstrom treibt alle Berbrennungeproducte in ber Rich. tung nach binten ober nach der Boulfichen Flasche fort. Die emppreumatischen Dampfe durchfreiden die Sauerftoffatmofphare bes Endtheiles der Berbrennungerohre und ben mit Sauerfloff gefüllten Glühraum bes erhipten Flintenlaufes. Sie vermanbeln fich vollflindig in Roblenfaure und Baffer. Diefes wird bann von der zweiten Baffer. und jenes bon ber Raltrobre aufgenommen. Das Raltwaffer ober ber Bleieffig bient nicht Nos, die Starte bes Luftstromes und die Gute bes Berichluffes bes Gangen, fondern auch die Richtigfeit der Analpse anzuzeigen. Denn jedes Minimum von Roblenfaure oder

ruppreumatifden Dampfen, bas eintritt, trubt vorzüglich ben Bleieffig.

Obgleich diese Borrichtung auf den ersten Blick ziemlich verwickelt erscheint, so ist sie boch in der praktischen Audführung sehr einfach. Sie gewährt aber mehrere Bortheile. Ran ift gegen Brrungen, Die burch ben Roblenfaure- und Baffergehalt der Utmofphare mifichen, ohne alle Borbereitung geficherter, als in anderen Berfahrungbarten. Dan bermag größere Quantitaten und felbft mehr ale ein Grm. jum Berbrennen zu nehmen und fieht an bem weißen Quarze, ob noch eine Spur von Roble vorhanden ift oder nicht ein bedeutender Bortheil, der bei der Bermifchung mit Kupferornd oder dromfaurem Bleiorob ber buntelen Farbe bes Gangen wegen unmöglich wird. Man ficht endlich nicht in Gefahr, etwas von ber gewogenen Subftang burch die Abreibung im Morfer ju berlieren ober fich durch die Baffer . und Rohlenfaureanziehung bes Rupferorpbes ju irrn. Der Klintenlauf tann, wenn er einmal gefüllt ift, 10 - 12 Dal bienen. Dan muß nur immer mit dem Gluben deffelben und dem Luftburchzuge anfangen.

If die hauptflafche mit Baffer gefüllt, fo lagt man es burch ihren Abzugebahn ab. Man erneuert auf diese Urt ben Luftraum zwischen je zwei oder innerhalb

einer Analofe.

Enthalt Die organische Berbindung Stickftoff, fo erfordert die Bestimmung biefes Körpers eine aweite Ungliefe. Man hatte früher mehrfache Methoden angegeben, um ben Stickfoff gasförmig zu erhalten, in einer graduirten Robre zu meffen ober zu ichien und bas gefundene Bolumen mit Berückschigung des Barometerftandes und ber Temperatur in Gewicht zu verwandeln. Dieser beschwertiche Weg, der bei der geringften Urgennigkeit zu merklichen Irrungen führt, wurde durch die sicherere und einfachere Seiter

forift von Barrentrapp und Bill') befeitigt.

Bird eine stickstoffhaltige Substanz mit Rupferorph, chromsauerem Bleibrid eber a freier Luft verbrannt, so geht der Stickstoff als solcher davon. Ginht man fie dausz mit einer Mischung von Kalis oder Natronhydrat mit Aestalt, so wird ein Thei Bullers zerieht. Während sein Sauerstoff zur Orpdation der Kohle oder des Baffers bient, bemächtigt sich der Stickstoff des Wasserstoffes. Man erhält ihn dan aber Form von Ummoniat.

Man mengt am besten ben organischen Körper mit einer Masse, die man fic tre Ublöschen von Kalt mit Natronlauge und nachfolgendes Glüben und Berreiben bereit bat, füllt das Ganze in die Berbrennungeröhre ein und bringt diese in ben Dien. Er



Rugelapparat a, ber mu er bunnter Salzsaure von 1,1 = Gew. gefüllt ift, wird mu :: in d durch einen Kort ertus ben. Feuert man nun, wen Alles luftbicht schließt, so n nu bie Salzsaure das Ammendauf. Die übrigen, sich dur entwickelnden Gase, we ker

lenfaure, Kohlenwasserstoff und Bafferstoff treten burch und geben ben Gang bes Streue an. Will man bas leicht mögliche Burückleigen ber Salgfaure verhüten, so verwick man ben stickstoffhaltigen Berbrennungstörper mit einem sickstofftosen. Die Rebergie werden hierdurch zahlreicher. Berschluckt auch die Salgfaure viel Ummoniat, so gett be

boch bann nicht fo leicht von a nach d über.

Ift Alles verbrannt, so wird wieder die Spise der Berbrennungsröhre abgebredenund die Lust des Apparates durch die Augelvorrichtung durchgesogen. Ein Robrchen er: Kati schütt hierbei vor dem Einziehen der Salzsauredämpse. Man hat daber, wem man gut verbrannte und glühte, alles Ammoniat an Salzsaure gebunden, d. d. die Salmiat. Dieser wird, indem man die Salzsaure unter gewissen Borsichesmaadrezimit einer Mischung von Weingeist und Aether und mit Platinchlorid behandelt, als kutinsalmiat erhalten. Glüht man den letteren vorsichtig, so lätzt ich die Menge det wirdeniglich vorhandenen Stickstoffes aus der Quantität des Platins berechnen. In keile Platin 14,25 und 100 Theile Platinsalmiat 6,31 Stickstoff enthalten, so weitenert sich jeder Fehler dieser Endproducte um das 7 die 16sache für den gesachts

Beiß man nun, wie viel Rohlenftoff und Bafferstoff eine stickstofftofe und wie re. Rohlenstoff, Wafferstoff und Stickstoff eine flickstoffbaltige Berbindung führt, fo kiber man den Sauerstoff, wenn man die Summe dieser Bestandtheile von der Gefammentwete des untersuchten Körpers abzieht. Eine einfache Proportion giebt dann feine processes

Bufammenfenung.

Rennt man die Atomgewichte des Kohlenstoffes, des Wasserstoffes und der Underfloffes, wenn das des Sauerstoffes 100 beträgt, so läßt sich hieraus die elementer Rr. 20. analhtische Formel berechnen. Das Atomgewicht und die Frage, ob man die Berdinkun als einsaches oder mehrsaches Atom anzuseben hat, kann erst entschieden werden, went man ihre Vereinigungsart mit anderen Körpern von bekannten Atomverhältnissen kenn Diese nachträgliche Untersuchung stellt daher erst den Formelwerth fest.

Die Bestimmung ber Afchenbestandtheile organischer Stoffe unterliegt ebenfalls manchen Schwierigkeiten. Sat man ein organischsaurte Salz, z. B. citronensaueres Rali, so verwandelt es sich durch die Ber

<sup>1)</sup> Annalen der Pharmacie. Bd. XXXIX, Heidelberg, 1841. S. 257 - 296.

Kohlensaure ber frischen organischen Substanzen und ber Asch. 199 brennung in kohlensaueres. Es ist daher benkbar, daß sich die Rohlensaure, die sich auch durch die Zersetzung anderer Berbindungen unseres Körpers erzeugt, wo es angeht, der daneben vorhandenen Alkalien bemächtigt. Man erhält dann zu viel Asche. Der umgekehrte Fall wird noch leichter möglich sein. Die kohlensaueren Alkalien entbinden neben der kohlensauern Kalkerbe einen Theil ihrer Kohlensaure durch hestiges Glühen. Baren sie schon in der frischen organischen Masse enthalten und erhist man zu start und zu lange, so sindet man weniger Asche, als man bekommen sollte. Es können aber auch noch Theile anderer Salze, wie des Kochsalzes, davongehen. Viele der Aschenbestimmungen des Blutes und selbst der Festgebilde unseres Körpers dürfen daher nur höchstens als annähernd genau betrachtet werden.

Eine Reihe von vergleichenden Bersuchen, die ich über ben Rohlensauregehalt ber Anochen, ber Bahne und ber Concremente im frifchen und im verafchten Bustande



anftellte, tonnen baseben Befaate veranschaulichen. Fig. 67. ftellt ben hierzu gebrauchten Apparat, ber auf ber von Fresenius und Bill') angegebenen Dethobe fußt, bar. Gin leichtes Flafchchen a ift mittelft eines ameimal burchbohrten Bapfen g luftbicht verfchloffen. Die eine Deffnung enthalt ben Ausläufer b eines Ballons c, beffen Sals burd einen Bapfen d hermetisch jugemacht werben fann. 6 enbigt im Innern ber Flafche a in eine feine offene Spige, die etwas hoher fteht, als ber zwischen c und 6 befindliche wagerechte Schentel. Die zweite Deffnung bes Bapfens g enthalt eine fleine Rnierohre, Die zwei Rugelanichwellungen e und f beligt. Diefe und 6 muffen auch in g luftbicht eingefügt fein.

Man füllt nun e mit Asbest, durchtrankt ihn mit etwas destillirter oder guter englischer Schwefelsaure und stopft in f trockenen langsaserigen Asbest locker ein. Salpetersaure wird in e ungefähr bis zur Sobe, wie es die Figur zeigt, ausgeschichtet. Sat man noch etwas Waster in a eingegossen, so wischt man das Ganze mit einem Tuche sorgistita ab und tarirt es.

Man schüttet nun die zu prüsende gepulverte und vollständig ausgetrocknete Substanz in a hinein. Der neue Gewichtsunterschied giebt die Menge der Masse. Schließt Alles lustvicht, so saugt man Salpetersaure von a aus unmittelbar oder mittelst eines luftdicht angesügten Rugelrohrs in der Richtung von e nach a ein. Da der Zapsen a lustvicht schießt, so springt die übrige Salpetersaure, so wie das Saugen aushört, zurück. Die am Grunde von a befindliche thierische Masse entbindet ihre Kohlensaure. Der mit Wasserbampf gesättigte Lustüberschuß von a geht durch e durch und giebt hier sein Wasser an die Schweselsaure ab.

Man wiederholt von Beit ju Beit das Ginfaugen , bis fich teine Rohlenfaure mehr entwicket und fich also die tobienfaure Berbindung in eine falpeterfauere verwandelt hat.

<sup>1)</sup> Annalen der Pharmacie Bd. XLVII. Heidelberg, 1843, 8. S 91.

Da aber immer ber Borficht halber mehr Salpeterfaure, ale nothig ift, genommen werden muß, fo gieht man noch julest ben Ueberfchuß von Saure von c nach a binuber. 3ft Diefes gefchehen und hat man fich überzeugt, daß feine neuen Roblenfaureblaschen entfteben, fo luftet man den Bapfen d und gieht nun langere Beit hindurch einen Strom von Atmosphare von & aus durch, damit, wo moglich, die in a befindliche tobleusaurereichere Luft burch reine Atmofphare erfest werbe. Saften noch Gasblaschen an ben Banben der Flasche, so kann man sie, indem man a in fcwach erwarmtes Del taucht, entfernen Doch muß dieses mit vieler Vorsicht aus ben bald zu erwähnenden Grunden geschehr. Das Gewicht des Apparates andert fich nicht, wenn er auch 24 — 48 Stunden fteht. Es vergrößert sich dagegen später, weil die Schwefelfaure e Wasser aus der Luft anzieht.

Satte bas Bange gar teine Fehlerquelle, fo mußte jest ber wohl abgetrodnete Up parat, so viel weniger, wie das zweite Mal wiegen, als Kohlenfaure davongegangen. Allein die Anwendung der Salpetersaure führt einen kleinen Uebelstand mit fic. Sie entbindet nämlich etwas salpetrige Sure, so wie sie auf die organischen Theile einwirk. Man fcmedt es beutlich bei bem Ginfaugen. Die Erhöhung bes Bewichtsverluftes, bie hierburch entfleht, ift verhaltnismäßig, wie Begenversuche lehren, fo unbedeutend, baf biefer Umftand ohne erhebliche Irrung außer Acht gelaffen werden tann. Andere traftige Sauren führen ahnliche Nachtheile mit fic. Die Schwefelfaure tann aber gar nicht für Knochen, Bahne und andere taltreiche Thiergebilde gebraucht werden, weil ber fower los liche fcwefetsaure Rait, so wie er fich erzeugt, die übrige Substanz einhult und vor der ferneren Birtung der Schwefelfaure fchutt. Man erhalt daher zu kleine Werthe. Renfcentnochen g. B., die mit Salpeterfaure 4,57% Roblenfaure geben , lieferten blok 4,07% mit Somefelfaure.

Obgleich nur der von mir gebrauchte Upparat, wenn er vollständig gefüllt ift, 40 bis 50 Grm. wiegt, fo tann man boch in ihm bequem 3 — 4 Grm. Knochen auf ein Mal prüfen. Man muß aber jede zu heftige Kohlenfaurebildung vermeiden, damit nicht Guiffigfeit hinaufgedrangt oder Abbest herausgeschleudert werde.

Die folgende Tabelle giebt und eine Uebersicht ber burch eine folche Bersuchereihe erhaltenen Bahlen. Gin Theil ber volltommen getrochneten Raffe wurde unmittebar auf ihren Kohlensauregehalt geprüft; ein zweiter bagegen zuerst verascht und dann untersucht. Man berechnete hierauf die Procentmenge der Kohlensaure der frischen Gebilde aus der ersten Unterluchung und aus der der Alche. Ich habe die Bestimmung als tobtensauren Raft hinzugefügt, weil wir sie in der speciellen Phystologie brauchen werden. Dr. 2 und 4 beziehen sich auf doppelte Beobachtungen mit verschiedenen Portionen berfelben Substana.

| Nr. | Substang.                                                                        | ડાવ                           | e.                                            | Procentiger<br>fäuregehalt t<br>Mas | er frischen                      | Procente bes<br>fohlensaueren<br>Ralfes, wenn<br>alle Roblens            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                  | Brocente ber<br>frischenMasse | Procen=<br>tiger Roh=<br>lenfäure=<br>gehalt. |                                     | Aus ber<br>Afche be-<br>rechnet. | fäure an Kalf<br>gebunden ift,<br>nach der<br>frischen Rafe<br>bestimmt. |
| 1   | Geraspelte Anochens<br>fubstanz des Obers<br>schenkelbeines eines<br>Erwachsenen |                               | 6.64                                          | 4.57                                | 4,53                             | 40.40                                                                    |
| 2   | Pulver von 12 gers<br>ftogenen Backens<br>gähnen                                 | 79,371<br>78,381 78,78        | 6,61<br>2,61                                  | 4,57<br>3,24<br>3,27<br>3,26        | 2,29<br>2,05<br>2,05             | 10,49<br>7,48                                                            |
| 3   | Schwammigte Maffe<br>bes Oberschenkelbeines<br>eines halbreifen                  |                               | 2,01                                          | راهری                               | 2,00,                            | .,.                                                                      |
|     | Pferdeembroo                                                                     | 59,85                         | 2,91                                          | 2,15                                | 1,74                             | 3,99                                                                     |
| 4   | Concremente aus dem<br>Pferdeharn                                                | 93,09                         | 40,59                                         | 36,96) 36,92                        | 37,78                            | <b>86,6</b> 9                                                            |

Alle Theile murben fo lange getrodnet, bis fle nichts mehr an Gewicht verloren und warm eingefüllt. Die Afchen verließen erft bas Feuer, wenn fle vollkommen weiß ober moglichft grauweiß maren. Enthalten fle noch Roble, fo fceibet fle fich nach Ginwirkung

ber Salpeterfaure als ichwarze Bunttehen ober als ichleimigte Daffen aus.

Bir haben aber hier alle brei möglichen Falle. Die Knochen des Erwachsenen (Rr. 1.) gaben der Afche nach eben fo viel Roblenfaure, ale die Bestimmung der frischen Bebilde lieferte; Die Fotusenochen (Dr. 3.) und die Bahne (Dr. 2.) bagegen weniger und die Concremente (Dr. 4.) mehr. Da fich Dr. 2. und Dr. 3. febr fcwer veraschten und lange gluben mußten, fo ward hierdurch ein Theil der urfprunglich vorhandenen Roblenfaure ausgetrieben. Der Ueberfcuß in Dr. 4. hat feinen Grund nicht in ber durch die Berbrennung anderer organischen Beftandtheile bedingten Rohlenfaureerzeugung, fondern in einem eigenthumlichen Nebenverhaltniffe. Die Concremente, wie fie der Pferdebam führt, enthalten schwefelsauere Salze, die bei dem Gluhen in Schwefelsalze verwanbeit werden. Wirkt nun die Salpeterfaure auf die Afche ein, fo entbindet fich Schwefelmafferftoff, ber mit ber Roblenfaure barongeht.

Dan fieht aber bierans, welcher tritifche Daabftab angulegen ift, wenn man Afchen-

bestimmungen auf die Berbaltniffe frifcher Theile übertragen will.

haupttypen der elementaren Zusammensezung. — Bers 373 gleicht man die elementaranalytischen Formeln ber hauptverbindungen, die unsere Rahrungsmittel und unsere Körpertheile bilden, so findet man, daß baufig breierlei Gruppen wiederkebren. Zwei von ihnen geboren ben ftidftofflosen und eine ben ftidftoffhaltigen Rorpern an.

Mande Berbindungen, wie Effigfaure, Milchfaure, Starte, Gummi, Rohrzuder, Milchzuder, scheinen im Allgemeinen so viel Sauerstoff zu enthalten, baf er gerade binreichen wurde, mit bem daneben vorhandenen Bafferftoff Wasser zu bilden. Denkt man sich dieses als Hydrat, so bliebe der Roblenstoff frei. Man nennt baber diese Reihe von Körpern Roblenbybrate.

Die procentige Zusammensetzung ber Fette zeichnet fich baburch aus, daß meift ihr Rohlenstoffgehalt mehr als 3/4 bes Ganzen beträgt. Ihre Bafferftoffmenge ift minder bedeutenb. Da aber 1 Doppelatom Bafferfoff nur 1/4 bes Gewichtes von 1 Atom Kohlenstoff und 1/8 von dem von 1 Aequivalent Sauerstoff hat, so giebt sich dieses weniger in der procentigen Zusammensegung, ale in ben Formelausdruden zu erfennen. tractet man aber bie letteren, so findet man, daß immer bie Atomenjabl bee Sauerftoffee febr flein ausfällt. Die größeren bes Roblenftoffes und des Wafferftoffes bagegen stehen einander fehr nabe. Wir können taber die meiften Kette als Roblenwasserftoffverbindungen, zu denen fleine Rengen von Sauerftoff, Bafferftoff ober ben Elementen bes Baffers binjugetreten find, betrachten.

Die Gruppe ber Proteinforper, welche Stidftoff führt, ift noch verwickelter. Gine genaue gegenseitige Bergleichung ber Formeln ber hierher gehörenden Berbindungen ift aus ben später anzuführenten Grunden unmöglich. Man weiß nur fo viel, bag ber Roblenftoff ber Subftangen, bie ju ber Rlaffe ber Proteinverbindungen gehoren, un= gefahr die Balfte, ber Bafferftoff 1/13-1/14 und ber Stidftoff 1/6-1/7 ber feuerflüchtigen Elemente beträgt.

Stellen wir uns die nach später anzugebenden Grundsäpen berechneten Werthe zulammen und bezeichnen ben Ausbruck bes Bafferatoms H. O. mit Aq., fo erhalten wir

Dlein des Gehirns = 
$$C_{10}$$
 H<sub>0</sub> O<sub>1</sub>. Baumd =  $C_{10}$  H<sub>1</sub> O<sub>1</sub> =  $C_{10}$  H<sub>1</sub> O<sub>1</sub> =  $C_{10}$  H<sub>1</sub> + Aq.

Menschenfett =  $C_{10}$  H<sub>0</sub> O<sub>1</sub>. Dessaure Syptrat des Ochsenfettes =  $C_{40}$  H<sub>20</sub> O<sub>5</sub> = 4 At. Otein + Aq. + H<sub>1</sub>.

Gallenfett =  $C_{20}$  H<sub>27</sub> O<sub>1</sub> = 3 At. Sett - O.

Die procentige Busammensegung aller Diefer und ber Proteintorper ift in ber Anbangstabelle Diefes Abidnittes verzeichnet.

Die Roblenhybrate, die Fette und die Proteinkörper sinden sich im Pflanzen- und im Thierreiche. Das Stärkmehl und die Zuderarten herrschen zwar in Gewächsen vor. Wir führen sie aber häusig in unseren Körper durch die Nahrungsmittel ein. Sie oder ihre Umsatproducte vers mischen sich mit unseren Saften und erfreuen sich daher eines, wenn auch nur vorübergehenden Aufenthaltes in dem thierischen Organismus. Die Ursachen, warum sie keine regelrechten Bestandtheile unseres Körpers bilben, werden und bei den Ernährungserscheinungen klar werden.

Die Dele und Fette, die in den Gewächsen als zufällige Rebenversbindungen auftreten, bilden den hauptrepräsentanten der bleibenden fichtofflosen Gebilde unseres Körpers. Sie sind auch oft unter verschiedenen Abweichungen in den Saften desselben aufgeloft.

Protein und die ihm verwandten Substanzen, wie Eiweiß, Faserfloff, Rafeftoff, febren in gleicher oder wenigstens abulicher Weise im Pflanzenund Thierreiche wieder. Die procentige Zusammensegung bleibt sich haufig beinahe gleich, wenn auch die zu analystrende Berbindung das eine Mal vegetabilischen und das andere Mal thierischen Ursprunges ift.

Die Bahlen, ju denen Dumas u. Cahoure ') gelangten, tonnen und zeigen, wie nahe die auf tunftlichem Wege bargestellten Gimeiß- und Faserstoffiubstangen, ohne Untersicheb ihrer Quelle übereinstimmen. Es fand sich:

| Procens<br>tige feuers |               | Eimeiß     |       |             | - 8           | aferstoff  |            |
|------------------------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|------------|------------|
| flüchtige              | bee Blu       | twaffers   |       | bes<br>Deb: | bes Blu       | twaffers   | bes<br>Deb |
| Bestand:<br>theile.    | bes Menfchen. | bes Dofen. | Gier. | les.        | des Menichen. | bes Dofen. | les.       |
| С                      | 53,32         | 53,40      | 53,37 | 53,74       | 52,78         | 52,70      | 52,68      |
| H                      | 7,29          | 7,20       | 7,10  | 7,11        | 6,66          | 7,00       | 6,99.      |
| N                      | 15,70         | 15,70      | 15,77 | 15,66       | 16,78         | 16,60      | 16,60.     |
| 0                      | 23,69         | 23,70      | 23,76 | 23,50       | 23,48         | 23,70      | 23,73.     |

Das sogenannte Giweiß des Mehles wurde hiernach nur einen etwas bobern Bebalt an Rohlenstoff darbieten. Diefer, nicht aber die Stigksoffwerthe ftehen den Großen, welche ber Faserstoff liefert , naber , als den Bahlen des thierischen Eiweißes.

<sup>1)</sup> Annales des sciences naturelles, Tome XVIII, 1842. 8. p. 350 — 377.

Erscheinungen ber Art baben ju ber sogenannten demischenby 375 liologischen Ibentitätelebre geführt. Man nahm an, dag bie Pflanzennahrung die wesentlichften Proteinforper in ben thierischen Drganismus einführt und biefer baber bie porgüglichften Bestandtheile feines Blutes und seiner Draane von ben Gewächsen empfängt. Sie brauchten in ibm nur paffend vertheilt zu werben, um ihre Bestimmung zu erfüllen. Die Bergleichung ber vorausgesepten Formeln ergab ferner, bag manche verschiedene Gebilde, wie Blut und fleifc, ju ben gleichen elementaranalytijden Ausbruden führten. Die Borftellungemeife, Die fich bieraus ergiebt, ftebt aber mit ben anatomischen Berbaltniffen ihrer ju großen Gin= fochbeit wegen in grellem Biberfpruch. Denn wenn bie Chemie bie verichiebenartigften Gemebe ale gleichartig jusammengesest betrachten muß, fo befennt fie bierdurch nur, bag fie nicht ihre Unterfchiebe zu erlautern im Stande ift.

Bollte man die Kormeln als vollfommen bindend ansehen, so gaben 376 bie Afchenbestandtheile einen paffenden Anhaltpunkt gur Losung biefer Shwierigkeit. Wir haben gesehen, daß ber gegenwärtige Gang ber Analyfe bie feuerfesten Bestandtheile von ben feuerflüchtigen funftlicher Beife trennen muß (§. 370.). Es ift aber bentbar, bag Berbindungen berfelben organischen Substanzen mit verschiedenartigen unorganischen eine gemife Mannigfaltigfeit der Form und der übrigen Gigenthumlichfeiten bervorrufen. Die organischen Atome selbft tonnten in einem Kalle anders, als in bem anderen zusammenhängen. Denn biefer Ausweg wird auch 3. B. in Unspruch genommen, um bie fo abweichenben Gigenschaften bes Robrzuders und ber Starte erflarlich zu machen (g. 373.).

Die Kritif ber Methoben ber Elementaranalpse lebrt aber, bag man fich hier auf einem unsichereren Boben befindet, als selbst die meisten Chemifer annehmen. Die Keblerquellen, welche ber Bestimmung bes Roblenftoffes, bes Bafferftoffes und bes gasformigen Stidftoffes anhaften, bie neueren Berbefferungen bes Atomgewichtes bes Roblenftoffes und bie Anwesenbeit von mancherlei Aschenbestandtheilen machen es nothwendia, daß selbft nicht die gewiffenhafteften Elementaranalvsen iene garte Frage ber Ibentitat ober Richtidentitat ber feuerflüchtigen Bestandtheile ju entscheiden im Stande find. Wir werben in ber Folge finden, daß bieser Ausipruch nicht bloß für die verwickelten Berbaltniffe der Proteinkörper, sondern auch sogar für die Kohlenhydrate gilt. Wir können baber nur schlies fen, daß sehr ähnliche organische Berbindungen im Pflanzen = und Thierreiche vorkommen und fleine Beranberungen ihrer feuerflüchtis gen Elemente, fei es mit ober ohne Rebeneinfluffe ber Afchenbestandtheile, ausfallende Unterschiede ber Form, ber physitalischen und ber chemischen Eigenschaften der Gewebe bedingen.

Die theoretischen Borftellungen, welche die Chemie überhaupt von dem Gange einer Berfenung geben kann, find immer blofe Wahrscheinlichkeitebestimmungen. Sie hangen ursprüng. ich von dem Grade der Genauigteit, den die Untersuchungsmethode gestattet, ab und werden durch die gegenseitige Bergleichung ber verfolgten Berfepungeerscheinungen gepruft. handelt es fich um chemische Paradigmen, so durfen wir nie diefen Grundfat aus den Augen verlieren. Wenn baber einzelne Schriftsteller Bemühungen ber Urt fur nuplofe

Spielereien anfahen, fo ift hierbei außer Acht gelaffen worben, bag ber Renner burd folde Berbindungen nichts beweisen will, daß er nur barguthun fucht, was möglich fei ober nicht ober wie man fich die Berhaltniffe unter bestimmten Boraussenungen por ftellen tann. Bie aber die mathematische Combinationelehre von gewiffen Möglichteiten ausgeht und gu anderen ficheren Schluffen überführt, fo ift es auch hier der Fall. Randes chemische Paradigma, bas anfangs eine reine Subjectivität mar, lieferte die Anleis tung, wie man die Sache felbft ermitteln tonne. Debr, als eine physiologische Combination der Art, die mit den anatomischen Berhaltniffen ftimmte, hat fich fpater durch Die Erfahrung bewährt. Benust man baber nur Die Paradigmen als Buchftabengeiden, die eine Erscheinung dentbar machen, nicht aber beweifen follen, und entsprechen die ge: brauchten Formeln selbst allen Forderungen ber Physit, der Chemie und der Mathematit, fo läßt fich tein triftiger Grund folden Berfuchen, wenn fie fich in ihren gehörigen Schranten halten, entgegenftellen.

Einige Beispiele mogen anschaulich machen, wie fich verschiedenartige Befand theile unferer Nahrung und unferes Korpers nur burch geringe Bariationen ibrer Elemente unterscheiden. Ich gehe hierbei von den fpater angeführten und begründeten

Formeln aus.

Ordnen wir j. B. die S. 373. erwähnten Berthe, fo ergiebt fich fur Starte und Rohrzucker C. H. O. = R., für Gummi C. H. O. = R + H. O. und für Duch juder Cia His Ois = R + Ha Os. Bir hatten alfo hier eine um 1 Atom Baffer fteigende Reihe.

Das Dlein des Behirns und das Menfchenfett tann als Cio H. O. angefeben werden.

Bir haben aber für bas Cholestearin

Cao H.7 O1 = 3 (C10 H. O1) - O2. D. h. man tann fich vorstellen, daß eine einfache Desorphation bes gewöhnlichen Fettes Cholestearin zu erzeugen vermag. Nimmt man dagegen für das Gallenfett C., H., O. an, so erhält man C., H., O. = 3 (C., H., O.) — (Aq. + O.). D. h. 3 Mr. Fett weniger 1 At. Wasser und 1 At Sauerstoff.

Alle Unnaberungen ber Art, die man fur Proteintorper versucht, bleiben aus ben früher ermahnten Grunden zweifelhaft. Die Fehlergrengen ber Elementaranalpfen machen schon jede genaue Berechnung der Formeln unmöglich, die Atomgewichte find so groß, daß ein Unterschied von ein oder mehreren Mequivalenten, vorzüglich des Bafferftoffet, Dif. ferengen giebt, die noch langft innerhalb der Schwantungen zweier Elementaranalpfen derfelben Substang liegen tonnen. Ginige Beispiele mogen erlautern, wie unficher Die Na

von zu ziehenden Schluffe ausfallen. Bergleicht man die Procente des Bafferstoffes, die Plapfair und Boedmann für Rindfleifch und Ochsenblut erhalten haben, so ergiebt fich nur ein Unterschied von 0,32%. Die Differeng tann möglicher Beife in ber Bafferabforption bes Apparates liegen. Sest man biefes voraus, fo maren beide Rorper ihren feuerflüchtigen Beftandtheilen nach ibentifd. Berechnet man aber die elementaranalptifchen Formeln nach ben unmittelbar angegebenen Procenten, fo geben jene 0,3%, Bafferftoff einen Unterfcbied von 4 Doppelatomen auf 1 Doppelatom Proteinsubstang. Das Ochfenblut hat bann Cpe Hen Nat Oat

und bas Rinbfleifch C. Has Nas O.1.

Die Procentzahlen von Mulber, Scherer, Dumas und Cahours liefern für das Protein C40 H31 N10 O12 = Pr. Mulber's sehr genaue Werthe erkennen dem Orpprotein C40 H32 N10 O14 = Pr. + H1 O1 + O3 zu, d. h. dieses ware als ein Tritorod von Proteinhydrat zu betrachten. Die Procentwerthe des Protein stimmen aber auch noch gut, wenn man feine Formel als C. H. N. O. annimmt. Man tann baber nicht wiffen, ob nicht bas Orpprotein 4 Atome Sauerftoff mehr, als bas reine Protein enthält.

Bergleicht man unter einander Die Großen, Die Scherer in feinen ausgezeichneten Unalpfen für den arteriellen und den venöfen Faferstoff erhalten hat, fo findet man, daß fle der Formel Can Has Nin Ois fo nahe fteben, daß die Abweichungen aus den untermeiblichen Schwantungen ber elementaranalptifchen Resultate erklart werben tonnen. Die Bahlen, die Mulber hier fand, gestatten die Deutung, daß der arterielle Fafers foff ein Sodrat des venofen ware. Denn jener giebt C. H.7, Na. Oas und diefer C. H76 N24 O34.

Laffen fic die durch den Bafferftoff bervorgerufenen Uebelftande theoretifch erwarten,

fo muß es icon mehr befremden, wenn felbft die Stickftoffatome gu folchen Ungewißheiten Beraniaffung geben. Mulber, Scherer und Schloßberger fanden 3. 23. in bem Faferfloff 12, Dumas und Cahours bagegen 13 Atome Sticktoff auf 48 Aequiwient Roblenftoff. Die Schlußbetrachtung Diefes Abichnittes wird uns noch auffallendere Beispiele ber Art liefern.

Diefe Berhaltniffe bemmen bie Unwendung der Chemie auf die Physiologie in hobem Grade Jebe Ertfarung ober Folgerung wird fo lange auf fcmantenber Grundlage Meiben, als es von der Bahl bes Forfchers abhangt, welche Grundwerthe und Formeln' er für feine Erlauterungen annimmt.

Gåbrung und Käulnig im todten und im lebenden Rör: 377 per. — Der innige Zusammenhang ber einfacheren unorganischen Berbindungen fann fie baufig nicht vor Berfegungen, die von icheinbar unbedeutenden Urfachen ausgeben, bewahren. Kann aber ichon bier eine Renge fleinerer Wirfungen, die fich burch Summation vergrößert, bebentenbere Folgen veranlaffen, fo muß um fo eber bie lodere Bereinigung der organischen Substanzen Einfluffen der Art unterliegen. Luft und Wasser laffen einen Kelsen im Laufe ber Jahrtausenbe verwittern. Unterhält bas leben feine Gegenwirfung, so gehen Pflanzen und Thiere verhältnißmäßig sehr rasch durch jene Ursachen zu Grunde. Der Umsat, ber fich in ihnen einleitet, erzeugt bie Gabrung und bie gaulnig.

Die Beranderungen, die hierbei den organischen Körper treffen, fonnen in bobem Grade wechseln. Er geht im einfachsten Falle in eine anbere Berbindung, ohne neue Stoffe aufzunehmen, über ober macht fogar noch Atome bes Baffers aus feinen eigenen Elementen frei. feine Zersepung weiter fort, so bemächtigt er sich bes Sauerstoffes ber Luft, um Roblenftoff in Roblenfaure und Bafferftoff in Baffer zu ver-Steht ihm eine hinreichende Menge Baffers zu Gebote, fo mimmt er die Atome desselben als solche auf ober benugt nur den Sauerfoff in ähnlicher Art, wie den der Luft. Der Wasserftoff wird bann als solcher frei oder geht fernere Berbindungen mit Nebenkörpern ein. fruerflüchtigen Bestandtheile konnen auf biese Weise ganzlich zu binaren Rirpern, wie Baffer, Roblenfaure, Roblenoryd, Roblen., Schwefel- und Phosphorwasserptoss, Ammoniat u. dal. werden. Da jedoch nur einzelne aliquote Mengen bes Roblenftoffes, Bafferftoffes und Stidftoffes in ber Imischenzeit zu biesem Zwecke austreten, so bleiben organische Mittelkorper ternarer ober quaternarer Ratur jurud. Ihre Beschaffenheit bangt von den Eigenschaften der sich zersegenden Substanz und der Art der Gabrung ober Kaulnig ab.

Bir wollen uns biefe Berbaltniffe an benjenigen Gelbftzerfegungen, bie auch in bem menschlichen Körper auftreten, erlautern.

Die Budergabrung ober bie Einwirfung von Sauren, wie Somes 378 ftsaure, verwandelt Stärtmehl (C12 H10 O10) in Traubenzucker (C12 H10 O10). Obgleich hier keine Beränderung der elementaranalytischen Werthe nach ber Annahme ber Chemie ju Stande fommt, fo findet boch fein einfacher Utbergang Statt. Es bildet fich ein Mittelförper, das Dextrin oder das Starfegummi (C19 H10 O10), das felbst wieder in zwei untergeordnete Bas rietaten, die losliche Starte und bas eigentliche Dextrin, gerfällt. Die

Starke verwandelt sich auf diese Art allmählig aus einem in kaltem Baseser unlöslichen Körper in eine in diesem leicht lösliche Substanz. Da sich diese durch gewisse Lichtpolarisationserscheinungen, die wir später (§. 590.) kennen lernen werden, verräth, so hat man hierin ein physikalisches Rittel, um Dertrin und Zucker nachzuweisen.

Gahrt Runkelrubensaft bei 30° bis 40°, so leitet sich ber umgekehrte Zersegungsgang nach Thilley und Maclogan 1) ein. Der Rohrzuder verwandelt sich zuerft in Traubenzuder und dann in Mannit, Mildsame und eine gummiähnliche Masse, die ihren elementaranalytischen Bestandtheilen nach mit der Stärke übereinstimmt. Die Gaslimonade wird bisweilen aus dem gleichen Grunde zähe. Ist dieses aber auch geschen, so lassen sich in ihr noch keine Schimmelbildungen nach Goodsir nachweisen.

Die Milchgährung giebt uns ein Beispiel, wie sich die Berhaltenisse nach Berschiebenheit der Stoffe andern. Geht Rohrzuder, der urssprünglich vorhanden war oder aus Stärke entstanden ist, in Milchsaut (C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub>) über, so haben wir hierzu noch keine neuen Stoffe nöthig, weil C<sub>12</sub> H<sub>10</sub> O<sub>10</sub> = 2 (C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub>). Wird aber die Milch sauer, so verwandelt sich ein Theil ihres Milchzuders in Milchsaure. Da sener C<sub>12</sub> H<sub>12</sub> O<sub>12</sub> = 2 (C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub>) + H<sub>2</sub> O<sub>2</sub> dur Formel hat, so mussen zwei Atome des Bassers frei werden, um dieses Ziel zu erreichen.

Die weingeistige Gabrung bes Juders geht einen Schritt weiter. Sie bedarf ber Atome bes daneben vorhandenen Wassers, um Beingeist zu bilben und macht babei Rohlensaure frei. Wir haben

Es kann daher Buder ohne Hilfe ber Luft in Beingeift übergeben. Es entbindet fich aber dadurch Kohlenfäure, welche die umgebende Atmosphäre vergiften kann.

Wird aber ber Weingeift sauer, leitet sich Effiggabrung in weingeisthaltigen Flussigkeiten ein, so muß neuer Sauerstoff aus ber Luft ober einer andern Quelle hinzutreten. Denn

4 At. Beingeist = 
$$\frac{C_s}{C_s} \frac{H_{12}}{H_{12}} \frac{O_4}{O_8} = \begin{cases} 2 & \text{At. Effigiaure} \\ 2 & \text{At. Baffer} \end{cases} = \frac{C_s}{C_s} \frac{H_s}{H_4} \frac{O_s}{O_4} = \frac{C_s}{C_s} \frac{H_s}{H_{12}} \frac{O_s}{O_{12}}$$

Bir verzögern baber bas Sauerwerden bes Beines, wenn wir ibn von bem Zutritt ber Atmosphäre abschließen.

Die beiden letteren Beispiele führten zu Endergebniffen, in benen Rohlensaure oder Wasser, mithin vollkommene Orydationen des Kohlenstoffes und des Wasserstoffes, frei wurden. Das Nebenproduct der Effigiaure enthielt in Verhältniß zu den Kohlen- und den Wasserstoffatomen mehr und das des Weingeistes weniger Sauerstoffaquivalente, als der

<sup>1)</sup> L'Institut. 1846. Nro. 642. p. 140.

ursprungliche Robrzuder. Es tonnen fic aber auch 3wischen-Rorper, bie

möglichft wenig Sauerstoff führen, b. h. Fette erzeugen.

Bird eine Zuderlösung durch den Einfluß des Käsestoffes in Gaherung versett, so bildet sich nach Pelouze und Gélis!) eine gewisse Menge von Buttersaure. Da aber dabei Kohlensaure und Wasserstoff stei werden, so kann man sich nach ihnen den Hauptvorgang folgendersmaaßen vorstellen:

Solche Berhaltniffe geben ben Schluffel, wie fich auch im Leben Fette aus Roblenbydraten erzeugen fonnen.

Gabrt ein sticktoffhaltiger Körper, so ist er im Stande, den frei wers 383 benden Bafferstoff zur Ammoniakbildung zu verwenden. Der harnstoff geht auf diese Beise in kohlensaueres Ammoniak durch vollständige Fauls nik über. Denn

1 At. Harnstoff = 
$$\begin{bmatrix} C_2 & H_4 & N_4 & O_2 \\ H_2 & 0 & I_2 \end{bmatrix}$$
 =  $\begin{cases} 2 & \text{At. Aohlenfdure} \\ 2 & \text{At. Ammoniat} \end{cases}$  =  $\begin{cases} C_2 & H_4 & N_4 \\ \hline C_2 & H_4 & N_4 & O_4 \end{cases}$  =  $\begin{cases} 2 & \text{At. Ammoniat} \\ \hline C_4 & H_6 & N_4 & O_4 \end{cases}$ 

Der Umsatz hat nur, wie man sieht, Wasser, nicht aber atmosphärische Luft nothig. Luft und Wasser könnten dagegen möglicher Weise harnsaure in harnstoff verwandeln. Denn

Diese Beispiele erläutern nur die Erscheinungen der Gabrung und 384 der Fäulniß in der einfachten Weise. Die auf der rechten Seite der Gleichungen angeführten Endverdindungen erzeugen sich zwar in der Rastur. Es treten aber auch neben ihnen verwickeltere Körper, deren Trensung und Bestimmung nicht selten zu den Unmöglichkeiten gehört, auf. Ran muß daher die Art und Weise, wie die Chemie diese Processe ersläutert, als ein bloßes Streben, den hergang deutlich zu machen, nicht aber als den vollständig wahren Ausdruck der Erscheinungen betrachten.

Da bas Enbergebniß ber Selbstzersetzung zu binaren Berbindungen 385 führt, so stimmt es, wie man sieht, mit den letten Resultaten der Bersbrennung und der Elementaranalyse überein (§. 371.) Diese beiden Prostesse liefern dieselben Berbindungen, die auch zum Theil bei der Gährung und Häulniß frei werden. Das vollkommene Ziel wird durch Wasser, Rohlensaure und Ammoniak ausgedrückt; Wasserstoff, Kohlenoryd und

Pelouze und Gélis in den Annales de Chimie et Physique. 3me Série. Tome X. Paris, 1844.
 p. 434 — 456. Annalen der Pharmacie. Bd. XLVII. Heidelberg, 1843.
 S. S. 246.

Kohlenwasserstoff bagegen sind die Werthe des unvollständig erreichten Endzweckes. Wir können deshalb die Gahrung und die Fäulnis als eine langsame Berbrennung oder als eine verzögerte Elementaranalyse ansehen. Die verschiedenen Verhältnisse, die unsere Sprache mit den Namen der Vermoderung, der Humuserzeugung, der Gährung und der Fäulnis unterscheidet, sind nur mannigsache Ausdrücke derselben Grunderscheinung, welche die organischen Massen zerstört, das Eisen rosten und den Stein zerfallen läst.

386 Betrachten wir die Erzeugnisse des lebenden Rörpers, fo wiederholt fich bier bas Gleiche. Gine vollständige Berbrennung wurde ibn in Roblenfäure, Waffer, Ammoniak und Afche auflosen. Stehen seine Thatigfeiten ftill, fo geht er biefen Endproducten langfamer. aber unverrudt entgegen. Die Faulnig erzeugt viele 3mifchenverbindungen. balten fich aber nicht, sondern treten, so lange ihnen Baffer und Luft ju Gebote find, in immer neue Rorper über und verwandeln fich zulest in Roblenfaure, Ammoniat, Waffer und Bafferdampf, mithin in Stoffe, bie fich mit ber Atmosphare vermifchen. Die Lebenserfcheinungen fleben nicht über biefen Gefegen. Sie konnen fie nicht aufheben, sondern nur, gleich ben übrigen Normen der physifalischen Belt, auf bas 3wedmäßigfte be Die Speisen, die wir genießen, werben jum Theil burch ben Sauerftoff ber Luft verbrannt. Die organifden Rebenerzeugniffe, Die and ibnen bervorgeben, bienen bem Rorper ober werben ausgeschieben. Das Leben erhalt fich burch ben gemäßigten Bang feiner Babrung, feiner Berbrennung ober feiner Elementaranalpfe. Babrend bie Roblenfaure burd bie Lungen und die Saut austritt, bildet ber Sarn ben vorzüglichften 26 zugecanal ber nicht mehr brauchbaren ftidftoffreichen Rebenverbindungen.

Wir wollen uns wieder diesen Gang durch einige Paradigmen in einfachster Urt versinnlichen. Da hauptsächlich Kohlenhydrate, Fette und Proteinkörper unsere Rahrung bilden, so können sie am Besten als Belege dienen. Die beiden ersten stickstossiosen Berbindungen werden natürlich nicht den Urin in Anspruch nehmen. Wir haben daher nur:

1 At. Stärke oder Aucker = 
$$C_{12}$$
  $H_{10}$   $O_{10}$  24 At. Sauerstoff =  $C_{12}$   $H_{10}$   $O_{24}$  oder:

1 At. Sett =  $C_{10}$   $H_{0}$   $O_{24}$  oder:

28 At. Sauerstoff =  $C_{10}$   $H_{0}$   $O_{20}$   $O_{20}$ 

Es tonnte also hier eine einfache Clementaranalpfe gu Stande tommen, wenn teine Rebenverhaltniffe eintreten. Wir erhalten bagegen :

Der Sarnftoff ginge dann durch ben Urin, die Rohlenfaure burch bie Lungen und Sautausbunftung bavon.

387 Die Producte, welche ein Gahrungsproceft liefert, hangen von ben außeren Berhaltniffen und ber Eigenthumlichkeit ber thatigen Maffen ab.

Die Erzeugniffe bes lebenben Körpers werben burch abnliche Einfluffe bestimmt. hat auch die Ratur geforgt, bag die ihren 3weden bienenben Umsagarten am leichteften zu Stande kommen, so kann dieses boch nur unter gewissen Bedingungen gelten. Fehlen sie, fo gewinnt bas Ganze eine andere unpaffende Richtung.

Enthält das Blut eines Menschen oder Thieres so viel Zuder, daß ihn nicht der eingeathmete Sauerstoff binnen Kurzem elementaranalysirt, oder wird dieses aus anderen Gründen verhindert, so geht ein Theil der Inderlösung in die Absonderungssäfte über. Der Urin empfängt dann bedeutende Mengen dieses ihm sonst fremden Körpers. Ist ein Organ von dem Kreislause abgeschlossen; so schlägt sein Stoffwandel eine andere Bahn ein und zieht die brandige Zerstörung nach sich. Diese Berändezung erinnert aber an die Humusbildung. Kohlenstoffreichere Rücksände bleiben in beiden Fällen zurück, weil der Sauerstoff verhältnismäßig wesniger Kohlenstoff in Kohlensäure, als Wasserstoff in Wasser umsetz.

Gahrungserscheinungen gewöhnlicher Art machen sich oft genug im 388 gefunden und franken Justande geltend. Die Milchsaure, die Essigsaure und ahnliche Körper, die auf diesem Wege entstehen, können der Masse eine sauere, das kaustische oder kohlensauere Ammoniak eine alkalische Beschafsenheit ertheilen. Jene begünstigen die Erzeugung vieler kryptogamischer Besen, diese die Entwickelung einzelner thierischer Schmarder. Mikrostopische Pflänzchen können daher an manchen Theilen des lebenden Körpers hervorwuchern und einen beträchtlichen Raum bei der Schnelligkeit ihres Backstbums und ihrer Fortpflanzung einnehmen.

Der gefunde Darminhalt einzelner Pflanzenfresser, wie des Kaninchens, tann schon bin und wieder Schimmelbildungen nach den Beobachtungen von Remat darbieten. Es temmt aber noch viel häufiger vor, daß einzelne Strecken des Körpers in Krantheiten verschimmein. Diese Erscheinung findet sich in manchen Fällen beständig, in anderen da-



gegen zufällig. Die Borten bes Kopfgrindes, Achorion Schoenleini nach Remat 1), bestehen aus vielen verwirrten Fäben, wie es uns Fig. 68. versinnsicht. Aehnliche, aber wahrscheinlich ber Gattung ober Art nach verschiedene Schimmelbildungen sind bisweilen in anderen langwierigen Hautausschlägen, an ben Wurzeln aussallender Haare (Gruby), an Weichselzsopfen (Günsburg und Walther), in dem Zungenbelag, bei Gesichterose und Typhus (Hannover), bei Aphthen (J. Nogel) und Mundsaure der Kinder überhaupt

(Gruby) und bei Berschwärungen ber Mund: und Racenhohle Erwachsener (Sans nover), in ber Speiseröhre von Nervensiebertranten (Langenbeck, Sannover), dem Lungenauswurfe von Schwindsuchtigen (Bennett) und dem Tripperschleime (Strecker) bevbachtet worden. Gine sehr vollständige Untersuchungsreihe von Sannover 3), die N Krantheitssälle umfaßt, kann uns am besten belehren, wie häufig 3. B. solche Berschwingen in der Speiseröhre vordommen, wie sehr aber auch ihre Anwesenheit im Rervensieder und iu anderen hisigen Leiden von zusälligen Nebenverhältnissen abhängt. Es sand sich:

14

<sup>1)</sup> J. Remak, diagnostische und pathogenetische Untersuchungen, Berlin, 1845. 8. S. 2077.

<sup>1)</sup> Hannover in Müller's Archiv. 1842, 8, S. 281 — 295.

|                                                    | Shlei   | mhaut         | ber 6                                 | peiser                        | õhre.                                         |
|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Krantheit.                                         | Gefund. | Schle:<br>mit | starfem<br>imbelag<br>ohne<br>phyten. | geschwä<br>mit S<br>be<br>mit | irt ober<br>rig und<br>deleim:<br>lag<br>ohne |
| Rervenfleber                                       | 6       | 1             | _                                     | 3                             | 1                                             |
| Desgl. mit brandiger Braune                        | _       | _             | _                                     | _                             | 1                                             |
| Desgl. mit Darmburchbohrung                        | · 2     | _             | 1                                     | l _                           | _                                             |
| Desgl. mit gungenentgundung                        | 5       | 1             | _                                     | _                             | _                                             |
| Desgl. mit Lungenentzundung und Darms durchbohrung | 1       | _             |                                       | _                             |                                               |
| Schwindsucht                                       | 3       | 1             | _                                     | 1                             |                                               |
| Desgl. mit Rervenfieber                            | 1       | 1             | _                                     |                               | _                                             |
| Lungenentzundung                                   | 4       |               | _                                     | 1                             | 2                                             |
| Desgl. mit Bruftwafferfuct                         | _       |               | 4                                     |                               | -                                             |
| Entzundung bes Lungenfells                         |         |               | _                                     | 1                             | _                                             |
| Desgl- und Bauchfellentzundung                     | _       | _             | _                                     |                               | 1                                             |
| Bergentzündung                                     | 1       | _             | _                                     | _                             | 1                                             |
| Saufermahnfinn                                     | 1       | _             | _                                     | 1                             |                                               |
| Desgl. mit Getbsucht                               | _       | _             | _                                     | _                             | 1                                             |
| hirnerweichung                                     | _       | _             | 1                                     | _                             | _                                             |
| Schlagfluß                                         | 2       | 1             | _                                     |                               | _                                             |
| Chronische Magenentzundung                         | -       | _             |                                       | 1                             | _                                             |
| Bauchfell- und Luftröhrenentzundung                | _       | _             |                                       | _                             | 1                                             |
| Harnruhr                                           | -       | -             | -                                     | i                             | -                                             |
| Symma                                              | 26      | 5             | 3                                     | 9                             | 10                                            |

Die pflandlichen Schmaroper fanden sich also in der Speiserohre 14 Mal in den 53 verzeichneten und den 70 untersuchten Fällen. Sie waren mithin in der vierten bis fünften Leiche vorhanden. Ereten sie aber nur schwankend bei solchen inneren Leiden auf, so fehlen sie fast nie in dem Ropfgrinde und dem Sor der Kinder.

Enthält ber harn Bucker, fo erzeugen sich leicht Schimmet, wenn jener in (fauere) Gahrung übergeht. Alehnliche Gründe bestimmten wahrscheinlich auch ihre Anwefenheit in manchen Auswurfsarten. Geschwüre, Berstörungen, die in Folge von Rervenlahmungen, bei dem Ausliegen, in Bersehungserantheiten des Blutes oder nach der Rohansteckung entstehen, bilden ebenfalls einen geeigneten Mutterboden für solche fremdartigt Wucherungen.

Der Siter und die Jauche zeigen bisweilen infusorienartige Geschöpfe. Sie mangen jedoch, so lange biese Flüssigkeiten in geschlossenen Sobien enthalten find (R. Bagner)') Das von Donne's beschriebene, in dem Scheidenschleime sphilitischer oder unreinicher

P. Vogel, Physiologisch-pathologische Untersuchungen über Eiter, Eiterung und verwandte Vorgänge. Mit einem Vorworte von R. Wagner. Erlangen, 1838. 8.

<sup>5)</sup> Al. Donné, Cours de Microscopie. Paris, 1844. 8. p. 157.

Perfonen vortommende Thierchen (Trichomonas vaginalis) tann auch vielleicht als eine biefe abgelöfte und noch in Thatigkeit begriffene Flimmerzelle angesehen werden.

Die Aebnlichkeit ber Gabrunges und ber Lebenderscheinungen führt 389 noch ju einer anderen Betrachtung, die für manche physiologische Berbalt-Benn bie Bablvermandtichaft Berfenungen im Gronife wichtig wirb. fen rafc vollendet, fo andern fich beibe auf einander einwirkende Rorper nach gemiffen Bablenverhaltniffen, die fich genauer verfolgen laffen. Somefelfaure treibt eine ihr entfprechenbe Menge von Roblenfaure aus bem fohlensaueren Rali aus. Sie verwandelt sich in schwefelsaueres Rali, vährend die früher gebundene Roblensaure frei wird. Rommen Rochfala und salpetersaueres Silberorpd in Berührung mit einander, so erzeugt fich Chlorfilber, falvetersaueres Natron und Baffer. Der einwirfenbe und ber tem Einfluffe unterliegende Rörper wird auf diese Art in einen neuen Buftand verfent. Die Menge bes einen bestimmt zugleich ben Wirfungs-Steht zu wenig Schwefelfaure ober falveterfauefreis des anderen. res Silberoryd zu Gebote, fo bleibt auch ein Theil bes toblenfaueren Ratrons und bes Rochfalges ungerfest.

Die fatalytischen Erscheinungen oder die Contactwirstungen bagegen bieten auf ben ersten Blid ein anderes Verhalten bar. Inlegt das Platin Basserstoffsuperoxpd, mit bem es in Berührung kommt, in Bassers und Sauerstoff, so verliert es hierdurch nicht seine metallische Beschaffenheit in irgend nachweisbarem Grade. Verwandelt die Diastase Stärfe in Zuder oder bringt diesen die hefe in Gährung, so kann eine sehr kleine Menge des anregenden Körpers hinreichen, um größere Massen pi solchen Umsaherscheinungen zu zwingen. Ein Tropfen Schweselsäure bewahrt umgekehrt bedeutende Massen von Blaufäure vor Veränderungen, die sich sonft in ihr von selbst einleiten.

Der Streit, ob die hemische ober die Contacttheorie des Galvanis 390 mus die richtige sei, beruht zu einem großen Theile darauf, daß man eine fünstliche Scheidewand zwischen chemischer und Molecularwirfung erstichtet. Ein ähnliches Berhältniß kehrt in den katalytischen Erscheinungen wieder. Berzelius vertritt gewissermaßen auf diesem Gebiete die Constatanschauung. Er nimmt an, daß die bloße Berührung eines Körpers hinteicht, Zerseungen in anderen hervorzurusen. Liebig denkt sich den bergang auf molecularschemische Weise. Das Ferment, das die Zuderslösung gähren macht, ist nach ihm in Zerseung begriffen. Jedes Atom zieht gleichsam eine ähnliche Spannung oder Veränderung in seinen Nachsbaratomen nach sich. Der Einstuß vergrößert sich daher quantitativ und breitet sich so wellenartig in eine umfangreichere Wirtungssphäre aus. Denkt man sich diesen Gang fortgesest, so wird es erklärlich, wie ein Mismum von Hese große Mengen von Zuder zur Selbstzerlegung nöthigt.

Berlangt man eine auffallend chemische Beränberung des einwirkenden Körpers, so läßt sich diese nicht immer mit Gewißheit nachweisen. Die Schwierigkeiten sind hier dieselben, wie bei der chemischen Theorie des Galvanismus. Bedenkt man aber, daß die feinsten Spannungsverhältnisser Atome durch Summation oder reihenmäßige Fortpflanzung der Wir-

fung auffallende Folgen nach fich ziehen tonnen, fo wird wenigftene bie Liebig'iche Borftellung in bem Laplace'ichen Sinne, bag ein in Bewegung gefestes Atom feinen Buftand Rachbaratomen mittheilen fann, für bie meiften Ralle befriedigender ericeinen. Der Gabrungeerreger braucht bann nicht einmal in einem auffallenden Umsage begriffen zu fein. Der umgekehrte Fall ber Wirkung ber Schwefelfaure auf die Blaufaure lagt fich erflaren, wenn man annimmt, bag fie bie Minima ber fonft vor-

banbenen organischen Umfastörver gerftort.

391 Sangen die Atome einer Berbindung loder jufammen, fo werben fie um fo eber tatalptifche Rrafte entwideln ober felbft ber Contactwirfung Die organischen Stoffe erfreuen fich baber biefer Bortbeile in bobem Grabe. Unfer Organismus gewinnt bierburch eine Reibe von Eigenschaften, bie von ber größten Bichtigfeit für feine Umfagericheinungen werben. Rleine unbebeutenbe Mengen fonnen einen erheblichen Ginfluß auf die gesammte Blutmaffe gewinnen. Die Beranderung, Die bierdurd erzeugt wird, muß junachft nach Berfchiebenheit ber Difchungen abweichen. Da aber auch fortwährend die Berfegung felbft neue Maffen ichafft, fo wird augleich ber urfprungliche Unftog wechseln tonnen. Es ift auf biefe Art bie Möglichfeit bes größten Spielraumes ber Birfungen gegeben. Dan fann fich baber ertiaren, weshalb die verschiedenften Erzeugniffe im Laufe ber Gabrung binter und neben einander auftreten. Bir find in Stande, und abnliche allgemeine Borftellungen für bie Lebenserscheinungen ju bilben. Das Grundverhaltnig, bas die leifeften Schwantungen ber Ernabrungseinfluffe in auffallendem Grade wirfen lägt, die Sauptfolgen, bie Minima von Anftedungeftoffen, von Berfenunges ober Raulnissubftangen nach fich gieben, laffen fich auf diefe Art im Allgemeinen auffaffen. Der Rachweis ber Einzelvorgange aber wird ber Ratur ber Sache nach unendlich erschwert. Denn bie Mannigfaltigfeit und Bielseitigfeit, Die uns ferem Dragnismus von wefentlichem Rugen ift, wird gum vorzüglichften Sinberniß unferer eigenen Erfenntnig.

Berechnung ber elementaranalytifchen Bufam: menfegung ber für bie Phyfiologie bee Menfchen wid. tigften organischen Berbindungen.

Die neueren Beobachtungen haben einzelne Grundwerthe, wie bie 392 Atomgewichte bes Roblenftoffs und bes Bafferftoffs und bie Dichtigfeit bes Stidftoffs, geandert. Alle Chemifer nahmen nach Bergelius und Dulong an, bag ber Stidftoff, bas specififche Gewicht ber Luft = 1 Andere gefest, 0,9757 wiege. Die Untersuchungen von Dumas und Bouffin. gault führen biefe Babl auf 0,972 und bie von Regnault auf 0,97137 Es laft fic bieraus entnehmen, daß alle Elementaranalpfen, in benen ber Stidftoff ale Gas erhalten worden ift, um 1/225 gu große Berthe für das Gewicht biefes Körpers geben. Da aber ber Unterschied

noch langft innerhalb ber Fehlergrößen ber Methode liegt, so fann er selbft in fehr flidstoffreichen Körpern, wie bem Sarnstoff, außer Acht geslassen werben

Das Gleiche gilt von den Beränderungen, die das Atomgewicht des Wasserstoffes erlitten hat. Ein Doppelatom desselben wiegt nach Berze-xubang lins Annahme 12,4796, nach Dumas dagegen 12,5. Diese Differenz bedingt, daß die früheren Wasserstoffbestimmungen um ungefähr 1/700 zu hoch ausgefallen sind. Die Abweichung ist absolut und relativ so unbedeutend, daß man jede Elementaranalyse eben so gut nach der einen, als nach der anderen Weise berechnen kann.

Der Rohlenstoff bietet dagegen andere Berhältnisse dar. Sein alteres Atomgewicht beträgt 76,437, das neuere nach Liebig und Redtensbacher 75,854, nach Berzelius und Brede 75,12 und nach Dumas und Staß, so wie nach Erdmann und Marchand, 75. Sieht man Andere desteren Werth als den einsachten und richtigsten an, so läßt sich duch Berechnung sinden, daß die Procente des Rohlenstosses in zeder nach der Jahl 76,437 bestimmten Elementaranalpse um etwas mehr, als 1/73 die wahre Größe des Carbons übersteigen. Dieses beträgt schon für Körper, die, wie die Rohlenhydrate, 40 dis 45% Rohlenstoss enthalten, 0,4 dis 0,5%. Der Unterschied steigt aber für Proteinsubstanzen auf 0,7 und 0,8% und erreicht in den meisten Fetten den Werth von 1%. — Gesden dessendet manche frühere Analysen befriedigende Procentwerthe, so rührt dieses nur davon her, daß etwas Rohlenstoss unverdrannt zurückzesslieden oder Wasserdunst aus dem Raliapparat verloren gegangen ist.

Die Mislichkeit kann sich aber noch aus einem anderen Grunde für organische Körper, die Aschen führen, erhöhen. Die seuersesten Bestandiheile sind nämlich in manchen Fällen im Stande, eine gewisse Menge von Rohlensaure, die von der Berbrennung der organischen Substanz herrührt, als tohlensauere Salze zurückzuhalten. Der Kohlenstoffwerth muß daher dann zu stein ausfallen. So viel ich weiß, sind Theper und Schlosseier) die Einzigen, welche diese Möglichkeit in ihren Galleuntersuchungen berücksichtigten. Die Differenz betrüge auch hier ihren Schänungen nach 1,1% auf 58% bis 59,5% Rohle der reinen Galle.

Man sieht hieraus, daß die procentigen Werthe der Elementaranalpfen nicht unbedeutende Berbefferungen erleiden muffen. Die Natur der Sache macht es aber unmöglich, bit theoretischen Beränderungen mit volltommener Sicherheit vorzunehmen. Sollten sich wenigstens die in der nachstehenden Tabelle verzeichneten Bahlen mit dem größten Grade der Bahrscheinlichkeit den richtigen Größen nahern, so glaubte ich von folgenden Grundsten ausgeben zu muffen.

kien ausgehen zu muffen. Satte ein Chemiker einen thierischen Körper mit Kupferoryd und mit chromsauerem Blewyd analysirt, so wählte ich nur die mittelst des lepteren gemachten Bestimmungen als die sichereren. Ich wollte nun anfangs die Procentzahlen aus den ursprünglich erhaltenen Mengen der Kohlensaure, des Wassers und des Stickstoffes oder des Platinsalmiaks berechnen. Allein die so erhaltenen Größen stimmten bisweisen nicht mit den von den bleichen Schriftstellern angegebenen Procentwerthen, wenn man selbst die Berechnung nach

<sup>&</sup>lt;sup>h</sup>) Theyer u. Schlosser in den Annalen der Pharmacie. Bd. XLVIII. Heidelberg, 1843. 8. S. 82.

ben alteren Atomgewichten und Dichtigkeitsbestimmungen des Sticktoffes ermittelte. Du sich nun annehmen ließ, daß sich eher ein Schreibe ober Druckfehler in die einzelnen Grundzahlen, als in die hauptsächlichsten procentigen Endresultate eingeschlichen, so zog ich es vor, die letteren als die Grundlage der ferneren Bestimmungen zu benuben.

Andeng Der Rohlenstoff wurde nun nach dem genaueren Atomgewicht 75 verbessert, b. b. wie Rr. 87. die allgemeine mathematische Entwickelung ergiebt, mit dem Coefficienten 0,986327 für alle alteren Analysen, die nach dem Werthe 76,437 berechnet sind, multipsiciet. Der Sauerstoff stieg auf entsprechende Weise. Wasserstoff und Stickstoff dagegen blieben unverändert. Sollte ich hierbei eine etwas zu geringe procentige Rohlenstoffmenge in Einzelfällen erhalten haben, so kann nur die Schuld in der Analyse selbst liegen, weil in ihr etwas Kohlenstoff unverbrannt zurückgeblieben ist.

Der Anhang Nr. 39. giebt nicht bloß die auf 75 reducirten Werthe bes Coefficienten für 75,854 und 75,12, sondern auch den allgemeinen Ausdruck in Buchstabenzeichen. Bill man ein anderes Atomgewicht bes Kohlenstoffes annehmen, so kann man hierdurch leicht

die nothige Berbefferung einleiten.

393 Beben wir zur Bestimmung ber Formeln, welche bie Procente einer Elementaranalyse liefern, über, so häufen sich bie Schwierigkeiten in noch boberem Grade. Einzelne Chemifer fegen voraus, bag es gleichgultig ift, ob man die Procente und die Kormel eines Körpers nach bem Atomaewicht 75 ober 76,437 aufsucht. Rimmt man nur benselben Grundwerth für beiderlei Rechnungen an, so bebt sich ber Unterschied auf. Die all gemeinen Gleichungen, welche fur bie Bestimmungen ber Elementaranalife gelten, zeigen, daß zwar biefe Anficht für bie meiften organischen Analyfen ber unvermeiblichen Fehlergrenzen wegen richtig ift, bag fie jeboch in manden Fallen ju Irrungen, Die felbft jene Schwanfungen überfdreiten, fub ren fann. Da namlich ber Sauerftoff um fo viel machit, ale ber Roblen-Anbang ftoff burch bas leichtere Atomgewicht abnimmt, fo muß feine Aequivalentenzahl verhaltnigmäßig fteigen. Enthalt alfo bie untersuchte Berbindung viel Roble und wenig Sauerftoff, fo macht fic bie Beranderung felbft für bie Unnaberung, auf bie fich bie in einfachen Brogen gegebenen for melbestimmungen beschränken, geltenb.

Denken wir uns 0,100 Grm. einer fettigen Substanz gaben 0,2764 Grm. Robiensfäure und 0,1125 Grm. Wasser, so erhalten wir, das Atomgewicht des Robienstoffes = 76,437 geset, 76,44 % Robie, 12,5% Wasserstoff und 11,06% Sauerstoff und als Annäherungsformet  $C_{40}$   $H_{40}$   $O_{4}$ . Bestimmen wir hingegen die Robiensäure nach dem neueren Atomgewicht 75, so haben wir 75,39% C, 12,5% H und 12,11% O. Daher  $C_{1,000}$   $H_1$   $O_{0.1211}$  oder  $C_{40}$   $H_{40}$   $O_{5}$ .

Der Evefficient, um ben sich die Atomenzahl bes Kohlenstoffes, je nachdem man undang 76,437 ober 75 nimmt, ändern muß, bestimmt sich als 0,00006836 aus den allgemeinen Rr. B. Gleichungen. Wir haben auch in der That in dem angeführten Beispiel 0,00006836 × 76,44 = 0,0052 und  $\frac{75,39}{75}$  = 1,0052. Man sieht zugleich, daß dieser Unterschied in dem größten Theile der organischen Analysen außer Acht gesassen werden kann.

394 Jebe elementaranalytische Formel brückt bas gegenseitige Berhältnis ber Atome bes Rohlenstoffes, Wasserstoffes und Sauerstoffes aus. Da nun bas Atomgewicht bes Kohlenstoffes (= 75) 6 Mal so groß, als bas bes Wasserstoffes (= 12,5) ist, so ergiebt sich aus ben allgemeinen Buch stabenausbrücken, baß sich auch hierburch alle Fehler, welche die Methode ber Elementaranalyse mit sich führt, verhältnismäßig stärker in den Wafferstoffatomen ausbrücken, wenn man, wie gewöhnlich, die des Kohlenstoff

fes als Einheit zum Grunde legt. Da aber ber Wafferftoff ber leichtefte Rörper ift, fo muß fich baffelbe in jeder anderen Bergleichungsart wieder-Der Stidftoff befindet fich in dieser hinfict im Bortbeil, weil fein Atomaewicht 88,518 beträat.

Die meiften Elementaranalpfen gestatten 1/2% Abweichung für ben Roblenftoff und ben Bafferftoff. Führen nun Proteinverbindungen 50% Roble und 7% Bafferstoff, so wird jene Fehlerquelle für den Bafferstoff größer, als fur ben Roblenftoff. Diefer Umftand macht es in Berbindung mit bem vorigen unmöglich, bag man bie einzelnen Atome und vorzüglich bie bes Bafferftoffes als ficher festgestellt anzuseben vermag. Der Sauerftoff, ber indirect gefunden wird, kann richtig ober fehr fehlerhaft ausfallen, je nachdem fich die Irrungen in ben Werthen ber übrigen Sub-Rangen ausgleichen ober fummiren.

Sat man ben Stidftoff als Bas bestimmt, fo find verhaltnigmäßig bedeutende Abweichungen möglich. Richtet man feine Formel nach ben burd bie Berfepungsproducte bedingten Erscheinungen ein, fo ift man oft genotbigt, von ben Ergebniffen ber Elementaranalpfe mefentlich abzugeben. Die harnfaure führt 3. B ben Erfahrungsangaben nach 34,60% Stidftoff. Bahlt man die rein theoretische Formel C48 H19 N30 O28, so erhalt man 34,21% N. Die Bersetungen machen ben einfacheren Berth C5 H2 N4 O3 mahrscheinlicher. Er giebt aber nur 33,59% N, mithin 1% weniger, als gefunden worden ift.

Diese wenigen Bemerkungen mogen hinreichen, die Unbestimmtheit, die 395 noch auf ben meiften elementaranalytischen Resultaten laftet, anschaulich ju machen. Bebenft man überdieß, bag man baufig mifroftopische Gemenge und keine reinen Körper zur Untersuchung bat, so wird es nicht befremben, wenn einander die Ginzelangaben verschiedener Chemifer felbft bei ber größten Sorgfalt in bobem Grade miberftreiten.

Die folgende Cabelle liefert, wenn nicht bie Berfegungsproducte gu anderen Aus-bruden fuhren, Die möglicht annahernden Formeln. Die Utomgewichte find jedes Mal der Controlle der Berechnung wegen beigefügt. Es verfteht fich bem Früheren nach von felbft, daß die Formelausdrucke, Die rein theoretifch ermittelt worden, teine hinreichende Sicherheit wegen ber Fehlerquellen ber Elementaranalpfe gewähren. Sie follen aber auch nur vorzugeweife baju bienen, in einem leichten Ueberblick ju zeigen, in wiefern verhaltnismäßig eine Erhöhung ober Erniedrigung bes einen Bestandtheiles Statt findet und wie fehr die Angaben verschiedener Chemiter, Die scheinbar nur in geringem Grade von einander abweichen, zu verschiedenen theoretischen Werthen führen. Man wird zugleich finden, daß bie Ausbrücke um so mehr schwanten, je gemischterer Natur der Körper ift und je mehr Borbereitungen er ju feiner icheinbar reinen Darftellung bebarf.

|              |                              |       |           | Ø:    | Procentige Berthe | 16 BB 61       | the            |       |                                                                                 |                   |                                         |                              |
|--------------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| ær.          | Berbindung.                  |       | Gefunben. | nben. |                   |                | Berechnet.     | hnet. |                                                                                 | Atom,<br>gewicht. | Formel.                                 | Beobachter.                  |
|              |                              | ວ     | H         | N     | 0                 | ၁              | H              | Z     | 0                                                                               |                   |                                         | -                            |
| -            | Weingeist                    | 51,94 | 12,90     | 1     | 35,16             | 52,17          | 13,05          | ı     | 34,78                                                                           | 287,5             | C, H, O,                                |                              |
| તં           | Benzoesdure                  | 68,30 | 4,86      |       | 26,84             | 68,85          | 4,92           | 1     | 26,23                                                                           | 762,5             | о н у                                   | Dumas und                    |
| က်           | Effigiaure                   | 39,45 | 29'9      | 1     | 53,88             | 40,00          | 29'9           | ı     | 53,33                                                                           | 150               | '0 'H '0                                | command.                     |
| 4            | Michfaure                    | 44,30 | 6,12      | 1     | 49,58             | 44,44          | 6,17           | 1     | 49,39                                                                           | 1012,5            | ° H° 0°                                 | Mitschersich<br>u. Liedig.   |
| ٦,           | Michauder                    | 39,58 | 6,72      | i     | 53,70             | 40,00          | 29'9           | I     | 53,33                                                                           | 2250              | C12 H13 013                             | Berzelius u.<br>Liebig.      |
| 9            | Arabin und arabifches Gummi  | 42,10 | 26'9      | ì     | 51,53             | 42,11          | 6,43           | ١     | 51,46                                                                           | 2137,5            | C, H, O,                                | Berzelius.                   |
| 7.           | Robriuder                    | 44,38 | 6,41      | ı     | 49,21             |                |                |       |                                                                                 |                   |                                         | 8                            |
| œ i          | Rartoffesfatte               | 43,65 | 29'9      | ı     | 49,68             | 44,45          | 6,16           | ı     | 88,69                                                                           | 2025              | C, H, O,                                | Biebig.                      |
| oi.          | Wettin                       | 44,99 | 5,37      | 1     | 49,64             |                |                |       |                                                                                 |                   |                                         |                              |
|              | Wettinsaure                  | 45,03 | 5,36      | ı     | 49,61             | 45,00          | 2,00           | 1     | 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8 | 2000              | C <sub>1</sub> , H, O <sub>10</sub>     | Fromberg.                    |
|              | Menichenfett                 | 77,92 | 11,42     | ł     | 10,66             | 26'22          | 11,69          | ı     | 10,39                                                                           | 962,5             | C, H, O,                                | Chevreul.                    |
|              | Dlein bes Gehirns            | 78,41 | 11,90     | ł     | 69'6              | 71,92          | 11,69          | 1     | 10,39                                                                           | 962,5             | C, H, O,                                | Fromp.                       |
| <del>.</del> | Delfaurehpbrat aus Dofenfett | 75,41 | 12,03     | 1     | 12,56             | 75,47          | 11,95          | 1     | 12,58                                                                           | 3975              | C40 H30 O5                              | Barrentrapp.                 |
| 4            | Baumdl                       | 76,15 | 13,36     | ı     | 10,49             | 75,95          | 13,92          | 1     | 10,13                                                                           | 987,5             | C, H, O,                                | Gay · Lussac.<br>u. Thenard. |
| 15.          | Cholestearin                 | 83,74 | 12,00     | ı     | 4,26              | 83,72<br>84,11 | 12,56<br>12,15 | 11    | 3,72                                                                            | 2687,5<br>2675    | 0 H C C C C C C C C C C C C C C C C C C | Marcand.                     |
| 18.          | Cerebrinfaure                | 62,29 | 10,60     | 2,30  | 20,41u.           | 62,79          | 10,59          | 2,24  | 20,44u.                                                                         | 20063,8           | C, 7, H17, N, O.4                       | Fremp.                       |
| 17.          | 17.   Protein                | 54,54 | 66,99     | 16,01 | 22,46             | 54,69          | 7,29           | 16,14 | 21,88                                                                           | 5485,2<br>6637,2  | C. H. N. O.                             | Mulber.                      |

|            |                                                       |       |           | 8     | Orocentiae | e Berth        | £bc          |                |                |                   |                                    |                          |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8          | Berbinbung.                                           | •     | Gefunben. | ıben. |            |                |              | Berechnet.     |                | Atom,<br>gewicht. | Bormel.                            | Beobachter.              |
| Ė          |                                                       | C     | ×         | Z     | 0          | ບ              | Ħ            | Z              | 0              |                   |                                    |                          |
| <b>8</b> 9 | Protein der Linfe, des Eimeißes und bes Faferstoffes  | 54,35 | 86,9      | 15,68 | 22,99      | 54,24          | 2,16         | 16,00          | 22,60          | £2299             | C4s Hee M1s O15                    | Scherer.                 |
| 19.        |                                                       | 54,29 | 2,10      | 15,94 | 22,67      | 54.24          | 7.16         | 16,00          | 22.60          | 6637.2            | C. H. N. O.                        | Dumas und                |
| 8          | Desgl. bes Ochfenblutes                               | 54,38 | 7,14      | 15,92 | 22,56 \    |                |              |                |                |                   | :                                  | Cahours.                 |
| 27.        | Eiweift bes Blutferum und ber                         | 54,44 | 7,05      | 15,76 | 22,75      | 54,24          | 7,16         | 16,00          | 22,60          | 6637,2            | Cas Has Nis Oas                    | (Mulber und)<br>Scherer. |
| 22         | Bereinigtes losliches Gimeiß                          | 52,79 | 7,19      | 15,55 | 24,47      | 52.65          | 6.95         | 15,54          | 24.86          | 6837.2            | C., H., N., O.,                    | Wurb                     |
| প্ত        |                                                       | 52,87 | 7,15      | 15,75 | 24,23 (    |                |              |                |                |                   |                                    | •                        |
| 4          | Mittel Des pffanglichen und thierie<br>ichen Giweißes | 53,48 | 71,7      | 15,73 | 23,62      | 53,34          | 7,22         | 15,74          | 23,70          | 6749,7            | C. H. N. O.                        | Dumas und<br>Cahours.    |
| 25.        | Bengler gaferftoff bee Dofenblutes                    | 52,74 | 6,95      | 15,29 | 25,02      | 52,65          | 6,95         | 15,54          | 24,86          | 13674,4           | C. B, N. 0.                        | SP Co.                   |
| 8          | Arterieller Faferfoff bes Dofenblutes                 | 52,29 | 6,83      | 15,64 | 25,24      | 52,22          | 6,98         | 15,41          | 25,39          | 13786,9           | C. H.77 N. 085                     |                          |
| 27.        | Benofer Faferftoff                                    | 53,94 | 6,83      | 15,72 | 23,51      | 53.63          | 6.70         | 15,83          | 23.84          | 6712.2            | H., N.                             | , i                      |
| 83         | Arterieller Baferftoff                                | 54,06 | 20'2      | 15,83 | 23,06 {    | 54,24          | 2,16         | 16,00          | 22,60          | 6637,2            | C. H. N. 013                       | (detail:                 |
| 23         | Mittel bee pflanglichen und thieris                   | 52,68 | 66,9      | 16,60 | 23,73      | 52,74          | 96'9         | 16,86          | 23,44          | 6825,7            | Cas Has Nas Oas                    | Dumas und<br>Cahours.    |
| 38         | Rafestoff der Di                                      | 54,08 | 7,15      | 15,63 | 23,14      | 54,24          | 7,16         | 16,00          | 22,60          | 6637,2            | C4s Has N1s O16                    | Scherer.                 |
| 31.        |                                                       | 54,21 | 7,15      | 15,80 | 22,84      | 54,24          | 2,16         | 16,00          | 22,60          | 6637,2            | C4. Has N. 19 01.                  |                          |
| 32.        |                                                       | 52,98 | 6,94      | 15,33 | 24,75      | 52,65          | 6,95         | 15,54          | 24,86          | 6837              | C48 Has N18 017                    | Mulder.                  |
| 83         | Proteintritorpd                                       | 50,75 | 6,72      | 14,92 | 27,61      | 50,97          | 6,80<br>6,75 | 15,04<br>15,09 | 27,19          | 5582,2<br>7037,2  | C40 Hss N10 010<br>C4s Hss N18 010 |                          |
| ऋं         | Mittlere Saut ber Arterien                            | 52,84 | 20'2      | 15,36 | 24,77      | 52,65<br>52,56 | 6,95         | 15,54<br>15,51 | 24,88<br>24,81 | 6837<br>6849,2    | C.s H.s N.s 017<br>C.s H.s N.s 017 | Sherer.                  |

#### Elementaranalytifche Berthe

|            |                                                                   |       |           | D:    | Procentige Berthe | ]e Ber | :tbe  |            |       |                   |                 |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|--------|-------|------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| یر         | Berbinbung.                                                       | ĺ     | gefunden. | iben. |                   |        | bered | berechnet. |       | Atoms<br>gewicht. | Bormel.         | Beobachter.         |
|            |                                                                   | C     | Ħ         | Z     | 0                 | C      | Ħ     | Z          | 0     |                   |                 |                     |
| ક્ષ        | Saufenblafenteim                                                  | 49,37 | 6,56      | 18,37 | 25,70             | 49,30  | 6,50  | 18,18      | 26,02 | 7302,8            | C. Has Nis Ois  | Mulder.             |
| 36.        | Saufenblafe im Ganzen                                             | 49,45 | 6,90      | 18,79 | 24,89             | 49,81  | 6,92  | 18,37      | 24,90 | 7227,8            | C.s H.s N. O.s  |                     |
| 37.        | Sehnen                                                            | 50,14 | 7,17      | 18,32 | 24,37             | 9      | 1     | 9          | 2     |                   |                 | Oderer.             |
| 38         | harte Saut bes Auges                                              | 50,30 | 2,08      | 18,72 | 23,90             | 26,00  | 6,10  | 18,59      | 23,81 | 7140,3            | C48 H41 N18 U17 |                     |
| 39.        | Rnorpelleim                                                       | 49,47 | 99'9      | 14,49 | 29,38             | 49,30  | 6,57  | 14,55      | 29,58 | 6085,2            | C40 H32 M10 O18 | Musber.             |
| 40         | Rippenknorpel junger Kalber                                       | 50,20 | 96′9      | 14,91 | 27,94             | 50,26  | 6,98  | 14,83      | 27,93 | 7162,2            | C48 H,0 N18 018 |                     |
| 41.        | Hornhaut                                                          | 49,35 | 7,10      | 14,40 | 29,15             | 49,49  | 7,05  | 14,60      | 28,86 | 7,4727            | C48 H41 N15 O21 |                     |
| 42         | Oberhaut ber Fußfohle                                             | 50,20 | 6,78      | 17,23 | 25,79             |        |       |            |       |                   |                 | Schener.            |
| 43.        | Saare                                                             | 50,24 | 6,72      | 17,94 | 25,10             | 50,52  | 6,84  | 17,39      | 25,25 | 7126,7            | C. H. N. O.     |                     |
| 4          | Büffelhorn                                                        | 50,84 | 6,78      | 17,28 | 25,10             |        |       |            |       |                   |                 |                     |
| 45         | Saare                                                             | 50,22 | 6,39      | 17,23 | 26,16             | 50,52  | 6,84  | 17,39      | 25,25 | 7126,7            | C48 Has N. O.   | Ban gaer.           |
| 46         | Ochsenblut                                                        | 53,62 | 7,59      | 15,76 | 23,03             | 53,55  | 7,62  | 15,76      | 23,07 | 13444,5           | C. Hes N. O.    | Playfair und        |
| .24        | Rindfeifc                                                         | 53,41 | 16'2      | 15,69 | 22,99             | 53,35  | 16'1  | 15,71      | 22,97 | 13494,5           | C. H. N. O.     | Boedmann.           |
| <b>જું</b> | Musteln in Rali gelöft und burch                                  | 53,09 | 11,7      | 15,38 | 24,42             | 52,99  | 2,08  | 15,64      | 24,29 | 13586,9           | C. H.7 Ns. 0.3  | Mulber und          |
| <b>4</b> 9 | Ruhfleifc mit Baffer, Beingeift und Bether behandelt              | 52,61 | 7,23      | 16,31 | 23,85             | 52,55  | 7,21  | 16,15      | 24,09 | 13700,5           | C. H. N. O.     | Adriani.            |
| 83         | Radenband mit Effigiaure, Baffer, Beingeiff und Aether ausgezogen | 54,89 | 7,41      | 17,74 | 19,96             | 55,06  | 7,46  | 17,60      | 19,88 | 6538,2            | C. H. N. O.     | Mulber und Tilanus. |
| 51.        | Schwarzes Bigment bes Auges                                       | 57,94 | 5,97      | 13,77 | 22,32             | 57,51  | 2,99  | 14,14      | 22,36 | 6260,2            | C. H. N. 014    | Scherer.            |
|            |                                                                   |       |           |       |                   |        |       |            |       |                   |                 |                     |

|     |                                     |                       |             | n de       | centig                                   | Procentige Berthe | rtbe |                |                |                    |             |                                            |                          |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| ė   | Berbinbung.                         |                       | bered       | berechnet. | (                                        |                   | nj.8 | gefunben.      |                | Atoms<br>actoicht. | Bormel.     | ន័                                         | Beobachter.              |
| Ė   |                                     | ပ                     | H           | Z          | 0                                        | S                 | Ξ    | Z              | 0              |                    |             |                                            |                          |
| 25  | 52. Deffengalle                     | 58,00<br>516<br>59,50 | 8,35        | 3,62       | 20,39<br>5is<br>18,89<br>Na 6,08<br>Ch N |                   |      |                |                |                    |             | - <del>2</del> 8 0                         | Thever und<br>Schiesser. |
| ష   | Ballenfaure bon Theper u. Schloffer | 62,84                 | 9,42        | 3,93       | 23,81                                    | 63,05             | 8,38 | 3,54           | 24,03          | 9991,6             | G, H, N, O, |                                            |                          |
| \$  | 54. Choleinfaure                    | 63,60                 | 90'6        | 3,28       | 24,06                                    | 63,73             | 8,99 | 3,27           | 24,01          | 5414,5             | C4. H., N.  |                                            | Dumas und<br>Demarcap.   |
| 83. | Taurin                              | 18,99                 | 5,72        | 11,24      | 64,05                                    | 19,17             | 5,59 | 11,31          | 63,92          | 1564,5             | C, H, N, (  | <u>ଜ</u> ୍ଜ                                | Demarcap.                |
| 28  | 56. Sarnftoff                       | 19,75                 | 6,71        | 46,73      |                                          | 19,89             | 6,63 | <b>4</b> 6,96  | 26,52          | 754,1              | C, B, N, (  | _                                          | 4                        |
| 57. | 57. Sarnfaure                       | 35,33                 | 2,38        | 34,60      | 27,69                                    | 35,58<br>35,69    | 2,37 | 33,59<br>34,21 | 28,46<br>27,75 | 1054,1<br>10089,7  | Z H Z       | 0°0<br>••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Wohler.                  |
| 89  | 58. Repftallifirte Sippurfaure      | 59,91                 | 4,96        | 7,82       | 27,31                                    | 60,29             | 5,02 | 2,90           | 26,79          | 2239,5             | H, N,       |                                            | Lirbig.                  |
| 8   | Allantoin                           | 30,08                 | <b>4</b> 0, | 35,34      | 30,54                                    | 30,26             | 8,78 | 35,70          | 30,26          | 991,58             | C, H, N, (  | _                                          |                          |
| 8   | Mureran ober Purpurfaure            | 32,86                 | 3,72        | 25,72      | 27,70                                    | 33,23             | 3,69 | 26,15          | 36,93          | 1354,1             | CH'N'       | _                                          |                          |
| _   |                                     | -                     | _           | _          | -                                        | -                 | -    | -              | _              |                    |             | _                                          |                          |

### 2. Organische Vorgänge.

Da sich häufig die Wirkungen des kunstvollen Baues der lebenden Körper von den Thätigkeiten der unorganischen Borrichtungen unterscheiden, so mählt man den Ausbruck der Lebensphänomene, der vitalen oder organischen Borgänge, um die eigenthümlichen Merkmale der Organisationsarbeit zu bezeichnen. Diese Namen, die nur ein brauchbares Wort geben, schließen keine Erklärung irgend einer Art in sich

Die kindliche Denkweise bes Menschen ersindet befondere Krafte, um Erscheinungen, die nicht nach den schon bekannten Gesesen erläutert werden können, aufzusaffen. Dieses dem Aberglauben jeder Art zum Grunde liegende Streben hat sich auch zu allen Zeiten in der Wissenschaft geltend gemacht. Der Fortschritt der Erkenntnis verminderte aber die Zahl der vorausgesetten, von einander unabhängigen Eigenkräfte und vergrößerte dafür die Einsicht in die einsachen Bedingungen, welche der Sinnenwelt zum Grunde liegen. Das Ideal des Wissens bestände aber darin, die Mannigfaltigkeit aller Borgänge auf eine Grundursache zurückzusühren.

Der Begriff des Lebens hat sich dadurch geläutert, daß man eine besondere, von den übrigen Naturgesegen befreite Lebenstraft beseitigte und den leiblichen Organismus als ein kunstvolles physikalischechemisches Bertzeug aufzufassen suchte. So wahr auch diese Borstellung im Allgemeinen ist, so sehr sie durch immer weiter eindringende Forschungen unterstütt wird, so sind wir doch noch weit davon entfernt, sie in der Erklärung der Einzelthätigkeiten durchführen zu können. Der Stand unseres Bissend zwingt uns oft als organische Borgänge anzusprechen, was vielleicht uns sere Enkel als einsache physikalische Wirkung ansehen werden.

399 Iweierlei Eigenthümlichfeiten verschiedenen Ranges, die Selbstftandigkeit der organischen Wesen und die Nerventhätigkeit der Thiere, gehör ren vorzüglich in das Gebiet sener Räthsel. Sollte Alles in gehöriger Ordnung bleiben und die Schöpfung von selbst fortdauern, so mußte der Organismus, wie wir früher sahen (S. 29. fgg.), seine eigenen Justande verbessern und Wesen gleicher Art erzeugen können. Wir sind im Stande, und den allgemeinen Gang, durch den diese Bedingung erfüllt wird, mittelst des in der Einleitung erläuterten Begriffs des Lebens zu denken. Wollten wir aber alle Einzelnheiten durchschauen, so ware hierzu eine absolute Erkenntniß des Räderwerkes nothwendig, weil immer ein Glied in die übrigen eingreift. Wir haben daher hier eine Ausgabe, die nur annähernd im günstigsten Falle gelöst werden könnte.

Die Nerventhätigkeiten bleiben noch dunkter. Wir sinden in ihnen Erscheinungen, die den unorganischen Wesen und den Pflanzen mangeln. Der Mensch kann überdieß nur die Brücke, welche die beiden User der Geistese und der Körperwelt verbindet, mit dem Auge der Phantasie erstennen, nicht aber mit dem des Berstandes untersuchen. Sie wird stets der naturwissenschaftlichen Forschung eben so fremd bleiben, als jede ans

bere, bem Bebiete unserer Sinnlichfeit ursprunglich frembe Birfungeart. Da nun die organischen Borgange bloße Ausbrude unbefannter Ber- 400 baltniffe bilden, fo muß ihnen die ftreng wiffenschaftliche Forschung, fo weit es irgend möglich ift, entgegentreten. Sie bat bie relative Grenze, mit ber bie Anwendung ber übrigen Raturgesege aufbort, festaustellen und barf nur bas jenfeits Liegenbe ben organischen Borgangen für bie gegenwartigen Berbaltniffe ber Erfenntnig überlaffen.

Raft man aber bie Erscheinungen von biesem Standpuntte auf, fo 401 brobt eine andere Rlippe, Die leicht bie Erflarungeversuche tauschenb macht. Ein Mensch, ber eine Dampfmaschine arbeiten fiebt, bemerkt fogleich, bag nur bie Beigung bes Baffere bas Bange in Bewegung fest, und die Borrichtung felbst alle Rebenthatigkeiten beforgt. Rur der aber, tem es befannt ift, wie fich die Schieberventile mittelft ber Steuerung paffend verruden, wie hierdurch ber Dampf in den Behalter ober in den Berdichtungsraum geleitet wird, wie die Treibstange und die Rurbel die auf und niedersteigende Bewegung bes Balanciers in eine freisformige umsehen und ber Regulator die Geschwindigfeit ber Maschine auf bas rechte Maag gurudführt, befigt eine genugende Ginfict in bas Bange. Bollen wir uns baber nicht in einem Wortfreise bewegen, so burfen wir feine Lebenserscheinung als erflart ansehen, wenn wir fie nur mit ber 3wedmäßigkeit bes Organismus in Berbindung gebracht haben. Babrend man die Ursache von der Wissenschaft mit Recht fodert, beschreiben bloß jene Antworten bie Folgen von Berhaltniffen, beren Erlauterung umaanaen wirb.

Die tagliche Erfahrung lehrt j. B., daß wir leicht bei bem Befleigen von Bergen in Schweiß gerathen und Bergtlopfen und Athmungebeichwerben betommen. Sagt man nun, daß diefes beshalb geschehe, weil die Ratur den Berbrennungsproces der größeren medanifden Birtung halber fleigert 1), fo giebt man feine Ertfarung, fondern eine blofe, für einen Gingelfall paffende Umschreibung ber berechneten Birtungsweise bes Organis mus. Gelange es aber, nachzuweisen, warum eben bann bas herz und Die Athemmustein ibre Thatigkeit verftarten muffen, so ware ber Weg zur wahren Ginsicht gebahnt. Aus bice und abntiche teleologische Auffaffungen tofen nicht die Aufgaben, die fich bie miffenihaftliche Untersuchung ftellen muß.

Selbftfandigfeit ber lebenben Befen. - Der Berth einer 402 jeben Borrichtung erhabt fich nicht bloß mit ber 3wedmäßigkeit bes ihr jum Grunde liegenden Principes und der ihr verliehenen Einrichtung, sondern auch mit ihrer Unabhängigkeit von jeder äußeren hilfe. Luftbrud und der Wasserdampf waren schon in Rewtowen's atmosphärischer Maschine als Bewegungserreger benugt. Allein ein Mensch mußte abwechselnd ben einen Sahn, ber Dampf ben zweiten, ber bas Berbidtungewaffer in ben Cylinder ließ, öffnen und schließen. Der Anabe Potter, ber biese Thatiakeit ben Balancier ber Maschine mittelft einer tinfaden Borrichtung übertrug, verbefferte baber bas Gange in hohem Grabe. Batt's Scharffinn, ber biefen Grunbfag ber Selbstbilfe weiter

<sup>1)</sup> J. R. Mayer, Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel. Heilbronn, 1845. 8. S. 96.

burchführte und ben Dampf durch die Sonderung des Condensators zwedmäßiger benutte, lieferte auf diese Weise eine Erfindung, welche die Eivilisationsverhältnisse der Menschbeit nach und nach umgestaltet.

403 Es läßt fich schon hieraus schließen, daß nicht nur die lebenden Befen bie ibnen zu Bebote ftebenben Rrafte und Stoffe auf bas 3wedmis figfte benugen, fondern fich auch einer größtmöglichen Unabhangigfeit von außen erfreuen werben. Pflangen und Thiere icheiben vermoge ihrer Ginrichtung Berbindungen, die fie nicht brauchen fonnen, aus und segen bie, welche fie jurudbehalten, in organisirbaren Gestalten ab. Bachethum und Zeugung laffen fich fo im Allgemeinen einseben, ohne bag man be sondere Rrafte gu bilfe gu nehmen nothig bat. Die paffende Anordnung bes Bangen macht biefe Endergebniffe bes bochften Grabes ber Selbfte bilfe bentbar. Bas bas eine Gewebe verarbeitet bat, fic aber nicht felbft aneignen fann, bas wandert nach einem bestimmt berechneten Orte, um ale neues Gewebe auszufryftallifiren. Jebes Organ entwidelt fich Es bilben fich überbieg noch Reime, die bas frühere auf biese Beise. Berhaltnig unter gewiffen außeren Ginfluffen wiederholen. Bir nennen fie Anospen, wenn fie noch andere Thatigfeiten am Mutterforper über nehmen tonnen, Gier bagegen, wenn bie Fortpflanzung ibre ausschließ lice Bestimmung bilbet.

Betrachten wir die entwidelten organischen Geschöpfe, so erlangen die Thiere einen weit höheren Grad von Selbständigseit, als die Pflanzen. Ihr Nervenspstem sichert ihnen diesen Borzug. Die Eindrüde der Ausenwelt werden durch seine Bermittelung aufgefaßt und die Gegenwirtungen durch seine Entscheidung festgestellt. Die willführliche Jusammenziehung arbeitet in der Nichtung unserer Selbstbestimmung; die unwilltührliche in der durch die übrigen Berhältnisse bedingten Zwedmäßigseit. Ein Mensch fann daher seine Hände benußen, um sein Leben zu vernichten. Wie aber das Kind nicht weiß, weshalb sich sein Sehloch im Dunkeln verengt und im Hellen erweitert, so ist auch unser Wille nicht im Stande, diese Zwedmäßigseitseinrichtung aufzubeben.

Ginge die Selbstländigkeit und Sethstverbesserung des Organismus aus einem geistign Principe, aus einer Art von Seele im Stahl'schen Sinne, welche die roben Rasen zweckmäßig leitet, hervor, so müßte sie auch einen größeren Spielraum, als ihr wahrhaft gestattet ist, besissen. Alle Krantheiten bestehen aber eben darin, daß die dußeren Sinstüssen den Grad der Gegenwirtung, welchen die Sinrichtung der Organisation möglich macht, bestegen. Die Raschinerie wird dann unmittelbar zerstört oder erhält eine anden Wirtungsrichtung, weil einzelne ursprüngliche Unregungsbräste in regelwidrigen Bahun oder Größen thätig sind. Der Körper unterliegt, wenn das Maaß der Abweichung seine Stadilitätsverhältnisse überwindet. Er erhält sich dagegen in einem gewissen, don der Regel abgehenden Justande, wenn sich beidersei Momente im Gleichgewicht bestahn. Kann endlich die virtuell sich steigernde Kraft der Stadilität die Größe der Verrückung allmählig ausgeben, so wird die Wiederseh der Besundheit möglich.

Dreierlei haupterscheinungen zeugen am Auffallendsten für die funst volle und möglichft zwedmäßige Einrichtung unseres Organismus. Er strebt nur das Passende aufzunehmen und sein großes Ganze tros der Schwankungen der Einzelthätigkeiten beständig zu erhalten. Die organische Anziehung und das organische Gleichgewicht bilden die Folgen dieser Bir-

fungerichtung. Die organische Periodicität lehrt uns aber, wie die Uhr bes lebens zu gewissen Zeiten einzelne bestimmte Schläge hören läßt und wie manche Thätigkeiten in gewissen Perioden in den Gang tommen, in anderen dagegen ablaufen.

Drganische Anziehung. — Die Bildung ber Gewebtheile giebt 406 uns das beutlichke Beispiel bieser Thätigkeitsfolge der Organisation. Ein Capillargefäßnet, das sich in einer Muskelmasse verbreitet, umstridt nicht bloß die Anskelsasen, sondern auch deren hüllen, das Zellgewebe, das sie verbindet, und die Nerven und die Lymphgefäße, die sie durchsegen. Dieselbe Ernährungsstüssigseit, die aus ihm ausschwist, muß alle diese versichebenartigen Gewebe erhalten und vergrößern. Die Muskelsaser wird daher andere Stosse, als das Zellgewebe, die Nerven und die Lymphgesläße anziehen. Sie kann nicht bloß die sesten Absase ohne Unterschied, wie ein in eine Flüssigkeit gehängter Arpstall, auf ihrer Oberstäche aufwenen, sondern muß in bestimmter Weise auswählen, um eine gleichartige Bergrößerung zu erreichen.

Die Krantheitserscheinungen beweisen wiederum, daß diese Art von 407 Selbstbestimmung ihre durch die Organisation bedingten Grenzen hat. Bricht ein Mensch einen Knochen, so erzeugt die Ausschwitzungsmasse, welche die Bruchenden verkittet, Knochensubstanz in der Nähe der verletze ten Steletttheile. Der Zusammenhang wird wieder so durch einen Callus hrizestellt. Haben wir dagegen einen Muskel der Quere nach durchschnitzten, so vereinigt er sich durch Narben= und nicht durch Muskelsasern, within durch ein ungleichartiges Gewebe, das wenigstens die Störung des Insammenhanges ausseht. Leidet aber ohnedieß ein Mensch, der einen Knochen gebrochen hat, an einer Entmischungskrantheit, so kann selbst sede schere Bereinigung der Bruchenden ausbleiben. Die gleichartige organische Anziehung und die Zweckmäßigkeit des Endergebnisses gehen gleichzeitig verloren.

Die Rachbarsympathien, die auf dem Gebiete des Stoffwandels 408 auftreten, gehen aus einfacheren Berhältnissen hervor. Wenn nicht selten ein Katarrh der Rase einen entzündlichen Justand der Bindehaut des Ausges nach sich zieht, so rührt dieses von gewissen Erscheinungen des Blutslauses und der Absonderungen, die wir in der speciellen Physiologie kennen lernen werden, her. Die Störungen, die einen Punkt getrossen haben, pkanzen sich von Stelle zu Stelle längs gleichartiger Flächen, welche ähnsliche Grundbedingungen darbieten, sort. Das Leiden einer Schleimhaut trägt sich dann auf eine benachbarte über. Der Nasenkatarrh verdindet sich beihalb häusig mit katarrhalischen Beschwerden des Rachens, der Eukahischen Trompete und der Athmungswerkzeuge. Ein verdordener Rassmischen Trompete und der Athmungswerkzeuge. Ein verdordener Rassmischen Trompete und eine Reizung des Eierstockes auf die der Tuben und der Gebärmutter.

Das Rervenleben bietet viele abnliche Erscheinungen bar. Ift eine 409 Rervenfaser fart angeregt, so werden benachbarte Fasern, die in ihrer Rabe in ben Organen ober bem Gehirn und Rückenmart verlaufen, zur

Mitleidenschaft angeregt. Die harmonischen Bewegungen der Augennutkeln, der Athmungsmechanik, der Bauchpresse und ähnliche im gesunden Leben auftretende Borgange beruhen auf solchen Zustanden der Bertheilung der Rerventhätigkeit. Sie sind es, die viele gleichartige oder ungleichartige Wirkungen unter Krankheitsverhältnissen hervorrusen. It ein Mensch an einem Auge durch Lähmung der Neshaut erdlindet, so verfällt auch leicht das zweite dem gleichen Schickfal. Schmerzen in einem Rervenzweige veranlassen häusig ähnliche Leiden in anderen Stämmen, die in seiner Nachbarschaft in der Peripherie, im Gehirn oder im Rückenmart vertheilt sind.

Die Begriffsverbindung, die uns von Gedanken zu Gedanken forts führt, das Gedächniß, das uns verwandte Borstellungen zurückruft, die Phantasie, die ähnliche zusammenkettet, die Reigung zu Beschäftigungen, welche mit dem Talente und der Geistesrichtung harmoniren, und selbst das egoistische Princip, das seden Menschen beherrscht und nur durch Bernunft oder Gefühl unterdrückt wird, fußt ebenfalls auf jenem höheren Anziehungsgesetze, das unsere körperlichen und geistigen Thätigkeiten allseitig durchdringt.

Aussührliche Darstellungen der Nachbarspmpathien finden sich in J. Honle, pothologische Untersuchungen. Berlin, 1840. 8. S. 83 fgg. und J. Budge, Allgemeine Pathologie als Ersahrungswissenschaft. Bonn, 1842. 8. S. 31 fgg. Die sämmtlichen bier gehörenden Erscheinungen ersäutert noch hen se von neuerem Standpunkte in seinem Handbuch der rationellen Pathologie. Braunschweig, 1846. 8. Bb. I. S. 204 fgg.

Drganisches Gleichgewicht. — Die einzelnen Werkzeuge bes Körpers verhalten sich, wie verschieden gerichtete, veränderliche Kräfte, die einen Punkt, den Gesammtausbruck der Lebensthätigkeiten, zum Ziele haben. Soll nun das Uhrwert des Organismus seinen regelmäßigen Gang behaupten, so muffen sich die Wirkungen der verschiedenen Upparate wie Gewicht und Gegengewicht verhalten. Das eine wird dann um eben so viel steigen, als das andere sinkt.

Die Erscheinungen bes Stoffwechsels erharten wiederum diese Gleichgewichtsverhaltnisse am deutlichsten. Die Berbindungen, die Berdaung und Einsaugung dem Blute zusühren, werden ihm in anderen Formen durch die Absonderung und Ernährung entzogen. halten sich Einnahmen und Ausgaben im Erwachsenen das Gleichgewicht, so kehren in kurzer Zeit Blut und Körper, gleich der Junge der Wage, auf ihren früheren Stand zurück. Beide wechseln aber in durchgreisendem Naaße, so wie die regulirten Beziehungen längere Zeit gestört werden.

Die einzelnen Thatigkeiten stehen überdieß in wechselseitigem labilen Gleichgewicht zu einander. Sie verhüten hierdurch manche Gefahren, die sonst dem gesammten Organismus drohen würden. Erinken wir viel, so geht auch mehr Wasser durch den harn ab; es belästigt daber nicht die übrigen Organe. Ift die hautausdunftung unterdrückt, so sondern die Schleimhäute größere Mengen von Flüssigkeit aus. Ratarrh und Durchfall solgen deshalb auf der Stelle nach. Ein Organ opfert sich in diesem Falle, um Störungen des Ganzen zu verhüten.

Bir werden in der speciellen Physiologie seben, daß abnliche Gleich: 413 gemichteverhaltniffe ben Reigbarteiteerscheinungen einzelner Draangruppen jum Grunde liegen. Gin örtliches Gleichgewicht beberricht aber auch noch alle Birfungen, bie mit ben Rerven und ben beweglichen Theilen in Begiebung fleben. Die Beit und bie Starte ber Unregung befinden fich bier auf ber einen, die materiellen Organisationsverbaltniffe bagegen auf ber anberen Seite. Dauert ein Einbruck ju lange fort ober ift er in furger Beit ju groß geworden, fo erschöpft fich bie Reigbarteit, weil die Ausgabe an Birfung bie indeg Statt findende Stoffeinnahme, Die bas Aeguivalent ber Kraft bilbet, übersteigt. Mangelt ber Reig, fo mangelt auch bie Anregung jur Stoffbewegung und Krafterzeugung. Die mögliche Die mogliche Thatigfeit finft daber in diesem Kalle. Salten fic bagegen Reis und Ernabrung langere Zeit bindurch in paffendem Bleichgewicht, fo erhobt bie Kortbauer biefes Buftandes bie Große ber Stoffbilbung und ber Rraft. um einen mechanischen Ausbrud zu gebrauchen, auf virtuellem Wege. Die gunftigen Ginfluffe ber Uebung laffen fich auf biefe Urt erflaren.

Drganische Pertodicität. — Die Gefesmäßigkeit, die sich im 414 Raume als Symmetrie ausdrückt, erscheint zeitlich im Gewande der Pestiodicität. Beiderlei Arten von Normen durchdringen die lebende Welt. Die Erforschung der organischen Periodicität stößt deshalb auf die größeten Schwierigkeiten, weil größtentheils die Einstüsse der Individualität und der äußeren Nebenverhältnisse das ursprüngliche, oft nur leise angesdeutete Geses in den hintergrund drängen. Da sie aber den allgemeinsstem Ausdruck aller physiologischen Einzelwirkungen einer Thätigkeit oder bes Gesammtlebens bildet, so bleiben uns ihre Ursachen saft gänzlich uns bekannt.

Die Bedingungen, welche den Wirfungen des ausgebildeten Körpers 415 den Stempel der Periodicität verleihen, können in der Einrichtung des Organismus oder in äußeren Einstüffen liegen. Wenn die weiblichen Regeln in bestimmten Zeiträumen wiederkehren, so liegt hier möglicher Beise ein ähnliches Verhältniß, wie bei dem Schlag- und dem Triedwerke einer Uhr zum Grunde. Dieses geht, gleich den übrigen Lebensthätigkeisten, unaufhaltsam fort. Zenes dagegen arbeitet nur zu gewissen Zeiten, die in bestimmten Zwischenräumen auftreten. Der Wechsel von Schlaf und Wachen läßt sich unter einem ähnlichen Gesichtspunkte auffassen. Nanche Wirkungen des Lebens müssen ausruhen, damit nicht die Kraftsausgaben die Einnahmen überschreiten, damit in stillen Zeiten für stürsmische gesammelt werde.

Es läßt sich mit Recht annehmen, daß die Regeln und der Schlaf nicht die einzigen Erscheinungen, die von selbst gewisse periodische Schwankungen darbieten, sein werden. Der herzschlag, die Athmung und alle von ihnen abhängigen Lebensverhältnisse, deren Thätigkeiten einen pulsatorischen Gang einhalten, sinken und steigen wahrscheinlich periodisch. Die Schwankungen, die äußere Nebenverhältnisse nach sich ziehen, greisen aber hier in solchem Grade durch, daß es saft unmöglich wird, den Einssufins der zeitlichen Typen zu ergründen (§. 191.)

Da unfer Organismus von den Wechselerscheinungen ber Umgebung abhängt und diese mit den Berhältnissen des Jahres, der Monate und des Tages in Berbindung stehen, so kann sich auch sebe aftronomische und me:

teorologische Periodicitat auf die Lebensthätigkeiten übertragen.

Eine andere Art zeitlicher Reihenfolge druckt fich in den Entwickelunge zuständen ber organischen Wesen aus. Die Beränderungen, die ihre Körpermasse und mithin auch ihre Thätigseiten erleiden, sind an gewisse Zeitsabschnitte gebunden. Sie sprechen sich durch die Wirkungen der verschiedenen Lebenbalter, die Epochen der Pubertät, der Revolution des weiblichen Geschlechtes und ähnliche Borgänge aus. Diese fortwährende Umbildung der lebenden Wesen wirkt auch wieder auf die bleibenden periodischen Erscheinungen zurück. Der Gang des Uhrwertes und seine Abhängigkeit von äußeren Einflüssen wechseln daher mit den Jahren. Die Erforschung der stabilen Periodicität stöft hierdurch auf neue Schwierigkeiten.

Benutt man eine große Reihe von Fällen, so zeigen viele Birfungen, bie im Einzelnen in hohem Grade schwanken, bestimmte und unversänderliche Zahlengesetze. Es erscheint z. B. als zufällig, ob eine Frau ein Mädchen ober einen Knaben zur Welt bringt. Untersucht man aber biesen Punkt für viele Tausende von Geburten, so sindet man, daß immer mehr Knaben, als Mädchen in ganz Europa auftreten. Die Regelmäßigseit geht so weit, daß in den verschiedensten Ländern 104 bis 109 Reugeborene männlichen Geschlechtes auf 100 weibliche kommen. Besäße man ausgedehutere statistische Tabellen, so würde wahrscheinlich selbst diese

Breite ber Schwankung hinwegfallen.

Bollen wir uns eine Einsicht in die periodischen Berhältnisse der lebenden Wesen verschaffen, so ist der statistische Weg der einzige, der zum Ziele führen kann. Die Zeit, innerhalb der die Regeln der Frau wiedertehren, wechselt in hohem Grade nach Berschiedenheit der Individualität und selbst mit der Mannigsaltigkeit der Rebenverhältnisse, die eine Person zu einzelnen Zeiten darbietet. Es wäre vergebliche Mühe, eine Gesenwäßigkeit unter den vielen Ausnahmen aufzusuchen oder eine scheindare, in Einzelfällen gesundene Norm auf andere überzutragen. Vergleichen wir aber die Menstruationszeiten vieler Frauen, so sinden wir, daß die meisten von ihnen nach vier Wochen unrein werden und der Durchschnitze werth 28 Tage und einen bestimmten Bruch beträgt. Die Dauer der Schwangerschaft, der Eintritt der Pubertät oder der Kevolution, die Rehrgeburten und andere Lebenserscheinungen führen, wie wir am Schlusse speciellen Physiologie sehen werden, zu ähnlichen Ergebnissen.

9 Sollen aber statistische Gesetz ber Art einen sicheren Werth besten, so durfen nicht die einzelnen Grundzahlen, von benen sie ausgehen, Fehlerquellen barbieten. Bestimmten wir die Mittelwerthe ber Periodicität ber Regeln nach einer vorherrschenden Menge bleichsuchtiger Mabchen ober die Schwantungen ber Quantität einer Absonderung nach einer unvolltommenen chemischen Methode, so könnten die Endzahlen keine sicheren

und mahrhaft aufflarenden Schluffe gestatten.

# Specielle Physiologie.

Erfte Abtheilung.

Die Lehre vom Stoffwandel.

• • • • -

Die Lehre von dem Stoffwandel oder den pflanzlichen Tha. 420 tigkeiten der thierischen Besen betrachtet, so sehr es angeht, die in ihr Gebiet gehörenden Erscheinungen von physitalisch-chemischem Standpunkte. Sie schließt sede Erläuterung der Ursachen der in ihnen wirksamen organischen Borgange aus, faßt die Jusammenziehung, die in den Werkzeugen des Stoffwandels thätig ift, als gegebene mechanische Kraft auf und schildert nur die Drudwirkungen und Ortsveranderungen, die durch sie vermittelt werden. Die spätere Darstellung des Nervenledens dagegen beshandelt die nervösen Anregungen, die diesen mechanischen Erscheinungen zum Grunde liegen und sie in zwecknäßiger Beise zu einem Ganzen verskinden.

## Berbanung.

### 1. Nahrungsmittel.

Hunger und Durst. — Der fortwährende Umsatz bes lebenden 421 Körpers, die Speisung, die alle Wertzeuge des Organismus für ihre Thästigkeit nöthig haben, der Abgang nicht mehr tauglicher oder unbenutter Stoffe, den der Harn, der Roth, die Lungen und die Hautausdünstung, so wie manche andere Absonderung vermittelt, und die in gewissen Les denszeiten auftretende Massenvergrößerung machen es nothwendig, daß neue zu sernerer Aneignung dienliche Stoffe dem thierischen Geschöpfe zus geführt werden. Die Nahrungsmittel, die als Speise und Trank in den Darm gelangen, genügen vorzugsweise diesem Bedürsniß. Die Berdauung bereitet sie mechanisch und chemisch vor, damit das Berstüssigte in das Blut und von da in den übrigen Körper dringe. Diesenigen Stoffe dagegen, die sich nicht allgemeiner ihrer Unlöslichkeit wegen versbreiten können, vermischen sich mit Ueberresten einzelner Absonderungen, um später den Körper in der Form von Ercrementen zu verlassen.

Die Empfindung bes hungers, 1) die ben Trieb nach fester Rah- 422

<sup>7)</sup> F. Geil, A. Kindscher, De fame. Berolini, 1828 S. Fr. Tiedemann, Physiologie der Menschen. Bd. III. Darmstadt, 1836, S. S. 22 — 56.

rung ausbrudt, fleigt und fällt im gefunden Buftanbe mit ben Beburf: niffen bes übrigen Organismus. Der Saugling, beffen Rorpermaffe schnell machsen soll, bungert öfter, als ber Erwachsene. Ein Jungling, ber fich seiner geschlechtigen Entwidelung nabert ober in ihr befindet und fich auffallend vergrößert, fattigt fich erft burch reichlichere Speisung. Wird wieder ein Kranker gesund und erwacht auf Diese Beise sein Rorver zu neuer regerer Thatigfeit, fo verftartt fich auch feine Begierbe nach Der Aufenthalt in falten Gegenben ober in trodener Nabrunasmitteln. reiner Bergluft, jede Art von Bewegung, Die Steigerung bes Athmungeprocesses, wie fie bas Singen, Sprechen und abnliche Beranlaffungen nach fic sieben, febe Bermehrung von Abgangen, bie nicht unmittelbar von ben Buftanben bee Darmes abhangen, 3. B. Samenverlufte und Schweiße, erhöhen nicht blos bie Ausgaben, sondern verftarten auch ben Appetit ober ben Ausbruck bes Erganzungsbedürfniffes. Er vermindert fic bagegen im vorgerudteren Alter, wenn ber Organismus nur mit Dube feinen Bestand erhalt, alle Ausgaben möglichft fpart und von ben Einnahmen Nichts gurudlegt; er finft in warmeren Rlimaten, in beigen Sommertagen, in feuchten Rieberungen, bei fortgefestem Aufenthalte in bumpfen Zimmerraumen und burch ben Mangel an geboriger Rorperbe wegung. Manner bungern im Durchschnitt ftarter, als Krauen, sangub nische und an lebhafte Thatigfeit gewöhnte Menschen öfter, als phleg-Das weibliche Geschlecht ift in ber Regel baufiger, aber bafür weniger auf ein Dal.

Die Gewohnheit beherrscht diese Regungen in ausgedehntem Raaße. Sie bestimmt nicht nur die Zeit, zu welcher der Hunger eintritt, sondern auch die Stärke, mit der er sich kund zu geben psiegt. Menschen, die viel essen, werden durch ihren Appetit an die Nahrungseinnahme häusign und dringender gemahnt. Verleitet sie immer der Gaumenkigel, ihre Bedürfnisse über die Maaßen zu befriedigen, so erhöhen sie nur ihre Triebe durch diese unzwedmäßige Erziehung ihrer Verdauungswertzeuge. Sie hundern und essen daher mehr, als ihre übrigen Organisationsverbältnisse voraussegen lassen

Da ber Hunger von einer subjectiven Thätigkeit der Nerven ausgeht, so beherrschen ihn auch dieselben Gesese, die viele andere Erscheinungen des Nervenspstems bestimmen. Befriedigen wir den Appetit nicht, so erhöht sich die Empsindung im Anfange und geht selbst in ziemlich lebhaften Schmerz über. Hat dieses aber eine Zeit lang gedauert, so kumpfi sich das Gefühl ab. Nehmen wir auch gern Speisen nach längerem Fasten, so qualt uns doch dann nicht mehr jene Hungerpein, die früher in so hohem Grade belästigte.

Geistige Beschäftigungen lassen oft die Eindrude peripherischer Rerven in ben Hintergrund treten. Ein Kind kann baber seinen Bunger burch bas Spiel, ber Arbeiter burch seine Thatigkeit und ber Gelehrte burch bas Studium vergessen. Ein Mensch bagegen, ber sich langweilt, ben nichts zerftreut und beschäftigt, sehnt sich eher nach Speisen und wird heftiger an seine Rahrungsbedursnisse gemahnt. Bermehrter Appetit solgt

nicht felten ftarten Explosionen bes Nervenspstems, wie sie das Erbrechen, ben Beischlaf und künstliche Samenverluste begleiten. Dauerte aber bie Aufregung lange fort ober stimmte ber Eindruck von vorn herein herab, so werden auch die Gefühle stumpfer. Rummer und Schreck vermindern den Appetit und die Ruhe des Schlases bewältigt den hunger für den Augenblick.

Dertliche Reigmittel, wie Pfesser, Ingwer und andere Gewürze, 426 weingeistige Getränke, manche Salzverbindungen, bittere Pflanzenertracte und selbst kaltes Wasser können den Trieb der Nahrungseinnahme versgrößern. Diese Wirkung kommt ihnen aber nur so lange zu, als sie vorübergehend reizen und die Empfänglichkeit der Magennerven erhöhen. Greisen sie tieser ein, so erregen sie eher Schmerz und Entzündung. Hat die Gewohnheit ihre nächsten Einflüsse beseitigt, so bleiben sie ersfolglos oder stumpsen im Gegentheil die regelrechte Empfänglichkeit ab. Ein Mensch, der seinen Magen mit gewürzhaften oder pikanten Speisen zu reizen psiegt, sieht sich bald genöthigt, zu stärkeren Gaben dieser kunstelichen Anregungsmittel überzugehen. Der Branntweintrinser verliert seinen Appetit um so mehr, je weiter er in seinem unglücklichen Triebe sortschreitet.

Rarfotische Mittel verringern die Rervenerregung, aus der das hungergefühl hervorgeht. Das Rauchen des Taback oder das Opium kann es daber für den Augenblick verbrängen.

Zweierlei andere Verhältnisse, die Beschaffenheit des Blutes und 427 der Gebilde, in denen die thätigen Nerven endigen, bestimmen noch die Erscheinungen des hungers, gleich denen anderer nervöser Wirkungen. Gelingt es, die neuen nöthigen Stoffe auf ungewöhnlichem Wege der Blutsmasse einzuverleiben, so stillt sich auch der Nahrungstrieb für den Augenblick. Erhalten wir daher einen Menschen, der Nichts verschlucken kann, durch passende Alpstiere, so mindert sich sein hungergefühl. Bäber von Milch oder Fleischrühe können verhältnismäßig eben so gut sättigen, als wenn diese Berbindungen durch den Mund eingeführt worden wären. Ihr Nusen steigt oder fällt nur mit der Menge der wahrhaft aufgenommenen und zur ferneren Berarbeitung geeigneten Berbindungen.

Störungen, welche die Ragenschleimhaut in Unordnung bringen, ge- 428 ben sich bald durch Unregelmäßigkeiten des Appetits zu erkennen. Er schwindet, wenn die Menge des abgesonderten Schleimes zunimmt oder der ganze Berdauungsprocest tief greifende Beränderungen erleidet. Die trankhafte Beschaffenheit des Magenschleimes und eine Verstimmung, die von den Hungernerven oder deren Centraltheilen ausgeht, kann ihn nasturwidrig erhöhen oder Dinge, die sich gar nicht zu Nahrungsmitteln eigsnen, mit großer Begierde aussuchen lassen.

Die mechanischen und demischen Borstellungen, die sich altere Forscher von den Ursachen des hungers bildeten, widerstreiten größtentheils den Thatsachen, welche die unbefangene Beobachtung liefert. Burde diese Empfindung durch eine Berrung der Magennerven bedingt, so mußte schon die Anfüllung des Magens mit Gasen sättigen. Seitige Bewegungen, wie sie bei dem Erbrechen vorkommen, wurden dann am leichtesten den Trieb des Nahrungsbedurfnisses hervorrusen.

Da ber Magensaft zur Beit bes Fastens in sparsamstem Maate abgesondert wird und überhaupt teine irgend bedeutende Aeptrafte in dem gesunden Bustande besit, so tann auch nicht bas Sungergefühl von der chemischen Birtung, die der Magenichtem auf die Nerven oder die Lymphgefäße (Dumas) ausübt, herrühren. Diese gröberen mechanischen oder chemischen Unsichten, die in früheren Beiten hier, wie in anderen Abschnitten der Physiologie herrschten, gehören nur noch der Geschichte der Wiffensaft an

Die Ursache des hungergefühls ift eben so dunkel, als die der Taft empfindung. Beibe laffen fic aber mit einander vergleichen und bie auf gewiffe Grenzen zurudverfolgen. Sie bilben eigenthumliche Lebenbange: rungen ber Rerven, bie nur, ihren faturlichen Schranten unterworfen, zwedmäßig bleiben, fic aber fonft in Schmerzenseinbrude verwandeln. Die unpassende Wirfung fann durch Berftimmung ber Rerven oder burch außere Einfluffe erzeugt werben. Beibe Erscheinungen bangen von bem regelrechten Buftande ihrer peripherischen Gebilbe und ber Blutmaffe, Die fie belebt, ab. Wie bie schwielige Sand ichlechter taftet, fo bungert and ber schleimige Magen in geringerem Grabe. Die haut beantwortet bit Stodung des Blutes, die in ihr eingeleitet worden, durch Taubsein, und Die Buschnurung ihrer Nerven burch Ameisenlaufen ober Prideln; ba Magen ben Mangel an Speisen burch hunger und bie tranthafte natürliche ober fünftliche Berstimmung seiner Nerven burch Ragen und bumpfes Stechen. Leiben bes centralen Rervenspftems tonnen eben so gut täuschende Gefühle ber Saut, als irrthumliche Angaben bes Rahrungebe: durfnisses veranlaffen. Berhältniffe, bie icon oben (§. 422.) im Allgemeinen angebeutet worben, beren einzelne Urfachen jedoch noch unbefannt find, bedingen ben Unterschied, daß die Wirkungen bes Taftens nur aufer ren Wiberftanben, bie bes hungers bagegen bem Mangel fefter Stoffe folgen.

Der gesunde Mensch zieht den möglichsten Rusen aus den eingenommenen Natrungsmitteln. Sein Speisededurfniß steigt daher nur nach Maaßgade seines Verbausches. Muß dagegen die Natur einen Theil der dargebotenen Stosse krankhafter Verhaltnisse wegen unbenut entsassen, so steigert sich auch der Trieb nach Nahrung in regelwidriger Weise. Menschen, die an Harnruhr leiden, Personen, beren Michbrudgang zerrissen oder verstopft ist, stroppulöse Kinder, deren Getrösdrüsen unwegsam geworden, manche Leberstanke oder Unterseibsseidende überhaupt verzehren dechalb größere Massen, als ihre übrigen Zustände sonkt sodern. Fernere Abmagerung begleitet ihr unzwedmäßiges und nuploses Essen. Alchnliche Regungen von Heißhunger (Bulimus) können auch durch eine krankhafte Beschasseinheit des Magenschleims oder durch Versimmungen, die oft von den Eentraltheiten des Nervenspstems ausgehen, bedingt werden. Wir sinden sie oft von den Eentraltheiten des Nervenspstems ausgehen, bedingt werden. Wir sinden sie beschalb häusig in hopochondrischen und hosterischen Versonen schlagt nicht selten in die Sehnsucht nad einer eigenkhumlichen Beschaften heit der Einnahmen um. Die Gesüsse, die manche Reconvalescenten oder Schwangere äußeren, sußen bisweilen auf zweckmäßigen Trieben, nicht selten dagegen auch auf diesen Phantassesischen, welche die Gewohnheit und die anerzogene Denkweise des leidenden Menschen begünstigen. Die Freude, mit der manche hysterische Frauen Kreide verzehren oder Bathe der Wände genießen, beruht auf den gleichen zweideutigen Verhältnissen

Die Appetitlosigkeit (Anorexia), welche bie meiften gastrifden Leiden begleitet, bildet wahrscheinlich den Ausdruck der örtlichen oder allgemeinen Nervenverstimmung, bie jene Buftande begleitet. Während sich nicht immer ihre entiernten Ursachen genau verfolgen laffen, wird und die Lehre von der Nerventhätigkeit zu manchen Thatlachen subführen, die wenigstens einzelne Punkte dieses dunkeln Gebietes zu erläutern im Stande sind.

. Befriedigen wir auch haufig ben Durft mit Auflösungen fester Kors 430 per ober mechanischen Mengungen flüssiger und bichter Berbindungen, so sind es boch immer nur die Feuchtigkeitsmaffen, welche hier die Rolle bes Sättigungsmittels übernehmen. Wasserreiche Früchte, wie Birnen, Apriscofen, Melonen, Gurten, können daher eben so gut, als Getrante zum Bitle führen.

Alle Ursachen, die den Wasserverlust des Blutes erhöhen oder ernies 431 drigen, vermehren oder vermindern auch das Dursgefühl. Es vergrößert sich daher, wenn die warme Luft die Berdunstung in unseren Lungen oder an unserer Haut verstärft, wenn rasche Bewegung diese Gelegenheitsursachen begünstigt oder der Genuß von Salzen mehr Feuchtigkeit zu ihrer Ausösung nöthig macht und die Menge des ausgeschiedenen Harnes ershöht. Ein Fieberfranker sodert immer frische Getränke aus dem gleichen Grunde. Ein anhaltendes Bad dagegen kann wenigstens den Durst für den Augenblick befriedigen.

Dertliche Reize ziehen oft die gleichen Folgen nach sich. Sat der 432 Luftftrom, der bei dem Sprechen oder Singen langs der Gebilde der Mund-Rachenhöhle dahinstrich, die Oberstächen dieser Theile ausgetrodnet, so fündigt sich das Durchseuchtungsbedürsniß durch Durstempsindung an. Sie mindert sich schon, wenn man nur eine Zeit lang einen Schnitt einer frischen Eitrone im Munde balt.

Da hige und Durft bis zu einem gewissen Grabe hand in hand 433 geben, so find es vorzugsweise die kalten Getränke, die wir als Waffe gegen die Belästigung der Wärme gebrauchen. Wir versegen sie mit Ruskm mit geringen Mengen weingeisthaltiger oder leicht verdunstender Flüssligkeiten, damit die latente Berdunstungswärme dieser Beimischungen die Temperatur des Blutes und die des Körvers überbaupt abküble.

Die Ursachen des Durftes sind noch eben so duntel, als die des hunsgere. haben wir es bei diesem mit einer subjectiven Thatigfeit der Masgemerven zu thun, so gehört sener der Wirkung der nervösen Gebilde der MundsRachenhöhle an. Der allgemeine und örtliche Feuchtigkeitsmangel des Blutes oder der Schleimhaute, in denen sich der Sig der Durftempsindung kund giebt, wird von ihnen mit großer Punktlichkeit wahrgenommen.

Die nothwendigen Folgen ber Diffusionserscheinungen (§. 126.) wur= 434 ben von einzelnen Schriftstellern als Ursachen ber bursterregenden Eigensichaften des Rochsalzes und anderer Alfaliverbindungen, wie des schwesselsqueren Ratrons oder der schweselsqueren Magnesia, angesehen. Emspfängt der Magen diese Stoffe in fester Form, so entziehen sie dem Blute und der Ernährungsstüssseit Wasser, die ihre Lösung mit den umgedensten Berbindungen in Gleichgewicht ist. Der Durst, der dem Genusse gesalzener Körper folgt, druckt daher den Feuchtigkeitsverlust, den tie Blutmasse augenblicklich erleibet, aus.

Rehmen wir einige Prisen Rochsalz, von benen sebe 1/2 Grm. wiegt, so entziehen fie eine gewisse Feuchtigkeitsmenge bem Magenblute und löfen sich in ihr auf. Wir durften beshalb eben so gut, als wenn wir die

Gebilde unseres Rachens vertrodenen lassen. Befriedigen wir das Bestürfniß, so trinken wir so viel, daß die Salzlösung dunner, als das Bint ift. Sie geht daher leicht in den Rreislauf über und wird größtentheils in den Nieren abgeschieden. Burde aber eine größere Salzmenge eingessührt, so dauert die Wirkung im Darme fort. Die Flüssigkeit such immer mehr Basser aufzunehmen, bleibt ihrer größten Menge nach im Rahrungscanal, reizt ihn, vermehrt seine Bewegung und seine Schleimabsonderung und erregt endlich auf diese Beise den Durchfall. Der Durk mußte natürlich hierbei stärker werden und längere Zeit anhalten.

Eine genauere Betrachtung lehrt, daß Borftellungen der Art nicht einmal für die Ginfluffe ber verschiedenen Salze ausreichen. Denn ihre Fähigfeit, Durft zu erregen, steht in keinem geraden Berhaltniffe mit der Begierde, Baffer aufzunehmen. Der Genuß der hygrostopischken Substanzen mußte übrigens am ehesten den Trieb nach Getranken rege machen— eine Kolgerung, die sich auch nicht immer in der Erfabrung bekättigt.

Bachsen die Bafferausgaben des Körpers in der harnruhr ober bei übermäßigen Schweißen, so wird auch die Trintbegierde fteigen. Der übermäßige Durft (Polydipsin) kann noch in ähnlicher Beife, wie der heißhunger, burch Nervenverstimmungen bedingt werden.

435 Beschaffenheit ber Rahrungsmittel. — Soll eine Speise nährende Eigenschaften besitzen, so muß sie nicht nur eine gewisse Menge Wassers, sondern auch eine hinreichende Masse organischer Stoffe führen. Denn die Thiere find nicht im Stande, ihre seuerflüchtigen Berbindungen aus blogen unorganischen Subftanzen berzustellen.

Es fommt zwar vor, daß Menschen Rieselsteine, Glas ober Metallftude verschluden. Diese werden aber nicht einmal ihrem größten Theile nach aufgenommen, sondern durchlaufen den Darm ihrer Schwerlöslichkeit wegen und geben früher oder später mit dem Rothe davon. Das Benige, das in das Blut übertreten kann, hat, wie die Rieselsaure, keine besondert Wirtung, oder greift sogar, wie die Metallverbindungen, schällich ein.

Gewohnheit ober Noth führen bisweilen die Menschen dazu, Erdarten ober ähnliche Körper als Nahrung zu genießen. Die Otomaken und Gniamos in Guiana verzehren Thon zur Zeit der Anschwellung des Orenoko; die Neu-Calebonier einen grünlichen Speckftein und die Bewohner der Antillen verschiedene erdige Substanzen. 1) Die Lappländer gebrauchten zu ihrem Brote einen Infusorienpanzer führenden Trippel und andere Bölker thonigte ober kreibeartige Erden. Rleine Mengen solcher Massen wurden ober werden noch in verschiedenen Reichen des Erdballs als Leders bissen genossen.

Alle biefe Einzelfälle beweisen aber eben nur, bag unorganische Substanzen keine Nahrungsmittel bilden. Manche der genannten erdigen Maffen enthalten noch eine nicht unbedeutende Menge organischer Bersbindungen; andere dienen nur als Nebenmittel, den Magen zu füllen und augenblicklich zu beruhigen, nicht aber den Körper zu ernähren. Bie aber

<sup>1)</sup> Fr. Tiedemann, Physiologie. Bd. III. S. 77 fgg.

ber anhaltende Genuß unpassender Berbindungen der Art die Gesundheit untergrade, wissen die Reger am besten. Sie verzehren nicht selten absächtlich größere Massen von Erden, um sich trant zu machen und sich auf diese Beise ihren schweren Arbeiten zu entziehen. Haben sie ihre traurigen Bemühungen eine Zeit lang fortgesett, so leidet nicht blos ihre Berbauung, sondern sie verlieren auch ihre Körpertrast, werden bleich und wassersüchtig und geben zulett an Auszehrung zu Grunde.

Richt alle organischen Berbindungen unterhalten ben Umsat 436 bes lebenden Körpers in passender Beise. Die erste Bedingung der Rahrhaftigkeit bildet ihre Aussöslichkeit in den Körpersästen. Das rohe Stärknehl wird nicht von den mäßrigen Lösungsmitteln des menschlichen Organismus bei der Temperatur seiner inneren Theile aufgenommen. Es geht aber durch sie in andere Formen oder Berbindungen, welche diese Eigenschaft bestigen, über und erhöht hierdurch die Fähigkeit, als Speise zu dienen. Die härteren verholzten Pflanzengebilde widerstehen mit mehr Krast. Die dichten Pflanzentheile können daher den Darm eben so unsversehrt durchlausen, wie Rieselsteine, die nur wenig für das allgemeine Beste abgeben.

Effen wir sangere Pflanzentheile, so werden meist ihre Zellenwände nach und nach ausgelöst. Sind sie dagegen mit sesten Ligningebilden verwischt, so geben diese nicht in Milchsaft oder Blut über. Der Organismus sondert sie ab und das Mikrostop weist ihre einzelnen Bruchstücke im Kothe nach. Er enthält daher die Ueberreste der harten Oberhaut, der hüssen, der Spelzen und ähnlicher Pflanzenstäcke, die wir in den Gemäsen verzehren. Die Ercremente des Pferdes geben das Stroh, das dunch den Magen eingeführt worden, zermalmt und ausgezogen zurück.

Sind nahrhafte Berbindungen in ftark verholzten Hüllen eingeschlofjen, so hindern diese beren Berdauung gleich einem hermetischen Ueberzuge. Rirsch- und Pflaumenkerne, die durch den After entleert werden, schließen baber noch ihr weiches Eiweiß und ihren Embryo wie im frischen Zustande ein. Die Ratur benutt sogar Umstände der Art zu anderen Zweiken. Sie läst einzelne Bögel Samen an gewissen Orten verschlucken und an anderen in ihren Rothmassen entleeren und macht sie auf diese Weise zu lebenden Trägern der Reime der Gewächse.

Einzelne thierische Stoffe widerstehen mit gleicher Kraft den Ber- 437 danungssätten. Horngebilde, wie dide Oberhautschichten, Haare, Nägel, sedern, Schuppen und ähnliche Theile, oder sehr kalkreiche Massen, wie Knochen, Jähne und harte Schaalen, besigen diese Eigenschaft am häusigken. Die Stärke, mit der sie ihren Justand dem Organismus gegensüber behaupten, hängt nicht bloß von ihrer eigenen Mischung, sondern auch von dem Grade ihrer Berkleinerung, der Dauer des Aufenthaltes im Darm und der Natur der Berdauungsfäste ab. Es können daher ihre Berhältnisse, wie die der härteren Pflanzengebilde, mit Berschiedenheit der Versonen und der Zustände wechseln. Durchfall und Ruhr führen häusig Theile, die noch der gesunde Körper bewältigt, in größeren Massen und unversehrt ab.

...

Wird aber auch eine Berbindung verflüssigt und dem Blute mitgetheilt, so entscheiden erst ihre übrigen Eigenschaften, welche Rolle sie in dem Organismus übernimmt, ob sie als wahre Rahrung wirkt, gleichgültiger den Körper durchsett oder ihn selbst giftartig zerkört. Bir werden später sehen, daß man meist noch nicht die Grundbedingungen, welche diese Fragen entschen, kennt. Die Erfahrung allein muß daher hier nach ihren zufälligen Ergebnissen leiten. Manche Berbindungen zersören das Lebensspiel aller Geschöpfe. Andere dagegen können den Thätigkeitswechsel eines Wesens beeinträchtigen und den der übrigen unterstüßen.

600 eine verzehrte Maffe bem Körper zum Rugen gereichen, so muß fie ihm die Möglichkeit barbieten, ben Bedarf seiner Organe und seiner Ausscheidungen zu beden. Berbindungen wie Fett, Proteinförper, harnstoff, harnsaure, Kohlensaure, Wasser und gewisse Salze muffen aus ihr durch die dem Körper zu Gebote stehenden hilfsmittel erzeugt werden können.

Die Mannigfaltigkeit der Stoffe, die das Leben auf solche Beise sodert, macht schon jede einseitige Nahrung unmöglich. Biele unserer Thätigkeiten bedürfen des Kochsalzes und anderer unorganischer Berdindungen. Sie allein können uns aber nicht auf die Dauer erhalten, weil dann die organischen Nebenergänzungen mangeln. Die bloße Nahrung von Juder, Stärke und ähnlichen stäckossolsen Körpern genügt nicht, weil der Sticktoff und die Salze zum Ersage sehlen. Selbst bloße Proteinkörper, wie Eiweiß und Faserstoff, oder andere sticktoffreiche Berbindungen, wie die Gallerte, bedürfen fremdartiger Jusäge. Ihre Bestandtheile decken zwar die sticktoffhaltigen, nicht aber alle nothwendigen sticktossolsen Nusgaben. Die Mannigfaltigkeit des Bedarss. macht daher eine Mischung der Rahrung unerlästlich.

Die zweckmäßige Einrichtung bes Organismus, beren Birfung wir als Instinkt zu bezeichnen pstegen, hat ber Gesahr einer unpassenden Ernährung vorzubeugen gesucht. Unser Geschmad weist schon den anhaltenben Genuß einförmiger Speisen zurück. Liebt auch der Mensch das Suße, so wird ihm doch der sortgesetzte Gebrauch des Zuckers oder Sprups in höchstem Grade unangenehm. Sind Mahlzeiten von Stärke, Kartosiel brei, Reis und ähnlichen Körpern mit keinem Zusat von Fleisch, Salz oder Butter versehen, so bleiben sie fabe und werden bald ekelhaft. Der Genuß reinen Speckes sührt binnen Kurzem zu Uebelkeiten. Der anhaltende Gebrauch der gleichen Rahrung erzeugt nach einiger Zeit einen solchen Widerwillen, daß man ihr das Unpassendte vorzuziehen geneigt wird. Die Selbstverbesserung des Organismus leitet unser Gefühl, eine Rahrungsweise um so mehr zu lieben, se gemischter sie ist und se mehr ihre einzelnen Bestandtheile von Zeit zu Zeit wechseln.

Wir können den Character der Speisen von naturgeschichtlichem oder chemischem Standpunkte auffassen. Da die zwei organischen Reiche zur Erhaltung des lebenden Thierkörpers vorzugsweise benust werden, so har ben wir pflanzliche oder thierische Rahrungsmittel. Beide führen aber fticktofflose und sticktoffhaltige Berbindungen.

Die Pflanzennahrung liegt bem Thierforper ferner, als die thierische. 443 Sie enthält viele Stoffe, wie die rohe Starfe, das Blattgrün und ahnsliche Bestandtheile, die erst nach langer Verarbeitung dem Blute und den anderen Saften dienen können. Manche unerlästiche stidstoffreiche Versbindungen sinden sich nur in ihr in verhältnismäßig geringen procentigen Mengen. Die Masse des Eingeführten muß daher den Mangel an Conscentration ergänzen. Diese ungünstigeren Bedingungen erklären die grössere Länge und Beite des Darmes der Pflanzenfresser; und machen es begreislich, weshalb die Natur die Fleischnahrung in geringerer Menge einzusühren braucht. Ein Fleischfresser wird noch dürftig durch Pflanzensord längere Zeit hindurch erhalten. Die thierischen Speisen liegen aber dem Pflanzenfresser so fern, daß er sie nur in den seltensten Ausnahmen und unter besonderen, später anzusührenden Krankheitsverhältnissen aufssucht.

Ein Geschöpf, das beide organische Reiche zu seinem Nugen verwen- 444 ben fann, ift freier und selbstftandiger, als ein Wesen, das auf eine eins seitige Speisung angewiesen worden. Sollte der Mensch alle Puntte des Erdballs mit den Wirfungen seines Geistes, der Cultur befruchten können, so mußte er diesen Bortheil der Biegsamkeit seines Rahrungsbedürfnisses genießen. Er wurde daher der fleinen Abtheilung der Omnivoren eins gereibt.

Greift auch ber Unterschied ber flidftofilosen und ber flidftoffreichen 445 Rabrungsmittel in ben gesammten Saushalt bes lebenben Rorvers tief ein. fo brudt er fich boch im Bangen weniger in ben Organisationeverbaltniffen ber Geschöpfe aus. Jebes Befen bedarf in biefer Sinficht einer Difdung von beiberlei Arten von Berbindungen. Gie muffen gufammen in bas Blut übertreten und hier ihre ferneren Bestimmungen verfolgen. Es fann baber nur bas Endziel, bas fie erreichen, nach Berfchiebenheit ihrer Bufammenfehung wechseln. Die Ausscheidungeforver bilben beshalb bie vorzüglichften Mertmable, an benen wir bie Birtungen ber flidftofflofen ober fidftoffhaltigen Speisung erfennen. Bleibt jene rein, fo ift ne nur im Stande, in Roblenfaure und Baffer aufzugeben ober fich in Rett umauwandeln. Diese bagegen muß noch ftidftoffreiche organische Rudftande, bie im Körper bleiben ober burch ben harn austreten, übrig Die Perspiration und ber Urin, die Fettablagerung ober die Bergrößerung ber flichtoffreichen Gebilbe, nicht aber eine flebende Ginrichtung biefes ober jenes Apparates beurfunden das Uebergewicht ternarer ober angternarer Nahrungsmittel.

Da ftickfofftose Verbindungen nur Roblensaure und Wasser ober Körper, die mit ber Ausdunstung davon gehen, liefern, die stickfoffhaltigen dagegen die meisten Gewebe ber thierischen Organe ernähren bonnen, so hat man auch vorgeschlagen, jene Respirations ober richtiger Perspirations, diese dagegen plastische Nahrungsmittel du nennen. Ausbrücke der Art führen jedoch leicht zu unrichtigen Vorstellungen. Die stickfoffhaltigen Körper liefern oft genug das Material für die nothwendige Bils

<sup>7 3.</sup> Liebig, Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Phystologie und Pathologie. Dritte Auflage. Braunschweig, 1846. 8. S. 120.

dung der Kohlensaure. Sie dienen daher eben so gut, als die sticksoffiosen, jur her stellung der Ausbunstungsgafe. Es ift aber umgekehrt unwahrscheinlich, daß sich alle sticksoffiosen Speisen nur in Roblensaure und Wasser anstöfen oder in Fett übergehen. Ein Theil von ihnen kann auch in Stoffe, die im Körper als beständige Gewebe bleiben oder mit den harnverbindungen austreten, verwandelt werden.

446 Die vorzüglichsten stickfofflosen Berbindungen ber Rahrungsmittel find bie verschiedenen Arten von Starte und Buder und bie gwifden ihnen liegenden Mittelforper, wie bas Dertrin und bas Gummi, bie mannigfachen Fruchtfauren, wie Rleefaure, Beinfaure, Tepfelfaure, Citronenfaure, Effigfaure u. bgl., bas Pectin und die Pectinfaure ober bie frubere Blangengallerte, bas Bafforin ober ber Pflangenfchleim vieler Chemiter, Die Dele und Rette ber Gemachse, ein Theil ber Sarze, bas Mache und bit Kettforper ber Thiere. Die ftidftoffhaltigen Berbinbungen, die wir genie fen, umfaffen bas Gimeiß, ben gaferftoff und ben Rafeftoff beiber leben ben Reiche, ben Rleber ober bas unreine Sagmehl - lauter Ramen, bie nicht icarf geschiebene Rorper bezeichnen, - viele Pflanzenbafen, wit Caffein, Thein, Amygbalin, und bie mannigfachen Berbindungen, bie in ben einzelnen quaternaren Pflanzen : und Thiertheilen porfommen. 3ebt vegetabilische ober thierische Speise, bie wir ohne Beiteres genießen, ente balt flidftofflose und flidftoffreiche Rorper neben einander. ichen in ben Pflanzenmaffen, biefe bagegen in den Thiergebilden vor. Babrend bie Gruppe ber verschiebenen Roblenbybrate (S. 373.) bie Baben, bie uns bas Bemachbreich barbietet, porzugsweise charafterifirt, bil ben bie Kette die ausschließlichen ftidftofflosen Maffen, welche die Thiergebilbe in ber Form von Gewebtheilen enthalten.

Das Verhältniß, in dem die Aschen der organischen Körper zu deren feuerstüchtigen Berbindungen stehen, ist noch zu wenig untersucht, als daß hierauf die Eintheilung der Nahrungsmittel die gedührende Rücksicht nehmen könnte. Es unterliegt aber keinem Zweisel, daß dieser Punkt wichtige Verhältnisse, die uns noch größtentheils entgehen, bedingt.

Die Kohlenhybrate und die gewöhnlichen Fette führen gar feine Asche; die Proteinförper und die ihnen verwandten Substanzen dagegen enthalten fast immer gewisse Mengen seuersester Salze. Die Mild verbankt nicht bloß ihre träftigende Wirkung ihrer passenden Mischung von Zuder, Fett und Käsestoff, sondern auch ihrem reichlichen Gehalt an Salzen, die der Organismus gebrauchen kann. Die Kunst muß vieles, was die Natur hier von selbst auf so zweckmäßige Weise verbunden hat, in anderen Speisen ersetzen.

Die folgende Tabelle giebt uns die Uebersicht einer Reihe ber vorzüglichften pflanglichen und thierischen Nahrungsmittel. Die mit Sternchen bezeichneten Werthe rubren von mir, die übrigen von ben in ber letten Columne genannten Forschern ber. (Berglauch die Tabelle §. 395.)

| Nahrungs-       | Procentig.<br>Bafferges<br>halt ber<br>frischen<br>Raffe. | Procentiger Gehalt bes feften Rückftanbes. |                   |                 |                  |            | Beobachter.               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------------|
| mittel.         |                                                           | Rohlen=<br>ftoff.                          | Waffers<br>ftoff. | Stid:<br>ftoff. | Sauer=<br>ftoff. | Miche.     | Devougier.                |
| Rartoffelstärte | -                                                         | 43,65                                      | 6,67              | _               | 49,68            | _          | Berzelius und Liebig.     |
| Rohrzucker      | *0,60                                                     | 44,38                                      | 6,41              | _               | 49,21            | _          | Diefelben.                |
| Rartoffeln      | *75,40<br>*74,78                                          | 44,10                                      | 5,80              | 45,             | 10               | 5,00       | Bouffingault.             |
| Erbfen          | 16,00<br>{ * 14,86<br>{ * 14,99                           | 42,55                                      | 6,43              | 46,             | 87               | 4,15       | Playfair.                 |
| Linsen          | 15,90                                                     | 44,45                                      | 6,59              | 45,             | 16               | 3,80       | Derfelbe.                 |
| Bohnen          | 14,11                                                     | 44,52                                      | 6,80              | 44,             | 36               | 4,32       | Derfelbe.                 |
| Schwarzbrot     | * 43,28<br>* 45,96                                        | 45,09<br>45,41                             | 6,54<br>6,45      | 35,<br>34,      | 12<br>89         | 3,25       | Boeckmann.                |
| Brot            | 45,00                                                     | 39,00 ?                                    | 6,00              | 0,18            | 53,15            | 1,67       | Philippi.                 |
| Rindsblut       | <b>\ </b>                                                 | 51,83<br>51,89                             | 7,57<br>7,59      | 15,01<br>15,05  | 21,37<br>21,24   | 4,23       | Plapfair und<br>Boeckmann |
| Rindfleisch     | * 75,93                                                   | 51,95<br>51,96                             | 7,17<br>7,33      | 15,07<br>15,08  | 21,39<br>21,21   | 4,22       | Diefelben.                |
| Desgleichen     | _                                                         | 52,61                                      | 7,11<br>7,23      | 15,38           | 24,42<br>23,85   | <b>i</b> — | Mulder und<br>Adriani.    |
| Auhmilch        | _                                                         | 53,09<br>54,60                             | 8,60              | 16,31<br>4,00   | 27,90            | 4,90       | Bouffingault.             |
| Soweinschmalz . | * 2,41<br>* 2,36                                          | 78,84                                      | 12,18             | 0,47            | 8,50             | _          | Sauffure.                 |
| Desgleichen     | -                                                         | 79,10                                      | 11,15             | -               | 9,76             | -          | Chevreul.                 |
| Sammeltalg      | * 3,79                                                    | 79,00                                      | 11,70             |                 | 9,30             | -          | Derfelbe.                 |
| Baumol          | -                                                         | 76,15                                      | 13,36             | -               | 10,49            | -          | Sauffure.                 |

Das Fleisch und die Kartosseln führen hiernach in rohem Justande %, und bas Brot mehr als die Salfte seines Gewichtes Basser mit sich. Diese Größe sindt in den trockenen Sulsenfrüchten auf ½, die Ganzen. Sie beträgt dagegen im Durchsschnitt ungefähr 72,8% in den Pflaumen, 81,6% in den Kirschen, 82,1% in den Pflrsüchen, 83,8% in den Stackelbeeren, 85,3% in den Apricosen und selbst nach John 97,14% in den Gurten. Diese Pflanzengebilde bienen deshalb auch häusig zur Stilsung des Durstes.

Eine ausschriche Zusammenstellung der alteren und zum Theil unsicheren Analysen der Rahrungsstosse sinde sich in: Liedig's Thierchemie und ihre Gegner, ein vorzüglich für praktische Aerzte berochneter ausschricher Commentar zu dessen physiologischen, pathologischen und pharmakologischen Ansichten. Nach dem Englischen des Henry Ancell bearbeitet von A. W. Krug. Pesth, 1844. 8. S. 74 fgg. Eine sehr gelehrte Beschreibung der verschiedenen Rahrungsmittet und der Mersmahle derselben giedt Fr. Tiedemann in seiner Physiologie. Bd. III. 8, 115 — 213. Bergl. auch C. H. Rosenberg, des Leibes und der Seele vollständige Gesundheits- und Erziehungslehre. Wien, 1846. 8. S. 236. fgg.

Das gewöhnliche Trintwasser in Bern führt 1/20 % festen Rudstandes. Kaffee, Thee, Bier, Bein und ahnliche Getrante enthalten natürlich mehr dichte Stoffe, die in ihren Fluffigleiten aufgetoft ober mechanisch vertheilt find. Gine traftige filtrirte Fleische brube giebt ungefähr 11/2 % bichten Rudstandes.

Mensch seinen ursprünglichen Naturzustand, so benust er anch seine Thisseiten, die Speisen und die Getränke mit passenden Zusähen zu rischen und in geeigneter Weise vorzubereiten. Der Gaumenkisel leitet in hierbei als nächster Beweggrund. Die lebereinstimmung aber, weis häusig die Foderungen der Instinkte und die des Organismus darticksfehrt auch in diesem Falle wieder. Die meisten Bemühungen der Artischen führt auch in diesem Falle wieder. Die meisten Bemühungen der Artischen führen zur Erleichterung der Berdauung der Nahrungsmittel. Auein übermäßiges Streben nach außerordentlichen Leistungen fann ist Hauptziel versehlen und die Gesundheit auf Rosten des Genusker in fährben.

Die Zufäße bilden die einfachste Berbesserungsweise. Der 3.d.:
ben wir auf himbeeren oder Erdbeeren ftreuen, soll die Pflanzensauch welche diese Früchte enthalten, abstumpsen und der Wein, mit dem wir übergießen, ihre Magenverdauung erleichtern. Die Bermischung des zib. Austernsteisches mit Eitronensaft, das Salzen des Fleisches, der hanne Berbindungen und anderer Seefische, der Gebrauch scharfer oder saum Berbindungen bei dem Genuß des zähen ausgefochten oder geräuchen rohen Fleisches hat den gleichen Iweck. Die Essigläure des Essigle Saure des Magensaftes unterstügen und die Magenschleimham uhöherer Thätigkeit anregen, der Pfesser, der Senf und andere scharfe Eich

ftangen ben letteren 3med ausschlieflicher verfolgen.

Manche Zusätze beziehen sich auf tiefer liegende physiologische Grünk Rur eine gewisse eng eingeschlossene Grenze des Umsages bietet der Bedauung die günstigsten Bedingungen dar. Schreiten die Speisen in ihre Selbstzersezung weiter fort, so hat leicht ihre Berarbeitung die schätzesten Folgen. Das Kochsalz, das wir so häusig gebrauchen, erfüllt iere Foderung am pünstlichsten. Es hält das Fleisch auf der nöthigen dus seiner Entmischung zurück und liesert überdieß eine bestimmte Menge ein Ratron, die der Organismus für seine Galle brauchen kann. Diese eingenschaften machen es nicht bloß zu einer der beliebtesten Würzen der Menschen, sondern auch zu einem passenden Zusapmittel der Rahrung der Ehiere, vorzüglich der Pflanzenfresser. Schwach gesalzenes Wasser mach Fleisch weicher und schmachhafter, als destillirtes Wasser. Eine statt Rochsalzssung dagegen härtet es, läßt aber nach Chevreul die Gemir nachgiebiger werden.

Die Beimischung ber Dele ftust sich ebenfalls auf tiefere physicle gische Berhältniffe. Es ift fein Zufall, daß wir ftarkmehlreiche Rasia wie Rartoffeln, Brod, Reis und Mehlspeisen überhaupt, mit Butter eta Kett vermischt verzehren. Der sade Geschmad, den diese Rahrungsmint für sich haben, ließe sich auch durch andere Burzen entfernen. Die Frwesenheit der Dele erleichtert aber den Uebergang der Rohlenhydrate Kett. Sie brauchen dann nicht unversehrt mit dem Rothe davonzugeber oder unmittelbar zu Rohlenfäure und Wasser zu verbrennen, sondern lein nen in Fettgewebe, das sich im Körper absett oder anderen Zweden dien.

permandelt merben.

Das Kochen mit Wasser soll bie in vieser Flüssseit löslichen Be= 452 standtheile von den übrigen Berbindungen trennen. Die hierdurch erhaltene Suppe!) kann dann ohne Weiteres von dem Blute aufgenommen werden. Ersept sie nur an Menge, was ihr an Dichtigkeit abgeht, so er= nährt sie leichter und kräftiger. Die Fette, die in sie ausschmelzen, ge= währen nicht diese Bortheile. Sie müssen, wie wir später sehen werden, die besondere Thätigkeit des Darmes in Anspruch nehmen. Die fünstliche höhere Wärme, in der sie sich besinden, erspart nur dem Organismus die Schmelzung, die er sonst mittelst seiner Körperwärme vornehmen müßte. Da aber erst die Fettmassen in den dünnen Gedärmen ausgenommen wersden, so versiert dieser Bortheil viel von seiner Bedeutung. Denn die Temperatur unserer Eingeweide muß die Oele, die sie in den Dünndarm gelangen, süssig erhalten. Ein Berdauungskranker eignet sich daher leicht die Gallerte und die Salze der Suppe an, entläßt aber wieder im Kothe einen Theil des genossenen Fettes.

Werden bie Nahrungsmittel durch das Kochen mit Wasser löslicher 453 gemacht oder in leichter aufnehmbare Verbindungen verwandelt, so gewinsnen oft auch die sesten Rücklände durch diese Vorbereitung. Pflanzens gebilde, die schleimig werden, und thierische Gewebe, die sich in Leim verswandeln, sind dann genießbarer. Manche Fleischarten erlangen auf diese Art eine größere Nachgiebigseit. Gerinnt dagegen das Eiweiß, das sie enthalten, in höherer Wärme, so wird der Rückland auf Kosten des Basserauszuges geopsert. Er muß einer neuen Operation der Rocklunst unterworfen oder in Verdindung mit scharfen reizenden Jusägen, wie Senf, verzehrt werden, um ohne Schaden die Verdauungswege zu durchssesen. Die Grenze des Zweckmäßigen ist übrigens hier, wie das Rindsseisch am besten lehrt, so schmal, daß sie leicht bei der größten Ausmertssamseit überschritten werden kann.

Eine paffend eingeleitete Selbstzersetung ber Rahrungsmittel bilbet 454 bie Sauptstüge ber Berdauung. Biele unserer kunftlichen Borbereitungen suchen schon biese Processe in den Speisen, ehe sie in den Körper gelangen, anzuregen. Die festen Theile werden zu diesem Zwede in Gahrung versest, halb angebrannt oder mit emppreumatischen Stoffen durchtränkt. Das Baden bes Brotes, das Schmoren des Fleisches und das Räuchern der verschiedenen thierischen Theile erfüllt diese Zwede.

Der Sauerteig und die hefe, die zur Bereitung des gegohrenen Brotes dient, entbindet tohlensaueres Gas als ferneres Zersetungsproduct der Stärke ober des Zuders. (§. 380.) Die einzelnen Blasenräume dieses Rahrungsmittels erzeugen sich auf diese Weise. Ift es dann aufgegangen, so wird es hierdurch leichter verdaulich. Das sogenannte ungestäuerte Brot, das dieser Selbstzersetung in geringerem Grade unterliegt, widersteht daher auch in stärkerem Maaße den Darmsäften.

<sup>1)</sup> Gine Darfiellung ber einzelnen Beranberungen, bie bas Bereiten ber Fleischsuppen nach fich zieht, giebt Chevroul in den Nouvelles annales du museum d'histoire naturelle. Tome I Paris, 1832. 4. p. 299 — 309.

Batenern, Physial. b. Menfchen. gie Muft. I.

Die hemischen Beränderungen, die bas Schworen, Braten oder Rauchern nach sich zieht, sind bist jest weniger bekannt. Die Durchtringung mit emppreumatischen Stoffen schüst die getrockneten Substanzen vor der rascheren Selbstzersesung, die sie sonst an der Luft erleiden. Das absichtliche Andrennen der mit Fett versehenen Speisen trägt wahrscheinlich viel dazu bei, die Verdauung der Gesammtmasse zu erleichtern.

455 Ein Theil unserer fünftlichen Getränke, wie Kaffe, Thee, Chocolate, bildet bloße heiße Aufgüsse von aromatischen oder anderen Substanzen, die in höherer Wärme gewisse wohlschmedende oder wirsame Körper an die Flüssigkeit abgeben. Gegohrene Massen dagegen, wie Wein, Bier, Branntwein und ähnliche Mischungen, loden durch den Beinzgeist und durch manche gewürzähnliche Nebenkörper, die sie enthalten. Der Geruch des Weines rührt nach der Annahme der Chemiser von einer eigenen Aetherart, dem önanthsaueren Aethyloryd, die Würze bed Biers von dem Gährungsgrade des Malzes und den Zusasstoffen des Hopfens her. Der Weingeistgehalt der verschiedenen, reinen oder verställschen Weine schwankt ungefähr von 11,8 (weißer Champagner) bis 24,9 (Portwein) Volumenprocente. Das Bochbier ih führt 3,92 und englissches Ale 8,8% Alfohol.

Eine ausführliche Darftellung ber vericiebenen Speifezufäge und Getrante findt ifch wiederum in Fr. Tiedemann, Physiologie. Bd. III. S. 228 - 359.

456 Entziehung ber Nahrung. — Ein gesunder erwachsener Menschaften fann kaum langer, als 21 Tage ohne alle Speise und Trank aushalten. Die oft erzählten Beispiele monates oder jahrelangen hungerns beruhen meist auf absichtlicher Täuschung. Frauen und Mädchen, die an hysterischen Beschwerden leiben, unterziehen sich bisweilen manchen Unbequems lichkeiten, um sich als Gegenstand des Staunens oder des Mitleids gelstend zu machen. Scheuen sie selbst hierbei nicht die Schmerzen, welche fünstliche Geschwüre oder das anhaltende Einstechen von Radeln nach sichen, so unterwerfen sie sich um so leichter dem wohlseilen Mittel des scheinbaren hungerns, um ihre eigenen Iwecke zu erreichen oder den Abssichten Anderer zu bienen.

Die vollkommene Entziehung ber Rahrungsmittel beläftigt ben Erwachsenen weniger, wie Kinder oder fehr alte Leute. Rraftige Frauen können fie im Durchschnitt leichter, als Manner ertragen. Störungen der Berdauungswerkzeuge zwingen bisweilen ben Kranken, längere Zeit zu hungern oder fich mit den kleinften möglichen Mengen von Rahrung zu erhalten.

Rimmt ein Mensch feine festen Speisen, befriedigt aber seinen Duff nach Belieben, so kann er hierdurch viel langere Zeit sein Leben erhalten. Beispiele, in benen bann erst ber Tob in 6 bis 8 Bochen erfolgte, gebören nicht zu ben Seltenheiten. Eine Fran soll sogar 78 Tage lang Richts als Wasser mit etwas Citronensaft zu sich genommen haben.

<sup>1)</sup> C. Arndt, De corevisiae praeparatione et usu. Vratislawiae, 1845. 8. pag. 24. Bergf. Tiedemann a a. O. S. 324.

Erbalt ber Menich feine Nabrungsmittel, so melbet fich anfange ber 458 hunger in immer frurmischerer Beise. Diefer fleigert fich balb ju bem Befühle von Ragen und Brennen im Magen und geht in wahre Magen= trampfe in nervenschwachen Versonen über. Die Begierde gum Effen ober Trinfen verftarft fich immer mehr. Die junehmende Bertrodenung ber Dberflächen ber Munbrachenhöhle macht ben Schleim, ber fie übergiebt, laber; bie Theile fleben leichter an einander und bewegen fich schwerer; es erzeugt fich ein eigenes Gefühl von Raubigfeit im Salfe; anhaltenbes Sprechen und Singen werben aus biefem Grunde unmöglich. Der üble Geruch bes Athems verrath ben Mangel, an bem ber Menich zu leiben

bat der Hunger seine größte Höbe erreicht, so sinkt die Empfindung bes Speisebedurfniffes und ichwindet oft ganglich, um nach einigen Stunden und oft erft am folgenden Tage mit erneuerter heftigkeit wiederzu-Die Rolitschmerzen und bie Gasentwidelung im Darme, Die bäufig icon früher porbanden waren, treten gurud ober ericeinen nur in einzelnen periodischen Anfällen. Manche Menschen leiben an Ropfichmerz, Erbrechen und Donmacht. Die Richtbefriedigung ber Beburfniffe giebt fich in Anderen burch eine ärgerliche Gemuthsftimmung fund. per ermattet; die geringften Bewegungen ftrengen in ungewohntem Grabe a. Rahnt nicht ber hunger zu heftig, so melbet fich bald bie Reigung jun Schlafe, der jede unangenehme Empfindung für den Augenblick beseitigt und die Ausgaben des Körpers durch die Rube spart. Somachegefühl verliert sich übrigens nicht immer sogleich nach dem Effen. bat ein Menfc 24 Stunden gefastet, mußten icon feine Rörperorgane rinen beträchtlichen Theil bes unabweislichen Aussonberungsverluftes beden, fo fodert auch die völlige Biederherftellung eine gewiffe Dauer ber Berarbeitung ber von Neuem bargebotenen Stoffe. Perfonen, die einen Tag fafteten und Abende nach Belieben agen, haben beshalb oft noch micht ibre gewöhnlichen Kräfte am folgenben Tage wiedererlangt.

Racht fich bie Entziehung der Nahrung allgemeiner geltend, fo er- 459 blaft die Haut; es entsteben blaue Streifen unter den Augen; der Gesightsausbruck wird matt und verräth ein gewisses inneres Leiden. Das Ange verliert seine Lebhaftigkeit und ber Geift seine Regsamkeit; geringes Rachdenken verursacht Ropfschmerz und Eindrücke, die sonst lebhaft anregen, haben eine nur vorübergebende ober gar feine Wirkungen. Shleimbant ber Mundrachenhöhle röthet fich; Urin und Stuhlgang werben sparfamer. Uebelfeit, Magendruden, Kollern im Leibe, Kleinheit und Edwache bes Pulses, heiserkeit, eine auffallende Warme bes Athems, Reigung ju Frösteln und Ohnmachten, Apathie des Geiftes, Unruhe bes Shlases und schreckhafte Traumbilder gesellen sich früher oder später zu imen erften Beschwerben bes Kaftens. Die Beit, in ber fie eintreten, und ber Grad, in welchem fie ben Menschen beläftigen, hangt von ben

übrigen Kräftes und Reizbarkeitszuständen ab.

Bird der hunger noch nicht befriedigt, so meldet er fich immer bef- 460 tiger, beschäftigt allein bas ganze Denken bes Leibenben und unterbruckt

Arechten. e Densch

Steine, die

· leber, Solz

onbern greift effel und an.

.den Gefcopfen,

Er beißt sich

Diefe Aus-

it nicht ben Urin

töbtet felbft feinen

ien Schrittes, um in

nuben.

455

456

Die demischen Beranderungen, die bas Con unt Dren, dern nach fich zieht, find bie jest weniger befa un und mit empyreumatifchen Stoffen fount bie getroce rafcheren Celbftzerfenung, die fie fonft an ber & liche Anbrennen ber mit gett verfebenen Speif dazu bei, bie Berdauung ber Gefammtmaffe bei, die Verdauung ber Gesammumape Gin Theil unferer funftlichen Ge

colabe, bilbet bloge beige Aufguffe von : stanzen, bie in höherer Barme gen Rörper an die Fluffigfeit abgeben ', Wein, Bier, Branntwein und abr'. /. geist und burch manche gewar. Der Geruch bes Beines rub. mer eigenen Aetherart, ber Biers von bem Gabrune ... Sopfens ber. Der 2B.

,cabe ab. Alles Gett, bis .., bas zu mechanischen 3weden Dusfeln werben garter, murber unb Die Blutmenge und bie Körperfälfchten Beine fom. .vung. angaben einzelner Forfcher gleichzeitig vermin 24,9 (Portwein) Bor verlangsamt sich; ber Puls wird kleiner und leerer. ides Ale 8,8% 9. vermindern fich und enthalten weniger Baffer, als Eine ausführ' Cine ausführ' in Der üble Geruch und bie Barme

Entz' nehmen eher zu, als ab; ber Koth geht seltener und in spar-fann faur wengen davon. Der Mensch athmet rascher und ungleich, rebet Die oft wert matter Stimme, gahnt häufig und fann sich famm ft war matter Stimme, gabnt häusig und kann sich kaum noch befind reizbarer, als gewöhnlich. Eindrude mittleren Grades fcmer-(de June und rufen oft Täuschungen, wie wir sie in der Fieberhite ober je gabusinnigen antreffen, hervor. Der Geift, der im Aufange nur an nefriedigung des Rabrungsbedurfnisses bachte und in Geie Befriedigung des Rahrungsbedürfniffes dachte und in feinem Dis wie manche ungewöhnliche handlungeweise anregte, verfinkt immer mehr in Gleichgültigkeit. Selbst der Durft, der noch heftiger, als Der

hunger qualte, schweigt endlich in fenem apathischen Buftande. Der jest feifere und unruhigere Schlaf erquidt ben Ungludlichen nicht mebr. rereden und nicht selten schwache Krämpfe begleiten endlich bas allmab. lige Berlofchen ber Lebensflamme, die feine Speifung von außen empfangt und nicht mehr ihren Unterhalt in bem Organismus felbft finden tann. Läßt man Saugethiere ober Bogel vethungern, fo fcwindet ihre

Reigbarfeit furge Beit nach bem Tobe. Die fehr abgezehrten Leichen besteigoutett in Bett als möglich und haben meist blassere und murbere Musteln. Der zusammengezogene Magen führt nur wenig Schleim Der Galle. Der oft verengte Darm enthalt einzelne halbweiche gelbliche Breis massen und die zusammengezogene Blase nur wenig Urin. Die meiften inneren Körpertheile find flein und welf. Berg und Gefäße folze Ben wenig Blut, die Saugabern dagegen mehr Lymphe ein. Alle Korpe Ben bilbe werben noch reichlich von Baffer burchtranft, und unterliegen Feb neu voch nicht ermittelt, wie lange das Leben dauert, wenn alle 463 br mangelt, der Genuß völlig ausgetrodneter Speisen das 4. Da der Feuchtigkeitsersag ein dringenderes Bedürfsester Stoffe bildet, so tritt dann wahrscheinlich der wenn dichte Nahrungsmittel verweigert, Getränke Ist nur der Mensch, wie dieses auf dem offenen 4 Genuß lufttrodener Speisen angewiesen, so erer Zeit zu Grunde. Die Feuchtigkeit, die icht hin, seine Wasserausgaben zu decken. dieser Zustand länger als 14 Tage auss

Sängethiere, wie Hunde und Pferde, die auf solche Art zu Grunde 465 zigangen, lieferten ben Beweis, daß nicht erst der Stillstand der Lebensstätigseiten die vollsommene Bertrocknung der Organe abwartet. Das Bandfell und die Schleimhaut der ersten Bertauungswege zeigte häusig Erschinungen der Entzündung oder selbst des Brandes. Das Blut, die Galle, der harn und sogar die sesteren Körpertheile führten weniger Basia als gewöhnlich. Die seinsten Gefäße des Gehirns und Rückenmarks waren an einzelnen Stellen mit übermäßigen Blutmengen angefüllt.

Erhalten sich Menschen ober Thiere burch Rahrungsmittel, die nicht 466 ihre nothwendigen Körperausgaben beden können, oder führt eine unvollstommene Berdauung ober Ernährung zu dem gleichen Ergebniß, so gehen sit an ahnlichen Erscheinungen, wie Berhungerte zu Grunde und sterben, wie man sich ausdrückt, an Inanition. Der unpassende Ersas des Berlornen schiebt nur die Zeit der Lebensvernichtung hinaus oder bedingt einzelne Rebenerscheinungen, die nicht bei vollkommener Nahrungsentziesdung aufzutreten pflegen.

Bird ein Hund mit Fettmassen gefüttert, so nimmt er die reichlichen 467 Delmengen in sein Blut auf und scheibet den Theil derselben, den der einstalhmete Sauerstoff nicht verdrennen kann, in das Zellgewebe der Orsgane ab. Während aber das Thier setter wird, müssen seine Muskeln und andere stickhosseriche Gebilde den nöthigen Stickhossedarf decken. Der Körper nimmt zwar an Umfang zu. Allein die Kräste ermatten nichts desto weniger, die wesentlichsten Werkzeuge zehren ab und der Hund sindt, wenn endlich der sortwährende Sticksosserlust die Grenzen des

alle anderen Triebe und jede Abneigung, die sich sonst in regelrechten Berhältnissen gegen einzelne Substanzen zu erkennen giedt. Der Mensch füllt nicht bloß seinen Magen mit Dingen, wie Erde oder Steine, die ihn nicht nähren können, oder verzehrt organische Stosse, wie Leder, holz und ähnliche Körper, die er sonst mit Recht verschmäht, sondern greist auch nach Gegenständen, von denen ihn im gesunden Justande Ekel und and dere Rücksichen zurückhalten. Kann er sich nicht mit widerlichen Geschöpsen, wie Mäusen oder Natten sättigen, so verschmäht er ost nicht den Urin und die Ercremente, die von ihm oder Anderen abgehen. Er beist sich aus dem Arme Fleischstäde, um sie zu verzehren und tödtet selbst seinen Nebenmenschen, um dessen Leiche zum Mahle zu benugen. Diese Ausdrücke der Leidenschaft bedürsen dann nur eines kleinen Schrittes, um in Wahnstnn oder in völlige Geistesschwäche überzugehen.

Der Rorver magert indeg in bochftem Grade ab. Alles Rett, bis 461 auf bas ber Augenhöhle und ber Wangen, bas ju mechanischen 3meden unerläfilich ift, fowindet babin. Die Dusteln werben garter, murber und verlieren oft ibre bellrothe Karbung. Die Blutmenge und Die Korperwarme follen fich nach ben Angaben einzelner Forfcher gleichzeitig verminbern. Der herzschlag verlangsamt fich; ber Buls wird fleiner und leerer. Alle Absonderungen vermindern fich und enthalten weniger Baffer, ale gewöhnlich. Die Verspiration finft. Der üble Geruch und bie Barmt bes Athems nehmen eber gu, als ab; ber Roth geht feltener und in fparfameren Mengen bavon. Der Menfc athmet rafder und ungleich, rebet mit beiferer matter Stimme, gabnt baufig und fann fic faum noch bewegen ober finft nach ben geringften Unftrengungen ermubet bin. Seine Sinne find reigbarer, ale gewöhnlich. Eindrude mittleren Grabes fomergen schon und rufen oft Tauschungen, wie wir fie in ber Fieberhipe ober in Babnfinnigen antreffen, bervor. Der Geift, ber im Anfange nur an die Befriedigung bes Rahrungsbedurfniffes bachte und in feinem Migmuthe manche ungewöhnliche Sandlungeweise anregte, verfinft immer mebr in Gleichaultigfeit. Selbft ber Durft, ber noch beftiger, ale ber Sunger qualte, fcweigt endlich in fenem apathifden Buftanbe. Der jest leisere und unruhigere Schlaf erquidt ben Unglücklichen nicht mehr. 3r rereben und nicht felten fcwache Rrampfe begleiten endlich bas allmablige Berlofden ber Lebensflamme, die feine Speisung von guften empfangt und nicht mehr ihren Unterhalt in bem Organismus felbft finben fann.

Läßt man Sängethiere ober Bögel vethungern, so schwindet ihre Reizbarkeit kurze Zeit nach dem Tode. Die sehr abgezehrten Leichen besitzen so wenig Fett als möglich und haben meist blassere und mürbere Muskeln. Der zusammengezogene Magen führt nur wenig Schleim oder Galle. Der oft verengte Darm enthält einzelne halbweiche gelbliche Breimassen und die zusammengezogene Blase nur wenig Urin. Die meisten inneren Körpertheile sind klein und welk. Herz und Gefüße schließen wenig Blut, die Saugadern dagegen mehr Lymphe ein. Alle Körpergebilde werden noch reichlich von Wasser durchtränkt, und unterliegen schnell den Wirkungen der Käulnis.

462

Es ift noch nicht ermittelt, wie lange bas Leben dauert, wenn alle 463 Basserzufuhr mangelt, der Genuß völlig ausgetrockneter Speisen dagegen gestattet ist. Da der Feuchtigkeitsersat ein dringenderes Bedürfzniß, als die Zusuhr fester Stoffe bildet, so tritt dann wahrscheinlich der Lob früher ein, als wenn dichte Nahrungsmittel verweigert, Getränke aber genommen werden. Ist nur der Mensch, wie dieses auf dem offenen Meere vorkommt, auf den Genuß lusttrockener Speisen angewiesen, so geht er ebenfalls nach längerer Zeit zu Grunde. Die Feuchtigkeit, die seine Nahrung enthält, reicht nicht hin, seine Wasserausgaben zu becken. Atltre Ersahrungen lehren, daß dieser Zustand länger als 14 Tage auszabalten werden kann.

Der Duxst qualt bann ben Darbenben in höchstem Grade und zieht 464 alle schon früher ewähnten Uebelstände nach sich. Die Gebilde der Mundstachenhöhle vertrodnen immer mehr, entzünden sich endlich und gehen bissweilen selbst in Brand über. Das Schluden, Sprechen und Singen wird immer beschwerlicher, die Athembewegung rascher und unregelmäßiger, der Athem selbst heißer, die Absonderungen sparsamer und dichter und der Darn röther. Der Mensch entleert im Ansange harte und wasserame Rothmassen und leidet später an anhaltender Verstopsung. Die Muskeln, die Sinne und das Gehirn werden in der Folge in ähnlicher Weise, wie die Berhungernden ergriffen, die endlich der Tod das völlig ermattete leben ablöst.

Sangethiere, wie hunde und Pferde, die auf solche Art zu Grunde 465 gezangen, lieferten ben Beweis, daß nicht erft der Stillstand der Lebensstätigkeiten die vollkommene Bertrodnung der Organe abwartet. Das Bauchfell und die Schleimhaut der ersten Bertauungswege zeigte häufig Erscheinungen der Entzündung oder selbst des Brandes. Das Blut, die Galle, der Harn und sogar die sesteren Körpertheile sührten weniger Basier als gewöhnlich. Die seinsten Gefäse des Gehirns und Rückenmarks waren an einzelnen Stellen mit übermäßigen Blutmengen angefüllt.

Erhalten sich Menschen ober Thiere burch Rahrungsmittel, die nicht 466 ihre nothwendigen Körperausgaben beden können, oder führt eine unvollstommene Berdauung oder Ernährung zu dem gleichen Ergebniß, so geben ne an ähnlichen Erscheinungen, wie Berhungerte zu Grunde und sterben, wie man sich ausdruckt, an Inanition. Der unpassende Ersas des Berlornen schiebt nur die Zeit der Lebensvernichtung hinaus oder bedingt einzelne Rebenerscheinungen, die nicht bei vollkommener Nahrungsentzies hung aufzutreten pflegen.

Bird ein hund mit Fettmassen gefüttert, so nimmt er die reichlichen 467 Delmengen in sein Blut auf und scheidet den Theil derselben, den der einsgeathmete Sauerstoff nicht verbrennen kann, in das Zellgewebe der Drsgane ab. Während aber das Thier setter wird, mussen seine Muskeln und andere sticksoffreiche Gebilde den nöthigen Sticksoffbedarf decken. Der Körper nimmt zwar an Umfang zu. Allein die Kräfte ermatten nichts desto weniger, die wesentlichsten Werkzeuge zehren ab und der hund sirbt, wenn endlich der sortwährende Sticksoffverlust die Grenzen des

möglichften Widerstandes überschritten haben. Da ein Theil des Zettes im Körper ranzig wird, so verbreitet die Ausdunftung dieser Geschöpse einen unangenehmen Geruch, der sie bisweilen schon von fern kenntlich macht.

468 Eine unzwedmäßige und einseitige Ernahrung mit flidftoffhaltigen ober ftidftofflosen Speisen, wie mit Faserftoff, Gallerte, Stark, Buder und ähnlichen Berbindungen gehrt ebenfalls nach fürzerer ober Rehlt es an ben Mitteln gur Bereitung ber Roblenlangerer Zeit ab. faure, fo wird alles au Gebote flebenbe Rett angegriffen. Mangelt biefet, fo werden auch flidftoffreiche Gebilde ju bem gleichen 3mede verwandt. Wollte man aber so viel Proteinförper in den Organismus einführen, daß beburch aller Roblenftoff, ber zur Roblenfaurebilbung notbig ift, gebedt wurde, fo überfteigt dieses Die Rrafte ber Berbauungswertzeuge. Sie tonnen nicht fo viel verarbeiten, bas Blut ift nicht im Stande, folche Mengen auf ein Dal umzusegen, daß aller überflussige Stidftoff als harnftoff abgeschieden wird. Gimeiß, Kaserstoff und Gallerte, Die ohne Rett ausschließ lich als Rahrung bienen, untergraben bann eben fo gut bas leben, wie Ridftofflose Rorper, die einen ber Sauptstoffe ber unerläglichen Korperausgaben unberudfichtigt laffen.

Die Blutmaffe icheint sich in solchen Fallen wefentlich zu andern. Schlecht genährte Menschen erhalten ein blaffes, frankes Aussehen, werden zu Schleimflüssen, Wassersuchen, Geschwürsbildungen und storbutischen Bersehung geneigt und siechen nicht selten an inneren Bereiterungen dahin. Hunde, die nichts als Juder zur Nahrung erhalten, leiden bisweilen an Entzündung und Vereiterung der Bindehaut, einer Erscheinung, welche in der Regel auch die Jerstörung mancher Nervengebilde, wie des brigestheilten oder bes obersten Halstheiles des sympathischen Nerven begleitet.

Goll wieder der Gesundheitszustand durch die Berabreichung geeigneter Rahrung hergestellt werden, so barf man nur mit kleinen Mengen beginnen und erst allmählig die Massen, die man dem Organismus darbietet, erhöhen. hat der Körper eine Zeit lang alle Rahrung vermißt oder nur unzureichende Speisen empfangen, so wird jeder plögliche Uebergang das matte Räderwerk in Unordnung bringen. Leicht verdauliche, aber sehnahrhaste Berbindungen eignen sich daher allein, die Thätigkeit der Ernährungswerkzeuge zu ihrer früheren höhe zurückzusühren.

Die Entziehung der Speisen ift eines der größten diatetischen Mittel, die dem Arzte zu Gebote ftehen. Sie bildet den fraftigsten Bundesgenoffen aller praktischen Methoden, die fich in Nichtsthun gefallen oder, wie die homopathie, ihre Junger und die bertrauensvollen Laien mit dem Scheine der Beradreichung sehr kleiner Gaben tauschen

Der Instinkt schreibt schon in Krantheiten die Enthaltsamkeit vor. So bestig aud ein Fieberpatient durftet, so wenig sehnt er sich nach irgend sesterer Rahrung , welche bie ohnedieß zu schneller Ubscheidung geneigte Blutmasse beschweren wurde. hat sich ein Mensch den Magen verdorben, so mangelt ihm in der Regel aller Appetit. Stellt sich auch bei ihm hunger ein und glaubt der Kranke selbst größere Massen von Speisen nottig zu haben, so ist doch bald fein Trieb mit Benigem befriedigt.

Die Sungertur bient haufig, eine andere Richtung ben Ropperthatigkeiten ju verleihen. Behrt hier ber Organismus aus feiner eigenen Maffe, fo nimmt er bisweilen frembartige und unvaffende Stoffe auf und verwendet fie fur feine Ausscheidungen. Ge

fowilfte tonnen fich auf biefem Bege vertleinern und allgemeine Leiden, wie Luftfeuche, Strophelbefchwerben ober hartnädige Musfchlage beffern. Der Gebrauch von Metall: niveraten, porgualich von Quedfilber, bas bie Menge bes ausgefonderten Speichels vergrößert, unterftust bann oft die Entleerung der unpaffenden Berbindungen , und begunfligt jugleich bie Berbefferung, welcher ber von ihnen befreite Organismus von felbft einteitet.

Die von ben Alten haufig angewandten Durftturen werden jest mit Unrecht weniger in Gebrauch gezogen. Sie durften nicht felten die heilversuche, die wir bei Bafkriuchten ober anderen unpaffenden Ablagerungen vornehmen, fordern. Runftiche Baf immitterungen burch harntreibende, fcmeißerregende ober abführende Mittel fieben im-

mer noch neben ihr ju Gebote.

Soll die fortbauernde Entziehung bes nothwendigen Unterhaltes fegenreich wirken, fo muß fie eine gewiffe Rraft des Organismus vorausfepen konnen. Perfonen , bie ju Abzehrung, Sowindsucht und ahnlichen Leiden geneigt find , unterliegen bisweilen folden Berinden ober erholen fich in ber Folge fo unvolltommen, daß fie nur noch mit Dube eine Beit lang ihr Leben erhalten.

Uebermäßige Rahrungsaufnahme. — Da fich ber Magen 471. gleich einem elaftischen Behälter in bedeutendem Grabe auszudehnen vermag, so tann ibn die Unmäßigkeit mit einer weit größeren Menge von Rabrungeftoffen, ale nothig ift, überladen. Die Fullung wird nur febr felten fo lange fortgefest, bag ber Magen berftet ober von ber Speifes töhre abreißt. Die Unbequemlichfeit, welche bie übermäßige Spannung beffelben verurfacht, ber Widerstand, ben er ber Ginathmungethätigkeit bes Imerchfelles entgegensegt, und ber Drud, mit bem er seine Rachbareingeweibe beläftigt, mahnen ben Menschen jum Aufhören. Die Selbsthilfe bes Erbrechens verhütet überdieß oft die Nachtheile der allzugroßen Austebnung.

hat der Magen zu viel aufgenommen, so treibt er die Oberbauch: 472 gegend auf, erzeugt bas Gefühl von Bolle und Drud und beschrankt alle irgend tieferen Einathmungsbewegungen. Der Mensch tann baun nicht not fingen, foreien ober laufen und ift in figender nach vorn gebogener Stellung beengt. Die unvollständigere Kullung ber Lungen beschrankt bie Umwandlung bes Blutes und andert leicht ben Berge und ben Pulsschlag. Einzelne Bafe ober felbft fleine Mengen von fluffigeren Stoffen entleeren ich durch Aufftoffen. Der Körver wird matter, jum Schlafe geneigter; te erzeugen fich leicht regelwidrige Blutanhäufungen in dem Gehirn ober ten lungen. Personen, die hierzu geneigt find, konnen daber in solchen Buftanden von Schlagfluß oder Blutfturz befallen werden. Entledigt fich nicht der Magen seines lleberschusses durch Erbrechen oder bat er nicht Kraft genug, die Gesammtmaffe der eingeführten Speisen zu bewältigen, lo wird er verdorben. Es erzeugt sich eine Indigestion oder ein Gafticismus, ber balb zu ber Sobe eines gastrifchen Fiebers steigen fann. Die lederen Romer nahmen baber Brechmittel in ber Mitte ihrer Mablgeiten. Die beutige Rochfunst sucht bem Magen burch scharfe sauere ober gewürzhafte Zusäße, durch anregende Weine oder weingeifthaltige Getrante anderer Art zu hilfe zu kommen.

Ift ber Berdauungeproces durch Diatfehler geftort worden, fo belegt fich die Bunge. Der Renich vertiert den Appetit, hat einen bitteren Gefchmack im Munde, findet Allee, mas er genießt, fade und einformig, leidet an Aufftoffen, Erbrechen, Rolit und Durch:

fall, fühlt fich matt und abgeschlagen, und verfällt nicht felten in ein Bieber, bas fich in maßigen Grengen halten ober bie ebelften Organe bes Korpers in ihren Thatiakeiten foren tann. Dachen bie übrigen Berhaltniffe ju herrschenden Krantheiten ge-neigt, fo vermag ein Diatfehler ein Wechselfieber, ein Nervenfieber, einen Anfall von curopaifcher ober affatifcher Cholera und von Ruhr nach fich ju gieben-

Der Zustand ber Berbauungewerfzeuge bestimmt natürlich bie Renge und die Beschaffenheit ber Speisen, die ein Mensch vertragen fann. Die natürliche Anlage und die Gemobnheit bilben bier zwei Grundverhaltniffe, welche bie Aufstellung allgemeiner Normen binbern.

Die Chemie tann oft nicht bie Grunde, Die einzelne Rabrungemittel schwerer verdaulich machen, angeben. Melonen und Beintrauben verderben leichter, als Kirschen, Bflaumen, Birnen, Aepfel ober Apricosen. Der Baffergehalt, die Art, ob die Pflangenfauren frei ober in gebundenem 3w ftande vorhanden find, und die Ratur der organischen Rebenkörper üben in biefer hinficht die wesentlichften Ginfluffe aus. Das Kleisch wirbellofer Gefcopfe, wie der Rrebie ober ber Auftern, und bas ber nieberen Birbelthiere, wie ber Fische und ber Frosche, wird im Allgemeinen schwerer, als bas ber Saugethiere bewältigt. Jene enthalten mahricheinlich minder lösliche Proteinförper, als diefe. Die fetten und jum Theil bichteren Mustelmaffen ber Bogel werben eber ichablich, als die ber Saugethiene. Alte Gefcopfe eignen fich im Allgemeinen ihrer Zähigkeit balber weniger, als junge, bie Berrichtungen bes Magens zu erleichtern.

Die Analysen ber verschiebenen Gleifcharten, Die Golofberger ') und von Bibra 2) geliefert haben, tonnen noch feinen ficheren Unhaltspunft liefern. Stellen wir und die Mengen, welche diefe Forfcher fur die untobliche Fleischfafer, die Befage und bu Nerven, das losliche Giweiß, das Gett und das Baffer gefunden haben , gufammen, fo fann uns ein einfacher Ueberblick ber Bahlenwerthe lehren, daß teiner berfelben bem Berdaulichkeitsgrade der einzelnen Nahrungsmittet entspricht. Es ergiebt fich hiernach:

| Fleischart. Waffe | Gefäße u.<br>Rerven.                                                               | Loslichem<br>Eiweiß.                                                                        | Fett.            | Beobachter.                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.4               | 20 145 400                                                                         | 120 00                                                                                      | <del> </del>     | i a                                                                                                                                                            |
| Ralb              | 6 14,94<br>17,5<br>0 15,43<br>16,8<br>18,0<br>3 16,81<br>16,5<br>17,0<br>— 12,80 — | 3,2—26<br>1,29<br>2,2<br>1,99<br>2,4<br>2,3<br>1,94<br>3,0<br>4,5<br>1,10 —<br>3,21<br>1,86 | 1,3<br>-<br>2,86 | Schlosberger. v. Bibra Schlosberger. v. Bibra. Schlosberger. Derfelbe. v. Bibra. Schlosberger. Derfelbe. v. Bibra. Schlosberger. Derfelbe. v. Bibra. Derfelbe. |

<sup>1)</sup> J. E. Schlossberger, Vergleichende chemische Untersuchungen über das Fleisch

verschiedener Thiere. Tübingen, 1840, 8. S. 5—55.

\*) J. F. Heller's Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikro-kopie. Wien, 1846. 8. S. 72—83.

Das in Leim verwandelbare Bellgewebe ift hierbei oft ju bem Faferftoff und ber Rarbeftoff ber Dusteln au bem Gimeiß gerechnet.

Subrt nur ein Betrant feine fcablichen Stoffe, fo wird fein über- 474 mäßiger Genuß nicht nachtheilig. Alle Fluffigfeit geht leicht ins Blut über und verlägt von bier aus ben Rorper auf ben Wegen ber Ausbunfung, bes harnes und bisweilen auch bes Schweißes. Wird ber Magen in Anspruch genommen, fo ift es nur bie leberfullung ober bie Daffe ber ieften Körver, die dem Trante beigemischt find oder erft aus ibm burch ben Magenfaft niebergefchlagen werben. Das Erbrechen entleert auch bier böufig das leberflüsfige. Rufen aber die bichten Stoffe schädliche Folgen bewor, so gleichen biese in jeber Sinsicht ben Nachtheilen, welche fefte Rabrungsmittel veranlaffen fonnen.

Trintt ein Thier viel, fo steigt bald ber Baffergehalt feines Blutes. Diefes enthielt nad E. S. Schuly 84%, Baffer in einem Ochsen, ber Dehl mit Salz und viel Getrant erhalten hatte. Blieb benn bas Thier 24 Stunden ohne fluffige Nahrung, fo fant ber Berth auf 77,5%. Gin zweiter Fall ber Art ergab in nuchternem Buftanbe 78,3% und nach bem Trinten 83,1%. Es unterliegt taum einem 3weifel, bag biefe Schwan-tungen noch lange nicht bie Grengen ber möglichen Unterschiede erreichen.

Die Ratur felbft weift ben Menschen auf jusammengesettere Getrante 475 Sie liefert ibm faft nirgende bestillirtes Baffer, bas icon fabe schmedt und bei langerem Genuffe efelhaft wird. Die verschiebenen Arten von pflanglicher ober thierischer Mild find lofungen, in benen Kett in mifrosfopischen Tropfen vertheilt ift. Andere natürliche Gafte, welche ber Renfc ju feinem Rugen verwendet, enthalten immer fefte Rorper demifc gebunden. Dichte Stoffe find ihnen baufig mechanisch beigemengt.

Der Gaumenfigel verführt bier baufig gur Bahl ichablicher Bufage. 476 Raffe und Thee erhalten ihren Werth durch fleine Gaben giftiger Stoffe, die das Rervenfpftem reigen. Das große Beer ber gegohrenen Getrante bietet nur als Ersas seiner vielen Rachtheile die vorübergebende Annehmlichkeit ber fünftlichen, durch den Beingeift bedingten Aufregung. Rann and ber Körper fleine Mengen jener icablicen Difchungen fcnell überwinden, gebraucht er fie fogar nicht felten zu feinem Rugen, fo läft ibn toch bald ber anhaltende und übermäßige Benuß folder Fluffigfeiten ba= Er erfauft die Befriedigung einer ber niederften Begierben mit ter Störung ber ebelften Berfzeuge. Denn bas Rervenfpftem, bas ten Reiz bes Bangen vermittelt, unterliegt auch am meiften beffen nachtheis ligen Wirkungen.

Der Raffe und ber Thee enthalten eigene Rorper, bas Raffein und bas Thein, bit einander völlig in ihren elementar-analytischen Bestandtheilen gleichen follen. Sie teichnen fich burch ihren großen Gehalt an Stiekftoff aus und führen 26,12 bis 29,28% befer Substanz. Rur ber Sarnstoff besitt bebeutenb größere Mengen (46,73%). Es ift jeboch nicht wahrscheinlich, daß dieses die vorzüglichsten Wirtungen des Kaffe ober des Thee ausschließlich bedingt.

Paven ') bemuhte fich, ble nahrenben Eigenschaften bes guten Raffe von demiidem Standpunkte hervorzuheben. Nimmt man 100 Grm, deffelben auf 1 Litre Bafe fr, fo find nach ihm 20 Grm. nährender Berbindungen in der Abtochung enthalten. 20 Grm. Thee mit 1 Litre Baffer aufgegoffen, geben nach Peligot nur ein Drittel bes

<sup>1)</sup> Payen l'Institut. 1846. Nro. 644. p. 150. 151.

festen Ruckandes und kaum die Salfte Sticktoff. Dentt man sich 1/4 Litre des oben erwähnten Kasseausgusses mit 1/4. Litre Milch und 75 Grm. Bucker verbunden, so hat man dann nach Papen 154,5 Grm. sester Körper, und zwar 49,53 Stickstoff und das Uebrige Salze, Fette und Bucker. Diese Werthe geben verhältnismäßig das Sechsiache der dichten Masse und das Oreisache des Sticktosses der Fleischberühren. Spenische Angaben der Art können jedoch keine sichere Richtschurt liesern. Denn die Ersahrung sehrt, daß der gute Kasse zu sehr reigt und schlechter bald unzureichend wird, so wie man ein Kind oder einen Erwachsene durch den reichlichen Genuß desselben erhalten will.

Bird die Raffeabtochung im Uebermaaß genoffen, fo tann fie nicht bloß die Berbauung ftoren, sondern auch das Gehirn reigen oder durch Ueberspannung ermiden. Menschen, die an Blutandrang nach dem Ropfe oder den Lungen leiden, meiden fie bebhalb auch. Sie beseitigt aber aus dem gleichen Grunde manche Arten von Ropfschmerz und entfernt den Rausch, den Weingeist, Opium und ahnliche Gifte veranlaßt haben. Der Thee wirkt im Ganzen nachtheiliger. Er belästigt leichter den Magen, der nicht an ihn gewöhnt ist, und regt das Nervensoftem leifer, aber anhaltender aus. Biele tonnen daher nicht einschlasen, wenn sie eine Tasse Thee am Abend zu sich genommen haben.

Getrante, wie Bein, Bier, Branntwein, Rum, Arat und andere Mifchungen ber Art berauschen vermöge ihres Altoholgehaltet. Ihre Birtung wechselt aber nach ber Art ihrer Busammensehung. Sind die kohlensaurereichen achten Champagnerarten und verwandte Weinsorten rein, so trägt ihr Rausch den Stempel der Heiterkeit in hehem Grade an sich. Er vergeht eben so schnell, als er gekommen, und hintertäft keinen Ropsischmerz, der nur nach dem Genusse verfälschter Producte aufgutreten pflegt. Der Bierrausch erzeugt zwar ebenfalls Berstandsverwirung; es sehlt ihm aber jener geniale Schwung, den gute leichte Weine häusig erzeugen. Das Uedermaaß des gröberen Getrantes läßt bald den Menschen auf tiefere Stufen seiner Entartung berabsinken.

trantes läßt bald den Menschen auf tiefere Stufen seiner Entartung berabsinken. Die gegohrenen Getränke verstärken im Allgemeinen zuerst die Blutströmung nach dem Gehirn und nach anderen edlen Eingeweiden. Das Gesicht röthet sich, die Augen werden sehafter, das Gehirn, mit oder ohne Eingenommenheit des Kopses, aufgeregter. Diese Wirtungen können noch in mancher Hinsten. Der Mensch wird mutbiger und läst sich in geringerem Grade durch die ihm entgegenstehenden Gesahren abschrecken. Der Krieger stürzt sich dem Feuer des Feindes rücksichtenden Gesahren abschrecken. Der Krieger stürzt sich dem Feuer des Feindes rücksichten angligt und zerstreut, spricht siesender und begeisterter. Der Dichter sinder und begeisterten Den der Stosse und der Tonkünstler mehr Zusammenhang in seinen Metodien. Weinen Ergießungen, und der Tonkünstler mehr Zusammenhang in seinen Metodien. Weine, wie Champagner, die leicht sind und viel Kohlensäure enthalten, entsellen au leichtesten die elleren Kräste des verseinerten Menschen. Der bloße Alkoholreichthum bes Branntweins dagegen erhöht eher die thierische Reigung der plantosen Zerstörung von Allem, was dem ausgeregten Wesen entgegensteht.

Alendert der Genuß der gegohrenen Getrante die Geistesrichtung ab, so wechsen die Leußerungen des Rausches nach Berschiedenheit der persönlichen Anlagen. Der Eine ift überglücklich und selig, freut sich ohne Grund, schließt Freundschaften ohne Beranlaffung, kußt und liebt ohne Ursache, prahlt aus leerer Eitelkeit und gefällt sich in langen, unzusammenhängenden Reden und teerem Wortgeklingel. Ein Anderer wird still, verstimmt, duster und weint bloß eingebildeter oder lächerlicher Gründe wegen. Ein Dritter niumt Aeußerungen, die ihn sonst nicht berühren, als Beleidigungen auf, wird streislächig und verschmäht nicht in seinem Kampse den Weg der Tücke. Biele trauen sich Krastäufrungen zu, denen sie nicht gewachsen sind, und zu welchen sie fincht im nüchter nen Bustande berusen glauben würden. Die Ueberlegung, die und sinft von mancher Gesahr zurückhält, manches aussisihrbare Wagestück aber auch bedenklich macht, sessellt nicht mehr den umwölften Geist des Trunkenen.

Die verschiedensten körperlichen Zeichen verrathen indeß die Aufregung des Organismus. Die Körperwärme erhöht sich; die Wangen werdeu röther, die Augen seniger und lebhaster. Die Muskeln zuden leichter und ziehen sich bisweiten von selbst an den Augenliedern, den Lippen oder dem Gesichte überhaupt zusammen. Das Derz schägt ftarter, die gefüllteren Schlagadern klopfen rascher und hestiger; die angeschwolleneren Benen treten in höherem Maaße hervor. Der beschleunigtere Athem verbreitet den Geruch nach dem Weingeist und den flüchtigen Aletherarien, die in den einzelnen Beinen enthalten sind. Ift nicht die Zunge in ihren Bewegungen eingeschränft, so wird die

Sprace racher und geläufiger. Die haut dunftet mehr aus; Schweißtropfen bezeichnen bald die Bergrößerung ihrer Thatigkeit und die reizende Wirtung der eingeführten Flufsigkeitsmaffen. Das ganze Raderwert des Organismus arbeitet rascher auf Roften der

nadfolgenden Erfcopfung.

Greift der Rausch tiefer ein , so erzeugt der Blutandrang nach dem Kopfe Schwind und Sinnestäuschungen. Der Mensch faßt die außeren Bilder unrichtig auf , deutet üt nach seinen inneren Justanden und träumt gewissermaßigsten Bewegungsverbindungen hervor. Der Betrunkene fällt daher im Ansage am leichtesten, wo das Gehen einige Ausmetsamteit sodert, auf der Treppe, auf einer abschüssigen Bahn; er stößt sich an einem Wege liegenden Stein, an einem daneben befindlichen Baum oder der Mauer eines Jausch; er kann endlich nicht mehr sein Gleichgewicht bei dem Stehen auf ebenem Bosdar erhalten. Da auch die Junge seinem Willen weniger gehorcht, so wird seine Sprache lallender. Während die kalte Luft die Verbrennung mäßiger Wengen von Weingeist bes günstigt, erhöht die Warme die durch größere Allscholmassen erzeugte Trunkenheit. Sie tritt daher in warmeren Klimaten hestiger hervor.

Die tunktiche Aufregung hat bald eine größere Abspannung zur Folge. Die schon erwähnten unrichtigen Gegenbewegungen bes Körpers und die Lähmung der Junge führten zu dieser Meige konnen Reihe von Erscheinungen über. Der Mensch verliert seine Energie. Mensere Reize können ihn zwar noch augenblicklich anregen; allein das Feuer vergimmt auf der Stelle, und jeder Wersuch, es zu unterhalten, scheitert an dem Unvermösen der abgespannten Werkzuge. Beleidigungen, Stöße und andere Angrisse werden ist rubig ertragen oder mit ohnmächtigen, bald verhallenden Gegenwirtungen beantworsett. Das Schicklichkeitsgesühl geht gänzlich verloren. Biert dieses son tor Allem das weibliche Geschlecht, so wird deshalb das trunkene Weib widerlicher, als der seinem Laster stegenen Rann. Schlaf und Wachen kämpsen mit einander. Die lallende Sprache, die Umnedelung der Sinne und die Schwäche der Muskeln hindert jede sehhaste Wirtung nach Ausen nund die Schwäche der Muskeln hindert jede sehhaste Wirtung nach Ausen nund die Ermattung das Uebergewicht gewinnt und ein sester oder von sehnschaden Träumen unterbrochener Schlaf den Sturm beruhigt und neue Kräste immete

Die Abspannung, die jenen zweiten Act der Trunkenheit begleitet, andert das Aeusere des Menschen. Sein Auge wird matt, starr und verliert noch an Ausbruck durch ben ichlassen Bustand der Augenlider. Seine Saut erblast. Derz und Pulsschlag werden nidiger und die Athembewegungen langsamer. Einzelne tiese Althemzüge und nicht idten Schleimrassen, Näuspern oder Husten unterbrechen bisweilen die Stille, die jest auftritt. Denn die fortwährende Berdunstung des Alkohold aus dem Lungenblute reizt die Athmungswertzeuge und erhöht deren Schleimabsonderung. Die äußere Haut wird lätter und bedeckt sich bisweiten mit klebrigem Schweiße. Das ganze Bild erinnert in dem Grade an die Erscheinungen des Todestampses, daß Verwechselungen bei oberstächlicher Untersuchung möglich werden. Der Tod kann übrigens auch jest auf dem Wege des Schlagsusses oder der Lungenlähmung zu Stande kommen.

Die beiden natürlichen Heilmittel des Rausches, das Erbrechen und der Schlaf, bilten nothwendige Folgen der Reizung oder der Abspannung des Gehirns, die der Beinseil seibst veranlaßt. Ruht der Mensch aus, so verdunstet indes der Ueberschuß des Beingeistes oder wird durch seinen serneren Umsas unschädlich gemacht. Das Nervenfolm, das sich nicht mehr nach außen hin anzustrengen braucht, findet sein regelrechtes Mineimags durch Sammsung wieder. Erwacht der Truntene, so kann er zwar von Neuem seine geistigen Kräste gedrauchen, allein Eingenommenheit des Kopfes, Unlust zur Irbeit, Berdriestichteit, Mißmuth über den begangenen Erceß, Appetittosigfeit, Jungenklag, Schleimzustände der ersten Wege, Kollern im Unterleibe und seicht Durchfall, allegemene Schwäche und leichte Ermüdung beweisen die noch sortbestehende leisere Störung des Gleichgewichts. Der mäßige Mensch überwindet bald diese Rachtheile; der Eruntenbold dagegen behält manche von ihnen für immer zurück und legt hierdurch den Grund in seinem völligen Untergange.

Die ebelften Fahigteiten leiben haufig hierbei gerade am meiften. Starte Biertrinter werben aufgeschwemmt, fett, trage und bumm. Weinfaufer tonnen zwar langer ihre Beiftestraft behalten; fle verlieren aber auch endlich die frubere Scharfe und Beweglichteit

des Dentens und die Energie und Beharrtichteit des Charatters. Die Bunge ift beftandig belegt; Uebelteit und Erbrechen tommen leichter als fonk jum Borfchein. Der Appent finet, je mehr die Begierde nach geistigen Getranten gunimmt. Der Eruntenbold nicht beständig nach Bein ober Branntwein. Sein Magen ift verschleimt; er entartet mit der Beit und tann felbft trebfigen Berftorungen unterliegen. Der jur Gewohnheit gewordene Blutandrang nach dem Ropfe erweitert viele Gefäße; ihr Blut fließt dann langfamer und erhalt eine violettblaue Farbe. Diefe tranthaften Beranderungen geben fic fcon außerlich an Stellen, Die eine nur bunne Sautbedeckung befigen, auffallend tund. Die Lippen, einzelne Gegenden der Rase oder der Ohren erhalten einen Haulichen Um ftrich; Die fleineren erweiterten Befafe treten mit ihren Schlangelungen beutlicher hervor; die Wangen bekommen bleibende rothe Flecken und der größte Theil der Gefichtshaut erhalt Finnen, Miteffer und andere frantbafte Bildungen. Leberbeichmerben und ba morrhoidalleiden bilden den glusbruck ber gleichen Birtungen im Unterleibe. Schleim fluffe der Mundrachenhöhle, der Lungen, der Blafe und der Sarnrobre, Die baufig noch burch die gleichzeitigen gefchlechtlichen Musichweifungen begunftigt werben, vergroßern bie Reihe kleiner Leiden, die fich in dem Rorper Des Truntenbotdes einniften. Die Augen triefen leicht, die Augenlieder werden roth und entgundet; fcwarzer ober grauer Stat erreichen eher ihre größte Sobe, wenn irgend Reigung dazu vorhanden ift. Rarben brechen öfter auf; alte Gefchwure heilen feltener; ber ganze Korper wird schwammigter, aufgedunsener; es fepen fich Baffererguffe in dem Bellgewebe ober den inneren serokn Sohlen ab. Die Stimme wird rauh, tief und unficher; ihr früherer metodischer Rlang macht unangenehmen Tonen Plat. Alle Bewegungen vertieren ihre Dunttlichteit; bas Bittern ber Bande erichwert bas Schreiben ober Beidenen und ber nachtaffige, ichleppente ober wantende Gang verrath ichon auf ben erften Blick bie Urfache bes Leibens. Die Sinne flumpfen fich ab, die Lebhaftigkeit des Beiftes verliert fich immer mehr und mehr das Gedächtniß fcwacht fich nach und nach; alle edleren Gefühle der Liebe, die Andang-lichkeit an das Schone und die Begeisterung für das Bahre und Große ermattet mit dem Uebergewicht der finnlichen Begierden. Selbft die Reigung ju fonft angenehmen Befchäftigungen tritt in ben Sintergrund. Richtsthun ober ein unbeftanbiges und flaches die geringsten Bedürfnisse befriedigendes Treiben füllt die Swifchenzeit, die das Trinfen übrig läßt, aus.

Die Reue meldet sich bisweilen; allein der Entschluß, seinem Laster zu entsagen, if in der Regel von kurzer Dauer. Der erste mäßige Genuß geistigen Getränkes sühn wieder unaushaltsam zu dem früheren Fehler zurück. Sat ein Mal das Trinken Burzel gefaßt, so wird es zum unerläßlichen Bedürsnis. Das Zittern der Hand bas Trinken Burzel gefaßt, so wird es zum unerläßlichen Bedürsnis. Das Zittern der Hand schwenter fich ben menn wieder der Körper durch eine neue Menge Weingeistes gereigt worden ist. Der Mensch schlicht nur, wenn er seinen Geist mit den gewohnten Getränken umnedelt. Das überspannte Gehirn schwankt zwischen Schlassositigkeit und tiefer beängstigender Rube, zwischen Trereden und geistiger Gleichgültigkeit. Es entscht so der Säufer wahn sinn (delirium cum Iremore oder unrichtiger delirium tronnens), dem oft noc Krämpse, hinfallende Sucht, Bisdiun, Schlagstuß und nach einzelnen Angaben Selbsverbrennung nachsolgen können. Opium, Abertässe und anhaltende durch Brechweinsten eingeseitette Ekelturen können diesen Sturm eine Zeit lang beschwören, um den Renschweiter Wiedertehr der früheren Schädlichkeiten Preis zu geben.

Der Organismus unterliegt biefen Ginfluffen um fo eber, je junger und garter if. Der Genuß bes Branntweins rafft baber Rinder am leichteften hinweg ober madt

fie für immer traitlos, rhachitifc oder blodfinnig.

Da jeder, eine langere Beit fortgesette Reiz abstumpft, so geben haufig die Trinker zu immer ftarteren geistigen Mischungen über. Sie greifen nach Branntwein, Beingeift, Aether, Soffmannschen Tropien, Sau de Cologne und selbst in Ginzelällen zu verdannter Schwesels oder Salpetersaure. Der starte Körper vieler Menschen der Art verträgt Gaben solcher Getranke, die jeden auderen Organismus binnen Aurzem zu Grunde richten wurden.

Das Behirn ift in den Leichen von Trunkenbolden mit dunkelem Blute überfullt; seine Sohlen werden von reinem oder blutigen Basser übermäßig ausgedehnt. Ermeite rung des herzens, Berknöcherungen der Alappen und der Schlagadern, Emphysim der Lungen, Fehler der Leber, Berschwärungen der Blase, Steine, Stricturen der harnrohn, Berhartungen der Borsteherdrüse und ahnliche Entartungen bilden die Zeugen der Auf-

schweifungen des Eruntes und der Liebe. Der Altoholgeruch, welcher den ganzen Körper burchringt, giebt sich oft am deutlichsten nach der Deffnung einer Körperhöhle und vorzusich bes Schädels zu erkennen.

Die Fortpflanzungsverhältnisse sollen sich häufig in Folge der Trunksucht andern. Mande Saufer werden impotent; andere leiden eher an unfreiwilligen Samenerguffen. Baren die Eltern während des Beischlases trunken, so sollen bisweilen epileptische, blobism-

nige ober cretinartige Rinder erzeugt werden.

Ein unglucklicher Trieb führt noch den Menfchen ju dem Genuffe anderer narkotis ibm Gubftangen. Das Opiumrauchen, bas jum Theil fürchterlichere Folgen, als bas Branntweintrinken nach fich giebt, lockt burch bie Reigung und die spatere Abspannung bes Gehirns. Abmagerung, Muskelschwäche, Sinnestauschungen, Stierheit bes Blickes, eine abstoßenbe geistige Apathie und ein dumpfes Bruten nach Erneuerung des gerftos renden Genuffes begleiten hier den Ungluctlichen bis ju feinem Tobe. Der Taumelpfeffer bient in gleicher Art ben Bewohnern der Subleeinseln und der Fliegenschwamm ben Lamtichabalen. Die Btatter von Erythroxylon Coca, die in Veru abmechfeind mit tobe lenfeuerem Ratt getaut werben, bilben ebenfalls nach einigen Ungaben eine nartotifche Reignaffe, nach einer anderen minder mahricheinlichen Unficht dagegen eine Urt von Nabrungesubstang '). Manche Stamme Sibiriens zeigen am Besten, wie sehr ber Erieb zu isiden Genuffen jede andere Rucksicht überwindet. Die Reicheren bereiten sich eine betunidende Pilgabtochung (Muchumor). Da fich aber die armeren Rlaffen den Genuß nit verfchaffen tonnen, fo trinten fie den Urin ber Bemittelteren, um fich an den auf biefem Bege abgeführten Biftftoffen ju erfreuen. \*) Das Cabafrauchen Des civilifirten Meniden ift nur ein mitter Ausbrud berfelben Richtung. Der geringe Grab von Geef und die Spuren der Rartotisation, die feine Berbrennungsproducte erzeugen, reigen hier then fo, wie der Branntwein oder bas Opium. Das Tabattauen foll überdieß vor Storbut ihusen. Es wird daher porzüglich von Seefahrern und Leuten, welche diefe Unart von Ratrofen gelernt haben, getrieben.

## 2. Mechanif ber Berbauungswerfzeuge.

Die Muskelmassen, die den Berdauungswertzeugen zu Gebote stehen, 477 versteinern die Speisen, burchtränken sie mit den verschiedenen Berdauungssiäften und schieden sie in passender Weise, die ihre unbrauchbaren Reste den Körper verlassen, fort. Die Gebilde der Mundrachenhöhle besorgen die erste Zertheilung und die Bermischung mit schleimigtem Speichel, der Schlund und die Speiseröhre die Weiterbeförderung in den Magen, dieser die Berbindung mit dem Magensaft, die dunnen Gedärme die Bertheilung der Galle, des Bauchspeichels und des Darmschleimes in die noch vorhansdenen Bruchstäde der Rahrung und der Dickdarm den allmäligen Fortzgang der Kothmassen. Die Muskeln des Mastdarms, des Beckens und der Athmungsorgane kosen zulest, was nicht mehr dem Organismus zu Statten kommen soll, aus.

Ergreifen und Abbeisen ber Speisen. — Die Sanbe bes 478 Renschen und vieler Saugethiere erleichtern bie Aufnahme ber Rahrungsmittel burch passende Bewegungen. Der Ropf und der Rumpf können das ber den Eintritt der Speisen ruhiger erwarten und find der Dienste, die sie bei ben immer auf vier Füßen stehenden Saugethieren durch ihre Stel-

<sup>&#</sup>x27;) Spix u. Martius, Reise nach Brasilien. S. 1169. E. Poppig, Reise nach Chili, Peru etc. Bd. II. S. 209 u. 257. 3. v. Tfchubi, Reife in Beru. Bb. II. S. 241. 5 J. Th. Thomsen, De dipsomania. Kiliae, 1839. 8. p. 9.

lungeveranderungen leiften muffen, überhoben. 3ft ein Denich ohne Arme geboren, fo zwingt ibn bald die Rothwendigfeit, feine Ruge gleich ten

Banben Befunder zu gebrauchen.

Rann nicht bie Speisemaffe, Die wir bem Munde guführen, ihrer 479 Grofe megen auf ein Dal aufgenommen werben, fo trennen wir einen fleineren Theil burch Abbeigen fos. Bir entfernen bie obere und bie un: tere Babnreibe von einander, flemmen bie fefte Rabrung in ben bierdurd gebildeten 3mifdenraum ein, gieben ben Unterfiefer binauf und fuhren jo bie einander entgegentommenden Borbergabne, gleich Scheerenblattern, burd bie bichte Daffe bindurch. Wird nicht foon auf biefe Beife ein fleines Stud von felbft abgeschnitten, fo benugen wir die wie Ragel eingefchlagenen Babne ale Befestigungemittel. Gin fraftiger Gegenzug ber Banbe ober bes Korfes reift bann ben in ber Munbhoble befindlichen Ab. fonitt von ber übrigen Daffe los.

Rauen. — Die gemeinschaftliche, in einander greifende Thatigfeit 480 ber Bunge, bes harten Gaumens, bes Unterfiefers und ber Babne über nimmt die erfte Berfleinerung und die Ginspeichelung ber Speifen. Saben auch hierbei ber Gaumen, die Bunge und die Bahne ihre bestimmten und einflugreichen Rollen, so greifen fie boch nicht in bem Grabe burd, baf ber Mangel eines biefer Gebilbe bas Rauen unmöglich machte. 3f ber barte Baumen burchlöchert, fo bringen leicht Bruchftude ber Speifen in die Rasenboble. Fehlt ein Theil ber Zunge, so werden die Rahrunge mittel minber genau betaftet und weniger punftlich unter bie 3abne ober in ben Racheneingang geschoben. Sind endlich bie Babne ausgefallen, fo icarfen fic bie von Bahnfleifc bebedten Rieferranber au. Sie tonnen baber weichere Rahrungsmittel gerbruden. Alte gabulofe Leute genießen beshalb noch weiches Fleisch und andere nachgiebigere Rabrungsmittel obne Nachtbeil. Barte Brotfruften und abnliche Dinge bagegen verur: fachen eber Berbauungebefcwerben, weil fie nicht geborig verfleinert und mit bem Speichel burchtranft werben fonnen.

Betrachten wir zuvorderft die unmittelbarften Bermalmungewerfzeuge, bie 3abne, so bat bie Ratur ihre freien Dberflachen mit unempfind lichen Maffen ausgerüftet, ihre Rerven bagegen in bas ibre Innenboble ausfüllende Bahnfadden verlegt. Das Gefühl tann bann immer ned bie Große ber Unftrengung erfennen und bie brobende Befahr anzeigen. Die mechanische Wirfung bes Drudes scheitert aber nicht, wenn fie in ihren geborigen Grenzen bleibt, an bem Widerftanbe bes Schmerzes.

482 Sollten bie Babne mit geboriger Rraft arbeiten, fo mußten fie aus einer binreichend biden und feften Daffe besteben und unverrudbar in ben Riefern eingefeilt fein. Gine veranderte Anodenfubftang, bas achte Babn bein, bilbet baber ibre Grundlage. Babrend eine nur bunne Schicht von Cament ober Anochen die verborgenen Burgeltheile ber Babne bes Men fchen befleidet, ift die freie, ben mechanischen Gingriffen unmittelbar aus, gesette Krone von ber barteften Berbindung bes Körpers, bem Schmelit, überzogen. Sie erträgt nicht blog mit Erfolg bie ftartften Drudwirfungen, sondern beschütt auch bas Babubein. Denn biefes veröbet an allen

481

3 dbn e. 255

Stellen, die ihren Schmelzüberzug verloren haben. Der Zahn wird angestellen und in immer ausgebehnterem Maaße zerftort, Das Anfeilen befeleben hat daher seine gefährliche Seite. Es entsernt zwar schädliche Rassen, verdünnt aber dafür die Hülle, die zum Schuse des Ganzen unserlässlich ist.

Die Schmelzsubstanz erreicht ihre Harte auf Kosten mancher anderen 483 Eigenschaften, die sonft manchen Nachtheil beseitigen könnten. Sie erträgt bedeutende Druckfräfte mit Leichtigkeit. Giebt sie aber endlich nach, so springt sie ihrer Sprödigkeit wegen in ausgedehnteren Strecken. Pflanzens säuren können ihre reichlichen Kalksalze schnell angreisen. Effen wir schwarze Kirschen, so bilden sich kleine Unebenheiten, in denen die gefärdeten Säste der Frucht haften bleiben. Sie geben deshalb nicht durch einssaches Baschen und Abreiben fort. Gebraucht man aber zur Reinigung sittonensaft oder Essig, so nimmt man nur eine neue dunne Schmelzlage sont und verdirbt sich seine Zähne um so leichter. Das Stumpfwerden derselben, welches der Genuß der Säuren nach sich zieht, dildet gleichsam den instinctiven Wächter, der uns vor solchen Schädlichkeiten bewahren soll.

Die haltbare Einfeilung ber Zähne fobert in jedem Falle eine ver- 484 bältnismäßig bedeutende Länge des eingeschlagenen Burzeltheils. Ist der Umfang des Zahnes klein, so reicht ein Gebilde der Art hin, die Besestigung zu übernehmen. Die Echzähne haben nur eine ausgedehntere Burzel, als die Schneibezähne, weil sie bisweilen stärkere Oructwirtungen ausüben müssen. Berden aber die Flächen, wie in den Backzähnen, breiter, so vermehrt sich die Zahl der Burzelgebilde. Der ganze Theil ruht auf mehreren eingefügten Pseilern, damit er nach keiner Seite hin wanken oder abbrechen kann.

Berden die Bahne loder, so geht auch der größte Theil ihres Rugens verloren. Bir tonnen deshalb ichon nicht einen wackelnden Bahn zu irgend starten Druckwirtungen gebrauchen. Storbut, Speichelfluß und ähnliche Leiden, die das Bahnsteisch ausockern und die nothige Festigkeit den Bahnen rauben, machen das Rauen unmöglich.

Die verschiebenen Formen ber drei Arten von Zähnen, der Schneides 485 Ed: und Backgähne, entsprechen der Mannigfaltigkeit der Rollen, die ihsen von der Natur angewiesen worden sind. Die Schneidezähne, die keine breiteren Rauflächen, sondern schmale Endränder besigen, werden einander wie Messer durch das Emporsteigen der Unterkinnlade entgegens geführt. Sie dienen daher vorzugsweise zum Abbeisen, zu dem sie auch ihm ihre Stellung berechtigt, und trennen die Speisen auf dem Wege des Einschneidens. Das Aufknaden oder andere Stemmwirkungen dages gen werden um Bieles gefahrvoller.

Die spige Form der Edzähne erinnert ursprünglich an die Thä- 486 tigleit von Pfriemen oder Rägel, die in nachgiedige Massen eingestochen werden. Diese ihre Bestimmung, die eine bedeutende höhe in den reis senden Thieren erreicht, tritt in dem Menschen um so mehr zurück, se weniger ihre Kronentheile über die Endstächen der anderen Zähne hersvortagen. Lausen sie dabei noch in abgestutte Duerstächen aus, so nähert

fich ihre Wirfung in noch höherem Grade ber Thatigfeit ber Schneite zähne. Sie unterstügen daher bisweilen die mefferartige Zermalmung der Speisen. Wir benugen aber häufig ihre besonderen Formen, um hartere ktörper, wie Nüffe oder Pflaumenferne, zu zerdrücken und aufzufnacken oder um zähe Speisen, wie manche Arten von Fleisch, Sehnen, Bänder und Knochen, sestzuhalten und durch Gegenbewegungen der hände mechanisch anzugreisen. Die nagelartige Wirfung liegt diesen beiden Benutyngsweisen zum Grunde.

487 Die Badrabne ve

Die Badzähne verdanken ihre Hauptvortheile ihrer Größe, der zwecknäßig berechneten Unebenheit ihrer thätigen Oberflächen und ihrer durch die Bervielfältigung der Burzeln erhöhten Festigkeit. Werden sie senkrecht einander entgegengeführt, so können ihre wechselseitig passenden Kaussachen die Nahrungsmittel zerquetschen und mit den Mundsufsigkeiten durchkneten. Berschieben sie sich dagegen in wagerechten oder etwas schiefen Sbenen, so sind sie im Stande, gleich Mühlsteinen zu zerreiben. Diese letztere Wirkungsart, die in den Wiederfäuern in so hohem Grade auffällt, tritt in dem Menschen in den Hintergrund. Sie wird seltener gebraucht und kann selbst dann nur in beschränkterem Maaße zu hilft gezogen werden.

Die oberen Badzähne stehen meist etwas weiter nach außen, als bie unteren. Dieses scheint zum Iwed zu haben, ben Rücktritt ber gefauten Speisen in das Innere ber Mundhöhle zu erleichtern. Die Lage ber Schneibezähne dagegen wechselt in dieser hinsicht. Es sann die obert ober die untere Reihe weiter hervorstehen und jede von ihnen eine gerade ober schiese Stellung nach Berschiedenheit der Racen und der Persönlich

feiten barbieten.

Die Form. Die Bahl und die Gestalt der Jahne stimmt auf das Innigste mit der Nahrungsweise des Thieres. Reine Bahnart erhält in uns einen entschiedenen Borrang, weil wir für die mannigsachste Nahrung bestimmt sind und zahlreiche Erweichungs und Verkleinerungsmittel durch die Rochtunst und die von unseren Sanden versetigten Berkzeuge erzielen können. Nur untergeordnete Verschiedenheiten treten hier mit dem Wechsel der Individualitäten hervor. Stehen die Vorderzähne gerade oder schief ver, werden die Eckzähne langer und spiger, so können diese affenähnlichen Verhältnisse durch ihre Form beleidigen, nicht aber andere wesentliche Nachteile herbeistuhren. Nendert sich auch die Gestalt der Backzähne, so werden doch nie ihre Kaussächen so schiefe und sie, weit wie einzelnen Jahrswen auf das Iweckmäßigste zu gebrauchen. Es ist kein Jusal, wenn der Eine Nüsse mit den Ccf., der Andere dagegen mit den Backzähnen ausstaalt, wenn der Eine Nüsse mit den dagegen weiter hinten kaut. Man wird bei genauerer Prüfung immer Kiden, das die Gestalt und die Gesundheit der Ishne diese verschiedenen Thätigkeitsarten ursprünzlich bestimmt.

Die Jahnbildung der Saussäugethiere giebt uns manches beutliche Beispiel, wie die Natur die Wertzeuge den Bedurfnissen anpast. Die Nagezähne der Kaninchen und verwandter Geschöpfe entsprechen den inneren Schneidezähnen anderer Thiere. Da fie die harten Hölzer anfeiten sollen, so erreichen ste eine bedeutende Länge und einen hoben Grad von Harte und werden gleich Messern in lange Heite eingelassen. Sie verdrängen daher die dußeren Schneidezähne und Echzähne und dringen mit ihren verlängerten und gefrümmten Burzeln in die Kinntaden tief ein. Ein harter Schmelz und geeignete messer, oder pfriemensörmige Endstächen machen sie zu ihrer Bestimmung vorzugse

meife geschickt.

Andere Pflanzenfresser, die ihre Nahrung leicht abreißen, sie aber in größeren Bruch: ftuden ibrer Munbhoble übergeben, haben Badabne, bie mit ihren berechneten unebenen Kronenflächen wagerecht spielen konnen. Sie zermalmen baber die zähen und trockenen Stengel mühlsteinartig und erganzen hierdurch die unvollkommene Wirkung der Schneidejahne. Das Kaninchen, das Pferd und noch mehr das Rind erfreut sich dieses Bortheils.

Da endlich die Fleischfreffer ihre weiche und gabe Beute gerreißen und gerdrücken muffen, fo verwandeln fich ihre Echabne in lange fpipe Nagel, die fich am besten ju Befestigungemertzeugen eigenen. Ihre jacig ineinander greifenden Bactgahne behalten noch poramidale Formen, um befto bequemer ju gerquetichen und die Bleifchfafern au trennen.

Die erdigen Maffen ber Bahne werben eben fo wenig, ale bie horngewebe von Blutgefäßen burchfest. Beiberlei Urten von Gebilden find aber unabhangig von einander-Gin Rahltopf fann fehr gute Bahne haben und eine fclechte Bahnbildung ichließt wiederum micht Ueppigkeit bes haarwuchses aus. Baren ftrophulofe Beschwerden gur Beit bes gweiten Bahnens vorhanden, fo wird meift bas Gebiß miggeftaltet und geht eber gu Grunde. Personen, die an Entmischung der Safte leiden, Storbutische oder Benerische bertieren oft ihre Bahne. Manche andere Krantheiten bagegen, wie Schwindsucht, Dofterie und Soppocondrie beeintrachtigen fle nicht nothwendiger Beife.

Da das Babnfackben mit feinen Rerven und Blutgefäßen in dem Innern des feft eingefeilten Bahnes verborgen liegt, fo mußte die verhaltnißmäßige Menge ber empfindenden Bebilde die Nachtheile, welche die verftectte Lage mit fich führt, ausgleichen. Bahlreiche und fein auffaffende Nervenfafern breiten fich beshalb an der Dberfläche bes Bahnfacthens aus Dringt nur eine Spur von Saure durch Die Spaltraume des Schmelges und ber achten Bahnfubftang ober Die Bahnrohrchen ein, fo verkundet uns das Gefühl des Stumpfwerdens den Unfpruch ber Nervenfafern. Bas aber hier in wefentlicher Beife jum Bortheil gereicht, erregt die größten Befchwerben unter Pranthaften Berhaltniffen. Die Bahn. immergen erlangen eben deshalb eine folche Seftigkeit, wie fie fonft nur die empfindlichsten

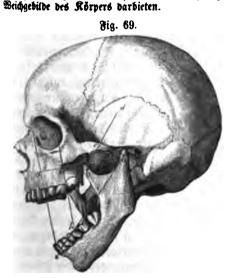

Hat es auch bei dem Rauen 489 ben Unschein, als bewegten fich beide Riefer gegen ein= ander, so ift es boch nur bie Unterfinnlade, ac Fig. 69., die ihren Ort wechselt. Oberfiefer gk bilbet ben meift festgestellten Theil, auf ben bie Beränderungen bes Unterfiefers mittelbar wirken. Der auere Belenttopf a icheint fich im Ganzen leichter von vorn nach binten, ale von außen nach innen in magerechter Rich= tung verschieben zu laffen. Die flache Gelenffläche und bie Schlaffheit bes inneren Sei= tenbandes aber erleichtern bas

Answeichen. Es kommt baber oft vor, daß schon die Unterkinnlade durch ju fartes Beigen überschnappt. War fie früher einmal ausgerenft, so wiederholt fich nicht felten ber gleiche Krantheitezustand bei ben geringften Beranlaffungen. Dieselben Verhältniffe, welche bie Störung bes regels rechten Spieles bes Unterfiefers begunftigen, unterftugen auch bie Rud-

491

fehr jum Normalzustande. Eine tuchtige Ohrfeige tann von Reuem ben rechten Blag ber ausgetretenen Kinnlade anweisen.

Der elaftische Zwischenknorpel, ber in bem Riefergelenke angebracht ift, bient gur Erleichterung ber Beweglichkeit und zur Milberung und Dampfung bes Drudes, ber ftarke Anftrengungen bes Beißens begleitet.

Der Unterfiefer ber Leiche fallt feiner Schwere nach von felbft berab Erschlaffen bie Raumusteln bes lebenben Menfchen, so muß (Rig. 70.) bie gleiche Erscheinung wiederkehren. Da fie aber mahrscheinlich nie im gefunden Buftande ganglich erlahmen und im Gegentheil oft burch ben Drang ber Berfürzung bem Deffnen bes Munbes entgegenarbeiten, fo bat bie Ratur befondere Salsmusfeln, welche bie Unterfinnlade berabziehen tonnen, angebracht. Der ameibauchige Mustel (Digastricus maxillae inferioris), ber bann feinen feften Punft am Schläfenbeine findet, bilbet ben vorzüglichften Riederzieher bes Unterfiefers. Bleibt die Wirfung in ma-Bigen Grenzen, fo andert fich babei nicht bie Lage bes Bungenbeine in auffallender Beife. Berftartt fich aber die Birfung in bedeutendem Grabe, so wird es gleichzeitig burch seinen Riederzieher (Sternohyoideus) und ben Schulter - Bungenbein - Dustel (Omohvoideus) abwarte geführt. es dagegen festgestellt, fo fann auch ber Rinn-Bungenbeinmustel (Geniohyoideus) und ber Quermuskel bes Unterfiefers (Mylohyoideus) bie gegenseitige Entfernung ber beiben Rinnlaben unterftugen.

Die vier Raumusteln übernehmen bie auffteigende Bewegung, Die



bas Rauen felbft vermittelt. Der Schläfenmustel (Temporalis), ber von ber Schlasen: grube d, Fig. 70., ausgeht und fich an ben Kronenfortsas b bes Unterfiefers anfügt, giebt biefen vorzugsweise empor; feine binteren Kafern ichieben aber auch ben nach vorn und unten gerückten Gelenffopf in die Gelenfgrube jurud. Der außere Riefermustel (Masseter) unterflügt die Annaherung beis der Kinnladen auf das Kraft vollfte. Seine außere Abtheis lung ift noch im Stanbe, ben Unterfiefer in geringem Grabe

nach vorn, seine innere bagegen nach hinten zu verschieben. Die Thätigkeit ber beiben Flügelmuskeln (Pterygoidei) bient endlich ebenfalls vor Allem ber senkrechten Hebung ber unteren Kinnlade. Der äußere (Pterygoideus externus) schiebt sie zugleich nach vorn und nach der entgegengesetzten Seite.

Die hebung und Senfung bilbet also bie hauptverrichtung ber Rawmuskeln. Ronnen auch wagerechte Orteveranderungen mit hilfe bes aus

heren Kiefer- und des äußeren Flügelmustels eingeleitet werden, so erreischen sie doch teine bedeutende Größe und werden häufiger bei leerer Rundhohle, als bei dem gewöhnlichen Kauen in Anspruch genommen.

Bill man harte Körper, die wir noch gewöhnlich mit den Zähnen 492 bewältigen, zerdrücken, so muß man nicht felten ein Gewicht von 100 bis 150 Kilogramm austegen. Besigen nun auch die Raumuskeln einen vershältnismäßig bedeutenden Reichthum an Muskelsasern, die sich der günstigken Ansäge erfreuen, so bildet doch ihre ungehinderte Thätigkeit einen Hauptvortheil. Rein erheblicher Gegenfüßler stellt sich ihrer Wirslung entgegen. Haben sie die Schwere der Kinnlade und höchstens noch den zweibanchigen Riesermuskel überwunden, so können sie ihre übrige Leistung zur Erzeugung des Jähnedruckes verwenden. Ein sehr starker Rensch vermag daher selbst Eisenstäde zu zerbeißen.

Die Bangen verhalten sich nicht ganz passiv bei bem Kauen. Sie 493 geben, wo es nothwendig wird, durch Erschlaffung nach und erzeugen mit ihrer Mustelverkürzung eine Drucktraft, die zur rechten Zeit den Weg nach der inneren Mundhöhle den verkleinerten Nahrungsmitteln anweist.

Die mit ihrem feinen Taftgefühle und ihrer vielseitigen Beweglichkeit 494 ausgerüftete Bunge spielt ben Hauptregulator bes Kauens. Sie bildet gleichsam ben geistig begabten Leiter, ber die Nahrungsmittel bei ihrem Eintritte in die Mundhöhle prüft, sie passend, wenn es Zeit ift, unter die Zähne schiebt und in verkleinertem Zustande wiederempfängt, um sie in geeigneter Korm dem Racheneingange zu überliefern.

Sind die Speisetheile so flein oder weich, daß fie nicht mehr ber 495 bilfe bes Rauens bedürfen, so bruden fie bie zwedmäßigen und jeden Augenblid wechselnben Bungenbewegungen an ben harten Gaumen und ichieben fie auf Diese Beife nach bem Racheneingange fort. Burben gröfere Biffen losgetrennt, fo preffen fie fie jur ferneren Berarbeitung, ie nachdem ber Mensch vorn oder seitlich ift, zwischen bie Schneides oder Die Lippen Schließen sich in dem ersteren Kalle, bindern auf diese Art den Austritt der Speisen aus der Mundhöhle und brücken logar später gegen die Zähne, damit die Rahrungsmittel nach dem Zungenruden bin ausweichen. Berben bie Badzahne in Unspruch genommen, fo platten fic bie Bangen ab, um in abnlicher Beise zu wirken. Tragt tinnal bie Bunge bie geborig vergrbeiteten Speisen, so erhebt fie fich von Stelle zu Stelle gegen den harten Gaumen und überliefert hierdurch das Empfangene bem Racheneingange. Sind einzelne Bruchftude an ber Innenfläche ber Bangen ober zwischen den Bahnen haften geblieben, fo sucht fie fie mit ihrer Spige abzukehren und an den rechten Drt hinzuschieben.

Ift es schon unmöglich, die mannigfachen Formen und Stellungen, 496 bie sie hierbei annimmt, in Worten wiederzugeben, so gelingt es noch wesniger, die in sedem Augenblicke wirksamen Muskelabtheilungen genügend zu bezeichnen. Die anatomischen Verhältnisse hindern dieses in hohem Grade. Was man als Längens und Quermuskeln der Junge beschreibt, sind nur haupt Faserzüge, deren einzelne Verhältnisse und Wirkungen verwickelter auskallen. Jeder der Muskeln, der von dem Kinn, dem Juns

17\*

genbeine oder bem Griffelfortsage ausgeht, kann in seinen einzelnen Theilen oder im Ganzen, einseitig oder an beiden Seiten zugleich thäng sein. Die ganze Maschinerie erhält hierdurch einen kaum übersehbaren Grad von Mannigkaltiakeit.

Die Längenfasern verfürzen die Junge von vorn nach hinten und vergrößern ihre Breite oder höhe. Die oberen (Longitudinalis linguae superior) führen dabei die Jungenspise nach oben und hinten, die unteren dagegen (Longitudinalis inserior) nach unten. Der Quermuskel (Transversus) verschmälert das Ganze, wölbt die Rückensläche und schärft und verlängert die Spise.

498 Der Kinn = Bungenmustel (Genioglossus) tann bie Bunge gwischen beibe Bahnreiben ichieben, mit ihrem mittleren Theile gegen ben Boben ber Mundhöhle führen und aushöhlen und felbft in bas Innere bes Munbes zurudzieben. Es ift ibm aber mabricbeinlich nicht moglich, bas ber vorftreden derfelben zu vermitteln (Theile)1). Der Bungenbein-Bungen mustel (Hyoglossus) fenft fie und bringt ihre hintere Daffe und ihre Seitenrander nach unten und binten. Der Griffel-Bungenmustel (Styloglossus) bebt fie ober schweift fie bogig aus, so daß fich ihre Spiet nach bem Mundwinfel ober ben Wangen wendet. Wird er von dem Bungenmuefel (Lingualis) unterftust, fo wolbt fic die Bunge, um baamischenliegende Theile gegen ben barten Gaumen zu preffen. Berfnupft fich seine Thatigfeit mit ber bes Rinn-Bungenmuskels (Genioglossus), fo fann er bie Seitenrander ber ausgehöhlten Bunge an bie Gaumenflacht Schiebt endlich ber Quermustel bes Unterfiefers (Myloanschmiegen. hyoideus) bas Zungenbein vor, fo brangt er bie Zunge in bie Sobe.

Einspeichelung. — Riechen ober sehen wir angenehme Speisen, so läuft schon eine beträchtlichere Menge von Speichel in die Mundhöble und vermischt sich hier mit dem Schleime, den die verschiedenartigen Drüssen der Lippen, der Wangen und der Junge bereiten. Die Speisen werden mit dieser Mischung, die auch später in reichlicherem Maaße austritt, bei dem Kauen durchtränkt und verknetet. Was sich in ihr leicht löß, geht in sie über und wird erst auf diese Weise schweckar, weil nur die tropsbar flüssigen Körper die Geschmackwertzeuge anregen. Die einzelnen kleinen Bruchftücke der Nahrung werden eher durch die zähe schleimigte Masse zusammengehalten und zu einem schlüpferigen Bissen verbunden. Sie können dann um so bequemer auf ihren ferneren Bahnen dahingleiten.

Bollen wir eine Speise mit Bohlgefallen schmeden, so tauen wir fle lange. Sollen unangenehme Arzneien so leicht als möglich genommen werden, so meidet man die Thetigkeit der Bahne, wirft die Masse im Ganzen in den Rachen oder verschluckt sie so schwill als möglich. Flüssige Nahrungsmittel erregen immer verhaltnismäßig fartere Geschmadsempfindungen, als feste.

500 Erinten. — Die verschiebenen Kunftgriffe, beren wir uns zur Einführung ber Getrante bedienen, fußen auf zweierlei Grundverhaltniffen,

<sup>1)</sup> F. B. Theile in Commerring's Bebre von ben Rusteln und Gefäßen bes menfchlichen Rorpers. Leipzig, 1841, 8. S. 86. 87.

ber Wirfung ber Eigenschwere ber Flüssseit ober bem Druck ber umgebenden Atmosphäre. Man neigt in jenem Falle das Getränk, so daß es von selbst in die Mundhöhle strömt, ober wirft es in diese in einzelnen Massen hinein. Gebrauchen wir in dem zweiten Falle den Luftbruck zu unseren Zwecken, so erweitern wir den Mundraum und schließen ihn so sehr als möglich ab, um die nöthige Luftverdünnung zu Stande zu bringen. Die Flüssseit, welche die Lippenössnung berührt, wird auf diese Art eingesogen. Beibe Einführungsweisen können sich in manchen Falslen gegenseitig ergänzen.

Die zweite Art des Trinkens beruht auf einem Saugmechanismus, dessen physikalische Grundbedingungen S. 171. erläutert worden sind. Sie setzt einen allseitigen Berschuß der Mundhöhle voraus und wird daher durch jede Störung des Zusammenhanges oder der geordneten Sinkelung der Bande gehindert. Kinder, die an Hasenscharte oder Bolfsrachen leiden, Personen mit löcher im harten Gaumen, Menschen mit Zerstörungen des weichen Gaumens, mit Zungen- oder Gesichtstähmung stoffen deshalb hierbei auf hinderuffe. Sie tonnen nur unvollkommen ihre Getranke einsaugen, bringen oft einen Theil derselben in die Nase oder sind in manchen Fällen gar nicht im Stande, den zur Bordereitung nöthigen lustverdunnten Raum der Mundhöhle herzustellen.

Das Trinken nimmt die Thätigkeit ber Junge weniger, als das Effen 501 in Anspruch. Sie höhlt sich oft rinnenartig aus, um eine bequemere Leistungsbahn den Flüssigkeiten darzubieten; sie nimmt bisweilen die Getränke wie ein Lössel auf und schiebt sie durch ihre Biegung oder Erhebung nach hinten fort. Andere entferntere Muskeln werden dafür desto eher bei dem Trinken in Anspruch genommen. Sollen die flüssigen Massen mit Leichtigkeit hinuntergleiten, so streckt sich der Kopf, um eine abschüssige Bahn zu erzeugen. Müssen sie eingesogen werden, so haben die Gebilde des weichen Gaumens, der Wangen und der Lippen die nöthige Nebenschilfe zu Teisten.

Hinabschlingen. — Gelangt ber Biffen burch ben Druck ber 502 Junge, c Fig. 71., und ben passiven Wiberstand bes harten Gaumens b nach ber Rachenenge, so muß er unter bem Gaumenvorhang d und bem Jäpschen e nach bem Schlunde l und ber Speiseröhre befördert werden. Da aber die in ber Nähe liegenden Mündungen der Eustachischen Trompeten, die Choanen f und die Stimmrige i keine Nahrungstheile ausnehmen dürsen, so müssen besondere Borsichtsmaaßregeln seden Abweg, auf den die Speisen gerathen könnten, verhüten.

Die Deffnungen der Eustachischen Trompeten veranlassen die 503 geringste Gefahr. Ihre Kleinheit, die schiese Stellung ihrer Mündung, die Höhe ihrer Lage und die Festigseit und Unbeweglichkeit der Wandungen, die sich von ihnen aus nach der Paukenböhle fortsegen, machen es fast unmöglich, daß sich in sie dichtere oder selbst flüssigere Nahrungsmittel verirren. Die für den Abschluß der Choanenöffnungen bestimmte Mechanis sichert überdieß zugleich die Ohrtrompeten. Verschlussen wir aber Luft und verdrängen einen Theil des in dem Schundsopse besindlichen Gases, so können wir auch eine gewisse Menge desselben in die Paukenhöhle einstreiben Sie schlägt dann an das Trommelsell an, behnt es und erzeugt

eine Reihe von Birfungen, die und in der Lehre vom boren ausführ licher beschäftigen werden.

Die Verhältnisse ber Stimmrige gestalten sich schon verwidelter. Sie verengert sich zwar, wie Galen schon wußte, in dem Augenblick, wo der Bissen an ihr vorübergeht. Allein ein anderer Theil, der Kehlebedel h, Fig. 71., dient ihr noch als Sicherheitsvorrichtung. Er flappt

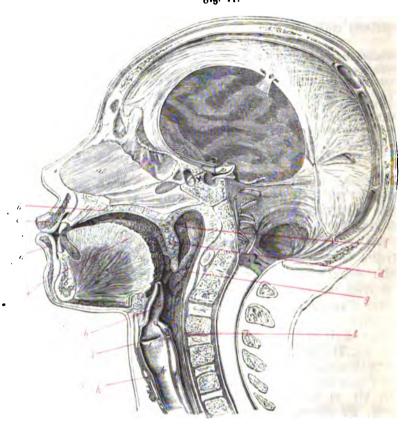

sich, ehe die Speisen zu ihm gelangen 1), wie eine Fallthur über den oberen Theil des Rehlfopfes hinüber und bildet so eine schief abgehende Brüde, die den drohenden Abgrund verbirgt. Andere später zu erwähnende Bersänderungen sichern überdieß den passendsten Weg nach den unteren Theisen des Schlundes l und verhüten, daß kein Atom der flüssigen oder halbsesten Speisen in die Rehlkopfshöhle und die Luftröhre eindringt, die Schleimhaut reizt und Krapen oder Husten veranlaßt.

Die Bewegung bes Rehlbedels bilbet ichon jum Theil eine meche

C. E. Noeggerath, De Voce, Lingua, Respiratione, Deglutitione Observationes quaedam. Bonnac, 1841. 8. pag. 11.

nische Folge ber übrigen Stellungsveränderungen, die das Schlingen begleiten. Die Jungenwurzel hebt und schiedt sich dann nach hinten und der Schlund und der Rehlkopf nach oben. Treten nun die beiderlei Gestilde einander entgegen, so muß sich der Rehlbedel umklappen und theils weise unter dem Dache der drängenden Jungenwurzel zu liegen kommen. Eigene Ruskelbündel, deren Menge in verschiedenen Menschen wechselt und die von dem Gießkannenknorpel, dem oberen Stimmbande, dem Schildknorpel und dem Schilds-Gießkannenknorpelmuskel (Thyreoarytaenoideus) oder selbsk noch dem Ringknorpel ausgehen, können seine Bewesgung unterstügen. Während manche ältere Anatomen i ihre verschiedenen Abtheilungen unter besonderen Namen (Aryopiglottidaeus und Thyroepiglottidaeus major und minor) ihrem Berlause nach ansührten, wurden sie in neuerer Zeit?) in der einsachen Benennung des Umbeugers des Kehlsdess (Reslector epiglottidis) zusammengefaßt.

Der weiche Gaumen schließt mit seinen Nachbartheilen den Ueber- 506 gang in die oberste Gegend des Schlundkopfes, der die Choanen und die Ründungen der Eustachischen Trompeten enthält, ab. Die Beränderungen, die zu diesem Zwecke eingeleitet werden, gewähren zugleich den Bortheil, daß der Bissen deutlicher geschmeckt und vollständiger mit einer Schleim- bülle umgeben wird. Dachte man sich früher häusig, daß sich der Gaumen- vorhang hinaufziehe, um den Eingang in die Nasenhöhle zu versperren, oder dienten andere naturwidrige Ansichten, die Berhältnisse zu erläutern, so waren es zuerst die Bemühungen von Dzondin, welche die Thätigsteiten dieser verwickelten Gebilde klarer auszusassen such Alle späteren Beobachtungen vervollständigten oder berichtigten nur im Einzelnen die von ihm gelieferten Mittbeilungen.



Ein Theil ber Erscheinungen fann 597 schon bei bem leeren Schluden mabrgenommen werben. - Laffen wir eis nen Menichen ben Dund fo weit als möglich öffnen und bruden seine Bunge a mit bem Finger ober einem Spatel nieber, so finden wir, bag in ber Regel bie binteren Gaumenbogen cc' etwas weiter nach innen, als bie vorberen bb' fteben. Beibe gleichen zwei ungefähr concentrischen Spigbogen, die nach oben zusammenlaufen. Die unten zwischen ihnen liegenden Mandeln ff' find bann noch ganglich verbedt ober fommen nur mit einem geringen Theile ihrer Oberflache jum

<sup>1)</sup> J. D. Santorini, Observationes anatomicae. Lugd-Batav. 1739. 4. p. 110 - 114.

<sup>9.</sup> D. Daon bi, Die Functionen bes weichen Gaumens beim Athmen, Sprechen, Sins gen, Schlingen, Erbrechen u. f. w. Salle, 1831. 4. S. 42 - 52.

Borschein. Die Gegenanstrengungen, die der Bersuch nicht selten hervorrnt, lassen die Zustände, in denen sich das Zäpschen e darstellt, wechseln. Es hängt nur selten schlass und ruhig herad; es verfürzt sich vielmehr in ein zelnen Menschen, wird hierdurch etwas dider und frümmt sich zuzlem nach vorn und oben. Es schwankt in Anderen nach vorn oder dinter und verbirgt sich bisweilen so, daß es nur noch theilweise erdlickt werder kann oder auch völlig verschwindet.

Macht nun ber Menfch Schludbewegungen, fo hebt fic nicht au



ber weiche Gaumen d, Rig. 73. sondern die binteren Saumes bogen ce' schieben fich, wie joc Couliffen (Robelt), vor unt ruden mit ihren Innenrandera näher an einander. bet sich auf diese Weise eine Art von Scheibewand, Die tas Bemolbe bes Solundes voz beffen mittlerem Theile abju foliegen fuct. Sie bleibt fai immer in biefer funftlichen Ber suchsweise unvollständig, weil bas Nieberbrüden ber Zunge bie Bebung bes Schlundes unt bes Rehlfopfes beeintrachtigt unt bas freie Spiel ber binteren Gaumenbogen cc' erschwert. 🖎 laffen baber immer noch eine Spalte g zwischen fich übrig -

ein Rachtheil, ber bei bem vollfommen regelrechten Schlingen wegfallen

Die Mandeln ff' fommen gleichzeitig freier zu Tage. haben fie einen größeren Umfang, so sieht man ihre gesammte nach vorn und innen gekehrte Oberstäche oder wenigstens einen großen Theil derselben. Sieh sie kleiner, so werden nur ihre inneren und unteren Parthieen kenntlichen Diese Erscheinung hat ihren bestimmten Zweck. Die Mandeln sübren eine reichliche Menge Schleimes in ihren Bälgen und an den Oberstäcken, die sonst zwischen dem Gaumenbogen verborgen liegen. Muß der Bisken durch die Rachenenge durchgezwängt werden, so kann er die ihn glätter den Schleimmassen abstreisen, wenn sie auf die eben geschilderte Beie bloßgelegt werden. Die zusammenhängende Drüsenschiebt des weichen Gaumens leistet oben den gleichen Dienst.

Die vorderen Gaumenbogen bb' scheinen sich mahrend jenes tunden Schlingens zu verlangern und zu verschmalern. Die Entblosung ber Mandeln wird hierdurch in hohem Grade begunftigt Das Zapichen e dagegen wechselt auch hier in seinem Berhalten. Es vibrirt banky u offenbar sehr unsicherer Beise, tritt in Manchen nach vorn hervor, wer

ftedt fic in Anderen ganglich ober frümmt fich fogar nach binten ober oben. Es gelingt in vielen Fällen, deutlich wahrzunehmen, wie es sich nach hinten wendet, um die Lude, welche die nach innen gezogenen hinteren Baumenbogen übrig laffen, auszufüllen.

Reigt fich auch nicht ber Ropf nach binten und wird er selbst gang fentrecht gehalten, fo flebt boch bie Scheibewand, die ber Gaumenvorbang d, das Zäpfchen e und die hinteren Gaumenbogen cc' bilben, schiefer, als im ruhenden Zustande, und bacht sich von oben und vorn nach unten und hinten ab. Die Ebene, in der sie liegt, ist jedoch immer mehr oder minber geneigt und geht in einem Bogen in bie bes barten Gaumens über.

Die eben geschilderte Untersuchungsweise fann nur ein unvollfommenes 509 Bild der Mechanif bes Schlingens liefern. Das gewaltsame Nieberdrücken ber Junge, bas beengte ober gebinberte Emporfteigen bes Schlundes und des Rehlfopfes, die frampfhafte Reizung, die der Bersuch veranlaßt, und das leere Schluden felbst andern die Einzelerscheinungen in bedeutendem Raafe. Bill man daber biese Mängel erganzen, so stehen noch zwei Bege, die ebenfalls ihre Uebelstände haben, offen. Man beobachtet Kranke, in benen bie Schlingwerkzeuge in Kolge einer Berlepung frei zu Tage liegen. Das Spiel ber einzelnen Theile kann zwar hier ohne beeintrachtigende und gewaltsame Rebenbedingungen mahrgenommen werden. Allein bie Ratur ber Berwundung läßt bann manchen Act in regelwibriger Beise vor fich geben. Schließt man aber aus ben Formen, welche ber leichnam darbietet, auf die Wirkungsweise der Theile, die fich im Leben bem unmittelbaren Anblide entziehen, fo gerath man leicht auf Irrwege, weil bie Erschlaffung ber tobten Gebilbe und ber verwidelte Bang bes Processes die Uebersicht erschwert.

Ein 22jahriger Mann, in bem bie rechte Seitenwand ber außeren 510 Rase und der Rasenhöhle mit den hier befindlichen Muscheln, die knöcherne Rasenscheibewand und ein Theil bes Oberkiefers und bes Jochbeines entfernt und die highmorshöhle eines Aftergewächses wegen geöffnet worden war, ließ nach Bibber 1) erfennen, bag ber weiche Gaumen ichon in ruhendem Zuftande ichief, nicht aber fenfrecht berabbing. Blidte man von oben binunter, so gewahrfe man eine Art eigentbumlicher Bertiefung mifchen bem binteren Ranbe bes harten Gaumens b, Fig. 71., und ber Dinterwand bes Schlundes g. Schludte ber Menfc nur mit mäßiger Anftrengung, fo bob fich ber Gaumenvorhang, bilbete eine ben barten Gaumen magerecht nach binten verlangernde Platte und ftellte fich fogar ein wenig mit seinem Mitteltheile nach oben empor. Der hintere Rand feste fich mit einer Bolbung in die hinterwand des Schlundes fort und zeigte eine in feiner Mitte gelegene und burch bas Bapfden verurfacte Erhöhung. Burden die Schlingbewegungen fraftiger, so berührte die weiche Gaumenplatte die Hinterwand bes Schlundes, an der das Zäpfden dahingleitete, unter einem rechten Winfel.

<sup>1)</sup> F. H. Bidder, Neue Beobachtungen über die Bewegungen des weichen Gaumens und über den Geruchssiun. Dorpat, 1838. 4. S. 7 - 13.

Ein 51fahriger Solbat, bei bem ber Rehlbedel mit feinen Recte gebilben burch einen unvollfommen gebeilten Gabelbieb entblogt war wit ben Kobelt 1) und Röggerath 2) genauer untersucht haben, zeigte nod. bag die hinterseite bes Schlundes ber burch die binteren Gaumenbogen erzeugten Scheibewand entgegenfommt und fic an fie anlegt, um ter Abichluß bes Schlundgewölbes zu vervollftanbigen. Die anatomifden Un tersuchungen von Tourtual3) lehren bas Gleiche und laffen ben eber und bie obere Salfte bes mittleren Schlundfopfichnurers (Constrictor in cium) ale bie Erreger biefer Beranberung anseben.

511 Das Berwickelte bes ganzen herganges macht es noch baufig perfelhaft, welche Dusfeln für bie einzelnen Acte bes Schlingens in Anford genommen werben. Das rafche Spiel bes Quermustels ber Unterfine lade (Mylohyoideus), des Kinn- (Geniohyoideus) und des Griffelaungenbeinmuetele (Stylohyoideus), so wie bes Rinne (Genioglossus), bes Ouifels (Styloglossus) und vielleicht bes Bungenbeingungenmustels (Hyoglossus) bebt bas Bungenbein und preft bie Bunge gegen ben binterer Theil bes harten und bie vorbere ober untere Klace bes weichen Gau Der Rehlfopf, ber fein paffives Rachfolgen burch die Thatigler bes Schildzungenbeinmustels (Hyothyrooideus) unterftugen fann, brebt fich nach Magenbie ') mit feinem Ringfnorpel auf ben unteren borner bes Schildfnorpele und fellt fich bierdurch ichief von oben nach unten Der Griffel - Schlundtopfmustel (Stylopharyngeus), beffen Birfung ba innere Schlundfopfheber (Salpingopharyngeus) ju erganzen vermag, bet ben Schlundfopf in die Sobe und fann ibn felbft, wenn es nothig wirt. ber Breite nach erweitern.

512 Diefe verschiedenen Thatigfeiten greifen gur rechten Beit ein, um bit Bestimmung bes weichen Gaumens und ber Nachbartbeile zu unterftisch Birb ber Biffen mittelft bes gegen ben barten Gaumen gerichteten Drudes ber Aungenwurgel burch bie vorbere Rachenenge geschoben, fo gieben ned Tourtual 5) zwei fleine vordere Gaumenbeber (Levatores palati anteriores) bie vorberften Seitentheile bes Gaumenvorhanges bicht an ben barten Gaumen in die Höhe und spannen sie in geringem Grade ta Duere nach an. Der größere Gaumenheber (Levator palati mollis s Petro-salpingo-staphylinus), ber vielleicht gleichzeitig von bem umich genen Gaumenmustel (Tensor palati s. Spheno-salpingo-staphylisms) unterftust wird, und ber Bapfchenmustel (Azygos uvulae) leiten bit Dachbilbung bes Gaumenvorhanges ein. Ift ber Biffen burch bie verter Rachenenge gebrungen, fo wird ihm ber Rudgang burch bie aufgewulftet Bungenwurgel, die fic an die vorderen Gaumenbogen und ben Gaumes

<sup>1)</sup> Robelt in Troriep's Rotigen. Weltere Reihe. Rr. 345. 1840. 4 6. 220 - 222. 5) Nooggerath a. s. O. pag. 11. 12. 5) C. Th. Tourtual, Neue Untersuchungen über den Bau des menschlichen Schlust-

und Kehlkopfes mit vergleichend-anatomischen Bemerkungen. Leipzig, 1846 \* Seite 86.

<sup>1)</sup> Magendie a. a. 0, p.176. 2) Tourtual a. a. 0 S. 71. 72.

vorbang anzuschmiegen sucht, abgeschnitten. Ronnen ibn bie beiberlei Baumenschnürer (Constrictores faucium s. Glossopalatini und Pharyngopalatini) preffen, so bleibt ibm nur ber richtige Beg offen. Die binteren Jusammenschnürer ber Rachenenge (Pharyngopalatini) laffen indeß bie binteren Baumenbogen couliffenartig vortreten, bie oben ermabnten Dusteln den Gaumenvorhang seine Scheibewand bilben, die früher angege benen Theile ben Solundfopf entgegenkommen, die Griffelichlundmuskeln und die Zungenbeinmusteln den Beg verfürzen und in Berbindung mit ben Stellungsveranderungen bes Bungenbeins, ber Bunge und bes Rebltopfes ben Rehlbedel umtlappen, die Stimmrige fichern und die Bahn gunftiger ftellen. Speisen und Getranfe gleiten baber raich in bie Tiefe bes Schlundes, werben bier burch bie Schlundschnurer (Constrictores pharyngis) weiter gepreßt und ber Speiserohre überliefert. Mustelfasern, die von dem Schlunde nach dem Rebloedel bingeben (Musculi pharyngoepiglottici nach Tourtual 1) (§. 505.), können noch manche Seitenveritrungen burch bas Einwartsziehen ber von ihnen abhängigen Schleimbautfalten verbuten und felbft fluffigen Stoffen ihren richtigeren mittleren, binter dem Ringknorvel gelegenen Pfad anweisen.

Es ergiebt fic von felbft, daß häufig augenblickliche, burd Unachtsamkeit veranlaßte ober anhaltende, burch organische gehler bebingte Storungen einen fo verwickelten Act, wie das Schlingen, in Unordnung bringen muffen. Wir haben fcon fruber gefeben, welche nachtheilige Folgen bie bleibende Unmöglichkeit bes Abichluffes von ber Nafenhöhle nach fich zieht (5. 500.). Erinkt ein Menfch fehr hastig ober verschluckt er rasch halbweiche Rorper von ju großem Umfange, fo tann es vortommen, daß fich ein Theil burch bie Choanen in die Rafe verirrt, bier Zaftempfindung anregt und felbft Riefen verurfacht. Die Lage ber Gebilde begunftigt biefe Gefahr in hoherem Grade, wenn die Nahrungsmittel von der Speiseröhre und dem Schlunde in die Hohe getrieben werden. Berirrungen der Art kommen daher haufiger bei dem Erbrechen als dem Schlucken vor.

Die Stimmribe bereitet öfter Berlegenheiten. Der Mangel bes Rehlbeckels hinbert mar nicht bas regelrechte Riederschlucken, weil die Bewegungen ber Bunge, ber gleiche zeitige Berichtug ber Glottes und die gunftige Ginstellung der benachbarten Schleimhautialten als Erganzungsmittel bienen tonnen. Die geringfte Unregelmäßigteit lagt aber dann leicht Theile ber Speisen und ber Betrante in den Rehltopf und die Luftrohre eindringen ). Der Reig ber Schleimhaut wird in biefem Falle burch Suften beantwortet. Sprechen ober lachen wir mahrend des Effens, treugt fich mithin ber Ausathmungsftrom mit dem nothwendigen Berichluß der Stimmripe, fo tann der gleiche Uebelftand bei bem fogenannten Berfcuden eintreten. Es tonnen fich unter ungludlichen Berbaltniffen Rerne von Früchten ober andere feste Rorper in die Stimmripe einteilen und Erftickungegefahr, wo nicht ben Tod felbst herbeiführen.

Dringen Salswunden oberhalb oder unterhalb bes Rehlbedele in ben Schlund ein, fo tommt ein Theil bes Genoffenen gur tunftichen Deffnung heraus. Gin paffender daftifder Berfchlug vermag bieweilen diefen Uebelftand fur ben Augenblick ju befeitigen.

hat die untere halfte des Schlundes die Nahrungsmittel in Empfang 513 genommen, fo find auch foon wieder seine hebemuskeln erschlafft und alle Theile in die frühere Lage jurudgekehrt. Der mittlere und ber untere Schlundfopfichnurer preffen ben Biffen ichnell weiter. Die verschies denen Solundfopfschnurer und die Theile bes oberften von ihnen, die man

<sup>1)</sup> Tourtual a. a. O. S. 87. 3 Bergl Reidel in B. 20. Lund, Bhyfiologifche Refultate ber Bivifectionen neuerer Beit Ropenhagen, 1825. 8. G. 11.

mit ben Namen bes Riefer- (Mylopharyngeus), bes Baden- (Buccopharyngeus) und bes Flügel- ober Reilbein-Schlundfopfmustels (Pterygopharyngeus und Sphenopharyngeus) bezeichnet, tonnen zugleich benachbarte Schleimbrufen ausbruden und bie Glattung ber Leitungsbahn beförbern.

514 Die wellige Bewegung, bie icon in bem Schlunde auftritt, fest fic auch auf die Speiserobre fort und tebrt baufig in ben fpateren Robrengebilden ber Berdauungsorgane wieder. Berlauft fie von bem Munde nach bem After, fo nennt man fie periftaltifd und im entgegengefesten Falle antiperiftaltisch. Die abwechselnde Zusammenziehung und Er schlaffung der Theile schiebt die Rahrungsmittel von Stelle du Stelle weiter. Die Beobachtung eines jeben Pferbes fann uns bas allmählige Fortruden ber Biffen beutlich jur Anschauung bringen. Saben wir eine größere Maffe auf ein Mal verschludt, so fühlen wir, wie fie nicht ohne Aufenthalt berabgebt, sonbern nach und nach lange ber Birbelfaule berunterrudt. Legt man die Speiseröhre lebenber Thiere bloß, so bestättigt Die Bewegung, Die an ben oberen zwei Drittheilen fic bas Gleiche. ber Speiferobre furgere Wellen ju bilben pflegt, wird bann im Allge meinen bei bem Berichluden von bloger Luft am fraftigften. Sehr umfangreiche feste Biffen tonnen sie dagegen in bobem Grabe verlange samen.

Wir werben in ber Nervenphpstologie naher zu untersuchen Gelegenheit haben, inwiefern die Schludbewegungen von dem Willen abhängen ober nicht. Der Menich unter scheidet sich hier wahrscheinlich von vielen anderen Geschöpfen, weil die untere Salfte feiner Speiseröhre einsache Mustelfasern enthalt. Die quergestreiften sesen sich dagegen in vielen

Saugethieren bis jur Carbia bes Magens fort.

Soll die Mechanit des hinabschludens auf keine hindernisse stoßen, so mussen sich der Schund und die Speiserohre frei bewegen können und einen gleichförmigen für die Ausnahme des Bissen bestimmten Sohlcanal darbieten. Ift aber der Desphagus an einer Stelle seines Verlauses verengt, knorpelartig verhärtet oder durch Ausschwigungen verdickt, so können sich nicht die Wände gehörig ausdehnen und zusammenziehen. Fester und größere Bissen sichen daher schon bei mäßigen Entartungsgraden auf Widerstand. Ist der Durchgang noch beengter, so wird oft das Schluden gänzlich gehindert. Dat die Speiseröhre einen Nebensack oder ein sogenanntes Divertikel, so verirren sich leicht Theile der Nahrungsmittel in diese seitliche Söhle, dehnen sie aus, erregen bisweilen noch Entzündung und Ausschwizung und vergrößern jedensalls das Uebel. Drücken benachbarte Kröpse, verhärtete Saugaderdrüßen, Knochenauswüchse oder Geschwülste anderer An die Speiseröhre zusammen, so muß ebensalls das Schlingen beschwertich werden. Diegenannte Dysphagia lusoria soll dadurch entstehen, daß die rechte Schlüsselbeinschlagader unregelmäßiger Weise zwischen der Lust- und der Speiseröhre durchgeht und mit Bint überfüllt, die sehtere zusammendrückt.

Rann der Krante nicht schucken, so bemuht man fich, ihn so lange als möglich durch nahrhafte Alpstiere und Baber zu erhalten. Ift seine Speiseröhre durch einen Bersuch der Selbstentleibung durchschnitten worden, so führt man eine Schlundsonde hinab und sucht hierdurch zu verhüten, daß das Berschluckte durch die Nebenöffnung austrete. Ran bringt gewöhnlich die etastische Sonde durch die Nasenlöcher ein, weit man ste dann leichter nach dem Schlunde umbiegen und durch die Speiseröhre hinabstoßen kann. Die Ehirungi hat aber bis jebt noch nicht ein Wittel versucht, das zur Erhaltung eines Menschen, bessen Grnährung lehrt, daß Menschen und Thiere mit Nagenssteln Jahre lang leben können. Sie verdauen Speisen, die ihnen von außen durch die Dessnung einer solchen eingesschoben werden. Es wäre mithin immer möglich, durch Anlegung einer solchen Nagensch

fiftel, bie nach ben von Baffow ') an Sunden angestellten Bersuchen leicht gelingt, für eine beffere Ernahrung, als durch bloge Ripftiere ober Baber ju forgen.

Die Schleimhaut der Speiseröhre ist rauber und trockener, als die 515 der meiften übrigen Abtheilungen ber Berbauungewerfzeuge. ihr Epithelium eine verhältnigmäßig bide Lage bilbet, burchfegen nur bie Ausführungegange ihrer Drufen bie Mustelschicht. Da die Endfopfchen binter biefer liegen?), fo fonnen fie nicht mittelft ihrer Bufammenziehung ausgepreßt werden und find mithin nur auf ihre eigenen Rrafte angewiesen. Ift ber Biffen zu groß ober mit zu wenig Schleim außerlich umhüllt, so gleitet er langsam längs ber Speiseröhre hinab. bornige Epithelium fann aber leichter, als ein feineres die Empfindungen ber Reibung, bes Drudes und ber Barme, welche bie Nabrungsmittel fouft veranlaffen, mäßigen.

Berfclingt ein Menfch fehr heiße Biffen, fo verbrennt er fich bieweilen bie Schleim. haut feiner Speiferobre in folchem Grade, daß fich fpater der Spithetlalubergug in einer großen Strecke losioft und als eine helle weiße Rohre ausgebrochen wird. Die mitroftopice Untersuchung zeigte nur in einem Falle eine Ansammlung von Spithelialzellen und Ausschwigungeproducten, nicht aber Bellgewebes, elastische ober Dustelfasern. Die Ausmindungestellen ber Drufengange maren beutlich mahrzunehmen.

Der unterfte Theil ber Speiseröhre zieht fich mit folder Kraft zus 516 summen, daß bie benachbarte Schleimhaut aufgewulstet und als eine Erbebung in die Cardiamundung eingestoßen wird. Lebende Thiere, an benen man diese Theile bloßlegt, laffen die Erscheinung leicht erkennen. halle 3) bemerkte fie überdieß noch an einer Frau, die mit einer Magenfiftel verfeben war.

Magenbewegung. - Die verschiedenen Thatigfeiten, bie bas 517 Soluden bedingen, führen ohne Berzug die Nahrungsmittel auf den Bas aber bier von Bortbeil ift, ihnen angewiesenen Babnen babin. wurde nur Uebelftanbe im Magen bereiten. Der Berbauungsproceg, ber in ihm eingeleitet werben foll, fobert einen längern Aufenthalt. Speisen muffen an diesem Orte eine gewisse Zeit bleiben, bamit ber Dagensaft einen Theil von ihnen auflöft und bas Ganze in Speisebrei der Chomus verwandelt. Rur bassenige, mas icon ber gehörigen Berarbeitung unterlegen, barf in ben 3wölffingerbarm übergeben. Ram baber ber Biffen auf ein Mal burch bie Carbia b, Fig. 74., herunter, sammelten fic bie einzelnen binabgeführten Daffen zu einem größeren Bangen, fo tonnen fie nur wieber in fleineren Bruchftuden burch ben Pförtner h entlaffen werden.

Die Mechanif bes Magens bat baber zweierlei eigenthumliche 3mede ju verfolgen. Sie muß die gehörige Durchtrantung und Berknetung mit Ragenfaft einleiten und zur rechten Zeit das Berarbeitete nach und nach entferven. Die punktliche Lösung dieser Aufgaben kann nicht bloß von der Einrichtung der Muskeln abhängen. Die nervosen Leiter bestimmen,

<sup>&</sup>quot;) Bassow in Froriep's neuen Notizen. Ar. 630. 1844. S. 212 — 214.

<sup>7)</sup> Th. C. W. Bischoff in Müller's Archiv. 1838. S. 508.

D. Magendie, Précis élémentaire de Physiologie. Quatrième Edition. Bruxelles, 1834. 8. pag. 178.

**520** 

521

wann der Berschluß des Magens traftvoll unterhalten oder in zwedmästiger Beise aufgeboben werden soll.

Die Getränke können schon einkachere Bebingungen voraussegen. Ein Theil von ihnen geht sogleich in das Blut über; ein anderer wandert bisweilen in peristaltischer Richtung fort. Coleman will Baffer, das man einem Pferde verabreicht hatte, 6 Minuten später in dem Blinde darme wiedergefunden haben.

Die Alten suchten oft die Sauptbestimmung bes Magens in ber me-519 danischen Berkleinerung ber Speisen (Trituratio ciborum). gagt aber biese Auffaffungsweise die wichtige Rolle bes Magensaftes unberudfichtigt, fo ertheilt fie überbieß bem menschlichen Magen Rabigfeiten, Die er nicht Er hat nicht Rraft genug, irgend fefte Rotper ju gerreiben. befigt. Theile, bie weber burch bas vorangegangene Rauen gerichnitten worden find, noch von bem Magenfafte chemisch angegriffen werben, burdwandern ben Magen ohne Störung ihres Zusammenhanges. Will ihm aber bie Natur größere mechanische Ginfluffe verleiben, fo verfieht fie ibn auch mit außerorbentlichen hilfsmitteln. Er erhalt auf biese Beise seine born- und Zahnbewaffnung in vielen Infeften, Rrebfen und anderen Die hornige Epithelialschicht wird zu einer biden, harten Geidopfen. Rrufte in bem mustelreichen Dagen ber Subner, bamit bie Riefelftein, bie sie verschluden, die harten Schalen ber verzehrten Samenförner mublfteinartig gerreiben, ohne Schmerzen anzuregen.

Der bunne und weiche Magen bes Menschen und ber meiften Sangethiere kann nur halbfeste Rahrungsmaffen zusammenballen, lodere von
einander trennen und bas Aufgelofte ober Fluffigere abstreifen, um es in
ben Pförtner zu befördern. Seine Langenfasern, bie von der Eardia b,



Fig. 74., ausgehen, in einzelnen zerstreuten Bündeln an dem aufgeblasenen Magen verlaufen und sich vor dem Nebergang in den Zwölffingerdarm zu den Pförtnerbändern sammeln, fönnen ihn in Berbindung mit der inneren Duerschicht wagerechter Fasern der Breite nach, von c nach s, verfürzen. Da aber die senkrechten Kreissasern in der Richtung von der kleinen nach der großen Krümmung, von e nach d, oder umgekehrt wirken, so vermag sich

jebe Achse bes Magens zu verändern. Das ganze Organ ift im Stande, seinen Umfang in hohem Grade zu verkleinern und die Nahrungsmittel fortzuschieben, langs seiner Wände hinzubewegen oder im Kreise herumzubrehen. Die Ballen, die häusig in dem Magen der Wiederkauer und des Pferdes vorkommen und deren Haare auf das Zierlichste versichten zu sein pflegen, geben gleichsam ein plastisches Bild der Regelmäßigkeit, mit welcher der Magen seinen Inhalt herumwälzen kann.

Giebt die Cardia nicht nach, fo muß fich ber Innenraum bes Magens

bes luftbichten Berschluffes ber Unterleibshöhle wegen (§. 174.) auf ben fleinften Umfang beschränfen. Die Schleimbaut liegt beshalb ber Füllungsmaffe genau an und bestreicht fie mit Schleim, fo wie fich ber Drud burch bie Bufammengiebung ber Dusfelfafern verftarft. Ihre Epithelialelemente freifen fic mabriceinlich bei diefem Processe los. Die gallertige Daffe bee Speifebreies enthalt oft Rornden, Rerne und felbft, 3. B. im Schweine, cylindrifche Bellen 1), die von ber Schleimhaut ober den Magenbrufen berrübren.

Die einzelnen Bewegungen, die mabrend ber Magenverbauung jum 522 Borfdein tommen, wechseln nach ber Form und Reigbarfeit bes Dagens und ber Beschaffenbeit ber Speisen. Die Beobachtungen, Die bis jest an lebenden Menschen und Thieren angestellt worden, reichen nicht bin, alle Borgange volltommen flar zu machen und übersichtlich zusammenzufaffen.

Legt man die Speiseröhre und ben Magen von hunden oder Ragen 523 blog, fo fest noch jene ihre Bellenbewegungen nach Magenbie und 30h. Ruller 2) fort, wenn felbft icon die Speifen in den Dagen beruntergetrieben worden find. Diese Erscheinung, Die 1/2 bis 10 Minuten anhalten fann, bauert in ber Regel um fo langer, je gefüllter ber Dagen ift. Der Berfcluß ber Carbiamundung fallt nach Dagenbie 3) mit ber Infammenziehung des Zwerchfells und der Einathmung und ihre Erschlafjung mit dem Ausathmen zusammen.

Sat ein Raninden viel trodenes Futter ju fich genommen, fo finden 524 wir es als eine ausammengeballte Daffe in bem Magen wieber. wird im Anfange von ber Schleimbaut bicht umschloffen und ift an ihrer Dberfläche mit einer gallertigen Speisebreischicht überzogen, in ihrem Innern bagegen bichter, trodener und brüchiger. Sat die Berbauung eine Beit lang gebauert, so befigt ber Magen mit seinem Inhalt einen kleineren Umfang. Die verfluffigten Lagen find theils aufgesogen, theils mit feften Bruchftüden gemengt nach dem Zwölffingerbarm hinübergewandert. Eine neue Schicht von Magenschleim überzieht den Rest und bas Ganze ift ion mit mehr Flussigkeit durchdrungen. Sest sich dieses in gleicher Art fort, so muß nach und nach alles Genoffene aus dem Magen entfernt werben.

Erhielt eine Rage größere Mengen von Milch und kleinere von Brod, 525 io blabte fich ihr bloggelegter Magen nach Bubge 1) allmählig auf und fant bann wieder zusammen. Die fluffigen Theile ber Speisemaffe, Die in bem Blindfade c, Fig. 74., lagen, zogen fich hierbei früher nach bem Pförtner f bin. Der fefte Rudftand ichien bafür eine erhöhte Thatigfeit in bem Blindfade c zu veranlaffen; benn er machte ihn rother und marmer. Er wanderte endlich mit fluffigeren Raffen vermischt nach dem

A. Wasmann de Digestione nonnulla. Berolini, 1839. 8. p. 12.
 Joh. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen. Vierte Auflage. Bd. I. Coblems, 1843. 8. S. 412.

Magendie a. a. O. p. 182.

Budge in dem niederrheinischen Organ für die gesammte Heilkunde. Bd. I. Bonn. 1841. 8. S. 134 fgg.

528

Pförtner f und drang durch beffen Mündung h in den 3wölffingerbarn g ein.

526 Manche Forscher, die ihre Beobachtungen an Saugethieren angefiellt baben, und Beaumont 1), ber zu biefem 3mede einen an einer Ragen fiftel leibenben Menichen untersuchte, bemerften noch eigenthumliche Drefe bewegungen, benen die festen Rahrungsmittel unterworfen werden. Sind fie in ben Magen eingebrungen, fo gelangen fie in ben Blindfad c, geben bann langs ber großen Krummung d von links nach rechts weiter und fehren an ber fleinen Krummung e zurud. C. H. Schult nimmt an, daß die Größe des Blindfades einen bedeutenden Ginflug auf biefe Etscheinungen ausübt. Pflanzenfreffer, wie bas Pferd ober bas Raninden, bie einen geräumigen Fundus befigen, follen fene Rreisbewegung lange ber Magenfrummungen am beutlichften barbieten; Fleischfreffer bagegen, 3. B. ber Sund und bie Rage, ein bloges Bin . und Burudicieben ihre tleineren Blindfades wegen gestatten. Gine abwechselnbe Busammengie: bung und Erweiterung bes Pfortnertheiles wurde von Beaumont an Menschen und von Magendie am hunde beobachtet. Ift ber Ragen mit Nahrungsmitteln gefüllt, so erreicht fie nur eine geringere Ausdehnung; fie fann fich aber fonft bis jum Blindfade erftreden. Alle bieft Angaben muffen noch genauer geprüft werben, ebe man fie zu einer floren Gesammtanschauung vereinigt.

Segt man ben Magen eines lebenden Thieres bloß, so bleibt er oft vollfommen ruhig. Gerath er aber auch in Bewegung, so ist diese in der Regel langsam und schwach. Sie scheint eber in Raninchen, deren Ragen voll zu sein pflegt, als in Fleischfressern vorzukommen. Die Zusammenziehung, geht oft von dem Pförtner aus und setzt sich bis zur Mitte des Magens, seltener dagegen weiter fort. Das Organ schnütt sich auch bisweilen durch eine und seltener mehrere Längenfurchen, die auf seiner queren Achse sentrecht stehen, ein oder verringert seinen Umfang im Ganzen.

Während sich die Carbia, wie wir gesehen haben, von Zeit zu Zeit lüftet, bleibt der Pförtner in hartnädigerer Weise geschlossen. Seine Ründung giebt nur nach, wenn die Zusammenziehung der rechten Ragenhälfte Substanzen in den Zwölfsingerdarm überführt. Schneidet man den Ragen eines lebenden oder eben getöbteten Thieres aus, so halt in der Regel der Pförtner so sest, daß er in die Magenhöhle gegossenes Wasser nicht durchläßt. Die Pförtnerklappe schließt übrigens besser, wenn sie in der Richtung vom Magen nach dem Zwölfsingerdarm, als in umgekehter Weise in Anspruch genommen wird. Dieser Umstand scheint es auch im Leben zu begünstigen, daß bisweilen galligte Stosse und selbst Rothmassen, wenn die unteren Darmtheile verscholssen sind, erbrochen werden. Durchschneidet man die Pförtnerbänder, so schwindet die Rlappe größtentheils?

Leipzig, 1834. 8.

5) S. Th. Sommerring, Lehre von ben Gingeweiben und Sinnesorganen bes menide lichen Rorpers. Umgearbeitet und beenbigt von E. Sufchte. Leipzig, 1844. 8. 5.36.

<sup>1)</sup> W. Beaumont, Experiments and Observations on the gastric Juice and the Physiology of Digestion. Boston, 1833. 8. In's Doutsche übersetzt von B. A. Luden. Leinzig. 1834. 8.

Der gefülte Magen nimmt eine andere Stellung, als der leere an. 529 Ift dieser senkrecht an der Speiserohre und seinen übrigen Besestigungen ausgehängt, so dreht sich jener von unten nach oben vermöge der durch die Füllung bedingten Rebenverhältnisse. Seine kleinere Krümmung tritt mehr nach hinten und seine größere nach vorn; seine hintere Fläche nach unten und seine vordere nach oben. Die Größe dieses Bechsels hängt von der Masse der Speisen und ber Thätigkeit des Magens ab.

Auftogen und Erbrechen. — Stütt sich die regelrechte Me= 530 chanit der Berdauungswertzeuge auf peristaltische Bewegungen, so haben wir es hier mit antiperistaltischen zu thun. Beide Erscheinungen, die des Ausstoßens und des Erbrechens, weichen nur gradweise unter einander ab. Die Rückehr des Mageninhaltes in die Mundhohle bildet ihr gemeinsschaftliches Endziel.

hat man reichliche Speisemengen genoffen und Luft mit ihnen in den 531 Ragen eingeführt oder entwideln sich Gasarten in Folge des Verdauungsumsaßes, so werden sie häusig durch den Rund ausgestoßen. Die bald
zu beichreibende Bauchpresse kann sie zur Cardiamundung hervortreiben
und ohne Weiteres oder mittelst der antiperistaltischen Bewegung nach
oben sühren. Da Flüssigkeiten dem Drucke leichter ausweichen, so stoßen
bäusig Luttarten oder stüssigere Bestandtheile des Genossenen auf. Die
tünstliche und von einem eigenthümlichen Tone begleitete Austreibung von
Gasen dagegen, die viele Renschen in ihrer Gewalt haben, sußt auf
einem einfacheren Borgange. Personen der Art schlucken zuerst Luft, führen sie eine Strecke weit, und zwar meist nur dis zum Ansange der Speiieröhre oder dem Ende des Schlundes hinab und drücken sie dann mit
einer in der Regel unwillsührlichen Tönung, die aber absichtlich verstärft
werden kann, hervor. Die Bauchpresse wird hierzu sast gar nicht in Anspruch genommen.

Gehört das Erbrechen zu den natürlichen Thätigkeiten, so mangelt 532 ter größte Theil der Beschwerden, die ihm sonst unter regelwidrigen Beschingungen vorausgehen. Rleine Kinder befördern ihren Mageninhalt im Augenblick in die Mundhöhle und werden nachher höchtens durch den sauerlichen Geschmack des hinaufgetriebenen oder das Niesen und husten, das einzelne verirrte Bruchstücke veranlassen, belästigt. Die Wiederfäuer, deren Organisation das Brechen als Nothwendigkeit voraussest, empsinden keine Uebelkeit bei diesem Acte. Wird es kunstlich angeregt, so kommen auch andere mechanische Verhältnisse, als in regelrechtem Zustande zum Borschein.

Die Bauchpresse bilbet bas fraftigste Mittel, das zu diesem Zwede 533 als Rebenhilfe gebraucht wird. Nehmen wir an, Fig. 75. stelle einen ideellen, senkrechten, von vorn nach hinten gehenden Mittelburchschnitt des Unterleibs dar, so entspricht ab den Wirbelkörpern, adc dem erschlafften



und nach oben gewölbten Zwerchsell, cef ben nachgebenden Bauchbeden, fmnb ber unteren Wand ber Bauchböhle und g l dem Damme. i bes zeichnet die Speiseröhrenmundung bes Zwerchsells, mk die Ausgänge der Harn untersten Theil tes Mastdarmes und l die Aftermundung.

Athmet ber Denfc, wie gewöhnlich ein, fo gieht fich bas 3merchfell ausammen, flacht fich zu cpa ab und brudt auf bie unter ibm liegenden Da aber bie Bauchbeden Theile. cef in biefem Augenblide erichlafit find, fo geben fie nach und geftat: ten ben jum Ausweichen nothigen Raum. Sie gieben fich bei bem Aus. athmen zu cf zusammen und druden die Unterleibsgebilde gegen tas bann wieber erschlaffte 3werchfell cdia Wir haben baber nur unterbinauf. geordnete Schwanfungen.

Das Zwerchfell kann sich aber auch zu berselben Zeit, wie die Bauchmuskeln (Obliqui externi und interni, Transversi, Recti und Pyramidales abdominis) verfürzen. Berwandelt sich hierdurch der Raum aidcesmab in aposmab, so müssen die in ihm luftdicht eingeschlossenen Unterleibsorgane einen bedeutenden Druck aushalten. Die so erzeugte Bauchpreste wird deren Inhalt, wo es angeht, nach außen hervorzutreiben suchen Bleiben die Ausgänge der Harn- und Geschlechtstheile mk und die Aftermündung l geschlossen, während die Cardiamundung offen ist oder leichter gelüstet werden kann, so kann der Mageninhalt durch i in die Speiseröhr gedrückt und durch deren antiperistaltische Bewegung weiter hinauf besördert werden. Geht der Brustkasten weiter nach unten (oder bei den Bierssüßern nach hinten), so wird hierdurch der Druck, der von oben her wirkt, verstärft und der Einsluß der Bauchpresse erhöht

3ft ber Magen gefüllt, so reicht ber frastvolle Stoß ber eben geschilberten Mechanik hin, ben Rückgang ber Speisen zu vermitteln. Ein genthümliche Zusammenziehungen bes Magens, die von dem Pförtner nach dem Blindsacke verlaufen, können ihn überdieß noch unterflügen. Die außere Besichtigung eines Kindes, das sich erbricht, oder eines Wiederskäuers, der seine Nahrungsmittel hinausstößt, lehrt schon, daß hier die Bauchpresse eine wesentliche Rolle hat und nicht der Magen allein das Ganze leitet.

Betrachten wir das tranthafte oder das fünftlich angeregte Erbrechen, fo geben ihm fast immer mannigfache Beschwerben voran. Der Mensch hat ein unangenehmes Befühl

534

in ber Magengegend und empfindet ein dumpfes Drücken, ein Brennen oder Bieben. Der Druck stellt sich vorzüglich nach Ueberfüllung des Magens ein und ist nicht selten von Kopsichmerz, vorzüglich der Stirngegend, Unbehaglichteit, sadem oder üblem Geschmack im Munde, Appetitsosigteit, Etel vor den Speisen, Abgeschlagenheit des Körpers und des Beistes, Reigung zum Frösteln, Erhöhung der Körperwärme und ähnlichen Unannehmslichteiten begleitet. Das Brennen erscheint eher in Spsterischen oder anderen Nerventranken, die häusig dei leerem Magen von Brechansällen heimgesucht werden, in Leuten, deren Berdauungswertzeuge zu empfindlich sind und in Menschen, die ein Brechmittel zu arzlischen Iwecken genommen haben. Es verbindet sich leicht mit einem unagenehmen Gesühl von Biehen und Kneipen und keigert sich nicht selten zu wahrem Schmerz. Bils den Schwindelbewegungen, der Andlick widerlicher Gegenstände oder die Einathmung sinen Staubes die Ursache des Erbrechens, so können jene Magengessühle im Ansange gänzlich mangeln oder nur in der Form eines unangenehmen Kipels austreten. Sie sinden sich bisweilen unmittelbar vor dem Erbrechens selbst ein und sehlen saft nie, wenn es sich bie leerem Magen wiederholen will.

Uebelfeit bildet eine ber Sauptempfindungen, die folden Rrifen vorangeben. Sie brudt den Menfchen nieder und macht ihn leicht ungebuldig und niedergeschlagen. Er verlangt Mitleid mit feinem Buftande und rafft fich nur, wenn ihm diefes verfagt wird, ju fraftvolleren Thatigteiten auf. Die Sinne werden nicht felten getrubt, bas Denten gefürt und der Ropf eingenommen. Fehlte früher ter Schwindel, fo findet er fich jest in manden Fallen ein. Die Magengegend blaht fich auf und wird fcmerzhaft Der Renfo froftelt leicht; feine Glieber tublen fic ab, die Saut wird blaß, das Geficht fallt tin, blaue Ringe umgeben Die Gegend unter ben Augen. Schreitet Alles rafc vorwarts, is tann der Ausbruck ber Physiognomie an den eines Sterbenden erinnern. Schwarze Bilber truben bas Befichtsfelb, Ohrenfausen ftoren die Behorempfindung und ein falter Soweiß bricht tropfenweise an der Stirn, der Rafe, den Bangen und dem Kinn hervor. Der Puls ift balb ruhig und unverandert, bald flein, unterdruckt und aussepend; ber Athen wenig befchleunigt ober eber langfamer, wie gewöhnlich. Der Denfch fühlt bas Beburfniß, fich niederzuseben, fich an feften Rorpern ju ftugen oder überhaupt außerer Sulie ju bedienen. Ohnmachtahnliche Buftande, Mustelgittern; verschiedenartige frampf. baite Bewegungen und Unftrengungen, Auffperren bes Mundes, Gahnen und Thranen. fuß tonnen die Reibe der Ericheinungen vervollständigen.

Einzelne Acte von Aufstoßen unterbrechen von Beit zu Beit das Gange. Bloße Luft ober mit Neinen halbstüssigen Massen vermischte Gase werden in diesem Falle in die Mundhöhle befördert. Schmeckt jest die Bunge das Unangenehme, riecht der Mensch die irmbartige Luft, die bisweisen durch die Nase kreicht, so erhöht sich nur die Unbehagslichteit und das Unwohlsein. Das Ausstoßen wird um so kraftvoller und krampshafter, ir naber das Erdrechen bevorsteht. Es verdindet sich dann mit einer immer nachdrücklicheren Inspeniegen der Bauchwuskeln und einem stärkeren Stoße der Bauchpresse. Der ohnedieß gereigte Magen wird heftig gedrückt und antwortet mit lebhaftem Schmerze, w daß der Mensch seine Oberbauchgegend mit den Handen unwillkührlich berührt. Ihren Wirkungen bis zu diesem Grade gestiegen, so bistet nach immer nicht das Erdrechen den einzigen nothwendigen Ausgang. Der ganze Sturm kann sich wieder segen. Die heilsamen Wirkungen, welche die Entsabung selbst veranlaßt, bleiben aber auch dann in der Regel aus.

Rommt das Erbrechen zu Stande, so beginnt es meist ploblich während einer heftigen Ausathmung. Die Bauchdecken ziehen sich fraftig ein; ein Gesühl von Ginschnürung in der Magengegend gesellt sich nicht selten hinzu und die Speisen werden mit einem deutlich empfundenen Wurfe, den oft eine eigenthümtiche Tonung begleitet, nach der Mund-bible hinausbefordert und aus dieser ihrem größten Theile nach hinausgeworfen. Der karte Luftstrom, der gleichzeitig die Nase von hinten nach vorn durchseht, kann Nasenseltim mit sich fortreißen und ihn zu den Nasensöchern hervortreiben oder wenigstens das Bedürfniß des Schnäuzens bald darauf verantassen. Erbrochene Stosse, meist stüssiger Beschasseheit und Blut treten bisweisen auf demselben Nebenwege aus. Festere Theise bringen leicht durch die Choanen und reizen zum Schnäuzen oder Niesen. Gelangen stwadtige Massen durch die Stimmrige in die Luströhre, so solgt bald Husten nach.

Die Berfleinerung ber Bauchhohle und ber Druck auf die Baucheingeweibe, ber bas Erbrichen begleitet, begunftigt ben Blutanbrang nach anberen Rörpertheilen; bie Er-

;

schütterung, die sich zu dem gangen Acte gefellt, zieht leicht andere Uebelstände nach sich. Es tann baber in demselben Augenblicke Kopfichmerz und selbst Ohnmacht oder Schagfuß, Seitenstich oder Bluthusten auftreten, eine Eiterhöhle der Lungen oder eine Puls-adergeschwulst bersten, Urin unwilltührlich abgehen und flüssiger Inhalt, wenn Durchiall oder weißer Fluß vorhanden ist, aus dem After oder der Scheide hervorstürzen. Der Puls wird dieweilen häusiger, schneller und harter, seltener unregelmäßiger. Das Gesicht röthet sich hin und wieder für den Augenblick; die Augen treten hervor und die Schläfter schlagabern klopfen klarker.

Ist die hertige Entsadung vorüber, so beruhigt sich oft der Körper in auffallendem Grade. Der Puls schlägt wiederum langsamer; die Körperwärme tehrt von Neuem zwrück; ein Gefühl angenehmer Temperatur isst das frühere Frösteln und die kalten Schwinke ab. Die Haut wird nicht selten feucht und der Kopf frei; Uebelkeiten und Etel schwinke auch der Kopf frei; Uebelkeiten und Etel schwinke und der Kopf frei; Uebelkeiten und Etel schwinke und der Kopf sich bestehen und der Kwickellich Weichen und wieder Wichtener Küffligkeit auf. Kam es dagegen mehrere Male wieder und trat es zulest bei saft ant leertem Magen ein, so bleibt für einige Zeit ein schwerzhaftes Gefühl in der Magengegend, ein Brennen, Nagen oder Kneipen zurück. Das Nahrungsbedürfniß verstärtt sich

fpater. Ginige hungern und Andere burften bann in höherem Grade.

Dauern die Uebelkeiten und das Erbrechen Stunden lang fort, so gesellen sich noch neue Krankheitszeichen zu den schon früher geschülderten Beränderungen. Lassen wir manche Leidenszustände, die mit unausgesetzen Beschwerden der Art verbunden sind, bei Seite, so können hierfür die Erscheinungen der Sekrankheit den besten Beleg liefen. Sat selbst die Uebelkeit und das Erbrechen keinen sehr hohen Grad erreicht, so erzeugt hier das anhaltende Unwohlsein eine solche geistige Gleichgültigkeit, daß alle Theilnahmt an den Außenverhältnissen schwindet. Der Mensch berücksichtigt nicht mehr, wie gewöhnlich, ob er gut oder schlecht, reinlich oder schwundig beidet; er wird zulest so apathisch, wier wenig Widerstand leisten würde, wenn man ihn über Bord wersen wollte. Sind ein mal alle sesten Massen aus dem Magen entsernt, so verstärft sich die Reihe der Leiden. Die krampshaften Busammenziehungen des Magens werden dann immer schwerzhafter: man sicht eine wurmsörmige unangenehme Bewegung in der Gegend der Prörtnerhälst; die Entkästung nimmt zu; der Mensch richtet sich zuleht nicht einmal des Erbrechen wegen auf. Der Körper magert ab; die geistige Werstimmung steigt zu wahrem, aber kraftlosem Lebensüberdruß; keine Idee, selbst kein Rachdenken über den anhaltenden Zustand kann fortdauernd versolgt werden. Man sehnt sich nur von Beit zu Zeit nach dem Ende der Qualen, dem Ende

Der durch viele Ersahrungen erprobte Genuß fester Rahrungsnittel schüt bloß füt turze Beit. Giebt man dem Magen neue Massen, die wiederum ausgeworsen werden tonnen, so macht man auch den ganzen Act minder schwerzhaft. Die Einnahme von Getranten, von Kasse, Thee oder Bier beruhigt weniger; sie reizt im Gegentheil oft ned in höherem Grade. Kohlensaurereiche Weine, wie Champagner, bestänstigen ebensauß neb für den Augenblick. Das Liegen, das dem Schwindel am leichtesten ein Ende macht, beseitigt noch am Dauerhaftesten die Beschwerden der Seereise. Der Ermattete schläst dann leichter ein und sammelt neue Kräste für tünstige Unannehmlichteiten.

Führt auch die Seetrantheit heftige Uebelstände mit fich, so tobtet sie boch faft ne. Sielt sie Wochen ober Monate an, so schwindet selbst nach und nach die Abmagerung, die ste verursachte, so wie sich wieder der Wensch auf dem Lande befindet. Alle Beschwerden verlieren sich aber nicht auf der Stelle. Das Nagen im Magen, die unangenehme wurmstörmige Bewegung und das Schwächegefühl können noch Stunden lang fortdauern. Der gereizte Magen wird um so eher verdorben, je mehr der verstärkte Hunger-zu übermäßigem Genusse verleitet.

Ursachen der mannigsachsten Urt tonnen Aufstoßen und Erbrechen zur Folge haben.

1) Mechanische Reizungen des Oförtnertheils, welche organische Entartungen, auf den Magen drückende Geschwülste, heftige Schläge auf die Oberbauchgegend oder tunstlufe phosologische Eingriffe anregen, bilden eine häusige Ursache der und hier beschäftigenden Erscheinung. Ueberfüllung des Magens mit festen oder flüssigen Rahrungsstoffen oder mit Substanzen, die viele Gase entwickeln, sühren leicht zu dem gleichen Ergednisse.

2) Ift ber Magen empfindlich, so werden traftige oder felbft febr mube Rahrungemittel binnen Aurzem zuruckgewiesen. Dechanische oder chemische Bertebungen, Entjundung und örtliche Entartung, Berdanungsschwäche ober Berdorbenheit des Magens bilben bie haufigste Gruppe der Ursachen, die solchen tranthaften Bustanden jum Grunde liegen. Leiden anderer Unterseibseingeweide, Entzündungen des Bauchselles, des Darmes, der Rieren, der Blase, der Gierstöcke oder der Gebärmutter, Störungen der Leber, der Bauchspeicheldruse oder der Milz und die nach der Empfängnist eintretenden Beränderungen der inneren Geschlechtswertzeuge können fortwährendes Erbrechen veranlassen.

3) Trifft ein Ripel die Jungenwurzel, ben Gaumenvorhang, die Gaumenbogen oder ben obersten Theil des Schlundes, so stellen sich sogleich Uebelkeiten und antiperistaltische Bewegungen, die sich später zu wahrem Erbrechen steigern, ein Sie zeigen sich daher leicht, wenn der Arzt die Junge niederdrückt, um die Gebilde der Rachenenge genauer zu untersuchen und der Schlunge tief eingeht, um vergrößerte Mandeln auszurotten; wenn wir den Gaumenvorhang kipeln, um mehr Speichel hervorzulocken oder ihn und die hinterwand des Schlundes des Versuches wegen mit einem Federbarte reiben. Manche Renschen sind in dieser hinsicht so empfindlich, daß sie das anhaltende Sinathmen von Bücherstaub mit Sicherheit zum Brechen führt. Der leichte Reiz des Kipelns wirkt oft in solchen Fällen kraftvoller, als der heftigere der Verwundung.

4) Die ftarten Stoge, die das husten begleiten, endigen nicht selten mit Erbrechen. Kinder und Erwachsene werfen daher häufig das Genoffene aus, wenn sich ein Theil deffetben in die Stimmrige verirrt hat. Kranthafte Thatigkeiten der Bauchpreffe sind

in vielen Sallen von Erbrechen begleitet.

5) Plogliche Beranderungen ber Sautwarme konnen Aufftogen von Gafen und selbst Erbrechen bichterer Maffen jur Folge haben. Menichen, Die fich ju lange in einem kalten

Flugbabe aufgehalten haben, beweisen diefes am häufigsten.

6) Einzelne Körper erregen Etel und Erbrechen auf eine bis jest noch unerklärte Beife. Die fauligen Thierstoffe, manche scharfe ober narkotische Substanzen, wie die Scilla, die Digitalis, der Tabat und viele Metalle können Folgen der Art durch Reizung des Magens oder durch ihre allgemeine Verbreitung im Körper nach filch ziehen. Die vorzüglichsten Brechmittel aber, deren sich der Urzt häufig genug bedient, sind der Brechmeinstein, die Ipecacuanha und das schweselsfaure Zinkoryd.

Manche Arzneien, wie die Scilla oder die Digitalis pflegen erst nach länger fortgessetem Gebrauche zum Erbrechen zu führen, weil sie gewöhnlich nur in verhältnißmäßig keinen Gaben verabreicht werden. Die Gewohnheit hebt oft in anderen Fällen die urssprüngliche brecherregende Wirkung auf. Der Tabakraucher zahlt nur seinen Tribut im Aufange oder später, wenn er ungewöhnliche Sorten raucht. Wiese Menschen unterdrücken nicht bloß den Etel, den der Genuß riechenden Wildprettes veranlaßt, sondern finden arrabe in der Fäulniswirkung die Ursache eines besonderen Weranugens.

Die individuelle Empfänglichteit ubt einen wesentlichen Ginfluß auf alle diese Erscheinungen aus. Bahrend manche Menschen Rhabarber gern nehmen, erregt schon der bloge Geruch dieses Medicaments Underen Uebelteiten. Gin paar Studichen tonnen

bann ein ficheres Brechmittel bilden.

Bird Siter ober Jauche ins Blut aufgenommen, so erbricht fich nicht selten ber Rensch, so lange diese fremden Körper reizend wirten. Undere ungewöhnliche Bestandtheite können jum Theil auf demselben Wege ausgeführt werden. Erbrochenes Waster enthalt bisweilen bei Wasterschiegen Sarnstoff. Blutbrechen erset bin und wieder die

monatliche Reinigung.

7) Materielle Beranberungen einzelner Theile des Rervenspstems führen häufig zum Brechen. Entzündliche Reizung des Sonnengesiechtes soll nach Lob ft ein, Swan und Fr. Raffe Erscheinungen der Art zu Stande bringen. Die Durchschiung der hersumschweisenden Rerven ist häusig von ihnen begleitet. Ropsschwerzen, Kopsverlehungen, Baffererguß im Gehirn, Schlagstuß, organische Entartungen der hirnmasse sich dusig mit den gleichen Uebelständen verbunden. Budg e') giebt an, daß vorzugsweise Störmsen der rechten Großhirnhemisphäre antiperistaltische Wirtungen der Art bedingen. Die Zerkörung des Bastens von Kaninchen tann bewirten, daß diese Thiere, die sich sast nie son selbst erbrechen, füssige Stosse in die Mundhöhle hinauswersen.

<sup>1)</sup> J. Budge, Die Lehre vom Erbrechen. Nach Erfahrungen und Versuchen. Mit einer Vorrede von F. Nasse. Bonn, 1840. 8, S, 173 fgg.

Gine Reihe anderer Urfachen verbantt nur ihre brecherregenden Rrafte ben Gufluffen, die fle auf das Behirn ausübt. hierher gehören übermäßige Blutverlufte und Der Menfc verhütet feine Dhumacht und alle Erregungsmittel des Schwindels. fein Erbrechen, wenn er fich bei einem Aberlaß ober bei anderen Arten von Blutverluft wagerecht hinlegt. Dasselbe hilft bei ber Seetrankheit, die umgekehrt durch den Andlick schwankender Gegenstände vergrößert wird. Sieht der Mensch das offene Meer an, so treten Uebelkeit und Erdrechen weniger auf, als wenn er die scheinbar auf und abgehende Bewegung der Kustenberge verfolgt. Die doppelte Schwankung des Schiffet von born nach hinten und von rechts nach links erhöht fein Unwohlfein.

8) Beiftige Gindrude laffen baufig genug Erbrechen ju Stande tommen. Der Etel, ben ber Unblid ober die Erinnerung widerlicher Gegenstande erregt, Schreck, Angil, Rummer, Merger, Furcht und angestrengtes Denten tonnen ben Magen in Aufrihr bringen. Krante, die operirt werden sollen oder heftige Schmerzen mit oder ohne Bint verluft überftanden haben, brechen nicht felten. Frauen und überhaupt Denfchen mit großerer Reizempfanglichteit find am leichteften folden Ginfiuffen unterworfen.

Die allgemeinen Birtungen, welche die Uebelteit und das Erbrechen begleiten, bienen haufig als Beilmittel in der Sand bes Argtes. Sind Die Gedanten eines Denfon verwirrt, fo tann ihn die Fortbauer der Uebelteit abspannen und zu richtigem Denten jurudführen. Wahnsinnige, Die an Raserei ober an firen Ideen leiben, Die Störungen ber Sirnthatigfeit, benen die Erinter unterliegen (g. 476.) und ahnliche Rrantheiten ichmit den bisweilen, wenn man dem Menfchen ein fortwährendes Unwohlfein durch fleine Gaben von Brechweinstein bereitet, Der Brechact felbit erfcuttert ben gangen Ropper auf bas Beftigfte und fpannt ihn in ber Folge ab. Wir versuchen baber Brechmittel, um befto eher eingeklemmte Bruche jurudjubringen und Berrentungen einzurichten. Die Erfcutterung tann bagu bienen, Ausschwingungen, bie fich bei bautiger Braune in ber Luftrohre bilben, ju entfernen, Die Auffaugung tranthafter Ablagerungen ju begin ftigen und die Folgen erhöhter Reigbarteit gu mindern.

Betrachten mir die mechanischen Ericheinungen; die fich an lebend geöffneten Thieren mahrend des Erbrechens tundgeben, fo handelt es fich gunachft darum, die Rollen, welche dem Magen und der Bauchpreffe jutommen, festjufegen. Bahrend diefe foon von Bonte und Chirac ju Ende des sechstehnten Jahrhunderts als die bedeutendlie Ur fache des Erbrechens angesehen wurde, schreiben Undere die wesentlichfte Rolle dem Mar gen gu'). Ginzelne Schriftsteller hielten fich einseitiger Weise an die eine ober vie anwin Thatsache; Andere dagegen suchten die Ursache des Erfolges in der gemeinschaftlichen Bir Einzelne Schriftsteller hielten fich einseitiger Beise an die eine ober Die anden

tung beider Ericbeinungen.

Deffnet man den Unterleib eines lebenden Thieres, fo bewegt fich der Magen gar nicht oder gieht fich nur leife oder fcwach gusammen (§. 522 fgg.). Diefe Eragheit verlaßt ihn auch oft nicht jur Beit ber Uebelfeit und bes Erbrechens. Die verschiedenn Ergebniffe, welche die mannichfachen Forfcher feit 160 Jahren erhalten haben, laffen fich

größtentheile hieraus erflaren.

Ereten Uebelkeiten ein, fo blaht fich bieweilen der Magen fichtlich auf und fullt fic mehr mit Luft. Schludbewegungen ) führen die Atmofphare in den Dagen binab. If Diefer erschlafft, fo wird ber Druck ber Speiferohre einen geringern Biderftand ju uber winden haben. Tritt eine Gegenbewegung des Magens ein oder wird die Bauchpreffe in Unfpruch genommen, fo ftoft ein Theil der Luft auf. Die Aufblabung vergrößert aber den Umfang des Magens und begünstigt daber die Birtung der Rebendrudfrant, Die das Erbrechen festerer Stoffe nothig hat.

Selbftftandige Magenbewegungen ftellen fich baufig vor oder bei bem Erbrechen ein. Schwarn"), ber hieruber vor hundert Jahren an Sunden vielfach erperimentirte, fant fle fast immer mabrend ber Brechneigung, felten bagegen ebe fle eintrat. Der Pfortner-

<sup>1)</sup> Eine Darfiellung ber alteren Anfichten findet fich in M. Morgenbesser, De vomitu. Lipsine, 1838. Ilaller Disputationes anatomicae selectae. Vol. I. Göttingae,
1746. 4 pag. 354.
2) B. Bund, Physiologische Resultate der Bivisectionen neuerer Zeit. Kopenhagen.
1825. 8. S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) B. Schwartz, Diss. continens Observationes nonnullas de vomito et moto intestinorum Lugd. Batav., 1745. Haller a. a. O. p. 327.

theil wechselt mit farteren ober fcmacheren Busammenziehungen, Die nach bem Blindfacte des Magens gerichtet find, ab. Sort bas Brechen auf, fo treten febr oft Bewegungen in entgegengefester Richtung hervor. DR agendie1) giebt bie Droglichfeit, bag jene Diort. nerbewegung im Augenblice bes Erbrechens erfcheine, ju und Budge") betrachtet ben Stoß des Polorus als eine das gewöhnliche Erbrechen begleitende Thatigkeit.

Ift ber Dagen entblößt, fo tonnen auch noch bieweilen andere Bewegungearten vor oder mahrend des Erbrechens mahrgenommen werden. Er verkleinert fich in allen Richtungen, nabert feine vordere Band ber hinteren, verengert die Cardia. ober die Blindfact.

balfte und fonurt fich an einzelnen Stellen ein.

Die Bauchpreffe bildet einen wichtigeren und in Die Augen fallenderen Sebel bes Bangen. Das Sinabtreten bes 3werchfells, bas jugleich eine Ortoveranderung bes Das gens und vorzüglich bes Cardiatheiles veranlaffen tann und die übrige Beenqung bes Unterleiberaumes, welche die Bauchmusteln, bas 3werchfell und die Rippenbewegungen vermitteln, feben ben gefüllten Magen einem bedeutenden Drucke aus. Sein Inhalt weicht baber nach dem Orte bes geringsten Biberftandes aus. Schwart vermuthete ion, daß die Bewegungen des Pfortnertheils den Rebengwed erfüllen, den Uebertritt in den 3molffingerbarm ju verhuten. Ift gleichzeitig bie Cardia erfchlafft oder menigstens nicht verschloffen, so wird die Daffe in die Speiferohre geworfen und von diefer durch

ibre antiperiftaltifche Bewegung weiter beforbert.

Die Rolle, welche das 3werchfell übernimmt, veranlafte noch verschiedene Deinungen. Es unterliegt teinem 3weifel, daß es fich in dem Augenblide, in dem die Bauchpreffe an thatigften ift, fraftvoll gulammenzieht; es fragt fich bagegen, wie lange feine Bertur-jung und Drudwirtung bauert. Die meiften Neueren laffen fie mahrend bes gangen Brechactes anhalten. Morgenbeffer ") bagegen ftellte fich vor, daß bas 3werchfell in bem Augenblide, wo die Daffen burch die Cardia bringen, erfchlaft, um den Uebergang in die Speiferobre ju erleichtern. Es mußte daher ju der Beit, wo das Erbrochene in den Defophagus eindringt, theilweife oder ganglich nachgeben und im letteren Falle, wenn ber Druck ber Bauchmusteln in ber bollig gefchloffenen Unterleibshöhle fortbauert, beraufgetrieben werden. Portal 4) will biefes gur Beit ber fraftigen Bufammengiehungen des Magens gefeben haben Budge b) verfest auch die Busammengiehung bes 3merche felles und ben Berichlus der Cardia in einen Augenblick und die Erichlaffung und Deffe nung der Dundung in einen zweiten Beitraum. Saubner ) endlich vertheidigt bas Bleide für bas Biebertauen.

Die Speiferohre tann fich in boppelter hinficht an dem Erbrechen betheiligen. Sie macht antiperiftaltifche Bewegungen und wird überdieß mit bem Schlunde in die Sobe gehoben und auf folde Beife verturgt. Ihre Mithilfe scheint aber nicht immer unerläßlid ju fein. Denn bie Lahmung ber Bewegung ber Speiferobre gestattet noch bas

Erbrechen.

Die einseitige Borftellung, daß die Busammenziehung des Magens allein bas Brechen bedinge, berrichte nur ju einer Beit, in ber überhaupt genauere physiologische Erfahrungen iber biefe Ericeinung mangelten. Forfcher, wie Bepfer, Saller, Morgen: beffer und Somars, die beswegen Berfuche an Thieren anftellten, vertannten nicht bie Bichtigfeit ber Bauchpreffe und hoben fle ausbrudlich hervor. Saben einzelne Gelente die Leptere als die Sauptsache an, fo ftellten fie auch nicht immer allen Ginflug bes Magens in Abrede. Ruble?) fcblog aus feinen Berfuchen, daß die Thatigkeit des biofigelegten Dagens den Druck auf feinen Inhalt nicht verftarten tonne. Diefer Irrthum fußt aber nur auf einer unrichtigen physikalischen Huffassung bes Begenftanbes.

<sup>)</sup> a. a. O. pag. 208.

<sup>)</sup> a. a. O. pag. 42.

 <sup>)</sup> Morgenbesser a. a. O. p. 310.
 ) Mémoires de l'Institut. Tome II. Paris, 1818. 4. pag. CXXXVII.

<sup>)</sup> Budge a. a. O. S. 53.

<sup>9</sup> G. C. Haubner, Ueber die Magenverdauung der Wiederkäuer, nach Versuchen, nebst einer Prüfung der Flourens'schen Versuche über das Wiederkauen. Andam, 1837. 8. S. 97.

H. Ruhle, in C. Traube. Beitrage zur experimentellen Pathologie und Physiologie. Berlin, 1846. 8. S. 55.

Jener Forscher band nämtich eine Röbre, die sich mitteist eines Gummichlinders mit einem Manometer vereinigte, in eine Dessung der Borderwand des Magens und fand, daß die Flüssteitssäule des aussteigenden Schenkels mit jeder Umfangsverminderung sant und folgerte hieraus, daß dann der Druck im Magen vermindert geweien sei. Man kann aber ein Manometer überhaupt nicht gebrauchen, wenn noch eine zweite Mündung, die sich ju suften vermag, vorhanden ist; eine etastische Gummirthre einzuschalten, bildet einen zweiten Werkos, weil die Rachgiedigkeit der Wande die richtige Angabe des Druckes unmöglich macht. Sant die Kichsseitet des aussteigenden Schenkels im Augenblicke der Umfangsverminderung des Magens, so darf man dies nicht als den Ausdruck einer einslußreichen Druckverminderung deuten. Man kann es sich daraus erklären, daß ein Theil der Luft, wie auch Rühle angiebt, mit Geräusch in die Speiseröhre getrieben wurde. Schloß sich nun wieder die Mündung, so mußte der außere Lustbruck starter sein, als der bes inneren erwärmten und mit Wasserdämpfen geschwängerten Gases, dem ein Ausweg geöffnet worden war (§. 180.). Preste die Speiseröhre neue Luft ein, so steig die Nanometerschlisseit. Die Ursache des Steigens der Vanometerschlisseit saßt sich übrigens nach den Venturschen Theoreme, das wir später kennen lernen werden, einsacher ertäutern.

Unterliegt es keinem Aweisel, daß die Bauchpresse allein den gefüllten Magen entleeren und nach Magen die den nachgiedigen Inhalt einer an seiner Stelle eingesehrn Blase ausstoßen kann, so darf man doch auch nicht den Sinfus des lebenden Magens in Abrede stellen. Begünstigen die Verhältnisse das Erbrechen, enthält der Magen leicht ausweichende Flüssgeiten, liegt das Thier aus dem Rücken oder geht es auf vier Füßen, so daß die Speiserdier die Massen eher aufnimmt, so ist der bloße Druck des Amerchells, der Bauchmuskeln und der übrigen Unterleibswände oder auch nur die Kraft des aus der Unterleibshöhle hervorgezogenen und sich verengenden Magens das Ausweichen nach der Speiseröhre zu vermitteln im Stande. Zwerchselbrüche des Renicken, bei denen der Magen in der Brusthöhle liegt ') oder der Mangel des Zwerchiells, wie es dei Wögeln und Reptilien vortommt, hindern nicht nothwendig das Erbrechen. Sollen dagegen dichtere und größeren Widerskand leistende Massen das Erbrechen. Sollen dagegen dichtere und größeren Widerskand leistende Massen entleert werden, so bedari es der Verbindung der verschiedenartigen Wirkungen des Zwerchsells, der Rippen, der Bauchmuskeln und des Magens. Die statt des Letteren eingesügte Schweinsblase behält in diesem Falle einen Theil ihres Inhalts zurück und der aus dem Bauche hervorgezogene Magen bringt dann kein vollständiges Erbrechen zu Stande.

Die Form des Magens kann den Weg der Speisen nach der Cardiamundung begünstigen oder hindern. Bildet der Blindsack einen großen Rebenbeutel, so daß die Emfügung der Speiserdhre weiter nach rechts hinüberrückt, so kann in ihr die antiperisatisch gerichtete Jusammenziehung der Pförtnerhälfte Luft und Speisemassen hinübertreiden. Festere Körper bleiben hier, während das Uedrige ausgeworfen wird, zurück. Budge'd bemerkte, daß Brodmassen in dem kleineren Blindsack der Fleischresser vernarten, wenn die flüssigeren Festele herausgeworfen wurden. Girard du und nach ihm E. Hauften, wenn die flüssigeren Festele herausgeworfen wurden. Girard du und nach ihm E. Hauften fach in dem größeren Blindsack der Pflanzenfresser die Hauptursache, weshalbsich diese Thiere setzen oder nie erbrechen. Es frägt sich jedoch noch, od dieses der einzige Grund ist und nicht hier die anderen mechanischen Thätigkeiten zu schwach sind, um die dichten Futterstosse berauszuwersen. Sinzelne Scheimhautfalten, wie sie dei dem Pierte vordommen, können noch das Ganze erschweren. Die seitliche Einsügung der Speiseröhre erseichtert auch das Erbrechen der Wiederkäuer').

E. S. Schult und E. Salbach b) haben diefelbe Borftellung gur Erflarung bet leichten Erbrechens ber Rinder benust. Bietet der Magen bed Erwachsenen einen ftarien

<sup>1)</sup> Bergl. Anderson, in London and Edinburgh Monthly Journal of medical Sciences. 1844. p. 7.

<sup>\*)</sup> Budge a. a. O. S. 61.

<sup>&</sup>quot;) Mémoires de l'Institut. Année 1817. Tome II. Paris, 1819. 4. p. CXXXVIII.
1) Itaubner s. a O. S. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) E. Salbach, De diversa ventriculi forma in infanti et adulto. Berolini, 1835. b. pag. 23.

Bunbfad e, Fig. 76., bar, fo ift biefer in bem des Sauglings c, Fig. 77., febr tlein. Die





Speiferohre kann dann eher die heraufgestoßenen Nahrungsmittel aus dem so geformten und weniger wagerecht stehenden ') Magen ausnehmen. Die größere Kurze des Schlundes begünstigt außerdem das Ganze. Säuglinge erbrechen daher die Misch, die sie su sich

genommen, burch ein rafches heftiges Hufftoßen.

Bir werden spater sehen, daß die zwecknäßige Verknüpfung der Einzelthätigkeiten, die das Erbrechen begleiten, einzig und allein von dem Nervenspsteme ausgehen kann. Der Magen selbst aber ist im Stande, das ganze Wechselspiel anzuregen. Jerrt man ihn gewaltsam oder führt man ein Band durch seinen Pförtnertheil, so stellen sich sogleich die Nebenwirkungen der Bauchpresse ein. Die Reizung splanchnischer Nerven ist zuweilen nach Ioh. Müller") von Judungen der Bauchmuskeln und die Verlesung des Gestinst, wie Schwarp" schon in der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts gefunden, von rückwärts stoßenen Bewegungen der Pförtnerhälste begleitet. Man kennt aber bis liebt weder die Orte, an denen jene planmäßige Verbindung zu Stande kommt, noch die Rervennechanik, die dem ganzen Spiele zum Grunde liegt. Die Thatsache, daß nervösse Gebilde, welche den Magen beherrschen, die Bauchpresse unter gewissen Verhältnissen zeichzeitg anregen, lehrt am besten, wie sehr das Erbrechen auf der gemeinschaftlichen Birtung von beiderlei Theilen sußt.

Die Theile, welche die Rachenege begrenzen, suchen die heraufgeworfenen Nahrungsmittel von Irrmegen abzuhalten. Der Schluß der Stimmripe, die Hebung des Schlunbes, die Ortsveränderung des weichen Gaumens und die Ausbreitung der hinteren Gaumendogen bemühen sich hier ahnliche Sicherheitsmaaßregeln, wie bei dem Schlingen (5. 508. fgg.) einzuleiten. Sie mißlingen aber häusiger; ein Theil der fremden Massen grangt öfter in den Rehltopf, die Luftröhre oder die Nasenhöhle. Husten und Niesen

folgen beshalb bald nach.

Der Mensch erbricht sich in der Regel unwillkührlich. Manche können jedoch auch den Brechact nach dem Besehle ihres Willens hervorrusen. Es gelingt um so leichter, je voller der Magen ist. Wie dieser durch das Ausblähen, das die Uebelkeiten begleitet, kinen Umsang vergrößert, um desto eher von dem Orucke der Bauchpresse getrossen zu werden, so verschlucken sast alle Individuen, die sich willkührlich erbrechen wollen, Lustemassen und treiben sie die in den Magen hinab. Das kunstliche Erbrechen, das durch die Berührung des weichen Gaumens mit den Fingern erzeugt wird, gehört natürlich nicht hierher:

Das natürliche Erbrechen der Biederkauer unterscheidet sich in manchen wesentlichen Punkten von dem regelwidrigen des Menschen und anderer Thiere. Alle Beschwerden sallen dei jener Thatigkeit, die zur Norm gehört, hinweg; es sind gerade die halbsesten Rassen, die in die Mundhöhle zurückkehren; die Wirkung des zweiten Magens oder der Saube greift hierbei neben der Bauchpresse bedeutend ein ); das kunstliche Erbrechen

<sup>1)</sup> Huschke a. a. O. Seite 63.

<sup>)</sup> Joh. Müller a. a. O. Seite 417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schwartz a. a. O. pag. 336. <sup>4</sup>) Haubner a. a. O. Scite 113.

geht in biefen Thieren nach Flourens von bem vierten Magen, ber fic unt fower

bagu bestimmen lagt, aus.

Einzelne Menfchen zeigen ein abnliches Biebertauen unter trantbaften Berhaltniffen. Gin Theil der Speifen wird von Reuem beraufgebrochen, swifden bie Babne gebracht und oft jum zweiten Dale verschluckt. Unreinliche Individuen ober Lente, Die viel Tabat tauen, tonnen fich Fehler ber Urt angewohnen. Sie behalten bas Aufgeftoßent tros der Biderlichteit und des ublen Gefcomactes im Munde und führen es bei Gate genheit von Neuem in ben Dagen. Gine andere Urt von Biebertauen finbet fich foon in fleinen Rindern, vererbt fich oft in einzelnen Familien und fcheint auf organichen Fehlern zu beruhen. Fr. Urnold 1) fand in brei Fallen erwachsener wiedertauenber Menfchen, daß die Dustelschichten des Magens und der Speiferohre ftarter ausgebildet waren und baß eine Ginfchnarung den oberen Cardiatheil von dem übrigen Organe fonderte und ein fogenanntes antrum cardiacum bilbete. Der innere Aft bes Beineroen, der nur das eine Mal genauer unterfucht wurde, war deutlich vergrößert. Die Ragen bewegungen, Die fich mahrend ber Chymusbildung verftarten, fonnen Die Speifen nach Urnold in jenen Cardiavorhof treiben. Sie werden von hier aus leichter in bie Speiferohre geführt und burch beren antiperiftaltifche Bewegung hindurchbeforbert.

Bewegungen ber bunnen Gebarme. - Sie find im Bangen 535 einfacher, als die des Magens und laffen fic auch leichter an frisch ge töbteten Thieren ober enthaupteten Menfchen mabrnehmen. ein Saugethier erftidt und einen Theil ber Bauchmusteln obne Berlegung bes Bauchfells entfernt, fo ruben bie burchichimmernben Dunnbarme, fobalb fie nicht mechanische Erschütterungen ober Berlegungen ber Centraltheile bes Nervenspftems in Thatigfeit verfegten. Lagt man aber atmosphärische Luft burch bie fleinste Spalte bes Bauchfelle in bie Unterleibeboble eindringen, fo beginnt fogleich die lebhaftefte Burmbewegung. Einzelne Stellen bes Dunnbarmes verengern und erweitern fich abmech feind; Einschnurung und Erschlaffung folgen rafcher ober langfamer auf einander; manche ftreden, biegen und frummen fic, werben furger und andern ihren Ort; andere mublen fich an benachbarten Theilen bin und regen auch biefe gur Busammenziehung an. Enthält ber Darm Luft, fo wird fie oft mit beutlich borbarem Rollern, bas man in größeren Thieren am beften mabrnimmt, fortgetrieben; fluffige und feftere Daffen gleiten langsamer weiter.

536 Bewegten fich die bunnen Gebarme mit gleicher heftigfeit im lebenben Rorper, fo tonnten fie nur furge Beit die Speiferefte gurudbalten; bie Berbauung murbe aber hierburch geftort. Gesellte sich ein abnlicher Sturm ber übrigen Theile bes Nahrungscanales bingu, fo mußten balb bie eingenommenen Nahrungsmittel den Rörper verlaffen und viele Stoffe, bie er bei langerer Einwirfung aufnimmt, unverarbeitet bavongeben. Die tägliche Erfahrung lehrt, bag biefes nicht ber gall ift. Erfolge, wie fie eben bargeftellt worben, werben bochftene bei tiefer Berruttung ber Berbauunaethatigfeit und beftigem Durchfalle beobachtet. Der lebenbe Dunnbarm muß fich baber anders verhalten, als ber bes frifch getobteten Gaw gethiers.

Unmittelbare Bersuche bestättigen biese Folgerung. 537 Sowars? jab

<sup>1)</sup> F. Arnold, Untersuchungen im Gebiete der Anstomie und Physiologie, mit besonderer Hinsicht auf seine anatomischen Tafeln. Zürich, 1838. 8. S. 211 – 213. 2) Schwartz a. a. O. p 333 — 337.

icon, baf baufig ber Dunnbarm von Sunden, beren Baud aufgeschligt worden war, mit jeder Einathmung berabging, fonft aber feine Erfcheis nungen, die fich als Wirfungen ber lebenbigen Busammengiehung feiner Rustelbaute beuten ließen, barbot. Schnurte er fich ausnahmsweise jufammen, fo bielt fich bie Beranderung in eng gezogenen raumlichen Grengen. Brech - ober Abführmittel waren felbft meift nicht im Stanbe, bie Birfungen zu verftarten. Sprist man bagegen eine elastische ober tropfbare fluffigfeit in ein Stud bes Dunnbarmes, fo wird balb ein Theil berselben in einem Strable ausgetrieben. Dertliche Reize regen überhaupt leicht eine Gegenantwort der Zusammenziehung, die sich auf benachbarte Stellen fortzupflanzen vermag, an. Bartet man langere. Zeit, so gelingt es oft mabraunebmen, wie von felbft eine langfame Periftaltif ben Inhalt allmäblig forttreibt.

Diese Trägheit des Darmes, die fich häufig in Raninchen weniger 538 geltend macht, ale in Sunden, und ber Unterfchied, ber fich in biefer Beziehung in der Leiche kund giebt, wurde auch noch von Haller, Kontana, Magendie, Budge und mir mahrgenommen. 3bre Urfache liegt nicht im Rabrungscanale felbft, fonbern, wie wir fpater feben werden, in den nervosen Gebilden, benen er gehorcht.

Ehrurgische Erfahrungen führen ju bem gleichen Ergebniffe. Wird eine Dunn-barmichtinge bes Menichen bei einer Bauchoperation, bem Raiferschnitte ober einem an-bren Eingriffe ber Art bloggelegt, fo gerath fie in teine fo fturmische Bewegung, als man nach ben Ericeinungen, Die getobtete Thiere barbieten, erwarten follte. Dur örtliche Reize rufen verhaltnismäßig lebhaftere Birtungen bervor.

Die schwächeren gangen = und die farteren Rreisfasern, mit benen 539 bie Mustelbaute bes 3wölffingerbarmes, bes Leer- und bes Krummbarmes versehen find, konnen alle Durchmeffer dieser Robren verkleinern und eingeine Streden berfelben, wenn fie gefondert wirten, einschnüren, falten, bügelartia erbeben oder eindrücken. Untersucht man den Dünndarm in bem eben getobteten Thiere, fo verfolgt nicht immer die Wurmbewegung eine periftaltifche Richtung. Es ware möglich, bag auch bin und wieber antiperifialtische Irrungen im lebenben Körper vorfamen. Bebenkt man aber, daß im gefunden Buftande die regulirende Thatigfeit des Mervenfpftems in voller Rraft wirken tann, fo läßt fich mit Recht annehmen, des Abweichungen ber Art als feltene Ausnahmen auftreten werben.

Da die dunnen Gedarme lose an dem Getrose hangen, so ereignet es fich unter ungudliden Berbaltniffen, daß fich eine Schlinge in eine andere ober in eine franthafte Getrospalte einfcbiebt und eine fogenannte Invagination bedingt. 3ft auf diefe Beife der Ausgang nach unten verschloffen oder zieht eine Brucheinklemmung bie gleiche Folge nach fich, fo bildet fich bald eine antiperiftaltifche Burmbewegung aus. Der Dunns barm treibt feinen Inhalt nach dem Bwölffingerbarm und bem Dagen jurud, fo daß die mit Galle gefärbten Nahrungsüberrefte erbrochen werden.

Betrachten wir bie Dechanif, welche bie Speisen langs bes Spftemes 540 ber bunnen Gebarme weiterführt, fo beginnt fie mit Busammengiehungen des 3wölffingerdarmes, die fich über den Pförtnertheil nach bem Blindfade bes Magens fortfegen. Eine entgegengefegte Bewegung folgt balb nach und befördert die Theile des Speisebreies, die den geringften Bi-

Fig. 78.

berftand leisten, in bie obere wagerechte Parthie des 3wölffingerdarmes. Gelangen sie dann durch die fernere Jusammenziehung des Lesteren in das absteigende Stud des Duodenum, so werden sie mit Galle und Baudsspeichel verknetet. Eine passende Einrichtung sichert hier den beabsichtigten Endzweck.

Der 3wölffingerbarm selbst theilt nicht die lodere Anheftung, die dem Leers und Krummbarme zusommt. Es können baber nicht zufällige Ortes veränderungen, Biegungen, oder Berwidelungen Störungen veranlassen und den regulirten Durchgang des Speisebreies oder die beabsichtigte Zufuhr der Galle und des Bauchspeichels hindern.

Die beiben Ausführungsgange ber Leber und ber Bauchspeichelbrufe munben fo ein, bag fie fich einer eigenthumlichen Art von Bentilation

erfreuen. Denken wir uns, wir hatten in ab, Fig. 78., irgend eine Schleimhaut, in cd eine Muskelmasse und in ef einen serösen Ueberzug; ikhg dagegen sei der Aussührungsgang einer Drüse, die ihren Inhalt in die jenseit ab lie gende Höhle p ergießen soll, so wird nur die Füssisseit, wenn no offen ist, ablaufen können. Zieht sich aber die umgebende Muskelmasse cd so zusammen, so daß sie no schließt, so muß jede

Berbindung zwischen ber jenseits ab liegenden höhle und dem Gangtheile inok abgeschlossen sein. Es kann dann weder die Absonderungsmasse in den neuen Raum eindringen, noch die, die sich in ihm schon besindet, in ihre alte Bahn zurückgetrieben werden. Die Zusammenziehung von cd muß daher mit der Absperrung und die Erschlassung mit dem Eintritte von frischem Fluidum zusammenfallen. Durläuft der Gang eine längere Strecke der Muskelmasse, weil er sie in schiefer Richtung durchsest, so wird hierdurch die beabsichtigte Wirkung in höherem Grade gesichert. Ein größeres Stück des Verbindungsrohres kann auf diese Weise unwegsam gemacht werden.

Berläßt ber Gallengang bas Leber- 3wölffingerbarmband, so geht er an ber hinteren und inneren Wand des Duodenum bahin, dringt zwischen die Muskel- und Schleimhaut ein, verengt sich, läuft hier ungefähr 1—1½ Centimeter, indem er eine Längenfalte im Innern hervortreibt, fort und mündet endlich mit einem schiefen Schliße. Der Wirfungsche Gang verfolgt einen ähnlichen Weg in den Wänden des Iwölffingerdarmes und öffnet sich in derselben Vertiefung der Schleimhaut, die den Gallengang aufnimmt. Treten Galle und Bauchspeichel gleichzeitig herab, so werden sie unmittelbar mit einander gemischt. Beide Flüssigfeiten können nur allmählig und in geringen Mengen ausstließen. Zieht sich der absteigende Theil des Iwölfsingerdarmes zusammen, so hindert der Bersschluß der Muskelmasse, daß etwas zurücktrete. Es kann nur das schon Borhandene mit dem Speisebrei verfnetet werden. Zeder schälliche lleberschuß ist auf solche Art unmöglich gemacht und die vorhandene Galle

wird leicht in mifrostopischen Tropfen in dem Speisebrei und dem Darm-schleim vertheilt.

Bare der absteigende Theil des Zwolffingerdarmes in den Leerdarm 542 unmittelbar übergegangen, so hatte leicht ein Theil der Galle und des Bauchspeichels ablaufen können. Da aber noch der untere wagerechte Theil des Duodenum dazwischen liegt, so müssen sich hier eher sene Flüssisseiten fangen. Die Berknetung mit dem Speisebrei wird auf diese Beise, wie es scheint, gesichert und jede Unordnung, welche die freiere Beweglichkeit der dunnen Gedarme zu veranlassen im Stande wäre, unswöglich gemacht. Da aber die Consistenz der Speisereste nach unten hin zunimmt, so müssen sie durch die Druckwirkung des Leerdarmes rascher, als durch die des Krummdarmes fortgeführt werden.

Die Schleimhaut der dunnen Gedarme erhebt sich in viele Zotten 543 und Falten, um ihre Oberstäche zu vergrößern, die Ausscheidung von Darmschleim zu vermehren und die Aufsaugung des Gelösten zu begünstigen. Diese Einrichtung wird aber das Dahingleiten der Nahrungsreste verzögern. Da kein besonderer Zweck vorliegt, weshalb diese in dem oberen wagerechten Theile des Zwölffingerdarmes ausgehalten werden sollten, so hat dieses Darmstück keine Falten, sondern bloße Zotten, welche die Einsaugung der verstüssigten Stosse begünstigen. Das Gebiet der Falten beginnt erst unterhalb der Mündung des Gallens und Bauchspeischelganges, erreicht im Leerdarm seine größte Höhe und verliert sich nach und nach im Berlause des Krummdarmes. Ihre Berbreitung entspricht daher den Gegenden, in denen die Galle und der Bauchspeichel mit den Sveisen verknetet werden und den ersten und stärksen Angriff auf die noch nicht bearbeiteten Theile machen.

Didbarmbewegung. - Die Uebergangestelle bes Rrummbarmes 544





a, Fig. 79., in ben Blindbarm b und ben auffteigenden Grimmdarm c befigt eine eigene ventilartige Borrichtung ch, die fogenannte Baubiniche ober Grimmbarm. Sie entftebt burch bie eigenthumflappe. liche seitliche Ginfenfungeweise bes Rrummdarmes in die Grenzlinie, die den Blindbarm b von dem Grimmbarm c scheidet, und bilbet einen zweilivvigen Saum e und h, ber eine lanzettförmige Spalte übrig läßt. Die oberfte Sichelfalte bes auffteigenden Grimmbarmes ober die sogenannten Morgagnischen Saltbander geben von bier aus und laufen alls mählig an ber gegenüber liegenden Wand ber Uebergangestelle bes Blindbarmes in bas Colon aus.

So leicht sie die halbsesten Speisereste von dem Arummdarme aus in die diden Gedarme eintreten läßt, so trafts voll verschließt sie ihnen jeden Ausweg in die umgekehrte Richtung. Deis

fter 1) und Liebertubn 2) fanden icon, daß fie in vielen Leichen, mil bin ohne Rebenhilfe irgend einer Mustelfraft, vollfommen foließt. Blaft man Luft von bem Didbarme aus ein, fullt man ihn mit fluffigen ober breiartigen Maffen, so bringt oft Richts in ben Krummbarm ein. Der Blindbarm berftet nach D'Beirne eber, ale bie Difdung nach ben bur nen Bedarmen gurudgetrieben wird. Berfagt bie Rlappe ihren Dienft in Einzelfällen am Leichnahme, bringt bie eingeblafene Luft von felbft in ben Dunnbarm und ift ein angebrachter Drud im Stande, biefen Erfolg gu vermitteln, fo tragt mabriceinlich bie Erschlaffung ber fcon in gaulniß übergebenden Theile und bie Lostrennung ber natürlichen Gefrosbefeft gungen bie Sauptschuld bes Digverhaltniffes. Da alle Gebilde im leben frifc und feft find und bie Dustelfafern gur Roth nachhelfen tonnen, fo find nur außerorbentliche Berbaltniffe im Stande, folche antiperiftaltifche Irrmege moglich zu machen. Gin bartnadiger Berichluß ber biden Go barme, wie er bei Brudeinflemmungen, Ginfcnurungen ober anderen frantbaften Entartungen bes Grimmbarmes vorfommt, vermag allein ben Wiberftand ber Klappe zu überwinden und Rothmaffen, Die später erbrochen werben, in ben Dunnbarm eindringen ju laffen.

545 Die ichiefe Ginfentung bes Rrummbarmes und bie eigenthumliche gefrümmte Lage und Ausbeutelung bes Blindbarmes erleichtern ben punfts lichen Dienst ber Baubin'ichen Rlappe. Rommen bie Speiserefte von dem Rrummdarme herab, fo gleiten fie leicht über die geneigte Ebene, welche burch ben unteren Klappenfaum und beffen Nachbarfchaft gebilbet werben, babin und erhalten icon hierdurch, wenn fie burch bie Spalte bringen, ben Beg nach bem Blinbbarme angewiesen. Lage der Mündung selbst und die Worgagnischen Saltbander begunftigen biefe Richtung. Bieht fich bagegen ber Blindbarm gufammen, um feinen Inhalt bem Burmfortsage ober bem auffteigenden Grimmbarm ju über liefern, so wird die obere Wand ber Ginsenfungestelle des Krummdarmes niebergebrudt, bie Munbung geschloffen und jeber unpaffenbe Rudtritt unmöglich gemacht. Sind die Rabrungerefte, wie gewöhnlich, breiartig, so muffen fie dieses Spiel vorzugeweise erleichtern. Es wechselt übrigens wahrscheinlich in seinen Einzelnheiten nach Verschiedenheit ber Ausbildung ber Grimmbarmflappe und ber Morgagnischen Saltbanber.

Die Größe und form bes Blindbarmes und bes Wurmfortfages wech 546 selt in hohem Grade in dem Menschen. Es wäre möglich, daß nicht bloß die ursprüngliche Bildung, sondern auch die Rahrungsweise Schwans kungen der Art veranlagte. Bahrend die Pflanzenfreffer einen fehr grogen und entwidelten Blindbarm, der meift mit Speisereften ftrogend angefüllt ift, besitzen, erreicht er einen nur geringen Umfang in den Reischfreffern. Erlangt nun auch bas menschliche Cocum verhaltnismäßig

1739. Ebendaselbst pag. 589.

G. C. Ihl praes. C. Heister, De valvula coli. Altorfii, 1718. Hailer, Disputanat. select. Vol. I. Gottingae, 1746. 4. p. 567.
 J. N. Lieberkühn, De valvula coli et usu processus vermicularis. Lugd. Batav.

nie den Rauminhalt des Blindbarmes der Herbivoren, bleibt es vielmehr immer auf einer gewissen mittleren höhe der Ausbildung stehen, so kann man doch vermuthen, daß seine Größe nach dem anhaltenden Genusse von Pflanzenspeisen zunimmt. Sein Inhalt ist halbfest oder stüfsiger. Eine größere oder geringere Menge von Gasen pflegt immer die dichteren Wassen zu begleiten.

Unterliegt es kaum einem Zweisel, daß die Nahrungsreste bei regels 547 rechter Berdauung den Blindbarm durchsegen, so läßt sich dieses nicht in iedem Falle für den Wurm fort sa mit gleicher Bestimmtheit annehmen. Er enthält oft im Fötus Kindspech und führt häusig im Erwachsenen stüssige oder seste Wassen. Ein Theil der Nahrungsreste kann unzweisels haft die zur Spize des Wurmfortsages vordringen. Es läßt sich aber nicht entscheiden, ob alle in dieses enge Nebensächen eintreten. Die mannigsachen Berschiedenheiten, die seine geradere oder schiefe, längliche oder rundere Mündung darbietet, und die klappenartige Einrichtung, mit der die Dessung nicht selten versehen ist, mögen in dieser hinsicht einen wesentlichen Einsus ausüben. Der Ausgangstheil des Wurmfortsages ist wenigstens in vielen Fällen so gestellt, daß er nur die breiartigen Rassen, wenn sie nach dem blinden Ende des Edum oder von einer Seite zur anderen wandern, auszunehmen vermag, durch andere Bewespungsrichtungen dagegen verschlossen muß.

Der Eingang und Rauminhalt bes Wurmfortsapes tann sich franthafter Beise so ich erweitern, daß er umfangreichere, dichtere Kothmassen oder felbst fremde Körper, die ihnen beigemengt sind, aufzunehmen im Stande ist. Er wird dab i nicht selten durch geichwürige oder brandige Berstörung geöffnet, ergießt seinen Inhalt in die Bauchhöhle und verursacht auf diese Beise den Tod. Siehe A. Gonzmor, Do persoratione processus remisormis. Berolini 1842. 8. p. 11—52.

Die Berbindung des Blindbarmes mit bem auffteigenden Grimm = 548 darme bereitet eine besondere Schwierigfeit. Urtheilt man nach ben Berhältniffen, die der aufgeblasene und getrodnete Didbarm barbietet, so gehen die beiden genannten Theile des Nahrungscanales durch eine fo große Deffnung in einander über, daß ber Blindbarm im Augenblide feiner Zusammenziehung einen Theil des Inhaltes, den er eben empfans gen, in den aufsteigenden Grimmdarm übertreiben muß. Soll dieses berbutet werben, so muß fich, wie es scheint, ber Anfangstheil bes Grimmdarmes gleichzeitig verengern. Schiebt dieser später seine Kothmassen in entgegengesester Richtung weiter, so muß wiederum der Rudweg in den Blindbarm verschloffen werden. Die Organisation bes Pferdes scheint darauf hinzubeuten, daß wenigstens bier ein entschiedenerer Abschluß zu Stande fommt. Denn bieses Thier besitt nach Gerber einen farten Ringmustel an ber Anfangsftelle bes auffteigenben Colon.

Der Dickbarm zeichnet sich nicht bloß durch seine größere Weite, son- 549 bern auch durch seine zellenartigen Ausbuchtungen (Haustra), Fig. 80. e, (S. 288) die Längsbänder, die zwischen ihnen verlaufen (Taeniae), f, und die sichelförmigen Falten (Plicae sigmoideae) g, die im Inneren



die Zellen trennen, aus. Er erhält daburch einen größeren Rauminhalt und z. Thl. eine ausgebebntere Dberfläche. Der Roth fann sich beshalb in ibm in bebeutenberer Menac ansammeln, nochmals verarbeitet und ausgesogen werben. Luftmaffen muffen bei ber Beite bes Bangen leichter burchftreichen; feftere Stoffe bagegen auf bem bugeligen Boben langer jurudgehalten werben und harte nicht felten in ben Bellen eine Beit lang liegen bleiben. Da bie Käulniß, der die Excremente unterworfen find, Gafe in reichlichem Maage zu entbinden pflegt, so war ein mit Rebenzellen versebenes Robr zwedmäßig angebracht Batte die Ratur die Oberflächenvergrößerung, wie im Dunnbarme, burch einen engeren und faltenreicheren Eplinder zu erzielen gesucht,

so ware biefer burch jede bedeutende Luftentwickelung in übermäßigen Grade gespannt worden.

Deffnet man ben Unterleib eines eben getöbteten Kaninchens, so zeigt fast nie ber Diddarm einen solchen Sturm ber Peristaltik, als die Reihe ber bunnen Gebarme. Er zieht sich zwar häusig von selbst oder burch ben Reiz bes örtlichen Anspruches zusammen. Allein Alles geht, wenn man ben Wastdarm ausnimmt, ruhiger vor sich. Der Blindbarm verhält sich hierbei meist träger, als ber Grimmbarm. Seine stärkere Füllung bedingt überdieß einen größeren Widerstand.

Lebende Thiere bieten keine lebhafteren Bewegungen unter ben gtwöhnlichen Berhältnissen dar. Die Zellen senken sich oft; die Einschnisrungen treiben sich dabei bisweilen auf; ein Stüd wird häusig übersprungen oder nur leise verändert, während ein benachbarter Theil seine Gestalt in stärkerem Grabe wechselt. Die Längsbänder verfürzen die Hauptare des Rohres, treiben die Seitenzellen oder deren Zwischentheile auf oder verbinden sich mit den Wirkungen der queren Muskelfasern, um die Rothballen zu formen. Die Hindernisse, welche die Festigkeit der Ercremente erzeugt, und die starke Ausbildung, die den einzelnen Muskeldünbeln des Dickdarmes zukommt, deuten darauf hin, daß hier nicht geringe Druckfräste entwickelt werden.

Die schon oben (§. 544.) angeführte Thatsache, daß die Kothmassen, wenn ihr Austritt nach unten verschlossen wird, die Gegenwirtung der Bauhin'schen Rlappe überwinden, bestättigt dasselbe. Legt man dann eine künstliche Kothsistel an, so springen die Erremente mit vieler Gewalt nach Amussachen. Die elastische Rückwirkung und du Muskelkrast wirken hierbei wahrscheinlich gemeinschaftlich. Sind die dien Gedärme durch Trommelsucht so sehr ausgedehnt, daß sich ihre Begrenzungen durch die Bauch decken hindurch zu erkennen geben, so stürzen die Gase mit großer Heftigkeit bei der Punktur heraus.

Die Befestigungsweise bes aufsteigenben Grimmdarmes gestattet nur beschränkte Ortsveranderungen. Der an seinem breiten Gekröse aufge-

**550** 

hängte Duergrimmdarm dagegen sinkt in einzelnen Menschen durch seine küllung bis zur Nabelgegend und selbst tiefer hinab. Es wäre möglich, daß die Biegungen, die er bisweilen darbietet, mit diesen Verhältnissen zusammenhingen. Man kann sich vorstellen, daß nach und nach eine anshaltende Anhäufung von Koth diesen Theil der dicken Gedärme stärfer hinadzieht und verlängert und deshald Fälle der Art in Unterleibskranken und nach Esquirol in Wahnsinnigen häusiger vorzukommen scheinen. Der absteigende Grimmdarm ist in der Regel noch undeweglicher, als der aussteigende. Es kann sedoch auch an ihm ein Gekröstheil, der ihm einen steieren Spielraum gestattet, vorkommen.

Rothentleerung. — Das Endftüd des Nahrungscanales, der 552 Mastdarm, erinnert in mancher hinsicht, seiner Form und Thätigkeit nach, an die Speiseröhre. Seine starke Musculatur, die gleich der des übrigen Darmes aus glatten Fasern besteht, deutet auf frastvolle Druck-wirfungen hin. Die cylindrische Gestalt des ganzen Rohres muß die schnelle Fortschaffung, der Reichthum an musculösen Geweben, die so-wohl der Quere, als der Länge nach verlausen, sede beliebige Berengerung und die mächtige Schicht der Längssasern die Berkürzung von oben nach unten begünstigen. Die mit Schleim bestrichene Innenhaut, die nur an einzelnen Stellen am Ansange und am Ende Duerfalten bildet, giebt eine geglättete Bahn, auf der die Kothmassen leichter dahingehen.

legt man den Mastdarm in einem eben getöbteten Saugethiere bloß, 553 so geräth er fast nie von selbst in peristaltische Bewegung. Mechanische Reize und vorzüglich der Anspruch der zu ihm verlausenden Nerven regen ihn dagegen häusig zu lebhafter Thätigkeit an. Er zieht sich kraftvoll von oben nach unten zusammen, krümmt sich bisweilen dabei, wird oft mit vieler Gewalt durch seine Längensasern nach der Asterössnung hin gestoßen und geht deshald abwechselnd auf und nieder. Enthält er Kothsmassen, so lassen sich seine Berkürzungen in lebenden Kaninchen leichter beobachten. Die einzelnen Ballen werden ungleich herabgetrieben, so daß sie näher oder entsernter von einander zu liegen kommen. Der Theil des Mastdarmes, den sie eben noch durch ihre Masse ausgedehnt haben, schnürt sich nach und nach ein, schiebt sie auf diese Art fort und macht ihren Rüdtritt durch seine fernere Berkürzung unmöglich.

Die an ihrer Getrösschlinge aufgehängte Sförmige Biegung des 554 menschlichen Mastdarmes kann als besonderer Kothbehälter dienen. Bleisten in ihr Excremente liegen, so führen sie sie tiefer ihrer Schwere wegen in das Beden hingb. Ihre freie Lage gestattet überdieß noch mancherlei Ortsveränderungen, die für die Kothentleerung von Nugen sein können.

3weierlei Schließmusteln fteben bem unteren Ausgange bes Dafts 555 barmes zu Gebote. Der eine, ber innnere Afterschließer (Sphincter ani internus) bilbet nur eine ftarfere Eutwickelung ber glatten Kreisfafern;

<sup>1)</sup> Rgl. J. B. te Welscher, Diss. de quibusdam coli affectionibus. Trajecti ad Rhenam. 1840. 8. p. 20.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. fcon Schwartz a. a. O. pag. 347.

Balentin, Phyfiol. D. Menfchen. gte Muft. I.

ber äußere bagegen (Sphincter ani externus) gehört zu ben rothen Rusteln bes Dammes und führt baher quergestreifte Elemente. Dieser fann willführlich zusammengezogen und erschlafft werden und verschließt bie Afteröffnung in ruhendem Zustande mit mäßiger Kraft. Der Roth und die Gase bes Dickbarmes werden hierburch zurückgehalten. Schiebt man aber den Finger durch die Ründung des Mastdarmes, so läßt sich der Widerstand des äußeren Afterschließers leicht überwinden.

Bergrößert sich ber Drang zum Stuhlgange, ohne daß wir das Bebürfniß befriedigen, so kann unser Wille ben After stärker schließen. Da hierbei einander die Hautwülste, die ihn umgeben, genähert werden, so läßt sich vermuthen, daß dann vorzüglich die oberstächliche Schicht bes äußeren Afterschließers in Anspruch genommen wird. Bedeutendere Anstrengungen können wahrscheinlich den ganzen Muskel mit größerem Nachdruck wirken lassen.

Das Bedürfniß der Rothentleerung meldet sich in einzelnen Menschen täglich ein ober mehrere Male, in anderen dagegen erst nach längeren Iwischenräumen. Hartleibige Menschen, die sonst noch gesund sünd, geben nicht selten nach 4 oder 5 Tagen zu Stuhle. Häusen sich aber die Ercremente in den dicken Gedärmen übermäßig an, so erzeugen sie nicht nur die schon früher erwähnten örtlichen Nachtheile (§. 551.), sondern veranlassen auch ein unangenehmes Gefühl von Druck und Spannung im Unterleibe. Eine reichere Gasentwickelung kann den längeren Ausenthalt im Darme begleiten. Ropsschmerz, Unbehaglichkeit, Mangel an Appetit, Ausstelleiben und geistige Berstimmung verbinden sich häusig mit solchen Beschwerden. Die unnatürlichen Berhältnisse machen den Nahrungscanal für Störungen empfänglicher. Hartnäckige Berstopfung und anhaltende Durchfälle lösen sich daher nicht selten in Hypochondristen, Hysterischen, Leberkranken und ähnlichen Unterleibsseichenden ab.

Die unwillführliche und unbewußte Busammengiebung, die bem größ-558 ten Theile bes Berbauungsichlauches eigen ift, führt bie Rothmaffen burd bie brei Theile des Grimmbarmes, die Sformige Biegung und ben Mak. Werben fie endlich gegen ben Afterausgang getrieben, fo bruden fie auf Theile, beren Bahrnehmungen jum Bewußtsein gelangen Bir fühlen fogleich die Rothwendigfeit ber Stublentleerung. Entsprecen wir biefer Foberung nicht, fonbern verschließen ben Ausgang um fo traftiger, so treibt ber Maftbarm bie Rothmaffen jurud. Die Reigung, 31 Stuhl zu geben, schwindet für einige Zeit. Bollen wir bas Bedurfniß befriedigen, fo muffen wir warten ober einen ftarteren Drud ju buft gieben, weil bie zu entleerenden Daffen weiter hinaufgegangen find und fich ber Reigzustand bes Mastdarmes für ben Augenblick beruhigt bat Rehrt aber spater ber Drang abermals wieder, so melbet er fich mit im mer größerer Seftigfeit. Der verftarfte Afterverschlug wird immer mehr von ben beftigeren Wirfungen bes Maftbarmes in Anspruch genommen. Siegt er, so erzeugen fich leicht Schmerzen im Unterleibe. Erschlaffen bagegen bie Schließer mit ober ohne ben Befehl bes Billens, fo entladet sich die Rothmaffe mit heftigfeit und geht mit Gasen oder flussigen Stofen, die sich indeß tranthafter Beise abgesett haben, davon

Bir murben irren, wenn wir nur ben auf bie Afteröffnung ausgeubten 559 Drud ber Excremente als bie ausschließliche Urfache bes Dranges jum Stuble anfaben. Die lebbaften Busammenziebungen bes Daftbarmes befimmen vielmehr biese Empfindung in bobem Grabe. Menfchen, bie Durchfall haben, Rrante, bie an Ruhr, Cholera und ahnlichen Störungen ber Berdauungewerfzeuge leiben, Personen, bie mit Entartungen ober Berichmarungen ber biden Gebarme behaftet find, fühlen feben Augenblick das Bedürfniß der Rothentleerung. Wollen fie es befriedigen, fo bleibt ibre Rübe fruchtlos oder es geht nur eine geringe Menge von Klussig= feit bavon. Der reigbare Daftbarm giebt fich hier mahrscheinlich mit Lebbaftiafeit zusammen und täuscht auf solche Art bas Gefühl bes Kranken. Sprechen wir ihn mechanisch ober auf andere Beise an, so febrt nicht felten baffelbe wieber. Die Einführung des Kingers in den After, ein Stublianichen, ein reigendes Rluftier ober bie Ginfprigung von Araneien nothigen oft ben Menschen jum Stublgange, ohne bag babei mabre Rothmaffen austreten.

Berichiedene tranthafte Berhältnisse können ben regetrechten Gang ber Stuhlentleerung beeinträchtigen. Ift der Afterschließer volltommen gelähmt, so hört auch der Einstüg beimträchtigen auf den Stuhlgang auf. Zebe fräftige Jusammenziehung des Mastdurmet treibt einen Theil der Rothmassen oder der Darmgase heraus. Bleibt dagegen der Afterschließer tros des Willens des Menschen nervöser Störungen wegen versichtosen, so können nur kunstliche mechanische Mittel den Austritt des Rothes zu Stunde bringen.

Die Uebergangsstelle ber Sförmigen Biegung begunstigt ihrer Lage und Form nach bie Ausbildung organischer Beränderungen, die nach und nach den Durchgang der Ercremente unmöglich machen. Berschiedene Unordnungen in der Entwickelung des Embryo fibren zu der Mißbildung, daß der After allein oder überdieß noch das Endstück Mastdarmes mangelt. ') Sucht man in diesem Falle den natürlichen Ausgang durch eine Operation herzustellen, so kann nan nur dei geringeren Graden der Abweichung, wenn der After durch eine dunnere oder dieber Saut verschoffen ist oder das blinde Ende des Mastdarmes tief hinabreicht, einen günstigen Ausgang erwarten. Findet dies is nicht Statt, so sehlt die willkührliche Entleerung des Kothes im besten Falle.

Die Kraft und die Beweglichkeit der diden Gedärme nimmt nach 560 unten hin mit dem größeren Widerstande der Kothmassen, die oft noch rascher durchgetrieben werden mussen, zu. Die Sförmige Biegung leistet hierbei häusig die Dienste eines Regulators. Da der absteigende Grimmsdarm dider, als der Mastdarm ist, so konnte er eine übermäßige Kothswenge durch seine krastvollere Jusammenziehung nach dem Mastdarm berabtreiben und diesen zu sehr ausbehnen oder dessen Berkurzungskräfte in zu hohem Grade in Anspruch nehmen. Die Sförmige Biegung ist ihrer Lage nach im Stande, den Druck zu mildern und einen Theil des Kothes, wenn er herabgeführt oder bei dem Aushalten des Stuhlganges zurückgetrieben worden, in sich zu behalten. Ist sie gefüllt, so richtet sie sich vielleicht zu dieser Zeit auf oder ändert ihre Lage bei der Stuhlentsletzung in zweckmäßiger Weise.

<sup>&#</sup>x27;) J. G. Alberti, De atresia ani congenita. Berolini, 1834. 8.

561 Der Füllungsgrad ber biden Gebarme und bes Daftbarmes wechselt natürlich in hohem Maaße. Ift ber Roth furz vorher entleert worden und haben fich nicht wieder größere Ercrementhaufen angesammelt, fo findet fich baufig nach D'Beirne eine amifden bem abfteigenben Grimmbarme und ber Sförmigen Biegung angebrachte Ginfchnurung. aung felbst und ber an feinem Befrofe aufgebangte Theil bes Daftbarmes enthalten feine fefte Daffen. Rur bas unterfte von ben Bedenmusfeln umgebene Ausgangoftud führt wiederum Bruchfude ber Ercremente. Geht man zu Stuhl, fo werden biefe hanfig fogleich entleert. Es bauert aber bann einige Zeit, bis ber Grimmbarm und ber Daftbarm neue Rothmengen berabgeführt baben. Klystiere können leicht von dem leeren Maftbarm aufgenommen werben. Reigen fie ibn mechanisch ober demifch, so werden sie nicht selten binnen Kurzem allein ausgestoßen. Bflanzt sich die Bewegung weiter fort und schlägt fie darauf in die entgegengeseste Richtung um, fo erreicht man die beabsichtigte Wirfung ber Stublentleeruna. 562

Die Drudwirfungen, die den Austritt der Ercremente vermitteln, tönnen, wie bei dem Erbrechen, von den thätigen Theilen des Nahrungscanales, der Bauchpresse oder beiderlei Momenten zugleich geliefert werben. Der Mastdarm allein ist im Stande, leichter bewegliche Inhaltsmassen,
wie Gase oder stüssige Stoffe, ohne weitere Nebenhilse auszutreiben.
hunde, denen die Zwerchsellnerven und die Bauchmusseln durchschnitten
oder deren Bauchhöhle vollsommen frei gelegt worden, entleeren noch weischere Substanzen durch ihre Aftermundung. Der Bersuch gelingt sogar
bisweilen an frisch getödteten Thieren, deren Mastdarmnerven gereizt
werden. Wächst aber der Widerstand in irgend bedeutendem Grade, so



muß wieberum bie Bauchpreffe ben Bergang mesentlich unterftugen. fann auch obne Silfe bes Maftdarmes fluffige und felbft fefte Rorper, vor der Afteröffnung liegen, entfernen. Blabungen geben baufig auf biefe Beife von gesunden Menfchen unwillführlich ab. Leibet ein Rranfer an heftigem Durchfall, an ju ftarfer Schleimabsonberung im Maftbarme, an blutigen ober ichleimigen Samorrhoiben, so verliert er biemeilen etwas Flussigfeit burch ben After, menn er hustet, niest ober andere fraftvolle Ausathmungsbewegungen einleitet.

Die Starfe, mit welcher die Bauchpresse wirft, richtet sich nach bem Widerstande, ber sich dem Austritt ber Kothmassen entgegenstellt. Ift Dieser gering, so verbindet sich eine ge-

563

linde Zusammenziehung des Zwerchselles ade mit einer schwachen Berkürzung der Bauchmuskeln ces. Da die Speiseröhrenöffnung i und die ansberen Ründungen des Zwerchselles verengt oder geschlossen sind, so muß sich die Druckwirtung von ape und ef nach dem Beden zu, nach bamf fortpstanzen. Ist der Ausgang der Harn- und Geschlechtswerkzeuge mk geschlossen, so kann nur der Druck dem Endstücke des Nahrungscanales al zu Gute kommen. Die Excremente werden desto eher zur Astermündung l heraustreten. Die Pressung wirst aber auch leicht auf die Blase und deren Nachdargebilde. Der Mensch urinirt daher nicht selten während des Stuhlganges. Sind seine Samenbläschen geschwächt oder überfüllt, so kann auch etwas Samen, vorzüglich bei stärkerem Drüsken, ausgestoßen werden:

Ruß bie Bauchreffe fraftiger arbeiten, so athmen wir tief ein, füllen 564 bie lungen, fo fart es angebt, mit Luft, foliegen bie Stimmrige und suchen auf biefe Beife ben Ginfluß bes 3merchfells von ber Bruft aus Bu unterftugen. Das Ausathmen wird möglichft lange aufgeschoben und, wenn es nicht mehr umgangen werben fann, allmählig vorgenommen. Ein tiefer brummenber Con begleitet ftarfere Anftrengungen ber Art. Die Gefichtsmusteln verfürzen fich in bestimmter Beife; die Mundfpalte wird breiter; die Nasenflügel ziehen sich auf und geben in die Sobe und die ganze Obpstognomie erbalt einen eigenthümlichen Ausdruck. Die willführliche hemmung bes Athmens, Die anhaltende und fraftige Busammensiehung bes Zwerchfells und ber farte Drud, bem die Unterleibseingeweibe unterliegen, treiben leicht bas Blut in ftarkerem Maage nach bem Ropfe Das Antlig rothet fic baber nicht felten, die Mugen und ber Bruft. treten farfer bervor, die Carotiben, die Schläfenschlagadern und andere Arterien bes halfes ober Ropfes flopfen heftiger. Begunftigen es bie Berbaltniffe, fo tann ber anftrengende Drud einen Anfall von Schlagflug und bas Berften eines Lungenabscesses, einer Bulsabergeschwulft ober ber Begrenzungen einer Arterienverengerung nach fich ziehen.

Die nachdruckvolleren Bemühungen ber Art beschränken sich nicht 565 bloß auf möglichst fraftige Verkurzungen bes Iwerchsells und ber Bauch, muskeln, sondern der untere Rippenford selbst wird auch dabei verengt und nach abwärts gezogen. Passende Rebenverhältnisse, die wir, wie die Biegung des Körpers nach vorn oder das Andrücken der Hände an den Unterleib inftinctmäßig einleiten, unterfügen dann noch das Ganze.

Es läßt sich natürlich nur theoretisch angeben, was indes im Mast- 566 barme vorgeht. Die fraftvolle peristaltische Zusammenziehung seiner Länsgen und Duerfasern treibt die Kothmassen zur Aftermündung heraus. Diese Thätigkeit hält nicht im gesunden Zustande fortwährend an, sondern ruht, sobald sie eine Zeit lang gedauert hat. Sind die Excremente hart, vertrocknet und in kleinere Bruchstücke gesondert, so fallen sie hierbei von selbst herunter. Besisen sie dagegen eine halbweiche Consistenz, so schmiegen sie sich der Form der Mastdarmhöhle an und erhalten auf diese Beise eine wurstartige Gestalt. Der Theil, der zur Aftermündung hersausgetreten, wird am Ende durch die Zusammenziehung des inneren Af-

terschließers, wie durch eine Scheere abgeschnitten. Die Menge der einzelnen Bruchstude bezeichnet dann die Jahl der Absasse, die während der Austreibung des Kothes Statt gefunden haben. Ift der Mastdarm nicht zu sehr überfallt, so weicht der Koth, der vor dem After lag, eine Strede weit zurud und wird später von Neuem herabgetrieben.

Die verschiedenen rothen Musteln, die im Damme angebracht find, tragen nicht nur bazu bei, daß der untere Bedenausgang fester wird und dem Drude der Bauchpresse größeren Widerstand leistet, sondern untersstüßen auch wahrscheinlich die Kothentleerung durch ihre Zusammenziehung. Es ist jedoch nicht immer genau ermittelt, zu welcher Zeit und wie sie wirken.

Der Afterheber (Levator ani) fann ben Endtheil bes Mastdarms in die Höhe ziehen, verfürzen und in geringem Grade erweitern, das Steißbein heben und den Bedenausgang verkleinern. Wirft er während bes Austrittes des Kothes, so wird er diesen Act erleichtern und den Borsall des Mastdarmes verhüten. Tritt er unmittelbar darauf in Thätigseit, so ist er im Stande, den Ausgang nach unten zu verengern. Die beiden Duermusteln des Dammes (Transversus perinaei superficialis s. posterior und prosundus s. anterior), deren Bestimmung noch dunkel ist, unterstüßen vielleicht den Afterheber. Der Steisbeinmuskel (Coccygeus) beugt das Steisbein nach vorn und kann auf diese Weise die hinterseite des Bestenausganges sester machen und beengen. Man weiß die jest noch nicht, ob er sich zu derselben Zeit, wie der Afterheber, zusammenzicht oder nicht.

Da ber äußere Afterschließer im Augenblide, wo ber innere die Rothsmassen messerartig durchschneibet, erschlafft ift, so befindet sich dann ber quergestreifte Muskel in entgegengesetzer Thätigkeit, als das gleichartige, aber mit glatten Fasern versehene Berkurzungswerkzeug.

569 Schwindet die Reizbarkeit nach dem Tobe, so wird auch hierdurch der Afterverschluß gehoben. Leichen verlieren daher nicht selten füssige oder halbstüssige Massen, die sich in ihrem Mastdarme befanden, von selbst oder entlassen Unreinigkeiten, wenn sie umgewandt oder fortgetragen werden.

Die in der Nähe des Afters befindlichen haare können breiartige Kothmassen zurückhalten. Baden sie bei dem Trodenen derselben zusammen, so hindern sie den später eintretenden Stuhlgang oder machen ihn so lange schmerzhaft, als nicht die ganze Masse ausgerissen oder durch ein Bad erweicht und gereinigt worden ist. Die Wände der Afterserbe vers stärken durch Resonanz die höhere oder tiesere Tönung, die oft das rasche Entweichen der Darmgase durch die nur wenig geöffnete Afterspalte bez gleitet. Wird die Luft allmählig entlassen, so fällt die Tonbildung von selbst hinweg.

## 3. Chemie ber Berbauung.

Da ber Milchfaft und das Blut, welche die nahrhaften Bestandtheile 571 ber Speisen aufnehmen sollen, durch organische häute von dem Darmsinhalte geschieden sind, so können sie nur ihre neue Zusuhr auf dem Wege der Diffusion empfangen. Die Berflüssigung, die hauptbedingung einer jeden Endosmose, bildet deshalb einen der vorzüglichsten Zwecke, die durch den Berdauungsproces erreicht werden. Feste Substanzen nehmen aus diesem Grunde seine hilse vorzugsweise in Anspruch.

Bollen wir eine zusammengesette Masse zerlegen, so prüsen wir sie 572 mit einer Reihe verschiedener Austösungsmittel, um allmählig ihre gessammten Bestandtheile zu verstüssigen und in dieser Form allseitiger zu versolgen. Wir versuchen Weingeist, Aether, Wasser, Sauren und Altalien und verschmähen selbst nicht das Zusammenschmelzen mit anderen Verbindungen, wenn wir nur die zur näheren Erforschung nöthigen Lösungszustände erhalten. Das Filtrum sondert sedes Mal das Flüssige von dem Rüdstande, der ein karteres Bewältigungsmittel sodert.

Derselbe Gang wiederholt sich in unseren Berdauungswerkzeugen. 573 haben wir Speisen und Getränke gleichzeitig eingeführt, so nimmt die Flüssgleit, die hier in reichlichem Maaße vorhanden ift, alle in ihr lösslichen Bestandtheile auf. Ist dann der Mageninhalt verdünnter, als das Blut, so zieht dieses einen Theil desselben endosmotisch an. Die Dissussion, welche sich bei seder späteren günstigen Gelegenheit wiederholt, versseht hier die Stelle des Filtrum. Der Rückfand, der in dem Darme bleibt, behält nur immer eine bedeutende Menge von Wasser, weil dieses zu anderen Zwecken unerläßlich ist, ein volltommenes Austrockenen der sesten Bestandtheile keinen Rusen darbote und selbst der seuchten Umgesbungen wegen unmöglich ware.

Enthielten auch die Prüfungsstüfsigfeiten, welche die Natur in dem 574 Leboratorium des Berdauungscanales gebraucht, scharfe Stoffe, so konnten sie nur in bedeutender Berdünnung angewandt werden, weil sie sonst die Organtheile selbst angeät haben würden. Die großen Wassermengen, die neben ihnen vorhanden sind, gewähren den Bortheil, daß bald alle Lösungen, die auf dem Wege der Berdauung erzielt worden, verdünnt genug sind, um in's Blut den Diffusionsgeseten gemäß überzutreten.

Die Mundflüssigteiten, die ben Nahrungsmitteln zuerst begegnen, bil- 575 ben eine schwach alkalische, der Magensaft dagegen, dem sie unmittelbar nachber verfallen, eine sauere Flüssigfeit. Diese beiden Gegensäße wieders holen sich noch später in dem übrigen Berlaufe des Darmes. Salze, die ebenfalls auslösende Kräfte besigen, gesellen sich überall diesen hervorsteschen Eigenschaften hinzu.

Die Natur wurde aber nicht mit ihren schwachen Wirfungen, die 576 ihr anderer Rudfichten wegen geboten sind, ausreichen, wenn sie nicht bas machtige Nebenmittel ber Selbstgersetzung zu hilfe zoge. Die meisten,

wo nicht alle Berbauungsfafte enthalten Berbinbungen, bie als Gabrung ober Raulniferreger wirfen. 3bre fquere ober alfalifde Beidaffenten bestimmt häufig die Richtung bes Umfages und die Producte, Die er er zeugt. Eine weise Berechnung leitet an jedem Ort einen paffenden 3er setzungegrad ein und bereitet jugleich die Beranberungen, Die andere Be bingungen in einem fpateren Darmftude erzeugen follen, vor. Gin Ibcl bes Rahrungscanales folieft gleichsam erft bie fcwer zu bewältigenter Maffen für feinen Nachfolger auf.

Rann aber hierburch ber Rorper moglichft viel aus ben Speifen auf 577 nehmen, fo gewährt ihm noch ber Bang bes gefammten Processes cinci zweiten Bortheil. Die organischen Berbindungen, die fein Blut empfangt. find zu fernerem Umfat geneigter. Gine geringe Anregung ift im Stante. fie in paffende Gewebtheile ober bestimmte gefoberte Ausscheidungefreit ju verwandeln. Die Beränderlichkeit, die bei ber geringften Unvollfen menheit ber Ginrichtung ihres ungehemmten Banges wegen gefabrud murbe, liefert bem funftvollen Baue bes Drganismus wefentliche Bertheile.

578 Berudfichtigen wir aber, bag ein Theil bes Nahrungscanals bon anderen vorarbeitet, fo fann es une nicht befremben, wenn funkliche Ber fuche, bie wir mit einzelnen Berbauungsfaften anftellen, unvollfommer bleiben. Die mechanische Berkleinerung ber Rabrungsmittel, Die bes Rauen besorat, erleichtert icon beren Löslichkeit, weil fie bie berührenten Dberflächen vergrößert. Gin umfangreicher Eiweißwürfel wird daber ben fünftlichen Magenfafte mehr Biberftand leiften, als eine Albuminmaffe, bie wir zerfaut ober in feine Bruchftude gerschnitten haben. Die Balle muß ungunftiger wirfen, wenn fie robe Rahrungemittel empfangt, ale wenn wir ihr Speisebrei, ber icon bem Speichel und bem Magensafte ausge sest war, barbieten. Die Umwandlung, die von den diden Gebarmen ausgeht, läßt fich am wenigften nachahmen, weil uns bie gange Borte. reitung ber Munbhoble, bes Magens und ber bunnen Gebarme mangelt Das ficherfte Beweismittel einer jeben demifden Erflarung, Die Bieter bolung bee Proceffes unter geeigneten funftlichen Bedingungen, mit baufig auf biefe Art vereitelt. Denn bie mannigfachen Absonderungen bes Hahrungscanals und bie natürlichen balbfeften Difchungen, bie wir in ben einzelnen Darmtheilen antreffen, führen meift eine fo große Denge veranderlicher Beftandtheile, daß man ibre Berbindungen faum überfeben und fie noch weniger ale Prufungeforper einzelner Berbauungeftoffe ge brauchen fann.

579 Dunbflüffigfeiten. - Die verschiedenen fleineren Absonderunge werfzeuge, die man ale Lippen-, Bangen-, Badzahn-, Bungen- und Ganmenbrufen unterscheibet, und bie größeren Speichelorgane, bie weiter nad außen in ber Rabe ber Mundhoble angebracht find, bereiten bie lofungen, bie fpater ber Munbhöhle übergeben und bei bem Rauen mit ben Speifet vermifcht werben. Der Stenfon'iche Gang entleert ju biefem 3mede tie Aluffigfeit ber Ohrspeichelbrufe an ber Innenfläche ber Bange bem brit ten oberen Badjahne gegenüber und ber Wharton'iche bas Gefret ter

Unterfieferbrufe an einem eigenen bicht neben bem Bungenbandchen geles genen Bargengebilbe. Der Bartholin'iche Gang, ber ben größten Ausführungscanal ber Unterzungenbrufe bilbet, fann fich mit bem Whartoniden verbinden ober neben ibm öffnen. Entläßt außerdem bie julest genaunte Drufe Rivini'iche Gange, fo munben fie in ber Regel an bem Geitenrande ber Bunge. Die in neuerer Zeit von Blanbin, Rubn 1) und Solemm befdriebene Bungenfpigenbrufe, bie nur bem Denfchen und dem Drang-Dutan, fo viel man weiß, jufommt und zwischen bem unteren langen- und bem Quermustel ber Bunge liegt, fenbet viele Bange nach ber Unterfläche ber Letteren und muß leicht ihre Aluffigfeit bei ben Bewegungen bieses Organs entleeren.

Da ber Reig, ben ber Anblid ober ber Genug von Speisen erregt, 580 eine größere Menge von Speichel in die Munbhohle fliegen läßt, fo wird bei diefer Gelegenheit ber flussigere Speichel mehr, als sonft, über ben bichteren Munbschleim vorberrichen. Die mechanische Durchtrankung ber gefauten Nahrungsmittel machte schon eine Einrichtung ber Art nothwendig. Der gabe, glatte und weniger bewegliche Schleim fonnte nicht in alle feinen Spalten, welche bie Nahrungsmittel burchsepen, einbringen. Bar er bagegen mit einer wafferreichen Lösung, die überdieß manche Arten von Speisen in paffenber Beise verandert, gemischt, so konnte biefe nach allen Puntten bes Biffens auf bem Bege ber Cavillarität vordringen. Der tragere Schleim bagegen bielt fich mehr an beffen Dberfläche und machte ihn glatter und zu fernerem Fortgange geneigter.

Bie wir die Analyse einer Substanz, die wir nicht mit Aether oder 581 Alfohol behandeln wollen, mit dem Wafferauszuge beginnen, fo hat zuerft die Ratur eine ber verdunnteften Fluffigfeiten unferes Rorpers mit ben Rabrungemitteln in Berührung gebracht. Der Waffergehalt ber aus Speichel und Schleim bestehenden Mischung, die sich immer in unserer Mundhoble porfindet, wechselt zwar nach Berschiedenbeit ber Berbaltniffe. Untersucht man aber größere Mengen, wie sie bei Egluft oder nach fünftlicen Reizen bervorströmen, so findet man, daß sie in keinem Kalle 2% festen Rudftandes führen. Sammelte ich ben Speichel, den ich im Laufe eines Tages von selbst, bei bem Tabadrauchen und hin und wieder durch bas Rigeln bes weichen Gaumens erhielt, auf einem boppelten Filtrum, so vertrieb bie Berdampfung ber flar durchgelaufenen Fluffigfeit 99,23% in einem und 99,22% in einem zweiten galle. Bergelius fand in diein Beziehung 99,29%, Simon 99,12%, Wright 98,81%, L'Héritier 98,65% und Sunefeld 98,8 bis 98,4%. Der reine Speichel, ber aus einer Fiftel ber Dhripeichelbrufe eines Menfchen austrat, führte nach van Setten 98,38% Baffer.

Die übrigen Fluffigfeiten, bie fpater gur Berdauung bienen, zeigen meift größere Mengen festen Rucktandes. Die bemann und Gmelin erhielten 98,05% Baffer für den filtrirten Magensaft eines hundes, dem

<sup>1)</sup> A. Nuhn, Ueber eine bis jetzt noch nicht näher beschriebene Drüse im Innern der Zungenspitze. Mannheim, 1845. S. 6.

sie Kalfsteine nach 36kündigem Fasten gegeben hatten, 91,28% für den künstlich entlocken Bauchspeichel dieses Thieres und 96,35 bis 94,81% für den Pancreassaft des Schaafes. Die Galle des Menschen verliert bei dem Berdampsen 90,90% nach Thenard und 90% nach Fromsberz und Gugert und die des Ochsen 92,38 bis 90,74% nach Berzzellus und 91,51% nach & Gmelin.

Eine sehr geringe Eigenschwere entspricht diesem Basserreichthume bes Speichels. Die Flüssteit, die aus der Ohrspeicheldrüsensistel eines Mannes abstoß, hatte als specissses Gewicht nach E. H. Mitscherlich!) 1,0061 dis 1,0088 und nach van Setten?) 1,021. Die mit Mundschleim vermischte Masse, wie wir sie gewöhnlich ausspuden, ergiebt in dieser hinsicht nach L. Gmelin 1,0043 und nach hunefeld 1,0038 bis 1,0066. Bright fand 1,0079 im Durchschnitt von 200 Menschen. Die beiberseitigen Grenzen glichen 1,0069 und 1,0089. Eigenschweren, die zwischen 1,01 und 1,003 liegen, verrathen nach ihm eine krankhaste 3ussammensegung des Speichels.

Entsteht ein Speichelfluß von selbst oder wird er durch den Gebrauch des Quedflibers und ahnlich wirkender Arzneien erzeugt, so führt nicht immer die schleimigte in reichlicherer Menge entleerte Masse weniger feste Stoffe, als der gefunde kunftlich entlockte Speichel. So fand sich z. B.

| Alter und Gefchlecht. | Speichelfluß.          | Speichel . Procente. |                     |                        |
|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                       |                        | Waffer.              | Fefter<br>Rudftanb. | Beobachter.            |
| 22jahriges Madden     | Spontan                | 99,71                | 0,29                | E. G. Mit:<br>fcertic. |
| 29jähriger Mann       | kunstich               | 99,59                | 0,41                |                        |
| . Mann                | Spontan                | 99,12                | 0,88                | J. Bogel.              |
| ,<br>*                | Anfang des künstlichen | 98,98                | 1,02                |                        |
| •                     | tünstlich              | 98,87                | 1,13                | Bright.                |
| •                     | besgl.                 | 98,74                | 1,26                |                        |
|                       | desgl.                 | 97,41                | 2,59                | Simon.                 |

Die großen Unterschiede, die in diesen Angaben verschiedener Schriftsteller vortommen, rühren wahrscheinlich zu einem großen Theile davon her, daß die Einen nur das kare, von Schleim und Spithelien befreite Filtrat, die Anderen dagegen die Mundkuffigkeiten im Ganzen verdampften. Sind alle mechanischen Gemengtheile entfernt, so fällt immer der Wasserreichthum bedeutender aus.

Bebenkt man, daß ein reichlicher Trunt mehr Baffer ben Speisen zuführt, als die Mundflüssigkeiten, die sich mit ihnen vermischen, enthals ten, so ergiebt sich von selbst, daß die große Feuchtigkeitsmenge des Speischels als bloße Rebenhilfe dienen kann. Sie beginnt ihre Thatigkeit bei

5) Guil. van Setten, Diss observationes continens de saliva ejusque vi et utilitate. Groningae, 1837. 8.

<sup>1)</sup> C. G. Mitscherlich, in Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde. Bd. 40. Berlin, 1832. 8. Heft I. und Ej. Diss. de salivae indole in nonnullis morbis. Berelini, 1834.

bem Kauen und sett ihre Wirfung in dem Magen fort. Es wäre noch möglich, daß die übrigen einflußreichen Stoffe des Speichels viel Wasser nöthig hätten, weil sie ihre geeigneten Kräfte in verdünnten Lösungen bester entwickelten.

Die Reaction ber Mundfüssteiten schwankt nicht nur nach Berschies 583 benheit ber Personen, sondern auch nach Maaßgabe der Berhältnisse, in denen sich ein und derselbe Mensch befindet. Essen wir nicht, stört keine Aufregung die gemäßigte Speichelabsonderung, wie sie der Ruhezeit eigen ift, so sinden wir meist die Mundstüssseit neutral, seltener dagegen schwach sauer oder alkalisch. Düne feld 1) giebt sogar an, daß dann der Speischel desselben Menschen das blaue Lacmuspapier röthet, wenn er auch das rothe in geringem Grade blau färbt. Trodnet man ihn ein und löst später den Rücksand von Neuem auf, so erhält sich nach ihm diese zweisdeutige Wirkung.

Manche Forscher, wie Fr. Arnold, fanben, daß die Klüssigkeiten, 584 bie sich in ber Nahe ber Mündungen ber Wharton'schen Gange ansammeln, in sedem Alter und Geschlecht und zu allen Zeiten alkalisch reagiren. Die Forscher, die sich mit Untersuchungen der Art beschäftigt haben, kamen zu dem leicht zu bestättigenden Resultate, daß die Mundstüssigeiten des gesunden Menschen, die sich vor und bei dem Essen in reichlicher Masse anhäusen, alkalisch werden. Ließ Mitscherlich seinen oben erwähnten Kranken essen, so sloß ein alkalischer Speichel zur Dessnung der Ohrsistel heraus. Es ware daher möglich, daß die neutrale Beschassenheit, welche die Mundstüssigkeiten im Justande der Ruhe zu besigen psiegen, von der Gegenwirkung des Mundschleimes herrührte, diese aber zur Essenszeit von dem stärker hervorquellenden Speichel unterdrückt würde.

Die Magenthätigkeit und nicht das Kauen scheint die stakere alka 585 lische Reaction des Speichels als Folgewirkung nach sich au ziehen. Der Umstand, daß die Mundstüsskeiten, die der Geruch angenehmer Rahrungsmittel hervorlockt, alkalischer zu werden pflegen, kann schon zu Gunsken dieser Ansicht gedeutet werden. Führte Bright 2) einen aus Rindskeisch, Brod und Wasser bestehenden Brei durch eine Pumpe in den Ragen eines hungernden Dachshundes ein, so stieg schon die Alkaleserenz des Speichels in einer halben Stunde. 3,4% Alkali (?) ließen sich in ihm drei Stunden später nachweisen. Bermischte man dagegen die Masse mit Speichel statt des Wassers, so soll nach senem Forscher die Erhöhung der alkalischen Reaction ausgeblieben sein, Künstige Forschunzen müssen noch diese Verhältnisse näher erläutern.

Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß die alkalische Beschaffenheit 586 ber Mundstüssigkeiten durch beren Salze bedingt wird. Chlorkalium und Chlornatrium, dreibasisch-phosphorsaueres und schwefelsaueres Natron und

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> F. L. Hünefeld, Chemie und Medicin in ihrem engeren Zusammenwirken. Bd. II. Berlin, 1841. S. S. 44.

<sup>\*)</sup> S. Wright, Der Speichel in physiologischer, diagnostischer und therapeutischer Beziehung in S. Eckstein's Handbibliothek des Auslandes. Lief. II. Wien, 1844. 8. Seite 45.

phosphorsauere Berbindungen des Kaltes, des Talfes und des Eisenorphe bilden nach Enderlin!) 97,9% der Speichelasche. Die beiden Chloralsaloide betragen 61,93 und das phosphorsauere Ratron 28,12%. Sollte auch das lettere Salz die alkalische Reaction vorzugsweise bedingen, so kann man doch nicht mit Enderlin die auslösende Birkung des Speichels von ihm allein herleiten. Wir werden vielmehr bald sehen, daß in dieser hinsicht die organischen Stoffe wesentliche Rollen zu übernehmen pflegen.

Dan kennt noch nicht hinreichend die feuerflüchtigen Berbindungen, bie bem Speichel eigen sind. Die einzelnen kunklich dargestellten Körper, die man mit dem Namen des Speichelstoffes oder des Ptyalin, der thie rischen Diastase oder des Speichelextractes bezeichnet, find weder rein und in beständigen Formen dargestellt, noch elementaranalytisch geprüft worden. Man muß daher jeden Schluß, den man aus den Eigenschaften solcher Substanzen herleiten will, als eine schwankende hypothetische Borskellung betrachten.

Der Speichel im Ganzen zeichnet sich vorzugsweise baburch aus, daß er gekochte Stärke in Dertrin und Stärkes ober Traubenzuder (§. 378.) überzuführen im Stande ift. Diese Eigenschaft, die zuerst von Leuchs bemerkt und von Schwann bestättigt worden ist, hat sich in den neueren Bersuchen von Pappenheim, hoffmann, Wright, Mialbe, Bouchardat und Sandras, Müller und mir, Bernard und Barreswill und Magendie vielsach bewährt.

Bermifcht man eine Abtodung von Starfefleifter mit einer binreis 589 denden Menge von Munbfluffigfeiten, wie fie unmittelbar ausgespieen werden, oder mit dem bellen und flaren Filtrate, bas größtentheils seinen Schleim, die Epithelialblattchen und bie Speichelforperchen verloren bat, so bemerkt man nach einiger Zeit, daß ein Theil der Stärke in Traubenguder umgefest worben. Befindet fich die Difdung in einer maßigen boberen Barme, so geht die Beranberung rafder vor fic. Eine Tem peratur von 18 bis 20° C. begunftigt schon ben Erfolg in merklicher 30 bis 38° beschleunigen die Wirfung in noch höherem Grade. Allzubobe Dipe schabet leicht. Manche Speichelarten verlieren ihre Kraft burd bad Roden, andere bagegen behalten bann noch einen Theil ihrer Wirlfamfeit aurud. Die Menge bes nebenbei vorbandenen Schleims scheint vorzugeweise ben Unterschied zu bebingen.

AM) Die robe Stärfe widerstebt bem Einflusse bes Speichels mit großer Kraft. Arbeitet man in nieberer Temperatur, so bleibt in der Regel der Austrumsung auch. Eine bödere Wärme wirst gunstiger, weil sie zugleich die Wolceularveranderungen bes Stärsmehls einleitet oder erleichtert. Doch bleiben selbst oft noch die Beränderungen bei 38° bis 42° C. aus.

Das von Erommer ') angegebene Berfahren eignet fich zwar häufig zum Nachweis bes Traubenzuckers, der durch die Wirtung des Speichels gebildet wird. Bleibt aber bie bald anzugebende Reaction aus, so darf man noch nicht mit Sicherheit schließen, daß tein Juder gebildet worden. Der Concentrationsgrad der angewandten Flussgleit und ein zu großer Rupserniederschlag treten nicht selten als Hindernisse in den Weg. Dertrin erzeugt übrigens schon ahnliche Beränderungen, wie Traubenzucker. Man kann daher böchlens auf diesem Wege beweisen, daß die Setbstzersebung eingeleitet, nicht aber, daß

fie mahrhaft bis gur Buckerbildung fortgeführt worden ift.

Bill man sich der Erommer'ichen Untersuchungsmethode bedienen, so versett man die Mischung mit einer Lösung von schweselsauerem Aupseroryd. Die Anwesenheit geringer Mengen von Bucker verrath fich dann schon bisweilen durch eine lasur: die indigoblaue Farbe der Mischung. Fügt man nun Kali hingu, so erzeugt sich eine blaßbiduliche Källung von Aupserorydhydrat. Ift das Ganze heiß, so stellt sich oft ein schwarzer Riederschlag ein. Enthält die Lössung dertrin oder Traubenzucker, so bildet sich nach einiger Beit eine gelbliche bis braungelbliche Rupserorydusmasse. Man kann die Wirkung durch das Kochen besördern. Es ist jedoch nicht rathsam, dieses Mittel in unserem Falle anzuwenden, weil die höhere Warme Verhältnisse, die nicht den Einstüssen des lebenden Körpers entsprechen, herbeisührt.

Die Trommer'iche Probe hat im Ganzen einen größeren Ruf, als sie zu verdienen icheint. Sie verfagt häufig in Speichel-Stärkemischungen, weil nicht die gehörigen Mensgenverhältnisse der einzelnen Bufate getroffen worden find oder andere Nebenverbindungen

forend eingreifen.

Die Vorschrift von Heller"), eine Lösung, in der man Traubenzucker vermuthet, mit kanstischem Kali zu tochen, bis sich eine dunkelorange bis braunrothe Farbe bildet mb ein Zusat von Salpetersäure den Molassegeruch neben den dann frei werdenden Gusen entwickelt, kann bäusig mit Rupen gebraucht werden. Sie leitete mich oft, wo mir die Trommer'sche Probe versagte. Reines aus Stärke bereitetes und in kalten Baster vollkommen lösliches Dertrin gab mir die gleiche Veränderung, wie bioßer Trausbenzuscher dessen krystalissische Bereindung mit Kochsalz. Das Ausbleiben der Resation berechtigt aber auch hier nicht, alle Anwesenheit von Dertrin oder Traubenzuschen zu läugnen.

Die Stärte und der Rohrzuder beantworten weder die Trommer'iche noch die hellersche Probe. Man führt sie aber teicht in Traubenzuder über, wenn man sie mit ein wenig Schwefelfaure aufrochen tast. Die Flufsteit muß bann bei der Probe alta-

lifd gemacht werben.

Kalt ober Barptwaffer leiften die gleichen Dienste, wie taustisches Kali. Sie zeigen Dertrin, Tranbenzucker und Rochfalz Traubenzucker, nicht aber Rohrzucker an. Die in der Siedhige erhaltene, den angenehmen Molassegeruch verbreitende weingelbe Lösung bat einen Stich ins Braune bei geringer und eine schwach grunliche Nuance bei starter Berdunung. Der Zucker bildet in allen diesen Fällen Säuren, die sich mit den Basen ju Neutralsalzen nach Peligot ") verbinden.

Die Borichlage, Die Unwefenheit Des Buckers aus der Rryftallform der Berbindung beffetben mit Rochfalg, der Reduction der Chromfaure und dem Berhalten gu Salgfaure

und Schwefelfaure ju ertennen, gewähren gar teine Sicherheit 1).

Stehen größere Mengen zu Gebote und will man fich nicht bloß auf den füßen Gelomack verlaffen, so veriährt man am besten, wenn man die Flussigkeit verdampft, den Rudkand mit Beingeift behandelt und durch Berdunstung desselben den Bucker dar fellt. Enthalt der Altohol 14% Wasser, so toft er 1/2 Traubenzucker bei 25° C. auf. Basserfreier nimmt 1/20 auf.

Die Gahrung tann in einer anderen Art den Bucker nachweisen. Traubenzucker unterliegt ihr eber, als Rohrzucker, weil dieser erst in jenen übergeführt werden muß.

7) Peligot, l'Institut, 1846. Nro. 649. p. 198.

<sup>7)</sup> Trommer, in den Annalen der Pharmacie. Bd. XXXIX. Heidelberg, 1841. 8. S. 360 — 62.

<sup>9)</sup> Heller, in s. Archiv für physiologische und pathologische Chemie. Wien, 1844. 8. Seite 212.

<sup>&#</sup>x27;) Budge und Lehmann, in Schmidt-Göschen's Jahrbüchern. Bd. XLV. Leipzig, 1845. 4. Seite 6. 7.



Die Fig. 82, abgebildete Borrichtung, bie man noch ju manchen anberen Berbauungeberiuden gebrauchen tann, bient gur Berfolgung ber Gabrungericheinungen bes Buders. Dan bringt ju biefem 3mede bie Prufungelofung in ein Glaidchen a und fest ihr hier etwas Defe gu. Gin Anierohr & verbindet die sonst geschlossene Flasche a mit einer zweiten c, die basifch effigfaueres Blei: ornd ober flares Ralfwaffer enthalt. Sie führt burd d ju einer britten Glafche e, Die reines Raltmaffer enthält und gang offen ift ober noch ein frei munbenbes Röhrchen tragt.

Stellt man nun bas Gange ins Barme, fo geht balb ber Bucker in Gahrung über. Die

hierdurch gebildete Roblenfaure bringt von a nach e durch b vor und schlagt tobienfaueres Bleioryd oder tohlensaueren Ralt als weißes Pulver nieder. Das in e befindliche Raltwaffer bient ale Sicherheitsvorrichtung, bamit Die Rohlenfaure ber Luft teine Storungen bereite. Bahrungspilze entwickeln fich überbieß in ber in a befindlichen Lofung.

Die Polarifationsericeinungen bes Lichtes liefern noch ein Mittel, Dertrin und Bucker ju ertennen. Bollen wir und bas hierauf begrundete Berfahren Har machen,

fo muffen wir einige optische Berhaltniffe naber ins Muge faffen.



Betrachten wir einen Polarisation sapparat j. B. den von Rorrenberg, Fig. 83. ben und Fig. 83. zeigt, fo ift A B eine Kleine Blatte von Spiegelglas, Die an ben beiben Seitenftaben um die magerechte Achse ihrer Befestigungenuntte gebrebt werben tann. Reigt man fie fo, baß fie einen Bintel von 35° 25' mit der Bertitalen bilbet und fällt bann auf fie ein Lichtstrahl ab 3. B. unter 54° 35', fo mirb ein Theil beffelben in ber Richtung be gurudgeworfen. Er gelangt baber in c auf einen unten gefcmargten Spiegel, ber fich in bem treisformigen und magerechten Boben bes Fußgestells befindet, geht bann fentrecht in bie Bohe und erreicht den am oberen Ende des Apparates angebrachten, hinten ebenfalls gefchmargten und unter 35° 25' geneigten Berlegungespiegel. Der Strabl be ift, wie wir bald feben werben, polarifirt, b. h. er zeigt verschiedene Gigenschaften an verschiedenen Seiten. Seine Lichttheilchen find mit ihren übereinftimmenden Seiten nach einer Begend ober Richtung bin gewandt eine Ericeinung, die an die Beziehung ber magnetifden Rraft zu bestimmten Polen erinnert. Die burch ab und be bestimmte Chene heißt die Polarifations ebene.

Der Berlegungespiegel tann mittelft bee oberften Ringes, auf dem feine Tragftucke ruben, im Kreife bewegt werben. Die an ber Unterlage angebrachte Theilung giebt die Grabe ber Wendung an. Die Chene, Die burch 0° und 180° geht, faut, wie es Fig. 83. andeutet, mit ber Polarisationsebene gusammen. Steht bagegen der Ungeigestrich auf 90° oder 270°, fo trengen einander die Reflexionsebene bes oberen und die des unteren Spiegele ober jene und die Polarisationsebene unter einem rechten Bintel.

Befindet fich der Beiger auf 0°, fo bemerkt man den polarifirten und gurudgeworfenen Strahl mit voller Selligkeit in bem oberen Berlegungespiegel. Drebt man nun bis 90°, fo nimmt das Licht mehr und mehr ab und fintt endlich am meiften bei 90° felbft. Es erhoht fich aber wieder bei fernerem Drehen, wird bei 180° eben fo groß, als et bei 0° war, vertiert fich von Neuem bis ju 270° und verftartt fich abermale von 270° bis

360° ober 0°. Die Resterionserscheinungen zeigen sich also bei 0° und 180° am stärksten und bei 90° und 270° am schwächsten. Bene Gbene fällt mit der Polarisationsebene zusammen; diese kreuzt sie bagegen unter rechtem Winkel.

Manche Polarisationsinstrumente, 3. B. die von Piris haben unmittelbar einen binten geschwärzten Spiegel flatt der eingerahmten Spiegelplatte AB. Er sowohl, als Big. 84 der Berlegungsspiegel ab, Fig. 84., tragen Theilungss

treife c d, die den Neigungswinkel angeben. Gin unterer Bogen of des Auffapes zeigt den Grad der wa-

gerechten Bendung an.
35° 25' liefern die volltommensten Birtungen für Glas. Bedient man sich geschliffenen Obsibians, so wählt man am besten 33° als Neigung des Spiegels.

Der Berlegungsspiegel kann auch burch eine glatte Turmalinplatte, beren Fläche ber krykallographischen Sauptachse parallel ift, ersest werben. Denken wir sie und in eine brebbare Fassung eingesügt, so erhalten wir die größte Lichtstatte bes burch sie durchtretenben polarisitrenStrahles, wenn die krykallographischeSauptsachse einen rechten Winkel mit ber Polarisationsebene der einfallenden Strahlen bildet und die geringste, wenn sie mit ihr zusammen fällt. Gine kleine Turmalinzange bann auch in manchen Fallen als Polarisationsapparat dienen.

Die Gigenthumlichteiten, die Dertrin und Bucker barbieten, beziehen fich auf Erscheinungen der fogenannten Circularpolarifation ). Legt man eine fentrecht auf ihre Uchse burchschnittene Bergtroftalplatte

auf das mittlere mit 0 und 180 bezeichnete Tischen bes Fig. 83. abgebildeten Polarisations apparates, so sieht man ihr Bild in dem schwarzen Spiegel farbig. Dreht man den Berlegungs- spiegel von 0° bis 90°, 180° und 270°, so wechseln die Farbungen. Die Ordnung, in der dies geschieht, bleibt sich aber nicht in allen Bergkrystallformen gleich. Ihre Krystallsestalten schwinzen and Herschells erkalten schwinzen zu bilden.

Man muß in manchen Fällen den Berlegungsspiegel nach rechts von 0° nach 90° dreben, wenn man die prismatische Reihenfolge, Roth, Gelb, Grün, Blau und Biolett erhalten will. Undere Bergkroftallplatten erfodern für diesen Bweck die entgegengesette Bendung. Sie find demgemäß rechts oder links drehend — Unterschiede, die Biot und die meisten seiner Rachfolger durch — und » ju bezeichnen pflegen, Herschel degenen mit den entgegengesett gerichteten Pseilen ausdrückt.

Betrachtet man das Bub des Berlegungsspiegels durch ein einfardiges 3. B. ein rothes Glas, so tritt wieder eine Stelle ein, in der das Gesichtsseld möglichst hell und eine andere, in der es völlig dunkel ist. Diese beiden Maxima stehen zwar wieder von einander um 90° ab. Allein sie liegen nicht dei 0° und 180° und 90° und 270°, wie bei der einsachen Reservondpolarisation, sondern sind um eine bestimmte Jahl von Graden, die man mit dem Ramen des Orehungsbogens bezeichnet, weiter gerückt. Dieser wechselt mit Berschiedenheit der Farben des Betrachtungsglases. Ist die eingelegte Quarzplatte ein Millimeter diet, so beträgt er nach Biot's Berechnungen ') für Roth 17°,496, für die Graze von Roth und Orange 20°,480, für die von Orange und Gelb 22°,314, für die von Gelb und Grün 25°,675, für die von Grün und Helbsu 30°,046, für die von helblau und Wiolett 37°,683 und für

<sup>1)</sup> Bouillet: Muller, Lehrbuch ber Phyfif und Meteorologie. Bb. II. Braunschweig, 1843 8. 6. 271.

<sup>1)</sup> Chenbafelbft Bb. II. S. 272, gig. 843.

Tine übersichtliche Darstellung ber Grundgesethe berselben giebt Biot in ben Annales de Chimie et Physique, 3me Serie, Tome X. 1844. p. 5. 175. 385 u. Tom XI. p. 54.

Brandes, in Gehler's physikalischem Wörterbuche, Bd. VII. Abth. II. Leipzig, 1834. 8. S. 836.

<sup>&</sup>quot;) Biot, in den Mémoires de l'Institut. Année 1817. Tome II. Paris, 1819. 4. p. 58.

bas außerfte Biolett 44°,083. Sat Die Querplatte eine größere Dicke, fo machft ber Berth bes Drehungsbogens in gleichem Berhaltniffe. Beträgt der Drehungebogen ber

mittleren rothen Strahlen 19° bei 1 Millimeter, fo gleicht er 38° fur 2 Millim. Manche Fluffigfeiten und felbft ber Dampf bes Terpentinols erzeugen eine abnliche Circularvolarisation 1). Da aber ihr Ginfluß um vieles geringer ift, so muß man bier den polarisirten Strahl durch weit langere oder bobere Saulen durchgeben laffen. Dan



bringt fle beshalb in verginnte Rupferrohren Fig. 85., die oben und unten oder auch nur unten mit Glaeplatten gefchloffen find und auf bas mittlere Tifcoen (Fig. 83.) gestellt werben. Gine an ben Seitenwänden geschwärzte Glasrohre tann im Rothfalle Diefe Borrichtung erfeten. Gine 143,5 Millim. bobe Terpentinölfaule wirtt 3. B. eben fo, wie eine 2,094 Millim. bide Quary platte t). Diefe polarifirt alfo 68,53 Mal fo ftart, ale bae Eer rentinöl.

Die Wirtung wechfelt mit ber Berichiedenheit ber Lofungen. Beingeift, Schwefelather, Schwefelfaure, troftallifirte Citronen: faure, Dlivenol, Senfol, Bittermandelol und Champaaner lenten

bas polarifirte Licht gar nicht ab. Rother Borbeaur wendet es fpurweife von linte nach rechts. Citronens, Bergamotts, Dommerangens, Lavendels, Rummels, Rosmarins, Majorans, Saffafras und Sabinabl, eine weingeistige Losung bes natürlichen Ramphors und eine waffrige von troftallisirter Beinfteinfaure brehen fart nach rechts (sa-), Terpentinol, Naphtha, Unis und Mungol, eine Beingeistlösung mancher tunfticher Kamphorarten, Senegals und arabifches Gummi, Muscats und Kirfcwaffer dagegen nach links (----) '). Strochnin, Brucin und Chinin zeigen nach Bouchardat') -u, Ginchonin bagegen Narcotin hat meift : , Altohol und Schwefelather bagegen - .

Bas das Dertrin und den Bucter betrifft, fo wird in den meiften phofitalifchen und demifden Werten angegeben, daß beide das polarisirte Licht nach rechts, die Starte dagegen nach linte führen ober daß der Dertrin rechte, das Buder dagegen links drehe. Die Originalarbeiten von Biot b) und Derfog ') fellen in Diefer Sinfict Die genaueren Berhaltniffe in anderer Beijeieft.

Startmeblarten, wie bas Inulin und bie eben ermabnten naturlichen Gummijorten breben nach linte. Werden fie aber durch höhere Temperatur, burch Sauren ober auf eine andere Weife in Dertrin verwandelt, fo geht die Rotation nach rechts. Der reine Robrzuder, die zucferigen Safte ber Runkelrube, ber Pastinatwurzel, ber Steckrube, ber Mohrrube, ber Eibischwurzel u. bgl. drehen ebenfalls nach rechts, wie bas Dertrin, ber Traubenzuder bagegen zeigt ein eigenthumliches schwankenbes Berhalten. Ift er noch nicht fest geworden, fo lentt er nach links ab. Sat man ihn bagegen ale bichten trode nen Ruckstand bargestellt und von Reuem in Baffer ober Beingeift aufgetoft, fo pele rifirt er nach rechts. Der Randiszucker, ber Rohrzuckerfprup, der ernftallifirte Dild juder, ber weißtörnige Starteguder und der ernftallifirbare Sonigguder haben bemgemaß 🖘, der Traubenguderfprup und der untroftallifirbare Sonigguder - ex.

Bebiente fich Biot?) eines rothen Betrachtungeglafes, fo brehte eine ftarte Robryuckerlofung von 15,15 Centimeter Sohe um 84° nach rechts "). Da aber eine 1 Millimeter bide Quaryplatte eine Ablentung von 18°,414 unter ben gleichen Werhaltniffen bedingen murte, fo mußte fie 4.57 Millimeter Dicte haben, wenn fie 84° Benbung berbeiführen follte. Der Buckerfprup mirtte hiernach 3,3 Dal fo fcmach, ale ber Bergerpftall.

Biot") versuchte auch die Drehungebogen, die verschiedenartig bichte maffrige Candis

Paris, 1843. 8, p. 216 — 220.

3) Biot a. a. O. p. 141 fgg. und Annales de Chimie et Physique, Tome Lil. Paris, 1833. 8, p. 58 — 72. Biot und Persoz ebendaselbst p. 72 — 90 u. Mémoires de l'Institut. Tome XIII. Paris, 1833. 8, p. 58 — 72. Biot und Persoz ebendaselbst p. 72 — 90 u. Mémoires de l'Institut. Tome XIII. — 427. 1833. 8. p. 58 — 72. Biot und Persoz ebendaselbst p. 72 — 90 u. l'Institut. Tome XIII. p. 437 — 496.

7) Biot, Mémoires de l'Institut. Tome II. Paris, 1819. 4. pag. 104. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebendaselbst p. 105. \*) Biot, Annales de Chimie. Tome LIL p. 61.

judertsjungen barbieten muffen, zu berechnen. Sie beziehen fich auf eine 16 Centimeter lange Fluffigteitsfäule und die Untersuchungen, die mittelst eines durch Aupferorndul roth gefärbten Glases angestellt werden.

| Brocentiger<br>Gehalt ber<br>wäffrigen<br>Löjung an<br>Candiszucker. | Eigenfcwere<br>ber Lojung. | Drehunge-<br>bogen. | Procentiger<br>Gehalt ber<br>wäffrigen<br>Löfung an<br>Candiszuder | Eigenfcwere<br>ber Lofung. | Drehunge:<br>begen, |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1%                                                                   | 1,004                      | 0°53′               | 10%                                                                | 1,040                      | 9°12′               |
| 2%                                                                   | 1,008                      | 1°47′               | 11%                                                                | 1,045                      | 10°10′              |
| 3%                                                                   | 1,012                      | 2°41′               | 12%                                                                | 1,049                      | 11%                 |
| 4%                                                                   | 1,016                      | 3°36′               | 13%                                                                | 1,053                      | 12%                 |
| 5%                                                                   | 1,020                      | 4.314               | 14%                                                                | 1,057                      | 13%                 |
| 6%                                                                   | 1,024                      | 5°26′               | 15%                                                                | 1,062                      | 14.54               |
| 7%                                                                   | 1,028                      | 6°22′               | 25%                                                                | 1,105                      | 24°25′              |
| 8%                                                                   | 1,032                      | 7°18′               | 50%                                                                | 1,231                      | 54°27′              |
| 9%                                                                   | 1,036                      | 8°15′               | 65%                                                                | 1,311                      | 75°24′              |

Das Dertrin zeichnet fich nicht bloß durch feine Rechtsbrehung, sondern auch durch bie bedeutende Stärte feines Ablentungsvermögens aus. Reine Fluffigfeit hat einen verbältnifmäßig so ausgedehnten Rotationsbogen; er ift beinahe drei Mal so groß, als der bes Robrzuckers. Nur ber Quarz wirtt kraftiger, als das Dertrin.

Die Eircularpolarisation andert sich selbst nicht, wenn man die Flüssigerit wahrend bes Durchganges des Lichtstrahls umrührt '). Ift sie mit einer anderen, die sich indisserent verhält, gemischt, so muß die Sobe der Durchgangssäule um so viel, als sich die Dichtigkeit des einflußreichen Fluidum vermindert, zunehmen. Hat man zwei entgegens geset polaristende Körper in einer Mischung, so compensiren sie sich gegenseitig ihren Rengenverhältnissen nach. Es ist hierdurch die Möglichkeit gegeben, die verhältnismäßigen Raffen mancher Ausstlungsstoffe in Flüssigkeiten von bekannter Dichtigkeit nach ungefährem Raaße zu schäben.

Man hat noch eigene Apparate, um die Polarisationeverhaltnisse der Losungen bes Buders und anderer Rorper zu ermitteln. Manche dieser Borrichtungen ziehen bas fo-

Big. 86.



Fig. 87.



genannte Ricol'sche Prisma zu Silfe. Es besteht biefes aus zwei in bestimmten, hier nicht naher darstellbaren Berbaltnissen 'y geschnittenen Stücken au und bb, Fig. 86., eines Kalkspathrhomboeders, die mit einander durch Canadabalsam ede verbunden sind. Das Ganze a, Fig. 87., ist in eine passende Korksasiung b eingesügt. Der Canadabalsam wirst die Doppelbilder, die der Kalkspath erzeugt, weiter auseinsander und die Farbenerscheinungen des polarisirten Lichtes stellen sich in ihm reiner dar.

Der Apparat von Belgte und die ihm nachgebildeten Borrichtungen ") bestehen aus einer, die Fluffigkeit aufnehmenden Rohre, die zu jeder Seite ein Nicol'iches Prisma und einen an einem Rreisbogen spielenden Beiger hat.

Baumgartner's Budermeffer ober Gipfostop 4) ge. braucht Turmalinplatten ju gleichem Bwede. Das die Fluffigfeit aufnehmende Rohr ift unten mittelft eines durch Ru-

<sup>1)</sup> Biot, Anneles de Chimie. 3me Série. Tome X. Paris, 1844. 8. p. 10.

<sup>7)</sup> Siehe bas Rabere in Poggen dorff's Annalen der Physik. Bd. XXIX. Leipzig, 1833. 8. S. 182 183.

<sup>\*)</sup> Siehe 1. 23. J. Budge, allgemeine Pathologie als Erfahrungswissenschaft. Bonn, 1843. S. 5.08.

<sup>1)</sup> A. Kunzek, Die Lehre vom Lichte. Lemb., Stanislawowu. Tarnow. 1836.8 S. 431. 432.

Balentin, Phofiol. b. Menfchen. 2te Muft. I.

das außerfte Bivlett 44°,083. Sat die Querplatte eine großers. Berth bes Drehungsbogens in gleichem Berhaltniffe. Betrag mittleren rothen Strahlen 19° bei 1 Millimeter, fo gleicht 3 Manche Fruffigfeiten und felbst ber Dampf bes Cerp THE REAL PROPERTY.

Circularpolarisation 1). Da aber ihr Ginfluß um vieles den polarisirten Strahl burch weit langere ober bohere bringt fie beshalb in verginn und unten ober auch nur "/ Fig 85.

bringt ne verymin auch nur vund unten oder auch nur vind und auf das mittlere Tif an ben Seitenwanben 1 Diefe Borrichtung erfet, ölfäule wirkt 3. B. platte \*), Diefe po pentinöl. Die Wirtur

Beingeift, So faure, Olivent

das polarisite Licht gar nicht ab. Frechts. Eitronen, Bergamotts, Pom Sassafras und Sabinadl, eine we wässrie von bendatischen Bergamotts wässrie von bendatischen Romanischen wäffrige von troftallifirter Weinf Naphtha, Unis und Mungol, Senegale und arabifches Gum' Strochnin, Brucin und Chir 3 Narcotin hat meift F?

rend ber furgen Zeit bes Rauems zwar ausnahmeweise in fünftlichen ur wenige Minuten unter gunftigen Bert vis eine gange Stunde und oft mehr Beis Men, che fich Spuren von Dertrin erfennen Lan Was das Dertrin und de'. Werten angegeben, daß bei

er nicht nothwendiger Beise bie fomache Gance B er geringere Baffergehalt bes Speisebreies bie führen ober baß der Dertr . sun man fich vorftellen, daß noch spater ber Sperche Wohrrübe, der i geltend macht. Der Erfolg greift feinesfalls bei reichen nicht fest gemein wollfommen hurch eraubenzucker ' muy. Der Erfolg greift teinesfaus ver veraubenzucker ' muy. Der Inhalt bes Pansens ber nicht fest gewe men Ruch arobe Sneichelmangen lang ber Sneiserabet nen Rucktan, beket oft feine Soner eines fusion Geschmackes und derst kefiet oft feine Spur eines füßen Geschmades und Berat surter no benet oft feine Spur eines füßen Gejcomauer und gurter, ber gerbrodelte Starfmehlforner, bie Ro Judent Waffen, Die Montchan brie Grantingen an ver

".u bēc Die Rebemis

Roblenfaure f

ber Speichel bas genoffene Cas

Bafferftoff und Seie

Paugenfleber zertheilt fich leicht in menschlichem Speichel, lei wecht in ihm auf. Befindet fich bas Gemenge in einer Birer Ara 300 C., so entwidelt es nach mehreren Stunden einen füner eruch, wird in der Folge merflich fauer und entbinkt get Dicfe .

Birft Speichel einen Tag lang auf Brob ein, fo erhalt man

Cer ebrerifden Proteinforper widerfteben ibm mit größerer gruft mer Beit und mirh mein Babuen fteden, so entfarbt et fich nicht waren Beite und mirh mein ben Babuen fteden, so entfarbt et fich nicht mit ber Beit und wird weicher; seine Fasern erhalten fich aber und ber De Bar noch einen ziemlichen Grab von Festigfeit und Babigfeit

and, a. a. (). S. 48. Secretellen Spondegie, Pritte Anflagt, fritigis (filis). 2.3.2.

Läßt man Fleischmaffen in einer Barme von 30° bis 40° mit Speichel stehen, so werden sie zwar murber. Eine völlige chemische Austösung fommt jedoch nicht zu Stande.

Rann man sich hiernach vorstellen, daß die Mundstüssigeiten auf 595 stärkmehlartige Körper fraftiger, als auf Proteinmassen wirken, so wäre es doch möglich, daß diese durch sie untergeordnete Beränderungen, welche die Chemie noch nicht bestimmt nachweisen kann, erleiden. Physiologische Beobachtungen machen eine solche Annahme wahrscheinlich.

Die tägliche Erfahrung lehrt schon, daß das vollftändige Durchtauen 596 der Speisen die Berdauung befördert. Berschluckte Spallanzani 1) ein durchlöchertes und mit Leinwand umgebenes Röhrchen, das 2,4 Grm. gekautes, und ein zweites, das eben so viel ungekautes Taubensteisch enthielt, so gingen nur 0,2 Grm. von jenem und 0,9 Grm. von diesem ab. Capaunen= und Kalbsteisch führten zu ähnlichen Ergebnissen, wenn die Röhrchen gleichzeitig entleert wurden. Helm fand ebenfalls, daß gestaute Speisen, die in den Magen einer mit einer Magenstiel behafteten Frau eingeschoben wurden, leichter, als ungekaute verarbeitet wurden. Sollsten nicht hierbei die mechanische Berkleinerung und die Durchseuchtung allein wirken, so könnte man sich vorstellen, daß der Speichel die thierischen Proteinkörper zu den Zersezungen, die sie später erleiden, geneigter macht. Er übernimmt vielleicht die Rolle eines schwachen Fermentes, dessen Einstüsse sich am deutlichsten in der Stärke, schwachen Fermentes, dessen Einstüssen in den geronnenen Formen des Eiweißes und Kaserstosses kundageben.

Der Gebante, daß der Speichel wie ein Gabrungsstoff wirke, gebort 597 schon der iatrochemischen Schule des siedzehnten Jahrhunderts an. Die Zuderbildung, die er veranlagt und die in neuerer Zeit genauer erkannt wurde, mußte wiederum dieselbe Idee in die Wissenschaft einführen. Mialhe?) suchte diese Ansicht am weitesten zu verfolgen.

Die Knollen ausgewachsener Kartoffeln und die Schöflinge des Weis 598 zens, der Gerste und des hafers enthalten eine Mischung, die Diastase, von der schon sehr kleine Mengen Stärke in Juder überführen. Ein Theil derselben verwandelt nach Papen und Persoz 2000 Theile Stärke in Dertrin und 1000 Theile in Juder. Bermischt man 100 Theile in Kleister umgeänderter Stärke mit 1000 Theilen Wassers und 6,13 Diasstase, die in 40 Theilen Wassers aufgelöst ist, so erhält man nach Guderin-Barry 86,91 Theile Juders.

Die Diastase, die durch die Behandlung des Wasserauszuges des 599 Gerstenmalzes mit absolutem Weingeist erhalten wird, bildet keinen reinen Körper, der unveränderliche elementaranalytische Werthe darbietet. Man weiß noch nicht, ob der wirksame Stoff mit anderen Berbindungen gesmengt oder ob das Ganze eine in Zersezung begriffene Masse ist, welche die Zuckergährung auf dem Wege des Contactes einleitet (§. 390.).

<sup>1)</sup> Spallangani, Berfuche über bas Berbauungsgeschaft in verschiebenen Thierarten, nebft Bemerfungen von Sennebier. Ueberfest von Dichaelis. Leipzig, 1785. 8.

<sup>2)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences. T. XX. Paris, 1845. 4. p. 954-959.

602

600 Filtrirt man die Mundstüssseiten des Menschen und versett die durchgegangene klare Mischung mit der sechssachen Menge wassersein Weingeistes, so sinkt nach einiger Zeit eine blendendweiße Masse wassersien, die nach Mialhe eine Art thierischer Diastase bildet und die Zuschen, die nach Mialhe eine Art thierischer Diastase bildet und die Zuschergährung durch Contactwirfung einleitet. Streicht man sie auf Glasplatten und trocknet sie mittelst eines Luftstromes von 40° bis 50° C., so erhält man nach Mialhe kaum mehr, als 0,2%, d. h. eben so viel, als nach Papen die Keimgerste der Bierbrauer Pflanzendiastase liesert. Mein Speichel gab mir 0,775% sesten Rückfandes (S. 581.) und in ihm 0,27% des Weingeistniederschlages. Dieser betrug mithin etwas mehr, als ½ der dichten Stoffe überhaupt.

Werben kleine Mengen biefer thierischen Diaftase in Basser gelöß, so verwandeln sie schon rohe Stärke bei 70° bis 80° in Zuder. Unterliegt es aber hiernach keinem Zweifel, daß sie die Zudergährung anregen, so frägt es sich, ob diese Eigenschaft ihnen allein oder noch anderen Bestandtheilen des Speichels zukommt. Dieselbe Unbestimmtheit, die an den Erscheinungen der Pflanzendiastase haftet, kehrt auch hier wieder. Beide Arten von Gährungsstoffen wirken übrigens in schwach angesäuerten Flüsssigkeiten ungestört fort.

Der Munbschleim, ber bem Speichel beigemengt wird, verleiht der ganzen Mischung die Eigenschaft, Luftblasen aufzunehmen und mit großer Bähigkeit zurückzuhalten. Die Masse, die wir ausspeien, erscheint daher häusig schaumig. Haben wir einen unter dem Mitrostop zu betrachtenden Gegenstand mit Speichel beseuchtet, so ftoren und oft die Luftblasen, die mit vieler hartnäckigkeit in dem Ganzen vertheilt bleiben. Seisen wasser und andere zähe kluffigkeiten bieten ähnliche Berhältuisse dar.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß hierdurch geringe Mengen von Atmosphäre in den Magen geführt werden. Diese Eigenschaft kann aber weder den Hauptzweck des Speichels bilden, noch auch den Gasgehalt des Magens ausschließlich bedingen. Wird hier atmosphärische Luft nothig, so treiben wahrscheinlich Schlingbewegungen größere Wengen hins ab (§. 534.). Gelangen einzelne Luftbläschen der Schaummischung in das Innere der Bissen, so können sie die Gährungserscheinungen, die einen Zutritt von Sauerstoff sodern, in diesen verstedteren Theilen bez günstigen.

Die chemische Untersuchung des Speichels ift noch nicht im Stande, die Ursache der giftigen Wirkungen, die ihm in einzelnen Thieren, wie den Giftschlangen eigen sind, nachguweisen. Wir muffen übrigens hier zwischen den gewöhnlichen Mundfluftigkeiten und der giftigen Mischung selbst unterscheiden. Jene sind wahrscheinlich unschuldig, wie in anderen Geschöpfen. Das Gift selbst dagegen entsteht in einer besonderen Druse, die vielleicht der Ohrspeicheldruse entspricht und sich im Naja rhomboata Schlegel bis auf ihder Länge des Thieres vergrößert ib. Ein sichelsörmiger, ausgehöhlter oder geinichter Giftzahn, der sich bei dem Beißen aufrichtet, führt die schädliche Masse aus einer Unt knöchernen Ausführungsganges ab. Er dient als Wasse, die nicht bloß verwundet, sondern auch das Gift auf der Stelle einträuseln läßt. Die übrigen Mundstüssgetein die

<sup>1)</sup> J. J. Bächtold praes. W. v. Rapp, Untersuchungen über die Gistwerkseuge der Schlangen. Tübingen, 1843. 4. S. 9. Tas. II, Fig. 7.

gegen, die bei jeder Art von Genuß und felbft bei bem Bergehren tobter Thiere thatig

find, wirfen mahricheinlich hier, wie in ben übrigen Befen.

Die nicht genaue Auffaffung Diefer Berhaltniffe hat zu einer noch nicht begrundeten artlichen Borftellung geführt. Fand man, daß ein von einem tollen Sunde verlepter Denich Andere burch feinen Bif anftectte und ihnen die Sundewuth mittheilte, glaubte man ju bemerten, daß Bunden, Die ein Rasender mit feinen Babnen beibringt, ichwerer bruten ober felbit allgemeine nachtheilige Ginfluffe herbeiführten, fo nahm man an, daß bor Allem der Speichel der hoheren Geschöpfe, wie der der Giftschlangen, ju diesen ichadliden Ginftuffen geeignet fei. Es fragt fich jedoch noch, ob nicht die Ginimpfung anderer Fluffigfeiten, wie des Blutes ober ber Enmphe abnliche Erfcheinungen nach fich gieben tonne. Es mußte junachft nachgewiesen fein, bag nur ber Speichel und nicht bas Blut, wie es in ben Biftichlangen ber Gall ift, ftorend eingreift. Birten die Munbfülligfeiten foablich, fo durfen wir nicht vergessen, daß die Bahne durch ihre Berlenung die allgemeine

Aufnahme ber nachtheiligen Berbindung in bohem Grade begunftigen.

Da fich bie Mundfluffigteiten in den Beiten der Rube an verfcbiebenen Stellen ber Mundhoble in bunneren ober biceren Schichten ansammeln und durch die Luftftrome, Die über fie hinftreichen, austrodnen, fo fepen fie leicht fefte Stoffe ab, die fic befonders an ben Babnen anbaufen, an ben übrigen Stellen bagegen leichter abgefpult merben tonnen. Der üble Geruch, ben ber Athem bes Morgens por ber Reinigung bes Munbes verbreitet, rührt wahrscheinich hiervon her. Die Zähne bedürfen aus diesem Grunde der nachdrücklichsten Sorgfalt. Ihre Kronenstächen verlieren noch die fremdartigen Absahe am leichtesten; die inneren Flächen können durch die Zunge und die außeren, jedoch unsvollkändiger, durch die Bewegungen der Wangen und der Lippen rein gemacht werden. Die 3wijdenraume ber Bahne bagegen hindern jede Berbefferung ber Urt in hohem Grade. Sie und die Außenseiten übergiehen fich baber auch guerft mit folden fremden Riederschlägen. Die Bahne ichwargen fich hier bei Tabatrauchern und werden miße farben, buntel ober grunlich in unreinlichen Berfonen. Unorganische Rornchen, verfchiebenartige organifche Daffen und felbft Schimmelbilbungen finden dann ihren gunftigften Mutterboden.

Der Beinftein ber Babne bilbet ein Gemifc von feuerfesten und pragnifchen Beftandtheilen des Ruckstandes ber Mundftuffigkeiten. Bergelius fand in 100 Theilen mafferfreier Daffe 79% phosphorfauerer Erbfalge, 12,5% Speichelfchleim, 1% Speichels ftoff und 7,5% einer thierifchen Substang, Die fich in Salgfure tofte. Danquelin und Laugier erhielten in einem anderen Salle 66%, phosphorfaueren, 6% toblenfaueren Kaltes, 13% Speichelschleim und 5% eines in Salgfaure loslichen Stoffes. Die unor-

ganifden Erdverbindungen herrichen daher hier bedeutend vor.

Daffelbe wiederholt fich in den Speichelsteinen, die fich tranthafter Beife in ben Sprichelgangen und zwar meift in benen bes Bobens der Mundhohle abfegen. Denn bie Analpjen von Burger, Caventou, henry, Lecanu und Bibra ergaben 2,7 bis 35% phosphorfaueren und 13 bis 91,6 toblenfaueren Raltes für Concremente des Meniden und bes Pferdes. Die Mittheilung von Doggiale, baß felbft 94% phosphor. fauerer Ralterbe porhanden fein tonne, muß noch vorläufig dahin gestellt bleiben. Die Altalien bes Speichels find möglicher Weise im Stande, den Absat der Erbfalze zu begunftigen.

Soleim der Speiseröhre. — Er dient nur in dem Menschen, 603 bie Biffen mit möglichft geringer Reibung binabgleiten zu laffen. Die furze Beit, welche biefer fich in dem Defophagus aufhalt, machen jede bedeutende Beranderung unmöglich. Das farte Epithelium fann auch nicht die Auf-Bleiben franthafter Beise Stoffe in ber gesunden faugung begunftigen. Speiserobre ober in einem Rebenbeutel berfelben liegen, fo erhalten fie fich ziemlich lange, ebe fie erweichen ober vollfommen verschwinden.

Magenverdauung. — Der Magen bilbet ben erften hauptheerd, 604 in dem die Speisen durchgreifende Beranderungen erleiden. Werden sie bier nicht vollfommen bewältigt, so verwandelt sich bas Ganze in eine schleimigte, mit bichten Rudftanben vermischte Daffe, ben Chymus ober

ben Speisebrei. Die Chymification bezeichnet entweder ben Borgang im Gangen ober ben Uebergang ber löslichen Maffen in ben

Magensaft.

605 Der Speifebrei mechfelt naturlich in bobem Grabe nach Berfciebenbeit ber Nabrung. Nur wenige beständige Merkmable febren in ibm nach bem Benuffe pflanglicher, wie thierischer Speisen wieber. Er ift in ber Regel fauer, hat einen widerlich fauerlichen Beruch, ben une bie erbrodenen Substangen am besten vergegenwärtigen, und entbalt viel gaben glasartigen Schleim, ber mehr festen Rudftanb, als ber reine Magensaft liefert. Burben Pflanzenstoffe verzehrt, fo treten in ihm in ber Regel Buder und Milchfaure und nicht felten andere Umfagproducte ber Starte als demifche, Cellulofa und Lignin bagegen als medanische Beftandtheile Proteinforver erscheinen theils verfiuffiat, theile aber noch unbemale Die Fette find entweder gar nicht angegriffen ober als Delmaffen gerftreut. Ift nicht ber phosphorfauere Ralf in ju großer Menge in ber Nahrung enthalten, so unterliegt er schon bier ber Auflösung. 606

Die Magenbruschen liefern ben Dagenfaft, ber alle Berfluffgungeerscheinungen bes Magens vermittelt. Sie fteben meift pallisabens

Rig. 88. artig, wie es Fig. 88. zeigt, neben einander, nehmen einen größeren Umfang, ale bie Zwischenmaffe ber Schleimhaut ein und reichen nicht einmal in bas Bellgewebe, bas bie Innenhaut mit ber Muskelhaut bes Magens verbindet. sammenziehung biefes Organs fann baber nur Magensaft auf

mittelbarem Bege bervorpreffen.

607 Bilben auch diese Drudchen ben größten Theil ber Absonderunge werkzeuge bes menschlichen Magens, fo find fie boch nicht die einzigen Organe ber Art, Die in ihm vortommen. Busammengefestere Schleimbrud: den finden fich auch an ber Carbia und ber fleinen Curvatur. Die Begend ber Pförtnerflappe befigt ebenfalls eigenthumliche Drufen. förmig getheilte ober gewundene und verwidelte Absonberungswerfzeugt werben endlich bisweilen an einzelnen Stellen ber Schleimhaut mabrzt nommen. Unterliegt es faum einem Zweifel, daß biefe verschiedenen Bo bilbe ungleiche Gafte absondern, fo bleibt es bod unmöglich, ihre Producte au sondern. Wir tonnen baber nur ben Magensaft im Gangen, wie er fich an ber Dberfläche ber Schleimhaut barftellt, in Betracht gieben.

Die Innenfläche bes Magens enthält noch häufig an vielen Orten runde weißliche Bladden, beren Grundmembran eine Menge forniger Spithelialgebilde einschließt. Die gleiche Erscheinung fehrt nicht bloß in ben übrigen Theilen ber Schleimbaute bes Rab rungecanales, fondern auch in benen anderer Organe wieder. Man weiß bie jest noch nicht, welchen 3wecken fie bienen. Die Borftellungen, die fie veranlagt haben, werben uns in der Absonderungelehre beschäftigen.

Die gabe ichleimigte Daffe, welche bie Innenfläche bes Dagens au-608 Berhalb ber Berbauungezeit befleibet, ift mahrscheinlich bichter, ale ber Magenfaft, ben ber Reiz ber Greisen in reichlicherem Maage bervorlodt. Berftarft fich bie Thatigfeit ber Absonderungewerfzeuge nach bem Effen, fo erhobt fic bie Rothe ber Schleimhaut; ein heller, farblofer ober gelbe

licher Magensaft tritt tropfenweise bervor und vermischt sich mit bem vorhandenen Schleime. Sillimann giebt 1,005 (?) ale Eigenschwere der Flussigfeit, die der von Beaumont untersuchte, mit einer Magenfiftel behaftete Canadier lieferte, an. (§. 526.) Gine Probe, welche Bergelius 1) jugefandt erhielt und die icon funf Monate in heißer Sommerzeit auf bem Wege gewesen war, führte 98,73% Wasser. Der fefte Rudftand enthielt vorzugsweise Rochsalz, eine Gisenorpdulverbindung und eine bygroffopische organische Daffe. Tiebemann und Smelin?) fanden 98,05% Baffer in dem Magenfafte eines Sundes, dem fie Rallsteinden beigebracht, und Blondlot 3) 99% in dem der gleichen Thiers art, wenn er eine Magenfiftel angelegt batte.

Die verschiedenen Forscher, die fich mit der Untersuchung ber feuers 609 beständigen Elemente des Magensaftes beschäftigt haben, führen die mannigfachsten Salzverbindungen als Bestandtheile desselben an. Chlorkalium, Chlornatrium, Chlorammonium und selbst in gewissen Källen, wie nach dem Genuffe falfreicher Rahrung, Chlorcalcium, phosphorfauere Alfalien, fauerer oder basisch-phosphorsauerer Kalf, phosphorsauere Talferde, schmeselsauere Salze und Gifenorydul bilben die Reibe ber vorzüglichsten Rorver, die in ben Analysen des Magensaftes genannt werben. Brüft man die gewöhnlichen Untersuchungemethoben ber Afchen, fo fonnen faum bie Biberfpruche, bie fich in biefer hinficht zeigen, befremben. überdieß bis jest nicht ben Nugen irgend einer Salzverbindung vollständig. Rur fo viel ift gewiß, daß bas Rochsalz die Lofung mancher bichter Proteinkörper unterstügt und daß die Magenverdauung nicht auf der ausschließlichen Birfung bes basisch phosphorsaueren Ratrons beruht, weil fie eine sauere Beschaffenheit bes Ganzen fodert.

Der Schleim, ber fich in bem leeren Magen finbet, ift in ber Regel 610 neutral und seltener schwach fauer. Entfernt man ihn, so bieten oft bie tiefften Schichten, bie unmittelbar an ben Mundungen ber Magenbrufen liegen, eine ftarter sauere Reaction dar. Der fluffigere Magensaft, ben ber Speisereig austreten läßt, ift immer fauer. Die Magenverdauung ber feften Proteinforper icheint Diese Beschaffenheit in jedem Kalle ju fobern.

Die meiften Chemiter nahmen an, bag fie von einer freien Gaure 611 des Magensaftes berrühre. Rur wenige leiteten fie vielleicht naturlicher von einem faueren Salze ab. Dbgleich biefer Gegenstand ben mannigfachten Brufungen unterworfen worden ift, fo liegt boch feine Erledigung ferner ale je. Salgfäure, Phosphorfäure, Effigfäure, Milchfäure, Butterfaure, eine eigenthumliche organische Saure oder fauere phosphorfauere

<sup>1)</sup> J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Vierte Aussege. Dresden und Leipzig, 1840. 8. S. 209. 210.

P. Tiede mann u. L. Gmelin, Die Verdauung nach Versuchen. Zweite Ausgabe. Heidelberg und Leipzig, 1831. 4. S. 98.

Blondlot, Traité élémentaire de la digestion considérée particulièrement dans l'homme et dans les animaux vertébrés. Nancy, 1843. 8. Gazette médicale de Paris, 1844. 4. Nro. 5. pag. 15.

Kalferbe follten die Mittel fein, benen ber Magenfaft feine Saupteigenicaft verbanft.

612 Die Anficht, daß hier freie Salgfaure vorfomme, bat die Auctoritäten von Mannern, wie Prout, Bergelius, Tiebemann, Smelin und Liebig, für fich. Deftillirt man Magenfaft in boberer Barme ab, fo geht eine sanere Kluffigfeit, die einen hornfilberniederschlag mit falpetersauerem Silberoryd liefert, über. Diese Thatsache, auf die man vorzuge weise die Annahme ber Salgfaure grundete, verliert jedoch ihre bindende Kraft, weil das Destillat, das man durch mäßigere Barmegrade erhält, fein hornsilber nach Müller 1) und Thom fon 2) fallen läßt. Die Ent fceibung bleibt besbalb unmöglich, weil jede Varthei ibre Gegengrunde zu erheben im Stande ift. Die Bertheibiger ber Salgfaure konnen fic barauf berufen, dag bismeilen Proteinforper Chlormafferftofffaure, bie neben ihnen vorhanden ift, auf bas Bartnadigfte gurudhalten. Die Gegner aber leiten bic Salgfaure, bie bobere Barmegrabe liefern, von ben Chlorverbindungen, und zwar vorzüglich von bem leichtflüchtigen Salmiaf3) ber.

Die Berfuche von Prout icheinen besonders allgemeiner die Unnahme, daß freie Salgfäure im Magenfaft vorhanden fei, verbreitet ju haben. Diefer Chemiter jog ben Mageninhalt eines gefütterten Thieres mit Waster aus und sonderte das Filtrat in mehrere Theile der vergleichenden Untersuchung wegen. Die Usche der einen Parthie wurde in Waster gelöst und mit salpetersauerem Silberorpd gefällt. Man erhielt so die Go sammtmenge ober wenigstens die größte Masse bes mit Alkalien verbundenen Chlors. Prout sättigte dann genau einen zweiten Theil mit Rali und behandelte ihn wie die vorige Mifchung. Das hornfliber gab jest noch die freie Salgfaure an. Burbe endich Die britte Portion mit Rali im Ueberschuß verfest, fo hatte man noch in ihr bas Chlot bes nebenbei vorhandenen Salmiats. Die Untersuchungen von Prout führten auf biefe Beife ju bem Ergebniffe, bag 24% ber gefammten vorhandenen Salgfaure mit Kali und Ratron, 20% mit Ummoniat vereinigt und 56% frei vorhanden waren. Die ungebundent Salgfaure verhielt fich bagegen gur gebundenen = 1 : 2,4 in einer von einem Denichm ausgebrochenen Daffe.

Aehnliche Beobachtungen von Thomfon führten jedoch nicht zu den gleichen Ro sultaten. Destillirte Diefer Forscher einen Theil bes mit Baffer verdunnten Dagenfaitet eines mit Pflangenspeisen genahrten Fertels ab, verlepte eine Parthie des Rudftandes un mittelbar und eine zweite nach der Ralifattigung, der Berdampfung, dem Gluben und ber Bieberaufiofung mit falpeterfauerem Silber und fochte ben Rieberfchlag mit Salpeter faure, fo erhielt er im ersteren Falle 7,81 und im letteren 7,97 Chlorfilber. Thomfon folieft hieraus, daß wenigstens hier teine freie Salgfaure vorhanden war. Die Abweidungen von Prout laffen fich nach ihm aus organischen Mischungen und der Richt

anwendung der Salpeterfaure ertlaren.

613 Rann man icon mit Recht der Annahme freier Salgfaure im Dagenfaft die Bermuthung entgegenstellen, daß fcwerlich die Ratur, Die sonft mit den milbesten Mitteln in dem Dragnismus arbeitet, eine unge

3) Bergl. auch H. Hoffmann, Grundlinien der physiologischen und pathologischen Chemie, Heidelberg, 1845. 8. S. 322.

M. physiologischer Bericht in Canstatt und Eisenmann's Jahresbericht. 1846.
 Bd. I. S. 142.
 R. Thomson in London medical Gazette. Oct. 1845.
 R. p. 1070 und J. F. Hel-

ler, Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie. Wies, 1845. 8. S. 283.

bundene Mineralsaure zu Hilfe zieht, so wiederholt sich bas Gleiche für die Phosphorsaure. Der Ausspruch von Blondlot, daß sauere phosphorsauere Kalkerbe das Wirksame sei, ift eben so unwahrscheinlich. Rohelensauere Kalkerbe sättigt die Säure des Magensaftes!).

Drganische Berbindungen von sauerer Beschaffenheit haben für jest 614 bie größte Bahrscheinlichkeit für sich. Enthielte der Ragensaft freie Effigsare, so müßte sie leicht in das Destillat übergehen. Der Rückfand bleibt aber immer starf sauer, läßt sich noch durch tohlensaueren Ralf sattigen, wird nicht mit Bleioryd start alkalisch und giebt nicht die eizgenthümliche rothe Färbung mit Eisenchlorid. Die Buttersaue, die hin und wieder gefunden worden, scheint weder beständig vorzukommen, noch aberhaupt dem Magensafte ursprünglich anzugehören.

Die fire Milchfäure hätte hiernach die meisten Gründe für sich, wenn 615 nicht ihre Anwesenheit in den frischen Körperorganen von manchen Chesmisern ersten Ranges in Zweisel gezogen würde. Man kann mit Leichstigkeit nachweisen, daß der saure Rückfand des Magenststes einen großen Theil seiner Säure an Weingeist abgiebt und einen krykallinischen Niesderschlag mit kohlensauerem Zinkoryd bildet. Diese Werkmahle würden noch vor wenigen Jahren hingereicht haben, Milchsäure unzweiselhaft anzunehmen. Bedenkt man aber, daß das kohlensauere Zinkoryd mit anderen organischen Berbindungen, die noch nicht vollkommen untersucht sind, Arpstallfällungen giebt und die genossenen Rahrungsmittel eine stemdartige Beimischung von Milchsäure erzeugen können, so muß man eingestehen, daß die Chemie die ganze uns hier beschäftigende Frage auf keine unzweiselhafte Weise gelöst hat.

Da die Glasur von Porcellanstüden und selbst Achat: und Bergkrystalle in dem Ragen der körnerfressenden Suhnervögel angegriffen werden, so hat man häusig vermusthet, daß Fluorwasserstofffaure in ihm vorhanden sei. Alle Bemühungen aber, sie mit Sicherheit nachzuweisen, sind bis jest vergeblich geblieben "). Die Vermuthung stüpt sich nur auf die oben angeführte unmittelbar beobachtete Thatsache.

Bir werben balb finden, daß die kunftlichen Berdauungsversuche bei 616 bem Gebrauche ber verschiedenartigften Säuren gelingen. Die sauere Reaction des thätigen Magensaftes bildet daher die Hauptsache. Muß es auch immer wünschdar bleiben, deren nähere Ursache zu kennen, so bangt doch nicht hiervon die Einsicht in die Verhältnisse der Magenversdauung wesentlich ab.

Die organischen Berbindungen bes Magensaftes können ber Faulniß unter begunstigenden Berhaltnissen lange widerstehen. Die Masse, die Berzelius aus dem Magen von Beaumont's Kranken erhielt (s. 608.), blieb zwei Jahre lang unzersett. Trodnet man den Magen des Menschen oder eines Thieres, so behalten die organischen Berbindungen ihre Berdauungskräfte Monate hindurch bei. Ist dagegen gleichzeitig

<sup>1)</sup> Thomson, London medical Gazette s. a. O. p. 975.
2) C. G. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Bd. I. Leipzig, 1842, 8. Seite 128.

eine große Menge Baffers vorhanden, so andern sich die Berhaltniffe. Der Wafferauszug, den man sich aus dem Labmagen des Ralbes bereitet hat, fault oft in der Sommerhige in wenigen Stunden. Bird zerseptes Fleisch durch natürlichen saueren Magensaft aufgeloft, so verliert sich der übrige Geruch, den es früher verbreitete 1).

Diese Berhaltnisse bestimmten einzelne Forscher bes vorigen Jahrhusberts, ben Ragensaft als eine fäulniswidrige Rasse anzusehen, als aus seres Mittel bei Geschwüren, Geschwülsten und Lähmungen zu gebrauchen und selbst innerlich Kranken, die an Nagenbeschwerden, Unreinigkeiten der ersten Bege oder Bechselseber litten, zu verabreichen?). Carminati 3) selbst aber fand schon bei dieser Gelegenheit die richtige That sach, daß nur der sauere Nagensaft die Selbstzersehung sticktoffhaltiger Körper verzögert, der neutrale oder alkalische dagegen als ein krästiger Fäulniserreger wirkt.

Die freie Saure kann die alkalische Beschaffenheit der mit Speichel durchtrankten Speksemassen ausheben, und Stoffe, die weder in reinem, noch in schwach alkalischem Wasser löslich sind, verdünnten Sauren das gegen unterliegen, verstüssigen. Die basisch phosphorsauere Kalkerde wird leicht von verdünnten Sauren und selbst von Essigläure aufgenommen. Der Magensaft kann sie daher, wenn sie nicht in zu großer Menge dat:

geboten wird, bewältigen.

Die sauere Beschäffenheit ist aber auch im Stande, die umgekehrte Wirkung zu veranlassen und organische Bestandtheile der Rahrungsmittel in sester Form niederzuschlagen. Die Milch läßt unter solchen Berhältnissen Räsestoff sallen und gerinnt. Berschiedene Arten dieser Flüssischeit verhalten sich aber nach F. Simon 4) auf ungleiche Beise. Salzsaure ändert nicht die Menschenmilch in den ersten 12 Stunden und erzengt einen nur schwachen Niederschlag am solgenden Tage. Sie läßt aber die Ruhmilch auf der Stelle und die Hundemilch nach 8 Stunden gerinnen. Setzte ich 1/100 concentrirter Salzsäure zu Ruhmisch, so entstanden sogleich bedeutende Coagula. Burde der Salzsäuregehalt auf 1/40—1/50 erhöht, so nahm ihre Menge wenig zu. Größere Quantitäten von Chlorwasserpftossäure schieden sie nicht zu vergrößern, sondern eher zu vermindern. Misch man viel Essig mit gekochter Kuhmisch, so erhält man oft geringgere Niederschläge, als bei dem Gebrauche von Salzsäure.

Der Absat von Rasestoff fann aber noch auf einem anderen Bege beförbert werben. Der Zuder ber Milch geht leicht in dem Magen in Milchfäure über. Stärfmehlhaltige Nahrungsmittel erzeugen sie auch bier häufig auf dem Wege der Selbstzersetzung. Der Kasestoff aber, ber durch

<sup>1)</sup> Spallanzani, über bas Berbauungsgeschäft u. f. w. Leipzig, 1785. 8. S. 293.
2) B. Carminati, Untersuchungen über bie Natur und ben verschiedenen Gebraud bes Magensaftes in ber Arzneiwissenschaft und ber Bundarzneifunft. Wien, 1785. 8. S. 16—82.

Berhafelbft S. 166.
 F. Simon, Die Frauenmitch nach ihrem chemischen und physiologischen Verhalten dargestellt. Berlin, 1838. 8. Seite 21.

Effigfaure ober Milchfaure erhalten worden ift, loft fich nicht in Baffer. Die freie Saure bes Magensaftes tann es baber schon allein erklaren, weshalb bie genoffene Milch in ben erften Berbauungswegen gerinnt.

Sollen köfungen bes flüssigen Eiweißes durch einzelne Säuren nies 621 bergeschlagen werden, so mussen die Zusatmengen gewisse Berhältnißgrössen einhalten. Berdünnt man Hühnereiweiß mit dem Biers dis Sechsssachen falten bestüllirten Wassers, so seigen sich grauweiße Floden ab, so wie man ½000—½000 oder selbst ½00 Salzs, Salpeters oder Schwefelsaure hinzusügt. Bergrößert man die Säuremengen, so schwindet sener mitroslytische Riederschlag; es bildet sich eine vollsommen klare mikrolytische kösung. Ueberschreitet aber die Menge der beigemischten Säure eine gewisse Grenze, so erhält man von Neuem eine reichliche makrolytische Fällung, die sich erst in noch größeren Säuremengen und mit Beihilse höherer Wärmegrade zum zweiten Wal austöst. Salzsäure wirkt in solschen Bersuchen am günktischen, Essissure dagegen, die den Käsekoff so leicht niederschlägt, gar nicht. Sie trübt höchstens die Berdauungsstüssiges seit mikrolytisch, erzeugt aber selbst in ihr keine makrolytische Fällung.

Die Absage, welche die Sauren in dem Magen, wie in unseren 622 Reagenzgläsern erzeugen, erschweren eher den Berdauungsproces. Der Räsestoff, den die Milch abscheidet, muß später von Neuem gelöst werden, um in das Blut überzugehen. Wollen wir uns daher die Rolle, die der Saure des Magensaftes verliehen ist, klar machen, so muffen wir die Berdältnisse aufsuchen, unter denen sie feste Körper, die sich nicht in reisnem oder alkalischem Wasser und in den Mundstüssissischen lösen, aufnehmen. Da aber die Natur nur mit geringen Sauremengen arbeiten kann (§. 574.), so werden ihre Wirkungen vor Allem ins Auge zu fassen sein.

Estigsäure macht Fleisch glasartig durchsichtig. Die mikrostopische 623 Untersuchung lehrt, daß sich dabei noch die Querftreisen und die Längsstäden der Muskelfasern erhalten können. Die Umhüllungsgebilde, das Myolemma, die Rerne und die Umhüllungsfasern fallen dann leichter, als im frischen Zustande in die Augen. Geronnenes Hühnereiweiß widersteht selbst stärkeren Mengen von Essigsäure bei dem Rochen. Käsestoff bleibt ebenfalls fest. Bietet aber auch der geronnene Faserstoff des Blutes und die Muskelmasse die günstigsten Verhältnisse dar, so kommt es doch zu keisner vollständigen Austolung.

Raffen in einer Wärme von 35° bis 40° stehen, so löst es sich nach Ber- lauf von vielen Stunden auf. Eine bedeutende Temperaturerhöhung beschleunigt die Berstüssigung. Rleinere Eiweißtüdchen verschwinden oft sehr schnell. Größere leisten zwar stärkeren Widerstand. Ihre Oberstächen werden aber ebenfalls angegriffen und ihre ganze Masse erhält bald eine mürbere Beschaffenheit. Die Brüchigkeit, die reichlichere Säuremengen dem seinen Eiweiß verleihen, tritt hier nicht auf. Trifft man nur die ers sorderlichen Massenverhältnisse, so können Schwesels und Salpetersäure zu ähnlichen Ergebnissen sühren.

Rifrolytische Mengen unorganischer Sauren verflussigen baber ge-

eine große Menge Baffere vorhanden, fo andern fich Der Wafferauszug, ben man fich aus bem Labmagen hat, fault oft in ber Sommerhipe in wenigen Stunt Kleisch durch natürlichen saueren Magensaft auf übrige Geruch, den es früher verbreitete 1).

Diese Berhältnisse bestimmten einzelne 617 jeres Mittel bei Gestanden, und selbst innerlich Kranten, der ersten Wege oder Wechselseber nati 3) selbst aber fand schon bei d'sache, daß nur der sauere Magenstache, daß nur der sauere Magenstache, der verzögert, der neutrale Gäure kann die Ken auf Ken auf berte, ben Magenfaft ale eine faulnigwibr und selbst innerlich Kranken, die an Night ber ersten Wege ober Wechselseber litz nati 3) selbst aber fand schon bei bisache, daß nur der sauere Magent Körper verzögert, der neutrale Fäulnißerreger wirft.

Die freie Säure kann bis kann b

noch in schwach alkalischem; gegen unterliegen, verflusse, leicht von verdunnten leicht von verdunnten City Der Magensaft tann fi Der Magenfaft tann fi & \$

geboten wirb, bemalti

Die sauere Best Wirfung zu verant ! in fester Form n' niffen Rafeftoff !

verhalten fic ,obe befteht barin, bag man Stude ber Dagenichtemben ! .tes Baffer wirft. Der Magen, ber Monate lang in getrefants ändert nicht prt worden, eignet fich biergu eben fo gut, als ber frifde. Der beit einen nur gragenichleim tann ebenfalls gebraucht werben. Soll jebod bie Birtis Sette id - gerfucht wegen mit Matte. perfuche wegen mit Baffer verbaunt worben.

.. gen Bete

-neraudjuge bet Me - vereitet, heißen finftick

ach mehrfach bemuht, ben unt

genfaftes, ben man vorläufig Pepits

a jedoch bald feben, bag biefes ned af

Joderungen entsprechende Weise möglich 8000

bebeute pan reiner arbeiten, fo füllt man ben frifden Dagen eines Denier #: mit bestillirtem Baffer und läßt ihn 24 Stunden an einem maßig mimt

foff of platen. Der fo erhaltene Bafferausjug wird filtrirt und die erhaltene flete fier mittelbar angewenbet ober bei 40° bis 50° E. verbampft, bis fie eine ichnit Gerbung annimmt und einen febr angenehmen Bleifchbrühegernd in eines le Zemperatur verbreitet. Berreibt man die Dagenschleimbaut mit etwas Bafer 3 gefeichaale, fo erhalt man ohne weiteres Giltrate, die fur fich ober mit geran eiereimaten wirten.

Bir baben bei bem Speichel gefeben (5. 600.), baß bebentenbe Mengen abinner Bengeiftes eine weifte Daffe, die Starte in Bucter überführt, fallen. Behandel un peringebampfte Berbauungefluffigfeit in ahnlicher Beife, fo erhalt man nach einer meinen meifen feinebamient einen meifen feinebamient Sennten einen weißen feintornigen bis fodigen Bobenfas, ber fich bei bem Gintreten athich und felbft braunlich gelb farbe, theilweife ober ganglich in Baffer iff unt Auftiden Berbauungeverfuchen zu bienen vermag.

Die Borichrift, Die 2Basmann jur Darftellung von reinem Pepfin geglet bel untericeibet fich biervon nur baburch, baf man guror die organischen Stoffe an Beitenen gan giebt bie Magenfcheimbaut 3. B. bes Schweines mit wiederbotten Bafermant auf jum Phairm ben Tittella auf 2. Des Schweines mit wiederbotten Bafermant im bes jum Beginn ber Faulnift bei 30° bis 35° E. ober in niedrigerer Temperatti til. filtrirt die gefammten Fluffigfeiten, dampit fie ein und verfeht fie mit einer Auffinn von Bleieffig. Der weiße und flodige, in reichlichem Rasse erhaltene Rieberichas mit

B)

620

618

619

auf einem Filtrum gefammelt und ausgewaschen. Man bringt nun den Trichter und das Filtrum auf die leere Flafche d, Fig. 89., burchftoft jenes an feinem unteren Ende und fpult die Fallung mit der Sprigflafche in d hinein. Ift fie bier mechanifch vertheilt, fo füllt man a mit verdunnter Schwefelfaure und Schwefeleifen und fentt ben absteigenden Schenkel ber Entbindungs rohre bis an ben Boden von d, bamit ber ichftreichende Schwefelwafferftoffftrom Die in d befindliche Mifchung durchfest. ann auch ein Glafcoen mit Baffer Teren Reinigung bes Gafes ein-'it alles Feste, das sich in ihr chwefelblei verwandelt, fo file marge Fluffigteit. Die tlare Jung wird bann maßig ubampfen und das überun fie hierauf mit absolutem .ug. Er gleicht bem, den die bloße ver ber Maffe nach weniger. . Das Depfin icharf troctenen, fo loft fich ein

after, wenn es felbft Bochen lang mit ihm in wefentlichen Ginfluß auf die Birfungen ber Berdauungs-

...ofung ausübt, fo muß man dafür forgen, daß sich fortwährend ...ner geeigneten Barme, am Besten in der des Magens (37°5 C.), Brutmaschine, die zur kunftlichen Entwickelung der Bogeleier gebraucht hierzu am besten dienen. Die Fig. 90. abgebildete Form der Vorrichtung ift purfinje seit Jahren zu verschiedenen Zwecken angewandt worden.



Gin inwendig latirter Blechtaften abed, Fig. 90., der auf drei Fugen fteht, enthält einen zweiten Blechtaften efghik, ber einen Bwifdenraum Imn übrig lagt und in feiner . Mitte einen hohlen, mit einem Dedel p verschließe baren Eplinder o besitht. Ima und o find bis ju einer gewiffen Sobe mit warmem Baffer, beffen Temperatur ein feitlich durch eine eigene Deffnung eingesettes und durch einen Rorf befes ftigtes Thermometer angiebt, gefüllt. Gine barunter befindliche Lampe t erhalt es auf einem bestimmten Barmegrabe, fo baß 3. B. ber Raum re, in ben bie Blaschen mit Berbauungefluffigfeit tommen, 30° bis 40° C. barbietet. Gin zweiter darüber geschlagener Pappbeckel wu' ov' icust bor Staub und anderen Berunreinigungen.

Der Magen des Menschen, aller Birbelthiere und selbst nach Paps 627 pen beim ber des Krebses kann zur Bereitung der künstlichen Berdauungsflässeit benutt werden. Der auf diesem Bege erhaltene Basserauszug, ber in sehr verdunntem Bustande farblos, bei etwas größerer Dichtigkeit bagegen weingelb bis grunlichgelb zu sein pslegt, hinterläßt nach bem

ronnenes Eiweiß. Sie wirfen aber sehr langsam. Rur eine Barmt, welche die unseres Körpers in hohem Grade überfteigt, tann ihre Thatig-feit beschleunigen.

Rleber wird nach Eberle durch verdunnte Sauren schmieriger, loft sich aber nicht vollkommen auf. Die übrigen ftidftoffhaltigen Rorper ber Gewächse sind in bieser Hinsicht noch nicht geprüft worben.

Die Erfahrung lehrt, daß geronnenes Eiweiß, fefter gaferfloff, 626 Fleischmaffen und viele andere weichere Gewebe in ben Magen aufge nommen werben. Die mifrolptifche Gaure bes Magenfaftes tann nicht biefe Birfungen, wie wir eben faben, allein bervorrufen. Berfest man Speichel mit geringen Mengen von Sauren, fo erhalt man nach Bean: mont feine Auflosung. 3ch fann baffelbe für Subnereiweigwurfel be ftättigen. Es liegt baber nab, die Berbindungen mifrolytischer Saute mengen mit Magensaft in biefer hinficht zu prufen. Beobachtungen ber Art wurden zuerst von Eberle und bald darauf von Joh. Müller und Somann, Purfinge und Pappenbeim, Basmann, Stannius, Bogel, Scherer, Lehmann, mir und vielen Anderen anges Dan bezeichnet fie mit bem Ramen ber funftlichen Berbauungeversuche. Mifrolytisch angesauerte Bafferauszuge ber De genschleimhaut, die man fich zu biefem 3wede bereitet, beißen funfticht Berbanungefluffigfeiten. Dan bat fic auch mehrfach bemubt, ben wirt famen organischen Grundftoff bes Magensaftes, ben man vorläufig Pepfin nannte, barauftellen. Wir werben feboch balb feben, baf biefes noch auf feine, ben physiologischen Foderungen entsprechende Weise möglich gewe fen ift.

Die einsachste Methode besteht darin, daß man Stude der Magenschleimhaut in mitrolytisch angesaucrtes Basser wirft. Der Magen, der Monate lang in getrocheten Bustande ausbewahrt worden, eignet sich hierzu eben so gut, als der frische. Der bloke abgetrate Magenschleim kann ebenfalls gebraucht werden. Soll jedoch die Birtung rasch hervortreten, so darf ein geringer Saurezusab um so weniger sehlen, je mehr das Ganze des Versuchs wegen mit Basser verbunnt worden.

Bill man reiner arbeiten, so füllt man ben frischen Magen eines Menichen oder eines Thieres mit destillirtem Baster und läßt ihn 24 Stunden an einem maßig warmen Orte hangen. Der so erhaltene Basterauszug wird filtrirt und die erhaltene klare Linfsteit unmittelbar angewendet oder bei 40° bis 50° C. verdampst, bie sie eine schwachgelbliche Farbung annimmt und einen sehr angenehmen Fleischbrühegeruch in etwas bir herer Temperatur verbreitet. Berreibt man die Magenschleimhaut mit etwas Baster in einer Reibschaale, so erhält man ohne weiteres Filtrate, die für sich oder mit geringen Saurezusanen wirken.

Bir haben bei dem Speichel gesehen (S. 600.), daß bedeutente Mengen absoluten Beingeistes eine weiße Masie, die Starte in Buder überführt, fauen. Behandelt man bie eingedampste Berbauungsflussigeit in ahnlicher Beise, so erhalt man nach einigen Stunden einen weißen feintornigen bis flockigen Bobensap, der sich bei dem Eintrodum gelblich und selbst braunlich gelb farbt, theilweise oder ganzlich in Wasier ibft und zu

kunftlichen Verbauungsversuchen zu vienen vermag.
Die Borfchrift, die Was mann zur Darftellung von reinem Pepsin gegeben bat, unterscheidet sich hiervon nur dadurch, daß man zuvor die organischen Stoffe an Blei bindet. Man zieht die Magenschleimhaut z. B. des Schweines mit wiederholten Wassermenzen bis zum Beginn der Fäulniß bei 30° bis 35° E. oder in niedrigerer Temperatur ans, sittrirt die gesammten Flussigteiten, dampst sie ein und versett sie mit einer Ausbinas von Bleiesig. Der weiße und flockige, in reichtichem Maaße erhaltene Niederschlag wird



auf einem Filtrum gefammelt und ausgewaschen. Man bringt nun ben Erichter und bas Filtrum auf die leere Flafche d. Fig. 89., burchftogt jenes an feinem unteren Ende und fpult die Fallung mit der Sprisflasche in d hinein. Ift fle hier mechanisch vertheilt, fo füllt man a mit verdunnter Schwefelfdure und Schwefeleifen und fentt ben absteigenden Schenfel ber Entbindungs rohre bis an ben Boben von d, bamit ber durchftreichende Schwefelmafferftoffftrom Die gange in d befindliche Mifchung burchset. Man tann auch ein Flaschen mit Baffer o gur befferen Reinigung bes Gases einfchalten. Ift alles Gefte, bas fich in ihr befindet, in Schwefelblei vermandelt, fo filtrirt man die ichwarze Flufffafeit. Die flare burchgegangene Lofung wird bann maßig erwarmt, um fle einzudampfen und bas über-

schiffige Sowefelwasserstoffgas zu vertreiben. Behandelt man fie hierauf mit absolutem Beingeift, so erhalt man wieder einen weißen Riederschlag. Er gleicht dem, den die bloße Behandlung mit Weingeist geliefert hat, beträgt aber der Rasse nach weniger.

Last man ben Beingeifiniederschlag ober bas Bepfin icharf trockenen, fo isft fich ein theil beffelben nicht mehr in kaltem Baffer, wenn es felbst Wochen lang mit ihm in

Berührung Meibt.

Da die Temperatur einen wefentlichen Ginfluß auf die Wirtungen der Berdauungsfüsigteit und der Pepsiniosung ausübt, so muß man dafür forgen, daß sich fortwährend
die Mischungen in einer geeigneten Warme, am Besten in der des Magens (37°5 C.),
befin:en. Gine Brutmaschine, die zur kunstlichen Entwickelung der Bogeleier gebraucht
wird, tann hierzu am besten dienen. Die Fig. 90. abgebildete Form der Borrichtung ist
bon Purkinje seit Jahren zu verschiedenen 3wecken angewandt worden.



Ein inwendig lakirter Blechkasten abed, Fig. 90., der auf drei Fugen fteht, enthalt einen zweiten Blechtaften efghih, ber einen Swifdenraum Imn übrig latt und in feiner. Mitte einen hohlen, mit einem Deckel p verschließ. baren Enlinder o befint. Imn und o find bis ju einer gewiffen Sobe mit warmem Baffer, beffen Temperatur ein feitlich durch eine eigene Deffnung eingefentes und durch einen Rort befes fliates Thermometer angiebt, gefüllt. Eine barunter befindliche Lampe & erhalt es auf einem bestimmten Barmegrabe, fo daß 3.B. ber Raum re, in den die Glaschen mit Berbauungefluffigteit tommen, 30° bis 40° C. barbietet. Gin zweiter barüber geschlagener Pappbeckel wu' vo' fount por Staub und anderen Berunreinigungen.

Der Magen bes Menschen, aller Wirbelthiere und selbst nach Pap = 627 penheim ber bes Krebses kann zur Bereitung ber fünstlichen Verdauungsstüssseit benust werben. Der auf diesem Wege erhaltene Wasserauszug, ber in sehr verdunntem Zustande farblos, bei etwas größerer Dichtigkeit bagegen weingelb bis grunlichgelb zu sein pflegt, hinterläßt nach dem

Berdunsten einen dunkeleren, hygrostopischen Rucktand. Bleibt die Flüssigkeit in der Wärme der Brütmaschine bei 30° bis 40° C. oder felbst in heißeren Sommertagen im Zimmer bei 20° bis 30° C. stehen, so fault sie sehr schnell und verbreitet einen durchdringenden und unangenehmen Geruch. Ist ihr dagegen eine mikrolytische Menge von Säure zugesest worden, so erhält sie sich lange Zeit frisch. War sie nicht zu sehr versbünnt, so besigt sie den eigenthümlich säuerlichen Geruch, den auch ersbrochene Speisen darbieten Die Wirkung der Säure greift so sehr durch, daß der Wasserauszug des Magens, der schon zu faulen beginnt, binnen Kurzem nach tem Jusas von geringen Salzsäuremengen eigenthümlich säuerlich zu riechen anfängt.

528 Sat man auch keine Saure mit dem Wasserauszuge der Magenschleimhaut der Wiederkauer vermischt, so bringt doch die Flüssisteit die Milch binnen Kurzem zur Gerinnung. Die Landwirthschaft bedient sich daher des vierten oder des Labmagens der Kälber zur Käsebereitung. Eine gelinde Erwärmung beschleunigt die Bildung des Riederschlags. Die organischen Verbindungen der Magenschleimhaut oder der Verbauungsstüssisseit wirken als Contactsubstanzen (§. 389.), verwandeln einen Theil des Zuders der Milch in Milchfäure (§. 379.) und zwingen den Käsestoff, sich in sester Form abzusezen. Die Magenschleimhaut des Menschen, des Schweines und anderer Geschöpfe bringt oft diese Wirkung nicht bervor.

629 Biele Chemifer nehmen hierbei an, bag bie Alfalien ber Dilch ben Rafestoff aufgeloft erhalten. Neutralifire fie nun bie frei werbende Dilchfaure, fo verliere jener Proteinforper bie Bedingungen feiner loslichfeit. Mitfderlich 1) bemerfte jedoch, daß bie im Anfange gebilbeten Dengen von Milchfäure in feinem Berhältniß zu den Maffen des abgesegten Rafestoffes stehen und daß wahrscheinlich hier keine demische Bahlverwandtichaft, fondern eine Minimalwirfung, Die auf dem Bege bes Contactes zu Stande fommt, Die Erscheinung bedingt. 1000 Grm. Milc gerinnen nach ihm in einer halben Stunde, wenn ihnen fo viel vom Wafferauszuge bes Labmagens zugesest worden, daß ber fefte Rudftand 0,002 Grm. beträgt. 1/20000 bes Letteren reichte hiernach gur Birfung bin. Sowann bagegen giebt an, bag mehr ale 0,43% bichter Stoffe in ber Berbauungefluffigfeit enthalten fein muffe, wenn fie folche Erfolge nach fich ziehen follen. 0,83% bedingen icon eine auffallende Gerinnung.

Die Eigenthumlichfeit jeder Contactsubstanz, daß geringe Mengen zur Erreichung bes Zieles genügen, wiederholt sich auch in allen übrigen Birfungen ber Berdauungsstüssigfeit. Soll sie geronnenes Eiweiß auflösen, so braucht sie nur 1 bis 2% fester Stoffe zu führen. Enthält sie 4 bis 8%, so besigt sie, wie Schwann richtig bemerkte, ausgezeichnete Berbauungsträfte. Basmann fand noch eine Mischung, die 0,0017% Berbauungssubstanz aufgelöst enthielt, zur Aufnahme der Eiweißtörper

<sup>1)</sup> Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der k. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, 1842. 8. S. 147-150.

1/2000 feines Pepfins reichte bin, um bie Berfluffigung ber geeignet. bichten Proteinmaffen in 6 bis 8 Stunden zu erreichen.

Wirfen aber auch so kleine Mengen, so wird doch die Auflösung 631 burch größere beschleunigt. Gine gelbe Berbauungefluffigfeit loft unter fonft gleichen Berhaltniffen foneller auf, ale eine farblofe. Eine Daxis malgrenze, mit ber ber Erfolg aufhörte, wurde bis jest noch nicht gefunben und ift auch wahrscheinlich gar nicht vorhanden.

Die organischen Berbindungen, welche bie Wirfungen ber Ber= 632 bauungefluffigfeit bedingen, theilen bas gleiche Schickfal mit vielen anberen Contactforpern, bag fie fich weber rein barftellen, noch ihren Dengen nach genau bestimmen laffen. Das Bepfin bilbet baber nur bie bopothetifche Benennung einer unbefannten Maffe, Die man burch Behandlung mit Beingeift oder mit Blei und Beingeift mit anderen Rorpern vermischt ausscheibet. Die Reactionsprufungen fonnen auch bier bloff an Bermuthungen führen und feine icharfe Charafteriftif liefern. Betractet man aber auch bie wirffamen Stoffe bes Magenfaftes als eine Art von Diaftase (S. 626.), so vermag biefes boch nicht bie Schwierigfeit, ibre Merfmable genauer anzugeben, zu beseitigen.

Das Pepfin ift nicht flüchtig. Ift es getrodnet, so erträgt es felbst eine Barme von 70° C, ohne feine Rrafte ju verlieren. Bird es bagegen mit Baffer ermarmt ober auch nur bis auf 80° C. erhipt, so verfcwindet feine eigenthumliche Birtung. Es ibft fic nicht in ftarterem Beingeift ober Mether, tann aber ohne Nachtheil, wie fcon feine Darftellung ergiebt, burch Beingeift niebergefchlagen werben. Ift es in Baffer geloft fo wird es ju einem großen Theile mit anderen organischen Berbindungen, Die fich burch Beingeift ober Metallalze fallen, niedergeriffen. Es erzeugt mit mitrolntifchen Mengen von Mimeralfauren Fallungen, Die auch bem außeren Anfeben nach benen bes fluffigen Subnereimeißes gleichen und fich ebenfalls in etwas größeren Sauremengen lofen. Das trointifde Quantitaten von Cauren rauben ihm dagegen feine eigenthumlichen Rrafte. Sind tauftifche Alfalien in geringen Mengen neben ihm vorhanden, fo bleiben fle nach ibrer Abftumpfung durch Sauren unschablich. Größere Daffen dagegen gerftoren bas Berfin. Bird feine maffrige gofung mit Detallfalgen, wie neutralem ober effigfauerem Bleioxod, Quedfilberchlorid, fcmefelfauerem Gifenorndul oder Gifenornd, fcmefelfauerem Aupferord ober Binnchlorid ') verfett, fo fallt ein Theil der organischen Stoffe mit den Metallen vereinigt nieder. Es erzeugt hierbei haufig eine basiich untobliche und eine fauere toeliche Berbindung. Die leptere bleibt in dem Filtrate und geht daher bei ber gewöhnlichen Darftellung bes Depfin verloren. Gerbfaure und gerbestoffhaltige Fluffigteiten, wie der Aufguß oder die Tinctur von Gallapfeln icheiden reichliche Rieder-

A. Bogel ") hat den Bersuch gemacht, das aus der Magenschleimhaut des Someines bargestellte Depfin ber Elementaranalpse ju unterwerfen. Er erhielt hierbei 57,72% Roblenftoff, 5,567% BBafferftoff, 21,09 Stiefftoff und 16,06 Sauerftoff (?). Es fragt fich jedoch noch fehr, ob diefe Berhaltniffe in anderen Proben des Pepfin in gleicher Art wiederkehren werden. Fernere Schluffe laffen fich hieraus jedenfalls nicht entnehmen.

Der Umftand, bag bas Vepfin burd bas Rocen untauglich, burd Beingeist und Mether gefällt, durch viele Detallfalge niedergefchlagen und aus diefen Berbindungen Durch Schwefelmafferftoff in loblicher Form ausgeschieden wirb, führte mich ju ber Anficht, baß es in die Reihe der eimeifartigen Korper gehore und feine Rrafte mit einem acmiffen Grade ber Berinnung und Dichtigfeit verliere. Es ergiebt fich aber von felbft, .

A. Wasmann, de digestione nonnulla. Berolini, '839. 8. p. 20.
 Simon's Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie. Bd. I. Berlin, 1843. 8. S. 168.

daß es tein fluffiges Albumin fein tann; benn eine fowach angefanerte Lofung von bib

nereiweiß befist teine Berbauungetrafte.

Die spateren Beobachtungen von Pappenheim') und Buch eim') bestättigten bie große Achnlichteit, welche die Reactionen der Berdauungsstälfigteit mit denen einer wästrigen Sühnereiweißtösung meistentheils darbieten. Der Leptere nunmt an, daß alle Erscheinungen in beiden Fällen im Besentlichen die gleichen seien. Pappenheim theilt mit, daß zwar Rieselslußsaure, kaustisches Ammoniak, phosphorsaueres Natron und Siscustatiumcyanur keine der genannten Flüssigteiten niederschlagen, daß sie dagegen durch Platinchlorid oder Binnchlorid in starkerem und durch Shorcalcium, Shorbarpum und Quecksiberchlorid in geringrem Grade gefällt werden. Die Präcipitate, die Shor, Jodinetur, Jodkalium, Eisenchlorid, Weingeist und Gerbsaure hervorriefen, verhielten sich in beiden Fällen ähnlich. Rohlensaueres Kali erzeugte dagegen einen starken Niederschlag in der Verdauungsfüssissischen Kali, Barpt, Bleisalze und Eisenkaliumcyanid zeigten noch untergeordnete Unterschiede, die jedoch vielleicht nur von den außerdem vorhandenen Salzverbindungen und den verschieden Werdünnungsgraden, nicht aber den abweichenden Reactionsweisen der Füssischen herrührten.

Duecksilberfalge, wie der Sublimat und bas salpetersauere Quecksilberorpbul, schlagen die fluftige Eiweißibsung ftart nieder. Bermischt man fie bagegen mit frich bereiteter Berdauungsfluffigkeit des Kalbemagens, so erhalt man bisweilen nur eine

grauweiße Trubung.

Wasmann"), ber ebenfalls die hauptahnlichteiten mit ben Reactionen bes Eiweißes hervorhebt, giebt als Merkmahl an, daß eine mitrolptisch angefauerte Vepfinlöfung, die burch etwas größere Sauremengen klar gemacht worden, durch Eisenkaliumchanur nicht gefällt; eine eben so behandelte Eiweißiblung dagegen in dem gleichen Falle niedergeschlagen wird. Die Beobachtung wollte mir wenigstens nicht mit frischer Verdauungsäusigfeit gelingen. Sie hatte sich selbs nach 24 Stunden gründlau gefarbt und einen reichtichen blauen Niederschlag fallen lassen. Es ware möglich, daß der Grad der Löslichkeit bes Präcipitates in Salzsaure den Unterschied bedingte.

Das Pepfin icheint hiernach ein eimeifartiger, mit Contactwirtungen berfebener Rorper ju fein. Es laft fich aber noch nicht enticheiben, ob er eine beständige Bufammen.

febung hat ober in fortwährender Beranderung begriffen ift.

Muß auch der Wasserauszug der Magenschleimhaut oder die Pepsins lösung mit einer Saure versett werden, um die gehörigen Kräfte zu erhalten, so scheint doch die Wahl derselben ziemlich gleichgültig zu bleis ben. Die fünftlichen Berdauungsversuche gelingen mit Schwefels, Phosphors, Salpeters, Chlorwasserstoffs, Essigs und Milchsäure. Nur die Mengen, welche die günstigsten Wirfungen bedingen, wechseln nach Bersschiedenheit der gebrauchten Flüssigseit.

Mitrolytische Werthe eigenen sich bloß in sebem Falle, um bichte Proteinkörper zur Austösung zu bringen. ½500 bis ½50 bilbet ungefähr die Grenzen, welche die Anwendung der Salzsäure gestattet. Schwann giebt in dieser hinsicht 0,68% bis 1,37% an und Wasmann sah merkliche Wirkungen von 0,2% bis 0,4%. Gebraucht man andere Sauren, so ändern sich diese Verhältnisse. Concentrirte Schwesels und Phosphorsaure schabet schon in verhältnismäßig geringeren Mengen, als Salzs oder Salpetersäure. Essigläure dagegen gestattet bedeutendere

<sup>1)</sup> S. Pappenheim, Zur Kenntniss der Verdauung im gesunden und kranken Zustande. Chemische Abtheilung. Breslau, 1839. 8 S. 27 fgg.

<sup>\*)</sup> R. Buchheim, meletemata quaedam de albumine, pepaño et muco. Lipsiae, 1845. 4. pag. 5 — 11.

<sup>3)</sup> Wasmann, a. a. O. pag. 24.

Chemifde Birtungen ber tauflichen Berdauungefluffigfeit. 321 Bufate. Es verfteht fich übrigens von felbft, daß hier die Concentrationsgrade ber Saure und ber Berdauungefluffigfeit enticheiben.

Ueberschreitet man jene mitrolytischen Berhaltniffe, so bleibt die Lösung 635 aus ober wird wenigstens geschwächt. Salzsaure macht die Eiweißwürfel brüchig; Salpetersaure farbt sie überdieß gelb. Schwefels und Phosphorssaure lassen sie dunkelbraun werden. Wesentliche Nebenverbindungen entstehen in allen diesen Fällen.

Der geringe Saurezusat trubt in ber Regel die Berdauungsfüssigsfeit 636 mitrolytisch. Biele grauweiße Flodchen pflegen daher in ihr, wenn sie zu Bersuchen gebraucht wird, mechanisch vertheilt zu sein. Es ist jedoch nicht wesentlich erforderlich, daß die Mischung diese Beschaffenheit dars bietet. Die vollkommen klare mitrolytische Lösung kann auch zu künftlichen Berdauungeversuchen gebraucht werden.

Giebt man ihr Eiweiswürfel in der Brütwärme Preis, so werden 637 zuerst die Kanten durchscheinender, matter und grauweiß, behalten aber ihre bestimmte Form und ihre frühere Schärfe bei. Der weiße unversehrte Kern liegt dann wie eine trübe Wolfe in der hellen durchsichtigeren Einfassung. Diese wird immer weicher und endlich so schleimig, daß sie bei dem Perausheben zersließt. Ift sie aufgelöst worden, so schreitet die gleiche Beränderung immer mehr nach innen fort. Wir haben dann eine unregelmäßige rundliche Masse statt des früheren genau begrenzten Würstels, die endlich die letzten Ueberreste des Festen der Berküssigung versfallen.

War die angesauerte Verdauungsstüssteit im Anfange klar, so trübt sie sich während ihrer Thätigkeit. Machte sie schon von vorn herein der mikrolytische Niederschlag grauweiß, so nimmt ihre Undurchsichtigkeit im Berlause der Birkung zu. Dieser Umskand hat in neuerer Zeit zu der Annahme geführt, daß das Eiweiß gar nicht gelöst, sondern mechanisch sein vertheilt werde, damit es desto besser durch den Pförtner trete und ausgesogen werde. Wäre dieses aber der Fall, so könnte schon kräftige Zusammenziehungen des Magens das Gleiche leisten. Der Magensast wäre in dieser hinsicht überstüssig und könnte durch sede wäßrige Absonsderung ersest werden. Berfolgt man überdieß die Verhältnisse auf dem Bege der quantitativen Bestimmung, so überzeugt man sich bald, daß der dei Beitem größte Theil des Eiweißes wahrhaft chemisch, ausgenomsmen worden ist.

Ich ließ bestillirtes Baffer auf die frische Schleimhaut des Pförtnertheiles des Schweisuemagens 15 Stunden lang bei 30° C. einwirken und sette so viel Salzsaure zu dem klaren weingelben Filtrate zu, daß sie 1/67 betrug. Ein Theil der Mischung, die 1,31% Ambang dichter Stoffe führte, kam in einem mit Kork versehenen Fläschchen in die Brütmaschine Ar. 40. bei 30° bis 35° C. und verweilte daselbst 91 Stunden lang. Ein zweiter erhielt eine bestimmte Wenge von Eiweiß von 15,53%, sesten Rücksandes und wurde sonst den gleischen Verhaltnissen ausgesetzt. Ein dritter endlich unterlag derselben Behandlung, wie der zweite, nur daß er wieder genau verschlossen 92 Stunden in der Brütwärme und 24

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. Hoffmann, Grundlinien der physiologischen und pathologischen Chemie. Für Aerzte und Studirende. Heidelberg, 1845. 8. S. 163 — 220.

Bolontin, Phofiol. a. Menfchen. ste Muft. 1.

322

Stunden in einem Bimmer von 14° C. mittlerer Temperatur blieb. Bestimmte ich nur die ursprünglichen Mengen, den Berdampfungeverluft, das Baffer und die feften Stoffe, welche die Karen und schwach opalistrenden Filtrate nach Beendigung der Bersuche erga-ben, so zeigte fich, daß von 100 Theilen der festen Stoffe des Eiweißes 88 bis 92 und felbft 97 nach Berbefferung ber nothwendigen Beobachtungefehler geloft maren. Es tann baber teinem Zweifel unterliegen, bag es fich hier um eine vorherrichend demifche Beratbeitung handelt und die mechanische Bertheilung einen verhaltnismäßig nur geringen Rebenpuntt bildet.

638 Der Kaserstoff unterliegt ebenfalls nach und nach ber Berbanungefluffiafeit. Seine weicheren Arten werben eber, ale bie bichteren verarbeitet. Der Kaseftoff leiftet größeren Widerftand, wird aber auch jum Theil angegriffen. Sowann und ich bemerkten eine nur unvollfomment, Sherer bagegen eine vollständige Lofung bes Rlebers. Bebenft man, daß biefer Rörper ein Gemenge verschiedener Stoffe zu fein pflegt und nicht felten Beimifdungen rober Starte entbalt, fo fann man fic biefen Beobachtungeunterschied erklaren. Die vorzüglichften Proteinforver ber pflanzlichen und ber thierischen Nabrung werden daber von mifrolytisch angesauerter Berdauungefluffigfeit ihren größten Mengen nach aufgenommen.

639 Untersucht man die mifrostopischen Beränderungen, welche die verschiebenen thierischen Gewebe auf Diesem Bege erleiben, fo bemerkt man, bag fie mit benen, bie wir burch ben Bufag verbunnter Sauren zu erzeugen im Stande find, in bobem Grabe übereinstimmen. Die Umbullunge gebilbe, welche bas Bellgewebe, Die Musteln, Die Sehnen, Die Rerven und bie Bander befigen, werden, wie Dappenbeim am Ausführlichften verfolgte, beutlicher und bie Fafern felbft blaffer, burchfichtiger und gallertartiger. Dichtere Theile, wie Sehnen und Banber, wiberfteben langer, als weiche. Dunne Anorpelicheiben verlieren nach Basmann ibre Durde fichtigkeit und ihre belle Karbung. Die Knorpelforper treten querft aus ber 3mifchenmaffe beraus und lofen fich fpater bis auf ihre Rerngebilbe Die Grundsubstang geht in eine schleimigte Daffe über und verfluffigt fic zulest ganzlich. Die Kerntheile allein pflegen in fefter form gurudgubleiben.

Die Knochen geben ihre Kalksalze ab. Sind sie in zu großer Menge vorhanden, fo bleibt ein Theil von ihnen gurud. Die fnorvelige Grundlage erleidet mahricheinlich bas gleiche Schickfal, wie ber achte Anorvel. Elaftisches Gewebe und horngebilde, wie die Oberhaut, die Ragel, die haare, bie Rlauen und bie Sufe, leiften ben fraftigften Wiberftanb 1).

640 Die fünstliche Berbauungeflüssigfeit tann endlich noch bie Magenbaute felbft aufzehren. Bereitet man fie auf furzeftem Bege, indem man fleine

<sup>1)</sup> Die ausführlichsten Arbeiten auf diesem Gebiete sind: Eberle, Physiologie der Verdauung. Würzburg, 1834. 8 Joh. Müller und Schwann, in Müller's Archv 1836. S. 70 fgg. Schwann ebendaselbst S. 90 fgg. Joh. Müller's Handbach der Physiologie des Menschen. Vierte Auslage. Bd. I. S. 452. J. Gerson, de chymisicatione artisiciosa. Berol. 1835. 8. Repert. II. S. 200. J. Vogel, in den Annal. der Pharm. 1839. April. S. 37. S. Pappenheim und A. Wasmann, in den schon angeführten Schriften.

Studden bes frischen ober getrodneten Magens in mitrolytisch angesauertes Wasser wirft, so findet man sie nach einiger Zeit bis auf einzelne Floden und das in ihnen enthaltene Fett aufgelöst. Es mussen daher im Leben gewisse Vorsichtsmaaßregeln getroffen sein, um Störungen der Art zu verhüten. Die gleiche Erscheinung bildet häusig die Ursache, weshalb die Magenhäute der Leiche gallertig erweicht sind.

Jebe chemische Lösung wird durch die Berkleinerung des preisgeges 641 benen Körpers beschleunigt, weil sich hierdurch die Berührungsflächen der sesten Masse und der aufnehmenden Flüssigfeit vergrößern. Die fünftliche Berdauungsflüssigteit zeigt das Gleiche. Kleine Eiweiswürfel werden rascher, als große Stücke gelöst. Der mechanische Nupen des anhaltenden Kauens läßt sich leicht durch vergleichende Bersuche zur Anschauung brinsgen. Die Magenbewegungen können die dichten Reste umrühren und auf diese Beise leichter verflüssigen.

Die Mischungen, die man zu solchen Beobachtungen zu gebrauchen 642 pflegt, sind oft verdünnter, als der Magensaft. Der mechanische Druck, die Bewegung und die durch die Aufsaugung veranlaßte Eindichtung, welche in dem lebenden Körper zu hilfe kommt, fehlt überdieß. Es kann daher schon deshalb nicht befremden, wenn die Auflösung in dem lebenden Organismus schneller erreicht wird. Man weiß aber nicht, ob noch ans dere hilfsmittel den Erfolg begünstigen.

Ift das klare Filtrat einer kunftlichen Berdauungsküssigkeit, die ge= 643 ronnenes Eiweiß aufgelöst hat, verhältnißmäßig stark sauer, so trübt es sich nicht bei dem Kochen. Neutralisirt man es aber mit Kali und erwärmt es dann auf 80° dis 100° C., so bildet sich bald ein grauweißer flodiger Riederschlag. Der Umstand, daß der kunstlich verdaute Leim nach J. Bo= gel nicht mehr gerinnt, wird wahrscheinlich durch ähnliche Nebenverhält= nise bedingt. Durchgreisendere Zersezungen scheinen nicht die Lösung zu begleiten. Die Angabe, daß das sonst für Eiweiß so empsindliche sal= petersauere Duecksiberorydul eine Berdauungsstüssigkeit, die Eiweiß aufzgelöst hat, nicht fälle, bestättigte sich nicht in meinen Bersuchen. War selbst nur noch wenig Albumin gelöst, so erhielt ich doch sogleich einen reichlichen weißen Niederschlag.

Die frühere Ansicht, daß das Eiweiß in Speichelstoff und Domazom zerfalle, beruht auf keinen sicheren Thatsachen. Die beiden Berbindungen, in die es übergehen soll, sind überdieß bis jest zu wenig scharf untersucht und darakterisirt, als daß sich solche Aussprüche zu ferneren Folgerungen gebrauchen ließen. Es ist aber in mancher Hinsicht nicht unwahrscheinlich, daß die Proteinkörper, die der Thätigkeit der Berdauungsstüssisseit untersliegen, innere Beränderungen erleiden und zu fernerem Umsache geneigter gemacht werden. Alle näheren Nachweise des Herganges mangeln sedoch noch gänzlich.

Die stidstofflosen Rahrungsmittel widerstehen ber Berbauungeflussige 644 feit ober werben nur durch sie, wie durch manche andere Mischung unseres Rörpers, in Gabrung versest. Der Magensaft besitet dagegen nicht in

Diefer hinficht die unmittelbaren auflosenden Rrafte, Die er fur bichte

Proteinstoffe barbietet.

Bermifchen wir Del mit angefauerter Berbauungefluffigfeit, fo bleibt 645 ein großer Theil beffelben unverandert. Geht auch vielleicht eine geringe Menge beffelben in eine Rettfaure über, fo läßt fich boch biefe Bermand lung eber ale Birfung ber Gaure und ber Luft, benn ale ein besonderer Einfluß bes fünftlichen Magenfaftes ansehen. Bermifden wir ihn mit thierifdem Fettgewebe, fo erhalten wir Birfungen, die auch bloges fomach angefauertes Baffer in magig bober Barme barbieten wurbe. Das Bell gewebe, welches die einzelnen Ketttraubden verbindet, wird burchfichtig und gallertartig. Die Umschließungshaut ber Fettzellen giebt ftellenweise nach ober loft fich ganglich auf. Die frei gemachten Deltropfen treten balb an bie Oberfläche ber Mischung. Segen wir Fleisch, Saute und andere thierische Theile ber Birtung ber angefauerten Berbauungefluffigfeit aus, fo finden fic auf ihr nach einiger Beit Delaugen. Schmilat bagegen nicht ein Fett in ber Barme ber Brutmafdine, fo erhalt es fich größtentheils unveränbert.

Bermengt man Stärfmehltörner mit dem angesauerten Baserauszuge der Magenschleimhaut, so widerstehen sie mit vieler Kraft. Die Amplonförnchen bleiben oft Stunden und Tage lang unter dem Mikrossope fenntlich und lassen sich durch Jod blau färben. Es kann auch ausnahmes weise vorkommen, daß mit der Zeit ein kleiner Theil in Gährung übergeht, daß Juder, Milchsäure, Beingeist und Kohlensäure erzeugt werden. Allein die Bärme und die Zeitdauer scheinen die vorzüglichste Ursache dieser Beränderungen zu bilden. Kartosselwürfel bleiben wie sie waren, oder erweichen höchstens an ihren Oberstächen. Biele in der Flüssissteit vertbeilte Stärkmehlkörnchen bedingen oft eine weißliche Trübung.

Säßt man eine Mischung von neutraler ober sauerer Berdauungsflüssigkeit und Stärkesleister in einer Wärme von 37° C. stehen, so sindet man oft den größten Theil der Stärke nach 24 Stunden unversehrt. Die gewöhnlichen Zuderreactionen versagen, wenn selbst die später zu erwähnende Gasentwickelung den Eintritt der Gährung andeutet. Doch erhält man auch bisweilen nach Hoffmann 1) Zuder, der sich durch die Trommersche Probe zu erkennen giebt. Ein großer Theil des Rleisters bleibt aber selbst dann unversehrt. Er widersteht auch der Magenverdauung des lebenden Menschen und geht zu einem großen Theile, wenn er in bedeutenderer Menge vorhanden war, in den Zwölfsingerdarm über. Blattgrün verharrt ebenfalls mit vieler Zähigkeit.

648 Löft man Zuder in angefäuerter Berbauungsflüffigkeit und sest bas Ganze einer Wärme von 30° bis 35° C. unter freiem Luftzutritt aus, so bilbet sich oft binnen Kurzem Essigläure (§. 382.). Die Mischung nimmt einen nicht unangenehmen, sußsäuerlichen Geruch, ben sie früher nicht besaß, an. Füllt man ein hermetisch verschließbares Gläschen mit Juders lösung und angefäuerter Berbauungsstüffiakeit vollkommen an, so bleibt

<sup>1)</sup> Haeser's Archiv. 1844. S. 165.

diese Birtung aus ober verzögert fich bedeutend. Die Heller'sche Probe (5. 590.) weift aber bald Traubenzuder nach.

es wird sich später ergeben, daß häusig der Speisebrei Milchsaure 649 ober richtiger eine organisch sauere Verbindung, die mit Zinkoryd ein unlöstiches krykallinisches Salz bildet, enthält. Das Auftreten dieses Stosses und die Einleitung der Schleimgährung scheint nach Lehmann's 1) Bersuchen durch gewisse Jusäpe vorzugsweise begünstigt zu werden. Bleis den Mischungen von Stärke oder Zuder mit Proteinkörpern und Fett einer Temperatur von 30° bis 40° C. längere Zeit ausgeset, ohne daß die Atmosphäre Essigsäure erzeugen kann, so enthält die Flüssigskeit bedeustende Mengen von Milchsaure. Eiweiß allein hat diese Wirkung nicht. If es aber selbst mit Fett gemischt, so soll der Erfolg bei dem Gummi ausbleiben. Milchzuder und Krümelzader unterliegen am leichtesten, Robrzuder dagegen langsamer und die Stärke am spätesten.

Fremde Körper können bie Kräfte ber organischen Bestandtheile des 650 Magensaftes für den Augenblick verhüllen oder für immer zerstören. Die son früher (S. 632.) erwähnte Achnlichkeit mit den stüffigen und dichten Bustanden des Eiweißes tritt auch bier in den meisten Källen bervor.

Bir baben gefeben (S. 626.), bag bie organischen Stoffe bes Dagen- 651 faftes burd Metallfalge niebergeschlagen und burch Schwefelwafferftoff von Reuem gereinigt werden konnen, ohne ihre Kraft zu verlieren. erhalt fich auch in ber Fallung, bie man burch Beingeift befommt. Birb jedoch bierbei ein gewiffer Dichtigkeitsgrad überschritten, so bort bie Birtung auf. Dan tann eben so bie Berdauungefluffigfeit zum trodenen Rudftande verdampfen und vorsichtig bis zu 70° bis 80° C. erwärmen, ohne dig ein wesentlicher Rachtheil entfteht. Rocht man bagegen eine Bepfinlojung anhaltend, fo bort ihre Rraft auf. Große Sauremengen icaden; ein geringer Alfalizusas dagegen entfernt nur einen Theil ber Saure auf dem Bege der Sättigung, greift aber nicht tiefer ein. hat man angefauerte Berbauungefluffigfeit mit tauftifchem Rali, Natron ober Ammoniat neutralifiet, so giebt ihr ein Zusag von neuer freier Saure ihre Wirk-Somefelfaueres Ratron bleibt ohne Rachtheil, arfenigtsamfeit zurück. saueres Rali bagegen bebt die Losungefraft nach Sowann auf. faure und Gallapfelauszug erzeugen nach Pappenbeim einen Niederschlag, ber fic nicht zur kunklichen Berdauung eignet. Wäscht man ihn aber mit verbanntem ober ftarkem Beingeift aus und rührt ihn bann mit sowad angesauertem Wasser an, so erhalt man eine Mischung, die hartes Eiweiß nach bem genannten Forscher auflöft.

Purfinge und Pappenheim bemerkten, daß ein Zusat von Galle 652 die Saure ber kunftlichen Berbauungestuffigkeit neutralistrt und ihre Einstuffe vernichtet. hat sie nur wenig Galle erhalten, so kann man fie durch neue Saure erfrischen. Bar dagegen eine große Gallenmenge beigefügt,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> C. G. Lehmann, De pinguedinum commodis et usu in metastoechosi animali. Lipsine, 1843. 8. p. 26. F. Si mon, Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie. Bd. I. Berlin, 1843. 8. S. 63 — 76.

worden, so ist dieses nach ihnen nicht möglich. Pappen heim giebt an, daß Delsäure, Gallenzuder und frystallinisches Gallenfett unschädlich sind und vorzugsweise das Gallenbarz nachtheilig wirkt. Der Gallenblasenschleim, der vielleicht den zulest genannten Körper als Gemengtheil führt, verzögert die Wirfung. Wenig Gallenharz und viel Gallenzuder machen noch die Verdauung möglich. Verhalten sich dagegen die Mengen beider Körper umgekehrt, so hört die Verstüssigung auf. Andere Harze und organische Stosse, wie Guajac, Elemi, Myrrhe, Sandarac, Stinkasand, Wastir, Galbanum, Olibanum, Gummi, Benzoe, Ingwer, Zimmt und Pfesser, lassen keine Einstüsse besonderer Art erkennen.

Manche Forscher bemerkten, daß einzelne Nebeneinflusse die Thatigieit ber fünftlichen Berdauungeflussigfeit beschleunigten. Purfinse und Pappenheim<sup>1</sup>) sahen, daß sich Eiweiß, wenn es unter einem Orude von 2½ Kilogr. stand, schneller löste, Sie betrachten daher die Orudiwirtung, die von den Magenwänden und den Bauchdecken ausgeht, als ein Beförderungsmittel der Berdauung. Lehmann<sup>2</sup>) fand, daß eine ½ Pepsin enthaltende sauere Berdauungsstüssigfeit, die 1,5% Kochsalz enthält, Eiweiß, Faserstoff und Käsestoff rascher verdaut. Andere Alsalisalze, wie der Salmiak oder das essigsauere Kali, die man als Magenmittel in der Arzneisunst gebraucht, wirken wahrscheinlich in ähnlicher Weise.

Die freie Saure kann auch, wie Purkinse und Pappenheim nachgewiesen, burch galvanische Zersegung erzeugt werden. Speichel, Schleim und Blutserum geben bann Salzsäure genug, um die Lösung bes Eiweißes möglich zu machen.

655 Das Rochfalg ober ber Salmiat, benen bie wesentlichften Wirfungen ber Magenverbauung von einzelnen Chemitern zugeschrieben worben find, fonnen nicht die freie Saure ber fünftlichen Berbauungefluffigfeit erfegen. 3ch brachte vier Glafer in die Digestionswarme. Das erfte enthielt bestillirtes Baffer und fleine Studden eines menschlichen Dagens, ber fcon ein halbes Jahr in getrodnetem Buftanbe aufbewahrt worden mar, und bas zweite biefelbe Difdung und eine mifrolytische Menge von Salgfaure. Die gleiche, aber nicht angefauerte Bluffigfeit fam mit Calmiaf vermengt in ein brittes und mit Rochfalz verfest in ein viertes Ungefähr gleich viel Eiweißwurfel murben bann feber biefer Mifchungen Preis gegeben. Das Fluidum, bas weber Gaure, noch Galge enthielt, farbte fich bunkelgelb, blieb aber brei bis vier Tage lang flar und loderte die Magenhautftude auf, ohne fie ju lofen. Die mitrolytifd fauere Berbauungefluffigfeit trubte fich auf ber Stelle und bemaltigte nicht bloß die Eiweißwürfel, sondern auch die Magenftude, fo bag nut noch von ihnen einzelne Floden übrig blieben. Biele Deltropfen fomam. men auf ber Oberfläche. Die Dischungen endlich, die Salmiaf ober Roch-

<sup>1)</sup> Purkinje und Pappenheim, in Müller's Archiv. 1838. S. 13 u. 14.
2) C. G. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Bd. 1. Leipzig, 1842. S. 134. 135.

falz enthielten, bewahrten ihre flare Beschaffenheit und ihre weingelbe Färbung und ließen die Eiweißwürfel unberührt. hatten sie zwei Tage lang in ber Digeftionswärme geftanden, fo vermehrte ich bie Mengen bes Salmiaks und des Rochsalzes. Ihre Unthätigkeit hörte aber beshalb nicht Sauerte ich nun die Fluffigfeit, die ben Salmiat führte, mitrolytisch an, so verflüssigte sich bas Albumin in nicht langer Zeit. ich bagegen Salmiaf zu ber Mischung, die ursprünglich nur Rochsalz enthielt, fo war es noch nach vier Tagen unverfehrt.

Diese Bersuche widerlegen zugleich die Ansicht, welche die sauere Beschaffenheit bes thatigen Magensaftes mit bem Salmiat, ber ebenfalls Lacmuspapier rothen fann, in Berbindung bringt.

Sollen Eiweiß und verwandte Proteinforper von angefauerter Ber- 656 dauungeflüffigfeit aufgenommen werben, fo bedarf es hierzu nicht bes freien Butrittes ber Atmosphäre. Soließt man ein Alaschen, bas bis jum Rande mit einer folden Difdung gefüllt ift, luftbicht zu, fo daß feine Basblaschen fichtbar bleiben, fo erleibet bas Eiweiß die gleichen äußeren Beranderungen, wie wenn ein Luftraum über bem Ganzen ftunde. Ragensaft, ber in Kaulnig übergeben will, in abnlicher Beise verwahrt, gerfest fich in ber Brutwarme auf bas fraftigfte. Die geringe Menge von Luft. Die wabriceinlich in der Klüsfiakeit absorbirt ift, kann sogar binreichen, die Gabrung bes Rleifters einzuleiten. Lofte ich bagegen Robrjuder in angefauerter Berbauungefluffigfeit bes Ralbes, fullte bamit ein bermetisch verschließbares Blaschen, ohne daß ein Luftraum vorhanden war, und ließ es 24 Stunden in ber Brutwarme fteben, fo gab fauftis iches Rali Traubenzuder an (§. 590.). Der Geruch nach Effigfaure, ben man unter ben gleichen Berhaltniffen bei freiem Butritt ber Luft gu erhalten pflegt, blieb bier ganglich aus. Burde bie farblofe Mifchung mit Ammoniak neutralisirt und mit Eisenchlorid vermengt, so färbte sie sich nicht blutroth.

Die eigenthumlichfte Birfung bes faueren Magenfaftes, die Lofung 657 ter geronnenen Proteinkörper, bedarf baber gar nicht ber binabgeschluckten luft. Die geringen Mengen, die mechanisch mit den Speisen und ben Mundfluffigfeiten eingeführt werden, tonnen icon hinreichen, felbft fortgesettere Gabrungserscheinungen der Roblenbydrate einzuleiten. Es berubt daber auf einem Jrrthume, wenn man biefe Selbftzersegungen läugnet 1), weil angeblich feine Luft im Magen enthalten sei.

Da viele Gährungserscheinungen Kohlensäure frei werden laffen, so 658 muß oft biefes Gas in funftlichen Berdauungeversuchen jum Boricein fommen. Ift der Magensaft nicht frisch, so entbindet er in der Brutwarme Roblenfaure. Die Menge bes Gafes vergrößert fich mit ber zunehmenden Kaulniß. Sie fällt in der nicht angefäuerten oder in der wiederum neutralisirten Dischung ftarter, ale in dem mitrolytisch saueren Magensaft aus. Die Lösung bes Eiweißes ift mit teiner Rohlenfaure-

<sup>1)</sup> Blondlot, Gazette médicale de Paris. 1844. p. 14 und Revue médicale Paris, 1843. Nov. p. 386.

entwidelung verbunden. Schreitet die Selbftgerfenung ber Roblenbydrate bis zu einem gemiffen, icon früber (S. 381.) erläuterten Puntte fort, fo gebt ein Theil bes Roblenftoffes in Gasform bavon.

Man bebient fich ju biefem Bwecke ber \$. 590. angegebenen Borrichtung, Die gur Beobachtung ber Gabrungbericheinungen bes Buckers gebraucht werden tann. a, Fig. 91.,



nimmt die Berdanungemifchung und e und e flares Raltwaffer auf. Ließ ich auf biefe Beife ben ungefäuerten Magenauszug bes Labmagens bes Ratbes in ber Brutmafchine bei 37.5 C. fteben, fo bilbete fich fcon nach einigen Stunden ein reichlicher Abfan von tohlensauerer Rafterbe. Burbe eine Probe berfelben Mischung mitrolptisch angefauert, fo erzeugte fic beffenungeachtet Roblenfaure, nur in etwas geringerem Grabe. Erhielt eine britte Brobe fleine Mengen von Salufaure und Eimeifftuchen, fo wurde nur eine Spur von Robe lenfaure mahrend ber Lofung bes Albumins frei. Die Berfüfligung bes Eiweißes ichien fogar biernach die Rohlenfäurebildung ju vermindern. Bor-

her angefauerte und bann mit Rali altalifch gemachte Berbauungeftuffigteit faulte febr rafc und, wo moglich, ftarter, ale ber blofe eingedichtete Bafferausjug bes Dagens. Gine Mifchung von Rleifter mit angefauerter Berbauungeffuffigeeit gab verbaltnifmabig viel tohlensauren Ralt, wenn felbst Die Erommer'iche Probe teinen Traubengucker ober höchstene Spuren beffelben anzeigte. Der nicht angefäuerte Magenauszug führte zu abn. liden Ergebniffen.

659 Eine genaue eudiometrische Bestimmung, wie viel atmospharische Luft ober welche Mengen von Sauerftoffgas bie Berbauungeffussigteit ju Beiten ber Rube ober mabrent ihrer Thatigfeit verschludt, ift mit faft unüberwindlichen Schwierigfeiten verfnupft. Die Bafe, Die ichon von vorn berein in ber Mifchung enthalten find und gegen andere ausgetaufct werben (§. 154.), die Luftarten, die fich bin und wieder entbinden, und bie Barmeveranderungen, welche bie Bolumina wechseln laffen, machen bier alle Berfuche unficher. Schwann giebt an, bag ber bloge fauerliche Bafferauszug ber Magenfchleimhaut 0,10 Atmosphäre verschludte. Lofte er aber Gimeifftudchen auf, fo nahm bas Bange 0,23 bis 0,52 auf. Dem sei, wie ihm wolle, so lehren die schon S. 657. angegebenen Erfabrungen, bag biefer Gaszutritt eine nur untergeordnete Erscheinung fein muß und die Berflussigung ber Proteinforper in feiner wesentlichen Art bestimmen fann. Diese Unficht ift übrigens auch schon mit Recht von Joh. Müller und Schwann vertheidigt worden.

Suchen wir und eine theoretische Borftellung von ben Berbauunge-660 vorgangen zu bilden, fo läßt fich annehmen, daß bie Ratur eine Difdung, die mit möglichst geringen Aegfraften bedeutende Aenderungen ber Form und ber Zusammensegung ber Nahrungemittel veranlagt, in bem Magensafte liefert. Mifrolytische Säuremengen allein können geronnenes Eiweiß auflosen. Da aber hierzu eine lange Zeitbauer erfobert wirb, fo enthalt nicht blog ber thatige Magenfaft eine Berbindung, Die ibm eine fauere Beschaffenheit verleiht, sondern auch eine Contactsubstang, Die feinen Einfluß befchleunigt und vielleicht auch quantitativ vergrößert. 661

Da ichon geringe Mengen ber Contactforper ihre Birfung ausüben,

so erklart es sich hieraus, weshalb nicht die Lösung des Eiweißes die einmal vorhandenen organischen Stosse des Magensastes erschöpft. Die Säure bagegen verhält sich in dieser Hinsicht in anderer Beise. Ift einmal ein Quantum von Proteinförpern verstüssigt worden, so muß eine neue mitrolytische Säuremenge hinzugefägt werden, wenn die Berdauungsstüssigteit ihre Thätigkeit fortsetzen soll. Wir können hieraus schließen, daß sich das Eiweiß mit der Säure zu einer bleibenden in Wasser löslichen Berbindung vereinigt und daß wir hier eine der gewöhnlichen Ersschinngen der Wahlverwandtschaft vor uns haben. Das Eiweiß gerinnt nicht bei dem Kochen, so lange nicht eine hinreichende Menge von Alkali binzugesest worden.

Ift eine größere Menge ber organischen Contactmasse vorhanden, so wird sie auch die Selbstzersezung der Nachbartorper in ausgedehnterem Maaße antegen. Eine größere Quantität von Pepsin erleichtert daher die Lösung der Proteinkörper, ohne daß sie sich mit ihnen in bestimmten Atomenvershältnissen verbindet.

A. Bogel giebt an, daß er 1,98 Grm. Pepfin aus einer Berdauungsstüffigteit, die utsprünglich 2 Grm. führte, nach der Austölung von vielem Rindsleisch wiedererhalten babe. So wahrscheinlich es auch sein mag, daß die organischen Contactverbindungen des Ragens unbedeutende Mengen durch ihre Thätigkeit verlieren, so läßt sich doch nicht jene Bevbachtung als ein sicherer Beweis dieser Annahme betrachten. Denn das esigsaure Blei wird eine Reihe gemischer Verbindungen und kein bloßes Pepsin aus der Rindsleisch ihung niederschlagen.

Die bis jest bekannten Thatsachen beweisen in keinerlei Art, bag 662 ber Contactforper, ber im Magensafte enthalten ift, einen eigenthumlichen Einfluß auf den Umfat der Rohlenhydrate ausübt. Angesäuerte Berbanungefügfigteit verwandelt nur felten Starte in Buder. baufig bemerken, daß gekochte Starke ober Rleifter, wenn fie neutraler. angefauerter ober wieber neutralifirter Berbauungefluffigfeit bei 370 C. ausgesest find, nach einigen Stunden ju gabren anfangen. Fullte ich eine Mifchung von Rleifter und Baffer in ein Flafchen, bas mit einem guten Kortjapfen fest verschloffen war und keinen Luftraum enthielt, und ließ bas Bange 30 Stunden in einer Barme von 300-400 E. fteben, fo fürzte eine beträchtliche Menge von Gasblasen nach der Lüftung des Rorfes bervor. Es ware möglich, bag die Selbftzersegung eine eigenthumlide Richtung unter dem Ginfluffe der Berdauungeflüffigkeit verfolgte. Es bleibt benkbar, bag vielleicht hierdurch bie Bildung von Milchfaure begünstigt wird. Die bis jest bekannten Untersuchungen find aber in diefer hinkat so unvollständig, daß fie noch keinen sicheren Schluß gefatten.

Der Umfag, ben ber Magenfaft in ben Speisen einleitet, kann auch 663 ihren Molecularzustand ändern und sie zu fernerer Zersegung geneigter machen. El. Bernard 1) glaubt in der That gefunden zu haben, daß in dieser hinsicht die Magenverdauung eine wichtige Rolle übernimmt.

h) Claude Bornurd, in der Guzette medicale de Paris, 1844. 4. p. 171. 172. — Fronicp's neue Botigen, 1844. 4. Rro. 619. S. 37.

664

Spriste er alkalische ober schwach angesauerte hühnereiweislösung in die Haldvene von hunden, so fand sich das Albumin im Harne wieder. Es mangelte dagegen, wenn es vorher in angesauerter Berdanungsstüssistiausgelöst worden war. Wurde Rohrzuder statt des Eiweises genommen, so kehrte der gleiche Unterschied wieder. Der regelrechte Zustand, in dem weder Eiweiß, noch Zuder mit dem Harne austritt, wurde nur durch die vermittelnde Zwischenwirkung des Magensastes erreicht. Die Berbrennung, der sie unterliegen, war bloß auf diesem Wege möglich. Da gleiche Mengen der Einsprißungsstosse nach Bernard's Angabe in sedem der Doppelversuche gebraucht wurden, so kann die Berschiedenheit der Ergebnisse von keinen quantitativen Einstüssen, wie wir sie später kennen lernen werden, abgehangen haben. Es muß dagegen noch untersucht werden, ob nicht auch Eiweiß, das in mikrolytisch-sauerem Wasser gelöst worden, ausbleibt und die Ergebnisse überhaupt in allen Fällen beständig sind.

Bernard geht sogar noch einen Schritt weiter in diefen Mittheis lungen. Stoffe, die, wie die Gallerte, nicht nahren, sollen auch im Urin ungersett austreten, wenn fie selbst mit Magensaft behandelt worden waren. Da aber die Gallerte, mit anderen Speisen vermischt, den Körper erhalt, so muffen auch bier noch fernere Erfahrungen bas Rabere feststellen.

Fällt man die Filtrate der Mundflussisteiten und den eingedichteten Wasserauszug der Magenschleimhaut mit absolutem Weingeist, so wird man von der Aehnlichkeit der Riederschläge, die beide Flüssisteiten geben, überrascht. Jede von ihnen trübt sich im Anfange durch feinkörnige Massen. Weiße, ziemlich gleichartige Flöcken setzen sich nach einiger Zeit zu Boden. Die auf diesem Wege erhaltene Speichelbiastase (S. 600.) und das so dargestellte Pepsin (S. 626.) wirft als Contactsubstanz. Eine gewisse Aehnlichkeit beider dringt sich daher von selbst auf.

Bernard und Barreswil 1) nehmen geradezu an, daß ein und berselbe organische Grundförper in den Mundflussteiten, dem Magensatte und dem Bauchspeichel vorhanden ift und daß die verschiedenen Einflusse, welche diese Flüssigkeiten unter den gewöhnlichen Berhältnissen ausüben, von ihrer Reaction allein bedingt werden. Der angesauerte Magensatt, der sonst Proteinförper mit Leichtigkeit auslöst, verliere diese Eigenschaft durch seine Sättigung mit kohlensauerem Natron und verwandle dann Stärke in Zuder. Säure man dagegen die Mundflussigkeiten an, so wirkten sie nicht mehr auf Amylon und lösten dafür Eiweiß auf.

Die Erfahrungen, die ich in mannigfachen Bersuchen der Art gemacht habe, widerlegen diese Theorie in mehrsacher Hinsicht. Mit Kali neutra-listete sauere Verdauungsstüssseit führt zwar oft Kleister in Traubenzucker und überhaupt in Gährung über. Er verstüssigt sich aber nicht gänzlich, sondern bleibt zu einem großen Theile in seiner früheren Form zurück. Es scheint mir noch gerechten Zweiseln zu unterliegen, ob die Dertrin- und Zuckerbildung mit irgend bedeutender Kraft zu Stande kommt. Die Austösung des Albumins durch mitrolytisch angesauerte Mund-

<sup>1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XXI. Paris, 1845. 4. p. 88. 89.

fluffigkeit wollte mir nie gelingen. Standen auch die Eiweiswürfel langer als 2 Tage in einer Barme von 30° bis 40° C., so waren ihre Kanten noch eben so weiß und undurchsichtig, als im Anfange.

Die Angabe, daß die Sauren oder die Alkalescenz des Ganzen ben Grundunterschied bedingt, steht mit der Erfahrung im Widerspruch. Der schwach angefäuerte Mundspeichel oder die ebenso beschaffene Berdauungsflüssieit kann noch Dextrin und Traubenzucker erzeugen. Wir werden sogar in der Folge sehen, daß die Bauchspeichelmischungen, die start sauer reagiren, den Kleister mit großer Kraft verstüssigen. Die alkalische Bersdauungsflüssigfigkeit allein hat ihre Wirkung auf geronnene Proteinkörper verloren.

Andere Saute können in Einzelfällen wie die Magenschleimhaut thätig 665 sein. Das Bauchsell, das die Harnblase oder den Magen des Kalbes bestleidet, die Haube, der Zwölfsingerdarm, der Blinds und der Mastdarm dieses Thieres brachten die Milch in Mitscherlich's Versuchen zur Gerinuung. Wir werden in der Folge sinden, daß einzelne Bruchtude der diden Gedärme zur Bereitung kunstlicher Verdauungsstüssteiten diesnen können. Pappenheim gebrauchte sogar hierzu mit Erfolg die Luftsröhre. Eine Magengeschwulst, die in keiner Verbindung mit der Schleims haut stand, wirkte wie eine Pepsintösung. Die dem Magensast eigene Contactwirfung kann sich daher in anderen Gebilden wiederholen. Wähzend sie aber in dem Magen und den dien Gedärmen beständig ist, hängt ihre Erscheinung in anderen Organen von Nebenverhältnissen ab. Eberle sand die Harnblase wirksam, Schwann bagegen nicht.

Wir werden in der Absonderungslehre sehen, daß die Schleimbildung 666 überhaupt mit der Zerstörung und Lösung von Epithelialtheilen verbunden ift. Die Schläuche der Magendrüschen enthalten immer mannigsache Arten verrotteter Kerne und Körperchen. Es ware möglich, daß hierbei ein gewisser Zerseungsgrad, der eben die Contactsubstanz des Magensacks als nothwendiges Mittelglied erzeugt, bedingt wurde.

Die Magenverdauung ist ein rein chemischer Borgang. Die Rerven 667 beherrschen sie nur in sofern, als die Bewegungen des Magens den Proscip unterstützen. Reine sichere Thatsache beweist aber, daß sie hierbei einen unmittelbaren Einstuß auf die chemischen Erscheinungen ausüben. Die verschiedenen Angaben, daß die Absonderung des saueren Magensastes und die Berdauung nach der Durchschneidung der herumschweisenden Nerwen aushört und dann Mischungen, die Blausäure entwickeln, unschädlich werden, oder daß der hungernde Magen Reizungen seiner Nervenstämme nicht beantwortet, haben sich nicht, wie wir in der Nervenlehre sehen werden, in Prüsungsversuchen bestättigt.

Betrachten wir die Beränderungen, welche die verzehrten Speisen in 668 bem lebenden Magen erleiden, so geben die Beobachtungen, die Beaus mont an dem mit einer Magenfiftel behafteten und sonft gesunden Casnadier anstellte, eine ausgedehnte Reihe von Thatsachen 1). Sie lassen sich

<sup>1)</sup> Die abrigen Falle von Magenfifteln wurden nicht, so viel ich weiß, wenn man bie Mittheilungen von helm ausnimmt, ju Berfuchen benutt. Gine Busammenftellung

jedoch nur mit Borficht zu ferneren Schliffen gebrauchen, weil fie von einem einzelnen Menschen herrühren und nicht immer die nothigen Rebensverhältnisse, unter denen sie beobachtet worden, angegeben sind. Ran vermist auch oft nähere Angaben der Mengen und der Bestandtheile des Genossenen. Ergebnisse, die sich nicht in zwei Fällen gleich bleiben, wurden gar nicht oder nur wenige Male wiederholt. Statistische Mittel der Zeitverhältnisse sind daher unter diesen Umständen unmöglich.

Sieß Beaumont die gleichen Speisen, die er in den Ragen ein brachte, außerhalb desselben in dem von dem Manne herrührenden Ragen safte liegen, so lösten sie sich hier später, als in dem lebenden Körper auf. Der Wärmeunterschied hatte unzweifelhaft einen großen Antheil daran. Wir werden aber bald sehen, daß es überhaupt in vielen Fällen zweiselhaft bleiben muß, ob nur eine mechanische Vertheilung oder eine wahre chemische Verflüssigung gemeint sei.

Die folgende Tabelle giebt uns die von Beaumont erhaltenen Werthe. Die zweite Columne enthält die Zeit, die zur Berdanung im Magen nöthig war, die dritte dagegen den Exponenten, um den sich die Dauer der fünstlichen Berarbeitung erhöhte, so daß z. B. Lache, den der Magen in 4 Stunden verstüfsigte, 1,1 × 4 = 4,4 Stunden in dem Reagenzglase für die gleiche Wirtung nöthig hatte.

| Nro. | O of numerical states                 | Beit der Berdanung im<br>Magen. |          | Erponent ber Bergrößerung ber Beitbauer                |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|      | Nahrungsmittel.                       | Stunben.                        | Minuten. | bei der Ber-<br>bauung außer-<br>halb des Ra-<br>gens. |
| 1.   | Getochter gefalzener Lachs            | 4                               | _        | 1,10                                                   |
| 2.   | Frifches Baigenbrob                   | 3                               | 30       | 1,29                                                   |
| 3.   | Frifch gefalzenes, getochtes Schwein- | . 4                             | 30       | 1,44                                                   |
| 4.   | Getochtes zahmes Beflügel             | 4                               | _        | 1,62                                                   |
| 5.   | Gesottener Tapiota                    | 2                               | _        | 1,66                                                   |
| 6.   | Gefochter Sago                        | 1                               | 45       | 1,86                                                   |
| 7.   | Getochte Gallerte                     | 2                               | 30       | 1,90                                                   |
| 8.   | Getochte gelbe Ruben                  | 3                               | 15       | 1,92                                                   |
| 9.   | Getochtes Rudenmart                   | 2                               | . 40     | 2,03                                                   |
| 10-  | Allter Rafe                           | 3                               | 30       | 2,07                                                   |
| 11.  | Getochte Mild                         | 2                               | _        | 2,12                                                   |
| 12.  | Rohe Eier                             | 2                               |          | 2,13                                                   |
| 13.  | Beich gefottene Gier                  | 3                               | _        | 2,17                                                   |

finbet fid, in: R Marcus, De fistula ventriculi. Berolini, 1835. 8. p. 15 - 25. por.

| Nro.       | Nabrungsmittes.                     | Beit der Verdauung im Magen. |            | Exponent ber<br>Bergrößerung<br>ber Beitbauer          |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 2010.      | Naprangomitici.                     | Stunden                      | Minuten.   | bei der Bers<br>danung außers<br>halb des Was<br>gens. |
| 14.        | Gebratenes Rindfleifc               | 4                            |            | 2,25                                                   |
| 15.        | Geschmortes Hammelfleisch           | 3                            | _          | 2,25                                                   |
| 16.        | hart gesottene Gier                 | 3                            | 30         | 2,29                                                   |
| 17.        | Getochte Sehnen                     | 5 ·                          | 30         | 2,32                                                   |
| 18.        | Getochte Lacheforelle               | 1                            | 30         | 2,33                                                   |
| 19.        | Getochte Anorpel                    | 4                            | 15         | 2,35                                                   |
| 20.        | Cier- und Milchpudding              | 2                            | 45         | 2,36                                                   |
| 21.        | Dafentalg                           | 5                            | 30         | 2,37                                                   |
| 22.        | Frifche Milch                       | 2                            | 15         | 2,38                                                   |
| 23.        | Gedämpfte Austern                   | 3                            | 30         | 2,40                                                   |
| 24.        | Getochte Kartoffeln                 | 3                            | 30         | 2,43                                                   |
| 25.        | Trockener gesottener Stocksich      | 2                            |            | 2,50                                                   |
| 26.        | Buderbrod                           | 2                            | 30         | 2,50                                                   |
| 17.        | Getochtes Gehirn                    | 1                            | 45         | 2,57                                                   |
| - 1        | Rohe Austern                        | 2                            | 55         | 2,57                                                   |
| 29.        | Frifches geröstetes mageres Ochseus | 3                            | _          | 2,58                                                   |
| 30.        | Gefottenes Ochsenfleisch mit Salz . | 3                            | 36         | 2,64                                                   |
| 31.        | Gefchlagene Gier                    | 1                            | <b>3</b> 0 | 2,66                                                   |
| 32. P      | Getochter Pastinat                  | 2                            | 30         | 2,70                                                   |
| 33.        | Beefsteat                           | 3                            |            | 2,75                                                   |
| и.         | Gebratene Ochsenleber               | 2                            |            | 3,25                                                   |
| 35.        | Hammeltalg                          | 4                            | 30         | 3,33                                                   |
| 36.        | Gebratenes Herz                     | 4                            |            | 3,33                                                   |
| 37.        | Roher gesalzener Schinken           | 3                            |            | 3,72                                                   |
| 38.        | Beiche sauere Aepfel                | 2                            | -          | 4,25                                                   |
| 39.        | Getochter Rohl                      | 4                            | <b>3</b> 0 | 4,44                                                   |
| <b>60.</b> | Beiche füße Aepfel                  | 1                            | 30         | 4,50                                                   |
| 11.        | Roher Kohl                          | 2                            | <b>30</b>  | 5,00                                                   |
| 12.        | Mit Effig angemachter Rohl          | 2                            |            | 5,12                                                   |
| 13.        | Robe harte fauere Aepfel            | 2                            | 50         | 6,35                                                   |

Prufen wir biefe Angaben, fo muffen wir junachft ine Auge faffen, 670 baß ber Magensaft, so wie er unmittelbar abfloß, zu ben fünftlichen Ber-suchen angewandt wurde. Seine Saure konnte baber schon in vielen gallen burch einen Theil ber Speisemaffen erschöpft worden fein. Das Uebrige mußte beshalb ungeloft gurudbleiben ober wenigftens fpater verfluffigt werben. Die möglichfte Bertleinerung und bie Bewegung fehlte

überdieß in der Regel und der verbrauchte Magensaft wurde nicht, wit im Leben, fortgeschafft und durch neuen ersett. Es fann hiernach nicht befremden, wenn die fünstliche Lösung, die unter so unvolltommenen. Bedingungen Statt fand, eine 1,10 bis 6,35 Mal so große Zeittauer in Anspruch nahm.

- Brod, Sago, Kartoffeln, Passinaf, Rohl und Aepfel wurden nad Be aumont's Angaben bem natürlichen Magensafte in und außerhalb des lebenden Körpers unterliegen. Wir haben aber gesehen, daß sie einen fraftvollen Widerstand der fünstlichen Berdauungsstüssseit, sie sei neutral oder angesäuert, entgegenstellen. Die Untersuchung des Speisebreies lebrt noch, daß viele Stärsmehltörner, Pflanzenzellen, Blattgrünmassen und ähnsliche Gebilde in den Zwölssingerdarm übertreten. Es frägt sich daher, ob nicht dassenige, was von Beaumont Austösung genannt wurde, eine mechanische Vertheilung war und nur untergeordnete Mengen der genansten Stosse auf dem Wege der Gährung oder in anderer Beise löblich gemacht wurden.
- Diese Umftande und die schon oben erwähnten nachtheiligen und vermuthlich wechselnden Temperaturverhaltnisse bedingen es ohne Zweisel, daß die Bergrößerungswerthe der Zeitdauer der funftlichen Berffussigung von keinen festen Gesehen abhängen. Sie stimmen weder mit den demisschen Eigenschaften, noch mit den Zeiten, die der Magen zur Berarbeitung der einzelnen Nahrungsmittel nothig hatte.
- Der Widerstand, den eine Speise dem Einfluß des Magens entgegensest, fann in manchen Källen durch die Zeit, die ihre Austösung sodert, gemeffen werden. Lassen auch in dieser hinsicht die Beaumont'schen Beobachtungen Bieles zu wünschen übrig, giebt die Unvollsommenheit der Bestimmung der Nebenbedingungen mehrsachem Zweisel Raum und weichen bisweilen die Einzelwerthe, wie sich erwarten läßt, für die gleichen Rahrungsmittel ab, so bestättigen doch manche seiner Ersahrungen die Angaben, die früher (S. 446 fgg.) über die physischen und chemischen Eigenthümslichseiten der Speisen gemacht worden.

Die folgende Tabelle giebt uns die Uebersicht von drei Bersuchsreihen. Die erste bezieht sich auf die schon S. 669. angeführten Erfahrungen. Die einzelnen Zeitangaben sind, so weit es möglich war, verglichen und in aufsteigender Ordnung zusammengestellt.

|             |                                                      | Auflösungszeit in dem lebenden Magen. |        |                          |        |                          |        |  |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--|
| Nro.        | Rahrungsmittel.                                      | Erfte<br>Versuchereihe.               |        | Bweite<br>Bersuchereihe. |        | Dritte<br>Bersuchereihe. |        |  |
|             |                                                      | Stund.                                | Minut. | Stunb.                   | Minut. | Stunb.                   | Minut. |  |
| 1.          | Getochter Reis                                       | ÷                                     | _      | _                        | _      | 1                        | _      |  |
| 2.          | Getochte Schweinsfüße                                | _                                     | -      |                          |        |                          | ĺ      |  |
| 3.          | Gebratener Ochsenmagen                               | _                                     | - !    | 1                        | -      | -                        | _      |  |
| 4.          | Gerftensuppe                                         | _                                     |        | _                        | -      |                          | 30     |  |
| 5.          | Gebratene Lachsforelle                               | )                                     |        |                          | l i    | 1                        | 30     |  |
| 6.          | Gefchlagene Gier                                     | 1                                     | 30     | _                        | - 1    | -                        | -      |  |
| 7.          | Beiche füße Aepfel                                   | )                                     |        |                          |        |                          |        |  |
| 8.          | Getochter Sago ·                                     | 1                                     | 45     |                          | _      |                          | _      |  |
| 9.          | Getochtes Gehirn                                     | (                                     |        |                          |        |                          | •      |  |
| 10.         | Mit Essig angemachter Rohl .                         | )                                     |        |                          |        |                          |        |  |
| 11.         | Beiche fauere Aepfel                                 | l                                     |        |                          |        |                          |        |  |
| 12.         | Gesottener Tapiota                                   |                                       |        |                          |        |                          |        |  |
| 13.         | Rohe Eier                                            | 2                                     | _      | _                        | _      | -                        |        |  |
| 14.         | Gebratene Ochsenleber                                |                                       |        |                          |        |                          |        |  |
| 15.         | Getochte Mild                                        | 1                                     |        |                          |        |                          |        |  |
| 16.         | Trodener gesottener Stodflich .                      | !                                     |        |                          |        |                          |        |  |
| 17.         | Trockener gesottener Stocksich, talte Milch und Brod | _                                     | _      | 2                        | _      | _                        |        |  |
| 18.         | Gerösteter wilder Truthahn                           | _                                     | -      | -                        | _      | 2                        | 18—30  |  |
| 19.         | Gefottener zahmer Truthahn .                         | —                                     | -      | _                        | _      | 2                        | 25     |  |
| 20.         | Getochte Gallerte                                    | )                                     |        |                          |        |                          |        |  |
| 21.         | Buckerbrod                                           | 2                                     | 30     |                          |        |                          |        |  |
| 22.         | Getochter Paftinat                                   | ( 2                                   | 30     |                          | _      | _                        |        |  |
| 23.         | Roher Kohl                                           |                                       |        |                          |        |                          |        |  |
| 24.         | Gebratener welscher Sahn                             | -                                     | -      | 2                        | 30     |                          | _      |  |
| 25.         | Mit Zwiebeln u. Kartoffeln ges<br>bratenes Fleifch   | _                                     | _ }    | ~                        | 30     | _                        |        |  |
| 26.         | Geröftete wilde Gans                                 | -                                     | _      | -                        | - 1    |                          |        |  |
| 27.         | Spanferkel                                           | <u> </u>                              | _      | _                        | - 1    |                          |        |  |
| 28.         | Gehacttes gebratenes Fleisch und Gemufe              | _                                     |        | _                        | - }    | <b>2</b>                 | 30     |  |
| <b>29</b> . | Gefottene Bohnen                                     | -                                     | _      | _                        | _      | \                        |        |  |
| 30.         | Geröftete Rartoffeln                                 | -                                     | _      | -                        | _ '    | )                        |        |  |
| 31.         | Getochtes Rudenmart                                  | 2                                     | 40     | _                        | - í    | _                        | _      |  |
| 32.         | Cier und Milchpudding                                | 2                                     | 45     | _                        | _      | _                        | _      |  |
| 33.         | Rohe harte sauere Aepfel                             | 2                                     | 50     | <b>–</b> ,               | -      | -                        | _      |  |
| 34.         | Rohe Austern                                         | 2                                     | 55     | 2                        | 45     | -                        | _      |  |
| 35.         | Rohe Austern und Brod                                | -                                     | _      | 3                        | -      | -                        |        |  |

|             |                                                          | Auflosungszeit in bem lebenten<br>Magen. |        |                         |       |                         |              |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|
| Nro.        | Rahrungemittel-                                          | Erste<br>Bersuchereihe.                  |        | 3weite<br>Bersuchsreihe |       | Dritte<br>Berfucherese. |              |  |
|             |                                                          | Stund                                    | Dinut. | Stund.                  | Minut | Stund.                  | <b>3</b> (3- |  |
| 36          | Leicht gefottene Gier                                    | )                                        |        | (                       |       |                         |              |  |
| 37.         | Beeffteat                                                | l                                        | 1      | (3                      | -     | _                       | -            |  |
| 38.         | Rober gefalzener Schinken                                | <b>}</b> з                               | -      | ĺ                       | 1     | 1                       |              |  |
| 39.         | Gefcmortes Sammelfleifch                                 | (                                        |        | l                       |       | · '                     |              |  |
| 40.         | Frifch geröftetes mageres Do-                            | )                                        |        |                         |       |                         |              |  |
| 41.         | Gebratener Barfc                                         | -                                        | -      | -                       | -     | ( 3                     | _            |  |
| 42.         | Gefottene Bohnen                                         | -                                        | _      | -                       | -     | }                       |              |  |
| 43.         | Kuchen                                                   | ! —                                      | -      | -                       | -     | {                       |              |  |
| 44.         | Frisches Baizenbrod                                      | )                                        |        | l                       | ł     | 1 '                     | l            |  |
| 45.         | Alter Rafe                                               | 3                                        | 30     | <b> </b> -              | -     | -                       | -            |  |
| 46.         | Gebampfte Auftern                                        | (                                        | 1      | 1                       |       | 1                       |              |  |
| 47.         | Getochte Kartoffeln                                      | )                                        |        |                         |       | İ                       | !            |  |
| 48.         | Sarte Gier                                               | 3                                        | 30     | 3                       | 30    | -                       | -            |  |
| 49.         | Gebratene Butter                                         | -                                        | -      | -                       | -     | )                       |              |  |
| <b>50.</b>  | Bertaffene Butter                                        | -                                        | -      | -                       | -     | 1 .                     | 30           |  |
| 51.         | Dammelfleifchfuppe                                       | -                                        | -      | -                       | -     | } 3                     | <b>J</b>     |  |
| <b>52</b> . | Anfternfuppe                                             | -                                        | -      | -                       | -     | 1                       |              |  |
| 53.         | Betochte weiße Raben                                     | -                                        | 1 -    | ; —                     | -     | ļ                       | i            |  |
| <b>54</b> . | Start gefalzene Bratwürfte                               |                                          | -      | 3                       | 30    | ; —                     | -            |  |
| <b>55</b> . | Getochtes Rindfleifch                                    | -                                        | 1 -    | 1                       | 1     | 1                       | 1            |  |
| <b>56</b> . | Gesottenes Ochsenfleisch mit Salz                        | 3                                        | 36     | -                       | _     | į —                     | -            |  |
| 57.         | Rindfleisch mit viel Fett                                | -                                        | -      | 3                       | 38    |                         | -            |  |
| <b>58</b> . | Sammelfleifch, im Mittel                                 | -                                        | -      | 3                       | 45    | -                       | -            |  |
| 59.         | Raffe mit Butterbrod                                     | -                                        | -      | -                       | -     | Ì                       | i i          |  |
| <b>6</b> 0. | Trodenes Brod mit gerbrudten                             | _                                        | -      | -                       | -     | 3                       | 45           |  |
| 61.         | Getochtes türtisches Korn                                | -                                        | -      | -                       | -     | 1                       | 1            |  |
| 62.         | Bohnen                                                   | -                                        | -      | -                       | -     | 1                       | }            |  |
| 63.         | Geröftetes in Schnitten geson-<br>bertes Schweinefleisch | -                                        | -      | 3                       | 50    | -                       | -            |  |
| 64.         | Getochter gefaljener Lache                               | i                                        | ł      |                         | 1     | 1                       | 1            |  |
| 65.         | Getochtes zahmes Geflügel                                | ( 4                                      | _      | _                       | _     | -                       | i –          |  |
| <b>66</b> . | Gebratenes Rindfleifch                                   | (                                        |        |                         | 1     | ı                       | !            |  |
| 67.         | Gebratenes Berg                                          | }                                        | 1      | 1                       | 1     | 1                       | !            |  |
| <b>68</b> . | Gebratenes Ralbfleifch                                   | -                                        | -      | ; .                     |       | 1                       | 1_           |  |
| <b>69</b> . | Getochte Suhner                                          | -                                        | -      | <b>}</b> •              | -     | -                       | 1 -          |  |

|     |                                                | Auftofungszeit in dem lebenden<br>Magen. |        |                            |        |                          |        |  |  |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|--|--|
| Rro | Rahrungsmittel-                                | Erfte<br>Berfuchsreihe.                  |        | 3weite .<br>Verfuchsreihe. |        | Dritte<br>Berfuchereihe. |        |  |  |
|     |                                                | Stund.                                   | Minut. | Stund.                     | Minut. | Stund.                   | Minut. |  |  |
| 70. | Suppe von frifchem, febnigtem                  | 1                                        |        |                            |        |                          |        |  |  |
| 71. | Trodenes Brob mit Raffe                        | <b>\</b>                                 | -      | -                          | -      | 4                        | ١٠.    |  |  |
| 72. | Gebratene gahme Enten                          | )                                        |        |                            | 1      | 1                        |        |  |  |
| 73. | Getochter Knorpel                              | 4                                        | 15     |                            |        | _                        | -      |  |  |
| 74. | Suppe von frifdem Schweines feich und Gemufe   | _                                        | _      | _                          | _      | 4                        | 15     |  |  |
| 75. | Brifd gefalzenes und getochtes Schweinefieifch | 1.                                       | 30     |                            | _      | _                        |        |  |  |
| 76. | hammeltalg                                     | _                                        |        |                            |        |                          |        |  |  |
| 77. | Getochter Rohl                                 | )                                        |        |                            |        |                          |        |  |  |
| 78. | Potelfieifc                                    | -                                        | —      | 4                          | 30     | -                        |        |  |  |
| 79. | Gebratene wille Ente                           | <u> </u> —                               | _      | -                          | _      | 4                        | 30     |  |  |
| 80. | Gefochte Sehnen                                | 5 5                                      | 30     | _                          |        |                          | _      |  |  |
| 81. | Rindstalg ,                                    | )                                        |        |                            |        |                          |        |  |  |

Unverbanliche Rahrungsmittel, z. B. Sehnen, nahmen hier 5,30 Mal 674 so viel Zeit, als leicht verbauliche, wie gefochte Schweinefüße, in Anspruch. Bird aber bas feste Rindstalg unter ben endlich aufgelösten Körpern von Beaumont angeführt, so fann dieses nur die schon geäußerten Zweisel besättigen. Da die farren Fette der Thätigseit des Magens widerstehen, und, wie wir später sinden werden, in den Dünndarm übertreten, so wursden sie auch wahrscheinich in dem mit der Magenssisel versehenen Manne nach längerer Zeit mechanisch gesondert und fortgeschafft, nicht aber chemisch gelöst.

Daffelbe gitt von vielen Pflanzenstoffen. Manche Theile ber Gemuse werden nur erweicht und in mitrostopische Bruchstude vertheilt. Wenn baber Beaumont viele von ihnen innerhalb verhältnismäßig furzer Zeit vermiste, so mangelt noch die genauere Bestimmung, auf welchem Wege diese geschehen war. Berschwand der mit Essig angemachte Rohl in 2, der gefochte dagegen erst in  $4\frac{1}{2}$  Stunden, so fann der Unterschied von der zugesesten Säure oder der eingenommenen Menge der Gemuse abgebangen baben.

Die schon früher (§. 452 fgg.) erwähnten Gesege, daß die Proteinkörper durch ihren Uebergang in dichtere Zustände an Berdaulichkeit verlieren, daß mäßiges Rochen die Löslichkeit in gewissen Fällen befördert, längeres dagegen und das Austrockenen oder Rauchern erschwert, bestättigten sich auch zum Theil in Beaumont's Bersuchen. Geschlagene Eier haben 1. B. 1½, rohe 2, leicht gesottene 3 und harte 3½, Stunden nöthig ges

babt. Bir ftogen aber auch bier auf manche rathfelhafte Musual Die Ochsenleber, Die zu ben fcwer verdaulichften Gerichten gebort, fel a eine Rlaffe mit ben roben Giern geboren. Benn bie fettreiche Samm: fleischbrübe ber gerlaffenen Butter und bem bartgefochten Rinbfleisch gleich gestellt wird, fo bilbeten mabricheinlich nur die übrig gebliebenen Deltreein bie Bestimmungeglieber bes Urtheile. Erhielt bie aus febnigten Rus fleisch bereitete Suppe einen vier Mal so großen Werth, als ber gebraien: Dofenmagen, fo tonnen nur bie mechanischen Gemengtheile ber Angen ju Grunde gelegt worden fein. Diefe wenigen Belege, die fich leicht nes vermehren liegen, beweisen, mit welcher Borficht fernere Schluffe aus te angeführten Beobachtungen berguleiten find.

675

Da fic manche Menschen willfahrlich erbrechen konnen, fo hat ma auch biefen Umftand benutt, um bie löslichfeit ber Speifen im Rager au untersuchen. Boffe 1) bemühte fich ichon im vorigen Jahrhunten eine Reibe bierber geborender Erfahrungen zu liefern. Er felbit mar in Stande, die genoffenen Rahrungsmittel nach Belieben antiperiftaltifc aus gumerfen. Er ichludte guvor Luft mit beutlich borbarem Gerauide (S. 534.) binunter und entleerte bann ben Inbalt feines Magens. Du Ergebniffe, die er auf diese Beise erhielt, ftimmen eber mit ben Erich rungen ber Diatetif. Ordnen wir feine Angaben überfictlich, fo erhalte mir:

## Speisen.

Leicht verbaulich, b. b. in

Minber verbaulich, b. h. in 1 bis 11/4 Stunden in einen 1 bis 11/4 Stunden unvoll-Brei verwandelt. fommen chymificiet. Innerhalb ber getobalider Beit nicht verbaut.

Spinat, Sellerie (mit Aus- Rohe Kräuter bes Salates. nahme ber Strunte), Spars gel, Sopfen , Berghopfenteis me, Urtifcoden, aus bers ichiebenen Obstforten bereis tetes Duß, Brei von Getreibeternern, Roggen, Gerfte, Mais, Reis, Erbfen, Bohnen , Raftanien , einen Zag altes Brob, alle Urt von Geback, bas teine Butter enthielt, Ruben, Rartof. feln, arabifc. Gummi, Ralb. fleifc, Suhn, junges Schop. fenfleifc, junges Flügelwert, frifch gelegte und weich gefottene Gier, Ruhmilch und in Baffer getochter mit Sala u. Peterfilie verfebener Baric.

Suffattig, Lowenzahn, Brum nentreffe, Cicorie, Beiftobl, Mangold, getochte und robe Bwiebeln, Meerrettig, rothe und gelbe Ruben, Fleifc bes nicht faftigen Rernobftes, nem gebadenes Brod, frifche und trodene Feigen, Pafteten, Schweinefleisch und alle daraus bereiteten Speifen, getochtes Blut, hartgefottene Giet und Giertuchen.

Dilge im Allgemeinen , Der deln, Truffeln, welfde Rofe Safeinuffe, Mandein, Der Diftacien , Rerne von Ar nen, Birnen, Mepfel, Doute rangen, Bobannisbeeren, & tronen und Oliven, Ena bohnen , ausgeprefte mit Dele von Ruffen, Dante: Safelnuffen u. Diven, tr dene Rofinen , Ramme or noch grunen Beintrauten die Sulfen der ErHen, be Bohnen, ber Linfen, bes 320 gens und ber Gerfte, te Schoten von Erbsen u. Bet nen, die Saut der Auften der Apritofen, der Pflamen. ber Pfirfice und ber Dro

<sup>1)</sup> Spallangani, Berfuch über bas Berbauungegefcaft, überfest von Didael:4 Reipzig, 1785. 8. €. 397 - 408.

| Speisen.                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Leicht verbaulich, b. h. in<br>1 bis 11/2 Stunden in einen<br>Brei verwandelt. | Minder verdaulich, d. h. in<br>1 bis, 11/4 Stunden unvoll-<br>fommen chymisteirt. | Innerhalb ber gewöhnlichen<br>Beit nicht verbaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                   | nellen, die Schaale bes Kern- obstes, der Beeren, der Aep- fel, der Birnen, der Johan- nisbeeren, der Stachelbeeren, der Pommerangen, der Eitro- nen, Orangeat, Eitronat, die Samenbehälter der Birnen und Aepfel, die Kerne der Pflaumen und der Kirschen, die sehnigten und häutigen Theile des Rindes, des As- bes, des Schweins, des Ge- flügels, des Rochens, die Kno- chen, die settigen und ölig- ten Substangen dieser Thiere und das Eiweiß von hart getochten Eiern. |  |  |  |  |  |

Ein Zusat von Del machte alle Rahrungsmittel schwerer verdaulich. Baren Barsche gebraten oder mit Del, Wein oder weißer Brühe zubereitet, so gingen sie schwieriger, als wenn sie nur in Wasser gesotten worden, in Speisebrei über. Sauerampfer verminderte die Verdaulichkeit des Spinates; Zucker und Zimmt dagegen beförderte die Löslichkeit des Aepfele, Birnene oder Pflaumenbreies. Schwarzes Brod leistete mehr Biderstand, als weißes, frisches mehr, als einen Tag altes, gesalzenes Gerstenbrod dagegen weniger, als ungesalzenes, und Buchweizenbrod mehr, als Brod von reinerem Mehl. Die Brodrinde ist nicht nach Gosse') verdaulicher, als andere Brodtheile. Jüngere Thiere werden im Allgemeinen leichter, als ältere in Speisebrei verwandelt.

Lauwarmes Waffer, (größere) Sauremengen, gerbestoffreiche Körper, wie China, fette Speisen, die Absochung von Bittersüß, mineralischer Kermes und Sublimat verzögern die Berdauung. Rochfalz, Senf, Meerstetig, Rettig, Rapern, Bein, geringe Mengen von Branntwein, alter Rase, Zuder und verschiedene bittere Substanzen können den Einfluß ber Ragenthätigkeit beschleunigen.

Man fieht, daß sich die Schwerlöslichfeit des Lignin, das in der 676 Oberhaut oder den Behältern und den hullen der Samen der Gewächse vorlommt, in den Bersuchen von Gosse deutlich tund gab. Der Widersstand, den hartere Proteinmassen und zu reichliche Mengen von Knochen leiften, die breiartige Austockerung des größten Theils der Startmehlspeissen und der Einfluß der dichteren Gerinnung des Eiweißes bestättigen sich

<sup>1)</sup> Boffe a. a. D. S. 406.

auch in biesem Falle. Wenn bie gekochten Bariche nach Goffe zu ter Reihe ber leicht verdaulichen, die gekochten und gesalzenen Lachse dageze zu den schwer zu bewältigenden Rahrungsmitteln gehören, so braucht twe ses noch nicht von der Eigenthumlichkeit der beiden verschiedenem Fischgut tungen abzuhängen. Die Art des Rochens kann die Abweichung bedinzen Es ist bekannt, daß häusig die Röche dem warmen Basser, in dem Eritzeschten werden sollen, kaltes zusesen, um eben eine zu ftarke Gerinnut der Broteinmassen zu verbüten.

677

Da freie und kohlensauere Alkalien die Saure des Magensaftes ittigen, so muffen sie eher die Berdauung hemmen, als befördern. Du kohlensaueren Berbindungen des Kali, des Natron, des Kalkes und Lalke dienen oft genug, den Birkungen eines zu saueren Magensaftes entgezer zu arbeiten. Eine Gabe eines kohlensaueren Salzes wirkt jedoch wir augenblicklich. Die später abgesonderte Flüssigfeit ist, wie gewöhnlich sauer. Nahm Reuß!) fünf Gran eines alkalischen Salzes, verzehm dann Rindfleisch, Erbsen, Brod und Bier und brach das Genoffene tre Stunden später von Neuem aus, so hatte es einen saueren Geschmad wirdtete den Aufguß der blauen Glockenblumen.

Ift ber Magensaft sehr sauer und besitht er selbst diese Eigenschaft auserbald ber Berdauungszeit, so schabet er leicht durch seine apenden Wirtungen. Man wert wied, ob dieser Bustand allein ober eine gleichzeitige Beränderung der organischen bestandtheile das Leiden, das die Medicin als Folge von Magensaure ansiehe, daseien Strophulose Kinder, hosterschen, Schwangere, Hopochondristen, Menichen, wie ine üppige Diat führen und viel sigen, Benochen mit organischen bestenschen, deine übrigen bedeutenden Unterleibeingeweide, Storbutische und andere Kauftragen bisweiten instinctmäßig den kohlensaueren Kalt von den Wänden ober nehms Kreide ober Alche, um die Säure ihrer Magenabsonderung zu neutralisten, zu üb Der Arzt giebt kohlensauere Kalt- oder Bittererde, kohlensauere Alkfalien und Aredoden zu dem gleichen 3weck.

Es kann auch unter krankhaften Berhältnissen vorkommen, daß der Magenseit wertral oder selbst alkalisch ist. Dieses Leiden, das Thom son mit dem Ramen der alkalisch en Indigestion belegt, wird vorzüglich die Austösung der dichten Protestive hindern oder verzögern. Die Beschwerden, die jede Ueberfüllung des Magens erzes müssen dan unter diesen Umständen nachsolgen. Besanden sich schwer verdantiche Maselängere Zeit im Wagen, enthielt der des saugenden Kaldes heu oder verdantiche Maselängere Faserstoff, so wurde der Wagensaft nach Seberte im Ansange neutral und iraus sogar start alkalisch. Tiedem ann und Gmelin?) sanden den Mageninhalt von ben, die mit Stärke gesüttert werden, schwach sauer, Bou ch ar dat und Sandral dagegen alkalisch. Der Speisebrei der Weiederkäuer ist nicht setten neutral oder alkurch

Die von den alteren Aerzten haufig vertheidigte Annahme, daß Gatle in Folge ver Aerger, Schreck, Rummer und Rrampfzuständen in den Magen gurucktritt, ber Ber dauung stört und eine Indigestion erzeugt, ift weder bewiesen noch widerlegt. Man riet allerdings mehr Galle in dem Magen von Kaninchen, deren Balten oder Großert hemisphäre theilweise zerstört worden, anzutreffen. Ein Jusap von Gatle zu tunitate Berdauungefülligkeit hemmt die Austösung der Proteintörper (S. 652.). Es tiegen am bis jest noch keine durchgeführten Untersuchungen, welche in dieser Beziehung die Bridentiffe des Menschen erläuterten, vor. Die gelbliche Farbe der in solchen Leiben a

<sup>&#</sup>x27;) Spallanzani, a. a. D. S. 408.

<sup>\*)</sup> Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Die Verdauung. Zweite Ausgabe. Heideber. 1831. 4. S. 181. 183 u. 187.

<sup>5)</sup> Bouchardat und Sandras, in den Annales des sciences naturelles. Secusion Zoologie. Tome XVIII. Paris, 1842. 8. p. 233.

brochenen Massen, ihr bitterer Geschmack und bas fpater ju erwähnenbe Berhalten zu Salpetersaure beuten barauf hin, bag ihnen achte Gallenstoffe beigemengt sind.

Da wir häusig genug den verdorbenen Magen durch den Gebrauch des Salmiats oder geringer Mengen von Sauren und Chlor wieder herstellen, so latt sich vermuthen, daß nicht sowohl die wesentlichen organischen wirksamen Bestandtheile des Magensastes, als die ihnen nothwendigen Unterstügungsmittel in dospeptischen Zuständen verändert sind. Der üble Geruch, den der Athem verbreitet, deutet aber darauf hin, daß sich nicht die Störung einseitiger Weise auf die Säureverhaltnisse der Magenabsonderung beschräft.

Da man noch nicht ben Mageninhalt von gesunden Menschen, die 678 durch Unglücksfälle plöglich umgekommen, zu genaueren, die Berdauung berücksichtigenden Beobachtungen benutt hat, so müssen hier die an Thieren gewonnenen Ersahrungen die bestehenden Lüden aussüllen. Eiweiß, Fleisch, so wie weichere Gewebe überhaupt, Faserstoff!) und Gallerte?) werden in dem Magen der Hunde in graue gallertige Massen verwandelt. Die neben ihnen vorhandene Flüssigseit reagirt stärter sauer, als der Wasserauszug des Magens und giebt in der Siedhige oder nach einem Jusage von Kineralsäuren reichlichere weißgraue Riederschläge. Die Knorpel und die Knochen bleiben längere Zeit kenntlich. Die Fettmassen lassen sich noch im Ganzen oder in ihrer tropsenweisen Vertheilung wahrnehmen.

Die Pflanzenfrester haben häusig einen dichteren und harteren Speisebrei, weil ihm Berholzungsgebilde in reichlicher Menge beigemischt sind. Jartere Pflanzenzellen erweichen oft größtentheils im Magen. Das Blattsgrün erblaßt häusig. Das Mifrostop zeigt uns nicht selten unversehrte ober zerbrödelte Stärkmehlkörner, die sich durch Job bläuen.

Die Gährungserscheinungen, benen die Roblenhydrate im Magen und 679 in den übrigen Theilen des Rahrungscanales unterliegen, verfolgen dissweilen die gewöhnliche Bahn. Der Mageninhalt eines Pferdes, das mit kartes oder zuderreichen Speisen gefüttert worden, riecht oft deutlich nach Beingeist. Bir können zwar manches Mal Juder, doch immer nur in verhältnismäßig geringen Mengen, in dem Speisebrei der Pflanzenfresser nachweisen. Milchfäure oder eine durch Jink unlöslich werdende krystallisnische Berbindung tritt sehr häusig hervor. Lösliche Stärke, die sich noch durch Jod bläut oder nicht, wird ebenfalls hin und wieder angetrossen. Bedenken wir aber, daß uns alle diese Merkmahle keinen deutlichen Besgriff der hier eintretenden Beränderungen verschaffen, so können wir vielsleicht mit Recht vermuthen, daß der Hauptumfaß der Kohlenhydrate aus einer Art von Gährung, welche die Chemie noch nicht in allen ihren Stusen versolgt hat, hervorgeht. Biele Stärkmehlmassen und andere Amylonproducte treten übrigens in den Zwölffingerdarm über.

Der gewöhnliche Speisebrei, ber burch ben Pförtner geht, bilbet eine 680 gabe grauweiße schleimigte Masse, bie mit mechanischen Resten unverbauslicher Speisetheile gemengt ist. Aenbert auch die Verschiebenheit ber Nahstung sein außeres Ansehen in einem und bemfelben Thiere wenig ab, so

Bouchardat und Sandras, a. a. O. pag. 226 — 228.
 Ebendaselbst pag. 230.

barfen wir boch nicht hieraus auf eine chemische Gleichheit schließen. Da bas vollfommen Berflüssigte im Magen selbst aufgesogen werben fann, so hat er einen geringeren Umfang und eine größere Dichtigkeit, als sich ohne den Einstuß dieses Zwischenfalles erwarten ließe.

Magengase. — Ift selbst völlig der Magen eines Pflanzenfressers mit festen Speisemassen gefüllt, so enthält er doch noch eine nicht unbedeutende Menge von Luft, die theils in den Spalträumen mechanisch gebunden, theils auf dem Wege der Absorption aufgenommen worden ist. Der Speichel führt immer einzelne Atmosphärenmassen hinab (s. 602.). Luft wird nicht selten verschluckt. Die Gährungsprocesse, die in dem Magen vorgehen, bilden nicht selten eine Quelle der Gasausscheidung (s. 386. und s. 380 fgg.). Man weiß endlich nicht, ob nicht in manchen Källen die Magenhäute selbst Luftarten absondern.

Die Menge der Gase kann sich in der Trommelsucht des Magens in hohem Grad vergrößern. Kranke der Art entleeren oft reichliche Luftmassen, die unter lautem, brummendem und lange anhaltendem Aufstoßen herauskommen. Gine selbstständige beträckliche Gasausduntung der Magenhaute konnte noch hier am ehesten angenommen werden. Sollte sie auch im gesunden Bustande vorhanden sein, so liefert sie jedenfalls keine beträchtlichen Mengen elastisch-flussiger Verbindungen.

Bill man die Gase des Magens oder anderer Theile des Nahrungscanales näher prüsen, so muß man zu diesem Zwecke, wo möglich, die Leichen gesunder Selbstmörder oder Hingerichteter benugen. Rimmt man Personen, die an irgend einer Krantheit gestorben sind, hat der Magen 24 Stunden oder noch länger gelegen, so erhält man keine zuverlässigen Gasgemenge. Denn die abweichenden Zustände der letzten Lebenstage und die Selbstzersegung nach dem Tode können in dieser hinsicht die durchgreifendsten Beränderungen nach sich ziehen.

Bir werden später sehen, daß das Blut, wo es mit der Luft in Berührung kommt, Rohlensaure auf dem Wege der Diffusion abgiebt und Sauerstoff aufnimmt (s. 1406.). Berschluden wir also auch reine Atmossphäre, so wird sie sich binnen Kurzem verändern. Gähren die Speisen im Magen, so können sie noch Rohlensaure, Rohlenorph, Wasser und Kohlenwasserstoff hinzusügen. Dieser Fall wird sedoch seltener eintreten, weil die Lösung der Proteinkörper mit keiner Luftentwicklung verbunden ist (s. 656.) und häusig die Stärke in Zuder oder Milchsaure ohne den Beitritt von Atmosphäre übergeht. Rohlensaure muß noch am leichtesten frei werden.

Die wenigen Untersuchungen, die bis sest in dieser Art vorliegen, bestättigen diese Boraussezungen. Bir durfen sedoch dabei nicht über, sehen, daß die Beobachtungen nach den älteren eudsometrischen Methoden angestellt sind. Die Procente des Sauerstoffes und der Rohlensaure haben daher keinen solchen Grad von Schärfe, daß sie ferneren Rechnungen mit Sicherheit zum Grunde gelegt werden können.

Die neueren Borfdriften, Die physiologisch wichtigeren Gase zu bestimmen, werben in ber Lehre vom Athmen mitgetheilt werden.

Bergleichen wir die Zusammensehung ber Magengase mit ber der 685 reinen Atmosphare, so erhalten wir:

|                                                    | Ş                     |                        |                       |                         |                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gas.                                               | ber Rohlens<br>faure. | des Sauer-<br>ftoffes. | bes Stick-<br>Roffes. | des Baf-<br>ferftoffes. | Beobachter.             |
| Reine Atmosphare                                   | 0,05                  | 20,78                  | 79,17                 | unsichere<br>Spuren     | Зф.                     |
| Ragengas ber (verhältniß-<br>mäßig älteren) Leiche | 25,2 bis<br>27,8      | 8,0 bis 13,0           | 66,8 bis<br>59,2      | Spuren                  | Chevillot 1).           |
| Magengas eines Hinge-<br>richteten                 | 14,00                 | 11,00                  | 71,45                 | 3,55                    | Magendie u<br>Chevreul. |

Die Rohlensaure hatte daher in sedem Falle in dem Magengase beträchtlich zu- und der Sauerstoff abgenommen. Salten wir und an die Ersahrungen von Magendie und Chevreul als die sichereren, so waren nur 9,78% Sauerstoff statt der überschässigen 13,95% Rohlensaure versichwunden. Da aber ein Bolumen Sauerstoff einem Bolumen Kohlensaure entspricht, so mußten die 4,17% Kohlensaure, die übrig bleiben, durch die Gährung der Speisen oder auf irgend einem anderen Wege hinzugekommen sein. Der verhältnismäßig beträchtliche Wasserstoffgehalt deutet auf die durch die Selbstzersezung der Speisen hedingte Wasserslegung als seine Ursprungsquelle hin. Ein Theil desselben kann übrigens schon auf dem Wege der Diffusion davongegangen sein.

Bechselwirkung ber Magenverbauung und ber übrigen 686 Körperzustände. — Wir haben schon früher gesehen, wie die Füllung des Magens mit reichlichen Mengen von Nahrungsmitteln ein unangenehmes Gefühl der Spannung erzeugt und die Mechanik der Athmung beeinträchtigt (S. 471.). Treten dann die aufgelösten Verbindungen in das Blut über, so wird dieses mit nahrhaften Stoffen gesättigt. Es such sich daher des Ueberschusses so bald als möglich zu entledigen. Die ausszeichmete Luft führt mehr Kohlensäure und der Harn, wenn es angeht, größere Stickhoffmengen, vorzüglich durch seinen Harnkoff ab. Da aber im Ansange die Einnahme den Absah übertrisst, so beschwert die üppige Vulmasse die Jarteren Wertzeuge unseres Körpers. Der Kopf wird einz genommener und der Mensch zu schweren Arbeiten und zu anstrengendem Denten untauglich. Die Sehnsucht nach Ruhe und Schlaf unterdrückt leicht seben Thätigkeitstrieb.

Der fraftige Handwerker, der bald nach der Mahlzeit an die Arbeit 687 geht, entfernt diese Rachtheile durch die reichlicheren Ausgaben, die seine angestrengte Muskelthätigkeit fodert. Menschen, die eine sigende Lebensweise subren, suchen das Gleiche auf anderen Wegen zu erreichen. Die kleinen

<sup>1)</sup> J. Berzelius, Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften. Uebersetzt von Wöhler. Jahrgang X. Tübingen, 1831. S. S. 247.

Mengen Branntwein ober farfer Beine, die Manche am Ende bes Robles nehmen, reigen nicht blog ben Magen, sonbern auch bas Rervenspfen Der Rreislauf wird lebbafter und bie Berbrennung bes Ueberfcuffigen rascher vollendet. Der schwarze Raffe wirft nicht blog ale aromatischet Mittel, sondern entfernt auch die Reigung jum Schlafe. Wie die Folgen einer reichlichen Dablzeit in ihren nervofen Beziehungen an eine gelinte Opiumvergiftung erinnern, fo baben wir auch bas gleiche Gegenmittel für beibe Ralle (S. 476.).

Der Rreistauf verftartt fich nur in unmerticher Beife in gefunden Menfchen. Rrante dagegen zeigen häufig fürmischere Auftritte Bergelopfen und Blutandrang nach einzehn Organen tommen oft in nervenschwachen Perfonen vor. Barte Naturen und Menfchen, bie an Schwindsucht oder Ausgehrung leiden, werden nicht felten roth und ichwisen bid. Ihre Barme erhobt fich oft in auffallender Urt; Die Dandteller und Die Fusiobien bem nen, wie in einem Fiebertranten. Gine Befchleunigung bes Pulfes pflegt biefen Buftant ju begleiten.

690

Einzelne tranthafte Bustande tonnen icon ben Genuß geringer Speisemengen beschwerlich machen (Bgl. S. 472.). Softerische haben oft ein Gefühl von Blabung ober Nagen und Brennen, wenn ihr Magen in Unspruch genommen wirb. Die Beschwerben vermehren fich, so lange bie ohnebieß trage Stuhlentleerung ausbleibt. Rraftige Rannt konnen bieweilen die gewohnten farten Speilen ohne Nachtheil verdauen. Rehmen ft aber felbst leichte Rahrungsmittel in den Bwischenzeiten, so fühlen sie fich auf der Stelle unwohl (Fueter). Ift der Magen erweicht oder entartet, so werden nicht nur leich tere Speifen burch Erbrechen ausgeworfen, fondern fle erzeugen auch Schmerzen, Rrimpir und andere allgemeine Leiden.

688 Der von Beaumont beobachtete, mit einer Magenfistel behaftete Mann litt baufig an einer franthaften Störung ber Magenfoleimhaut, welche die Berdauung verlangsamte, fich aber nicht burch ausgebehnten Merkmable zu erkennen gab. Gelochtes Rindfleisch und gebratenes Sam melfleild wurden bann in 4 ftatt in 31% und frisches Ralbfleild in 4% fatt in 4 Stunden verbaut. Etwas Aebnliches fann vielleicht auch in voll tommen gesunden Menschen vortommen und den Grund zu manchen sonf unerflärlichen Berbauungebeschwerben legen.

Soll ber Magen ungeftort arbeiten, fo darf feine unpaffende Stellung 689 seine freie Birtsamteit beeinträchtigen. Schreiben wir unmittelbar nach Tische und figen babei mit vorgebogenem Körper, so fühlen wir bald eine gewiffe Unbehaglichkeit im Unterleibe. Aufftogen, Bungenbelag, Uebelleit und Durchfall können hin und wieder nachfolgen. Liegt der Magen eines Menschen, ber einen Zwerchfellbruch bat, in ber Bruftboble, so verbaut a auch oft schlechter.

Große Mengen falter Subftangen ftoren die Magenthatigfeit; fleint bagegen konnen fie eber beforbern. Man verbirbt fic baber leicht, wenn man bedeutendere Portionen Gis nach dem Effen zu fich nimmt. Benig Fruchteis regt leichter den Magen in zwedmäßiger Beise an.

Das Nervenspftem vermag bie Berbanungsthätigkeit wesentlich ju an: 691 bern. Berlangsamt es aus irgend einem Grunde die Magenbewegung, fo wird hierdurch sogleich die Lösung ber Speisen verzögert (S. 641.). Gint frohe Stimmung, die fich innerhalb mäßiger Grenzen halt, begunftigt bie Berdauung. Plogliche Freude, Schred, Kummer, Aerger und andere bef tige Gemuthebewegungen ftoren fie nicht felten. Perfonen, die in brudenten

Berhältniffen leben, unterliegen häufiger Beschwerden dieser Art. Wir werden überhaupt in der Lehre von dem Nervenleben zu sehen Gelegenheit haben, wie sehr der Magen mit den Centraltheilen des Nervenspstems in Berbindung fieht und welche reichliche Quelle von Beränderungen aus diesem Berhältniffe hervorgeht

Dunn barmverbauung. — Der Speisebrei, ber die Pförtnerklappe 692 überschreitet, enthält die Reste der schwer löslichen Proteinkörper und Rohslenhydrate, den größten Theil der Lignins und der Horngewebe, die Fette und andere dem Magen widerstehende Verbindungen. Das Ganze wird von einer meist grauweißen schleimigten Masse eingehüllt. Es ist in der Regel sauer, seltener neutral.

Dreierlei verschiedene Mischungen, ber Darmschleim, die Galle und 693 ber Bauchspeichel erwarten ben Chymus in ben bunnen Gedarmen. Bas man Darmicbleim nennt, ift ein Gemenge von manniafachen Absonderungen, bie nach Berschiebenbeit ber Darmtheile wechseln. Da nur bie Lieberfühniden Drufen in ber gangen Lange bes bunnen Darmes vorfommen und bie Schleimbaut überall, wenn man von bem Formenwechsel ber Botten abfieht, die gleiche Beschaffenheit barbietet, so konnen nur bie Erzeugniffe dieser beiden Gebilde an allen Orten übereinstimmen. Die gablreichen Brunner'schen Drufen bes 3wölffingerbarmes muffen bier eine besondere Mijonng bingufügen. Es ware möglich, daß die vereinzelten gefoloffenen Blaschen, die als sogenannte folitare Drufen in der Schleimhaut der bunnen Gebarme zerftreut find und beren Borkommen von Leiche zu Leiche wechselt, ähnliche Rollen übernehmen. Da bie Kapseln ber Peperschen Drusen bes Krummbarmes benfelben Bau, wie bie julest ermähnten Gebilbe barbieten, die ihren Umfreis begrenzenden Röhrchen dagegen als veränderte Lieberfühniche Drufen angesehen werben tonnen, so ift es bentbar, bag fich die Raffe, die sie liefern, durch keine wesentlichen Mischungsmerkmable auszeichnet.

Läßt man aber auch diese Verhältnisse unberücksichtigt, so bleibt es 694 unmöglich, ben Darmschleim in genügender Weise zu prüsen, weil er selbst in dem hungernden Thiere mit Galle und Bauchspeichel vermengt ift. Der Ueberzug des oberen wagerechten Theiles des Iwölfsingerdarmes röthet in der Regel Lacmuspapier. Die freie Säure erhält sich meist in dem obersten Theile der dünnen Gedärme und ändert die Galle in merklicher Weise um. Die Reaction des übrigen Dünndarmes wechselt nach Berschiedenheit der Verhältnisse. Er bewahrt bisweilen seine sauere Beschassenheit in Fleischressen die in den Krummdarm hinein. Pflanzensteller dagegen, wie das Pferd oder das Schaaf, haben hier nicht selten eine neutrale oder alkalische Absonderung. Selbst dem Diddarm nahe Pheile der dünnen Gedärme von Kaninchen können aber auch noch Lacmus röthen. Der Krummdarm des Menschen reagirt in der Regel schwach alkalisch.

Dbgleich die Galle ihrem außeren Ansehen nach eine einfache mit Schleim 695 vermischte Flussieit zu sein scheint, so haben boch die vielen vergeblichen Bemuhungen der neuern Chemiter, auf die wir in der Absonderungslehre

zurücklommen werben, beutlich bargetban, bag man fic noch teine genis gende Borftellung von ihrer Mifchung und ihrer Birtung machen fann. Dan nimmt baufig an, bas fie eine fart alfalifde Reaction befist. Die gesunde Galle ift aber in ber Regel neutral ober in geringem Grabe Sie erhalt nur in feltenen Rallen von Leberleiben fomache alfalisch. fauere Eigenschaften.

3hr Rudftand beträgt 7 bis 12,4%. Bestimmungen ber Art unter-696 liegen meift vielen Schwierigkeiten. Sobere Barmegrade entführen leicht Ammoniak und andere flüchtige Berbindungen; niedere dagegen laffen Baffer in der übrigbleibenden Daffe, die zähe und hygrostopisch ift, zw Selbst bas Austrodnen mit Schwefelsaure erforbert viele Borficht.

697 Die Afdenbestandtheile ber Rindegalle betragen nach Bergelius 1/2 bis 1/8, nach Thenard 1/8 bis 1/4 und nach Remy 1/14 ber organischen Berbindungen. Sie enthalten Chlorfalium, Chlornatrium, phosphorfaueres Natron, schwefelfauere Alkalien und phosphorfauere Berbindungen bes Kalkes, des Talkes und des Eisens. Obgleich der reiche Schwefelgehalt ber Galle manche fünftliche Salze bei bem Berbrennen erzeugen muß und deshalb die Analysen der seuerbeständigen Elemente unsicher bleiben, so lebren fie boch wenigftens fo viel, bag bas Ratron, fei es als Rochfalj ober in anderen Formen, in verhältnigmäßig bedeutender Menge vor hanben ift.

Die iatrochemische Schule bes siebzehnten Jahrhunderts betrachtete bit Balle als eine natürliche Seife, b. h. als ein Alfalifalg, beffen Saure ju ben Fettforpern gebort. Die neueren Untersuchungen von Liebig und beffen Schulern unterftusten bie gleiche Borftellung. Man glaubte bie Rettfäure in der Cholein- und in verschiedenartigen Gallenfäuren gefunden ju haben. Die schnelle Zersegung ber Galle machte es aber bis jest un möglich, ju vollfommen abgefchloffenen Ergebniffen ju gelangen. Maffe andert sich schon burch die Wirkung des beigemengten Schleimes, burch mehrftundiges Stehen und verbaltnigmäßig schwache Reagentien. Die Galle tritt vielleicht schon in verandertem Buftande in ben Darm; fie wird aber hier jedenfalls burch Darmschleim und die Speiferefte ger legt. Ammoniat und ein eigener, febr schwefelreicher organischer Rörper, bas Taurin, kommen dann häufig unter den kunftlichen Berhältniffen unferer Laboratorien jum Boricein.

Die Chemie giebt außerdem manche Gemengförper, die in der Galle vorhanden feien, an. Gin befonderer Karbestoff, Gallenfett und fettfauere

Salze werben in biefer hinficht in ber Regel angeführt.

699 Die Aehnlichkeit, die der Bau des Pankreas und der Mundspeichels brufen barbietet, lagt auf ben erften Blid foliegen, bag ans ihnen verwandte Absonderungen hervorgeben werben. Rechtfertigt fich auch biefe Bermuthung in mancher Beziehung, fo zeigen fich boch einzelne, nicht unbebeutenbe Unterschiede. Tiebemann und Smelin u. C. S Soulst fanden, daß ber Banchspeichel des hundes, des Pferdes und des Shaar fes in geringem Grabe fauer war. Berrührte ich bas Panfreas einer frifc gefclachteten Ruh mit bestillirtem Baffer, fo rothete bie Difoung bas

698

Lacmusvavier, wenn es mit ibm einige Augenblide in Berührung gewesen, nicht aber in bem erften Moment. Mayer, Magenbie, Lewret, Laf. faigne, Bunefelb und Pubon bagegen fcreiben eine alfalifche Beicaffenbeit bem Bauchspeichel zu. Boudarbat und Sanbras'), welche bie Aluffigfeit aus bem lebenben Subne auffingen, bemertten eine nur fowache Alfalescena.

Scheint icon biernach bie Reartion bes Panfreassaftes nach Beridiebenbeit ber Berbaltniffe ju wechfeln, fo erbellt bas Bleiche aus manden an lebenden Thieren angestellten Berfuchen. Führten Tiebemann und Gmelin 2) ein Röhrchen in ben Bauchspeichelgang bes hundes ein, so tam im Anfange eine sauere und später eine schwach alkalische Mischung binab. Bergleicht man dieses Ergebniß mit den g. 583. angeführten Thatfachen, fo tann man vermutben, daß ber Bauchfpeichel jur Beit ber Rube Lacmus rothet. Es lagt fich aber für jest taum entscheiben, ob ibn bie Qual des Bersuches und der Einfluß der Danndarmverdauung alfalisch maden.

Ein großer Reichthum an organischen Stoffen bilbet ein wesentliches 700 Rertmabl bes Panfreassaftes. Babrend fic ungefahr in ber Munbflusfigfeit die feuerflüchtigen Körper zu den Aschenmengen = 1:12 verhalten, fanden Tiedemann und Gmelin 1: 4,44 bis 1: 4,76 für den Baudipeidel. Der regelrechte Mundfpeidel führt feine irgend beträchtliche Rengen von Eiweiß. Salt man fic an die Beobachtungen von Tiebemann und Smelin, fo führten 8,72% bee feften Rudftanbee bee freilich mit etwas Blut vermischten Bauchspeichels bes hundes 3,73% Albumin. Der des Schaafes enthielt 2,25% Eiweiß auf 3,65% organischer Stoffe. Berbunnten jene Forfcher die Difchung, die fie aus dem Pferde sammelten, mit Baffer, fo trubte fie fich in ber Siebbige und wurde burd Sublimat weiß und burd Gallapfeltinctur gelblich weiß niebergeschlagen. Gifenfaliumepanur fällte bie effigsauere Rluffigfeit in reichlichem Daage. Die organischen Proteinkörper muffen baber die Wirksamkeit bes Bauchspeichels in bobem Grabe bestimmen.

Betrachten wir zunächst die außeren Erscheinungen bes Darme 701 breies, fo feben wir, daß er nach und nach seine Farbe im Laufe ber bunnen Gedarme wechselt. Die Maffen, tie fich noch in dem oberen magerechten Theile bes 3molffingerbarmes befinden, find in der Regel grau ober feltener gelblich weiß. Burben fie in bem absteigenben Stude bes 3wolffingerbarmes mit Galle verknetet, fo erscheinen fie mehr ober minder gelb Befarbt. Die einzelnen Galletropfen find in ber gaben schleimigten Maffe mitroftopisch vertheilt. Größere angehäufte Mengen pflegen nur nach anbaltendem Sungern und in verschiedenen Rrantheitszuftanden vorzutommen. Die gelbe Karbe geht aber bald in's Grünliche und nicht felten in ein bollfommenes Zeifiggrun über. Bermischen wir aber Galle mit geringen

Tiedemann und Gmelin, a. s. O. Bd. I. S. 30. 31.

<sup>1)</sup> Bouchardat und Sandras, in den Comptes rendus de l'Académie. Tome XX. Paris, 1845. 4. p. 1088.

Mengen von Sauren, fo erhalten wir bas gleiche Ergebnig. Wir fonnen baber bie Erscheinung aus ber freien Saure bes hinabgeführten Speife breies, bes Darmichleimes und, wenn er vorhanden ift, bes Bauchipeidels berleiten.

Filtrirt man warme Rindegalle und verfest fle mit 1/100 Salgfaure, fo wird bie duntelgrune Fluffigteit beller. Beifliche bis gelbgrunliche Flocken bleiben oft mechanic vertheilt und feben fich fpater gu Boden. Rimmt man felbft nur 1/300 Gaure, fo erzeugt fich icon eine merkliche Fallung. Sie vermehrt fich noch ansehnlich bei bem Erwarmen und awar vorzüglich in ber Dabe bes Siebepunttes. Ift auch noch bie Galle frifd, fe giebt ein barüber gehaltener mit Salzsaure befeuchteter Glasstöpsel bas entweichene Ammoniak durch die Bisdung von Salmiakdampfen zu erkennen.

Aehnliche Eigenschaften hat die Galle des Schweines, die mehr Schleim als die bet Rindes bei bem Erfalten absept, bei bem Ermarmen aber wieder volltommen flar wirt. Effigfaure folagt aus ihr gelblich grune bautige Maffen in ber Ralte nieber. Die Guifigteit tann nach einem hinreichenden Sauregufate volltommen farblos werben. hat man Die Galle erwarmt, fo erhalt man oft ben Niederschlag in ber Form torniger Fladen Schuttelt man bas Bange, fo gleicht es feinem außeren Unfeben nach bem weicheren 38 halt der dunnen Gedarme in hohem Grade. Die Galle des Menfchen, Die felbft nach dem Erwarmen oder Rochen, wenn fle fehr ichleimig ift, trub bleibt, verhalt fic abnich gegen Sauren.

Bereitet man fich eine kunftliche Berdanungeffuffigfeit, indem man Stude ber Dagenfchleimhaut fcwach angefauertem Baffer Preis giebt, latt fle bei 24°-40° C. fteben, bis die Saure durch die Auflosung der Magenhaute erschöpft ift und filtrirt bas Bang, fo trubt die frifche Rindegalle die klare neutrale und weingelbe Fluffigkeit, die durchgegan gen ift, nicht. Die Mifchung bleibt felbft bei bem Rochen hell und andert fich nicht, wenn man neue, nicht angefäuerte Berbauungefluffigteit Bufest. Der Gallenieberfchiag entficht alfo nicht burch die organischen Contactforper des Magenfaftes.

Sauert man diefelbe Berdauungoffuffigteit, die fruher auf dem Bege der Aufibing von Proteineorpern ericopft worden, mierolytisch an und lagt fie 24 Stunden Gimeib murfel angreifen , fo ichlagt fich bie Galle in ber fruher erwähnten Beife, fobalb nur noch freie Saure vorhanden ift, nieder. Das frifc angefauerte Berdauungsmaffer wift

natürlich noch stärker.

Da nun der Speisebrei, der in den 3molffingerdarm gelangt, fauer gu fein pfiegt. fo erklart fich hier die gleiche Beranderung der Galle, die der lebende Darm darbient. Bare aber auch die Saure des Magensaftes erfcopft, so mußte der sauere Schleim bet oberen Theiles der dunnen Gedarme ben gleichen Erfolg veranlaffen. Organische Saura konnen hier gleich mineralischen wirken. Ein Busat von 1,0 sogenannter concentruter Effigsaure gab mir einen Niederschlag, der sich bei dem Schütteln von Renem antlofte. Betrug dagegen die hingugefügte Saure 1,5 bis 1/20, so blieb die Fallung für

Die Salze des Magensaftes, des Speisebreies und des Darmschleimes sind nicht in Stande, die freie Saure ju erfeben. Chlornatrium und Chlorammonium erzeugen feinen

ber ermannten Gallenniederfchlage.

Berfest man die durch Sauren gefällte Galle mit toblensauerem Rali, fo ioft fic wieder Alles auf, wenn das Alfali in hinreichender Menge hingugefügt worben. Beit gere Quantitaten bagegen laffen eine Erübung ober einen Riederschlag gurud. Die fung wird durch die Erwarmung befordert und fommt überhaupt leichter ju Stante, wenn man Gffig=, ale Chlormafferftofffaure angewandt hat. - Bleibt bie Alfalet ceng ber fpateren Darmtheile in magigen Grengen eingefchloffen, fo wird fic auch noch die Gallefallung erhalten, fonft bagegen verfluffigen.

702 Die inneren Beränderungen des Speisebreies können weit schwerer ermittelt werden. So viele einzelne Beobachtungen auch in biefer hinsicht vorliegen, so wenig laffen sie sich zu einem zusammenhängenden Gangen verbinden. Die Chemie tennt mahriceinlich felbft noch nicht alle Arten von Selbstzersesung, auf benen bie Dünndarmverdauung beruht.

Die freie Saure bes Schleimes, ber ben 3wolffingerbarm und ben 703 leerbarm befleibet, tann vielleicht die Thatigfeit bes Magensaftes ergangen. Dunnbarmftude eignen fich oft zur Bereitung ber fünftlichen Berbauungsfluffigfeit. Der (woblandgewaschene und von allem anhaftenben Speifebrei befreite?) Dannbarm bes Schweines brachte nach Sanefelb bie Dilch jum Gerinnen; ber bes hundes und bes Menfchen bagegen befag bie Gigenicaft nicht. Es gelang mir jeboch auch ben Rafeftoff burch menfchliche Dunnbarmichleimbaut nieberauschlagen (S. 768.). Da nun einzelne Bruchfüde farter geronnener Proteinforper ungeloft ben bunnen Gedarmen überliefert werben, so unterliegen fie vielleicht bier ben Rraften bes Darmfaftes, bie fich in unferen funklichen Berfuchen geltenb machen.

Ranche Korfcher glaubten auch ein Auflosungsmittel ber bichteren 704 Proteinverbindungen in ber Galle zu finden. Sunefelb 1) giebt an, daß fie die Schaale der Blutforperchen, den weicheren geronnenen Faferftoff bes venolen Blutes und ben bichteren ber Entinbungsbaut demild anfnimmt, robes und gefochtes Aleisch fraftig angreift und vor Allem ben geronnenen Rafeftoff ber Dild verfluffigt. Deine Beobachtungen führten jedoch ju teinen fo entscheibenben Ergebniffen. Die Menschengalle bemache tigte fic zwar eines großen Theiles ber Subftanz ber Blutforperchen bes frofches, verfinffigte aber nicht ben geronnenen Kaferftoff. Gimeiß und Heifc und meift auch ber Rafestoff wiberftanben mit vieler hartnädigkeit. Der Schleim, ben die Balle enthält, übt vielleicht in biefer hinficht einen bebeutenben Ginflug aus. Soweinsgalle fann baber fraftiger ale Rinbegalle wirfen. Das Ammoniat, bas fich aus ber alten Galle entbindet, muß ben Einflug unterftugen. Platner 2) laugnet ebenfalls, bag die Galle so traftvolle Wirkungen in bieser hinficht besige und hoffmann3) fam im Wefentlichen zu ben gleichen Resultaten.

Die Galle tofte nach Sunefeld das Faferftoffgerinset bes Bintes in 1/4 bis 1/4 Stunde bei 35° bis 37°5 C. und nahm fogar ben burch Beingeift ober eine organische Saure niebergefchlagenen Rafeftoff ber Dilch ober ben Rafe, ber fich aus ihr abfest, binnen wenigen Minuten ohne Trubung auf. Reibt man die lettere Urt von Cafein mit Galle ju einem Brei zusammen, fo toft fich diefer vollständig in Baffer. Die Fluffigfeit ift im Anfange etwas trub, klart fich aber bei bem Stehen, hellt fich bei bem Erhipen ihnell auf, fest an ber Oberflache einen größtentheils aus Butter bestehenben Rahm ab und trubt fich nicht bei bem Erhipen - eine Erfcheinung, Die auch andere Rafeftoffisfungen barbieten. Effigfaure folagt mit Choleinfaure gemengtes Cafein nieber. Berriebenes frisches und gelochtes Fleisch ober Die zerhadte Entzündungehaut wird binnen benigen Stunden burch Balle aufgeloft. Die Fluffigfeit gerinnt durch bas Rochen und an Bufan von schwefeliger Saure schlägt coleinfaurehaltigen Faferftoff nieder. Die Galle greit bagegen pflangliches und thierisches Giweiß schwer an und idft nur theilweise den Aleber, wenn er felbst vorher feine Babigfeit durch Speichel verloren hat. Burde die Galle mit zerhacttem Fleische, das an destillirtes Baller, an Baffer, das mit geringen Rengen bon Wilchfaure verset worden oder an Magensaft nichts mehr abgab (?), unter Bafferzusap verknetet, fo nahm fie noch merkliche Mengen auf. Ihre Lofungstrafte

<sup>)</sup> Fr. C. Hunefeld, Chemie und Medicin etc. Berlin, 1841. 8. S. 105.
) E. A. Platner, Ueber die Natur und den Nutzen der Galle. Eine chemisch-phy-Siologische Abhandlung. Heidelberg, 1845. S. S. 124.

Beffmann, in Haeser's Archiv. Jena, 1844. S. S. 171.

wirten in allen Fallen rafcher, wenn man bie in fleinen Mengen bereitete Mifchug zwischen zwei verlacten Glasplatten aufbewahrt. Go weit bie Angaben von Sunefelb.

Die Galle des Ochsen, des Schweines und des Menichen lieferten mir weniger ent scheidende Resultate. Filtrirte ich noch warme Rindsgalle, die ohnedieß nicht viel Schein bei dem Erkalten abzusehen pflegt, ließ dann Eiweißwürfel drei Stunden lang bei 30° bis 40° C. stehen und setzte sie später 1/2 Stunde einer noch höheren hige aus, so zigt sich keine weitere Veränderung, als daß das Albumin grungelblich und biegsam mar. Die Siedhise anderte nicht die klar gebliebene Galle in einer außerlich merklichen Beise.

Burden robes Pferdeftleisch und getochtes Rindfleisch mit filtrirter Rindsgalle mehrere Tage digerirt, so hatte nicht ihr Umfang wesentlich abgenommen Die Mustelsalern und bas sie verbindende Bellgewebe behielten ihre Festigkeit und Bahigkeit. Die abfiltritten Fluffigkeiten gerannen nicht bei dem Rochen; die, welche auf das Pferdefteisch gewirtt

hatte, fichien fich hochftens in geringem Grade gu truben.

Burfel von Schweizer Kuhtase wurden die anhaltende Digestion mit siltrinter Ochsengalle weicher; sie schienen vielleicht jum Theil etwas angefressen ju sein und hatten eine gelbgrune Farbe angenommen. Parallesstücken, die mit Wasser unter den gleichen Berhältnissen behandelt wurden, verloren die gelbe Farbung vorzüglich an den Randern und glichen bier dem äußeren Unsehen nach geronnenem Sweiß. Mit angesturter Berdauungskuffigteit behandelte Kasewürfet waren sehr weich und an einzelnen Stellen deutlich angegriffen. Die Flüssigteit, auf deren Oberstäche Jahlreiche Deltropsen schwammen, wurde nicht durch Essigsture, die auch das Filtrat der bloßen Berdauungskussigstiligteit in keiner wesentlichen Weise anderte, niedergeschlagen. Die Galle dagegen, die Kale auf gesch hatte, bildete mit ihr eine Fällung; es ließ sich jedoch nicht bestimmen, ob dies von dem Niederschlag, den Essigsture in kiltrirter Rindsgalle erzeugt, wesentlich abwich. Burk der Rassesson der Kalesson und das so erhaltene unreine Casein mit siltrinter Rindsgalle angerührt, so hatte sich der größte Theil nach vierstündiger Digestion im Barmen nicht ausgelösst. Essigture sällte dann die abstitrirte Galle in geringem Grade.

Die Schweinsgalle, deren ich mich in einer anderen Versuchsreihe bediente, war warm, wie sie von dem eben getödteten Thiere kam, vollkommen klar. Sie septe aber eine um so größere Menge von Schleim, se mehr sie erkaltete, ab. Eine gelinde Erwärmung ließ Alles wieder auslösen. Eiweiswürsel, die in ihr vier die fünf Stunden digerin worden waren, hatten noch ihre schaffen Kanten behalten. Die Flüssigkeit seldst dagegin war trüb geworden. Ihr vollkommen helles Filtrat septe in der Siedhige eine Spur eines Niederschlages ab. Wurde Essigkure so lange, als noch eine Fällung entstand, hinzugefügt, so hatte im Anfange Eisenkaliumepanid keine Wirkung auf die fat sarbsi übrige Flüssigkeit; es erzeugte sich höchstens eine schwache Trübung, deren Flödchen sich nach und nach niedersenten. Sauere Verdauungsküssisstelligkeit, die Eiweiß in reichlicher Menge ausgelöst hat, bildet ein karkes Präcipitat mit Eisenkaliumepanid.

Menge aufgelost hat, bildet ein ftartes Pracipitat mit Eisenkaliumcpanid. Wurde gekochtes Rindsleisch mit filtrirter Schweinsgalle in einem Mörser zerrieben, verdunnte ich hierbei das Ganze mehrere Mase mit Galle und ließ es dann in der Warme Stunden lang digeriren, so blieb das Fleisch unausgelost. Es war, wie es schien, etwas zäher und sester, wenn der Versuch mit filtrirter, als wenn er mit unfiltritter, aber von Neuem erwärmter Schweinsgalle angestellt worden war. Die endlich durch mehrsaches Filtriren klar erhaltene Flüssigkeit änderte sich nicht bei dem Rochen und wurde burch Esstere in denselben häutigen Flocken, wie sie bann in der filtrirten Galle auf

treten, niebergefcblagen.

Schüttelte ich den durch Essigläure aus frischer Ruhmilch dargestellten Kasesoff mit frischer und noch warmer Galle, so schien er sich ein Mal vollständig aufzulösen. hatte die Flüssigkeit 5 bis 10 Minuten im Sandbade gestanden, so wurde sie ganz hell und erhielt sast die Färbung des Biers. Alle nachfolgenden Versuche, die ich mit klitrierie oder von Neuem erwärmter Galle machte, selen jedoch unglücklicher aus. Schüttelte das niedergeschlagene Casein mit klitriere Galle, so bildete sich eine unklare Mischung, die sich auch nicht in der Siedhige aushellte. Wurde sie mit vielem Wasser verdünnt, se blied sie noch 5 Zage lang trüß; sie bebeckte sich mit einem Hautchen, roch aber nicht saulig. Die Mischung desselben Casein mit einer Auflösung von kohlensauerem Kali verhielt sich in ähnlicher Welse.

hatten Rasewürfel 24 Stunden lang und zwar zum Theil in der Digeftionswarme

verweilt, so waren sie weich und schmierig. Das weingelbe Filtrat behielt feine Klarheit in der Siedhise. Effigsaure erzeugte einen Riederschlag, der sich in einem Ueberschuß von Saure auslöste. Diese effigsauere Flussigkeit wurde im Anfang durch Gisenkaliumchanib

ichwach getrübt und feste nach 24 Stunden eine unbedeutende Fallung ab.

Die fehr foleimige Galle eines Mannes, ber nach ber Resection Des Oberschentele topfes gestorben war, enthielt auch noch nach bem Erwarmen so viel Schleim, baß ich sie mit der gleichen Menge Baffers bei bem Filtriren verdunnen mußte. Das buntelbraungelbe tlare Filtrat entließ Salmiatbampfe, fo wie ein mit Salzfaure befeuchteter Glasftipfel darüber gehalten murbe; es führte baher Ummoniat, bas burch die Berfebung ber Balle entftanden war. Es reagirte faum altalifd auf Eurcumas ober auf gerothetes Lacmus. papier. Burbe es mit geronnenem Froschblute vermischt, fo bildete fich im Unfange eine trube Fluffigkeit. Sie hellte fich jedoch, nachdem fie 1/4 Stunde im Ralten gestanden, auf und nahm die Farbe des Bieres an. Ihre größte Menge erschien unter dem Die troftope flar; einzelne fparfame fpindelförmige und rothlichgelbe Rorperchen, die einen ten einem hellen Sofe umgebenen Kern enthielten, ließen fich hier und ba auffinden. Ein Studchen Bluttuchen des Frosches dagegen blieb, wie es schien, selbst nach mehreftundiger Digestion unverändert; das Meiste feiner Masse war wenigstens nicht angegriffen. Eiweißwurfel, quadratische Stude von Ruhtase und Kasestoff, der aus der Did burd Effigfaure niedergefchlagen worden mar, führten ju abnlichen Ergebniffen.

Kiltrirt man den Speisebrei des Dunndarmes, je nachdem es angebt, 705 unmittelbar ober mit einem möglichft geringen Zusage von Waffer, so scheibet das klare Kiltrat, wenn es neutral ober schwach alkalisch ift, reichliche Eiweiffloden in ber Siedbige ab. Die burch die gleiche Behandlung bes Ragendymus erhaltene fauere Fluffigfeit bagegen bleibt bei bem Rochen flar. Man folog bieraus, dag ber Darmbrei Eiweiß, bas noch bem Das geninhalte feble, enthalt. Da aber bie Menge bes Nieberichlags fo groß ift, bag fie nicht von bem beigemischten Bauchspeichel bergurühren vermag, fo folgerte Prout 1), bag bie Absonderungen, die in bem 3molffingerbarm ju ben Speisereften treten, Albumin aus ihnen entwidelten. Goerer?) suchte biese Wirfung ber Galle juguschreiben und bemubte fic, biefe Anficht mit Berfuchen zu erharten. Wir haben schon früher (\$ 643.) geseben, daß ber Unterschied nur von ber Reaction ber Mischung Enthält diese freie Gaure, so bleibt fie bei bem Rochen flar. If die Saure durch die Berdauung erschöpft ober auf irgend eine Beife neutralifirt worben, fo folagen fich Eiweiffloden in ber Siebbige nieber. Es bedarf bierzu feiner eigenthumlichen Wirfung der Galle und des Baudipeichels.

Rifchte man reine Berbauungefluffigteit, Die getochten Rleber ober getochtes Mustels feild aufgeloft hatte, mit frifcher Ralbegalle, füllte bas Gange in ein ausgewaschenes Stud bes 3wolffingerbarmes bes Ralbes, band biefes an beiben Enden zu und hing es in bestüllirtem Baffer auf, so trubte fich die umgebende Fluffigfeit in Scherer's Berfucen nach 10 Stunden und ließ Flocken von Giweiß fallen. Neue Baffermengen nahmen frifdes Albumin auf. Beingeift und Gublimat fauten bas Fluidum. Die gleiche Erfahrung lagt fich jedoch an einem mit bestillirtem Baffer gefüllten Dunnbarme maden. Rahm ich ihn vom Menfchen, wusch ihn von außen und innen moglichft rein, fallte ihn mit deftillirtem Baffer und legte ihn bann zugebunden in die gleiche Fluffigfeit, le hatte diefe eine farte gelbe Farbung in 12—24 Stunden angenommen und fich in bedeu-

W. Prout, Chimistry, Meteorology and the function of Digestion considered with Reference to Natural Theology. Second Edition. 1834. 8. p. 508.
 Annalen der Pharmacie. Bd. XL. S. 9. 10.

tendem Grade getrübt. Sie gerann jum Theil bei bem Rochen, wurde durch einen Bufes von wäffrigem Beingeift untfarer und foling fic mit falpeterfauerem Queckfilberoroun reichlich nieber. Wurde bie Daffe eingebampft, fo gab fie weit fartere Fallungen. Du vollständige Berbampfung hinterließ einen ziemlich bedeutenden getblichweißen organischen Ruckfand, der fich von Neuem in Baffer tofte. Entfernte ich die umgebende Fluffigfeit nach 40ftundiger Ginwirtung und erfeste fle burch neues Baffer, fo trubte fic bicfes nach 24ftunbiger Thatigfeit in geringem Grade bei bem Rochen. Burde es burch Gindampfen verdichtet, fo erzeugte die Siedhipe oder falpeterfaueres Quedfilberorybul rich

liche Dieberfchläge.

Man tann fich auf bem Bege bes Berfuchs leicht überzeugen, baß bie gefammte uns hier beschäftigende Erscheinung nicht von den organischen Stoffen der Galle und bes Magensaftes, sondern nur von der Reactionsweise der Flüffigteit abbangt. Milite ich bas weingelbe fauer reagirende Filtrat ber Berdauungefluffigteit, Die Gimeiß aufgeiff hatte, mit Schweinegalle, fo erzeugte naturtich die freie Salzfaure, Die von der mitrofp tifden Unfauerung her vorhanden war, einen floctigen grunlichgelben Rieberichlag, wie wir ihn auch haufig in den dunnen Gedarmen finden. Burbe bas Gange 20 Stunden fpater filtrirt, fo reagirte noch bie burchgelaufene weingelbe Fluffigteit fauer, ichmader jedoch als vor dem Gallezusage. Die Siedhige ließ fie volltommen far. Reutralifine ich fie aber mit wenigen Eropfen einer toblenfaueren Ralilofung, fo trubte fie fich icon im Ralten in geringem Maafe und wurde bei bem Rochen auf bas Reichlichfte nieber-geschlagen. Satte bie Werdauungefiussigteit Fteisch oder Rafe aufgeloft und mochte ihr Sauerungsprincip Chlorwasserstoffs oder Effigfaure fein, so blieb ber Erfolg ber gleiche. Obgleich bas Fluidum, bas Rafe aufgenommen, spurweife fauer in einem Falle war, io trubte es fich boch ichon ohne weiteren Bufas in ber Siebhipe.

Ließ ich sehr verdunnte Effigfaure 20 Stunden lang auf gekochtes Rindfleifch wirten, und filtrirte hierauf das Bange, fo anderte fic nicht die flare und farblofe, fart fauer reagirende Fluffigteit durch das Rochen. Machte ich fie aber durch tobleusaueres Kali fowach altalifch, fo murbe fle fogleich opalartig und feste reichliche Eiweisfloden bei ben

Sieben ab.

706 Beginnt felbft bie Galle fich ju gerfegen, fo scheint fie boch nicht in irgend ausgezeichneter Beise Starte in Buder überzuführen. Stellte ich ein Gemenge von filtrirter Rindsgalle und Starte in die Brutmafdint und ließ bas Gange 24 Stunden in einer Barme von 300-400 C., fo hatte das Filtrat nur geringe Mengen eines Dextrinkörpers aufgenommen. Rleister liefert eber etwas Traubenzucker. Man erhält aber auch abm liche schwache Ergebniffe, wenn man bloges Waffer in fener Barme an Soffmann 1) fant auch bie frifche Galle unwirtsam. bagegen burch Weingeift von bem größten Theile ihres Schleimes befriit und mit geringen Mengen Salgfaure niebergeschlagen worden, fo fest fie nach ihm Rleifter binnen furger Zeit in Dextrin und Traubenguder un. Es foll fich hierbei feiner Angabe nach feine Milchfaure erzeugen.

Lofte ich 1,01 Grm. Robrzuder in 17,85% filtrirter Dofengalle von 10% festem Rudftande auf und ließ bas Gange 23 Stunden in einer Barmt von 30° bis 40° C. bigeriren, so batte es bann einen schwach fauligita Geruch und reagirte weder deutlich fauer, noch alfalisch. Wurde bie nothige Menge Schwefelfaure jugefest, fo bilbete fich bie fcone violette Farbung, die zuerft von Pettenkofer als ein Rennzeichen des Robu gudere angegeben worben ift. Gine geringere Quantitat bagegen erzeugte einen schmugig gelbbraunen Niederschlag. Gin Ueberschuß von Rali lofte

<sup>&#</sup>x27;) Hoffmann, in Haeser's Archiv. 1844. S. 172.

ibn mit bellgelber Farbe auf. Das Gange wurde nach anhaltendem Roden bierfarben und ein Ausag von Salveterfaure entwidelte reichliche weiße Dampfe und ben befannten Melaffegeruch. Die Galle enthielt mitbin noch eine beträchtliche Menge von Buder.

Bir haben früher gefeben, daß fich gett aus Buder burch eigenthums 708 lice Gabrungsproceffe erzeugen fann (S. 382.) Buid Scharling gerriebene Rartoffeln mit taltem Baffer ab und feste fie feucht 2-3 Tage lang einer Barme von 30° bis 40° C. aus, fo ftellte fich eine Gabrung ein, in ber fic Butterfaure neben Roblenfaure entwidelte. Difcte man bas Bange mit toblensauerem Ratron, jog ben Rudftanb bes Kiltrates mit Beingeift aus und bestillirte biefen mit Schwefelfaure, fo erhielt man eine Menge von Deltropfen, bie auf ber Fluffigteit fowammen. Sie fonnten wahrscheinlich nicht sämmtlich von den geringen Kettquantitaten ber Kartoffel berrübren.

5. Medel 1) gab in neuerer Zeit an, baß die Galle die Kabigfeit 709 befige, die Rettgabrung bes Traubenzuders einzuleiten. Satte er zwei Gladden mit 180 Grm. Rindsgalle gefüllt, bas eine überdieft noch mit 3,5 Grm. Tranbenzuder, ber aus honig bereitet worben mar, verseben und beide Flaschen 24 Stunden lang in seiner Achselhohle berumgetragen, so entgog ber Aether ber galligten Buderlösung 0,320 Grm. und ber reinen Balle 0,135 Grm. Fullte er mit Darcanb vier Glaschen mit it 110 Grm. Dofengalle und verfeste zwei berfelben mit 4 Grm. aus Starte bereiteten Traubenzuders, fo gaben biefe 0,87 und 1,84 Grm., bie beiben anderen aber nur 0,48 und 0,54 an Schwefelather ab. Die Behandlung mit Kali soll bann gezeigt baben, daß nicht bloß bas verfeifbare gett, fondern auch bas Cholestearin burch ben Buderaufas vermehrt worden war. Die Trommersche Probe wies noch unzerlegten Buder in ben Aluffigfeiten nach.

Beftattet aber icon bie bloge Berudfichtigung bes Gewichtes bes Actherauszuges und der Wirfung des Kali gerechte Zweifel, so muffen noch die entgegengesetten Erfahrungen von Schiel2) die Bedenken vergrößern. Die Parallelversuche Dieses Forschers zeigten feine Bermehrung be Kettes mit Siderbeit an. Der Buder gerlegt nur nach ibm bie Galle leichter unter bem Butritt, als bei bem Abichlug ber Atmosphäre. Die gange Frage muß baber noch im gunftigften Falle als unerledigt betrachtet werben (§. 722.).

Daffelbe gilt von ber Anficht, bag bie Galle bie Rette loslich made. 710 Bir haben gesehen, daß der Magensaft die Dele unberührt läßt und fogar von den übrigen Gewebtheilen sonbert. Die Untersuchung bes Speifebreies lebrt, daß biefe Rettmaffen in ben 3wolffingerbarm und ben oberen Theil bes Dunnbarmes gelangen und hier oft mitrosfopisch vertheilt werben. Sie schwinden mahrscheinlich im Laufe ber bunnen Ge-

23

<sup>1)</sup> J. H. Meckel ab Hemsbach, De genesi adipis in animalibus. Halas, 1845. 8.

pag. 10 - 12.

1) Schiel, in Henle und Pleuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. Heidelberg, 1846. S. S. 375 - 378.

Balentin, Phofiol. & Menfchen. 2te Muft. L.

barme. Da aber nicht bas Rett bie mit magrigen Losungen burchtranften thierischen Saute burchbringen fann, so liegt bie Bermuthung nabe, bag es fich in eine in magrigen Aluffigfeiten losliche Seife verwandelt, um in ben Milchsaft und bas Blut überzutreten. Es ift jedoch noch nicht möglich geworben, biefe Annahme burd Berfuche zu beweisen.

Schuttelte ich Provencerol mit filtrirter Menschengalle, so bilbete fic 711 eine gelbe Emulfion, die bas Aussehen bes gelben, mit Deltropfen vermischten Darminhaltes batte. Alles ichied fic aber binnen Rurgem und bas Del fcmamm wieder nach einigen Minuten an ber Dberflache. Die Mischung entwidelte mit Salzfäure Salmiakdampfe. Erwarmte man bas Gange im Sandbade, fo murbe bas überftebende Del gelblich - weiß und trub, wie Seifenwaffer und bebielt auch biefe Beschaffenheit in ber Ralt bei. Die Salmiakdampfe zeigten fich aber noch nach ber Anwendung von Chlorwafferftofffaure.

712 Filtrirte ich angefäuerte Berbauungefluffigfeit, bie Stude menfolicher Magenhaut und Eiweiß ober gefochtes Rinbfleifc aufgeloft batte, so baß zahlreiche Deltropfen auf der Oberfläche schwammen, so blieb diefes auf bem Papier, verlor hier feine gelbe Farbe und wurde weiß, halbfeft und schmierig. Berfeste man einige Bruchftude beffelben mit filtrirter Dew schengalle, so bilbete fich eine trube gelbe Mischung, die nach einer halb ftunbigen Erwarmung im Sanbbabe und bann auch nach bem Erfalten unklar blieb, in dem legteren Kalle grunlicher, als früher war, mit Saly fäure mäßig viel Salmiatbampfe entwickelte und unter bem Rifroftope zahlreiche kleinere vertheilte Deltröpfchen neben größeren zeigte. Legte ich enblich frisches Sammeltalg in filtrirte Menschengalle und feste es einer mäßigen hige 31/2 Stunden lang aus, fo blieb es außerlich vollfommen unverandert; die Balle felbft erhielt fich vollkommen flar. schmolz theilweise im Sandbabe aus. Eine Parthie bes fluffigen schwamm auf ber Oberfläche und eine andere trubte bie Mifchung, wie bas von ber fünftlichen Berbauungefüssigfeit berrührenbe Rett 1).

713 Diese Bersuche lehren, daß schon die filtrirte Galle allein hinreicht bas Del in mitrostopischen Tropfen, wie wir fie in bem Darminhalt Sollte fich eine gewiffe Menge verfeifen, fo antreffen, zu vertheilen. wird boch nicht hierdurch bie Salmiatbilbung, die aus bem mittelf ber Selbftgerfenung ber Galle entftandenen Ammoniaf hervorgebt, aufgehoben Feste Fette bagegen, die nicht bei 300-400 C. schmelzen, wibersteben mit - großer Sartnädigfeit.

Boucharbat und Sandras") sehen als den hauptbeweis der uns hier beschäfte genden Birtung ber Galle an, daß fich tein fettreicher Dilchfaft mehr nach ber Unter bindung des Gallenganges in den Beobachtungen von Brodie, Tiedemann und Gmelin erzeugt hat. Allein Tiebemann und Gmelin ) felbft verglichen ben Inhalt des Milchbruftganges eines auf die ermähnte Beife operirten Sundes, der mittel

<sup>1)</sup> Aehnliche Beobachtungen siehe auch schon in Tiedemann und Gmelin, die Vadauung. Bd. I. S. 78. 79.

<sup>\*)</sup> Bouchardat und Sandras, in den Annales des sciences naturelles. Seconde Série. Tome XX. Zoologie. Paris, 1843. 8. p. 171.

\*) Tiedemann und Gmelin, die Verdauung. Bd. II. S. 22.

Semmel und Mith ernährt wurde, mit Kuhmilch und sprachen fich überdieß eher gegen, als für die aufibsende Wirtung der Galle aus 1). Sollten auch Versuche der Art zu sicheren Folgerungen nöthigen, so müßte nicht nur durch quantitative Bestimmungen nachgewiesen sein, daß der Milchsaft settarmer, sondern auch, daß der Darminhalt settricher als sonst war.

Da bie Galle die Wirfung der fünstlichen Verdauungsflüssieit auf- 714 bebt (§. 652.), so glaubte man, daß sie auch in dem lebenden Körper die Thätigkeit des Magensaftes hemme, um neue Umsagerscheinungen möglich zu machen. Die Borstellung, daß sie start alkalisch reagire, ließ annehmen, daß die freie Säure des Speisebreis durch ihr freies Alkali gesättigt werde. E. H. Schulz machte sogar den Versuch, die Gallensmenge, die täglich abgesondert wird, dadurch zu ermitteln, daß er die Quantität, die zur Neutralisation des Speisebreis nöthig sei, zu sinden sich bemühte.

Bedenkt man aber, daß die regelrechte Galle neutral ober nur febr sowach alkalisch und nicht felten ber Inhalt des oberen Theiles ber dunnen Gebarme beutlich fauer ift, fo muffen fich fcon gerechte 3weifel ber Annahme ber Abstumpfungetbatigfeit ber Galle entgegensenen. Die Erfeinungen, welche bie faulende Galle barbietet, fonnen fie nur noch be-Entwidelt fie auch, wenn ein mit Salgfaure befeuchteter Glasfipfel barüber gehalten wird, Die reichlichsten Salmiatbampfe, fo rothet fie boch nur bas Curcumapapier in taum merklicher Beife und febr geringe Mengen von Esfigsaure, die noch lange feine allgemeine Källung veranlaffen, reichen bin, ihr eine entschieden sauere Reaction zu verleiben. Angefauerte Berdauungsfluffigkeit leiftet die gleichen Dienste. Die freie Saure, die so haufig in dem Speisebrei der oberen Dunndarmtheile trog der Beimischung der Galle vorhanden ift, findet hierin ihre natürlichste Erflärung. Da fie aber auch nicht tiefer unten in hunden, beren Gallengang unterbunden worden, mangelt 2), so haben wir hierin nur ein neues Zeugniß gegen jene Borftellung.

Bir werden in der Darstellung der Dickdarmverdauung sinden, daß 715 die Farbe und der Geruch der Ercremente von den beigemengten Gallensschieften herrühren und daß diese außerdem der ungehemmten Fäulniß der Kothmassen entgegenwirken. Die Ansicht, daß sie gar nichts zur Verdauung beitragen, wird hierdurch entschieden widerlegt. Bilden sie auch vielleicht leine für diese Thätigkeit unerläßliche Flüssigkeit, so müssen sie doch in dieser dinsicht ihren bestimmten Nugen im regelrechten Zustande besigen. Die Hartnäckigkeit, mit welcher die Natur die Gallenaussührungsgänge in den oberen Theil der dünnen Gedärme in höheren, wie niederen Geschöpfen einmünden läßt, deutet schon klar darauf hin. Besinden sich dunde, deren Gallengang unterdunden worden, vollkommen wohl, so kann dieses Richts beweisen, weil sich häusig der Aussührungsgang der Leber einige Zeit später von Reuem berstellt.

.

<sup>1)</sup> Ebondaselbst, Bd. II. S. 47, 48.
2) Tiedemann und Gmelin, a. a. O. Bd. II. S. 43.

Die Birkungen bes Bauchspeichels sind im Ganzen eben so bunkel, als die der Galle. Die neueren Erfahrungen haben nur so viel ermittelt, daß diese Absonderung unter günstigen Berhältnissen die Selkstzersegung der lockeren Kohlenhydrate in frästiger Beise einleiten kann. Sie verstüssigt Reister mit großer Leichtigkeit und führt ihn in Dertrin, Gummi und Traubenzucker über; sie leitet lebhaste Gahrungen in Kleistermischungen, die Galle enthalten, oder in Zuckerlösungen ein; sie wirtt zwar schwach auf rohe Stärke, macht aber einen Theil der Ampsonsörner der Kartossel löslich. Die reichliche Menge der eiweißartigen Berbindung die in ihr enthalten ist, übernimmt wahrscheinlich hierbei die Hauptrolle. Nach Daubent on soll eine Kape, die mit vielen Pflanzenstossen gesübtert worden, ein größeres Pankreas erhalten.

Digerirte ich bei 35° E. Kartoffelwürfel 40 Stunden lang mit destillirtem Baser, so anderten sie sich in keiner auffallenden Weise. Die Flüssigkeit trübte sich mehr oder minder, weil Stärkmehlkörnchen, die sich durch Jod bläuten, ausgetreten waren. Sett ich dagegen Stücken menschlicher Bauchspeicheldrüse zu dem Wasser hinzu, so roch ichn die trübe Flüssigkeit nach 18stündiger Digestion in 35° E. faulig. Das Mikrostop bracht nicht bloß mechanisch vertheitte Stärkmehlkörnchen, sondern sehr keine Körnchen und parasitische Städen, mit einem Worte Schimmelbildungen, wie sie bie sauere Gabrung begleiten, zur Anschaung. Sie bestanden theils aus Fäden, die dunkete sporenähnliche Wesen in elnzelnen Entfernungen reinhenweise geordnet enthielten, theils aus gesonder ten Samengebilden, die in der Flüssigkeit selbst schwammen. Vermischte ich das Ganze mit Jodtinctur, so erzeugten sich an vielen Stellen große blaue stüßige Tropfen. Die übrigen sesten Theile dagegen nahmen die braune Farbe des Ausamittels an. Die Stärmehlkörner, die in den Zellen der Kartosselwürfel enthalten waren, hatten ihre regerrechte Gestalt beibehalten und wurden durch Jod blau.

Ließ ich das Ganze 40 Stunden in dersetben Barme stehen, so vermehrte sich bie Trubung in hohem Grade. Man bemerkte dann viele kleine Monaden neben den schon früher wahrgenommenen Städchen. Ein geringer Theil ber zahltreichen Körnerbruchstück, die in der Flussseit schwammen, blaute sich noch durch Jod; ihre größte Menge dagege nahm nur eine braune Farbe an. Die Ampsonkörner, die noch nicht aus ihren Bellen ausgetreten waren, wurden durchgehends blau.

Behandelte ich 18 Stunden lang Kartoffeln, Wasser und Menschengalle in einer Barme von 35° C., so hatte die klare gelbe Mutterstüssigeit eine geringe Menge eines flockigen Bodensages und führte an ihrer Oberstäche ein Schillerhautchen, das Krokulle und Körnchen enthielt. Die Kartoffelwürfel waren an ihren Außenseiten nach 40 Stunder erweicht. Ihre Bellen lockerten sich dier von einander. Das Stärkmehl schien viellicht in einzelnen von ihnen vermindert zu sein; es bläute sich aber durch Jod, wo es vor handen war.

Eine Mischung, die Basser, Kartosteln, Bauchspeicheldruse, Galle, Schleimband ftücken des 3wölffingerdarmes und mitrosptische Salzsauremengen enthielt und 18 Smu ben in einer Temperatur von 35° C. gestanden hatte, führte die früher ermahnten Stiden, Körnchen und Umplongebilde. Burde Jodtinctur hinzugefügt, so erschienen bi blauen Tropsen wieder. Mitrosptisch angesauertes Wasser, das vergleichungsweise geprüft worden war, ließ das Stärtmehl unverändert.

Der Bauchspeichel führte hiernach einen Theil ber roben Starte in löstichen Ber bindungen und zwar in jene jeden Augenblick wechselnden Körper, die zwischen der Starte dem Dertrin und dem Bucker liegen, über. Jod erzeugte im Anfange noch blaue Erzepfen, wirkte aber nicht mehr in der Folge auf diese Weise. Die bekandige Schimmel bildung deutete überdieß auf die sauere Gahrung, die in den Mischungen vorhanden wal hin. Galle allein übte Einstüsse der Art nicht aus. Sie hinderte aber die Umsattlitigkeit des Bauchspeichels eben so wenig, als die Dunndarmschleinhaut oder die mitrospiich hinzugefügte Salzsaure.

Boudarbat und Sanbras 1) haben fpater bie Beziehungen bes Dantregelaftes ju den Rorpern der Dertrinreihe weiter verfolgt. Bermifchten fie ben fcmacher oder flarter alkalifchen Bauchspeichel, ben fie aus einem lebenden huhn und einer Ente erbalten hatten, mit Kleister, so verfluffigte fich biefer binnen Kurzem und ging in Dertrin und Gummi über. Pankreasstuckhen des Menschen, des hundes und des Kaninchens anderten ibn in wenigen Minuten und zwar weit rafcher, ale die mit Speichel befeuchtete Bunge ober Bruchftude ber Unterzungenbrufen. Die Leber bagegen befaß teine folche Rraft. Der Bafferauszug bes Dunnbarminhaltes ber Bogel verflufffate ben Rleifter, wie der reine Bauchipeichel. Beingeift faute aus beiben einen weißen Korper, der an bie Speicheldiaftafe (S. 600.) erinnerte.

Diefe Angaben bewogen mich, eine neue Berfuchereibe über diefen Begenftand anguftellen. Ich gerrieb im Glasmorfer Die Bauchspeicheldrufe einer an demfelben Tage gefolachteten Ruh mit destillirtem Baffer und erhielt auf diese Beise eine Mischung, die mertlich fauer reagirte. Berfah ich fle mit einer bedeutenden Menge frifchen Rleifters und feste bas Bange einer Barme von 36° - 40° C. aus, fo war es nach 15 Stunden bolltommen verfluffigt, befaß einen widerlich fauerlichen Beruch und hatte feine fauere Reaction verstärkt. Die lettere schwand nicht bei dem Rochen. Kali berwandelte das belle Filtrat in eine braungelbe Fluffigteit, die mit Salpeterfaure weiße Nebel und ben Maffegeruch entwickette. Gin Bufat von fcwefelfauerem Rupferorpd farbte bas Bange tief lafurblau. Rali erzeugte aber bann eine nur geringe Reduction. Ließ ich bagegen den gleichen Rleifter Tage lang mit Baffet in berfelben Barme fteben, fo behielt er feinc gallertige Beichaffenheit bei.

Burbe Rleifter mit gleichen Theilen Galle und Bauchspeichelauszug vermischt, fo reagirte bas Bange fart fauer nach 23 ftunbigem Stehen in 36° und 40° E. Berfeste ich

bes Filtrat mit Rali, fo gab fich Traubenzucker zu erkennen.

Robe Starte widerstand auch in Diefen Beobachtungen in auffallend hartnactigerer Beile. Bar fle in bedeutenderer Menge dem Bafferauszuge des Bauchspeichels beigemifcht, fo blieb der großte Theil fetbst nach dreitägiger Digestion in 36° bis 40° C. auf dem Boben bes Gefäßes jurud. Die Difching roch widerlich fauer und rothete ftart bas Lacmuspapier. Die Startmehltornden, die noch vorhanden maren, blaueten fic burch Iod. Das klare Filtrat dagegen zeigte diese Eigenschaft nicht, und reagirte auch nicht auf die Erommer'iche ober Seller'iche Probe. Es hatte aber mahricheinlich eine geringe Ringe löslicher Starte aufgenommen. Denn Spuren von Traubenzucker gaben fich nach bem Rochen mit Schwefelfaure zu erkennen. Satte bas Ganze 36 Stunden in 36° his 40° C. gestanden, fo erschienen fle auch ohne diese Borbereitung.

Septe ich robe Starte zu einer Difchung, Die aus ungefähr gleichen Theilen filtrirter Rindsaalle und dem Bafferbrei bes Bauchfpeichels bestand und füllte fie in ein mit einem Ant verfoloffenes Glafconen, fo daß nur ein Pleiner Luftraum über der Fluffigkeit blieb, io hatte fic uber Racht eine folche Gahrung entwickelt, baß ber Stopfel weit wegge-worfen und ein Theil ber Fluffigfeit übergelaufen war. Die Warmeausbehnung allein tonnte biefe Ericheinung nicht bewirtt haben. Denn bie übrigen Flafchchen, von benen einige gang voll waren, hatten ihren Berfchluß behalten und zeigten überhaupt teine betradtlice Gasentwickelung. Septe ich fowefelfaueres Rupferorpd zu bem hell braunlichgelben Filtrat, fo bildete fich bald eine lafurblaue Farbe. Jodtinctur machte bas Bange

grungelb und nicht blau. Die meifte Starte lag unverandert am Boden.

Bucker, Galle und Bauchspeichel gahrten ebenfalls in einem anderen Verfuche so ftark, daß ein eingeriebener Glasstöpfel ausgeworfen wurde. Die fauerlich riechenden und fehr lauer reagirende Fluffigteit enthielt aber noch nach zwei Tagen Rohrzucker. Gine Parallels beblachtung mit Ralemaster (Fig. 91.) lehrte, baß sich Rohlenfaure entwickelt hatte. Die faulende Galle allein entbindet aber fcon diefes Gas Der Bauchspeichel fchien mir

bas Raltwaffer in geringerem Grade in der Brutmarnie ju truben.

Der Pantreasfaft wirtt hiernach als ein traftiger Gahrungserreger, verfluffigt leicht ben Aleister und erzeugt Traubenzucker und andere Umsagerscheinungen. Er greift nur homad die rohe Starte an; fle bleibt vielmehr in ihm unverändert oder wird nur zu einem geringen Theile in lobliche Berbindungen übergeführt. Die Fluffigkeit erhalt babei

Bouchardat und Sandras, Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XX. Paris, 1845. 4. p. 1088 — 1091.

eine entschieden sauere Beschaffenheit, die von keiner flüchtigen Saure und wahrscheinich von Mildsaure herrührt. Der Umsah wird eben so wenig durch diese fauere Reaction, als durch eine beliedige Beimischung von Galle aufgehoben. Birtt diese gleichzeitig ein, so scheinen fich auch bisweilen die weicheren Wände der Pflanzenzellen leichter aufzulofen.

Die eben geschilderten Birkungen bes Bauchspeichels können nur einen Theil seiner Bestimmungen erläutern. Bestättigt es sich auch durch fortgeseste Meffungen und Wägungen, daß die Psanzenfresser ein größeres Pankreas, als die Fleischfresser haben, so besigen diese boch immer noch eine beträchtliche Bauchspeicheldrüse, die ihnen bestimmter Iwede wegen verlieben sein muß. Erwägen wir aber, wie schwach der Pankreassaft auf rohe Stärke wirkt und wie oft wir noch Amplonkörner in dem Inhalte der dicken Gedärme und selbst in dem Kothe sinden, so müssen wir gestehen, daß uns die Hauptwirkungen dieser Flüssgeit unbekannt sind.

18 Ueberbliden wir die Gesammtergebnisse dieser Untersuchung, so finden wir, daß die freie Saure des Darminhaltes nicht nothwendiger Beise durch den Beitritt der Galle verloren geht. Die gelbgrune Farbe, die der Speisebrei in diesem Theile des Nahrungscanales darbietet, rührt von einer Gallefällung her, die wir auch fünftlich durch kleine Sauremengen erzeugen können. Der Niederschlag, den wir aus neutraler filtrirter Rindsgalle durch wenig Essigsaure erhalten, ist im Aufange geld und wird später in der Wärme oder an der Luft spangrun. Der Darmbert zeigt uns häusig einen ahnlichen Farbenwechsel.

Die flare Galle reicht icon bin, bas gett, bas mit bem Speisebrn berabkommt, in feine mikroskopische Tropfen zu vertheilen. 3br Soleim und der des Darmes muffen noch die Wirkung begunftigen. Es ift jebod bis jest nicht bestimmt erwiesen, ob fie, wie fich vermuthen läßt, fett seifenartig bindet, die Umwandlungen ber Stärke begunftigt und wie fit bie Selbftzersegungen, bie im Dunnbarme vor fich geben, burch ihre fant nigwidrigen, vorzüglich gegen Proteinforper gerichteten Wirfungen it zwedmäßiger Beise einengt. Da aber bisweilen ber Dunnbarminbalt von hunden, beren Gallengang unterbunden worden, faulig roch 1), fo läßt fich vielleicht annehmen, daß fich icon bier ber antifeptische Ginfin ber Galle geltend zu machen anfängt. Sie loft in ber Regel fart go ronnene Proteinforper nicht auf, tann aber vielleicht in Ginzelfallen gut Berflüffigung weicherer, wie ber Sullen von Blutforverden ober felbft von fein vertheiltem Rafeftoff und von garteren Pflanzenzellen, die ber Me genfaft übrig gelaffen bat, beitragen. Der Bauchspeichel verfluffigt binnen Rurgem ben Rleifter, macht Buder gabren und nimmt eine geringe Menge rober Starte auf. Milchfaure bilbet eine baufig vortommende Rebenverbindung, beren entschieden sauere Reaction ben Umfag ber Roblenbydratt nicht aufhebt. Alle übrigen Gigenschaften, bie man ber Galle und bem Panfreasfaft zugefdrieben bat, find noch nicht burd enticheibende Berfuche bewiesen worden.

<sup>2)</sup> Tiedemann und Gmelin, Die Verdauung. Bd. II. S. 43.

Dienen aber auch die Galle und ber Banchspeichel jur Bergrbeitung 719 ber Rabrunasmittel, fo find fie boch nicht fo nothig, bag ihr Mangel alle Ginfaugung nahrhafter Theile unmöglich machte. Was schon im Ragen verfluffigt wird und von bier aus in bie Safte übergebt, unterliegt überhaupt nicht bem Ginfluffe ber Absonberungemaffen ber Leber und bes Panfreas. Ergießt fich feine Galle in ben Darm eines Gelbfüchtigen, fo entleert er farblofe, febr faulig riechenbe Excremente. Seine Berbauung ift aber nicht aufgehoben. Satten Tiebemann und Gmelin 1) ben Gallengang von hunden unterbunden, fo zeigte fich häufig die Soleimbaut ber bunnen Gedarme hungernder Thiere in ihrem oberen Theile neutral, unten bagegen fauer. Der schleimigte Inhalt bot bier and mebrere Male feine ausgesprochene Reaction bar. Satten die hunde Rahrung erhalten, so enthielt meift ihr Dunnbarm weißliche und mit bellem Schleim vermischte Breimaffen, die fcwach fauer ober neutral waren und bisweilen febr übel rochen. Satte Brunner 2) ben größten Theil ber Bauchsveichelbrufe in Sunden ausgerottet und ben Ausführungegang unterbunden und durchschnitten, fo lebten manche der Thiere Monate lang fort, ohne irgend auffallende Rrantheitszeichen barzubieten. Berfuche ber Art icheinen noch nie in Pflanzenfreffern angestellt worben ju fein.

Der Dunnbarmbrei wechselt mit ber Berschiebenheit ber Thiere 720 und der eingenommenen Nahrung. Die gelbliche Masse, die meist in gestinger Menge in dem Leerdarm des Menschen enthalten ift, reagirt noch in der Regel schwach sauer. Die ohnebieß geringe Säuremenge pslegt nach unten hin abzunehmen und bleibt endlich selbst ganz aus.

Salten wir uns an die hauptangaben von Tiebemann und Gmeslin3), so verschwand die freie Säure in den beiden unteren Drittheilen der dunnen Gedärme von Hunden, die mit Knochen oder gekochtem Reis und Rartoffeln gefüttert worden waren. Sie wurde in dem ersteren kalle zur Lösung der kohlensaueren und phosphorsaueren Ralkerde aufgebraucht. Daß dieses aber nicht so rasch geschehe, lehrte ein anderer mit Knochen gefütterter Hund. Spuren von Säure erhielten sich in ihm selbst in dem untersten Stude des Dünndarmes.

Burden Thiere der Art mit Rasematte, mit rohem oder gekochtem Rindsteisch, mit Fleisch und Semmel, mit flüssigem oder geronnenem Eiweiß, mit Aleber oder Milch gefüttert, so war die Reaction schwächer und minderte sich immer mehr nach unten hin. Eiweiß und Semmel, Leim, Faserstoff und Stärke zogen diese Folgen in noch höherem Maaße nach sich. Hatten Rindsteisch, Kleber, Milch, Leim, Faserstoff und Stärke als Rahrung gebient, so bot das unterste Drittheil der dünnen Gedärme leine sauere Beschaffenheit mehr dar. Sie erreichte dagegen ihre größte böhe nach Butternahrung und erhielt sich dann längs des ganzen Leers

<sup>)</sup> Ebendaselbst, Bd. II. S. 43. 44.

J. C. Brunner, Experimenta nova circa pancreas atque diatribe de lympha et genuine pancreatis usu. Lugd. Batav. 1722. 8, p. 10—62.

7) Tiedemann und Gmelin, a. a. Q. Bd. I. S. 349.

eine entschieben sauere Beschaffenheit, die von teiner flüchtigen Saure und mabricomet von Milchfaure herrührt. Der Umsap wird eben so wenig durch diese fauere Rearra als durch eine beliebige Beimischung von Galle aufgehoben. Birtt diese gleichzang ... so scheinen fich auch bisweilen die weicheren Wande ber Pflangengellen leichter aufger-

Die eben geschilberten Wirkungen bes Bauchspeichels tonnen weinen Theil seiner Bestimmungen erläutern. Bestättigt es sich auch twa fortgesetzte Messungen und Wägungen, daß die Pflanzenfreser ein geres Pankreas, als die Fleischfresser haben, so besigen diese boch imme noch eine beträchtliche Bauchspeicheldrüse, die ihnen bestimmter Juckwegen verlieben sein muß. Erwägen wir aber, wie schwach der hat kreassaft auf rohe Stärke wirft und wie oft wir noch Amplontörner wenn Inhalte der diden Gedärme und selbst in dem Kothe sinden. wusten wir gestehen, daß uns die Hauptwirkungen dieser Flüssigkeit unt kannt sind.

118 Ueberblicken wir die Gesammtergebnisse vieser Untersuchung, so unter wir, daß die freie Saure des Darminhaltes nicht nothwendiger Berburch den Beitritt der Galle verloren geht. Die gelbgrune Farbe, ber Speisebrei in diesem Theile des Nahrungscanales darbietet, rum von einer Gallefällung her, die wir auch fünstlich durch fleine Summengen erzeugen können. Der Niederschlag, den wir aus neutraler Etrirter Rindsgalle durch wenig Essissaure erhalten, ist im Ansage zeund wird später in der Wärme oder an der Luft spangrun. Der Dambrei zeigt uns häusig einen ähnlichen Farbenwechsel.

Die flare Galle reicht schon bin, bas Fett, bas mit bem Speifette berabkommt, in feine mikroskopische Tropfen zu vertheilen. 3br Edice und ber bes Darmes muffen noch bie Wirfung begunftigen. Es ift jetes bis fest nicht bestimmt erwiesen, ob fie, wie fich vermuthen laft, a feifenartig bindet, Die Umwandlungen ber Starte begunftigt und mit bie Selbftzersegungen, bie im Dunnbarme por fich geben, burch ibre in nifmibrigen, vorzüglich gegen Proteinforper gerichteten Birfungen u zwedmäßiger Beife einengt. Da aber bisweilen ber Dunntarmieb: von hunden, beren Gallengang unterbunden worden, faulig roch !: " läßt sich vielleicht annehmen, daß sich icon hier ber antiseptische Eirli ber Galle geltend zu machen anfängt. Sie löft in ber Regel farf # ronnene Proteinförper nicht auf, tann aber vielleicht in Gingelfallen : Berflüssigung weicherer, wie ber Sullen von Blutforperchen ober felbu ::: fein vertheiltem Rafeftoff und von garteren Pflanzenzellen, die ter 3: genfaft übrig gelaffen bat, beitragen. Der Bauchspeichel verfluffigt burt Rurgem ben Kleifter, macht Buder gabren und nimmt eine geringe Rerober Starte auf. Milchfaure bilbet eine baufig vortommenbe Reteme: bindung, beren entschieden sauere Reaction ben Umsag ber Robknbottett Alle übrigen Gigenschaften, bie man ber Balle unt te-Panfreadfaft jugefdrieben bat, find noch nicht burch entscheidente Sc fuche bewiesen morben.

<sup>1)</sup> Tiedemann und Gmelin, Die Verdauung. Bd. II. S. 43.

Dienen aber auch bie Galle und ber Banchiveichel jur Berarbeitung 719 e Rabrungsmittel, fo find fie boch nicht fo nothig, bag ihr Mangel Was schon im e Ginfangung nahrhafter Theile unmöglich machte. agen verfluffigt wird und von bier aus in bie Safte übergeht, unterat überhaupt nicht dem Ginfluffe ber Absonberungemaffen ber Leber b bes Banfreas. Ergießt fich feine Galle in den Darm eines Gelbbtigen, so entleert er farblofe, febr faulig riechenbe Excremente. Seine rbauung ift aber nicht aufgehoben. Satten Tiebemann und Gme= n 1) ben Gallengang von hunden unterbunden, so zeigte sich häufig : Schleimhaut ber bunnen Gebarme hungernder Thiere in ihrem oberen beile neutral, unten bagegen fauer. Der schleimigte Inhalt bot bier d mehrere Male feine ausgesprochene Reaction bar. Satten bie inde Rabrung erhalten, fo enthielt meift ihr Dunnbarm weißliche und it bellem Schleim vermischte Breimaffen, Die ichwach fauer ober neutral iren und bisweilen febr übel rochen. Satte Brunner 2) ben größten beil ber Bauchspeichelbrufe in hunden ausgerottet und ben Ausfühnasgang unterbunden und burdidnitten, fo lebten manche ber Thiere lonate lang fort, ohne irgend auffallende Rrantheitszeichen barzubieten. ersuche ber Art icheinen noch nie in Pflanzenfreffern angestellt worben l fein.

Der Dünndarmbrei wechselt mit der Verschiedenheit der Thiere 720 ab der eingenommenen Nahrung. Die gelbliche Masse, die meist in gesnger Menge in dem Leerdarm des Menschen enthalten ist, reagirt noch der Regel schwach sauer. Die ohnedieß geringe Säuremenge pflegt ach unten hin abzunehmen und bleibt endlich selbst ganz aus.

halten wir uns an die Hauptangaben von Tiedemann und Gmesin³), so verschwand die freie Säure in den beiden unteren Drittheilen er dünnen Gedärme von Hunden, die mit Anochen oder gekochtem Reis nd Kartosseln gefüttert worden waren. Sie wurde in dem ersteren jalle zur Lösung der kohlensaueren und phosphorsaueren Kalkerde aufgeraucht. Daß dieses aber nicht so rasch geschehe, lehrte ein anderer mit knochen gefütterter Hund. Spuren von Säure erhielten sich in ihm elbst in dem untersten Stude des Dünndarmes.

Burben Thiere ber Art mit Kasematte, mit rohem ober gesochtem Kindsteisch, mit Fleisch und Semmel, mit flüssigem ober geronnenem Eiweiß, mit Kleber ober Milch gefüttert, so war die Reaction schwächer und minderte sich immer mehr nach unten hin. Eiweiß und Semmel, keim, Faserstoff und Stärke zogen diese Folgen in noch höherem Maaße nach sich. Hatten Kindsteisch, Kleber, Milch, Leim, Faserstoff und Stärke als Nahrung gebient, so bot das unterste Drittheis der dünnen Gedärme leine sauere Beschaffenheit mehr dar. Sie erreichte dagegen ihre größte bobe nach Butternahrung und erhielt sich dann längs des ganzen Leers

<sup>)</sup> Ebendaselbst, Bd. II. S. 43. 44.

b. C. Brunner, Experimenta nova circa pancreas atque diatribe de lympha et genuino pancreatis usu. Lugd. Batav. 1722. 8. p. 10—62.

Tiedemann und Gmelin, a. a. O. Bd. I. S. 349.

und Krummbarmes. Die Butterfaure, die sich erzeugte, tonnte sie in biesem Falle vergrößern. Boucharbat und Sanbras ) erhickten seboch auch hier ein fast neutrales Filtrat. Schwer lösliche Proteinstruct und Rohlenhydrate, die der Gahrung unterliegen muffen, um löslich zu werden, scheinen sie am ehesten zu erschöpfen.

Pflanzenfreffer boten ähnliche Erscheinungen bar. Die erfte baffte bes Dunnbarmes eines mit gefochter Starte gefütterten Pferbes reagint fcmad fauer. Bar ein anderes Thier ber Art mit Safer erhalten wor ben, fo behnte fich bie freie Saure über ben gangen Dunnbarm aus. Die beiben oberen Drittheile beffelben rotheten Lacmus bei einem Ralbe, bas Milch befommen hatte. Die Wirfung verlor sich aber in dem un terften Stude in merflicher Beife. Der Inhalt bes 3wolffingerbarmet bes Dofen war auffallend, ber eines Schaafes bagegen, bas Strop go freffen, weniger fauer. Der größte Theil des Inhaltes ber dunnen Ge darme rothete sogar Curcumapapier und braufte mit Sauren auf. Die alfalifche Beschaffenheit rührte baber mahricheinlich von tohlensaueren Alfaliverbindungen ber. Die freie Saure, die fich im Duundarminhalte vorfand, mar Effigfaure (ober Milchfaure) und feine Salgfaure. Dem bie Afche enthielt reichliche Mengen fohlenfauerer Alfalien. Die gleicht Erfahrung machte ich auch an ber gelben ichleimigen und gaben Daffe, bie fich in dem fast volltommen leeren, mittleren Theile bes Dunndarmet eines Mannes porfand.

Sind hartere Proteinkörper im Magen ungelöft geblieben, so fübrt der Dünndarmbrei merkliche Mengen, die theils aufgelöft, theils mechanisch beigemischt sind. Geringe Quantitäten von ihnen scheinen ihm nie zu sehlen, weil sie ihm selbst im nüchternen Zustande durch die Absonderungst stüssissischen zugeführt werden. Der Bauchspeichel bedingt wahrscheinlich noch nach Tiede mann und Gmelin die Eigenthümlichkeit, das Ehler und sehr selten Sublimat eine rosens oder pfirsichblüthrothe Färdung in dem Filtrate des Darminhaltes hervorruft. Denn die Reaction, die sich nicht mehr im Kothe nachweisen läßt, kommt in nüchternen Thieren und in Hunden, deren Gallengang unterbunden worden, vor.

Fett, bas mehr ober minder mechanisch vertheilt ift und von ber Galle und ben Speisen herrühren kann, bilbet einen beständigen Begleiter bes Dunnbarminhaltes. Die durch die Säure niedergeschlagenen Gallenstoffe, der Schleim der Galle und des Darmes umbullen immer die Oberstäche der Zotten. Die rohe Stärfe kann sich unverändert ober als Dextrin, Gummi, Traubenzuder, Milchfäure und sethst in seltenen Källen als Weingeist und Effigfäure vorsinden.

Der Speisebrei der oberen Halfte des Dunndarmes eines mit hafer gestütterten Puters gab nach E. H. Schulp 3) 3,75%, der des unteren dagegen nur 1,1% fiet an Schwefelather ab. Gin zweites Thier der Art zeigte in der oberen Dunndarmhaiste 3,4% und eine mit Malz gefütterte Gans 4% fettiger Substanzen. Wenn aber hieraus

Bouchardat und Sandras, a. a. O. Tome XVIII. p. 237.
 C. H. Schultz, Ueber die Verjüngung des menschlichen Lebens und die Mittel und Wege zu ihrer Kultur. Nach physiologischen Untersuchungen in praktischer Anwendung dargestellt. Berlin, 1842. S. S. 229.

ber genannte Forscher folgert, bag fich Fett aus Amplon in diesem Theile des Nahrungscauales erzeugt, so scheinen mir alle näheren Beweise dafür zu mangeln. Wir wissen
nicht, wie viel Del die eingenommenen Nahrungsmittel enthielten, welche Mengen durch
die Galle hinzukamen, welche fremde Beimischungen der Aetherauszug führte und was
auf dem Wege der Sinsaugung nach und nach verschwunden war.

Da viele feuerfeste Bestandtheile im Magen aufgenommen werden 722 und andere burch bie Galle, ben Bauchspeichel, ben Magen = und ben Darmfoleim bingutommen, fo muß die Afche bes Darmbreis von ber ber Rahrung abweichen. Die Gabrungserscheinungen, bie in einzelnen Stoffen ber Speisen eingeleitet werben, fonnen noch bas Difverbaltnig vergro-Benaue quantitative Untersuchungen mangeln auf biesem Gebiete ganglich. Tiebemann und Gmelin 1) fanden vorberrichende Mengen phosphorsauerer Ralferde und phosphorsauerer und toblensauerer Alfalien in bem Speiseinhalte bes Dunnbarmes eines Pferbes, bas mit hafer gefüttert worden war. Die Chloralfaloide waren in sparsamen, die kohlenfauere Ralferbe in geringeren und bie schwefelsauere in ben unbebeutendften Quantitaten porbanden. Da nun nicht bie Saferasche große Raffen tohlenfauerer Alfalien führt, fo mußten diese von den Beimifoungefaften ober ben Gabrungsproducten, bie organische sauere Salze erzeugten, berrübren.

Leicht verdauliche Fleischnahrung wird einen an dichten Gemengtheilen armeren Darmbrei, als Pflanzentoft hinterlassen. Man besitt aber bis jest teine durchgeführte Untersuchung ber übrigen Unterschiede, die hierbei hervortreten. Prout bemühte sich zwar, verzgleichungsweise den Dunndarminhalt eines Hundes, der mit Fleisch und eines zweiten, der mit Pflanzenspeisen erhalten worden war, zu prüfen. Seine Angaben gestatten jedoch keine sichere Schluffolge, weil meist die Stoffe, auf die sie sich beziehen, viel zu unbestimmt sind, als daß sie dem gegenwärtigen chemischen Standpunkte genügen könnten.

Die Gahrung, die sich in dem Dunndarme einleitet, muß die Er- 723 zeugung niederer organischer Wesen begünstigen. Sind die Spelsereste sauer, so wird sich leicht Schimmelbildung einsinden. Remat und Mitscherlich beobachteten sie auch in der That in vielen Inhalts-massen des Rahrungscanals. Der Erstere?) fand sie in dem Magen und Darmbrei von Kaninchen regelmäßig vor und bewerkte sie überdieß in den Dunndarmmassen des Rindes, des Schaases und des Schweines, nicht aber des hundes, der Kaze, der Gänse, Enten, hühner, Tauben, krösche und Salamander. Sie kommen bisweilen auch in dem Menschen vor. Infusorien sind ihnen schon hier nur in selteneren Fällen beisgemengt.

Die halbseste Mischung, welche bie bunnen Gebarme einschließen, 724 verliert eine bebentenbe Menge ihrer Bestandtheile auf dem Wege der Aufsaugung. Die löslich gemachten Proteinkörper und Kohlenhydrate, so wie ein großer Theil des Fettes geben von hier aus in Blut und Mischaft über. Da Benenblut des Darmes von der Pfortader aus in die Leber strömt und hier die Galle bereitet, so können einzelne schon ausgenommene Berbindungen in den Dunndarm von Neuem zurücksehren.

1) Tiedemann und Gmelin, a. a. O. Bd. I. S. 360.

<sup>7)</sup> R. Remak, Diagnostische und pathologische Untersuchungen. Berlin, 1845. 8. 8. 225.

Boucharbat und Sanbras!) sehen hierin eine für die Berarbeitung ber Kohlenhydrate berechnete Borsichtsmaaßregel. Der Zuder kann nur vollständig verbrennen, wenn er in kleinen Mengen im Blute enthalten ist. Ift dieses nicht der Fall, so geht ein Theil seiner Masse unzersest mit dem Harn davon. Die Langsamkeit, mit der sich der Traubenzuder in dem Dünndarme bildet, verhütet zwar schon zum Theil sede Uebersättigung der Blutmasse. Da aber aus ihr die Galle Zuder aufnimmt, so kehrt dieser noch ein Mal an seinen alten Ort zurüd und sicht nicht die zweckmäßigen Beränderungen, für die er sonst bestimmt ist.

So scharssinnig auch diese Borstellung sein mag, so kann man sie boch nicht als vollkommen bewiesen betrachten. Denn quantitative Bestimmungen haben noch nicht angegeben, wie viel mit dem hohlvenew blute weiter geht und wie viel in der Galle bleibt. Hatte Budge?) Rohrzuder kurze Zeit vor dem Tode einem Hunde gegeben, so fand er ihn in dem Inhalte des Magens, der dunnen und dicken Gedarme, dem Blute und dem Harn, nicht aber in der Galle wieder.

Der Dunndarmbrei, der noch immer feste Gemengtheile in die dickn Gedärme überführt, wird zuweilen so dicht, daß sich aus ihm Arpfalle niederschlagen. Sind Nahrungsmittel, die phosphorsauere Bittererde enthalten, verzehrt worden, so kann leicht das durch die Zersegung der Galle frei werdende Ammoniak phosphorsaueren Ammoniak Talk erzeugen. Die galligte Färdung solcher dichterer Dünndarmmassen rührt von breierle Berhältnissen her. Ein Theil ist gleichmäßig gelb oder gelbgrün und wahrscheinlich noch überall von Galle durchdrungen. Andere Parthieen enthalten größere oder kleinere gelbe Körperchen oder Klümpchen und noch andere dunkelgrüne, braune und tiesbraun gesärbte Massen. Diese verschieden Absate lassen sich auf fünstlichem Wege nachbilden.

Schlägt man filtrirte Menschengalle durch geringe Mengen Esigsaure nie ber, so finden sich in dem Bodensage zahlreiche gelbe mitrostopische Körnchen. Sie häusen sich oft wie im Darmbrei zu größeren Rugelhaufen und noch leichter zu unregelmäßigen Massen zusammen. Läßt man den größten Theil der Mischung auf einem flachen Uhrglase in dem Sandbade eind dampsen, so nimmt das Ganze eine dunklere grüne Farbe an. Das freie Auge bemerkt schon größere und kleinere dunkele Festgebilde und das Mikrostop zeigt und grüngelblich und braungrünliche die braune Massen, die nur meist der ftürmischeren Berdunstung wegen minder sein, als im Inhalt des Nahrungscanales vertheilt sind. Der vollsommen trockene Rüchand dagegen führt viele dunkelbraune Massen, die in der gelbgrünen Grundlage zerstreut sind und ihrer Farbe nach an Menschenfoth erinnern.

hat man die schleimige Masse, die bei dem Filtriren der Menschen, galle auf dem Filtrum bleibt, eine Zeit lang stehen lassen, so bemerkt man schon in ihr unter dem Mitrostope viele einzelne braunrothe Stude. Das

<sup>1)</sup> Bouchardat und Sandras, Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XX. Paris, 1845. 8. p. 147.

<sup>&</sup>quot;) Budge, in Roser und Wunderlich's Archiv, Bd. III, S. 404. and in Schmidt-Göschen's Jahrbüchern. Bd. XLV. Leipzig, 1845. 4. S. 4.

Bange erhalt ein braungelbliches Aussehen und giebt nach bem Berbunften eine gelbgrune Grundmaffe, in ber braunrothliche Rorper vertheilt find. Die letteren vermehren fich, wenn man Effigfaure zu bem Kiltrationes ruditanbe binaufüat.

Dunnbarmgafe. - Eberle giebt an, bag icon bie freie Gaure 727 bes Darmfaftes ober ber fauere Bauchfpeichel Roblenfaureblaschen aus ber Balle entwideln foll. Laffen wir auch biefe Thatfache, bie noch ber Beflattigung bedarf, unberudfictigt, fo muß boch ber Magen Gafe in ben Dunnbarm eintreiben und bie Gabrung ber Speifen verschiedene Luftarten entwideln tonnen. Der Darm felbft ift wenigftens trantbafter Beife im Stande, elaftifch fluffige Stoffe auszuhauchen.

Ragendie und Chevreul untersuchten Die Darmgafe breier Sin- 728 gerichteten, von benen bie beiden erften Brob, Rafe und Rothwein zwei Stunden, ber britte bagegen Brob, Rinbfleifd, Linfen und Rothwein vier Stunden vor bem Tode verzehrt hatte. Stellen wir wiederum (S. 685.) die Ergebniffe biefer Untersuchung mit ber, bie Chevillot an Leichen vorgenommen, jufammen, fo erhalten wir :

| _ |                                    |                       |                       |                       |                     |                             |             |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|   | Dünnbarmgas.                       | ber Rohlens<br>fåure. | bes Sauers<br>ftoffs. | des Stick-<br>ftoffs. | des Waffers stoffs. | bes Roblens<br>wasserstoffs | Beobachter. |
| 1 | Verhaltnißmas<br>Big altere Leiche | 23,11<br>bis 57,80    | 2,00<br>bis 3,00      | 57,80<br>bis 66,80    | 55,00               | Spuren<br>(selten)          | Chevillot.  |
| 2 | hingerichteter                     | 24,39                 | _                     | 20,08                 | 55,53               |                             | ) Magendie  |
| 3 | degl. Nr. 2.                       | 40,00                 |                       | 8,85                  | 51,15               |                             | und         |
| 4 | degl. Nr. 3.                       | 25,00                 | ! –                   | 66,60                 | 8,40                |                             | Chevreul.   |

Bergleichen wir die bier erhaltenen Bablenwerthe mit benen, die fich für das Magengas ergaben (§. 685.), fo feben wir, daß icon aller Sauerstoff ober wenigstens ber bei Beitem größte Theil beffelben in bem Dunnbarme mangelt. Die Roblenfaure und ber Bafferftoff haben bafur betrachtlich jugenommen. Die Anwesenheit bes Bafferftoffes lehrt beutlich, bag nicht bie Beranberung ber Gadarten burd bie Wechselwirfung mit bem Blute allein entftanben fein fann, sondern bag babei bie Babrungeerscheinungen ihren Sauptantheil baben mußten. Da die Menge ber Roblenfaure und vorjuglich bes ungebundenen Bafferftoffes in feinem Berhaltniffe zu bem verihwundenen Sauerstoffe steht, so muß jum Theil der Umsat auf Roften der Bafferzerlegung vor fich gegangen fein. Laffen fich aber noch feine bedeutenben Duantitaten von Roblenwasserftoff in bem Dunnbarme nachweisen, so ergiebt fich, bag bier ein Gabrungeproces Statt fand, ber zwar bas leicht ju Gebote ftebende Baffer ju feinen 3meden benutte und fich bes Sauerftoffs bemachtigte, ben Wafferftoff bagegen frei machte, bag aber aller Roblenftoff, ber bavon ging, seine bochfte Orybationsftufe zu erreichen im Stanbe mar

729 Blindbarmverbauung. — Die breiige Maffe, bie von ben bunnen Gebarmen berunterfommt, gebt allmablig in bem Blindbarme, bem Burm: fortsage und bem Grimmbarme in mabren Roth über. Der Inhalt bes Blindbarms wechselt im Menschen in hobem Grade. Das Cocum enthalt nur baufig Gafe; ein gelblicher, gelbgruner bis braungruner Brei fullt es in anderen Källen vollftandig ober unvollständig aus. Die mifrostopische Untersuchung ber frifden bichten Difdung weift oft icon gabireiche Arpftalle nach. Rommen auch bier noch viele gelbe Daffen (S. 720.) ver, jo haben boch icon in der Regel die braunlichen, mit den schärferen Ums riffen bas Uebergewicht. Ließ ich balbfluffigen gelben Blindbarmbrei bes Menfchen in einem Reagengglaschen 24 Stunden an der Luft feben, fo wurde er nicht nur bichter, fonbern batte auch im Gangen eine braunlichere und an einzelnen Stellen eine braunlichgrune Farbung angenommen. Die Karbe und gum Theil ber Geruch erinnerten an Menschenfoth. froffop zeigte eine bebeutende Menge verbaltnigmäßig großer Arpftalle. Die Grundmaffe mar etwas bunteler wie früher geworden; gablreiche, runbliche, langliche, rofettenformige ober gang unregelmäßige Reftgebilbe traten in ihr an vielen Puntten auf. Das Gange batte faum eine Spur freier Gaure.

730 Da ähnliche Beränderungen in den biden Gedärmen des lebenden Körpers auftreten und hier der freie Sauerstoff mangelt, so muß der erwähnte Wechsel der Bestandtheile des Blindbarmbreies von jedem chemischen Einflusse der atmosphärischen Luft unabhängig sein. Der größere Bafferverluft allein bildet die anregende Ursache der Erscheinung.

731 Reinigte ich die Blindbarmichleimhaut des Menichen mit Baffer, fo rothete fie weder gewöhnliches Lacmus, noch empfindlicheres Beidelbeer papier. Curcuma bagegen erhielt einen Stich ins Rothliche, fo bag eber freie oder kohlensauere Alkalien vorhanden waren. Die Angaben anderer Forscher deuten darauf bin, daß die Reaction des Blinddarmbreies nach Berschiebenheit ber Rahrung ober aus anberen Grunden schwanft. Tiebes mann und Gmelin 1) fanden ihn beutlich fauer in hunden, die mit ge ronnenem Eiweiß, Rafe, Eiweiß und Semmel, robem ober gefochtem Rindfleisch, Anochen, gefochtem Starfmehl 2), Reis ober Rartoffeln gefüttert waren. hatten fie bagegen fluffiges Eiweiß, Thierleim, Rleber mit Duch ober reine Knochen erhalten, fo murbe bie Lacmustinctur nicht wefentlich verandert. Gin Pferd, das Safer gefreffen, befag einen fauereren Blind barmbrei, als ein anderes, bas Stärfmehl zu fich genommen. Der Cocalinhalt eines Kalbes, das Milch verzehrt hatte, reagirte fauer, während der eines mit Grad gefütterten Schaafes alkalisch war und mit Sauren aufbraufte. hatte ein bund Schweineschmalz erhalten, fo rothett nicht sein Dictarminhalt nach Bouchardat und Sandras 3) bas Lec-

<sup>1)</sup> Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Die Verdauung. Bd. I. S. 370.
2) Siehe bie gleiche Erfahrung bei Bou chardat und Sandras, Annales des sciences naturelles. Tome XVIII. p. 233.
3) Ebendaselbst. n. 237.

muspapier. Steinhäufer 1) fand größtentheils ben Darmfaft und bie Ercremente einer 41fabrigen Frau, bie an einer Rotbfiftel bes auffteigenden Brimmbarmes litt, fauer und nur felten neutral.

Stofen wir auf eine fauere Reaction bes mit feften Maffen gefüllten 732 Blindbarmes, fo fann fie von zweierlei Urfachen berrühren. Es mare möglich, bag bas thatige Cocum einen faueren Schleim, wie ber Magen, absonderte. Die Saure fann aber auch von ben in Bersegung begriffenen Speisereften frammen. Blondlot und Bernarb2) behaupten mit Befimmtheit, daß bie freie Saure bes Blindbarmes von der Milchfaure, bie aus ber Gabrung ber Roblenbybrate bervorgeht, erzeugt wirb. Sunbe, bie mit Fleifch gefüttert werben, follen fie nie nach Bernarb barbieteneine Behauptung, Die man mit Recht, wie man fleht, nach ben früheren Erfahrungen von Tiedemann und Smelin bezweifeln fann.

Da der Blindbarm den bochken Grad seiner Entwicklung in den 733 Pflangen- und ben geringften in ben Aleischfreffern erreicht, fo lagt fic annehmen, daß er eine wesentliche Rolle für bie Bearbeitung ber roben Pflanzennahrung nimmt. Wir finden ihn auch immer mit einem grunen Brei in dem Pferde, dem Raninden und abnlichen Thieren ftrogend gefüllt.

Bedenken wir, bag größtentheils die weicheren Proteinkörper, die ge= 734 fochte Starfe und bie gette in bem Dagen und bem Dunubarm geloft werden, fo fonnen nur die bichteren Stoffe, welche burch die Wirfung ber vorangebenden Theile bes Rahrungscanales aufgelodert, nicht aber verfluffigt worden, bem Blindbarme anbeimfallen. Nahmen nun manche Schriftfteller, wie Tiebemann und Gmelin ober C. S. Souls, an, bag diefer bie Speisen wie ein zweiter Magen ausziehe, so liegt hierin teine Unmöglichfeit. Denn viele Stoffe, bie bem Magen felbft noch widerfteben, tonnen eine folche Murbheit burch bie Gabrungericheinungen, bie in bem Dunnbarme eingeleitet wurden, erlangen, daß fie jest abnlichen Ginwirfungen unterliegen.

Die Drufen bes Blindbarmes erinnern in mancher hinficht an bie 735 Sie fteben ebenfalls fentrecht und überschreiten nicht bie Grenze ber Soleimbaut: fie find aber im Ganzen weniger bicht aufammengebäuft, haben eine bellere Evithelialbildung und schwellen in geringerem Grade an ihren blinden Enben an. Einzelne geschloffene Rapfeln liegen in ber übrigen Soleimbaut gerftreut.

Befitt ibre Absonderung Contactsubstangen, welche bie Begenwart 736 freier Saure zu ihrer Wirfung nothig baben, so wird diese baufig im Rothfalle von dem Darminhalt felbst geliefert werden konnen. Es fragt fic aber zunächft, ob dann die Blindbarmichleimhaut eine fünftliche Berbanungeftuffigfeit, wie ber Magen, liefern tann. Eine von mir angeftellte Bersuchereihe scheint sogar die Frage für bichtere Proteinmaffen gu be-

¹) C. O. Stein häuser, Experimenta nonnulla de sensibilitate et functionibus intestini crassi. Lipsiae, 1841. 4. p. 20.
 ¹) Gazette médicale de Paris, 1844. p. 170.

jahen. An ber Luft erhartete Eiweißwürfel, Rinbfleisch und bie hante bes Blindbarmes selbst wurden aufgelöft, bas Fett bagegen ausgeschieden.

Ließ ich Baffer, bas mit mitrolytischen Salzsauremengen verfest war, auf ftart getochtes Rindfeisch wirten, so wurden nach und nach die Rand- und Klächentheite aufgeloft. Eine vollständige Verflüssigung tam aber selbst nicht nach mehreren Tagen zu Stande. Gebrauchte ich nur Blinddarmschleimhaut und angefäuertes Basser, so ward jene erweicht und angegriffen. Die Mischung hatte einen Stich ins Röthliche und führte Deltropien an ihrer Oberfläche. Versehte ich das Filtrat mit mäßigen Mengen tohlensaueren Kalis, so erhielt ich einen reichlichen Niederschlag in der Siedhige. War mehr Salz hinzugefügt

worden, fo blieb Alles felbit bei dem Rochen flar.

Da vorzüglich die dichteren Proteinkörper, die dem Magen und dem Dannbarme widerstehen, einem nachträglichen Austölungsversuche unterworfen werden, so behandelt ich Siweißwürfel, die 5 bis 6 Tage vorher an der Luft erhärtet worden waren, mit aw gefäuertem Wasser und Blindbarmschleimhaut in der Digestionswärme. Die Mischung wurde wieder schwach röthlich und hatte Deltropsen an ihrer Oberstäche. Die Schleimhaut selbst lockerte sich auf, erweichte immer mehr und mehr und löste sich endlich eber als die Siweiswürfet, die jedoch auch später angegriffen wurden. Robes Pferdesteich wurde größtentheils in einer ähnlichen Behandlungsweise ausgetöst. Es blieben nur weiche, gallertige, dei dem geringsten Drucke zerreißende Bruchstücke übrig. Die Flüssigkeit selbst hatte eine bräunlichgelbe Farbe, trug Deltropsen an ihrer Oberstäche und besaß einen kaum unangenehmeren Geruch, als die aus Blindbarmschleinhaut und angesauertem Basin auszuge unterworsen wurde, löste sich sah ganzlich in derselben Zeit. Das schwusig braunaelbiiche Kluidum war mit Deltropsen bebeckt und roch sehr unangenehm.

getbliche Fluidum war mit Deltropfen bedeckt und roch fehr unangenehm.
Legte ich getochtes Rindfleisch in eine Mischung von angesauertem Wasser, von Blinddarmschleimhaut und dem Gallenniederschlage, der durch Essignare erzeugt und an der Luft grun geworden war, so behielt es zwar eine größere Dichtigkeit als früher bei, wurde jedoch endlich ebenfalls angegriffen. Die sauere Früssigkeit, deren Oberstäche bei tropfen bedeckten, roch, wie es schien, schwächer als sonst. Sie entfarbte sich genzich, wenn sie sich in der Digestionswärme im Dunkeln besand, wurde wieder am Lichte binnen Kurzem grün und versor später ihre Farbe im Finsteren in geringerem Grade. Ein ähnliche Mischung, die nur katt des Galleniederschlages trübe unsittrirte Menschengalle enthielt, wurde selbst im Dunkeln grün, griff das Fleisch etwas state an, entband eben

falls Fetttropfen, reagirte ichwach fauer und roch ziemlich unangenehm.

Rönnen sich auch möglicher Weise härtere Proteinkörper in dem Blindbarme, wenn irgendwie freie Säure hinzukommt, lösen, ohne daß die Anderenheit der Galle oder des Gallenniederschlags die Wirkung hemmt, so beruht doch gewiß nicht hierin die ausschließliche Thätigkeit des Cocum. Es wäre möglich, daß erst an dieser Stelle gewisse Proteinmassen der Pflanzennahrung verarbeitet würden. Bedenken wir aber, daß noch häusig genug stickkossische Berbindungen in dem Blinddarmbrei vorkommen, so dürste die Annahme nicht fern liegen, daß hier die härteren, dem Stärken wehl verwandten vegetabilischen Stoffe, dichtere Zellenwände und ähnliche Gebilde verstüssigt und auf zweckmäßige Weise umgesest werden. Gährungserscheinungen können noch den Umsas der mannigsachsten Kohlen bodrate unterktüßen.

Wir haben icon früher (S. 546.) gesehen, daß vielleicht die Größenverschiedenheit, die ber Blindbarm in verschiedenen Menschen darbietet, mit dem Borberrschen der pflanzlichen oder thierischen Nahrung zusammenhängt. E. H. Schult giebt an, daß sich strophusik Kinder burch einen größeren Blindbarm auszeichnen.

738 Die faulige Zersetzung, welche die Rothbildung einleitet und bie fich burch ben Geruch am beutlichsten verrath, giebt fich zuerft in dem Blind:

barm kund. Man hat aber noch nicht die näheren Berhältnisse, die sie bes gleiten und die Ursachen, welche sie anregen, ermittelt. Die Beschaffenheit der dabei frei werdenden Gase deutet an, daß sie in mancher Hinsicht an die allmählige Selbstzerlegung, in die organische Körper unter Wasser gesrathen, erinnert.

Die todte Blindbarmschleimhaut bildet keinen mächtigen Faulnißerreger, 739 fleisch und Kasekoff konnen sich in ihr verhältnißmäßig lange ohne aufsallend durchareisende Zersenung erhalten.

Schließt man den unteren Theil des Dunndarmes in Blinddarmstücken ein, so foll er nach Seberle eine dunkelere Farbe annehmen und Schwefelwassertoff erzeugen. Bidelte ich gekochtes Rindfleisch in abgewaschene menschliche Blinddarmschleimhaut, legte das Ganze in eine klache Abrauchschaale, umgab es von außen mit etwas destillirtem Baster, um das Sintrocknen zu verhüten, und ließ es 20 Stunden in mäßiger Wärme sten, so war nicht das Fleisch äußerlich angegriffen; es erschien aber blasser, als früher und hatte den Geruch der Blinddarmschleimhaut in hohem Grade angenommen. Es roch etwas schwächer, wenn ein Tropsen Salzsaure bei Wiederholung des Versuchs zugesest wurde. Käsestoff, der aus der Auhmilch durch Essigsaure gefällt, ausgewaschen und an erläuft getrocknet war, roch intensiv, man mochte Salzsaure zugeseht haben oder nicht. Die Ränder der hornigen Masse hatten sich zugleich in geringem Grade erweicht. Man sicht hieraus, daß keine sichtliche Fäulniß der Proteinkörper in meinen Versüchen zu Stande kam. Der Riechstoff der Blinddarmschleimhaut theilte sich nur ihnen mit, es mochte freie Säure vorhanden sein oder nicht.

Die demischen Untersuchungen, benen bis jest ber Blindbarmbrei uns 740 terworfen worden, reichen noch nicht hin, die Stoffe, die hier mit der Berschiedenheit der Nahrung auftreten, anzugeben. Tiedemann und Gmeslin 1) sanden größere Mengen von Eiweiß in dem Eöcalinhalte von Hunsden, die mit flüssigem Eiweiß oder mit Leim gefüttert waren. Es trat dagegen in geringer Menge nach dem Genuß von Käse oder Kleber auf und mangelte nach dem von Milch oder Knochen gänzlich. Während es dei einem mit Hafer versehenen Pferde und einem mit Milch ernährten kalbe im reichlichsten Maaße vorhanden war, konnte es nur in sparsamer Renge in einem Pferde, das gekochte Stärke erhalten hatte, aufgefunden werden.

Der Blindbarmbrei eines mit Rase genährten hundes, des mit ges 741 socher Stärfe gefütterten Pferdes und der von Schaasen, die Gras, Stroß und haser bekommen hatten, enthielt eine durch Zinnchlorür fällbare Berschindung, die nach Tiedemann und Gmelin dem sogenannten Demazom oder Speichelstoff verwandt war. Pstanzens und Fleischfresser zeigten noch häusig einen eigenen Körper, der sich durch Chlor, Salzsäure, Salpeterssäure, Zinnchlorür, Sublimat, Bleizucker und salpetersaueres Quecksilbersorzdul röthete.

Der Cocalrudftand eines mit Butter und eines mit Brod und Rind. 742 fleisch ernährten hundes enthielt Fett, der eines Pferdes, das hafer gestressen, ein grünlich braunes und der eines Schaafes, das Stroh befommen, ein braungrunes schmieriges harz. Gallenfett und wahrscheinlich Gallens harz und Gallenfarbestoff zeigten sich in einem mit Milch gefütterten Kalbe.

<sup>1)</sup> Fr. Tiedemann und L. Gmelin, a. a. O. Bd. I. S. 313.

30g ich ben gelben, fast neutral renginnten Blindbarmbrei eines Mannes, in bem feine fremden Massen dunch das Mitroffsp erfannt werden fonnten, mit Basser aus, so seste das gestliche, schwach allatische Filtrat granweise Eineifiloden beim Aochen ab. Salzisure, Salpeterfanre ober salvetersaueres Quecksibererydul erzengten weise die röchlichweise Riebersschläge nach 24stundigem Stehen des Ganzen. Die klaren darüber besindlichen Flüssischen hatten eine röchliche Farbe, die jedoch in der Salzsaure mischung am schwächsten war, angenommen. Die sich röchende Berbindung, die Tiedemann und Gmelin zuerst demerkt haben, trat mithin auch hier hervor. Aleesaueres Ammoniaf fäste kleesauere Kalierde, ohne das eine Beränderung des Aussehens des Kluidum zu Stande sam.

744 Tiebemann und Gmelin haben and noch bie Afdenbestanbtheile bes Blindbarminhaltes eines Schaafes unterfucht. Sie bestanden aus foblenfaueren, phosphorfaueren und schwefelsaueren Berbindungen bes Ratron,

Chlornatrium und foblenfauerer und phoopborfauerer Rafferbe.

Päßt man Blindbarmbrei an der Luft faulen, so fann er schon die Beschaffenheit des Kothes annehmen. Stellte ich den des Meuschen, der von gelblicher Farbe war, wenig ftant und noch keinen Kothgeruch besaff, drei Tage lang an die Luft, so roch der dichte Rudhand, der sich durch das Eintrochnen erzeugte, schwach sothig. Uebergoß ich die braungelbe die braune Masse mit Wasser und rührte das Ganze mit einem Glasstade um, so entwickelte sie einen durchdringenden Ercrementalgestant, der das ganze Immer erfüllte. Wir haben aber hier eine Erscheinung, die auch bei anderen Riechstossen hin und wieder vorkommt. Die seste Masse riecht weiniger, weil sich dann zu geringe Mengen verstüchtigen. Ist dagegen die Mischung beseuchtet, so gehen wahrscheinlich riechende Theile mit dem Berbunstungswasser davon und verbreiten sich in größeren Strecken.

Die Rolle des Burmfortsates ift noch dunklerer, als die des Blinddarmes. Seine Schleimhaut befitt zwar dieselben Drufen, wie die des Coum; allein die Menge der geschloffenen Bladden herrscht hier in der Regel vor. Der zähe Ueberzug, der die Innenhaut bekleidet, ift meistentheils im Menschen nach Golbschmid Ranninga bauer. Der Blindbarmbrei selbst kann aber auch eine neutrale Beschaffenbeit darbieten.

947 Behandelte ich in der Digestionswarme gefochtes Rindsleisch mit angefäuertem Wasser, das Stückhen des Burmfortsates enthielt, so wurde es etwas weniger als das, welches der gleichen Flüssigkeit und der Schleims haut des Blindbarmes ausgesegt war, angegriffen. Alle anderen Unterschiede mangelten dagegen. Es ware möglich, daß die schleimigte Masse, die in dem Burmfortsate gebildet wird, nicht bloß auf die Speisereste, die in ihn eindringen, wirste, sondern daß auch ein Theil derselben in den Blindsdarm hinabginge, um hier zu dessen Umsatzeicheinungen beizutragen. Ses baftan 2) vergleicht den Wurmfortsat mit den Pförtneranhängen, wie sie

<sup>2</sup>) Ebendaselbst, p. 44.

<sup>1)</sup> Joh. Goldschmid Nanninga, Diss. de fabrica et functione processus vermiformis intestini cocci. Groningae, 1840. p. 46 — 50.

in vielen Fischen am Pförtnerrohre und bem Anfange ber bunnen Gebarme vortommen. Steinigte Ablagerungen finden fich hier nicht selten, vorzüglich im mannlichen Geschlechte 1).

Didd arm verdauung und Rothbilbung. — Bird bie Seleime 748 baut der diden Gedarme durch freie Saure in ihren Wirfungen unterflütt, so fann fie geronnene Proteinkörper auflösen. Schob Steinhäuser?) Stude von hartgekochten Eiern in die Fistel bes aufsteigenden Grimmsbarmes, an welcher die von ihm beobachtete Kranke litt, so enthielten die Kothmaffen kein geronnenes Eiweiß mehr. Es gingen aber noch bisweilen Eigelbstudchen mit ihnen ab. Bereitete ich eine kunfliche, angesauerte Berdauungsstussigfeit aus Bruchtuden des aufsteigenden Grimmbarmes, so löste sie gekochtes Rindsleisch rascher, als die ähnliche Mischung des Wurmsfortsases und etwas langsamer als die des Blindbarmes auf.

Die eigenthumliche Beranderung ber Berdauungsrefte, welche die 749 Kothbildung bedingt, fangt schon im Cocum an, sest sich in dem aufsteigenden Grimmdarme fort und wird hier oder in den anderen Theilen der diden Gedarme vollendet. Die unaustöslichen Ruckftande der Speisen unsterliegen wahrscheinlich hierbei einem abermaligen Umsape. Es läßt sich aber durch Bersuche zeigen, daß die auffallendsten Eigenschaften der Rothsmassen nicht sowohl von ihnen, als von den Galleniederschlägen herstübren.

Die außeren Erscheinungen sprechen schon hierfür in hohem Grabe. 750 küttern wir einen hund und eine Rape mit bemselben Fleische, so versteiten doch nicht ihre Excremente den gleichen Geruch. Ihre Farbe kann zwar mit der Berschiedenheit der unverdaulichen Speisereste wechseln. Diese Ursache greift aber nicht in allen källen durch. Fressen ein Pferd und ein Ochse dasselbe Wiesenheu, so entleert doch jenes immer gelbe und dieser grüne balbfeste Kothmassen.

Berfolgen wir den Geruch, den die Ercremente von sich geben, ge= 751 nauer, so sinden wir, daß die Riechstoffe allgemeiner im Körper verbreitet sein muffen. Der harn, der Roth und das frische oder saulende Fleisch hat oft den gleichen charafteristischen Geruch in jedem einzelnen Thiere. Die Ausdunftung der Kaninchen, der Pferde, des hundes und der Raße macht auf unsere Rase denselben, anur schwächeren Eindruck, wie der Roth oder der harn derselben Geschöpfe. Das Ochsensteisch riecht im Wesentlichen wie die Ercremente des Rindes. Die slüchtigen Riechtosse, die Schweselssäure aus dem Blute treibt, belegen dieses noch deutlicher. Wir können mit Recht vermuthen, daß sogar diese Nehnlichseit für die einzelnen Wenssche wiedersehrt. Ein Spürhund erkennt die Kothmassen seines herrn durch die Ausdunftung, die sie verbreiten.

Pruft man vergleichungsweise faulende Rahrungsmittel und die in 752 Selbstarfenung begriffene Galle, so erhalt man die Gewißheit, daß die Farbe und der Geruch des Rothes von dieser und nicht von jenen herrührt.

<sup>1)</sup> Bergl. A. Volz, Die durch Kothsteine bedingte Durchbohrung des Wurmfortsatze. Carlsruhe, 1846. 8. S. 8 fgg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Steinhäuser, a. a. O. p. 18.

Ließ ich die schleimige Masse, die nach Filtration der Menschengalle auf dem Papier zurücklieb, 11 Tage lang im warmen Zimmer stehen, so trocknete sie zu einem braunen Körper, der ganz wie mäßig dunkeler Koth andsah, zusammen und stank wie dieser. Hatte ich sie von Reuem mit Wasser befeuchtet, so nahm bald darauf der Geruch zu. Filtrirte Rindsgalle, die 26 Tage lang unter den gleichen Verhältnissen gestanden hatte, hierbei bierfarben und trüb geworden war und einen gelbgrünlichen Riederschlag absetz, roch vollkommen wie Ruhmist. Die frische Galle des Ochstwerbreitet einen schwach moschusartigen Geruch im Ansange der Selbstzersehung. Er kehrt auch zuweilen in den eintrocknenden Ercrementen des Rindes wieder.

753 Ehlor und viel Salzsäure beschränken ben Geruch ber unter Baste faulenden Galle eben so gut, als den der Ercremente. Setzte ich eine bedeutende Menge kohlensaueren Kalis zu dem Filtrate, das ich aus dem künftlichen Kothe menschlichen Blindbarmbreies gewonnen hatte, hinzu, so schwächte sich der Rothgeruch in bedeutendem Grade.

Der Galleniederschlag, der im Anfange gelbgrünlich ist, wird später grüner und nimmt eine braune dis braunschwarze Farbe bei dem Eintrocknen und Faulen an. Der Menschenfoth ist in ähnlicher Weise um so dunkeler, se sestere und trockenere Massen er bildet. Er wird um so braunschwarzer, se mehr er Wasser verloren hat. Die verschiedenen Thiere bieten auch in dieser hinsicht Abweichungen, die mit den Berhältnissen ihrer Galle und ihrer Dickdarmverdauung zusammenhängen, dar. Das Rind entleert flüssige und grüne Ercremente. Ist auch der Blindbarmbrei des Kaninchens grün, so werden doch die sesten runden Kothballen dieses Thieres schwärzlich. Die Excremente des Pferdes aber bewahren eine eigenthümliche gelbe Färdung die zu ihrem Austritte aus dem After.

Der Einfluß, ben bie Galle auf die Kothbildung hat, wird allein burch ben gefärbten Riederschlag, welchen geringe Säuremengen erzeugen, bedingt. Das lebrige verfällt wahrscheinlich der Auffaugung und zwar, wie sich nach ben früher angestellten Beobachtungen vermuthen läßt, in farblosem oder wenig gefärbtem Zustande. Die Bestandtheile der Galle hemmen vermuthlich noch die gewöhnliche Fäulniß der Ercrementalmassen. Leidet ein Mensch an Gelbsuch, so entleert er grauweiße Rothballen, die den hestigsten Fäulniße, nicht aber den eigenthumlichen Ercrementalgeruch verbreiten.

Didbarmgase. — Die Gase, die in den diden Gedärmen vorsommen, beweisen, daß hier die Umsagerscheinungen einen Schritt weiter, als in dem Dunndarme geben. Das Merkmahl der mit Wasserzersegung verftnüpften unvollständigen Verbrennung, das Kohlenwasserstoffgas, tritt hier entschieden hervor. Denn Chevillot, Magendie und Chevreul erhielten:

| <b>G</b> a€.                                           | der Rohlens<br>fäure. | des Sauers<br>ftoffs. | des Stick-<br>ftoffs. | bes Waffers<br>ftoffs. | des<br>Rohlenwas:<br>serstosss. | Becbachter.      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| Dictdarmgafe<br>(verhältnißmäßig<br>älterer Leichen)   | 23,11 —<br>93,00      | 2,00 —<br>3,00        | 65,20 —<br>99,00      | Geringe<br>Menge       | 28,00                           | Chevillot.       |
| Blindbarmgas des<br>Hingerichteten<br>Nr. 3. (§. 728.) | 22,50                 | _                     | 67,50                 | 7,50                   | 12,50                           | )                |
| Dictdarmgas<br>des hingerichteten<br>Nr. 1.            | 43,50                 |                       | - 51,03               | _                      | 5,47                            | Magendie         |
| Dictbarmgas<br>des hingerichteten<br>Rr. 2.            | 70,00                 | _                     | 18,40                 | 11,                    | 60                              | und<br>Chevreul. |
| Mastdarmgas<br>des Hingerichteten<br>Nr. 3.            | 42,86                 | _                     | 45,96                 |                        | 11,18                           |                  |

Man fieht zugleich, wie fehr die vollftandigfte Oxydationsftufe, die Kohlenfaure, nach Berfchiedenheit der Zuftande wechfelt. Sie fieht aber in feinem bestimmten Berhaltniffe zu den nebenbei vorhandenen Mengen des Bafferstoffes und des Kohlenwasserstoffes.

Koth. — Die regelrechten Ercremente enthalten nicht bloß die un= 757 löslichen Reste der Speisen, sondern auch manche andere Verbindungen, die sogar den chemischen Verhältnissen nach aufgenommen werden könnten. Der Roth von Hunden, die viel Knochen verzehrt haben, führt reichliche Mengen phosphorsauerer Salze. War eine beträchtliche Masse phosphorsauerer Bittererde mit den Nahrungsmitteln eingeführt worden, so tritt sie zu einem großen Theise im Rothe als phosphorsauere Ammonias-Magnesia aus. Dieses Doppelsalz, das man häusig bei der mikrostopischen Untersindung der menschlichen Ercremente sindet, kann sich auch auf mittelbarem Bege erzeugen. Uebergoß Berzelius 1) Menschensoth mit Wasser und ließ das Filtrat in einer verkorsten Flasche stehen, so bedeckte es sich mit einer Haut, die viele Kryställchen von phosphorsauerer Ammonias-Magnesia enthielt. Die anfangs farblose Flüssigkeit wurde an der Luft braun. Ihr Aussehen erlitt mithin ähnliche Beränderungen, wie die aus Stüden der diesen Gedärme bereitete Berdauungsstüssigseit.

Sartere Holzfasergebilde, Pflanzenstude, Die größtentheils aus einem 758 Rieselstelette bestehen, festere Horngewebe und ahnliche Körper machen häufig die mechanischen Gemengtheile des Rothes aus. Es hangt übrigens in hohem Grade von den Berdauungstraften des Menschen ab, wie viel hiervon verarbeitet wird ober nicht.

<sup>&#</sup>x27;) J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Vierte Auflage. Uebersetzt von Wöhler. Bd. IX. Dresden und Leipzig, 1840. 8. S. 341.

759 Der Menschenfoth enthalt oft geringe Mengen organischer Stoffe, bie weber mit bem Galleniederschlage übereinstimmen, noch in ben Gaften bet Rörpers unlöslich find. Bergelius') fand 3. B. 0,9% Eiweiß und 2,7% eines in Baffer löslichen Extractivftoffes in ben neutralen Excrementen eines Arbeiters, ber viel grobes bartgebadenes Brob nebft pflanglichen und thierischen Rahrungemitteln verzehrt hatte. Die Galle betrug nur 0,9% ber im Darm hinzugefommene Schleim: und Gallenieberfclag 14%, bie Raffe der unlöslichen Speiserefte 7% und die der Salze 1,2%. Rehmen wir an, daß im Durchschnitt der Roth 75% Baffer führt, fo murben hiernach bie Gallenrefte und ber Darmichleim 3,72% ober ungefahr 1/27 ber frischen Excremente ausmachen, Liebig 2) giebt an, bag die Entleerungen ber Fleischfreffer feine Spuren Galle ober Ratron enthalten follen.

760 Die vergleichende Bestimmung ber Bestandtheile ber Rahrungsmittel und ber Ercremente flogt besbalb auf viele Schwierigfeiten, weil fich baufig bie Rothmaffen im Didbarm lange aufhalten. Rur ber fortgefeste Genug einer und berfelben Speise tonnte bier ficheren Aufschluß über Die quantitativen Mengen ber einzelnen Bestandtheile liefern. Die Untersuchungen, bie in biefer Sinfict jur Aufbellung ber Ernabrungeericheinungen ange ftellt worben, halten fich ju febr an bas Allgemeine, als bag fie bie bier in Betracht fommenbe Aufgabe lofen fonnten.

Macaire und Marcet ") haben den Berfuch gemacht, die Ercremente des hundes und bes Pferdes auf elementar-analytifchem Bege vergleichend ju prufen. Sie erhielten:

| Thier. | ·s           | Procentige Men | gen des troder | nen Rückstandes. |        |
|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------|
|        | Rohlenftoff. | Wafferftoff.   | Stidftoff.     | Sauerftoff.      | M (che |
| Hund   | 41,9         | 5,9            | 4,2            | 28,0             | 20,0   |
| Pferd  | 38,6         | 6,6            | 0,8            | 29,0             | 25,0   |

Der Roth des hundes enthielte also hiernach mehr als 5 mal so viel Stickfoff, wie ber bes Pferdes. Diefes führte bafür mehr Afche mit feinen Ercrementen ab.

761 Man fennt noch nicht die Gründe, weshalb der menschliche Roth balb neutral, balb fauer ober felbst alfalifch ift. Seine Baffermenge wechselt awar mit ber Lange bes Aufenthaltes in ben biden Bebarmen, bleibt aber in sedem Falle beträchtlich. Die Asche nahm 4% bes festen Rudftandes in Bergelius 4) Untersuchung ein. Gie bestand aus 26% Rochfalz, eben fo viel phosphorfauerem Ralt, 22% toblenfauerem Ratron, 13% fcmefel. fauerem Ratron und 13% phosphorfauerer Bittererbe. Enberlin5) fand 80,37% phosphorfaueren Ralf und Talf, 7,94% Riefelfaure, 4,53% fome

<sup>1)</sup> Berzelius, Ebendaselbst S. 345.
3) 3. Liebig, die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiclogie und Bather logie. Braunschweig, 1842. 8. S. 62.
4) Macaire und Marcet, in den Mémoires de la société de physique et d'histoire

naturelle de Genève, Tome V. Genève, 1832. 4. pag. 230.

1) J. Berzelius, a. a. O. S. 345.

2) Heller's Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskepie. Wien, 1844. 8. S. 153

felfaueren Ralt, 2,63% zweibafifc phosphorfaueres Ratron, 2,09% phosphorfaueres Gifenoryd und 1,37% Rochfalz und fcmefelfaueres Alfali in einer ahnlichen Bestimmung.

Die Ercremente bes Reugeborenen ober bas Rind spech, Moconium, fuhren bebeutende Mengen von Schleim, Epithelien und niebergefchlagenen galligten Stoffen. Das

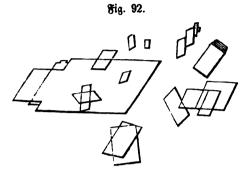

Mitroftop zeigt noch haufig rhombifche Gallenfettblattchen (Fig. 92.) als me-chanifche Gemengtheile. Fr. Simon 1) erhielt 16% Ballenfett, 34% einer tafestoffartigen Berbindung, 20,40% Umfatproducte ber Balle (?), 26% Gie weiß, Schleim und Epithelialzellen und 3,60% Berluft in 100 Theilen feften Rudftandes. Der gelbe fauer riedenbe Roth eines 6tagigen, mit Mut-termilch ernahrten Sauglings führte 14% Feuchtigteit , 18% geronnenen Rafeftoff und Schleim und 68% Gals lenfarbestoff und Fett. Das tury nach ber Geburt ausgefioffene Rindspech

gab nach 3. Davy \*) 72,7% Waffer, 23,6% Schleim: und Spithelialblattchen, 7,0% Choleftearin und Margarin und 3,0% Gallenftoffe. Man fieht, daß biefe Mittheilungen teine allgemeinen Schluffe ihrer Natur nach gestatten. Ein Theil bes Kasestoffes und bes Fettes der Milch ging in dem von Simon untersuchten und wie es fcheint, regelrechten Falle unverbaut ab.

Enthalten bie Ercremente verhältnigmäßig bedeutende Mengen freier 762 Sauren, fo wird fich hierdurch die faulnigartige Berfetung ber Rothmaffen vermindern. Legte ich Stude bes Blindbarmes, bes Wurmfortsages ober des Grimmbarmes bes Menschen in schwach angefäuertes Baffer, fo rochen schon bie Mischungen im Anfange in geringem Grabe faulig und jum Theil fothig. hatten fie aber auch 24 Stunden im Warmen und 2 Tage im Ralten geftanden, fo verftarfte fich nicht ber Geruch auf merfliche Beife. Er batte fich erft nach 5 Tagen, vorzüglich in benjenigen Fluffigfeiten, bie Balle enthielten, in geringem Grabe vermehrt. Befinden fich aber Stude ber genannten Darmtheile mit Baffer allein im Barmen, fo riechen fie bald burchbringend faulig. Sehr fauere und baber lebhaft grun gefärbte Stuble, die baufig die Afterumgebungen anagen, ftinten auch oft in geringerem Maahe.

Die grünen Stühle, die der Gebrauch des Calomel, vorzüglich bei Kindern, nach fich zieht, find ebenfalls oft fauer. Fr. Simon fand in 100 Theilen feften Ruckstandes 10% eines holestearinartigen grunen Fettes, 24,30% einer fogenannten speichelftoffahili-den Berbindung, 21,40% Umsepungsproducte ber Galle, 11% Beingeistertract, 17,10% Eiweiß, Schleim und Spithelialzellen und 12,90% Salze. Quecksilber ift nicht immer in ihnen enthalten.

Eigenthumliche Arpftalle ber phosphorfaueren Erdverbindungen follen nach Schoen: lein ") in ben Ausleerungen von Epphustranten in größter Menge vortommen, in ansberen Durchfällen dagegen mangeln. Die Salze bes flodigen Niederschlags, den die Epphussabgange barbieten, betrugen nach Simon 32% bes festen Rücktanbes. Die Erdphoss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Berlin, 1842. 8. Bd. IL. S. 488.

<sup>\*)</sup> Heller's Archiv. 1844. S. 171.

<sup>\*)</sup> Schoenlein, in Müller's Archiv. 1836. S. 258.

phate allein nahmen hiervon 14,6% in Anspruch. Die den Ausleerungen beigemische Flüssigeteit wurde bisweisen durch Salpeterfäure rosenroth und führte viel kohlensaueres Ummoniak und Siweiß.

Die durch Salpetersaure bedingte rothe Farbung kommt auch in den Abgangen der assatischen Cholera nach Bogel und Bittstock vor. Die trüben und farblosen alkalischen Entleerungen einer Frau, die an heftiger sporadischer Cholera litt, enthielten wahrscheinlich nach Simon kohlensaueres Ammoniak und Schwefelammonium. Ihre Flussiskeit röthete sich zwar durch Salpetersaure, entfärbte sich aber wieder in der Siedhischeit röthete sich zwar durch enthielt nur 2% fester Stoffe und zwar 0,008% Fett, 0,48% Ertratt, 0,005% Eiweiß und Schleim, 1,34% Rochsalz, milchaueres und essissaueres Natron und phosphorsaueres Alkali und 0,06% phosphorsaueres Alkali und 0,06% phosphorsaueres Alkali und 0,06% phosphorsauere Kalk- und Calkerde. Beimischungen von Blut, Eiter, Jauche und ähnlichen Flüssigeiten, die in der Ruhr, dem Tophus, bei Darmgeschwüren und in Vergistungsfällen häusig auftreten, müssen die Mengen der Proteinkörper des Rothes vergrößern.

Die Zersetung, in die der Inhalt der diden Gedärme und der Reth geräth, begünstigt die Entwidelung der niederen Gewächse und Thiere, die häusig in solchen Abgangsmassen unter dem Mikrostope wahrgenommen werden. Der Dickdarminhalt der Biederkäuer führt oft nach Remas und Mitscherlich Gährungspilze oder andere Schimmelbildungen. Böhm bemerkte sie in den Ausleerungen Cholerakranker. Die schon von Leuwenshoef in den Durchfallabgängen gesundenen Insusionsthiere waren wahrscheinlich Vidrio Bacillus und eine Art von Bodo. Ehrenberg') suchte sie sedoch in neuerer Zeit vergeblich. Schmaroter, die in dem Nahrungscanale vorkommen, gehen häusig mit dem Stuhle davon. Er enthält daher nicht selten Spuhlwürmer, Madenwürmer oder Bandwürmer. Darmssteine gehen seltener vom Menschen?) als von Thieren ab.

764 Blabungen. — Die Blabungen, bie zum After heraustreten, führen bieselben Gase, welche auch die biden Gedarme enthalten. Kohlensaure, Kohlenwasserstoff, Wasserstoff und Stidftoff bilben ihre gewöhnlichen Bestandtheile und Schweselwasserstoff eine nicht seltene Beimischung. Marschand 3) fand 3. B. in zwei Källen:

| Bolumenprocente       |                  |                         |                               |                                 |  |  |  |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| ber Kohlen:<br>fäure. | bes Stidftoffes. | des Waffer:<br>ftoffes. | bes Kohlen=<br>wasserstoffes. | bes Schwefel:<br>wasserstosses. |  |  |  |
| 44,5                  | 14,0             | 25,0                    | 15,5                          | 1,0                             |  |  |  |
| 36,5                  | 29,0             | 12,5                    | 22,0                          | _                               |  |  |  |

Der Genuß schwefelreicher Nahrungsmittel und Arzneien ober Storungen ber Berbauung begünstigen hier bas Bortommen von Schwesels wassersoff. Runftige Untersuchungen muffen noch entscheiben, ob sich früheren Angaben, daß auch die Blähungen Phosphorwasserstoff und Rebitenoryd enthalten können, bestättigen ober nicht.

<sup>1)</sup> C. H. Ehrenberg, Die Insusionsthierchen als vollkommene Organismen Ein Blick in das tiesere Leben der organischen Natur. Leipzig, 1838. Fol. S. 331.
2) Eine Sammlung von Fällen bes Menschen siehe in C. Steinberg, De concretionibus alvinis et ptyolithis, cholelithis, cystolithis. Halme, 1842. 8. pag. 1 — 4.

Der Riechstoff ber Ercremente begleitet bie Gasarten, die ber After entläßt. Er haftet lange an Kleidern, burch die Blahungen hindurchge-gangen. Wolle und Tuch scheinen ihn am hartnädigsten zurudzuhalten.

Eine übermäßige Menge von Gasen kann sich unter krankhaften Verhältnissen in bem Rahrungscanale oder der Bauchhöhle ansammeln. Man unterscheidet auch demgemäß eine innere und eine äußere Trommelsucht oder Tympanitis. Sie kann durch zu beitige Gabrungsverhältnisse der Nahrungsmittel bedingt sein. Sie stellt sich daher z. B. in dem Rindviehe nach manchen unzweckmäßigen Fütterungsverhältnissen und in dem Rensichen nach dem Ganuß junger Beine ein, begleitet Verdauungsbeschwerden und Durchfälle oder folgt ihnen, wenn sie ausgehört haben, nach. Es kommt aber auch vorzug die Trommelsucht ohne irgend reichliche gahrungskähige Nahrung auftritt. Eine Gasabionderung des Darmes scheint vorzüglich in diesem Falle zu Stande zu kommen und durch den torpiden Justand bes Nahrungskanales begunstigt zu werden.

Die Luftarten, die fich bei der Erommelsucht bes Menschen anhäusen, find noch nicht mit den neueren eudiometrischen Silfsmitteln gepruft worden. Mehrere Chemiter besichäftigten fich dagegen mit der Bestimmung der Gase, die bei der Blähung des Rindviehes vortommen. Die Angaben weichen jedoch so sehr ab und lassen sich so wenig mit ben ursächlichen Berhältnissen des Leidens in Beziehung bringen, daß neue Bestimmungen

wünfdenswerth ericeinen muffen. Es ergab fich :

| Nro. | ber atmosphäri-<br>schen Luft | ber Kohlenfäure. | des Kohlens<br>wasserstoffes. | bes Schwefel-<br>wafferftoffes. | Beobachter.            |
|------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1    | _                             | 20 bis 60        | 40 bis 80                     | -                               | Pflüger.               |
| 2    | 25,0                          | 27,0             | 48,0                          | ! —                             | Bogel.                 |
| 3    | 5,0                           | 5.0              | 15,0                          | 80,0                            | Lamenran und<br>Frémp. |

Die Anwesenheit ber Utmosphäre in Rr. 2 und 3 und bie bedeutende Menge von Somefelwasserstoff in Rr. 3 kann mit Recht befremben.

Die Bafferstoffmengen, die von den einzelnen Forschern in den Darm und den Blabungsgasen angegeben worden, fordern auch noch zu ferneren Forschungen auf. Denn die die bet bekannten Gesete der Diffusion (§. 158.) taffen erwarten, daß ein großer Theil des Bafferstoffs gegen andere Luftarten ausgetauscht wird.

## Einfaugung.

Die Einsaugung, Aufsaugung, Absorption ober Resorption führt viele Stoffe in die Safte unseres Körpers und zwar vor Allem in tie Ernährungsstüsseit, die Lymphe und das Blut über. Manche Forscher gebrauchen sene vier angeführten Ausdrucke ohne Unterschied. Andere dagegen legen besondere Rebenbegriffe sedem von ihnen zum Grunde. Einsaugung heißt dann der Borgang, durch den die flüssigen und die aufgeslösten Theile der Nahrungsmittel oder anderer in den Darm eingeführter Körper dem Milchsaft und dem Blute einverseibt werden. Vermitteln andere innere Flächen oder die äußere haut den Uebergang der Berbindungen, so spricht man oft von Aufsaugung oder Absorption. Waren Körper, wie Blutgerinnsel oder Ausschwitzungsmassen, an einer Stelle des Organismus abgelagert und schwinden sie späterhin, so kommt dieses, wie man sich ausdrück, auf dem Wege der Resorption zu Stande.

Da der Milchfaft, die Lymphe und das Blut in den Saugadern und ben Blutgefäßen enthalten und mithin überall von organischen Sauten umschloffen sind, so tonnen sie nur fremde Berbindungen auf dem Wege der Diffusion aufnehmen. Ihre Poren sind aber so klein, daß sie selbft nicht mikrostopische Körperchen durchlassen. Die Berflüssigung biltet daher die nothwendige Borbedingung der Einsaugung,

Die Gesetze ber Endosmose und Erosmose (S. 116. bis S. 147.) erflären zwar manche Punkte, die bei der und hier beschäftigenden Thätigfeit in Betracht kommen. Die Wissenschaft ist jedoch noch nicht so weit vorgerückt, daß sie alle Erscheinungen der Einsaugung an der hand jener Normen zu erläutern im Stande ware.

Biele altere Physiologen, denen noch die Grundlehren der Diffusionserscheinungen unbefannt waren, nahmen an, daß nicht bloß flüssige, sondern auch seste Gebilde ren mitrostopischer Rieinheit in die Saugadern eindringen. Die späteren Forschungen beseitigten diese Vermuthung. Der größte Theil der Forscher neigt sich zu der Boraussehung, daß Alles, was der Einsaugung verfallen soll, der flüssigen Form angehören muß. Der bst 1) glaubte jedoch selbst in neuerer Zeit bevbachtet zu haben, daß Fettfügelchen, Blutkörperchen, Indigotheilchen und ähnliche Molecule ohne weitere Veränderung in du Lymphgesäße treten.

Die an tobten Theilen angestellten Bersuche liefern keine Thatsache, die den Durchtritt dichterer Gebilde unterstühte. hatte ich eine lange Gladröhre mit einem möglichk gereinigten Stücke des Milchbrustganges des Pferdes geschlossen und ungesähr 0,64 Recer hoch mit blutigem Serum der Brusthöhle einer Frau gefüllt, so sentten sich nach und nach die Blutkörperchen und kamen unmittelbar über der Berschließungshaut zu liegen.

<sup>1)</sup> G. Derbit, bas Lymphgefäßspftem und feine Berrichtung. Rach eigenen Untersuchungen bargestellt. Göttingen, 1844. 8,

Es gingen nur wenige somubig rothliche Tropfen, die keine festen Körperchen unter dem Mitrokope zeigten, durch. Die Saut vertrocknete nach einiger Beit an ihrer außeren klache und hemmte hierdurch die fernere Diffusion. Monaden und Wibrionen nisteten sich bald in der durchgedrungenen Flusszeit ein. Sie enthielt keine Festgebilde, die mit Sicherheit dem Blute zugeschrieben werden konnten. Die Rothung rührte wahrscheinlich

ron aufgetoftem Blutfaferftoffe ber.

Ein Bergleichungsversuch kann unmittelbar zeigen, wie sein gewebt die hier in Betracht kommenden thierischen Saute sind. Ich ließ Milch durch ein Filtrirpapier, das irisch niedergeschlagenen und gekochten kleesaueren Kalk vollständig zurückielt, durchgehen. Obgleich das Papier zu den besseren Arten gehörte, so drang doch schon eine bedeutende Renge von Milchkörperchen bei 1,4 Centimeter Druchobe hervor. Schloß ich dagegen eine 13,9 Meter lange Glastöhre mit abgewaschener Dunndarmschleimhaut des Menschen, willte sie mit der gleichen Milch vollkommen an und hing sie frei auf, so hatte sich nur ein Tropsen einer gelichen und klaren Flusseiet, die keine Spur von Milchkörperchen sührte, nach 4½ und selbst nach 96 Stunden durchgepreßt. Die Darmhaut hätte also noch besser, als das Fistrirpapier gearbeitet, wenn dieses selbst 10 Mal so sein gewesen wäre.

Befagen die lebenden Saugadern fo weite Poren, daß fle von Bluttörperchen durchfest werden tonnten, so ließe fich nicht einsehen, weshalb fle nicht auch Lymphtörperchen ober ieine Theile von Indigo und Carmin austreten laffen sollten. Enthalt aber auch die Lymphe feste Gebilde der Urt, so gelangen fle doch immer nur auf dem Bege der Ber-

reigung in die Gewebe, welche die Saugadern umfchließen.

Obgleich die Dele, die in den Saften des lebenden Körpers vor- 767 tommen, flüssig sind, so stoßen wir doch auf viele Schwierigkeiten, wenn wir uns ihre Einsaugung klar machen wollen. Thierische haute, die mit Basser oder währigen kösungen durchtränkt sind, weisen Kette als solche zurud. Eine mit Del abgeriebene Membran ist dafür auch für währige Flüssigkeiten undurchdringlich (§. 124.). Da nun gleichzeitig Dele und Proteinkörper an manchen lebenden häuten aufgesogen werden, so müssen gewisse Rebenbedingungen die Schwierigkeiten, die senes Dissusonsgeses bereitet, ausheben.

Einzelne Forscher 1) zerhauen ben Knoten, indem sie annehmen, daß 768 bas Fett, weil es flussig ift, übertritt. Diese Ansicht läßt sich aber nicht mit den bis jest bekannten physikalischen Gesegen in Einklang bringen. Benn Andere 2) annehmen, daß sich gleichsam die Darmoberstäche theile und ein Stud von ihr die wäßrigen Lösungen und ein anderes die gesichmolzenen Fette aufnehme, so sehlt noch jede Ersahrung, welche diese wohl an und für sich nicht wahrscheinliche Boraussegung erhartete.

Die Fette sollen nach einer anderen Sypothese verseift und hierdurch in Baffer löslich gemacht werden. Die schwach alkalische Beschaffenheit tes Milchfaftes kann diese Umwandlung begunftigen. Man hat aber noch nicht nachgewiesen, daß die Deltropfen, die sich in ihm finden, Delfaure oder andere aus dem Berseifungsproces hervorgehende Berbindungen find.

Berühren einander Del oder fluffiges Giweiß, so umgeben fich leicht bie Deltropfen mit Albuminhullen. Sie konnten dann am leichteften ein=

<sup>&#</sup>x27;) H. Hoffmunn, in Haser's Archiv. Bd. VI. 1844. 8. S. 171.

") 3. Bogel, in R. Bagner's Lehrbuch ber fpeciellen Physiologie. Dritte Auflage. Leipzig, 1845. 8. S. 264.

gefogen werben. Duß auch biefe Borftellung in hohem Grabe anfpreden fo ftogt fie boch auf bie Schwierigfeit, bag in ber Regel thierifche Sint Mildförperchen, in benen eine Proteinmaffe bas Deltropfden einfolief. gleich ben feften Bebilben bed Blutes gurudweisen.

Solof ich eine lange Robre mit einem Stude bes Mildbruftganges bes Siche und fullte fle mit frifder oder getochter Mild, fo brangen nur einzelne Fluffigeritetrusien im Laufe von 24 bis 48 Stunden hindurch. Sie enthielten gwar größere und Menne Deltropfchen. Alehnliche Gebilde zeigten fich aber auch, wenn man blofes Baffer soer 300 ferum ju dem Berfuche gebrauchte. Die Umgebungen des Milchbruftganges batter :# Fett, Das mit der Scheere fortgenommen wurde, geführt. Gingeine Deltropfen wern beswegen an dem Sautftuce bangen geblieben ober in die Poren beffelben eingerid und von dem durchdringenden Fluffigfeitstropfen fortgeschwemmt worden. Bin == Mild durch ein Stud Darmichleimhaut filtriren laffen, fo bringen nur bochfiens wear

Eropfen Fluffigteit und teine Dilchtorperchen durch.

Joh. Muller ') fand icon, daß die in das Innere eines Darmftudes bes Schafe eingespriste Milch in die Milchgefaße bes ihm angehörenden Getrostheiles einbringen tem Er bemertt jedoch, daß ber Berfuch felten gelingt und von ber Berreiftung ber Sengeten herrührt. Ich habe die Beobachtung an dem Darme eines 7 Monate alten Viertered deffen Mutter brei Tage vorher getobtet worden war, wiederholt. Sie gelang wir tre Dal. Die Milchfaftgefäße, Die im Unfange leer waren, fullten fich nach einiger 3cz mit Streifen einer weißlichen Fluffigteit, Die fich ichon als Milch bem freien Ing a ertennen gab, mit Effigfaure gerann und Milchtörperchen unter bem Mitroftope gen Es fiel allerdings auf, daß gerade bie Saugadern biefe Difchung aufnahmen. Albein ber Berfuch gelang nur, wenn man bas in ber Bauchhohle befindliche und boppell untrbundene Darmftuct ftart tnetete und einem fo gewaltfamen Drucke unterwart, we gewiß nicht im Lebeu unter regelrechten Berhaltniffen zu Stande zu tommen richt. Gine ober mehrere Stellen der zahlreichen Saugadernepe, die unter der Innenhant des Dunndarmes lagen, waren dabei wahrscheinlich geriffen.

Die dunnen Gedarme des Erwachsenen gaben mir minder befriedigendere Reinte Satte ich das eine Ende eines ausgeschnittenen Studes, das von einem Manne berrabte. 1 augebunden und prefte an dem anderen Mild ein, fo berfteten eher die Bandungen, es baf die Mifchung in die Saugadern brang. Die Schleimhaut allein platte in einen Falle und die Fluffigkeit ergoß fich zwischen ihr und den übrigen Sauten. Gante is ein abgeschlossenes Darmftud mit Dich möglicht an und ließ es mit andgebrenter Betrofe und von einem fenchten Tuche bebeckt liegen, fo murbe es fcon nach 18 Semba mahricheinlich durch Berdunftung ichlaffer. Die Milchfaftgefaße hatten fich aber Ed nicht nach 47 Stunden gefüllt. Die Milch felbft mar ju einem großen Theil burd be freie Saure bes Darmfaftes oder die Contactwirtung der Schleimhaut geronnen.

Matteucci 2) giebt an, daß ichwach altalifche Fluffigteiten Die emulfionsartige ar nahme von Delen auf dem Wege der Diffusion moglich machen. Difchte er Bager, bet mit 1/4 % tauftifchen Ralis verfest mar, mit Baumol, fo hielt fich bie hierburch gebied Emulfion langer als fonft. Fullte er ein Darmftuck mit ihr an und legte es in ber oben ermahnte altalifche Baffer, fo trubte fic biefes nach einiger Beit bei 30° bis 40' & weil es einen Theil ber Emulfion aufgenommen. Baren beibe Fluffigfeiten burd Deis blafe abgesperrt, so war bas alkalische Waffer, bas fich in ber inneren Robre bes Cales mometers (vgl. Fig. 13.) befand, binnen turger Beit milchig geworden und um 30 R. meter geftiegen.

Ich bereitete mir eine Ratilosung, die 0,120 Grm. kaustischen Ralis auf 27,610 Gre deftillirten Baffere, mithin beinahe genau 0,44% Alfali enthielt. Da baufig bie den tropfen bes Mildfaftes heller weiß finb, fo nahm ich feines Olivenol, bag fich fagt ganus burch Monate langes Steben entfarbt hatte. Schüttelte ich es nun mit beftikmten Baffer, fo fchied fich bie Emulfion binnen turger Beit. Diejenige bagegen, Die mit ber oben ermahnten Ralitofung bereitet mar, hielt fich Bochen lang. Gine Deliciat in

Joh, Müller, Handbuch der Physiologie der Menschen, Vierte Auflage. Cehlen. 1841. 8. S. 207.

<sup>1)</sup> C. Matteucei, Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi. Pisa, 1864. S. p. C.

fich zwar allmablig an ber Oberfidche ab. Die Fluffigteit, die unter ihr befindlich war, blieb aber weiß, wie Mild. Die ichmache altalifche Befcaffenheit bes Milchfaftes begunftigt alfo die weiße Farbung, die nach ber Aufnahme von Fetten, wie wir fpater

feben werden, bervortritt.

Die Diffusionsversuche gludten mir nicht fo vollständig. Die getrodnete poftpapierbunne Sant bes Pferbecorion biente mir als Sperrungemittel. Die Borrichtungen felbft, die ich gebrauchte, find fcon S. 130. befchrieben und Fig. 15. abgebildet worden. Die eine enthiett bestillirtes Baffer ale innere und eine bloße Baffer Delemulfion ale aubere Fluffigfeit. Gine zweite hatte Die Ralifofung und die Bafferemulfton, eine britte deftillirtes Baffer und Ralimaffer-Delemulfion und eine vierte Die Lettere und Ralitofung. Das erfte und bas britte innere Fluidum, bas nur bestillirtes Baffer enthielt, blieb noch nad 14tagigem Stehen flar. Das zweite und vierte bagegen nahm eine fo fcmache Erübung nad 4 bis 5 Stunden an, daß fie zwar bei gedampftem durchfallenden Lichte, nicht aber bei auffallendem oder überhaupt im Hellen tenntlich wurde. Die Mischung blieb aber bann 21/2. Bochen lang unverändert. Bebentt man, daß Baumol, wenn es mit geringen Rengen von Kali und Wasser vermischt wird, eine ölfauere Kaliseise giebt '), so wird biefe Beranderung erklärlich. Schwach alkalische Flussigkeiten, wie der Milchsaft oder tas Blut muffen Die gleichen Erfolge nach fich gieben. Es fragt fich jedoch noch, ab alle Setropfen, die fich im Milchfafte vorfinden, auf diefe Beife übertreten und ob fle aus Delfaure bestehen oder nicht.

Führen die Lymphe oder das Blut Molecule, die mechanische Ges 769 mengtheile ihrer Grundfluffigfeit bilben, fo fonnen fie erft innerhalb ber Befäge entstanden fein. Wir werben in ber That in ber Folge feben, daß fich erft hier ein großer Theil der Lymph = und der Blutforverchen erzeugt. Die Giterforverden, die man bismeilen in ben Saug - und ben Blutabern vorfindet, die eigenthumlichen frantbaften Gewebe bes Martsomammes, welche nicht selten die Gefäße verftopfen, konnen bier eben fo aut, ale in andere Amischenraume ber icon porbandenen Gewebe abgesett merben.

Die altere Physiologie, Die offene Gefagmundungen annahm, ließ auch leicht fefte Korper in die Lomphe oder das Blut unmittelbar übertreten. Diefe Unficht fowand, als man fich allgemeiner von dem allseitigen Schluffe ber Befäßröhren überzeugte. Sie Hieb aber noch lange fur die Falle, in denen große Bluts und Saugadern bei chirurgis iden Operationen durchichnitten worben maren, gultig. Ging ein Rranter ber Urt an Benenentgundung ju Grunde, fanden fich Gitermaffen in feinem Blute ober feiner Lymsche, fo glaubte man, daß diefe fremden Gebilbe durch die Deffnungen ber durchschnittenen Rohren eingebrungen und auf Diese Beife im übrigen Rorper verbreitet murden. Die Mechanit der Lymphbewegung und bes Kreislaufes deutet aber eher, wie fich fpater ergeben wirb, an, daß fich auch die Gitertorperchen wenigstens in ben meiften Fallen ethftftandig erzeugen und nicht bloß einfach von einer absondernden Flache aus aufgenommen merben.

Erfte Bildung bes Milchsaftes. — hat ein Mensch ober ein 770 Thier kurze Zeit vor dem Tode reichlich gegessen, so sind in der Regel die Saugabern bes Gefroses und selbst ber Milchbruftgang mit einer weißen Fluffigkeit gefüllt. Diefe Erfcheinung fpricht fich in Sauglingen ober Erwachsenen, die Milch getrunten haben, am schärfften aus. Man nennt baber die Gefäße, welche biesen weißen Inhalt barbieten, Dilde faft=, Mild= ober Chylusgefäße und ihn felbst Milchfaft ober Cbvlus,

So allgemein verbreitet auch diese Benennungen find, so bilben sie 771

<sup>1)</sup> Siehe das Rähere in Berselius Chemie. Bd. VI. 1837. 8. S. 518.

boch nur den Ausdruck einer irrigen Auffassung, die aus dem Entwides lungsgange der Physiologie entsprungen ist. Die mit weißer Milch gefüllten Gefäße des Gefröses sielen, wie natürlich, zuerst in die Augen. Aselli, der sie 1622 von Neuem entdeckte, nannte sie Milchgefäße, ehe man noch ihre Beziehung zu den übrigen Lymphgefäßen oder diese übers haupt kannte. Das bloße äußere Ansehen bestimmte die Anatomen, utssprünglich zweierlei verschiedene Namen wesentlich gleichen Theilen zu verleiben.

Der Darm hat eben so gut seine Saugabern, als die meisten übrigen Drgane des Körpers. Bedenken wir nun, daß die Lymphgefäße vicke Stoffe, die ihnen von außen dargeboten werden, aufnehmen und vorzüglich einen großen Theil der nicht verarbeiteten Fette emulsionsartig binden, so ergiebt sich von selbst, daß die Speisen, die der Nahrungscanal empfängt, diese Seite ihrer Thätigkeit vorzugsweise begünstigen müssen. Die Aufnahmen der verstüssigten Fettmassen sällt vor Allem den dunnen Gedärmen anheim (§. 710.). Es werden daher auch vorzugsweise die Saugadern des Dünndarmgekröses als Milchgefäße angesehen.

Man kann sich aber bald überzeugen, daß diese ganze Unterscheidung auf sehr schwankendem Boden ruht. Hungert ein Thier, so führen die Lymphgesche seines Gekröses eine helle, schwach gelbliche Flüssigeit, wit die übrigen Saugadern des Körpers. Sprist man ihm dann Milch durch den After ein, so gerinnt sie bald in den dicken Gedärmen. Die Sauzadern aber, die von ihnen ausgehen, und die zu ihnen gehörenden Lymphbrüsen subren weißen Milchsaft in reichlichster Menge. Fleischbrühe machte dier wenigstens den Saugaderinhalt in Bouisson's Versuchen ist trüb. Die Lymphgesäße des Mastdarms der Winterschläser, z. B. des Igels, end halten oft nach Barsow eine milchähnliche Flüssigseit zur Zeit der Erstarrung.

773 Rehmen auch tie Saugadern des Darmes einen großen Theil ber verfillsigten Bestandtheile ber Speisen auf, so geben doch viele andere Berbindungen ins Blut über. Bir haben hier eine Art von Wettstritt beiber flussigseiten. Die Gesese der Diffusion können manche, nicht aber alle bierbei eintretenden Bechselerscheinungen erklären.

Trinfen wir Quellmaffer, bas nur 0,05% feften Rudftanbes führt, fo wird es ron bem Blute und ber Lemebe zugleich angezogen. It es auch unmöglich. ben Baffergehalt ber Grundflufigfeiten biefer beiten Clite bes Körpers nicher zu bestimmen, is unterliegt es boch keinem 3mei fel. daß nie veel mehr, als 1000 feder Stoffe führen. Das Baffer wird baber iden zu einem großen Theile vom Magen aus eingesogen werben.

Die But muß baber aus zweiertei Grunden größere Mengen, wil bie tompet ausuchenen Seine Grundstäffigfeit bilbet eine bichtere litum, alle ber, welche bem indeze ber Sanzabern angehört. Da überbiel ber Butmade reicher verzzeichet wert, se krommen immer neue Thill ber concentrateren Michael mat bem eingeneumenen Waffer in Berüh

<sup>&</sup>quot; K. Roussson, in die Ginette medicale de Paris. 25th. Nov. 23. p. 522.

rung. Bouiffon 1) fand auch, bag ber Mildbruftgang eines Thieres bas viel Baffer eine halbe Stunde vor bem Tobe getrunten bat, eine geringe Menge einer flaren Fluffigfeit enthalt. Die Pfortaber bagegen wird ftrogend ausgebehnt und ihr Blut giebt weniger festen Rudftand.

Diefer Borgug bee Blutes entspricht ben übrigen Ginrichtungen bes 774 Bede übericuffige Baffermenge nügt vorzüglich baburch, bag fie die Lofung fester Stoffe und die Diffusionsverhaltniffe im Darme erleichtert. Ift fie einmal aufgenommen, so bat fie ihren Sauptzwed erfüllt. Die Mengen berfelben, die in bas Blut übertreten, burchfegen balb die leber, unterftugen bie Bereitung einer mafferreicheren Galle, geben bierauf durch die Lungen moglichft viel auf dem Wege ber Berdunftung ju verlieren und gelangen endlich theilweise in die Rieren, um in ben barn überzutreten. Sie erreichen bierbei binnen Rurzem Diejenigen Bertzeuge, die vor Allem ihren Austritt vermitteln tonnen. Das Waffer, bas von ben Saugabern aufgenommen wird, gelangt zwar ebenfalls burch ben Milhbruftgang in die linke Schluffelbeinvene, bas Berg und die Lungen. Es wird aber in ben Lymphgefäßen langfamer feinem Endziele jugeführt.

Die Getranke, die Fleischbrüben und die übrigen fehr mafferreichen 775 Nahrungsmittel verhalten fich auf abnliche Beise. Fällt noch ibr fester Rudftand geringer, ale ber ber Grundfluffigfeit bee Blutes und ber Epmphe aus, so werden nicht blog ihr Baffer, sondern auch ihre Auflosungeforper in beiderlei Safte übergeben. Da aber die Lompbe mafferreicher, als bas Blut ift, fo tann ein Dichtigfeitegrab ber Berbauungslojungen, bei welchem bas Gange nur in bas Blut gelangt, eintreten. Treibt bas Berg eine neue Blutwelle in jedem Augenblick vorbei, so wird bierdurch wiederum die Fortbauer ber Aufnahme gefichert.

Diefe Thatsache macht es wahrscheinlich möglich, daß schon viele Pro- 776 teinforper und andere Berbindungen, die ber Magensaft bewältigt, in bem Ragen felbst aufgesogen werden. Ein Theil von ihnen mag vielleicht noch in die Saugabern eintreten; eine große Menge bagegen bringt in bas Blut und wird fo unmittelbar bem Kreislauf einverleibt.

Berben erft bichtere Substangen in dem Dunndarme verflüssigt, fo fann fich bier bas Gleiche wiederholen. Denn jebe Schleimhautzotte bat ihr reichliches Blutgefägnes, das, wie wir bald sehen werden, die dargebotenen mäßrigen Lösungen mit Leichtigkeit aufnimmt.

Das Dunkel, welches ben Uebertritt ber Kette einhüllt (§. 768.), 777 verfolgt uns auch bei biefer Betrachtung. Burbe nur ihre Aufnahme durd bie fomach alkalische Beschaffenheit ber Rachbarfluffigfeiten bedingt, fo liege fic nicht einseben, weshalb fie nicht ichon im Dagen eingefogen werben follten. Die verdaulichen gette und Dele schmelzen bier burch ben Einflug ber thierischen Barme und werden mittelft der übrigen lofungewirfungen bes Magensaftes frei gemacht (s. 645.). Das Blut ift oft alfalischer, als ber Milchfaft; die Menge bes freien Alfali überschreitet jeboch noch nicht die Grenzen, die manche Seifen gerlegen. Wir finden

<sup>1)</sup> Bouisson, a. a. O. p. 492.

aber einen großen Theil ber eingesogenen Fette bes Erwachsenn in ben Saugabern bes Dunnbarmes wieder. Enthalten auch bisweilen die Lymphgefäße bes Magens saugender Thiere eine milchigte Flüssgefeit, so herrscht sie boch in den Chylusgesäßen weit mehr vor. Der Hauptsis der Fette aufnahme liegt jedenfalls tiefer, als im Magen.

Man tonnte vielleicht ju der Borftellung feine Buflucht nehmen , daß die Schleimhaut der bunnen Gedarme gewiffe Gigenschaften , die fie fur Dele durchgangiger maden,

befist. Die Erfahrung unterftust aber nicht biefe Bermuthung.

Schüttelte ich Del mit dem Dunndarminhalte eines Menfchen zusammen, und ftellte eine mit der gleichen Darmschleimhaut geschlossene und mit destillirtem Baster gefüllte Rohre in die emulstonsartige Mischung, so blieb noch die innere Flussigeit nach 72 Studen Plar, hinterließ keine fettige Masse nach dem Verdunsten, und schlug keine Fettsane mit Salzsaure nieder. Der Erfolg blieb auch der gleiche, benn sie ursprünglich mit einer geringen Menge kohlensaueren Kali's versetzt worden war.

Gebrauchte ich eine Emussion, die aus fünf Theilen Siweißlösung und einem Thile Del bereitet worden, als dußere und bestillirtes Baffer als innere Flüfsigkeit, so anberte sich das Resultat nicht. Mochte mit Del geschüttelte oder mit Essigaure versete Rich oder eine Siweißlösung die außere und bestillirtes Baffer, wäffriges Siweiß oder reine Mild die innere Flüfsigkeit bilden, so erhielt ich immer dasselbe negative Ergebnis.

Bietet schon die Einsaugung, die im Magen und Dunnbarme Statt sindet, mancherlei Rathsel dar, so gestatten nur die gleichen Berhaltnisse der diden Gedarme unbestimmte Borstellungen. Ihre Sangadern führen in der Regel keinen weißen Milchsaft. Es mussen daher die Fette, die hier etwa aufgenommen werden, keine Emulsion bilden oder wenigstens nicht die Beschaffenheit der Lymphe, so weit das freie Auge urtheilen kann, andern. Da der Brei der diden Gedarme und der Roth mindestens 75% Wasser zu enthalten pflegen, so werden nicht so leicht ihre aufgelösten Theile, wie in den höher gelegenen Parthieen des Nahrungscanals, übertreten. Es ware möglich, daß sich deshalb die Speisereste in den untersten Stürden des Nahrungsschlauches länger ausbielten.

Betrachten wir die Berhaltnisse des Milchaftes genauer, so ergiebt sich, daß er wahrscheinlich nicht auf so einfache Art, als es auf den ersten Blid erscheint, entsteht. Die dunnen Gedarme bilden den Hauptheerd seiner Erzeugung unter regelrechten Berhaltnissen. Die Darmzotten sind auch die einzigen Theile des Nahrungscanales, in denen sich bis sest die Anfänge der Saugadern genauer verfolgen ließen. Die anatomischen Berhältnisse, die sich auf diese Weise zu erkennen geben, führen zunächt zu einer Vorstellung, die etwas mehr, als eine einsache Auffaugung in der Bildung des Milchsaftes sindet.



778



Denken wir uns die vorzüglichen Gewebe einer Darmzotte schwadtisch dargestellt, so überziehen die pallisadenartig gestellten Epithelialcylinder b, Fig. 93., die Oberstäche des Gawzen a. Eine dünne Begrenzungshant c und das Grundgewebe der Zotte schließen die Gefäße und wahrscheinlich auch die Nerven ein. Die Anfängt der Saugadern e liegen in der Nitte.

Die Blutabern d bagegen, bie sich weiter nach außen befinden, umftrie den fie in einiger Entfernung nepformig.

Berden nun Flüssigkeiten auf dem Wege der Diffusion eingeführt, so muffen sie von b nach e fortschreiten und den Bezirk der Blutgefäße früsber, als den der Saugadern erreichen. Es kann daher nicht das Blut bei der Bildung des Milchaftes gleichgültig bleiben.

Bir werden in der Absonderungslehre finden, daß die mit Ausführungsgangen versehenen Drufen ahnliche Berhaltnisse darbieten. Der Drufenihlauch, der die Absonderung enthält, wird außerlich von Blutgefäßneten umsponnen. Das in ihnen freisende Blut sett das Secret in die benachbarte höhlung ab. Man kann sich demgemäß vorstellen, daß auch die Blutgefäße der Darmzotten auf die Bildung der Flussigkeit, die in den Mildsattgefäßen anstritt, einwirken.

Ein anderer Umftand unterstütt noch diesen Bergleich. Jede Drüse liesert eine bestimmte Mischung. Weicht sie auch in manchen untergeordneten Berhältnissen nach Berschiedenheit der Nebenumständs ab, so bleiben ihr doch immer gewisse beständige Merkmahle, die sie von anderen Secreten unterscheiden. Die Galle behält z. B. auf diese Weise ihre gelbe die grüne Farbe und ihre seisenartigen Körper und der harn seinen Harnkoss oder seine Harnsäure. Der Milchsaft zeigt eine ähnliche Beständigkeit. Er bleibt emulsionsartig, die setthaltigen Nahrungsmittel mögen im Allsemeinen, wie sie wollen, wechseln. Seine Delmenge vergrößert sich nur, wenn bedeutend mehr Fettförper mit den Speisen eingeführt werden. Im hebeutend mehr Fettförper mit den Speisen eingeführt werden. Im hypothese betrachtet aber auch nicht den Chylus als eine einsache Durchschwigungsklüssigieit. sondern als ein eigenthümliches und innerhalb gewisser Grenzen beständiges Product, das durch die Mitwirfung des Blutes erzeugt wird und in gewisser Hinsicht an die Absonderungen der Otüsen erinnert.

Da die Milchfaftgefäße der hungernden Thiere helle Lymphe und keine milchähnliche Flüssigkeit führen, so müßten erst die verdaueten Nahrungs-mittel den Anstoß zu sener emulsiven Mischung geben. Die Galle allein reicht hierzu nicht hin. Das Fett könnte unmittelbar von den Speisen oder von einem in den dunnen Gedärmen vorbereiteten Umsapprocesse betrühren.

Bir haben früher gesehen (§. 772.), daß man auf fünftlichem Wege die Saugabern ber biden Gebarme gur Bereitung eines milchähnlichen Inhaltes zwingen kann. Es müßten baher die Anfänge der Lymphgefäße, die bier in den Rehfalten der Schleimhaut liegen, ahnliche Berhältniffe, wie in den Darmzotten darbieten.

Remat') hat in einem Falle ein Rand-Mildgefäß in ben Darmzotten bes Ranins dens und E. S. Beber in benen bes Bibers wahrgenommen. Es mare möglich, baß biefe Gebilbe mit benen, die ich aus jungen von ber Mutterbruft lebenben Kaninchen besitrieben habe 1), übereinstimmten. Sollten fle außerhalb ber Blutgefägnete liegen, was

<sup>&</sup>lt;sup>h</sup>) R. Remak, Diagnostische und pathogenetische Untersuchungen. Berlin, 1845. 8. S. 108, 109.

<sup>9</sup> R. Bagner's Sandwörterbuch ber Bhyfiologie. Bb. I. Braunschweig, 1842. 8. Seite 684.

fic nicht nach den Mittheilungen diefer Forscher bestimmen latt — so wurde schon ein Theil des Mitchsaftes früher abgeset werden, als die eingesogene Flüfsigkeit mit dem Blute in Berührung kommt. Die organischen Gewebe der Darmgotte und der Wandungen der Saugadern würden dann die Bildung des emussonsähnlichen Inhaltes bestim-

men. Runftige Erfahrungen muffen noch diefen Buntt naher aufhellen.

Einzelne frühere Forscher hatten schon bemerkt, daß die Unterbindung der Blutge sche Gekröses die Bildung des Milchsaftes stört. Fenwick '), der ebenfalls von der Absonderungsvorstellung des Chylus ausging, bemühte sich, in neuerer Zeit, den Gegenstand auf dem Wege des Bersuch näher zu versolgen. Seine Ersahrungen liefern jedoch noch keine genügenden Beweise. Er öffnete den Unterleib eines lebenden Annischens, und überzeugte sich, daß die Saugadern des Gekröses in keiner aussallenden Antgefüllt waren. Burde nun der Darm in seine frühere Lage gebracht, die Wunde geschlichen, eine Menge Mandeldl in den rechten Lungensellsack gesprint und das Thier eine Stunde später getödtet, so enthielten alle Lymphgesäße des Gekröses reichliche Mengen von Klüssigkeit. Sie war nicht blendend weiß, hatte aber dieselbe Färdung, wie wen eine nicht sehr settreiche Nahrung verabreicht worden wäre und sührte, wie es schien, Deltropsen. Da aber die mikrostopische Untersuchung des Milchsaftes mangelt, und der Justand der übrigen Saugadern unvollkommen untersucht worden, so kann nicht dieser Versuch sichere Folgerungen gestatten.

Unterbindet man die Nierenblutader, so wird der harn eiweißhaltig und ift oft selbst mit Blut vermischt. Fenwick! sichete das Gleiche für den Müchsaft nachzuweisen. Er spripte etwas Milch in ein Dünndarmstück eines lebendigen Esels, schloß es sest, und umschnürte auch die Getrösgesäße (Benen?), die zu ihm gehörten. Die starte Blutanschoppung hatte den gesonderten Theil des Nahrungskanales eine balbe Stunde später duntel gefärdt. Ein reichlicher Inhalt, der jedoch keine milchige Beschaffenheit darbot, süllte die Saugadern an. Einzelne Lymphgesäße und selbst eine Getrösdrüsse enthielten eine blutähnliche Masse, die übrigen dagegen eine eiweißreiche Flüssistit. Die bloße Unterdindung des Darmes soll schon eine ähnliche Blutüberfüllung in einem zweiten Versuche erzeugt und die Einsaugung von Blutsaugensalz oder Milch gehinden. Die Saugadern sührten aber auch hier zum Theil einen rothen Inhalt. Man sleht, daß auch nicht diese unvollständigen Ergednisse die Sache mit Bestimmtheit erhätz

ten fonnen.

Die meisten Untersuchungen, die über die chemischen Eigenschaften des Milchfaftes angestellt worden sind, beziehen sich nicht auf die Flüssseit, die in den Anfängen der Saugadern vorsommt, sondern auf den Inhalt der größeren Lymphgefäßstämme und des Milchbrustganges. Da aber der Chylus mancherlei Beränderungen, ehe er zu diesen Theilen gelangt, ers leidet, so mussen wir der Fortbewegung desselben betrachten, devor wir seine Mischung genauer verfolgen. Denn diese Boruntersuchung wird und zugleich die Orte, an denen der Mischaft fremdartigen Einstüssen unters worsen wird, kennen lehren.

Fortbewegung des Milchfaftes. — Führen die Chylusgefähr eine geringe Wenge einer gelblichen die farblosen Flüssigkeit im ruhenden Zustande, so wird sie der Milchfaft, der sich zur Berdauungszeit bildet, ausdehnen. Die Bandungen geben aber nur die zu einem gewissen Grade nach. Tritt nun mehr Flüssigkeit von den Darmzotten aus ein, so muß sie vor ihr liegenden Sinsen fortschieden. Die Fortbauer der Einssaugung liefert daher schon eine Rückenkraft, welche die Fortbewegung

anregen fann.

<sup>1)</sup> Fouwick, in the Lancot Part X. Landon, 1845. 4. p. 64.
9) Ebendaselbet, p. 33.

Mundet eine Reihe von Zweigen in einen hauptstamm, deffen Raum- 783 inhalt ber Summe ber hohlraume ber Nefte nachsteht, so wird die von diesen aus eingetriebene Flufsigkeit in dem Stamme rascher fortschreiten. Die Zeit muß bann ergangen, was an Aufnahmsraum verloren gegangen.

Diefer Fall tritt zwar auch in ben Milchgefäßen ein. Ihre Anfangsnese find zusammengenommen größer, als die hauptstämme. Sie erfreuen sich aber nur theilweise bes hierdurch bedingten Bortheils, weil fast nie alle Saugadern gleichzeitig gefüllt sind. Die größeren Stämme erreichen baber nicht an allen Orten bas Maximum ihrer möglichen Ausbehnung. Geben aber die entfernter liegenden Saugadern nach, so verzehrt ihre Erweiterung einen Theil der Geschwindigkeit. Die Rückenkrast kann dann nur um so langsamer den Milchsaft fortstoßen.

Diese Berhältnisse machen andere Unterstützungsmittel nothwendig. 784 Der Bau der Saugadern liefert einen großen Theil der erforderlichen Ergänzung. Die Natur verschmähte aber auch nicht außerdem die Hilfe von Nebenkräften, die ihr der Berlauf der Milchaefäße darbot.

Die Banbe der Lymphgefäße bestigen einen gewissen Grad von Ber- 785 fürzungsvermögen. Sie klopfen nicht, wie das herz. Besondere Lymphsbergen sind sogar da, wo solche Drgane nothwendig werden, in einzelnen Thieren angebracht. Die Saugaderwände können sich aber allmählig zussammenziehen und auf ihren Inhalt drücken. Die Milchgefäße ändern dabei nicht selten ihren Umfang mit solcher Langsamkeit, daß nicht sogleich der Bechsel ihres Calibers auffält, sondern sich erft nach verhältnißmäßig längerer Zeit zu erkennen giebt. Es erklärt sich hieraus, weshalb manche Forscher angeben, daß sie keinen Größenwechsel an den in lebenden Thieren bloßgelegten Lymphgefäßskämmen wahrnehmen konnten.

Drudt die sich zusammenziehende Saugaderwand auf ihren Inhalt 786 gleichförmig, so wird er allseitig auszuweichen suchen. Die Anfänge der Chylusgesäße find überall geschlossen, die Einfügung des Milchrustganges in die linke Schlösselbeinvene dagegen offen. Die Flüssigkeit wird schon dieser Berhaltnisse wegen die Neigung erhalten, centripetal ihrem regelzrechten Berlaufe gemäß von dem Darm nach dem herzen fortzuschreiten.

Ein hydraulisches Gesetz kann noch diese Bahn begünstigen. Die englischen Mechaniker bezeichnen es gewöhnlich mit dem Ramen des Bensturischen Lehrsages. Allein Daniel Bernoulli 1) hat schon die Erscheinung mit gewohnter Klarheit entwickelt und Lieberkühn 2) sogar auf einzelne Einsaugungsverhältnisse übertragen. Der unter Nr. 41 gelieserte Anhang enthält die Abbildung eines Apparates, der das Ganze von physstalischer Seite erläutert. Wir wollen hier diesenige Borrichtung betrachsten, der sich Lieberkühn zu seinem Zweck, d. h. zum Nachweise der ausscheidenden Thätigkeit der kleinsten Schlagadern und der aufsaugenden der seinsten Benen bediente.

<sup>1)</sup> D. Bernoulli, in den Commentarii academiae Petropolitsnae. Tom. IV. Petropoli, 1729. 4. p. 199 und Hydrodynamica. Argentoreti, 1738. 4. p. 263—266.

J. N. Lieberkühn, Diss. anatomico-physiologica de fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis. Amstelodami, 1760. 4. p. 29.



Denfen wir uns, abe fei eine Metaltröhre, die unten zwi entgegengesett gebogene Seiten zweige besitzt. Die eine de taucht in Baffer h und die andere fg in eine gefärbte Flüssigfeit i. Treibt man Waffer von a nach e schnell durch, so gelingt es die weilen, daß es nur durch de und nicht zugleich durch fg austritt.

panten Durch / g untitte. Und entfteht hier im Gegentheil ein negativer Druck unter gewiffen Ber haltniffen. Die gefärbte Flussische wird von g aus angesogen, steigt bis f in die Höhe und läuft endlich durch c mit reinem Wasser vermischt ab. Aehnliche Bersuche gelingen auch mit thierischen Häuten, wie der Norta des Pferdes 1).

Sollen auf diese Weise die Banbe eines Rohres Flussigkeiten anssaugen, so muß entweber die Geschwindigkeit des Hauptstromes so groß werden, daß die zu ihr gehörende Druckhohe den ursprünglich vorhandenen Druck übertrifft oder daß neue Saugkräfte den Fluß beschleunigen. Der Milchbruftgang kann sich dieser gunftigen Berhältnisse erfreuen.

Erschlaft die rechte Borkammer, so wird in fie das Körpervenenblut fraftig eingezogen. Munden aber in der Rabe der Milchbruftgang und der Dauptftamm der Lymphgefäße des Kopfes und des Halses, so wird ihre Bluffigkeit mit Leichtigkeit in das Blut eindringen.

hat schon beshalb die Ratur die Saugabern mit den Benen und nicht mit den Arterien verbunden, so begründen noch andere Berhältnisse diese Einrichtung. Da das Arterienblut auf seine Wände stärker drückt, als das Benenblut, so haben denn auch die Lymphgefäße einen geringeren Widerstand ibrer Zwecke wegen zu überwinden.

Der Bernoulli Benturi'sche Sas kann sogar noch einen fingerzeig geben, weehalb bie beiden hauptstämme bes Lymphsphems in keine einsache Bene, sondern in die Bereinigungsstelle der Schlüsselbein- und der Paleblutader munden. Die Summe ihrer Querschnitte übertrifft den der Poblyone. Die Schnelligkeit und die Geschwindigkeitshöhe des Blutes verzriskert sich dierburch. Ein negativer Bandbruck wird, wie es scheint, um is oder miglich werden. Die häusige Theilung des Endstücks des Milderungsanges in medrere Iweige kann möglicher Weise auf ähnlichen Ursachen insten.

Wine rectiad meeterbelte Bentilation unterflügt ben Fortgang bes Mildiaiten Die Lumphzeitse entbalten baung Alappen, beren Bau mit ben Taiten der Blutgbern übereinstimmt.

<sup>&</sup>quot;I N Rebinson, in The London medical County 1844, p. 428 g. Fouwick, 5.5.

Big. 95. ðig. 96.



Ift efgh, Kig. 95., eine Saugader, so führt fie an einzelnen Stellen ibrer Innenfläche bautige Fortfage eab und qcd. Gebt bie Fluffigfeit in ber Richtung bes Pfeiles, Fig. 95., fort, so wird ab an ef und cd an gh gebrudt, Der Strom, ber feinen Wiberftand finbet, bringt in einem möglichft breiten Bette vor. Bill er bagegen in entgegengefester Richtung, wie es ber Pfeil, Fig. 96., andeutet, guruds finten, fo fangt fich ein Theil bes Milchfaftes in ben

Laschen elm und gnm. Im und nm sind aber so abgepaßt, daß sie ein= ander genau in m berühren. Es bilbet fich auf biefe Beife eine vollftans bige Scheibemand, bie fich jebem Rudichritte wiberfest.

Die Taschenventile der Saugadern sind aber mit ihren hohlräumen 789 eab und ged nach ben Ginmundungeftellen in Die Blutabern gerichtet. Sie geftatten baber ben centripetalen und hindern ben centrifugalen lauf bes Mildfaftes. Rinben fie fich an Stellen, an benen untergeordnete Zweige in einen Hauptstamm munden, so verhüten sie, daß die Flussigkeit in jene fleineren Aefte gurudfehrt. Sie fommen auch häufig in bem Berlauf der Lymphgefäßstämme vor, ohne bag eine Rebenbedingung der Art Statt batte. Sie find fogar oft in folder Menge angebracht, bag nur je zwei benachbarte Rlappeneinrichtungen in ben Saugabern bes Befrofes bee Menfchen um 1 bie 10 und in benen bee Pferbes um 11/2 bie 20 Millimeter abfteben. Gin anderer Rugen muß baber noch ibre Saufigfeit bestimmen.

Rebmen wir an, eine Saugater habe ihre Klappen in aa, Fig. 97., 790 fo wird hierdurch bie Fluffigfeitefaule in eine Menge fleiner Abtbeilungen Fig. 97.



gefondert. Will ber Milchfaft jurudfinten, fo wird ibm icon ein hindernig in der nachften Rachbarichaft entgegengelegt. Das unpaffende Streben fann fic nicht auf große Streden fortpflanzen. Der Ungehorfam ift baber außer Stande, fich auf bedeutende Rluffigfeitefaulen, beren bybroftatifche Drudhobe bie Drudwirfung des centripetalen laufes aufbebt, überzu-

tragen. Bas ein Dal burch eine Klappe burchgetreten, ift für ben Forts gang gewonnen.

Bestanden die Bande ber Taschen aus todten Sauten, so mußte bie 791 Kraft, welche ihren Berschluß öffnet, die auf ihnen ruhende Last übertreffen. Alle Erscheinungen deuten barauf, bag dieses Berhältnig in vielen Fällen in ter That eintritt. Da aber bie Klappengewebe mit benen ber Seitenmande ber Lymphgefage übereinstimmen, fo lagt fich vermuthen, bag fie auch einen gewiffen Grab von Busammengiehungevermogen befigen. Burbe tiefes in bem Augenblide, in bem ber Milchfaft centripetal fortgeben will, in Anspruch genommen, fo fonnte es ben Berfchluß in felbftftandiger Beife öffnen belfen und einen Theil außerer Drudfraft zu ersparen suchen.

Die eigenthümliche Klappenbildung, die an der Einfenkung des ein= 792 fachen oder mehrfachen Milchbruftganges in Die Bereinigung ber Schluffel-

793

Fig. 98.



bein- und ber inneren Droffelvene angebracht ift, tem auch in bem Augenblide, wo fich die Borboie be Bergens jusammenziehen, nuglich werben. Birt bann Blut jurudgebrangt, fo fann es nicht in ber Saugaberfpftem eintreten.

Meußere Ginfonurungen a a, Fig. 98., Die ich an jebem vollgefüllten Lymphgefage zu erfenen geben, verrathen bie Stellen, an benen bie Alar

pen im Innern angebracht find. Diefe Ginrichtung fann einen mechanica Bortheil bedingen. Saben wir brei Gefäße, Fig. 99. 100. 101., von gleide

Fig. 99.







Grundfläche, in denen Bafer ju berfelben Dobe aufgefdidet ift, fo erleiben ibre Boten tit gleichen Drud. Das Prette der fenfrechten Bobe über ten Boben ober ber bybroftatiiden Drudgröße und ber Dberfiche ber Grundflache bestimmt imme:

fein Gewicht. Der Unterschied ber Form andert bie Sache nict. Bab rend es fich von felbft verftebt, daß die Bafis in Sig. 100. ihrem Rladen raum entsprechend tragt, tehrte baffelbe Befes fur gig. 99. u. 101. wieter Der Bafalbruck ift aber bann in Fig. 99. burch bie Rebenumftante ver baltnigmäßig verkleinert und in Fig. 101. vergrößert.

Stellen wir uns vor, a b und de seien zwei Rachbarftellen einer

Fig. 102.



Lymphgefages, die Rlappen führen, fo werben fich tu für Fig. 100. gultigen Berhaltniffe wieberholen. Dag fich auch die Saugader in a fe und b c d ausbauden und die Flüssigkeitsmaffen af eg und bedh als Ucher foug aufnehmen, fo wirb fich boch nur ber Bobentrad. wie wenn a gedhb allein vorhanden ware, verhalter Die Klappeneinrichtung ed ift in biefem Falle begunne Sie trägt weniger und fann jugleich leichter nachgeten Die Saugader ift überdieß im Stande, moglicht rid

Klüssigkeit, die nur später vorwärts zu geben vermag, aufzunehmen.

Die wurmformige Bewegung ber Gebarme bilbet eine ber brei aufer 794 Rebenfrafte, welche die Fortschaffung bes Milchfaftes unterftugen. Die alteren Forfcher 1) rechneten icon auf biefe Wirfung und Lie berfubn ? beobachtete fogar unter bem Mifrostope, wie ber Inhalt ber Gefressam adern von jungen hunden, Ragen und Mäufen mit jeder Zusammenziebung des Dünndarmes fortrudte und mabrend der nachfolgenden Erichlaffungeic: ftill ftand. Poiseuille fand daffelbe in neuerer Zeit. Der Ruger

<sup>1)</sup> Siețe 3. B. F. J. Narcissus, De generatione et receptaculis chyli Lagd 8-1 1742. in Halleri Disputationum anatomicarum selectarum. Vol. I. p. 781. 1) J. N. Lieberkühn, a. a. O. pag. 25. 26.

er vielfachen Stammklappen (§. 789.) macht sich auch hier in hohem drabe geltend.

Bebenken wir, daß die größeren Lymphgefäße ihren Inhalt in die 795 druftböhle entleeren, so wird der Druck der Bauchpresse diesen Uebergang eschleunigen können. Magendie 1) empsiehlt sogar, die Unterseibseingeseide zu drucken, um mehr Flussigfeit aus dem Mischvustgange frisch gesibteter Saugethiere zu erhalten. Rem af 2) fand häusig, daß die Darmswegungen von Thieren, die durch einen Genickschag getöbtet und deren lauchwände durchschnitten worden waren, die Saugadern 1/4 bis 1/2 Stunde wäter füllten

Die Athmungsmechanif kann ben Lauf bes Milchfaftes in boppelter 796 zeise beschleunigen. Füllen wir unsere Lungen mit Luft, so befördert die mn in der Brufthöhle eingeleitete Berdunung mehr Flüssigfigfeiten in m Milchbruftgang. Da aber gleichzeitig die Borhöfe das Blut der Hohlsmen fraftiger einsaugen, so muß sich der negative Druck, der an der inmundungskelle der Saugadern in die Blutadern Statt sindet, verstärken. 8 wird mehr Milchsaft absließen und von dem Unterleibe aus nachgezogen erden. Die Ausathmung vermag in ähnlicher Weise, wie die Bauchpresse wirken. Größere Mengen der Flüssigseit werden dann unmittelbar in e Bruft eingeführt oder wenigstens in die Lymphgefäße der Bauchhöhle trieben, um in dem nächken Augenblicke weiter zu strömen.

Diese vielsachen Rebenmittel waren vielleicht nicht nothig gewesen, wenn 797 cht der Milchsaft ungewöhnliche hindernisse an einzelnen Stellen seiner Bahn igetroffen hatte. Die Gekrösdrüsen bilden die Werkzeuge, die neue Widersinde bereiten. Die in sie eintretenden Saugadern lösen sich hier in zahlreiche mere Zweige auf, die sich knäuelförmig verwickeln und zulest zu einfasten Austrittsgefäßen sammeln. Ift auch sebes einzelne verschlungene efäß dunner, als die eine oder austretenden Hauptstämme, so enthält doch e Lymphdrüse eine so große Menge gewundener Saugaderzweige, daß die esammtsumme ihrer Lumina die der zus oder abführenden Röhren besutend übertrifft. Das Flußbett des Milchsaftes wird mithin erheblich weitert.

Die Geschwindigseit bes Stromes fteht, wie die Sydraulif lehrt, in ngefehrtem Berhaltniffe mit dem Durchmeffer ber Röhren. Fließt Baffer





aus dem engeren Behälter ABCD, Fig. 103., in den weiteren CDEG und laffen wir vorläufig alle übrigen Berhältniffe außer Acht, so wird DG um so langsamer, wie BD strömen, als die Durchschnittsstäche von DC oder EG kleiner, wie die von

B ift. Wenn nun eine bestimmte Menge von Milchfaft mit einer gegeenen Gefcwindigkeit anlangt und burch bie zahlreichen Berknauelungs-

<sup>&#</sup>x27;) F. Magendie, Precis elementaire de physiologie Quatrième Edition p. 214. Bergl. auch S. Raffe, in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Bhyfiologie. Bb. I. Seite 222.

<sup>)</sup> Remak, a. a. O. S. 106. 107.

gefäße ftromen muß, fo wird fich feine Schnelligkeit verringern. Sie macht wieder, wenn die Fluffigkeit in die Abführungsgefäße eindringt.

Die zahlreichen Biegungen und Bindungen muffen noch ben Biber fand vergrößern (§. 210.). Die Feinheit der Röhren endlich wird zu mancherlei Abhäsions- ober Reibungshinderniffen Veranlassung geben (§. 110. fgg.). Der Milchfaft strömt baber in den Lymphdrusen gewisser, später zu erwähnender Zwede wegen langsamer. Diese Rothwendigkeit bedingt es abn anch, daß stärfere Drudfrafte zur Bollendung seiner Bahn zu hilfe gezogen werden muffen.

Es erklärt fich hieraus, weshalb Unordnungen des Lymphgefäßipftems in den Drufen, als den für die Mechanit des Ganzen gefährlichsten Punkten, am leichteften auftre ten. Die §. 113. beschriebene und Fig. 11. abgebildete Borrichtung kann uns auch unter dem Mikrostope die Berzögerung der Stromgeschwindigkeit, das Anprallen an den Bio gungsstellen, die Bildung unbeweglicher Schichten (§. 112.) und das Fortrollen der Oct tropfen und der seiten Körperchen in dem Mittelstrome zur Anschauung bringen.

199 lleberblicken wir die Gesammtbahn der Milchsaftgefäße, so finden wir, daß zweierlei 3wede ihrer Anordnung zum Grunde liegen. Zahlreiche Blutgefäßnese umspinnen die Saugadern und durchdringen vorzüglich bas Innere der lymphatischen Drüsen. Der Milchsaft tritt daher mit bem Blute in Diffusionsverbindung und nähert sich schon diesem, ehe er noch mit ihm selbst vermischt wird. Durchläuft aber der Chylus die Saugadern des Gekröses, die Gekrösdrüsen und den Milchbrustgang, um sich zulest in Endtheile des Körpervenensystems zu ergießen, so umgeht a dabei die Leber, während das, was von der Pfortader ausgenommen worden, der Gallenbildung zu dienen im Stande ist.

Wischung des Milchsaftes. — Der reine Chylus kommt nur in ben Anfängen der Milchgefäße vor. Die Fluffigseit dagegen, die in der Saugaberstämmen des Gefröses enthalten ift, hat sich schon von Reuck mit dem Blute in Bechselwirkung gesest. Die Gefrösdrüfen verstärfe diese Beziedung. Die schon blutähnlicher gewordene Fluffigseit vermen sich endlich mit der von den unteren Ertremitäten und der Bruft zurüßtedrenden Lympbe, ehe sie mit dem Blute selbst vermischt wird.

Da man nur sebr geringe Flüssigkeitsmengen aus ben Anfängen in Mildgefife und selbst aus ben Gekrösstämmen sammeln kann, so erzick sich von selbst, daß die hemischen Prüsungen im höchsten Grabe unvelk kan von selbst, daß die hemischen Prüsungen im höchsten Grabe unvelk kommen ausfallen mussen. Die meisten Forscher, die sich mit Untersuchungen ber Art beschäftigten, zogen es auch vor, sich an den Milchvungan selbst zu wenden. Man dat aber bann im günstigsten Falle eine unrei Mischanz, die eine vorderrichende Renge eines durch das Blut schon reinkaltzen Milder mit Körperlompde verdunden führt. Scharse demist Minklate zehern daber zu den Unmöglicheiten.

Mis Lienrein weir une, daß die löslichen Preteinkörper von dem Mage auch ju einem greßen Theile übergeben, baß die Fette dem Dum burm verfahre une die Stoffe, die am schwerften zu bewältigen sind bem dien ebedligen und den der Anten ebedligen aufgenemmen werden, so muß schon der Michia

nach Berichiebenheit ber Abtheilungen bes Nahrungscanales wechseln. Man bilft fich bier mit ber naturwidrigen Auffaffung, daß man nur bas, mas eine mildige Beschaffenbeit befigt, ale Chylus anerfennt. Allein eine folche Umgrenzung bes Begriffes binbert faft jebe genauere Berfolgung bes Gegenftanbes.

Bollen wir bie Ginfluffe ber Rabrung berudfichtigen, fo baufen fich 803 noch die Schwierigfeiten in bebentenbem Grabe. Man pflegt nur in ber Regel ins Auge zu faffen, welche Berbindungen ins Blut und welche in die Lymphe übergeben. Allein Richts ift taufchender; als eine Bestimmung ber Art. Die Saugabern weisen allerdings manche Stoffe entschieden jus rud und nehmen bafur andere mit Borliebe auf. Der größte Theil ber Rabrungesubstanzen bagegen tann in beibe Gafte gelangen. Es werben bier immer ichwantenbe ober wiberfprechenbe Ergebniffe erhalten werben, io lange man nicht die Dichtigfeitsgrade ber in Betracht fommenden losungen, die Druck- und die Diffusionsverhältnisse berücksichtigt.

Sat einmal die Ginfaugung begonnen, so geht ber Strom bes Dilch. 804 faftes ununterbrochen fort. Tobten wir aber ein Thier eine halbe ober mehrere Stunden nach der Rahrungseinnahme, fo ift icon langft ein Theil ber Berbindungen mit bem Blute vermischt worden. Wir konnen fie fogger in bem Pfortaderblute wiederfinden, weil bie Dauer eines Kreislaufes eine nur geringe Zeitgroße fobert. Biele biefer Subftangen fommen überbieß schon im regelrechten Zustande in dem Blute und der Lymphe vor. Da aber bier quantitative Bestimmungen, die feine febr auffallende Unterschiede zeigen, unficere Ergebniffe zu liefern pflegen, fo bleiben oft bie forgfältigften Berfuce fruchtlos.

Die Alussigieit, welche die Saugabern bes Dunndarmes, die Gefros- 805 brufen und ber Milchbruftgang enthalten, ift baufig mabrend ber Berbaus ungezeit weiß und mildig. Sie fann aber auch eine gelbliche Farbe in einzelnen Lymphgefäßen, die weniger Fett aufgenommen haben, barbieten. Der Inhalt bes Milchbruftganges rothet fich oft von selbst ober wenn atmosphärische Luft zu ihm vordringt. Der Chylus reagirt in ber Regel neutral ober alfalijd, ift gabe, gerinnt baufig an ber Luft, fcmedt falgig und bat einen fowachen eigenthumlichen Geruch, ben manche Forfcher mit bem bee Samene vergleichen. Sest man etwas Schwefelfaure bingu, fo entbindet fich ein Riechftoff, ber an den eigenthumlichen Geruch ber Ausdunftung des Thieres erinnert 1) und spater schwindet.

Gerinnt ber Dilchfaft, fo fceibet er fich in einen Ruchen und ein 806 Serum. Die Dischung, welche bie Saugabern bes Befrofes führen, fann fon bieweilen biefe Eigenschaft barbieten. Sie tritt aber nach bem Durchgange bes Chylus burch bie Befrosbrufen icharfer hervor. Lägt man ibn in ben lebenden Befägen, fo wird feine Gerinnung bei Ausschluf bes freien Luftzutrittes verzögert. Er fann auf biefe Beife 24 Stunden und noch langer fluffig bleiben.

Die gange Maffe ober wenigstens bie Sauptmenge berfelben erftarrt 807

<sup>1)</sup> Bouisson, a. a. O. pag. 412.

in ber Regel zuerst zu einer zitternben Gallerte. Sie scheibet sich spater auf schärfere Beise in Ruchen und Serum. Dieses behält bie meisten Deltropfen, die in dem Milchsafte mechanisch vertheilt waren. hat in ihm ber Ruchen eine Zeit lang gelegen, so verflüfsigt er sich größtentheils von Neuem. Diese Erscheinung kehrt in ahnlicher Beise im Blute wieder.

Die Beschaffenheit bes Milchsaftes bestimmt auch ben Grad ber Rothung, ben vorzüglich die Wirfung der Luft nach sich zieht. Sie spricht sich im Ruchen am beutlichsten aus und schreitet meist flusenweise, bis sie ihre größte Sobe erreicht hat, fort. Schließt man ein gefülltes Stud bes Milchbrustganges durch Unterbindungen ab und hängt es in Sauersstoffgas, so wird nach und nach der Inhalt carminroth 1).

Da ber ursprüngliche ftarf milchige Chylus nicht zu gerinnen pflegt, ber Inhalt ber Saugadern bagegen, der schon Gekrösdrüsen durchset hat, leichter fest wird, so müssen wir schließen, daß diese Eigenschaft von fremden Beimischungen herrührt. Beränderungen der Art können aus vielerlei Ursaden zu Stande kommen. Die Gerinnung bildet eine beständige Eigenschaft der Lymphe. Sie kann sich in den späteren Gefäßen in solcher Menge mit dem Milchsafte vermischt haben, daß sie allein die Eigenkhümlichkeit bestimmt. Da die Saugadern des Gekröses eine lymphatische Flüssigkeit zur Fastenzeit sühren, so bleibt es auch denkbar, daß ihr Inhalt am Ansange der Dünndarm verdauung einen gewissen Grad von Gerinnbarkeit bewahrt, ihn dagegen später verliert. Werden Proteinkörper in die Saugadern des Magens und der diden Gedärme ausgenommen, so können sie, wie im Blute, in gerinn dare Körper umgesest werden.

Die Gefrösdrusen bilden wahrscheinlich die Werkstätten, in denen der Milchfaft zu seiner höheren Bestimmung vorbereitet wird. Eine ausgebehntere Diffusion leitet sich hier zwischen ihm und dem Blute ein. Es ware möglich, daß er dabei Faserstoff aufnimmt, daß neue Berbindungen hinzutreten oder Einflusse Statt sinden, die seine eigenen Proteinforper gerinnbarer machen.

Das Fett, bas ben Milchfaft trubt, fann in ihm auf verschiedene Beise vertheilt sein. Sehr kleine punktförmige Delmolefule, die wahrs scheinlich noch von Proteinhüllen umschlossen sind 2), finden sich in zable reichter Menge. Größere Fetttropsen und andere dichtere Bestandtheile verschiedener Art kommen häusig als Gemenggebilde hinzu. Die späteren Saugabern und vorzüglich der Milchbrustgang enthalten nicht selten einzelne vollständige Blutkörperchen, die nicht von außen durch Berunreinigung hinzugekommen zu sein scheinen. Man hat sich in neuerer Zeit viele Rübe gegeben 3), den Formenwechsel von den ersten Ablagerungen die zur volls endeten den Blutkörperchen ähnlichen Bildung zu verfolgen. Es tritt aber

<sup>1)</sup> H. Nasse, a. a. O. S. 224 u. Bonisson, a. a. O. p. 428.
2) C. Müller, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicia. Bd. III. Heidelberg, 1845. S. S. 221.

<sup>\*)</sup> C. Müller, Ebendaselbst. S. 244 fgg. Kölliker, Ebendaselbst. S. 128 u. J. C. Fuhruer, De globulorum sanguinis in mammalium embryonibus atque adultis origine. Turici, 1845. 8, pag. 19 u. 80.

bier eine so große Mannigfaltigfeit ber Bestalten ber mitroffovischen Gebilbe bervor; man bat es so baufig mit Dischungen von Dilchsaft und Lymphe au thun, bag faft feber fichere Ueberblid unmöglich wirb.

Die vergleichenbe chemische Anglyse ber Lymphe eines fastenben und 811 eines mit reichlicher Rahrung gefütterten Thieres mußte am ebeften enticheiden, welche Gigentbumlichfeiten bem Milchafte gutommen. Da fic feboch nicht die Beobachtungen an einem und bemfelben Thiere anftellen laffen, fo bleibt Richts übrig, als bie Berfuche unter benfelben Berbaltniffen an vielen Geschöpfen ber gleichen Art anzuftellen. Die ftatiftis ichen Mittelwerthe maren am ebeften geeignet, biefe buntelen Fragen menigftens theilweise anfaubellen.

Die Biffenschaft befist noch feine Erfahrungereihe, welche biefer 812 Forberung genügte. Bir konnen und bier nur an bie Untersuchungen von Tiebemann und Smelin, wie fie von S. Raffe 1) ihren Mittelwerthen nach berechnet worden find, halten. Der Milchfaft nuchterner Pferbe und folder, die mit Safer gefüttert worben, ergab:

| Beftandtheile.                                    | Rittlere Procentwerthe von je drei Ginzeluntersuchungen des Inhaltes des Milchbruftganges. |                              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| , ,                                               | Rüchterne Bferbe.                                                                          | Dit hafer gefütterte Bferbe. |  |  |  |  |
| Baffer                                            | 93,97                                                                                      | 94,48                        |  |  |  |  |
| Erodener Ruchen                                   | 1,06                                                                                       | 0,44                         |  |  |  |  |
| Gefter Ruckstand bes Serum                        | 4,97                                                                                       | 5,08                         |  |  |  |  |
| Emerif                                            | 4,07                                                                                       | 3,14                         |  |  |  |  |
| Extractivstoffe, Kochsalz und milchsaueres Natron | 0,84                                                                                       | 1,06                         |  |  |  |  |
| Ertractivstoffe und kohlens faueres Ratron        | 0,31                                                                                       | 0,15                         |  |  |  |  |
| 8rtt                                              | wenig                                                                                      | 0,82                         |  |  |  |  |

Es lagt fich nicht behaupten, daß die Difchung von Diichsaft und Lymphe im Durchschnitt maffriger ale bie reine Lymphe ift. Denn bie Unterschiede ber Mittel, bie nur von brei Gingelbeobachtungen fammen, find im Bangen zu gering, ale bag fie zu einer folden Rolgerung berechtigten. Die Menge bes Eiweifies icheint bagegen in ber Lompbe und bie bes Rettes im Chylus vorzuberrichen. Die Salze und die Extractivstoffe geftatten feinen bestimmten Schluß.

Rees 1) fand 90,48%, Baffer, 7,08% Ciweiß mit Spuren von Faferftoff, 0,56% Bornibin, 0,52 Demagom, 0,44 Chlortalium, fcmefelfaueres und tohlenfaueres Rali nebft Spuren von phosphorfauerem Ralt und Gisenorpd und 0,92% Fett in dem Inhalte bes Mildbruftganges eines Erhangten.

Bersuchen wir ben Ginfluß ber Nahrungsmittel auf ben uns bier be- 813 icaftigenden Gegenstand zu bestimmen, fo muffen wir basienige, mas bie

<sup>1)</sup> H. Nasse, a. a. O. pag. 236. 237. 2) Rees, in Froriep's neuen Rotizen. Rr. 483. Weimar, 1842. 4. G. 324.

Diffusionsverhältnisse andeuten, mit dem, was die einzelnen zerstreuten Ersahrungen ergeben haben, verbinden, um wenigstens einige Lichtpunfte ju erhalten.

814 Das Eiweiß fann in fluffiger ober fefter Form, ber Faferftoff nur als bichter Korper bem Magen einverleibt werben. hat aber ber Magenfaft biefe Berbindungen aufgenommen, fo wird wenigstens ein großer Theil berselben eingefogen. Die Dilchfaftgefaße tonnen bierbei eine gewiffe Denge von Proteinkörpern empfangen. 3hr Inhalt erlangt aber beswegen kine mildige Beschaffenbeit. Boudarbat und Sanbras!) fanben aud, daß dann nicht der Chylus von Thieren von dem der Lymphe hungernder Geschöpfe wesentlich abweicht. Er ift nur alfalischer, führt viel gaserftoff und rothet fich leicht an ber Luft. Tobtete Bouiffon 2) Sunde, bie feche Stunden vorher gaferstoff verzehrt hatten, so füllte eine citronengelbe, flare Fluffigfeit die angeschwollenen Gefrosbrusen aus. Der Inhalt bes Mildbruftganges bilbete einen ftarten Ruchen, ber fich an ber luft rötbete.

815 Der fefte Rafeftoff, ben ber Magenfaft niebergeschlagen bat, wird ähnliche Schidfale, wie die geronnenen Formen bes Gimeißes und bei Faferftoffes erleiben. Bollte man bie Fallung burd Effigfaure, ale cin ficheres Merkmahl ber Erkenntnig biefes Rorpers anfeben, fo liege fic fogar behaupten, daß viele Arten von Milchfaft Cafein enthalten. Denn ber Chylus ichlägt fic nicht felten burd Effigfaure nieber.

816 Der leim gleicht mabriceinlich ben eben erwähnten ftidftoffhaltigen Berbindungen. Man fann jedoch noch nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß ein Theil ins Blut und ein anderer in den Milchfaft übergebe. Tiedemann und Gmelin 3) fonnten ibn wenigstens nicht mit Befimmt heit in dem Chylus eines hundes, den sie mit hausenblase und Tischler leim gefüttert hatten, nachweisen.

817 Das Bett geht in bedeutender Menge in ben Mildfaft über, mast ibn trube und verleibt ibm bie Eigenschaften einer Emulfion. Beift Streifen tommen bieweilen in bem Blute von Thieren, Die noch Mutter mild genießen, vor. Diefelbe Erfcheinung tann fich fogar in Erwachfenen, bie febr fettreiche Speifen vergebrt haben, wiederholen. Sie läft eint boppelte Deutung gu. Die Blutabern maren im Stande, einen Theil bes überschulstigen Fettes auszunehmen und ju behalten. Es ift aber auch möglich, daß nicht fogleich ber mildige Chylus, ber bem Blute von bem Mildbruftgange aus beigemischt worben, allfeitig vertheilt und bem regel rechten Umfage unterworfen wirt.

818 Die schon früber (s. 718) erläuterren Berhaltniffe ber Galle machen es bentbar, baf ein Theil ibrer Bestandtheile bem Milchfafte einverleibt wirk. Da aber nur bie Gefreelpmebe hungernter Geschöpfe Spuren von Rett enthalt, fo fann jebenfalls nicht aus biefer Quelle bie emulfive Befdaffenbeit bee Mildfaftes bergeleitet merben.

<sup>1)</sup> Roughardas and Sandras. North Auslagen Parts. Tomo VIII. 1812 S. pag. 240. s sciences naturelles. Seconde

<sup>&</sup>quot; Fr. liedemann und L. Simelin, Die berdmang, Bd. I. S. 172, 173.

Bird Buder in ben Getranten eingeführt, fo muß er eber ber großen 819 Bafferverbunnung wegen ins Blut übergeben. Der Milchfaft weift aber nicht die Aufnahme diefer Berbindung gurud. Er tann fie in folder Menge enthalten, bag er beutlich fuß fcmedt.

Entfteht Traubenzuder aus Starfe (S. 378.), fo wird er fich auf abnlice Beife verhalten. Tiebemann und Smelin 1) fanden Buder und Gummi in bem Darminhalte und Buder in bem Milchfafte eines mit Starte gefütterten hundes. Die Gabrungeerscheinungen bienten bierbei ale Unterfceibungemertmabl. Boudarbat und Sanbras 2) bagegen bemerkten keine Zuderbildung in dem gleichen Falle. Der Milchfaft unter-Schied fich nicht von bem fastender Thiere. Er war in hunden nach reiner Stärlefütterung neutral, nach bem Genuffe von Brod bagegen alfalisch. Mildfaure gab fich in allen diefen Fällen in bem Speisebrei in reichhaltigfter Menge zu erkennen. Dertrin und Buder konnten bagegen felbft nicht mittelst des Polarisationsapparates (S. 590.) nachgewiesen werden.

Der Beingeift, ber unmittelbar genoffen wird, geht, wie es icheint, 820 leichter ine Blut über. Bas aber ben Alfohol, ber fich in Folge ber Gabrung von Pflanzennahrung bilben fann (§. 679.) betrifft, fo fehlen noch alle Untersuchungen über sein Berhalten zum Milchsaft.

Der Chylus ichließt Karbestoffe mit vieler Sartnädigfeit aus. Enthält 821 bie Nahrung Karberrothe, Safran und abnliche Rorper, fo findet man in der Regel, daß der Milchfaft keine ungewöhnliche Farbung besigt. Zweierlei Berbaltniffe fonnen jedoch ju Ausnahmen führen. Enthalten bie Speifen beträchtliche Mengen eines färbenden Körpers, so nimmt zwar bas Blut ben größten Theil berfelben auf. Gine geringe Quantitat fann aber, wie te scheint, in ben Chylus übergeben. hatten Bouchardat und Sanbras 3) große Maffen von Curcuma und Kett einem Sunde verabreicht, so wurde ber Milchsaft schwach gelblich gefärbt. Sein Aetherauszug enthielt den Farbestoff der Curcuma. Mischt man dagegen wenig Curcuma ober Dofenzungenkraut mit Del, fo fehrt nur biefes in bem Chylus wieber.

Anhaltendes gaften verurfact eine zweite, jedoch nur icheinbare Ausnahme. Füttert man ein Raninden mit Nahrungsmitteln, die mit Farberrothe vermischt sind, so bleibt der Milchfaft hell, man mag ihn früher ober später untersuchen. Läßt man aber ein Thier, bas zuerft reichliche Mengen von Kärberröthe genossen, längere Zeit hungern, so nehmen die Saugabern Theile bes Farbestoffes auf. Die Lymphe und ber Inhalt bes Mildbruftganges haben bann nach Bouisson 1) eine Zeit lang eine röthliche Farbe, wenn felbft von Neuem gewöhnliche Speisen verabreicht worben.

Der Dichtigkeitsgrad ber Aufsigkeiten, die Salze aufgeloft haben, muß 822 bestimmen, ob größere Massen von ihnen in das Blut oder den Milchsaft

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, Bd. I. S. 184.

<sup>7)</sup> Bouchardat und Sandras, a. a. O. S. 234—236.
3) Bouchardat und Sandras, Annales des sciences naturelles. Tome XX. p. 169.
3) Bouisson, a. a. O. p. 523. 524.

übergehen. Der Chylus wird aber irgend dichtere Salzlösungen mit mehr Begierde anziehen. Er scheint auch meist in der That an Salzen verbältnißmäßig reicher, wie das Blut zu sein. Salten wir uns z.B. an die von S. Raffe 1) zusammengestellten Mittheilungen, so haben wir:

|                          | Procentige Menge von Salzen |            |              |           |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------|--|--|--|
| Beftandtheile.           | in dem                      | Pferde.    | in der Rape. |           |  |  |  |
|                          | Blut.                       | Milchfaft. | Blut.        | Mildfaft. |  |  |  |
| Alfalische Salze         | 0,67                        | 0,70       | 0,70         | 0,94      |  |  |  |
| Erdfalge                 | 0,03                        | 0,10       | 0,05         | 0,20      |  |  |  |
| Befammtmenge der Afche . | 0,77                        | 0,80       | 0,80         | 1,14      |  |  |  |

823 Die Chemifer geben an, daß bas Gifen in bem Blute in bedeutenderen Mengen ale in bem Milchfafte vorfommt. Die Blutmaffe bes Pferbes führte 0,07% und die der Rage 0,05%. Der Chylus bagegen enthielt fo geringe Spuren Diefes Metalls, daß fie fich felbft nicht ihrem Berthe nach genau bestimmen liegen 2). Diefer Unterschied bangt, wie es auf ben erften Blid icheint, mit den Farbenverhaltniffen beiber Fluffigfeiten gufammen. Der Blutfarbeftoff ober bas Samatin führt nach Dulber 6,45 bis 6,75% Eisen. Es ift vorzugsweise an die Blutförverchen, von benen auch die Sauptfarbe bes Blutes herrührt, gebunden. Da nun ber Mildfaft feine Gebilbe ber Art ober bochftens geringe Mengen in bem Dilchbruftgange führt, seine übrigen Bestandtheile aber keine rothe Farbung zu erzeugen fceinen, fo tonnte man fich porftellen, daß beshalb der Sauptbegleiter ber Berbindung, die das Blut röthet, mangelt. Ameierlei Schwierigleiten ftehen aber noch vorläufig ber Sicherheit bes Schluffes entgegen. Der Inhalt des Milchbruftganges röthet sich oft an der Luft. Nimmt man an, daß die Analysen des Milchfaftes vollfommen zuverlässig find, so mußte man hieraus schließen, bag bas Gifen bie Rothung nicht wefentlich beftimmt. Fehlt aber auch biefes Metall bem regelrechten Chylus, fo fann man nicht hieraus folgern, daß er das Gifen mit folder Rraft wie die Farbestoffe zurudweise. Denn wir werden spater feben, daß fich bieweilen Eisensalze, die in bedeutenderen Mengen in den Magen eingeführt werden, in dem Inhalte des Milchbruftganges wieder finden.

B24 Bir können ben angeführten Thatsachen gemäß bestimmen, wie sich ber Chylus nach Berschiedenheit der eingenommenen gemischten Rahrungsmittel verhalten wird. Bestanden die Speisen aus stärkmehle, eiweiße oder faserstoffreichen und fettarmen Stoffen, so wird er heller bleiben und eine weißgelbliche Farbe besigen. Fettes Fleisch, Butter, mit Del zubereitete Rahrungsmittel und ähnliche Dinge mussen ihn vorzugsweise milchig machen.

<sup>1) &</sup>amp;. Raffe, a. a. D. S. 234, 235.
1) \$. Raffe, a. a. D. S. 234.

Da aber die Berarbeitung der Fette von den individuellen Berdanungsfräften in hohem Grade abhängt, so scheint sich hieraus zu erklären, weshalb Heusinger den Milchsaft eines Hundes, der mit Fett gefüttert
worden war, trüb und milchig, den eines zweiten Thieres dagegen, das
dieselbe Nahrung erhalten hatte, hell und durchsichtig fand. Gesalzene
Speisen, Häringe, Sardellen u. dgl. werden mehr Aschenbestandtheile dem
Chylus zuführen. Der Ausspruch, daß die Fleischnahrung einen milchigen,
die Pflanzenspeisen dagegen einen hellen Milchsaft liefern, gilt nur in sosern, als sene reichliche und diese sparsame Mengen von Fetten darzubieten
vslegen. Fällt diese Rebenbedingung hinweg, so bleibt auch der angebliche
Unterschied, so weit er sich auf das äußere Ansehen bezieht, aus.

Macaire und Marcet 1) haben vergleichungsweise ben Milchfaft eines mit heu gefütterten Pferdes und eines fast nur mit thierischen Stoffen ernährten hundes elementaranalptisch gepruft. Sie erhielten hierbei:

| O'hian | Procentige Menge bes trodenen Rudfandes. |              |             |             |  |
|--------|------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| Thier. | Rohlenftoff.                             | Bafferftoff. | .Stidftoff. | Sauerftoff. |  |
| Diferd | 55,0                                     | 6,7          | 11,0        | 26,8        |  |
| hund   | 55,2                                     | 6,6          | 11,0        | 26,9        |  |

Beide Urten von Chplus wurden hiernach volltommen übereinstimmen. Mehrere Umftande machen jedoch wunschenswerth, daß diese Bedbachtung mit den gegenwärtigen Silfsmitteln der Chemie wiederholt wurden. Lassen wir auch die Unwahrscheinlichkeit, daß eine fettreichere, emulsvere Fülfigfeit dieselben elementaranalptischen Bestandtheile, wie eine fettdruere, führen soll, dei Seite, so geden die genannten Forscher an \*), daß sie 5.5% Roblenkoff weniger in dem Schlagader, als in dem Benenblute eines Kaninchens gefunden haben. Diese Thatsache weicht aber so sehr von den Ersahrungen von Playair, Boedmann und Mulder (c. 395) ab, daß auch gerechte Bedenken gegen die Berthe der Milchsaftanalpsen gestattet sein mussen.

Erfte Bildung ber Lymphe. — Die Betrachtung des Milchfaftes 825 führte uns schon zu der Vermuthung, daß die Saugadern des Darmes die Bestimmung haben, gewisse Stoffe von dem Blute fern zu halten und auf eigenthumlichen berechneten Bahnen weiter zu führen. Die Verhältenisse, welche die Lymphgefäße darbieten, führen zu ähnlichen Wahrscheinslichteitsschlussen.

Tritt das Blut in die feinsten Gefäßnege, so sondert es eine bestimmte 826 Renge von Ernährungsstüssigkeit aus. Diese durchtränkt die benachbarten Gewebe, giebt ihnen, was sie zu ihrer Erhaltung und ihrem Wachsthum brauchen und nimmt wahrscheinlich vorläusig die von ihnen abgeschiedenen Stoffe auf. Vergrößert sich auf diese Weise ein Körpertheil, so werden mehr feste Verbindungen zurüchehalten. Die übrigbleibende Ernährungs-

2) Ebendaselbst, pag. 234.

<sup>1)</sup> Macaire u. Marcet, in den Mémoires de la société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève. Tome V. Genève, 1832. 4. p. 229.

flussigkeit muß daher wässeiger werden. Berharren aber auch um be Organe in ihrer gewöhnlichen Uebung, so wird sich die gleiche Folge. win geringerem Grade einsinden. Denn ein Theil der durch ihre Thängkra erzeugten Umsaggebilde nimmt wahrscheinlich die gassörmige Gestalt at. Die Ernährungöslüssigkeit führt daher in jedem Falle bedeutendere Basermengen und für den Augenblick unbrauchbare umgesepte Berbindunger. Die freien Oberstächen allein und vor Allem die Haut können einen Irti der Feuchtigkeit austreten lassen. Sollen sich aber nicht nach und nach wassersüchtige Anschwellungen bilden und umgesetzte Stosse im Uedermass anhäusen, so muß ein Theil der Mischung auf anderen Wegen sortanführt werden.

Mangelte bas Saugaberspftem, so hatten nur die Blutabern bie en bunnten Lösungen ber Umsaustoffe aufnehmen können. Das Blut wir bann mit verbrauchten Körpern, die es nicht auf ein Mal verbreumen konnte, überladen, zu dem herzen und den Lungen gekommen. Die Schief adern hatten noch einen beträchtlichen Theil von ihnen erhalten. Störungen mannigfacher Art wurden sich auf diese Weise in ihre Absonderungetwo

baben.

Die Saugabern verhindern die Rachtheile, die hieraus entsprungen waren. Sie nehmen die maffrigeren lösungen auf und leiten fie allmaten nach dem Herzen. Die Flüssigteit veredelt sich ftusenweise durch die muntibare Berührung, in die sie unterdeß mit dem Blute in den Lympbornies tritt. Jeder schroffe Uebergang wird durch diese Einrichtung vermieter

tigfeit, in die Ernährungs und Bachsthumsericheinungen eingeschicher

Man muß zugeben, daß sich diese Borstellung weder streng beweisen, noch in allen ihren Einzelnheiten verfolgen läßt. Die tranfhaften Zeichen, welche die Berstopfung der Lymphdrufen nach sich zieht, stügen aber bur eben vorgetragene Ansicht in solchem Grade, daß wir sie schon jest für mehr, als für eine bloge Spootbese balten muffen.

Der regelrechte Buftand fest voraus, daß alle Ueberfcouffe ber Ernahrungstander aufgelogen und fortgeführt werden. Ift diefes Gleichgewicht geftort, wird mehr ause schieden, als zurudgeleitet, fo muß ber entsprechenbe Theil wassersücktig anfchwellen.

Es kommt bisweilen vor, daß 3. B. im Berfause eines Bochenbettes die Achiette, sen unwegsam werden. Der Arm schwilt bann an und entartet nach und nach an es gelnen Stellen. Läßt man sich jur Absehung des Oberarmes verseiten, so dedit der Stumps, so lange die Bunde eitert, seinen gewöhnlichen Umfang. Ik sie vernarte, v kehrt die alte weiche und nachgiebige Geschwulst wieder. Denn die Lymphgefäße them nicht den Ueberschus der gewöhnlichen Ernahrungsstüssigsfeit bei der Fortdauer der Alessehungen unsehen. Deerschenkelstümpse dieten ahnliche Erscheinungen derschließung der Leistendrüsen dar. Die kalte weiße Schenkelgeschwulst der Wöchnerungs (Phlegmasia alba dolens) kann aus ähnlichen Ursachen hervorgehen.

Sat ber Chirurg die Preblige Bruft einer Frau ausgerottet, fo entarten bann be Adhlelbrufen, ehe noch die Bunde vernarbt ift. Der Arm fcwillt bann aus bem 3000

den Grunde mafferfüchtig an

Alard ') betrachtete icon bie Entartung ber Lymphbrufen ale Die wefentiche Urfache ber Glephantiafis. Senle ") führte diefe Ansicht nach ben neueren mitroftorichtes

K. B. Hasse, Specialle pathologische Anatomie. Bd. I. Leipzig, 1841. S. S. 10
 J. Henle, in S. u. Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicis. Bd. I. Zanch. 1842. S. 72—87.

mb phpfisiogifden Untersuchungen ftrenger burch. Die gehinderte Ruckfuhr vergrößert nicht bloft bas Glieb, fondern andert auch bas Gewebe ber Leberhaut und ber Oberhaut-Diele verhornt ftarter, und eine imphatische Fluffigteit behnt die übrigen Theile und verzüglich die fpedigen Maffen, die unter der Saut liegen, und die Bellgewebemafchen, welche die einzelnen Theile verbinden, übermäßig aus ').

Saben auch die Lymphgefäße die Bestimmung, als Berbefferungs. 828 wertzeuge bes Blutes und ber Ernährungefluffigfeit zu wirfen, fo fann bod leicht ibre Rraft burd zu ftarfe Ausscheidungen übermunden werben. lift eine Entzündung zu viel proteinreiche Aluffigfeit auf einmal austreten, fo wird nicht blog ein Theil gurudbleiben, fondern auch ferneren Organisationsverbaltniffen unterliegen. Die feften Ausschwigungen, Die Eiterablagerungen und die übrigen frembartigen Bilbungen, die auf folche Beife entstehen, muffen erft spater von Neuem gelöft werden, wenn fie in die Gafte bes Rorpers übergeben follen. Die Rluffigfeiten fdwinden baber querft. Die feften Abfage bes geronnenen Blutes, ber Ersubat- und Eiterforperchen und ber Ausschwigungsfasern bleiben langere Beit ober für immer zurud. Sind auch die Saugabern mafferfüchtiger Glieber ftrogend mit ihrem gelblichen Inhalte gefüllt, fo reicht biefes boch nicht bin, alle ausgeschiedene Ernährungsflüssigfeit aufzunehmen.

Fortbewegung ber Lymphe. — Die Untersuchungen, die man 829 bis jest über bie Berhaltniffe ber Anfange ber Rorpersaugabern anftellen

Ria. 104.

wollte, icheiterten an anatomischen Schwierigkeiten. Bo Rlappen vorkommen, ba finden fie fich ichon in kleinen Befäßstämmen und hindern jebe centrifugal gerichtete Einsprigung. Es ift baber bier nicht möglich, die mifroffopischen Zweige auf dieselbe Art gur Anschauung gu bringen, wie wir die Capillargefäße durch Einsprigungen ber Schlagabern fichtbar machen. Manche Organe, wie bie Leber, bieten gunftigere Berbaltniffe bar. Dan fann an ihr im Pferde die Saugadern soweit mit Quedfilber fullen, daß die reichlichsten Nege die gesammte Oberfläche diefer Drufe bededen. Es ift aber noch nicht zu ermitteln ge-lungen, wie fich bie Blutgefäße zu biefen Anfangetheilen des Lymphgefäßspfteme verhalten.

Ein anderes Berfahren, bas baufig benutt wor= 830 ben, läßt verschiebene Deutungen zu. Stechen wir bie Spige einer feinen Canule a, Figur 104., die mit einem Robmann'iden Ginfprigungsapparate bc in Berbindung fieht, in die Saut ein und öffnen ben Sahn d, so bringt bas Quedfilber, bas bis jur Sobe c aufgeschichtet murbe, in negformigen Bahnen weiter, gelangt endlich in einzelne Lymphgefäßstämme bes Armes und tritt gulest in gludlichen Kallen in Die Achselbrufen. Biele ber Ginfprigungen, nach benen anatomische Abbil-

<sup>1)</sup> G. Sinz, De elephantiasi Arabum, Turici, 1842. p. 16 fgg.

bungen bee Saugaberfpfteme verfertigt worben, rubren von folden auf bas Gerathewohl vorgenommenen Fullungen ber. Sie verführten noch in neuerer Zeit zu ber Anficht, bag bie lymphatischen Gefäge in bie 3wie schenraume ber Gewebe frei munbeten. Dan suchte fogar jene Borftele lung, weil die gleiche Insectionsmethode an den Blutgefägen der Mollusfen und anderer wirbellofer Befcopfe nach Milne Edwards und Duatrefages zu gelingen pflegt, auf bas Blutgefäßipftem niebera Thiere auszubehnen. Da noch feine Saugabern in ihnen nachgewiefen wurden, fo bereitete biefe Ausbehnung ber Anficht geringere Schwierigfeiten.

Giebt man auch zu, bag es fich noch nicht hinreichend erffaren läßt, web balb fo baufig bas Quedfilber mittelft fünftlicher Ginriffe in bie Sangaben gelangen foll, fo widerstreitet boch die Annahme offener Berbindungen ber Lymphaefage und ber Mafchenraume bes Bellgewebes allen übrigen befann ten angtomifden, phyfifalifden und phyfiologifden Berbaltniffen. Berudfichtigen wir auch nicht bie Schwierigkeiten, auf welche bann bie Dechanit ber Lymphbewegung ftogen wurde, fo mußten die Saugabern alle gluffigfeit, bie ihnen die 3mifchenraume ber Gewebe barbieten, aufnehmen fonnen. Da fie aber einzelne Stoffe entschieden gurudweisen, fo tann nicht von einem einfachen Ueberftromen, wie es jene anatomifde Anordnung verlangt, bie Rebe fein.

831 Die wesentlichken Rrafte, welche ber Bewegung bes Milchfaftes bienen (S. 782 b.s S. 799.), treiben auch bie Lymphe weiter. Der größere Baffer gebalt ber ursprünglich vorhandenen Lymphe liefert meift eine ununterbrodene Anregung jur Fortbauer ber Diffufion. Die genaue Berührung, in welche ber Luftbrud alle inneren, bermetisch abgefoloffenen Gewebe bringt, muß jebe lieberfüllung, fo lange feine außergewöhnlichen Drudfrafte bingw treten, verbuten. Die Fortbauer ber Ginsaugung schiebt bie vorberen Lumphfäulen pormarts und die Saugabermanbe felbft fonnen die Bewegung burd ibre lebendige Berfurgung unterftugen. Die Silfe, welche bie wurm: formige Bewegung ber Gebarme und bie Athmungemechanit bem laufe bet Mildfafted gemabrt, tann auch ber Lymphe burch bie Bufammengiebung ber Rörpermudfeln ju Theil werben.

Die Klappen ober Bentile baben biefelbe Einrichtung, wie in ben 832 Caugabern bes Gefrofes. Sie fehlen zwar manchen Lymphgefägftammen, wie 3. 22 benen ber Leber, find aber in ben meiften übrigen lymphatischen Geführn in reichtichfter Menge vorhanden. Je zwei von ihnen fiehen meift im Meniden im Durdidnitte um 2 bis 14 Millimeter von einander at. Man findet jedech and einzelne Stellen, in benen gar feine Bentilation auf eine Entfernung von 13,5 bis 16,5 Centimeter angebracht worden if Die Luiden baufen fich, wie es scheint, so wie fich irgend größere Befubren dem geregelten Gange ber Lymphe entgegenstellen. Ihre Mechanif if iden g. M erläutert werben.

Berutas all medaribeta der Entiernungen, in denen bie Lymphgefäßtlappen eines und beileiben Allinaben von ernander abstanten, fo ergaben fich 3 bis 5,5 Mit für bie Eunaderen der Unterradenteit, 1's der 12,5 für der des Oberfchentels, 1,2 bis 5,5 für die

Gange in der Nachbarschaft der Leistendrusen, 1 bis 9 Mm. für die an dem Promontorium gelegenen Gestechte, 1,2 bis 9 Mm. für die Mildhensterne und 7 bis 14 Mm. für den Mildbrustgang. Aue diese Klappen schließen in der Regel mit gehöriger Pünktslickeit. Es soll jedoch auch vorkommen, daß sie in einzelnen Leichen unvollkommen absperren und die Endzweige von den Hauptstämmen aus eingesprist werden können 1).

Gleichen in vielen Beziehungen die Saugadern den Benen, so unter: 833 scheiden sie sich doch dadurch von ihnen, daß ihre größeren Stämme keine so bedeutenden Durchmeffer in Berhältniß zu den untergeordneten Zweigen zu erreichen pflegen. Es muß daher bas Migverhältniß der Innenräume der hauptäste und der Anfangsnege stärker hervortreten. Werden hierbei die Lymphgefäße durch das nothige Maaß von Kraft unterstügt, so kann ihr Inhalt rascher dabineisen.

Die Lymphdrusen verhalten sich in ahnlicher Beise, wie die Gefros. 834 brusen. Sie liegen meift an Stellen, die vor außerem Druck und vor ftarsteren Muskelwirkungen geschügt sind, damit nicht ihre Röhren burch Geswichte, die auf ihnen langere Zeit laften, beeinträchtigt werden.

Mischung ber Lymphe. — Sie bildet meift eine maffrige, burchs 835 fichtige und blaggelbliche Flüssigfeit, die alkalisch reagirt und schwach gestalzen schweckt. Die Saugadern der Milz führen ausnahmsweise eine röthliche Flüssigfeit zur Verdauungszeit. Der Inhalt des Milchbruftganges kann eine ahnliche Farbung darbieten. hat ein Bluterguß in einem Theile fatt gefunden, so wird nicht selten aus ibm rötbliche Lymphe abgeführt.

Die Flüssteit, die wir aus den Lymphgefäßen erhalten, scheidet sich 836 an der Luft in Ruchen und Serum. Die Atmosphäre röthet jenen nur, wenn die Masse aus dem Milchbrustgange oder aus verarbeiteter Lymphe stammt. 5. Rasse nimmt sogar an, daß die Erscheinung nur dann, wenn wahre Blutsörperchen in ihr vorhanden sind, vorkommt.

Ein glücklicher Zufall macht es möglich, daß man menschliche Lymphe 837 an einer ihrem Ursprunge ziemlich nahen Stelle untersuchen kann. Es fommt nämlich bisweilen vor, daß eine Saugader des Fußes an einem Punkte ihres Berlaufes geöffnet wird. Die kleine Spalte, die fortwährend bunne Lymphe entläßt, widersteht den gewöhnlichen Heilversuchen mit vieler Hartnäckigkeit. Die Unterbindung des Saugaderstammes allein hat in einem Falle der Art, der von Rasse und J. Müller beobachtet wurde, die ersehnte Hilfe gewährt.

Raffe und Bergemann 3), so wie Marcant und Colberg 4) baben Lymphe ber Art zu demischen Prüfungen benust. Sie fanden:

<sup>&#</sup>x27;) Cruiffhant, Gefchichte und Befchreibung ber einsaugenben Gefche ober ber Saugabern bes menschlichen Korpers. Aus bem Englischen von C. F. Lubwig, Leipzig, 1789. 4. S. 61.

<sup>9 9.</sup> Raffe, in R. Bagner's handworterbuch ber Physiologie. Bb. II. Brauns fomeig, 1845. 8. S. 367.

<sup>&#</sup>x27;) Thenbaselshi, S. 395.
') Marchand und Colberg, in Müller's Archiv. 1838. S. 133.

Balentin, Physiol. b. Menfchen. 2te Muft. 1.

|      | Procentmengen. |                     |             |         |                                                |                                                                                                                                                     |                        |
|------|----------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nro. | Waffer.        | Fester<br>Ruckfand. | Faserstoff. | Eiweiß. | Fettes Del<br>und frys<br>ftallinisch<br>Fett. | Chlorfalium,<br>Thlornatrium,<br>fohlenfaueres<br>u. mildfaueres<br>Alfali, schwe-<br>felfauerer und<br>phosphorsaue-<br>rer Kalf und<br>Eisenoryb. | Beobach:<br>ter.       |
| 1    | 94 bis 95      | 5 bis 6             | 0,17        |         | 4,83 bis 5                                     | ,83                                                                                                                                                 | S. Raffe.              |
| 2    | 96,93          | 3,07                | 0,5         | 0,43    | 0,26                                           | 1,54                                                                                                                                                | Mardant<br>u. Colberg. |

Die 0,32%, die in der Analyse Rr. 2. fehlen, werden von den genannten Forschern auf den Berluft und einen thierischen Stoff, den sie für Osmazom halten, bezogen.

Die Lymphe des Mildbruftganges eines Menschen führte nach L'heritier 92,44% Waffer, 0,32% Faserstoff, 6,00% Eiweiß, 0,51% Fett und 0,83% Salze. Bebenkt man, wie kleine Mengen in allen solchen Fällen zu Gebote stehen und wie wenig Berunreinigungen bei der größten Sorgfalt vermieden werden konnen, so muß man zugeben, daß diese Ergebnisse nur allgemeine Bergleichungen im günstigsten Falle gestatten.

Die Lymphe stimmt in manchen Puntten mit ber Ernährungsstüssigfeit, welche die Organe durchtränkt, überein. Sie ift mindeftens eben so wasserreich als diese und führt auch verhältnismäßig viel Salze und Eiweis. Der Faserftoff dagegen, der ihr das äußere Merkmahl der Gerinnung rerleiht, mangelt dem regelrechten Ernährungsfluidum. Wir werden aber in der Ernährungslehre sehen, daß sich diese Erscheinung vielleicht nur auf Rebenverhältnisse bezieht.

Big Die ferofen Fluffigfeiten bieten eben fo viele Aehnlichkeiten bar. Bergleichen wir z. B. die Zahlen, die Tiedemann und Gmelin 1) fur bie Lymphe ber Saugabern bes Beckens und bas Bauchwaffer eines und beffelben Pferbes erhalten haben, fo ergiebt fich:

|                  | Procentwerth. |                    |             |         |                                    |          |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|------------------------------------|----------|
| dirthallist.     | Paffer.       | Fefter<br>Radpanb. | Saferftoff. | Eiweiß. | Extractivstoffe,<br>Fett und Salze | Berluft. |
| 2. Cefenipmphe   | 96,77         | 3,23               | 0,13        | 1,49    | 1,23                               | 0,38     |
| toll southweifer | 97,62         | 2,38               | -           | 1,19    | 1,19                               | _        |

り Tiedemann und Gmelin, Die Verdauung. Bd. 1. S. 247. Bergl. 6. 見affe. a. a. C. 全. 286 n. 403.

Das Eiweiß und selbst ber Baffergehalt beider Flufsigkeiten verrath mithin feine wesentlichen Unterschiede. Der Faserstoff, der die Lymphe begleitet, fehlt in den meisten Fallen dem Bauchwasser.

Der gegenwärtige Zustand der Chemie macht es noch unmöglich, in 840 allen diesen Betrachtungen weiter vorzubringen. Die feineren Unterschiede, auf welche die mifrostopischen und physiologischen hilfsmittel hinweisen, lassen sich für jest nicht im Einzelnen auf dem Wege der Analyse angeben.

Daffelbe gilt von allen Bergleichen, die wir mit dem Blute oder dem 841 Blutwaffer anstellen. Der Boden wanft aber hier noch mehr, weil eine neue wesentliche Schwierigseit hinzusommt. Wollen wir die Berhältnisse des Lebens berücksichtigen, so dürsen wir nur die Blutslüssigseit, nicht aber die Blutsörperchen ins Auge fassen. Jene enthält aber den Faserstoff, der sich bei der Gerinnung abscheidet, aufgelöst. Rechnet man ihn auch hinzu, so läßt sich nicht vermeiden, daß die zum Grunde liegenden Procente des Bassers unsicher austallen. Gelänge es auch, die Blutsörperchen auf fünstlichem Wege zu sondern, so bleibt es immer ungewiß, wie viel Wasser sie im Leben enthalten; denn jede Trennung derselben ist nothwendiger Weise mit einer Beränderung der Dichtigkeit verbunden.

5. Naffe 1) hat ben Berfuch gemacht, die Zusammensegung des Blut- 842 waffere gu ichagen und babei auf die Berhaltniffe des Faserftoffes Radficht zu nehmen. Gebrauchen wir seine Sauptzahlen zu Annaherungsbelegen, so erhalten wir:

| Geschöpf<br>und<br>Flüssgeit. | Waffer. | Fester<br>Rückfanb. | Faferftoff. | Giweiß. | Extractiv=<br>ftoffe, Fette<br>und Salze. | Beobach:<br>ter.        |
|-------------------------------|---------|---------------------|-------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Blutfluffigfeit bes Denfchen  | 90,8    | 9,2                 | 0,3         | 7,4     | 1,5                                       | S. Nasse.               |
| den                           | 96,93   | 3,07                | 0,52        | 0,43    | 1,8                                       | Marchand<br>u. Colberg. |
| Biut bes Pferbes              | 91,80   | 8,20                | 0,26        | 6,6     | 1,34                                      | S. Raffe.               |
| Beckeninmphe des<br>Pferdes   | 96,77   | 3,23                | 0,13        | 1,49    | 1,23                                      | Tiedemann<br>u. Gmelin. |

Die Lymphe ware hiernach nicht nur maffriger, als die Blutfluffigfeit, ondern enthielte auch absolut und relativ geringere Mengen von Eiweiß. Ihr Faserfloffgehalt wechselt, vergrößert sich aber, wie ihre Gerinnungserabigfeit lehrt, im Berlaufe des weiteren Fortganges der Mischung.

Die Vergleichung ber Fette ftößt auf manderlei Schwierigkeiten. Es aßt fich theoretisch annehmen, daß die gewöhnliche Lymphe nur Spuren en Fett enthalten wird. Tiedemann und Gmelin bestättigten dieses ur die Bedenlymphe und ben Inhalt bes Milchbruftganges bes Pferdes.

<sup>1)</sup> S. Raffe, a. a. D. S. 308.

Bergemann erwähnt auch nicht bes Fettes als eines Bestandtheiles ber von ihm geprüften Menschenlymphe. Marchand und Colberg dagegen geben 0,26% und l'heritier sogar 0,51% an, während Rasse der Blutsstiffisseit 0,2% und Becquerel und Rodier dem Blute im Ganzen 0,16% zuerkennen. Reue Beobachtungen sind daher auf diesem Gebiete zur Entscheidung der Frage ersoderlich.

Wir haben schon früher gesehen (§. 822.), daß sich die Lymphe gleich den übrigen wasserichen Flüssteiten unseres Körpers durch ihren vershältnismäßigen Salzreichthum auszeichnen wird. Marchand und Colsberg fanden 1,54% in der Fußrudenlymphe des Menschen und H. Rasserschutz die Wenge der Asche der Blutstüssteit auf 0,9%. Ein Widerspruch mangelt jedoch auch nicht auf diesem Gebiete. Denn Rees giebt nur 0,44% an.

Die seuerbeständigen Verbindungen betragen ungefähr in der Lymphe die Hälfte des sesten Rücktandes nach Marchand und Colberg, ½0 dagegen nach Nasse im Blutwasser und ⅓3 — ¼ im Blute im Ganzen nach Becquerel und Robier¹). Die Analyse von Rees ergiebt wieder nur ⅓21 — ⅙22- Diese letztere Mittheilung wird um so zweiselhafter, als ihr auch die an Thieren angestellten Beobachtungen von Chevreul, Leuret und Lassagne widerstreiten.

Die Saugaderdrufen machen die Lymphe aus den schon früher angeführten Gründen dichter, alkalischer und gerinnbarer. Man kennt aber bis
jest nicht die einzelnen Beränderungen, die hier eingeleitet werden. Eben
so wenig weiß man, ob sich Stoffe in besonderen Räumen, wie sie in der Schildbruse oder der Thymus vorkommen, absegen. Die anatomischen
Berhältnisse scheinen jedoch eher dagegen, als dafür zu sprechen.

Der Inhalt bes Milchbruftganges hungernder Thiere fann noch eine geringe Menge von Fett führen, weil die früheren, lange im Darme versweilenden Speisereste oder die Galle fleine Quantitäten von Delen liefern. Tiedemann und Gmelin?) bemerkten bei dem hunde, daß die Flüffsteit nach Unterbindung des Gallenganges einen rötheren Ruchen barbot.

Die mannigsachen bichten Gemengtheile, die uns das Mitrostop in der Lymphe nachweift, durchlaufen unzweiselhaft verschiedene Stufen der Entwicklung in den einzelnen Theilen des Saugaderspftems. Ihre Beränderungen ließen sich aber hier so wenig, als in dem Milchsafte Schritt für Schritt verfolgen. Man weiß nur, daß die röthliche Lymphe der Milz (s. 835.) und nicht selten der Inhalt des Milchruftganges der Säugethiere vollständige Blutförperchen führt. Da die Milz große Massen Blutes in ihren venösen Maschenräumen anhäuft, so wäre es möglich, daß hierdurch der Anftoß zur Erzeugung ächter Blutförperchen gegeben würde. Nan ift aber deswegen nicht berechtigt, dieses Organ als die ausschließliche Werf-

A. Becquerel und A. Rodier, Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes im gesunden und kranken Zustande. Uebersetzt von Bisenmann. Erlangen, 1845. 8. S. 22.
 Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Die Verdauung. Bd. H. S. 80.

fatte jener Gebilde zu betrachten ober unmittelbare Berbindungen ber Capillaren mit ben Lomphgefäßen anzunehmen.

Renge ber Lymphe. — Sie wechselt nach Berschiebenheit ber Bers 846 baltniffe in bobem Grade. Die feberkielbicen Saugadern am Halse bes Pferbes belegen biefes am beutlichften. Untersucht man fie an lebenben Thieren, fo find fie balb ftrogend gefüllt, balb bagegen enger und leerer. Die Saugadern bes Gefroses und anderer Theile laffen fich oft ohne Rube erfennen, baufig bagegen erft nach langerem Suchen auffinden.

Es unterliegt taum einem Zweifel, daß die Lymphe in einem lebe 847 haften Rebenstrome bem Blute zufließt. Wie bie Ausscheidung bes Er-nahrungsfluidum unausgesest fortbauert, wie bieses ober jenes Organ durch seine Thatigfeit Umanberungen einleitet, so muffen bie Saugabern unaufhörlich dazwischen treten. Die Berdauung bilbet ein baufiges Erbobungsmittel ibrer Wirfung.

Sentte fich immer ein einfacher Stamm bes Mildbruftganges in bie 848 Bereinigungeftelle ber Sale- und ber Schluffelbeinvene und ließe fich langere Zeit ber Lymphftrom eines lebenben Thieres unterhalten, fo mare ein Mittel gegeben, bie Menge beffen, was in einer Stunde burch einen großen Beil bes Saugaberfostems burchgeführt wird, ju fchagen. Da aber häufig mehrere Stamme, von benen ber eine ober ber andere bem Anblid ents geht, vorhanden find und die Art der Operation das Auffammeln der compbe fast immer binbert, fo ift es unmöglich die Aufgabe auf biefem Bege zu lofen.

Man hat daher den Bersuch gemacht, frisch getödtete Thiere zu bempen. Bleibt es aber immer bebenflich, folde Erfahrungen zu phyfiologifden Rudichluffen zu benugen, fo bindert die Gerinnung ber Fluffigfeit iebe langere Beobachtung. Die Strömung fann bochftens einige ober venige Minuten unterhalten werben. Dan erfährt baber nur, wie viel merhalb biefer kurzen Zeit und unter regelwidrigen Berhältniffen aussließt.

Stellen wir eine von Bibber1) gemachte Beobachtungereihe, Die an. m Mildbruftgange frisch getöbteter Saugethiere vorgenommen worben. psammen, so erbalten wir:

| Ehier.                                                              | Rörpergewicht<br>beffelben<br>in Kilogramm.                                          | bem Milch. brustaange.                 | Menge ber gefammelten<br>Fluffigkeit in Grm.           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                      |                                        | absolute.                                              | für 1 Minute.                                                                          |
| later later legleichen later Desgleichen irächtige Rape Rittei Jund | 5,625<br>3,75<br>3,50<br>5,125<br>3,50<br>4,625<br>4,354<br>24,00<br>25,75<br>24,875 | 2,5<br>6<br>4<br>1<br>5<br>4<br>4<br>5 | 0,932<br>2,795<br>1,242<br>0,497<br>1,428<br>1,491<br> | 0,373<br>0,466<br>0,310<br>0,497<br>0,286<br>0,373<br>0,384<br>2,796<br>1,662<br>2,229 |

<sup>1)</sup> Bidder, in Müller's Archiv. 1845. S. 56 - 57.

Es famen hiernach im Durchschnitt in ber Minute 0,000088 Gramm auf 1 Gramm Rorpergewicht ber Rage und 0,0000896 auf 1 Gramm bes huntes. Rehmen wir in runder Babl an, bag febes biefer beiben Thiere im Mittel 1/3 feines Rorpergewichtes Blut enthalt, fo murbe ungefahr ber Mildbruftgang in 11/2 Tagen eine ber gangen Blutmaffe gleiche Fluffigfeitemenge abführen, wenn biefe mit berfelben Schnelligfeit, wie in ben angeführten Berfuchen fortftromte.

849 Uebergang ber Stoffe in die Lymphe oder bas Blut. -Die Saugadern nehmen nicht alle Berbindungen, die ihnen dargeboten Manche Rörper geben leichter in bas Blut, als in bie werden, auf. Lymphe über. Ginzelne biefer Erscheinungen erklaren fich aus ben phyfitalifden Diffufionebedingungen, mabrend andere rathfelhafter bleiben. Die Berfnche ftogen übrigens bier auf biefelben Schwierigkeiten, Die schon S. 800 fag, bei Gelegenheit bes Dilchlaftes angeführt murben.

850 Die Beobachtungen, die man in biefer hinficht anftellte, bezogen fich nur in feltenen Fällen auf ben Inhalt untergeordneter Lymphgefägftamme Die Fluffigfeit bes Milchbruftganges lieferte meiftentheils bie Difchung, Die zur naberen Brufung biente. Es fann aber nach ben fruber bargeftellten Berhaltniffen nicht befremben, wenn nicht immer bie Ergebniffe, welche bie verschiedenen Beobachter erhalten haben, mit einander übereinftimmen.

Tiebemann und Smelin 1) fanden Gifenfaliumcvanur, ichroefels 851 faueres Rali und neutrales effigfaueres Bleioryd, bas fie hunden innerlich verabreicht batten, in ben Blutabern bes Befrofes wieder. Die Defenterialvenen eines Pferbes, bas Gifenvitriol erhalten hatte, führten ebenfalle nachweisbare Mengen von Gifen. Blaufaueres Rali und Blei fehrten in ber Milgvene von Sunden und Gifen in der von Pferden wieder. Quedfilber und Baryt ichienen nicht minder in fie gelangt zu fein 2). Pfortaderblut bes hundes zeigte in geeigneten gallen Gifentaliumcpanur, schwefelsaueres Rali und Gifen und bas bes Pferbes Gifenverbindungen 3). Die Flüssigfeit des Wilchbruftganges bagegen enthielt weder Blei, noch Quedsilber oder Baryt. Sie führte aber in dem Pferde eine Eisenverbindung, wenn es ichwefelsaueres Gifen erhalten hatte. Schwefelfaueres Rali febrte hier im hunde wieder. Blausaueres Rali bagegen gab ein Mal ein positives und ein zweites Dal ein negatives Resultat 1).

Bestrumb 5), ber feine Beobachtungen an Raninchen anftellte, fand blausaueres Gisenfali und Sublimat im Blute, nicht aber im Mildfaft ober in ber Lymphe wieder. Job fonnte in feiner ber beiben Aluffigfeiten ent bedt werden. Da es jedoch in bem harne auftrat, fo tragt mabriceinlich

<sup>1)</sup> Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Versuche über die Wege, auf welchen Substanzen aus dem Magen und Darmounal in's Blut gelangen, über die Verrichtung der Milz und die geheimen Harnwege. Heidelberg, 1820. S. S. 69.

\*) Ebendaselbst, S. 71.

\*) Ebendaselbst, S. 73.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, S. 64.

b) A. H. L. Westrumb, Physiologische Untersuchungen über die Einsaugungskraft der Venen. Hannover, 1825. 8. S. 23-26.

die unvollständige mit Stärfmehl und der hige vorgenommene Prüfung die Shuld, daß es sich wenigstens nicht im Blute nachweisen ließ. Panizza<sup>1</sup>) endlich, der in seinen Bersuchen von Kramer unterstütt wurde, erkannte im hunde blausaueres Kali in dem Blute des Darmes, nicht aber in dem der übrigen Körpertheile oder in dem Inhalte des Milchbrustganges. Die Lymphe des Esels enthielt Jodfalium und kein salpetersaueres Silberoryd. Jenes ließ sich dagegen in dem Blute der dicken Gedärme und der Pfortsader und dieses in dem der Schlags und der Blutadern nachweisen. Bersgistete Chatin<sup>2</sup>) acht hunde mit Arsenis, so gab der nach Marsh's Rethode behandelte Milchaft keine Spur des Metalls. Das Blut dagegen seste einen metallischen King ab. Das gleiche Ergebnis kehrte für den Brechweinstein wieder.

Richt alle Metallfalze werden hiernach entschieden von den Saugadern jurudgewiesen. Sie scheinen aber mit größerer Leichtigkeit in das Blut, als in die Lymphe überzutreten.

Die Farbes und Riechftoffe verhalten sich in dieser hinsicht im Ganzen 852 in ausschließenderer Beise. Judigo, die färbenden Bestandtheile des Rhasbarber, Rampher und Moschus ließen sich in den Bersuchen von Tiedesmann und Gmelin³) in den Gefrösvenen, Rhabarber, Weingeist und Roschus in den Milzblutadern und Indigo, Rhabarber, Kampher, Moschus und Dippelsches Del in der Pfortader von Hunden oder Pferden nachsweisen. Hatten aber Indigo, Färberröthe, Rhabarber, Cochenille, Lacmusstuctur, Alcannatinctur, Gummigutt, Saftgrun, Weingeist, Kampher, Moschus, Terpentingeist, Dippelsches Del, Stinkasand oder Knoblauch als Einsschrungsstoffe gedient, so sehlte sede deutliche Spur von ihnen in dem Inhalte des Mischbruftganges.

Dieses im Ganzen noch räthselhafte Ausschließungsvermögen ber 853 Sangabern behnt sich jedoch nicht auf alle Farbestoffe aus. Gelbsüchtige beben häusig eine auffallend gelb gefärbte Lymphe. Dasselbe wiederholt sich bisweilen nach der Unterbindung des Gallenganges. Tödtete Bouission<sup>4</sup>) Kaninchen, die unmittelbar vorher oder einen Tag früher Färbersichte erhalten hatten, so besaß der Milchaft keine ungewöhnliche Färbung. Satten sie dagegen den Krapp 10 bis 15 Tage lang bekommen, so führte der Milchrustgang eine deutlich geröthete Flüssisseit.

Die Erscheinungen, welche die Metallsalze, die Farbes und die Riechs 854 koffe barbieten, unterftügen die Ansicht, die wir früher über den Ursprung des Milchsaftes und der Lymphe aufgestellt haben. Bildet das Blut den nachsten Aufnahmsheerd und verhalten sich die Saugadern, wie die Drüsensgänge eines Absonderungswerkzeuges, so können sie nur das, was ihnen das Blut abläßt, aufnehmen. Die Metallsalze und zum Theil die Farbes

<sup>1)</sup> B. Panizza, Dello assorbimento venoso. Milano, 1842. 4. p. 13-15.

<sup>3)</sup> Chatin, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XVIII. pag. 379. 340.

<sup>7)</sup> Tiedemann und Gmelin, a. a. O. S. 61 u 63.

<sup>&#</sup>x27;) Bouisson, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tonie XVIII. Paris, 1844. 4. p. 836 und Gazette médicale de Paris, 1844. p. 523.

855

ftoffe, welche in die Safte übergegangen find, finden sich aber oft un un geringen Mengen im Blute, mahrend verhältnismäßig große Rasen un harne vorkommen. Ift nicht das Blut mit ihnen übersättigt, so wat es nur Spuren der Lymphe mittheilen können. Der Grad diefer Bechick wirkung muß auch durch die Verwandtschaft, welche die Bestandtheile der beiderlei Mischungen zu den eingeführten Stoffen haben, bestimmt werten

Die Saugabern schließen die narfotischen Gifte in entschiedemer Bois aus. Ein Versuch, der schon häusig von älteren und neueren Forschen angestellt worden ist, belegt dieses am Einfachten. Man öffnet den Umm leib eines lebenden Thieres, am besten eines Pferdes oder Esels, witrennt eine Darmschlinge durch zwei Unterbindungen, so daß ihr nur exischlagader Blut zuführen und eine Blutader den Abzug unterhalten im Umschnürt man dann diese beiden Gefässtämme und bringt ein Gift, wir Blausaure, in den abgeschlossenen Darmtheil, so bleibt die Bergistung aus Entfernt man dagegen die hindernisse des Kreislauses, so stellen sich zu nachtheiligen Wirfungen binnen Kurzem ein.

Beschränkt man sich auf biese Bersuchsweise, so bleiben noch juc Deutungen möglich. Man kann zwar annehmen, daß die Sangabern & Gift zurudweisen. Es ware aber auch benkbar, bag die Stockung der

Blutlaufes bie Ginfaugung hindert.

Eine Thatsache spricht schon gegen die lettere Deutung. Das Bie ber unterbundenen Gekrösvene enthält Blausaure 1). Es ift daber met einzusehen, warum sie nicht auch von hier aus in die Lymphe übertreter sollte. Andere Beobachtungen weisen entschiedener nach, daß verwicktern Berksteilen in folden Sollen eintreten

Berhältniffe in folden Fällen eintreten.

Unterbindet man die Bauchaorta eines Kaninchens dicht unter dem Abgange der Nierenschlagadern, so kann der größte Theil der hinterbewe kein Blut mehr erhalten. Nur die Schlagadern, die sich in dem Birdecanale verbreiten, sind noch im Stande, den hinterbeinen Blut auf Umwegen zuzuführen. Die Menge, die auf diese Beise eindringt, ift nicht nur unbedeutend, sondern gelangt auch wahrscheinlich kaum weiter, als bez zu den Oberschenkeln. Der Blutmangel lähmt binnen Kurzem die hinters Extremitäten. Die Nieren dagegen empfangen viel Blut und können er frei entlassen. Wird eine Verbindung ausgesogen, so kann sie durch ter harn ausgeschieden werden.

Emmert und in neuerer Zeit henle und Behr 2) benugten bie Berhältniffe, um die Beziehungen der Saugadern zu ben narfotischen Ening genauer zu verfolgen. Denken wir und, man hatte eine narfotische Babindung und ein Metallfalz in die Bunde eines hinterbeines eines ur die geschilderte Beise vorbereiteten Kaninchens gebracht, so läßt fich a warten, daß die Bergiftung ausbleiben wird. Rönnen die Saugadern bet gehinderten Blutlaufes wegen gar Nichts aufnehmen, so wird fich and

Panizza, a. a. O. p. 16.
 Henle und Behr, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Weds a. Bd. I. Zürich, 1842. 8. S. 37 fgg.

nicht das Metallsalz in dem harne auffinden laffen. Rommt aber bieses in dem Urine vor, so muffen besondere ausnahmsweise Berhältnisse für die Rarcotica Statt finden.

Bedient man sich zu biesem Zwede bes Strychnins und bes Eisenfaliumcyanurs und macht die Bunde am Unterschenkel, so tritt keine Bergiftung nach ben Erfahrungen von henle, Behr und Dusch!) ein. Burde dagegen der Oberschenkel verlett, so erhält man eher nach Bisschof?) positive Erfolge. Das Blutlaugensalz ging in keinem der von Dusch angestellten Bersuche in den harn über. Behr entdedte es aber in Einzelfällen im Urin.

Die Thätigkeit ber Saugabern war also in sebem Falle in hohem Grade gesunken. Wir können aber die Ursache dieser Erscheinung in zweierlei Berhältnissen suchen. Die Mechanik der Lymphbewegung deutet darauf hin, daß die lebendige Zusammenziehung der Saugaderwände ein Unterftügungsmittel der Fortbewegung bildet. hente nimmt daher an, daß die Narcotica die Bewegung der Lymphgefässwände lähmen und die Einsaugung unmöglich machen.

Bedenkt man, daß die Muskelverkürzungen für die Körpersaugabern basselbe, was die peristaltischen Darmzusammenziehungen für die Milchgefäße leisten, so könnte man noch auf den Gedanken kommen, daß die durch die Aortenunterbindung erzeugte Lähmung der hinterbeine die ganze Erscheinung veranlaßt. Ein Bersuch von Behr scheint jedoch dagegen zu sprechen. hatte er die Bauchaorte eines Kaninchens unterhalb des Ursprunges der Nierenschlagadern unterbunden und in die Bunde des einen Unterschenkels Blutsaugensalz und in die des zweiten Strychnin gebracht, so fehlten noch alle Bergistungszeichen 2½ Stunden später. Der harn gab aber das blausauere Salz zu erkennen. Es war mithin das Metallssalz und nicht das Narcoticum eingesogen. Es bliebe nur die einzige Ausstucht, daß sich schon kleine Mengen von Blutsaugensalz durch Reagentien zu erkennen geben, größere von Strychnin dagegen erst vergiften.

Manche Anstedungsstoffe und andere Körper, die auf dem Bege der 857 Minimalwirfungen eingreifen, andern das Saugaderspstem in auffallender Beise. Die Chemie ift bis jest nicht im Stande nachzuweisen, ob diese Bersbindungen in die Lymphe übergeben. Die Krantheitsbeobachtungen und die Leichenöffnungen lehren aber deutlich, daß die Lymphgefäße in solchen Fällen vorzugsweise ergriffen sind.

Berlegt sich ein Mensch bei einer anatomischen Untersuchung, so 858 schwellen leicht die der Bunde entsprechenden Saugaderdrüsen an. Manche Individuen find in dieser hinsicht so empfindlich, daß sich die Lymphstämme, die in der Nachbarschaft der Berlegungsstelle verlaufen, entzünden und als rothe Stränge durch die Haut hindurchschimmern. Die Orüsen des Geströses, des Halses und anderer Theile Strophulöser enthalten oft eine täsigte Masse und geben nicht selten in Entzündung und Eiterung über.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, Bd. IV. Heidelberg, 1846. 8. S. 370 — 78. 2) Ebendaselbst, Bd. IV. Heidelberg, 1845. 8. S. 55—61.

Spphilis, Rrebs, Peft und andere Entmischungsfrantheiten laffen fie nicht selten verharten und versauchen. Martidwammmaffen können viele Lymphgefäße des Unterleibes und den Milchbruftgang mit ihren Bucherungen verftopfen.

Nebenbedingungen ber Einfaugung. — Soll sich eine Berbindung von bestimmten Punkten aus in den Organismus verbreiten, so kann zwar dieser Zwed auf dem Wege der Gewebedurchtränkung erreicht werden. Sind aber dann nicht gleichzeitig große Massen an vielen Stellen zugleich angewandt worden, so durchdringt die Berbindung nicht das Ganze des Körpers. Die Nebenhilfe des Kreislaufes ist deshalb für die kleineren Mengen unerlässlich.

Steht nur ein Theil durch seine Schlags und seine Blutadern mit den übrigen Organen in Berbindung, so reicht dieses hin, die ihm dargebotenen Substanzen zum Gemeingute zu machen. hat man ein hinters bein des Frosches oder eines Saugethieres so weit losgeschnitten, daß es nur noch mit seinen Gefäßen an dem übrigen Körper haftet, so kann ein Metallsalz, das wir in eine Bunde des verstümmelten Fußes eingebracht haben, durch den harn ausgeschieden werden und ein narkotisches Gift dem Leben ein Ende machen.

861 Sort umgekehrt ber Rreislauf und die Lymphbewegung auf, so ift jede Uebertragung der Art unmöglich. Die Rerven verhalten sich selbst in dieser Sinsicht zu den narkotischen Giften, wie andere Theile, deren Thatigkeiten von solchen Stoffen nicht berührt werden.

Sangt bas Bein eines Frosches ober eines Saugethieres an den Hüftnerven, so kann ohne Schaben Blausaure, Strychnin oder welches Gift es wolle, dem Fuße einverleibt werden. Die bloße Trennung der Hauptmasse der Rerven stört nicht, wie sich von selbst ergiebt, die Birkung der Gifte. Hatte Panizza i die Jungenäste des fünften, neunten und zwölsten Nervenpaares eines Hundes durchschnitten und die Runds und Rachenhöhle möglichst verstopft, so reichten zwei Tropfen Blausäure, welche die vorgezogene Junge berührten, hin, um tas Thier eben so schnell, wie ein gesundes zu vergiften.

Das Flüssige verfällt leichter ber Aufsaugung, als das Feste, das erft zu diesem 3wede gelöft werden muß. Der Eiter läßt daher häusig seinen dichten Absat Monate lang zurud und fremde Körper, wie eiserne Augeln, Nabeln werden eher eingebalgt, als aufgenommen.

Rleine, durch die Blutmischung ober die Dertlichkeitsverhältniffe bedingte Unterschiede muffen übrigens hier den Erfolg in hohem Grade bestimmen. Ein wuchernder Callus wird nach und nach abgeschliffen. Kranthafte Knochenablagerungen verharren dagegen häufig bis zum Tode. Große Ersudatmassen, Geschwülste und Berhärtungen können in kurzer Zeit verschwinden, während sich nicht selten Ausschwigungsbänder, die eine frühere Entzündung zurückgelassen, selbst in dem gesündesten Körper das ganze Leben hindurch erhalten.

<sup>1)</sup> Panizza, a. a. O. p. 18. 19.

Scheibet das Blut übermäßige verdünnte Fluffigseitsmengen aus, so 864 füllen fic auch die Saugadern in bedeutenderem Grade. Die Wassersuchten lebren aber am deutlichsten, daß bessen ungeachtet nicht das regelmäßige Gleichgewicht hergestellt wird, wenn ein zu großer Wasserreichthum der Blutmasse den Gang des Organismus zu floren fortfährt.

Empfängt der Körper feine Nahrung, so sucht die Aufsaugung den 865 für die unerläßlichen Ausgaben nöthigen Stoff in den Geweben selbst auf. Es wird nicht bloß das flüssige Fett, sondern auch manches feste stidstoffshaltige Gebilde angezogen. Die Leiche eines 32jährigen Mannes, der 16 Tage gefastet hatte, besaß nach Luchtmanns i) ein so schwaches Perismysium, daß sich die meisten Musteln ohne Mühe mit dem Finger trennen ließen. Die Betrachtung der Ernährungserscheinungen wird uns noch andere deutlichere Belege dieses Gesess liesern.

Die Uebung bildet gewissermaaßen ein nothwendiges Speisungsmittel 866 der Organe. Ift ein Muskel lange Zeit gelähmt gewesen oder Jahre bindurch nicht gebraucht worden, so schwindet ein Theil seiner Masse. Erblindete Augen haben immer dunnere Sehnerven. Die Nethaut ist bäusig ausgesogen und durch eine Fasermasse ersett. Das Pigment erblaßt und ist in geringerer Menge vorhanden. Die Natur schafft scheinbar das, was doch nicht mehr dienen kann, hinweg, um es zu anderen Iweden zu gebrauchen.

Der Druck begünstigt häufig die Aufsaugung. Dehnt sich eine Puls- 867 abergeschwulft des Aortenbogens so weit aus, daß sie das Brustbein beläskigt, so wird dieses nach und nach verdünnt und endlich durchbrochen. Bir heilen bisweisen Geschwüste und Geschwüre durch einen zweckmäßig angebrachten Druckverband. Die Schnelligkeit, mit welcher die Gewebtheile verstüssigt wurden, hängt von ihrer Mischung und ihrem Gesäpreichthume ab. Die Knorpel widerstehen daher hartnäckiger als die Knochen. Gelingt es auch der Natur, die Letteren aufzusaugen, so erhält sich doch bisweisen der Gewinn nur kurze Zeit. Die kalkreichen Säste lassen leicht die Erdssalze an anderen Orten absehen. Es bilden sich nicht selten Concremente an entsernten Punkten. Die benachbarten Saugaderwände können sich sogar bisweisen nach Otto mit Kalkscheren belegen.

Ift auch ein großer Theil des Saugaderspftems unwegsam geworden, 868 so ftirbt deshalb nicht der Mensch binnen Kurzem. Wassersucht und Aussehrung gewinnen zwar leichter das Uebergewicht. Es kann aber Monate lang dauern, ehe sich die Ernährungsstörungen zu einer Gefahr drohenden Sobe vergrößert haben. Kranke, in denen Markschwammmassen die Lymphsgefäße des Unterleides und der Bruft verstopfen, belegen dieses am deutslichten. Der bloße Verschulß des Milchruftganges tödtet daher noch weniger auf unmittelbarem Wege. Seitenbahnen, die in die unpaare Vene?

") F. Nockher, Diss. de morbis ductus thoracici. Bonnae, 1831. 4. p. 5.

J. J. A. Luchtmann's, De absorptionis sanae atque morbosae discrimine. Trajecti ad Rhenum, 1829. 8, p. 29-31.

überführen, können sogar hier einen Theil ber Uebelstände entfernen. hat man den Milchbrustgang unterbunden, so sterben die Thiere erst nach 10 bis 15 Tagen. Nebenzweige können auch hier nach Dupuptren 1) passendere Abzugecanäle erzeugen. Fehlt aber auch diese glücklichere Lösung, berstet selbst der Milchbrustgang und ergießt er seinen Inhalt in die Bauchhöhle, so stirbt doch nicht das Thier auf der Stelle, weil sich der Eingriff zu wenig ausdehnt, als daß das Triebwert des Ganzen auf ein Mal gebemmt würde.

<sup>1)</sup> B. Lund, Bhyfiologifche Refultate ber Bivifectionen neuerer Zeit. Robenhagen, 1825. 8. S. 55, 58 und 59.

## Rreislauf.

Kleiner und großer Kreislauf. — Eine hydraulische Borrichs 869 tung treibt das Blut durch die meisten Körperorgane und leitet es dann wieder zu seinem früheren Ausgangspunkte zurück. Die Hauptbahn ist daher in sich geschlossen und man spricht in diesem Sinne von einem Kreisslause, wenn auch die Wege der Blutmasse weder einem Kreise noch einer anderen mathematisch bestimmbaren Korm entsprechen.

Das Blut bleibt hierbei immer in vollfommen abgeschlossenen Räumen. 870 Die Banbe ber Behälter, in benen es bahin geht, haben keine Deffnungen, burch die nur Blutkörperchen, geschweige benn größere Blutmassen im Ganzen austreten könnten. Das herz bildet den Mittelpunkt des gesammten Triebwerkes, die Schlagadern, Pulsadern oder Arterien die Abzyugs und die Blutadern oder Benen die Zuleitungsröhren. Die seinsten Blutgefäßnege oder die Capillaren, welche die meisten Organe überall durchdringen, verbinden die Schlags und die Blutadern. Die Bahn der klussseit schlägt daber in ihnen in die entgegengesette Richtung um.

Eine vollständige Scheidemand trennt die rechte von der linken Sälfte 871 des herzens des Menschen, der Säugethiere und der Bögel. Da jene ihr Blut in die Lungen und diese in die übrigen Körpertheile abführt, so muß die Flüssigeit zwei Mal mährend der Dauer eines Kreislauses zum herzen zurückehren. Es entstehen auf diese Art zwei Ringe, die in dem herzen in einander greisen. Der eine, der den Lungen entspricht, heißt der kleine, der Lungen= oder der Athmungskreislauf, der andere dagegen der große oder der Körperkreislauf.

Fig. 105.



Fig. 105. kann uns diese beiderlei Bahnen schematisch versinnlichen. a bezeichnet die rechte, b die linke Herzkammer, c den rechten und d den linken Borhos. Die Lungenschlagader e geht durch die Capillargesäse der Athmungswerkzeuge f in die Lungenblutadern g über. Die Körperaorta h sondert sich bald in zwei Haupthälsten, die sich im Allgemeinen in den oberen und den unteren Körpergebilden verbreiten.

Die Schlagabern der einen Abtheilung, die wir und in i dargestellt denken, lösen sich in ihre Capillaren k auf und gehen dann mittelbar in ihre Blutadern l über. Die Arterien des zweiten Stammes m verbinden sich eben so durch n mit den ihnen entsprechenden Benen o. Die Hohladern l und o munden alsdann in dem rechten Borhose c.

Führt teine unmittelbare Berbindung aus ber rechten herzhälfte ca dur linken d b über, fo muß bas Rorperblut, bas von ben hohlvenen l o

in die rechte Borfammer c eingetreten und in die rechte Rammer a weiter getrieben worden ift, ben Lungenfreislauf efg burchfegen, um in bas linkt Berg db zu gelangen. Rein Tropfen fann von Neuem in die Rorperbabnen ikl und mno jurudfebren, ebe er ben Beg burch die Athmungswerfzeuge burchgemacht bat.

872 Betrachten wir aber bas Berg ale ben Mittelpunkt bes Bangen, fo wird bas Blut, wie es bie Pfeile andeuten, in ben Schlagabern centrifugal und in ben Blutabern centripetal ftromen (6. 196.), in ben feinften Befag: negen bagegen aus jener Richtung in biefe umbiegen. Die Berhaltniffe febren in bem großen und bem fleinen Rreislaufe in gleicher Urt wieber.

873 Der Umweg, auf bem bie Blutmaffe babineilt, ift demischer 3mede wegen geschaffen. Wenn bas Blut bie Körperorgane burchftromt, fo vermanbelt fich feine bellrothe Karbe in eine buntelrothe. Die Capillaren bilben ben Sauptheerd biefer Beranderung. Denn mabrend noch die fleineren Schlagabern einen bochrothen Inbalt führen, erscheint er in ben Benenanfängen bunfelroth. Sat aber einmal bas Blut feine belle Farbe ver loren, fo eignet es fich nicht mehr, die Theile zu beleben und vorzüglich bas Nervenspftem auf seiner erforberlichen Rraftbobe zu erbalten.

Die Farbenveranderung ift eine rein demische Erscheinung. Rann bie 874 Atmosphäre auf das dunkele, selbst dem Korper entzogene Benenblut wirken, so farbt fie es hellroth, wie bas Schlagaderblut. Sie giebt ihm babei Sauerftoff ab und nimmt bafur Roblenfaure auf. Die Athmungewertzeuge baben eben ben 3med, bie Erfrischung bes Blutes in möglichft ausge behntem Maage einzuleiten. Duß jeber Tropfen, nachdem er feine Rrafte in den Körpercapillaren verloren hat, die Lungen durchströmen, so ift jede Befahr, bie fonft in biefer Sinfict brobte, beseitigt.

875

Ria. 106.

Faffen wir bie Verhaltniffe naber in's Auge, fo ftromt bas bunfelt Benenblut in ben Soblabern lo bem rechten Bergen ca zu, tritt bann in die Lungenschlagaber e und wirt endlich in den Athmungscapillaren f hellroth. Diese erfrischte Blutmaffe burchfest hierauf die Lungenblutabern g, ben linken Borbof d, die linke Bergfammer b, die Aorta h und die oberen und die unteren Kor verarterien l und m. Gie erfüllt endlich ihre Bestimmung in ben Körpercapillaren k und n und wird von Neuem venos.

Da man häufig bas hellrothe Blut mit bem Namen bes Arteriens 876 und bas bunkelrothe mit bem bes Benenblutes bezeichnet, fo wird man leicht ju ber Unnahme verleitet, daß der Inhalt aller Schlagadern eine hochrothe und der aller Blutadern eine dunkelrothe Farbe befigt. Die eben bargeftellten Berhaltniffe lebren aber, bag fich bie Sache andere verbalt. Die Arterien bes Rorperfreislaufes führen zwar erfrischtes und bie Benen beffelben gebrauchtes Blut. Der Lungenfreislauf bagegen zeigt und gerade das Umgekehrte. Seine Schlagadern find mit dunkelem und seint Blutadern mit hellem Blute gefüllt. Das hochrothe Blut wird in ben Körpercapillaren dunkelroth und bas dunkelrothe in den Athmungscapillaren belroth.

Der Gegensas, den die Lungen in dieser hinsicht darbieten, beschräntt 877 sich jedoch nur auf ihre Bestimmung, als Erfrischungswertzeuge der Blutsmasse zu dienen. Sie verhalten sich aber als Körperorgane wie die übrisgen Gebilde, die dem Bereiche des großen Kreislauses anheimfallen. Die Athmungscapillaren dienen nicht gleichzeitig ihrer Ernährung. Eigene Bronchialschlagadern entspringen zu diesem Zwede aus der Aorta und den Schlüsselbeinpulsadern Ihre seinsten Blutgefäßnese vermischen sich wahrsscheinlich nicht mit den Athmungscapillaren. Die Trennung beider Arten von Blutbahnen läßt sich wenigstens in den Fischsiemen deutlich nachsweisen.

Bergleichen wir die §. 872. entwidelten Richtungsverhältnisse des 878 Blutlaufes mit den §. 876. dargestellten Farbenerscheinungen, so ergiebt sich, daß sich z. Thl. beide in Widerstreit besinden. Denn das hellrothe Blut der Körperarterien und das dunkelrothe der Lungenschlagader sließen centrisugal, das dunkele der Körpervenen und das hochrothe der Lungensblutadern dagegen centripetal. Da aber die Mechanif des Kreislauses nur die Stoßfräfte des Herzens und die anderen Druckwirkungen und Widersstände, nicht aber die chemische Beschaffenheit der Blutmasse zu berücksichstigen braucht, so erklärt sich hieraus, weshalb alle Schlagadern und ebensso alle Blutadern den gleichen Bau besigen, sie mögen dem großen oder dem kreislause angebören.

Das rechte herz führt nur dunkeles, das linke dagegen helles Blut. 879 Beide Borhofe empfangen Benen und beide Rammern entlassen Arterien. Bertheilen wir aber die vier Hauptabschnitte des herzens in die beiden Kreisläuse, so gehören der rechte Borhof c, Fig. 106., und die linke Ramsmer b dem großen und der linke Borhof d und die rechte Rammer a dem steinen Kreislauf an. Beide Blutbahnen durchschlingen sich also im herzen, wie zwei ineinandergelegte Ringe.

Bollen wir uns die Erscheinungen des Kreislaufes flar machen, so 880 muffen wir zuerft die einzelnen Sauptgebiete des Serzens, der Schlagsadern, der feinsten Blutgefäßnetze und der Benen gesondert betrachten. Die allgemeinen Berhältniffe der Blutbewegung und ihre Beziehungen zu anderen Thätigkeiten laffen sich erft nach dieser Untersuchung mit Erfolg darftellen.

## 1. Das Berg.

Da das Blut mit keiner eigenen Bewegungskraft ausgerüftet ift, so 881 mußte die Natur ein Pumpwerk, bessen Druck und Saugwirkungen die Rechanik des ganzen Röhrenspstems leiten, herstellen. Eine Pressung treibt die Blutmasse in einem Augenblicke fort; ein nachfolgender Moment der Rube gestattet eine neue Füllung der Räume, die kurz vorher ihren Inhalt an die Abzugsröhren abgegeben haben. Die Muskelfasern liefern am

leichtesten einen folden Kraftwechfel. Umgeben fie einen Sohlraum, fo fonnen fie ihn mittelft ihrer Berfurzung verkleinern und burch ihre Er-

schlaffung zur Aufnahme neuer Flusfigfeiten geeignet machen.

Die Natur belegt beshalb Gefäßstellen, von benen ein foldes ichmanfenbee Drudverhaltnig ausgeben foll, mit Mustelmaffen. Bir fonnen uns bie Schlagabern, bie Cavillaren und bie Blutabern trog ber Berfchiebenbeit ibres Baues als ein fortlaufenbes Röhrenfpftem vorftellen. Der paffendfte Punft erhalt feinen Dusfelbefag und wird fo jum Bergen.

Die vergleichende Unatomie unterftust biefe Unschauungeweise. Bir find gewohnt, nur von Ginem Bergen ju fprechen, weil nur ein Berfzeug ber Art in bem Menschen und ben Saugethieren befannt ift. Da aber bas hauptherz ber gifche und einzelner anderer niederer Birbelthiere größere mechanische Schwierigfeiten ju überwinden bat, fo umgiebt bier bie Ratur nicht felten manche Stellen ber Schlage und ber Blutabern mit Mustelmaffen. Besondere Rebenbergen 1) entfteben auf diese Beise. Das Saugaberspftem ber Amphybien ift in gleicher Art an einzelnen Orten mit Lymphherzen verfeben.

882 Bufammengiebung bes Bergens. - Wollen wir bas Berg mit unferen bybraulifchen Borrichtungen vergleichen, fo bieten bie Saug- und

Ria. 107.



Drudvumpen, Sig. 107., die größte Aehnlichfeit bar. Jeder Aufgang bes Kolbens p, ber bas Bentil I schließt und bafür r öffnet (§. 199.), lägt eine gewiffe Baffermenge von a aus eindringen und jeder Riebergang, ber r anlegt und l frei macht, ein Fluffigfeitequantum burch s austreten. Die Erschlaffung ober Diaftole eines Bergtheils nimmt auf gleiche Beife Blut auf, bamit es die nachfolgende Berfurgung ober Spftole forttreibe.

Die Bollfommenheit, mit ber bie Ratur arbeitet, erzeugt von vorn berein mehrere wefentlichen Unterschiede. Ein Theil bes Baffere bleibt in unferen Maschinen in bem Raume prl jurud und geht ge-

wiffermaagen nuglos verloren. Fullen fich aber auch die Berghoblen ber Nachgiebigfeit ihrer Banbe wegen in ber Diaftole strogend an, fo preft boch die nachfolgende Zusammenziehung seben Tropfen weiter. Die Gesammtmaffe ift baber immer im ftrengsten Ginne bes Bortes in zwedmäßiger Bewegung begriffen.

Die fünstlichen Pumpen arbeiten in einseitiger Richtung. Die Sang-883 und die Drudwirfungen find auf zwei Momente vertheilt. Der Apparat beschäftigt fich nur in einem Mugenblide mit bem Unfaugen und in einem zweiten mit dem Auspreffen. Sonderte aber die Natur bas Berg in zwei Abtheilungen, in Borhof und Kammer, so fonnte jener zu berfelben Beit, in der fich diese verfürzt, erschlaffen. Spftole und Diaftole des Atrium und bee Bentrifele mechfeln baber auch in ber That gegenseitig ab. Bab-

<sup>1)</sup> Ein Bergeichniß berfelben f. Joh. Duller in feinem Archiv, 1842. G. 483. 484.

rend die Kammer ihre Blutmasse forttreibt, nimmt der Borhof neue Flussigkeit auf, um sie der Rammer in dem nächsten Augenblicke, in dem sie ruht, zu überliefern.

Da die beiben seitlichen herzhälften vollsommen geschieben sint, so 884 muß das ganze Organ zwei verwachsene Saug- und Druckpumpen barskellen. Soll keine Störung den Gang der Flüssigkeiten und die möglicht günstigen hydraulischen Wirkungen beeinträchtigen, so kann dieses nur ersreicht werden, wenn die entsprechenden Abtheilungen beider Vorrichtungen gleichartig arbeiten. Die zwei Borhöse ziehen sich daher auch in dem einen und die beiden Kammern in einem zweiten Augenblicke zusammen.

Deffnet man die Bruftoble eines eben getöbteten ober betäubten 885 Thieres, so überzeugt man sich leicht von dem eben geschilderten Thätigsteitswechsel. Die Borhofsabtheilung und ihre Herzohren schwellen zuerst ftrozend an, während sich die Rammern in allen Richtungen verfürzen. Erschlaffen diese später, so verengern sich die Atrien auf das fräftigste, um ihre Blutmassen weiter zu treiben. Die Dauer eines herzschlages umfaßt aber den Zeitraum, in dem jeder der haupttheile ein Mal in Sphole und ein Mal in Diastole gewesen ift.

Die Verfürzung der Vorhöfe beginnt an den Einmundungsstellen der 886 Blutadern und pflanzt sich von da auf die übrigen Theile fort!). Die Herzohren betheiligen sich hierbei so frühzeitig, daß es in der natürlichen Lage des herzens, in der die Seitenstüde der Atrien verdeckt sind, den Anschein hat, als wenn sich die Aurikeln zuerst verkleinerten. Erschlaffen später die Vorkammern, so füllen sie sich auf das Stropendste. Sie sind oft so ausgedehnt, daß man ihre Zerreißung in jedem Augenblicke erswartet.

Die Mustelfasorn ber Rammern ziehen sich in allseitigerer Beise 887 zusammen Es läßt sich schwer sagen, von welcher Stelle die Berfürzung ausgebt. Sie ift aber immer gegen die Schlagabermundungen gerichtet.

Sind die herzohren gefüllt, so schimmert das Blut durch ihre dunnen 888 Bande. Sie sind daher mahrend der Diastole dunkeler, als während der Spkole. Die Rammern zeigen bisweilen einen ähnlichen Farbenwechsel. Man bemerkt in Einzelfällen, daß sie mahrend ihrer Zusammenziehung blasser werden. Doch läßt sich fein solcher Unterschied in vielen Bersuchen nachweisen. Die größere Dicke der Wände verhüllt hier die Blutmassen in höherem Grade. Die Blutmengen aber, die in den Kranzschlagadern enthalten sind, wirken zu schwach, als daß immer auffallende Farbeuntersischiede erzeugt werden könnten.

Berfolgt man die Bewegungen bes an lebenden Thieren bloggelegten 889 Serzene, so fieht man, daß in der Regel die Spftole der Borfammern nicht alles Blut, das fie enthalten, austreibt. Führte Kürschner 2) eine Röhre in den Borhof, so entließ sie einen ununterbrochenen Strahl, der sich nur

<sup>1)</sup> Rurichner, in R. Bagner's handworterbuch ber Phyfiologie. Bb. II. Braun- fcweig, 1844, 8. S. 35.

<sup>2)</sup> Rurichner, a. a. D. S. 37. 38.

in dem Augenblice der Borfammerverengerung verkleinerte. Bir haben also hier dieselbe Unvollsommenheit, die auch unsere mit ftarren Wänden versehenen Pumpen darbieten (§. 199.). Diese Ersahrung gestattet jedoch noch keinen sicheren Rückschluß auf die regelrechten Berhältnisse. Die Bloßlegung des Herzens, die hiermit verbundene Blutung und der ungehinderte Einstuß der Atmosphäre schwächen die Herzmechanik. Wir dursen auch nicht vergessen, daß der luftbichte Berschluß der Brusthöhle und vorzüglich bes Herzbeutelraumes unter jenen fünftlichen Berbaltnissen verloren geht.

Die Herzkammern verfürzen sich in allen ihren Durchmessern. Biegen sich ihre Muskelfasern zickzackförmig, so müßte die Gesammtmasse, wenn alle Herzhöhlen sehlten, an Dicke gewinnen, was an Länge verloren geht. Es wäre daher möglich, daß ein Theil an Ausbehnung zunähme, ein and berer dagegen sich verkleinerte. Da sich aber zu gleicher Zeit die Kammer- höhlen ihres Blutes entledigen und dieser Umfangsverlust die Schwantungen, welche die Muskelverfürzung möglich macht, übertreffen, so muß die Berkleinerung am Ende allseitig durchgreisen. Es wäre aber möglich, daß sich das Berhältniß am Ansange nicht ausgliche und dann vorzüglich die Bass ber Kammer in geringem Grade verbreiterte.

Die Längenverfürzung fällt in niedrigeren Thieren, wie Wögeln, we niger auf, als die Berkleinerung der Querdurchmesser. Diese Erscheinung verleitete viele Forscher zu der Annahme, daß sich das herz durch die Spftole der Rammer verlängert und zuspist. Die Form des Ganzen andert sich bisweilen in ungleicher Weise. Kürschner ih bemerkte z. B. in Raninchen und jungen Säugethieren anderer Art, daß die Rammera,



welche die Fig. 108. gezeichnete Form in der Diaftole hatten, die Fig. 109. abgebildete Gestalt in der Spftole annahmen. Die Rach barschaft der Basis der rechten Rammer bildete eine rundliche Hervorragung, während sich das unter ihr liegende Stud einzog und ausböhlte.

Das herz ändert noch dabei im Ganzen seine Stellung. Ziehen sich die Kammern zusammen, so rückt oft ihre Spige der Brustwand naher. Das ganze Organ hebt sich, wenn es ausliegt, und die Beränderung fällt vorzüglich an dem Spigentheile in die Augen. Es kommt auch häusig an ausgeschnittenen herzen vor, daß nur die untere hälfte oder die Spige allein emporgeht. Da das blutleere herz diese Bewegungsweise beibehält, so muß sie wenigstens zu einem großen Theile von der Anordnung ter Muskelfasern abhängen. Die Anfügung an die Duersurche des herzens kann sie begünstigen. Sie bildet aber keine wesentliche Bedingung der ganzen Erscheinung. Denn die untere hälfte der quer halbirten Kammer ist noch im Stande, ihre Spige durch die Berfürzung ihrer Muskelsasern auszuheben.

893 Deffnet man bie Brufthöhle eines Saugethiers, so fieht man, bas

<sup>1)</sup> Rurichner, a. a. D. G. 39.

fic bas Berg in bestimmter Beise brebt, so lange ber Rreislauf mit geboriger Lebbaftigfeit unterhalten wird. Liegt bas Thier auf bem Ruden und faft man die Langennath, die beibe Bentritel trennt, ins Auge, fo bemerkt man, daß ein Theil ber linken Rammer im Augenblide ber Rammerinftole beutlicher aum Boricein fommt und mabrend ber Diaftole ber-Die Busammenziehung breht alfo bas Organ nach rechte, mabrend es wieder bie Erfclaffung in einem Bogen nach links gurudfübrt.

Sarven 1) bat vielleicht icon biefe Bewegungeart angebeutet; bie entsprechende Stelle feines Bertes geftattet jedoch eine andere Auslegung Saller 2) befdrieb fie im vorigen Jahrhundert und Rurichner 3), bas englische Raturforschercomite, so wie Monod und Eruveilbier 1) in unferen Tagen.

Das Berg brebt fich nur, wenn bie bybraulischen Bebingungen einen 894 gemiffen Grad von Bollftanbigfeit bewahren. Es bebt fich bagegen noch. wenn auch ber Rreislauf unvollfommen von Statten geht. 3ch bemerfte daber 3. B. noch die Drehung in einem Kaninchen, beffen funftliche Athmung unterhalten wurde und vermißte fie in einem anderen Thiere, bas bemfelben Berfuche unterlag und in bem ber Bergichlag langer ale eine halbe Stunde fortdauerte. Das Herz hob und senfte babei nur seinen Spigentheil und rudte nach links vor.

Die Beobachtungen von Rurichner 5) lehrten zuerft, bag man auch 895 die Drebung burd bie Ginfprigung ber Gefage bes Leichnahms fünftlich erzeugen tann. Deine Erfahrungen bestättigten bas Gleiche. Ließ ich die großen Gefäße eines furz vorber getobteten Ranindens mit Ausnahme ter unteren Soblvene unterbinden, feste in biefe eine Sprige, trieb burch fie Waffer ein und jog es später durch die Gegenbewegung bes Stempels von Neuem gurud, fo bob bas Berg feine Spige, fo wie bas Baffer einftromte, ber Bruftwand entgegen und brehte fich zugleich von rechts nach linfe. Burbe die Fluffigfeit gurudgefogen, fo begab es fich wieber nach ter Birbelfaule und ging nach rechts jurud. Ge fant babei oft in geringerem Grabe, ale es hervorgetreten mar. Rurichner bemerfte bie Dres bung, die Fluffigfeit mochte von der unteren Sohl- oder einer rechten Lungenvene aus eindringen. Sie blieb bagegen, wenn man eine linke Lungenblutgber nahm, aus ober trat nur bei fehr gewaltsamer Ginfprigung bervor. Die Rudenlage bes Thieres bilbet feine wesentliche Grundbebingung bes Erfolges. Der Berfuch gelang auch Rurichner und mir, wenn wir ben Leichnahm in Stellungen, die benen bes lebenden Thieres glichen, brachten.

<sup>1)</sup> Guil. Harvaci Exercitationes anatomicae de mota cordis et sanguinis circulo. Roterdami, 1661, 16. p. 50. 51.

<sup>\*)</sup> Alb. ab Haller, Elementa physiologiae. Vol. I. p. 389. 398. Dc c. h. fabrica et functionibus. Tom. II. p. 245.

\*) Kürschner, in Müller's Archiv, 1841. S. 113, 114.

\*) Monod und Cruveilhier, in der Gazette médicale de Paris, 1842. p. 497 und Repertorium. Bd. VII. S. 430.

<sup>5)</sup> Kürschner, in Müller's Archiv. 1841. S. 108.

Diefe Thatfachen beweisen, daß bas Einftromen bes Blutes einen 896 bedeutenden Einfluß auf die Bebel- und Drebbewegungen bes Bergens ausubt. Bir fonnen fie aber nicht unmittelbar auf bie Lebenszuftanbe übertragen, weil wir immer bloß auf eine Berghalfte wirfen, wenn wir nur ein Befaß einsprigen. Fullen wir gleichzeitig eine bobl- und eine Lungenvene, fo bleibt es unmöglich, bie Drude und Biderftandsverhaltniffe bes lebenben Korpers funftlich nachzuahmeu.

Die Starte, mit der fich die einzelnen Bergtheile gusammenzieben, 897 giebt fic burd mande außere Merfmable ju erfennen. Berfürgen fic Rustelfafern, fo bilben fich fnieformige Biegungen. Größere Abtheilungen von ihnen frauseln fich bieweilen, fo bag man balb eine wellenartige Bewegung, bald bagegen eine gewiffe Art von Faltenbildung mit freiem Auge beobachtet. Diefe Erfcheinungen febren auch in bem Bergen wieber. Erlahmt feine Thatigfeit, fo tonnen oft noch funftliche Reize ortliche Beränderungen der Art an den Rammern hervorrufen.

Umfaßt die Sand die Bentrifel eines größeren Gaugethieres, fo fühlt man den Drud, der fich mabrend ber Spftole gegen ben außeren Biber ftand fund giebt. Legt man ein Gewicht auf, fo wird es mit ber Rammermaffe, auf ber es ruht, gehoben, fobalb nicht feine Schwere bie Rraft ber

Bentrifel übertrifft. 899

898

So leicht fich ber Wechsel ber Busammenziehung und Erschlaffung ber Borbofe und ber Rammern an bem bloggelegten Bergen lebender ober getödteter Thiere beobachten läßt, fo fcmer wird es, ben Rhythmus, ben biefe Erfcheinungen im regelrechten Buftante einhalten, mit Sicherheit ju bestimmen. Die Deffnung der Bruftboble und die hiermit oder bie gar mit dem Tode verbundene Störung des Kreislaufes gieht Unordnungen der wesentlichsten Urt nach fich. Wollte man fich aber an die galle, in denen das herz lebender Menichen blog lag, wenden, fo konnten fie aud feine gang zuverlässigen Aufschluffe geben, weil bier baufig bie franthaften Lagenverhaltniffe und ber ungehinderte Butritt ber atmospharifden luft Rebenvermidelungen nach fich zieben.

Sarvey hatte icon bie Gelegenheit, einen jungen Mann, in bem ein Theil it Bergens in Folge einer anhaltenden Giterung blofgelegt war, ju untersuchen. Die Dber flace ber frei liegenden Gebilde war mit Fleifcmarzden bebeckt. Bas er gefeben, be fcreibt er mit ben Worten 1): Simul cordis ipsius motum observavimus; nempe illed in diastole introrsum subduci et retrahi; in systole vero emergere denao et protrodi, flerique in corde systolen, quo tempore diastole in carpo percipiebatur atque proprius cordis motum et functionem esse systolen; denique cor tunc pectus ferire et prominelum esse; cum erigitur sursum et in se contrahitur

Es tann den Entwickelungeverhaltniffen gemäß vortommen, daß das Bruftbein ober ein Theil deffelben nebft ben dazu gehörenden Beichtheilen mangelt und bas berg burd Die Spalte hervortritt. Martineg ") beobachtete icon einen Fall ber Urt gu Unfange bes vorigen Jahrhunderte. »Alternas«, fagt er 3), »diastolas et systolas tam valide cie-

<sup>a</sup>) Ebendaseibst, p. 979.

<sup>1)</sup> Guil. Harvaei Exercitationes de generatione animalium. Amstelodami, 1651. 8

p. 313. 314.

M. Martinez, Observatio rara de corde in monstroso infantulo. Matriti, 1723.

in A. Halleri Disputationum anatomicarum selectarum. Vol. II. Gottingae, 1747.

bat, ut manum appositam vehementer excuteret; figuramque in utraque mutabat, in diastole enim oblongum magis et acuminatum corpus depromebat, in systole e contra cochleatim contrahebatur et ad orbicularem ferme figuram accedebat.« Monod und Eruveilhier (5. 893.) benupten eine ähnliche Untersuchung zu ausführlicheren Beobachtungen. Die möglichst karte Anfüllung der Vortammern im Augenblicke ihrer Diastole, die Hebels und die Orehbewegungen des Herzens waren in diesem Falle, in dem das herz ohne alle Umhüllung vortag, deutlich wahrzunehmen.

Betrachtet man den herzschlag eines lebenden oder eines eben getödtes 900 ten Saugethieres, so sindet man in der Regel, daß die Jusammenziehung der Rammern der der Borhöfe unmittelbar nachfolgt. Man hat daher beide mit dem Bor- und dem Nachschlage musikalischer Tone verglichen. Die nächste Borkammerzusammenziehung löst aber nicht sogleich die letzte Rammerspstole ab; es erscheint vielmehr ein kleiner Zwischenraum, in dem sich die Borkammern stärker füllen. Die Diastole der Atrien dauert hiernach etwas länger, als die Sykole der Bentrikel. Monod und Erus veilhier geben noch an, daß die Zusammenziehung der Rammern doppelt so viel Zeit in dem von ihnen beodachteten Kinde in Anspruch nahm, als die Berengerung der Borhöse. Die Berkleinerung der Herzohren dagegen dauerte eben so lange, als die Diastole der Bentrikel.

Pflegt auch der oben geschilderte Rhythmus in den meisten Fällen 901 vorzukommen, so stößt man doch auch bisweilen auf Ausnahmen. Der Imischenraum, den die erste Sykole der Rammern und die zweite der Borkammern übrig läßt; kann so gut, als gänzlich hinwegkallen. Es kommt dagegen seltener vor, daß nicht unmittelbar die Berengerung der Ventrikel auf die der Rammern folgt. Ausgeschnittene Derzen bewahren meist noch den Rhythmus des Bors und Nachschlage.

Rimmt man vorläusig an, daß der Ruhepunkt, der sich zwischen der 902 Rammers und der späteren Borhofssphole einschaltet, im Leben vorhanden ift, so läßt sich mit vieler Wahrscheinlichkeit behaupten, daß schon zu dieser Zeit Blut in die diastolischen Bentrikel einftrömt. Das herz selbst ist überall luftdicht eingeschlossen. Es steht mithin unter dem Drucke der Utsmosphäre plus dem der Gebilde, die ihre Pressung auf seine Wasse geltend machen können. Erschlassen die Rammern vollständig, so hört seder Gegenstruck von ihrer Seite auf. Das Blut der Borhöse, das sich einer, wenn auch geringen Spannung erfreut, muß daher von selbst in die Rammers höhlen einströmen. Wir werden in der Folge sehen, daß wahrscheinlich die Einrichtung der Atrioventricularklappe diese Berhältnisse begünstigt.

Bare auch das Intervall im Leben vorhanden, so entleerte doch dann 903 son das Atrium eine gewisse Blutmenge. Folgt später die fraftige Zussammenziehung, so wird die Hauptmasse in die Rammern eingeprest. Ein physitalischer und ein lebendiger Musteldruck wurden einander auf diese Beise ablösen. Es ware aber möglich, daß sich jener Zwischenraum, der dem ersteren Momente angehört, in dem Leben in hohem Grade verkleinerte und saft Null wurde.

Reill und Sales rechneten ein Drittheil fur bie Spftole und zwei 904

Drittheil fur bie Diaftole ber Rammern. Sauvages 1) vertheibigte aber schon seinen Erfahrungen nach bie Anficht, bag jebe biefer beiben Thatigfeiten gleich lange bauert und Bolfmann 2) suchte bie Richtigfeit biefes Sages nachzuweisen.

Bir werden in ber Folge feben, daß ein erfter Bergton unmittelbar nach dem Beginn ber Spftole und ein zweiter nach dem Beginn ber Diastole ber Rammer gehört wird. Da aber bie Blutwelle nur ein Ral währ rend ber Dauer eines Bergichlages fortgleitet, fo giebt die Zeit, die zwischen amei Pulsichlägen verfliefit, ein Maaf für die bier in Betracht kommende Gefammtbauer.

Die furzen Zeiträume, um bie es fich bier bandelt, laffen fich natürlich nicht mehr mit ber Uhr ohne Beiteres meffen. Man muß baber in folden Fällen zu Pendelbestimmungen feine Buflucht nehmen. Laffen wir alle florenden Nebenverhältnisse außer Acht, so wird in Paris ein Pendel von 993,8666 Millimeter Lange eine Secunde nothig haben, um eine volle Schwingung zu machen. Diefe Beit hangt aber von ber Lange beffelben ab. Sie verhält sich, wie die Quadratwurzel ber Pendellängen. Ein Pendel von 248,4666 Millimeter ober 1/4 ber Lange bes Secundenpendels wird baber feine Schwingung in einer halben Secunde beendigen.



Man mahlt zu biefem 3wede ein Pen-bel, bas, wie es Fig. 110. zeigt, verlangert und verkurzt werben kann. Es ift jebech und verfürzt werden fann. zwedmäßig, einen nur turgen Stift a an bir Linfe b anguichrauben, weit fonft ber über ber Schneide o befindliche Theil zu weit ber vorragt und die Schwingungen fort. 3f ber Stab d, an bem bas Lager haftet, nach Centimetern ober Bollen getheilt, fo tann man leichter die nothigen Langen, Die fic ben fpater ju ermahnenden Rechnungen gemaß ergeben, herftellen.

Der Beobachter verfolgt die beiden Segtone mit dem Sorrohre, und läßt bas Denbel fo lange andern, bis eine feiner Schwingungen eben fo lange, ale die Beit von bem Beginn des erften bis ju dem des zweiten Zones dauert. Gin Gehilfe gabit die Pule ichlage an einer Secundenuhr ab. Man hebt bann die Linfe bes Pendels, laft fit fanft finten und bestimmt fo die Babl ber Schwingungen, die es in je einer halben Die

nute macht.

Volfmann fand, bag bie ber Rammerspftole entsprechente Beit 0,375 Secunden in einem Menfchen, ter 84 Pulsschläge in ber Minute

Heidelberg, 1845. 8. S. 321 - 329.

<sup>1)</sup> St. Halos, Haemastatique. Traduit par M. de Sauvages. Genève, 1744. 4. pag. 23. Volkmann, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. III.

batte, betrug. Da hier jeder herzschlag 0,714 Secunden dauerte, so hatte man 0,357 für die Hälfte. Die Abweichung betrüge daher + 0,018 ober 1/20 des Gesammtwerthes. Ein anderer Fall gab 0,750 Secunden für den herzschlag und gerade 0,375 für die Kammerspftole.

3ch wiederholte diese Bersuche an sechs Studirenden und an mir selbst. Andang Beder von uns diente zu drei Beobachtungen, so daß wir im Ganzen 21 Einzelerfahrungen gewannen. Die Dauer des ersten dis zweiten Tones betrug zwei Mal gerade die Hälfte des Herzschlages. Die 19 übrigen Fälle zeigten 11 positive und 8 negative Abweichungen, die in sechs von uns zwischen 1/6 und 1/42 der gesoderten Hälfte lagen. Der siebente hatte die Eigenthämlichteit, daß seine Systole 1/3 bis 1/5 länger als die Hälfte dauerte und mithin ungefähr 2/3 des herzschlages ausmachte.

Die Mittelwerthe, zu benen die 21 Beobachtungen führten, waren 0,786 Secunden für den Herzschlag und 0,425 für die herztone. Diese wichen mithin positiv um 0,032 oder ½ bis ¾ ab. Läßt man die drei Erfahrungen, die an dem oben erwähnten Studirenden gemacht worden, bei Seite, so hat man 0,829 und 0,425 im Durchschnitt, mithin 0,010 oder ¼ bis ¼ Unterschied.

Man kann hiernach mit Recht annehmen, daß in der Regel die Zeit zwisichen dem Ansange des ersten bis zu dem des zweiten Tones beinahe die Hälfte eines ganzen Herzschlages dauert. Die Sache läßt sich aber nicht genau beweisen, weil es unmöglich ift, das Pendel mit völliger Sicherheit so einzustellen, daß es vollommen mit dem Beginn des ersten und dem des zweiten Tones in seiner einsachen Schwingung zusammenfällt. Trifft selbst der Ansang der Bewegung in den der ersten Herzkammer, so kann nicht diese Foderung mit völliger Schärse befriedigt werden.

Der größte Werth ber Dauer ber Kammerspftole glich in unseren Versuchen 0,469, Andang und ber kleinste 0,375 Secunden. Läßt man die Störungen, die der Widerstand der Rr. 38. Luft, die Reibung der Schneide auf ihrer Unterlage und der Unterschied der Lage des Beobachtungsortes mit sich führt, bei Seite, so hat man (§ 904.) 218,61 bis 139,77 Millimeter oder ungefähr 8 bis 5 pariser 30U für die gesoderte Pendellänge.

Durchgang bes Blutes burch bas herz. — Denken wir uns 906 jeben Borhof a, Fig. 111., und jebe Kammer b als ein Paar aneinander gefügte Sade, so wird das von den verkurzten Rammerwänden gedrückte Blut allseitig auszuweichen und nach dem Borhofe a, wie es der linke Pfeil andeutet, zurückzukehren suchen. Soll nun kein Theil der Flüssigkeit biese unnüge Bahn beschreiben und die Füllung der Vorkammer mit neuem

Ria. 111.



Blute beeinträchtigen, so mußte eine eigene Einrichtung biese Gefahr verhüten. Die Mustelfräfte bes Atrium waren nicht im Stande, ihre venöse Mündung abzuschließen, weil der Borhof zur Zeit der Rammerspftole erschlafft. Es waren daher todte Bentile zu diesem Dienst nöthig. Die venösen oder die Atrio = Bentricularklappen und zwar die breizipfelige der rechten und die zweizipfelige oder bisschöftmügenförmige der linken Kammer sind zu diessem Zwecke angebracht.

909

910

907 Der fraftige Druck, ben die Kammerzusammenziehung ausübt, treibt das Blut in die Schlagadern c, Rig. 112. Erschlafft bann ber Bentrifel,



gig. 112. Estatuff bann ber Bentitet, fo wird ein Theil desselben von c aus in die Rammerhöhle zurückzusinken suchen. Sollten nicht hier die eben erwähnten Uchbelstände wiederkehren, so mußte ebenfalls eine passende Bentilation angelegt werden. Die halbmondförmigen Klappen der Lungenschlagader und der Aorta erfüllen diese Bestimmung.

908 Man sieht leicht, daß sich die beiden Arten von Bentilen zu ungleichen Zeiten schließen und öffnen. Zieht sich die Rammer d, Fig. 112., zusammen, so schneidet die venöse Klappe dd den Rücktritt nach dem Borhosea ab. Erschlafft dann der Bentrikel, so muß sich is Fig. 113. möglicht weit öffnen, damit die Blutmasse des Borhoses f in einem breiten Strahle in die Kammer g einstürzt. Die halbmondförmigen Klappen, die (e Fig. 112) im vorigen Augenblicke ruheten, legen sich sest k Fig. 113., an einander um seden Rückgang dem Arterienblute zu verschließen.

Wir können bieses Spiel ber Bentile an bem tobten Herzen nachahmen; es bedarf hierzu nur eines geeigneten hydrostatischen Druckes bes Wassers oder einer anderen Flüssigteit, die in passender Richtung eingetrieben wird. Der Verschluß ber herzklappen ift daher ein rein mechanischer Uct. Die lebendige Jusammenziehung der Muskelfasern liefert nur die nöthige Druckfraft. Sie wird aber nicht in Anspruch genommen, um die Klappen selbsiständig zu ändern.

Schneiden wir die Borfammer a, Fig. 114., bes herzens eines Den-



fchen ober eines größeren Saugethieres auf und hangen bas Bange an bem Ringe b eines Geftelles c, fo tonnen wir und leicht das Spiel der unter a angebrach: ten venösen Rappe zur Anschauung Rehmen wir an, a fen ber bringen. rechte Borbof, fo Schieben wir eine Robre d so tief in die Lungenschlagabet, bagibt unteres Ende burch die arteriose Run: bung in die rechte Rammer f bringt. Bat man nun bie Arterie an einer Stelle ihred Verlaufes um bie Robre d zugebunden und diese in e festgestellt, so braucht man nur Baffer burch d einzugießen. Die Kammer f füllt sich balb mit ihm; bie breizipfelige Rlappe schließt alebann und versperrt den Uebergang in die Bot. fammer a.

911 Betrachtet man bie einzelnen Abschnitte ber venösen Bentile bes tobten Berzens, so fann man sich faum einen Begriff machen, wie sie sich in bem

Augenblide ber Rammerspftole an einander legen. Die eben beschriebene Bersuchsweise liefert aber die deutlichte Anschauung biefes Borganges.



Fig. 115. zeigt uns die dreizipfelige geschlossene Klappe einer 41 jährigen Frau, wie sie von oben her, durch die Deffnung des Borhoses betrachtet erscheint. Die rechte Herzkante kommt bei d zu liegen. Drei Hauptafte entsprechen den Begrenzungen der drei Hauptlappen, die sich, wie aufgeblähte Segel an einander legen. Der eine a sieht nach vorn und rechts, der zweite b nach hinzten und rechts und der Scheides wand des Herzens bin. Der Berschluß ist häusig

fo vollständig, daß auch nicht ein Tropfen Fluffigfeit vordringt, wenn felbft das Baffer in d, Fig. 114., eine beträchtliche Sobe erreicht.



Fig. 116. stellt die thätige zweizipfelige Klappe der linken Kammer aus demfelben Menschenberzen dar. a bezeichnet hier die nach hinten und rechts gerichtete und c die links gewandte Kammergegend. Wir haben hier nur einen Hauptzug ac, der den zwei Lappen des Bentils-entspricht. Der vorzüglichke Rebenzweig, der durch einen unvollsommenen dritten Zwischenlappen entsteht, wendet sich nach b oder nach hinten und etwas nach rechts.

Ria. 117.



Will man die Schließungsweise der halbmondförmigen Klappen anschaulich machen, so schneidet man sich die Gegend der rechten oder der linken arteriellen Kammermündung aus und hängt sie an der Lungenschlagader oder der Aorta auf. Man füllt nun von oben her die einzelnen Taschen der halbmondförmigen Klappen ab, Fig. 117., mit Wasser oder Quecksilber mittelst eines kleinen und langen Trichters an. It dieses mit der gehörigen Vorsicht geschehen, so sieht man, wie sich die Ränder ad, ab und de Fig. 118. regelmässig an einander legen und die Gesammtöffnung der Schlagader schließen. Die Form, die Fig. 118. darsstellt, zeigt sich, wenn man von oben oder von der Oessenung der durchschnittenen Schlagader aus hineinblickt.

Betrachten wir junachft die Mechanif, die ben Schluß ber Atrio Bentricularmundungen einleitet, fo wirfen



bierbei die dreis und die zweizipfelige Klappe, wie Segelventile, die schon durch geringe Druckfräfte geschlossen werden. Ein Theil der fleischigen Herzbalten und die Warzenmuskeln entlassen zahlreiche Schnen, die sich unter mannigkachen Spaltungen zu

019

913

917

den venösen Klappen begeben. Sie heften sich nicht bloß an die auhre oder untere Kläche des Bentile, sondern theilen sich auch dabei und bilden oft Bogen, die wie Gewölbstüde hinüber gehen. Treibt die Jusammenziehung der Borkammer die Blutmasse in den Bentrikel ein, so ist die venöse Mündung weit geöffnet. Der Strom selbst kann den obersten Theil der Klappenvorrichtung an den Rand der venösen Mündung anlegen und in einem breiten Strahle vordringen. Gelangt er aber in das Innere der Kammer, so dringt ein Theil der Flüssigkeit zwischen den Sehnen durch und begiebt sich in Räume, die schon nach außen von den Segleventilen liegen. Der geringste Druck, den die hineingeworfene Flüssigkeit oder die Kammerwandung im ersten Augenblicke der Systole frei spielen läßt, treibt sie hier weiter, bläht die Bentile segelartig auf, führt die Lappen einander entgegen, begünstigt die Entwicklung ihrer eingerollten Ränder und schließt die Mündung vollständig. Kein Tropfen Blut kann schon am Ansange der Rammerverengerung nach dem Borhose zurücktehren

914 Ein einfacher Bersuch ist im Stande, diese Wirtung anschaulich zu machen. Schneidet man die obere Hälfte des Borhofes eines größeren Herzens hinweg, unterbindet die Lungenschlagader oder die Aorta und füllt ungefähr die Hälfte der Rammer mit Wasser, so braucht man nur den Bentrifel mit den Fingern zusammenzudrücken, um den vollständigen Berschluß der venösen Klappe einzuleiten. Deffnet man die Hand, so geben

auch die Segelventile auf ber Stelle nach.

3ft ber größte Theil bes Bentrikels mit Baffer gefüllt, so schwimmen die Rlappen in der Flüssigeit und bilden oft eine Art von Trichter, desten Grundsläche die venöse Mündung darstellt und dessen abgeschnittene Entstäche nach der Herzspise zu gerichtet ist. Läßt man nun einen Basserstrahl von einer mäßigen Höhe herabfallen, so reicht die Fallgeschwindigkeit der Flüssigkeit hin, die zum Klappenschlusse nöthige Druckfraft zu liesern. Die Segelventile legen sich auf das Genaueste aneinander. Man kann dann, wie Baumgarten ih demerkte und ich ebenfalls mehrfach beobachtet habe, das herz zu Boden wersen, ohne daß ein Tropsen der Flüssigkeit aussließt. Die Bentrikel brauchen hierbei nicht immer zuerst auf die Diele des Zimmers aufzusallen.

916 Es versteht sich von selbst, daß die Lappen eine sichere Beseitigung haben mußten, damit sie nicht der Druck des Blutes nach den Borhöfen umschlägt und ihren Dienst unmöglich macht. Erklärt sich aber schon hiers aus die Nothwendigkeit dieser Gebilde, so lehrt eine genauere Bersolgung des Gegenstandes, daß ihre Mechanik gewisse Nebenvortheile gewährt und das Bentil nur um so zweckmäßiger spielen läßt.

Wir haben früher (§. 913.) gesehen, wie sehr ber eigenthumliche Berlauf ber freien Stude ber Klappensehnen die Borbereitungen bes Bentilsschlusses begünstigt. Wären aber biese Gebilbe an ruhende Theile beseifigt gewesen, so hatten sie immer mehr Wiberstand im Laufe ber Systole, wahr

<sup>1)</sup> A. Baumgarten, Commentatio de mechanismo, quo valvulae venosas cardis clauduntur. Marburgi, 1843. 8. p. 24. 25.

rend ber Drud junimmt, leiften muffen. Diefes konnte leicht ju Unordnungen führen. Die Berichließungefläche hatte fich wenigftens immer mehr nach ber Borhofshöhle ju brangen gesucht.

Die Natur befestigt aber die Sehnen an die Fleischbalten und die Barzenmusteln der Rammer d. h. an dieselben Massen, von denen die zunehmende Druckwirfung selbst ausgeht. Es werden daher die Sehnen selbst in gleichem Maaße zurückgezogen. Die Kraft, die das Blut nach allen Seiten und mithin auch gegen die venöse Mündung wirken läßt, spannt zugleich die Segelventile an. Sie werden sich daher nicht unter diesen Berhältnissen in regelrechtem Justande nach den Vorhösen zu stärker ausbauchen.

Purfinse 1) hat diese Borstellung weiter ausgebehnt und nicht bloß 918 sene Einrichtung als Sicherheitsmittel der Erscheinungen der Systole, sondern auch als Borbereitung für die nachfolgende Diastole der Kammer angesehen. Die Massen, von denen die Sehnen ausgehen, ziehen sich hiernach immer mehr zusammen. Die Barzenmuskeln verfürzen sich sogar nach Kürschner? in dem Grade, daß sie sast gänzlich in der Wandung des Herzens verschwinden. Purfinse stellt sich nun vor, daß hierdurch die venöse Klappe so weit zurückgeführt wird, daß endlich an der oberen Fläche ein nach dem Borhose gerichteter Trichterraum entsteht. Ist dieses der Fall, so muß Blut aus der Borkammer nachgesogen werden. Es wird dieses aber auf der Stelle einstürzen, so wie die Systole der Kammer beendigt ist. Diese Ansicht befrästigt von Neuem, daß schon Flüssigseit zur Imischenzeit der Ruhe, die angeblich zwischen der Spstole der Kammer und der Borkammer eintritt, in den erweiterten Bentrikel übergeht.

Die Blutmasse, welche die Kammersphole in die Schlagabern preßt, 919 rudt nicht in gerader Linie vorwärts, sondern dehnt zum Theil die elastissichen Arterienwände aus. Mangelt später der Druck, so wie die Kammerzusammenziehung aushört, so suchen die Schlagadern zu ihrem früheren Umfange zurüczusehren und pressen dabei das Blut mit einer gewissen Kraftgröße (§. 82.). Die Flüssigseit, die nach allen Seiten ausweicht, dringt in die Taschen der halbmondsörmigen Klappen, bläht sie aus, legt sie mit ihren inneren Kändern an einander und verschließt sich selbst den Kückgang, wie es Fig. 112. u. 118. dargestellt wurde. Die Klappen sind so genau abgepaßt, daß dann sede von ihnen in ihrer Nitte in einem Winkel von 120° eindiegt. Die Stüßsnötchen, die Morgagnischen Gebilde der Lungenzarterie und die des Arantius in der Aorta begünstigen vielleicht die Berzeinigung, sie haben aber sedenfalls keine wesentliche Bedeutung. Sie sind in verschiedenen Leichen in ungleichem Grade ausgebildet und sehlen nach Rezins 3) in den Thieren gänzlich.

Das Wechselspiel ber halbmondförmigen Rlappen läßt sich ebenfalls 920

<sup>&#</sup>x27;) Burfinje, in ber Uebersicht ber Arbeiten und Beranberungen ber ichlefiichen Gefellsichaft für vaterlandische Gultur im Jahre 1843. Breslau, 1844. 4. S. 159.

\* Aurschner, a. a. D. S. 61.

<sup>&</sup>quot;) A. Retzius, in Müller's Archiv. 1843. S. 17.



an ber Rig. 119. abgebilbeten Borneteanschaulich machen. Sat man fe ::: Baffer in die Robre d gegoffen, tag e einen großen Theil berfelben ausfült: " braucht man nur bie Rammer / mit de: hand zu umfaffen und zu druden, bem: bie Kluffiafeit in einem Bogen berauten: und das Uebrige nach bem Aufberen ter Drudes jurudfinft. Man erhalt fe enen pulfirenden Strahl, wie ibn bie lee ben Schlagabern nach Berletungen be: bieten. Es tritt aber balb ein Beitrant ein, in dem man unmittelbar ben Salzi ber balbmonbformigen Rlappen met: Ift nämlich nur so viel Alivis nimmt. feit übrig, daß fie ber fünfliche En ber Herzfammer in ber Glasröhre euren treibt, nicht aber am Enbe anstreten lift fo bilbet fie eine bobere Bafferfanle, mu

früher, weil die geschlossenen halbmondförmigen Klappen einen Theil ter Muidum zurudhalten. Man muß zulest Wasser in die herztammer natgießen, damit überhaupt der fünstliche Druck deutliche Birkungen ber vorruft.

Gine andere Bersuchsreihe kann und leicht überzeugen, mit welche Genauigkeit die Formen und Größen der einzelnen Theile der venösen und der arteriellen Rlappen abgepaßt sind. Wir brauchen nur eine Schwieder dreis oder der zweizipseligen Rlappe zu durchschneiden, um die Richarit des ganzen Bentils in Unordnung zu bringen. Die entsprechen Stelle der Segel läßt sogleich eine Lücke übrig. Der seiner Stüre waraubte Rlappentheil schwimmt lose in der Flüssigkeit und erzeugt eine Deinung, durch die Wasser in den Borhof eindringt. Schneidet man un einen Zipsel der halbmondsörmigen Klappen mit der Scheere ein, so erdir man hier das gleiche Resultat.

922 Ein Bentil arbeitet um so besser, je weniger Druck seine puntitude und zweckmäßige Schließung und Dessnung in Anspruch nimmt. Die kert klappen zeichnen sich auch in dieser hinsicht durch ihre Bortresslichkeit aus Wir haben früher (S.S. 913. u. 915.) gesehen, wie wenig Pressung zu Schlusse ber Atrio-Bentricularventile nothwendig ist. Hat man sie abri sperrt und ruht Alles, so braucht man nur geringe Bassermengen in der Borhof zu gießen, damit sich die Segel öffnen und in der Flüssgleit üehtiren. Hebt man ein Herz, dessen Kammer wenig Basser enthält und kesse balbmondförmige Klappen gestellt sind, an seiner Spige in die höbe, is sindet das Wasser von selbst seinen regelrechten Ausgang durch die Schlassadern.

923 Die Drudwerthe, unter benen die Bergventile ichließen, lafft fic wenigstens annahernd burch die Fig. 114. abgebildete Borrichtung wefet

Die Röhre darf dann nicht sehr lang sein und etwa nur 1 Decimeter frei hervorragen. Sie muß überdieß eine Gradeintheilung, wie es die Figur an dem unteren Theile anzeigt, darbieten. Man gießt das Wasser mit einem Trichter so ein, daß es mehr an den Wänden herabrieselt, als schnell herunterfällt und bemerkt die kleinste Höhe der in d stehenden Wassersäule, bei der die untersuchte Klappe schließt. Zieht man nun ihr Niveau von dem des Flüssigseitsspiegels in der Röhre ab, so hat man die gewünschte Druckgröße.

Denken wir uns das Ganze schematisch, so sei abcd, Fig. 120., ber Rig. 120. Raum ber Bergkammer, bessen venose Mundung a g



Raum ber Herzfammer, bessen venöse Mündung a g durch die Klappe geschlossen wird, und des das in ben Schlagaderstamm eingebundene Rohr, bessen Wassersspiegel bis hi reicht. ci bildet dann die gesammte hydrostatische Druckhöhe und di die Größe, unter der das in ag angebrachte Bentil schließt. Der absolute oder hydraulische Druck, den die Klappe auszuhalten hat, gleicht der Oberstäche ag multiplicirt mit der Höhe di. Wollen wir den Wasserdruck di auf Dueckssilberdruck zurücksühren, so brauchen wir nur seinen

Berth burch die Eigenschwere bes Dueckfilbers (= 13,598) ju theilen.

Zwei auf diese Art angestellte Bersuchsreihen lehrten, daß der mitts 924 lere hydrostatische Druck, welcher die breizipfelige Klappe des Herzens Andana einer 41 jährigen Frau schloß, 3,3 Millimeter Quecksiber betrug. Dieser Berth glich 3,8 Mm. für die zweizipfelige Klappe und 2,9 Mm. für die halbmondförmigen Taschen der Lungenarterie. Die Bentile der Lungensichlagader des Kalbes ergaben 7,0 Mm. und die der Aorta 6,2 Mm. 1/3 dis 2/3 Centimeter reichen mithin sedenfalls zu diesem Zwecke hin. Wir werden aber in der Folge sehen, daß der durchschnittliche hydrostatische Druck des Schlagaderblutes etwas mehr, als 15 Centimeter Quecksiber beträgt. Der Klappenverschluß hat mithin nur in den angeführten Bersluchen 1/45 bis 1/22 des Druckes, unter dem das Blut in den Arterien gestrieben wird, nöthig gehabt.

Bergleicht man die Einzelwerthe, die an den verschiedenen Bentilen 925 bes menschlichen Herzens austraten, so haben zwar die Taschen der Lungen-Andeng schlagader geringere hydrostatische Werthe, als die venösen Klappen der Rammern. Der Unterschied ist aber im Ganzen so gering, daß er auch nur von den Nebenverhältnissen des Bersuchs abhängen kann. Dasselbe gilt für die Abweichungen, welche die dreis und die zweizipfelige Klappe darboten. Man kann daher wenigstens annäherend annehmen, daß alle vier größeren Herzventile unter einem fast gleichen geringen Drucke schlichen. Sest man dieses voraus, so müssen sich die absoluten Druckfräfte, die ihr Berschluß als Belastungsgewichte sordert, wie die Oberstächen der Münsdungen oder wie die Quadrate der Halbmesser verhalten.

Es ergiebt fich aus bem früheren von selbft, daß schon geringe Rlaps 926 penfehler Unordnungen bes Blutlaufes erzeugen. Sat eine venose Rlappe ihre Rachgiebigkeit burch Ausschweitungen ober Kalkablagerungen verloren,

es se an einer Stelle angemadien eber linkenbaft geworben, fonnen nicht ibre Seinen ben regelrechten Diens beiergen, so wird bie Rammergusfammenziehung einen Theil bes Binnes in bie Borfammer zurüchtreiben Winnzelt eine Laiche ber halbmentförmigen Alappen, find sie regelwibrig angeheftet, inervetig verkärtet eber vertnöchert, haben sich Kalfabiäge in ben Ansangetbeilen ber Arterienwände gehilbet, so fann von den Schlage abern aus Blut in die biaüelische Kammer bringen.

1927 Bleiben aber tie Alarren in Ordnung, so wird ihre Thatigfeit bis jum lesten Augenblide bes Lebens fortbauern. Die geringen Drudfrafte, bie ihr Schluß voraussest, fieben noch bei ber schwächsten Thatigteit bes bergens zu Gebote.

Bilden auch die venösen und die arteriellen Alappen die Sauptventile bes Berzens, so find sie boch nicht die einzigen Klappen, welche bieses Organ besitt. Der rechte Borbof hat noch eine eigene Borrichtung, die seiner regelrechten Wirfung zu hilfe kommen kann.

Ein Faltensaum, die Thebeffiche Rlappe beschügt die große herzvene, bie an dem Uebergang der Scheidewand in die hinterwand mundet. 3hr Blut kann frei eindringen, nicht aber durch die Borhosverkurzung zurudgetrieben werden. Das Bentil ift jedoch auch in vielen Leichen unvollständig und nicht selten sogar durchlöchert.

1929 Sorgt auf biese Art die Natur für die untergeordneten Berzvenen, so muß es um so mehr befremben, daß die Deffnungen der Hohladern und der Lungenvenen aller Klappenbildungen entbehren. Läßt sich auch nicht mit Bestimmtheit nachweisen, daß nie die Borhofsverfürzung Blut in diese (Mefäste zurücktreibt, so kann man wenigstens behaupten, daß mehrere Einrichtungen getroffen wurden, um den Uebelstand möglichst zu verstleinern.

Die Mustelfasern der Borhöfe umfränzen die genannten Blutabern. Die odere Doblwene besitt eine ftarke Ringsaserschicht, die sich ungefähr drei Centimeter weit erstreckt, die untere dagegen hat nur einen unbetentenden Mustelring an ihrer Einmündungsstelle. Die Fasern des linken Kordosed bränzen sich zwischen den Lungenblutadern so durch, daß auch dier unvollsommene Schließungsgebilde erzeugt werden. Da aber die Berkung dieser Musten der Mustelmassen mit der Spstole der Borsammer zusammen sinkt. in werden dann die großen Blutadern verengt, wo nicht gänzlich veruspkossen.

Michanische Berbattniffe eigener Art fonnen vielleicht noch biefen Michang nach einigen Striftellern verbüten. Die Insammenziehung bes Birtheitet int ruid rechentet. Das Blut ber hoble und der Lungenvenen Munich und aber bann unter einem, wenn auch geringen centripetalen Urach Arite ber einzenwerfung, die von der Borfammer ausgeht, lange in unter die unter fie untwerfelder biefe Drudfruft überwinden. Da fie ihre die in mehre fie untwerfelder biefe Drudfruft überwinden. Da fie ihre die Art in Kale in Serunde damert (S. Ald i, so gewinnt vielleicht nicht

mit ihr in der Sin Germmerteine Beiter von ben Rusteln und Gefüfen ist mit ihr bei beite bei bei beiten bei

bie Fluffigseit Zeit genug, um zur Rube zu kommen und in entgegengessester Richtung auszuweichen. Die venöse Mündung ber Kammer gestattet ihr jedenfalls einen leichteren Durchtritt und nimmt mehr Geschwindigkeitsshöhe in Anspruch, als die Gesammtsumme der vielen Deffnungen der hauptstämme der Blutadern.

Das lebende Herz ift überdieß in seinem Berzbeutel luftbicht einge- 932 schlossen. Geben die Wände dieser Hulle nicht nach, so muß die diastolisiche Rammer eben so viel Blut ansaugen, als sie durch die vorangehende Entleerung verloren hat. Da sich aber der Herzbeutel an den Anfangstheilen der Gefäße oberhalb der Borböse anfügt, so wird hierdurch eher der centripetale Strom des in ihnen enthaltenen Blutes begünstigt. Die Arterien können dabei keine Störung erleiden, weil sich die halbmondsormigen Klappen schließen. Es ware daher möglich, daß die eben angeführte Einrichtung des Herzbeutels den regelrechten Lauf des Borhossblutes 1) und den Schluß der Taschenventile beaunstigte.

Man sieht leicht, daß noch die erwähnten Wirkungen der beiberlei 933 mechanischen Berhältnisse gerechte Zweifel gestatten. Denn es frägt sich sehr, ob nicht die Kurze der Zeit zur Sammlung der Flüssigkeit hinreicht und ob wahrhaft der herzbeutel einem starren Behälter gleichgestellt werden darf. Er könnte eher dazu beitragen, die Füllung der Borhöfe im Augensblice der Rammerspstole zu erleichtern.

Die untere Sohlvene des Frosches zieht sich, ehe sie in das Serz tritt, 934 regelmäßig zusammen. Da jedoch ihre Berengerung kurz vor die Spstole des Borhoses fällt, so muß es noch unentschieden bleiben, ob sie den Rücksweg des Blutstromes zu hindern im Stande ift.

Die Muskelmassen, die das Blut durch die herzhöhlen treiben, sprin= 935 gen größtentheils im Innern der Borhose und der Bentrisel vor. Die Flüssigkeit gleitet daher meist auf unebenen Bahnen dahin; ihre einzelnen Fäden werden häusig von ihrem ursprünglichen Wege abgelenkt. Die Bortheile, welche die Natur durch jene Einrichtung erreicht, überwiegen aber die Uebelstände, welche die Unebenheit der Wände nach sich zieht.

Die Rebenhöhlen, die von den Retbalken erzeugt werden, bilden nicht 936 bloß Seitenbehälter der Flüssigeit und vergrößern hierdurch den Aufnahmsraum des herzens, sondern liefern auch Nebendruckträfte, welche die ganze
Mechanik unterftügen können. Ziehen sich die Muskelbundel, von denen
sie begrenzt werden, zusammen, so entsteht hier eine seitliche Naumverengerung, deren Druckwirkungen auf die übrige Flüssigkeit übertragen wird.
Die Retbalken bilden auf diese Weise eine Art von Multiplicatoren der
Pressung. Sie können noch nachträglich wirken, wenn schon die gesammte
Band der Rammern zusammengezogen ist.

Die beiben hohlvenen munben so in ben rechten Borhof, daß sich ihre 937 Strome mehr ober minder von rechts nach links fortsetzen muffen. Der ber sberen tritt von oben und der ber unteren von außen hinein. Denten wir uns die Richtungen ihrer Achsen geradlinigt verlängert, so wurde uns

<sup>1)</sup> J. H. Walsh, Provincial medical and surgical Journal. 1845. 4. p. 78. 79.

gefähr die Bahn der oberen Hohlvene den unteren Theil der Borhofesscheidewand und weiter nach unten die rechte Atrio-Bentricularmündung, die der unteren dagegen den Eingang des rechten Borhofes und vorzüglich die obere Hälfte desselben tressen. Besindet sich noch Alles in der Leiche in seiner natürlichen Lage, nähert sich deshalb der rechte Borhof mehr der senkrechten und der linke der queren Stellung und führt man einen Stadlängs der Achse der oberen Hohlvene ein, so gelangt man von selbst in die rechte Kammer. Wiederholt man den gleichen Bersuch mit der unteren Hohlvene, so dringt man in das Herzohr ein. Dieses müste sich also, wenn keine Mischung der Flüssseiten Statt sände, mit dem Blute der unteren Hohlvene vorzugsweise anfüllen.

Gine besondere Einrichtung scheint die Ströme der beiden hohlvenen vor unzweckmäßigen Irrungen zu bewahren. Der obere und der untere Theil der Borhosscheibewand bilden einen stumpsen Binkel, der mit seinem abgerundeten Spigentheile in die Borhosshöhle hineinragt. Der Lower'sche Wusst erzeugt sich auf diese Weise. Der Blutstrom der unteren hohlvene wird hierdurch von der Mündung der oberen abgeleitet. Stände er auch unter einer etwas größeren Druckraft, als der Inhalt der oberen hohl, ader, so könnte er doch nicht unter diesen Verhältnissen den Lauf besselben

beeinträchtigen.

939

Man kann sich diese Wirkung an dem Leichnahme versinnlichen. Bessinden sich alle Theile in natürlicher Lage und hat man den linken Bordof mit erstarrender Masse gefüllt, so öffnet man die Vorderwand der rechten Borkammer und befestigt eine größere Sprize in die untere Hohlvene dicht unterhalb des Zwerchfells und eine kleinere in der oberen Hohlader. Läst man nun Wasser von beiden Seiten eintreiben, so geht der Strom der unteren Hohlader, wenn er selbst stärker und größer ist, nach unten und innen. Der Wulst der Einsprizungsmasse, der an der Haut des eirunden Lockes hervortritt, ersest dann das natürliche, etwas höher gelegene lewwer'sche Gebilde.

Die burch ibre Klappe geschütte Kranzvene müßte ihr Blut, wenn es gerablinigt fortginge, nach bem unterften Theil ber Scheidewand und ber Borberseite bes Borboses bicht über ber Atrio-Bentricularmundung him übertreiben. Die unterste Gegend bes Bulftes bes eirunden Loches sann

ibn por bem Ausweichen nach oben bewahren.

Die Kammmusteln bes rechten Borbofes lassen zahlreiche Zwischen rinme übrig. Da bie Wandungen bieser Lüden bunner sind, so können fir fich zur Zeit ber Erweiterung bes Behälters möglichst ausbehnen und ben Rumindalt bes ganzen Gebildes vergrößern. Sie erstrecken sich in der Regel von der Anstmudung bes herzobres längs der vorderen, der aucheren und ber binteren Bant bes rechten Atrium bis in die Rabe der Gintertenkalte ber großen Kranzvene: sie sehlen aber an der Scheidewand, den innerden Partberen ber Lerber- und zum Theil der hinterwand bes Mushing Lug Lerziehr denst riete selche Imischenzunne, die verhältniss matzie ihr darf dervertreten fixzen.

1111 Ein Gudier bes Berbeits preft fonell ben hamptraum und bie Reben-

höhlen aus. Die dunne haut des eirunden Loches tann feine wesentlichen Störungen darbieten, weil sie von beiden Seiten gleichzeitig und wahrscheinlich mit nicht sehr ungleichen Kräften gedrückt wird. Da die hauptzüge der Muskelfasern von dem Umkreise der rechten Kammermundung ausgehen, zum Theil zu ihm zurücksehren und hier ihren Stüspunkt sinden, so wird der Blutstrom um so leichter mit großer Geschwindigkeit in die Kammer einstürzen.

Wir haben schon früher (§. 913.) gesehen, wie die biastolische Kammer 942 bie Blutmasse aufnimmt und vertheilt. Die halbmonbförmigen Klappen ber Lungenarterie sind um diese Zeit gestellt. Ihre aneinander liegenden Taschen lassen unten einen pyramidenähnlichen Raum, dessen Spige nach den Schlagabern sieht, übrig. Beginnt nun die Zusammenziehung der Rammer, so müssen sich unter diesen Berhältnissen die Klappen mit Leichtigeit und im Augenblicke öffnen.

Die Mustelfafern bes rechten Bentrifels fonnen ihrer Anordnung 943 gemäß die Rammerhöhle eben so fräftig, als rasch entleeren. Der spiralige Berlauf ber meisten Bündel und die vorherrschende längen- oder Querrichtung ber einzelnen Schichten bient dazu, den höhlenraum allseitig zu verkleinern. So reichlich auch die Innenstäche mit Warzenmusteln und Fleischbalten versehen ist, so ist doch eine nicht unbedeutende Fläche der Kammerwand und zwar vorzüglich der innere und obere Theil derselben glatt. Die Bahn, auf der das Blut in die Lungenschlagader dahingleiten soll, bietet daher die geringsten Widerstände dar. Die Nebenpressung dagegen, die von den Resbalten ausgeht, treibt meist das Blut in dieser Richtung bin fort.

Die eben geschilberten Berhältnisse bes rechten Herzens gelten auch 944 im wesentlichen für bas linke. Da aber ber linke Borhof, wie wir später sehen werben, beständigere Blutströme, als der rechte aufnimmt, so treten auch hier die gesonderten Fleischälkhen in höherem Grade in den hintersgrund. Das herzohr selbst hat kleinere oder sparsamere Zwischenräume. Die Innenstäche wird glatter und die Muskelfasern verengern daher mehr den Behälter im Ganzen. Das Ohr des Borhoses liegt hier sast gerade den beiden Lungenblutadern gegenüber und ist so nahe den linken Lungensvenen angebracht, daß sich kaum bestimmen läßt, von welcher Seite her mehr Blut in diesen Rebenbebälter einströmt.

Ein großer Theil der Scheidemanbfläche ift wiederum geglättet. Die 945 eigenthümliche Stellung der Warzenmuskeln begünstigt noch den Uebergang in die Aorta in flärkerem Maaße. Der größte Theil der Blutmasse fällt nämlich in die Gezend, die vor der durch den Vorderrand der Mitralklappe gezogenen Ebene liegt.

Die gemeinschaftliche Faserschicht, die über beibe Kammern oberflächlich 946 binweggeht, dient wahrscheinlich als Widerhalter, um die fammtlichen Druckfrafte der übrigen tieferen Faserlagen nach innen zu leiten. Man fann sich vorstellen, daß sich auf diese Beise eine feste Schusebene erzzeugt. Die übrige Pressung wird sich dann ausschließlich nach innen richten.

Will man die Schwanfungen, die der Herzschlag bedingt, an einem 947 Batentin, Phofiol. b. Wenschen. sie Aust. 1.

unversehrten Thiere beobachten, so sticht man eine Rabel von außen her in die Berzgegend ein. Sie wendet sich dann pendelartig hin und her, so wie die Sphole und die Diastole wechselt. Die Länge des steien Drathstüdes vergrößert dabei den Ausschlag in der Form eines Zeigers (§. 1045.). Wan kann sich durch das Abzählen der Schwankungen überzeugen, daß man es hier mit keinen bloßen Folgen der Athembewegungen, sondern mit den Einslüssen des Herzschlages zu thun hat. Kaninchen eigenen sich hierzu am Besten. Das Berz dieser surchtsamen Thiere klopft schon mühlradartig, wenn man sie nur sesthält. Ich erhielt daher z. B. in der Minute 150 bis 160 Schwankungen der Rabel, während die Rasenlöcher 20 bis 30 Einathmungen angaben. Fügt man den Drath in die Athemmusken, so bemerkt man weit svarsamere Bewegungen.

Solche Berlegungen des Bergens find übrigens, wie Jung zuerft gefunden hat, mit feinen übeln Rachwirfungen verbunden. Die Thiere leben

fort, ale batten fie nicht bas Geringfte erlitten.

Derzstoß. — Untersuchen wir die linke untere halfte des Bruftlaftens eines Menschen, so bemerken wir, daß das herz pulsatorisch an die benachbarte seste Wand anklopft. Der Stoß kann durch den Zwischenraum der fünften und sechsten Rippe durchgefühlt und nicht selten auch unmittelbar gesehen werden. Deffnet man den Thorax eines Säugethiers an der rechten Seite, so überzeugt man sich, daß die Erscheinung mit der Spiole und nicht, wie Corrigan, Stodes und Pigeaux annahmen, mit der Diastole der Kammern zusammenfällt.

949 So leicht fich bieses verfolgen läßt, so wenig stimmen die theoretischen Borstellungen, die man sich über die Ursache des Ganzen gemacht hat, überein. Wollen wir uns daher ein selbstständiges Urtheil bereiten, se muffen wir alle Berhältnisse, die hierbei in Betracht kommen können, ins

Auge zu faffen suchen.

950 1) Wir haben früher (s. 892.) gesehen, daß sich der Spigentheil des herzens im Augenblide der Rammerzusammenziehung hebt. Diese Ortsveranderung tritt nicht bloß, so lange der Kreislauf vollsommen bleibt, bervor, sondern erhält sich auch an dem ausgeschnittenen Herzen, das kein Blut mehr sührt. Die Entfernung der Borsammern, die Trennung der großen Gesäße oder die Durchscheidung der Warzenmuskeln hebt sie weder dei dem Frosche noch bei dem Kaninchen auf. Unterhält man den herzschlag des letzteren Thieres mittelst der fünstlichen Athmung, so sieht man die Ledung des Spisentheils so lange dauern, als die größere Rasse der Rammern reizdar bleibt. Bezeichnet man sich die Stelle, an der der herzschaft eines ledenden Kaninchens am deutlichsten gefühlt wird und tödtet dann das Tdier, so sünder man, daß die früher angegebene Stelle der Pachschaft der Derzsipise entspricht.

Da der größte Theil ber Mustelfasern der Rammern von der Gegent der venosen und arteriellen Rändungen ausgeht und zu ihr zurückläuft, die eigentliche Lerzsteige des Menschen der fakteren linken Rammer anger dort und die fasiern in ungleichen Diden babinftreichen, so läßt sich bierde die Erscheinung wenigkens im Allgemeinen erflären.

- 2) Das Berg verlängert fich nicht im Augenblide ber Kammerfpftole; es wird aber in feinen Banbungen bider.
- 3) Sein Schwerpunkt andert fich ju ben verschiedenen Zeiten ber Spftole und Diaftole. Bieben fich bie Rammern gusammen, fo treiben fie eine bestimmte Menge Blutes aus. Es tritt bafur eine gewiffe Blutmaffe in die Borfammern ein. Diese werben baber belaftet und die Rammern felbft erleichtert. Liegt ber Schwerpuntt bes gangen Bergens im Augenblide ber Diaftole ber Bentrifel tiefer ober weiter nach vorn, so wird er wahrend ber Spftole bober ober mehr nach hinten ruden.
- 4) Die Blutmaffe, welche die Spftole ber Kammern in die Lungenfolagaber und bie Aorta einpreft, findet bier einen Wiberftand an ben icon vorbandenen Blutfaulen. Gie behnt baber auch g. Thl. Die elaftis iden Schlagabern aus. Da aber bie Lungenarterie und bie Morta bogig gefrummt find, fo werben fie fich hierbei ju ftreden fuchen. Das an ihnen, wie an Striden aufgebangte Berg fonnte bierdurch feinen Spigentheil moaliderweise emporbeben.

Die Theorieen des Herzstoßes zerfallen in zwei Rlaffen. Die eine 951 fucht vorzugsweise ben hauptgrund in bem Borichnellen ber Spigenbalfte gegen bie Bruftwand. Die verschiebenen Schriftsteller weichen nur in ben Borftellungen, bie fie fich von ben Urfachen biefer Bewegungeweise machen, Die zweite Annahmsart bagegen fußt auf ben Berbaltniffen bes luftbichten Berichluffes, unter benen fich bas lebenbe Berg befindet und berudfictigt vorzuglich bie Berbidung ber Rammermanbe, bie mabrent ber Spstole eintritt.

Rudt icon bie Bergipige mabrent ber Bentrifelgusammengiehung nach rorn, fo wird fich diese Bewegung im lebenden Rorper burch die oben ermabnte Aenderung bes Schwerpunftes bes gangen Organs und bie Stredung ber großen Gefäße verftarfen fonnen. Bebenft man nun, wie nabe die Spigentheile der Rammermante ber Begend ber funften bis fechften Rippe liegen, fo tann es leicht möglich werben, bag man bier bie Bormartebewegung ber fpftolifden Bentrifel burch bie 3mifdenrippenmusteln fühlt ober felbft mit bem Muge mabrnimmt.

Butbrod und Stoda ftusten ihre Erftarung bes Dergichlages auf Die Erfchei. nungen, Die bas Gegenspiel ber bewegten Flufffafeiten Fig. 121.



und ber Bieberbruck ber einschließenben Banbungen barbieten. Flieft Baffer, bas jur Sohe HAR, Fig. 121, in bem Befafe HR aufgeschichtet ift, burch bie Deffe nung O aus, fo werden bie Bandungetheile HO und RF mit einer bestimmten Rraft gebruckt und preffen mit berfelben Große wieder gurudt. Druck und Gegen: bruck heben fich hier ber gleichen Berhaltniffe ber gegenüberliegenden Theile megen auf Die Deffnung O ba-

gegen, durch die das Maffer hervortritt, kann keinen Annana Widerbruck erzeugen. Die Gewalt, die auf F in der Richtung P thatig ift, bleibt die frühere. Die Gegenarbeit bei O wird aber um so viel geringer, als sie Kraft für den Ausfluß des Strafles verwenden muß. Wächst ber Unterschied in dem Grade, daß die bierbei frei gemachte Druckgroße bas gange Befaß HR in Bewegung fegen tann, fo muß es feinen Ort in einer bem ausftromenden Bafferftrable entgegengefesten Rich. tung andern.







Das Segner'iche Rab (Fig. 122) bildet eine Borrichtung, beren Thätigkeit auf ben eben geschülderten Birkungen beruht. Das leicht drehbare Gefäß v enthält Baiser, welches, so wie man den suftdicht schließenden Sahn röffnet, durch die Röhre et ausströmt. Die Flüssigkeite strahlen treten in der Richtung der Tangente des von et beschriebenen Kreises hervor. Die oben erwähnten Berbättnille, die an den beiden Enden eingreisen, bewirten, daß hierdurch das Ganze im Kreise berungedreht wird.

Denken wir uns nun, wir hatten ein Gefäß abed, Figur 123., welches in ef offen ift, so wird die in ihm enthaltene Flüssgleit in dem Zustande der Ruhe auf alle Wandungstheile gleichförmig drücken. Dehnt sie sich aber plössich aus oder erhält sie aus einem anderen Grunde eine Pressung, die sie zu ef bervortreibt, so hat wieder gk den Pruck der Flüssgleit auszuhalten, während der ihm gleiche Theil ef keinen Gegendruck darbielt. Ist die auf gk wirkende Pressung start genug, ach m Ganzen fortzubewegen, so wird der Behälter von e nach g zurückgetrieben, wahrend die Flüssgleit von g nach e het vorströmt. Der Ruck der Kanonen und der Gewehre bei dem Lossschießen beruht auf diesem Gesete.

Stoda und Gutbrod ') finden bas Bleiche im Herzen. Die Kammerspftole treibt das Blut mit vieler Gewalt durch die arteriellen Mündungen der Bentritel. Die ihnen gegenüberliegenden Spipentheile des Herzens reschalten sich daher wie gla in Fig. 123. Das gange Organ bewegt sich deshalb dann nach vorn gegen die Brust wand.

Sollte biese Borstellung richtig sein, so mußte ber Herzstoß aufhören, wenn man 3h öffnet, b. h. den Spisentheit der Kammern hinwegnimmt. Man kann sich aber am Frosche überzeugen, daß diese Birkung des Berjuchs ausbleibt. Die Ansicht, daß das derz eines Reptils zu keinem gültigen Gegendeweise gebraucht werden könne"), lätt sich aus dem Grunde nicht halten, weil die Säugethiere das gleiche Resultat geben. Während ein Gedisse die kunstliche Athmung eines eben getödteten Kaninchens einleitetete, öffnete ich die Brustböble, betrachtete eine Zeitlang die Bewegung des lebhaft liopfenden Perzens und schnitt dann so viel von dem Spisentheile fort, daß jede der beiden Kaninnern eine weite Gegenössung erhiett. Der Perzstoß anderte sich aber hierdund nicht. Ich machte mir den Einwand, daß sich vielleicht die Kunstlichen Mündungen im Kugenblicke der Zusammenziedung schließen und auf diese Beise die Vollständigtet der Wande derstellen. Ich saher Glassöhren in die beiden Gegenöcher der Untitel. Dieses änderte jedoch auch nicht den Erfolg. Das Gerz hob sich selbst noch gegen die Brustwand, wenn kein Blut mehr durchkos.

3. Deine ") leitet ben Derzitof von ber Jusammenziehung ber Barzenmusteln, welche die breis und die zweizipfelige Alappe spannen, ber. Der untere Theil des herzut belt sich aber nicht nur, wenn tein Bint mehr durchgebt, und der Spisentbeil hindesarnommen worden ift, sondern wenn man auch die Barzenmusteln mit einer frummen Scherre durchschuten bat.

 $<sup>^{\</sup>rm th}$  J. Shoda, Abhandlung über Percussion und Auscultation. Zweite Auflage, Wies. 1842–8, S. 147.

<sup>1)</sup> kibondaselbat, % 147, 148,

<sup>19 3</sup> Ceine. I. Die verganiste Urfade ber herzbenegung. IL Die Mechanif ber hert lamberedemegung best gere deskes und über ber Metire best erften herztones. 1840. 4 und Noulo und Pieu. er's Leutschoft für rationelle Medicin. Bd. L. 1842. 8. Sonto M.

Die zweite Hauptansicht, die Kiwisch 1) ausgestellt hat, sucht nicht 952 die Ursache des Herzstoßes in dem Anschlagen des Spigentheils an die gegenüberliegende Brustwand, sondern in der Auswulstung der zusammensgezogenen Rammerwände. Das herz ist luftdicht in seinem Herzbeutel und in der Brusthöhle eingeschlossen. Es wird daher dicht an die nahe liegende Brustwand und das Zwerchsell angepreßt. Reine Krast, die nicht den Atmosphärendruck überwindet, kann es von hier, nach Kiwisch, entsernen. Ziehen sich nun die Rammern zusammen, so wulsten sie sich auf. Ihre erhärtete Masse drängt sich gegen die Brustwand und das Zwerchsell. Die Rippen leisten ihrer Natur nach einen kräftigen Widerstand. Die Weichzebilde dagegen, welche die Zwischenrippenräume ausfüllen und das Zwerchsell geben eher ihrer Weichheit wegen nach. Deffnet man den Unterleib, so sührt man deshalb auch den Herzstoß eben so gut am Zwerchselle, als äußerlich zwischen den Rippen.

Legt sich ein Mensch wagerecht bin und dreht sich dann auf die linke und auf die rechte Seite, so fühlt man in jener Stellung den Berzschlag am deutlichsten und in dieser am schwächten. Er schwindet sogar in einzelnen Personen in dem letteren Falle seinem größten Theile nach. Diese Thatsache bildet eine der Hauptschwierigkeiten, die der eben vorgetragenen Ansicht entgegensteben.

Tritt Luft in das Innere der Brusthöhle, so daß sie sich, wenn auch 953 nur in einer dunnen Schicht, zwischen dem herzen und der Brustwand eindrängt oder in den herzbeutel gelangt, so muß der herzstoß hinwegsfallen. Kiwisch 2) giebt auch an, daß dieses in seinen, vorzüglich an lämmern angestellten Bersuchen der Fall war. Das Klopfen kehrte nicht wieder, wenn man selbst das Thier in eine solche Lage brachte, daß sich das herz der Brustwand näherte.

Bergtone. — Legt man das Ohr an die linke Seite der Brustwand, 954 fo hort man zwei auf einander folgende Tone mabrend der Dauer des berzschlages. Man untersucht häusig diese Erscheinung mittelft des Borrobts oder des Stethosfopes. Ein hohler Holzeplinder a, Fig. 124., läuft

fig. 124. Fig. 125.

nach unten in b trichterförmig aus. Sein oberes Ende trägt eine angeschraubte Elsenbeinplatte ef, auf der das Ohr zu ruhen kommt. Der untere Ausläuser cd wird auf die Brust aufgesest. Ein kleiner Regel abcd, Fig. 125., kann in den Trichterraum von b eingeschaltet werden. Er ist in seiner Mitte von einer Cylinderhöhle durchbohrt, bessen Breite ab der Höhlung von a, Fig. 124., gleicht. Ein und derselbe Hohlraum durchsest daber dann das Ganze.

So häufig man auch bas hörrohr anwendet, so gewährt boch sein Gebrauch feine wesentlichen

1) Ebendaselbet, S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) F. Kiwisch von Rotterau, in der Prager Vierteljahrschrift. Bd. I. Prag, 1846. Seite 143-156.

Bortheile. Man bebient fich feiner mehr ber Bequemlichkeit und bes Ans

ftanbes als anberer 3mede wegen.

Der Rlang ber beiben Bergtone wechselt oft in verschiebenen Menichen 955 und felbft in einem und bemfelben Individuum. Der erfte ift im Allge meinen bumpfer und tiefer und bauert etwas langer, ale ber zweite bobere und hellere. Diefer folgt fo gut wie unmittelbar auf jenen. Gin fleines Beitintervall, bas oft febr unbebeutend ift, in ber Regel jeboch bemerft werben fann, brangt fich amifchen ben ameiten und ber nachfolgenden Bie

berholung bes erften Tones.

Legt man bas Dhr an bie Bruft eines gesunden Menfchen, so ver-956 nimmt man meift beibe Tone bis jur Grenze bes Salfes binauf. Man bort fie rechts und links bis etwas über eine Linie, die man fich von ber Mitte der Achselhöhle sentrecht berabgezogen benft. Fehlten die mit luft gefüllten Lungen, so murbe mahrscheinlich bie Tonbildung an bem gangen Umfange der Bruft mahrzunehmen fein. Der Ginfluß Diefer Organe läßt fich unmittelbar nachweisen. Legt man bas Dhr links von bem Brufibeint auf und läßt ben Menfchen auf ein gegebenes Beichen tief einathmen, fo bort man bie Tone undeutlicher ober vermißt fie felbft ganglich. Der Bergichlag felbft wird hierdurch nicht in gleichem Grade gefcmacht. Et pflanzen baber bie mit Luft gefüllten Lungenzellen bie Berggeraufde unvolltommen fort.

Der erfte Ton wird in ber Gegend bes Bergfioges und in beffen Nachbaricaft am beutlichften vernommen. Die gunftigfte Stelle bes zweiten ift links neben bem Bruftbeine in ber Sobe ber britten bis vierten Rippe

gelegen. Der erfte Ton tritt bier ju gleicher Beit fei: Ria. 126. ner Starte nach in verbaltnigmäßig mertlicher Beife

zurüd.

Will man die Beziehungen diefer Tonbildungen gu ben einzelnen Thatigfeitsarten bes Bergens fennen lernen, fo muß man biefes in lebenden Thieren ober in eben getobteten Geschöpfen, in benen bie fünftliche Ath. mung unterhalten wird, blog legen. Die untere Aus gangeöffnung bes hörrohres cd, Sig. 126., beffen man fich in biesem Falle bebient, wird am Beften mit einer überfirniften thierischen Saut geschloffen.

Bebraucht man größere Saugethiere, fo überzeugt man fic, bag ber 959 erfte Ton mit ber Spftole ber Rammern gusammenfällt und fo lange, wit diese dauert. Der zweite kommt am Anfange ber Diaftole jum Borfchein und mabrt, wie es scheint, furgere Beit, als biefe. Jener ift in ber Be gend ber Bentrifel, biefer bagegen in ber Rabe ber Querfurche bes ber gend ober ber Ursprungestellen ber großen Schlagabern am beutlichften. Die Dertlichfeiteverhaltniffe, die fic an dem lebenden Menfchen fundgeben (S. 956.), erharten bas Gleiche für biefen.

Alle Erscheinungen weisen barauf bin, bag wir es bier mit fogenanns ten Bentiltonen gu tonn baben. Die metallenen Regel- und Klappenven tile, bie in technischen Borrichtungen angebracht find, laffen baufig bei ihrem

958

957

Schluffe Lonbildungen horen. Erwägen wir aber, wie leicht gespannte thierische Sante in Schwingungen versest und wie gut diese burch flussige und feste Leiter fortgepflanzt, burch bazwischen liegende Luftschichten bazgegen geschwächt werben, so muffen uns schon diese Berhältnisse zu ber Ansicht führen, daß die herzklappen die herztone wesentlich bedingen.

Da ber erste Ton mit der Zusammenziehung der Kammer zusammen= 960 fällt, die venösen Klappen aber zu dieser Zeit durch das gegen ihre Segel getriebene Blut gespannt werden, so können wir in ihnen der eben ent-widelten Borstellung gemäß den Grund des ersten Tones suchen. Fällt aber der zweite Ton in den Ansang der Erschlaffung der Bentrikel, so vermag die Stellung der halbmondsörmigen Klappen der Lungenarterie und der Aorta als Erreger desselben angesehen zu werden.

Die vielen Bersuche, die in dieser hinsicht angestellt worden, liefern 961 ber Natur der Sache nach keine entscheidenden Resultate. Man hört in diesem Falle den zweiten Ton an den Anfängen der großen Schlagadern am deutlichken und vermißt seinen gewöhnlichen Klang in dem lebenden Geschöpfe, so wie man die halbmondförmigen Taschen in naturwidrige Berhältnisse bringt.

Eine eigentbumliche Tonung, bas fogenannte Muskelgeraufd, begleitet 962 bie Zusammenziehung ber Mustelfasern bes unversehrten Körpers. Berengern fic bie bedeutenden Mustelmaffen ber Bentrifel, fo wird in ihnen dieselbe Tonung nach ber Boraussegung vieler Schriftfteller bervortreten. Diefer Umftand bewog manche Forfcher, ben Grund bes erften Bergtones nicht sowohl in ben venosen Rlappen, ale in ber Beranderung ber Rammermuskeln zu suchen. Man borte noch einen Ton an bem blutleeren bergen ober wenn man ben Kinger in bie venose Mundung ber linken Kammer einführte und ben rechten Bentrifel jusammenbruckte 1) und folgerte hieraus, daß die Thatigkeit der Rlappen in dieser hinficht einfluglos fei. Die Tonung aber, welche bie bloße Berggusammenziehung begleitet und bas Duskelgeräufch überhaupt flingen anders, als ber erfte Bergton. Die Angabe, daß sich dieser in dem blutleeren Herzen erhalte, bestättigt fich wenigstens nicht für kleinere Thiere, wie Kaninchen. Man bort bann in der Regel gar kein Geräusch oder einen nur schwachen Ton, der keine Achnlichkeit mit dem ersten Tone bes lebenden Geschöpfes barbietet. Der Berfuch, die venofen Mündungen zu verschließen, tann zu feinen ficheren Beweisen führen. Die Theile, welche die Deffnungen verftopfen, find felbft elaftifd. Die Tonung wird baber immer bleiben und fich nur ihrer Starte ober ihrem Rlange nach von dem regelrechten erften Bergtone unterideiben.

Die zahlreichen, über die Serztöne aufgestellten älteren Ansichten sinden sich in: J. Bouillaud, Traite clinique des maladies du coeur. Tome I. Paris, 1835. 8. pag. 103-138 und A. Raciborski, Nouveau manuel complet d'auscultation et de percussion ou application de l'acoustique ou diagnostique des maladies. Bruxelles. 1835. 12. p. 160-178. Die neueren Mittheilungen sind Repertorium, Bd. II. S. 202. III. Seite 254. IV. S. 326 und 347. VII. S. 429 angegeben. Eine Reihe von ihnen stellen auch

<sup>1)</sup> Rarfcner, a. a. D. S. 99.

J. Skoda, Abhandlung über Percussion und Auscultation. Zweite Auslage. Wien. 1842. 8 S. 166 fgg. und Rürschner, a. a. D. S. 95 fgg. bar.

Betrachten wir die einzelnen Berhaltniffe, die man gur Erftarung ber Bergione

ju Silfe gezogen hat, fo verstäret zwar:

1) Der herzstoß die erste Tonung; er bildet jedoch nicht den ursprünglichen Grund ber ganzen Erscheinung. Gin einfacher Bersich tann uns hiervon überzeugen. Gin Sanichen, das leicht in Ungst gerath, bietet sehr rasch auf einander folgende herzibne dar. Das mühlenartige Rappern wiederholt sich auch bei der stethostopischen Brobaditung. Hat man sich die gesunden Tonbildungen eingeprägt, so tödtet man das Thier durch einen Schlag in den Racken, leitet die künstliche Athmung ein und öffnet durch einen Schlag in den Racken, leitet die künstliche Athmung ein und öffnet der Brusthölle. Rlopst das herz lebhaft, so hört man die beiden Tone wieder. Man deinet sich hierbei am Besten eines Hörrohres, dessen unterer, 2½ Centimeter im Durchmesser haltender Ausgang durch ein überstrnistes Stück Blase geschoffen ist.

2) Sept man das Stethoftop auf die Gegend des zweiköpfigen Armmuskels und läßt den Borderarm biegen, so entsteht ein Geräusch, wie es ungefähr das Falten von Papier oder Leder begleitet. Uehuliche Erfahrungen lassen sich an den Bauchdecken und anderen verkurzbaren Theilen machen. Mag nun die Tonung mit der Zusammenziehung der Muskeln, oder mit den gleichzeitig stattsindenden Reibungsverhältnissen zusammenhängen, so bleibt so viel gewiß, daß sie keine Aehnlichkeit mit dem ersten Serztone dar-

bietet.

3) Biele Forscher können sich nicht bes Gedankens entschlagen, daß das Einschießen bes Blutes in eine neue Sohle mit einer Tonung verbunden sein muffe. Man bachte babei vorzugsweise an das Bischen, das den Austritt eines aus einer Spripe hervorge triebenen Wasserfrahles begleitet. Der Schall kann aber nur in diesem Falle hervortreten, wenn Luft nebenbei vorhanden ist. Ein Bersuch vermag uns diese Bedingung

unmittelbar ju verfinnlichen.

Man bindet an einem Ende ein Darmstud eines größeren Saugethieres, wie eines Pferdes zu, füllt es in mößigem Grade mit Wasser und befestigt das mit einem habne versehene Ansaptud einer mit Wasser versehenen Injectionsspripe in dem anderen Suden Man treibt nun alle Luft, die noch in dem Darmstud enthalten ist, auf das sorgiätige durch die eingebundene Röhre aus, sorgt dafür, daß weder diese, noch die Spriktliche durch die enthält und prest hierauf einen Wasserstrahl in das Darmrohr. Es liet sich nie der geringse Ton wahrnehmen, man mag langsam oder schnell, viel oder weng einspriben. Enthält dagegen das Wasser eine geringe Wenge von Luftblasen, so bet man auf der Stelle das Jischen, wie es die Feuerspripen im Großen darbieten.

Da bas Blut keine Gasblafen führt und bas herz bloße tropfbare Fluffigkeiten fortstößt, fo kann keine Tonung auf dem eben geschilderten Wege zu Stande kommen.

4) Die Reibung bes Blutes gegen bie Innenwande bes Bergens ift ebenfalls nicht im Stande, Geräusche zu veranlaffen. Laffen wir Baffer auf den faltigen Oberflächer bes Bergens oder Darmes dahingleiten, so erzeugt fich kein Reibungsgerausch.

5) Bilben fich auch Bellen, Die in ben Schlagadern fortgehen, in Dem Augenblide ber Rammerfpftole, fo haben fle boch nichts mit ben Bergtonen gemein. — Rur bie

fpater ju ermahnenden Arteriengeraufche hangen mit ihnen gufammen.

6) Die wahrscheinlich richtige Borftellung, bas die Serztone Bentittone der größeren Rlappen sind, sest voraus, bas die Blutmasse, welche gegen die Segetventile der venösen Mündungen und die Taschen der halbmondförmigen Rlappen anschlägt, Schallweiten erzeugt. — Man kann sich die Richtigkeit dieser Annahme durch folgenden Bersuch versinnlichen.

Sat man ein Darmstück des Pferdes an einem Ende zugebunden, so füllt man es in mäßigem Grade mit Wasser, treibt alle Luft auf das Sorgfältigste aus und bindet hirt auf ebenfalts das andere Ende zu. Das Ganze kommt auf ein weiches Sandtuch, um alle Nebentone, die das starte Anschlagen an benachbarte seste man daßt das Bastet won einem Geht man nun das Sorrohr an dem einem Ende auf und läßt das Bastet von einem Gehilsen, der an dem anderen Ende leise drückt, übertreiben, so hört man ein Geräusch, das mit dem ersten Serztone in hohem Grade übereinstimmt. Enthalt dagegen das Baster einzelne Luftbischen, so wird die Tönung unrein und der sonst siberraschende Wersuch mistingt. Untersucht man die Bandungsstellen, an denen die Füsssstellt dahingleitet, nicht aber anschlägt, so läßt sich kein Geräusch wahrnehmen.

Diefe Erfahrung und der Unterschied bes Mubtelgerausches von bem erften Bergton unterftugen die Unficht, daß biefer von den Segelventilen und nicht unmittelbar von der

Bufammenziehung der Rammermande abhangt.

Bersuche an todten Herzen sihren fast nie zu vollkommen befriedigenden Ergebnissen. Hatte ich ein frisches Kalbsherz auf die Fig. 114. abgebildete Weise vorbereitet und ahmte die Spstole und Diastole der Kammer nach, so hörte man zwar entsprechende Tonbildungen. Sie siesen aber fast nie rein aus, weil man es in der Regel nicht verbüten konnte, daß sich Luftbläschen dem Wasser beimengten. Seste ich das Horrohr auf die Gegend der halbmondförmigen Klappen der Lungenschlagader oder der Aorta, so hörte man häusig kein besonderes Geräusch während der Kammerspstole. Es gelang jedoch disweilen, einen bloßen schwirrenden Ton bei dem Einschien und einen hellen bei dem Zurücksinken der Wasserssalle und im Augenblicke der Stellung der halbmondförmigen Rlappen wahrzunehmen. Machte man aber diese unthätig, indem man die in die Schlagader eingebundene Glasröhre bis in den Kammerraum einschob, so sehlte die zweite Tönung. Der erste blieb dann ebenfalls (der Starrheit der Glaswände wegen) aus, oder wurde schwächer blasend. Ging mehr Luft mit durch, so erinnerte er in vieler Hinsicht an das Geräusch des Strahles einer Feuersprige. Sebte man das Hörrohr in der Gegend der venösen Klappen aus, so vernahm man das Anschlagen des Wassers sehr deutlich. Berstörte man die Segelventile und hielt die Mündungen zu, so blieb die Tönung. Sie schwächte sich aber bisweilen unter diesen Verhältnissen.

Betrachtet man die Herztone als Bentiltone, so muß natürlich urs 963 sprünglich jeder berselben aus zwei Geräuschen hervorgehen. Denn das linke Herz liefert eben so gut seine Tonbildung, als das rechte. Da beide venösen Rlappen und eben so die halbmondförmigen Taschen zu einer und berselben Zeit spielen, so hören wir die zwei Geräusche als eines. Es wäre aber denkbar, daß man bald den Ton des rechten Herzens und bald den des linken deutlicher wahrnähme, je nachdem man die Herzgegend an jener oder dieser Seite untersucht. Es ist mir jedoch nie möglich geworsden, Unterschiede der Art an gesunden Menschen mit Sicherheit zu versfolgen. Stoda scheint in dieser Hinsicht eher zu positiven Resultaten gelangt zu sein.

Ift eine Rlappe fehlerhaft, so bag sie eine andere Tonbilbung, als 964 ihr Gegenstüd erzeugt, so hört man oft ein Nebengerausch außer bem Saupttone. Es kann hierbei vorkommen, daß der eine oder der andere Ton nach Verschiedenheit der untersuchten Stellen der Bruft deutlicher bervortritt.

Rranthafte Berhältniffe ber Herzzusammenziehung, eine zu geringe 965 Rachgiebigkeit ber Klappen, frembe Absätze, Ausschwitzungen und andere Formfehler erzeugen häufig verschiedenartige Blasebalge, Schabee, Sägene oder Feilgeräusche, die bisweilen zur Erfenntniß des Leidens benutt wereden, nicht selten sedoch auch irre führen. Ift der herzbeutel mit festen Aussichwitzungsmassen gefüllt, so entstehen leicht Reibungsgeräusche, die ein geübtes Ohr von den gewöhnlichen herztönen bald unterscheidet.

Massenverhältnisse ber beiben Berghälften. — Da bie 966 Berfürzung ber Mustelfasern ber Borfammern und ber Rammern bie Drucktraft, mit ber bas Blut fortgetrieben wird, bestimmt, so muffen bie einzelnen Mustelmassen ben Wiberständen, die sie zu überwinden haben, entsprechen. Die Zahl ber Mustelfasern erzeugt, wie wir in ber Bewegungslehre sehen werben, die Fähigkeit, einer gewissen Laft bas Gleichsgewicht zu halten; die Länge bagegen die Berfürzungsgröße, deren ein

Rustel fähig ift. Die Richtung, in ber bie Fasern verlaufen, tann bie mechanischen Bedingungen ihrer Birtung begunftigen

So sehr man sich auch bemüht hat, die Faserung des herzens zu verssolgen, so wenig ist es die sett gelungen, ein klares Bild der Anordnung der wirksamen Muskelbündel zu erhalten. Betrachten wir die Kammern, so muß es als das Natürlichste erscheinen, sie als zwei aneinandergefügte Sade, die in der Scheidewand auf das Innigste verbunden sind, anzusehen. Da der linke Bentrikel, wie wir bald sehen werden, weit mehr Ruskelmasse als der rechte enthält, so wird auch ein größerer Theil das Septum auf senen, als auf diesen kommen. Die Erfahrung entspricht im Allgemeinen diesem Berhältnisse. Die innersten Schichten beider Kammern sepen sich nach Theile') ununterbrochen auf die Scheidewand fort. Während aber noch die drei mittleren des linken Bentrikels in sie eintreten, läßt sich in sie nur ein Theil der Mittellage des rechten von dem hinteren Rande aus verfolgen.

968 Befreit man bas herz eines gefunden Menschen oder eines Saugethieres von allem anhaftenben Rette, schneibet bie Borbofe bicht an ber Querfurche los und theilt bie Rammern fo, bag man bicht au bem Rande der Scheidewand hinabgeht, so erhält man drei Stude der Russelmasse, die gesammte Seitenwand bes rechten, die bes linfen Bentrifels und die Scheibewand. Entfernt man noch bie anhaftenden Rlappenftude und bie Sehnenfäden, die von den Warzenmuskeln und von einzelnen Resbalken ausgehen und trodnet bie von Blut gereinigten Daffen forgfältig ab, fo findet man, daß fic bie Wandung ber rechten Kammer zu ber ber linken = 1 : 2 verhalt. Diese beständige Berhaltnifgabl gilt sowohl fur bas Gewicht als für ben Umfang. Obgleich bie Art bes Durchschneibens, Die beigemengten fremben Gewebe und ber Durchfeuchtungsgrad ber Daffen Beobachtungsfehler veranlaßt, so übertrifft boch nicht bie Abweichungsgröße 0,1 in ber Mehrzahl ber Falle. Sie fteigt feltener in gefunden bergen auf 0,1 bis 0,3.

Andang Stellt man die Bahlen, die ich an 27 herzen des Menschen und der Saugethiere Rr. 44. erhalten habe, zusammen, so findet sich:

<sup>1)</sup> Theile, a. a. D. S. 37. 38.

|              | Berhaltniß ber rechten zur linten Kam:<br>merwand |          |          |               |           |                                                |                                 |        |     |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----|--|--|
|              | de                                                | m Gewi   | chte nad | <b>5</b> .    | be        | Bahi                                           |                                 |        |     |  |  |
| Gefchöpf.    | Paris<br>mum.                                     | 30017701 |          | Minis<br>mum. | Mittel.   | Abweis<br>hung<br>bes<br>Rittel<br>von<br>1:2. | ber<br>Beob.<br>achtun.<br>gen. |        |     |  |  |
| Kaninden .   | 1:2,11                                            | 1:8,94   | 1:2,00   | 0,00          |           |                                                | 1:20                            | 0,00   | 5   |  |  |
| Kapen        | 1:2,32                                            | 1:1,82   | 1:2,12   | +0,12         | 1 : 2,18  | 1:1,87                                         | 1 : 2,03                        | +0,03  | 3   |  |  |
| hund         | 1:2,03                                            | 1:1,94   | 1:1,99   | -0,01         | _         |                                                | 1 : 1,97                        | 0,03   | 3   |  |  |
| Rind         | -                                                 |          | -        |               | 1:2,28    | 1:1,97                                         | 1 : 2,13                        | + 0,13 | 2 . |  |  |
| Pferd        | 1:2,16                                            | 1:1,83   | 1:1,99   | 0,01          | 1:2,13    | 1:1,86                                         | 1:1,97                          | - 0,03 | 5   |  |  |
| Schaaf       | -                                                 |          | 1:2,20   | + 0,20        | _         | _                                              | 1:2,25                          | +0,20  | 2   |  |  |
| Schwein .    | 1:2,20                                            | 1:2,00   | 1 :2,12  | +0,12         | -         | -                                              | _                               | _      | 3   |  |  |
| Beißer Fuchs | -                                                 | <b> </b> | -        | _             | _ '       | -                                              | 1:2,06                          | +0,06  | 1   |  |  |
| Kleiner Bar  | -                                                 | -        | 1:1,95   | 0,05          | _         |                                                | -                               | _      | 1   |  |  |
| Mensch       | 1 : 2,08                                          | 1 : 205  | 1 :2,07  | +0,07         | 1 : 2,06; | 1:2,03                                         | 1 : 2,05                        | +0 05  | 2   |  |  |

Die im Anhange Nro. 44. gegebene Tabelle lehrt ferner, daß die Berhaltniszahlen in 27 Fällen, in denen 19 Gewichts und 14 Bolumensbestimmungen vorgenommen wurden, 19 Mal um weniger, als 0,1 und 9 Mal um 0,1 bis 0,2 abwichen. Der Unterschied lag nur in 4 Fällen zwischen 0,2 und 0,3 und in einem zwischen 0,3 und 0,4. Sehr große und settreiche Herzen geben oft bedeutende Beobachtungssehler aus leicht erflärlichen Gründen.

Bieben wir das Mittel aus allen 27 herzen, fo erhalten wir 1 : 2,045 für bie Bes

wichts- und 2,042 für die Wolumenebestimmungen.

Die Berthe ber Perzicheibewand wechseln naturlich fehr, weil sich in ihr alle Unrichtigkeiten ber Theilung am ftaresten ausbrücken muffen. Sie nahern sich in ber Regel in ben gut burchschnittenen Bergen ben Bahlen ber rechten Kammerwand in bebeutenberem Grabe, als benen ber linken.

Trocknet man die einzelnen Herzabschnitte, so erhält man nicht genau, wie sich von seibst versteht, die früheren Berhältniswerthe. Die Ubweichungen, die hierbei bald positiv, bald negativ werden, sind aber so gering, daß sie nicht das Hauptgeset der gegenseitigen Proportionen irgendwie andern. Es gilt daher für die frische Masse und den dickten Rückstand ).

Die Bestimmung der gegenseitigen Massenverhaltnisse der rechten und der sinken Kammermande kann auch zu pathologischen Bersuchen benutt werden. Man hat namstich nie einen sicheren Maaßstab, wenn man ein krankes Serz im Ganzen beurtheilen will, weil dieses Organ in hohem Grade in verschiedenen Personen wechselt. Beiß man dagegen, um wie viel die gegenseitigen Berhältnisse der Bentrikelwände in gesunden Serzien abzuweichen pstegen, so lakt sich eher beurtheilen, ob in einem Falle die eine Serziehalte ein krankhastes Uebergewicht hat, oder nicht.

Beobachtungen, Die ich an 14 franten Sergen des Menfchen anstellte, deuten barauf nubang bin, daß hier beträchtliche Abweichungen von den regelrechten Berhaltniftgahlen haufiger, Rr. 45

<sup>1)</sup> Siehe bas Rühere in Canstatt und Eisenmann, Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern im Jahre 1844. Bd. I. Erlangen, 1845. 4. S. 160 fgg.

als es bem äußeren Ansehen nach erscheint, vordommen tonnen. Die rechte Kammer hat meist in Krankheiten, die mit Unordnungen des Lungenkreislauses verbunden sind, das Uebergewicht. Die Verhältnißzahlen schwankten zwischen 1:0,9 bis 1:1,8. Man sindet jedoch auch einzelne Lungenschwindsüchtige, deren Serz keinen Unterschied der Art darbietet. Ich sieß 3. B. ein Mal auf eine Proportion = 1:2,05 und in anderen Fällen auf 1:1,10 bis 1:1,8. Menschen, die an Typhus, an Knochenleiden des Schienbeins, an Tuberkelbildung des Bauchsells oder nach der Ausrottung eines Markichwammes des Oberkiefers gestorben waren, zeigten Verhältnisse, die zwischen 1:1,91 und 1:1,99 sagen, mithin nicht von der Norm abgingen.

Die gegenseitigen Beziehungen ber Borhöfe lassen sich schwerer er mitteln, weil hier keine scharfen Grenzen zwischen ber Seitenwand und den Scheibewänden vorhanden sind und der herzbeutelüberzug nebst den übrigen fremdartigen Geweben beträchtlichere Mengen in Berhältniß zu den Musklebündeln ausmachen. Suchte ich die Werthe an einem Erhängten und einer Aljährigen Frau zu bestimmen, so ergab sich 1:1,4 bis 1:1,5, b. h. eine Proportion, die eben so gut, als 2:3, wie als Quadratwurzel von 1 zu Quadratwurzel von 2 (nämlich = 1,414) gedeutet werden kann. Zieht man das Mittel aus 5 Bestimmungen, von denen eine dem hunde und eine dem Schasse entnommen sind, so erhält man 1:1,42. Das rechte Herzohr eines Erhängten betrug ungefähr 1/5, das linke 1/6 — 1/7, des entsprechenden Borhoses.

970 Es fann fein bloger Zufall sein, daß die Seitenwände der linfen Rammer doppelt so viel wiegen und den zweisachen Rauminhalt der Begrenzungen der rechten einnehmen. Erwägt man, daß wahrscheinlich die Scheidewand der beiden aneinandergefügten Sade proportional vertheilt ift, so läßt sich hiernach annehmen, daß die linke Rammer doppelt so viel Mustelmasse, als die rechte führt.

Diese Bertheilung ber wirksamen Gewebe muß den Widerftänden, die das gepreßte Blut überwunden hat, entsprechen. Es ware möglich, daß die Druckfraft eines Bentrikels in höherem Grade begunstigt ift. Tritt aber dieser Fall nicht ein — eine Sache, die sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden läßt — so muß sich der Widerstand so vertheilen, daß 1/3 auf den kleinen und 2/3 auf den großen Kreislauf kommen. Die über die kranken herzen angestellten Untersuchungen lehren, daß dieses Berhältniß in hohem Grade gestört zu sein vermag, ohne daß dadurch das Leben aufgehoben wirt.

Die Frage ließe sich entscheiben, wenn es möglich ware, die Spannung des Blutes in der Lungenschlagader und der Aorta zu bestimmen. Denn jene mußte dann, wend die Querschnitte der Ansangetheile dieser beiden Gefäße gleich sind, die Salfte von biefer betragen. Da aber kein Versuch der Alrt an dem sebenden Thiere angestellt werden kann und die Unterhaltung der kunstlichen Athmung eine Reihe unregelmäßiger Berbaltnisse im glücklichsten Falle nach sich zieht, so wird vielleicht nie die Frage mit uns zweiselbafter Gewißheit erledigt werden.

## 2. Die Schlagabern.

972 Elasticität ber Arterien. — Die Blutsaulen, die in den geschlossen Röhrenleitungen des Gefäßspstems enthalten sind, empsangen
mit jeder Systole der Kammern einen bestimmten Druck, der von der Araste
größe der Zusammenziehung der Bentrikel abhängt. Die Flusseit, die
früher in ihnen enthalten war, wird mit einer gewissen Gewalt eingeprest

und sucht die vor ihr liegenden Blutmaffen weiter ju fchieben. Die Birfung außert fich mithin zuerft an ben Urfprungeftellen ber Lungenschlagaber und ber Aorta und pflangt fich von bier aus ferner fort.

Der Drud, ber von ben Rammern ausgebt, lagt von Beit zu Beit nach. 973 Er nimmt ungefahr, wie wir fruber (§. 905.) faben, die Balfte ber Dauer eines Bergichlags in Anspruch. Wir haben baber bier ein periobifches Triebwerf, wie es unfere Bumpen ebenfalls barbieten. Der regelrechte Blutlauf bort aber nichts besto weniger in feinem Augenblide auf. Wir muffen beshalb vor Allem untersuchen, wie biefes möglich wird und welden Rugen eine folde Ginrichtung bem Gangen gemabrt.

Berfinnlichen wir uns wieberum bie Erscheinungen an ber Sauge und 974



Dructpumpe, Fig. 127., so wird nur Waffer zu s austreten, wenn ber Rolben p in bem Stiefel c nies bergebt, bas Bentil r verschlieft und l bagegen öffnet. Tritt aber p in die Bobe, fo wird r entlaftet, l an= gelegt und Baffer aus a eingesogen. Der Klussigfeiteftrahl ift mabrend biefer Beit in s unterbrochen.

Batten bie Schlagabern farre Banbe und baus 975 erte bie Rammerdiastole länger, als bie Fortpflanzung bes von ber Spftole berrührenben Stoffes, fo mußte bas Blut bie gleichen Erscheinungen barbieten. Es wurde eine Beit lang fortgeftogen und rubte bann, bis es ein wiederholter Druck in seiner Thätigkeit ftorte. Wir werben aber fpater feben, bag nur Er-

icheinungen ber Art im Tobestampfe ober unter anderen frantbaften Berbaltniffen vorkommen.

Die Clafticitat ber Schlagabermanbe trägt bazu bei, Unterbrechungen 976 bes Blutlaufes zu beseitigen. E. S. Weber bat in dieser hinsicht mit Recht die Thatigfeit der Arterien mit der des Windfessels der Feuersprigen verglichen. Gebt ber eine Rolben f in die Bobe, fo wird bas Bentil d Fig. 128.



979

gehoben und Waffer in e eingesogen. Tritt er hinab, so schließt ber Dend d, öffnet c und treibt die Fluffigkeit durch b in den mit Luft gefüller Windkessell a. Die hier befindliche Atmosphäre wird durch die überminizieingebrungene Wassermenge zusammengebrudt. Reicht nun h in das Bröck



hinein, so wird auch Wasser zu dem Schwanenhalse g austreten fonner, wenn selbst die Kolben fruhen. Das zusammengedrückte Gas sucht nich wieder auszudehnen, bis es mit dem Drucke der außeren Luft im Glad gewicht ift. Die Flüssigkeit kann mithin noch durch g austreten, wenn selbs der unmittelbare Druck des Kolbens aufgehört hat. Die Fenerspripe wer eben durch ihren Windsessell zu einer Combination einer gewöhnlichen Druck und Saugpumpe und eines Heronsbrunnen.

977 Etwas Aehnliches ereignet sich in den Schlagadern. Stellen wir webie Sache in einsachster Form vor, so treibt die Spstole der Kammern auf bestimmte Blutmasse in die gefüllten Arterien. Der Biderstand der fatte vorhandenen Blutsäulen sucht es zu hindern, daß der ganze Ornd all Geschwindigseitshöhe zur Fortbewegung des Blutes verwendet wird. Duit Bestreben wird durch die Elasticität der Schlagadern unterstüßt. Sie zein nach und gerathen auf diese Weise in eine höhere Spannung. hön in Druck auf, so suchen sie zu ihrem früheren Instande, wie die Lust im Windsessels, zurückzusehren. Die Flüssigsseit unterliegt daher auch eine Pressung, wenn selbst die ursprüngliche Druckfraft ausgehört hat.

Man fieht leicht, daß ftarre Bande, die man fich als volltommen er elastisch benett, Bortheile der Art nicht bereiten. Die ganze Druckfrost wird in ihnen auf ein Mal als Geschwindigseitshohe und zur Ueberwindung ber Durchgangshindernisse verwendet: Der austretende Strahl warte dann ber Wechsel des Zustandes der Kammern wiederholen.

Der Blutftrom eilt in ben größeren Schlagabern mit ungleicher Ce schwindigfeit bahin. Seine Schnelligfeit vergrößert sich mahrend ber Ernik und sinft in ber Diaftole. hort ber Theil ber Bewegung, ber von ber

Rüdwirfung ber Schlagaderwände stammt, früher auf, als eine neue Kammerspftole dazwischen greift, so würden die Blutsäulen stoden oder selbst unter den geringsten Drudwirfungen zurüdweichen. Das herz müßte daher eine gewisse Kraftgröße mit lleberwindung dieser nuplosen Rebenverhältnisse verlieren. Die Elasticität der Schlagadern und der schnelle Eintritt einer zweiten Kammerspstole erhält daher das Schlagaderblut in sortwährender Bewegung, vervollsommnet die Mechanik des Ganzen und erleichtert die Kräfte des Hauptwerkzenges des Kreislauses.

Ift eine Schlagaber angeschnitten worben, so giebt sich die ungleiche 980 Geschwindigkeit des Arterienblutes auf der Stelle zu erkennen. Der Strahl tritt fiosweise hervor. Er verstärkt sich mährend der Sphole der Rammer und wird dann in einem weiteren Bogen hingeworfen. Diese Erscheinung lann sedoch nur ein unvollständiges Bild von dem, was in den lebenden Rörpern vorgeht, liefern. Denn der freie Aussluß in die Luft und die dann wirkenden Contractilitätsverhältnisse der Schlagadern andern die hy-

braulischen Bebingungen in wefentlicher Beife.

Da die Arterien elastische Röhren bilden, so werden sie immer während 981 ber Systole Wellen, die sich unter den später anzugebenden Verhältnissen centrisugal fortystanzen, erzeugen. Die Wirfungen, die hierbei zum Vorsischen kommen, verwickeln sich in hohem Grade, weil der Absluß in die seinsten Blutgefäßneze ununterbrochen fortdauert, der Druck des Herzens und der Strom neuer Flüssigsteit dagegen periodisch ausgehoben wird. Beschen wir aber, wie unsicher die hydraulischen Theorieen, die über den Durchstuß des Wassers durch starre oder diegsame Röhren ausgestellt worden, sind 1), so kann es nicht befremden, wenn die viel schwierigeren Verhältnisse der lebenden Schlagader nur in unvolksommener Weise auf physikalische Geses zurückgeführt werden können.

Th. Young \*) faßte icon bie Ericeinungen, die an den Schlagadern vortommen, als Bellenbewegungen auf, und suchte die Theoreme, die er über den Durchgang von Fluffigfeiten durch elastische Röhren aufgestellt hatte, auf die Arterien anzuwenden. E. h. Beber führte später diese Anschaungeweise allgemeiner ein.

Ausführliche Betrachtungen über die Wellenbewegungen elastischer Röhren und ber Vulsabern giebt h. Frey in Raller's Archiv, 1845. S. 132 — 229.

Dehnung ber Schlagabern. — Denken wir uns ben vollkommen 982 trgelrechten Areislauf, so wird ungefähr eben so viel Blut während ber Dauer eines Herzschlages in die Capillargefähe absließen, als die Rammers zusammenziehung in der halben Zeit (§. 905.) eintreibt. Die Entleerung der Schlagadern erzeugt abspannende Wellen, die zunächst von der Perispherie nach dem Herzen hin zurücklaufen. Da aber in der ersten Zeithälste mehr eintritt als davongeht, so müssen die Spannungswellen die abspannenden übertressen. Läßt der Druck des Herzens nach, so erzeugt die elas

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Straf. G. Hagen, Handbuch der Wasserbaukunst. Thl. I. Königsberg, 1841. S. S. 204 — 222.

<sup>7)</sup> Th. Young, in den Philosophical Transactions. For the Year. 1809. Part. I. London, 1809. 4. p. 11 fgg.

ftische Wirkung ber Schlagabern neue abspannende Wellen, die sich mit den Ausstußwellen freuzen, sich hierburch verstärken und endlich die Schlagaber unmittelbar vor der zweiten Systole zu ihrem früheren Gleichgewichtezusstande zurücksühren.

983 Pflanzt sich eine Welle in einer elastischen Saite fort, so verliert sie immer mehr an höhe und schwindet endlich gänzlich. Diese Erscheinung kann sich an einer mit Flüsseit gefüllten elastischen Röhre wiederholm. Rommen hier noch Reibungs- und Abhäsionswiderstände hinzu, theilt sich die Röhre häusig unter mannigfachen Winkeln, macht sie oft Biegungen und geht ihre Flüssigkeit aus einem engeren in ein weites Flusbett über, so wird dann die Welle um so eher aufgezehrt.

Die meisten dieser Bedingungen kehren in dem Gefählichkeme wieder. Fehlt auch mahrscheinlich die Reibung, wie wir später sehen werden, so gut als gänzlich, so greifen doch die übrigen erwähnten Berhältnisse wes sentlich durch. Die Spannungswellen schwinden daher in regelrechtem 3w stande um so mehr, se näher man zu den Capillaren kommt.

985 Legt man eine lebende Schlagader bloß, so fallen häufig nicht bie Beränderungen, welche die Rammerspftole begleiten, ins Auge. Es gelingt aber bisweilen, sich auch unmittelbar burch bas Gesicht von einzelnen ber hier in Betracht kommenden Erscheinungen zu überzeugen.

Der Bau ber Schlagabern lehrt, daß die elastischen Faserelemente der Länge und der Quere nach verlaufen. Da beide nicht gleich vertheilt sind, so wird auch die Dehnung den einen Durchmesser in höherem Grade, als den anderen ändern. Bergrößert sich der Umfang der cylindrisch gedachten Arterie um einen bestimmten Rauminhalt und stellt man sich diese Junahme als einen kleineren Cylinder vor, so tritt in der Berechnung sein Durchmesser als quadratischer und seine Länge als einfacher Werth auf. Soll nun diese eben so viel zur Raumvergrößerung als sene beitragen, so muß ihre Beränderung stärfer in die Augen fallen.

Legt man cylindrische Gefäße, wie die Carotis, an einem lebenden Thiere bloß, so bemerkt man oft, wie sie sich mahrend der Rammerspsiole verruden. Sind sie an beiden Enden befestigt, so zwingt sie ihre Berlangerung zu einer leichten Biegung. Berlaufen sie geschlängelt, so frummen sie sich eben deshalb in flärkerem Maaße. Bersuce, die an der todten Carotis des Hundes angestellt worden sind, deuten an, daß auch an und für sich die Dehnung in die Länge größer als die in die Duere ist.

Füllte ich ein Stud der linken Carotis eines hundes mit Wasser, so betrug fein Lange 38,3 Mm., sein Durchmesser 5 Mm. und baher sein Bolumen 0,75 C. E. Burte bann das Wasser entleert und möglichst viel Quecksiber in das gleiche Stud eingeneisen, so ergaben sich 47,8 Mm. für die Länge, 6 Mm. für die Breite und mithin 1,3 C. E. für den Rauminhalt. Dieser hatte also um 1/6 zugenommen. Die Längenvermetrung machte ungefähr 1/4 und die Durchmesservergrößerung 1/6 des früheren Berthes aus.

988 Eine von Poiseuille zuerft gebrauchte Borrichtung verfinnlicht uns mittelbar die Umfangeveranderungen ber größeren Schlagabern, welche ben



Bechfel ber Rammerthatigfeit begleis ten. Die Arterie ik, Fig. 130., wird au biefem 3mede in einem mit Baffer gefüllten Raum abde vollftanbig eingefoloffen. Diefer aber ftebt mit einer graduirten Robre efgh, in der bie Kluffigfeit bis zu einer bestimmten bobe aufgeschichtet ift, in Berbindung. Die Bafferfaule fteigt und fintt bann abwechselnb, je nachbem bas Schlaaaberftud voller wird ober nicht.

Das Raftchen abed befteht aus zwei Studen, al u. le, die in fentrechter Richtung jufammengefcoben werden fonnen. Gie laffen dann die beiden für den Durchgang der Schlagader bestimmten Deffnungen im und no übrig. Bill man die Borrichtung für Sunde gebrauchen, fo macht man ab 28 Millimeter und b d ungefahr 14 Dem. gleich.

Die mit einer Stale verfebene Gladrohre ef mißt 6,8 Dm. im Lichten und ift 11/4 bis Decimeter lang. Man ichlieft bor dem Berfuche bas Raftchen, verfchmiert die Rander nit Talg oder mit weicher Injectionsmaffe, die aus einer Mifchung von Bachs und Talg efteht, halt die Definungen no und Im mit den Fingern gu, gießt Baffer von gf aus in, fo daß es das Raftchen ad und die Robre af vollständig fullt, und überzeugt fich, us teine Fluffigteit durchdringt und die Bafferfaule ihre Sohe bei gutem Seitenverduffe beibebalt.

Ift diefes geschehen, so legt man am Besten die gemeinschaftliche Carotis des Sunre bloß. Man mahlt vorzuglich biefes Gefaß, weil es teine Seitenzweige in einer angeren Strede abgiebt. hat man es mit bem ftumpfen Mefferfliele von allen Umgeungen getrennt, fo schiebt man die untere Salfte des Raftchens do unter die Carotis k, fest die obere al auf fie auf und verfchmiert die Seitenrander von Reuem. Die Beitenöffnungen Im und no bieten die größten Schwierigfeiten dar. Dan barf fie nam. ich nicht fo flein werden laffen , daß die Schlagader an ihren Durchgangspunkten eingelemmt wird, weil man hierdurch nur unnaturliche Berhaltniffe erhalten murbe. 3ft nan aber auf diese Beise genothigt, die übrig bleibenden Luden mit weicher Ginfpris jungemaffe ju verschmieren, fo muß man oft lange vergebliche Berfuche machen, ehe man jum Biele gelangt. hat man wieder ad vollständig und die Robre af bis ju einer beammten bobe mit Baffer gefüllt, fo darf die Saule nicht ftetig finten und mit Schnels igteit aus bf entweichen.

Die Sobe, um welche fie fleigt, bilbet den Grundwerth der Berechnung der Schlag. Andeng wererweiterung. Die Raumvergrößerung gleicht namlich dem Inhalte eines Eplinders, ber ben Quericonitt gf jur Grundflache und ben beobachteten Erhebungswerth jur Sobe bat Rennt man den Rauminhalt bes eingeichloffenen Schlagaberftudes Imon, fo last fich jene Musbehnung als ein Bruchtheil berfelben wiedergeben. Dan tann in biefer Beziehung bas Wolumen der Schlagaber im Gangen ober bas der in ihm eingeschloße fenen Blutfaule jum Grunde legen.

Gelingt auch ber Berfuch vollständig, fo barf man nicht einen unvermeidlichen Re-benumftand aus ben Augen taffen. Die Schlagaber liegt nicht frei, sondern befindet fic unter einem bestimmten Wafferdrucke, beffen Große die Sohe der in af borhandenen Saule in bedeutendem Daage vermehrt. Er muß der Ausbehnung der Arterie ent. gegenwirten. Die Berthe, Die man erhalt, werden auf Diefe Beife vertleinert. Chen 10 wenig lagt fich vermeiden , daß die Langenausdehnung der Schlagader, wenn auch nicht gehindert, boch wenigstene beeintrachtigt wird.

989 Es läßt fich erwarten, daß fich nicht alle Schlagabern um dieselbe verhältnismäßige Größe ausbehnen werden. Der Grad ihrer Rachgiebigkeit, der Rauminhalt des Flußbettes, die vorangegangenen Theilungen und Krümmungen üben wahrscheinlich einen nicht unbedeutenden Einstuß auf das Ganze aus. Poiseuille fand ½3 an der Carotis des Pferdes und ich ½2 an der des hundes. Vorelli schäte schon diesen Werth auf ½1 bes Ganzen.

Der Rauminhalt des Schlagaderstückes, an dem Poise uille seine Beobachtungen anstellte, glich 11440 Cubikmillimeter; ber Durchmesser der Steigröhre 3 und die Erhebungshöhe 70 Millimeter. Die Länge des Arterienstückes betrug in meinem Bersucke 28 Mm., der Durchmesser der lebenden gefüllten Carotis 6 Mm., der der graduirten Röhre 6,8 Mm. und die Erhebungshöhe 1 Mm. Der Basserduck, der auf der Arterie lastete, schwankte in den einzelnen Beobachtungen zwischen 20,5 und 42,3 Grm. Die Störungen, die an den Durchgangsöffnungen im und no, Fig. 130., entstanden, lieben fic nicht ihren Jahlenwerthen nach angeden.

Will man ben Rauminhalt der mahrend ber Diastole eingeschlossenen Blutfaule bestimmen, so stößt man deshalb auf Schwierigkeiten, weil sich nicht die Dicke der Anterienwand im Leben messen laßt. Sucht man aber diesen Werth nach dem Tode des Thieres aufzusinden, so wird die lebendige Zusammenziehung der Schlagadern, die lange anhält, oder die übermäßige Erschlassung, welche sie zulest ablöst, hindernisse bereiten. Man ist daher in dieser hinsicht immer nur auf Schähungswerthe angewiesen.

Rimmt man an, daß die Banddicke der Carotis des lebenden Sundes 1/2 Rm. ber tragt, fo ergiebt fich aus den obigen Berthen, daß fich die Blutfaule um 1/1, im Augen

blide ber Spftole ber Rammer vergrößert.

990 Drud bes Schlagaberblutes. — Man hat sich bis jest auf breierlei verschiebenen Wegen bemuht, ben Drud ober bie Stromfraft tee Schlagaberblutes zu bestimmen. Alle Methoden, welche die verschiebenen Forscher anwandten, sußen auf ben hydraulischen Grundlagen, nach benen die Brunnenmeister die Strömung des Wassers in Röhrenleitungen zu ermitteln suchen.

Fig. 131.



Denken wir uns, wir seuken eine nach unten getrümmte Röhre, ABC, Fig. 131., in fließendes Baffer so ein, daß die Mündung C der Richtung des Stremes gegenüberliegt, so wird die Flüssigkeit in ABC eindringen und sich um eine bestimmte Größe DE über tem Wafferspiegel E erheben. Läßt man die Rebenwiderstände außer Acht, so muß die Höhe DE die Größe des Stoßes oder der Geschwindigkeit des Wassers bestimmen. Eine solche Reßröhre wird in der Hydraulik mit dem Namen der Pitot'schen Röhre bezeichnet.

Sales bediente fich diefes einfachften Berfahrent. Er fcob einen gefrummten Aupferanfag, ber ober

mit einer hinreichend langen Glasröhre versehen war, in die Schlagader ein. Bar ihre Mündung nach dem Berzen gerichtet, so erhob sich die Blutsäule stosweise und stieg so lange, bis ihr hydrostatischer Drud dem der linken Rammer das Gleichgewicht hielt. Sie schwankte dann nur, wenn Alles gelang, insosern, als sich die herzkraft selbst änderte. Die Gerinnung des Blutes und nicht selten auch die Reihungsbindernisse, die

fich bei ber Enge bes Ginfapftudes erzeugen, fioren feboch haufig ben Gesbrauch biefer Borrichtung.

Fig. 132.



Poiseuille ftellte besbalb feine Beobachtungen mit einem Manometer, bas man nach ibm ben Blutfraftmeffer ober bas Samabonamometer nennt. an. Enthalt bie Gladrobre abc, Fig. 132., fo viel Quedfilber, bag es bei fenfrechter Stellung bes Bangen bie beiben Rullpunfte ber Sfale erreicht und wirft die Stromfraft bes Blutes von h aus burch gfa auf die in b be= findliche Fluffigkeit, fo wird fie in b finten unt in c fteis gen. Rehmen wir an, fie ginge in b bis 50 Millim. hinab und in c auf 5) Mm. binauf, fo muß ber bobroftatifche Drud, den die Stromfraft bes Blutes ausübt, 100 Millim. betragen. Berfinnliden wir und bie Berbaltnisse durch Fig. 133., fo be-

Fig. 133,

findet sich das Quecksiber in ab und cd in hydrostatischem Gleichgewicht. Treibt es aber der Blutdruck bis ef hinab und bis gh hinauf, so muß er mit einer Kraft, die der Saulenhöhe ie entspricht, wirken. Aendert sich nicht der Durchsmesser des Rohres, so wird af eben so groß wie ch sein und ie das Doppelte von ae oder ge betragen. Wir brauchen daher nur die Steighöhe des Quecksilbers, das in c, Fig. 132., enthalten ist, zu verdoppeln, um die gesuchte hydrostatische Druckgröße des Blutstromes zu sinden.

Da ber Ansat g, Fig. 132., des Blutfraftmessers in die ansgeschlitte Schlagader eingesührt werden muß, so wird hierdurch die sernere Berbreitung der Blutmasse ausgehoben. Der Blutstrom arbeitet nur gegen die Quecksilbersaule des Manometers, dringt aber nicht, wie im regelemäsigen Zustande nach den Capillaren hin weiter vor.

Sales') vermieb ichon diesen Uebelftand, indem er seine Röhre bei bem hunde seitlich einsetze und ein Piezometer wirken ließ. Lubwig und Spengler wiederholten baffelbe mit dem Blutfraftmeffer.

C. Hales, Haemastatique ou la Statique des animaux, Traduit par de Sauvages. Genève, 1744. 4. p. 29.





Strömt Baffer aus bem Behälter A, Kig. 134., nach bem Gefäße E, so wird bie Preffung durch bie mannigsfachen Biberftände der Imischenröhren abnehmen. Fänden feine Nebenhinderniffe Statt, so müßte der Druck, ber auf ben Bänden lastet, dem Unsterschiede der ursprünglichen Druckböbe und der Geschmins

bigfeitshohe gleichen. Berzögern aber bie Reibung, bie Abhafion und andere Berhaltniffe ben Fortgang bes Stromes, so werben biefe neuen Eingriffe größere Abweichungen bedingen (§. 208.).

Sest man die Röhren oder die Piezometer B, C und D in die Seitenwände ein, so erreicht in ihnen nicht die Flüssgleit verhältnismäßig die
gleiche Höhe. Die Säule MC steht relativ tiefer, wie B K, weil das
Röhrenstüd BC Reibungs= und Strömungshindernisse bereitet. It der Schieber S geöffnet, so wird das Wasser in D bis P emporsteigen. Drüdt
man ihn aber theilweise hinab, so kann es sich nur dis OQ des neuen
hindernisses wegen erheben. Die Unterschiede OQ, P, MN, LK und H
werden daher die Drudverluste, die das Wasser bei seinem Durchgange
burch die Röhrenleitung erleidet, angeben.



Der von Ludwig und Spengler gebrauchte Ansat fommt in die Seitenswand der Schlagader. Ein Theil des Blutstremes geht in der Arterie a, gigleitlich in der Bahn ik in den Blutstraftsmesser vor und drückt auf die Queckilbers saule. Betrachtet man aber diese als eine widerstehende Band, so muß sie dem selben Druck, unter dem das Blut centrifugal fortströmt, unterliegen. Wir haben gleichsam einen fünstlichen Seitenzweig.

gegen ben bie vorgetriebene Blutmaffe anftogt.

Will man sich einen Bluttraftmesser ansertigen, so biegt man eine überall gleich weit Glastöhre zwei Mal, so daß sie einen wagerechten Schenkel a Fig. 136., einen kürzern absteigenden b, und einen längeren aufsteigenden o, erhält. Sie wird dann senkroft an einem passenden, mit einer Gradeintheilung versehenen Brette d besestigt und unten an ihrer Krümmung der Sicherheit wegen durch Pantosselholz gestübt. Man bezeichnet am besten die Grade selbst in Millimetern, und zwar in der Ordnung, wie sie in Fig. 136. angegeben sind. Die absteigenden Stalen mussen jedoch über 60 hinausgehen und musdestens 100 Mm. umfassen. Ein Senkblei e kann nebendei angebracht werden, um ber richtige Stellung des Ganzen zu ermitteln.

Fig. 136.



Poifeuille und Das gendie verbinden den Mue. gang ber Rohre a mit einer Rupferröhre, Die durch einen Sahn verschloffen werden fann. Die Starrheit Des Bangen führt aber bann manche Unbequemtichteit bei dem Be: brauche mit fich. 1 Man nimmt Daher beffer einen metalle. nen Anfat f, an den verichie-bene bide Rohren g ange-ichraubt werden tonnen. Gin elaftifcher Ratheter fommt bann amischen der Arterie & und dem Ansabe gf. Sat er hinreichend dice Bande, fo fort er nicht wesentlich die Fortpflanzung der Drudwirtung burch feine Glaflicitat, macht aber bie Unmen. bung bes Gangen, feiner Bieg. famteit wegen, bequemer.

Ließe man unmittelbar bas Blut von A aus in den Kraft, meffer einftrömen, so würde es bald gerinnen und die Röhren verstopfen oder wenigen bie Druckwirtungen verteinern. Man bedient sich baher noch eines Zwischenmittels, das die Erstarrung ver-

langlamt. Das untertohlensauere Ratron, das Poise uille zuerst anwandte, leistet biefen Dienft. Die Barme ber Fluffigkeit unterftupt ihn außerdem.

Sat man b und c bis zu den beiberfeitigen Nullpunkten mit Quedfilber gefüllt, so berfieht man b, g, f, a und ben freien Theil von b mit einer erwärmten Lösung von untribblensauerem Natron und verschließt die Mündung von b. Man legt hierauf die Schlagaber des lebenden Thieres bloß, und unterbindet sie an zwei möglichst entfernten Stellen, oder läßt diese von einem Gehilfen ftart zusammendrücken. Man schlist den Imischervaum auf. schiebt den wieder geöffneten Katheter rasch ein und bindet ihn, während ihn ein Gehilfe zusammendrückt, in die Arterie, und zwar in centripetaler Richtung ein.

Die über dem Nullpunkte von b befindliche Saule der Lösung von unterkohlensauerem Natron drückt natürlich auf das unter ihm befindliche Quecksilber. Es wird in b unter 0 sinken und in e über 0 steigen. Beträgt z. B. die Erhebung 41/2 Mm., so wisten wir, daß der hydrostatische Druck der eingeschalteten Natronsaule 9 Mm. gleicht. Man ermittelt diesen Verbessgerungswerth, der natürlich in der Folge in Rechnung gebracht wird, ehe der Gehilse den Katheter b frei läßt

Strömt nun das Blut ein, so vermischt es sich mit der erwärmten Natroniösung und drudt auf das Quecksiber. Die in o befindliche Saule fteigt und fallt abwechselnd un einen bestimmten Werth. Bieht man von ihm die Wirkung der Natroniösung ab, 10 hat man die halbe hodrostatische Pressung des Arterienblutes.

Da die Reibungs - und die Abhassonswiderstände einen Theil der Drucktraft verzehren können, so hat man darauf zu seben, daß nicht der Blutkraftmesser selbst erhebliche hindernisse der Art bereitet. Die gebogene Glabröhre mißt 8,1 bis 8,8 Millimeter im Lutten in den von mir gebrauchten Borrichtungen. Hat der etastische Katheter einen Durchmesser von 3,5 bis 4,0 Mm., so stört er nicht den Bersuch. Ist er dagegen 3Desimeter lang und gleicht nur sein Höhlendiameter 1,3 Mm., so fällt die gefundene Druckhohe kleiner, als fie mahrhaft ift, aus. Glabrohren von 2 Dm. Durchmeffer bereiten ebenfalls ichon wefentlich ftorende Wiberstände.

Die Capillaritätserscheinungen laffen sich nicht ganglich entfernen. Arbeitet man mit Quecksilber, so muß man immer die burch den höchsten Punkt des converen Spiegels gelegte Tangente gur Ablesung benupen.

Flg. 137. zeigt ben von Ludwig und Spengler gewählten Aufas mit einigen



Beränderungen, die ich an dem von mir gewählten Instrumente andringen sies. Ein rundes hohles Röhrchen a, Fig. 137., deisen Durchmesser 4 Mm. beträgt, trägt an einem Ende eine angelöthete Platte de. Ein zweites kürzeres Köhrchen Im, das mit einer ähnlichen Platte de, versehen ist, umgiedt derstere. de und de, so wie a sind in sigur 137. der Deutlichkeit wegen im Durchschnit gezeichnet. Eine spiralig eingerollte und his reichend starke Feder f liegt zwischen I mund dem oberen Ansasstücke gk. Das Lepter kommt entweder an ein Jahnstüd oder an eine Gummiröhre, die mit dem Butkrastmesser in Verbindung steht. Die Feder studt von selbst de an de an.

Hat man die Schlagader a bloggelegt und unterbunden oder zugehalten, so schwe man sie so auf, daß man do einschieben kann, wenn do zurückgezogen worden. Bait man do lod, so wird es durch die Feder angedrückt. Der Schlig darf natürsich nicht so groß sein, daß dann noch eine Spalte übrig bleibt. Die Vorrichtung, die Ludwig und Spengler gebrauchten, hat eine Schraube statt der Feder 1). Der Schluß wird bier, durch verzögert, und man ist seicht in Gefahr, die Schlagaderwand zu start zu drückn, oder selbst zu zerreißen.

Die zuleht beschriebene Borrichtung konnte noch benutt werden, den Beutraftung fer selbst überflüssig zu machen. Denten wir und, ein luftbichter Stempel, der mit einem Fühlhebel in Berbindung steht, spielt mit möglichst geringer Reibung in ik, fo braucht man nur die Thätigkeit des Fühlhebels zu beobachten und auf eine früher er mittelte Stale zuruchzuführen, um die gesuchten Druckwerthe kennen zu lernen.

991 Man möchte auf ben ersten Blid glauben, baß die Stromfräste bei Schlagaderblutes in gleichem Berhältnisse mit ber Größe des Thieres wachsen und fallen werden. Hales und Sauvages?) bemerkten aber schon im vorigen Jahrhundert, daß in dieser hinsicht das Pferd und ber hund und überhaupt die verschiedenartigsten Säugethiere ungefähr die gleichen Werthe darbieten. Die neueren Beobachtungen von Poiseuille, Magendie, mir und Ludwig und Spengler haben im Allgemeinen diesen Sat bestättigt.

Stellen wir die mittleren Druckwerthe, welche die großeren Schlagatern von Sav gethieren in einzelnen neueren, zuverläßigeren Bersuchen ber Urt ergeben haben, guiammen, fo erhalten wir:

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1844. Taf. II. Fig. 6.
2) Hales, a. a. O. p. 2 und 28.

| Thier. |   |            |   |   |   | Gewöhnlicher Druck in Millimeter Quedfilber nach: |   |             |           |           |                         |  |  |
|--------|---|------------|---|---|---|---------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--|
|        | • | · <b>y</b> | • | • | • |                                                   |   | Poiseuille. | Magenbie. | mir.      | Lubwig und<br>Spengler. |  |  |
| Pierd  |   |            |   |   |   |                                                   |   | 161         | _         | _         | 150 — 190               |  |  |
| Rind   |   |            |   |   |   |                                                   |   | 161         | _         | -         | _                       |  |  |
| Biege  |   |            |   |   |   |                                                   |   | -           | _         | -         | 140                     |  |  |
| Hund   | • |            | • |   |   | •                                                 | • | 151         | 152       | 144 — 162 | 130 — 190               |  |  |

3wolf Beobachtungen, die ich an der Carotis eines 16,5 Kilogr. schweren hundes machte, lieferten im Mittel für den ruhigen Bustand 151 Mm. Es ift übrigens in die fer hinsicht gleichgultig, ob man einen kleinen Mops oder einen großen Fleischenhund zu den Untersuchungen benutt. Jener kann selbst noch etwas größere gewöhnliche Bahlen, als dieser barbieten.

Rehmen wir an, daß 151 Millim. Duedsilber einen ungefähren Mittel- 992 werth des arteriellen Blutdruckes darstellt, so können wir hieraus die Höhe, zu welcher das Blut in einer in eine lebende Schlagader eingesetzten Röhre steigen wird, annäherungsweise berechnen. Fielen alle Nebenwiderstände hinweg, so müßte die Flüssigkeit einer Duecksilbersäule von 151 Millim. das Gleichgewicht halten. Legt man als Eigenschwere des Blutes 1,06 und als die des Duecksilbers 13,598 zum Grunde, so beträgt dann die gefoderte Höhe 1,937 Meter oder beinahe gerade 6 pariser Fuß. Die Marimalwerthe, die Hales erhalten hat, waren z. B. 8 altenglische Fuß 3 Zoll bis 9 Fuß 6 Zoll für das Pferd, 4 Fuß 6 Zoll für den Dammbirsch, 6 Fuß 5½ Zoll für das Schaaf und 7 Fuß 6 Zoll für den Hund.

Die Mustelmasse ber herztammern entspricht eben so wenig ben ha- 993 maddynamometrischen Werthen, als die Große ber Thiere. Bertheilen wir die Scheidewand an beibe Bentrikel im Berhältnig von 1:2, so wog z. B. der linke eines erwachsenen Jagdhundes 44 Grm. und ter eines Pferdes 730 Grm., mithin beinahe 17 Mal so viel, als jener.

Bir fonnen une biefe eigenthumliche Erscheinung flarer machen, wenn 994 wir bie Wirfungeweise hydrostatifcher Drudfrafte genauer betrachten.



Daben wir ein Gefäß abc, Fig. 138., das mit einer längeren Seitenröhre in Berbindung steht, so werden bie Linien ab und gh das hydrostatische Gleichsgewicht anzeigen. Ift aber ab geschlossen und reicht die Flüssgeit bis ef, so wirkt der hydrostatische Drud von eg auf ab, die Ausdehnung von ab sei, welche sie wolle. Die hydraulische Presse oder die Methode, stehende Wässer durch kleine Drudfäulen zu erhöhen, benutt diese Berbältnisse zu ihren Zweden.

Denten wir und nun, eg ftelle eine bleibente wirksame Preffung bar, so wird bie Größe von a b

bestimmen, wie viel burch fie in einer bestimmten Zeit ausläuft. Tragen

--/

wir dieses auf das Berz über, so können immer die hydrostatischen Drudwerthe, die das Manometer giebt, in größeren oder fleineren Thieren die gleichen bleiben. Entspricht nur der Rauminhalt und die Kraft der linken Rammer, die Ausslußöffnung der arteriösen Mündung und die Anordnung des Gefäßipstems den gegebenen Körpergrößen, so wird die gleiche Spannung die nöthige Menge Blutes in der erforderlichen Zeit durch das Ganze treiben.

995 Es ware möglich, daß die Natur den Körper aller Saugethiere für dieselben hydrostatischen Druckverhaltnisse eingerichtet hatte. Da aber die Nebenbedingungen die bedeutendsten Schwankungen erzeugen und die genaue Ergründung der Mittelwerthe unmöglich machen, so läßt sich nur behaupten, daß sich die gewöhnlichen Manometerstände und selbst ihre nicht übermässigen Schwankungen in allen bis jest geprüsten Saugethieren nahebei gleich blieben.

Diese Thatsaden machen es fast gewiß, daß auch die durchschnittliche Stromfraft in ben größeren Schlagadern bes Menschen zwischen 140 und

180 Mm. Quedfilber liegen wird.

Das Blut, bas in der Carotis sießt, besindet sich in anderen Berhältnissen als das, welches in der Schenkelschlagader strömt. Lassen wir den Theil des Weges, der beiden gemeinschaftlich ift, bei Seite, so muß die Blutmasse, welche in die untere Ertremität gelangt, eine weit größere Bahn, als die, die dem Halse zugeführt wird, durchlaufen. Die Hindernisse der Reibung, der Adhässon, der Winkeltheilung und die Berzögerung, welche die Aenderung des Flußbettes erzeugt, werden ungleiche Mengen von Druckfrästen verzehren. Es ließe sich baher voraussessen, daß das Blut in der Schenkelschlagader eine weit geringere Spannfrast, als in der Carotis anzeigen wird.

Führt aber die Erfahrung zu anderen Ergebniffen, als fich hiernach erwarten läßt, so beweift bas Ganze nur, bag bie Natur die Widersftande, welche die Stromfraft verfleinern konnen, möglichk befeitigt bat.

397 Zweierlei Bedingungen wirfen vor Allem auf den Stand der Quedfilberfäule des hämadynamometers. Die Zusammenziehung der Rammer verstärft den Druck. Sinft er aber nicht in der Diastole der Rebenverhältnisse wegen auf seinen früheren Punkt zurück, so steigt er natürlich allmählig in einzelnen Absasen. Er erreicht hierbei eine gewisse Maximalhöhe, von der er wieder später zu tieferen Werthen hinadgeht. Die Stärfe oder die Schnelligkeit der herzzusammenziehung kann daher die Spannung ändern.

Die Athmung bildet bas zweite Bestimmungsglied. Dehnt ein Thier ben Brustfasten bei bem Einathmen aus, so bildet sich ein negativer Drud in der Brusthöhle. Er tritt dem centrisugalen Strome des Arterienblutes in den Weg und vermindert auf diese Weise dessen Spannfraft. Da aber eine Einathmung längere Zeit, als ein herzschlag, dauert, so wird sich der im Ganzen tiefere Stand der Duecksibersäule eine Reihe von Stößen bindurch erhalten. Sinft später der Brustfasten bei dem Ausathmen zusammen, so greisen die entgegengesetzen Bedingungen ein. Wir muffen daber

in folden Fallen bie in furgeren Zeitraumen wechselnden Spannungen bes herzdrudes und bie langer anhaltenden Erhöhungen bes Ausathmungsdrudes, so febr es angebt, zu unterscheiben suchen.

Das Berg bes Pferbes ichlagt im Durchichnitt 56, bas ber Biege 84 999 und das des hundes 90 Mal in ber Minute (Prevoft und Dumas). Es bedarf daber schon einiger Aufmertsamkeit, um die Aenderungen der Quedfilberfaule von einer Spftole zur andern zu verfolgen. Bollte man aber einen Blutfraftmeffer in die Carotis und einen zweiten in die Schenfelichlagaber bes Bergleichs wegen einsegen, fo wurde bie gleichzeitige Beobachtung beiber Manometer mit vielen Schwierigfeiten verbunden fein.

Da bas Bferd 16, bie Ziege 24 und ber hund 28 rubige Athemauge in der Minute macht und tiefe Ein= und Ausathmungen noch längere Beiträume in Anspruch nehmen, so laffen fich bie Aenberungen ber Spannung, bie bas Spiel bes Bruftfaftens bebingt, leichter beobachten. Bir befigen baber auch noch feine vergleichenden Untersuchungen für bie Birfung ber Rammerzusammenziehung; es find bagegen zahlreiche Beobachtungen ber Art über bie Ginfluffe bes Athmens angestellt worben.

Untersucht man bie Beränderungen ber Quecksilberfäule mabrend ber 1000 Ausathmung, so kann man wahrnehmen, wie die Pressung mit seder Rammerspftole fleigt, in der Diastole dagegen auf ihrer früheren Sobe bleibt ober fich wiederum verkleinert. Der Ginfluß ber Berengerung bes linken Bentrifels entgeht nur felten ber Beobachtung. Es fommt jedoch auch ausnahmsweise vor, daß die Preffung mahrend einer Rammerzusammengiebung und zweier Erweiterungen in faum merklicher Beife ichmankt. Erreicht bie Ausathmung eine irgend bebeutende Starfe, fo erhebt fich bie Quedfilberfäule allmählig auf die geschilderte Weise.

Die Drudvergrößerung, die von der linken Kammer herrührt, betrug 1001 in meinen Bersuchen im Sunde 5 bis 10 Millimeter. Das Thier athmete babei ziemlich rubig aus. Lubwig und Spengler 1) fanden für ben hund 10 und für das Pferd 10 bis 16 Mm. Sales?) fam in dem legteren Thiere auf 2,7 bis 8,1 Centimeter Blutbrud ober ungefabr 2 bis 5 Mm. Quedfilber.

Das Blut behält hiernach ben größten Theil seiner Pressung mahrend ber Diaftole bes linken Bentrifels im Augenblide ber Ausafhmung bei.

Sales 3) machte schon die Bemerfung, daß der Inhalt der Carotis 1002 bes hundes in einer eingefügten Robre eben fo boch, ale ber ber Schenfel-Schlagader fleigt. Poifeuille erhielt die gleichen gewöhnlichen Größen, wenn er zwei Blutfraftmeffer in zwei verschiedene Schlagadern beffelben Thieres einfügte. Die Carotis, Die Schenfelarterie des hundes, die Sals-, bie Gefrosichlagaber und ein hautaft bes hinterbeines bes Pferbes lieferten bierbei biefelben mittleren Berthe. Magendie und Poiseuille

<sup>1)</sup> L. Spengler, Symbolae ad theoriam de sanguinis arteriosi flumine. Marburgi, 1843. 8. p. 30. 31. und Müller's Archiv. 1844. S. 57.
2) Hales, a. s. O. p. 11.

<sup>&</sup>quot;) Hales, a. s. O. p. 31.

bestättigten später noch diese Angabe am hunde. Ludwig und Spengler bagegen kamen zum Theil bei bem Pferbe zu anderen Resultaten. Berglichen sie die Halds mit ber äußeren Riefer ober der äußeren Mittelssusschaftlichlagader, so fand sich, daß sich die Maximalschwankungen, welche die statteren) Athembewegungen hervorriefen, in den größeren, dem herzen näher gelegenen Schlagadern bedeutender, als in kleineren und entfernteren Zweigen ausbrückten.

Stellen wir ihre Bahlen überfictlich jufammen, fo erhalten wir:

|               | Quedfilberbrud in Millimetern- |                       |                                                  |                                                |                       |                                                  |                                     |                       |                                                   |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
|               | Re                             | hte Car               | otis.                                            | Rechte außere hintere<br>Mittel-Fußschlagaber. |                       |                                                  | Linte außere Riefer-<br>fchlagader. |                       |                                                   |  |  |  |  |
| Thier.        | Auss<br>aths<br>mung.          | Eins<br>aths<br>mung. | Unterfchieb als<br>Bruchtheil ber<br>Ausathmung. | Aussaths<br>aths<br>mung.                      | Gins<br>aths<br>mung. | Unterfchieb ale<br>Bruchtheil ber<br>Ausathmung. | Aus-<br>aths<br>mung.               | Gin:<br>ath:<br>mung. | Unterfchieb ale<br>Bruchibeil ber<br>Rusaihm ung. |  |  |  |  |
| Erftes Pierd  | 170                            | 102                   | 0,38                                             | 140                                            | 130                   | 0,07                                             | _                                   | _                     | -                                                 |  |  |  |  |
|               | 170                            | 102                   | 0,38                                             | 140                                            | 136                   | 0,03                                             | -                                   | -                     | -                                                 |  |  |  |  |
|               | 178                            | 80                    | 0,51                                             | 140                                            | 132                   | 0,06                                             |                                     | _                     | -                                                 |  |  |  |  |
|               | 166                            | 90                    | 0,46                                             | 140                                            | 138                   | 0,01                                             | _                                   | _                     | -                                                 |  |  |  |  |
| 3meites Pferd | 168                            | 128                   | 0,24                                             | -                                              | -                     | -                                                | 132                                 | 124                   | 0,06                                              |  |  |  |  |
|               | 154                            | 134                   | 0,13                                             | _                                              | _                     | -                                                | 132                                 | 124                   | 0,06                                              |  |  |  |  |
|               | 188                            | 108                   | 0,43                                             | _                                              | -                     | -                                                | 152                                 | 116                   | 0,24                                              |  |  |  |  |

Die Athmungeschwantungen fehlten fogar in einem Falle in ber Mittelfubidia:

aber, mahrend fie fich in ber Carotis beutlich zu ertennen gaben.

Sest man voraus, das nicht kleinere Einsabe für die dunneren Arterien gebreucht wurden und das mithin die Reibungsverhältnisse in beiden Kraftmessern gleich warn, se ergiebt sich aus diesen Bahlen, daß der höchste und der niedrigste Werth bes Druckes in den schwächeren und kleineren Aesten geringer ist und daß sich zu ihnen die Athmungssschwankungen in unvollständigerem Maaße fortpflanzen. Es machten sich daher dir schwankungen die Wischenwege in deutlicherer Weise gestend. Die großen Unterschiede der In- und Erspirationszahlen des Carotidenblutes weisen darauf hin, daß sich die verzeichneten Werthe auf tiefe, außergewöhnliche Uthembewegungen beziehen.

Da die zulest genannten Forscher, gleich den übrigen Beobachtern, fanden, das die gewöhnlichen Stände der Quecksibersaule des Pferdes zwischen 150 und 190 Mm. in der Carotis liegen, die Schwankungen der Fußarterie des Pferdes aber innerhalb 130 und 154 und die der Rieferschlagader zwischen 108 und 152 bseiben, so bestättigen ihre Erfahrungen, daß die mittlere gewöhnliche Spannung in den genannten feinen, verhältnis mäßig entfernten und aus mannigsachen Biegungen und Theilungen hervorgegangenen Schlagadern von der der Carotis um Beniges abweicht. Die Unterschiede zwischen Eru

ralis und Carotis merden baber noch unbedeutender ausfallen.

1903 Schwankt schon die Stromkraft des Schlagaderblutes mit dem Bechiel der Herz- und der Athmungsthätigkeit, so können noch Rebenverhältnise Aenderungen hervorrufen. Drudt man die eine Carotis ober die Lauch aorta zusammen, so steigt die Quecksilberfäule in der anderen Carotis. Iwingt man das Blut auf Umwegen, welche die Anastomosen möglich

machen, gegen ben Blutfraftmeffer ju ftromen, fo erzeugt man leicht fo bedeutende Biberftande, bag fie fic an ben Schwantungen ber Quedfilberfaule zu ertennen geben.

Man bat baufig fremdartige Kluffigfeiten in bas Blut gefprist, um 1004 bie Spannungeveranderungen, Die hierdurch entfteben, zu ermitteln. Erfahrungen ber Art fußen immer auf verwickelteren Bebingungen. fühleren Kluffigfeiten schwächen bie Berafraft. Befindet fic mehr Waffer im Blute, so verftartt fich balb bie Athmung und die Ausscheidung ber Lungen- und der Körpercapillaren. Sind reizende Berbindungen nebenbei vorhanden, so tommen noch Nervenwirtungen, die fich nicht im Einzelnen

verfolgen laffen, bingu.

Berudsichtigt man bie eben geschilberten Berhaltniffe, so fann es nicht 1005 befremden, daß bie Spannung abnahm, als Poiseuille 1) eine bestimmte Blutmaffe einem hunde entzog und fie durch eine gleiche Menge von Baffer erfette. Sie wird eben fo bei den heftigen Ausathmungen, welche die Erftidungegefahr begleiten, lebhaft fleigen, mit ber Rraft bee Berge schlages im Todestampfe abnehmen und meift mabrend ber funftlichen Athmung geringer, ale im Leben ausfallen. Beringe Blutverlufte konnen fie unberührt laffen oder felbft noch auf bem Bege ber Reaction bee Bergens und des Nervenspftems erhöhen; größere dagegen, welche die Rrafte berabfegen, laffen auch bie Drudfraft finfen. Berfucht man eine Blutüberfüllung durch die Einsprigung warmen Blutes zu erzeugen, so erhöht sich die Spannung mahrend ber Erspiration, die Athembewegungen verstärken sich aber auch gleichzeitig 2). Einsprigungen von Branntwein, Raffe und abnliden Berbindungen muffen ber Natur ber Sache nach schwankende Resultate liefern. Blate giebt an, bag bie Quedfilberfaule burch tobtliche Einspritzungen von Salpeter, Strychnin, Digitalis, Tabac, Euphorbium finkt. Sie soll bagegen eber nach ber Anwenbung von Blaufäure bis zum Tode fleigen — ein Ergebniß, bas noch einer burchgeführteren Bestättigung bedarf und vielleicht nur von zufälligen Nebenverhaltniffen abbing.

Die Gefammtwirkung, die volle statische Kraft ober der absolute Druck, 1006 ben bas Blut an einer beliebigen Stelle einer Arterie barbietet, wird durch bas Product ber am Samadynamometer gefundenen Spannung und bes Querschnittes bes Ortes, für ben bie Bestimmung gelten foll, ausgebrudt. Er mufte ben Quabraten ber Halbmeffer ber Schlagabern ents sprechen, wenn die Spannung überall biefelbe mare. Ift biefes nicht ber gall, so wird bas Berbaltnig ben Quabraten ber Rabien multtiplicir mit

ben Drudboben aleichen.

Man fennt bis jest nur ben Druck ber Carotis, nicht aber ben ber 1007 auffleigenden Aorta durch unmittelbare Erfahrungen. Bedenkt man aber, bag die Wiberstände, die auf dem Wege von der Norta nach der Carotis Statt finden, beträchtlich fleiner fein muffen, ale fie fich bei bem Bergleiche

<sup>&#</sup>x27;) Magendie, Léçons sur les phénomènes physiques de la vie. Tome III. Paris, 1837. 8. p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Magendie, s. a. O. p. 84 — 86. Spengler, in Müller's Archiv. p. 68. 69.

ber halsschlagaber mit einem bunnen hautaste bes hinterbeines ober seibst mit ber Mittelsußarterie zu erkennen geben und daß beide Carotiden bes Pferdes tros der Berschiedenheit ihrer Biegung dieselben Spannungen haben 1), so wird man den mittleren Werth der Carotis benugen können, um wenigstens ungefähr den absoluten Druck, der am Anfange des Arterienspstems Statt sindet, zu bestimmen.

Es ware nicht unmöglich, die Spanntraft des Blutes an der Norta selbst ju ermittefn. Man mußte zu diesem 3wecke den elastischen Katheter des in Fig. 13% abgebildeten Apparates mit einer nach Millimeter entworsenen Gradeintheilung versehen. Bringt man nun z. B. einen Blutkraftmesser mit seitlichem Anfabe in die rechte und einen zweiten, der mit dem graduirten Katheter versehen ist, in die linke Carotis, so kann man sich zuerst überzeugen, ob beide Queckstüberfaulen gleichförmig spielen. In die seich der Fall, so schiebt man den Katheter vor, dis er wider die gegenüberstehende Band der Vorte stött, zieht ihn etwas zurück, beobachtet die Schwantungen der Queckstüberstäule und bemerkt zugleich den Stand des Katheters an der Gradeintheitung. Die utersuchung der Leiche kann dann näher bestimmen, wo sich die Mündung des Rohres im Augenblicke des Vergleichungsversuches befunden hat.

Der mittlere Halbmesser ber arteriösen Mündung der linken Kammer einer 16,5 Kilogr. schweren Hündin betrug 7,25 Mm. und der durchschilte Orud des Blutes in der Carotis 151 Mm. Rimmt man an, daß auch diese lettere Zahl als gewöhnlicher Werth der Aorta gelten kann, so hätten wir eine gesammte statische Kraft von 24,93 C. C. Quecksiber oder 339,1 Grm. Dieses Gewicht beträgt aber hier beinahe 1/20 der Körperschwere.

Das kleinste berz, bas mir bis jest in einem erwachsenen Menschen vorgekommen ift, war bas ber 41sabrigen Frau, an bem bie §. 924. beschriebenen Bersuche angestellt wurden. Der halbmeffer ber linken arteriösen Mündung glich hier 10,3 Millimeter. Sest man voraus, daß die mittlere Spannung in dem Anfangstheile der Aorta 16 Centimeter Duedfilber unter den gewöhnlichen Berhältniffen beträgt, so erhält man 725 Grm. absoluten Drudes an der linken arteriösen Deffnung des herzens.

Suchen wir ben Marimalwerth zu bestimmen, so mißt die eingespriste Aorta bes sehr großen Herzens eines 24jährigen Mannes, bas in bem hiefigen Cabinette aufbewahrt wird, 31,5 Mm. oberhalb ber halbmondförmigen Klappen. Da nun diese Stelle des Schlagaderspstems einen etwas fleineren Duerschnitt, als die linke arteriose Mündung hat, so konnen wir für diese 16 Mm als Halbmesser schängsweise annehmen. Die Gesammtstraft gliche hiernach 1,75 Kilogr. Das Mittel der beiden Grenzwerthe beträgt aber 1,24 Kilogr.

Poifeuille fclagt die ftatifche Kraft ju 1,97 Kilogr. an, weil er 16 Centimeter Dructhohe und ben mahrscheinlich ju großen Werth von 1,7 Centimeter fur den halbmeffer bes Aortenanf.nges jum Grunde legt.

1009 Wir haben früher (§. 991.) gesehen, daß die Spannfrafte des Schlagaberblutes in den hauptstämmen größerer und kleinerer Thiere gleich bleiben und werden später (§. 1077.) finden, daß die Dauer eines Kreis-

<sup>1)</sup> Spengler, in Müller's Archiv. S. 52.

laufes faft biefelben furgen mittleren Zeitraume in Unfpruch nimmt. muß daber ber Querichnitt ber linken arteriofen Mundung mit ber Große

Einfluß ber Biegungen ber Schlagabern auf die Spannung.

bes Körverfreislaufes wechseln, weil von ihm die Menge bes von bem linken Bergen eingetriebenen Blutes abhängt. Er wird beshalb einen Sactor ber Blutmenge, bie innerhalb einer bestimmten Zeit in ben Rorverorganen freift, bilben. Drudte bas Gewicht eines Thieres bie lettere Große genau aus, fo murbe fich aus ihm die Deffnung am Anfange bee Aortenspftems mittelft eines beständigen Coefficienten berechnen laffen, wenn die mittlere an dieser Stelle Statt findende hydrostatische Drudgröße

bes Solagaberblutes befannt mare.

Salten wir une nur an ben gefunden Korper, fo wird biefe Boraus: sezung auf Ausnahmen ftogen, sobald ein Gewebe übermäßig vorherrscht. Sehr fettreiche Thiere, wie 3.B. gut gefütterte Bieberfauer und gemäftete Soweine fonnen beshalb nicht in ben Rreis folder Betrachtungen geboren. Daffelbe gilt von frankhaften Zuständen und vielleicht auch von einzelnen Thieren, in benen die Heramasse verhältnismäßig klein ift.

Bir baben gefeben, bag bie gefammte ftatifche Rraft bes S. 1008. angeführten Sunbes 1/4, bes Rorpergewichtes betrug. Schlagt man mit Quetelet bas Minimum ber Körpermaffe einer 41jahrigen Frau ju 38 und bas Marimum eines 24jahrigen Mannes ju 93 Rilogr. an, fo erhalt man 52 bie 53 Mal fo viel, ale S. 1008. für die beiberfeitigen flatifchen Rrafte am Unfange des Mortenfostems angegeben werden.

Runftige Erfahrungen muffen enticheiben, ob biefe Unnaherungewerthe im Menichen unter regelrechten Berhaltniffen wiedertehren oder nicht. Betruge die mittlere ftatifche Kraft am Anfange des Aortenfostems 1/30 des Rörpergewichtes, und legt man 16 Centie meter Quedfilber als Drudgroße jum Grunde, fo mußte man die in Grm. ausgedrudte Rerperfcwere mit 0,00009 multipliciren, um ungefahr ben Flacheninhalt ber linken ar-

teriofen Mündung in Quadratcentimetern ju erhalten.

Betrachten wir bie Wiberstände, auf bie bas Arterienblut bei seiner 1010 Berbreitung im Körper flößt, so wird bie Glätte ber Innenhaut ber Schlagabern die Reibung möglichft vermindern und diefe Art von hinderniffen bebeutend herabsegen. Treten die Anfänge der Lungenschlagader und der Aorta unter fchiefen Winteln hervor, fo fann hierdurch die Ansflußmenge einen Berluft erleiden, ber mit dem Sinus ber Neigung in Beziebung ftebt.

Bogig gefrümmte Röhren bindern weniger, als winkelig eingeknickte 1011 ober, wie man fich ausbrudt, gefropfte. Der Berluft an Drudfraft machft mit ber Geschwindigkeitebobe ober im quabratischen Berhaltniffe ber Geihmindigfeit. Der Widerftandscoefficient finft aber in gefrummten Röhren um fo mehr, je fleiner bas Berhaltniß ber Robrenweite jum Krummungehalbmeffer ber Röhrenachse ausfällt 1). Ift dieses z. B. 10 Mal so groß, io wächft ber Krummungswiderstand um bas 15fache. Gine geringere Röhrenweite kann ihn baber berabsepen. Theilt fich eine Leitung in untergeordnete Zweige, fo geht ungefähr 1/1000 ber Drudhobe für jeden Winkels

<sup>1) 3.</sup> Beigbad, Lehrbuch ber Ingenieur- und Dafdinenmechanit. Bb. I. Braunfom., 1846. 8. **6**. 438.

grad ber Ablentung verloren 1). Die beiden Rierenschlagadern verlaffen aber die Aorta unter beinahe rechten Winkeln, die linke Carotis unter 80°, die linke Schlüsselbeinschlagader unter 100°, die Eingeweidepulsader unter 200°. Der Theilungswinkel der beiden Iliaca gleicht 60° oder 70°.

Bestimmte ich die Biegungswinkel, welche die Hirncarotis in ihrem Ranale bilbet, in der Leiche eines 33jährigen Erhenkten und einer 35jährigen schwindsüchtigen Frau, so erhielt ich für die erste und unterste Biegung 98° und 97°, für die zweite 123° und 117°, für die britte 149° und 100° und für die vierte 102° und 91°.

Da die Natur die Schlagadern in den verschiedenen Körperorganen vertheilen muß, so wird sie genothigt, eine Menge von Spaltungen und Krümmungen, die Druckfrast verzehren können, anzubringen Sie hat aber auch diesen Uebelstand, wie die Erfahrung lehrt, möglichst verkleinert und nur da, wo sie ihn zu bestimmten Zwecken braucht, ungestört wirken lassen.

Dbgleich beibe Carotiben bes Pferbes verschiedene Biegungen machen, so ist doch in ihnen die Blutspannung selbst bei tieferen Athembewegungen die gleiche. Die Winkelverschiedenheit giebt sich daher hier gar nicht zu erkennen. Bedenken wir, wie groß die Weite der Hirncarotis und der Wirbelschlagader in Verhältniß zu ihren Krümmungshalbmessern ausfällt, so werden wir es erklärlich sinden, wenn hierdurch die Stromkraft des Blutes, das in das weiche Gehirn eintritt, absichtlich gemäßigt wird.

Frey \*) sucht ben Rusen solcher Biegungen in dem dann während ber Spitole vermehrten Rauminhalte ber Schlagadertheite. Die Welle, weiche die Kammerspikole ergengt, schwindet dann der geringeren Bandungshindernisse wegen später. Es kann dacher indeß eine geringere Spannung durch eine ausgedehntere Vertheilung der Spannungs und Inhaltsqunahme der Arterien erreicht werden.

1014 Theilen sich die Schlagabern in immer untergeordnete Zweige, so erweitert sich ihr Flußbett. Es gilt sogar als hauptregel, daß die Summe der Querschnitte, welche die sammtlichen Aeste eines hauptstammes darbieten, größer als der Querschnitt der Schlagader, von welcher sie entspringen, ausfällt. Einzelne Ausnahmen dieses Gesest kommen jedoch auch an größeren Arterien, wie den hüftpulsadern vor.

Die Gesammtsumme der Lumina der Eingeweideschlagader, der oberen und Gefrösarterie und der beiden Rierenpulsadern glich 0,865 Duadratcentimeter in einem 33jährigen gesunden Manne, der sich erhängt hatte. Der Querschnitt der Aorta verminderte sich aber nur um 0,316 von der Ursprungssstelle der Eingeweidearterie dis zur Gabeltheilung in die beiden Hüstpulsadern. Obgleich sie auf diesem Wege viele andere Zweige, als die genannten abgab, so verlor sich doch nicht die Hälfte von dem, was jene Schlagadern für sich in Anspruch nahmen.

<sup>1)</sup> A. Baumgartner, die Mechanif in ihrer Anwendung auf Kanste und Gewerbe. Wien, 1834. 8. S. 108. Die für solche Fälle gültigen genaueren Berechnungen fiehe in Eptelwein, Mechanif und Spbraulif. Leipzig, 1823. 8. S. 198. und in D'Au-bouisson de Boisins, handbuch der Hydraulif. Ueberseht von Kischer. Leipzig, 1835. 8. S. 203.

9) Froy, in Mallor's Archiv. 1845. S. 211.

Die Summe ber Querschnitte ber Anfange der rechten Schenkels und 1016 ber Bedenpulsader betrug 0,572 Quadr. Cent. Die rechte hüftarterie ergab dagegen nur 0,497. Die Theilung hatte also das Flußbett um 1/7 Anhang vergrößert. Bahrend der ungenannte Stamm eines anderen Mannes Rr. bo. 0,947 Quadr. Cent. ergab, hatten die rechte Carotis und die rechte Schlüffels beinvene 0,990, mithin 1/22 mehr.

Die Ausnahme, welche die hüftschlagadern darbieten und auf die 1017 Paget zuerst ausmerksam machte, gab sich auch in unserem Falle deutlich zu erfennen. Das Endstüd der Aorta hatte unmittelbar über der Theilung 1,009 Quadratcentimeter, während beide hüftpulsadern zusammen 0,979 \*\*\* Anders darboten. Die Theilung verengerte mithin den Querschnitt um 1/33 bis 1/34.

Giebt eine Schlagaber Zweige ab, so verengert sie sich zuweilen schon, 1018 ehe Rebenäste hervortreten. Diese Einrichtung wird die Geschwindigkeit vergrößern und zu diesem Zwede einen Theil der Drudhobe in Anspruch nehmen. Berlängerte sich die Verschmälerung in bedeutendem Grade oder bildete sie das Ende der Röhrenleitung, so würden hierdurch die Stoßhinzbernisse so sehr wachsen (S. 206.), daß sich die Ausslußmenge verringert. Folgt aber bald ein größeres Flußbett auf die Verengerung, so gewinnt das Blut in dieser so viel an lebendiger Krast, daß es die späteren Widersstände leichter überwindet. Hydraulische Versuche, die Dagen 1) anstellte, bestättigen diesen Schluß.

Die Anastomosen machen es umgekehrt möglich, daß ein Stamm einen 1019 etwas größeren Querschnitt in seinem weiteren Berlaufe, als dem Anfange besist. Die rechte Speichenarterie hatte z. B. 0,024 Quadr. Cent. an ihrem Ursprunge und 0,030 an der Stelle, wo der Puls gefühlt wird. Diese Berbindungen sichern die Blutvertheilung und können als Abzugscanale verschieden liegender Gefäse wirken.

Der Unterschied ber rechten und ber linken Seitenhälfte bes Körpers 1020 brückt sich häusig in den Räumlichkeitsverhältnissen des Arterienspitems aus. Die rechte Rierenschlagader hatte 0,242, die linke 0,230; die rechte Hüftsarterie 0,497 und die linke 0,482 Quadr. Cent. im Querschnitt. Die Besvorzugung des rechten Armes sprach sich sehr deutlich aus. Die rechte Andang Carotis zeigte 0,436 und die linke 0,430; die rechte Schlüsselbeinarterie 0,555 und die linke 0,468. Der Gewinn der rechten Seite betrug also hier 1/5 bis 1/6 der linken, für die Carotiden dagegen nur 1/71 bis 1/72-

Diese Berschiedenheiten, die mit den Massenvertheilungen des Blutes 1021 innig zusammenhängen, werden untergeordnete Abweichungen an einzels nen Stellen des Schlagaderspstems nach sich ziehen. Das Flußbett ersweitert sich in jedem Falle mit den wiederholten Spaltungen der Arterien. Der größere Rauminhalt wird aber auf eine bedeutendere Menge feiner Röhren vertheilt. Die Flussgeitsprosile oder die Berührungsstächen der sesten Bande nehmen zu. Die Stöße, welche herz und Athmung erzeugen, werden sich beshalb schon immer mehr nach den Capillaren hin

<sup>1)</sup> E. Hagen, Handbuch der Wasserbaukunst. Erster Theil. Königsberg, 1841. 8

ausgleichen, sobalb nur die geringften Wandungshinderniffe vorhanden find. Der Widerftand der fortzutreibenden Blutmaffen und die elaftische Rud: wirkung der Schlagadern muß es noch unterftügen, daß die ungleichförmige Riethemeeung nach und nach in eine aleichförmige übergebt.

Blutbewegung nach und nach in eine gleichförmige übergeht.

Detrachten wir aber die verschiedenartigen Spannungen, die sich in ben größeren Arterien kund geben können, so werden diesenigen, die von der Sykole der Rammern herrühren, im Ganzen unbedeutendere Schwantungen in den umfangreicheren Pulsadern erzeugen (§. 1002.). Das ruhige Athmen muß in gleicher Weise weniger ftoren, als das anhaltendere tiefe Ein- und Ausathmen (§. 1002.). Die Schwankungen werden mithin in dem vollkommen regelrechten Justande kleiner ausfallen und selbst erst dei tiefen Athemzügen allmählig hervortreten.

Die Unterschiebe, die dann noch bestehen, können sich wielleicht anderer Berhältnisse wegen binnen Kurzem ausgleichen. Findet ein nungsverlust zwischen der aufsteigenden Aorta und der Schenkelschie Statt, so wird die Kranzarterie des herzens eine verhältnismäßig Ablutmasse, als die tiese Schenkelschlagader aufnehmen. Daden als Blutmasse, als die tiese Schenkelschlagader aufnehmen. Daden als Bellen eine gewisse Zeitgröße zu ihrer Fortpstanzung nöthig, so sich sich sich möglicher Weise in der Kranzschlagader geschwunden, wenn sie in der Schenkelschlagader anlangen. Die nachfolgende erhöhte Spannund der Abstuß in die Capillaren kann indeß so viel verzehrt haben, sich die Orudverhältnisse in beiden verschiedenen Theilen des Schlagaber spstems in noch höherem Grade annähern 1).

Chevers 4) giebt an, daß fich die Bande ber Kranzschlagabern durch eine verhaltnismäßig größere Dunne und einen eigenen Bau auszeichnen. Sie sollen in dieser him sicht zwischen den Schlage und den Blutabern stehen. Diese Berhaltniffe wurden natürlich die Bellenfortpflanzung andern können.

Die lebendige Kraft eines bewegten Körpers wird durch das Product ber Masse in das Quadrat seiner Geschwindigkeit ausgedrückt. Denken wir uns einen unendlich dunnen Querschnitt, so muß dieser selbst der Masse entsprechen. Das Quadrat der Geschwindigkeit einer Flüssigkeit gleicht aber untprechen. Das Quadrat der Geschwindigkeit einer Flüssigkeit gleicht aber ihr entsprechenden Druckhöhe multiplicirt mit einem von der Schwerkrieg. kraft abhängigen beständigen Factor. Die lebendigen Kräfte zweier Schlagaberstellen werden sich daher, wie die Producte ihrer Querschnitte in die Druckhöhen, d. h. wie die absoluten Drucke verhalten.

Läßt man die untergeordneten Unterschiebe ber Druckhöhen, welche die Herzschläge und die Athemzüge in dem ruhigen Zustande bedingen können, bei Seite, so werden sich unter dieser Boraussegung die lebendigen Kräste wie die Duerschnitte verhalten. Die Rierenschlagader hätte hiernach nur 1/3 bis 1/6 der benachbarten Norta, die Schenkelschlagader ungefähr 1/3 des Endtheiles der Norta und die rechte Speichenschlagader 1/40 des Nortenstammes dicht vor seinem Durchgange durch das Zwerchsell und, wie sich

<sup>1)</sup> Vergl. Frey, a. a. O. S. 209. 210.
2) Chevers, in Froniep's neuen Rotigen. Bb. XXX. Weimar, 1844. 4. Rrs. 641.
Seite 47.

ndirect schäßen läßt, 1/200 bis 1/220 bes Anfanges bes Körperarterienspflems. Da diese Werthe von den Quadraten der Durchmeffer und den insachen Druckhöhen abhängen, so wird selbst hier eine Berschiedenheit ver Spannungen verhältnigmäßig weniger, als die Abweichungen der Durchmeffer einwirken.

Dide ber Schlagabermanbe. — Stellen wir une vor, AEHC, 1026 fig. 139., fei ber Querschnitt einer Robre, AB, LF, GH und DE die

Fig. 139.



Dide ihrer Wandung und KC stelle die Druckhöhe bar, so wird die Wandstärke nicht bloß von
dieser, sondern auch von dem Röhrendurchmesser BD und der Eigenschwere der Flüssigskeit abhängen. Der Druck auf die Flächeneinheit p
gleicht der durch das specissische Gewicht des
Fluidum vervielfältigten Druckhöhe. Das Product des Halbmessers CD und des Einheitsdrucks p, getheilt durch den Festigkeitsmodul
der Wände, bestimmt theoretisch die geringste
ersorderliche Stärke der Wandung 1).

Die Erfahrung hat noch nicht diese Boraussetzung entschieden bestättiget 2) und die Theorie selbst gestattet noch genügende Einwendungen, weil sie nicht völlig unter allen Berhältnissen mit anderen mechanischen Sägen stimmt. Man weiß aber wenigstens so viel, daß der Röhren-

urchmeffer einen wesentlichen Factor ber Bestimmung ber Wandungsbide ilbet. Sie, die Drudhohe und ber Festigseitsmodulus treten in jedem jalle als wirksame Glieder auf.

Die Wanddide elastischer Röhren, wie der Schlagadern, läßt sich aber 1027 ich unter einem anderen Gesichtspunkte auffassen. Die relative Festigkeit ines starren oder elastischen Körpers wächst unter sonst gleichen Verhältsissen mit dem Quadrate der Dide. Ift nun kein Material an den Schlagsterwänden verschwendet worden, so wird dieses Geses in ihnen wiedersehren können. Die Stöße, die sie auszuhalten haben, entsprechen versältnismäßig den lebendigen Kräften des Blutes oder den Producten der Quadrate der Halbmesser in die Druckhöhen. Nimmt man die legteren n den größeren Körperarterien der Brusthöhle gleich an, so werden sich is Dicken wie die Halbmesser verhalten. Kommen Nebenwiderstände hinzu, o muß sich auch die Stärke des Theiles, auf den sie wirken, vergrößern.

Botten wir die mittlere Dide einer Schlagader bestimmen, so fteben 1028 me zweierlei Wege zu Gebote. Man schneidet sich einen gleichförmigen king der Schlagader ab, öffnet ihn, bestimmt seinen Umfreis und mißt un mikrometrisch die Dide an vielen Querschnitten, die verschiedenen

<sup>1)</sup> Siebe bas Rabere in 3. Beift bach, Lehrbuch ber Ingenieurs und Mafchinen : De. I. Braunfcmeig, 1845 8. S. 354. 355.

<sup>&#</sup>x27;) J. J v. Gerstner, Mechanik. Bd. II. S. 26 fgg.

Balentin, Phofiel. b. Menfchen. gte Muff. I.

Punften des Praparates entnommen find. Sind die Einzelerfahrungen zahlreich genug, so giebt die Wiederholung des Bersuches hinreichend beständige Durchschuttsgrößen.

Die zweite Methode beruht auf ber mittelbaren Berechnung aus bem Gewichte. Man schneibet die Schlagader auf und verfertigt sich aus ihr ein genau oblonges Stud, das sich der Breite des ausgebreiteten Theiles möglichst nähert. Das Instrument, dessen sich die Lederhandler zum Riemenschneiden bedienen, dient hierzu am zwedmäßigsten. Kennt man nun die Breite und die Höhe des abgetrockneten Präparates, so wiegt man es zucrst in der Luft und dann unter Wasser und bestimmt zulest den treindang denen Rückftand. Diese Werthe reichen hin, um die mittlere Wanddick, bei es im frischen Zustande oder den setossen nach, zu bestimmen

Mikrometrische Messungen, die ich schon früher veröffentlichte, zeigten, daß im Durchschnitt die verschiedenen Theile der Aorta und der ungenannte Stamm des Schaafes so did sind, daß ihre Werthe den Halbmessen annähernd entsprechen. Neuere Gewichtsbestimmungen haben dieses für die Aorta des Menschen, die vordere Aorta und den geraden Brustteil und die linke Schlässelbeinschlagader des Pferdes bestättigt. Die mittleren Dicken verhalten sich also hier, wie die theoretisch gesoderte Stärke von Wasserröhren, die sich unter dem aleichen Drucke besinden.

Betrachten wir aber die Carotiden des Menschen und des Psetter und die Schlüsselbeinschlagadern des ersteren, mithin größere Arterien, die bald außerhalb der Brusthöhle verlaufen, so zeigt sich, daß ihre Schlage aderwände den Gewichtsbestimmungen nach verhältnismäßig dider find, all es die Theorie sodert. Der relative Werth ihrer Stärke war nahebti dirend doppelt so groß, als ihre Halbmesser. Künftige Erfahrungen mussen welche mechanische Einrichtungen diese Eigenthümlichkeit bereitert.

Bebenken wir, daß der fraftvoll aus der linken Rammer hervorge ftoßene Blutstrahl in dem Aortenbogen binnen Kurzem umbiegt, so wird dieser ungleiche Stöße an beiden Seiten auszuhalten haben. Man sielt auch vorzüglich am Pferde, wie die einzelnen Stellen seiner Bande ungleich did sind und sich selbst solche Abweichungen in die Schlüsselbeinschlagader hineinziehen. Die dem Gewichte nach berechnete Durchschnitts dide der Aorta in der Höhe des Abganges der ersten Zwischenrippenschlag abern kann daher größer, als die Stärke am Ansange des Aortenspsteme ausfallen.

Der Duerschnitt der Lungenschlagader ist oft in der Leiche etwas greger, als der der Aorta. Die Abweichung des Halbmessers betrug in den Unternage einen Falle 1/73 und in einem zweiten 1/22 des Radius der Aorta. Bin werden aber in der Folge sehen, daß wahrscheinlich selbst diese geringen Unterschiede im lebenden Körper sehlen. Nehmen wir an, die rechte und die linke arteriöse Mündung des Herzens habe den gleichen Duerschnitt und die Lungenschlagader verhält sich zum Anfange der aussteigenden Aorta, wie die einzelnen Theile der Brustaorta unter sich, so müssen die

relativen Diden ihrer Banbe bie in ihnen Statt findenden Drudhoben Antana

anzeigem.

Die Stärke ber Banbung ber Lungenschlagader verhielt sich zu ber 1033 ber Norta in zwei am Menschen angestellten Maaßbestimmungen = 1: 1,42 und wie 1: 1,38 und in zwei Gewichtsuntersuchungen = 1: 1,26 und 1: 1,30. Eine am Schaafe vorgenommene Messung ergab 1: 1,32. Biehen wir aus allen das Mittel, so haben wir 1: 1,34.

hält man sich an die zweite Betrachtungsweise, daß die relative Dide der Schlagaderwände den verhältnismäßigen lebendigen Kräften des Blutes entspricht, so müßte sich hiernach die gewöhnliche hämadynamometerhöhe in der Lungenarterie des Menschen zu der in der Aorta = 1: (1,34)<sup>2</sup> = 1:1,8 verhalten. Eine andere Anschauungsweise führte uns früher (§. 971.) zu der Proportion = 1:2, d. h. zu fast dem gleichen Bertbe.

Berfürzungsvermögen ber Schlagabern. — Wir haben 1034 bis jest nur bie Arterien als elastische Schläuche angesehen, weil sie als solche in ben allgemeinen Kreislaufserscheinungen thätig sind. Sie besigen aber überdieß noch die Fähigkeit, ihren Rauminhalt zu andern und rufen bierdurch gewisse örtliche Labilitätsverhältnisse ber Blutvertheilung hervor.

Legen wir eine größere Schlagaber eines lebenden Thieres bloß, so 1035 bemerken wir an ihr im ersten Augenblick keine wesentliche Beränderung, die von unmittelbaren organischen Eingriffen abhinge. Sie verhält sich noch oft ruhig, wenn wir sie mechanisch reizen oder die Röhre oder Ca-nüle bes Blutkraftmessers einsegen. Ermitteln wir aber ihren Durchmesser am Anfange des Versuches und wiederholen die Bestimmung, nachdem die Schlagader längere Zeit an der Luft gelegen, so werden wir nicht selten sinden, daß sich ihr Querschnitt verkleinert hat.

Ralte und vorzüglich faltes Waffer rufen ahnliche Wirfungen hervor. 1036 Das Rohr verengt sich aber auch hier erft nach und nach, so daß nicht immer ber Unterschied sogleich in die Augen fällt. Berührt man die Schlagaderwände mit Weingeift, Sauren, Alfalien und anderen chemisch wirfenden Körpern, so erhält man bisweilen fturmischere Wirfungen. Alle Bersuche ber Art gestatten jedoch keine sicheren Schlusse, weil in ihnen ber chemische Eingriff selbst wesentliche Veranderungen mit sich führt.

Diese Eigenschaften ber Schlagabern machen sich häusig bei wunds 1037 ärztlichen Eingriffen geltend. Sind kleinere durchschnittene Arterienstämme ter Luft ausgesest, so ziehen sie sich nicht selten in das Innere der Bunde zurud und verengern ihr Lumen, so daß ihr Blutstrahl nicht stoßweise bervortritt oder sogar von selbst zu sließen aufhört. Kaltes Wasser unsterstützt diese Wirkungen in solchem Grade, daß man seine Anwendung flatt der Unterbindungen bei Amputationen empsohlen hat. Da aber die Berkurzung der Arterien früher oder später nachlassen kann, so sichert man sich nicht durch sie allein vor gefährlichen Nachblutungen.

hort ber Kreislauf auf, so tann die Schlagaberverfürzung ungehin- 1038 bert eingreifen. Wollen wir die feineren Gefage eines eben abgenommenen Gliebes eines Menschen einsprigen, so miglingt ber Versuch, weil sich bie Schlagabern in hohem Grabe verengen. Man macht häusig biefelbe Erfahrung an frisch geschlachteten ober auf andere Beise getöbteten Saugethieren. Wartet man eine Zeit lang, so erschlaffen die Schlagabern für immer und die fünftliche Füllung gelingt häusiger. Aehnliche Beobachtungen lassen sich auch an den blutleeren Nabelschlagabern anstellen.

Hunter 1) glaubte, die Berkürzung, die nach dem Tode eintritt, dadurch bestimmen zu können, daß er ein Schlagaberstück ausschnitt, die Breite des Riemens maß, ihn dann durch eine Zugkraft möglichst ausdehnte und von selbst zurückspringen ließ. Die Längenvermehrung, die sich dann zeigte, sollte den Werth der durch den Tod bedingen Werkleinerung ausdrücken. Die aussteigende Aorta eines durch Verblutung zu Grunn gegangenen Pferdes ergab auf diese Weise 1/16 bis 1/10, der untere Theil der Hischlaus aber 1/4 und die Uchselschale 1/8. Da aber über die Maaßen ausgedehnte elastischen Körper eine beständige Werlängerung zurückschalten (S. 77.), so lätzt sich nicht aus sie hen Ersahrungen auf die sebendige Verkürzung zurückschalten. Jeder andere todte Kirden Ersahrungen auf die sebendige Verkürzung zurückschalten.

Berschließt sich eine Schlagader nach bem Tode ganglich, so muß sich ihr Lumen um ben gangen Querschnitt verkleinern. Bleibt aber auch noch die Arterie, wie es scheint, weit offen, so verkurzt sie sich doch nicht selten in bedeutendem Grade. Der Durchmesser ber Carotis eines lebenden Hundes betrug 6 Mm. Biehen wir 1 Mm. fir die Wandbicke ab, so haben wir 19,64 Quadr. Millim, Querschnitt im Lichten. Nachbem das Thier durch Erstickung getödtet worden war, maß die ausgeschliebte Caroni 12 Mm. Dieses entspricht 11,45 Quadr. Millim. Querschnitt. Er hatte mithin um

mehr als 1/2 abgenommen.

Die gesammten Gewebe ber Schlagaberwände bilben wahrscheinlich ein Gemenge von contractilen und elastischen Theilen?). Die letteren sprechen sich jedoch in dem Menschen in den äußeren Lagen schärfer aus. Gerade diese entschiedensten elastischen Schichten verschwinden nach den Capillaren hin. Die Schlagabern verlieren auch hier an Elasticität und

gewinnen an Debnbarfeit und Beweglichfeit.

Die Verfürzung ber Arterien bient nicht ber allgemeinen Dechanis bes Kreislauses. Die Schlagabern klopfen nicht gleich bem herzen und andern überhaupt nicht ihre Zustände in stürmischer Beise. Besäßen set diese Eigenschaft, so würden sie die berechnete Vertheilung der Blutmasse eher hindern, als unterstützen. Kann dagegen eine Arterie ihren Rauminhalt allmählig verkleinern und in diesem Verhältnisse längere Zeit verharren, so wird sie als ein kleineres Abzugerohr wirken und hierdurch die Blutmenge, die zu einem Theile strömt, bestimmen helsen. Die herzkraft und die Nebenwiderstände entscheiden dann, ob sich die Abnahme des Rauminhaltes gleichförmig auf die durchsließende Blutmenge überträgt oder ob eine Erhöhung der Geschwindigkeit ergänzend eingreift.

1041 Puls. 3) — Bezeichnen wir hiermit bie Beranberungen, welche bie Rammerzusammenziehung in ben Schlagadern anregt, so können wir sie burch brei unserer Sinne, bas Auge, das Dhr und bas Taftgefühl wahr-

nebmen.

<sup>1) 3.</sup> Sunter, Bersuche über bas Blut, bie Entgunbung und bie Schuswundenausgegeben von E. B. G. Gebenstreit, Bb. I. Leipzig, 1797. 8. S. 253.
2) 3. Senle, Allgemeine Anatomie. Leipzig, 1841. 8. S. 513.

s) Eine historische Zusammenstellung bes früher Geleisteten f. in F. C. Arnold. De sede et causis pulsus orteriosi. Lipsiae, 1826. 4. pag. 6 — 16.

Bir haben schon früher (§. 985. fgg.) gesehen, wie sich ber Berzstoß in 1042 ben größeren Arterien zu erkennen giebt. Sie nehmen hierbei im Ganzen an Umfang zu. Die Längenvermehrung fällt aber babei leichter ins Auge, als die der Quere nach gehende Erweiterung. An einzelnen entfernteren Punften beseitigte und sonft gerade verlaufende Schlagadern frümmen sich daher; gebogene haben die Neigung, ihre Krümmungen zu vergrößern. Liegt die Arterie im Zellgewebe lose eingebettet, so giebt sich bisweilen der Einstuß des Herzdruckes durch einen merklichen Stoß oder Ruck zu erstennen.

Berlaufen Schlagabern bicht unter ber haut und werben sie nicht 1043 von bedeutenderen elastischen Fettmassen eingehüllt, so kann das Auge einen Theil dieser Bewegungen an dem unverletzen Menschen verfolgen. Die Schläsenarterie und selbst die Carotis eigenen sich dazu bei lebhaster Blutbewegung. Es sommt häusig vor, daß eine Rückenpulsader der Speischenarterie dicht unter der haut eine kurze Strecke verläuft. Man sieht daher in vielen Menschen das Klopsen dieser Schlagaber an der oberen Fläche der handwurzel oder dicht über dieser.

Eine andere Erscheinung hangt hiermit innig zusammen. Sist ein 1044 Rensch mit gekreuzten Beinen, so hebt und senkt sich ber Zehentheil bes schwebenden Fußes in regelmäßiger Reihenfolge. Die Ortsveranderungen entsprechen ben Pulsschlägen. Die Aniekehlenarterie ruht dann auf dem Anie der anderen Ertremität und findet an ihr einen größeren Widersfand. Sie hebt daher ihre Nachbargebilde um eine bestimmte Größe. Bahrend aber diese in ihrer Nähe kaum bemerkt werden kann, macht sie nich an dem Ende des Fußes, der den Ausschlag zeigerartig vergrößert, in deutlicher Weise kenntlich.

Denten wir und, c fei ber Drehpunft ber Linie ac und diefe erhebe 1045



sich um ben Winkel dca, so wird ber Ausschlag, ben ber Punkt b giebt, be, ber von a bagegen ad sein. Er nimmt mithin mit ber Länge bes hes bels ober Zeigers zu. Die Ortsbeswegung ber Fußspise wird beshalb

unter fonft gleichen Berhaltniffen mit ber Entfernung bes Kniees vom Tupe wachfen.

Salt ein Mensch ein Penbel, einen an einem Faben aufgehängten 1046 Ring ober eine feine Baage, so kommen biese Körper zu keiner vollständigen Ruhe, der Arm mag gestreckt oder gebogen sein (Chevreul). Ein leichter Stab, eine Feder und andere kleine Massen zeigen das Gleiche. Die Ortsveränderungen nehmen im Allgemeinen mit der Länge des geshaltenen Körpers an Deutlichkeit zu. Liegt die Hand auf einer sesten Stüte, so verwischen sich die Schwankungen, die, wenn auch alle Muskeln ruhen, von dem Klopsen der Armschlagadern ausgehen. 1)

Dehn, in Müller's Archiv. 1835. S. 516 — 25. Bergl. auch Piégu, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XXII. Paris, 1846. 4. p. 682.

1047 Die Berggerausche konnen bisweilen von ben Arterien aus vernom: Sette ich ein fleines, unten mit überfirnifter Blafe gemen werben. schüttes Hörrohr auf die bloggelegte Carotis eines hundes, so war ich im Stanbe, ben Doppelichlag bes Bergens beutlich zu verfolgen. Die Arterien bes unversehrten Rorpers eigenen fich weniger ju fo icharfen Beobachtungen. Gine leife, bem Pulse entsprechende Tonung macht fic nicht felten noch in ber Carotis ober ber Schluffelbeinschlagaber geltenb. Bithney 1) will sogar noch einen Herzton bei ber Auscultation bes Ropfes von fleinen Kinbern ober Ermachsenen unterscheiben. nannte Ronnens ober Teufelsgerausch, bas in ber halbschlagaber von Bleichfüchtigen bin und wieber vorfommt, gleicht entfernt bem leifen Rauiden eines gebrebten Rreisels.2) Gine übermäßige Starrbeit ober Bu sammenziehung ber Arterienwände, Berengerungen und andere Entartum gen, die an ihnen vortommen, fonnen nach Didford 3) eigenthumliche Blafetone erzeugen.

Der Arzt bebient sich am häusigsten des Taftsinnes, um die Erscheisnungen des Pulses näher zu erforschen. Er wählt hierzu Schlagadern, die in der Rähe der haut und nicht weit von härteren, zur Befestigung dienlichen Theilen liegen. Die Speichenschlagader und nächst ihr die Schlässenarterie erfüllen am Leichtesten diesen Zweck. Die Carotis, die äußere Rieferarterie, die Achselschlagader, die Schenkels, die Kniekehlens, einzelne Fußarterien können die gleichen Dienste im Nothfalle leisten.

Die gesammte statische Kraft (§. 1006.), mit der das Blut an einer Stelle fließt, bestimmt die Größe des Oruces, die zum Berschlusse der Schlagader hinreicht. Die Wirfung, die unser tastender Finger ausübt, darf daher nicht diesen Werth erreichen. Sie muß aber wenigstens so groß sein, daß der Stoß, den die Kammerzusammenziehung erzeugt, deutslich gefühlt wird.

Bier Hauptverhältnisse, die Thätigkeit des herzens, der Absus in die Capillaren, der Justand der dazwischen liegenden Schlagaderwände und die Rebenkräfte, wie die der Athmung, bestimmen die mannigsachen Erscheinungen des Pulses. Da sich diese Grundbedingungen im gesunden Justande an beiden Seitenhälsten wiederholen, so haben wir hier in der Regel den gleichen Puls an der rechten, wie an der linken Speichenschlagsader. Finden sich aber Abweichungen, so zeugt dieses nicht, wie man früher häusig annahm, gegen die reine hydraulische Thätigkeit des Areisslaufes. Die Unterschiede, die dann in den Berhältnissen der Arterien und des Absusses in Capillaren auftreten, müssen sich auch hier nach meschanischen Gesesen ausdrücken.

<sup>1)</sup> Bhitney, in Froriep's neuen Rotizen. Bb. XXXI. 1844 4. Dr. 663. S. 41.

<sup>2)</sup> Siehe über biese Schlagabergerausche: Bouillaud, Traité clinique des maladies du coeur. Tome I. Paris, 1835. 8. p. 210 und J. Skoda, Abhandlung über Percussion und Auscultation. Zweite Auslage. Wien, 1842. 8. S. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pickford, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medican. Bd. IV. 1846 8. S. 231 — 65.

Die vielen Pulsarten, welche bie Pathologie aufstellt 1), find oft nur aus theoretisiden Auffassungen hervorgegangen. Es durfte wenigstens ichwer fein, fie jedesmal in der Eriabrung mit unumftößlicher Gewißheit nachzuweisen. Rur die haupttypen vermögen

auf phofiologifche Gultigfeit Unfpruch ju machen.

Die Eigenthumlichteiten des Pulses können sich in den zeitlichen oder raumlichen Bessiehungen oder in beiderlei Berhältnissen zugleich aussprechen. Die Dauer hangt von der Zeit ab, in der die Welle zu dem höchsten Punkt ihrer Stale an der Berührungssielle emporsteigt. Sie entspricht unter regetrechten Verhältnissen der Austreidung des Butes aus den Kammern. Der häusige oder langsame Puls (Pulsus frequens und rams) wird dann nach der Zahlde, die auf solche Weise in der Minute solgen, bestimmt. Die Unterscheidung des geschwinden und langen Pulses celer und P. ardus ist verwickelter. Der einzelne Schlag soll hier schnell oder langsam vollendet sein, ohne daß sich die Häussgeit der Stöße in gleichem Verhältnisse erhöht. Eine große Beste nuß daber in kurzer Zeit und umgekehrt hindurchgeben.

Es kommt nicht setten vor, daß nach langeren 3wischendumen zwei Stoße rasch auf einander solgen (Pulsus dicrotus), der eine starker, wie der andere aussäult (P. caprizans), mit dem nachsolgenden verschmitzt oder mit einzelnen unregelmäßigen Doppelschlägen sortsett (P. intercurrens). Ein Stoß kann nach einer Reihe von Schlägen aussergen (P. intermittens) oder es vermag sich die Starke der Schläge stetig zu erniedrigen, die end ich wieder ein kräftiger Anschlag eine neue Folge bedingt (P. myurus). Der Puls ist endlich bisweilen so schwach, daß er nur den Eindruck eines leisen 3itterns hervorruft (P. sormicans, P. tremulus). Er schleicht in anderen Fällen Schlag für Schlag mit einer gewissen Weichheit dahin (P. undulosus) und wechselt in seiner Starke oder seiner Zeitduer (P. invoqualis). Weicht er an den entsprechenden Arterien der beiden Seitens hälften ab, so erhält man den verschiedenartigen Puls- (P. differens).

Die Fullung der Schlagader bestimmt es, ob man den Pulsichlag groß oder klein iP. magnus und parvus), voll oder leer (P. plonus und vacuus) findet. Die Kraft, mit der der Schlag gefühlt wird, entscheidet, ob er start oder schwach ift (P. fortis und debisis) und der Widerstand, den er dem Fingerdrucke entgegenset, ob er hart oder weich erscheint (P. durus und mollis). Ift er klein, hart und mit einem gewissen hinderniß in der Folge der Schläge verbunden, so bezeichnet man ihn auch mit dem Namen des un:

terdruckten Pulsichlages (P. oppressus).

Die zuleht genannten Pulearten tonnen aus den verschiedensten Ursachen entstehen. Folgen die Berzschläge rafcher auf einander, wird mehr Blut, wie gewöhnlich, in die mtersuchte Schlagader eingetrieben, leisten ihre Wande größeren Widerstand oder häusen ich die hindernisse in den Nebengefäßen oder den Capillaren, so wird sich auch die Spannung der Schlagader vergrößern. Der Bustand der Wande tann dann den Voribergang der Belle in hohem Grade bestimmen und jene untergeordneten Sigenthumsichteiten des Vulses veranlassen.

Der Puls fällt, wie es auf ben ersten Blid scheint, mit bem herz- 1051 iege zusammen. Prüft man aber die Berhältnisse genauer und vergleicht vorzüglich verschiedene, in ungleichen Entfernungen vom herzen gelegene Arterien, so bemerkt man nicht selten, daß sie nicht völlig zu den gleichen Zeiten zu klopfen pflegen, weil die Wellenfortpflanzung eine bestimmte Dauer, die mit der Länge des durchlaufenen Weges wächt, in elastischen Röhren in Anspruch nimmt. Sie wurde in ftarren Leitungen bedeutend Leiner ausfallen.

Beitbrecht beobachtete schon, daß die Speichenarterie etwas später, ils die Carotis flopft. Listowius und Bedemeyer bestättigten die-

<sup>1)</sup> Ueber bie Unterschiebe und bie Ursachen ber verschiebenen Bulsschläge siehe R. B. Start, allgemeine Pathologie ober allgemeine Natursehre ber Kranfheit. 3weite Abtheilung. Leipzig, 1838. 8. 8. 982. J. Budge, Allgemeine Pathologie als Erfahrungswissenschaft, basirt auf Physiologie. Bonn, 1843. 8. S. 135. und Frey, in Müller's Archiv. 1845. S. 220 — 229.

fet für bie Sals - und bie Extremitätenschlagadern überhaupt. Arnot 1) gab an, bag ber Pule an ber Sandwurzel fpater, ale an ben Lippen und am fpateften an ber Aufmurgel auftrete. E. S. Beber 2) bemerfte noch feinen Unterschied zwischen ber Achselschlagaber und ber außeren Rieferarterie. Die lettere Pulbader flopfte bagegen ungefahr 1/6 bis 1/7 Secunde früher, als die an ben Aufruden verlaufende Metatarfea. Berglich ich bie Carotis liegender Menschen mit der Babenbeinpulsader in der Gegend bes außeren Anochels, so bemerkte man ben Unterschied ber Schlage bisweilen beutlich und manches Dal nicht. Der Zeitzwischenraum ließ fic jeboch nicht einmal in ben gludlichften gallen mittelft bes Penbels beftim men. Er mochte ungefahr 1/6 bis 1/12 Secunde betragen. Diefe Ericheis nungen muffen übrigens mit ben Spannungen ber Schlagabern wechseln Der weichere Puls wird größere Unterschiede, als ber bartere geben 3).

## 3. Die feinsten Blutgefägnene.

1052 Allgemeine Eigenthumlichfeiten ber Capillaren. — Die: Arterien und Benen schreiten vorzüglich auf bem Bege ber Gabeltheilung fort. Gegenseitige Berbindungen geboren bier ju ben Nebenerscheinungen. Sie finden fich in den Blutadern baufiger, als in den Pulsadern, erlangen aber felbst in jenen feine folche Ausbehnung, wie in ben Capillaren Denn biefe verbinden fich auf die allseitigfte Beife nesformig, fo wie fie eine irgend beträchtliche Entwidelung erreichen.

Betrachten wir 3. B. die Gefäße ber Darmgotte, Fig. 141., fo geht die Hauptarterie ber lange nach berauf und bie

> Bene in berselben Richtung binab. Alles Uebrige bagegen wird von ben Theilungsaften biefer Stamme und ben Negbahnen ber Capillaren burchzogen.

Es fommt ausnahmsweise vor, daß fich eine Schlagaber ober eine Blutaber in eine Menge untergeordneter Röhren oder Rege aufloft. Bunbernege, die bann entfteben, zeichnen fich aber nicht blog burch bie Große ihrer Zweige, fontern auch burch bie Richtung ihrer Blutftrome aue. Geborten fie Arterien an, fo geht noch fpater bie Flüssigfeit centrifugal fort. Baren sie Benen, so läuft sie centripetal weiter. Die Capillaren bagegen wenden den Strom aus jener in biese; Richtung um.

3weierlei Saupteigenthumlichfeiten, welche die hydraulischen Berhältniffe bes Capillarfreis laufes bestimmen, laffen fich ichon aus biefer Eigenthumlichfeit herleiten. 3ft auch jedes Capillargefäß so fein, daß es nur mit hilfe bes



1053

H. Hergt, Diss. de pulsu arteriarum. Jenae, 1837. 8. p. 19.

E. H. Weber, De pulsu, resorptione, auditu et tactu. Lipsiae, 7834. 4. p. 1. 2. Frey, in Müller's Archiv. 1845. S. 228, 229.

Mifroffopes betrachtet werden tann, fo wird boch bie Summe ber gablreichen bunnen Robren einen größeren Rauminhalt, ale bie arteriellen und venofen Stamme, benen fie angeboren, einnehmen. Das Rlugbett bes Blutes gewinnt also bier feine größte Beite und vertheilt fich que gleich in bie fcmalften Robrenleitungen.

Die Bintel, bie Biegungen, Die Schlängelungen und alle anderen 1056 Berbaltniffe, welche bie Biberftanbe vergrößern, muffen ihre gunftigften Bedingungen in ben Capillaren finden. Es wird am meiften Drudfraft burd Rebeneinfluffe verzehrt werben. Stodungen und anbere Unordnungen tonnen am leichteften eingreifen.

Capillarfreislauf. - Die Blutbewegung ber Arterien und Be- 1057 nen laft fich nur im Großen verfolgen. Biele Gingelnbeiten muffen aus den bydraulischen Berhaltniffen erichloffen werden; wir konnen fie nur theilweise mit bem Daagftab ber unmittelbaren Erfahrung prufen und berichtigen. Der Capillarfreislauf bagegen gewährt ben Bortheil, baß man ibn in geeigneten Theilen mitroffopisch zu beobachten vermag. Theorie und Erfahrung tonnen fic bann eber gegenseitig bewachen.

Die Flügel der Flebermaufe, die dunnen, zwischen den Beben auszespannten Saute und bas Getrofe einzelner Saugethiere, die Schwimmhaut, die Lungen, das Getrofe, die Bunge, und die harnblafe der Froiche und verwandter Gefcopfe, ber Schwang ber Fifche, Die Ricmen ber Sirenen, ber Salamander- und der Froichlarven, die durchsichtigen Theile ber Embroonen aller Birbelthiere und viele ausgebildete oder in ihrer Entwicklung begrif. fene wirbellose Geschöpfe eigenen fich am Besten ju solchen Untersuchungen. Bir werben in ber Sinnenphysiologie sehen, daß jeder Mensch Spuren des Capillartreielaufes seines eigenen Auges mittelft einzelner subjectiver Gesichtserscheinungen wahrnehmen kann.

Die Froiche werden am baufigsten ju folden 3weden benust. Ihre großen Blut-und Epmphtorperchen gemahren manche Bortheile, die andere Saugethiere nicht darbieten. Die Rreislaufeverhaltniffe gleichen aber in allen wefentlichen Begiehungen benen ber boberen Geschöpfe.



Man hat viele Froschhalter, welche die Beobachtung erleichtern, empfohlen. Fig. 142.
fiellt den Apparat, den E. Em mert ') ans gegeben hat, und dessen ich mich auch seit Jahren bediene, dar. Eine mittelst eines Der chels a verschlossene Blechbuchse b nimmt den in Leinwand eingewickelten Grofc auf. Gin Fuß beffelben wird burch die Deffnung o hervorgezogen und mittelft des Schiebers d fo feftgesteut, daß tein florender Druck einwirtt. Die Bügel tragen gepolsterte und in wagrech. ter Richtung brebbare Doppelplatten, eund f, die durch die Schrauben g und & jufammen. gebracht werden tonnen. Sind die außersten Fußzehen zwischen sie eingettemmt, so tann man ben Blutlauf ber Schwimmhaut die

Da fich e und f in wagerechter Richtung du breben vermogen, fo ift man im Stande, ben Bug mehr ober minder auszuspannen. Druckt man d tiefer hinab, so wird ber Oberfcentel fo febr eingefconurt, daß bald Unordnungen im Rreislaufe entflehen. Diefe laffen fic baber mit Leichtigleit gu bestimmten Beobachtungezweden hervorrufen.

<sup>1)</sup> C. Emmert, Beiträge zur Pathologie und Therapie. Hest. I. Bern, 1842. 8. Seite 45.

Will man die Blutbewegung in den Lungen des Frosches zur Anschauung bringen, so schneidet man die Saut und die Musteln an dem oberen Seitentheile der Bauchsöhle vorsichtig durch. Die Uthennbewegungen treiben dann meist die gefüllte Lunge von sethst heraus. Man führt sie durch den Schlip eines Leinwandlappchens, das den übrigen Frosch einhüllt und legt sie unmittelbar unter das Mitrostop. Der Kreislauf stellt sich hier am prachtvollsten dar Es kommt nur disweilen vor, daß die Lunge zusammensällt. Ist sie aber nicht verlegt worden, so wird sie früher oder später von dem Thiere selbst von Neuem aufgeblasen.

Die Untersuchung des Getrofes ift mit vielen Grausamteiten verbunden und liefent im Gangen die unvollständigsten Anschauungen. Man schneibet zu diesem 3wede ein vierediges loch in eine Korfplatte und befestigt in dieser eine Glasscheibe, über welcher man das hervorgezogene Gefrose des Thieres ausbreitet. Die entsprechenden Darmtheile

werden mit Nadeln auf bem Rorte festgestochen.

Rleinere Thiere, die leicht fortspringen, muffen in feuchtes Lofchpapier gehult werden, damit fie ruhiger liegen bleiben. Embryonen der Bogel oder Saugethiere werden am zweckmäßigsten unter lauwarmen Waffer untersucht.

1058 Betrachtet man den Capillarfreislauf eines mäßig ausgespannten Froschfußes unter einer 164maligen Bergrößerung, so sieht man, wie das Blut die meisten Repbahnen in einem fortlaufenden Strome rasch durchsett. Die einzelnen Blutförperchen lassen sich in der Regel nicht mehr unterscheiden; es hat vielmehr den Auschein, als eile eine röthliche Flüssigkeit mit großer Geschwindigkeit dahin oder als strömten Gebilde von unbestimmt elliptischer Form in einer farblosen Rasse. Der Grad der Färbung wechselt mit der Menge von Blutförperchen, die im Augenblik durchsließen.

Gebraucht man eine Durchmeffervergrößerung von 102 ober 64, so wird die scheinbare Schnelligkeit so sehr verringert, daß man die einzelnen Blutkörperchen leichter unterscheidet. Man erkennt dann, wie sie sich dem Rauminhalt der Gefäßröhren anpassen und bald einzeln hinter einander hergehen, bald reihenweise fortschreiten. Sie drehen sich dabei bisweilen, stellen sich quer oder schief, drücken sich nicht selten wechselseitig und drängen sich mit ihrer größeren Längenare durch schmalere Gefäße durch. Sie werden hierdurch nicht selten zusammengeprest und springen elastisch zurück, so wie sie von Neuem in einen weiteren Raum eintreten.

Manche Gefäße find so fein, daß sie die größeren Blutkörperchen beharrlicher zurudweisen. Sie prallen häusig an ihren Einmundungsstellen
an, ohne in sie einzubringen. Gelingt dieses einzelnen von ihnen, so
zwängen sie sich langsamer durch. Da aber die Hauptfarbe des Blutts
von den Blutkörperchen abhängt, so bleiben die dunnsten Capillaren durchsichtiger und heller und fallen deshalb im Ganzen weniger ins Auge.

Man hat diese auch als serose Gefäße besonders unterschieden (E. S. Soult). Sie bilden jedoch kein eigenes eingeschaltetes System, sondern finden fich hier und ba vereinzelt zwischen den übrigen Capillarnegen zerstreut. Erwägt man übrigens, wie leicht die zarten Gefäßnege ihre Durchmesser andern und wie sehr es außerdem von Rebender. hältnissen abhängt, ob Blutkörperchen durchgetrieben werden oder nicht, so wird man um so eher geneigt, jeden besonderen Unterschied der feinste nBlutrohrchen von den übrigen Capillaren aufzugeben.

1061 Wir haben früher (§. 112.) gesehen, daß fich Flüssigfeiten, die durch bunne Röhren ftromen, im Umfreise träger, als in ber Mitte bewegen. Die Anschauung ber Bogelperspective, die bas Mitrostop liefert, zeigt bann

zu beiden Seiten eine lineare Schicht, in welcher nicht mehr bie Bewegung in die Augen fällt. Diese physitalische Erscheinung wiederholt sich häufig in den Capillargefäßen. Sie tritt nur hier der geringeren Abhasionsver-haltniffe wegen sparsamer auf und tommt überhaupt erft in dunneren Gesfäßen zu Stande.

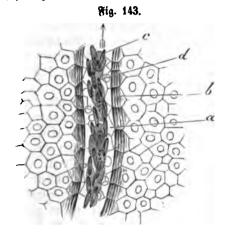

Stellt z. B. Fig. 143. ein 1062 Gefäßchen bes Froschfußes dar, so sieht man die Bande besselben, d, durch das Pflasterepithelium der äußeren haut hindurch. Der hauptstrom der Blutkörperchen, c, geht in der Mitte fort. Die lineare oder unde wegliche Schicht der Blutfüssseit, a, liegt zwischen ihm und den Gefäßwänden d und bildet ein helles farbloses Band, dessen Breite in hohem Grade wechseln kann.

Da die Blutkörperchen speci= 1063 sisch leichter, als die Lymphkörper= chen bes Blutes sind, so werden

sie eher von bem ftarkeren Mittelstrome fortgerissen. Ihre Form kann noch biese Erscheinung begünstigen. Berirrt sich hin und wieder eines in die unbewegliche Schicht, so ruht es hier einen Augenblick oder bringt langsamer vorwärts. Es schwankt nicht selten hin und her oder geht etwas vor und rückwärts, bis es endlich von dem Mittelstrome von Neuem forts gerissen mit den übrigen Blutkörperchen dahineilt.

Die kugelförmigen Lymphkörperchen des Blutes (d, Fig. 143.) gelan: 1064 gen häufig in die lineare Schicht. Sie ruhen hier eine Zeit lang oder rollen an den Wänden langsamer und oft gleichförmiger, als die Blutskörperchen dahin. Der Mittelftrom erschüttert sie bisweilen. Kommen sie ihm nahe, so werden sie früher oder später fortgerissen.

Da die unbewegliche Schicht eine Abhässonserscheinung bilbet und von 1065 bem Durchmesser ber Röhren und ber Geschwindigkeit der durchgehenden Flüssigkeit abhängt, so wechselt sie nicht bloß in den verschiedenen Capillargefäßen, sondern kann auch in einem und demselben Aestchen zu einer Zeit hervortreten und zu einer anderen ganzlich mangeln. Die Bedingungen ihres Erscheinens liegen aber in verwickelteren Verhältnissen.

Sie sest natürlich immer eine gewisse Rleinheit bes Durchmeffers 1066 voraus. Wir vermiffen sie baber noch immer in ben zarteren Schlagund Blutabern und felbst in ben breitesten Capillarröhren. Da sie aber nicht bloß von biesen Verhältnissen, sondern auch von der Abhäsion und ber Geschwindigkeit bestimmt wird, so erklärt es sich, weshalb bieweilen breitere Gesäschen eine stärkere unbewegliche Schicht, als schwächere barbieten konnen. Die Kalte begunftigt ihr Auftreten in hohem Grade. (S. 114.)1)

3ft fie auch nicht vollständig gesondert, so geht doch immer die Blutfluffigseit in dem Umfreise langfamer, ale in der Mitte fort. Eine verhältnismäßig ruhigere Lage derselben benest fortwährend die Bandungen.

Dieses Berhältniß kommt den Ernährungserscheinungen zu Statten. Die Stoffe, welche die Blutmasse ausscheibet, ftammen unmittelbar aus der Blutflüssigkeit und nicht aus den Blutförperchen. Die Rutterlauge, welche die Rahrungsstoffe abgiebt und die dargebotenen Berbindungen eins saugt, streicht daher langsam an den porosen Wänden hin und kann so

ihren Dienft langer verfeben.

Rreist auch bas Blut ungehindert fort, so bemerkt man nicht seiten einzelne untergeordnete Störungen. Sie zeigen sich an den Einmundungsestellen zweier oder mehrerer Capillarröhrchen am leichteften. Ein oder mehrere Blutförper bleiben dann hier zurud, bewegen sich hin und her und werden erst später von dem regelmäßigen Strome fortgeführt. Der Kreislauf kann auch in einem Gefäße für einige Augenblide gänzlich ruhen. Der Stoß der benachbarten Ströme erzeugt allmählig eine leise Schwanstung der Blutsaule, die noch im Anfange auszusepen psiegt, später gleichs förmiger wird, endlich in eine einseitigere Bewegung übergeht und sich so zulest in den regelrechten Blutsauf verwandelt.

hat die Stodung langere Beit gedauert, so giebt sich auch ber gro-1069 Bere Widerftand beutlicher ju erfennen. Da die Blutfluffigfeit leichter burchgebt, fo baufen fich verhaltnigmäßig mehr Blutforperchen in ber fleinen Röhre an und rothen fie lebhafter. Die Endtheile, welche an Die regelrecht freisenden Blutfaulen grenzen, geben am ebeften nach. Blutförperchen lofen fich bier los und bringen unmittelbar ober nach einigen Schwanfungen in benachbarte Rege. Die Stogbewegung verbreitet fich von hier aus immer weiter. Die gange Saule geht mit ber Rammeraufammengiebung vor und rubt bann wieber ober weicht felbft gurud. Die pulfatorifde Bewegung febrt unter biefen Berbaltniffen in einem Capillarzweigchen wieber. hat fie eine Zeit lang gedauert, fo wird ber Blutftrom mit einem Dale fortgeriffen ober bie einzelnen Stofe verfürgen fic ber Beit nach immer mehr und geben endlich in eine fortlaufende Bewegung über. Die gleiche Erscheinung tann fich in einer Reihe von Capillaraficen wieberbolen.

1070 Kommen die netförmigen Bahnen an verschiedenen Punkten mit regelmäßig fließendem Blute in Berührung, so reißen nicht selten die benacht barten lebhaften Ströme Blutförperchen des Stockungstheiles mit sich fort. Die Berhältnisse, die eben geschildert worden, kehren daher an mehreren Orten zugleich wieder.

1071 Untergeordnete Ginfluffe bringen ichon nicht felten ben Rreislauf in Unordnung. Bertrodnet ber Theil, ben wir mitroffopisch untersuchen, fo

J. Bergí. Poiseuille, in den Annales des sciences naturelles. Zoologie. Seconde Série. Tome V. Paris, 1836. 8. p. 113, 114.

verlangsamt sich sein Kreislauf. Die Blutkörperchen geben nicht bloß mit verminderter Schnelligkeit weiter, sondern werden auch von Zeit zu Zeit kosweise vorwärts getrieben. Die Bewegung kann dabei noch in den benachbarten arteriellen und venösen Zweigden lebhaft und anhaltend fortbauern. Die Biegungen und die Einmundungsstellen, die am leichteften Biderftände erzeugen, ftoren auch am ehesten. Die Blutkörperchen stoden hier eine Zeit lang und ruden stosweise oder hin und her fort, als bestännen sie sich, in welches Neszweigchen sie eintreten sollten.

Der Druck der nachbartheile greift oft sichtlich ein. Zieht sich ein 1072 Mustel fraftig zusammen, so gerath nicht selten der Capillarblutlauf im Augenblicke der Berfürzung in Unordnung. Spannt man die Fußhaut des Frosches starter aus, so verlangsamt sich die Bewegung in den meisten der gedrückten Capillaren in auffallender Beise. Die Bluttörperchen drinzgen oft in sparsamer Menge in sie ein, gehen mit Mühe durch oder werzden nur stoßweise fortgetrieben. Eine größere Menge von ihnen häuft sich in den benachbarten Gefäßchen an und dringt hier schneller durch. Entzhalten die gedrückten Röhrchen vereinzelte Blutförperchen, so entziehen sie sich leichter dem Anblick. Sie bilden oft stellenweise weiße Streisen, die sich nur durch die Begrenzungsränder ihrer Bandungen kenntlich machen.

Ift ber Druck zu ftart, so ftockt sogleich ber gesammte Blutlauf. Die 1073 röthlichen, bicht an einander gelagerten Blutkörperchen füllen dann bas ganze Gefäßchen ober einen Theil beffelben aus, legen sich oft mit ihren platteren Flächen an einander und erzeugen so das täuschende Aussehen, als sei ber entsprechende Gefäßtheil mit einer rothen, fortlaufenden Masse von unbestimmter Gestalt gefüllt.

Untersucht man Froschlarven, so brauchen nur die Thierchen mit ihrem 1074 Sommange fraftvoll gegen die Glasplatte zu schlagen, damit die Blutbewesgung der getroffenen Theile für langere Zeit ftill fteht. Ein anhaltender Druck auf den Oberschenkel des Frosches führt zu demselben Ergebnisse. Wirtt er schwächer, so erhält man eine verlangsamte Bewegung, die sich häusig stoßweise verstärft.

Der bloge Reiz der Luft kann alle Erscheinungen, welche die Borlaus 1075 fer der Stockung bilden, veranlassen. Waren die Theile früher in inneren boblen eingeschlossen, so geben sich seine Einstüsse leichter zu erkennen. Sie ftoren baber baufig den Blutlauf des Gefroses oder der harnblase.

Die anhaltende Wirfung der Kälte führt zulest immer zu Stockungen 1076 des Capillarfreislaufes. Legt man ein Stück Eis auf die Schleimhaut des Frosches, so bleibt die Bewegung im Anfange unverändert oder wird sogar noch für kurze Zeit beschleunigt. Sie nimmt aber bald darauf merklich ab und hört in einzelnen Capillaren binnen Kurzem auf. Die Blutsäulchen schreiten häusig, ehe dieses geschieht, stoßweise während der Kammerzusams menziehung vor und gehen zur Zeit der Erweiterung der Bentrikel in geringem Grade zurück. Das Gleiche wiederholt sich noch deutlicher in den kleinen Schlagadern. Das Blut sließt hier rasch im Augenblicke der Syskole centrifugal fort und geht zur Zeit der Diastole ein Mal oder selbst mit einem dazwischen liegenden Ruhepunkte zwei Mal rückwärts. Der Fall,

daß die Berührung des Eises den Kreislauf anhaltend beschleunigt, kommt im Ganzen seltener und nur dann vor, wenn die Kälte nicht durchgreisend

genug wirft.

Taucht man benselben Froschfuß, an bem man die eben erwähnten Bevbachtungen angestellt hat, in kochenbes Baffer, so geben häusig verschiebene Stellen ber Schwimmhaut eine gute Gelegenheit, die mannigsachen Birkungen ber bise neben einander wahrzunehmen. Die Capillaren sind an einzelnen Punkten nicht verändert, an anderen dagegen verengt. Das Blut strömt dann häusig mit beschleunigter Geschwindigkeit durch. Dan sindet sie aber auch hier offen und durchsichtig und dort dunkel, roth und mit stodendem Blute angefüllt. Manche nehmen viel Blutslüssseit und wenig Blutkörperchen auf, während andere eine größere Menge der legteren hindurchlassen.

1078 Berbrennt man ein Stud der Schwimmhaut, so ftodt das Blut in den Capillaren der Brandstelle und der nächsten Umgebung. Es kommt vor, daß hier einzelne Gefäße zerreißen und ihr Blut, das bald gerinnt, ergießen. Die Bewegung ist in der Regel in der Rähe der Brandstelle beschleunigt. Das Gebiet, in dem diese Unregelmäßigkeit auftritt, grenzt sich oft ziemlich scharf ab. Man bemerkt nicht selten, wie sich Capillaren, in denen das Blut stockt oder in denen nur helle weiße oder mit Blut gefüllte Streisen austreten, und solche, in welchen die Blutmasse rascher fortströmt, unmittelbar berühren. Ein Nebenzweigchen der Grenzlinie die tet nicht selten einen verlangsamten oder einen pulsatorischen Blutstrom dar. Die Bewegung stockt auch wohl in ihm augenblicklich, um bald tarauf mit neuer Kraft zu beginnen.

1079 Birfen chemische Berbindungen, wie Weingeist, Aether, Sauren, Alfalien oder Salzlösungen, so erzeugen sich immer verwickeltere Berhältnisse Sie können auf dem Wege der Anziehung in das Blut gelangen, die regelrechten Berhältnisse stören und so Gerinnung und Stockung veranlassen. Alle scharfen Lösungen höherer Dichtigkeitögrade, alle starken Weingeistsoder Aetherarten wirken vorzüglich auf diesem Wege. Stellen wir dagegen mit verdünnteren Flüssigkeiten Bersuche au, so können sie nicht bloß die Blutmasse selbst verändern, sondern auch die Reizbarkeit der Gefäßwände in Thätigkeit sehen. Es wird dann von den Gesammtverhältnissen abhängen, ob wir Verengerung oder Erweiterung der Capillaren erhalten und ob in ihnen das Blut schneller oder langsamer, anhaltend oder pulsatorisch sließt und nach und nach oder augenblicklich stockt.

1080 Berfürzung ber Gewebe ber Capillarmanbe. — Bir has ben früher (S. 1035.) gesehen, daß die Schlagabern ihren Rauminhalt zu andern im Stande find. Diese Eigenschaft kehrt in verftarktem Maaße in ben Capillaren wieder.

Da der Puls in den fleineren Arterien aufhört und der Drud des anhaltenden Capillarstromes gleichförmiger bleibt, so bemerkt man hier feine abwechselnde Raumveranderung der Gefäßröhren. Die Clasticität, welche die Urterien nöthig hatten, fällt in den feinsten Gefäßnegen weni-

ger auf.

Ein verhältnismäßig hoher Grad von Dehnbarkeit war hier uner: 1082 läßlich. Da häufig die Blutbewegung der Capillaren an einzelnen Stellen stockt, so mußten die benachbarten Röhren einen nicht unbedeutenden Grad von Rachgiebigkeit besitzen, um die überschüffige Blutmasse aufzunehmen und abzuleiten. Sollte sich das Mißverhältniß später ausgleichen, so konnte dieses nur möglich werden, wenn sie wieder zu ihrem früheren Umsfange mit Leichtigkeit zurückehrten.

Satte die Natur die bloße Clasticität zur Erfüllung dieser Foderung 1083 benutt, so mare eine selbstständige Beränderung des Flußbettes unmöglich gewesen. Besagen dagegen die Capillaren die Fähigkeit, sich rasch zu verengern oder zu erweitern, so konnten sie auch von sich die Menge des durch sie hindurch fließenden Blutes bestimmen.

Die tägliche Erfahrung verrath schon diese ihre Eigenschaft. Erblast 1084 ploglich die haut eines Menschen vor Schred, Rummer ober Aerger, so mussen die feinsten Gefäße weniger Blut ober weniger Blutförperchen durchlassen. Röthet sich sein Gesicht vor Schaam ober Jorn, so kann nur das Umgekehrte die Beränderung bedingen. Stockt das Blut, so wird ce nach und nach dunkeler werden. Die hellrothe Farbe, die im Anfange vorhanden ist, geht auch in der That später in eine bläulichrothe über.

Da die Capillarwande Langen- und Duerfasern außer ihrem Epithes 1085 lium enthalten ), so bleibt es benkbar, daß sich nicht immer alle Gewebe derselben gleichzeitig zusammenziehen. Berkurzen sich nur die Duerfasern, oder behalten sie die Oberhand, so wird sich der Durchmesser der zarten Röhren noch mehr verengen. Die überwiegende Thätigkeit der Längen-

8ig. 144.

fasern bagegen kann sie möglicher Beise erweitern. Denken wir uns bie Berhaltnisse schwentisch barsgestellt, so sei abcd, Fig. 144., ein Capillarnes, bas sich mit efgh in benachbarte Gefäße fortsest. Geben die Längenfasern um ben Masschenraum i herum und ziehen sie sich außen längs kl, mn, op und gr hin, so wird natür-

lich ihre Berfürzung ben burch abcd bestimmten Raum vergrößern. Man tann baber nicht mit Gewisheit sagen, daß nothwendiger Beise die Erweiterung der Capillaren mit der Erschlaffung ihrer Bande verbuns ben ift.

Berfolgen wir biefe Erscheinungen ftellenweise, so seben wir, daß das 1086 Berfürzungsvermögen nach ben feinsten Blutgefägneten bin nach und nach zunimmt. Eine Gefrösschlagader der Feuerfröte verengt sich schon nach Schwann? durch den Einfluß des kalten Waffers um das Zweis bis Dreifache ihres Durchmeffers in 10 bis 15 Minuten und kehrt später allmählig zu ihrem früheren Rauminhalte zurud. Die Größe der Höhelungen der Capillaren wechselt nicht nur noch bedeutender, sondern sie hat

<sup>1)</sup> R. Bagner's handwörterbuch ber Phyfiologie. Bb. I. Braunschweig, 1842. 8. S. 679, 680.

<sup>7)</sup> Joh. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen, Vierte Auflage. Bd. I. Seite 170.

auch nur wenige Angenblide zu ihren Uebergangen von einer außerfter Grenze zur andern nothig. Diefe Fähigkeit verliert fich dann wieder, fe wie man in dem Bereiche ber Blutabern fortschreitet.

1097 Geschwindigkeit des Capillarkreislanfes. — Bergleich man die noch vollkommen lebhafte Blutbewegung der Lungen und der Schwimmhaut eines Frosches, so wird man bemerken, daß das Blut biefe beiden Arten feinster Gefähnene mit ungleichen Schnelligkeitsgraden duch läuft. Der Unterschied kann selbst in einem und demfelben Capillarspiren wiederkehren. Wir sehen auch in der That häufig genug, wie die Flüfigkeit durch einen Theil der Blutgefähnene des Froschfuses schneller, als durch einen anderen ftrömt.

1088 Segen wir voraus, daß der Drud derfelbe bleibt, so wird fich der Blutlauf in sehr engen und langen oder in vielsach gewundenen Geführöhrchen verlangsamen. Beite Capillaren dagegen, die sich in fungen Streden nepförmig verbinden, können bisweilen den Durchtritt beschleunigen. Stöft das Blut auf hindernisse in einem Theile des Capillarspstems, ir kann es ein benachbartes rascher durchsegen. Breiten sich die Biderkink in größeren Streden aus, so muß sich die Birtung die auf die Schlagabern erstreden. Sie klopfen daher auch stärfer in einem entzünderen Organe, dessen seinste Blutgefäßnege unwegsam geworden sind.

Die Berengerung ber Capillaren vergrößert bie Schuelligseit ter Blutbewegung, wenn bie Berkleinerung bes Flußbettes ober eine aufrigewöhnliche Drudverstärfung einen bedeutenberen Einfluß, als ber Biteistand ber Banbungsoberstächen ausübt Können die letzteren hindermist das Uebergewicht erhalten, ohne daß sich die Spannung in ensprechenten Maaße erhöht, so wird sich der entgegengesete Erfolg kund geben. Erdraulische Bersuche, die an Glastöhren angestellt worden, lassen sich met in dieser hinsicht mit Sicherheit auf die Capillarerscheinungen übertragen, weil die Unebenheiten des Glases größer, als die der Innenhaut ber garten Gefäßröhren sind.

1090 Erweitern sich die Capillaren, während der Drud derfelbe bleibt, is fann sich die Strömung verlangsamen. Es wird dann zuerft eine größere Menge von Blutflüssigkeit, als von Blutförperchen durchgeben. Die Anbaufung fester ungleicher Gebilde mehrt die hindernisse und es kann an biese Art binnen Aurzem eine völlige Stodung zu Stande fommen.

1001 Es ift hiernach, wie man fieht, unmöglich, die Schnelligkeit bes Blutlaufes mit völliger Sicherheit zu bestimmen. Wechfelt sie nicht bles in jedem einzelnen Theile, sondern auch an verschiedenen Stellen deselber Organes, andert sie sich überdieß durch die geringsägigken Rebemerbaldnisse, die nicht bloß das geprüfte Stud, sondern auch andere Wertzuge bes Körpers tressen, sind wir endlich nicht im Stande, den gesammten Blutlans eines einzelnen Thieres mitrestopisch zu verfolgen, so benen wir selbst nicht vollsommen genügende Nittelzablen auf diesem Gebett erreichen. Nan vermag beschiens anzugeben, mit welcher ungefähren Geschwindigkeit die Biutmasse einzelne leichter zugängliche Capillarspfrint burdürent

Gin anderer Umftand erhobt noch die Unficerbeit diefer Bemühungen. 1092 man bas Mitroffop zu bilfe ziehen muß, fo fann man nur fleine eden auf ein Dal überbliden. Die icheinbare Schnelligfeit vergrößert bier mit ber Starte ber Bergrößerung. Bir bestimmen fie nach bem ebaltniffe ber Beit zu bem burchlaufenen Raume. Sagen wir, ein rper geht mit einer Secundengeschwindigfeit von einem Deter babin, beißt biefes, daß er einen Meter in einer Secunde burchläuft. Seben : ibn aber bundert Mal vergrößert, fo wird er bundert Meter in berien Zeit zu burchsegen und fich baber hundert Mal rascher zu bewegen einen. Das Blut burchläuft auch bem außeren Ansehen nach bie Calaren um fo fcneller, je ftarfere Bergrößerungen man anwendet. Der um, ben man bierbei überblidt, ift in ber Birflichfeit um ben Bergrorungewerth verringert und es wird fast unmöglich, die Beit, die biergu thig ift, mit ber erforberlichen Genauigfeit zu bestimmen.

Sind zwei ober mehrere Faben, beren wirkliche Entfernung man tennt, in bem ular bes Mitroftopes angebracht, fo tann man fie unmittelbar als Grengpunkte bes ichlaufenen Raumes benupen. Gin Glasmitrometer, bas man in bas Diaphragma eint, leiftet diefelben Dienfte. Will man nicht bie Beit burch einen Behilfen on einer ecundenuhr abzählen laffen, fo halt man fich eine Uhr, die etwa 130 Schlage in ber mute macht, an das Ohr, jahlt die Menge von biefen fur ben burchlaufenen Raum und berechnet hieraus die Secundengeschwindigkeit.

Sales') hat schon einige Bersuche gemacht, die Schnelligkeit des 1093 apillarblutlaufes zu bestimmen. Er fant 0,3 Dem. für die Bauchmusteln te Frosches und angeblich 43 Mal so viel für die Lungen.

E. S. und Eb. Beber2), welche bie Schnelligfeit ber Blutbewegung a bem Sowange von Froschlarven untersuchten, erhielten 0,45 in einer, ,64 in einer zweiten und 0,63 Mill. in einer britten Untersuchungereibe. de mittlere Secundengeschwindigfeit betrug biernach 0,57 Dm. Seche andere Beobachtungen, Die ich in ben feineren Capillaren ber Schwimmhaut eines nofches anstellte, gaben mir im Durchschnitt 0,24 Dm. und 18 Unterihungen an einem anderen Thiere ber Art 0,78 Mm. Ziehen wir bas Rittel aus allen biefen 24 Einzelprüfungen, so erhalten wir 0,51 Mm.

Bir tonnen hiernach ale ungefähren Berth annehmen, bag tas Blut 1094 1 ben eben erwähnten Fällen 1 Secunde Zeit für ein halbes Millimeter mearen Fortschrittes nothig batte. Gine Minute gabe biernach 3 Cenmeter und eine Stunde 1,8 Meter. Gin Meter wurde 33 Minuten Decunten in Anspruch nehmen. Man fieht leicht, bag bie Bewegung ut folder Langfamteit erfolgt, bag wir fie nur mit besonderer Aufmertmileit mit freiem Auge verfolgen konnten.

Die Brüber Beber versuchten auch noch, die Schnelligkeit, mit ber 1095 k lymphiorperden in dem Schwanze der Froschlarven bahinrollen, zu Mimmen. Sie fanden 0,033 in einer und 0,061 Mm. in einer zweiten Mittsudungsreihe. Der Durchschnittswerth gliche hiernach 0,047 Dim.

<sup>)</sup> Hales, a. a. O. p. 58. 1 E. H. Weber, in Müller's Archiv I. 1838. S. 466.

auch nur wenige Augenblide zu ihren Uebergangen von einer außerften Grenze zur andern nothig. Diese Fähigkeit verliert fich bann wieder, so wie man in bem Bereiche ber Blutabern fortschreitet.

1087 Geschwindigkeit des Capillarkreislauses. — Bergleicht man die noch vollommen lebhafte Blutbewegung der Lungen und der Schwimmhaut eines Frosches, so wird man bemerken, daß das Blut diese beiden Arten seinster Gefäßneze mit ungleichen Schnelligkeitsgraden durchläuft. Der Unterschied kann selbst in einem und demselben Capillarspstem wiederkehren. Wir sehen auch in der That häusig genug, wie die Flüfsigkeit durch einen Theil der Blutgefäßneze des Froschsuses schneller, als durch einen anderen strömt.

1088 Segen wir voraus, daß der Drud derfelbe bleibt, so wird fic der Blutlauf in sehr engen und langen oder in vielfach gewundenen Gefäßröhrchen verlangsamen. Weite Capillaren dagegen, die fich in kurzen Streden negförmig verbinden, können bisweilen den Durchtritt beschleunigen. Stöft das Blut auf hindernisse in einem Theile des Capillarsphems, so kann es ein benachbartes rascher durchsegen. Breiten sich die Widerstände in größeren Streden aus, so muß sich die Wirfung bis auf die Schlagadern erstreden. Sie klopfen daber auch flärker in einem entzündeten Organe, dessen seinste Blutgefäßnese unwegsam geworden find.

Die Berengerung ber Capillaren vergrößert die Schnelligkeit der Blutbewegung, wenn die Berkleinerung des Flußbettes oder eine außergewöhnliche Drudverstärfung einen bedeutenderen Einfluß, als der Widerstand der Wandungsoberstächen ausübt Können die letzteren hindernisse das Uebergewicht erhalten, ohne daß sich die Spannung in ensprechendem Maaße erhöht, so wird sich der entgegengesette Erfolg kund geben. Opdraulische Bersuche, die an Glastöhren angestellt worden, lassen sich nicht in dieser hinsicht mit Sicherheit auf die Capillarerscheinungen übertragen, weil die Unebenheiten des Glases größer, als die der Innenhaut der zarten Gefäßröhren sind.

1090 Erweitern sich die Capillaren, während der Druck derfelbe bleibt, so fann sich die Strömung verlangsamen. Es wird dann zuerst eine größere Menge von Blutflüssigkeit, als von Blutförperchen durchgeben. Die Anhäufung sester ungleicher Gebilde mehrt die hindernisse und es kann auf diese Art binnen Rurzem eine völlige Stockung zu Stande kommen.

1091 Es ist hiernach, wie man sieht, unmöglich, die Schnelligkeit des Blutlaufes mit völliger Sicherheit zu bestimmen. Wechselt sie nicht bloß in jedem einzelnen Theile, sondern auch an verschiedenen Stellen desselben Organes, ändert sie sich überdieß durch die geringfügigsten Rebenverhältnisse, die nicht bloß das geprüfte Stück, sondern auch andere Wertzeuge des Körpers treffen, sind wir endlich nicht im Stande, den gesammten Blutlauf eines einzelnen Thieres mitrostopisch zu verfolgen, so können wir selbst nicht vollkommen genügende Mittelzahlen auf diesem Gebiete erreichen. Man vermag höchstens anzugeben, mit welcher ungefähren Gesschwindigkeit die Blutmasse einzelne leichter zugängliche Capillarspsteme durchströmt.

Ein anderer Umstand erhöht noch die Unsicherheit dieser Bemühungen. 1092 Da man das Mitrostop zu hilfe ziehen muß, so kann man nur kleine Streden auf ein Mal überbliden. Die scheinbare Schnelligkeit vergrößert sich hier mit der Stärke der Bergrößerung. Wir bestimmen sie nach dem Berhältnisse der Zeit zu dem durchlausenen Raume. Sagen wir, ein Körper geht mit einer Secundengeschwindigkeit von einem Meter dahin, so heißt dieses, daß er einen Meter in einer Secunde durchläuft. Sehen wir ihn aber hundert Mal vergrößert, so wird er hundert Meter in derzielben Zeit zu durchsegen und sich daher hundert Mal rascher zu bewegen scheinen. Das Blut durchläuft auch dem äußeren Unsehen nach die Capillaren um so schneller, se flärkere Bergrößerungen man anwendet. Der Raum, den man hierbei überblidt, ist in der Wirklickeit um den Bergrößerungswerth verringert und es wird fast unmöglich, die Zeit, die hierzu nöthig ist, mit der erforderlichen Genausgkeit zu bestimmen.

Sind zwei ober mehrere Faden, deren wirkliche Entfernung man tennt, in dem Ocular des Mitroftopes angebracht, so tann man sie unmittelbar als Grenzpunkte des durchtausenen Raumes benugen. Ein Gladmitrometer, das man in das Diaphragma einelegt, teiftet dieselben Dienste. Will man nicht die Zeit durch einen Gehilfen on einer Secundenuhr abzählen lassen, so halt man sich eine Uhr, die etwa 130 Schläge in der Minute macht, an das Ohr, zählt die Menge von diesen für den durchlausenen Raum ab und berechnet hieraus die Secundengeschwindigkeit.

Sales') hat schon einige Bersuche gemacht, die Schnelligseit bes 1093 Capillarblutlaufes zu bestimmen. Er fand 0,3 Mm. für die Bauchmusteln bes Frosches und angeblich 43 Mal so viel für die Lungen.

E. H. und Ed. Weber2), welche die Schnelligkeit der Blutbewegung in dem Schwanze von Froschlarven untersuchten, erhielten 0,45 in einer, 0,64 in einer zweiten und 0,63 Mill. in einer dritten Untersuchungereiße. Die mittlere Secundengeschwindigkeit betrug hiernach 0,57 Mm. Sechs Andang Beobachtungen, die ich in den feineren Capillaren der Schwimmhaut eines Frosches anstellte, gaben mir im Durchschnitt 0,24 Mm. und 18 Unterssuchungen an einem anderen Thiere der Art 0,78 Mm. Ziehen wir das Mittel aus allen diesen 24 Einzelprüfungen, so erhalten wir 0,51 Mm.

Wir können hiernach als ungefähren Werth annehmen, daß bas Blut 1094 in den eben erwähnten Fällen 1 Secunde Zeit für ein halbes Millimeter linearen Forkschrittes nöthig hatte. Eine Minute gabe hiernach 3 Censtimeter und eine Stunde 1,8 Meter. Ein Meter würde 33 Minuten 20 Secunden in Anspruch nehmen. Man sieht leicht, daß die Bewegung mit folcher Langsamkeit erfolgt, daß wir sie nur mit besonderer Ausmerkssamkeit mit freiem Auge verfolgen könnten.

Die Brüber Beber versuchten auch noch, die Schnelligfeit, mit ber 1095 bie Lymphförperchen in dem Schwanze der Froschlarven dahinrollen, zu bestimmen. Sie fanden 0,033 in einer und 0,061 Mm. in einer zweiten Untersuchungsreihe. Der Durchschnittswerth gliche hiernach 0,047 Mm.

<sup>&#</sup>x27;) Hales, a. s. O. p. 58.

<sup>2)</sup> E. H. Weber, in Müller's Archiv I. 1838. S. 466.

ober ungefähr 1/1, bes Berthes, ben biefelben Beobachter für die Blutforperden in bem Edwanze ber gleichen Thiere gefunden baben.

Da fich bas Alugbett nach ben Benen bin verengt, fo nimmt bier bie Gefdwintigfeit bes Blutlaufes von Renem gu. Gine fleine mifroflopifde Blutaber ber Cowimmbaut bes erften ber oben ermabnten Aroiche ergab nerang mir 0,257 Dm. im Mittel von 3 und eine eines zweiten Thieres ber Art 0,857 Mm. Secundengeschwindigfeit im Mittel von 4 Beobachtungen. Diese Werthe übertrafen die Minima und die meiften Durchschnittszahlen, nicht aber die Marima, die einige benachbarte Capillaren darboten.

Wir werden in der Folge (S. 1177.) seben, daß das Blut faum eine 1096 Minute nothig bat, um ben fleinen und einen bedeutenden Theil des gro-Ben Rreislaufes zu burchfegen. Die Langfamfeit, mit ber es in ben Copillaren fließt, icheint biesem Sage ju wibersprechen. Bebenten wir aber, baß es nur bie fürzeste Strede in biefen engen Befagen verweilt, fonft dagegen mit ftarferer Geschwindigfeit in den weiteren Röhren babineilt, fo fann fich leicht bas gegenseitige Diffverbaltniß fo ausgleichen, bag com bie Gesammtbabn in weniger ale einer Minute vollenbet wirb.

Die Beränderungen, welche bie Blutuberfüllung, die Entzündung und abnlide Buftande in bem Capillarblutlaufe anregen, werden uns in ber Darftellung ber Ernahrungeericeinungen ausführlicher beichaftigen.

1097 Absterben des Capillarfreislaufes. — Erlahmt die herzthä tigleit, so bag bie einzelnen Schläge in größeren 3wischenraumen folgen, fo ftromt auch nicht mehr bas Blut in anhaltendem Aluffe burd bie fein ften Gefähnege. Es rudt bann ftogweise fort und geht selbst im Augenblide ber Derzerweiterung jurud. Bachfen bie hinderniffe, die fich ben centrifugalen laufe entgegensegen, fo febrt bie gleiche Erscheinung wieber. Wan fann fie baber burch Unterbindung aller Blutabern funftlich erzeugen. Diefer Berfuch verfinnlicht zugleich, wie fich bie Drudfraft bes bergent bis in bie Capillaren und bie fleinften Benenanfange fortpflangt.

1098 Spannt man bie Somimmbant eines lebenben ober eben getöbteten Arojibed vorfichtig aus unt treunt bann bas ju ibr geborenbe Bein von bem übrigen Kerrer, so ftebt bie Bewegung in ben Capillaren nicht in Augenlicke fill. Die Strömung erbalt fic vielmehr noch eine Beit lang und nicht felten 5 bie 15 Minuten.

16.64 Man bat Niung treie Thatiaden ale einen Beweis ber selbstffandigte Entrafeit ber feiniten Gefähr angefeben. Das berg felbft follte bas Blu nicht obne lebentege Arbenteile burd tie Cariffaren treiben. Diefe leitein ef eintmibr mittelf ibrer ie begantigen Berfargung weiter fert.

Bert geneuere Pararag ber Berteltnine lebet aber eber bas Gegen Can Mut bewegt fit wur in ben Carellaren, fo lange es ant ben Berliebene greieben effecten aneitremen ober in mene Ranme einbringen New Monde, with man berd Answege, in fiebe and Alles fill. Die Andrew Richtligen Richtle est est est bestehrte einfeitigen Richtligen was in beiben verbeite wir est bie prolitiern Rebenverkaltniffe bebingen, bei bei der der generalt biefen eine of the the state of the state of the second property of the second property of the second sec

verengen fich babei die Capillaren allmählig. Gine abwechselnde Drude wirfung ift nie mabrzunehmen.

## 4. Die Blutabern.

Ursachen der Blutbewegung in den Benen. — Der Druck, 1100 ber von der Kammerzusammenziehung ausgeht, pflanzt sich in die Capil- laren und die Benenwurzeln hinein fort. Das dunkelrothe Blut erhält so eine Rückenfraft, die es centripetal zu treiben sucht.

Die Wiberftande, welche die engen Durchgange der feinsten Gefaß- 1101 nete erzeugen, werden einen Theil dieser Druckwirkung aufzehren. Füllen wir eine zweischenkelige Röhre, deren Umbiegungstheil sehr dunn ift, mit Basser oder Quecksiber, so stellt sich kein genaues hydrostatisches Gleichzewicht her. Die Flüssteit bleibt auf einer höheren Stelle an der Seite, an welcher sie eingegossen worden, stehen. Wirkt auf sie eine bestimmte Druckfrast, so geht ein Theil von ihr durch die hindernisse der Berzbunungsstelle verloren. Die Pressung des Schlagaderblutes kann sich daher ebenfalls nur in geringerem Grade in den Blutadern wiederholen.

Die Kammergusammenziehung treibt von Zeit zu Beit eine bestimmte 1102 Blutmenge in die Anfange ber Schlagabern. Gin Theil bavon rudt auf ber Stelle centrifugal fort, ein anderer bagegen wird jur Raumvergrößerung ber Arterien verwendet. Diese legtere Menge foreitet erft unter regelrechten Berhaltniffen mabrend ber Rammerbiaftole weiter. wir uns aber die Blutmaffe, die innerhalb ber Zeit eines Bergichlages vorwarts geht, ale eine bestimmte Ginbeit, bie ihr entsprechendes Aequis valent in den einzelnen Stromungsmengen bes Gefägblutes bat, so gelangt diefes nach den Capillaren bin in immer weitere Rlugbette. Die Geschwindigkeit wird baber mehr und mehr abnehmen. Die Innenraume ber fammtlichen Benen, bie aus einem Gebiete von Cavillarnegen entfpringen, fallen zwar fleiner, ale bie Summe ber Soblen ber negformigen Gefaße, mit benen fie verbunden find, aus. Da aber immer eine bedeutendere Renge von mittelaroßen Blut- als von Schlagaberftammen vorhanden ift und überdieß noch jene geräumiger als biese zu sein pflegen, fo wird bier bas Blut um fo langfamer fliegen, je mehr biefe Raumverschiedenheiten eingreifen. Die Rudenfraft erzeugt daber geringeren Drud und geringere Geschwindigfeit.

Borelli nahm an, daß sich die Raumlichkeit bes Benenspstems zu der der Schlagsadern wie 4:1 und haller, daß sie sich 2,25:1 verhalten. Legen wir auch kein Gewicht auf solche Bahlen, die keine irgend sichere Bürgschaft darbieten, so lehrt doch ichon die unmittelbare Unschauung, daß die Summe der Höhlungen der Blutadern die der Pulsadern bedeutend übertrifft. Einzelne Benen erweitern sich auch in ihrem Berstaufe, ohne daß sie beträchtliche Rebenzweige aufnehmen. Manche vergrößern sich an verschiedenen Stellen. Die Orte, die unmittelbar über Klappen liegen oder in denen Seitenzweige munden, zeichnen sich in dieser hinsicht am häusigsten aus.

Bedenken wir, daß die Rammerzusammenziehung ihre Bestimmung 1103 erfüllt, wenn sie die Blutmasse von den Bentrikeln nach den Borhöfen

burch die Gefäßfreise schiebt, so wird fie allen Foberungen genügen, wenn nur das Benenblut einen geringen lleberschuß von Drudfraft in der Raht bes herzens übrig behalt. Der größte Theil der ursprünglichen Prefiung fann ohne Nachtheil auf den Zwischenbahnen verloren gehen. Erschlaften die Borkammern, so muß das Blut, wenn es selbst bloß durch einen schwachen Drudüberschuß unterflüßt wird, in sie einströmen. Die herzeaspiration bleibt dann für die gewöhnlichen Berhaltnisse gesichert.

1104 hat das Benenblut nur eine geringe Spannfraft, so wird sie leicht turch ftarfere Rebenwirfungen aufgehoben werben. Sollten aber Störmsgen des Blutlaufes vermieden werden, so mußten Borsichtsmaaßtegela alle hinderniffe der Art beseitigen oder felbst noch in Unterstützungsmittel verwandeln.

2105 Wir haben früher gefunden (§. 1002.), daß die tiefen Aus und Eine athmungen die Stromfraft des Schlagaderblutes wefentlich andern. Der centrifugale Lauf desselben wurde durch die Berengerung der Brushöhle, die das Musathmen begleitet, unterstügt und durch das Einathmen verkleinert. Die hierdurch bedingten Schwankungen verschwanden aber nach den Capillaren hin. Uebertragen wir das Gleiche auf die Blutadern, so werden die Athmungseinstüsse in umgekehrter Weise ihre centripetale Strömung andern. Das Benenblut muß bei dem Einathmen, so weit sich bessen Wirfungen erstrecken, angesogen und bei dem Ausathmen zurücker trieben werden.

Berfürzen sich die Musteln und nehmen sie dabei in ihren Onts durchmessern auf Kosten ihrer Länge zu, so drücken sie auf die benachbarten Gefäße. Das Blut der Capillaren wird schon hierdurch in seinem Lankt augenblicklich gestört (S. 1072.). Die weichen Blutabern, die häusig zwischen jenen Bewegungswerkzeugen verlaufen und eine nur geringe Presiung entgegenstellen können, müssen demselben Einstusse in hohem Grade preise gegeben sein. Ihre Flüssigkeit sucht dann allseitig, d. h. sowohl centripetal, als centrisugal auszuweichen. Ein Theil desselben wurde unnüßer Weise zurückgehen, wenn nicht die Klappen die Stellen von Sicherheitsventilen übernähmen.

1107 Fig. 145. Fig. 146.



Sie arbeiten in der gleichen Weise, wie die ihnen verwandten Taschenventile der Saugadern (§ 788). Da ihre Deffnungen nach dem Herzen zu gerichtt sind, so werden sich ab und cd, Fig. 145., an es und gh anlegen, wenn der Strom in der Richtund des Pfeiles centripetal fortgeht. Will er centrisugal zurücksinken, so verschließen Im und mn, Fig. 146, den Durchgang der Flüssissiste, die schon früher in der erfoderlichen Richtung fortgetrieben worden.

Da biefe Bentile nicht blog an den Einmundungöstellen von Seiten zweigen, fondern auch häufig in dem Berlaufe langerer Körpervenenstämmt angebracht sind, fo verhüten sie den Rudtritt in die Nebenaste und schneiden niedrige Blutfaulen ab. Der Musteldruck, der sie nicht zu luften im Stande ift, kann daber nur das Benenblut centripetal treiben.

Die Benen kehren meift aus ben Extremitäten, bem Unterleibe und 1109 ber Bruft in einer ber Schwere entgegengeseten Richtung zurud. Man hat beshalb häufig angenommen, daß die Klappen dieser Berhältnisse wegen angebracht seien. Sie sollten bas hierdurch bedingte Jurudsinken verhüten. Dienen sie aber auch nebenbei solchen Zweden, so lehrt doch ihre Anwesenheit in den absteigenden Blutadern des Kopfes und des Halles, daß sie nicht ausschließlich der Schwere wegen vorhanden sind.

Die tranthaften Unschwellungen, die man mit dem Namen der Baricen oder Blutaderknoten bezeichnet, und die goldenen Abern oder Hamorrhoiden beweisen am
bentlichsten, wie fehr die Berhältniffe der Schwere den Benenblutlauf flören können. Gie finden fich gerade an den Stellen, an denen die Flüfsteit emporsteigen muß, am
baufigften. Die knotigen Erweiterungen, die dann auftreten, lassen sich schon an der
Leiche anschaulich machen. Bläßt man Luft in centrisugaler Richtung in einen Blutaderflamm ein, so stellen sich die Rlappen, während sich häufig die über ihnen befindlichen
Theile bauchig ausdehnen.

Stoft ber Benenblutiauf auf burchgreifendere Sinderniffe, fo tonnen fich die Raumbergrößerungen in einem beträchtlichen Bezirte der Blutadern wiederholen. Ausgedehnte Berichtiefjungen erweitern immer die offenen Rebencanale. Bgl. H. Stannius, Ueber brankhafte Verschliessung grosserer Venenstämme des menschlichen Korpers. Berlin,

1839. 8.

Die Klappen können die Störungen, welche die Wechseleinflusse bes 1110 Athmens veranlassen, mäßigen oder ausheben. Wird das Blut im Augenblide der Ausathmung centrisugal zurückgetrieben, so erhöht sich gleichzeitig der Widerstand des regelrechten Benenblutlauses und die als Rückenkraft wirsende Spannung der Schlagadern. Da aber die engeren Gefäße diese Pressung größtentheils auszehren und, was sie davon empfangen, später ethalten, so müssen die Benenklappen zur Berhütung von Nachtheilen in Anspruch genommen werden.

Berden Blutadern von dichten Gebilben, die sie vor äußeren Std. 1111 rungen bewahren, eingeschlossen, oder erfreut sich das Benenblut eines nicht unbedeutenden Grades von Spannkraft, so mangeln auch die Taschenventile. Sie sehlen daher in den meisten Benen des Schädels und der Birbelsäule, in denen, die sich im Innern der Leber, der Milz, der Nieren besinden und in der Pfortader. Man vermißt sie auch in manchen Organen, ohne daß man sich eine völlig genügende Rechenschaft von ihrer Abswesenheit geben könnte. Hierher gehören viele andere Blutadern der Unsterleibss und der Brusthöhle. Die Berzweigungen der Herz, und der Lungenvenen des Menschen besigen in der Regel keine Bentile. Sie sehlen noch allgemein in den zartesten Blutaderanfängen. Die kleineren Benenssämme besigen nicht selten nur eine Klappe. Häutige Borsprünge, die in den Blutadern der Knochen und selbst in einzelnen Lungenvenen vorkomsmen können, bilden den Llebergang zu ihnen.

Eigenschaften ber Benenwände. — Die Spannfraft, welche 1112 bie Schlagabern auszeichnet, fehlt den Blutadern ganzlich. Enthalten sene lein Blut und wirft nur nicht ihre Berfürzung entgegen, so bleiben sie offen. Die entleerten Benen dagegen fallen zusammen und legen sich, wo es angeht, mit ihren Banden bicht an einander. Sie zeichnen sich dafür durch

ihre Dehnbarkeit aus und können beshalb einen größeren Raun, wem a

ber ftarfere Blutanbrang fobert, einnehmen.

Die Leichtigkeit, mit welcher die Benen außeren Drudfraften unter liegen, machen diese Einrichtung nothwendig. Bedenken wir, daß der leit dichte Berschluß alle anderen Gebilde genau an einander drängt, so wer es keiner großen Gewalt bedürfen, um den Blutaderstrom an einzelner Stellen zu verzögern. Die zahlreichen Resverbindungen der Benen un eben deswegen vorhanden, damit sie die Flüssigkeit als Abzugecandle wie freieren Stellen hinleiten. Die einzelnen Stämme muffen dann aber zu im Stande sein, mehr Blut aufzunehmen. Die Blutadern der hand keine und leicht ein anschauliches Beispiel dieser Eigenschaften des Benenspirst vorführen. Sind sie in ruhendem Zustande unkenntlich, so braucht zu hier der Kreislauf in irgend einer Weise zu stoden, damit sie als blüxisch ftarke Stränge hervortreten.

1114 Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß sich die Bandungen der Ein adern verfürzen können. Sie klopfen nicht unter regelrechten Berhältmön verkleinern aber häusig genug ihren Umfang in allmähliger Beise. Die Endstüde der Hohlvenen einzelner Geschöpfe bilden eine Ausnahme. Russieht z. B. bei dem Frosche, wie der Theil der unteren Hohlader, der um mittelbar an den Borhof grenzt, abwechselnd zusammengezogen und aus gedehnt wird.). Die Grenze, die zu der diese Erscheinung bennt wird, läßt sich nach Joh. Müller? an den Hohlvenen der Sängethen deutlich angeben.

Die krampshafte Verengerung ober Verkürzung ber Venenwände wird die Beragnisse des Blutsauses ändern können. Rimmt hierdurch ihr Rauminhalt ab, so wir is die Geschwindigkeit des Blutslusses vergrößern, so lange die Bandungswiderftände nut unverhältnismäßig wachsen und gleich viel Blut durchgetrieben wird. Die Unwerschiedungen werben sich auch dann bei größerer Starrheit der Begrenzungen wert ausbehnen.

Es ware möglich, daß ahnliche Verhältniffe ben Benenpuls erzengten. Es trezz namlich frankhafter Beise vor, daß die Blutadern 3. B. der hand gieich den Edia abern klopfen. Drückt man sie zusammen, so hört der Stoß oberhald der Benden gungosselle auf. Die abwechselnde Birtung der Rammerzusammenziehung passu a also hier als Rückenkraft bis in die Venen hinein fort. Da die Capillaren einen des herzebes herzbruckes den Benen überliefern, so bleibt es denkbar, daß die Wellen, eber in verschwinden, bis in die Blutadern fortgehen, sobald diese für sich oder mit den Eurden und den Urterien als starrere Röhren wirken. Die näheren Berhaltnisse der Scheinung bedürfen jedoch noch genauerer Untersuchungen.

1115 Stromfraft bes Benenblutes. — Der Blutfraftmeffer bien hier, wie in ben Arterien, den hydrostatischen Druck des Blutes in Ducksilber- ober Wasserwerthen zu finden (§. 990.). Seine Anwendung first aber hier auf bedeutendere Schwierigkeiten, weil sich die Aufgabe seite in höherem Grade verwickelt und die Klappen der Blutadern manchene Störungen veranlassen können.

Flourens, in den Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de Frant Tome XIII Paris, 1835 4. p. 1 — 9. Bergl. Haller, de c. h. fabrica et frant-nibus, Tom. II. p. 266.
 Joh. Müller, Handbuch der Physiologie. Bd. I. Dritte Auflage. S. 232.

Segen wir den Bluttraftmesser so in eine Bene, daß die Mündung 1116 nach den feinsten Gefäßnegen gerichtet ift, so wird man in ruhendem Zustande die Rüdenfraft, die sich durch die Capillaren fortpslanzt, vorzugsweise bestimmen. Die Schwankungen, welche die Athembewegungen versanlassen, können sich gar nicht oder höchstens auf dem Bege der Seitensverbindungen, wenn nicht die Rlappen stören, kund geben. Fügt man dagegen den Bluttraftmesser in centripetaler Richtung ein, so müssen vor Allem die Wirkungen des Brustassens die stärkeren Ausschläge bestimmen. Die Einstüsse fraftiger Muskelbewegungen lassen sich in beiden Fällen beobachten.

Denken wir uns, wir hatten das Rohr des Blutfraftmeffers centris 1117 fugal eingesetzt, so wird das Benenblut mit der ihm eigenen Stromfraft auf die Quecksilberfaule druden. Berftarft nun die Muskelzusammenziehung die Preffung, so muß auch mehr Blut eingetrieben werden. Der Klappensichlig hindert aber, daß es später wieder zurudweicht. Man kann daher auf diese Beise größere bleibende Drudwerthe, als der Spannkraft angeshören, erhalten.

Sucht man diesen Uebelstand durch die seitliche Einsegung des Blut- 1118 fraftmessers (§. 990.) zu vermeiden, so erhält man die gemeinschaftlichen Birkungen der Rückenfraft, der Muskelbewegungen und der Athmung. Bill man dieses vermeiden, indem man das Querröhrchen des Einsages nach dem Herzen zuschließt, so schützt man sich nicht mit Sicherheit gegen die Einstüsse der Athmung und steht überdieß in Gesahr, zu kleine Werthe sur die Rückenfraft zu erhalten, weil die Widerstände der Reibung und bes Anprallens des Stromes einen Theil der Pressung verzehren können.

Soon Sales ') hat auch bier eine feitliche Ginfugung verfucht. Lub wig und





Big. 148.

Mogt 2) arbeiteten nach dieser Methode in neuerer Beit. Denken wir uns den Fig. 147. abgebildeten für die Schlagsadern bestimmten Seiteneinsfat, so ist die innere Platte bc, Fig. 147., nicht einfach, sondern bildet einen keitenen Enlinder abcd, Figur 148., der an dem einen Endeced geschlossen und an dem anderen ab offen ist. Er wird so angebracht, daß ab nach den Capillaren u. od nach dem Genillaren u. od nach dem Serben hin sieht. Die innere Röhre kann sich auch einsacher nach ab zu hakenförmig krümmen.

Betrachten wir zuvörderst die Werthe, die man bei centrifugalem 1119 Einsage bes Blutfraftmeffere erhalt, so fallen sie immer weit kleiner als

<sup>1)</sup> Hales, a. a. O. p. 29 u. 35.
2) C. F. G. Mogk, De vi fluminis sanguinis in venarum cavarum systemate. Marburgi, 1843. 8. p. 20. und Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. III. 1845. 8. Seite 47.

bie Drudfrafte ber gleichläufigen Schlagabern aus. Rehmen wir bie Bablen, bie Sales fur bie feitliche Ginfugung erhalten bat, fo flieg bie Saule in ber Jugularvene bes Sundes auf 6 englische Boll 91/2 Linien, in ber Carotis bagegen auf 4 Rug 11 Boll. Die Blutaberbobe betrug raber ungefähr 1/9 ber Steiggröße ber Schlagabern. Andere Berfuche bie fes Forfchere geben noch bedeutendere Unterfciede.

Die Einzelwerthe, ju benen die verschiedenen Physiologen gelangten, 1120 schwanten nach Maaggabe des angewandten Berfahrens. Rehmen wir bie Jugularvene, in der fich die fruber ermahnten Rlappenftorungen weniger icharf, als in ben Extremitatenblutabern, aussprechen, fo fant Das genbie 1) am hunde 15 Millim., mithin ungefahr 1/10 bes gewöhnlichen Standes ber Carotis. 3ch fam auf 13 Millim. oder 1/11 bis 1/12 ber Carotidenspannung. Ludwig und Mogf 2) erhielten in 7 hunden 2 bie 13,2 Millim. Das Blut verliert mithin hier mindeftens % und oft nech mehr von feiner ursprünglichen Drudfraft, ebe es wieder zu ben Borbofen gelangt. Es behalt aber immer noch eine fleine Preffung, mit ber es in die Utrien einfließt, bei.

Da ber größte Theil bes Spannungeverluftes von bem Widerftande 1121 ber feinsten Gefägnege abbangt, biefer aber mit ben verschiedenen Organen wechselt, fo ergiebt fich von felbft, bag bie mannigfachen Rorpervenen ungleiche Drudgrößen barbieten werben. Rehmen wir g. B. bie Bertbe, bie Ludwig und Mogf an hunden erhalten haben, fo gab bie Jugularvene 2 bis 13,2, die Schenkelblutaber 11 bis 23,7 und bie Armvene 12,4 bis 15,1 Millim.3). Die nieberften Stanbe ber Ertremitatenvenen ftreiften bier an bie bochften ber Jugularis. Das Blut fließt aber meift noch mit einer merklich größeren Spannung in ber Rahe ber Schenkelbuge und ber Achselhöble nach bem Bergen gurud.

Die Wirkungen bes Muskelbruckes geben fich in jedem Falle beutlich 1122 ju erfennen, man mag bas Rohr bes Blutfraftmeffere centrifugal ober feitlich einfegen. Gine fraftige Bewegung bes entsprechenben Gliebes treibt die Gaule fonell empor. Bort fie ju wirfen auf, fo finft fie von Neuem gurud. Gie fann aber bann auf einer etwas größeren Bobe wie früher bleiben. Gin fünftlicher Drud, ben man von außen ber anbringt, vermag bie gleichen Ginfluffe auszuüben.

Da meistentheils mehrere Blutabern einem einzigen Schlagaberstamme 1123 entsprechen, fo vermindert fich hierdurch die Befdwindigfeitehobe, die dem venösen Blute gutommt. Unterbinden wir die feitlichen Benen, so wird fich ber Druck in benen, die offen blieben, vergrößern. Der Berfchluß ber paarigen Bene ber anderen Seite wirft in abnlicher Beife. Umfcnurte Poiseuille 4) ben Schenkel eines hundes, so daß nur die Schlagader und bie eine Sauptblutader offen blieben, fo erhob fich bie Gaule nach und nach fo febr, daß fie beinahe den fur die Arterie gultigen Berth er

<sup>1)</sup> Magendie, a. a. O. p. 151. 2) Mogk, in Heinle und Pfeuffer's Zeitschrift S. 73.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 52.

<sup>4)</sup> Magendic, a. a. O pag. 152.

reichte. Der Muskelbrud und ber Klappenverschluß können hier die bleibende Erhebung des Quecksilbers wesentlich begünftigen.

Die centripetale Einfügung des Blutfraftmeffers nach dem früher (S. 990.) geschilderten Berfahren dient dazu, die bedeutenden Schwanstungen der Spannung, welche die Athembewegungen hervorrufen, auf ungefähre Beise zu bestimmen. Da die Einathmung die Flüssigseit nach der Brusthöhle zu ansaugt, so wird das Quecksilder in dem fürzeren Schenkel des Blutfraftmessers steigen und in dem längeren sinken. Das Ilmgekehrte muß sich da, wo die Ausathmung ungestört wirft, kund geben. Wir haben daher in dem ersteren Falle negative und in dem letteren positive Drudwerthe.

Bablen wir als Beispiel die Berthe, die Poiseuille 1) und Masgendie 2) auf diese Beise an der außeren Jugularvene von hunden gewonnen baben, so erbalten wir:

| Thier.    | Berfuchsreihe. | Quecksilb<br>Millir | Beobachter. |             |  |
|-----------|----------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|           |                | Einathmung.         | Ausathmung  | ·           |  |
| Nro. 1.   | 1 .            | <b>— 90</b>         | + 85        | Poiseuille. |  |
|           | 2              | <b>— 70</b>         | + 60        | Derfelbe.   |  |
| Nro. II.  | 1              | <b>— 80</b>         | + 120       | Derfelbe.   |  |
| Nro. III. | 1              | <b>— 75</b>         | + 50        | Magendie.   |  |
|           | 2              | 80                  | + 60        | Derfelbe.   |  |
|           | 3              | 30                  | + 55        | Derfelbe.   |  |
|           | 4              | 45                  | + 90        | Derfelbe.   |  |

Man sieht schon hieraus, daß die Unterschiede zwischen den tiefften Ständen des Einathmens und den höchsten des Ausathmens dem Drucke des Blutes in den größeren Schlagadern gleichkommen oder ihn selbst noch übertreffen können. Berftärken sich die Athmungsanstrengungen, so wachsen diese Größen in noch bedeutenderem Maaße.

Spielte die Säule in Poiseuille's Versuchen zwischen — 70 und + 60 Millim., so fanden sich — 150 und + 120, wenn man die Schenfelhaut des Hundes kneipte und hierdurch einen heftigen Schmerz veransaste. Qualte man das Thier noch mehr, so zeigten sich — 250 und + 140, — 240 und + 155, — 245 und + 140. Hatte es sich wieder beruhigt, so ergaben sich — 90 und + 86, — 70 und + 65, — 85 und + 60. Ragendie erhielt bei ruhigem Athmen — 75 und + 50, — 80 und + 60, bei verstärftem bagegen — 120 und + 105, — 100 und + 110 Millim.

Da die Ginathmung einen centripetalen Blutftrom anregt, fo werden 1124

<sup>&#</sup>x27;) Boifeuille, in Froriep's Notizen. 1831. Rr. 674. S. 209. '') Magendie, a. a. O. p. 201.

hier die Klappen keine Störung bereiten. Sie können dagegen die Einsstüffle der Ausathmung binnen Kurzem aufheben, wenn sie die dann centrisugal zurüdweichende Blutsäule kräftig abschneiben. Ein an einem Hunde angestellter Versuch macht und selbst diesen Ausspruch durch Zahlenwerthe anschaulich. Wurde die Röhre des Blutkraftmessers so tief in centripetaler Richtung in die äußere Jugularvene eingeführt, daß sich ihr Ende in der Brusthöhle befand, so ergaben sich — 70 und + 60, — 80 und + 55, — 75 und + 50 Millim. für das Athmungsspiel. War sie dagegen stüher höher oben angebracht, so hatte die Einathmung — 70, — 80, — 90 und — 75, die Ausathmung aber nur — 5, — 15, — 10 und + 3 Mill. Der centrisugale Rücsschag, der den Lauf des Benenblutes verzögert, kann hiernach durch die Taschenventile bedeutend verkleinert werden.

Diese verringerte Druckschwankung vermag sich noch der Anastomosen wegen bei centrisugaler Einfügung des Blutfraftmeffere zu erkennen zu geben. Ich erhielt z. B. auf diese Weise — 2 und + 15 an der außeren Halevene des Hundes. Der gleichzeitige Spannungswechsel, der in den größeren Schlagadern Statt findet, kann sich nach Poise uille' bis in die Benen hinein fortpflanzen. Chassagen ac und Mogk' dagegen laugnen dieses und leiten die hierbei vorkommenden Schwankungen von zusfälligen Wechselwirkungen des Muskeldruckes her.

So beutlich die Athmungseinfluffe in ben bem herzen nahe gelegenen Blutabern hervortreten, so wenig geben sie sich in entfernten Benen zu extennen. Poifeuille fand, daß gar teine Aspiration mehr in ter Schenkels und ber hüftbeinblutaber Statt sindet. Spricht sie sich aber auch noch in Einzelfällen aus, so beträgt ihr Einfluß keinen Centimeter Duecksilber. Der Wechselbruck der Baucheingeweide, den das Athmen berbeisührt, kann hier die Einflusse der Raumveranderung des Bruftfastens verwischen.

Strömt das Blut mit einer positiven Druckfraft, die durch die Capillaren wirft und nicht völlig als Geschwindigkeitshöhe verbraucht wird, dem Herzen zu, so haben die Benen eine Pressung auszuhalten. Sie wird aber immer bedeutend kleiner, als die, welche auf den Schlagaderwänden lastet, ausfallen. Wird dagegen dieser schwache Druck durch eine selbst leise Aspiration überboten, so muß sich im Gegentheil ein negativer Druck dem Bernouilli-Benturischen Theorem (§. 787.) gemäß an den Blutader-Wänden einstellen. Es kann daher vorkommen, daß sich die Flüssisseitssäule in dem kürzeren Schenkel des seitlich eingesesten Blutkraftmessers hebt.

Durch bie Athmungsschwanfungen erzeugter Raumwech, sel ber halsvenen. — Legt man bie außere haleblutaber und bie Carrotis eines hundes ober Kaninchens bloß, so fieht man, daß sich die Wirfungen ber Athmung in jener beutlicher, als in bieser aussprechen. Der

<sup>1)</sup> Boiseuisse, a. a. D. S. 215. Müller's Archiv. 1834.
2) Mogk, a. a. O. S. 68.

Umfangewechsel fallt baufig an ben Jugularen auf ber Stelle auf, er bleibt bagegen an ben Carotiben unfenntlich.

Die unmittelbaren Messungen bestättigen bas Gleiche. Ich prüfte 1129 biese Berhältnisse und die durch den Herzschlag (und die Athmung) erzeugten Beränderungen der Carotis (§. 988.) an demselben Hunde und mit der gleichen Vorrichtung. Die rechte äußere Orosselvene hatte überall einen Durchmesser von 8 Millimeter. Nehmen wir 0,5 Millim. für die doppelte Wanddide — ein Werth, den die Messung nach dem Tode erzgab, — so hatte das 28 Millim. lange Stück 1,4074 C. C. Rauminhalt und führte einen Blutcylinder von 1,237 C. C. Die Wassersäule hob sich um 90,79 dis 145,27 Cubismillimeter. Das ganze Rohr nahm daher bier um ½ bis ½,5 du. Dieselben beiderseitigen Werthe betrugen aber für die Carotis ½ und ½.

Pfortaderfreislauf. — Die Blutadern, die aus den Lungen und 1130 ben meisten Körperorganen hervorgehen, begeben sich geraden Weges zum herzen. Die Benen des Rahrungscanals und einiger anderer Unterleibsorgane dagegen bilden eine Ausnahme. Die Pfortader nimmt allmählig die rückfehrenden Blutgefäße des Magens, des dunnen, des dicken Darmes und des Mastdarmes, der Milz, der Bauchspeicheldrüse und endlich selbst der Gallenblase auf und vertheilt sich später in der Leber baumförmig. Das Capillarnes, das auf diesem Wege erzeugt wird, steht mit der Endverzweigung der Leberschlagader in Verbindung und geht in die Lebervenen, die sich in die untere Hobsader ergießen, über.

Fig. 149.



3ft Fig. 149. ein Schema bes Kreis- 1131 laufes des Erwachsenen und beuten die Pfeile die Richtungen der Blutftrome, bie Erweiterungen bagegen bie Fluggebiete ber Capillaren an, fo hat der Lungenfreislauf, ber burch ben rechten Borbof 3, die Lungenschlagader A P, die feinften Gefägnese Lu, Die Lungenvenen VP und ben linken Borhof umschrieben wird, ein einziges Capillargebiet Lu. Daffelbe wiederholt sich für die Rreislaufeftude ber oberen Rorperhalfte 4, A, O, CS, 1 und ben Theil ber unteren Rörperbälfte, der nicht die oben ermäbnten Unterleibseingeweibe burchfest, namlich 4, A, R, C, 3. Die Blutmaffe tagegen, welche die Capillaren G bes Ma-

gens, bes Darms, der Milz und ber Bauchspeicheldruse burchbringt, gelangt in die Pfortader Po und von da in die feinsten Gefäßnege der Leber L, ebe sie durch die Lebervenen und die untere Hohlader C zum Herzen zu-rüdlehrt. Sie muß daher zwei verschiedene Flußgebiete feinster Gefäßröhren G und L durchsegen.

Die Rieren bes Menschen verhalten sich in mancher hinsicht auf abn- 1132

liche Beise. Die feinsten Schlagaberverzweigungen lösen fich hier erft in bie Knäuelgefäße ber Malpighischen Körper auf, ebe sie fich zu ben Capillaren, die den Uebergang in die Benen vermitteln, begeben. Die Menze ber eingeschalteten feinsten Gefäßnese vergrößert sich noch häusig in niesbern Wirbelthieren, vorzugsweise in Fischen.

1133 Ein einfacher Bersuch kann balb zeigen, daß der bloße Drud bes Arterienblutes hinreicht, die Widerstände, die sich in den Rieren vorfinden, zu überwinden. Sest man ein 2 Weter hohes Rohr, das man fortwährend mit warmem Blute gefüllt erhält, in die Rierenschlagader ein, so dringt es in einem gleichmäßigen Strome zur Bene heraus 1). (§. 1179.)

Da das Pfortaderspftem mancher nieberen Fische mit Rebenherzbildungen versehen ift, so könnte man vermuthen, daß auch eine solche außervorbentliche Unterftüßung in dem Menschen und den höheren Geschöpsen zu hilfe kommt. Die Erfahrung bestättigt sedoch nicht diese Boraussenung. Ihre Wände haben eine verhältnißmäßig bedeutende Dide. Legt man sie aber an einem lebenden Raninden bloß, so bemerkt man keine Spur einer pulsatorischen Zusammenziehung. Sie verengt sich höchstens allmähliggleich anderen Blutadern.

Die anatomischen Berhältnisse begünstigen ben Pfortaberfreislauf in mehrsacher Hinsicht. Die Capillaren ber Eingeweide, beren Benen in die Pfortaber munden, gehören nicht zu ben feinsten, die in dem Körper vorfommen, sondern eher zu den mittelstarken. Der durch sie erzeugte Biders stand erreicht daher wahrscheinlich nicht die höchsten Berthe, die überhaupt anzutreffen sind.

1136 Bir haben früher gefunden (s. 1102.), daß sonft mehrere Blutatem einer Schlagader entsprechen und daß tiese Erweiterung des Flußbettes Geschwindigkeitshohe verzehrt. Berschließt man die übrigen Benen und läßt nur eine offen, so giebt sich der hierdurch erreichte Bortheil burd eine allmählige Bergrößerung der Spannung zu erkennen. Da nun tie Pfortader allein alle untergeordneten Stämme, die von den früher (s. 1130.) genannten Baucheingeweiden kommen, aufnimmt, so muß sie sich des gleichen Borzuges erfreuen.

1137 Es ware möglich, daß der Druck, ber von der Leberschlagader berrührt, den Capillaren der Pfortader gleichzeitig diente. Die Rabe bei Herzens und die starren Umgebungen der in der Leber eingeschlossenen Benen, die jedes Einsunfen verhüten, mussen das Borrucken der Blutsaulen und die Einstüffe der Athemaspiration begünstigen. Pflanzt sich aber auch die centrisugale Pressung, welche die Ausathmung begleitet, in die untere Hohlvene hinein fort, so fann ihr der gleichzeitige Druck der Bauchdecken entgegenwirken.

<sup>1)</sup> Mogk, a. a. O. S. 73.

## 5. Allgemeine Rreislaufeverhältniffe.

Blutmenge. — Da bas Blut bie sammtlichen Gebilbe erhält, so 1138 muß seine Gesammtmaffe von ber bes Organismus abhängen. Sie wird einen bestimmten Bruchtheil bes Körpergewichtes bilben. Die Beständigkeit bieses Factors kann nur baburch getrübt werben, daß das eine Gewebe blutreicher als das andere ist und das Blut selbst von außen Stoffe aufmmt oder Berbindungen an die verschiedensten Theile abgiebt.

Die genane Ermittelung der Blutmenge eines Geschöpfes gehört zu 1139 ben schwierigsten Aufgaben der Physiologie. Läßt man ein Thier verbluten, so läuft nur ein sehr geringer Theil seiner Blutmasse aus. Es stirbt nicht etst, wenn sich sein Gefäßspstem entleert hat, sondern viel früher, weil die Rervengebilde binnen Aurzem dem Eingrisse unterliegen und die Bewegung des herzens aufhört. Die Leichen verbluteter Menschen und Thiere enthalten noch sehr viel Blut in ihren größeren und kleineren Gefäßen. Ers. wägen wir aber, daß die Gesammtsumme der Capillaren den größten Theil des Flußbettes des Areislaufapparates ausmacht und daß gerade die seinsten Gefäßnese gefüllt bleiben, so ergiebt sich von selbst, daß die Hauptsmenge des in dem Körper vorhandenen Blutes der Schäzung des unbeswassneten Auges entgeht.

Ein Pferd, das 350 Kilogramm wirft, sinft um, wenn es 15 bis 30 Kilogr. verloren hat. Seine gesammte Blutmenge kann aber, wie wir balb stehn werden, 50 bis 60 Kilogr. und felbst mehr betragen.

Einzelne Forscher haben ben Bersuch gemacht, die Gefäße einer Leiche 1140 so vollftändig als möglich mit erstarrenden Massen einzusprißen und die Blutmenge aus dem absoluten Gewichte der hierzu nöthigen Mischung, der Eigenschwere von dieser und der des Blutes zu bestimmen. Gelänge es, alle Röhren des Gefäßspstems zu füllen, so würde der Beg zum Ziele sühren. Füllt man aber auch nur einen kleinen Theil eines Organes, so wird man bei genauerer Prüfung sinden, daß nicht alle kleineren Gefäße, selbst in den glücklichen Fällen, Masse ausgenommen haben. Dieser Uebelstand greift um so mehr um sich, se mehr Theile auf einmal dem Bersuche unterworsen worden sind. Man erhält daher zu geringe Blutmengen. Beber fand auf diesem Wege 5 bis 7 Kilogr. für den erwachsenen Renschen. Dieser enthält aber, wie wir bald sehen werden, mehr als das Doppelte dieses Werthes.

Litte auch nicht das Verfahren an dem eben erwähnten Mangel, so fonnte es noch zu feinen sicheren Ergebnissen führen, weil man es nicht in seiner hand hat, den Füllungsgrad der Gefäße, der im Leben vorhanden ift, auf fünftlichem Wege nachzuahmen.

Ein anderer Bersuch, die Blutmenge eines Thieres zu bestimmen, 1141 bat ebenfalls feine Schwierigkeiten, kann aber eher zu Schätzungsgrößen subren. Rehmen wir an, wir hatten eine Salzlösung, beren absolute Renge unbekannt ift. 20 Grm., die wir ihr entziehen, geben uns 12%

festen Rudstandes. Wir fügen bann 50 Grm. Wasser hinzu und finden, baß jest die bichten Stoffe nur 10% betragen, so reichen die eben genannten Zahlen hin, um aus ihnen die absolute Menge der ursprünglichen Salzlösung zu berechnen. Sie wird in dem gegebenen Falle 270 Grm. betragen haben.

Menden wir dasselbe auf die Erforschung der Blutmenge an, so müssen wir zuerst einem Thiere eine bestimmte Quantität von Blut durch einen Aberlaß entziehen und deren Gewicht, so wie ihren procentigen, se sten Rückftand bestimmen. Sprigen wir ihm nun eine bekannte Bassermasse in die Blutadern und bestimmen von Neuem den Procentgehalt det sesten Rückstandes, den das sest verdünntere Blut liefert, so haben wir alle Berthe, die wir zur Berechnung der absoluten Blutmenge des gestammten Thieres brauchen.

Bestände das Gesäßschlem aus ftarren Rohren, die nichts von Außen aufnehmen oder an ihre Nachbarschaft abgeben, so mußte dieses Bersahren zu sehr befriedigenden Ergebnissen schweiß oder leicht die überschüssigen Bassermengen in die Gewebe austreten oder als Schweiß oder Damps davongeben, so hat man hier eine unvermeidlich Fehlerquelle. die manchen Bersuch vereitelt. Der zweite seste Ruckstand fällt zu hoch und die berechnete absolute Blutmenge zu groß aus. wenn das Thier mit vielem Schweiße an seinem ganzen Körper bedeckt ist oder flussige Ausschweizungen in der Bruk- oder Bandsbölle entstanden sind.

Der Einwand, daß sich nicht das eingespripte Wasser mit dem Blute gleichsemig mischt, bewährt sich nicht in der Erfahrung. Das Blut eines Kaninchens, das 105 Grm. wog, gab 17,54 % festen Rückstandes. Hatte ich ihm 42 Grm. in die in Halberene eingespribt und sammelte 6 Minuten spater Blut aus der tinten Jugulatis und den großen Schenkelgesäßen, so gaben diese Proben 13,30 % und 13,55 % iehr Stoffe. Der Unterschied betrug mithin hier 0,25 %, gegen früher dagegen 4 % 1). Die Irrungen, welche die Bestimmung der sesten Blutrückstande und der Perspirationshersust mit sich süber 21 sind im Ganzan von underenden Redeutung. Die

Die Irrungen, welche die Bestimmung der festen Blutrückstande und der Perspirer tionsversuft mit sich führt 3), sind im Ganzen von untergeordneter Bedeutung. Die Külung des Rahrungscanales dagegen kann das Körpergewicht in solchem Grade indern, daß dieses selbst für das Endergedniß wichtig wird. Die Pflanzenfresser zeigen in dieser Sinsisch die beträchtlichsten Schwankungen. Das oben erwähnte Kaninchen 3,2, das 1050 Grm. wog, führte 243 Grm. oder 1/2, seiner Körpermasse an Darmstoffen. Betrug aber seine aus dem Versuche berechnete Blutmenge 166 Grm., so verhielt sie sind zu dem gesammten Körpergewichte = 1:6,3 und zu diesem ohne den fremdartigen Inhalt des Nahrungscanales = 1:4,9.

Bersuche, die an Hunden augestellt wurden 3), ergaben, daß sich im Durchschnitt die Blutmenge mannlicher Thiere der Art zum Körperze wichte = 1:4,37 verhielt. Drei Hundinnen zeigten im Mittel 1:4,41, zwei Kapen 1:5,78, ein Schaaf 1:5,03 und zwei Kaninchen 1:6,27. Der Mittelwerth aller 11 Thiere überhaupt glich 1:5,04, so daß hiernach ungefähr die Blutmasse 1/3 des Körpergewichts ausmachen wurde.

Die Fleifchfreffer hatten im Durchschnitt 1:4,74 und die Pflangen freffer 1:5,85. Der größere Werth der lesteren fann aber von einer

<sup>1)</sup> Antere Beebachtungen ter Art f. in Canstatt und Eisenmann's Juhresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin im Juhre 1844. Bd. I. Erlangen, 1845.
4. Seite 169 170.

<sup>\*)</sup> Rhendaselbst Seite 171.
\*) G. & Sulf, bas Spfirm ber Circulation. Stuttgart und Täbingen, 1838. 8.
S. 107. Byl. Haller, de c b. fabrica. Tom. III. p. 6.

farferen Füllung tes Nahrungscanales herrühren. Die Speisereste von Kaninden, die gefressen hatten, betrugen 1/4 bis 1/7, die einer Rage das gegen, deren Magen stropend gefüllt war, 1/21 des Körpergewichts.

Da die Hunde die Wassereinsprigungen am leichtesten vertragen, so 1144 tönnen die an ihnen angestellten Bersuche als die sichersten betrachtet werden. Legen wir die für sie gefundenen Berhältnißzahlen und die von Andang Duetelet bestimmten mittleren Körpergewichte entsleideter Menschen zum Grunde, so würde im Durchschnitt ein 30 bis 40jähriger Mann 14,6 Kilogr. Blut enthalten. Die Frau besäße um dieselbe Zeit 12,3 bis 12,5 Kilogr.

Die großen Blutmengen, welche die Rechnung giebt, werden weniger 1145 befremden, wenn wir die Berhältniffe der Areislaufsdauer betrachtet haben werden. Einzelne unmittelbare Erfahrungen lehren aber auch, daß diese Schänungen nicht übertrieben sind. Denn Brisberg sammelte 12 Kilogramm bei einer enthaupteten Frau und beobachtete einen Fall, in dem 13 Kilogr. durch einen Gebärmutterblutstuß verloren gingen.

Bertheilung ber Blutmasse. — Das berg enthält immer bie 1146 geringsten und die Capillaren die größten Blutmengen. Die Zwischensglieder der Arterien und der Benen haben nicht die gleiche Geräumigkeit. Da im Durchschnitt die Blutadern nicht enger, als die entsprechenden Schlagadern sind und häusig in größerer Zahl vorkommen, so muß das Benenspstem im Ganzen mehr Blut, als die Arterien enthalten.

Die verschiedenen Gewebe nehmen nicht die gleiche Blutmenge für 1147 benselben Umfang auf. Es wird daher bas Berhältniß des Blutes zu bem Gewichte der Organe in den verschiedenen Körpertheilen wechseln. Die Mannigfaltigfeiten der Länge, der Theilung, der Krümmung und des flußbettes, die in den größeren und den kleineren Stämmen vorkommen, wird noch diese Abweichungen erhöhen.

Die Querschnitte ber Schlagabern, die sich zu einem Theile begeben, 1148 tönnen keinen genauen Maaßkab ber Blutmasse, die er empfängt, liefern. Die Schnelligkeit ber Strömung, die von vielen anderen Berhältnissen, als den bloßen Durchmessern abhängt, ist hier im Stande, wesentliche Beränderungen zu bedingen. Da sich aber nicht die Geschwindigkeit auf irgend genügende Beise ermitteln läßt, so muß man sede nähere Bestimmung ausgeben oder höchstens die Blutmasse nach der Größe der zusühernden Gesäße und den Flußbetten der Capillaren und der Benen zu schäßen such den

Legen wir die Durchschnittsbestimmungen von Krause<sup>1</sup>) zu Grunde, 1149 so beträgt der Rauminhalt des Hodens 19, der jeder Niere 149 und der beider Lungen, wenn sie von Luft vollfommen entleert sind, 1100 Cubitstentimeter. Der Querschnitt der Samenarterie gleicht 0,009, der der Rierenschlagader 0,236 und der der Lungenarterie 4,98 Quadrateentimeter. Andere 2111 Cubifcentimeter Masse entsprechen baber im Hoden einem Quadrats Rado.

<sup>1)</sup> C. F. Th. Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie. Zweite Auflage. Bd. I. Hannover, 1842. 8. Seite 602. 654. 670.

centimeter Pulsaderquerschnitt. Diefer Berth finkt für die Riere auf 631 und für die Lungen auf 221. Die drei genannten Organe verhalten fich baber in diefer hinficht = 1:3,3:9,6.

Sest man voraus, daß die Theile, die im Erwachsenen von der Hüfts schlagader versorgt werden, 12 Kilogr. wiegen und der reichlichen Knocken massen wegen eine durchschnittliche Eigenschwere von 1,25 besissen, so nehmen sie 9600 C. C. ein. Gleicht aber der Querschnitt der Hüftschlags ader 0,490 Quadr. Cent., so haben wir für 1 Quadr. Cent. 19592 Ew discentimeter Masse.

Mögen sich nun auch diese Zahlen, so sehr sie wollen, von der Bahr heit entfernen, so deuten sie, wie es scheint, jedenfalls an, daß die Erttemitäten verhältnismäßig weniger Blut, als die genannten Drusen empfangen und daß in dieser hinsicht die Rieren den Lungen und die hoden beiden nachsteben.

Der unmittelbare Anblid bes Flußgebietes ber Capillaren fann häufig bie Unterschiebe sogleich zur Anschauung bringen. Bergleichen wir 3. B.

Big. 150.





bie feinsten Gefäßenetes bes Gefrofes (Fig. 150.) und bie der Lungen des Menschen (Fig. 151.), so seben wir, wie dort die leer ren Maschen einen größeren Raum, als die Blutgefäßbahnen

einnehmen, bier bagegen Res an Res gedrängt ift, um möglichft viel Blut burchgeben zu laffen. Die Maschenräume find hänfig in ben Lungen fleiner, als die Capillarrobren.

Die feinsten Gefäße, die in dem menschlichen Körper vorkommen, meffen ungefähr 0,00226 Millimeter. Röhrchen der Art finden sich häusg in der Wartsubstanz des Gebirns und Rüdenmarks und in den Lungen. Sie kommen auch als Duerzefäßchen in den Muskeln und in anderen Weichzehlben vor. Die fleinsten Blutkörperchen werden nur mit Rübe burch fie burdbringen.

11.5. Es ift fust unmöglich, bas Flußgebiet bes Capillarspftems eines Die ganes mit irgent annabernter Genauigkeit zu bestimmen. Die Ermitte lung ber burchichnittlichen Breiten berselben stöft aber ebenfalls auf Comierigkeiten, weil sie von Stelle zu Stelle in hohem Grade wechseln und in eingestrieten Praxaraten in ber Regel zu groß und in natürlichen zu lien nich. Nan funn bedürne annabernde Mittelzahlen burch aus gestehnte Meisen von Nowungen erbalten.

11/21 liegt man bet feinden Geführebren, bie unt 0,00226 Millim, haben, alle Eindert zum Grunde, sie erzaben vergleichende Beobachtungen, das burchichteitlich ber Mittelwerre bes Armes 2,3, der zweifepfige Armmuskel 3,5 die Leberdaut 3,6 die Laumzeiten 4,4 der Dünnbarm 4,9, der Par

gen 5,4 und die Rieren 5,5 Mal so ftarke Capillaren hatten. 1) Senle?) sand 0,0045 bis 0,0051 für die frischen, mit Blut gefüllten feinften Gesfäge ter Reghaut und der Markmaffe des Gehirns.

Rehmen wir 0,00226 Millim. als ben kleinsten Durchmeffer an, so 1154 giebt dieses 0,0000040 Quadratmillimeter Querschnitt. Die Norta eines etwachsenen Mannes hatte aber 453,61 Quadratmillim. dicht über ben Andang Klappen. Die beiden äußersten Grenzen der Röhrenleitungen des großen Kreissauses verhielten sich hiernach in ihren Querschnitten 113402500: 1 oder wie mehr als Hundert Millionen zu Eins. Die Durchmesser ersgeben 10637: 1.

Theilten sich die Schlagadern gleichförmig, so das immer die Summe der Lumina der Gabelspaltungen ben des ursprünglichen Stammes um einen bestimmten Werth übersträfen, so ließe sich berechnen, wie oft sich die Norta und deren Aeste verzweigen müßten, um die Feinheit der dünnsten Capillaren zu erreichen. Da aber keine regelmäßigen Berdältnisse der Art statksinden und im Gegentheil das gesammte getheilte Flußbett ichmaler als das ursprüngliche sein kann (S. 1017.), so ergiedt sich von selbst, daß die Berechnung von Young 3), die jenes stätige und gleichartige Wachsthum voraussest, eine Sicherheit darbietet. Die Aorta würde nach ihm bei der dreißigsten Spaltung zu Befähgen kommen, durch die ungefähr zwei Blutkörperchen neben einander strömen könnten.

Rimmt man die früher (S. 1130.) erwähnten Berhältnisse der Pfort. 1155 aber aus, so ist das venöse Flugbett, durch welches das Blut zurücklehrt, weiter, als das arterielle, in dem es angekommen. Die Blutadernese sind so geräumig, daß selbst ein oder der andere Stamm verschlossen sein kann, ohne daß sich eine bedeutende Störung auf der Stelle geltend macht. Die Ratur vergrößert aber noch oft absichtlich die Benenräume, um das Blut an gewissen Stellen anzuhäusen und seinen Fluß zu verzögern.

Denfen wir uns, daß sich die Raschen eines Venenneges möglichft 1156 berileinern, so werden die einzelnen Röhren unmittelbar zusammenstoßen. Bir erhalten dann ein Fachgewebe, das mit dunkelm Blute gefüllt ift und verhältnismäßig mehr Flüssigkeit, als ein freies Venennes von der gleichen Ausbehnung enthält.

Diese Berhältnisse sinden sich in der Gebärmutter, der Milz und vorzüglich in den schwammigten Körpern des männlichen Gliedes und der Clieteris am deutlichsten ausgesprochen. Die venösen Fachgewebe, die später in strie Blutadernetze oder in einsache Stämme übergehen, nehmen sehr viel Blut auf und wechseln ihren Inhalt langsamer. Berstärken sich aber die hindernisse des Abzuges, so häuft sich die Flüssisseit in ihnen an, dehnt das Fachgewebe aus und vergrößert auf diese Weise den Umfang des Organs. Die Wilz nimmt daher zur Verdauungszeit mehr Raum, als sonst ein. Die Steifung des männlichen Gliedes und der Clitoris sommt, wie wir in der Zeugungslehre sehen werden, auf ähnlichem Wege In Stande. Die venösen Fachgewebe liesern daher den sprechendsten Beleg

<sup>1)</sup> Hecker's Annalen. Berlin, 1834. 8. S. 277.

J. Henle, Aligemeine Anatomic. S. 476.
 Th. Young, in den Philosophical Transactions for the Year 1809. Part. I. London, 1809. 4. pag. 4.

Balentin, Physiol. b. Menfchen. 2te Muft. 1.

für den zeitlichen Bechsel, dem die Blutfüllung der verschiedenen Organi

felbft im regelrechten Buftanbe unterliegt.

3ahl ber Berge und ber Pulsschläge. — Das Berg einet erwachsenen Menschen flopft im Durchschnitt 65 bis 70 Mal in ber Minute. Man findet jedoch auch nicht selten ruftige Junglinge, die 70 bie 100 Schläge barbieten. Sehr alte Leute von 70 bis 80 Jahren haben häufig noch 80 in ber Minute (§. 276.).

Das Alter übt hierauf einen merklichen Einfluß aus. Das herz tes Reugeborenen klopft am Schnellsten. Die mittlere Zahl ber Pulsschläge sinkt schon in bem ersten Lebensjahre um die Hälfte ihres ursprünglichen Standes, nimmt nur noch um ungefähr 1/8 zwischen 5 und 15 Jahren ab und bleibt dann das übrige Leben hindurch ziemlich beständig.

Nehmen wir die von Quetelet 1) nach 300 Gingelbeobachtungen entworfene Es belle als Beifpiel, und feben 70 Pulsichidge als Ginheit voraus, fo erhalten wir:

| Alter in Jahren   | Bahl de                   | r Herzschläg<br>Minute. | Mittlere<br>Dauer eines      | Verhältnis<br>mäßigerWert |       |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|
|                   | Marimum. Minimum. Mittel. |                         | Berzichlages<br>in Secunden. | des Mittas                |       |
| Reugeborener      | 165                       | 104                     | 136                          | 0,44                      | 1,943 |
| 5 Jahre           | 100                       | 73                      | 88                           | 0,68                      | 1,257 |
| 10 bis 15 Jahre . | 98                        | 60                      | 78                           | 0,76                      | 1,086 |
| 15 bis 20         | 90                        | 57                      | 69,5                         | 0,86                      | 0,996 |
| 20 bis 25         | 98                        | 61                      | 69,7                         | 0,86                      | 0,996 |
| 25 bis 30         | 90                        | 59                      | 71,0                         | 0,85                      | 1,001 |
| 30 bis 50 .       | 112                       | 56                      | 70,0                         | 0,86                      | 1,000 |

Das Serz bes Erwachsenen kopft biernach im Durchschnitt 100600 Mal und bis des Reugeborenen 195840 Mal in 24 Stunden. Die Minima und die Maxima vertakten sich in deiden nicht ganz gleich, in diesem nämtlich wie 1:1,59 und in jenem nie 1:2,00.

1839 Gergleicht man die Mittelwerthe der Pulsschläge und der Körperlangen, wie fie Quetelet für die verschiedenen Lebenealter angegeben bat, so findet man nach Rameaux und Serrus?), daß sich die Durch ichnittezahlen der Perzichläge zu zwei verschiedenen Lebenezeiten umgeschit wir die Duadratwurzeln der Körperlängen verhalten. König bestättigte biesest aus seiner eigenen Ersahrung.

Diefelbe Berkaltnismeile febrt für bie mittleren Körpergewichte wieber. Die Onabrate von biefen verbalten fich annabernd wie die fünften Pertenten ber Körpertangen. Berbindet man biefen Sap mit dem zuerft auf gebriechtenen, fo erziebt fich, baf fich bie Onabrate ber Körpergewicht unglicht were ber gebnten Verenzen ber Vuleichläge verbalten.

<sup>&#</sup>x27;' I ('netelet berech über den Menschen Brutsche Ausgabe von Ricche Norgook, INO N. S. St.
'' Norwan de 1.a oane de Brutsches Tome VI Neo S. 1839 pag. 1 – 8.

Beht man von ben Berhaltniffen bes 40fabrigen Mannes aus, legt 1161 für ihn 70 Pulsichlage ju Grunde und berechnet Die für bie übrigen Le- Anbang benealter gultigen Berthe aus ben Durchschnittszahlen ber Rorperlangen Re und ber Rorpergewichte, fo erhalt man:

|                     | Mittlere Bahl ber Pulsichlage in ber Minute. |        |            |           |           |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--|--|--|
| Alter<br>in Jahren. |                                              |        |            |           |           |  |  |  |
|                     | aus der Körperlänge.                         |        | aus bem Ro | Gefunden. |           |  |  |  |
|                     | Mann.                                        | Frau.  | Mann.      | Frau.     |           |  |  |  |
| Reugeborener 128,45 |                                              | 129,78 | 127,31     | 126,12    | 136       |  |  |  |
| 5 Jahre             | 91,28                                        | 92,00  | 92,54      | 91,64     | 88        |  |  |  |
| 10                  | 80,43                                        | 81,32  | 84,70      | 83,03     | 78        |  |  |  |
| 15                  | 73,06                                        | 74,20  | 75,50      | 75,96     | 78 69,5   |  |  |  |
| 20                  | 70,20                                        | 72,45  | 70,82      | 70,77     | 69,5 69,7 |  |  |  |
| 25                  |                                              |        | 70,16      | 70,51     | 69,7 71,0 |  |  |  |
| 0 •                 | 71,00                                        | 72,30  | 70,00      | 70,23     | 71,0 70,0 |  |  |  |
| 10                  | 70,00                                        | 73,30  | 70,00      | 69,77     | 70,0      |  |  |  |

Die Berechnungen, bei benen man bie Rorpergewichte jum Grunde legt, liefern verhältnißmäßig bedeutende Abweichungen für die ersten Lebens= jahre. Man erhält z. B. für 1 Jahr 102,5 und 101,1 und für 2 Jahre Andens 98,9 und 97,3. Die Erfahrung ergiebt aber für biefe Zeiten im Durchionitt 123 und 105 Puleichlage.

Die Unnahme von Remeaur und Serrus wurden von König ') auf eine sehr idarifinnige, aber etwas gezwungene Beife benupt, um eine Mehnlichkeit zwischen ben Areislaufsericheinungen und ben Planetenbahnen nachzuweisen. Das Reppler'iche Gefen druckt nämlich aus, baß sich die Quadratzahlen der Umlaufzeiten wie die Guben ber großen Achsen verhalten. Betrachtet man die Menge ber Pulsichlage ale eine Function ber Blutgeschwindigkeit und die Körperlange als eine solche ber Blutbahn, so läßt anbang fic das von Remeaur und Serrus angegebene Berhaltniß in ein anderes umfegen. Die Quadrate ber Umlaufszeiten bes Blutes verhalten fich dann wie die dritten Poten-En der Körperlangen.

Untergeordnete Berhältniffe andern häufig die Zahl der Pulsschläge. 1162 liegt ein Mensch, so flopft sein Berg langsamer, als bei bem Sigen ober Siehen. Halt man sich vorzüglich an die Erfahrungen von Guy2), so beträgt im Allgemeinen ber Unterschied 1/8 bis 1/9 für das Liegen und Sipen, 1/4 bis 1/93 für das Liegen und Stehen, 1/4 und 1/107 für das Steben und Sigen. Diese Beranderungen geben größtentheils nur aus ben

<sup>1)</sup> Konig, ber Rreislauf bes Blutes und bie Planetenbahnen. Beißenfee, 1844. 8.

W. A. Guy, in Guy's Hospital Reports edited by G. H. Barlow and J. B. Babington. Vol. III. London, 1838. 8, p. 92 — 110, 308 — 329. Vol. IV. 1839.
 pag. 63 — 74.

Bechselerscheinungen ber Körperstellungen selbst, nicht aber aus ben bem verbundenen Musselverfürzungen hervor. Band Guy die zu untersucher ben Personen an ein Brett, so erhielt er 89 Schläge für die senkreden Stellung, 86 für die Reigung von 60°, 83 für 45°, 78 für 30° und 75 für die wagerechte Lage. Die Werthe weichen um weniger, als 1" rez benen, in welchen die gleichen Ortsveränderungen durch willführliche Russelverfürzungen erreicht worden, ab. Die Beobachtungen beziehen sich auf 23 Personen von 16 Jahren mittleren Alters.

Die mannigfachsten Einstüffe bes Rervenspstems andern bie 3abl ber herzschläge 1). Sie find auch im Schlafe langfamer, als im wachen 32 stande. Guy fand bes Morgens einen haufigeren Puls bei Mannern und einen langfameren bei Frauen.

9163 Rauminhalt ber hohlen bes lebenben herzens. — Bir haben früher (s. 929.) gesehen, bag bie Zusammenziehung ber Bortammer geringe Mengen Blutes in die hohle und die Lungenvenen zurüdtreiten fann, daß aber mehrere Rebeneinrichtungen diesen Uebelftand verkleiner ober selbst für die meisten Fälle beseitigen. Wir können ihn daber für twund hier beschäftigende Betrachtung außer Acht laffen.

Dat ber rechte Borhof eine bestimmte Menge Blutes aufgenommer und treibt er sie in dem nächsten Augenblicke in die rechte Rammer, se ge langt sie dalb darauf in den kleinen Kreislauf. Gabe dieser nicht bieselte Menge an den großen Kreislauf ab, so würden die Lungen binnen Aurzen überfüllt werden. Durchgreisende Störungen müßten unter solchen Ber hältnissen um sich greisen.

1165 Ein Umftand fann hier leicht irre führen. Da das Blut Baffer und Rohlensaure in den Lungen verliert und dafür Sauerstoff aufmimmt, fe glaubte man, daß die Athmungserscheinungen den Rauminhalt der Bur maffe wesentlich anderten. Berlore aber das Benendlut, indem es turd die Lungen geht, einen nicht unbedeutenden Theil seines Bolumens, fe müßte das recht: herz geräumiger, als das linke sein, wenn sich beite Kreisläuse in einem berechneten Gleichgewichte halten sollten.

Die nabere Prüfung befeitigt biese Borstellung. 3ch athmete 3. In ber Minute 0,250 Grm. Wasser und 0,646 Grm. Roblensaure aus und nahm bafür 0,549 Grm. Sauerstoff auf. Der Berluft betrug mittin Bangen 0,347 Grm. Da aber mein berg 69 Mal in ber Minute flerk so haben wir 0,005 Grm. für seben herzschlag, b. h. eine so gernen Menge, daß keine erhebliche Bolumensveranderung zu Stande kemmen kann.

Alle vier herzhöhlen muffen baher im Leben bie gleichen Blutmengen in regelrechten Bahnen weiter befördern. Der Rauminhalt ber fpftolischen Borhofe wird mit dem der diaftolischen Kammern übereinstimmen. Ad tere Forscher?) haben schon mit Recht hervorgehoben, daß die verschiedenen

<sup>1)</sup> Bgl. über biese und andere Erscheinungen J. Budge, Allgemeine Pathologie sis Ersahrungswissenschast, basirt auf Physiologie. Bonn, 1843. S. 135 fgg.
2) Alb. ab Haller, De c. h. sabrica et sunctionibus. Tom VII. pag. 192 fgg.

Durchmeffer ber in die Borkammern mundenden Benen diesen Berhältniffen nicht widerstreiten.

Die Erscheinungen, die das tobte Berz darbietet, gestatten keinen Rūc. 1167 schluß auf die Lebensverhältnisse. Die Muskelfasern, die hier keinen erhebslichen Biberstand zu überwinden haben, verkürzen sich nach Maaßgabe der Rebenumstände in verschiedenem Grade. Da aber das linke Berz mehr Muskelmasse, als das rechte enthält, so werden sich auch seine Böhlen karter verkleinern. Die ungleiche Blutfüllung kann das Misverhältnis vergrößern. Sie liegt ihm aber nicht ursprünglich zu Grunde. Denn es erhält sich an dem blutleeren, wie an dem gefüllten Herzen.

Bersucht man ben Rauminhalt ber herzhöhlen zu bestimmen, so übt 1168 and bie Flussieit selbst ihren Einfluß aus. Das schwerere Quedfilber, las farter ausbehnt, giebt größere Werthe, als Wasser.

Reffungen, die ich an den fristen Leichen zweier Selbstmorder an- 1169 fellte, konnen bas eben Gesagte versinnlichen und einen anschaulichen Ueberblid bes Ganzen liefern. Ich erhielt:

| Indivis                                       | Sergtheit.      | Bahi                           | Rauminhalt in Eubikcentimetern. |               |         |                       |               |         |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|--|--|
|                                               |                 | der<br>Bestims<br>muns<br>gen. | Was a                           | erbestim      | mung.   | Quedfilberbestimmung. |               |         |  |  |
|                                               |                 |                                | Mari=<br>mum.                   | Mini=<br>mum. | Mittel. | Maris<br>mum.         | Mini=<br>mum. | Mittel. |  |  |
| 40 jähriger                                   | Rechter Borhof  | 5                              | 151                             | 143           | 149     | _                     |               | _       |  |  |
| Mann, der fich ethenet hatte.                 | Rechtes Herzohr | 4                              | 26                              | 16            | 21      | 32                    | 30            | 81      |  |  |
| years justes.                                 | Rechte Rammer   | 5                              | 200                             | 160           | 180     | _                     |               | _       |  |  |
|                                               | Linker Borhof   | 10                             | 93                              | 85            | 87      |                       |               | _       |  |  |
|                                               | Linkes Bergohr  | 4                              | 9,3                             | 8,8           | 9,1     | 20,3                  | 17,7          | 19      |  |  |
|                                               | Linke Rammer    | 10                             | 96                              | 75            | 85      |                       |               | _       |  |  |
| 33jähriger<br>Rann, der fich<br>erhenkt hatte | Rechte Kammer   | 4                              | _                               | -             | 38      | _                     |               | 68      |  |  |
|                                               | Linte Kammer    | 4                              | -                               | _             | 17      | _                     | _             | 18      |  |  |

Das herz des 40jährigen Mannes wog 428,1 Grm. und nahm in seinen Wänden 360 Cubikcentimeter ein. Das des 33jährigen Menschen ergab 238,5 Grm. und 223 C. C.

Man sieht hieraus, wie die Berkleinerung der herzhöhlen mit der Starke der sie begrenzenden Muskelmassen zunimmt. Die Bande der linsten Rammer sind auch in vielen herzen so did, daß man auf den ersten Blid glaubt, daß hier die Berkurzungsgebilde mehr als das Doppelte des rechten Bentrikels betragen.

Die rechte Kammer wird sich ben natürlichen Berhältnissen am meisten 1170 nähern. Wir haben für sie im Durchschnitt 180 C. C. in bem einen und 38 C. C (ober nach ber Quecksilberbestimmung 68 C. C.) in bem zweiten berzen. Das Mittel von beiben Beobachtungen gleicht baher 109 bis 124 C. C.

Helvetius 1) kam in ahnlichen Bestimmungen auf 60 bis 75 C. C. Kraufe 2), ber ebenfalls annimmt, daß alle vier Herzhöhlen gleich viel fassen, fand nach vielen Messungen 134 bis 203 E. E. Sein Mittel gleicht 159 C. C.

1171 Läßt man die durch die Wärmeverhältnisse bedingten Berbesserungen bei Seite und nimmt die Eigenschwere des Blutes zu 1,06 an, so saste die rechte Rammer des 40 sährigen Erhängten 170 und die des 33 sährigen 36 Grm. Blut. Der Mittelwerth von 109 C. C. giebt dann 103 Grm. und die Durchschnittszahl von Krause 150 Grm. Biele andere Schriftsteller, wie Müller, Arnold und König, nehmen nur 60 bis 90 Grm. an.

Beträgt ber mittlere Querschnitt ber Aorta ober ber Lungenarterie Mahang 5 Quadrateentimeter, so geben bann 109 C. C. Blut eine Saulenbobe von beinahe 2,2 Decimeter. Mag nun die Berschiedenheit der Durchmeffer ber Schlagaderbahnen und die elastische Nachgiebigkeit der Bande die Berbaltnisse noch so sehr ändern, so erhellt wenigstens so viel, daß jede Kammerspftole das Blut eine verhältnismäßig bedeutende Pauptstrede in dem Stamme und ben Aesten der Norta verdrängt und fortschiebt.

Rreislaufsbauer. — Treibt jeder Herzschlag 103 Grm. Blut in den großen und eben so viel in den kleinen Kreislauf und wiederholt sich dieses im Durchschnitt 70 Mal in der Minute, so haben wir 7,21 Kilogrfür die Lungen und eben so viel für den übrigen Körper. Die beiben Grenzwerthe von 36 und 170 Grm. geben in dieser Hinsicht 2,31 und 11,9 Kilogr.

1174 Schlägt man die mittlere Blutmenge des 33 sährigen Mannes pundbang 14,6 Kilogr. an, so wird im Durchschnitt das ganze Blut die Lungen in Inc. bet Minuten durchset haben. Der Maximalwerth von 11,9 Kilogr. gikt sogar nur 73 und die Durchschnittszahl von Krause 84 Secunden.

1175 So febr auch biese geringen Zeitgrößen auf ben erften Blid befren ben, so werden sie boch burch die Erfahrung vollfommen bestättigt. It bieses ber Fall, so folgt hieraus von selbst, daß sich die gegenseitigen Berhältnisse ber angeführten Mittelwerthe ber Zahl ber Berzschläge, bet Rauminhaltes ber Berzhöhlen und ber Blutmenge ber Wahrheit annahrn.

1176 Bering 3) wies zuerst nach, daß das Blut seine Kreisbahnen in sehr furzen Zeiträumen vollendet. Das Verfahren, dessen er sich bediente, wurdt später im Wesentlichen von Poiseuille 4) mit dem gleichen Erfolge wirderholt.

Man fest eine mit einem Sahne verfehene Einflugröhre, die oben in einen Trichter ausgeht, in die Jugularvene bes Pferdes centripetal ein und öffnet ein anderes Korpergefäß, bessen Blutftrahl in einer Reihe von

<sup>1)</sup> Alb. ab Haller, De c. h. fabrica et functionibus. Tom. II. p. 133.
2) Handbuch der menschlichen Anatomie. Zweite Auflage. Bd. 1. S. 787.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hering, in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie Bd. III Heidelburg, 1825 4, S. 64.

Poiscuille, in den Annales des sciences naturelles. Seconde Sèrie. Tome XIX. Paris, 1843. 8 p. 30.

Glafern aufgefangen werben fann. Die Einflugröhre wird mit einer lofung von Blutlaugensalz gefüllt. Ein Gehilfe bemerkt an ber Secunsbenuhr die Zeit, zu welcher ber Sahn aufgemacht und jedes einzelne ber dann unter ben freien Blutftrahl gehaltenen Gläser gefüllt worden ift. hat sich bas Serum abgesetzt, so pruft man es mit Eisenchlorid auf Berslinerblau.

3ft 3. B. die Schenkelblutader angezapft worden und giebt das Glas, das zwischen 20 und 25 Secunden gefüllt wurde, Eisenkaliumcyanur zu erkinnen, so hat das Blut keine halbe Minute nothig gehabt, um durch das rechte Berz, die Lungen, das linke Berz, die Aorta, die Schlagadern, Capillaren und Blutadern eines Theiles des hinterbeines zu strömen. Es wird daher in weniger, als einer Minute zum zweiten Male in die Lungen zurückehren.

hering fand in dieser hinsicht 20 bis 30 Secunden für die zweite 1177 außere Droffelvene, 20 für die große Schenkelhautblutader, 10 bis 15 für die außere Kieferschlagader und 20 bis 30 und ein Mal mehr als 40 Secunden für die Mittelsußarterie. Poiseuille kam auf 25 bis 30 und 30 bis 34 Secunden für die zweite Droffelvene.

Es versteht sich von selbst, daß die Bahn, die ein Molecul des Blutes 1178 ju durchlaufen hat, über die Zeit, die es hierfür braucht, entscheidet. Der fürzeste Weg wird durch die Gefäße des herzens und der weiteste durch die der Zehen umschrieben. Die übrigen Widerstände und vorzüglich die Dindernisse, die von den feinsten Gefäßröhren ausgehen, mussen hier noch entscheidender, als die Länge eingreisen. Es werden daher die verschiedenen Theile des Blutes ungleiche Geschwindigkeiten darbieten. Ein Molezul, das ein entsernteres Gebilde durchsest, braucht nicht immer später, als ein anderes, das näher gelegene Gewebe versorgt, im herzen anzulangen.

Poifeuille hat nachzuweisen gesucht, daß fremdartige Beimischungen 1179 biese Berhältniffe andern können. Manche Lösungen, wie die von Salspeter oder efsigsauerem Ammoniak, ftromen durch feine Glabröhren schnelster, und andere Flüsigsteiten, wie Weingeist und Blutserum, langsamer, als denillirtes Wasser. Bermischt man das Lestere mit Salpeter oder mit essgluerem Ammoniak, so wird feine Geschwindigkeit beschleunigt; ein Zusas von Weingeist verzögert sie bagegen.

Die gleichen Erscheinungen wiederholten sich, wenn Poiseuille 1) die Mischungen durch die Nierenschlagader oder die hinterbeine von hunden trieb. Die Flüssigkeiten wurden babei in die Schlagadern unter einem Arterienblute ähnlichen Drucke, nämlich unter 1835 Mm. Wasser oder 135 Mm. Quecksilber eingeführt und von den Benen aus aufgefangen. Die Gefäße selbst waren vorber mittelft eines durchgetriebenen Serumsstromes möglichst gereinigt.

Poiseuille suchte benfelben Sas für lebende Thiere zu erharten. 1180 Er bestimmte die Kreielaufsdauer eines Pferbes, indem er eine magrige

<sup>1)</sup> Poiseuille, a. a. O. p. 26 — 29.

Losung von Blutlaugensatz in die eine Jugularvene einleitete und ten Blutstrahl aus der anderen auffing. Der Bersuch wurde dann 24 Stunden später in gleicher Beise mit der Zusamischung wiederholt, Die Beismengung von Salpeter oder von effigsauerem Ammoniaf gab dann Neinere und die von Beingeist größere Zeitwerthe.

Die Beobachtungsweise gestattet noch manche Einwürfe. Die fremten Berbindungen können nicht bloß mechanisch wirken, sondern auch den Berzichlag und die Durchmeffer der Capillaren andern. Die Untersuchungen, die an todten Theilen angestellt werden, sind nicht diesem Uebelstande ausgesest. Die wechselnden Durchmeffer der Capillaren veranlassen jedoch auch bier vielleicht einzelne Abweichungen.

Stellen wir die Erfahrungen, die Poifeuille an den beiden Jugularvenen leben der Pferde gewonnen hat, übersichtlich zusammen, so erhalten wir:

| Alter<br>des Pferdes<br>in Jahren. | Eingeführte Mischung.                                                                                                        | Bahl in be<br>ber Berge<br>fclage. | Beit bee Ue-<br>berganges in<br>bie zweite Iw-<br>gularbene.<br>in Secunden |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7                                  | Bagrige Löfung von Gifentalium-<br>cpanur. 1,11 % des Salzes .                                                               | 48                                 | 13                                                                          | 25 bis 30. |
| Daffelbe Thier.                    | Diefelbe Blutlaugenfalzlöfung mit<br>25 Grammen effigfaueren Um-<br>moniak von 5° Baume auf 425<br>Grm. destillirten Wassers |                                    |                                                                             | 18 bis 24. |
| Desgleichen.                       | 5 Grm. Blutlaugensalz auf 100 Grm. bestillirten Wassers und 350 Eubitcentimeter Beingeist von 40°                            | _                                  | -                                                                           | 40 bis 45. |
| 11                                 | Baffrige Löfung von Gifenta. liumcpanur; 1,11 % des Salzes                                                                   | 40                                 | 11                                                                          | 30 bis 34. |
| Daffelbe Pferb.                    | 5 Grm. Blutlaugenfalz und 4<br>Grm. Salpeter auf 450 Grm.<br>Baffer                                                          | -                                  | -                                                                           | 20 bis 25. |

Poifeuille hat noch beiberlei Berfuche in zwei anderen Pferben mit ben gleichen Ergebniffen wiederholt.

Nimmt man eine Minute als runde Jahl für die mittlere Kreislaufsbauer des Menschen an, so wird das Blut seine Bahnen 1440 Mal in 24 Stunden durchlaufen. Da die Lungen weniger Blut, als der gesammte übrige Körper enthalten, die rechte Kammer aber eben so viel, als die liufe austreibt, so muß die Flüssigkeit in dem kleinen Kreislause rascher, als in dem großen strömen.

Mittlere Geschwindigkeit bes Blutes. — Sesten fich keine hindernisse dem centrisugalen Laufe des Schlagaderblutes entgegen, so gabe vandang der Blutkraftmeffer ein Mittel, die Schnelligkeit des Stromes der Schlagadern zu meffen. haben wir hier z. B. 15 Centimeter Quecksilberdruck, so entspricht dieser 2,04 Meter Wasserdruck. Berücksichtigt man aber nicht die Rebenwiderstände, so muß eine Flüssigkeit, die unter dieser Pressung steht, mit 6,33 Meter Geschwindigkeit ausstließen.

Die Blutsaulen, die schon in den Gefäßen enthalten sind, widerstehen 1183 aber denen, die sich eindrängen. Könnte der Blutkraftmesser mit Genauigsteit bestimmen, wie sehr sich die Spannung während der Rammerzusams menziehung erhöht und wie sie allmählig während der Diastole abnimmt, so ließe sich eher die Geschwindigkeit schäßen. Da aber der legtere Werth gar nicht und der erstere unvolltommen ermittelt ift, da überdieß die Athsmungeschwankungen wesentliche Beränderungen nach sich ziehen, so sehlen die nöthigen Grundwerthe, um auf diesem Gebiete genauere Verechnungen anzuskellen.

Die Bemühungen alterer Forscher 1), diese Jahlen zu ermitteln, blieben deshalb fruchtios, weil sie meist die Widerstände der mittleren und seineren Gefäße außer Ucht ließen und selbst manche der Grundwerthe unrichtig annahmen. Guettet 2) gab in neuester Zeit an, daß er die mittlere Geschwindigkeit des Schlagaderblutes zwischen Spisoe und Diastole zu 0,5 Meter in der Secunde berechnet habe. Da jedoch noch vorstäusig die ausführliche Darstellung seiner Mittheilungen mangelt, so läßt sich auch über deren Werth nicht urtheilen. Diese Schnelligkeit entspricht 1,274 Centimeter Wasserund 0,937 Millimeter Quecksilberdruck.

Da bie mittlere Geschwindigseit des Capillarblutlaufes 1/2 Millimeter 1184 beträgt (§. 1094.), so ergiebt sich von selbst, daß die rasche Strömung in den größeren Gefäßen das Migverhältniß ausgleichen muß. Wäre die Ausdehnung der Lungenbahn befannt, so ließe sich aus ihr, der Entfernung der Organe von dem Herzen und der Kreislaufsdauer die durchschnittliche Schnelligseit berechnen. Man sieht aber leicht, daß es bei unseren gegenwärtigen Kenntnissen unmöglich ift, dieser Forderung selbst auf dem Wege der Schänung zu genügen.

Abhängigkeit bes Kreislaufes von ber Athmung. — Wir 1185 haben früher (s. s. 1002. und 1123.) gesehen, welchen Einfluß die ftarferen Athembewegungen auf die Spannung des Blutes ausüben. Es bleibt daher nur noch übrig, die gegenseitigen Beziehungen des Athmens und des Kreislaufes, so weit nicht die Nervenverhältnisse eingreifen, darzustellen.

Es versteht sich von felbst, daß die Athmung die Thätigkeit des hers 1186 zens voraussent. Wird kein neues Blut mehr in die Lungen getrieben, so muß bald die eingeathmete Luft die in ihnen enthaltene Blutmasse, so sehr als möglich, verändert haben. Die Wechselwirkung wird binnen Kurstmausbören.

Die Athmung belebt aber auch umgekehrt bas herz. Töbten wir ein 1187 warmblütiges Thier, so steht ber Kreislauf binnen Kurzem still. Das herz shlägt gar nicht ober es zieht sich nur schwach und in ungenügender Weise zusammen. Ahmen wir dagegen die Athmungsmechanik fünstlich nach, so belebt sich der herzschlag von Neuem. Der Kreislauf kann sich in einem großen Theile des Körpers herstellen und längere Zeit unterhalten werden.

<sup>1)</sup> Bergi. St. Hales, Haemastatique Traduit par M. de Sauvages. Genève, 1744. 4. pag. 32. Alb. ab Haller, De c. h. fabrica et functionibus. Tom. IV. p. 12—14. Young, in den Philosophical Transactions. 1809. p. 5 fgg.

<sup>3)</sup> Guettet, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XXII. Paris, 1846, 4. p. 126.

Man leitet diese kunftliche Athmung am Einsachsten ein, wenn man eine Glasröhre oder einen elastischen Katheter in die Luftröhre bindet und abwechseind Luft in die Lungen blast und wiederum zurückzieht. Man kann auch die Lungen an einzelnen Stellen mit einer Nadel oder einer Messerspie durchstechen und die Luft geraden Beges durchstreichen lassen. Dieses Verfahren gelingt vorzüglich bei lebhafter Reizbarkit insta getöbteter Thiere.

Größere Geschöpfe machen die Anwendung eines Blasebalges nöthig. Man bedient sich hierzu am Besten eines doppelten, der auf einem passenden Gestelle ruht. Die Bentile eines jeden der beiden Raume mussen abwechselnd spielen. Drückt der erfte Luit un die Lungen ein, so muß sich der zweite entleeren, um das Gas in dem nachfolgenden Augenblicke aus den Athmungswerkzeugen auszusaugen. Der erste füllt sich inder mit atmosphärischer Luft. Manche Physiologen 1) gebrauchen auch zu diesem Iwelle mit einer verschließbaren Seitenöffnung versehen ist.

Die Berzschläge wiederholen sich häusiger, als die Athemzüge. Die Beschleunigung bes Athmens verbindet sich oft mit einer vergrößerten Schnelligkeit des Kreislaufes und umgekehrt. Man weiß jedoch nicht, welche gegenseitigen Berhältnisse in dieser hinsicht Statt finden und eb beide Thätigkeiten gleichformig steigen und fallen oder nicht.

1189 Rehmen wir zum Bergleich die Berthe, die Quetelet 2) in einer größeren Reihe von Personen mannlichen Geschlechtes erhalten hat, so haben wir:

|                  | Bahl in ber Minute. |               |          |               |               |         | Werhaltnis                                 |  |
|------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------|--|
| Alter in Jahren. | Herzichläge.        |               |          | Athemauge.    |               |         | des Mittels<br>werthes der<br>Uthemzüge ju |  |
|                  | Mari=<br>mum        | Mini=<br>mum. | Dtittel. | Maris<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel. | denen des<br>Spergschlage.                 |  |
| Reugeborener     | 165                 | 104           | 136,0    | 70            | 23            | 44,0    | 1 : 3,01                                   |  |
| 5 Jahre          | 100                 | 73            | 88,0     | 32            |               | 26,0    | 1:3,38                                     |  |
| 10 bis 15 Jahre  | 98                  | 60            | 78,0     | -             | -             | _       | _                                          |  |
| 15 bis 20        | 90                  | 57            | 69,5     | 24            | 16            | 20,0    | 1:3,48                                     |  |
| 20 bis 25 ·      | 98                  | 61            | 69,7     | 24            | 14            | 18,7    | 1:3,73                                     |  |
| 25 bis 30        | 90                  | 59            | 71,0     | 21            | 15            | 16,0    | 1 : 4,44                                   |  |
| 30 bis 50        | 112                 | 56            | 70,0     | 23            | 11            | 18,1    | 1:3,57                                     |  |

Dbgleich das herz des Reugeborenen rascher, als das des Erwachsenen schlägt, so erreichen doch in ihm die Athembewegungen eine solche Häusigfeit, daß dadurch die Herzsammern in Nachtheil tommen. Das Migverhältniß verkleinert sich im Laufe der späteren Entwidelung. Die Athemzüge nehmen daher in der Folge mehr, als die Berzschläge ab. Dies ses Geset gilt jedoch nur für die Mittels, nicht aber für die Grenzewerthe.

Mieberholen fich die Bergichlage mehrere Dale im Laufe eines Athem

2) Quetelct, a. a. O. S. 395.

<sup>1)</sup> Magendie, Précis élémentaire de Physiologie, Quatrième Edition. p. 278.

zuges, so können ihre Stoße die Spannung des Blutes verstärken und ben Durchfluß besselben lebhafter unterhalten. Immer neue Blutmassen tommen daher um so leichter mit der eingeathmeten Luft in Berührung. Die Birkung der in den Lungen enthaltenen Atmosphäre wird auf diese Art in einem ausgedehnteren Kreise verbreitet.

Ungleichheiten ber Blutvertheilung. — Die Erscheinungen, 1192 welche die Schwellung und die Steifung darbietet (S. 1156.), beruhen schon im regelrechten Zustande auf einer besonderen Begünstigung eines einzelnen Theiles. Dieser erhält mehr Blut auf Rosten der übrigen. Die rasche Berengerung oder Erweiterung der Capillaren kann das Gleiche bewirken. Die Labilität der Gefäßröhren ist endlich noch im Stande, einen dauernden ersprießlichen oder nachtheiligen Wechsel der Bertheilung der Blutmassen nach sich zu ziehen.

Besindet sich ein Theil unter einem schwächeren Druck, so strömt auch 1193 in ihn mehr Blut ein (§. §. 170. und 179.). Die Beschaffenheit der Nachsbargebilde muß aber das Maaß der Wirfung bestimmen helsen. Geben sie leicht nach, so wird mehr Blut aufgenommen. Ist dieses nicht der Fall, so werden andere denselben Einstüssen ausgesetze Organe größere Blutmengen erhalten. Der Schädel leistet mehr Widerstand, als die nachs giebigeren Gebilde des Halses. Plast z. B. die Zuleitungsröhre einer Laucherglocke oderhalb des Meeresspiegels, so treibt der Oruck des Wasseless einen großen Theil der in dem Behälter eingeschlossenen Luft heraus. Sie mußte früher unter einer stärkeren Spannung, als der von einer Atsmosphäre stehen und kommt sest mit dieser in unmittelbare Berührung. Die plögliche Verdünnung treibt das Blut nach der Haut. Die Gefäße des durch den Schädel geschüsten Gehirns leiden dann nach Vergmann ih weniger, als die des Halses oder Gesichtes, die sich möglichst start ausbehenen oder selbst bersten.

Sat man eine größere Schlagaber unterbunden oder ist sie von selbst 1194 unwegsam geworden, so wird der Theil des Blutes, den sie früher aufnahm, nach anderen Gebilden geleitet werden. Hinge die Bewegung von der Blutmenge ab, so müßte sich dann die Geschwindigkeit verzögern. Da aber solche Eingriffe, wenn sie einen beträchtlicheren Grad erreichen, verwickeltere Verhältnisse nach sich ziehen und sich häusig genug der Druck des Blutes in gleichem Maaße verstärft, so kann sogar der entgegengeseste Erfolg zu Stande kommen.

Alle Organe sind wechselseitig für ben vollständigen Organismus be- 1195 technet. Berliert aber ein Mensch ein Bein und wird er später wieder vollsommen gesund, so bereitet leicht sein Körper zu viel Blut. Die Beschwerden der Blutüberfüllung werden dann eher auftreten. Wir sinden auch nicht selten, daß frästige, junge Oberschenkelamputirte von Zeit zu Zeit zur Aber lassen muffen, um Anfälle von Schwindel oder von Blutsandrang nach den Lungen zu beseitigen.

<sup>1)</sup> Bergmann, in R. Bagner's handworterbuch ber Phyfiologie. Bb. I. Braunsichweig, 1844. 8. S. 303.

Lufteintritt in die Gefäße. — Es ift mehr als ein Mal vorgefommen 1), daß Krante, an denen man eine größere Operation in der Rähe des Schlüsselbeines verrichtete, unter den händen des Bundarztes starben. Man hörte ein Zischen, wie wenn Luft in einen verdünnten Raum durch eine enge Deffnung stürzt, oder wie wenn Gas schnell in eine Flüsssigfeit eingesogen wird. Der Mensch wurde im Augenblide blaß, schrie auf oder sagte selbst, daß er sterbe, wurde ohnmächtig, bekam bisweilen leise Krämpfe im Gesicht oder den Ertremitäten und war binnen wenigen Minuten eine Leiche. Ein auffallender Todestampf sehlte in den meisten Fällen. Manche Personen boten die beunruhigendsten Zeichen der Art dar, erholten sich aber wieder. Die Gefahr, in der sie sich befanden, schwand balb svurlos.

Der Ton, ber ben Zufall begleitet, führt schon auf die Bermuthung, bag Luft in das Blut eintritt und in gasförmiger Gestalt weiter befördert wird. An Thieren angestellte Beobachtungen bestättigen diese Boraus

fegung.

Kleine Mengen von Atmosphäre können sich ohne Rachtheil mit dem Blute vermischen. Sprist man Flüssigkeiten in die Jugularvene in centripetaler Richtung, arbeitet man mit dem Blutkraftmesser oder durchschneis det zu anderen Zwecken größere Blutgefäßkämme, so gelangen oft unwillführlich mehrere Cubikcentimeter atmosphärischer Luft in das Blut. Sie eilen rasch weiter, das Thier aber spürt nicht den geringsten Rachtheil davon.

Man ist dagegen im Stande, Saugethiere sehr rasch zu tödten, wenn man eine Röhre in die Jugularvene centripetal einfügt und Luft einblast. 700 Cubikentimeter können schon bei einem kleinen und einige Liter bei einem großen Pferde hinreichen. Die hälfte eines Liters wurde daher wohl schon einen erwachsenen Menschen tödten.

Das Blut ber Leiche ist an vielen Stellen schaumig. Der Luftinhalt tritt vor Allem in bem Berzen und ben Gefäßen des kleinen Kreislaufes hervor. Die Borhöfe und die Kammern oder einer dieser Theile enthalten häusig größere Gasmassen. Die Berzohren werden von ihnen nicht selten

blafig ausgebebnt.

Das haupthinderniß liegt in den feinsten Gefäßnegen der Lungen. Physitalische Versuche können leicht die Biderstände, welche der Durchtritt von Luft in haarröhren antrisst, nachweisen. Biegt man sich eine lange Glasröhre, die nur 1,9 Millimeter im Lichten mißt, nach Art des Blutkraftmessers und füllt sie mit Duecksiber, so daß immer eine kleine Luft- und eine Metallfäule gegenseitig abwechseln, so bleiben die Duecksiberabtheilungen sußhoch über dem hydrostatischen Gleichgewicht. Das frästigste Blasen ist nicht im Stande, die Flüssigkeit herauszutreiben. Die zunächst gelegenen Luftsäulen werden zusammengedrückt. Die späteren Massen dagegen rücken sast von der Stelle.

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Fällen ber Art finden fich jusammengestellt in: C. J. v. Wart-mann, Sicheres Heilversahren bei dem schnell gesährlichen Lusteintritt in die Venen und dessen gerichtsärztliche Wichtigkeit. Wien, 1843. 8. S. 1 fgg.

Das Gleiche wird sich in den Lungen wiederholen. Die feinsten Gefäße haben hier nur 0,002 Mm. im Durchmesser (s. 1151.). Sie sind baber 980 Mal so dünn, als die oben erwähnte Glastöhre. Gelingt es auch, daß einzelne Luftblasen in das linke herz übergetrieben werden, so wird doch die hauptmasse in den haargefäßen der Lungen stocken. Der Lufteintritt in die Jugularvenen bildet daher das kräftigste Mittel, den kleinen Kreislauf in ausgedehnterem Grade zu hemmen und das Leben binnen Kurzem auszuheben.

Manche Forscher glaubten, daß die Atmosphäre, wenn sie mit den herzwänden in Berührung kommt, die Zusammenziehung der Muskelsafern lähmt. Zwei Gründe sprechen jedoch gegen diese Worstellung. Wird das herz eines lebenden Thieres ausgerissen, so ist der Todeskamps heftiger, als nach dem Einstürzen der Luft in die Blutadern. Steht es aber still, so kann man es, wie Wepfer 1) schon fand, durch Einblasen von Luft zu neuen Bewegungen anregen.

Blutverhaltnisse ber Leiche. — Das herz ftirbt nicht in ben 1199 gewöhnlichen Tobesarten auf ein Mal ab. Die Kammern Enthaupteter ruben in ber Regel früher und die linke herzhälfte eher, als die rechte 2). Es wird daher bann der große Kreislauf das Blut eher, als der kleine, und das rechte herz mehr, als das linke zurückbehalten.

Hört alle Bewegung auf, so ziehen sich die Schlagadern in hohem Grade zusammen. Ihr Lumen verschwindet hierdurch nicht selten ganzlich (s. 1038.). Sie suchen hierbei ihren Inhalt nach den Orten des geringsten Widerstandes zu treiben. Ein Theil gelangt auf diese Weise in die Capillaren und in die nachgiebigeren Benen. Die letzteren werden auch die Wirfungen der Berengerung der feinsten Blutgefäßnese aushalten.

Hörte biese Berengerung der Schlagadern nach wenigen Augenbliden auf, so würden sie ihren früheren Rauminhalt vermöge ihrer Spannfraft einzunehmen suchen. Das noch flüssige Blut könnte zurüdrücken und die ganze Erscheinung würde keine bleibenden Folgen nach sich ziehen. Da aber sener Zustand Stunden lang anhält, so gerinnt indes ein großer Theil der Blutmasse. Erweitern sich dann wieder die Arterien, so kann sich nicht mehr ihr Inneres mit flüssigem Blute vollständig füllen. Ausgedehnte Strecken bleiben daher leer, d. h. sie nehmen Wasserdampf und die etwa aus dem Blute frei werdenden Gase auf.

Wird das herz ploglich gelähmt, so wird auch die ungleiche Blut: 1200 vertheilung weniger scharf hervortreten. Bewegt sich die rechte herzbälfte längere Zeit, so muß sich das Blut immer mehr nach den Körperblutadern und dem Lungentreislaufe hinüberzuziehen suchen. Die Leerheit der Schlagsadern ist hierdurch begünstigt. Sie tritt dagegen in den hintergrund, wenn das ganze herz plöglich still sieht oder die Berengerung der Arterien, die nach dem Tode eingreift, eine nur geringe Stärfe erreicht oder furze Zeit dauert. Wir sinden daher nicht selten Leichen, in denen das Schlagsaderspstem mit Blut gefüllt ist. Durch elektrische Schläge getödtete oder

J. J. Wepfer, Historia Cicutae aquaticae Basileae, 1716. 4. p. 89.
 Bergf. P. H. Nysten, Recherches de Physiologie et de Chimie pathologique. Paris, 1817. 8. p. 321.

ju Tode gehette Thiere, Menichen, Die vom Blit getroffen worden ober eines rafchen Erftidungstodes geftorben find, zeigen baufig bas Bleiche. Bleibt bas Blut von Nerven - ober Faulfieberfranfen, von Blutern, von Frauen, die an Gebarblutungen ju Grunde gegangen, langere Beit fluffig, fo wird fich nicht felten biefelbe Erfcheinung wieberholen.

## Das Athmen.

Die nicht unbedeutenden Rohlenfauremengen, bie bas Blut entbalt, 1201 entweichen jum Theil bei ber mittelbaren ober unmittelbaren Berabrung ber Atmosphare. Es wird bafur Sauerftoff aufgenommen und Die früber bunfelere Rluffigfeit bodroth gefarbt. Das Blut erhalt babei bie Rabig: feit, die Theile von Reuem ju beleben. Der Austaufd ber Gafe mirb fo zu einer ber wichtigften Thatigfeiten unseres Rorvers.

Reichte bas Blut, bas bie Saut burchfest, bin, die notbige Ummand 1202 lung einzuleiten, fo maren feine befonbere Bertzeuge zur Ergangung nothig gewesen. Die Denge ber Fluffigfeit, bie in ber nachften Rachbaricaft unferer außeren Rorperoberflache und ben inneren, mit ber Luft verbunbenen Soblen, wie bem Munbe und ber Rafe, ftromt, ift aber gu gering, als bag fie biefer Foberung genugen tonnte. Die Epithelialüberguge merben auch bier meift fo ftart, daß fie mabriceinlich ben Bechfel ber Gafe eridweren.

Die Natur bat baber besondere Athmungswerfzeuge gur Bervollftan. bigung bes Bangen geschaffen. Sie mußte in ihnen bas Blut in einer ausgebebnten Dberfläche mit ber Luft in Berührung bringen. 3mei verfchiebene Bege, bie auch beibe in ber Thierwelt in Anspruch genommen werben, fonnen bier jum Biele führen.



in Berührung fommen, ohne bag besbalb an Bolumen verloren geht, fo werben wir am vortheilhafteften verfahren, wenn wir fie bogenformig ale ced einbiegen. Bilbet fie eine Reibe von Borfprungen ober Ginfentungen, fga und hik, fo muß ber 3med noch vollfommener erreicht werben. Gine Menge von Fortfagen ober jablreiche, nach innen gefchlagene Bange fonnen biesen Bortheil darbieten. Die Riemen, mit benen bie Bafferthiere athmen, bilben nach außen und die Luftröhrenverzweigungen nach innen ge=

richtete Sproffen, welche bie athmende Dberflache vergrößern.

Bir werden in der Folge sehen, daß die Absonderungswerkzeuge ihre 1204 wirksamen Flachen in gleicher Beise vergrößern. Die Lungen bilden baber auch gewissermaßen Drusen, deren Sauptaussührungsgang die Luftröhre barftellt. Die Bronchi find die nachsten und die Bronchia die entfernteren

Fig. 153.

Berzweigungen. Die gabelige Theilung sest sich so lange fort, bis endlich fleine, eben noch mit bem freien Auge mahrnehmbare Aeste übrig bleisben. Sie schließen mit Lungenbläschen, bie nach Moleschott's 1) Angabe nicht bloß an ben Endspigen ihrer Achsen, sondern auch seitlich aussigen. Das wabenahnliche Aussehen, bas noch getrocknete Stücke eingesprister Lungen, Fig. 153., darbieten, rührt eben von ihnen ber.

Ragen die Fortsätze der kiemenartigen Athmungswerkzeuge nach außen 1205 vor, so kommt ihre freie Oberstäche mit dem umgebenden Mittel, das die Austauschgase enthält, von selbst in Berührung. Die meisten Geschöpfe der Art leben im Wasser. Sie zerlegen dieses nicht, um den zu ihrem Bedarf nöthigen Sauerstoff zu empfangen sondern erhalten sich von dem der atmosphärischen Luft, die in der Klüssigseit gebunden ist. Die sparssamen Mengen, die zu Gebote stehen, machen es meist nothwendig, daß immer neue Flüssigseitsmassen mit den Athmungswertzeugen in Berührung kommen. Die Kiemen der Sirenen tragen daher ein Flimmerepithelium und die der meisten Fische besigen eine Nebenmechanik, mittelst der ein Wasserstrom längs der athmenden Oberstächen bahinstreicht.

Besondere Zuleitungswerkzeuge find bei der Anwesenheit der Lungen 1206 unerläßlich. Da hier die Luft in das Innere der Athmungswerkzeuge drinsgen muß, so saugt eine eigene Borrichtung das Gas ein und ftößt es später von Neuem aus. Das Eins und Ausathmen kommt auf diesem Bege zu Stande.

## 1. Mechanit bes Athmens

Allgemeine Einrichtung ber Athmungsmechanit. — Die 1207 Thätigkeit ber Athmungsorgane ruht auf benselben Grundlagen, wie das Spiel der Blasedalge, der Aspiratoren und ähnlicher physikalischer Borrichstungen. Die Brufthöhle bildet einen luftbicht geschlossenen und mit beweglichen Wänden versehenen Raum. Die Lungen nehmen den größten Theil ihres Inhaltes in Anspruch. Sie stehen mit der Luftröhre, k,

J. Moleschott, De malpighianis pulmonum vesiculis Heidelbergae, 1845. 8. pag. 33.

Fig. 154., und diese durch die Stimmrite i mit ber Radenhöble gf ra Berbindung. Ein boppelter Weg führt von hier nach außen. Die eine Big 154.

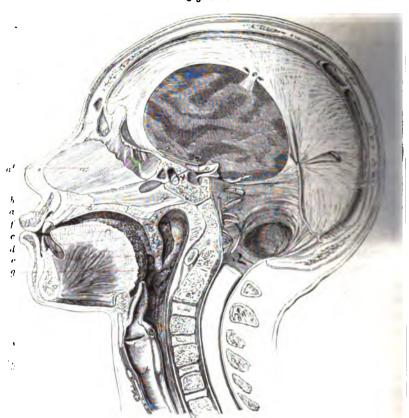

Bahn geht durch die Mundhöhle zwischen bem Gaumen bde unt ta Bunge o nach ber von ten Lippen aa begrenzten Mundspalte; die arten bagegen burch die Choanen f nach ber Nasenhöhle a'.

1208 Fig. 155.



Betrachten wir die Brufthoble als einen Ram boc, Fig 155., ben das Luftröhrenrohr ba mit trumgebenden Luft in a verbindet, so muß Atmesidin eingesogen werden, wenn sich co zu ad einersteil (s. 173.). Rehrt dd zu co zurud, so wird Gas ausgestoßen. Die Einathmung beruht also auf einer Berminderung der Spannung, die der Rammeediel der Brufthoble mit sich führt. Ein negativer Drud wird in ihr und ein positiver bei dem Ausathmen.

Fielen ber Bruftfaften und bie Lungen in Giel gusammen, fo murbe une bie Fig. 155. gegebene 3ndr nung ein vollständiges Bilb bee Gangen liefern. 24

1209

aber beibe getrennt find, so muffen sich bie Berhaltniffe auf eine etwas verwideltere Beise gestalten.

Fig. 156.



Denken wir uns, die luftbichten Wände cc, Fig. 156., die mit ab in Berbindung stehen, werden von einer zweiten Art luftbichter Besgrenzungen c'c' umgeben, so daß der Raum cc'c'c von der Atmosphäre abgeschlossen ist, so wird auch Gas durch ab in bcc einstürzen, wenn sich c'c' zu d'd' erweitert. Der Rauminhalt von dd'd'd muß dann eben so groß, wie cc'c'e sein. Der neue Raum bdd kann allein die Bergrößerung c'ddc' durch Einziehen von Luft ausgleichen.

Stellen wir uns die Bruftwände unter c'c', die Lungen unter ccb und die Sade bes Lungenfelles unter cc'c'c vor, so wird jede Erweisterung des Bruftaftens den Rauminhalt, der Pleurabeutel unverändert lassen, die Lungen das gegen ausdehnen. Die Ausathmung bedingt dann den umgekehrten Erfolg.

Der Bruftfasten fann nicht von selbst seinen Umfang vergrößern. 1210 Besondere Mustelfräste werden zu diesem Zwede in Anspruch genommen. Stellen wir uns aber vor, wir hatten einen Behälter, der elastische Wansdungen besitzt, mit Stricken erweitert und schnitten diese plöslich durch, so werden die Wände von selbst zurückspringen. hat sich indes der frühere negative Oruck durch das Einsaugen von Luft ausgeglichen, so muß sett die Spannfraft eine positive Pressung ausüben und einen Theil des früsder eingeführten Gases heraustreiben. Erschassen die Musteln, die das Einathmen hervorgerusen, so fann dasselbe Statt sinden. Der elastische Thorar gewinnt seine ursprüngliche Stellung von selbst wieder und prest einen Theil der eingeathmeten Luft hervor.

Es ergiebt sich hieraus, daß die Athmungsmechanif den luftbichten 1211 Berschluß ber Wände als wesentliche Bedingung voraussest. Der mittslere Theil der Wirbelsause, die Rippen, das Brustbein und die zu ihnen gehörenden Weichgebilde bilden die vorzüglichsten vorderen, hinteren und seitlichen Begrenzungen der Brustbohle. Sie hört oben nicht in der Höhe ter ersten Rippe auf, sondern verlängert sich noch eine kurze Strecke in den hals hinein. Die inneren Enden der Schlüsselbeine, die langen halssmuskeln (Longi colli), die Rippenhalter (Scaleni), die Riederzieher des Jungenbeins (Sternohyoideus) und des Kehlkopfes (Sternothyreoideus), die Lusts und die Speiseröhre, die Gefäße und die Rerven, die hier durchsgehen, so wie ergänzendes Zellgewebe, verstopfen den oberen Ausgang. Der untere wird durch das Zwerchsell scheidewandartig bearenzt.

Befindet sich eine hinreichend große und vollständig durchgehende Deff. 1212 nung in der Seitenwand der Brusthöhle, so wird die Bildung eines luft- verdunnten Raumes unmöglich gemacht. Die Lungen fallen dann zusam-

Salentin, Papfiel. b. Menfchen, ate Muft. 1.

men. Da aber jeber ber beiben Lungenfellsade fur sich abgeschlossen ift, so kann bie eine Lunge, wenn die Berlegung bie andere Seite getroffen hat, fortathmen. Das Leben wird nicht auf diese Beise nothwendig gefährdet. Stehen dagegen beibe Pleurasade nach außen offen, so ftodt die Athmung ganzlich und ber Erstidungstod folgt binnen Rurzem nach.

Kleine Zusammenhangsftörungen werden leichter ohne Rachtheil ertragen. Die Bundrander legen sich dann nicht felten von felbft an eine ander. Die Spalte, die noch etwa übrig bleibt, vermindert nur die Aspiration, hebt sie aber nicht vollständig auf. Die nachfolgende Ausschwigung verschließt sie binnen Kurzem ganzlich.

3ft bas Zwerchfell verlest, so fann bessenungeachtet die Athmung ober Störung vor sich geben. Da die Bauchhöhle luftbicht verschlossen ift, so bleiben die wesentlichsten Grundbedingungen des Ganzen gegeben. Menfchen, die an Zwerchsellbruchen leiden, leben baber ungestört fort.

Dringt eine Bunde durch die Lunge und die junachft gelegenen Theile, ohne das bie haut selbst verlest ift, so wird Luft in das Ueberhautzellgewebe getrieben. Es die bet sich auf diese Urt ein Emphysem (S. 173.). Wird ein Kranter seines Leidens word genöthigt, sast fortwährend möglichst tief einzuathmen, und haben die Bande der Lutröhrenverzweigungen und der Lungenblächen ihren gehörigen Grad von Biderftandetraft vertoren, so dehnen sich diese Gebitde übermäßig aus. Einzelne von ihnen bersten sogar und es häusen sich größere Gasmassen unter dem Lungensell und selbst im Pleurasacke an. Die meisten Lungenemphyseme entstehen auf diese Weise.

1214

1215

Fig. 157.



Die Menge von Gasen, welche die Athemorgan enthalten, wechselt im Leben von einem Theile eines Athemzuges zum andern. Denken wir und den Innenraum der Lungen in bcc, Fig. 157., zusammengesaßt, so wird er zu bdd auf der größten höhe der Einathmung vergrößert sein. Die Ausathmung sührt ihn dann wieder zu bcc zurud. Wir haben auf diese Art einen verhältnismäßig beständigen und einen wehselnden Werth.

Die Lungen werden kaum je im Leben unter to gelrechten Berhältniffen auf das Marimum, deffen fie fabig find, ausgedehnt. Geschähe aber auch dieset, se entleeren fie sich doch nie vollständig. Ihre absolute Capacität kann daber nur auf funftlichem Bege

in der Leiche und selbst dann nicht ganz genau ermittelt werden. Das entfernt sie zu diesem 3wecke aus der Brufthöhle, blaft sie möglichst fart auf und zieht dann alle Luft, so sehr es angeht, heraus.

1216 Rimmt man an, daß im Durchschnitt die rechte Lunge eines erwach fenen Mannes 550 und die linke 500 Cubikcentimeter in dem vollkommen entleerten, jene dagegen 5160 und diese 4140 C. C. in dem möglichk aufgeblasenen Zustande einnimmt 1), so beträgt die absolute Capacität 8,25 &

<sup>1)</sup> Bergl. auch in biefer hinficht Krause, Handbuch der Anatomie. Bd. I. Zweite Auflage. Hannover, 1842. 8. S. 602. und E. hufchte, in Sommerring's gebru von ben Eingeweiben und ben Sinnesorganen bes menschlichen Korpere. Leipzig, 1541. 8. S. 255.

ter. 4,61 famen biernach auf die rechte und 3,64 auf die linke. Jene vergrößert hierbei ihren Rauminhalt um bas 8 bis 9 fache und biefe um bas 7 bis 8 face.

Die Lungen ber Leiche enthalten immer noch bedeutende Mengen von 1217 Bafen. Sie wechseln faft in jedem einzelnen Kalle. Rebmen bann bie rechte und die linke Lunge 1700 und 1550 C. C. im Mittel ein, fo baben fie awar ungefahr ben breifachen Umfang, wie bie entleerten Lungen, erreiden jedoch kaum bie Salfte ber fünftlichen absoluten Cavacitat.

Sest man mit Krause voraus, daß die Eigenschwere der vollkommen entleerten Lumpen 1,056 sei, so werden fie bei 1050 C. E. Rauminhalt 994,3 Grm. wiegen. Laf. fen wir die Beranderungen, welche die Barme bedingt, und den Kohlenfauregehalt der Lungenluft bei Seite, fo tonnen wir die fur die Utmofphäre gultigen Berthe bes abfoluten und bes specificen Gewichtes jum Grunde legen. Gin Liter Utmosphare wiegt aber 1,299075 Grm. bei 760 Dm. Barometer und 0 ° C. Ift die größte Dichtigkeit des Baffere bei 4º C. = 1, fo haben wir 0,001299075 ale Dichtigfeitewerth der Luft. Enthalten aber bie möglichft fart aufgeblafenen Lungen 8,25 Liter Gas, fo wiegen biefe unter den obigen Voraussekungen 10,717 Grm. bei 760 Mm. und 0° E. Die Eigenschwere des ganzen Organs mußte hiernach 0,108 betragen.
Enthalten die Lungen einer Leiche 2,2 Liter Lust, so gleicht ihr specissssche nach dersetben Berechnungsweise 0.309. Krause giedt 0,343 an.

Die natürliche absolute Capacitat ber Lungen bangt von ber Luftmenge, 1218 Die fie bei möglichst tiefer Einathmung aufnehmen tonnen, ab. Da wir nicht im Stande find, bie Athmungewerfzeuge vollftandig gu entleeren, fo liefe fic biefer Berth nur auf bovothetischem Bege ichagen.

Bir haben schon früher (§. 194.) gesehen, weshalb bie Stimmrige 1219 i, Rig. 153., enger, ale bie Luftrobre k ift. Diefe Ginrichtung erspart

Rraft und begunftigt auf diese Beise die Dechanit bes Gangen.

Die Glottie felbft wechfelt aber ihre Große ju ben verschiebenen Reiten ber Athmung. Sie erweitert fich bei bem Ginathmen und verengert fich bei bem Ausathmen. Da es vortheilhafter ift, wenn bie aus einem Beblafe bervortretende Luft aus einer fleineren Dufenöffnung berportritt (f. 194.), fo befindet fich die Ausathmung unter gunftigeren Be-Bir werben in ber Folge feben, bag binaungen. ale bie Einathmung. Diefes vollfommen ben übrigen Berhaltniffen entfpricht.

Bergmann 1) fucte noch ben Rugen ber Berengerung ber Stimmrige barin. bas fic die ein . und die ausgeathmete Luft inniger mifchen. Da die Geschwindigkeit überhaupt in der Mitte größer ale an den Banden ift und die Schnelligfeit felbft burch Die Berengerung junimmt, fo wird um fo leichter ein mittlerer Fluffigfeiteftrahl in bie andere widerstehende Flussseit eindringen und sich mit ihr vermengen. Diese Wirkung erreicht mahrscheinlich keinen erheblichen Grad. Die verhältnismäßige Rleinheit der Spalte und der langere Zeitraum, den die einseitigen Stöße in Anspruch nehmen, mussen das Fortströmen in einer Richtung vorherrschen lassen. Die Mischung der Luft, die in die Lungen tritt, und der, sichten ihnen vorhanden ist, wird durch andere Eraftige Mittel, Die mir fpater tennen lernen werden, unterhalten.

Es verftebt lich von felbft, daß ber Berfclug ber Stimmrige die Ath- 1220 mung bemmt. Der Mangel einer Berbindungeöffnung macht bann bie Einfaugung und ben Austritt von Gafen unmöglich. Berftopft ein bin-

<sup>1)</sup> Bergmann, in Müller's Archiv. 1845. 8. 8. 296 - 99.

eingefallener Rorper bie Glottie, wird fie burd Dustelframpfe gufammengeschnurt ober sonft eingeengt, so bort bas Athmen nach Maagaabe ber Berbaltniffe auf ober verringert fich in entsprechender Beife. Berichaffen wir bagegen einen anderen Ausgang, indem wir eine Luftrobrenfiftel anlegen, so konnen die Lungen von Reuem spielen. Die Tracheotomie bat biefen 3med. Thierarzte öffnen baufig mit Glud bie Luftrobre alter Pferbe, bie an Berengerungen ber Stimmrige leiben. Dan führt bann eine Robre in bie Bunde ein, um bie lebensgefährliche Schliegung ber Dundung ju verbüten.

Die Luft tann auf zwei Begen, burch bie Rafen- und bie Dunbboble, 1221 ein- und austreten. Bir find aber auch im Stande, beide Babnen gleichzeitig zum Athmen zu benugen. Salt man ben Dund gefoloffen, fo bleibt nur die Nasenhöhle als Abzugscanal übrig. Deffnet man ibn bagegen, fo fturgt nicht bie ausgeathmete Luft burch ibn und bie Rafe jugleich bervor. Der Strom geht vielmehr, fo lange feine Sinberniffe im Bege fteben, fo gut ale ganglich jur Mundhöhle beraus. Ift ber Weg, ben biefe barbietet, perengt, fo wird bie Rafe in entsprechendem Grabe zu Silfe gezogen.

Bill man fich hiervon überzeugen, fo reicht nicht bas blofe Befühl bes Durchftreidens ber Luft bin. Man muß vielmehr die Berhaltniffe auf demifdem Bege prufen. Bir werben in ber Folge finden, daß die ausgeatimete Luft mit Bafferbampf gefättigt ift. Sie muß daher bas Gewicht von Schwefelfaure, mit ber fie in Berührung fommt, vergrößern.

Ich nahm ju diefem 3mede ein Flaschoben a Fig. 158., bas Schwefelfaure entbiete. und führte eine mit einem Sahne c versehene Rohre d burch burch. Fig. 158. Die obere Erweiterung of tonnte nur mit Muhe in bas eine Rafeniod

eingebracht werden und verschloß baffelbe. Die Schwefelfaure fetbit bet keinen hindernden Gegendruck dar, weil nur d bis bicht an ihre Ober-fläche reichte. War bas zweite Rafenloch fest verstopft und der Sahn e verschloffen, so athmete ich mit offenem Munde ein und nach Deffnung des Sahnes aus. Da der gange Apparat gewogen werden tounte, fe mußte er gunehmen, wenn ein Theil des Gafes durch die Rafe bervortrat.

Sein Bewicht blieb in brei Beobachtungen, von benen jebe eine Dinute dauerte, unverandert. Es erhohte fich in einer vierten um 0.001 Grm. Diefes lettere Ergebniß tann eben fo gut von der Athmung, als von der feuchten Luft der Rafe herrühren.

Ich wiederholte benselben Versuch noch zwei Mal, indem ich nur ein einsaches Schwefelfaurestalichen in das Rasenloch einführte. Die Gewichtsvermehrung war in beiden Fällen Null. Trieb ich dagegen nur einen starten Athemang theilweise durch die Rase, so betrug fie 0,003 Grm. Ließ ich 26 Althemguge in einer Minute burch Mund und Rafe zugleich ftreichen, fo vergrößerte fich bie Schwere bes Flafchchens um 0,015 Grm.

1222 Beranberungen bes Bruftfaftene. - Die Erweiterung ber Bruft, bie bas Ginathmen begleitet, vergrößert oft ben Rauminbalt ber Athmungehöhle in allen Richtungen, von oben nach unten, von vorn nach binten und von rechts nach linfe. Die Thatigfeit bee 3merchfells bestimmt icon in rubenbem Buftanbe bie Berlangerung ber fenfrechten Achfe. Die Rippen beberrichen vorzüglich bie Querdurchmeffer. Sie fonnen fic babei beben und nach außen breben. Das Bruftbein und felbft bas Soluf-



selbein folgen häufig biefen Bewegungen oder verruden sich, fo weit es angeht, durch selbstständige Duskelwirkungen, die naher oder entfernter auf sie einwirken.

Die Bewegungsweise der Rippen bat zu vielen Streitigkeiten Beran- 1223 laffung gegeben. Saller 1) bielt die erfte Rippe für die unbeweglichste. Er fprach ibr nicht alle Orteveranderung, wie oft behauptet worden, für jeden gall ab, betrachtete fie aber als ben vorzüglichsten Auspunft ber bebewirfungen ber übrigen Rippen. Dagenbie 2) behauptete im Gegentheil, daß die erste Rippe mit dem Bruftbein bei jeder Einathmung emporgebe und bei jeder Ausathmung berabfteige. Gerby 3) suchte biefe Bis berfprude burch eine icharfere Berglieberung ber Gingelthatigfeiten ju befeitigen. Die absolute Bebung ber Rippen fallt nach ihm an ihren vorberen Enden für die gebn oberften Rippen gleich aus: Die relative vergrößert fic dagegen von der zehnten nach ber erften bin und fieht in umgefehrtem Berhaltniffe zu ben Langenabstanben, bie fich von ihren binteren Gelentflächen bis zu ihren vorderen Endpunften erftreden. Die Drebbewegung bagegen fehlt mahricheinlich an ben erften Rippen ganglich, vergrößert fic aber bis zur fiebenten und nimmt noch mehr bis zur zehnten Rippe zu. Die Gesammtbewegung ber Bruft ift endlich bei bem gewöhnlichen Athmen an dem unteren Theile größer, ale an dem oberen.

Das Bruftbein kann sich heben und im Ganzen ober nur mit seinem 1224 unteren Theile nach vorn wenden. Es geht jedoch bloß bei fturmischeren Athenbewegungen auf merklichere Weise in die Hohe. Die Bewegung nach vorn läßt sich oft mit dem Tastercirkel nachweisen.

Die Art, wie die Bruft ihren Rauminhalt andert, wechselt nicht bloß 1225 mit der Berschiedenheit der Geschöpfe, sondern auch mit den Entwidelungszuftanden und der Athmungsweise felbst. Schwarz erläuterte dieses schon
im vorigen Jahrhundert an mehreren Saugethieren und Beau und
Raissiat in neuerer Zeit an diesen und dem Menschen.

Treibt das Zwerchfell die Baucheingeweide vor sich, so daß sich die 1226 bautdeden in der Nachbarschaft der weißen Linie aufblähen, so wird ein Theil der Raumvergrößerung auf Rosten der Bauchhöhle erreicht werden. Wirft es dagegen auf die unteren Rippen, hebt diese in die Sohe und bewegt sie nach außen, so gewinnen vorzüglich die Querdurchmesser dieser Gegend. Beau und Maissiat unterscheiden daher in dieser hinsicht eine Bauch- und eine untere Rippenathmung. Jene sindet sich vorzüglich nach ihnen in Neugeborenen und diese in erwachsenen Männern. Frauen dagegen ziehen vorzüglich nach ihnen die oberen Rippen bei der Athmung zu hilse.

Die unregelmäßige Geftalt bes Bruftaftens macht es unmöglich, die 1227 Größen, um die fich die einzelnen Durchmeffer bei dem Einathmen und bem Ausathmen andern, mit Genauigkeit zu verfolgen. Annahernbe Werthe

<sup>1)</sup> Alb. ab Haller, de c. h. fabrica. Tom. VI. p. 41 fgg.
1) Magendie, Précis élémentaire de Physiologie. Quatrième Edition. p. 264.

P. N. Gerdy, Mémoire sur plusieurs points de la respiration. Paris, 8. p. 8 fgg.

lassen sich am leichtesten in der Höhe der Herzgrube ermittelu. Untersuchungen, die ich zu diesem Zwecke an sieben Männern anstellte, ergaben, daß der Unterschied des Umfreises oder des mittleren Durchmessers, den in dieser Gegend das tiefste Eins und das ftartste Ausathmen hervorries, 1/7 bis 1/12 der Werthe der Bruft bei ruhiger Athmung glich. Das Mittel betrug 1/8 bis 1/9. Weder die Länge, noch die Schwere des Wenschen standen in irgend nachweisbaren beständigen Verhältnissen zu diesen Zahlen.

- 1228 Athemmusteln. Die ruhigen Athembewegungen nehmen nur wenige Rusteln in Anspruch. Denn sie setzen blog die Berfürzung des Zwerchfelles und eine leise Bewegung der Brust voraus. Die stürmischen dagegen ziehen einen um so größeren Bezirf von Berfürzungsgebilden zu hilfe, je fraftvoller sie erscheinen. Wollen wir uns daher eine vollständige Uebersicht verschaffen, so mussen wir alle Musteln, die der Athmung, und zwar selbst in Ausnahmsfällen, dienen können, betrachten.
- Die Bewegungsorgane, die wir hier zu berücksichtigen haben, zerfallen in breierlei Klassen. Die einen sind bei bem Einathmen, die anderen bei bem Ausathmen thätig. Eine britte Abtheilung endlich stellt die Wirbelsfäule, das Schulterblatt und andere verschiebbare Theile sest, damit die Musteln, die von ihnen ausgehen, einen sicheren Anhaltpunkt für ihre ferneren Wirkungen gewinnen. Wir haben auf diese Weise Einathsmungsmuskeln oder Inspiratoren, Ausathmungsmuskeln oder Erspiratoren und Beseiftigungsmuskeln oder Firatoren.
- 1230 Man wurde irren, wenn man annehmen wollte, daß diese Ruskelgruppen scharf von einander geschieden seien. Wir haben schon bei der Bauchpresse (§. 533.) gesehen, wie das Zwerchsell, das sonst immer die Einathmung leitet, bei Ausathmungsthätigkeiten mitwirken kann. Manche Muskeln, die als Befestigungswerkzeuge in mäßigen Graden der Athmung wirken, können noch bei größerer Athemnoth zur Beränderung des Umfanges des Bruftfastens zu hilfe gezogen werden.
- Das Einathmen nimmt, wie wir früher sahen (§. 173.), größere Rräfte, als das Ausathmen in Anspruch. Die Zahl der möglichen Inspiratoren ift daher auch bedeutend größer, als die der Erspiratoren.
- Das Iwerch fell (Diaphragma) zieht fich schon bei der ruhigen Eingathmung fraftig zusammen. Es ift in seinem erschlaften Juftande nach der Brust hin gewölbt und nach der Bauchhöhle zu ausgehöhlt. Berfürzt es sich, so flacht es sich ab und drängt die benachbarten Baucheingeweide vorwärts. Die Bauchdeden geben nach und blähen sich vorzüglich oben aus, so wie die Wirfung einen bedeutenden Grad erreicht. Diese Beränderung fällt in vielen Säugethieren an dem hinteren Theile des Iwerchfells mehr in die Augen, als an dem vorderen. Die Stelle, an der der Herzbeutel befestigt ist, wird diesen nachzuziehen suchen. Sie muß aber auch hierdurch einen größeren Widerstand, als die übrigen Theile des Iwerchsells zu überwinden haben. Etwas Aehnliches gilt für die Ausag-

ranber, die mit ben unteren Rippen und bem Bruftbeine in Berbinbung fteben 1).

Die Brufthögle gewinnt auf diese Beife, mas die Bauchboble verliert. Da bie Lungen ben neuen Raum burd eingegthmete Luft fullen fonnen, fo find fie es vorzüglich, die von biefer Beranderung Ruten gieben. Erichlafft bas 3merchfell, fo verliert bie Bruft wiederum, mas fie fur ben Augenblick gewonnen batte.

Der Magen, die Leber und die Dilg werden junachft burch bas binabfteigende 3merchfell vormartsgeschoben. Die oben (S. 1211.) erlauterten Berhaltniffe erklaren es aber, weshalb fie fic bann mehr nach vorn, als nad binten brangen.

Saller') fand, daß bas 3werchfell bei fehr tiefen Ginathmungen nach unten conter wird. Er balt Diefes aber für teine Ericheinung, Die bei völligem Berichluffe ber Bauchboble unter regelrechten Berhaltniffen vorkame.

Da ber Rippentheil bes 3merchfells von ben Innenflächen ber feche 1233 unterften Rippen ausgebt, fo find auch vorzugeweise biele feiner Einwirfung ausgefest. Saller 3) nahm nach feinen Berfuchen, Die er an lebenden Thieren anftellte, an, daß fie hierdurch nach innen und unten gezogen Beau und Daiffiat bagegen behaupten bas Begentheil. Durchschnitten fie bie Bruft -, bie Gage- und bie 3mifchenrippenmusteln eines hundes und theilten die Bruft amifden ber fechften und ber fiebenten Rippe in einen oberen und einen unteren Abschnitt, so dauerte bie Sebung der legten Rippen und die Erweiterung bes unterften Theiles ber Bruft, die bas Einathmen begleitet, fort. Entfernten fie aber bas 3merchfell eines anderen Thieres, trennten Die Sagemusteln und öffneten Die Bruft, wie früher, so blieb die untere Balfte rubig. Die obere dagegen wurde durch tie Rippenhalter geboben. 4)

Die Speiseröhre kann leicht an dem ihr entsprechenden Schlige bes 1234 3merchfelle, wenn fich biefes verfürzt, jufammengebrudt werben. Die Aorta und vorzüglich die Sohlvene werben ber benachbarten Sehnenfafern wegen weniger eingeengt. Saller 5) fab jedoch auch, bag bie Sohlvene bei dem Eingthmen eingeschnürt und nach unten gezogen wurde. iswall bann bei dem Ausathmen an und füllte fich in ftärkerem Maaße.

Die 3 wischenrippenmusteln (Intercostales) beben wechselfeitig 1235 tie Rippen. Sind die erste und jum Theil die zweite durch die Thatigs leit ber Rippenhalter fefigestellt, fo pflangt fich die Birfung von oben nach Jeber Zwischenrippenmuskel bient baber als Ginathmungsund als Befestigungswerkzeug. Die Bruft wird zwar hierdurch ihrer gange nach verfürzt. Diefer Berluft bebt fich aber vollftandig burch bie gleichseitige Thatigkeit des Zwerchfells auf. Der untere Theil des Bruftbeines

Bergl. A. Heinke, De functione diaphragmatis. Berolini, 1845. p. 17 fgg.

<sup>)</sup> Haller, a. a. O. p. 141 142.

Haller, a. a. O. pag. 73 und pag. 143.

Heinke, a. a. O. pag. 20.

Haller, a. a. O. pag. 145.

geht bafür mit bem Schwerdtfortsage nach vorn und vergrößert auf biese Beise ben Athmungeraum.

Man kennt noch nicht bie Grunde, weshalb die Ratur außere und innere Zwischenrippenmuskeln angebracht hat. Ihre in entgegengesester Richtung verlaufenden Fasern verftarken wahrscheinlich die beiden gemeinschaftliche Wirkung. Die von hamberger vertheidigte Borftellung, daß die außeren Zwischenrippenmuskeln das Brustbein heben und die inneren es niederdrücken, wurde schon von haller widerlegt. Sibson in glaubt in neuerer Zeit annehmen zu können, daß sich die verschiedenen Stellen der äußeren Zwischenrippenmuskeln der Saugethiere theils bei dem Einsund theils bei dem Ausathmen betheiligen.

Die schwachen Unterrippenmusteln. 3hre Unbeständigkeit und ber Umstand, daß nur 10 Paare von ihnen selbst bei der vollständigken Entwickelung vorhanden sind, daß sie von oben nach unten an Breite zusnehmen und die zweite und die eilste Rippe überspringen, deutet daranf hin, daß sie in ähnlicher Weise, wie die Zwischenrippenmuskeln, wirken und diesen zu hilse zu kommen suchen.

1238 Die beiberlei Arten von Rippenbebern (Lovatores costarum longi et breves) ftimmen im Allgemeinen barin überein, daß fie bie Rippen in die Höhe führen und, so weit es ihnen möglich ift, nach außen zu breben suchen. Die Berichiebenheit ber Ansagpunfte macht aber eine abweichenbe Die Ratur ftellt 12 fleinere Anordnung biefer Bugmaffen nothwendig. Rippenbeber ber, bamit jebe Rippe eine Borrichtung ber Art erhalte. Sie läßt baber ben erften furgen Rippenheber von bem Querfortfage bes fiebenten Sals- und ben letten von bem bes eilften Rudenwirbels entspringen. Der oberfte ift ber fleinfte, weil bie erfte Rippe verbaltnigmaßig an wenigsten ber Einwirfung unterliegt. Diefenigen, die fic an spatere Rippen befestigen, werden in ihren unteren Ansagtheilen, je weiter nach abwärts, um so breiter, weil fie nach und nach einen ftete größeren Spielraum bei ben tiefer gelegenen Rippen erhalten und fich hier die Rippenwinkel weiter von bem Bruftbein entfernen. Die langen Rippenbeber liefern Ergangungefrafte für die vier unterften Rippen, welche die größte Beweglichfeit barbieten. Sie wirken auf fie um fo eber, ale fie burch ihren boberen Utfprung von ben Querfortfagen bes fiebenten bis zehnten Rudeuwirbels an Lange gewinnen.

Die drei Rippenhalter (Scaleni) heben die erste und zum Theil die zweite Rippe, befestigen sie aber zugleich, um vorzüglich die Thätigseit der Zwischenrippenmuskeln und der Unterrippenmuskeln zu erleichtern. Haller 2) sah die Wirkung an lebenden Thieren. Hat man auch die Zwerchfells und die Zwischenrippenmuskeln durchschnitten, so verliert nach ihm doch erst der Brustkasten seine Beweglichkeit, wenn man die Rippenshalter trennt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sibson, in l'Institut. 1846. Nro. 661. p. 239. <sup>2</sup>) Haller, a. a. O. pag. 83.

Die drei Scaleni wirken nicht auf völlig gleiche Beise. Der mittlere 1240 ift ber bedeutendfte, weil er nicht blog bie erfte Rippe mit vieler Rraft beberricht, fondern auch feinen Ginflug auf die zweite unmittelbar aus-Er entspringt baber auch mit 7 Bipfeln von ben Querfortfagen aller haldwirbel, fest fich mit einer verhaltnigmäßig breiten Alache an die Außenseite und ben oberen Rand ber erften Rippe an und entläft noch ein Bundel fur die zweite. Der vordere Rippenhalter, ber von den Unterrandern der vorderen Querfortsagwurgeln ber vier unterften Salemirbel und ber bintere, ber mit 1 bis 3 Bipfeln von ben Spigen ber binteren Querfortsammurgeln bes britten bis fiebenten Salswirbels entspringen fann, werben mit verbaltnigmäßig geringerer Rraft wirfen. Bener bilbet auf biefe Beife eine Erganzung fur bie erfte und biefer fur bie zweite Rippe.

Die Sagemusteln (Serrati) eröffnen bie Reihe von Berfurzungs- 1241 gebilden, die nur bei tieferen Athmungsbewegungen in Anfpruch genommen werben. Der hintere obere (Serratus posticus superior), ber fich in ber Regel an die außeren Alachen ber zweiten bis fünften, feltener ber fechften Rippe ansegt, führt bie genannten Rippen nach hinten und oben und trägt so zur größeren Ermeiterung ber Bruftboble bei. Die Thatigteit bes unteren binteren Sagemuskels (Serratus posticus inferior) gab ju verschies benartigen Deutungen Beranlaffung. Saller 1) glaubte, bag ein Theil von ibm die Rippen niederziehe, ein Theil bagegen vielleicht zu ihrer Sebung beitrage. Die Reueren reiben ibn, mabriceinlich mit Recht, unter bie Einathmungemusfeln, indem er ben unteren Bruftraum nach Rraufe 2) erweitert ober nach Theile3) bie unteren Rippen befestigt und fo bem 3merchfell Gelegenheit giebt, fraftiger zu wirfen.

Ift bas Schulterblatt burch ben Rappenmustel (Cucullaris s. Trape- 1242 zius), den kleineren und ben größeren Rautenmuskel (Rhomboideus minor s. superior und major s. inferior) und ben Schulterheber (Levator scapulae s. anguli scapulae) gehoben und befestigt, so fann der vordere ober ber große Sagemustel (Serratus anticus major) die oberen 8 Rippen, an bie er fic ansest, beben und nach außen wenden. Der fleine Bruftmustel (Pectoralis minor s. Serratus anticus minor) wirft immer nur schwächer. Er fest ebenfalls voraus, daß die Schulter unbeweglich fei und wirft bann verschieden, je nachdem er fich an die zweite bis vierte, britte bis fünfte, meite bis fünfte ober britte bis fechfte Rippe anheftet.

Der Ropfnider (Sternocleidomastoideus) fann bie Einathmung 1243 burd die Bebung bes Bruftbeines und bes Schluffelbeines begunftigen. Da er aber bann feinen Ausgangepunft an bem Zigenfortsage haben muß, 10 fest diese seine Wirkung die Feststellung des Ropfes voraus.

Ift ber absteigende Radenmustel (Cervicalis descendens) an 1244 leinem andern Ende befestigt, so bebt er die Rippen, an die er sich anfügt. Er geht aber an die britte bis sechste, die sechs ersten ober selbst

<sup>1)</sup> Haller, a. a. O. pag. 88. 89.
2) Krouse, a. a. O. Seite 384.
2) Theile, Sommerring's Lehre von ben Musfeln und Gefäßen bes menschlichen Rorpers. Erfte Abtheilung (Musfeln). Leipzig, 1841. 8. S. 135.

bie gebn oberften Rippen. Der Schluffelbeinmustel (Subclavis enblich gieht bie erfte Rippe nach oben und etwas nach vorn, wenn bes

Schulterblatt festgestellt ift.

Die vorzüglichften Musathmungsmusteln geboren ben Band 1245 beden an. Der außere ober absteigende und ber innere ober auffleigente fofefe Baudmustel (Obliquus abdominis externus s. descendes und Obliquus abdominis internus s. adscendens), ber quere (Transversa abdominis), ber gerabe Bauchmustel (Rectus abdominis) unb ter Ppramibenmustel (Pyramidalis) liefern bie bier in Betracht fom menden Sauptfrafte für jebe Seitenbalfte bes Rorpers. Die beiben fow fen Bauchmusteln fonnen auf alle Durchmeffer ber Bauchhöhle wirter Sie vertleinern ihre Lange, wenn fie ben Bruftforb nach bem Beden ;2 führen und verengern fie von vorn nach binten und von rechts nach link. wenn ihr Bug von ben Rippen und bem Suftbeinfamm nach ber weißes Linie geht. Die queren Bauchmusteln vervollftanbigen bie legtere Bufungeweise. Die geraben gieben ben Bruftfaften binab und werben biens von ben Ppramidenmusteln, fo weit es ihre Ausbildung gestattet, sattrftust. Berengert fich auf biefe Beife bie Bauchboble bei bem Ausathmen, fo wird bas gleichzeitig erschlaffte 3werchfell burch ben Drud ber benadbarten Baucheingeweide nach oben getrieben. Die Brufthoble verfleinen baber ibren Inbalt.

Die Bauchmuskeln ziehen sich nur wenig bei dem ruhigen Athmea zusammen. Ihre hilfe wird aber um so eher in Anspruch genommen, it mehr Schwierigkeiten der Mechanif der Gasaustreibung entgegenücken oder je vollständiger die Lungen entleert werden sollen. Es kommt in de Erstidungsgefahr häusig vor, daß die Bauchbeden in einer unmittelkn in die Augen fallenden Weise auf- und zurückslappen. Dan mennt bien

Buftand bie Bauchathmung (Respiratio abdominalis).

247 Wir haben früher (§. 533.) gesehen, wie die Bauchpresse die gleich zeitige Thätigkeit der erspiratorischen Bauchmuskeln und des sonst insviratorischen Impericht wie einen hoben Grat, so kann auch der viereckige Lendenmuskel (Quadratus lumborum). der in die Reihe der Ausathmungsgebilde zu stellen ist, mitwirken. Er zieht die lette Rippe nach unten und ist überdieß unter Mithisse des his teren und unteren Sägemuskels im Stande, die unteren Rippen seinsssellen und eine kräftigere Zusammenziehung des Zwerchfells möglich winachen. Soll der Einsluß der Bauchpresse die größte mögliche hoben reichen, so such selbst der Mensch die Krümmung des ganzen kerpers und den unmittelbaren händedruck die Berkleinerung der Baucheitle zu erleichtern (§. 565.).

Der innere Bruftmustel (Triangularis sterni f Sternocostale) fann feinem Berlaufe nach die Rippenfnorpel und ben Schwerdtsetist bes Bruftbeins nach einwärts ziehen und die Duerschnitte der Bruftbelte verengern. Er muß daher zu den Ausathmungsmusteln gestellt wertes Er wirft aber wahrschilich nur in seltenen Fällen und vielleicht bief in

ben höchsten Graben ber Bauchpresse.

Die tieferen Ein- und Ausathmungen, die eine ausgebehntere Menge 1249 von Musteln in Anspruch nehmen, segen voraus, daß der Kopf, die Wirsbelfaule und die Schulter befestigt seien. Die vorzüglichften Befest s gungsmusteln beften fich beshalb an diese Theile an.

Der Baufchmustel bes Ropfes (Splenius capitis) wendet biefen, 1250 wenn er allein wirft, nach seiner Seite bin. Sind aber beide gleichzeitig thatig, so halten sie ben Ropf mit vieler Kraft aufrecht und befestigen ihn selbst auf ber Birbelfaule in einer nach hinten gerichteten Stellung. Die Ropfnider können dann in beiden Fällen sichere Ausgangspunkte an den Bigenfortsagen sinden.

Der Bauschmuskel bes halses (Splenius colli) wird diese Be- 1251 sestigung unterstüßen. Er dreht den halstheil der Wirbelsaule bei einsseitiger Wirfung um ihre Achse und halt sie in dieser Lage unverruckt. Die beiderseitigen Muskeln streden die halswirbelsaule.

Der zweibäuchige Radenmustel (Biventer cervicis) hilft ben 1252 Ropf ftreden und in dieser Lage befestigen. Die durchflochtenen Rusteln (Complexi) unterftügen die Wirfung in höherem Grade. Jeder ber schwächeren Raden musteln (Trachelomastoideus) fann zur seitlichen Biegung des halfes beitragen. Ziehen sich beide zusammen, so werden sie den Kopf nach hinten biegen.

Der lange Rudenmustel (Longissimus dorsi) und ber huft= 1253 bein = Rudenmustel (Sacrolumbaris s. Ileocostalis) wirfen mahrsicheinlich in ben meisten Fällen gleichzeitig. Sind sie nur an einer Seite thatig, so frummen sie die Wirbelfaule nach dieser Seite hin. Arbeiten sie an beiben Seiten, so streden sie sie gerade. Diese kann dann die Stelle eines fteisen Stades in sedem Falle übernehmen.

Der größere und der kleinere hintere gerade Kopfmudtel (Rectus 1254 capitis posticus major und minor), der obere und der untere schiefe Kopfmudtel (Obliquus capitis superior und inserior), der Dorn-mudtel des Nadens (Spinalis cervicis), der des Küdens (Spinalis dorsi), der halbdornmudtel des Rüdens (Semispinalis dorsi), der viertheilige Rüdgrathmudtel (Mulustidus spinae), die Zwischens dornmudteln, vorzüglich des Halfes (Interspinales colli), die Zwischen genquerfortsamusteln (Intertransversarii), die Dreher des Rüdens (Rotatores dorsi) und selbst die oberen Extremitäten können in dringenden Fällen als Besessigungsmittel zu hilfe gezogen werden. Die Stellungsweise des Körpers macht hier eine unendliche Mannichsaltigkeit möglich.

Athmen mit verkrümmter Brust. — Soll das Athmungsspiel 1255 feine außerordentliche hindernisse im Falle der Noth antressen, so muß der Brustkasten regelrecht gestaltet sein. Sehr verwachsene und buckelige Perssonen gerathen daher auch leicht außer Athem, weil sich ihre Lungen uns vollkommener ausdehnen können. Der Widerstand, auf den das Blut in den Lungen stößt, bedingt daher leicht Bergrößerungen des rechten herzgens. Das eirunde Loch der Borhofsscheidewand öffnet sich nicht selten, vorzüglich in sungeren Personen, um unmittelbar einen Theil der Bluts

maffe nach bem linken herzen abzuleiten. Lungenkrankheiten, bie eine geringere Bedeutung in anderen Menschen haben, raffen oft Individuen, bie in hohem Grabe budelig find, binnen Aurzem babin.

1256 Bewegungen bes Kehlkopfes bei bem Athmen. — Athmen wir tief aus und ein, neigen wir den Kopf nach vorn ober nehmen überhaupt Stellungen, die keine größere Spannung der Halsgebilde voranssesen, an, so geht der Kehlkopf bei der Einathmung in geringem Grade hinab und wieder bei dem Ausathmen empor. Strecken wir den Kopf nach hinten, so fehlt diese Bewegung, oder bleibt fast unmerklich. Sie erreicht aber in keinem Falle eine für die ganze Athmungsmechanik wesenbliche Bedeutung.

1257 Stellungsverhaltnisse der Gebilde des Mundes und der Rase bei dem Athmen. — Die einzelnen Theile des Mundnasenrohres andern sich mit Verschiedenheit der Athmungsweise. Auffallendere Birfungen kommen fast nur vor, wenn das Athmen die gewöhnliche Ruhe überschreitet.

Athmet man ruhig mit geschlossenem Munde, so fühlt ber in biesen ein gebrachte Finger keine Beränderung der Gaumenbogen. Betrachtet man die geöffnete Mundhöhle, so erhält man das gleiche Ergebniß. Athmet das gegen der Mensch tief ein, so gehen die hinteren Gaumenbogen mit dem Zäpfchen in die höhe. Die Spige des Legteren wendet sich in einzelnen Fällen, doch keineswegs in der Mehrzahl der Menschen, nach vorn und etwas nach oben. Erreicht die Einathmung eine bedeutende Tiefe, so nähern sich vorzüglich die unteren Theile der hinteren Gaumenbogen der hinterwand des Schlundsopfes und berühren sie selbst bisweisen.

1259 Athmen wir tief aus, so senkt sich der ganze weiche Gaumen. Die hinteren Gaumenbogen treten etwas mehr gegen einander; es bleibt jedoch noch immer ein beträchtlicher Raum zwischen ihnen übrig. Das früher zusammengezogene und mit Duerrunzeln versehene Zäpschen verlängert sich, tritt schief von oben und hinten nach vorn und unten hervor, wird bisweilen, sobald der ftartere Luftstrom durchschießt, schneller nach vorn geschoben und geräth dann in anhaltende Schwingungen. Der Berschlich der Nasenlöcher ändert diese Erscheinungen wenig oder gar nicht ab. Das Niederdrücken der Zunge mittelst des ausgelegten Fingers scheint sie bisweilen zu verstärken.

Berschiedene Menschen führen übrigens hierbei zu sehr abweichenden Beobachtungen. Man findet Einzelne, deren weicher Gaumen selbst bei den tiefsten Eins und Ausathmungen ruhig bleibt und Andere, deren Gaumen sich hebt und senkt, während das Zäpfchen keine der erwähnten Lageveränderungen vornimmt. Die Größenunterschiede der Deffnungen, die Mengen der eingezogenen oder ausgestoßenen Luft, die Schnelligkeit, mit der die Gase hervorstürzen, üben überdieß keinen geringen Einfluß auf diese Erscheinungen aus.

1261 Athmen wir bei geschlossenem Munde ein, so bewegen sich die Rafenflügel nach außen und erweitern die Nasenlöcher. Bleibt der Mund offen,
so kann sich diese Beränderung nach Berschiedenheit der Umftände erhalten,

verkleinern oder verlieren. Sie vergrößert sich bei bem tiefen Einathmen und erreicht oft ihre bebeutendste Höhe in der Erstidungsgefahr. Die hinteren und vorderen Erweiterer der Nasenlöcher (Dilatatores narium posteriores und anteriores) wirfen hierbei fraftig ein.

Gahnen. — Abspannungen bes Nervenspstems, wie sie bei Langes 1262 weile, Schläfrigkeit, Uebelkeiten ober als Borläufer von Ohnmachten ober ber Fieberkälte vorkommen, bilden die häusigkte Ursache besselben. Eine tiese und langsame Einathmung, die in der Regel mit weit geöffnetem Munde vorgenommen wird, geht einer ebenfalls langsamen oder schneller beendigten Ausathmung voran. Der weiche Gaumen tritt dann bei dem Einathmen empor und stellt sich schief bis wagerecht, so daß sich die hinsteren Gaumenbogen der hinterwand des Schlundes nähern. Der Grad, in dem dieses geschieht, wechselt in den einzelnen Menschen. Das Zäpfschen hängt in Manchen wie ein langer Regel herab oder verkürzt sich nur wenig; es zieht sich aber in Anderen so sehr in die höhe, daß es fast gänzlich in dem Augenblick der tiefsten Einathmung dem Blicke entschwinsdet. Die hinteren Gaumenbogen ruhen mehr in dem ersteren Falle und treten in dem letzteren weiter, als gewöhnlich, nach innen. Sie lassen jedoch noch eine beträchtliche Spalte zwischen sich übrig

Schluchzen. — Eine frampfhafte Thatigfeit des Zwerchfells erzeugt 1263 gewöhnlich bas abgebrochene Einathmen, bas diese Erscheinung veranlaßt. Die Stimmrige ift in der Regel gleichzeitig verengt und bedingt den hellen und lauten Ton, durch den sich das Ganze zu erfennen giebt. Säuglinge, deren Magen in hohem Grade angefüllt ift, und Erwachsene von nervoszreizbarer Beschaffenheit werden am Chesten von Anfällen bes Schluchzens beimgesucht.

Schnarchen. — Die Luft wird hier fraftvoll ein- ober ausgezogen, 1264 während die Mund-Naseneingänge des Schlundsopses verengert sind. Die Begrenzungswände gerathen daber leichter in tonende Schwingungen. Man kann deshalb ein Einathmungs- und ein Ausathmungsschnarchen unterscheiden. Die Junge und vorzüglich deren hinterer Theil hebt sich etwas bei jenem in die hohe und zieht sich nach hinten. Der beinahe wagerecht gestellte oder schief von oben und vorn nach unten und hinten gerichtete weiche Gaumen schiebt sich ein wenig nach hinten bei der schnarchenden Einathmung. Das beinahe wagerecht nach vorn gewandte Jäpschen zieht sich in geringem Grade zurück, tritt aber bei der nachsolgenden Ausathmung von Neuem hervor und schwingt dann, wenn das Schnarchen bedeutender wird, in aussalender Beise. Die hinteren Gaumenbogen besgeben sich mehr oder minder nach innen, sassen sedoch immer einen gröskeren Raum zwischen sich übrig. Jäpschen und Gaumenbogen erseiden aber wieder nur unbedeutendere Beränderungen in einzelnen Menschen.

Die Zunge eines Menschen, ber bas Ausathmungsschnarchen vorzüglich 1265 gut nachahmen konnte, hob sich mit ihrem Mitteltheile in dem Augenblicke der Erspiration. Ihre Burzel fügte sich dem weichen Gaumen, der sich wie bei dem Einathmungsschnarchen veränderte, mehr oder minder an. Das Zäpschen machte eine deutliche Hebelbewegung nach oben und vorn

und erzitterte bisweilen in auffallender Beise. Drudt man die Junge mit dem Finger nieder, so wird meift der das Schnarchen begleitende Ton heller und zischender.

1266 Gurgeln. — Es besteht im Allgemeinen barin, daß man den Racheneingang durch passende Stellungen der Junge und des weichen Gaumens verengt, den Kopf nach hinten streckt, die in die Mundhöhle gebrachte Flüssteit nach der Jungenwurzel bringt und sie, indem man duch die Nase einathmet, mittelst rasch solgender Ausathmungsstöße in Bewegung sest. Sie, die durchtretende Luft und die benachdarten Bände der Einstellungsgebilde erzeugen Schwingungen, welche die besannte Lönung hervorrusen. Treibt nicht der hervorstürzende Luftstrom die Rüssigsteit zurück, so gleitet ein Theil von ihr in den Schlundsopf und wird bald durch passende Schluchewegungen weiter besördert. Sie verirrt sich auch in selteneren Fällen in den Kehlsopf und erregt Husten.

Der weiche Gaumen wechselt wieder in seinen Stellungen in verschiedenen Menschen. Die Zungenwurzel legt sich in Bielen an jeder Seite an ihn an; es bleibt in der Mitte ein verengerter, mehr oder minder rundlicher Raum, in den auch das Zäpfchen fällt, übrig. Die Sache verhält sich aber gerade umgekehrt bei Anderen. Die Zungenwurzel hebt sich hier dergestalt, daß sie sich an dem Mitteltheil des entgegensommenden weichen Gaumens anlegt und daß sich zu beiden Seiten spaltenförmige Räume für den Austritt der Luft erzeugen. Manche Versonen vereinigen gleichsam beide Verhältnisse, indem in ihnen eine verengte mittlere und zwei Seitenöffnungen vorkommen.

1268 Lachen. — hier folgen die tonenden Ausathmungsktöße rafc auf einander. Der Mund ist in der Regel weit geöffnet und die Physiognomie in eigenthumlicher Art verzogen. Man kann jedoch auch mit geschlossenen Munde lachen. Die durch die Ausathmungsktöße hervorgetriebenen Luftströme gehen dann rasch durch die Nase.

Der schief bis wagerecht gestellte weiche Gaumen und besonders bas Bapfchen schwingt in manchen Menschen, die mit offenem Munde lachen, in auffallender Beife. Andere dagegen zeigen keine so ftarken Schwantungen. Die Junge bewegt sich zuweilen gleichzeitig von einer Seite zur andern.

1270 Beinen. — Eine eigenthumliche Bergerrung bes Gesichtsausbrudes und eine vermehrte Ab- und Aussonderung der Thränen gesellen sich hier zu den mehr oder minder verstärften, langsamer oder rascher folgenden Ausathmungsstößen. Gin Krampf des Iwerchfells und der Rehltopfmusteln, die auf die Stimmrise wirken, verbindet sich nicht selten hiermit. Anhaltendes Weinen erzeugt daher Schluchzen.

1271 Rauspern und Schnäuzen. — Eine ober mehrere schnelle und fraftvolle Ausathmungsbewegungen führen die Luft mit großer Geschwisdigkeit längs der Schleimhaut der Luftröhre ober längs dieser und der Wände der Nasenhöhle dahin. Die Gewalt des Stromes reißt dann halbseite ober flüssige Körper fort und befördert sie in die Mundhöhle ober durch die Mundöffnung und die Nasenlöcher nach außen. Treten nicht die Flüssigseiten von selbst hervor, so schnellen wir sie bei dem Ausspuden

burch eine ähnliche Mechanik vorwärts. Gine raschere und fraftigere Aussathmung folgt bann auf ein tieferes Einathmen.

Niesen. — Eine ober mehrere tiese Einathmungen und eine schiefe 1272 ober wagerechte Einstellung bes weichen Gaumens bereiten die Sauptsthätigkeit, die plögliche und tiese Ausathmung vor. Das Zäpschen berührt dabei nicht selten die hintere Wand des Schlundsopfes. Der unvollsommene Abschluß der Choanen bewegt uns in der Regel, den Mund in der ersten Zeit in mäßigem Grade offen zu halten. Tritt nun die plögliche Ausathmung ein, so schließen wir entweder den Mund und stoßen den verstärkten Luftstrom durch die augenblicklich frei gelassenen Choanen und die Rase hervor ober lassen ihn durch Mund und Nase zugleich heraus. Ein mehr oder minder heftiges Geräusch, das wir jedoch durch die Gegenwirtung der Gesichtsmusseln ändern und selbst größtentheils unterdrücken können, begleitet diese Erscheinung.

Das naturgemäße Riesen pflegt eine Resterthätigkeit zu bilben, b. h. 1273 Reize, welche die empsindenden Nerven der Nase treffen, regen ohne weiteres Muskelverfürzungen an. Die meisten Menschen können sedoch auch ähnliche Beränderungen nach Willführ hervorrusen und eben so schwächere Unfälle des Riesens absichtlich unterdrücken. Ein gutes Mittel, dieses Lettere zu erreichen, besteht auch in einem eigenen Kunstgriff. Man drückt die Spize der Junge oder eines Fingers gegen den vordersten Theil des harten Gaumens dicht hinter den oberen mittleren Schneidezahnen an der Ausmündungsstelle des Schneidecanals.

Der Luftstrom stürzt bei dem gewöhnlichen Niesen zu den Nasenlöchern 1274 allein oder zu diesen und dem Munde heraus, reißt Schleim, Speichel und andere ihm begegnende Körper mit sich fort und treibt sie auf diese Weise binweg. Hestiges Niesen erzeugt eine mehr oder minder starte Erschüttezung des ganzen Körpers, führt leicht Schleim aus den Lungen in die Höhe, erregt bisweilen Nasenbluten oder Schmerzen in der Brust und dem Kopfe, tann aber auch umgekehrt den Kopf freier machen. Sind die fremden Wassen auf der Witte des Weges liegen geblieben, so meldet sich bäusig das Bedürsniß des Räusperns, des Schnäuzens oder des Ausspeiens oder ein zweiter Anfall von Niesen.

Suften.— Die Luft, die hier durch stärkere oder schwächere, rasch fols 1275 gende Ausathmungsbewegungen hervorgetrieben wird, tritt durch die verengte oder erweiterte Stimmrige mit eigenthümlicher Tönung heraus. Läßt man einen Menschen bei weit geöffnetem Munde fünstlich husten, so ist meist die Zunge niedergedrückt. Die Gaumenbogen stellen sich sast wagerecht in dem Augenblicke der vorbereitenden Einathmung. Die hinteren reichen dann beinahe bis an die hinterwand des Schlundsopfes, bleiben sedoch noch etwas von ihr entfernt und lassen einen größeren Zwischenraum übrig. Das Zäpschen ist meist zurückgezogen und schiest bei der Ausathmung pfeilartig vor. Es bleibt sedoch auch in sehr vielen Menschen verlängert. Die hinteren Gaumenbogen treten oft weniger zusammen, wenn selbst laut gehustet wird.

Der weiche Gaumen und bas Zäpfchen schwingen im Augenblide bes 1276

Huftens um so sichtlicher, je schneller und ftarfer die Ausathmungen hervortreten. Die gewölbte Junge richtet sich hierbei oft nach vorn und versengert mehr oder minder den Ausgang der Mundhöhle. Dieser Theil der Erscheinung und die Weite der Stimmrige bestimmen wahrscheinlich die Art der Tönung, die das Ganze begleitet.

Der Huften bildet ebenfalls häufig eine Restererscheinung. Er folgt baher auf Reize der empsindenden Nerven der Luftröhren- und der Lungenschleimhaut, begleitet die entzündlichen Justande dieser Theile und tritt nach mechanischen oder chemischen Eingriffen, die sie treffen, mit Leichtigkeit hervor. Jeder Mensch fann aber auch willsührlich husten, nicht immer sedoch alle Tone, die hierbei auftreten, nach Belieben erzeugen. Berbindet sich eine frankhafte Berengerung der Stimmrige mit den Hustenanfallen ober solgen sie zu rasch auf einander, so wird der Reislauf und die Athmungsveränderung des Blutes gestört. Schwächere ober stärkere Anwandlungen von Erstidungsgesahr gesellen sich baher häufig binzu.

Die Erscheinungen bes Drudens find fcon S. 562 erlautert worden.

1278 Athmungsgeräusche. — Sie können burch bas unmittelbare Anslegen bes Ohres ober burch bas Hörrohr (§. 954.) untersucht werden. Sest man dieses auf einen ber beiben Rasenstügel, so hört man sehr gut bas Eins und Ausströmen ber Luft. Beibe Tone sind oft gleich beutlich. Der eine und zwar meist das Ausathmungsgeräusch, kann aber auch hänsig besser, als der andere aufgefast werden. Der Shall ift in der Umgebung der Lippen schwächer und macht den Eindruck, als wenn er von einem entsernteren Orte herkame.

1279 Untersucht man die Kehlsopfgegend von vorn oder von der Seite, so bleibt sich der Ton im Wesentlichen gleich. Er wird nur oft etwas höher und feiner, als an den Nasenlöchern. Geht man an der Luftröhre hinab, so fällt er matter aus. Menschen, die an einer geringen Anschwellung der Schilddruse leiden, zeigen dieses in ftarkerem Maaße. Die Stellen der Bruft, an denen der Herzschlag am deutlichsten vernommen wird, bieten noch schwächer wahrnehmbare Athemgeräusche dar. Sest man das Hörrohr auf den Rücken auf, so läßt sich ein nur schwacher Schall, der die weilen sehr unbestimmt ist und oft bei dem Einathmen ganz wegfällt, bei dem Ausathmen dagegen wiederkehrt, wahrnehmen.

Läßt man ben Menschen tief eine und ausathmen, so verstärft sich ber Ton in ber Nase so sehr, daß man einen Schall hört, wie wenn ein frastiger Luftstrom durch eine nicht sehr weite Deffnung unter nicht geringer Reibung langsam durchgezogen und wiederum ausgestoßen wird. Daffelbe wiederholt sich am Munde, nur in schwächerem Grade. Das tonende Durchstreichen durch die enge Stimmrigenöffnung läßt sich dann noch am Rehltopfe deutlicher, als bei dem ruhigen Athmen verfolgen. Der Schall verstärft sich zwar auch in der Brust und zwar vorzugsweise am Rücken. Er bleibt jedoch noch häusig so schwach, daß er selbst kaum bei tiefen Athemaugen wahrgenommen werden kann.

1281 Alle Stimmtone pflanzen sich sehr ftart zu jedem Theile ber Bruft fort. Das Sprechen und bas huften fann diesen Sag leicht erharten.

Sest man bas Sorrohr in ber Mittelgegend bes Rudens auf und läft den Menschen fich gurgeln, so bort man die Tone mit der auffallenbsten Deutlichfeit. Alles, bas Borrobr mit eingeschloffen, gerath in lebhafte

Die ftarteren Tone, bie besonders in der Rabe des Rehttopfes auftreten, werden mit Recht von Stoda mit einem Mittellaute, ber zwifchen h und ch liegt, verglichen.

Man ahmt fie nach ihm nach, wenn man Luft gegen ben Gaumen treibt.

Finden fich binbernbe, halbfluffige ober fefte Ausschwipungen in ben Luftwegen, fo entfleben mannigfache Raffelgeraufche und andere abweichende Conbildungen. Wir bemerten fie daher vorzüglich in Katarrhen, veralteten Schleimfluffen, Schwindsuchten und abnlichen Lungenleiden. Bergl. hierüber J. Skoda, Abhandlung über Percussion und Auscultation. Zweite Auflage. Wien, 1842, 8. S. 81 fgg.

Rrantbafte Gemebeveranderungen der Uthmungemertzeuge , die fie fur die guft unjuganglich machen, geben fich bei bem Untlopfen ber Bruftwande ju ertennen. Der belle regelrechte Con, ber fonft erscheint, ift hier burch einen matteren erfest.

Ein, und Ausathmungebrud. - Der negative Drud, ber bie 1282 Erweiterung, und ber positive, welcher bie Berengerung ber Bruft bealeitet. bestimmt größtentheils ben Drud und Die Geschwindigfeit, mit ber fich bie Athmungeluft bewegt. Dan erhalt biefen Grundwerth mittelft einer eigenen Borrichtung, bes Athembrudmeffere ober bes Vneumatometers. Die Erfahrungen, Die man bierbei gewinnt, überfdreiten leicht Die Berbaltniffe bes vollfommen rubigen und ungehinderten Athmens. Die Werthe fallen eber in biefer hinsicht zu groß, als zu klein aus.

Man tonnte fich zu biefen Untersuchungen einfach bes Bluttraftmeffers (Fig. 159.), an ben man ein paffendes Athmungsmundstück anfügt, bedienen. Da aber nicht ber

Fig. 159.

wagerechte Schentel mit tropfbaren Fluffigfeiten gefüllt werben tann, fo erzeugt leicht die vorliegende Gasfaule Irrungen, die mit bem Biberftande ber in ber Borrichtung enthaltenen Defe fungefluffigteit machfen.

Das Fig. 159 abgebildete Pneumatometer ift in Diefer Sinfict mit mehr Bortheil ju gebrauchen Gin Brett a, bas volltommen wie bas bes Blutfraftmeffers eingerichtet ift (§. 990.), trägt eine Glas. rohre, die aus einem langeren und einem furgeren Schentel b und c besteht. Sie ift oben bei d fcwach nach außen gebogen und führt hier ein metallenes Mundfluck e, bas, wie es die Figur geigt, ben Lippen entfprechend ausgeschnitten ift. Beibe Schentel werben so hoch mit Quedfilber ober Waster gefüllt, daß ber Flüssigfeitsspiegel so nahe als möglich an die Unsahstelle bes Mundstückes hinaufreicht. Man tann später bestimmen, wie viel Luft noch in bem Munbftucke und bem leeren Theile von d ober e enthalten ift.

Der Uthembruck fann auf dreierlei Beise untersucht werden: 1) Man verschlieft die Rasenlöcher und athmet durch den Mund ein und aus. Die Stuffigfeitefaule fleigt in dem erfteren Falle in d und c und in dem letteren in b. Der doppelte Berth ber Große, um die fie hinauf: oder hinabgeht, giebt die

gesuchten hydrostatischen Drudgahlen (§. 990.).

Das Ausathmen macht hierbei teine aufergewöhnlichen Schwierigkeiten. Die Ginathmung bagegen kann ju zweierlei Störungen Beranlaffung geben. Ift ber negative Druck fehr ftart, fo fteht man in Gefahr, bag bie Gluffigteit in den Dund eingesogen wird. Tritt fie aber auch nur bis e hinauf, fo gelangt fle in einen weiteren Raum und fintt daher um eine geringere Große in b. Man mablt beghalb in folden Fallen eher Queckfilber, als Baffer.



Batentin, Physiol. b. Menfchen. ste Muft. 1.

Da sich eine nur kleine Lustmenge in d und e befindet, so muß ber Mensch seine eigene ausgeathmete Lust einathmen. Es erzeugt sich baher Erstidungenoth nach winigen Athemzugen Man tann beshalb in solchen Fällen höchstens die beiben ersten Athemzuge mit Sicherheit benupen.

2) Man athmet durch die Rase ein, schließt dann die Rasenoffnungen und treibt bie Luft jum Munde heraus. Die Ausathmungswerthe, die man hier allein erhalt, fallen aus den schon angeführten Grunden am Pneumatometer genauer, als an dem Blut-

traftmeffer aus.

3) Die Einathmung wird, wie in bem vorigen Bersuche, eingeleitet. Man athuct aber durch Mund und Rase jugleich aus. Die so erhaltenen Erspirationswerthe füb naturlich kleiner, als die in Rr. 2. Sie wechseln auch in höherem Grade nach Berschiedenheit der Athmungsgebilde und der Ratur des Athmens selbst.

Der geringere Biderftand Des Baffers macht es rathfam, Diefe Fluffigfeit, we es angeht, ftatt Des Queckfilbers anzuwenden. Die großeren Ausschlage laffen bann and

geringere Druckgroßen ertennen und erleichtern die Ablefung.

Athmet ein Mensch durch ein Mundstück, das zu einem einen Biber stand darbietenden Behälter führt, so übt er unwillführlich einen stärkern Druck aus, als wenn diese hindernisse wegfallen. Man erhält dahr meist an allen Arten von Manometern zu große Werthe, wenn man sich des Quecksilbers als Anzeigestüssigieit bedient und dieses den Lippen nahe steht. Der begrenzte Raum erzeugt schon ähnliche, sedoch nur geringere Fehler, wenn man mit Wasser arbeitet. Es ist daher unrichtig, wenn manche Forscher die großen Grundwerthe, die senes angestrengtere Athmen ergaben, auf das ruhige Athmen ohne Weiteres übertrugen.

47 Bersuche, die ich an sechs Männern von 20 Jahren mittleren Andang Alters an dem Blutkraftmesser anstellte, ergaben im Durchschnitt 8,9 Mm. Duecksilber für die Eins und eben so viel für die Ausathmung und 63 Berobachtungen, die an denselben Individuen mittelst des Pneumatometers gemacht wurden, 18,6 Mm. für jene und 15,6 für diese. Arbeiteten wir mit Wasser, so sanden sich im Durchschnitt von 30, an 4 der Individuen vorgenommenen Untersuchungen 116,3 Mm. für die Eins und 81,4 Mm. für die Ausathmung. Diese Jahlen, die am Blutkraftmesser erhalten worden sind, entsprechen 8,6 und 6,0 Mm. Duecksilber. Suchte ich dagegen jedes stärfere Athmen zu verhüten, so zeigten sich im Durchschnitt am Pneumatometer 53,9 für das Einathmen und 49,3 Millim. Wasser sür dieses.

Bebenkt man, daß man selbst unter ben gunstigsten Bedingungen am Pneumatometer nicht so rubig, wie im Freien athmet, so durfte ber Berth von 4 Millim. Quecksilber eber zu groß, als zu klein erscheinen.

Die Frage, ob gewöhnlich die Einathmung ober die Ausathmung einen größern Druck in Unspruch nehme, läßt sich nicht unmittelbar an den Manometern mit Sicher Unbong heit entscheiden. Ich erhielt meift größere Werthe für das Einathmen, doch kam auch das Umgekehrte in Einzelsällen vor. Es wechselte sogar bisweilen an einem und bem selben Menschen, weil man hier oft unbewußter Weise in ungleichem Waaße thätig ill Sutchinson ") und Mendelsohn, die des Quecksilberwiderstandes wegen zu große Bahlen erhielten, schreiben stärkere Werthe dem Ausathmen zu. Wir werden aber balb sehen, daß dieses nur für das stärkere Blasen im Allgemeinen gelten kann.

<sup>&#</sup>x27;) hutchinfon, in Froriep's neuen Rotizen. Bb. XXI. Beimar, 1844. 4. C. 153.

Mendelfohn ') behauptete, daß die Berengerung der Stimmrige bei dem Ausathmen eine bedeutendere Drucktraft nothig mache. Diefe Unficht widerstreitet den physftalifchen Berhaltniffen, die icon §. 194. angeführt wurden.

hat man die Luft durch die Rase eingezogen, verschließt diese und 1285 athmet durch den Mund in das mit Duecksilber gefüllte Pneumatometer aus, so erhält man wieder etwas stärkere Druckwerthe, als im Freien. Undangen, bie ich an 6 Männern am Blutkrastmesser anstellte, zeigten im Durchschnitt 6,4 und 64, die an dem Pneumatometer gemacht worden, 14,8 Millim. War das letztere Instrument mit Wasser gefüllt, so ergaben 47 Bestimmungen 110,4 Millim. Wasser oder 8,1 Millim. Duecksilber. Man kann hiernach annehmen, daß der verstärktere Athmungsstruck nahebei 1 Centimeter Duecksilber oder 135,98 Centimeter Wasser gleicht. Höhere Werthe werden leicht bei bedeutenderer Ausathmung erreicht.

Läßt man die Luft durch die Nase und den Mund zugleich hervors 1286 treten, so andert sich die Saule des Pneumatometers in geringerem Grade. Der zweite Ausweg des Gases giebt einen freieren Spielraum. 48 Beobs Andang achtungen, die mit dem Blutkrastmesser an 6 Personen gemacht wurden, Ne. 83. lieserten dann nur 3,6 Millim. und 65, die ich an dem Pneumatometer anstellte, 5,4 Millim. Duecksilberdruck.

Die Maximalwerthe, beren die menschliche Bruft sahig ist, schwanken 1287 in hohem Grade nach Berschiedenheit der Personlichkeit. Ein schwächlicher Andere 21sähriger Mann, der schon früher an Brustbeschwerden gelitten, brachte es nur auf 22 Mm. Quecksilber für das Ein- und auf 38 Millim. für das Ausathmen. Zwei sehr kräftige junge Leute von demselben Alter erreichten in dieser Hinsicht das & bis 10sache. Ihre Einathmung ergab 220 und 232 und ihre Ausathmung 256 Millim. Quecksilber. Diese Ersahrungen lehren zugleich, wie sehr man sich irren kann, wenn man nicht die verskärfte Athmungsthätigkeit bei Pneumalometerversuchen in Betracht zieht.

10 Maximalbeobachtungen des Eins und 8 des Ausathmens führten 1288 im Allgemeinen zu dem Ergebnisse, daß der größtmögliche Exspirationsdruck Andang bedeutender, als die stärffte Inspirationsspannung aussiel. Ich allein machte eine Ausnahme von dieser Norm. Das Mittel der Werthe glich 102,2 Millim. für das Eins und 108,2 für das Ausathmen.

Die Erftidungenoth erhoht die Drudwerthe ber Uthmung. Die naheren Berhalt-niffe diefer Erfcheinung find S. 1391. angegeben.

Rimmt man an. daß die gewöhnliche Athmung 4 Millim. Duecksilber 1289 für jede ihrer beiden Thätigkeiten fodert, so gleicht ungefähr ihre Spansnung 1/35 bis 1/40 des gewöhnlichen Druckes, unter dem das Blut in den größeren Schlagadern strömt (§. 991.). Der Maximalwerth von 250 Mm. übertrifft ihn aber um mehr, als die Hälfte. Die Schwankungen des Athmungsdruckes sind weit größer, als die des Blutdruckes. Es erklärt sich zugleich hieraus, weshalb das ruhige Athmen die Spannung des Blutes

<sup>3)</sup> Bierordt, in R. Bagners Gandworterbuch ber Phyfiologie. 2b. II. Braunschweig, 1845. 8. 6. 837.

wenig verandert, ftarte Respirationsbewegungen bagegen in bebeutenbem Grabe einwirfen.

Dauer ber Athemgüge. — Berechnen wir bie schon früher (§. 1189.) gegebene Uebersicht ber von Quetelet bestimmten Zahlen ber Athemguge nach Secunden, so erhalten wir:

| Ulter           | Bahl ber Athemguge in ber Minute. |          |         | Dauer eines Athemjuger<br>in Secunden. |          |             |  |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---------|----------------------------------------|----------|-------------|--|
| in Jahren.      | Marimum.                          | Minimum. | Mittel. | Marimum.                               | Minimum. | Mittel.     |  |
| Neugeborener    | 70                                | 23       | 44      | 0,86                                   | 2,61     | 1,36        |  |
| 5 Jahre         | 32                                | -        | 26      | 1,9                                    | -        | 2,3         |  |
| 15 bis 20 Jahre | 24                                | 16       | 20      | 2,8                                    | 3,9      | 3,0         |  |
| 20 bis 25 .     | 24                                | 14       | 18,7    | 2,8                                    | 4,3      | 3,2         |  |
| 25 bis 30 -     | 21                                | 15       | 16      | 2,9                                    | 4,0      | 3,8         |  |
| 30 bis 50 -     | 23                                | 11       | 18,1    | 2,6                                    | 5,5      | <b>3,</b> 3 |  |

Die Mittelwerthe liegen also zwischen 3 und 4 Secunden die langste Zeit bes Lebens hindurch.

## 2. Physikalisch = chemische Berhältniffe ber Athmungsgafe.

Marme ber ausgeathmeten Luft. — Die uns umgebende Atmosphäre besit in ber Regel eine geringere Barme, als unsere Körpertheile. Nur bie heißesten Gegenden ber Erbe und fünstliche Berhältniffe führen zu Ausnahmen bieses Sages (S. 319.). Rommt nun bie eingeathmete Luft mit ben Lungen in Berührung, so wird sie sich auf beren Roßen ermarmen. Sie wird so höher temperirt, als sie angesommen ist, bavongehen.

Träte dieselbe Lustmasse, die mit einer Einathmung eingesogen worden, mit der nächsten Ausathmung heraus, so müßte die Wärmeerhöbung nie derer aussallen, als wenn sie länger in den Lungen verweilte. Die Ber hältnisse der Athmungswertzeuge führen aber zu dem Schlusse, daß der Wechsel der Gase nicht so rasch vorwärts geht. Die Lungen entleeren sich nie vollständig. Bleibt aber in ihnen Lust, die schon eine Zeit lang hier verweilte und deshalb wärmer geworden ist, so wird sie sich mit der eben ausgeathmeten Lust auszutauschen suchen. Das Ausathmungszas muß so zu einem großen Theile aus Lustmassen, die sich schon länger in den Lungen ausgehalten haben, bestehen. Diese sind aber hier in den kleinsten Bronchien und den Lungenbläschen vertheilt gewesen und haben sich in möglichst ausgedehnter Berührung mit erwärmten Flächen befunden. Wir haben daher eine höhere Wärme der ausgeathmeten Lust zu erwarten.

1293 Untersucht man die Berhaltniffe mittelft bes Thermometere, fo ber ftattigt sich bas chen Dargestellte. Man darf aber nicht bei biefen Berbr

achtungen aus ben Augen laffen, daß ein foldes Berfahren Fehlerquellen einschließt, die vorzüglich in bedeutender Kalte in merklicher Weise berportreten.

Der Glascylinder bes Thermometers, und bie Gulfe, in ber es eingeichloffen ift, befinden fich in einer Atmosphäre, die falter ale die Ausathmungeluft ift. Die Abfühlung bes Glafes wird baber eine etwas gu niedrige Temperatur angeben laffen. Der Fehler wiederholt fich zwar noch für die gewöhnlichen zwischen 10° und 20° C. liegenben Barmegrößen. Er beträgt aber hier nur Bruchtheile eines Grades. Steht bagegen die Barme ber umgebenden Luft 00 C. nabe ober ift fie felbft tiefer gefunten, jo erhalt man nicht felten am Thermometer 20 bis 3 . G. weniger, ale anbere Barmeberechnungen, bie wir fpater fennen lernen werben, ergeben.

fia. 160.

Brunner und ich bedienten fich ju diefem 3mede ber Fig. 160. abgebildeten Vorrichtung. Eine hinreichend lange Glastöhre, a, die fich an dem einen Ende b verengert, enthält ein Thermometer c, das mittelst eines Korkstückes d festgestellt, jedoch auch sehr rasch herausgenommen werden kann. Ein blechernes Mundstück e wird in das andere Ende von a eingefügt. Man fest biefes luftbicht an ben Mund, athmet 5 Minuten durch, entfernt bann fcnell das Mundftud und gieht bas Thermometer hervor. Da fich diefes mit Baffer befchlägt, fo muß es fo rafc, als möglich, abgewischt werden. Will man fich die Ablefung er-leichtern, so bezeichnet man fich die Gegend von 37 ° C. mit einem gefarbten Striche.

Dauert auch nur die Abnahme des Mundstückes, das Berausziehen bes Thermometers und bas Ubwischen bes Stalentheils c menige Ses cunden, fo geben boch ichon hierdurch leicht 1/4 bis 1/4 Grad verloren. Die Barmegroßen fallen baber auch bisweilen bei bedeutenber Luftwarme etwas geringer, als fie ericeinen follen, aus.

So häufig ich auch die Temperatur meines Athems be- 1294 ftimmte, fo gelangte ich boch immer zu bem Ergebniffe, baß wir es hier mit einer Erscheinung, die an die Berhaltniffe ber thierifchen Barme und vorzüglich ber Sautwarme erinnert, zu thun haben. 11 Meffungen, die ich ein Mal im Laufe Andens von 24 Stunden machte, ergaben 350 9 bis 370 5 C. Luftwarme fdmantte hierbei zwifden + 100,6 und + 200,0 C. Lag fie zwischen 190 und 200 C., so erhielt ich meift 370,5 C.

Nehmen wir nun an, daß wir gewöhnlich in einer 1295 Warme von 15° bis 20° C. leben und erinnern wir uns, daß die nothwendigen Fehlerquellen ber Thermometerbestimmungen bis auf 00,5 C. geben, fo fonnen wir es als Regel anseben, bag unfer Athem 370 bis 3705 C. ober etwa

den Durchschnittswerth der Eigenwärme unserer inneren Körpertheile (§. 273.) hat. Das Mittel jener 11 Beobachtungen betrug 3. B. 1602 für bie Luft und 36°8 C. und wenn man 0°5 C. als Fehlerquelle hinzurechnet, 37°3 C. für ben Athem. Diese Grundverhältniffe waren übrigens schon Lavoisier 1) befannt.

<sup>1)</sup> Lavoisier, in den Mémoires de l'Académie des sciences. Année 1790, Paris, 1797. 4. pag. 606.

1296 Athmen wir eine sehr kalte Luft ein, so erwärmt sie sich nicht in dem andang Grade, wie bei gewöhnlicher behaglicher Temperatur. Ich erhielt z. B. am Thermometer 30°,6 C. bei + 3°75 C. und 29°8 C. bei - 6°3 C. Sind auch diese Zahlen, der schon eben (§. 1293.) erwähnten Ursachen wegen um 1° bis 2° C. zu niedrig, so bleibt doch immer die Wärme einige Grade unter 37°,5 C.

Der Körperzustand selbst kann hier von bedeutendem Einflusse sein. Rommen wir, wenn wir völlig durchwärmt sind, ins Kalte, so wirst die fühle Atmosphäre allein. Haben wir uns aber eine Zeit lang im Kalten aufgehalten und frieren durch und durch, so erhöht sich nicht die Bärme des Athems auf der Stelle, so wie wir in ein warmes Zimmer treten. Unser eigener Körper muß erst die Bärmeverluste, die ihn getrossen haben, zu ersenen begonnen haben; die Haut darf nicht mehr kalt und ihr Blutlauf und der ber benachbarten Organe verlangsamt sein.

Ich ging 3. B. in einer Winterfälte von — 6°,3 C. eine Zeit in's Freie, athmete bann 3 Mal 400 Züge burch die Thermometervorrichtung in einer Rüche, die seit mehreren Tagen nicht geheizt worden und beten Thüren und Fenster offen standen und erhielt dann 28°,75 C., 30°,0 C. und 30°,6 C., also im Durchschnitt aus 1200 Athemzügen 29°,8 C. Die Versuche im Kalten versesten mich in das heftigste Frieren. Meine hände waren vollsommen erstarrt. Ging ich nun in diesem Zustande in ein geheiztes auf + 10° C. erwärmtes Jimmer, so ergaben 200 Athemzüge 29°,7 C. Die späteren, über die Wassermengen der ausgeathmeten kust angestellten Beobachtungen werden uns noch mehrere Beispiele der Art liefern.

Befinden wir uns in einer Barme, welche die unserer inneren Körpertheile übersteigt, so erhöht sich zwar auch die Temperatur unseres Athems.
Sie wächft aber nur in unbedeutendem Grade. Die Aehnlichkeit mit bir
thierischen Barme (§. 278.) kehrt auch hier wieder.

Ich ließ ein Zimmer, an einem Tage, an welchem ich diese Athmunge versuche öfter wiederholte, so start heizen, daß ich in einer Temperatur von 41°,9 C. war, wenn ich ½ Meter weit vom Ofen stand. Rein Athem zeigte aber hier nur 38°,1 C., mithin noch keinen Grad mehr, als bei 20° C.

Daben wir aber hier für 21°,9 C. Wärmeerhöhung ber Luft 0°,6 C. Wärmeüberschuß bes Athems, so können wir annehmen, daß die Unterschiede nur sehr unbedeutend in sehr warmen Klimaten ausfallen werden. Kalte Gegenden geben andere Resultate. Ginge selbst nur die Luft, die bei — 6°,3 C. eintritt, mit + 29°,8 C. heraus (§. 1296.), so gliche die Erhöhung + 36°,1 C. Wir werden bald sehen, daß sie in Wahrheit noch um ungefähr 3° C. bedeutender ausfällt. Die Verhältnisse der Eigenwärme führten uns zu denselben Schlüssen (§. 319.).

Andang Die Umfangeveränderung, welche die hohere Erwarmung der Luft mit fich führt, ift S. 344. angegeben worden.

1300 Baffergehalt ber ausgeathmeten Luft. — Bare immer bie eingeathmete Utmosphäre mit Bafferbunft gefättigt und anderte fich nicht

ihre Barme in ben Lungen, fo konnte bas Blut keine Bafferbampfe abgeben. Enthalt fie aber felbft fo viel Bafferdunft, ale fie fur ihre Temperatur aufnehmen fann, und erwarmt fie fich in ben Lungen, fo fann fie mehr Bafferbunfte empfangen (S.S. 180. und 181.). Bar fie von vorn berein nicht gefättigt, fo wird fich bie Berbunftung vergrößern.

Die Lungen werben baber unter biefen Berbaltniffen einen Abbam- 1301 pfungsapparat in allen Klimaten bilben. Unfer Körper verliert mit jebem Athemauge eine bestimmte Menge von Waffer, die als Dunft bavongeht.

Die tägliche Erfahrung fann und leicht biervon überzeugen. Sauchen wir ein Glas an, fo beschlägt es fich mit Baffertropfen, sobalb es fübler, als die ausgeathmete Luft ift. Die Temperatur von biefer wird berabgefest; fie fann nicht mehr die frubere Baffermenge in Dampfzuftand bebalten. Der Ueberfcug fällt baber ale Thau nieber (§. 182.). Wir andena feben aus biefem Grunde ben Sauch unferes Athems in ber Ralte.

Bill man die Waffermengen, die innerhalb einer bestimmten Zeit aus 1302 ben Lungen geben, bestimmen, fo hat man mit benfelben Schwierigfeiten, melde bie Untersuchung bes Athmungebrudes barbietet (g. 1282.), ju fampfen. Der noch fo vorfichtige Gebrauch von Munbftuden verftarft leicht bas Ausathmen. Dan erhalt eber etwas ju große als ju fleine Berthe.

Fig. 161.



Der Fig. 161. abgebilbete, von Brunner guerft verfertigte Upparat bient ju diefem 3wecke. Man blaft fich eine Glabrohre, Die 1 bis 11/2 Centimeter im Lichten mißt, wie es a zeigt, tugelig aus, biegt bas Uebrige als b und c, und befestigt an c ein Athmungemundstud d, das dem bes Pneumatometers gleicht. Die Umbiegung b foll verhuten, baß Nichts von der gebrauchten Schwefelfaure heraussprist. Der Saten e bient jum Aufhangen an ben Bagebalten, beffen Schaale man vorber entfernt hat Man gewinnt bann bas Gewicht von biefer und fann leichter mit großer Genauigfeit tariren.

Die Schwefelfaure gieht bas Baffer mit größter Begierde an. Man mahlt oft ber Sicherheit megen destillirte Saure, und zwar folche, die in dem Kalten als Ruckstand geblieben. Gute, gewöhnliche concentrirte Gaure leiftet aber Diefelben Dienfte. Gelbft Chemiter von Fach find noch in Diefer Sinficht viel ju angftlich. Wenn fie g. B. einen gan. gen Raliapparat mit Schwefelfaure fullen, um weniger, ale 1 Grm. Waffer aufzufangen, fo tonnten fie noch bequem mit einem weit kleineren Theile ausreichen. Man überzeugt fich hiervon am Beften, wenn man ein zweites Somefelfaurerohr fpater befestigt. Es nimmt Inicht um 1 Millis gramm ju.

Die Flüchtigkeit ber Schwefelfaure ftort unferen 3med

nicht. Sie erwarmt fich zwar durch die Wafferaufnahme bedeutend. Die Folgen Die-

ier Ericeinungen geben fich aber nicht auf ber Waage ju ertennen.

Asbest bildet ein febr gutes mechanisches Bertheilungsmittel ber Schwefelfaure. Man barf nicht hierzu ben gewöhnlichen, in den Drogueriehandlungen fauflichen mahlen, fonbern muß fich guten corfitanifchen ober anderen Saagasbeft verfchaffen. Er bient um fo beffer, je langfaferiger und weicher er ift. Dan reicht mit nicht großen Mengen Jahre lang aus, wenn man folgendes Berfahren beobachtet.

3ft ber Berfuch beendigt, fo legt man ben Usbeft in eine große Menge bestillirten

Bafferd. Sat man fo eine größere Daffe gefammelt, fo filtrirt man bas Bange burch ein Leintuch, maicht ben Asbest mit Baffer aus, glubt ibn im Platintiegel und braucht ibn bann von Reuem. Latt man ibm die Schwefelfaure, fo bleibt er oft ichwarz ober grau





Man füllt den Abbest in die Rugeln der Röhre a, Fig. 162., tocker ein. Gelingt es nicht, ihn einzustoßen, fo ftopft man einen loderen Piropi in b und faugt ihn, indem man von d aus wirtt, an. Man tropft nun Schwefelfaure fo lange nach, bie der Abbet burchbrungen und ein Theil derfelben in die Umbiegung von o und a gelaufen ift. Sie barf bier nicht bie gange Dide des Rohres ausfüllen, wenn man nicht einen ju großen Biberftand haben will.

Man reinigt nun die Enden des Apparates und ber ftopft fie mit Bapfen, wifcht jenen forgfaltig ab, bangt ihn mit e fatt ber einen Bagichale an bem einen Bagebalten auf und tarirt. Man tann auch ein fleines Schalden an bem unter e befindlichen Querdrathe anbringen, um noch ! Grammenftuct jugulegen und fo fpater an einer und ber felben Seite zu magen.

Sat man die Zara, so nimmt man die Rorte binmey athmet nach der Secundenuhr eine Minute lang durch unt wiegt von Neuem. Den Unterschied giebt bas bingugetom: mene Baffer.

Ift man nicht ficher, daß die Lippen volltommen ichliefen, fo muß man bei dem Ginathmen das Mundftud entfernen Gin Theil ber Utmofphare murbe fonft nach ber Schwefelfaure zu angefogen und gabe biefes ihr Baffer ab. Gben fo muß man fich bie Rafentocher bei bem Musath men zuhalten, damit Alles burch ben Dund und die Athmungspfeife bavongeht.

Da d und e tühler, ale bie ausgeathmete Luft find, fo beschlagen fie fich bald mit Baffertropfen (g. 1301.). a und b dagegen bleiben von ihnen, der Schwefelfaure me gen, frei.

Fig. 163.



Will man nur wenige Athemgige unter möglichft geringftem Biderftande burchtreiben, fo fügt man bas Mundftuck a, Fig. 163, at eine mit zwei Rugeln b und c verichene gr rade Rohre b erhalt locter gefüllten Mittel mit Schwefelfaure und o blogen Asbeft, m por bem Beraussprigen ju fichern.

Manche Chemiter bedienten fic ber Phosphorfaure ftatt der Schwefelfaure, um bas Baffer jurudzuhalten. Studden pen Chlorcalcium find hier nicht zu gebrauchen, weil fie zu viel Biderftand erzeugen. Ran fann baher auch nicht Bimoftein ober Glasicherben fatt bes Usbeftes nehmen.

Die Wassermengen, die ein Mensch burch feine Lungen ausscheibet, 1303 hängen, wie wir in der Folge seben werden, von drei Factoren, den Quantitaten und ben Warmegraden ber ausgeathmeten Luft und bem Barometerstande ab. Da nun biefe nach Berichiedenheit ber Menichen und ber Rebenverhaltniffe in bobem Grade wechseln, so ift es fast unmöglich, Mittelgablen zu finden, die auf allgemeine Bultigfeit Anspruch maden fönnen.

Beobachtungen, die ich an mir felbft im Laufe von 2 Jahren an-1304 Anbang ftellte, ergaben im Durchichfitt 0,267 Grm. Baffer fur bie Minutt. Diefes gleicht aber 16,020 Grm. für bie Stunde und 384,48 Grm. für 24 Stunden. Alle Arten von Athemgugen, tiefe, mäßige und febr fomade,

find bierin begriffen. Der Durchschnittswerth von 81 Untersuchungereiben über maßig ftarte Athemguge mar 0,259 Grm. für bie Minute, 15,540 Grm. für bie Stunde und 372,960 Grm. für 24 Stunden. Da ich ents fleibet 54 Kilogr. wiege, fo geht täglich aus meinen Lungen 1/140 - 1/150 Baffer in Dampfgestalt bavon.

3d prüfte biefelben Berhaltniffe an 8 jungen Mannern, beren Alter 1305 wischen 18½ und 23 Jahren lag. Da Alle, mit Ausnahme eines Ein- unbang mischen gigen größer, fraftiger und ichwerer als ich waren, fo ergab fich auch ein boberes Mittel aus 34 Beobachtungen, nämlich 0,375 Grm. für bie Dis nute, ober 540 Grm. für 24 Stunden. 3ch hatte absichtlich zwei Extreme unter einer größeren Babl von jungen Leuten ausgewählt. Der eine mar für sein Alter flein und mager und ber andere außerordentlich bid. Stellen wir uns die mittleren Berthe, welche biefe beiben Perfonen gaben, jusammen, so erbalten wir:

| Indis Alter in gewich | Rörpers Körpers |                     | Mittler             | Berhältniß<br>der 24 ftündis |                    |                                            |                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                       | Rilogr.         | lange in<br>Metern. | Für eine<br>Minute. | Für eine<br>Stunbe.          | Für 24<br>Stunden. | gen Wassers<br>menge zum<br>Körpergewicht. |                    |
| Tsd.<br>R.            | 18½<br>17½      | 43,5<br>87          | 1,55<br>1,71        | 0,243<br>0,537               | 14,580<br>32,220   | 349,920<br>773,280                         | 1 : 124<br>1 : 113 |

350 und 773 Grm. bilben aber noch nicht bie beiberseitigen Grengwerthe. Die fleinsten und die größten Zahlen, die ich bei allen diesen Untersuchungen fand, find 0,180 und 0,592 für bie Minute und 259,2 Anbang und 852,5 Grm. für 24 Stunden.

Alle Erfahrungen, die uns bisher beschäftigten, wurden bei Tempera- 1306 turen, in benen bie ausgeathmete Luft 36° bis 38° C. hat, gewonnen. Bir tonnen nach ihnen annehmen, bag bann erwachsene Danner 3/10 bis etwas über 1/2 Rilogr. Waffer im Laufe von 24 Stunden ausschieben.

Sinft die Barme ber eingeathmeten Luft fo febr, bag nur bie ber 1307 ausgeathmeten zwischen 30° und 35° C. liegt, so vermindert sich bie Wassermenge, die aus den Lungen davongeht. Ich lieferte 3. B. unter benfelben Berhältniffen 0,258 bis 0,278 und im Durchschnitt aus 10 Beobachtungen 0,266 Grm. bei 710,11 Millim. Barometer und + 16° bis 17° C. ber luft. Hatte bagegen bie Atmosphäre — 6°6 bis — 8°75 C., so betrugen dieselben Berthe bei 725,56 Millim. Barometer 0,215 bis 0,227 Grm. und im Mittel aus 5 Beobachtungen 0,222 Grm. Die heftige Kälte hatte hier die durchschnittliche Wassermenge um ungefähr 1/6 herabgesest.  $\epsilon_0$  bedeutend dieser Unterschied auf den ersten Blick erscheint, so leicht fann er durch etwas verstärktes Athmen ersest werden.

Bergleichen wir nämlich bie Mittelzahlen, die ich bei verschiedenen 1308 Athmungsweisen für meinen Körper erhalten habe, so ergiebt sich als Dis Andang nutenwerth 0,200 Grm. für möglichft schwaches, 0,259 Grm. für mäßiges, aber icon etwas verftarftes und 0,295 Grm. für tiefes Athembolen. Wir

erhalten bemgemäß 288, 372,96 und 424,8 Grm. für 24 Stunden. Es wersteht sich von selbst, daß der lettere Werth nicht angenommen werden kann, weil ich nicht im Stande ware, die tiefen Athemzüge den ganzen Tag hindurch fortzusegen.

1309 Die Bahl ber Athemzüge andert nicht nothwendig die Baffermengen in stetiger Weise. Ich bestimmte sie z. B., als ich 341/2 Jahr alt war, in 101 Einzelversuchen, beren Endwerthe die folgende Tabelle angiebt:

|    | In der Mi | Bahl ber Berb |         |            |
|----|-----------|---------------|---------|------------|
|    | Marimum.  | Minimum       | Mittel. | athrangen- |
| 5  | 0,372     | 0,250         | 0,287   | 6          |
| 6  | 0,330     | 0,248         | 0,297   | 30         |
| 12 | 0,305     | 0,203         | 0,246   | 30         |
| 24 | 0,310     | 0,205         | 0,261   | 30         |
| 36 | 0,230     | 0,180         | 0,197   | 3.         |
| 40 | 0,212     | 0,197         | 0,205   | 2          |

Die größten und die kleinsten Werthe nehmen hiernach bei mir mit der Zahl der Athemzüge ab, weil wir die Lungen weniger ausdehnen und die Luft, wenn sie sich mit den schon vorhandenen Athmungsgasen austauscht, fürzere Zeit in jenen verweilt und sich daher weniger erwärmt. Die Nittelzahlen weichen schon von dieser Norm ab; denn die Schwankungen, welche die Stärke des Athmens mit sich führt, verwischen leicht einen Theil dieser Unterschiede. Dasselbe gilt von den Abweichungen, die das Sigen, das Stehen und das mäßige Gehen veranlaßt.

Die Wassermenge, die mit einer Ausathmung davon geht, verkleinert sich mit der Zahl der Athemauge. Die §. 1309. angeführten Werthe ton nen dies unmittelbar belegen. Da ich in ihnen die Ein- und die Ausathmungen, die Secundenuhr in der Hand, gleich groß machte, so läßt sich auch berechnen, wie viel Wasser auf eine Secunde der Ausathmung kommt. Wir erhalten daher:

| Uthemzüge.                            |      | Menge bes ausgeathmeten Baffers in Grm |                                |  |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------|--|
| Sahl in ber - Ausathmung in Secunben. |      | Für einen Athemzug.                    | Für eine Secund<br>Ausathmung. |  |
| 5                                     | 6    | 0,050 bis 0,075                        | 0,0083 bis 0,0125              |  |
| 6                                     | 5    | 0,041 bis 0,055                        | 0,0082 bis 0,0110              |  |
| 12                                    | 2,5  | 0,017 bis 0,025                        | 0,0068 bis 0,010               |  |
| 24                                    | 1,25 | 0,008 bis 0,013                        | 0,0064 bis 0,010               |  |
| 36                                    | 0,83 | 0,005 bis 0,006                        | 0,0060 bis 0,0072              |  |
| 40                                    | 0,75 | 0,0049 his 0,0053                      | 0,0065 bis 0,0070              |  |

Untersuchungen, bie ich in abnlicher Beife an 5 jungen Mannern anstellte, ergaben 0.054 bis 0.014 für 6 bis 20 Athemgige in ber Minute, mithin im Befentlichen baffelbe, wie für mich.

Beobachtungen, die ich an 5 fraftigen jungen Mannern und an mir 1311 selbst machte, lehrten, daß die Bassermengen, die mit einer möglichst Anbang ftarfen und fraftigen Ausathmung bavongingen, zwischen 0,079 und 0,149 Orm. und die hierzu nothigen Zeiten zwischen 9,5 bie 38 Secunden lagen. Die Durchichnittewerthe glichen 0,114 Grm. und 20 Secunden.

Salten wir uns an die an mir gemachten alteren Erfahrungen, so Rr 66. batte ich, als ich 33 Jahr alt war, 0,091 Grm. in 9,5 und 0,095 in 12 bis 13 Secunden. Diefes giebt 0,008 bis 0,0096 Grm. Waffer für eine Secunde Ausathmungszeit, mithin noch mehr als bei tiefem fortgesegten Athmen.

Die verschiedenen Rorperfiellungen icheinen nur in untergeordnetem 1312 Grabe auf biefe Berhältniffe einzuwirken. Berglich ich bie Maxima, bie ich zu 351/2 Jahren durch möglichst tiefe und anhaltende Ausathmungen bei bem Steben, Sigen und Beben erhalten tonnte, fo ergab fich fur 717,76 Barometer und 180 C.:

| Stattuma                            | Uthmungswaffer  | Bahl ber |                     |  |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--|
| Stellung.                           | Grenzwerthe.    | Mittel.  | Beobach:<br>tungen. |  |
| Sipend                              | 0,110 bis 0,125 | 0,119    | 5                   |  |
| Stehend                             | 0,113 bis 0,128 | 0,120    | 3                   |  |
| Behend                              | 0,114 bis 0,117 | 0,116    | 2                   |  |
| Mittel aus allen Beob-<br>achtungen | , ,             | 0,119    | 10                  |  |

Das Stehen, bei bem ber Bruftfaften am freieften wirfen fann, fceint noch am Cheften die größten Werthe möglich ju machen.

Die bei bem Athmen ausgeschiedenen Wassermengen fteben in keinem 1313 beftandigen Berhaltniffe zu ben Rörpergewichten. Lege ich die Mittelwerthe, die ich an feche Studirenden und mir aus 166 Einzelbeobachtungen für je eine Minute gefunden habe, jum Grunde, fo ergiebt fich, bag 4,5 bis 8,6 Milligramm Baffer auf 1 Kilogramm Körpergewicht und 1 Minute fommen. Die Temperatur ber Ginathmungsluft glich 150 bis Andang 200 C. und ber Barometerstand 710 bis 715,5 Millim.

Bieben wir bas Mittel aus ben sammtlichen 166 Erfahrungen, fo ethalten wir 0,0051 Grm. für 1 Kilogr. Körpergewicht und 1 Minute. Dieses gabe 1/136 bis 1/137 bes Körpergewichts für 24 Stunden (§. 1304.).

Baffergehalt ber Ginathmungeluft. — Er wechselt in hohem 1314 Grade, weil bisweilen die Atmosphäre nur wenig Feuchtigfeit enthält, in anderen Fällen bagegen, g. B. mabrend eines heftigen Regens, für ihren Barmegrad mit Bafferdunften gefättigt ift (g. 182. 183.). Gin besonderer Bersuch muß daber die in Betracht kommenden Größen ermitteln.

Bir haben icon früher (S. 182.) gesehen, daß Hygrometer und Pspcrometer hier und bei den Athmungeversuchen überhaupt mit Sicherheit nicht gebraucht werden tonnen-

Dan erreicht nie die Genauigteit, die ju folden Beobachtungen erforberlich wire. Ge wichtsbestimmungen führen hier allein jum Biel.

Der Brunner'iche Ufpirator giebt ein einfaches Mittel an Die Sand, biekn



3med ju erreichen. Dan last eine ihrem Bolumen nach betannte Menge Baffers burd ben Sahn a aus bem Bebal ter A ablaufen. Es muß bafür ein gleiches Bolumen guit eintreten. Sind die Dunbungen e und d verftopit, b, e und f dagegen offen, fo mit das Bas durch fie hindurde ftreiden.

Man führt in f Astest, Bimsftein oder Glasiderben, die mit Schwefel : ober Phos. phorfaure befeuchtet find, ober trodenes Chlorcalcium ein, ta rirt die Rohre, mahrent fie

an beiden Enden mit Rortzapfen verschloffen ift, und befestigt fie burd ein Bummitter mit ber Knierohre e, bie in b tuftbicht eingefügt wird. Will man fich vor ben in A to findlichen Bafferdampfen volltommen fichern, fo legt man einige Studden Chlorealcum in dem magerechten Theile vor.

Streicht nun die Luft durch f, e und b, fo giebt fie ihr atmofpharisches Baffer an f ab. f muß baber fpater um fo viel fcmerer fein. Das übrige Bas geht awar in voll. tommen trockenem Buftande burd o nad b. Es fattigt fich aber in A mit Bafferdampi. Dan muß baber ben Stand bes Barometers und Thermometers bestimmen, und bengemaß nach ber Spanneraft ber Bafferdunfte berechnen, wie viel trocene Luft durchgege:

Antang gen worden.

Die genaue Bestimmung ber aus a ablaufenden Fluffigkeit bildet einen Sauptpunt biefer wie vieler anderer eudiometrifcher Untersuchungen. Dan bedient fich ju biefen 3wede einer Flasche mit engem Salfe, die hier einen oder zwei gegenüberftebende, mar gerechte Striche hat, und fullt fle fo weit, daß die Fluffigfeit bis gu diefen Ungeigeftre den reicht.

Es handelt fich barum, ben Inhalt ber Flasche bis zu biefen Marten fo genau ale moglich zu ermitteln. Das Ausmeffen murbe zu so ungenauen Werthen fuhren, bag ale ferneren Urbeiten unrichtig ausfleten. Die Bagung allein tann bier fichere Ergebnife

1 Cubikcentimeter Baffer wiegt bei + 4° C. 1 Grm. Rennt man baber bas Gr wicht bes Baffere und reducirt es auf 4° C., fo lagt fich hieraus bas Bolumen berech Andang nen. Die Formel, die man hier anwenden muß, wird etwas verwickelter, weil auch ju berudfichtigen ift, daß man bei ber Bewichtebestimmung ber mit guft gefüllten Gluide Die in ihr enthaltene Atmofphare mitwiegt, mahrend fie fpater bis jum Theilftriche burd Baffer perbranat mirb.

Diefer lettere Umftand, ber häufig vernachlässigt wird und ju Fehlern ber Grund bestimmung führt, macht folgendes Berfahren nothwendig. Man wiegt Die leere Gluide, bestimmt bann unmittelbar barauf die Barme ber in ihr enthaltenen Luft und ben Bi rometerstand, ben man auf 0° C. reducirt, wiegt die mit Baffer bis gum Theuftrid ge füllte Flasche, und ermittelt endlich die Barme der Fluffigkeit.

Soliegen wir einen Luftraum in einem Behalter, beffen Boben mit 1315 etwas Baffer bededt ift, hermetisch ein, so sattigt er fich balb für seint Temperatur mit Bafferbampf. Gin Bimmer bagegen wirft nicht wie ein luftdicht geschloffenes Glas. Sind felbft nicht die Thuren und die genfier offen, fo bat es immer Spalten genug, um fich balb mit ber außeren

Atmosphare in Berbindung ju fegen und ihr einen Theil der Wafferdunfte abzugeben.

Ein trodener Luftstrom bemächtigt sich, wo er fann, der Wasserdunste. 1316 Lassen wir ihn rasch durch Wasser freichen, so sättigt er sich bald für seisnen Wärmegrad mit Wasserdampf. Rommt er mit einem hygrostopischen Rörper in Berührung, so nimmt er aus ihm Wasser auf. Die Gummisröhren, deren man sich zur gegenseitigen Berbindung chemischer Apparate bedient, können diesen Sat in manchen Fällen erhärten.

Biele Chemiter bedienen fich häufig ohne Beiteres der Gummirohren, um die einzelnen Stude eudiometrifder Borrichtungen jusammenzuhalten. Sandelt es sich darum, eine Luftmasse, die spater in volltommen trockenem Bustande gewogen oder gemessen werden soll, zu erhalten, so darf man keine Gummirohren gebrauchen. Man steht in Gefahr, daß sie Basserdampfe abgeben und den ganzen Versuch sehlerhaft machen.

Ich habe in diefer hinsicht zu wiederholten Malen Versuche in verschiedenen Jah, redzeiten angestellt. Ich füllte zwei Rohren mit Alsbest und Schwefelsaure, verband sie gegenseitig durch eine Gummirohre, und brachte die zweite an einen Aspirator, der mit Del versehen war. Ließ ich diesen ablaufen, so behielt die erste die Feuchtigkeit der Altwarfeten burfte sich nicht nergebern

Del versehen war. Ließ ich diesen ablaufen, so behielt die erste die Feuchtigkeit der Atmosphäre. Das Gewicht der zweiten durste sich nicht vergrößern.
Ich gewann auch dieses Resultat zwei Mal im Monat November. Es ereignete sich dagegen in zwei auf einander solgenden Sommern, daß die zweite Schweselsaureröhre beträchtlich zunahm. Ich verband dann dieselben beiden Schweselsaureröhren mit dem später zu erwähnenden Kitt, ohne daß die zweite schwerer wurde.

Die Gummirohren, Die fonft so viele Bequemlichteiten barbieten, find baber in Diefer Sinfict unguverläßig. Es mare möglich, baß man dem Uebelstande abhelfen tonnte, wenn man fie mit Leinol durchtrantte.

Wasserbunststeigung ber Ausathmungsluft. — Lassen 1317 wir 20 Liter Atmosphäre in fünf Minuten durch Wasser streichen, so satztigt sie sich für ihren Wärmegrad mit Wasserdamps. Die Schnelligkeit, mit der die Wasserdunste ausgenommen werden, führt schon zu dem Schlusse, daß sich das Einathmungsgas mit Wasserdamps in den Lungen sättigen werde. Diese Folgerung wird noch dadurch unterstügt, daß sich das Gas in den Bronchialverzweigungen vertheilt, in einer möglicht großen Auszehnung mit den beseuchteten Oberstächen derselben in Berührung kommt und länger, als die Dauer eines Athemauges in den Lungen verweilt. Bedenken wir endlich, daß es sich von — 6° C. auf mehr als 30° C. und von + 10° bis 20° auf 36° bis 38° C. erwärmt (§. 1296.), so kann der oben erwähnte Satz keinem gerechten Zweisel unterworsen werden. Hat die Luft Zeit genug, sene hohe Temperatur in den Lungen zu erreischen, so muß sie sich auch unterdeß für ihren Wärmegrad mit Wasserdamps sättigen können.

Chemiter erften Ranges, wie Lavoisier 1), Bergelius 2), Woh- 1318 [er 3), vertheidigten auch fcon die Wafferdampffattigung ber Ausath-

<sup>1)</sup> Lavoisier, in den Mémoires de l'Académie des sciences. Année, 1790. Paris, 1797. 4. pag. 606.

<sup>7)</sup> J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Uebersetzt von Wöhler. Bd. IX. Dresden und Leipzig, 1840. 8. Seite 132-133.

<sup>7)</sup> Wöhler, in dem Handwörterbuch der Chemie, Bd. I. Braunschweig, 1840. 8. Seite 529.

mungeluft. Diefer Ausspruch bildet eine nothwendige Folge der Grunds saße ber Hygrometrie. Mehrere neuere Physiologen haben ihn nicht blog bezweiselt, sondern man hat selbst auf dem Wege der Ersahrung zu beweisen gesucht, daß bie ausgeathmete Luft weniger Basser enthält, als se im Zustande der Sättigung führen sollte.

1319 Eine nothwendige Folge der mathematischen Physik bedarf keines naberen Erfahrungsbeweises. Die unvermeidlichen Beobachtungssehler, welche die Bersuche mit sich führen, können sogar nur den, der nicht mit den unerbittlichen Folgerungen der Mathematik vertraut ift, verwirren. Da sich aber die Zweister unter den Physiologen mehrten, so entschloß ich mich, den Gegenstand durch Erfahrungsbeweise zu erhärten.

1320 Lubwig, der zuerst die Wassersättigung bekämpfte, stügte sich auf die Thatsache, daß in meinen Bersuchen ein Studirender unter gewöhntichen Verhältnissen 0,205 und 0,270 Grm. und nach dem Wassertrinkm 0,467 und 0,480 Grm. Wasser lieferte. Diese Thatsache ließ drei Deutungen zu. Die Athmungen konnten tiefer sein; es war vielleicht etwas Wasser in das Mundstück hinübergespritzt oder die Luft der Mundhöhle, die schneller wechselt und vielleicht sonft nicht mit Wasserdunft gesättigt ift, nahm mehr Dämpse auf.

Sollte die lettere Erklärung ungültig sein, so mußte man dieselbe Wassermenge durch die gleiche Athmungsweise erhalten, man mochte unmittelbar vorher die Gebilde der Mundrachenhöhle beseuchtet haben oder nicht. Eine hierüber von mir angestellte Versuchsreihe bestättigte dieses und vollkommen. Die Unterschiede, die hervortraten, hingen von der Jahl und der Tiefe der Athemauge, nicht aber von der Durchseuchtung ab. Es solgt hieraus von selbst, daß selbst die durch den Mund gehende Luft, so lange tiefer regelrecht beseuchtet ist, möglichst viel Wasserdampse enthält. Das Lungengas muß daher um so eher mit Wasserdamps gesättigt sein.

Stellen wir die hauptresultate der Bahl der Athemguge noch zusammen, fo ertet ten wir:

| In der Minute.        |                           |                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Bahl ber<br>Athemzüge | Ausgeathmetes 20          | affer in Grammen.                     |  |  |  |  |
|                       | ohne neue Durchfeuchtung. | bie Runbhöhle neu burch-<br>feuchtet. |  |  |  |  |
| · 5                   | 0,360 bis 0,433           | 0,337                                 |  |  |  |  |
| 8 .                   | 0,250 bis 0,300           | 0,253 bis 0,275                       |  |  |  |  |
| 12                    | 0,250 bis 0,260           | 0,214 bis 0,270                       |  |  |  |  |
| 16                    | 0,250                     | 0,240 bis 0,270                       |  |  |  |  |
| 20                    | 0,225 bis 0,351           | 0,223                                 |  |  |  |  |

Man sieht hieraus, daß sogar nicht selten noch weniger nach der Durchsendtung der Mundhohle heraus kam. Der wahrscheinlichste Grund dieser Erscheinung liegt darn, daß ich unmittelbar vorher den Mund mit Waster möglichst füllte und es 1/2 Minnte

spater hinunterschluckte. Der vollere Magen ließ bann vermuthlich bas 3werchfell ichmaster spielen.

Ein zweites Berfahren, das ich gebrauchte, bestand in dem Bergleich 1321 bes Bolumens der ausgeathmeten Luft und der Menge des gleichzeitig ge- lieferten Wassers. Rennt man den Barometerstand, so läßt sich berechnen, Andong wie viel Gewichtstheile Wasserdunft ein bestimmtes Luftvolumen bei einer Reinsgewissen Temperatur und der ihr entsprechenden Spannkraft der Dämpfe im Zustande der Sättigung enthält. Dieser Werth muß dann mit dem durch den Bersuch gefundenen stimmen.

So einfach dieses Berfahren erscheint, so viele Schwierigkeiten bieten die Temperaturverhaltniffe. Behalt nicht die ausgeathmete Luft ihre ursfrungliche Warme bei, so andert sie natürlich ihr Bolumen. Es entstehen so unrichtige Grundwerthe der gangen Berechnung.

Fig. 165. zeigt uns bie Borrichtung, ber ich mich ju biefem 3wecke bebiente. Ich fullte eine Flasche a, Die



fullte eine Flafche a, Die mehr als 7 Liter faßte und beren Rauminhalt auf dem Gewichtswege bestimmt morben (S. 1314.), mit Baffer, fcbloß fle burch einen Bapfen oder einen mit zwei Sahnröhren df und eg versehenen Metallbectel be, fturgte fie über bem Befage i, das bis pq Baffer enthielt, um und öffnete bann ben Berfchiuß. Ein in der Mitte burchbobr. tes Joch es hielt fie in dies fer Stellung. Sie blieb un. ter biefen Berhaltniffen mittelft bes außeren Luftbruckes mit Baffer gefüllt.

Die mit Asbest und Schwefelsaure versehene Ausathmungspfeise no erhielt eine passend gefrümmte Glasröhre I, die mit Wasser gefüllt durch eine Gummis

röhre m befestigt und, wie es Fig. 165. zeigt, eingebracht wurde. Athmete man von o aus durch, so vertrieb bas Gas das in a befindliche Baffer. Dieses lief nach i ab. Man tonnte so die ganze Flasche entleeren und eine bekannte Menge von Gas ansammeln.

Soll aber die Luftmenge, die in a enthalten ift, genau bekannt fein, so reicht es nicht bloß hin, daß man 3. B. weiß, daß die in meinen Bersuchen gebrauchte Flasche 7319,8 E. E. hiett. Alle Fehler des Druckes und der Temperatur mußten, so sehr als möglich, vermieden werden.

Enthielte auch i im Anfange nur so viel Wasser, daß die Mündungen von d und e eben hineinreichten, so murde sich der Klusssleitsspiegel durch die Entleerung von a heben. Das in a enthaltene mit Wasserdampf gesättigte Gas stände nicht bloß unter dem atmosphärischen Drucke minus der Spanneraft der Wasserdampfe, sondern auch unter der Pressung einer Wassersaule, deren Sohe der tiesen Lage der Mündungen gliche-Die Luft ware daher in a zusammengedrückt.

Der Behalter i murbe ju diesem 3wecke in einen zweiten A gesest und durch Unstriagen so gestellt, daß fast pq und die Mündungen dund e seine höchsten Durchschnittsflachen berührten. Lief das Baffer aus a ab, so rann gleich der Ueberschuß über pq

1322

nach A hin ab. Der Druck blieb auf Diefe Beife mahrend bes gangen Berfuches ber gleiche. Er betrug taum ein bis zwei Millimeter Quedfilber. Gin Stein & befand fic in i, damit nicht diefer Behalter durch bas abgelaufene Baffer gehoben murbe.

Die Temperatur erfordert eine ahnliche Borficht. Nehmen wir taltes Baffer, w wird fich 3. B. bas auf 37° C. erwarmte Gas, indem es burchftreicht, abtablen und ch nen geringeren Raum einnehmen. Dan muß baber Baffer von 37. E. gebranden, wenn man diefen Uebelftand vermeiden will. Salamaffer ift ber Abforptioneverhaltnife

megen (S. 153.) gewöhnlichem Baffer vorzugiehen.

Rleine Temperaturftorungen konnen trop aller Borficht nicht vermieben werben. Dreierlei Berhaltniffe find fie ju bebingen im Stande: 1) bas Bas gelangt guerft in Das fühlere Mundfluck und in ben Unfangetheil ber Ausgthmungepfeife, und erfaltet auf biefe Weife. Es fclagen fic baber auch icon hier Baffertropfen nieber. 2) Rimmt bann die Schwefelfaure Bafferdampfe auf, fo erwarmt fie fich wieber. Man fann no leicht überzeugen, bag bie Luft hierburch um 1° ober fetbit 2° an Barme gewinnt. 3. Ruhlt bas Sperrmaffer fetbit mabrend ber Beit, Die bas Einathmen bauert, ab. Des ift diefe Fehlerquelle hochft unbebeutend.

Die vorzüglichfte Befahr liegt in ben Ginfluffen, welche bie Ermarmung ber Someich faure ausübt. Rimmt man 0,003665 als Ausbehnungscoefficienten an, fo erhalt man 1/20 Baffer weniger für jeden Grad, um ben fich die Luft durch diese Fehlerquelle vergrifen.

3ch stellte brei Beobachtungsreiben, zwei in warmen Sommertagen

Anbang und eine in nicht unbedeutender Winterfalte an.

1) Temperatur ber Einathmungsluft 16°25 bis 17° C. Auf 0° C. reducirtes Barometer 710,11 Mm. Die mit bem Thermometer gemeffent Andeng Barme ber Ausathmungsluft schwankte zwischen 3509 und 3705 bei 100 bis 200 E. ber Atmosphäre (6. 1295,). Legt man bie Spannfraftwerthe von Bay Luffac jum Grunde, fo betrugen bie fur 360 bis 380 C. gefoder Anbong ten Bafferwerthe 0,259 bis 0,285 Grm. Regnault's Jahlen erheischen für 35° bis 38° C. 0,254 bis 0,295 Grm. 10 Berfuche ergaben 0,258 bis 0, 281 Grm. als Erfahrungsergebniffe. Die Zahl ber Athemgüge lag amifchen 4 und 54 in ben verschiedenften Abftufungen. Unbang

2) Temperatur ber Einathmungsluft 170 C. Auf 00 C. reduciter Barometerftand 703,62 Dm. Die nach Regnault berechneten Baffer werthe foberten 0,264 bis 0,292 Grm. für 360 bis 380 C. 4 Berfuhr in benen die Athemguge 51/4 bis 29 glichen, wechselten von 0,269 bis 0,291 Grm. Das Mittel ergab bier 0,280 Grm., b. b. den Werth, den unge fähr 37% C. fobern murben.

3) Als ich die Bersuche in der Ralte an einem heiteren Januartage anstellte, prufte ich die Barme ber Ausathmungsluft am Thermometer. 36 erhielt bann 3. B. 2908 C. für - 603 C. Wir baben aber ichon früher (S. 1296.) die Grunde fennen gelernt, weshalb folde Daafbeftin mungen zu fleine Berthe geben. Die Erscheinungen ber Bafferfattigung bestättigen bas Bleiche.

Die Temperatur der Ginathmungsluft schwankte zwischen - 6% und - 8075 C. und betrug im Mittel - 7057 C. Der auf 00 C. reducinte Barometerftand glich 725,56 Mm. Die Gay-Luffac'iden Spannfraff, werthe fodern unter biefen Berbaltniffen 0,208 bis 0,229 und die Reg. nault'ichen 0,213 bis 0,235 Grm. für 310 bis 330 C. Die Erfahrung ergab mir Andang in 4 Bersuchen 0,215 bis 0,227. Man irrt baber weniger, wenn man bit Temperatur der Ausathmungeluft bei fehr niederen Barmegraden nach ben Wafferdampfen, ale wenn man fie nach dem Thermometer bestimmt.

Moleschott ') machte ebenfalls Berfuche über diefen Gegenstand und kam zu dem Resultate, bag die Ausathmungsluft nicht mit Wafferdampf gefättigt fei. Das hierbei berbachtete Berfahren muß aber Irrungsquellen eingefchloffen haben, so baß die End-

werthe binter ben richtigen Bablen guruckblieben.

Moleschott gab sich bie Mube, bas Wasser, bas 2420 E. E. Luft im Sättigungszustande enthalten, auf dem Wege der Erfahrung zu bestimmen. Da sich dieser Werth durch Rechnung mit Sicherheit finden läßt, so kann man hierdurch die Größen der Fehlerquellen prüsen. Die folgende Tabelle enthält die gesoderten Jahlen nach Gange uffac (= 45,038 Mm.) und dem alteren Ausdehnungscoefficienten (= 0,00375), so wie nach Regnault (= 46,691 Mm.) und dem neueren Goefficienten (= 0,003665). Die Temperatur der mit Wasserdampf gesättigten Lust glich 37° E.

| Barometer<br>in Millimetern. | Gefundene      | Gefoberte Berthe in Grammen. |        |  |  |
|------------------------------|----------------|------------------------------|--------|--|--|
|                              | Berthe in Grm. |                              |        |  |  |
| 757,2                        | 0,074          | 0,0960                       | 0,0989 |  |  |
| 758,8                        | 0,068          | 0,0962                       | 0,0991 |  |  |
| 761,3                        | 0,054          | 0,0965                       | 0,0995 |  |  |
| 760,9                        | 0,040          | 0,0965                       | 0,0994 |  |  |
| 759,4                        | 0,054          | 0,0963                       | 0,0992 |  |  |
| 759,4                        | 0,042          | 0,0963                       | 0,0992 |  |  |
| 761,4                        | 0,052          | 0,0966                       | 0,0995 |  |  |

Das Berfahren gab alfo im gunftigften Falle %, und bisweilen weniger, als die

Salfte ber richtigen Berthe.

Der Ausathmungsapparat ichließt leider einen nicht minder bedeutenden Uebelstand in sich. Das Mundstück und, wenn ich die Mittheilung richtig verstanden, eine daran gestügte Glasröhre wurden nicht mit gewogen Das Waller, das sich hier aus der Ausathenmungstuft verdichtete, ging für das Resultat versoren. Es konnte sich daher nicht so viel Baffer finden, als die Theorie sodert.

Ich richtete mir den Fig. 163. abgebildeten Apparat so ein, daß ich das Mundftick und die Schwefelsaureröhre gesondert wiegen konnte. Sauchte ich 20 Mal in ungefähr is Minuten durch, so erhielt ich ein Mal 0,125 Grm. für die Röhre und 0,020 in dem Mundstücke. Ein zweiter Bersuch ergab 0,115 und 0,025 Grm. Man muß natürlich das Mundstück zuerst wiegen, weil es sonft einen Theil des angeschlagenen Wassers durch

Berbunftung verliert.

Jener Forscher sollte, wenn Alles in Ordnung mar, 90 bis 100 Milligramm Wasser erhalten Es gingen aber im Durchschnitt, wie sich aus dem eben Dargestellten ergiebt, etwa 0,015 Grm. durch das Mundstud versoren. Wie viel der Glaerobre wegen mangelte, latt sich naturlich nicht bestimmen. Befand sich eine trockene Gummirohre vor der Chlorcalciumrohre, so konnte auch hierdurch Wasser verschwinden Die Bahlen, die so erhalten wurden, konnen daher weder für die absoluten Wassermengen gultig sein, noch die Sattigungsfrage oder ein anderes Problem der Art entscheiden.

Rennt man die Temperaturen zweier Luftmaffen von gleichem Bolumen 1323 und Barometerstand, so läßt sich berechnen, wie viel Wasserdampf sie in Andang gefattigtem Zustande aufnehmen. Die gegenseitigen Bolumina der Gins Mr. 19.

<sup>1)</sup> Moleschott, Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften, herausgegeben von J. van Deen, F. C. Donders und J. Moleschott. Bd. I. Heft I. Utrecht und Düsseldorf. 1846. 8. Seite 86 — 99.

und ber Ausathmungsluft wechseln zwar (S. 344.). Der Unterschied ift aber nicht so groß, daß man ihn nicht ohne erheblichen Rebler bei allge meinen Berechnungen ber Wafferbampfmaffen außer Acht laffen fonnte. 3ft biefes ber Fall, fo lagt fich finden, wie viel ber Denich Baffer ber geben muß, wenn er eine mit Bafferdampf gefattigte Atmofphare eine athmet und fie wieber unter einem befannten Barmegrade entläßt.

Andang Die folgende Cabelle giebt biefe Wertipe fur to vie oo C. um 38° C. br. Brofen einer behaglichen Barme. 3ch habe die Temperaturen 36', 37° und 38° C. br. Barachnung fielt auf ben von Regnault Die folgende Tabelle giebt biefe Werthe fur 15 ° bis 30 ° C. als Die gewöhnlichen Andang Bollständigkeit wegen zum Grupde gelegt. Die Berechnung fußt auf den von Regnault Re. 20. angegebenen Spannkräften und dem Ausdehnungscoefficienten 0,3665. Da es bequem ist, zu wissen, wie viel 1000 E. E. mit Wasserdampf gesättigter Luft bei 760 Mm. und bei einer bestimmten Temperatur an Baffer enthalten, fo habe ich biefe Berthe bei gefett.

| 760 Mm. Barometer.                                                                                     |                  |                                                   |        |         |                                                                  |        |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| In einem Liter ent-<br>haltene Wassermen-<br>ge bes Sättigungs-<br>justandes des Ein-<br>athmungsgases |                  | In einem Liter enthaltene Baffermenge des Ausath. |        |         | Berhältnißmäßige<br>Waffermenge, die der Rörper be<br>giebt, bei |        |       |              |
| Tempera:<br>tur.                                                                                       | Menge in<br>Grm. | 36 ° C.                                           | 37° C. | 38 • 6. | 36° <b>G</b> .                                                   | 37° ©. | 38°&. | Rund<br>Zahl |
| 15°                                                                                                    | 0,013            | 0,039                                             | 0,041  | 0,043   | 0,66                                                             | 0,68   | 0,70  | 7/10         |
| 20°                                                                                                    | 0,017            | 0,039                                             | 0,041  | 0,043   | 0,56                                                             | 0,59   | 0,68  | %,           |
| 25°                                                                                                    | 0,022            | 0,039                                             | 0,041  | 0,043   | 0,44                                                             | 0,46   | 0,50  | 1.           |
| 30°                                                                                                    | 0.029            | 0,039                                             | 0,041  | 0,043   | 0.26                                                             | 0,29   | 0,33  | 3/10         |

Bir haben fruher (§. 1297.) gefehen, baß bie Barme der Ausathmungsluft in be Andang beutender Ralte tiefer lag. Sie befand fich im Durchschnitt bei 32 ° C. für - 76 C. der Einathmungeluft. 1000 E. E. enthalten 0,003 Grm. Wasser bei 2,089 Rm. Spannkraft für — 7°6 E. Temperatur und 760 Mm. Barometer. Ift die Ausald-Anbano mungeluft für 32°4 C. gefattigt, fo führt ein Liter bei 36,180 Dm. Spannfraft 0,032 Grm. Die Lungen muffen baber in biefem Falle mehr, als %, ber Baffermenge abgeben Diefe Quantitaten fleigern fich alfo, wie die Temperatur abnimmt.

1324 Ift die Einathmungsluft, wie gewöhnlich, mit Wasserdampf nicht gefättigt, so muß ein besonderer Bersuch ihren Wassergehalt auf die §. 1314 geschilderte Beise bestimmen. Das Blut giebt bann mehr und amar io viel ber, als sei das Einathmungsgas für seinen Thauvunkt gefättigt ge mefen (§. 182.).

1000 C. C. eingeathmeter Luft enthielten g. B. 0,0087 Grm. Baffer bampf an einem beiteren Juniustage bei 170 C. Gin Liter ber Ausath mungeluft führt aber bann beinabe 0,043 Grm. nach Regnault's Ber Mein Körper mußte bann 0,034 Grm. ober 1/5 bes Baffers her, geben. Er hatte ungefahr eben fo viel zu leiften, als mare bie Luft für + 50 bis 100 C. mit Bafferbunft gefättigt gewesen.

Bir haben früher (s. 1297.) gesehen, daß ein Densch, ber febr fart friert, einen kalteren Athem entläßt, er mag fich in einer niederen ober höheren Temperatur befinden. Die Wasserwerthe werden beshalb auch sinten. Sie verkleinern sich selbst, wenn er, von Frost durchdrungen, in ein warmes Zimmer tritt

Eine von mir angestellte Berfuchsreihe kann uns biefes verfinnlichen. Es ergab fich an einem kalten beiteren Januartage.

|   | Temperatur ber Luft<br>in Celfiusgraden. | Wassermenge in<br>Grm. für 7319,8E.E.<br>Ausathmungsgas. | Bemerkungen.                       |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 7°5                                      | 0,227                                                    | ]                                  |
| 2 | _7                                       | 0,222                                                    | In einer fehr talten nicht geheige |
| 3 | - 8°75                                   | 0,223                                                    | ten Ruche bei offenen Thuren       |
| 4 | <b>— 7°5</b>                             | 0,225                                                    | und Fenstern.                      |
| 5 | <b>- 6%</b>                              | 0,215                                                    | }                                  |
| 6 | + 190                                    | 0,209                                                    | In einem geheizten Bimmer.         |
| 7 | besgl.                                   | 0,207                                                    | In tinem gegetzten Simmer.         |

Die Versuche wurden in der hier verzeichneten Ordnung angestellt. Da ich im Kalten immer mehr fror, so gingen auch zulest die Bassermengen tief hinab. Ich war volltommen erstarrt, als ich die beiden letten Versuche rasch hinter einander anstellte. Sie gaben auch die niedersten Werthe, obgleich die Sinathmungstuft mehr als 25° C. bober, wie früher war.

The mische Zusammensenung ber eingeathmeten Luft. — 1325 Die reine Atmosphäre besteht vorzüglich aus Sticktoff und Sauerstoff. Sie enthält noch in der Regel geringe Mengen von Kohlensäure und eine wechselnde Masse von Wasserdämpfen. Da aber diese nach Verschiedenheit der Versättnisse in höchstem Grade abweichen und die Kohlensäure nur Bruchtheile von Procenten zu betragen pflegt, so befreit man meist die Atmosphäre bei genaueren Analysen von solchen Beimischungen und sucht zunächst die Werthe des Sauerstoffs und des Sticksoffs mit möglichster Schäffe zu ermitteln.

Die altere Methobe, den Sauerstoff mit Wasserstoff zu mengen, das Ganze durch einen elektrischen Funken anzuglinden und die ursprünglich vorhandene Sauerstoffmenge aus der Masse des erhaltenen Wassers zu berechnen, ift so ungenau, daß man sie weder ju seineren eudiometrischen Beobachtungen, noch zu sicheren physiologischen Untersuchungen gebrauchen kann. Dasselbe gilt von der Vorschrift, Phosphorstücken in die Luftmasse einzusühren und den Sauerstoff nach der Raumverminderung des Gases zu ichzen

Man muß fiberhaupt jedes Berfahren, das nicht auf Gewichts, sondern auf ausihlieblichen Bolumensbestimmungen beruht, hier, wie bei anderen eudiometrischen Prüfungen vermeiden Die vorzüglichsten Methoden der Sauerstoffanalpfen fußen auf der Unwendung leicht orydirbarer Körper, deren Gewichtszunahme den Sauerstoff angiebt.

Brunner's Phosphoreudiometer nimmt hier einen ber erften Plage ein Fig. 166.

Fig. 166.



zeigt une die Röhrenform, wie ste Brunner gebrauchte, und Fig. 167. die, beren ich mich seit einigen Sahren bediene. Betrachten wir zunächst Fig. 166., so läuft die Rober Kig. 167.



vorn bei a eng aus, hat aber bald darauf eine kleine bauchigte Anschwellung, bamt in besto leichter an eine andere Rohre oder an einen Ansas angeschoben werden konne. Die Erweiterung b enthält ein Stückhen Phosphor, d ist leer; e dagegen mit Baumwelle mit Ausnahme des vordersten Theiles, gefüllt. Diese muß ziemlich sest gestopft sein, dir aber keine Hindernisse dem Luftstrome, wenn sich vorn Orphationsproducte des Phosphors angesept haben, in den Weg legen. Die Kugel e führt Asbest, der mit Schweselkung gerrantt ist.

Denken wir uns nun, daß das Phosphoreudiometer mit einem Aspirator auf tie bald zu schildernde Weise in Berbindung steht und ein Luftstrom, mahrend der Phosphor erwarmt und geschmolzen ist, durchgeht, so wird sich dieser, wenn nicht die Atmosphic zu rasch vorübereilt, alles Sauerstoffs bemächtigen hat nicht sogleich der Bind Kraft genug, so gelangt ein Theil der Oxpdationsproducte nach vorn. Die zwischen auch befindliche Rugel dient eben, sie an ihren Wanden niederschlagen zu lassen. Der haut zug geht nach hinten, sept sich in der Rugel dab und gelangt selbst zur Bordericke in o enthaltenen Baumwolle, die sich mit einem weißen oder gelblichen, bis gelbröttlichen Dulver bedeckt. Sie soll diese Berbindungen mechanisch zurückhalten, und muß behalb so sest gestopt sein, daß sich höchstens ihr vorderster Theil mit dem Pulver beteidet.

Der Enftstrom, ber burch bas Phosphoreubiometer geht, muß vorher alle feint Feuchtigkeit, wie wir bald sehen werden, verloren haben. Er trocknet aber unter beim Berhältnissen die Baumwolle aus. Blieben nun nicht die Wasserdampse, die er mit üh führt, in dem Phosphoreudiometer zurück, so wurde dieses um so viel leichter. Der ganze Bersuch ware dann nicht zu gebrauchen. Die in e angebrachte Schweselsanre hat daher den Zweck, den Luftstrom von Neuem zu trocknen.

Das Phosphoreudiometer kann daher nur um fo viel zunehmen, als der Phosphor Sauerstoff an fich geriffen. Zarirt man es, nachdem man es mit einem sauberen Tude sorgfältig abgerieben, und seine beiden Enden verstopft hat, vor und nach dem Beriude, so exhalt man den gesuchten Sauerstoffwerth.

Die zweite Fig. 167. abgebildete Form des Phosphoreudiometers gewährt mehren Bortheile. Die weiten bei a und b besindlichen Definungen erleichtern die Anidynag an andere Röhren oder Ansabe und die Reinigung des Ganzen nach dem Bersuche. Du größere Lange von k sichert vor dem Unfalle, daß Phosphordampfe nach dem Schufte des Aspirators zu weit nach vorn oder selbst in die Borlagstöhre gesangen. c, d und e sind, wie in Fig. 163. k zeigt, nur hier genauer, die Grenze, die zu der die Bandwolle nach vorn reicht

Da ber Phosphor flüchtig ift, so ereignet es sich nicht selten, daß eine Spur von Phosphordampf durch die Baumwolle und selbst bis in den Aspirator dringt. Die Baumwollenröhre flg ist aus diesem Grunde bei l verengt. Man kann dahrt tu Baumwolle fester stopfen. Ich brachte noch oft in l Silberschlagblattchen oder Kupferipane, die ich kalt ließ oder auch erhibte, an, um wo möglich den Phosphordampf siriren. Sie erhalten einen eigenen Geruch, der sich später an der Lust verliert, andern sich aber sonst nicht in sichtlicher Weise. Die Rugel & führt hier Asbest mit Schwistischen und i blogen Asbest. Der legtere sichert, daß keine Spur von Schweselsaure bei dem Umwenden der Röhre verloren geht.

Das blote Gewicht bes Sauerstoffes wurde Richts nuben, wenn man nicht bir Menge bes Sticksoffes ebenfalls fennen wurde. Der Aspirator a, Fig. 168., fann und biesen Werth liefern.

Denten wir und, mir hatten eine Flasche b, beren Rauminhalt nach ber früher (6. 1314.) gefdilberten Dethobe gefunden worden ift, und wir ließen fo viel Fluffigfeit,



taf fie bis ju ihrem Unzeigeftriche voll wurde, aus dem Aspirator einlaufen, fo muß diefer eben die gleiche Menge von Gas nachziehen. Steht er aber mit einem thatigen Phosphoreudiometer, durch das ein trocener tohlenfaurefreier Luftstrom ftreicht, in Berbindung, fo wird eben fo viel Stickftoff in den Aspirator eintreten, ale in die untergefeste Flafche abgefaufen ift. Da bas Bolumen bes Stickftoffes einen Grundwerth bildet, fo muß die Raabflasche auf das Genaueste bestimmt und ihr Inhalt nach der Correctionsformel be- Anhang richnet sein. Bernachtässigt man dieses, so ist alle spätere Muhe vergeblich.

Bare der Uspirator a mit Waffer gefüllt, fo bildete fich eine mit Bafferdunft gefattigte Atmosphare über bem Fluffigfeitespiegel. Die Spannung bes eingefogenen Stick. floffes anderte fich hierdurch und machte bas Bange feblerhaft. Dan muß daber reines

Del als Abzugeftuffigteit mablen.

Da die ju untersuchende Atmorphäre weder Rohlenfaure noch Baffer enthalten barf, io muffen diefe beiden Bestandtheile entfernt werden, ehe das Bas gu dem Phosphoreu-tiometer getanat. Gine Röhre von der Fig. 169. gezeichneten Gestalt erfüllt diesen 3med. Man tagt ben vorderften Theil a leer, bringt in d etwas Baumwolle und fullt

Fig. 169.



b mit geloichtem Ralt, der mit einer taustischen Ralitosung getränkt ift. Das Rali, wie der Kalt nehmen die Rohlenfaure mit vieler Begierde auf. Soll sich die Mischung leicht einfullen laffen, und doch nicht fobalb trocken werden, fo muß fie fich ziemlich feucht ans intlen und in fleinere Rugeln formen laffen. Enthält fle zu viel Kalitösung, so wird fle ie jahe und klebrig, daß man fie nur mit Muhe in die Rohre bringt und daß fich diefe leicht verftopft. Ift fie dagegen ju wenig befeuchtet, fo wird fie von einem ftarberen Luitftrome ausgetrecinet und last Roblenfaure burch.

Die Atmosphare, welche durch die Rall-Ralimifchung geht, verliert zwar hier ihte Roblenfaure: fie fattigt fich aber bafur mit Bafferdampf. Der hintere Theil bes dig. 170. abgebildeten Ralfendiometers bindet auch diefe.

Man bringt etwas Baumwolle ober Porcellanscherben in ben verengerten Theil e und bis nach g Fig. 170., um ben Ratt mechanisch zurückzuhalten. f erhalt Asbeit und

Fig. 170.



Schweschsaure. Man kann auch f mit Glasscherben oder besser mit Bimskeinftichen füllen und Schweselfaure hineintröpfeln. Gin bei d angebrachter Pflock reinen und find

ausgeglühten Asbestes halt bas Bange in dem letteren Falle gufammen.

Wollte man das Kalkeudiometer (Fig. 170.) mit dem Phosphoreudiometer (Fig. 167.) durch eine Gummirohre verbinden, so wurde man fich der Gesahr ausseyen, daß dick Wasser an den eben getrocheten Luftstrom abgebe (S. 1316.). Die Dampse wurden von der in dem Phosphoreudiometer enthaltenen Mischung ausgenommen. Man er hielte zu große Sauerstoffwerthe. Bereinigte man das Phosphoreudiometer mit der Eldzugsröhre e, Fig. 168. durch eine Gummirohre, so konnte der Stickstoff, der über dem Dele des Uspirators a steht, mit Wasserdünsten geschwängert und in eine unrichtige,

nicht ju bestimmenbe Spannung verfest werben.

Man muß daher die Gummirohren durch eine andere Masse ersehen. Brunner bediente sich zu diesem Zwecke eines Kittes, den ich ebenfalls in allen eudiometrischen Untersuchungen mit vielem Vortheil gebrauche. Man kocht Leindl und Bleiweiß und sortwährendem Umrühren so lange zusammen, die das Ganze eine schwarze, sehr züte, sprupartige Masse dilbet, die noch ihre zähe Consistenz bei 15 bis 20° behauptet. Du gute Bereitung dieses Firnisses, die man bald durch Uebung ersernt, bisdert die Haups sache. Er darf weder zu stüssig sein, noch zu leicht erstarren. Man knetet ihn dann mit einer Wischung von gleichen Theilen Mennige und Bleiweiß so lange zusammen, die er eine soch rothe und zähe Masse bildet. Sie wird nur bei Temperaturen, die dem Aulpunkte nahe stehen, spröde und unbequem, tätt sich dagegen sonst eben s leicht aus glatte Kidchen ausstreichen, als von ihnen abwischen. Man kann mit ihm ohne Bedenken tie karirten Röhren ober polirte Wessingansche bekleben. Fährt man nur späten mit einem Leinvandlappen varüber, so geht bald Aues so ab, daß auch nicht die gerinzkte Spur von ihm übria bleibt.

Brunner fewood ate ich berienten fich früher eigener Meffinganfape, die mit Giegellack, wir man es ber &, Fig. 170., fiebt, an die Endiometer angefittet wurden Lie' die zweite Robre vorn frin aus (Fig. 166), so ichob man die zweite Robre ein. Sollten zwei Abren, die Unipe trugen, verbunden werden, so ichaltete man einen doppelt enurben Rechniquenian ein Die Erwicke ber Endiometer wurde hierdurch bebeuten

119119

Bine andere ein'abere Berbenbungemeife, ber ich mich feit langerer Beit bebien, if



Sig. 171. im Durchschnitte bargeftett. Mar nummickett eine Heine und bunne Glabribre i mir Stanmiel d. d., damit ihre Oberfläche nach zubiger werbe. Bernachtäffigt man biefet, fi flebe warn in Gerahr, das Glassplitter bei ber percaniten Bendung bie gangen verbundent Levaraces abgesprengt werben. Die beiber Revern a und b. der vereinigt werben sollen.

meehn une o und d'a encender encommondeden und des Gange und a's verfittet. Wei fennen une modden wer die Einsteinberten dernachtet daben, den Gang der Andere noch und Ause ischen Monde den Auseriale des Auseriales d

Man muß fich ben Gefrier und ben Siedpunkt dieses Thermometers selbst bestimmen und ben gleichzeitigen Barometerstand beobachten. Man ist nur so zu berechnen im Stande, wie das Thermometer für 760 Mm. Barometer geht. Die Gradzahlen der Stale werden nach dieser Bestimmung entworfen oder durch eine Nebentabelle auf sie zurückgeführt.

Ich befestige in der Regel das Thermometer d in dem Deckel des Uspirators a, so Vig. 172.



daß es spater in den Stickftoff selbst hineinragt. Man kann es aber auch unmittelbar neben Uspirator aufhängen. Der Unterschied beträgt noch keinen halben Grad.

Man tittet dann das Phosphoreudiometer e an die Einzugeröhre c, verbindet das Kalfeudiometer f mit e und sept ein anderes Glas statt b unter den Aspirator a. Schließt Alles luftdicht, so schmilzt man den Phosphor durch eine vorsichtig untergehaltene Beingeistlampe, öffnet den Hahn g, ehe sich die Dampse nach vorn drängen, und läst 30 bis 50 E. E. Det ablaufen. Diese Borbereitung soll uns zeigen, ob alle Theile des Apparates wegsam sind. Man schließt hierauf g, läst den Phosphor volledmene erstarren und erkalten, nimmt f und e ab, reinigt e von allem anhastenden Kitt, verskopit es an beiden Enden luftdicht durch Korfe und tarirt es, nachdem man es äußerslich auf das Sorgfältigste abgewischt hat.

Der Apparat wird bann von Neuem, wie es Sig. 172. zeigt, aufgebaut und die Raafflasche untergesegt. Ift der Phosphor abermals geschmolzen worden, so öffnet man ten hahn g, so daß ein dunner Delstrahl nach b hinablauft. Er muß in dem Grade regulirt werden, daß ungefähr 1 Liter ablaufenden Dels 25 bis 40 Minuten fodert. Der Phosphor brennt dann zwar meist von selbst. Es ist jedoch gut, wenn man von Zeit wat mit der Lampe nachhilft. Man darf jedoch nicht zu start erhipen, weil sonst zu

viel Phosphordampf übergeht.

Sat sich die Abzugsklasche b bis zu ihrem Anzeigestriche mit Del gefüllt, so schließt man den Sahn g, und läßt den Arparat erkalten. Man wartet auf diese Art am Beisen 1/4. Stunde, damit sich der in a enthaltene Stickstoff mit dem Druck der Atmosphäre ins Gleichgewicht sept. Das abgewischte Phosphoreudiometer e wird dann gewogen und man erhält so die Sauerstoffmenge dem Gewichte nach. Kennt man den Rauminhalt der Abzugsksasche die zu dem Anzeigestriche, den Thermometers und den auf 0° E. redusirten Barometerstand, wie er am Schlusse des Versuchs war, so sind alle Werthe, nach denen die Analyse berechnet werden kann, gegeben.

Man muß nun zweierlei verschiedene Verhaltniffe in allen Gasanalpfen, Bolumen.
und Gewichtsprocente unterscheiden. Kennen wir das durch den Berfuch gefundene Gena cha wicht des Sauerstoffes, den Barometerstand und die Temperatur am Schlusse des Berku.71. suchs, so berechnet man das Bolumen ides Sauerstoffs mittelst einer eigenen Formel.
Da das Volumen des Stickstoffs bekannt ist, so hat man dann den Rauminhalt der untersuchten trockenen und kohlensäurefreien Utmosphäre. Die Volumenprocente ergeben
sich hiernach von selbst.

Bill man die Gewichtsprocente bestimmen, so muß man das bekannte Stidstoffetumen nach einer anderen Formel auf Gewichtswerthe zurudführen. Da wir aber die Sauerstoffgewicht durch ben Bersuch gefunden haben, so hat man alle Bahlen, welche bie ferneren Bestimmungen fodern.

Ift man in der Handhabung des Phosphoreudiometers hinreichend geubt und bedachtet man alle geschilderten Worsichtsmaaßregeln, so fallen die Fehlerquellen is gering aus, daß sie meist noch nicht 1/2, die 1/2, eines Procentes für Atmosphärenanalvien betragen. Der Phosphorgebrauch hat aber den Nachtheil, daß man höchstens 1 bis 2 Etter Luft auf ein Mal untersuchen kann. Man bemühte sich daher, diesen Uebeistant durch die Unwendung von Wetallen zu vermeiben.

Brunner bediente fich icon ju feinen Untersuchungen des Gifens und des Amfers. Werden biefe Metalle glübend erhalten, fo ziehen fie allen Sauerstoff eines durchtrichenden Luftstromes an. Die Gewichtszunahme giebt hier wieder bas gesuchte Rejulat.

Man mablt am besten frische Rupferspane, die man sich auf der Drebbant oder mit ber Teile bereitet. Manche Forscher leiten auch einen Strom von Wasserstoff durch glübendes Rupserorpd. Der Wasserstoff bemächtigt sich dann allen Sauerstoffes, bitter mit ibm Wasser, das als Dampf davongeht, und hinterläßt das Rupser in metallischem Bustande. Dieses Bersahren ist deshalb gefährlich, weil bisweilen Wasserstoff auf dem Wick ber Abbasson an den Rupsertheilchen hangen bleibt, bei dem späteren Glüben aber die vongeht und unrichtige Werthe erzeugt.

Die Rupferspane tommen in Die Fig 173. abgebildete Rohre. Dan bringt etwas



ausgeglühten Asbest in der hintersten Theil der Auge b und füllt sie und das Stud a mit Rupferspänen. e unt e bleiben leer; d dagegen erbält

etwas Abbeft mit Schwefelfaure, damit bie Bafferbampfe, die etwa noch bas Rupin entlaßt, gurudgehalten werben.

If e an die Einzugeröhre des Aspirators befestigt und hat man ein Kalkendie, meter vor a gelegt, so laßt man wieder Flüssgeit aus dem Aspirator ablausen, um nic von der Durchgänzigkeit des Apparates zu überzeugen. Man schließt ihn von Rum, macht den vordersten Sheit von a glübend und zieht nun in die Maahstashe al. Bud das Aupfer schwarz, so gedt man mit der Glüblampe von a nach a weiter. Es verstet sich von selbst, daß es ie lang sein muß, daß selbst das Erhipen von die Augel alast aust Man wurde sonst Schwesselbure auf dem Wege der Verdunstung versieren und in kleine Karte erdalten. In der größere Aspirator, den man dei diesen Versuchen brauch wir Man'er achalte, wurd man des mit Wasserbaupt gesättigte Abzugsvolumen des Studieses aus des treckene Las reducten.

Die Anwendung ber Aspiratoren und ber Abjugeflaschen hat ben Nachteil, bif man ben die Schimmung bes Agumindates biefer Bedatter, bem Barometerflante und Generaum abnangt. Aus Febergueben, welche biefe Wertbe enthalten, briden fich and in die Gebergeben. Dumas und Soufflugantt. | fuchen daher ben Undernab baich ein anderes Berabten ju vermeiden.

<sup>&</sup>quot; Dumas und Bours ngaust, in den timbles de Chimie et Physique. Troisième Socie 1 on all Pros. (24). "A pag. 257 feg.



Sie pumpen einen mit einem Sahn versehenen Ballon, Fig. 174., mit der Luftpumpe aus und bestimmen feine Gasspannung, wenn Fig. 174. er nicht volltommen leer gemacht werden kann. Das Ganze wird bann gewogen. Da fich aber leicht Bafferbunfte an eine fo große Maffe im Mugenblicke abfegen, fo wiegen ihn Du. mas und Bouffingault in einem unter ber Bage anges brachten Behalter, in bem mit Chlorcalcium verfebene Schaalen aufgestellt find. Die Rupferröhre wird ebenfalls vor dem Tariren ausgepumpt. Sie enthalt alfo nur Stickstoff am Schluffe bes Berfuchs.

> Denten wir und nun, ber Ballon fei mit der Rupferrohre und dem Ralkeudiometer verbunden, fo brancht man nur bas Rupfer glubend ju machen und ben Sahn ju offnen. Die Atmofphare wird bann von felbit in ben luftverdunnten Ballon einftreichen.

Die Rupferröhre enthält dann den Sauerstoff und einen fteinen Theil Des Stidftoffes. Pumpt man ben letteren aus, fo erhalt man ben Sauerftoff allein. Die Gewichtejunahme bes Ballons giebt bann ben übrigen Stickftoff. Man findet fo den Sauerstoff und den Stickstoff in Gewichtszahlen.

Bill man die Luft eines entfernt gelegenen Ortes untersuchen, so braucht man nur diebft ben Sahn eines ausgepumpten Ballons ju öffnen und von Neuem ju fchließen. Der Behalter wird spater bei der Unalpse vor bem Ralteubiometer angebracht. Der Bas rometerftand und die Temperatur muffen hier für die Beit des Ginsammeins berücksich. tigt werden.

Diefes mühevolle Berfahren giebt in manchen Fällen etwas genauere Werthe, wenn man bedeutenbere Luftmengen untersucht. Da man aber ungefähr 50 bis 60 Grm. Aupferspane für je 1 Liter Luft nehmen muß, fo erhält man fo fchwere Apparate, baß man nicht ohne bie vorzüglichsten Wagen zum Biele kommt und sich felbst bann fast eben lo große Unrichtigkeiten, als bei bem einfacheren Gebrauche bes Phosphoreudiometers, einichteiden. Dan fleht überdieß noch in der Gefahr, daß kleine Sauerftoffmengen durch die zwifden dem Rupfer und den Glasmanden befindlichen Luden davongeben.

Dupasquier') hat noch in neuerer Beit bas Gifenorpdulhpdrat und gaffaigne 1) bas Rupferoxpoul-Ummoniat jur Sauerftoffbestimmung empfohlen. Runftige Erfahrun-gen muffen aber noch in ber hinsicht bas Nahere feststellen.

Die früheren Chemiker glaubten gefunden zu haben, daß die atmo- 1326 ipharifche Luft gerade 21 Bolumenprocente Sauerftoff und 79% Stichtoff enthalte. Die neueren genaueren eudiometrifden Prufungen haben aber mit Bestimmtheit gezeigt, bag biefes nicht ber Fall ift. Der Sauerstoffgehalt ift etwas geringer und bie Menge bes Stidftoffes größer. Dumas und Bouffingault nahmen an, daß die von ihrem Waffer, nicht aber von ihrer Rohlenfaure befreite Atmosphare 23% Sauerstoff und 77% Stids ftoff bem Gewichte nach enthält. Da aber noch im Durchschnitt 0.05 % Roblenfaure außerdem vorbanden. find, fo fann biefes einfache Procentverbaltniß für die trodne und kohlensaurefreie Atmosphäre nicht gelten.

Bebenken wir überdieß, daß die Ratur Die demiiden Verbindungen 1327 nach bestimmten Grundzahlen und nicht nach Procentwerthen zusammens

<sup>&#</sup>x27;) Dupasquier, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Série. Tome IX. Paris, 1843. 8. p. 247. ) Lassaigne, l'Institut, Nro. 527. 1845.

fest, fo muffen und nur zweierlei Borftellungen möglich ericheinen. Die Luft bilbet entweter ein bloges Gemenge von Sanerftoff und Stidfioff oter biefe beiben Rorper fteben ursprunglich in einem einfacheren Berhalt-niffe zu einander.

928 Nehmen wir an, es famen 3 Gewichtstheile Sauerstoff auf 10 Stidftoff ober 13 Atmosphäre, so mußte der Sauerstoff 23,077% und der
Stidstoff 76,923% dem Gewichte nach ausmachen. Gleicht die Eigen
schwere des Sauerstoffes 1,10563 und die des Stidstoffes 0,97137, so er
halten wir 20,87% Sauerstoff und 79,19% Stidstoff für das Bolumen.
Die oben genannten Werthe der Eigenschwere weichen mithin dergestalt
von einander ab, daß im Ganzen ein Leberschuß von 0,06% herauskommt.

Neun der besten Atmosphärenanalysen, die ich im Juni und Juli 1845 und im Januar 1846 anstellte, gaben im Mittel 23,04 Gewichtsprocente Sauerstoff für kohlensäures und wasserfreie Atmosphäre. Wir werden bald sehen, daß diese Zahl mit den Durchschnittswerthen der genauchen Atmosphärenanalysen übereinstimmt. Sie weicht nur um 0,04% von der oben erwähnten hypothetischen ab. Diese Größe liegt aber noch lange innerhalb der unvermeidlichen Beobachtungssehler. Die 0,05% Kohlensäure, welche die Luft im Durchschnitt führt, enthalten überdieß 0,036% Sauerstoff. Wollte man diese hinzurechnen, so hätte man sast genau den tbeoretischen Wertb.

Da die organische Welt die Atmosphäre fortwährend verändert, so sollte man auf den ersten Blick glauben, daß dieses wesentlich auf ihre demische Zusammensetzung einwirten wird. Es ließe sich erwarten, daß die Luft in einem Walde sauerstoffreicher und in einer Stadt sauerstoffsauerstein demer sein wird, weil die Pflanzen am Tage Sauerstoff frei machen, die Idiere dagegen diesen aufnehmen.

Berenken wir aber, wie gering die Wirfungen der organischen Besen in Verbaltniß zu der Nasse der Atmosphäre ausfallen, wie fortwährente buitzuge und Winde die Lustmassen mischen, so erklärt es sich, weshalb beise Unterschiede noch weit innerhalb der Fehlergrenzen der genausten Analpie salen. Es ift nur in biesem Sinne zu nehmen, wenn man sagt, daß die Atmosphäre die gleiche Jusammensehung an den verschiedensten Orten barbieret.

Annin wer und 2 % der Mittelmerthe, die eine Reihe ber nemeren Forfche in banden bal gubunnen, de erzuebe die:

|      |                                                              | 28          | estandthe   | ile ber gu                                                                                        | ft.        |                              |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|      | Drt.                                                         | Volumen     | procente.   | Gewichte                                                                                          | procente.  | Beobachter.                  |
|      |                                                              | Sauerftoff. | Stickftoff. | Sauerftoff.                                                                                       | Stidstoff. |                              |
| ī.   | Bern. Chemisches Lasboratorium                               | 20,815      | 79,185      | 23,014 (ob. nach ben äls teren Dichs tigfeits werthe bes Sauerstofs fes = 1,1026 bie Bahl 22,957. | 76,986     | Brunner').                   |
| II   | Paris. Chemisches<br>Laboratorium bes<br>Pflanzengartens     | 20,816      | 79,184      | 23,015                                                                                            | 76,985     | Dumas und Bouffin: gault 2). |
| III. | Bruffet                                                      | 20,856      | 79,144      | 23,06                                                                                             | 76,94      | Stas.                        |
| IV.  | Gröningen                                                    | 20,794      | 79,206      | 22,99                                                                                             | 77,01      | Berver.                      |
| V.   | Copenhagen. Hof der polytechn. Schule .                      | 20,817      | 79,183      | 23,016                                                                                            | 76,984     | Lenn").                      |
| VI.  | Elsinör                                                      | 20,836      | 79,164      | 23,037                                                                                            | 76,963     | Derfelbe.                    |
| VII. | Bern Anatomie und Exercirplas                                | 20,839      | 79,161      | 23,04                                                                                             | 76,96      | 34.                          |
| vni. | Fauthorn im Berner Oberland. 2654 Meiter boch. Im Jahre 1832 | 20,857      | 79,143      | 23,060                                                                                            | 76,940     | Brunner.                     |
| IX.  | Desgleichen                                                  | 20,775      | 79,125      | 22,970                                                                                            | 77,030     | Dumas und Boussin.           |

Der größte (Dr. III. und VIII.) und der fleinfte Werth (Dr. IX.) weichen nur um 0,08% bis 0,09% ab Go viel ich weiß, bezieht fich bloß die von mir gefundene Dit. telgabl (Dr. VII.) auf maffer. und tohlenfaurefreie Utmofphare. Die übrigen Forfcher icheinen nur bas Gas getrocknet ju haben. Rimmt man an, daß es im Durchichnitt 0,05 Bolumenprocente betrug, fo muß diefes natürlich vom Stickftoff abgezogen werden. Man hatte bann 99,95 fatt 100% Bas. Die Sauerftoffwerthe ber Bolumina fielen hiernach um 0,01% geringer aus.

Se versteht sich von selbst, daß die einzelnen Analysen der Luft um mehr als diese Mittelwerthe von einander abweichen. Den geringsten Unterschied erhielt Levy ') für die Atmosphäre von Sopenhagen. 5 Analysen gaben nur 0,06% Berschiedenheit. Die Berthe der übrigen Beobachter lagen in dieser Hinsicht zwischen 0,1 bis 0,4%, d. hzwischen so bedeutenden Grenzen, daß wahrscheinlich dabei die Fehlerquellen des Bersahrens den größten Antheil haben. Die oben erwähnten 9 Analysen von mir schwantten von 22,95 und 23,14%, mithin um 0,19%.

Manche Dertlichkeiten icheinen einen bebeutenteren Bechsel bes Sauer: 1330 floffgehaltes zu bedingen. Levy's) erhielt j. B. für Die nach Paris ge-

<sup>1)</sup> Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome III. Paris, 1841. 8. p.317.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, Page. 257 fgg.

\*) Ebendaselbst, Tome VIII. Paris, 1843. 8. pag. 443.

\*) Levy, a. a. O. pag. 448.

\*) Ebendaselbst, Tome VIII. pag. 458.

fandte Luft von Guateloupe 22,67 bis 23,14%. Ein Unterschied von 0,47% fann aber faum bei dem von ihm angewandten Berfahren in ten Analysenfehlern felbst liegen.

1331 Wir haben schon früher (§. 155.) gesehen, daß die von vielen Gewässern verschluckte Atmosphäre sauerstoffreicher ist. 1) Es wird baher die, welche sich über dem Meere besindet, so lange nicht Winde oder andere Berhältnisse das Ganze stören, sauerstoffarmer erscheinen. Strichen Nordoder Nordostwinde über die Nordsee, so erhielt Levy 2) nur 22,58 bis 22,62%. Die Werthe schwankten dagegen zwischen 22,59 und 23,12, wenn Südwinde, sei es ausschließlich oder theilweise, herrschten.

1332 Ein größerer Kohlensauregehalt ber Luft setzt zwar naturlich bie abfoluten Procente bes Sauerstoffgases herab. Berechnet man aber die Berthe
für fohlensaures und wasserfreie Atmosphäre, so erhält man nicht immer weniger Sauerstoff, als sonft. Ein uns nabe liegendes Beispiel fann bies erhärten.

Die Thur und das Fenster einer nicht sehr großen anatomischen Ruche, die zwei ganze präparirte Leichen, vier obere und zwei untere präparirte Ertremitäten, einen Ropf und ein Beden enthielt, blieb von 5 Uhr Abendbis 9 Uhr Morgens verschlossen. Der Ramin stellte allein die Berbindung mit der äußeren Luft her. Der süsliche Fäulnißgeruch siel im Zimmer auf der Stelle auf. Der Rohlensäuregehalt der Luft war auf 0,186% gestiegen.

Glich nun der auf 0° C. reducirte Barometerstand 713,90 Rm. und die Temperatur + 5°5 C., so erhielt ich 23,09% Sauerstoff. 14 Tagt früher gab die freie Luft 23,03 und 4 Tage später 23,07%.

Monte") giebt an, daß die Luft nur 14,5 bis 18,5 Bolumenprocente Sauerstoff in der englischen Bergwerken führt. Leblanc") fand ebenfalls weniger Sauerstoff in den französischen Kohlenminen. Ginige altere Forscher glaubten annehmen zu können, daß die Luft in größeren Höhen anders, als in der Tiefe beschänften sei. Die Luft, die Gap. Luftac is einer Höhe von 6961 Meter dei seiner aerostatischen Reise auffing, sührte 21,65% Sauerstoff. Dalton sand in Manchester 20,88 bis 21,10%, auf der Wengernalp 20,45 und dem Simplon 19,38%. Es frägt sich jedoch sehr, ob nicht hier die früheren unvelledwamenen Untersuchungsmethoden täuschen. Die neueren Analysen der Atmosphäre ter Faulhorns (S. 1329) unterstützen diese Vermuthung in hohem Grade.

Bouffingault fand 20,65% in Santa Fe be Bogota (2650 Meter Sole), 20,70% auf Ibaque (1323 Meter) und 20,77% in Mariquita (548 Meter).

Die Atmosphäre enthält immer geringe Mengen von Rohlensaure. Die verschiedenen vulkanischen Processe und ahnliche Erscheinungen der unorganischen Natur, die Fäulniß der organischen Wesen, die Lebensthätigseiten der Thiere und zum Theil der Pflanzen entbinden dieses Gas. Reifen aber die Pflanzen die Roblensaure im Sonnenlichte an sich, währ

<sup>1)</sup> Ueber bie im Meerwasser enthaltenen Gase s. Morren, Annales de Chimis et Physique. Troisième Série. Tome XII. Paris, 1844. 8. pag. 199. u. Levy, Ebendaselbst. Tome XVII. pag. 5 — 23.

selbst. Tome XVII, pag. 5 — 23.

1) Levy, a. a., O. Tome VIII, pag. 449.

2) Moyle, in den Annales de Chimie. Tome III. Paris, 1841. 8. p. 318 — 333.

1) Leb lanc, Ebendaselbst. Tom. XV p. 488 — 498

rend fie tafur Sauerftoff entbinden, fo tonnen fie gemiffermagen ale Luftreiniger betrachtet werben.

Da bie Utmosphare geringe Mengen von Rohlensaure führt, so muß man größere Lustmassen untersuchen, wenn man irgend fichere Werthe erhalten will. Ich gebrauche zu biesem 3wecke einen Brunner'schen Aspirator, besten Behalter I, Fig. 175, etwas



mehr, als 21 Liter hat. Die beiden Röhren, die mit den Sahnen o und g versehen find, fellen die Berbindung mit dem unteren etwas größeren Cylinder m ber. o ift ein einfacher Sahn. Bird er geöffnet, fo läuft bas Baffer von I nach m ab. g bagegen bildet einen Gueride'fchen Bintelhahn. Geht der Ufpirator, fo muß er fo eingestellt fein, daß die eine Deffnung nach m und die andere nach außen fieht. Die aus m verdrangte Luft ftreicht durch sie heraus. Ift der Strom sehr schwach, so ninmt man ihn wahr, wenn man die beseuchtete Hand vor die Definung halt. Ift alles Wasser von l nach mabgelausen, so dreht man das Ganze um n, so daß m oben und l unten fommt, und ftellt ben Binfelhahn paffend ein.

Man fest nun eine winkelige Gingugerohre s in die Mündung r hermetisch ein und tittet an Diefe ein Ralfeudiometer k (g. 1325.) und eine liebeft Schwefelfaurerohre i (S. 1302.). Die Gewichtszunahme von diefer giebt die Menge bes in der Luft enthaltenen Baffers und die von jener bie Quantitat ber Roblenfaure.

Da bie in I eingezogene Luft mit Bafferdampf für ihre Barme gefattigt ift, fo Anbang muß man ihr Bolumen ober ihr Gewicht auf trodene Luft jurudführen. Man tann Mr. 10. nich auch Formeln entwickeln, welche biefe Berbefferung berücksichtigen und gleichzeitig Andang die Kohlenfaureprocente bem Bolumen ober dem Gewichte nach angeben. 21.74.

Sauffure, ber 225 Beobachtungen über ben Rohlenfauregehalt ber 1334 Luft in und bei Genf anstellte, fand 0,0315 bis 0,0574 und im Durchichnitt 0,042 Bolumenprecente. Brunner und ich famen auf abnliche Berthe

für Bern, Bouffingault, Thenard und Levy far Paris und Ber,

ver für Groningen.

1335 Bird bie Luft ber Ausbunftung vieler Menichen wegen ober ans irgend einem andern Grunde mit Roblenfaure geschwängert, fo muß fic biefe nach phyfitalifden Gefegen in bem Raume gleichformig ju vertheilen fuchen. Es ift ein Brrthum, wenn man glaubt, bag fie nothwendiger Beife als ichwerere Gasart unten bleibe. Die unteren Schichten erhalten nur bann einen Heberichuf bicfes Gafes, wenn ber Buffuß von unten ber Statt findet und die Geschwindigkeit beffelben die Schnelligkeit ber Bre tbeilung übertrifft.

Saben wir ein geschloffenes Zimmer, in bem bie Athmung von Denfchen Roblenfaure bereitet, fo werben balb bie ber Dede nabe liegenten Lufticichten faft eben fo viel Roblenfaure, ale bie, welche an ben Boben grenzen, enthalten. Befindet man fich im Freien, fo wird die Bertheilung noch leichter eintreten und ber Unterschied fich nicht felten in bobem Grabe

verfleinern.

1336 Bouffingault 1) fand g. B. 0,082 für ben bof bes College & France in Paris und Levy 0,030 für Andilly bei Montmorency. Gir anderes Mal bagegen ergaben fic 0,0413 für Paris und 0,0414 für St. Cloud. Untersucht man bie Luft eines mäßig großen Zimmers, in ben fich nur ein ober mehrere Personen befinden, so fteigert fich balb ber Rob lenfauregehalt. Ift ber Dfen geheigt, fo erhobt fich ber Berth noch leich. Man erhalt bann nicht felten 0,06 bis 0,0,8 %.

Marchand 2) giebt an, bag er in einem engen und bichtbewohnten 1337 Theile Berlins 0,052% und auf einem Thurme, deffen Beobachtungsort 58 Meter bober lag, 0,037% betrug. Der Roblenfauregehalt mare bar gegen nach Sauffure auf Bergen etwas größer, ale in ber Ebene.

Bleibt ein Denfc ober ein Thier in einem bermetifchen Raume ein 1338 geschloffen, so schwängert er balb bie Luft in foldem Grabe mit Roblen: faure, daß Erftidungegefahr eintritt. Gabrunge- und Faulnigerfceinungen (§. 380. fag.) fonnen abnliche Erfolge nach fich zieben. Biele Berbalt niffe bes gewöhnlichen Lebens vergrößern ben Roblenfauregehalt ber Ab mofphare in geringerem Daage.

1339 Leblanc 3) bat in biefer hinficht die Luft in verschiedenen Gebauten von Paris verglichen. Die nachfolgenbe Tabelle giebt uns die wichtigften

Refultate biefer Bemübungen.

<sup>1)</sup> Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Série. T. I. Paris, 1844. 8. pag. 456 fgg.
2) R. F. Marchand, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Berlin, 1844. 8. S. 444.
3) Leblanc, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Série. Tome IV. Paris, 1842. 8. p. 223 fgg.

| Dertlichteit.                                                                                                                        | Rohlenfäure:<br>procente. | Sauerftoffpro-<br>cente bem Be-<br>wichte nach. | Capacitat bes<br>Raumes in<br>Eubifmetern. | Bahl<br>ber Indivibuen | Dauer bee Auf-<br>enthaltes nach<br>b. Schluffe bes<br>Raumes in St. | Auf 1 Inbivib<br>fommenbes<br>Luftvolumen in<br>Cubifmetern. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Buffon'fches Ereibhaus im<br>Pfangengarten, Uequinoctial-<br>pflangen enthaltenb. Abends.                                            | 0,00                      | 23,01                                           | 273,7                                      | _                      | mindestens<br>12 Stund.                                              |                                                              |
| Daffelbe des Morgens                                                                                                                 | 0,01                      | 22,96                                           | -                                          | i —                    |                                                                      | _                                                            |
| Chemisches Amphitheater der<br>Sorbonne vor Dumas Bors<br>lefung. Bei offenen Thuren .                                               | 0,65                      | 22,43                                           | 1000                                       | 400?                   | 1/2                                                                  | _                                                            |
| Daffelbe nach ber Borlesung bei offenen Thuren                                                                                       | 1,03                      | 21,96                                           | 1000                                       | 900                    | 11/2                                                                 | 0,74                                                         |
| Schlafzimmer in der Salpe-<br>triere mit schlecht geschlossenen<br>Thuren und Fenstern, dum-<br>pier Atmosphäre und übelem<br>Geruch | 0,80                      | 22,52                                           | 611,1                                      | 55                     | 81/4                                                                 | 1,4                                                          |
| Saal einer Primarschule mit unvollkommener Bentilation                                                                               | 0,47                      | _                                               | 721                                        | 180                    | 4                                                                    | -                                                            |
| Desgl. Alles verichloffen                                                                                                            | 0,87                      | _                                               | 721                                        | 180                    | 4                                                                    | _                                                            |
| Deputirtentammer, theilweise gelüftet                                                                                                | 0,25                      | _                                               | 5000                                       | 600                    | 21/4                                                                 | _                                                            |
| Berichloffener Stall                                                                                                                 | 0,105                     | 22,25                                           | 339,5                                      | 9 Pierde               | 71/4                                                                 | 4,7                                                          |
| Bentilirter Stall                                                                                                                    | 0,22                      | 22,92                                           | 2980                                       | 57 Pferde              | 8                                                                    |                                                              |

Die Luft ber geschlossenen Raume ber hiesigen Anatomie ergab mir 1340 abnliche Werthe. Ich erhielt z. B. 0,18 bis 0,19% Kohlensaure für bie früher (s. 1332) erwähnte anatomische Küche, in ber zahlreiche Leichenstücke angesammelt waren. Waren gerade 11 Personen mit ber Zerglies berung zweier vollständigen Leichen, einer Extremität und eines Fuchses beschäftigt, und rauchten drei von ihnen, so fanden sich 0,109% Kohlens saure für die Luft des sehr geräumigen Präparirsaales.

Die übrigen Beimischungen ber Atmosphäre (s. 188.) wechseln ben 1341 Ortsverhältniffen nach in hohem Grabe. Die reine Luft führt sie aber in so geringen Mengen, daß ihre Ermittelung mit den größten Schwierigsteiten verbunden, wo nicht unmöglich ift. Dieses gilt z. B. von dem Robelenwasserstoff und den organischen Berbindungen, die in der Atmosphäre vorkommen.

Da die Fäulnis Ammoniak entbindet, so muß dieses Gas der Atmo- 1342 sphäre fortwährend mitgetheilt werden. Bedenkt man aber, mit welcher Begierde es von dem Wasser aufgenommen wird, so kann man sich vorskellen, daß es bald in die Wolken, die Flüsse und Seen übergeht. Das Regenwasser, die meisten Brunnens und selbst einzelne Quellwässer führen Ammoniak. Es gelingt jedoch nicht immer, es in der Atmosphäre selbst bei sehr heiterem Wetter mit empfindlichen Reagentien nachzus weisen.

Die gangbarfte Methode, bas Ummoniat ju ermitteln, flimmt mit bem Berfahren, bas jur Bestimmung bes Stickftoffgehaltes organischer Rorper vient (§. 371.), überein. Man läßt den Luftstrom burch Salglaure streichen und sucht so bas Ummoniat ale Sale migt zu binden. Das Bange wird bann mit einer mafferigen oder beffer einer weine geiftigen Lofung von Platinchlorid vermifcht, bei fehr niederer Barme jum trodenen Rudftand verbunftet und von Neuem mit einer Mischung von zwei Theilen absoluten Weingeistes und einem Theile Schwefelather behandelt. Sie nimmt bas Platindlorit

auf, last bingegen ben Platinfalmiat ungeloft juruct.

Diefes Berfahren tann irre führen, wenn es fich um fo tleine Mengen, wie bei ben Ummoniatgehalte ber Utmofphare handelt. Die Lofung bes Platinchloribe in abseluten Beingeift reducirt fich fehr leicht. Ließ ich 180 Liter Atmofphare durch eine Difdun: Die 0,930 Grm. Platinchlorid auf 15,650 Grm. abfoluten Beingeiftes, mithin 5,6 Platinchlorid enthielt, freiden, fo ichwarzte fich bas Ganze binnen Kurzem und es follug fich bald barauf Platinmohr nieder. Stand eine Mengung von zwei Theilen ab foluten Altohols mit einem Theile Aether, Die Platinchlorid aufgeloft hatte, mehrere Tage im Bimmer, fo feste fich ebenfalls Platinmohr ab. Berbampft man eine weingeifige Lösung bes Platinchlorids bei noch fo niederer Barme, 3. B. bei 40° bis 50°, so erhalt man awar teinen fcmargen Rudftand. Bas aber übrig bleibt, ift duntler gefarbt, ale ber reine Platinfalmiat. Behandelt man es von Neuem mit zwei Theilen absoluten Beingeistes und 1 Theil Acther, so hinterlagt es einige Milligramm ungefoft. Ran tann baber glauben, daß man Spuren von Ammoniat hat, wo diefes mahricheinlich nicht der Fall ift.

Graeger ') giebt an, baß er 0,6148 Theile kohlensaures Ummoniat in einer Mil lion Lufttheilen auf bem oben geschilderten Bege erhalten habe. 3ch erhielt ebenfalls 0,00000466 berechneten Ammonjatgewichts auf ein Gewichtstheil Luft nach bemidten Berfahren. Die mittlere Barme bes trodenen und iconen Augusttages, an bem ber Berfuch auf dem Berner Erercirplage vorgenommen worden, glich 18º26 C. im Durch fcnitt aus 8 von halbe Stunde zu halbe Stunde vorgenommenen Bestimmungen. 36 fann jedoch nicht ber eben angeführten Bahl ber fruher ermahnten Grunde wegen mit Siderheit vertrauen.

Eine magrige Auftofung von Chlorgint biente mir nach dem Rath von Pagenfte der ju Wegenversuchen. Ift fie volltommen flar filtrirt, fo bildet fie eines ber empfind. lichften Reagentien auf Ammoniat. Es erzeugt fich ein weißer, flodiger Riederschlag ven reinem ober tohlenfauerem Bintornd, je nachdem man reines ober tohlenfaueres Mmme. niat durchgeleitet hat. Ift die Lofung mit einem Kortzapfen verschloffen, so schlägt fid mit der Beit ein weißes forniges Pulver von felbft nieder.

Ich jog im August 256 Liter Luft bes ermahnten Exerciplages burch eine Eher ginklosung langfam durch. Der Bestwind, ber gerade wehte, ging, ehe er gu und ge langte, über die Stadt. Ginzelne Regenwolken standen nach diefer Seite ju am him mel. Der ubrige himmel bagegen war far und heiter. Die Chlorgintlofung zeigte auch nicht eine Spur von Trübung. Mifchte ich nun 1 Theil gewöhnlichen tauflichen Sal, miakgeiftes mit ungefähr 15 bis 20 Theilen destillirten Baffers und feste bas Gefäß, bas es enthielt, unter bie Gingugerohre, fo erzeugten fich reichliche weiße Flodden, fe wie nur taum 200 bie. 300 Cubitcentimeter Luft in ben Aspirator eingefogen werten maren.

Ein einfaches Mittel fann die Empfindlichfeit der Chlorgintlofung fur toblenfauere Ummoniat anschaulich machen. Athmet man durch fle mittelft eines Drundftudes burch fo trubt fle fich nicht, wie wir noch fpater ausführlicher feben werden. Fullt man aber ben Mund mit Eigarrenrauch und treibt ihn durch die Borrichtung, fo erhalt man balb reichliche weiße Flocken.

Der Ummoniakgehalt des Regenwassers läßt sich ebenfalls bald darthun. Ich 1187 nigte ein großes Glas mit bestillirtem Baffer, das nicht auf Chlorgint reagirte, und hing es mahrend bes Regens an einer langen Stange gum Fenster hinaus, fo bes tu Baffertropfen weder von dem Dache hineinfloffen, noch von dem Boden oder der but ftange gurudichtugen. 68 Grm. Diefes Waffere gaben icon reichtiche weiße Flodden

<sup>1)</sup> Journal de Pharmacie et de Chimie. Paris, 1846. 8. Août. p. 197.

mit der Chlorzinklosung. Faute ich das überschülfige Chlorzink mit Ummoniak aus und filtrirte das Ganze, so erzeugte noch kleesaueres Ummoniak eine schwache Trübung. Ge konnte baher möglicher Weise ein Theil der Wirkung von Kalk herrühren.

Mengen ber ausgeathmeten Luft. — Es versteht sich von 1343 felbst, bag sie mit Verschiebenheit ber Personen und ber Zustände in hohem Grade wechseln. Alle Werthe, die sich hier ermitteln lassen, haben nur eine ungefähre Gultigkeit.

Das einsachste Verfahren besteht darin, daß man durch Messung bestimmt, wie viel Luft innerhalb einer Zeiteinheit, 3. B. einer Minute, aus den Lungen getrieben wird, oder wie viel Zeit nothig ist, um einen Behälter von bekanntem Rauminhalt mit dem Ausathmungsgase zu füllen. Diese Bestimmungsweise kann da, wo es sich um keine größere Genauigkeit handelt, gebraucht werden. Soll sie aber scharfe Resultate liefern, so bedarf es einer Reihe besonderer, muhsamer Vorsichtsmagbregeln.

Denten wir uns, ber Rauminhalt, der mit bem boppelt burchlocherten Bleigapfen



mh gefchloffenen Flafche a, Fig. 176, fei nach bem Bagungeverfahren (6. 1314.) ermittelt worden, fo füllen wir fie mit Gluffigfeit, fturgen fle mit einem Rorte gefchloffen um, führen fie burch dg ein, fo daß fie auf bem Joche be ruht. mh muß bann ber Oberfläche ber Sperre fluffigteit fo nabe ale moglich lie. gen, damit teine ftarte bobroftatis fce Preffung das Uthmen befchmere. f ift beshalb schief gestellt, damit sogleich alles überschussige Baffer nach l ablause (§. 1321.). Man athmet mit einer Röhre i, die ein vaffendes Mundftud k hat u. burch bas ein Boch des Bapfens mh eingeführt wird, burch, bis bie Flafche mit Gas gefüllt ift und bestimmt mit ber Secundenuhr die hierzu nos thige Beit.

Bill man irgend annahernde Ergebnisse erhalten, so mussen die in mh. angebrachten Deffnungen groß genug sein, damit sich tein Gegendruck zeige. Man darf nicht Del als Sperrfüssigteit wählen, weil dieses die Salste mehr Kohlensaure, als reines Wasser verzichtuckt. Eine Lösung von Kochsalz oder von Shorcalcium dient hier am Besten (§. 153.). Die in a gefülte Füssigsteit und das Sperrwasser emissen überdieß die Temperatur der Ausathmungslust bestigen. Ist dieses nicht der Fall, so erhält man unrichtige Werthe, weit das durchstreichende Ausathmungsgas abkühlt und für einen niederen Wärmegrad mit Wasserdampf gesättigt ist. Der Gebrauch von Gasometern sodert die gleichen Vorssichtsmaaßregeln.

Bestimmte ich die von mir ausgeathmeten Luftmengen auf die eben 1344 geschilderte Beise, so erhielt ich die in der folgenden Tabelle verzeichneten Zahlen für 7319,8 C. C. Der auf 0° C. reducirte Barometerstand glich 714,85 Mm. und die Barme der Einathmungsluft 15° C. Ich verwandte dabei eben so viel Zeit für se eine Einathmung, als jede einzelne Ausathmung.

| Bahl der<br>Althemzüge in | Für 7319,8 @<br>mungsgafes n<br>Secur | öthige Beit in | In einer Mini<br>metes Luftvolui<br>centim | nen in Cubif- | Bahl der<br>Beobachtun: |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| ter Minute.               | Grenzwerthe.                          | Mittel.        | Grengwerthe                                | Mittel.       | gen-                    |
| 5                         | 48 bis 58                             | 53             | 9150 bis 7572                              | 8287          | 2                       |
| 6                         | 60 — 63                               | 61,5           | 7320 — 6971                                | 7141          | 2                       |
| 12                        | 70 — 72                               | 71             | 6274 — 6100                                | 6187          | 2                       |
| 24                        | 50 — 62                               | 56             | 8784 — 5950                                | 7052          | 4                       |
| 42 bis 55                 | 90 — 65                               | 74             | 6590 — 4868                                | 5896          | 4                       |

21345 Erinnern wir uns, daß die ausgeathmete Luft für ihren Wärmegrad mit Wasserdampf gesättigt ist (S. 1322.), so haben wir hierin ein zweites Mittel, die Wenge derselben zu bestimmen. Kennt man die Tempendamp peratur und den Barometerstand, so lassen sich die Volumina mittelst einen einsachen Formel berechnen.

Die §. 1304. fgg. angeführten Wasserwerthe, die ich für mein verschieden schnelles Athmen erhielt, können uns als Beispiel dienen. Der auf 0° E reducirte Barometerstand schwankte während der drei Bersuchstage zwischen 705,50 und 708,54 Mm. Das aus den Bor- und Nachmittagsbestimmungen folgende Mittel = 706,62 Mm. ist der Uebersichtstabelle zu Grunde gelegt. Da die Temperaturen der Einathmungsluft von 15° die 18° C. wechselten, so habe ich die Werthe für 36° und 37°5 berechnet, un zugleich den Einstuß der Wärmeunterschiede anschaulich zu machen.

| Bahl ber            | Für die      | Minute.   | gefunde: | An            | sathmu        | ngsluft i | n Eubik       | centimet      | eth. |
|---------------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------|
| Uthemzüge<br>in ber | nes T        | Basser in | Grm.     | 8             | ŭr 36°        | €.        | 8             | ür 37°5       | E.   |
| Minute.             | Mari-<br>mum | Mini:     | Miftel.  | Mari-<br>mum. | Mini=<br>mum. | Mittel.   | Mari:<br>mum. | Mini:<br>mum. | Ritt |
| 5                   | 0,372        | 0,250     | 0,287    | 10283         | 6909          | 7931      | 9568          | 6430          | 730  |
| 6                   | 0,330        | 0,248     | 0,297    | 9122          | 6854          | 8207      | 8488          | 6379          | 763  |
| 12                  | 0,305        | 0,203     | 0,246    | 8430          | 5610          | 6798      | 7844          | 5221          | 632  |
| 24                  | 0,310        | 0,205     | 0,261    | 8569          | 5666          | 7213      | 7973          | 5273          | 671  |
| 36                  | 0,230        | 0,180     | 0,197    | 6358          | 4974          | 5444      | 5915          | 4630          | 506  |
| 40                  | 0,212        | 0.197     | 0.205    | 5860          | 5444          | 5665      | 5453          | 5067          | 527  |

Ift die Temperatur der Ausathmungsluft ermittelt, so bildet bieset zweite Berfahren den genauesten Weg, die Menge der Ausathmungsgot zu bestimmen. Denn die Verschiedenheit der Spannfrafte, die Gap: Enf fac, Magnus und Regnault angeben, bedingt nur, wie sich leicht et giebt, untergeordnete Unterschiede.

Alehntiche Bestimmungen, Die ich an 8 Studirenden machte, führten im Gangen zu Anbang 5453 bis 15227 E. E. fur 1 Minute. Die Mittelwerthe der einzelnen Personen, unter Rr. 65. denen fich zwei fehr kleine und schmächliche und mehrere ausgezeichnet entwickelte junge Leute befanden, lagen zwijchen 6250 und 14481 E. C. Der Durchfcnittewerth ber fammtlichen 34 Beobachtungen glich 9645 E. E. Lege ich ben, ben 137 Beobachtungen für meinen Rorper ergaben, jum Grunde, fo glich mein mittleres Luftvolumen 6,8 Liter in der Minute.

Die Gasmenge, die mit einem Athemjuge davongeht, wechselt in hohem 1347 Grabe mit ber Starfe ber Athmung und ber Rabl ber Athemguge. trachten wir g. B. bie S. 1346. gegebene Berechnungstabelle und mablen ale Belege bie für 3705 C. gultigen Berthe, fo haben wir 1476 C. C. für 5 und 132 C. C. für 40 Athemauge. Bollen wir und ungefähre Mittelgablen bestimmen, fo bleibt nichts anderes übrig, als ein gewöhnliches rubiges Athmen jum Grunde ju legen und hiernach die Großen ju be-

Nehmen wir an, daß erwachsene Manner 16 bis 19 Mal in der Rinute athmen (§. 1290.), fo giebt une ber für jene 8 Studirenden gultige Mittelwerth (§. 1346.) 602 bis 502 C. C. für einen Athemaug. Bir werben baber wenig irren, wenn wir ungefahr bie bavongebende Basmenge in runber Babl zu einem balben Liter anschlagen.

Die einzelnen Großen jener Studirenden hielten fich zwischen 426 und 1414 C. C. Abilgaard gab 59,5 bis 119, Wurger 119 bis 159, Davy 198 bis 258, Allen und Depps 327, Dalton 595 und Boftod und Mengies 833 C. C. an ). Dies tordt 1) erhielt für feinen eigenen Korper 177 und 699 E. C. als burchschnittliche Grenzwerthe und 507 E. C. als Mittelgabl.

Berechnen wir das Luftvolumen, das mit einer möglichst starken und 1348 anhaltenden Ausathmung bavongeben fann, nach ben §. 1311. angeführten Baffermengen, fo finden wir 2 bis 3,8 Liter. Davy erhielt in diefer Dinfict 3,8, Boftod 3,4 und Thom fon 4 Liter. Die Resultate ber Beobachtungen, die herbst an 11 jungen Mannern anstellte, hielten sich dwischen 2,4 und 4,84 Liter. 3br Durchschnittewerth glich 3,3; bas aus meinen. Erfahrungen folgende Mittel ift 2,8 Liter.

Procentige Mengen ber Roblenfäure, bes Sauerstoffes 1349 und des Sticktoffes der Ausathmungsluft. — Die Atmosphäre, die wir einathmen, schwängert sich in ben Lungen mit einer gewissen Renge von Rohlenfäure und verliert dafür Sauerstoff, der in das Blut übergeht. Der Stickfoff erleibet babei gar feine ober nur fehr unbebeutenbe Beränderungen.

Bill man nur die Rohlenfaureprocente ber Ausathmungsluft erhalten, fo füllt man eine Blafche g, Fig. 177. (f. S. 564.), deren Rauminhalt auf dem Gewichtswege ermittelt worden (§. 1314.), mit ausgeathmeter Luft (§. 1343.), fügt dann einen mit einem Dahn a versehenen Trichter b in Die eine und eine Abbest Schwefelfaurerohre c in Die weite Deffnung des Bleizapfens, ber g ichließt. Der tarirte Kalkeubiometer d wird an

jig, 1840. 8. S. 420. ') Bierorbt, in R. Wagner's handworterbuch ber Physiologie, Bb. II. Braunschw.

<sup>1)</sup> Bergl. G. F. Burbach, bie Phyfiologie ale Erfahrungewiffenschaft. 2b VI. Leips

c (Fig. 177.) gefittet und ihinten eine Ausgangbröhre e, die in eine mit Altreca Raltwaffer gefüllte 2Boulf'iche Flaiche f bineinragt, angefügt. Last man um em





gesättigte ober auch nur ftarte Rochfalglöfung bon b aus nach g hinabftromen, fe mit das Gas durch c, d und e geleitet. Die Bafferdampfe bleiben in c, die Kobicaus: 1 d (S. 1325.). Die Boulf'iche Flasche f bient ju boppetter Controlle. En und Schnelligfeit, mit ber bie Luft burchtritt, an, und lehrt, ob in d alle Roblemante ::nommen worden. Ift biefes nicht der Fall, fo trubt fich das Kaltwaffer. Der 🖫 😅 ift dann verunglückt.

Der Rauminhalt ber Flasche g giebt und bas Bolumen ber unterfuchten 221 21 bie Bunahme bes Kaltenbiometere d bie in ihr enthaltene Roblemfaure dem (422 Re. 74. Packing des Barometer und Thermometerstandes berechnen.

Man darf bei diefem Berfahren den Gabstrom ziemlich rafc durchleiten, obne !: etwas Roblemaure verloren gebt oder das Kaltwaffer getrübt wird. Gin Liter errect nicht mehr, als 5 bis 10 Minuten. Da es aber vortheilhaft ift, eine große Luftran dur Prufung zu nehmen, fo muß man bas Ralteudiometer fo fullen, bag immer ::2 mit Rali befeuchteter Ralt übrig bleibt. Der Luftstrom tritt von c aus volltommen trede: = d ein. Er fattigt fich hier mit Bafferbunft auf Roften ber Ralifofung Des verker Theiles des Gudiometers und giebt wieder feine Bafferbampfe an Die fpatere Gamfaure ab. Ift ber Ralt mit ju wenig Raliftuffigteit burchbrungen , fo tann er lat wenn er vollständig ausgetrochnet ift, Spuren von Roblenfaure burchlaffen.

Das Ralfeudiometer felbft muß an beiden Enden, fo lange es nicht an dem Arie rate felbft angefügt ift, burch Bapfen feft verfchloffen fein. Es tann fonnt an Cent Bu . ober abnehmen, je nachdem feine Schwefelfaure Baffer und fein Ralital Libes faure aus der Luft anzieht oder fein feuchtes Rali Bafferdampfe abgiebt.

Gin zweites, abnliches Berfahren, die Roblenfaure ju ermitteln, foll am Etti

diefer Darftellung erlautert werben.

Diese Gewichtsbestimmungen ber Roblenfaure find so genan, daß hanks be Zab achtungefehler meniger, ale 0,1% und in jeder irgend gelungenen Analpie tam 0. bis 0,3% betragen. Bierorbt ') bebiente fich eines bem Prout'ichen abnichen &: fabrens. Die Luft wird in einem durch einen Sahn verschießbaren Behalter geiemmis Man treibt fie bann in einen Ballon, der mit einer graduirten Robre tente ben ift und bringt das Gange mit einer ftarten Kalitofung in Berahrung. Du is:

<sup>1)</sup> K. Vierordt, Physiologie des Athmens, mit besonderer Rücksicht auf die Asschoidung der Kohlen aure. Karlsruhe, 1845. 8 S. 8.

perminderung giebt die Rohlenfauremenge an. Bierordt erhielt auf diefem Bege eben

fo genaue Refultate, als burch die Gewichtebestimmungen.

Bill man die Rohlensaure, den Sauerstoff und den Stickstoff zugleich verfolgen, so aehört dieses zu den verwickeltesten eudiometrischen Untersuchungen. Man muß durch vorangehende Atmosphärenanalvsen, die man mit demselben Apparat vorgenommen hat, binreichend geübt sein und jede Analyse, in der man sich des geringsten Fehlers bewußt ist, unerbittlich streichen. Geschieht dieses nicht, so täuscht man nur sich und Andere durch unrichtige Zahlen.

Brunner und ich gebrauchten ju biefem 3wecke zweierlei Borrichtungen. Man nimmt eine breihalsige Flasche a, Fig. 178., Die ungefahr 1 bis 1,5 Liter faßt. Gine



Robre ift in b, und ein mit einem Sahne g versehener Trichter & in f luftbicht eingefittet. Gine doppelt getrümmte Robre nop geht durch ben brits ten Sals m, und fentt fich in eine offene Flasche q ein. Die Rohre, bie gu b gehört, ift in e mit einer Ausathmungspfeife d, Die ein Uthmungemundftud e hat und Uebeft mit Schwefelfaure enthalt (C. 1302.). perbunden. Das aus Stahl verfertigte Unfasftud, bas au dem Erichter & überführt, hat im Innern eis nen doppelten Husmeg. Der eine geht nach ber Deffnung bes Sahnes g und ber zweite unter diefem in eine Abgugeröhre, an welche eine Chlorcale cium. ober Schwefelfaurerohre iki luftdicht anges fügt wird. Que Theile find mit dem früher ers mahnten Ritte (§. 1324.), nicht aber burch Gummis röhren verbunden.

Man verschließt die Rohre ik lan ihrem Ende l mit Ritt, macht den Sahn g du und gießt in g so viel Quecksilber, daß p etwas in daffelbe hineinragt. Ge steht dann

nur bas Mundftuct e mit ber Utmosphare in Berbindung.

Athmet ein Mensch durch . durch, so streicht die Luft durch die in d befindliche Schwefelsaure und kommt dann vollkommen getrocknet in a an. Der Ueberschuß wird durch nop entsernt und tritt mit Geräusch durch das in g befindliche Quecksilber. Are beitet man anf diese Weise 1/4. Stunde lang, so kann man sicher sein, daß alle früher in vorhandene Atmosphäre durch Lusathmungsgas berdrängt ist. Lieferte ich auch nur 3 ist 4 Liter in der Minute bei offenen Nasenlöchern, so gabe dieses 45 bis 60 Liter, mit. im 30 bis 40 Mal 1,5 Liter. Der Vergleich der auf diesem Wege erhaltenen Werthe nit dem zweiten Versahren läßt auch keinen Zweisel übrig, daß man in a fast nur Aussikmungsgase hat.

Ran verschließt jest die Deffnung des Mundstückes e so raich als möglich mit eistem passenden Sapsen, verkittet das Ganze und gießt etwas Quecksiber in g nach, das nit man hier desto sicherer jeden Gasaustausch verhütet. Die Lust erkaltet jest allmähig und man überzeugt sich von dem luftbichten Berschlusse bes Ganzen, wenn das Quecks

iber in p emporfteigt.

c (Fig. 177.) gekittet und Ihinten eine Ausgangerohre e, die in eine mit filtrirtem Raltwaffer gefüllte 2Boulf'iche Flasche f hineinragt, angefügt. Läßt man nun eine



gesättigte oder auch nur ftarte Rochsalglofung von b aus nach g hinabstromen, fo wird das Gas durch c, d und e geleitet. Die Bafferdampfe bleiben in c, die Robleniaure in d (S. 1325.). Die Boulf'iche Flasche f bient ju boppelter Controlle. Sie zeigt be Schnelligkeit, mit der die Luft durchtritt, an, und lehrt, ob in d alle Rohlenfaure auige nommen worden. Ift biefes nicht ber Fall, fo trubt fic bas Raltwaffer. Der Berfud ift bann verunglückt.

Der Rauminhalt der Flasche g giebt uns bas Bolumen der untersuchten Luft und bie Bunahme des Kalkeubiometers & die in ihr enthaltene Roblenfaure dem Gewicht Anhang nach. Man kann hieraus die Bolumens und Gewichtsprocente der Letteren unter Be u. 74. rudflichtigung des Barometers und Thermometerstandes berechnen.

Man darf bei diefem Berfahren den Gabstrom ziemlich rafch durchleiten, ohne bas etwas Rohlenfaure verloren geht ober bas Kaltwasser getrübt wird. Ein Liter erioben nicht mehr, als 5 bis 10 Minuten. Da es aber vortheilhaft ift, eine große Luftmenge jur Prüfung ju nehmen, fo muß man bas Ralteudiometer fo fullen, bag immer noch mit Rali befeuchteter Ralf übrig bleibt. Der Luftstrom tritt von e aus volltommen troden in d ein. Er fattigt fich bier mit Bafferbunft auf Roften ber Ralitofung bes vortere Theiles des Eudiometers und giebt wieder feine Bafferdampfe an Die fpatere Someid' faure ab. Ift der Ralt mit ju wenig Raliffuffigteit durchdrungen , fo tann er leicht, wenn er vollständig ausgetrodnet ift, Spuren von Rohlenfaure burchlaffen.

Das Ralteudiometer felbft muß an beiden Enden, fo lange es nicht an dem Apparate felbft angefügt ift, burch Bapfen fest verfchloffen fein. Es tann fonft an Bemidt ju . oder abnehmen, je nachdem feine Schwefelfaure Baffer und fein Ralifalt Roblen

faure aus der Luft anzieht oder sein feuchtes Rali Bafferdampfe abgiebt.

Ein zweites, ahnliches Berfahren, die Rohlenfaure zu ermitteln, foll am Salufe

Diefer Darftellung erläutert merben.

Diefe Gewichtsbestimmungen der Roblenfaure find fo genau, daß baufig die Book achtungefehler weniger, ale 0,1% und in jeder irgend gelungenen Unalpfe taum 0,2°, bis 0,3% betragen. Bierordt ') bediente fich eines dem Prout'fchen abuliden Ber fahrens. Die Luft wird in einem burch einen Sahn verfcliegbaren Behalter gefammelt. Dan treibt fie bann in einen Ballon, ber mit einer graduirten Robre verbunben ift und bringt bas Gange mit einer ftarten Ralubfung in Berührung. Die guft

<sup>1)</sup> K. Vierordt, Physiologie des Athmens, mit besonderer Rücksicht auf die Auscheidung der Kohlensaure. Karlsruhe, 1845. 8 S. 8.

verminderung giebt die Rohlenfauremenge an. Bierordt erhielt auf biefem Bege eben

fo genaue Resultate, ale burch die Gewichtsbestimmungen.

Bill man die Kohlenfäure, den Sauerstoff und den Stickstoff zugleich verfolgen, so gehört biefes zu ben verwickeltesten eudiometrischen Untersuchungen. Man muß durch vorangebende Atmosphärenanalpsen, die man mit bemselben Upparat vorgenommen hat, hinreichend geubt fein und jede Unalpfe, in ber man fich bes geringften Fehlers bewußt ift, unerbittlich ftreichen. Befchieht diefes nicht, fo taufcht man nur fich und Unbere burd unrichtige Bablen.

Brunner und ich gebrauchten ju biefem 3mede zweierlei Borrichtungen. Man nimmt eine breihalfige Flasche a, Fig. 178., die ungefähr 1 bis 1,5 Liter faßt. Gine



Robre ift in b, und ein mit einem Sahne g berfebener Erichter h in f luftbicht eingetittet. Gine doppelt gefrümmte Robre nop geht burch ben drite ten Sals m, und fenet fich in eine offene Flasche q ein. Die Rohre, die ju b gehört, ift in e mit einer Ausathmungspfeife d, Die ein Uthmungemundftud e hat und Usbeft mit Schwes felfaure enthalt (§. 1302.), verbunden. Das aus Stahl verfertigte Unfapftud, bas au dem Erichter & überführt, hat im Innern eis nen boppelten Ausweg. Der eine geht nach der Deffnung bes hahnes g und ber zweite unter biefem in eine Ubjugeröhre, an welche eine Chlorcals cium. oder Schwefelfaures röhre ikl luftdicht anges fügt wird. Aue Theile find mit dem früher ers mahnten Ritte (§. 1324.), nicht aber burd Bummis röhren verbunden.

Man verichließt die Röhre ik I an ihrem Ende I mit Ritt, macht den Sahn g gu und gießt in q fo viel Quedfilber, daß p etwas in daffelbe hineinragt. Es fteht dann nur das Mundflud e mit der Atmosphare in Berbindung.

Athmet ein Menich burch . durch, fo ftreicht die Luft durch die in d befindliche Somefelfaure und tommt bann volltommen getrodnet in a an. Der Ueberfcuß wird purch nop entfernt und tritt mit Geräusch durch das in g befindliche Quedfilber. Urbeitet man anf diese Beife 1/4 Stunde lang, fo tann man ficher fein, daß alle früher in s porhandene Utmofphare burch Husathmungsgas verbrangt ift. Lieferte ich auch nur 3 sis 4 Liter in ber Minute bei offenen Nasentodern, so gabe biefes 45 bis 60 Liter, mit. in 30 bis 40 Ral 1,5 Liter. Der Bergleich ber auf Diefem Wege erhaltenen Werthe nit bem zweiten Berfahren läßt auch teinen 3weifel übrig, baß man in a fast nur Austhmungsgafe bat.

Dan verschließt jest die Deffnung bes Mundstückes e so rafc als möglich mit eis iem paffenden Bapfen, vereittet bas Bange und gießt etwas Quedfilber in g nach, das nit man hier defto ficherer jeden Gabaubtaufch verhutet. Die Luft erkaltet jest allmah. ig und man überzeugt fich von bem luftbichten Berichluffe bes Bangen, wenn das Queck-

ifber in p emporfteigt.

Bill man nun das in a befindliche Ausathmungsgas analpfiren, fo andert man ben Upparat, fo wie es Fig. 179. barftellt. Die Bafferabforptionerohre ikt wird mit bem

Fig. 179.



Phosphoreudiometer es und diefes mit bem Raffeudiometer e durch Ritt luftbicht ber bunden. Man füllt & mit bestillirtem Quedfilber, erwarmt den bei r befindlichen Phos phor und öffnet ben Sahn g fo weit, daß ein feiner Quedfilberftrahl burch f nad a hinablauft. Die verdrangte Luft geht dann durch ikteret heraus. Dan überzeugt no auf tiefe Beife von ber Begfamteit ber beiben Eubiometer.

Ift diefes geschehen, so schließt man g, wartet, bis der in r befindliche Phosphor er Faltet ift, nimmt das Phosphoreudiometer es und das Ralfeudiometer tab, reinigt fie von Ritt und tarirt fie. Der Upparat wird hierauf von Reuem zusammengesest und ein bestimmtes Maaß Quecksilber von & aus in a eingelaffen. Die Behandlung bei Phosphoreudiometers ift die gleiche, wie bei den Atmospharenanalpfen (§. 1324).

Eine Nebenvorrichtung macht es möglich, daß man ein genau bestimmtes Quedilbervolumen in a einführt. Der Trichter & hat einen wagerechten Strich oder ein W pier, das horizontal bei u abgeschnitten ift. Man lagt bas Quecksilber bei der Droter durchleitung fo lange ab, bis fein Spiegel in w feht, füllt hierauf eine trocene Maab flasche bis zu ihrem Salestriche mit neuem, gießt es in & ein und befchließt die Anatole, wenn es wieder bei u steht.

Das eingelassene Quecksilber giebt die untersuchte Luft dem Bolumen; die Gewichts junahme des Phosphors und des Ralfeudiometers ben Sauerftoff und die Roblenfaure Andang vein Gewichte nach. Rennt man den Barometer: und Thermom R. 75. man das Ganze in Volumen: oder Gewichtsprocenten zu berechnen. dem Gewichte nach. Rennt man den Barometer: und Thermometerstand, fo vermag

Ein zweites Berfahren, bas Brunner und ich gebrauchten, und bas ich fpater fall ausschließlich mit einigen Beranderungen anwandte, bestand barin, baß wir juerft bas Musathmungsgas in der S. 1343. ermahnten und Fig. 176. abgebilbeten Borrichtung fammelten. 3ch mabite fpater hierzu die Fig. 180. bargeftellte Borrichtung. Gine

Flasche von 5,4 Liter Rauminhalt, a, Fig. 180., wurde durch einen Metallbeckel bc luitbicht verschlossen. Diefer bestand aus einer Mischung von 1 Thi. Binn, 2 Thi. Blei und 2 Thi. Bint. Eine solche Composition,



und 2 Thi. Bink. Eine solche Composition, aus der auch die bald zu erwähnenden Sahnstide verfertigt waren, gewährt den Bortheil, daß sie nicht von dem Salzwasser, das zu solchen Bwecken gebraucht werden muß, angegriffen wird. Das Messing orndirt sich zwar auch nicht, wenn man es immer sorgfätig abtrocknet. Geschieht dieses aber nicht, so belegt es sich binnen Kurzem mit Grünspan. Die Sahne gehen dann schwerer oder lassen sich gar nicht mehr gebrauchen.

Der Deckel be führt zwei Metallröhren d und e, von benen jede einen luftbicht schlies genden, sehr genau eingeschliffenen Sahn f und g besit. Ist die Flasche mit Salzwasser gefüllt, so such man noch die legten an dem Deckel haftenden Luftblasen durch Schützteln auszutreiben, gießt neues Wasser in die Röhren d und e die Ju ihren Deffnungen nach, schließt die Hähne f und g und bringt zwei Korke in d und e ein. Das Legtere muß erst nach dem Hahnverschuß vorgenommen werden, weil man sonst Gesahr läuft, die Flasche durch zu starten Druck zu sprengen.

a wird, wie es Fig 180. zeigt, über ra umgestürzt. d und e reichen wieder gerade bis zu dem Spiegel pq des Behalters i. Die Ursachen, weshalb dieser ben Stein k enthalt und in bem Behalter k eingestellt ift, sind icon §. 1321. angegeben worben.

Man zieht die in d und e befindlichen Korke aus, öffnet f und g und führt die Ausathmungeröhre t durch e ein. Soll das Athmen auf keine Schwierigkeiten floßen, so muffen die Hahnstücke sehr weite Mundungen haben. Der Durchmesser ihrer Lumina eleicht in meinem Apparate 1,2 bis 1,5 Centimeter.

Die Bortheile biefes Apparates bestehen barin, bag man bie Sahne geschlossen halten tann, mabrend man ben Unalpfenapparat offen behält.

Der Gebrauch des Salzwassers foll die Fehler, die sonft durch die Absorption der Roblensaure entstehen, vermeiden. Wir werden später kennen lernen, in wie weit es in diefer hinficht von Rugen ift.

If die Flasche mit Luft gefüllt, so schließt man die Sahne unter Wasser. Sie geflatten deshalb nur eine Viertelumdrehung, so daß hier kein Ircthum vorkommen
kann. Man kehrt die einfache oder die Figur 180. abgebildete Flasche um, füllt die Hahnrohren oberhalb der Sahne mit Salzwasser, und baut nun den Analysenapparat auf.

Ein heber im, Fig. 181. (f. Seite 568.), wird luftdicht in die eine Deffnung eingefügt. Sein langerer Schenkel m taucht in ein Gefäß mit Salzwassen. Eine Wasserabsprionsröhre b, die am besten Abellen Misbest mit Schwefelsaure enthält, kommt hermetisch in die zweite Mundung. Ein Phosphoreudiometer o wird an diese und ein Kalkeudiometer d an das Leptere angesügt. Ein mit Del gefüllter Aspirator f, der sich durch eine Entbindungsröhre e mit dem Kalkeudiometer vereinigt, beschließt die Reihe. Alle Berbindungen werden mit Kitt hermetisch geschossen. Der Aspirator ist in einen Tisch 9 so eingefügt, daß sein unterster röhrenartiger Theil h und sein hahn i unter die Tisch

Big. 181

platte zu liegen kommt. — Läst man nun, während das Phosphoreudiometer wie bei den Altmosphärenanalpsen behandelt wird (s. 1325.), Del in eine Maaßslasche von betanntem Rauminhalte ablausen, so erhält man alle Werthe, die zur Analyse erfoderlich sind. Hat man nämlich die Hähne der Ausathmungsslasche geöffinet, so wird eine entsprechende Menge von Lust nachgesogen. Die Wasserdampse bleiben in b, der Sauerstoff in e und die Rohlensaue in d. Man erhält die beiden letzteren dem Gewichte, den Stickstoff dagegen seinem Bolumen nach. Denn diese entspricht der von f nach k abgelausenen Delmenae

Das Salzwasser fließt dem entsprechent von n aus durch ml nach a ein und eriest das abgehende Enstvolumen. Man muß daber immer neue Flüssigkeit in n gugießen. If die Anathse beendigt, so mist man, wie tief der Hebertheil m unter das Nireau des in n besindlichen Salzwassers hinabragt. Dieser Werth auf Quecksisberdurck zurückge, sührt, plus dem auf 0° E. reducirten Barsmeterdrucke, bestimmt die Spannung des Gasses, das man analpsiert hat.

Der Uspirator ist mit Del gefällt, dar mit teine Wasserdampse ein unrichtiges Botumen bedingen. Man kann auch das Kalkeudiometer vor dem Phosphoreudiometer anbringen. Die in Figur 181. dargestellte Borrichtung gewährt aber den Bortheil, daß ber durch das Kalkeudiometer vergrößerte Durchgangswiderstand den Sintritt von Phosphordämpsen in den Uspirator um so eher verhütet.

Betrachten wir die Roblenfaures procente, so schwanken diese im Gangen weniger, ale fich den Angaben früherer Forscher gemäß erwarten ließe. Stelle ich nämlich die Ergebniffe, die Brunner und ich erhalten haben, zusammen, so ergiebt sich:

Rubang Ku. 78.

1350

|                                       | Jahren. |               | Proces        | nte der | Rohle         | nfäure        | :      | gen.                       |                                   |
|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
| Indívis<br>duum-                      | ii Ba   | dem 2         | Bolumen       | nach.   | bem (         | Bewichte      | nach.  | Bahl der<br>Beobachtungen. | Bemer:<br>fungen.                 |
|                                       | Alter   | Mari:<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel. | Mari:<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel | 36.3                       |                                   |
| Brunner                               | 47      | 4,642         | 3,742         | 4,356   | 6,939         | 5,620         | 6,522  | 12                         | Brunner und                       |
| Z 15.                                 | 53      | 5,495         | 4,289         | 4,673   | 8,185         | 6,415         | 6,975  | 4                          | ich mit dem S. 566. befchriebes   |
| 34                                    | 33      | 3,299         | 3,396         | 3,347   | 4,968         | 5,110         | 5,039  | 2                          | nen Apparate.                     |
| 34                                    | 33      | 5,149         | 3,659         | 4,641   | 7,688         | 5,513         | 6,945  | 12                         | Mit bem S.                        |
| Brunner                               | 47      | 3,978         | 3,635         | 3,895   | 5,976         | 5,468         | 5,854  | 4                          | 568. beschriebes<br>nen Apparate. |
| Mittel aus<br>allen 34 Bers<br>luchen | _       | _             | _             | 4,380   | _             | _             | 6,546  | 34                         | aca coppulate.                    |

Füge ich noch bie fpateren, von mir zu verschiedenen Jahres- und Tasgedeiten gemachten Roblenfaurebestimmungen bingu, fo ergiebt fich :

| Indivi:                      | Alter         | Bolumenpr   | ocente der R | ohlenfäure. | Bahl ber            |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| duum.                        | in<br>Jahren. | Marimum.    | Minimum.     | Mittel.     | Beobache<br>tungen. |
| 34                           | 34 bis 36     | 5,324       | 2,994        | 3,942 ·     | 31                  |
| <b>හ</b> .                   | 21            | _           | '            | 4,097       | 1                   |
| 28.                          | 47            | -           | _            | 3,962       | 1                   |
| 28.                          | 211/2         | _           | _            | 4,793       | 1                   |
| M.                           | 20            | ļ. <u>-</u> | _            | 4,807       | 1                   |
| શ. છ.                        | 203/4         | _           | _            | 4,728       | 1                   |
| <b>හ</b> .                   | 221/2         | _           | _            | 4,741       | 1                   |
| <b>හ</b> .                   | 191/,         | _           | _            | 3,936       | 1                   |
| €.                           | 20            | 4,010       | 3,429        | 3,720       | 2 .                 |
| 3.                           | 19            | -           | _            | 4,552       | 1                   |
| ₹.                           | 24            | 4,152       | 3,407        | 3,780       | 1                   |
| Ð.                           | 28            | 2,623       | 2,361        | 2,592       | . 2                 |
| A. B.                        | 20            | _           |              | 5,085       | 1                   |
| Rittel von<br>Brunner        | 47            | _           | _            | 4,241       | 16                  |
| Rittel v. mir                | 33 — 36       |             | _            | 4,102       | 45                  |
| Rittel aller<br>Sestimmungn. | 19 — 53       | _           | _            | 4,155       | 79                  |

Die außersten Grenzen lagen also zwischen 2,4 und 5,5% bei 15 männlichen Individuen, deren Alter von 19 bis 53 Jahren schwankte. Das Mittel der Gesammtzahl glich 4,16%.

Bierorbt 1), der fast 600 Bestimmungen an sich selbst anstellte, kam im Ganzen zu ähnlichen Werthen. Seine Grenzzahlen sind für bas ruhige Athmen 3,358 bis 6,220 und sein Mittel 4,334. Man sieht, daß dieses fast vollkommen mit der Durchschnittsgröße von Brunner und mir übereinstimmt und nur um 0,179% von meinem Gesammtmittel abweicht. Vierorbt's Kohlensäurewerth sank auch auf 2,48% bei ungewöhnlichen Athemzügen.

Manche frühere Forscher erhielten ahnliche Größen, so Davy 3,95 bis 4,5%, Prout 3,3 bis 4,6%, Thomson 3,72%, Apjohn 3,6%, Mac Gregor 3,5% und Menzies 5%. Andere dagegen tamen auf Bahlen, welche die den nemeren Untersuchungen entsprechenden Grenzen bedeutend überschreiten. Davy selbst fand 3. B. 10,5% in einem Einzelversuche, Berthollet 5,53 bis 13%, Murray 6,2 bis 6,5%, Allen und Pepus 8 bis 8,5%, Fyse 8,5% und Jurine 10%. Unvolltommene Maaßbestimmungen lagen wahrscheinlich diesen Angaben zum Grunde.

Die Häufigkeit bes Athmens übt einen Einfluß auf die Rohlensauerprocente ber Ausathmungsluft aus. Sie sinken im Allgemeinen, so wie under jene zunimmt. Bierordt 2) fand in dieser hinsicht eine empirische Forwell, als er an sich selbst Bersuche anstellte. Ein beständiger und ein wechs selnder Werth greisen hier gleichzeitig ein. Der lettere hängt von der längsten und der kürzesten Dauer der Athembewegungen ab.

| B | ie | r | ø | r | D | t | fanb | à. | 23. | : |
|---|----|---|---|---|---|---|------|----|-----|---|
|   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |   |

| Regelred                             | tes Uthmen.                                 | Ungewöhnlich häufig                 | es Athmen                                |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Zahl<br>ber Athemzüg<br>in ber Minut | Bolumen=<br>procente ber<br>e. Rohlenfäure. | Bahl ber Athemguge<br>in ber Minute | Bolumen=<br>procente ber<br>Kohlenfäure. | Beobachtungen. |
| 12,27                                | 4,257                                       | 2 Mal ftarter                       | 3,335                                    | 18             |
| 11,66                                | 4,335                                       | 3 • •                               | 3,210                                    | .9             |
| 11,55                                | 4,318                                       | 4                                   | 3,024                                    | 9              |
| 12,00                                | 4,060                                       | 5                                   | 2,480                                    | 1              |
| 11,83                                | 4,341                                       | 8                                   | 2,741                                    | 6              |
| 11,62                                | 4,259                                       | 1/2 Mal langfamer                   | 5,575                                    | 8              |

Die Größe der Athembewegungen tann auf ahnliche Beise einwirten. Gin Theil ber dann eingesogenen Luft geht in diesem Falle, ohne möglichst viel Roblensaure ausgenommen zu haben, davon. Die Procente sinken daher unter diesen Berhaltniffen. Die Bersuche von Bierordt ") machen auch diesen Sap anschaulich. Es fand sich 4. B.:

<sup>1)</sup> Bierordt, in R. Bagner's handworterbuch ber Physiologie. Bb. 11. Braun: schweig, 1845. 8. Seite 853.

<sup>3)</sup> Bierorbt, a. a. D. Seite 889.
3) Bierorbt, a. a. D. Seite 890.

|   | Athembeweg<br>gewöhnlich                       | gungen von<br>er Größe.                  | Athembewegun<br>wöhnliche                        | gen von unge-<br>r Größe.                | Bahl ber       |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|   | Volumen einer<br>Ausathmung in<br>Cubifcentim. | Bolumens<br>procente ber<br>Kohlenfäure. | Bolumen einer<br>Ausathmung in<br>Gubifcentimet. | Bolumen=<br>procente ber<br>Rohlenfäure. | Beobachtungen. |
| , | 591                                            | 4,69                                     | 1182                                             | 4,00                                     | 11             |
|   | 509                                            | 4,59                                     | 1527                                             | 3,70                                     | 1              |
|   | 545                                            | 4,50                                     | 2180                                             | 3,38                                     | 4              |
|   | 584                                            | 4,75                                     | 4380                                             | 2,78                                     | 4              |
|   | 563                                            | 4,45                                     | 282                                              | 5,38                                     | 4              |

Die bestimmte tiefe Gin- und Ausathmungsweise wurde hier ichon eine Beit lang vor dem Bersuche eingehalten. Geschieht dieses nicht, so findet man etwas größere Rohlen- laureprocente, weil noch Luft, die durch das regelrechte Athmen verandert worden, mit ter tiefen Ausathmung davongeht.

Sondert man eine tiefe Ausathmung in zwei Theile, so enthält die 1352 zweite Parthie etwas mehr Kohlensaure, als die erste. Die Luft, die in den seineren Bronchialästen und den Lungenzellen selbst verweilte, schwansgert sich daher stärker mit diesem Gase. Unterdrückt man eine Zeit lang das Athmen und treibt dann die in den Lungen enthaltene Luft mit Kraft hewor, so giebt sie reichlichere Kohlensaureprocente, wie gewöhnlich.

Die eine Bersuchereihe von Bierordt ') tann wiederum bas Gesagte verfinnlichen. Diejer Forider fand namlich:

| Bolumenprocen            | te d. Kohlenfäure                       | Dauer                                      | <u> </u>                   |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| bei regelrechtem Athmen. | nach bem vorher<br>gehemmten<br>Athmen. | ber Hemmung<br>bes Athmens in<br>Secunben. | Bahl ber<br>Beobachtungen. |
| 4,77                     | 6,50                                    | 20                                         | 4                          |
| 4,71                     | 6,59                                    | 25                                         | 2                          |
| 4,95                     | 7,04                                    | 30                                         | 4                          |
| 4,90                     | 7,22                                    | 40                                         | 5                          |
| 4,91                     | 7,23                                    | 50                                         | 3                          |
| 5,02                     | 7,44                                    | 60                                         | 1                          |

Die verschiedenen Zuftande, in denen sich der Mensch befindet, lassen 1353 ebenfalls die Roblenfäureprocente wechseln. Bierordt?) fommt durch die Zusammenstellung seiner Beobachtungen zu dem Sage, daß sie im Allgemeinen mit Bergrößerung des Luftdruckes abnehmen. Ein mittlerer Barometerunterschied von 12,8 Mm. erzeugte 0,309 % Abweichung. Eben so stiegen die relativen Roblensäurewerthe in geringeren und sanken in böheren Barmegraden. Sie glichen 3. B. 5,07% bei 30 und 4,29% bei

<sup>1)</sup> Bierordt, a. a. D. Seite 892 — 894. 1) Bierordt, a. a. D. Seite 880.

24° C. Darf ich mir einen Schluß aus einer kleineren Zahl von Berssuchen, die ich bei sehr verschiedenen Wärmegraden anstellte, erlauben, so kann ich auch das Legtere für meinen Körper bestättigen. Ich erhielt ') 4,37% für eine Mitteltemperatur von + 0°,02 C., 4,09% für 17°4 C. und 3,56 für 21°7 C. Die einzelnen Wärmegrade lagen in den Unterssuchungszeiten zwischen — 8 und + 23°,5 C.

Die Berbauung ober bie Korperbewegung vergrößert unter sonft gleichen Berhaltniffen bie Procentmenge ber Roblenfaure. Der Genuß von Beingeift ober Thee bagegen sest sie eher nach Prout und Bies

rorbt berab.

Gehen wir nun zu ben Untersuchungen bes Sauerstoffgehalts ber ausgeathmeten Luft über, so werben wir uns die Betrachtung abkurzen, wenn wir zugleich die Mengen des verschluckten Sauerstoffes und ihr Berbältniß zur ausgeschiedenen Kohlensaure ins Auge sassen. Wir haben früher (§. 158.) gesehen, daß die Diffusion der Gase soderte, daß 0,8503 Bolumen Kohlensaure auf 1 Volumen Sauerstoff sommen, wenn diese beiden Luftarten allein in Wechselwirfung treten. Wir wollen auch dieses Berhältniß unabhängig von aller Theorie berücksichtigen und in der Kürze angeben, in wiesern die gesundenen Zahlen von ihm abweichen oder nicht.

1356 Halten wir uns an die Bersuche, die Brunner und ich anstellten und die nach den Grundwerthen von Brunner, Dumas und Bouss singault berechnet sind, um überhaupt einen Ueberblick der Bolumens und Gewichtsprocente des Sauerstoffs zu bekommen, so ergab sich:

<sup>1)</sup> Bergl. Canstatt und Risenmann, Jahresbericht für 1846. Bd. I. S. 203.

|                                 |               | 300000           |         |               |                   |         |         | ۱ :              |                          |               | 1966              |         |                   |
|---------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|-------------------|---------|---------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------|
| Indivision                      | +             | last som no      | 2 920   | n m û 1 pa m  | ngogale           | _       |         | 130              | Berichingter Gauerstoff. | o a m c d     | 110               |         | Sabi              |
| buum.                           | ଛ             | Bolumenprocente. | ente.   | ð             | Gewichtsprocente. | inte.   | ଛି      | Bolumenprocente. | ıtı:                     | නි            | Gewichtsprocente. | ente    | obach:<br>tungen. |
|                                 | Mari:<br>mum. | ş. Minis<br>mum. | Mittel. | Rarie<br>mum. | Dinis<br>mum      | Mittel. | Mints . | Rarie<br>mum.    | Mittel.                  | Rint.<br>mum. | Maris<br>mum.     | Mittel. |                   |
| Brunner                         | 16,440        | 15,795           | 16,097  | 181,71        | 17,127            | 17,428  | 4,375   | 5,020            | 4,718                    | 5,237         | 5,887             | 5,586   | 13                |
| Æb.                             | 16,778        | 15,066           | 15,895  | 18,152        | 16,234            | 17,165  | 4,037   | 5,749            | 4,920                    | .4,862        | 6,780             | 5,849   | 4                 |
| 33                              | 17,246        | 16,618           | 16,932  | 18,767        | 18,093            | 18,430  | 3,569   | 4,197            | 3,883                    | 4,247         | 4,921             | 4,584   | 7                 |
| 34                              | 16,314        | 14,968           | 15,783  | 17,630        | 16,200            | 12,090  | 4,501   | 5,847            | 2,032                    | 5,384         | 6,814             | 5,924   | 12                |
| Brunner                         | 16,423        | 16,283           | 16,307  | 17,851        | 17,814            | 17,735  | 4,392   | 4,532            | 4,508                    | 5,163         | 5,300             | 5,279   | 4                 |
| Mittel<br>aus allen<br>Analyfen | 1             | . 1              | 16,033  | 1             | 1                 | 17,373  | 1       | I                | 4,782                    | ł             | 1                 | 5,641   | ***               |

Diese Werthe beziehen fich auf dieselben Versuche, die schon §. 1350. angeführt worden find.

1357 Rachdem wir noch unser Berfahren im Einzelnen verbeffert hatten, ftellten wir Doppelanalpsen ber größeren Sicherheit wegen an. Sie lie ferten nicht bloß genauere Berhältniswerthe der Kohlensaure und bes Sauerstoffes, sondern belehrten auch über die Fehlerquellen, die unsern Untersuchungsweise anhafteten. Es ergab sich alsbann 1):

| Outlet.             |                   | Bolu              | ımenprı          | cente.          | folud:<br>ter<br>Cauer: | Rach<br>tem<br>Diffusi-<br>onsver-<br>håltnis<br>berech-<br>nete<br>Kohlen-<br>fäure. | Unterfchied ber te.<br>rechneten und ber<br>gefunbenen Roblen:<br>faure. |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Indivis<br>duum.    | Nr.               | Rohlens<br>fäure. | Sauer:<br>ftoff. | Stid:<br>ftoff. |                         |                                                                                       |                                                                          |
| Brunner             | 1.                | 3,876             | 16,384           | 79,740          | 4,431                   | 3,695                                                                                 | $-0.179 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$                                     |
| *                   | 2.                | 3,636             | 16,227           | 80,137          | 4,588                   | 3,907                                                                                 | $+ 0.271 = \frac{1}{12} - \frac{1}{14}$                                  |
|                     | Mittel            | 3,756             | 16,3055          | 79,9385         | 4,5105                  | 3,801                                                                                 | + 0,045 = 1/13-1/14                                                      |
|                     | 3.                | 3,980             | 16.216           | 79,804          | 4,599                   | 3,916                                                                                 | $-0.064 = \frac{1}{42} - \frac{1}{42}$                                   |
| *                   | 4.                | 3,813             | 16,244           | 79,943          | 4,572                   | 3,894                                                                                 | $+ 0.081 = \frac{1}{47} - \frac{1}{48}$                                  |
|                     | Mittel            | 3,8965            | 16,230           | 79,8735         | 4,5855                  | 3,905                                                                                 | $+0,0085 \Rightarrow \frac{1}{16} - \frac{1}{16}$                        |
| 34                  | 5 End.<br>mittel  | 3,795             | 17,251           | 79,954          | 4,564                   | 3,887                                                                                 | $+ 0.092 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$                                  |
| •                   | 6. Endi<br>mittel | 4,528             | 15,484           | 79,988          | 5,331                   | 4,540                                                                                 | + 0,012 = 1/277                                                          |
| •                   | 7. •              | 4,816             | 14,932           | 80,252          | 5,883                   | 5,010                                                                                 | $+ 0.194 = \frac{1}{24} - \frac{1}{13}$                                  |
|                     | 8                 | 4,652             | 15,059           | 80,289          | 5,756                   | 4,902                                                                                 | + 0,350 = 1/:-1.                                                         |
| ("ciammt-<br>mittel | 10.               | 4,1399            | 15,8532          | 80,0069         | 4,9618                  | 4,2178                                                                                | + 0,0779 = 1/32-1/54                                                     |

Da bie Berbefferung bes Gasbrudes (§. 1349.) in biefen Analysen unberuduchtigt geblieben mar, so prüfte ich später von Reuem ben regels mattigen Atbem von Anderen und mir. 3ch bediente mich hierzu bei fig. 1667. abgebildeten Form bes Phoephoreubiometers und des Fig. 1861. gezeichneten, mit Libnen versebenen Bebalters und suchte überhaupt alle michten Vernichtsmaagregeln anzuwenden.

Man tann bie Berthe, bie man auf tiefe Art erbalt, auf zweielle Allegen berechnen. Man benimmt bie Berbaltnißzahlen nach ber Temperatur. bei ber man bas Cast treden analpurt bat, ober berechnet fie für bie falledere, wes nie in ben lebenden Lungen Statt finden, b. h. für fir den bei ber bereicht Marmegrade eintretende Wassersättigte bie liebenden. bei berbei Berfeldtigte bie liebendere. bei beibe Berfahren geben, liegen noch längsteren bei ber ber ber beiben Mittel und mustermeidlichen Beobachungse

<sup>\*</sup> No ell entweicht beiber fich in Auser und Wunderlichts melichischer Viernembeneiteit beritung ind his beiber 200 für \* auch die Auser in danneten Einenmann's Inhresbericht für 1915. Bd. I. beite die die

sehler. Die positiven Kohlensäureüberschüffe werden dann etwas kleiner und die negativen etwas größer.

Die erste Analyse ber folgenden Tabelle kann und hierfür als Beisspiel dienen. Der Gasdruck betrug in ihr 709,24 Mm., die Temperatur 20°3 C., die Kohlensaure 0,08½ Grm., der Sauerstoff 0,246 Grm. und das abgezogene Stickftoffvolumen 960, 632 C. C. Berechnet man diese Andang Berthe für die Analysenwärme = 20°3 C., so erhält man 3,900% Rohslensaure, 16,367% Sauerstoff und 79,733% Stickftoff. Der verschluckte Sauerstoff gleicht dann 4,448% und die hiernach dem Diffusionsverhältsnisse gemäß bestimmte Kohlensaure 3,782%. Der Unterschied ist mithin = + 0,118 oder ½33 des gefundenen Kohlensaurewerthes.

Berechnen wir die Ausathmungsgase, wie sie in den Lungen vorhan- Andana ben sind, so haben wir 3,890% Rohlensaure, 16,314% Sauerstoff, 4,501% absorbirten Sauerstoff, 3,827% berechnete Rohlensaure und + 0,063 oder ½ bis ½ Unterschieb.

Die folgende Labelle enthält die Resultate, die mir 13 an 10 Pers 1359 sonen angestellte Analysen für das ruhige, weder keuchende, noch drückende Athmen geliefert haben 1). Ich gebe die Werthe der Bollständigkeit wegen doppelt berechnet. u bezeichnet die unmittelbaren Bestimmungen nach der Andere Analysentemperatur der trockenen Luft und t die nach dem Gase von Andere 37° C., wenn es mit Wasserdamps gesättigt ist.

|        | Indi-<br>vidu=<br>um. | Jah=<br>ren. | ausarymungsiuft.  |                  |                 | Ber:<br>fclud:<br>ter | puoges                                    | Unterschied ber berechneten<br>und ber gefundenen |
|--------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        |                       |              | Rohlen-<br>fäure. | Sauer:<br>ftoff. | Stid:<br>ftoff. | Sauer:<br>ftoff.      | fete bes<br>rechnete<br>Rohlens<br>fäure. | Kohlenfäure.                                      |
| l. u   | 34                    | 351/.        | 3,900             | 16,367           | 79,733          | 4,448                 | 3,782                                     | $+ 0.118 = \frac{1}{48}$                          |
| l, t   | _                     | _            | 3,890             | 16,314           | 79,796          | 4,501                 | 3,827                                     | $+ 0.063 = \frac{1}{61} - \frac{1}{61}$           |
| II. u  | degl.                 | _            | 3,402             | 16,721           | 79,877          | 4,094                 | 3,481                                     | $-0.079 = \frac{1}{48}$                           |
| II. t  |                       | -            | 3,393             | 16,670           | 79,937          | 4,145                 | 3,525                                     | $-0.132 = \frac{1}{15} - \frac{1}{15}$            |
| III. u | degi.                 | <b> </b>     | 3,715             | 16,448           | 79,833          | 4,367                 | 3,713                                     | $-0,002 = \frac{1}{1007}$                         |
| III. t | -                     | l – .        | 3,704             | 16,395           | 79,901          | 4,420                 | 3,758                                     | $-0.054 = \frac{1}{60} - \frac{1}{70}$            |
| IV. u  | <b>2</b> 3.           | 47           | 3,962             | 15,955           | 80,083          | 4,860                 | 4,133                                     | $-0.171 = \frac{1}{28}$                           |
| lV. t  | —                     | —            | 3,951             | 15,904           | 80,145          | 4,911                 | 4,176                                     | $-0,225 = \frac{1}{17} - \frac{1}{16}$            |
| V, a   | 93.                   | 21 1/2       | 4,793             | 15,065           | 80,142          | 5,750                 | 4,869                                     | $-0.096 = \frac{1}{50}$                           |
| V. 1   |                       | _            | 4,779             | 15,018           | 80,203          | 5,797                 | 4,929                                     | $-0.150 = \frac{1}{31} - \frac{1}{38}$            |
| VI. u  | M.                    | 20           | 4,807             | 15,167           | 80,026          | 5,648                 | 4,803                                     | $+ 0,004 = \frac{1}{100}$                         |
| Ví. t  | —                     | -            | 4,720             | 15,143           | 80,137          | 5,672                 | 4,823                                     | $-0.103 = \frac{1}{47}$                           |
| VIL a  | ٤.                    | 20%          | 4,728             | 15,099           | 60,173          | 5,716                 | 4,860                                     | $-0.132 = \frac{1}{100} - \frac{1}{100}$          |
|        | i                     | l            | i                 | l                | I               | •                     | •                                         | 1                                                 |

<sup>1)</sup> Die Grundwerthe f. in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1846. 4. S. 208.

| Nr.             | Individus<br>vidus<br>um. |       |                   | neuproce<br>athmung |                | Ber:<br>folud:<br>ter<br>Sauer:<br>ftoff. | Rach<br>bem<br>Diffust,<br>onege:<br>fete be:<br>rechnete<br>Rohlen-<br>faure. | Unterfchieb ber berechneten<br>und ber gefundenen<br>Roblenfaure. |
|-----------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 |                           |       | Rohlen-<br>fäure. | Cauer.<br>ftoff.    | Stid=<br>poff. |                                           |                                                                                |                                                                   |
| VII. t          |                           |       | 4,705             | 15,051              | 80,234         | 5,764                                     | 4,901                                                                          | $-0.186 = \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$                            |
| VIII. u         | e.                        | 221/. | 1 '               | 15,330              | 79,929         | 5,485                                     | 4,664                                                                          | $+ 0.077 = \frac{1}{60}$                                          |
| VIII. t         |                           |       | 4,728             | 15,280              | 79,992         | 5,535                                     | 4,707                                                                          | $+ 0.021 = \frac{1}{200}$                                         |
| IX. u           | €.                        | 191/  | 3,936             | 16,073              | 79,991         | 4,742                                     | 4,032                                                                          | $-0.096 = \frac{1}{41}$                                           |
| IX. t           | _                         |       | 4,104             | 15,991              | 79,905         | 4,824                                     | 4,102                                                                          | $+ 0,002 = \frac{1}{2058}$                                        |
| X. u            | Ø.                        | 20    | 4,010             | 16,385              | 79,605         | 4,430                                     | 3,767                                                                          | $+ 0.243 = \frac{1}{16} - \frac{1}{12}$                           |
| X. t            | -                         | _     | 3,989             | 16,365              | 79,646         | 4,450                                     | 3,784                                                                          | $+ 0,205 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$                           |
| XI. u           | begi.                     | 20    | 3,429             | 16,976              | 79,595         | 3,839                                     | 3,265                                                                          | $+ 0.164 = \frac{1}{2}$                                           |
| XI, t           | _                         | _     | 3,420             | 16,922              | 79,658         | 3,893                                     | 3,310                                                                          | $+ 0.110 = \frac{1}{21} - \frac{1}{21}$                           |
| XII. u          | 3.                        | 19    | 4,552             | 15,527              | 79,921         | 5,288                                     | 4,497                                                                          | $+ 0.055 = \frac{1}{100}$                                         |
| XII, t          | _                         | _     | 4,543             | 15,422              | 80,035         | 5,393                                     | 4,586                                                                          | $+ 0.043 = \frac{1}{100} - \frac{1}{100}$                         |
| XIII. u         | ₹.                        | 22    | 3,407             | 16,660              | 79,933         | 4,155                                     | 3,533                                                                          | $-0.126 = \frac{1}{17}$                                           |
| XIII. t         | _                         | _     | 3,399             | 16,606              | 79,995         | 4,209                                     | 3,579                                                                          | $-0.180 = \frac{1}{12} - \frac{1}{12}$                            |
| Mittel<br>von u | _                         | _     | 4.099             | 15,984              | 79,917         | 4,831                                     | 4,108                                                                          | $-0,009 = \frac{1}{405} - \frac{1}{406}$                          |
| Wittel<br>von t | _                         | _     | 4,103             | 15,928              | 79,969         | 4,887                                     | 4,155                                                                          | $-0.052 = \frac{1}{7}$                                            |

Man fieht, bag noch alle biefe Unterfchiebe in bas Bereich ber unvermeitlichen Fehlergrenzen fallen. Die fpater anzuführenden Thatfacen beuten aber barauf bin, bag bie pofitiven ober negativen Schwanfungen nicht gang zufällig find, fondern jum Theil mit ber Athmungsweise ju fammenbangen. Blaft man einen mit Baffer gefüllten Behalter aus, fo berilt man fic entweber unwillführlich ober brudt farfer, fo wie fic felbft ein nur geringer Biberftant barbietet. Bir werben balb feben, baf tene Unregelmäßigleit bes Athmens positive und biefe negative Abmer dungen erzengt.

ich fuchte bee ermabnten Rebenfterungen in einer neuen Berfuch tisi. mibe zu befeitzen. 36 blies bie Sig. 180. abgebilbete Stafche burd miglichet regelmäsigere Artenen aus und athenete bann noch 10 Minuten lung turch Der Enteride ber Libne waren mur burch eine 3 bis 8 Dil limeiter bebr Cabibe von Calpleiung abgefreret. Das Berfahren bat ben Bertingung tommt, briden ju Alluniu Man beid ennett unt est unmelliebelich feine Athembeweffunfein und erbeit beber terdere fleine rentere, als megative Abweichungen. is with uberteid ern Mil ben Bebalter mit Atmofebare, fturgte ibn er, gut ich ta; mittegent gie mm mit argmete r" Staupe fand pnich' um mich sieber bie ehr: fer best Chormenbeite ju unterrichten. Die unter

Rro. I. verzeichnete Analyse enthält die Resultate dieser Bemühung. u Andang und t bezeichnen dieselben doppelten Berechnungswerthe, wie in der uns mittelbar vorhergehenden Tabelle.

| Nr.             |                   | umenprocent<br>usathmungsl |            | Ber:<br>folud:<br>ter | nuede:                                    | Unterfcieb ber berechneten<br>und ber gefundenen |
|-----------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                 | Rohlens<br>fäure. | Sauerftoff.                | Stiafioff. | Sauer:<br>ftoff       | fete be-<br>rechnete<br>Rohlen=<br>faure. | Roblenfaure.                                     |
| I, u            | 3,341             | 17,039                     | 79,620     | 3,776                 | 3,211                                     | $+0.130 = \frac{1}{20} - \frac{1}{20}$           |
| I. t            | 3,334             | 16,988                     | 79,678     | 3,827                 | 3,254                                     | $+ 0.080 = \frac{1}{41} - \frac{1}{48}$          |
| II. u           | 3,774             | 16,433                     | 79,793     | 4,382                 | 3,726                                     | $+ 0.058 = \frac{1}{65}$                         |
| II. t           | 3,766             | 16,384                     | 79,850     | 4,431                 | 3,768                                     | $-0.002 = \frac{1}{1800}$                        |
| III. u          | 4,372             | 15,399                     | 79,829     | 4,816                 | 4,095                                     | $+ 0.277 = \frac{1}{16}$                         |
| III. t          | 4,369             | 15,959                     | 79,672     | 4,856                 | 4,129                                     | $+ 0.240 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$          |
| IV. a           | 4,195             | 16,092                     | 79,713     | 4,723                 | 4,016                                     | $+0,179 = \frac{1}{20} - \frac{1}{20}$           |
| IV. t           | 4,186             | 16,043                     | 79,771     | 4,772                 | 4,058                                     | $+ 0.128 = \frac{1}{32} - \frac{1}{32}$          |
| V. u            | 3,920             | 16,220                     | 79,860     | 4,595                 | 3,907                                     | $+ 0.013 = \frac{1}{301} - \frac{1}{300}$        |
| V. t            | 3,911             | 16,171                     | 79,918     | 4,644                 | 3,949                                     | $-0.038 = \frac{1}{100}$                         |
| Mittel<br>von u | 3,920             | 16,357                     | 79,723     | 4,458                 | 3,791                                     | $+ 0.129 = \frac{1}{80} - \frac{1}{81}$          |
| Mittel<br>von t | 3,913             | 16,309                     | 79,778     | 4,506                 | 3,822                                     | $+ 0.081 = \frac{1}{40} - \frac{1}{40}$          |

Biehen wir bas Mittel aus den für die Lungenluft berechneten 18 1361 Analysen der beiden letten Tabellen, die nach dem verbesserten Berscheren angestellt worden sind, so erhalten wir 4,050% ausgeschiedener Rohlenfaure und 4,781% ausgenommenen Sauerstosses. Die hiernach besrechnete Rohlensaure ist 4,065% und der Unterschied + 0,015 oder ½270 der gefundenen Rohlensaure. Die Abweichung des Mittels ist hier eben so kein, als der Durchschnittswerth der Bersuche, auf denen Graham den Ersahrungsbeweis des Diffusionsgeseges stügte (§. 158).

Es lag nun nabe, die regelwidrigen Athembewegungen zu untersuchen. 1362 Bir wollen ber Uebersichtlichkeit wegen brei kurze Ausbrude, die gewiffe natürliche Gruppen auf diesem Gebiete sondern, annehmen.

1) Die eingeathmete Luft kann verhältnismäßig zu kurze Zeit in ben Lungen verweilen. Es wird bann die zur vollständigen Diffusion nöthige Zeit mangeln. Wir können diesen Fall mit dem Namen des keuchensden Athmens bezeichnen. Ich erzeugte es für meine Versuche auf zweierlei Wegen. Ich athmete mehr oder minder tief ein und auf der Stelle ohne verstärkten Erspirationsdruck aus. Die Luft verließ daher wieder rasch die Athmungswerkzeuge und der ungewöhnliche Druck, der stattfand, bestand höchstens in der negativen Spannung der Einathmung. Oder ich athmete wie gewöhnlich oder rascher, als sonst und entließ nur

die erften Luftblasen burch ben Dund in den Athmungsbehälter und bas

Uebrige burch bie Rafe ins Freie.

- 2) Die Bauchathmung suchte ich baburch zu erreichen, daß ich sebes Mal so tief als möglich unter starkem Erspirationebrude ausathmete. Da ich aber bald barauf die Lungen durch eine tiefe Einathmung füllen mußte und so die größere Luftmenge fürzere Zeit in den Athmungswertzeugen geblieben ware, so hielt ich mir fürzere oder längere Zeit die Nasenlöcher zu, ebe ich wieder mit möglichst starkem Erspirationedrude ausathmete. Wir haben also hier längeren Ausenthalt des Gases in den Lungen und stärkeren Ausathmungsdruck. Wir wollen diesen Fall mit dem Namen des drückenden Athmens bezeichnen.
- 3) Das britte Berfahren bestand endlich in der hemmung bee Athmens. Ich athmete wie gewöhnlich oder tief ein, hielt mir dann die Nasenlöcher so kange, bis Athembeschwerden entstanden, zu und trieb endlich das Gas unter möglichst wenig verstärktem Exspirationsbrude hervor. Die Erstidungsangst macht es in diesem Falle fast unmöglich, daß man nur den gewöhnlichen Ausathmungsbrud anwendet. Man prest unwillsübrlich etwas stärker.

Da mein Ausathmungsbehälter 5,4 Liter faßte, so mußte ich von Zeit zu Zeit ausruhen, bevor sein Salzwasser durch das künstliche Athmen vollständig ausgetrieben war. Ich hatte daher die Einrichtung getrossen, daß ich abseyen und mich erholen konnte, ohne daß auch nur eine Blast von Atmosphäre einstürzte. Das Einfügungsstüd des Ausathmungsrohres paßte genau in den einen Hahn Fig. 180. und konnte 5 bis 6 Centimeter hoch hinaufgeschoben werden. Ich stellte endlich noch einzelne Derparken, pelanalpsen (a. und b.) desselben Gases an, um die Größe der Fehlermann quellen des Ganzen zu erfahren. Es ergab sich:

| Nr.    |                   | nenproces<br>athmung |        | Ber:<br>fclud:<br>ter<br>Sauer:<br>ftoff. | Rach<br>bem Dif-<br>fusions;<br>verhalt-<br>niß be-<br>rechnete<br>Rohlen-<br>faure. | ber gefun:<br>benen unb<br>ber berech:<br>neten Robs | Mebenverhällnife.                                                       |
|--------|-------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | Rohlen-<br>faure. | Cauer: ftoff.        | Stid:  |                                           |                                                                                      |                                                      |                                                                         |
|        |                   | , A.                 | Reuc   | hend                                      | ૯ ક શ                                                                                | thmen:                                               |                                                                         |
| l. a   | 4,246             | 16,030               | 79,724 | 4,785                                     | 4,069                                                                                | + 0,177 )<br>= 1/1,-1/1,                             | So regelmäßig als mis<br>lich, nur etwas fond                           |
| l. b   | 4,078             | 16,0 <b>6</b> 8      | 79,854 | 4,747                                     | 4,037                                                                                | + 0,041 (<br>= 1/40-1/100                            | geathmet.                                                               |
| II. a  | 3,962             | 16,404               | 79,634 | 4,411                                     | 3,751                                                                                | + 0,212<br>= 1/10 - 1/10                             | Wie Dr. I. Nur murb<br>blog bie erfte Salfte jeben<br>Ausathmung in ber |
| II. b  | 4,159             | 16,340               | 7 ,501 | 4,475                                     | 3,805                                                                                | + 0,354<br>= 1/11 - 1/18                             | Behalter gestoben und<br>bas Uebrige burch bu<br>Rafe entlaffen.        |
| III a  | 4.574             | 15,780               | 79,646 | 5,035                                     | 4,281                                                                                | + 0,293                                              | Makig beschleunigtes<br>Arhmen. Sonft                                   |
| III. b | 4.586             | 13,683               | 79,731 | 5,132                                     | 4,364                                                                                | + 0.222                                              | Athmen. Soull<br>wie Rr. U                                              |

| Nr.                             |                         | Sauer.         |                | Bers<br>foluds<br>ter<br>Sauers<br>ftoff. | Nach<br>bem<br>Diffuste<br>onevere<br>haltniß<br>bereche<br>nete<br>Rohlen-<br>faure. | Unterfchieb<br>ber gefun-<br>benen unb<br>ber berech-<br>neten Roh-<br>lenfaure. | Nebenverhättniffe.                                                                                          |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                 |                         |                |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |                                                                                       |                                                                                  | Sehr beschleunigtes Ath-                                                                                    |  |  |  |
| IV. a                           | 3,058                   | 17,945         | 78,997         | 2,870                                     | 2,440                                                                                 | + 0,618<br>= 1,                                                                  | men und nur die er-                                                                                         |  |  |  |
| IV. b                           | 3,061                   | 17,896         | 79,043         | 2,919                                     | 2,482                                                                                 | + 0,579<br>= ½ - ½                                                               | ften kleineren Mengen<br>in ben Althembehalter<br>übergetrieben.                                            |  |  |  |
| <b>V</b> .                      | 4,657                   | 15,604         | <b>79,73</b> 9 | 5,211                                     | 4,431                                                                                 | $\begin{array}{c} +0.226 \\ = \frac{1}{20} - \frac{1}{21} \end{array}$           | Oft tief eingeathmet und<br>unmittelbar barauf oh-<br>ne irgend erhöhten<br>Druck ichnell ausge-<br>athmet. |  |  |  |
| VI.                             | 2,953                   | <b>17,6</b> 80 |                | 3,135                                     | 2,666                                                                                 | + 0,287                                                                          | Beschleunigtes Gin- und Ausathmen.                                                                          |  |  |  |
|                                 | B. Drudenbes Ausathmen: |                |                |                                           |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                             |  |  |  |
| VII.                            | 5,994                   | ·13,238        | 80,768         | 7,577                                     | 6,443                                                                                 | - 0,449<br>= ½-½-                                                                | Mund und Nase, so lan-<br>ge als möglich (20 bis<br>30 Secunden) fest zu-<br>gehalten, dann mit             |  |  |  |
| VIII.                           | 5,639                   | 13,004         | 81,357         | 7,811                                     | 6,642                                                                                 | - 1,003<br>- 1/5 - 1/4                                                           | möglichst startem Dru-<br>de langfamer ober                                                                 |  |  |  |
| IX.                             | 5,903                   | 13,121         | 80,976         | 7,694                                     | 6,542                                                                                 | - 0,639<br>= ½- ½-                                                               | ichneller ausgeathmet;<br>hin und wieder in Gin-<br>gelfällen tief eingeath-<br>met-                        |  |  |  |
|                                 |                         | C.             | Ø e h          | e m m                                     | e 8 2                                                                                 | ithmen                                                                           | :                                                                                                           |  |  |  |
| x                               | 5,972                   | 13,731         | 80,294         | 7,077                                     | 6,018                                                                                 | $= \frac{0.046}{100}$                                                            | Mund und Nase so tange, bis Athemnoth ents. stand, jugehalten, dann                                         |  |  |  |
| XI.                             | 6,058                   | 13,514         | 80,428         | 7,299                                     | 6,207                                                                                 | $-0,149$ $=\frac{1}{40}-\frac{1}{41}$                                            | ausgeathmet. Der Ausathmungsbruck ver-                                                                      |  |  |  |
| XII.                            | 5,986                   | 13,700         | 80,314         | 7,115                                     | 6,050                                                                                 | - 0,064<br>- 1/98-1/99                                                           | flarft fic dann unwill-<br>fuhrlich in geringem<br>Grade.                                                   |  |  |  |
| XIII.                           | 5,292                   | 14,497         | 80,211         | 6,318                                     | 5,372                                                                                 | - 0,068<br>= 1/68-1/68                                                           | oni. on. w siz wii                                                                                          |  |  |  |
| XIV.                            | 5,316                   | 14,431         | 80,253         | 6,384                                     | 5,428                                                                                 | $\begin{vmatrix} -0.112 \\ -1/40 \end{vmatrix}$                                  | Wie Nr. X. bis XII.,<br>nur kurgere Beit ges<br>hemmt.                                                      |  |  |  |
| XV.                             | 5,498                   | 14,217         | 80,285         | 6,598                                     | 5,610                                                                                 | - 0,112<br>- 1/40                                                                | y-111116-                                                                                                   |  |  |  |
| Mittel von<br>Nr. X. bis<br>XV. | 5,687                   | 14,016         | 80,297         | 6,799                                     | 5,781                                                                                 | - 0,094<br>= 1/60-1/61                                                           |                                                                                                             |  |  |  |

Stellen wir uns bie Resultate aller Analysen übersichtlich zusammen, 1364 so ergiebt fich:

1) Die ausgeschiedene Rohlenfäure und der aufgenommene Sauerftoff fieben zu einander in der regelrechten Ausathmungsluft in dem Borhaltniffe, das durch das Diffusionsgesetz ber Gase geboten wird. 1 Bolumen

bie erften Luftblasen burch ben Mund in ben Athmunasbebalter unt bet Uebrige burch die Rase ins Freie.

- 2) Die Bauchathmung suchte ich baburch zu erreichen, baf :c jedes Mal fo tief als möglich unter ftarfem Exspirationebrude ansalb mete. Da ich aber bald barauf bie Lungen burch eine tiefe Ginatburg fullen mußte und fo bie größere Luftmenge furgere Beit in ben Athmungwerkzeugen geblieben mare, fo bielt ich mir furgere ober langere Beit te Rafenlocher au, ebe ich wieder mit moglichft ftarfem Erfpirationetrate ausathmete. Wir haben alfo bier langeren Aufenthalt bes Gafes in te Lungen und ftarferen Ausathmungebrud. Wir wollen biefen Sall mit tez Ramen bes brudenben Athmens bezeichnen.
- 3) Das britte Berfahren bestand endlich in ber Semmung tes 3ch athmete wie gewöhnlich ober tief ein, hielt mir taatbmens. bie Nafenlöcher fo fange, bis Athembeschwerben entftanben, ju unt mit enblich bas Gas unter möglichst wenig verftärftem Erspirationetrude te Die Erftidungeangft macht es in biefem Salle fast unmöglich, ti man nur ben gewöhnlichen Ausathmungebrud anwendet. Dan preft 22 willführlich etwas ftarfer.

1363 Da mein Ausathmungsbehälter 5,4 Liter faßte, fo mußte id ::-Beit ju Beit ausruben, bevor fein Salzwaffer burch bas funftliche ather vollftanbig ausgetrieben mar. 3d hatte baber bie Ginrichtung getrene: baß ich absegen und mich erholen fonnte, ohne bag auch nur eine Bur pon Atmofphare einfturate. Das Ginfügungeftud bes Ausathmungerebet paßte genau in ben einen Sabn Fig. 180. und fonnte 5 bie 6 Eer meter boch binaufgeschoben werben. 3ch ftellte endlich noch einzelne Er pelanalpfen (a. und b.) beffelben Bafes an, um bie Große ter Retin quellen bes Bangen zu erfahren. Es ergab fich:

Nac bem Dif. Unterfchieb Bolumenprocente ber Bet: Ausathmungsluft. fuftone: ber gefun: fclud: verbalt benen und Nt. Rebenverbältnife ter niß be- ber berech: Sauers rechnete neten Rob-Rohlen. Sauer: Stid: Roff. Roblen. lenfaure. faure. ftoff. ftoff. fäure. Reudenbes Uthmen: + 0,177 \ 4,069 4.246 16,030 So regelmäßig all mis I. a 79,724 4,785 = 1/24-1/25 lich, nur etwas ier-+ 0,041 = 1/40-1/400 I. b 16,068 4,037 4,078 79,854 4,747 Wie Dr. I. Rut wer'n + 0,212 blog Dieerfte Daltrite II. a 3,962 79,634 4,411 3,751 16,404 = 1/10- 1/10 Lingathmann in fer Behalter geitrier 121 +0,354II. b 3,805 4,159 16,340 7:,501 4,475 bas Uebrige burd te = 1/1. - 1/1. Rafe entlaffen + 0,293 III. a 79,646 5,035 4,281 4,574 15,780 Makia beidlemate = 1/10 - 1/10

Athmen.

wie Rr. U

+ 0,222

4,364

III. b

4.586

15,683 79,731 5,132

und fanden Die früher ermannte Uebereinftimmung, Die auch meine neueren Anglosen

bestättigt haben.

Man hat eingewandt, daß fich nicht die in dem Blute, als einer Fluffigfeit enthals tenen Gafe mit der Luft, wie freie Luftarten biffundiren konnten. Allein Die Theorie, bie bas Diffusionegesen aus der Dalton'iden Borftellung der Durchdringung der Gase Unbang berleitet, zeigt, bag biefe Folgerung nur bann richtig ift, wenn zugleich bie Molecular. Re. 15. thatigfeiten ber auf einander wirtenden Gafe geandert werden. Wichtiger find dagegen die Birtungen des Druckes, auf die fcon Brunner und ich früher aufmertfam machten. Das Diffusioneverhaltniß fann nur bei Gleichheit der Spannung auf beiben Seiten rein bervortreten. Wir muffen es unentichieben laffen, auf welche Urt fich biefe Bedingung in ben Lungen ausgleicht. Es mare moglich, baß hiermit bie negativen Abweichungen bes brudenden Athmens jufammenhingen.

Graham ') fetbit hat übrigens icon bie Unficht ausgesprochen, bag bas Diffusions. gefet eine wefentliche Rolle bei bem Uthmen übernimmt. Die neue eingeathmete Luft trete nach biefer Rorm mit ber ichon in den Lungen vorhandenen in Bechfelwirkung.

Bierordt2) schloß schon aus seinen über die verschiedene Geschwin- 1365 bigfeit bes Athmens angestellten Untersuchungen, bag bie Menge ber aus bem Blute ausgeschiebenen Roblensaure in umgekehrtem Berhaltniffe zu Andang bem Roblenfauregehalte ber Ausathmungs - ober ber Lungenluft fieht. Athmete er 24 Dal in ber Minute, fo enthielt jebe Ausathmung 16,5 Cubifcentimeter Roblenfaure. Diefe Maffe wurde alfo in 2,5 Secunden Machte er 12 Athemauge, so ergaben fich 20,5 und nur 28,5 C. C. für 6 Atbemguge. Wir haben aber in jenem Falle 5 und in diesem 10 Secunden für eine Athmungsbauer. Es ergiebt fich bieraus, baß die Ausscheidung ber Roblenfaure finten muß, je langer fich die Luft in ben Lungen aufhalt und je mehr Roblenfaure fie icon in fruberen Augenbliden empfangen bat.

Die oben (g. 1363.) verzeichneten Werthe beuten an, daß im Allgemeinen bas Gleiche für ben verschludten Sauerftoff gilt. Er und bie Roblenfaure fleigen absolut bei bem gehemmten Athmen. Sie finken aber in Berhaltniß jur Zeit, bie ber langere Aufenthalt ber Luft in Anspruch nimmt. Rasche und tiefe Athemauge führen zu abnlichen Berhaltniffen.

Die S. 1356. bis 1359. gegebenen Bestimmungen ber regelrechten 1366 Ausathmungeluft fegen voraus, dag der Stidftoff unverändert bleibt. Läßt man die Erwärmung und die Wafferfattigung ber Ausathmungsluft bei Seite, fo vermindert fich hiernach das Gasvolumen um fo viel, als mehr Sauerftoff verschludt, wie Roblenfaure ausgeschieden wirb. Die Stidftoffprocente steigen baber scheinbar um die Größe dieses Unterdiebes.

Sie erhöhen sich natürlich noch mehr bei bem brückenben Athmen (s. 1363.), weil hier mehr Sauerstoff fehlt, ale bas Diffusionegeset fodert. 3weierlei Deutungen bleiben dann benkbar. Es wird in ber That mehr Sauerftoff aufgenommen ober biefes felbst ift wiederum nur scheinbar ber Fall, weil eine geringe Stidstoffausscheidung die Verhältniffe andert.

Part. I. Edinburgh, 1832. 4. pag. 255.

\*) Bierorbt, a. a. D. S. 896, 897.

<sup>&#</sup>x27;) Graham, in den Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. VII.

Dem sei, wie ibm wolle, so lehren bie oben angeführten Anglysen ber regelrechten Ausathmungeluft fo viel, bag mahricheinlich ber Stidftoff bei bem gesunden Athmen vollkommen unverändert bleibt. Die Schwanfungen, bie er erleibet, mußten bochftens noch in ben gehlerquellen bet Berfahrens liegen. Sie könnten hiernach noch nicht 0,3% ober 1/28 bes Stidftoffes und 1/m ber gesammten Luft erreichen.

Absolute Mengen ber aus ben Lungen bavongehenden 1367 Roblenfaure. - Sie wechseln in bobem Grade mit Berfchiebenbeit ber Verfonlichfeit und ber Buftanbe, erhalten fich aber auf ziemlich gleicher Stufe, fo lange bie Rebenbebingungen feine wesentlichen Abweichungen nach fic gieben. Diefes erhellt vorzuglich aus den Untersuchungen von Anbral und Bavarret 1), welche biefen Begenftand am queführlichften verfolgt baben.

Bedient man fich bes S. 1349. angeführten Berfahrens, fo tann man auch bie absolute Rohlenfauremenge birect ober indirect erhalten, wenn man bie Beit, be jur Bullung ber Flafche mit Ausathmungsgas nothig ift, mit ber Secundennbr ge

Undral und Bavarret gebrauchten eine andere Methode. Sie hatten eine

Fig. 182.

Madte, & Fig 182., beren Rautschuckrand an bas Beficht fest angelegt werden konnte und die in e Glassenster beis Die eine Seitenröhr ed war fo ventilirt, daß fie leicht Atmesphare eine, nicht aber herausließ; die andere eb fo, daß nur Luft aus-, nicht aber eintreten tonnte. Das Ende f muite mit einem Softeme ausgepumpter Ballons verbunden. Da ein graduirter Sahn bas Gingangsftuct Diefes Theiles tel Apparates verschloß, so fonnte man leicht die Starte, mit welcher die Luft in die Ballons eingefogen wurde, m guliren.

Es ftrich auf diese Beife ein anhaltender Luftstrom von d aus ein und ju fber aus. Gin Theil beffetben murbe von dem Menfchen ju feiner Uthmung verwandt. 3eter Berluch ber Urt bauerte 8 bis 13 Minuten. Die Rohlenfaure ber Luft murbe als p unbedeutend außer Ucht gelaffen. Die Ballons faßten 140426 E. C.

. Beide Berfuchemethoben haben den unvermeiblichen Rachtheil, bag man in ihnen immer etwas ftarter, als gewöhnlich athmet. Schon ber bloke Umftand, bag man weiß, baß man feine Uthemverhattniffe beobachtet, zieht diefe Folge nach fich. Die erhaltenen Werthe find baher eher etwas ju hoch, als ju niedrig.

Die absolute Menge ber Rohlensaure, bie bas mannicht 1368 Befchlecht unter fonft gleichen Berhaltniffen innerhalb einer bestimmten Beit aushaucht, nimmt von frubefter Rindheit bis ju 30 Jahren ftetig ju Sie bleibt dagegen spater stabiler und finft im boberen Greifenalter. Andral und Gavarret fanden nämlich bei Mannern:

<sup>1)</sup> Andral und Gavarret, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome VIII, Paris, 1843. 8 p. 129 - 150.

| Alter ber            |                | Stündli      | de Mei  | nge in Gr | ammen.       |          | Bahl<br>ber In-<br>bivi-<br>buen. |
|----------------------|----------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|
| Ranner in<br>Jahren. |                | Kohlensäure. |         | Berbr     | annter Roble | enstoff. |                                   |
| J=7                  | Marimum.       | Minimum.     | Mittel. | Marimum.  | Minimum.     | Mittel.  |                                   |
| 8                    | _              | _ 1          | 18,333  | T -       | - 1          | 5,0      | 1                                 |
| 10                   |                |              | 24,934  | ·         | _            | 6,8      | 1                                 |
| 11 bis 15            | 31,900         | 27,867       | 29,480  | 8,7       | 7,6          | 8,04     | 5.                                |
| 16½ bis 20           | 41,066         | 37,400       | 39,527  | 11,2      | 10,2         | 10,78    | 5                                 |
| 24 bis 28            | 51,700         | 39,600       | 44,550  | 14,1      | 10,8         | 12,15    | 6                                 |
| 31 bis 40            | 44,366         | 38,133       | 40,333  | 12,1      | 10,4         | 11,00    | 5                                 |
| 41 bis 50            | 39,23 <b>3</b> | 31,167       | 34,676  | 10,7      | 8,5          | 9,457    | 4                                 |
| 51 bis 60            | 49,867         | 36,667       | 31,442  | 13,6      | 10,0         | 8,575    | 4                                 |
| 63 bi 668            | 45,467         | 31,900       | 37,521  | 12,4      | ∙8,7         | 10,233   | 3                                 |
| 76                   | _              | _            | 22,000  | -         | -            | 6,00     | 1                                 |
| 92                   | _              | -            | 32,267  | -         | -            | 8,8      | 1                                 |
| 102                  | _              | _            | 21,634  |           | _            | 5,9      | 1 1                               |

Die Werthe, die Brunner und ich erhielten 1), stimmen mit diefen Angaben nabe überein. Wir fanden:

|         |       |         | Stündli       | de Men        | ge in G | rammen.       |               | Bahl    |
|---------|-------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| Juoidi: | Alter | -       | Rohlenfäur    | ·             | Berbre  | unnter Roh    | lenstoff.     | Bes     |
|         | duum. | Jahren. | Maris<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel. | Maris<br>mum. | Mini-<br>mum. | Mittel. |
| Brunner | 47    | -       | _             | 31,896        | _       | _             | 8,699         | 1       |
| 3.5     | 33    | 40,664  | 37,200        | 39,146        | 11,035  | 11,146        | 10,665        | 5       |
| Mittel  | -     | _       | -             | 37,937        | -       | -             | 10,337        | 6       |

Legt man die Regnault'schen Werthe jum Grunde, so schied Andang Brunner 18,195 Liter Roblensaure in der Stunde aus. Die Grenz- werthe betrugen für mich?) 23,150 bis 21,063 und die Durchschnittszahl glich 22,290 Liter. Die Procentwerthe der Roblensaure waren für Brunner 3,33 und für mich 4,37 bis 4,14.

Das weibliche Geschlecht liefert im Allgemeinen kleinere Größen, als 1369 bas männliche. Der Unterschied scheint sich schon in leiserer Beise im Kindesalter auszusprechen. Treten die Regeln ein, so erhält sich nach Andral und Gavarret die Rohlensäureausscheidung auf jener niederen Stufe, die früheren Jahren eigen war. Schwinden sie mit vorgerückterem Alter, so hebt sich die absolute Kohlensäuremenge, bleibt aber immer hinter der des Mannes in bedeutendem Grade zurück. Die Schwangerschaft

<sup>1)</sup> Roser und Wunderlich, a. a. O. Seite 394.
2) Ebendaselbst, Seite 394 und 395.

vergrößert sie etwas und erhebt fie auf die Stufe, die nicht mehr menftruirten Frauen eigen ift.

1370 Stellen wir und bie Sauptresultate von Anbral und Gavarret jufammen, fo erhalten wir:

|                        | Stün          | dliche        | Gewic   | tomen         | ge in C       | ðrm.       |                                      |                    |
|------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|--------------------|
| Alter ber<br>Frauen in | Rohlenfaure.  |               |         | Berbra        | nnterKo       | hlenstoff. | Bemerfungen.                         | Bahl ber<br>Indivi |
| Jahren.                | Mari:<br>mum. | Mini-<br>mum. | Mittel. | Mari=<br>mum. | Mini:<br>mum. | Mittel.    | _                                    | buen.              |
| 10 bis 151/2           | 26,033        | 22,000        | 23,375  | 7,1           | 6,0           | 6,375      | Noch nicht<br>menstruirt             | 4                  |
| 15 bis 45              | 25,666        | 22,000        | 23,416  | 7,0           | 6,0           | 6,386      | Menstruirt                           | 7                  |
| 38 bis 66              | 36,300        | 24,934        | 28,640  | 9,9           | 6,8           | 7,811      | Nach dem Auf-<br>hören der<br>Regeln | 9                  |
| 76                     | _             |               | 24,200  | -             | —             | 6,6        |                                      | 1                  |
| 82                     | _             |               | 23,416  | _             | _             | 6,0        | 1                                    | 1                  |
| 18 bis 42              | 30,800        | 27,500        | 29,150  | 8,4           | 7,5           | 7,95       | 3 bis 81/2<br>Monate<br>schwanger    | 22                 |

Die Körperbeschaffenheit bestimmt hier in hohem Grade die Einzelwerthe. Die Maxima der in §. 1368. und §. 1370. gegebenen Tabellen kommen meistentheils, doch nicht immer auf die fräftigsten und die Rinima auf die schwächlichsten Personen. Die Entwidelung der Rusteln scheint in dieser Beziehung am entscheidendsten einzugreisen.

Die Berdauung, die Korperbewegung und andere aufregende Ursachen erhoben die Roblensaurewerthe. Sie finten dagegen meift zur hungerzeit, in ber Rube, im Schlafe und nach bem Genuft geiftiger Getrante.

Die Beobachtungen, Die Scharling, Sannover, Marcand und Lehmann über Die Roblenfaureausscheidung angestellt haben, werden uns bei der Sautausdunfung beschäftigen.

1373 3ch wog entkleibet, als ich 33 Jahr alt war, 54 Kilogr. Da ich aber bann 37,200 bis 40,664 und im Durchschnitt 39,146 Grm. Roblen- fäure in ber Stunde lieferte, so giebt bieses 0,69 bis 0,75 Grm. süt 1 Kilogr. Körpergewicht und 1 Stunde. Das Mittel beträgt 0,725 Grm. Die entsprechenden Rohlenstoffgrößen sind 0,188 bis 0,204 und im Durchschnitt 0,198 Grm.

Die von Andral und Gavarret ermittelte Größen gestatten teine sichere Berechnung ber Urt, weil die gleichzeitigen Körpergewichte unbekannt geblieben find. Ran kann höchstens größere Reihen ihrem mittleren Alter nach jusammensaffen und mit den von Quetelet gegebenen mittleren Körpergewichten entkleideter Menschen vergleichen, um ungefähre Berthe zu erhalten. Bersucht man dieses, so ergiebt sich:

|                                         |                           | M a                              | n n.                            |                                |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Alter in                                | Jahren.                   | Mittlere ftund-<br>liche Rohlens |                                 | · Mittlere in                  | Grm. ausges                    |
| Grengen.                                | Mittleres<br>Alter ber    | fauremenge in Grm. nach          | bes entfleibeten<br>Denfchen in | druckte Menge<br>Körpergewicht | für 1 Kilogr.<br>und 1 Stunde. |
| ettigen.                                | unterfuchten<br>Menfchen. | Anbral und<br>Gavarret.          | Rilogrm. nach<br>Quetelet.      | Rohlenfaure.                   | Roblenftoff.                   |
| 8 bis 15                                | 11,7                      | 27,244                           | 29,00                           | 0.940                          | 0.256                          |
| 15 bis 20                               | 18,1                      | 39,527                           | 58,17                           | 0,680                          | 0,186                          |
| 20 bis 30                               | 25,83                     | 44,550                           | 62,94                           | 0,708                          | 0,193                          |
| 30 bis 40                               | 34,6                      | 40,333                           | 63,66                           | 0,634                          | 0,173                          |
| 40 bis 50                               | 46                        | 34,676                           | 63,65                           | 0,545                          | 0,149                          |
| 50 bis 70                               | 60                        | 39,233                           | 61,94                           | 0,633                          | 0,173                          |
| 70 bis 102                              | 90                        | 25,300                           | 57,83                           | 0,437                          | 0,119                          |
|                                         |                           | Fr                               | a u.                            |                                |                                |
| 10 bis 15                               | 12,4                      | 23,375                           | 31,07                           | 0,752                          | 0,205                          |
| 15 bis 45                               | 26,5                      | 23,416                           | 53,59                           | 0,437                          | 0,119                          |
| 38 bis 82                               | 55,5                      | 27,633                           | 55,14                           | 0,501                          | 0,137                          |
| 18 bis 42 Jahr<br>alte Schwans<br>gere. | 28,5                      | 29,150                           | 54,01                           | 0,540                          | 0,147                          |

Der gleiche Theil Körpergewicht icheibet also in ben Kinderjahren die größte und in bem Greisenalter die geringste Menge Kohlensaure aus. Die Schwankungen, die sich nach ber Tabelle für die Mitteljahre des Mannes ergeben, gestatten noch keine allgemeinen Folgerungen, weil ihnen eine zu geringe Jahl von Bevdachtungen zum Grunde liegt. Der große Werth, der für 50 bis 70 Jahre herauskommt, rührt wahrscheinlich davon ber, daß zwei ungewöhnlich kräftige Menschen von 60 und 63 Jahren die Gesammtzahlen bedeutend erhöhten. Läßt man sie aus, so erhält man 9,8 Gramm Earbon für 59,2 Jahre und 62,06 Kilogr. Körpergewicht; folglich 0,158 Grm. Kohlenstoff für 1 Kg. und 1 Stunde.

Die Frau hatte, wie man fleht, mahrend ihrer Regelzeit benselben Werth, wie der Greis. Die Somangere erreichte kaum die Bahl des gereiften Mannes. Die Matrone ftande biefer um eine geringe Große nach.

Die spater (5. 1409 fgg.) anzuführenden Untersuchungen von Scharling und Sannover werden und Gelegenheit geben, einzelne relative Rohlensauremengen sicherer zu bestimmen.

Ueber das Berhältnis der ausgeschiedenen Kohlensäure zu dem Kohlensäuregehalt der Lungenluft f. Bierordt in R. Wagner's Handwörterbuch Bb. U. S. 896, 897. und § 1365.

Das Diffusionsverhältniß fodert, daß auf 1 Bolumen Kohlenfäure 1374 1,17602 Bolumen Sauerstoff in Wechselwirkung tritt (s. 158.). Läßt man die Unterschiede der Ausdehnungscoefsicienten dieser beiden Gase außer Acht und legt die von Regnault gefundenen Eigenschweren dersselben zum Grunde, so folgt, daß 0,8503 Gewichtstheile Sauerstoff einem Gewichtstheile Rohlensäure entsprechen. Die §. 1368. bis 1373. gegebenen Mittelwerthe können dann hiernach berechnet werden.

Da Brunner und ich in den Bersuchen, die wir über die absoluten 1375 Rohlensauremengen anstellten, die verhältnigmäßigen Sauerstoffzahlen gu-

vergrößert fie etwas und erhebt fie auf die Stufe, die nicht mehr men-ftruirten Frauen eigen ift.

1370 Stellen wir une bie hauptresultate von Andral und Gavarret zusammen, so erhalten wir:

|                        | Stür          | ıdlide        | Gewich  | tsmen         | ge in C       | örm.      |                                      |                    |
|------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| Alter ber<br>Frauen in | R             | Rohlenfäure.  |         |               | nnterKol      | henstoff. | Bemerfungen.                         | Zahl der<br>Indivi |
| Jahren.                | Maris<br>mum. | Mini-<br>mum. | Mittel. | Maris<br>mum. | Mini=<br>mum. | Mittel.   | -                                    | duen.              |
| 10 bis 151/2           | 26,033        | 22,000        | 23,375  | 7,1           | 6,0           | 6,375     | Noch nicht<br>menstruirt             | 4                  |
| 15 bis 45              | 25,666        | 22,000        | 23,416  | 7,0           | 6,0           | 6,386     | Menstruirt                           | 7                  |
| 38 bis 66              | 36,300        | 24,934        | 28,640  | 9,9           | 6,8           | 7,811     | Nach dem Aufs<br>hören der<br>Regeln | 9                  |
| 76                     | -             | _             | 24,200  | _             |               | 6,6       | -                                    | 1                  |
| 82                     | -             | ' -           | 23,416  | _             | _             | 6,0       |                                      | 1                  |
| 18 bis 42              | 30,800        | 27,500        | 29,150  | 8,4           | 7,5           | 7,95      | 3 bis 81/4<br>Monate<br>schwanger    | 22                 |

Die Körperbeschaffenheit bestimmt hier in hohem Grade die Einzelswerthe. Die Maxima ber in S. 1368. und S. 1370. gegebenen Tabellen kommen meistentheils, doch nicht immer auf die fraftigsten und die Rinima auf die schwächlichsten Personen. Die Entwickelung der Ausstelnschaft in dieser Beziehung am entschehnben einzugreisen.

272 Die Verdauung, die Körperbewegung und andere aufregende Ursachen erhöhen die Rohlensaurewerthe. Sie sinken bagegen meist zur hungerzeit, in der Ruhe, im Schlase und nach dem Genuß geistiger Getränke.

Die Berbachtungen, Die Scharling, Sannover, Marchand und Lehmann über Die Roblenfaureausscheidung angestellt haben, werden und bei der Sautausdunftung beschäftigen.

1373 Ich wog entkleibet, als ich 33 Jahr alt war, 54 Kilogr. Da ich aber bann 37,200 bis 40,664 und im Durchschnitt 39,146 Grm. Roblen fäure in der Stunde lieferte, so giebt dieses 0,69 bis 0,75 Grm. für 1 Kilogr. Körpergewicht und 1 Stunde. Das Mittel beträgt 0,725 Grm. Die entsprechenden Kohlenstoffgrößen sind 0,188 bis 0,204 und im Durchschnitt 0,198 Grm.

Die von Unbral und Gavarret ermittelte Größen gestatten teine sichere Berechnung ber Urt, weil die gleichzeitigen Körpergewichte unbekanut geblieben find. Ren kann höchstens größere Reihen ihrem mittleren Alter nach zusammensaffen und mit den von Quetelet gegebenen mittleren Körpergewichten entkleideter Menschen vergleichen, um ungefähre Werthe zu erhalten. Versucht man dieses, so ergiedt sich:

|                                         |                           | M a                              | n n.                       | •                                                          | •            |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Alter in                                | Jahren.                   | Mittlere ftund:<br>liche Rohlen: |                            | · Mittlere in                                              |              |  |
| Grengen.                                | Mittleres<br>Alter ber    | fauremenge in Grm. nach          | Denfchen in                | brückte Menge für 1 Kilogr.<br>Körpergewicht und 1 Stunde. |              |  |
| ertingen.                               | untersuchten<br>Menschen. | Andral und<br>Gavarret.          | Rilogrm. nach<br>Duetelet. | Rohlenfäure.                                               | Rohlenstoff. |  |
| 8 bis 15                                | 11,7                      | 27,244                           | 29,00                      | 0.940                                                      | 0,256        |  |
| 15 bis 20                               | 18,1                      | 39,527                           | 58,17                      | 0,680                                                      | 0,186        |  |
| 20 bis 30                               | 25,83                     | 44,550                           | 62,94                      | 0,708                                                      | 0,193        |  |
| 30 bis 40                               | 34,6                      | 40,333                           | 63,66                      | 0,634                                                      | 0,173        |  |
| 40 bis 50                               | 46                        | 34,676                           | 63,65                      | 0,545                                                      | 0,149        |  |
| 50 bis 70                               | 60                        | 39,233                           | 61,94                      | 0,633                                                      | 0,173        |  |
| 70 bis 102                              | 90                        | 25,300                           | 57,83                      | 0,437                                                      | 0,119        |  |
|                                         |                           | Fr                               | a u.                       | `<br>`                                                     |              |  |
| 10 bis 15                               | 12,4                      | 23,375                           | 31,07                      | 0,752                                                      | 0,205        |  |
| 15 bjs 45                               | 26,5                      | 23,416                           | 53,59                      | 0,437                                                      | 0,119        |  |
| 38 bis 82                               | 55,5                      | 27,633                           | 55,14                      | 0,501                                                      | 0,137        |  |
| 18 bis 42 Jahr<br>alte Schwans<br>gere. | 28,5                      | 29,150                           | 54,01                      | 0,540                                                      | 0,147        |  |

Der gleiche Theil Körpergewicht scheibet also in ben Kinderjahren die größte und in dem Greisenalter die geringste Menge Kohlensaure aus. Die Schwankungen, die sich nach der Tabelle für die Mitteljahre des Mannes ergeben, gestatten noch teine allgemeinen Folgerungen, weil ihnen eine zu geringe Jahl von Beobachtungen zum Grunde liegt. Der große Berth, der für 50 bis 70 Jahre herauskommt, rührt wahrscheinich davon ber, daß zwei ungewöhnlich kräftige Menschen von 60 und 63 Jahren die Gesammtzahlen bedeutend erhöhten. Läßt man sie aus, so erhält man 9,8 Gramm Carbon für 59,2 Jahre und 62,06 Kitogr. Körpergewicht; folglich 0,158 Grm. Kohlenstoff für 1 Kg. und 1 Stunde.

Die Frau hatte, wie man fieht, mahrend ihrer Regelzeit denselben Werth, wie der Greis. Die Schwangere erreichte taum die Bahl des gereiften Mannes. Die Matrone fande diefer um eine geringe Große nach.

Die fpater (S. 1409 fgg.) anzuführenden Untersuchungen von Scharling und hannover werden uns Gelegenheit geben, einzelne relative Rohlensauremengen ficherer ju beftimmen.

Ueber bas Berhaltniß ber ausgeschiedenen Kohlensaure zu dem Kohlensauregehalt ber gungenluft f. Bierordt in R. Bagner's Sandwörterbuch Bd. II. S. 896, 897. und f. 1365.

Das Diffusionsverhältniß fobert, daß auf 1 Bolumen Rohlensaure 1374 1,17602 Bolumen Sauerstoff in Wechselwirfung tritt (s. 158.). Läßt man die Unterschiede der Ausdehnungscoefficienten dieser beiden Gase außer Acht und legt die von Regnault gefundenen Eigenschweren derselben zum Grunde, so folgt, daß 0,8503 Gewichtstheile Sauerstoff einem Gewichtstheile Rohlensaure entsprechen. Die §. 1368. die 1373. gegebenen Mittelwerthe können dann hiernach berechnet werden.

Da Brunner und ich in ben Berfuchen, die wir über die absoluten 1375 Robiensauremengen anstellten, die verhältnigmäßigen Sauerstoffzahlen zu-

gleich bestimmten, so haben wir auf diese Art ein Mittel, die absoluten und relativen Mengen bes Sauerstoffs, die wir verzehrten, zu ergründen. Man fußt hierbei nicht bloß auf unmittelbaren Versuchen, sondern bat auch noch den Vortheil, daß bei ihm die Verschiedenheit der Ausdehnungscoefficienten der Kohlensaure und des Sauerstoffes für die gegebenen Wärmegrade berücksichtigt ift. Es ergab sich 1):

| Individuum.          | Alter<br>in Zahren. | Stündliche (berzehrten S | Zahl ber<br>Beobachtun-   |      |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------|
|                      | in Juhren.          | Gefunben.                | Theoretisch<br>berechnet. | gen. |
| Brunner              | 47                  | 29,504                   | 27,122                    | 1    |
| 34                   | 33                  | 33,701                   | 33,324                    | 5    |
| Mittel aus<br>Beiden | _                   | 33,002                   | 32,290                    | 6    |

Diese Bahlen gelten natürlich ebenfalls für bas in geringem Grate verftartte Athmen. Sie berudsichtigen auch nicht ben schwachen Kohlens fauregehalt ber eingeathmeten Luft.

1376 Da ich 54 Kilogr. wog, so haben wir 0,624 Grm. ber Erfahrung und 0,617 Grm. ber Theorie nach für 1 Kilogramm Körpermasse und 1 Stunde.

1377 Wir haben schon früher (§. 1365.) gesehen, daß der Sticktoff feine wesentlichen Beränderungen bei dem regelmäßigen Athmen erleidet. Er steigt nur scheindar, weil mehr Sauerstoff schwindet, als Rohlensaure austritt. Dieser Saß gilt nur sur die Bolumenverhältnisse. Die Bewichte zeigen gerade das Umgekehrte. Die Gewichtsprocente des Stidstoffes sinken, weil das schwere Rohlensauregas die Berhältnismengen der übrigen leichteren Bestandtheile der Ausathmungsluft herabdrudt und dem Gewichte nach weniger Sauerstoff verloren geht, als Rohlensaure fingusfommt.

Nehmen wir den Mittelwerth der §. 1359. angeführten 13 Athemanalysen als Beispiel. Wir hatten dem Bolumen nach 4,099% Rohlensfäure, 15,984% Sauerstoff, 79,917% Sticktoff und 4,831% verschluckten Sauerstoffes. Setzen wir voraus, die Atmosphäre enthält 79,185% Sticktoff (§. 1329.), so erhalten wir 0,732% als scheinbaren Ueberschuß. 0,732 gleicht auch 4,831 — 4,099.

Der mittlere Gasbruck (§. 1349.) war in den dreizehn angesührten Analysen 715,149 Mm. und die durchschnittliche Wärme 190,662 C. Berrandung wandeln wir hiernach die obigen Bolumenverhältnisse in Gewichtsprocente, sie indem wir die verschiedenen Ausbehnungscoefficienten der Rohlensaure, so wie des Sauerstoffes und Sticksoffes, berücksichtigen, so erhalten wir 6,166% Kohlensaure, 17,401% Sauerstoff, 76,433% Sticksoff und

<sup>1)</sup> Die Grundwerthe fiehe in Rofer und Bunberlich a. a. D.

5,613% verschwundenen Sauerstoffes. Da aber die Atmosphäre 76,986 Gewichtsprocente Sticktoff enthält, so haben wir hier 0,553% als negativen Berth. 0,553 ift wieder = 6,166 — 5,613.

Diese doppelte Bestimmung kann uns zugleich anschaulich machen, wie leicht scheinbar bedeutende Abweichungen der gegenseitigen Verhältnisse durch die Verschiedenheit der Ausdehnungscoefficienten der Kohlensaure und des Sauerstoffes entstehen. Wir haben 4,099 Volumenprocente ausgeschiedener Kohlensaure und 4,831% verschlucken Sauerstoffes. Verschlucken sich also zu einander, wie 1:1,17852. Da das Diffusionsvershältnis 1:1,17602 war, so haben wir + 0,00256 oder  $\frac{1}{4_{27}}$  des gefundenen Werthes Unterschied. Vich aber die Gewichtsmenge des verschwundenen Sauerstoffes 5,613% und der frei gewordenen Kohlensaure 6,166%, so haben wir 1:1,09870, mithin - 0,07732 oder etwas weniger als  $\frac{1}{14}$  Abweichung.

Die Ausathmungsgase führen noch sehr geringe Mengen organischer 1378 Stoffe. Der Geruch erkennt sie in manchen Menschen und Zuständen am leichteften. Sie verrathen sich auch oft baburch, bag sich bie Schwefelsäure, burch welche man längere Zeit athmet, gelblich farbt. Diese Beränderung bleibt sedoch auch in manchen Fällen aus.

Eollard de Martigny giebt an, daß die organischen Berbindungen, die mit dem Athem davongehen, 0,003% betragen. Da aber bis jest kein Reagenz, durch welches man fle sammtlich festhalten könnte, bekannt ift, so gewähren solche Bablenwerthe keine vollkommene Sicherheit. Bedenkt man z. B., daß ich, besten Athem keinen Geruch verbreitet, mehr als 500 Athemzüge durch eine Ausstölung von salpetersaurem Silberoryd du wiederholten Malen trich, ohne eine Spur einer Beränderung zu erhalten, so muß die Menge von organischen Stoffen, die in dem Ausathmungsgas enthalten waren, sehr gering gewesen seine

Die von mir ausgeathmete Luft enthielt feine Spuren von Baffer- 1379 ftoff, Rohlenoryd, Rohlenwasserstoff oder Ammoniak. Marchand machte bie gleiche Erfahrung, was die brei ersteren Gase betrifft. Spuren von Ammoniak wurden dagegen nach ihm und Pettenkofer 1) in dem Athem vorhanden sein. Ich vermochte dieses weder an mir, noch an meinem Gehilsen mit Sicherheit zu beobachten. Da das Blut kohlensaueres Amsmoniak in Zersetzungskrankheiten enthält, so könnte es hier leicht durch die Lungen theilweise abdunften.

Brunner und ich bedienten sich folgenden Apparates, um die Anwesenheit von Basserstoff, Kohlenoryd oder Kohlenwasserstoff im Athem zu ermitteln. Gine mit meinem Ausathmungsgase gefüllte Flasche wurde einerseits, wie es Fig. 183. S. 588. zeigt; mit einem mittelst eines Hahnes a verschließbaren Trichterb und anderesseits mit einem Röhrenschstem in Berbindung gebracht. Dieses bestand 1) aus einer großen Röhre mit Kalt, der mit Kalischung durchtrankt war, 2) einer zweiten großen Röhre von Bimssein und Schweselsture, 3) einem kleinen Rohre mit frisch bereitetem Kupseroryd, das kohlensaure und wasserfrei war, 4) einer gewogenen Wasserröhre und 5) einer Woulfschen Flasche mit Kalkwasser. Nun wurde 3 glühend erhalten und das Ausathmungsgas, dessen Wolmen 12,977 Liter betrug, langsam durch Einzieben von Salzwasser in den Trichter in das Röhrenspstem getrieben. Die Wasserröhre 4 nahm nicht zu und das Kalkwasser trübte sich nicht in vier Versuchen. Ich hungerte dabei 1 Mal, hatte 2 Mal 1 bis 1½ Stunden vorher Fleisch und Brot gefrühstückt und 1 Mal 1 Stunde vorher zu Mittag gegesselsen.

<sup>&#</sup>x27;) Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht. Bd. I. Erlangen, 1845. 4. Seite 94.

1 bielt die Roblenfaure und 2 bas Baffer gurud. Das trockene übrige Muntmungegas ftrich bann durch bas glübende Rupferoryd, das Sauerftoff abgab. Ent er es Bafferftoff, Roblenoryd oder Roblenwafferftoff, fo mufiten fic Baffer und Sobierum:



erzeugen, 4 an Gewicht zunehmen und 5 getrubt werben. Reines von beiden graut 4 wurde ein Mal schwerer. — Es rührte aber nur davon ber, daß fich Fluffigfru ::. bem Erkalten bes Rupferoryds von 5 nach 4 hinauf gezogen hatte.

Die Robre 2 muß febr viel Schwefelfaure enthalten, Damit fie wo moglit :- organischen Stoffe des Athmungsgafes nicht weiter bringen laffe ober wenigstens groter-

theils verfohle.

Da die Bestimmung durch Salzsaure und Platinchlorid bei sehr kleinen Mengen rea Ammoniak mit Leichtigkeit täuschen kann (h. 1342.), so wählte ich Shlorzink als Präisund mittel. Ich füllte eine woulsiche Flasche mit einer vollkommen klaren Mischung von kreitlutem Basser und einigen Tropsen Chlorzinklösung, befestigte ein Mundstack an ke Eintaucherdre und athmete selbst 800 Mal durch. Da sich auch nicht die gerund berur einer Beränderung zeigte, so ließ ich noch meinen Gehissen 500 Mal durch descht Mischung athmen. Die Flüssseit blieb so hell, als sie früher gewesen war. Schuss wir den Athengung zu 500 E. E. an (h. 1347), so waren im Ganzen 650 eter dasathmungssust durchgegangen.

3d blies nun durch ben Ausnthmungsapparat zwei Mal Eigarrenrand. Es entitt

auf ber Stelle ein reichlicher weißer Rieberfclag.

Die gesammte Betrachtung ber Beschaffenheit ber Ausathmungelust ber uns zu bem Ergebnisse geführt, daß bem Raume nach mehr Sauerstoff is den Körper übergeht, als Rohlensaure austritt. Da nur dem Belumen nach ein Theil Sauerstoff einem Theile Kohlensaure entspricht, so mes eine gewisse Menge Sauerstoff, die nicht später als Kohlensaure austrens kann, übrig bleiben. Es wäre denkbar, daß diese durch andere Absender rungen davon gehe. Wir werden aber später sinden, daß die bis iert bevbachteten Ernährungserscheinungen gegen diese Bermuthung in beden Grade sprechen. Man kann vielmehr mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der überschüssige Sauerstoff zur Orpdation des Basserschiffs der organischen Substanzen und zur Wasserbildung, wie bei den Elementaranalvsen verwandt werde.

1381 Es läßt fich nicht bestimmen, ob bas auf biefem Bege erzeugte Bei fer mit ber Lungenausbunftung ober auf anderem Bege austritt. Bu

werben nur in ber Folge feben, daß die Baffermengen, die wir burd unferen Athem verlieren, Die, welche fich auf Roften bes eingeathmeten Sauerftoffes erzeugen fonnen, bedeutend übertreffen.

Binge bie Roblenfaure, bie wir abscheiben, aus ber unmittelbaren Berbrennung ber Roble bervor, fo ließe fich aus ber Menge ber frei merdenden Roblenfaure und bes verschluckten Sauerstoffes berechnen, wie viel Bafferftoff in Folge bes Athmens verbrennt. Gleicht bas Atomgewicht ber Roble 75, so enthält ein Theil Roblensaure 0,27273 Theile Roble und 0,72727 Sauerftoff. Burben aber 0,8503 Theile Sauerstoff für einen Gewichtstheil Kohlenfaure verfoludt, fo blieben noch 0,1330 Theile Cauerftoff jur Bafferbildung übrig. Diefe entsprechen 0,0166 Bafferftoff und 0,1496 Theilen Baffer. Der orpbirte Bafferftoff betruge biernach 1/16 bis 1/17 des orpdirten Rohlenstoffes und das unmittelbar erzeugte Baffer beinahe 1/7 ber ausgeschiedenen Roblenfaure.

Diefe Bestimmungsweise ift aber beshalb unstatthaft, weil nicht bie einfachen Rorper ber Roble und bes Bafferftoffes, sondern organische Berbindungen in unserem Körper verbrennen. Sie enthalten schon gewisse Mengen von Sauerftoff. Die Menge bes überschüffigen Sauerftoffes wird hierdurch vergrößert. Er fann bann jur Bitbung von Baffer ober jur höheren Drydation der Bestandtheile der flüssigen Absonderungen verbraucht werben.

Gafe und garbung bes Blutes. — Die alteren Untersuchungen 1382 liegen es unbestimmt, ob fich bie Gafe, bie bei bem Athmen in Betracht kommen, mittelst der Luftpumpe oder durch andere elastisch-stüssige Berbindungen aus bem Blute abscheiden laffen. Die Erfahrungen von van Erschut 1), Bischoff 2) und Dagnus 3) febrten zuerft, daß biefes in der That der Fall ift. Spätere Untersuchungen von Magendie 4), Magnue'5) und Marcanb 6) baben bas Gleiche bestättigt.

Alle biefe Bemühungen zeigten, daß beide Blutarten Roblenfaure, Sauerftoff und Sticktoff unter geeigneten Berhaltniffen entlaffen. beftättigten zugleich, daß das Blut ein weit größeres Absorptionsvermögen für Rohlenfäure, als für Sauerstoff hat (§. 156.).

Bird die Roblensaure des Blutes burch ein anderes Gas ausgetrieben, fo kann es in zweierlei Bustanden in ihm enthalten gewesen fein. Es war einfach absorbirt oder hatte sich mit einem anderen Körper, von dem ed fich bald wieder trennt, verbunden. Leitet man einen Strom von Atmosphare durch eine Lösung von doppeltkohlensauerem Ratron, so entweicht Koblenfäure in reichlichster Menge. Diese Gasentwickelung bort

<sup>1)</sup> F. Th. van Enschut, Diss. de respirationis chemismo. Trajecti ad Rhen. 1836.

<sup>8.</sup> pag. 153 fgg.

7) Th. L. W. Bischoff, De novis quibusdam experimentis chemico-physiologicis ad illustrandam doctrinam de respiratione institutis. Heidelbergae, 1837. 4. p. 17 sqq. ) Magnus, in Poggendorff's Annalen. Bd. XL. S. 583.

<sup>&#</sup>x27;) Gay-Lussac, in den Comptes rendus. Tome XVIII. Paris, 1844. 4. p. 554.

') Magnus, a. s. O. Bd. LXVI.

<sup>&</sup>quot;) Marchand, in s. und Erdmann's Journal. Bd. XXV. S. 378. und Bd. XXVIII. Seite 273.

wahrscheinlich erft auf, wenn fich ein einfaches tohlenfaueres Salg gebilbet bat.

Genane Jahlenbestimmungen taffen fich auf viesem Wege nicht erhalten, weil die Methoden ber Untersuchung zu unbestimmt find und vielleicht auch die Gerinnung des Blutes störend eingreift. Magnus fand, daß die Blutmasse des Kalbes, des Rindes und des Pferdes dem Bolumen nach 10 bis 12.5% Sauerstoff und 1,7 bis 3,3% Stickstoff bei 0° E. und dem mittleren Barometerstande enthielt. Wurde Kalbeblut mit Rohlensauer geschüttelt, so verschundte es von dieser 154 auf 190 Bolumen und gab desur 11,6% Sauerstoff ab. Behandelte man es dann mit Atmosphäre, so nahm es 15,8 Sauerstoff auf und ließ 138,4 Rohlensauer austreten '). Bergl. § 1891.

Die Ursachen ber Farbenunterschiebe, die das arterielle und venöse Blut darbieten, sind bis jest noch nicht mit Sicherheit ermittelt worden. Lassen wir Benenblut an der Luft stehen, so wird der Theil, der mit der Atmosphäre in Berührung kommt, hochroth, der übrige dagegen bleibt dunkel. Sauerstoff röthet das Blut rasch, Kohlensäure dagegen und andere Gase, wie Kohlenwasserstoff oder Schwefelwasserstoff, machen es dunkler roth bis schwarz. Manche leiten diese Farbenveränderungen von chemischen Erscheinungen, Andere nur von der mechanischen Absorption der Gase her.

1384 Einzelne Reagentien andern die Farbe des Blutes in beständiger Weise. Die Wirfung von anderen hangt von ihrem Dichtigkeitsgrade ab. Diese und ähnliche Verhaltnisse mögen die Verschiedenheit der Angaben der Schriftsteller verursacht haben. Manche giftige Stoffe, die dem lebenden Körper einverleibt das Blut dunkel machen, lassen es nach dem Tode unverändert.

Salten wir uns an bie ausführliche Berfuchereihe von Samburger 9 und sondern bie untersuchten Korper, je nachdem fie bas Blut heller oder buntefer farben, fo erbalten wir:

1) Die Blutmasse wird beltroth durch: kohlensauere Alkalien, effigsaueres Kali, esigs sueres Ammoniak, Ehlornatrium, Shorammonium, Chlorbarpum, phosphorsaueres Ratron, Salpeter, Jodfalium, Jodeisen, schweselsaueres Sifenorydul, Sisenkaliumchanur, esthalicheres Bleioryd und schweselsaueres Binkoryd, so wie durch concentrirte Lösungs von ichweielsaueren Werbindungen des Kali, des Natron und der Magnessa, des salveren Kalke, des weinsteinsaueren Kalis, des Borax, des Tartarus natronatus und duranatus.

2) Ex farkt fich braunroth bis schwarz durch: concentrirte Mineralfauren, verdünnte Schwerenhure, Salpsterchure, Salgsture, Phosphorsaure, arsenigte Saure, Gischure, Gischure, Gengeinsaure, Jod., kaustiches Kali und Natron, Maun, Chrestaum, Sterchure, Bergeinsaures Kati, salpetersaurere Silberopd, salpeteriaueres Silberopd, salpeteriaueres Silberopd, salpeteriaueres Silberopd, salpeteriaueres Silberopd, schwerelsaueres Supserveillung Suprenummenus. Ensereich, eingfaueres Bink, salpetersaueres Strochuin, Startneth, andereich Cummi, Inches Cinternation, Charles, Kircherbermaffer, Abenhungen von Fingerhut, Tabel Cinternation, Conna, Cone, Callippetenniur, ichweselfaueres Stinin und Spinoidia, Kressel, kurd berdanzer Leungen von Eingerhut, Tabel Cinternation, Conna, Cone, Callippetenniur, ichweselfaueres Stinin und Salt, salpsunem Salt mendennium Salt mendennium Salt, salpsunem Salt mendennium Salt mendennium Salt mendennium Salt mendennium ber Tarturus borauntus.

Cabirmel and Generichmeres Querfulbereintul erzengen fegleich nach Samburger weiter ber ber Gelegninfen werten ber Bendung von Berden. bon Coloquinfen

34 - 12 4 1 711; saines

<sup>\*\* 3</sup> F. Nevier, Archiv für physiologische und pathologische Chemie. Wien, 1845.

\*\* 3 New 474

\*\* 4 Hambarger, Experiments circa sangulation. Specimen primus.

Jalappa, Beitlofenwurzel, Ippecacuanha und gebrannter Raffe führten teine wefentliche Beranderung herbei. Die meisten Körper, die das Blut hellroth farben, machen es auch fluffiger, mahrend die, die es dunteler werden lassen, seine Gerinnung begunftigen.

Da der Farbestoff des Blutes die augenfälligsten Unterschiede, die das 1385 arterielle und venöse Blut zeigen, hervorruft und die Blutkörperchen die Hauptmasse desselben führen, so liegt es nahe, die vorzöglichsten Träger der Athmung in ihnen zu sinden. Diese von Schuly, Liebig, Dumas u. A. vertheidigte Ansicht hat im Ganzen das Meiste für sich. Die Art, wie aber der Sauerstoff auf sie wirkt, ist noch ganzlich unbekannt

Eine aussuhrliche Kritit ber hier in Betracht tommenden Puntte giebt Marshand in s. und Erdmann's Journal für praktische Chemie. Bd. XXXVIII. Leipzig, 1846. S. 273—282.

## 3. Dechanische und demische Athmungshinderniffe.

Da die Athmung die übrigen Körperthätigkeiten in hohem Grade be- 1386 fimmt, so wird sich binnen Kurzem jede Störung, die diese Erscheinungen trifft, den übrigen Gebilden mittheilen. Die Erstickung greift bald tiefer ein und kann das Leben in wenigen Augenblicken vernichten.

Die Kohlensäure, die wir ausathmen, giebt hierzu am leichtesten Ber- 1387 anlassung. Sie eignet sich nicht nur nicht, das Athmen zu unterhalten, sondern wird auch mit vieler Begierde vom Blute ausgenommen, hindert die Umswandlung der Blutmasse und wirst auf diese Art gistartig. Besindet sich ein Mensch oder ein Thier in einem engen, eingeschlossenen Raume, so schwängert er ihn bald mit übermäßigen Wengen von Kohlensäure. Er verunreinigt die Luft, die er einathmen soll, mit einer Berbindung, die sich rasch in seinem Blute anhäuft und sede regelrechte Beränderung dieser Dauptslüssigseit seines Körpers hemmt.

Enthalt die Luft beträchtlichere Mengen von Kohlensaure, so wird bald das Athmen beichwertich. Führt sie mehr als 4% dieses Gases, so geben sich schon die nachtheiligen Bolgen binnen Kurzem zu erkennen. Ist der Raum abgeschlossen, so daß der Rohlens läuregehalt durch den Respirationsproces erhöht wird, so gehen die Thiere in nicht langer Beit an Erstickung zu Grunde. Die näheren Verhältnisse dieser Erscheinung werden und in der Ausdunstungslehre beschäftigen.

Gahrungs und Berbrennungsprocesse schwängern häusig die Atmo: 1388 spare mit Roblenfäure und anderen schädlichen Gasarten. Alte Brunnenstäume, Gräber, Zimmer, in denen junge Weine oder andere Getränke gahren, werden baher leicht dem Leben gefährlich. Verweilt ein Mensch in ihnen, so wird sein Kopf eingenommen, seine Sinne verdunkeln sich, es entsteht Schwindel, Ohnmacht und Bewußtlosigseit. Die Athmungsnoth giebt sich im Anfang durch angestrengtere Athembewegungen und hefstiges Klopfen der Bauchdecken zu erkennen. Steigern sich die Beschwerden susenweise, so wird der Mensch immer unruhiger und such sich durch tiessere Einathmungen, durch frastvollere Bewegungen seiner gesammten Athemsmuseulatur zu helfen. Oringt das Unglud plöglicher ein, so mangelt

and jener Sturm. Die Rube ber Schlaffnot folgt rafcher auf ben regele rechten Buftanb. Das Blut wird immer bunfeler; Die Lippen und andere garthautige Theile farben nich bunfelblan, tie Benen ftrogen, es fommt Chaum jum Munte berver. Das Athmen wird rocheind; es verlangfamt fich, feht einige Zeit fill, um durch einen tiefen Gin- ober Ausathmunges versuch unterbrochen ju werben, und bort enblich ganglich auf. Allgemeine Arampfe ober leifere Budungen ber Befichtsmusfeln tonnen unmittelbar dem Tote vorangeben.

. fphare jugeleitet wirb.



Die gefahrvollften Beichen ber Urt heben fich bisweilen, fobald nur neue gute Atme-Man tann biefes burch einen Berfuch anschaulich machen. Dan fperrt Daufe oder Meerfcweinchen in einen Behalter, a Fig. 184, ben ein Deckel b luftbicht verschließt. Gine gebogene Buleitungs rohre ed reicht bis fast an den Boden von a; eine zweite e fteht mit-einer burch ben Sahn f verfchließbaren Rohre g in Ber bindung. Ist der Sahn / zugemacht und selbst e offen, so dunt es nicht lange, daß die Thiere Bauchathmung und bald darau Rrampfe betommen und icheintodt hinfallen. Man tann fie noch eine Beit lang in diefem Buftande laffen. Bringt man dann c ober e mit einem Uspirator in Berbindung, öffnet f und leitet einen Luftstrom raich burch, so erholen sich die Thierchen inner halb nicht gar langer Beit so vollständig, daß man nicht errathen würde, was mit ihnen vorgegangen ift. Sie haben im Anfange noch etwas Bauchathmung, verlieren fie aber auch in ber Folge. Ralte Luft fcheint hierbei fraftiger als warme ju wirten-

Althmet man reine Roblenfaure ein, fo empfindet man it gleich nach Davy einen fechend faueren Gefchmad im Dunbe und dem Schlunde und ein heftiges Brennen im Bapiden. bill man nur ben Ropf über eine mit gabrender Fluffigteit gefüllt Bierwanne, so verengert sich bieweilen die Stimmripe auf trampibafte Beife, fo bag bas Athmen bifcmerlich wird.

1389 Ift die Luftröhre verschloffen, fo fteht natürlich nur die in den lungen enthaltene Luft zum Athmen zu Gebote. Sie wird in wenigen Augen bliden mit großen Roblenfauremengen geschwängert und führt fo bie Er Aufung berbei. Das Erbenfen, ber mechanische Berschluß ber Stimmrift, Unweglamfeit bee Keblicpfes und ber Luftröhre und lähmungen ber Athen: musteln tobten auf tiefe Beife.

(10%) Dus Genicht und ber Kopf fullen fic bann mit bem immer bunkeler werdenden Bute Aregent an. Funfenfeben, Ohrenfaufen und falte Somift folgen bennen Lurzem nad. Der Menfc wirft fic in seiner Athmungs nieb ungefulbig ben und ber, flammert fic in feiner Angft an bie nach: den feinen edezendunte und pemmt fic gegen fie mit feinen Armen, um ber Migliablet ber Erweiterung bes Benftaftens burch eine ausgebehntet Miration ju vergerifern. Der Puls, ber im Anfange beschleunigt ift, wird raf nie nad langiamer. Reiner unt unterbrudter. Die Bauchathmung bereit. It all immer mehr und allgemeine Rrampfe treten balb bervot. edie werder nede witen ber Erbenten fo beibig, bag fich einzelne Glicher Millinite Eles Menust ein Smenfer enter, bas fregende Geficht wird to e bifden ter funger eren jum Mante berund. Die Angen rollen mit Wind in der Angemeinien Leet. Urm und Camen geben bismeilen pany, nie ab Ere Storm bermbest nie entlich und einzelne tieft

Athembewegungen, bie immer fcmacher werben und in ftete langeren Paufen eintreten, geben bem Erlofchen ber Lebensflamme voran. Ausathmung beschlieft baufig ben Tobestampf.

Alles Blut ber Leiche ift bunkelblau bis ichwarz gefarbt. Das rechte 1391 Berg ober beibe Rammern, die größeren Rörpergefaße, die Lungen und das Gebirn find mit ibm ftrogend gefüllt. Die Todtenftarre tritt baufia binnen Rurgem in auffallendem Maake bervor.

Bill man die Berhaltniffe des Blutdruckes, wie fle fich in dem Erftickungetode tundgeben, ermitteln, fo öffnet man die Luftrohre, bindet in fie eine Sahnröhre und fest den Bluttraftmeffer in Rorpergefafe ein. Ift Alles vorbereitet, fo fchließt man den Sahn. Reid ') fand auf diefe Beife, daß fich die Spannung des Schlagaderblutes nur wenig in der erften halben Minute, Die nach dem Abichluß Des Sahnes verfloffen mar, andert. Betommt das Thier Rrampfe gegen Ende der erften und im Unfange der zweiten Mis nute, fo vergrößert fie fic. Sie erhoht fich noch mehr, wenn es in Empfindungelofigfeit verfallt. Die Sales und die Schenkelblutaber zeigen aber bann nach Reid ben gleichen Druck, wie mahrend der regelrechten Athmung. Nahert fich der Augenblick des Todes, io fintt die Preffung in allen Gefäßen.

Der Blutkraftmeffer kann auch noch dienen, die Wirkungen der Athmungsnoth,

Fig. 185.



welche bie Erstidung begleitet, ju verfolgen. Sat man einen elaftifchen Ratheter, & Fig. 185, mit dem Unfape gf luftdicht verbunden, fo befestigt man ihn in ber querburch: ichnittenen Luftröhre eines Thieres. Steht bas Quedfilber bei 00 ber Stale, fo bleibt nur die in bafgh befindliche guft jum Uthmen übrig. Die Erstickung findet fich binnen Rurgem ein und das Spiel ber Quedfilberfaule giebt bas Daaß der dann thatigen Althmungsanftrengungen.

Die Bahlenwerthe, die man auf Diefem Wege erhalt, zeigen nicht immer eine folche Regelmäßigfeit, baß fie fich auf bestimmte, ftets wiedertehrende Gefete gurudführen ließen. Es tommen bald heftigere, bald leifere Athmungeftofe. ereignet fich aber bieweilen, baß bie Mittelwerthe einzelner Beitabichnitte einen bestimmteren Bang ber Uth= mungeangst andeuten. Gin fol-cher Berfuch, ber an einem 1039,6 Gramm ichweren Raninchen angeftellt worden, tann und als Beispiel bienen.

Der ju Dienfte ftebende Luft. raum betrug bier 17 Cubitcenti-

meter. 3 Minuten und 35 Secunden verstrichen zwischen der Ginführung des Bluttraft. meffere und der letten Ausathmung. Es ergab fich:

<sup>1) 3.</sup> Reib, in Froriep's neuen Motigen, August, 1842. 4. Mr. 492. S. 185 fga Balentin, Physiol. D. Menfchen. ate Muft. 1. 38

| Beit.                                     | 21thembruct                   | ndrostatischer<br>in Willimeter<br>ksilber. | Beit.                                                   | Mittlerer hodrostatischer<br>Athembruck in Millimeter<br>Quecksiber. |                                         |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                           | Ginathmung.                   | Ausathmung.                                 |                                                         | Ginathmung.                                                          | Ausathmung.                             |  |
| Erfte halbe<br>Minute<br>Bweite<br>Dritte | — 33,32<br>— 55,00<br>— 62,32 | + 33,32<br>+ 52,50<br>+ 62,22               | Vierte halbe<br>Minute<br>Fünfte<br>Sechste<br>Siebente | 50,00<br>26,66<br>13,32<br>                                          | + 30,00<br>+ 46,66<br>+ 16,66<br>+ 5,00 |  |

Die Uthembewegungen verftartten fich alfo hier bis gur britten halben Minute und fanten fpater allmählig bis jum Tobe. Die Ausathmung übertraf bie Ginathmung in den letten Lebensaugenblicken.

1392 Die übrigen icablichen Gafe bindern die Athmung auf mehanischen ober demischem Bege. Sie reigen die Lungen, erregen Suften, verichlie Ben ober verengern bie Stimmrige und hemmen überdieß oft bie nothige Umwandlung bes venofen in arterielles Blut. Chlor-, Jobs und Brom bampf, Roblenoryd, Roblenwafferftoff, Stidorydul, Stidoryd, Cyan, bie Dunfte ber ichmefeligen Gaure, ber Schwefelfaure, ber Salglaure, ber Sale peterfaure, bes Phosphors und ber Berbrennungeproducte beffelben; Phos phormafferftoff, Fluorbor, Fluorfilicium, Arfenitmafferftoff, Somefelmaffer ftoff, Ammoniaf u. bal. geboren in biefe Rategorie. (Bergl. S. 1792)

Noften giebt an, daß Rohlenorodgas in Die Lungenfellhoble von Thieren obne Nachtheil eingesprint werden tonne. Athmet man es ein, so betaubt es febr fonell. Dis Bewuftfein fellt fich zwar wieder durch die Aufnahme von Sauerftoff ber. Uebelftita, Sinnestäuschungen, fieberhafte Lufregung, Schwindel und Schlaffucht bleiben aber 114 Diggins für längere Beit zurud. Grubenarbeiter scheinen oft Kohlenwasserstoff, bas in sehr geringen Mengen ber Luft beigemengt ist, ohne Schaben einzuathmen. Davo ind aber, baß ein Athemage einer Mischung, die 2 Theile Atmosphäre und 3 Theile Kohlen wasserstoff enthielt, Kopsweh, Schwindel und Gliederschwäche auf der Stelle veraulaft. Bollte er das Gas in reinem Zustande einathmen, so erzeugte schon der erste Athemus ein Gesühl von Erstarrung der Brustmuskeln, das sich bei dem zweiten erhöhtt. Die dritte batte Bemustssolisserit zur Kolos und kindertie Camada. britte hatte Bewußtlofigkeit gur Folge und binterließ Somache, Schwindel und gelindet Ropfweh, bas ben gangen Eag hindurch fortbauerte.

Die Luft, die durch verbrennende ober glimmende Rohlen erzeugt wird, führt Rohle faure und Rohlenord oder Rohlenwasserstoffgas. Die letteren Berbindungen haufen ich um fo mehr, je langsamer und unvollständiger die Berbrennung vor fic geht.

Stickftofforpdul bedingt einen luftigen Raufc und Lachen, wie in der Truntenbeit Athmen es Raninden ein, fo fcheiben fie nach Bimmermann ") mehr Roblenfaure aus und verschlucken eine größere Denge von Sauerstoff. Sie werben marmer und verfierts mehr bon ibrem Körpergewicht.

Der Schwefelmafferftoff gebort gu ben ichablichften Gasarten, Die es überhaupt girt. Thonard und Dupuptron fanden, daß schon 1000 einen Sund und 11,500 einen Bogl tootet. Gin Pferd, bem ein Quart Diefer Luft in den After gespript murde, flatd nad Chauffier in einer Minute. Da die Faulnif der Excremente und anderer organider

<sup>1)</sup> Ueber biefe und andere Gasarten f. G. Davy, physiologischemische Untersuchnigen gen über tas Athmen, besonders über bas Athmen von orpbirtem Stidgas. Aus ben Unglischen. Lemge, 1814 & S. 102. C. P. Zimmermann, Commentatio inauguralis de respiratione Nitrogenii 657 dulati, Marburgi, 1844. 4. pag. 26.

Theile Schweselwasserstoff frei werden läßt, so liegt hierin eine Hauptgefahr für das Leben des Menschen und der Thiere. Die schädlichen Wirkungen der Ausdünstung alter Cloaken, enger Grüfte und ähnlicher Dertlichkeiten rührt zum Theil von Schweselwasserstoff, zum Theil aber auch von Rohlensaure, Rohlenwasserstoff, Ammoniak und violleicht von manchen organischen Dünsten her. Einzelne Forscher suchen die Ursache der verpestenden Wirkung der Luft an der westlichen Küse von Afrika oder in den italienischen Maremmen in dem Schweselwasserstoffgehalt der Atmosphäre (Daniell') und Savy').

1 Wolumen Wasser absorbirt nach Saussure 1,06 Wol. Rohlensaure und 2,53 Wol. Schwesetwasserstoff. Dieser Werth steigert sich sogar auf 1,86 und 6,06 für 1 Wol. luststeeren Weingeistes von 0,84 Eigenschwere. Wir können hiernach vermuthen, daß auch das Blut das Schwesetwasserstoffgas mit noch größerer Begierde, als die Rohlensaure anziehen werde. Insetten sterden in ihm in wenigen Augenblicken.

Die schadlichen Birtungen der Producte der Phosphorverbrennung, des Arfenits wafferstoffes und anderer Gase werden und bei den Ernährungserscheinungen beschäftigen. Die nachtheiligen Einfüsse der Hunds und der Ammoniakgrotte bei Neapel schilbert E. James in s. Voyago scientifique à Naples avoc Mr. Magendie. Paris, 1844. 8.

Athmet ein Mensch oder ein Thier eine ungewöhnliche Luftart ein, so 1393 andert sich auch natürlich die Beschaffenheit der aus dem Blute davonsgehenden Gase. Allen und Pepps geben an, daß Geschöpfe, die reines Basserstoffgas einathmen, Sticktoff ausscheiden. Es ware möglich, daß schon etwas Aehnliches bei einer zu kohlensaurehaltigen Atmosphäre einstrate.

<sup>1)</sup> Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome III. Paris, 1841. 8. p. 331. 2) Ebendaselbst, p. 344.

## Ansbűnfinng.

1394 Gesammtausdünstung und hautausdünstung. — Der Austritt von Wasserdunst und Kohlensäure und die Aufnahme von Sauerstoff, welche die Hauptthätigseit der Athmungswertzeuge bildet, wiederholt sich wahrscheinlich an allen freien Oberstächen, die mit der Luft in Berührung kommen. Die Erscheinungen halten sich aber in dem geschlossenen Darmsrohre, dem äußeren Gehörgange und der Scheide in engeren Grenzen, weil hier die zu Gebote stehenden Gasmassen kleiner sind und in geringerem Grade wechseln. Die Mundengansthe erfreut sich zwar in dieser Dinsicht günstigerer Bedingungen. Ihre starken Epithelialbildungen und ihr verhältnismäßig geringere Blutmasse vermindern aber auch vermuthlich den Wechsel der Gase.

Die außere Haut greift hier vorzugsweise ein. Die Luftmassen, mit benen sie in Wechselwirkung tritt, können im Freien als unendlich gref in Berhältniß zu unserem Körper angesehen werben. Die Wasserdamps, die davon gehen, werden daher nur durch die Wärme, die Schnelligkeit des Austritts und unsere eigenen Zustände bestimmt werden. Die Obrehaut dagegen schließt die Blutmasse, die in der Lederhaut freist, stärker, als das Lungenepithelium ab. Da die Haut im Ganzen weniger Blut, als die Lungen im Verhältniß zu ihrer Masse empfängt, so wird hier die Wechselwirkung der Kohlensäure und des Sauerstosses der, welche in den Athmungswerkzeugen eingeleitet wird, nachstehen.

Die Mengen von Wasserdampf oder Basser, von Kohlensaure und flüchtigen organischen Berbindungen, die unsere haut entläßt, und die Sauerstoffmassen, die hier aufgenommen werden, bestimmen die haut ausbunftung. Seie ergänzt die Lungenausdunftung. Beide zusammen umfassen die Producte unserer Ausbunftung überhaupt.

Da fich bie Bafferbampfe, bie Roblenfaure und ber Sauerfloff ben Anblide bes Auges entziehen, fo nennt man auch ben burch fie vernt sachten Berluft bes Körpers die infenfiblen Ausgaben ober die Perfiritation. Koth, Urin und andere ben Organismus verlaffende Absfonderungen bagegen beißen die fenfiblen Ausgaben.

Das Körpergewicht eines gesunden Erwachsenen andert sich in 24 Stunden nur um so viel, als eine eben eingenommene Mahlzeit oder eine farte Koth. oder harnentleerung beträgt. Bergleicht man eine Reihe ren Sagen unter einander, so gleicht sich die Schwanfung ziemlich aus. Wilt man sich baber an das tägliche Mittel, so ist man im Stande, die Körpermane als beständig anzusehen.

Sonnt man bie burchschnittlichen Mengen ber eingenommenen Rahrung

und die der sensiblen Ausleerungen, so muß natürlich der Unterschied dies ser beiden Größen das Gewicht des Perspirationsverlustes geben. Er ums saßt das Wasser, das wir als solches und die Verbrennungsstoffe, die wir als Kohlensäure und Wasser und vielleicht auch als Sticktoffverbinsdungen (§ 1379.) auf dem Wege der Ausdünftung verlieren. Die Perspiration giebt mithin die Summen der davongehenden Kohlensäures und Wassermengen minus den eingenommenen Sauerstoffmassen.

Bäßrige hautausdunftung. — Denken wir uns die haut als 1400 eine Blase, die das seuchtigkeitsreiche Blut umschließt, so wird so viel Basser verdunsten, als die zunächst angrenzenden Luftschichten ihrer Wärme gemäß aufnehmen können. Da aber die Durchschnittstemperatur der menschlichen haut 34° bis 35° C. beträgt (§. 271.), so wird sie die besnachbarte Atmosphäre, die in der Regel fälter ist, erwärmen. Eine grössere Masse von Wasserdunsten kann dann davongehen. Der Grad, in dem dieses geschieht, muß von der Dauer, während der dieselbe Luftschicht an der haut verweilt, und von anderen Nebenverhältnissen abhängen. Die möglichen Schwankungen haben daher hier wahrscheinlich eine größere Breite, als in der Lungenausdunstung.

Das Blut, das in der haut strömt, wechselt seiner Menge nach mit 1401 der Füllung der Gefäße. Der Druck, unter dem es sließt, bleibt sich ebenfalls nicht unter allen Verhältnissen gleich. Es scheidet gewöhnlich nur so viel wäßrige Lösungen ab, daß ein großer Theil an der Oberhaut verdunstet, diese selbst aber ihre lufttrockene Beschaffenheit beibehält. Wird aber der eben erwähnten Wechselbedingungen wegen mehr ausgesondert, so tritt ein Theil in der Form von Tropfen, d. h. als Schweiß, hervor. Bir schwißen daher nicht, weil die uns umgebende Atmosphäre wärmer ift, sondern weil dieser Einsluß eine übermäßig erhöhte Blutströmung in unserer Haut anregt.

Die naheren Berhaltniffe bes Schweißes werden uns bei ben Absonderungen ber Saut und fein Ginfluß auf die Mengen der Perspiration bei den Ernahrungserscheinungen beidaftigen.

Kohlen faureausdunstung. — Der größte Theil ber Kohlen: 1402 sauer, die wir verlieren, und des Sauerstoffes, den wir einnehmen, geshört den Athmungswerfzeugen an. Die Haut bildet in dieser Hinsicht ein nur untergeordnetes Ergänzungsmittel. Sie entläßt dagegen mehr Basser, als die Lungen.

halten wir uns an die später anzuführenden Beobachtungen von 1403 Sharling und hannover 1), so verhielt sich die Rohlensauremenge ber haut zu der der Lungen einer 19 jährigen sehr entwickelten Frau, wie 1:25,22. Das Maximum 1:51,52 fand sich in einem 16 jährigen Jung- linge.

Das Mittel aus 5, an beiben Geschlechtern gemachten Beobachtungen glich 1: 38,05 für 16,55 Jahre burchschnittlichen Alters.

A. Hannover, De quantitate relativa et absoluta acidi carbonici ab homine sano et aegroto exhalati. Havniae, 1845. 8, p. 27. 28.

- 14)4 Meine Peririration giebt im Mittel 51,6 Grm. für bie Stunde 1).
  36 schied gleichzeitig burch bie Athmung 15,18 Grm. Wasser und 38,766 Grm. Kohlensaure aus und nabm basur 33,013 Grm. Sauerstoff auf. Mein gesammter Lungenverluft betrug baber 20,833 Grm. und meine Hautausbunftung 30,767 Grm. Schlagen wir das Berhältniß der Hautschlensaure zu 1/40 an, so erhalten wir 29,998 Grm. für den Wasserverluft der Haut. Dieser betrug mithin saft gerade das Doppelte der Basserbampfe der Lungen.
- Der Mensch kann willführlich die Erzeugnisse seiner Lungen, von denen seiner hautausdunftung trennen. Ift er in einem Kasten oder einem anderen luftdichten Behälter eingeschlossen und sammelt die Producte seiner Ausathmung in einer besonderen Borrichtung, so wird die Prüsung der ihn umgebenden Atmosphäre die Erscheinungen seiner Hautausdunftung fennen lehren. Wir werden aber bald sehen, daß dieses Berfahren nur sehr annahernde Werthe der Kohlensäure, nicht aber genaue Sauerstoff, und Wasserbestimmungen zu liefern im Stande ist.

Die gesammte Perspiration läßt sich bei Thieren ihren absoluten und relativen Berhältnissen nach verfolgen. Man fann aber hier nicht bie Lungenausdunftung allein beobachten. Jeder gewaltsame Bersuch wurte die Rebenverhältnisse so sehr andern, daß man nur frankhafte Zuftande der beftigften Art zu untersuchen im Stande ware.

Lavoisier und Seguin ') bedienten sich eines zum Theil indirecten Veriabrens. Erzunn zog ein mit Gummi übertunchtes Taffentkleid, das weder Luft noch Frachtige feit burchieft und an dem Ropse fest zugedunden werden konnte, an. Gine an die Unserdungen bes Nundes luftdicht angesügte Robre machte es möglich, daß der Menich und gebundert atbmete und die Erzeugnisse seiner Lungenaubdunftung entsernte. Burde nur Erzeugnisse seinen und vor dem Ablegen des Rleides gewozen, in sud der Unterwichtet die Größe der Lungenaubdunftung, die einem gewissen Zeitraume entschied Lie Größe der Lungenaubdunftung, die einem gewissen Zeitraume entschied Lie Größe der Lungenaubdunftung, die einem gewissen Zeitraume entschied Lie Größe der Lungenaubdunftung auf eine Zeiteinheit zurückern Kortte bunn dann die Größe der Hautaubdunftung anzeigen

lirdhre k und das Kalkwasser t dienen nur jur Probe, ob noch etwas Kohlenfaure von ben früheren Theilen ber Vorrichtung burchgelassen worden ist Die Gewichtszunahme Sig. 186.



ber Summe von e, f, g, k und i giebt die Menge der ausgehauchten Rohlensaure. Gis Gene graduirte und drehbare Quecksilberröhren wo und Thermometer dienten zur Ermittelung der jur Bestimmung nöthigen Nebenwerthe 1).

Marchand") bebiente fich eines anderen Berfahrens, nach dem die Kohlenfaure bie rect und der Sauerstoff unter gewissen später zu erwähnenden Boraussetzungen indirect bestimmt wird. Fig. 187. zeigt uns den hiernach eingerichteten Upparat, wie ich ihn mit einigen Beranderungen für die Untersuchung der Perspiration der Mäuse gestraucht habe. (f. S. 600.)

Ein Gascylinder a ist an einer Seite durch einen vollständigen b und an der anderen durch einen mit zwei Bodern versehenen Blechboben e verschloffen. Der Lestere wird vor dem Versuche abgehoben, um das Thier in den Behälter einzubringen. Die eine Dessnung enthält eine Knierohre d, die mit einer Kohlensaure-Wasserröhre (§. 1325). e in Berbindung steht. Gine Woulf' sche Vorrichtung f, die Del enthält, führt zu der außeren Atmosphäre über.

Eine mit Löchern versehene und mit Siegellack überzogene Korkschewand g trennt ben Splinder a in eine vordere und eine hintere Kammer. Jene enthalt das Thier, diese dagegen ein mit Wasser gefülltes Glaschen A, in das die Fortsetzung der Kniershre d, wie es die Figur zeigt, hineinragt. Da der Zapfen, der a schließt, an der linken Seite ausgeschnitten ist, so bildet auch k eine Art Woulf'scher Flasche.

Die zweite Definung von o führt zu der Bafferröhre (S. 1302.) i und der Rohlenfaure-Bafferröhre (S. 1335.) k. Die Leptere steht mit dem Aspirator i in Berbindung. Lauft nun Basser von i nach m ab, so dringt die Atmosphäre von p aus nach f ein. Die Blasen, die das in f befindliche Del durchsehen, belehren daher über die Stärke des Stromes und den luftdichten Berschluß des Ganzen.

Eritt die Atmosphare burch e, so verliert fie hier ihre Rohlensaure und ihr Bafe fer. Rame fie von hier unmittelbar in die vordere Rammer des Behalters a, so ware

<sup>1)</sup> Hannover, a. a. O. p. 37. 38.

<sup>3)</sup> Marchand, in s. und Erdmann's Journale. 1844. 8. Bd. XXXIII. S. 120.

bas Theer genorthint, abfolut trudene Luit ju athunen. Seine Respiration tonnte auf biefe Beife leicht geftort werben. Die Amerobre d führt baber erft in die bintere Kam-



De eine des in a extracten id, aciangt bienauf in bas Schwefelfinrerobt i mb bei ber ein Mader Des Cobientunrendfometer & balt feine Kohlenfaure gurif De eine einer bereit bereit ber Borrichung giebt baber bie in einer bestimmten des abereiten Cobientung aus abereiten Cobientung an

fen werden. Der Delbehalter f zeigt aber nicht bloß die Starte bes Stromes an, fonbern gewährt noch einen anderen, wefentlicheren Bortheil.

Da bie gefüllten Rohren k, i und e einen gewillen Widerstand veransassen, so ist bie Luft, die in I eingestrichen, verdunnter, als die Atmosphäre. It alles Waster von I nach mabgelaufen und schließt man ben Sahn o, so zieht noch I Gas nach, bis der Gleichgewichtszustand eingetreten ist. Die Dauer dieser Verbesserung wird durch f angezeigt.

Bleibt der Stickftoff ganz und gar unverändert, so versiert das Thier Kohlensaure und Wasser und nimmt dafür Sauerstoff ein. Die Menge des verzehrten Sauerstoffes muß daher der Summe der Kohlensaure, und Wasserwerthe, minus dem Gewichtsverlust des Körpers, von dem keine sensiblen Ausseerungen davon gegangen sind, gleichen.

Saben wir den alleitig geschlossen Behalter a mit dem Thiere und den Ansasstüschen, die bis e und i reichen, vor und nach dem Bersuche gewogen, so giebt der Gewichtsunterschied G den gesuchten Sauerstoffwerth. Nennen wir ihn O, die Gewichtszusnahme von k dagegen C, und die von i=W' so ist O=C+W-G.

Die Gewichtsvermehrung von i liefert uns nur einen Theil des ausgehauchten Bafiers. Denn ein anderer Theil schlägt sich in Tropfen an den Banden des Behälters a und dem Unsapstude von i an. Der Basserapparat k kann die Berthe nicht andern. Denn wir erhalten das aus ihm abdunstende Basser in a, c und i wieder.

Diefes Berfahren fest naturlich voraus, daß der Stickfoff vollkommen unverändert bleibt. Wurde auch nur die kleinste Menge besselben ausgenommen oder ausgeschieden, so wurden sich biese Werthe mit der Beit zu merklichen Größen häusen und Fehlerquelten des Ganzen bedingen. Da aber leicht Stickfoss entfernt wird, wenn die Thiere in anderen Gasen, als in der Atmosphäre athmen, so kann man nicht in solchen Fällen die Vorrichtung für Sauerstoffbestimmungen gebrauchen.

Die Methode endlich, beren sich E v. Erlach 1) bei seinen Untersuchungen bebiente, gleicht im Wesentlichen bem Bersahren, das zur Prüfung der ausgeathmeten Luft bes Menschen dient (§. 1349.). Ein hinreichend weiter Glasbehalter & Fig. 188. (s. Seite 602.) enthält ein hineingebautes Gerüft i, welches das eingeführte Thier k mit Sicherheit trägt und Wasser unter sich nach ll herablausen läßt. Gin genau eingepaßter Metallbeckel m, der mit zwei Hahnen n und o versehen ist und aus der § 1349. erwähnten Mischung besteht, schließt die Dessung von k. a ist ein Delaspirator, der sich in die Wassssaffasche 6 entleert, e die Einzugstöhre, d das Thermometer zur Bestimmung der Wärme des übergegangenen Stickstosse, e der Phosphoreudiometer für den Sauersstoff, f das Kalkeudiometer für die Kohlensaure, p eine Aldbest-Schweselsaureröhre und g der Hebet, der das in r enthaltene Salzwasser einziehen soll.

Man baut nun zuerst ben ganzen Upparat auf, hebt bann ben Deckel m in bie Sobe, sest bas Thier k ein und schließt rasch ben Deckel m mit Kitt. Die Sahne n und o bleiben so lange geschlossen, bis man die Unalpse selbst beginnt. Sie muß bei größeren Geschöpfen sogleich vorgenommen werden. Frosche bagegen werden erst eine Reihe von Stunden in dem geschlossenen Behälter gehalten, damit sich die Luft mit einer wägbaren Menge von Kohlensaure schwängere.

Sat man die Sahne n und o geöffnet, bas Phosphoreudiometer e erwarmt und den Sahn g aufgemacht, so wird eine entsprechende Lustmenge aus dem Behalter h angesogen. Dieses Gas verliert sein Basser in p, seine Rohlensaure in f und seinen Sauersstoff in e. Der Sticksoff geht nach a über und entspricht seiner Menge nach dem nach b abgelaufenen Dele. Der Heber q zieht eine der Lustmenge entsprechende Masse von

C. L. von Erlach, Versuche über die Perspiration einiger mit Lungen athmender Wirbelthiere. Bern, 1846. 4. S. 1 fgg.



Salgmaffer von raus ein. Es rinnt tane, wie es bie Frant 1-22, geigt, an den Santen hinab und gelnat nach II unterhaft bei Gerüftes i. Das Etur bleibt baber und im nen füßen im Ersefenen.

Man erhält mi diese Art die procetige Busammenkenn der durch die Angelmungsgase berändeten Luit des Beteters. Die Berednungleicht der der Anathmungskuit der Menschen, Die abs luten Mengen leifer sich ebenfalls bernad, wie wir später ides werden, ermitten.

THE NAME THE IS Berbaltnis ju bem u & enthaltenen Raum flein und idminacit es ibn nur mit mic: gen Mengen von Set. lenfaure, fo führt tufes Berfahren ju In fultaten für bas reach rechte Athmen Bebiet diefe Bedingunarn, " gient bas Gneir früher ober fpåter eine foblenfenrernde Atmoiptare ein, leit.t bald an Bandarmung ober felbit 41 Eritidungsgeiehr Est giebt Bertte, tie Ex für biefe frantbiten Berbaltniffe acim

1406 Berhaltnismengen ber Rohlensaure und bes Cauer, ftoffes. — Da die hauptmaffe ber ausgeschiedenen Rohlensaure und bes verschludten Sauerstoffes ben Lungen angehört (S. 1403.), so läßt na mit Recht erwarten, baß sich biese beiben Größen, so lange die Perintration regelmäßig bleibt, dem Diffusionsverhaltniffe nach gestalten werden. Die Erfahrungen von Erlach haben auch biese Bermuthung bestätigt.

Belingt es, bas Thier mabrend ber Berfuchszeit auf ber Stufe ber regelrechten Athmung ju erhalten, fo fallen bie Abweichungen von bem Diffusioneverhaltniffe fo gering aus, bag fie fich innerhalb ber Fehlergrengen bes Untersuchungeverfahrens halten. Frofche und fleinere Saugethiere, welche biefe Bedingung bei geboriger Borficht am leichteften erfullen, geben auch bann bie fleinsten Unterschiebe. Sie betrugen g. B. im Durchschnitt 1/157 bis 1/138 für ben Frosch und 1/255 bis 1/256 für bie Maus 1).

Rommt bas Thier ju heftiger Bauchathmung, fo wird mehr Sauer- 1407 ftoff verichluct, ale bas Diffusionegeseg verlangt. Wir haben alfo bier bie gleichen Erfcheinungen, wie bei bem brudenben Athmen bes Menfchen (6. 1364.). Das feuchende Athmen erzeugt vermutblich ebenfalls einen verhaltnigmäßigen Ueberschuß und eine absolute Berminderung ber Roblenfaure.

Die Berfuche, die Marchand mittelft feines indirecten Berfahrens an Frofchen angestellt hat, fuhren fast burchgebends ju negativen Sauerstoffabmeichungen. Die Beobachtungen, die ich an Mäusen mittelft des Fig. 189. abgebildeten Apparates machte, hellen, wie ich glaube, diefen Biderfpruch auf. Dag man nämlich noch fo viel Luft durch ben Behälter a leiten, so verfällt nicht selten bas Thier in Bauchathmung. Die Mäuse zeigen dieses binnen einer Viertel bis halben Stunde. Da man aber bei Froschen die Aspiration Stunden und Tage lang fortsepen muß, um merkliche Kohlensauremengen zu erhalten, so wiederholt sich hier wahrscheinlich das Gleiche. Die Ursache liegt darin, daß ber Luftftrom ben fürzesten Beg von & nach o burch ben Behalter a mahlt und bie übrige Basmaffe beffelben mit Rohlenfaure im Uebermaaße gefchwangert wird. Die Große ber negativen Abweichung ftand auch ungefähr in gleichem Berhaltniß mit ber Starte ber Bauchathmung, in Die Die Maus gerieth. Siehe bas Nahere Diefer Erfah-rungen in Caustatt- Eisenmann's Jahreshericht für Biologie. Erlangen, 1846. 4. Seite 213 - 229.

Manche Thiere, wie die Meerschweinchen, zeigen noch eine Eigen- 1408 thumlichfeit, Die leicht zu positiven Abweichungen führt. Die noch warme Mischung ihres Rothes und Harnes entläßt nämlich Rohlenfäure in nicht unbedeutender Menge 2).

Absolute Roblenfäuremengen der Perspiration. — Die 1409 Beobachtungen von Scharling und von Hannover bilden die Hauptquellen ber Kenntniffe, die wir in biefer hinfict von dem menschlichen Körper besigen. Stellen wir uns junachft die mittleren Werthe, Die Sharling für gesunde Personen erhalten bat, wie fie von Sannover 3) für die Stunde berechnet worden, jufammen, fo erhalten wir:

1) C. von Erlach, a. a. O. S. 88. Tabelle.
1) Erlach, a. a. O. S. 80 fgg.
2) A. Hannover, De quantitate relativa et absoluta acidi carbonici ab homine sano et aegroto exhalati. Havniae, 1845. 8. p. 17.

| Indivi-                | Alter         | Rörperge-           | Stündlich<br>Menge in | e absolute<br>Grammen                       | Stündlich<br>für 1 Kilog                                        | r. Körper: | Gingel.    |
|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| buen.                  | in<br>Jahren. | wicht in<br>Kilogr. | ber Rohlen-<br>fäure. | des vers<br>brannten<br>Rohlenstofs<br>fes. | gewicht in Grammen<br>ber Rohlen: bee Rohlen:<br>faure. peffee. |            | Babt ber C |
| Mann                   | 16            | 57,75               | 34,192                | 9,3250                                      | 0,592                                                           | 0,162      | 8          |
| Mann                   | 28            | 82                  | 36,622                | 9,9879                                      | 0,447                                                           | 0,122      | 11         |
| Mann                   | 35            | 65,5                | 33,527                | 9,1438                                      | 0,512                                                           | 0,140      | 10         |
| Mittel der<br>Männer   | 26,3          | 68,42               | 34,781                | 9,4556                                      | 0,508                                                           | 0,139      | 29         |
| Knaben .               | 93/4          | 22,5                | 20,339                | 5,5469                                      | 0,904                                                           | 0,247      | 8          |
| Mädchen                | 10            | 23                  | 19,105.               | 5,2104                                      | 0,831                                                           | 0,227      | 10         |
| Mittel ber<br>Kinder . | 97/8          | 22,5                | 19,722                | 5,3787                                      | 0,867                                                           | 0,237      | 13         |
| Frau                   | 19            | 55,75               | 25,153                | 6,8600                                      | 0,451                                                           | 0,123      | 7          |

Diefe Größen fallen burchgebenbe etwas fleiner aus, ale bie §. 1369. angeführten Bablen, die auf den Untersuchungen von Undral und Gavarret, so wie von Brunner und mir fußen. Da wir nur die Lungenausbunftung berudfichtigten, fo ließe fich eber bas Entgegengefeste et Es fann möglich fein, bag ber Roblenfauregebalt ber in tem Athmungefaften a, Sig. 186., gurudbleibenden Luft die Berthe verfleinerte und, wie Sannover 1) bemerkt, ber Unterschied ber Tageszeiten und ber Nebenverhaltniffe bie Abweichung bedingt Gine haupturfache liegt aber mabricheinlich barin, bag' man in Munbftude, Dasten und abnliche Berrichtungen unwillführlich ichneller, ale gewöhnlich einathmet. 1 Rilogr. berechneten Bablen find vielleicht etwas zu flein, weil es unge miß bleibt, ob die Personen nadt gewogen murden ober nicht.

Betrachten wir die ichon S. 311. angeführten Berthe, fo ergiebt fich, bag 1 Kilogi. fleinerer marmblutiger Thiere mehr Roblenfaure, als 1 Rilogr. großerer liefert. Daffelt bestättigt fic anch, wenn wir die absoluten Mengen aus den von Erlach mitgetheuten Größen berechnen. Wir wollen hier diese zweite Tabelle hinzufügen, weil fie noch einigt andere Folgerungen gestattet und die früheren, mittelft ber Durchaugemethobe gefuntenen Werthe bestättigt.

Der Fig. 188. abgebildete Behalter & faßte 8940,6 C. C. bis ju ben gefchloffenen Sahnen n und o, wenn bas Fußgestell i eingefent mar. Gben fo viel Luft minus ben Umfange des Thieres ftand im Unfange gur Uthmung ju Gebote. Da bas Gewicht ber gebrauchten Gefcopfe bekannt mar, fo murbe ihr Bolumen badurch berechnet, baf man Unbang 1,04 fur Die Gigenfcwere ber Frofche und ber Bogel und 1,06 fur Die ber Gaugethien annahm.

Die Menge von Salzwasser, die während der Analyse einfloß, war für jeden Fall bekannt. Sie entspricht bem Bolumen der gesammten analosirten Luft. Sie tam u einem fortlaufenden Strable mahrend ber halben Stunde, welche bie Analpfe in Anfpruch nahm, herab, und wirtte in dem erften Augenblide gar nicht, am Ende bagegen mit ihrer gangen Daffe, um die Athmungeluft ju vermindern. Da fie ftetig gufiof, fe ließe fich ihre Wirtung burch eine Integralrechnung genau bestimmen. Bir tonnen and

<sup>1)</sup> Hannover, a. a. O. p. 30.

einsacher und ohne fehr große Irrung jum Biele gelangen, wenn wir die Salfte des Salzwasservolumens für alle Bersuche, die im Ganzen weniger als 11/2 Stunden bauerten, in Rechnung bringen. Es ergiebt sich bann:

| Thiere.                                    | Mittlere<br>Menge ber für<br>jeden Durche<br>fcnittsversuch<br>gebrauchten<br>Thiere. | In Grammen<br>ausgebrücktes<br>Körpergewicht<br>ber für jeben<br>Durchschnitts=<br>versuch ge=<br>brauchten<br>Thiere. | Mittlere<br>Berfuchøzeit in<br>Minuten. | Mittlere ftünd:<br>liche Rohlen:<br>fäuremenge für<br>1 Rilogramm<br>Rörpergewicht. | Bahl ber Einzel:<br>verfuce. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 69 Frosche                                 | 13,8                                                                                  | 484,6<br>(1 Frost) im<br>Durchschnitt<br>= 35,1 Grm.)                                                                  | 569,60                                  | 0,084                                                                               | 5                            |
| Taube                                      | 1                                                                                     | 336,2                                                                                                                  | 59,00                                   | 1,026                                                                               | 5                            |
| 1 bis 11/2 monatliches<br>Hühnchen         | 1                                                                                     | 314,7                                                                                                                  | 25,75                                   | 2,687                                                                               | 6                            |
| 2 bis 3 monatliches<br>Hühnchen            | i                                                                                     | 515,1                                                                                                                  | 53,00                                   | 1,467                                                                               | i                            |
| 2 dis 3 monatliches<br>Käpchen             | 1                                                                                     | 792,5                                                                                                                  | 30,30                                   | 1,072                                                                               | 3                            |
| 8 bis 10 tägiges<br>Hündchen               | 1                                                                                     | 943,1                                                                                                                  | 34,25                                   | 0,854                                                                               | 2                            |
| 2 bis 3 wöchentliches<br>Kaninchen         | 1                                                                                     | 165,6                                                                                                                  | 91,25                                   | 1,415                                                                               | 4                            |
| 6 bis 8 wöchentliches<br>Raninchen         | 1                                                                                     | 342,2                                                                                                                  | 35,Q0                                   | 0,961                                                                               | i                            |
| Junge Maus                                 | 1                                                                                     | 10,6                                                                                                                   | 231,75                                  | 12,216                                                                              | 2                            |
| Junges Eichhörnchen                        | 1                                                                                     | 291,7                                                                                                                  | 32,20                                   | 3,185                                                                               | 3                            |
| Rengeborne Meer-<br>schweinchen            | 2                                                                                     | 121,9<br>(1 Meers<br>schweinchen im<br>Durchschnitt<br>=60,95Grm.)                                                     | 64,10                                   | 3,094                                                                               | 6                            |
| Erwachsenes männlis<br>des Meerschweinchen | 1                                                                                     | 565,9                                                                                                                  | 57,00                                   | 1,085                                                                               | 1                            |
| Beibliches trächtiges<br>Reerschweinchen   | 1                                                                                     | 480,7                                                                                                                  | 55,75                                   | 0,971                                                                               | 4                            |

Die Berthe, welche die Suhnden und die erwachsenen Meerschweinchen lieferten, find aus dem früher (g. 1409.) angeführten Grunde eher zu groß, als zu klein. Umgetehrt verhalt es fich bei dem Sunde und der Rape.

Jedes ber kleineren Saugethiere und Bögel scheidet verhältnismaßig mehr Kohlens kure, als ber erwachsen Mensch aus. Der niederste Werth, der des Sundchen (= 0,854) sieht dem größten der Menschen, dem des 9 — 10jährigen Knaben (= 0,904.) sehr nahe. Die § 311. gegebenen Tabellen sühren zu demselben Schlusse.

Bergleichen wir die Werthe des Sichhörndens mit denen der Maus, so sehen wir, daß die Kleinheit des Thieres einen Sauptunterschied bedingt. Das Sichhörnchen sprang sortwährend in dem Athmungsbehälter herum und war mindestens eben so lebhaft, als die Maus. Diese lieferte nichts desto weniger verhaltnismäßig beinahe das Viersache der Roblensaure. Ihr Körpergewicht verhielt sich aber zu dem des Eichhörnchens = 1:27,5. Ein kleines und lebhaftes Säugethier giebt relativ eben so viel ober noch mehr Koh-

lenfaure, wie ein Bogel. Das herumfliegen und die Ernahrungsweise des letteren tonnen diesen verhaltnißmäßigen Werth um das Drei- bis Bierfache und noch mehr erhöhen.

- Die Kohlenfäureausscheidung der Perspiration unterliegt denselben Einflüssen, wie die der Lungen. Sie sinkt absolut und steigt relativ in jüngeren Geschöpfen, ist im Manne größer, als in der Frau, nimmt mit der Muskelentwickelung, der Lebhaftigkeit der Körperbewegung und einer guten Ernährung zu und fällt im Wachen bedeutender, als im Schlafe aus.
- 1411 Bergleicht man die Rohlenfäureausscheidung der haut mit der der Lungen nach den von Scharling erhaltenen Mittelwerthen, so nimmt sene wie diese mit dem Alter absolut zu. Die relativen Berhältnisse lass sen sich noch nicht mit Sicherheit feststellen.

Die fünf von Scharling ') vorgenommenen Bestimmungen führen in biefer his ficht zu folgenden Bablen:

| Individuum. | Alter<br>in Jahren. | Mittlere stü<br>säuremen | Berhältniß ber<br>Roblenfaure<br>ber Saut zu ber |             |
|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|             | in Sugien.          | ber haut.                | ber Lungen.                                      | ber Lungen. |
| Rnabe       | 9%                  | 0,455                    | 20,339                                           | 1:44,73     |
| Mann        | 16                  | 0,664                    | 34,192                                           | 1:51,52     |
| Mann        | <b>2</b> 8          | 1,368                    | 36,622                                           | 1 : 26,78   |
| Mädchen     | 10                  | 0,457                    | 19,105                                           | 1 : 42,02   |
| Frau        | 19                  | 0,997                    | 25,153                                           | 1 : 25,22   |

1412 Da die kalte Luft schwerer, als die warme ift, so folgt hieraus von felbft, daß ein Menfc ober ein Thier, bas Atmosphäre von niederer Im peratur einathmet, größere absolute Roblenfauremengen bem Bewichte nach liefern wird. Letellier 2) und Lehmann 3) haben dies auch durch uns mittelbare Bersuche belegt. Der lettere Forfder fant noch, daß Beifigt, Tauben und Kaninchen in feuchter Atmosphäre beffelben Barmegrates mebr Roblenfaure, als in trodener ausscheiben. Diese Thatsache erflatt fich zum Theil aus ben Berhaltniffen ber Baffersattigung ber Einathnunge luft. Rehmen wir an, wir batten trodene und mit Bafferbunft go fattigte Luft von 370 C., die fich beibe nicht mehr in ben Lungen erwarm ten, so wird bie lestere unverandert bleiben. Rimmt aber bie erftet miglichk viel Baffertampfe auf, so vermindert fich ihre Spannung um bie Grannfraft ber Dampfe, 1. B. bei 370 C. um 46,69 Millim. Gie wird taber um soviel verdannter und muß beshalb weniger Roblenfant bem Gewichte nach geben. Andere Berhaltniffe tonnen vielleicht jedoch noch

<sup>4</sup> Hannever, a. a. O. p. 17. u. 28.

<sup>&</sup>quot;Letellier, in den Annier de Chimie et Physique Troisième Série. Tone XIII. Paris, 1843, S. p. 475 — 501.

<sup>1) (&#</sup>x27; 6. Lohmann, in den Benkschriften zu Leibnitz's Godischtnissfeier, Lipzig.

ben Unterschied vergrößern. Denn bie Abweichungen, die Lehmann ans giebt, übertreffen bie Größen, die jene Ursache allein zu bedingen vermag.

Scharling und Sannover haben noch eine muhevolle Beobachtungsreihe über bie Rohlenfaureausscheibung einzelner Kranten angestellt. Die folgende Tabelle liefert bie Mittelresultate biefer 89 Berfuche.

| ****                                        |                      |                          | W             | itte         | (we          | rthe.                                                                     |                                                           |                 |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                             | Individuum.          |                          | Rörpers       |              | Minute       | In Grm. ausges<br>brückte stündliche<br>Menge                             |                                                           | Ginzelverfuche. |
| Rranfheit                                   |                      | Alter<br>in Jah:<br>ren. | ه که نسمه ا   |              | Athems 3uge. | ber Ge:<br>fammt:<br>menge ber<br>ausge:<br>hauchten<br>Kohlen:<br>fäure, | ter Roh-<br>lenfäure<br>für 1Rigr.<br>Rörper-<br>gewicht. | Bahl ber Ging   |
| Bleichsucht                                 | 4 Mädden             | 20,25                    | 47,125        | 75,8         | 25,0         | 26,510                                                                    | 0,563                                                     | 26              |
| Lungen:<br>schwindsucht                     | 3 Männer             | 38,66                    | 50,5          | 101,1        | 30,8         | 22,843                                                                    | 0,452                                                     | 16              |
| Degl.                                       | 2 Frauen             | 36                       | 47,25         | 95,1         | 29,2         | 21,743                                                                    | 0,461                                                     | 13              |
| Chronische<br>Bronchitis                    | 2 Manner             | 38                       | 62,25         | 85,6         | 27,4         | 34,063                                                                    | 0,547                                                     | 9               |
| Getblucht                                   | 1 Mann und<br>1 Frau | 36                       | 59 <b>,25</b> | 64,65        | 14,8         | 31,002                                                                    | 0,532                                                     | 10              |
| Herztrantheit                               | 1 Mann               | 17                       | 48            | 88,8         | 19,6         | 26,003                                                                    | 0,542                                                     | 5               |
| Bright'sches<br>Rierenleiden<br>Steinleiden | 1 Mann<br>1 Mann     | 49<br>49                 | 61,5<br>55,5  | 54,8<br>68.0 | 23,4<br>18,0 | 32,120<br>19,507                                                          | <b>0,522</b><br>0,3 <b>9</b> 8                            | 5<br>5          |

Die Bleichsuchtigen sondern mithin im Durchschnitt mehr und die Schwindsuchtigen weniger Roblensaure aus. Jene nabern sich daher dem Bustande von Frauen, die nicht mehr ihre Regeln haben (s. 1369.), und diese liefern geringere Roblensauremassen, weil sich die Ausdehnung ihrer Athmungsstäche verkleinert hat. Die chronische Bronchitis und vielleicht auch die übrigen genannten Krankheiten scheinen in dieser hinsicht keine Veränderungen nach sich zu ziehen.

Beimischungen ber hautausbunftung. — Die Angabe von 1413 Collard be Martigny, daß Wasserstoff und Stidstoff durch die haut unter regelrechten Berhältnissen ausgeschieden werde, ift in hohem Grade zweifelhaft. Die früher dargestellten Berhältnisse der Rohlensaure und des Sauerstoffes sprechen dagegen. Eben so bedarf es der Bestättigung, ob wirklich mit den Wasserdampsen Salmiak und ein essigsaures Salz, wie Anselmino mittheilt, davongehe.

Organische flüchtige Stoffe gelangen fast immer in die Atmosphäre, 1414 die burch die Lungen- und Hautausdunftung eines Menschen oder Thieres verändert worden ift. Der Geruch verfündet dieses am beutlichsten. Manche civilifirte Menschen, viele Wilbe, Hunde und andere Thiere merken daher auf der Stelle, ob sich ein Mensch an einem bestimmten Orte befunden hat oder nicht. Der Geruch, den die Ausbunftung verbreitet, verstärkt sich

burch allgemeine ober örtliche Fuß- ober Achfelfcweiße, bei Blattern unt in anderen Sautausschlägen. Redtenbacher!) leitet ben saueriche. Geruch bes Schweißes von Caprilfaure her. Manche Leichen, bie aus er gen Gefängnifanstalten fommen, verbreiten noch bisweilen eine Austerstung, die empfindliche Riechwerkzeuge eigenthumlich finden.

Die Absonberungen, bie ein Mensch ausscheibet, tounen beit Berhaltnisse unterftugen. Der Geruch ber Böchnerinnen, alter funte schwure, bosartiger versauchenber Geschwulfte und ahnlicher Leiben :: 3ebem auf. Manche Menschen erfennen es balb, ob eine Fran, bu :

in ihrer Nabe befindet, ihre Regeln bat ober nicht.

hauteinsaugung. — Kommt die Haut mit Baffer in Berübrar:
so durchweicht dieses nach und nach die Oberhaut und dringt jum Ebit in das Innere ein. Der Bersuft, den die Lungenausdunftung unt bet Ehätigkeit der frei gelassenen Hautslächen erzeugt, gleicht sich biertme zum Theil aus. Das Körpergewicht kann sogar noch in solchen Falle unehmen. Die Bersuche von Seguin, Madden und Bertbelder härten dieses, wie Krause 3) mit Recht bemerkt, in deutlicher Bei Schägte Berthold 4), der 56,5 bis 57 Kilogr. wog, seinen Perspiraner: verlust in ungefähren Werthen ab, so nahm er um 17,64 und 17,15 Erdurch zwei viertelstündige warme Bäder zu. Ein Bad von 1/4, Stunder ergab 46,91 und ein solches von einer Stunde 57,78 Grm. Wir bahr: daher im Durchschnitt 1,16 Grm. für die Minute.

Ich wog entfleidet 53,101 Kilogr., nachdem ich 3½ Stunden verter Richts gegessen hatte, ging dann bei 23° C. ein warmes Bad nedwir erhielt die Temperatur des Wassers auf 28°5 bis 28°,75 C., blieb in itz genau 20 Minuten, trodnete mich hierauf sorgfältig ab, kehrte obne zu sen nach hause zurud und wog mich entkleidet von Reuem. Es ergaber sich 52,9545 Kilogr. 103 Minuten nach der ersten Wägung. Der mit liche Perspirationsverlust betrug daher 67,61 Grm. Er glich aber und an 100 Grm. unter sonst gleichen Berhältnissen. Der Ueberschus, das Bad veranlaßte, betrug daher ungefähr 23,5 Grm. oder 1,175 Erz für die Minute. Dieser Werth ist eher etwas zu klein, als zu groß, welnatürlich der bedeutendere Theil der Hautausdunstung im Bade gesten it

Eine aussührliche Busammenstellung und kritische Prufung ber oft nicht vollter: 3 zuverlässigen Angaben über Sauteinsaugung gasförmiger und tropfbar ficifiger Bert: 3 bungen giebt Krause in R. Wagner's Sandwörterbuch ber Phosiologie. But U Braunschweig, 1844, 8. Seite 180 — 185.

<sup>1)</sup> Redtenbacher, in den Annalon der Pharmacie. Bd. XLIX. Heidelberg. 1848. Seite 57.

<sup>\*)</sup> Start, allgemeine Bathologie. Leipzig, 1838. S. 368 und 1126.
\*) Kraufe, in R. Wagner's handworterbuch ber Physiologie. Bb. II. Braunich .. 1814. 8. S. 175 — 179.

<sup>&#</sup>x27;) Berthold, in Müller's Archiv. 1838. S. 177 - 181.

## Absonberung.

Das Blut, das die einzelnen Körpertheile durchfreist, sest überall 1417 Stoffe in die benachbarten Gewebe ab. Der größere Druck, unter dem es sich in den Schlagadern und den Haargefäßen befindet, die bedeutendere Dichtigkeit, die ihm eigen ist, und die Beschaffenheit der Wände, die es von den übrigen Gebilden trennen, sühren nothwendig einen Stoffausstausch herbei. Wollte man den Austritt der Verbindungen des Vlutes in Organtheile mit dem Namen der Absorderung belegen, so gabe es kein Blut führendes Werkzeug des Körpers, in dem sie nicht unaushörlich zu Stande käme.

Die Natur hat aber besondere Borrichtungen, die sich vorzüglich zur Ausscheidung bestimmter Blutstoffe eignen, hergestellt. Man begreift daher nur ihre Thätigkeit unter der Benennung der Absonderung. Manche bezeichnen auch mit diesem Worte die Mischung selbst, die auf diesem Wege bereitet wird. Die letztere wird eben so häusig das Absonderungsproduct oder das Secret genannt.

Biele Absonderungen wandern von dem Orte ihres Entstehens nach 1418 bestimmten entfernt liegenden Stellen, um hier einen passenderen Birkungsfreis zu finden oder den Körper als unbrauchbare Mischungen zu verlaffen. Die Aussonderung oder Ercretion umfaßt diesen Borgang.

Bau ber Absonberungswerkzeuge. — Eine freie, den Ber- 1419 baltniffen gemäß ausgebreitete haut bildet das einfachste Absonderungs- wertzeug. Die hüllen des Gehirns und Rüdenmarkes, der herzbeutel, das Lungenfell, das Bauchsell, die Scheidenhaut des hodens, die Gelenkshäute und die Schleimbeutel gehören in diese Klasse von Organen. Eine von einem Epithelium bekleidete Faserhaut bildet gleichsam meistentheils die Scheidewand. Die Blutgefäße liegen an der einen und der Raum, der die flüssige Absonderung aufnimmt, an der anderen Seite.

hatte die Natur diese einfache Einrichtung überall beibehalten, so 1420 mußte sie entweder auf größere Massen mancher Absonderungen verzichten oder Flachen herstellen, welche die des Körpers an Ausdehnung weit überstreffen. Sie mablte daher ein zweckmäßiges Aussunftsmittel, um jede dieser beiden Klippen zu vermeiden.

Ria 189.

Denfen wir und, wir batten eine Rlace von bestimmter Ausbehnung, ab, Sig 189, ie werben wir fie in einen Raum von fleineren Umfange einzwängen, wenn wir fie fugeliermig, als ced einrollen. Bilben wir Gidder fgh und hik, so wird es eines noch fleinern Bolumens beburfen, um eine große Abiente rungefläche berguftellen. Diefe Sparfamitate verhaltniffe muffen aber um fo gunftigere Bebingungen finben, je mehr fich bie Ginbuchturgen und Sadden baufen und je fleiner jeter einzelne von ihnen wird. Berfzeuge, Die 134

biefen Grundfagen gebaut find, beifen abfondernte Drufen.

1421 3weierlei Wege konnen bier jum Biele führen. Stellen wir uns vor, wu

Fig. 190.



Fig. 191.

batten ein Robr beffen Deffnung ben Durchmeffer ab, 84 190., besigt, ac und bd bagegen seien die Querschnitte te Dide feiner Banbe und feiner Umbullungegebilbe, fo wit ber innerfte Rreis bie Grofe ber Absonderungefläche beich Sie ift naturlich mehr als brei Dal fo groß, we Bleichen nun nicht ac und b d biefen Unterfdict ab. aus, fo wird hier wieber an Absonderungeflade ge wonnen und an Umfang gespart. Baufen fic viele felder fleinen Eplindergebilbe, fo entftebt eine robrige Drufe. Die Zig. 191. vergrößert dargestellte Bauttrife fann und biefe Urt von Absonderungswertzeugen 22 schaulich machen. Die zweite Rlaffe umfaßt bie traubigen Drufen

Ein hauptgang, a Fig. 192., z. B. ber Ohrspeichelbrik theilt fich bier in immer untergeordnete 3weige b mt Ift diese Sonderung bis zu einer gewissen Griffe fortgeschritten, so ichließen bie feinften Aefte mit fleinen

abgerundeten Endfopfchen d. Der Grundfot in Flächenvermehrung ift bier berfelbe, ben und fghik,

Fig. 189., schematisch barftellt.

Beide Arten von Drufenbildungen folicies fich nicht wechselseitig aus. Bir finden banfa go nug, daß die Eigenthumlichkeiten ber einen in masden Formen der anderen wiederkehren. Die rihr gen Drufen theilen sich oft baumformig und be traubigen ichließen nicht immer mit angeschwollenen

Endfopfchen. Manche Absonderungswerfzeuge zeigen Mittelformen, bit jede scharfe Sonderung erschweren.

Größe ber Absonderungeflachen. - Befage man ein Rind, fie mit Genauigfeit zu berechnen, fo ließen fich manche zweifelhafte Puntt ber Absonderungelehre auf bestimmte Bablenwerthe gurudführen. Es unt aber immer unmöglich bleiben, Diefe Lude ber Biffenfcaft auf eine vel



1422

1423



Fig. 192.

femmen genügende Beise auszufüllen. Man kann böchtens die Absonderungeflächen einzelner, bierzu besonders greigneter Drufengebilde ungefähr icaten. Die Zahler, bie man aber auch hier auf ziemlich mubfamem Bege erlangt, geben noch feine genugende Burgichaft und wechseln haufig nach Berfdiebenbeit bes Berfabrens und ber Gegenftanbe, Die man gu feinen Untersuchungen gebraucht.

Dreierlei Bege fteben bier ju Gebote:

1) Rehmen wir an , a, Fig. 193., feien die Drufen der Magenschleimhaut, wie fie Big 193. unter bem Mitroftope an einem mit bem Doppelmeffer bereiteten Durchfonitte erfceinen, fo tonnen wir ben mittleren Durchmeffer eines ieden Dies fer Sactchen bestimmen, wenn wir mehrere mitrometrifche Meffungen für ver-Schiedene Stellen deffelben entnehmen. Berfahren wir ebenfo an einer großeren

3ahl von Magenbrüschen, fo werden wir wenigstens einen annahernben Durchschnittswerth erhalten. Wiederholen wir bas Gleiche für die Lange ber Sadchen und gablen endlich ab, wie viel folder Drüschen im Mittel auf einen Quadrateentimeter fommen, fo haben wir alle Berthe, die ju ber Bestimmung ber absoluten Anbang

und relatiren Abfonderungefläche nothig find.

Fia. 194.

2) Bir bestimmen ben Rauminhalt einer robrigen Drufe, wie bes Sodens ober ber Nieren und bereiten und bann bunne Querfcnitte, um ben Durchmeffer ab ber Drufenröhren und bie Dice ihrer Bande und ber Rebengebilbe ac und ba ju meffen. Saben wir hier wieder bie Durchschnittswerthe gewonnen, so läßt sich die Große der Absonder Andang rungefläche aus ihnen und dem Bolumen ber Drufe berechnen.

3) Die traubigen Drufen bereiten Die größten Schwierigfeiten. Dan tann hier hochstens ju ichwantenden und leicht irre führenden

Shabungen gelangen. Gin Berfahren, bas fich noch am wenigsten von ben bien erreich. baren Grengen gu entfernen fceint, befteht darin, daß man den Rauminhalt der Drufe, ben mittleren Durchmeffer der Endtopfchen und den ihrer 3mifchenraume aus möglichft vielen Gingelbeobachtungen bestimmt. Bestande die gange Drufe aus Endfopfchen, fo wurde hier bas unter Dr. 2. angegebene Berfahren jum Biele führen. Da aber viele großere Drufengange nebft Befagen, Rerven und Bellgewebe im Innern ber Drufe vers laufen, fo muß man fich Berbefferungewerthe, Die Diefem Rebenverhaltniffe entsprechen, ju verichaffen fuchen.

Es ift nur möglich, diefe Foderung in bochft ungefährer Beife zu erfüllen. Man bestimmt bas Bolumen eines Studes ber von außen möglichft gereinigten Drufe, fcneis bet fie auf, entfernt, fo weit es angeht, alle frembartigen Gewebtheile, und ermittelt bas Bolumen von Reuem. Der Unterfchied ber beiben Rauminhaltswerthe giebt einen Brudtheil des urfprunglichen Bolumen, der ungefahr den großeren Daffen der Gefaße ber Rerven und bes Bellgewebes entspricht. Die Endtopfchen liefern aber eine ausgedehntere Absonderungeftache, ale Die großeren Drufengange. Bollte man jest noch Die Berechnung ohne Weiteres anstellen, so hieße dieses voraussetzen, das nur Endköpschen in der ganzen Drusenmasse vorhanden waren. Man wurde dann zu große Werthe erhalsen. Da es aber unmöglich ist, die hierbei in Betracht kommende Größe erfahrungeges maß zu sinden, so bleibt Nichts übrig, als sie entweder unbeachtet zu lassen Verhalteine willkubstliche Alenderung zu ersehen. Ich zog es vor, den gefundenen Verbesserungsserth als Greinung zu nerhanden und bad so verscharte Rolumen in Verhausen merth ale Ergangung ju verdoppeln und das fo veranderte Bolumen in Rechnung ju Anbans bringen.

Es verfieht fich von felbst, daß alle folde Berechnungen auf einem schlüpferigen Boben fiehen. Dr. 1. und 2. gemahren etwas mehr Sicherheit, als Dr. 3.

Shanungen, die von ben Oberflachen und Umfangebestimmungen, fo 1424 . wie von mifrometrischen Meffungen ber feineren Theile ausgeben, lebren, daß die Ratur, indem fie die Drusengebilde herstellt, in hohem Grade an Absonderungefläche gewinnt. Nehmen wir zunächst dem Magen eines ermachsenen mannlichen Ranindens als Beispiel.

Die mittlere gange ber Magenbruschen glich bier 0,433 und die burchfonittliche Breite 0,023 Dm. 263,76 folder Gadden famen im Mittel auf einen Centimeter. Die Dberfläche ber gangen Magenschleimhaut glich Andang aber 69,615 Quadratcentimeter.

1425

Die mittlere Absonderungeflache jedes einzelnen Dagendruschens betrug hiernach 0,0317 oder ungefahr 1/30 Duadratmillimeter. Geine Dberflachenvergrößerung flieg auf 77,3, b. b. ber Querschnitt seiner Ausgange munbung war 77,3 fleiner, ale feine Abfonderungeffache. Der gange Ragen enthielt 4843068 Druschen. Die Absonderungsfläche von biefen war 22 Dal fo groß, ale bie Dberflache ber Dagenfcleimhaut.

Die folgende Tabelle giebt uns abnliche Berechnungen fur eine Reibe

von Drufen bes menschlichen Rorpers.

| Individuum.                     | Drûfe.                                | Bolumen in Eubit-         |                                   |                                  | Mittlerer Durch:<br>meffer in Milli-<br>metern |                              | Absonderungs:<br>fläche in Qua-<br>dratmetern |                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 |                                       | Ge-<br>funden.            | Nb:<br>zuge:<br>coeffi:<br>cient. | Berechs<br>netes<br>Bolus<br>men | ber<br>feinsten<br>Drufens<br>gånge.           | ber Zwis<br>fchens<br>raume. | ber<br>einen<br>Drufe.                        | ber<br>beiden<br>paaris<br>gen<br>Drufen. |
| Sejäbriger<br>Präftiger<br>Mann | Linte Ohr-<br>speicheldruse           | 19,593                    | */7                               | 13,957                           | 0,03812                                        | 0,01037                      | 0,905                                         | 1,510                                     |
| Døgl.                           | Linke Unter-<br>tieferbruse           | 8,728                     | <b>1</b> /4                       | 6,546                            | 0,0372                                         | 0,0074                       | 0,490                                         | 0,9e0                                     |
| EAST.                           | Linke Unter-<br>jungenbrufe           | 2,281                     | 1/4                               | 1,711                            | 0,0417                                         | 0,0085                       | 0,113                                         | 0,226                                     |
| Digi.                           | Simmtliche<br>Mundipeichel:<br>drüfen | 30,602                    | _                                 | _                                | _                                              | _                            | _                                             | 3,016                                     |
| 53jähriger<br>Mann              | Banchfpeichel:<br>Drufe               | 62,684                    | <b>1/6</b>                        | 52,237                           | 0,0390                                         | 0,0050                       | 4,206                                         | 4,206                                     |
| Rhann<br>Mann                   | Ebranenbrüfe                          | 8,926                     | 1/4                               | 6,6945                           | 0,0424                                         | 0,0090                       | 0,430                                         | 0,860                                     |
| Ergi.                           | Linte Riere                           | 134,39                    |                                   | 134,39                           | 0,03935                                        | 0.02391                      | 4,5235                                        | 9,047                                     |
| ₹ <b>∀</b> ₩.                   | Linter Dobe<br>come Reben-            | 45 00.                    |                                   |                                  |                                                |                              |                                               |                                           |
|                                 | \$eica .                              | 15,671                    | _                                 | 15,671                           | 0,169                                          | 0,053                        | 0,2149                                        | 0,4298                                    |
| _                               | Lungen                                | 545,5<br>(nech<br>Aremic) | 7,4                               | 409,1                            | (nach<br>(nach<br>Krause)                      | 0,009                        | 6,064                                         | 12,125                                    |

Die Schägungewerthe ber Rieren und ber hoben find noch im Gangen aderer, ale bie übrigen. Rraufe 1), ber icon fruber abnliche Beftim mungen verfucte, fand 6,595 Quabratmeter für jebe Riere und 0,1868 Quatratmeter für jeben hoben.

Es mut auffalten, bat bas Bolumen ber Unterfieferbrufe faft gerade bie Salfte pon bem ber 2'tripenbeftergie und bas ber Unterzungenbrufe beinahe genau /, von bem ber

<sup>&</sup>quot; Leause, in Mu'ler's Archiv. 1837. S. 25.

Unterfieserbruse betrug. Ich untersuchte baber noch biese Berhaltnisse an einem 53jahrigen Mann. Die Ohrspeicheldruse verhiett sich hier wieder auf beiden Seiten zur Unterfieserbruse fast = 2:1, Diese und Die Unterzungendruse ergaben bagegen 6,7 und 6,3:1.

Salt man die obigen Werthe für annähernd richtig, so murde die Athmungsfläche ber Lungen nahebei 1/2 größer, als die Absonderungsfläche der Nieren sein. Die Bauchsspeichelbruse wurde in dieser Singicht die Mundspeicheldrusen übertreffen. Schlägt man die mittlere Oberfläche des Körpers des erwachsenen Menschen zu 1,5 Quadratmeter an, so wurde die Ubsonderungsfläche der Nieren 6 Mal und die der Lungen 8 Mal so groß ausfallen.

Dentt man fic alle Sarntanalichen zu einem fortlaufenden Rohre von dem früher unbang angeführten mittleren Durchmeffer vereinigt, so wurde biefes 2417,7 Meter lang fein. Rr. va. Perfelbe Werth betruge 404,9 Meter für ben Soben.

Bollen wir die Absonderungeffachen der einzelnen Drufen gegenseitig vergleichen, so muffen wir berechnen, wie viel von ihnen auf je ein Cubitrentimeter Maffe tommen. Die Babten, die in der oben mitgetheilten Tabelle enthalten find, ergeben dann:

| 1 Cubifcentimeter<br>Drufe.        | Abfonbes<br>rungefläche<br>in Quas<br>bratcentis<br>metern. | Die<br>verhältniß-<br>mäßige<br>Absonbe-<br>rungsstäche<br>ber Hoben<br>— 1. | 1 Cubifcentimeter<br>Drufe. | Absonbes<br>rungefläche<br>in Quas<br>bratcentis<br>metern. | Die verhältniß-<br>mäßige<br>Abfondes<br>rungefläche<br>ber hoben<br>= 1. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spobe · · · ·                      | 137                                                         | 1                                                                            | Bauchfpeicheldrufe .        | 671,0                                                       | 4,9                                                                       |
| Ohrspeichelbrufe                   | 461,9                                                       | 3,4                                                                          | Thranendruse                | 481,7                                                       | 3,5                                                                       |
| Unterfieferbrufe                   | 561,4                                                       | 4,1                                                                          | Niere                       | <b>3</b> 36,6                                               | 2,5                                                                       |
| Unterjungenbrufe .                 | 495,4                                                       | 3,6                                                                          | Eunge                       | 111,1                                                       | 0,8                                                                       |
| Mittel der Mund-<br>fpeicheldrufen | 506,2                                                       | 3,7                                                                          |                             |                                                             |                                                                           |

Die röhrigen Drufen icheinen hiernach weniger Absonderungefidche, ale die traubis gen Speichels und Thranendrusen darzubieten. Ge versteht sich von selbst, daß alle diese Werthe und die aus ihnen gezogenen Schluffe auf teine volltommene Sicherheit Unspruch machen können.

Rechanif ber Absonderung. — Da bas Blut die Mutterflusses 1426 feit, welche die Absonderungsstoffe zuführt, bildet, so wird die Menge von Flussigseit, die eine Drüse liesert, nicht bloß von der Absonderungsstäche, sondern auch von der einströmenden Blutmasse abhängen. Die Natur hat auch demgemäß die Größen der Pulsadern der Drüsen vertheilt. 0,168 Duadratmillimeter Schlagaderquerschnitt entspricht im Durchschnitt einem Cubiscentimeter Riere. Dieselbe Hodenmasse dagegen erhält nur 0,058 Duadratmillimeter der Samenarterie. Flösse auch nicht das Blut in dieser langsamer, so würden schon die Nieren verhältnismäßig drei Mal mehr empfangen, als die Hoden.

Die Lungen befinden sich in dieser hinsicht in noch gunftigeren Bershältniffen, als die Nieren. 0,9 Duadratmillimeter Arterienschnitt fommen bier nach ungefähren Schäßungen auf 1 Cubifcentimeter Masse. Sie überträfen biernach die Nieren 5 bis 6 Mas.

Da die Form der Schlagadern und die übrigen Rebenverhaltniffe ent. 1427 icheiben, ob mehr oder weniger Blut jufließt, fo fonnen nicht die Quer-

schnitte ber Arterien allein als sicherer Maasstab bienen. Soll eine Druse, wie ber Hoben, wenig und langsam absondern, so werden auch noch solche Nebenverhältnisse zu hilfe gezogen. Die Samenarterie ist beshalb lang und bunn, während die Pulsabern ber Lungen und der Rieren eine besträchtliche Weite in Berhältnis zu ihrer Länge besigen.

Der Einfluß der Rebenverhaltniffe gewinnt einen noch größeren Spiels raum in ben haargefäßen. Ihre Menge, ihre Form, das Berhaltniß der Breiten zu ihren langen, ihr gerader oder geschlangelter Berlauf und ahnsliche Beziehungen werden hier eine unendliche Mannichfaltigfeit der Blutzusuhr gestatten (s. 1150.). Die Art, wie sie sich an den blinden Enden der Drüsenröhren, dem hauptherde der Absonderung verhalten, muß in dieser hinsicht von entschender Wirfung sein.

3weierlei Bebingungen, die Menge und die Geschwindigkeit bes Blutes, können sich hier zu einem Ziele vereinigen oder sich gegenseitig besichtänken. Die Beschaffenheit ber abgesonderten Mischung wird auch davon abhängen, ob eine größere Blutmenge längere oder kurzere Zeit in einer Druse verweilt und welchen Druck sie auf die Wände der Haargefäße ausliht.

1430 Jebes Absonderungswertzeug enthält eine freie Oberfläche an der einen und die Blutgefäße an der anderen Seite. Da das Blut, das in diesen strömt, eine größere Spannung, als jene freie Fläche darbietet, so müssen Flüssigkeiten nach dieser hin ausschwigen. Sie werden sich so lange, als möglich in den ihnen dargebotenen Raum eindrängen. Die Absonderung muß erst dann, wenn sich Druck und Gegendruck ausgleichen, ausbidren.

Die serdsen hoblen führen baher im gesunden Zustande eine beschränkte Wenge von Flüssigeit und keinen Dunft (s. 174.). Bergrößert sich aber der Drud oder sinkt der Widerstand frankhafter Beise, so vermehrt sich auch die Wenge ibred Bassers. Die absondernden Drüsen sind an ihrem einen Ende, nach dem hauptaussührungsgange zu, offen. Der Biderstand wird dierdurch verkleinert und die Röglichkeit der sortbauernden Absonderung gesichert.

Diese wenigen Thatsachen laffen fich mit Sicherheit verfolgen. Biele andere Erscheinungen können bochftens ibren allgemeinen Berhältniffen nach angebeutet, nicht aber in ibren Einzelnbeiten erläutert werben.

14.19 En vericien auch bie vielen Absonderungen find, so sehr fich ber Sveichel von bem Larn und die Galle von dem Samen unterscheitet, is nammen nie bech alle and berielben Blutmaffe. Die Leber erhält höcht nie vollerrichend veneich die übrigen Drufen aber reines arterielles Blit ist lann beier nicht die Ratur ber Rutterfühsfigfeit die Beschaffen beit der Abienderungsmisdungen ansichtieftich bestimmen.

bensacke ober in ber Leistengegend. Stoffe, die nicht durch den harn austreten, bahnen sich bisweilen einen Beg durch den Schweiß ober durch andere Absonderungen. Biele Berbindungen der Galle geben in der Gelbsucht mit dem harn bavon,

Keine einseitige Borftellung erklart die Mannigfaltigkeit der Absonde: 1433 rungen. Halten wir uns auch nur an den menschlichen Rörper, so liefern trandige Drusen von ähnlicher Beschaffenheit Speichel und Milch und wesnigstens verwandte röhrige Absonderungswerkzeuge harn und Samen. Geben wir in die Thierwelt hinab, so entstehen oft Speichel, Galle und harn aus ziemlich gleichen Röhrendrusen wirbelloser Geschöpfe.

Die Beschaffenheit ber Drüsenwände übt eben so wenig eine aus 1431 schließliche Herrschaft aus. Sie bestehen überall aus der Grundhaut und dem eigenthümlichen, ihr anliegenden Epithelium. Die Elemente des Legsteren wechseln aber häusig in den gleichen Drüsen verschiedener Thiere. Die Leberzellen des Menschen und der höheren Geschöpfe weichen bedeutend von denen der wirbellosen ab. Während sie oft hier nacht bleiben, tragen sie in vielen Mollusken ein Flimmerepithelium.

Man muß hiernach annehmen, daß sich die Eigenthumlichfeiten der Gewebtheile der Drufen und der Kreislaufswerfzeuge in jeder Drufe auf eine bestimmte berechnete Weise verbinden, um die bestimmte Absondestungsmischung hervorzubringen.

Betrachtet man die Absonderung als eine Diffusionserscheinung, so 1435 werden vor Allem die physikalischen Berhältnisse und die chemische Berswandtschaft die Wirfungen entscheiden. Die Haargefäße, welche die dünnsken Wände besigen und die blinden Enden der Drüsen, in denen ähnliche Bedingungen wiederkehren, mussen deshalb verhältnismäßig die meisten Flüssigfeiten liefern. Die chemische Berschiedenheit der Mischungen, die schon vorhanden sind, und des Blutes, das vorüberströmt, wird die Wechselwirtung bestimmen. Stocke das Blut, so würden sich diese Gegensäße binnen Kurzem ausgleichen. Da es aber unaushörlich vorübergetrieben wird und die Absonderung selbst weiter schreitet oder sogleich fernere Bersänderungen erleidet, so ist hierdurch die Fortdauer des ganzen herganges gesichert.

Die Grundhaut der Drufengange wied sich hierbei nicht gleichgultig verhalten. Wir haben früher (s. 135 fgg.) gesehen, welchen Einfluß die Porosität der thierischen Saute auf die Diffusionserscheinungen ausübt. Man kann sich daher vorstellen, daß aus diesem Grunde die Wände der Sarn- anders, als die der Samenkanälchen oder der Speichelgange wirken. Die ursprüngliche Einrichtung vermag hier einen beständigen Einfluß zu bedingen.

Bir werben in ber Nervenlehre finden, daß dieselben haute ihre 3u- 1436 ftande nach Berschiedenheit der Nerveneinflusse andern. Ihre Porosität ift daher auch im Stande, den Nebenverhältnissen gemäß zu wechseln. Die Drusen werden so zu labilen Werkzeugen, die von den Thätigkeiten der Nerven abhängen.

Die Epithelialgebilde, welche bie inneren Oberflächen der Drufen= 1437 gange befleiden, üben ebenfalls einen Ginfluß auf die Absonderungserschei-

nungen aus. Salten wir uns nur an die Thatsaden, welche bie mitroftopischen Forschungen barbieten, fo finden wir nicht felten, bag bie Epithelialzellen ber feinsten Drufengange eigenthumliche Stoffe, bie in ben Absonderungen wiederkehren, einschließen. Die Leberzellen bes Menschen,

Fig. 195., führen gelbliche Körnchen ober harzige gelbe Massen neben ihrem Kerne und ben andern Inhaltsgebilden. Aehnliche Erscheinungen fehren in ber Leber vieler Birbelthiere und ber höheren wirbellosen Geschöpfe wieder 1). Körnchen von Harnsaure sinden sich angeblich in den Zellen der Urinswertzeuge mancher niederen Geschöpfe.

Diese Erscheinungen lehren wenigstens so viel, daß die Bellen, welche die Drusengange bekleiden, einzelne Stoffe der Absonderung einschließen. Es bleibt dagegen unentschieden, ob sie sie erzeugen oder nur aufnehmen, ob aus ihnen diese Berbindungen auf dem Bege der Diffusion austresten oder die Zellen berften und durch neue ersest werden.

Die Wichtigkeit, welche diese Bellen fur die Absonderung haben, murbe faft von allen mitrographischen Forschern, wie Schwann, Purtinje, Pappenbeim, Bente, Goodfir, Medel und vielen Unberen hervorgehoben. Man tennt jedoch bis jest noch

nicht die Ginzelnheiten ihres Berhaltens.

Es ware möglich, daß sich die in ihnen eingeschlossenen Berbindungen verflüssigten und burchschwisten, oder daß die Bellenwände platten oder aufgelöst wurden und sich des Uebrige mit den flussigen Theilen vermischte Die Innenhaut des Darmes und manche andere Schleimhäute führen nicht felten geschlossene Bläschen, die eine mit eigenthumlichen Körperchen vermischte Flussigteit enthalten. Sie bilden einen wesentlichen Bestandtheil der vereinzelten und der Pener'sichen Drüsen des Rahrungscanales. Manche Forscher nehmen an, daß auch sie platen, um ihren Inhalt gleich einem Absonderungsproducte in's Freie zu ergießen.

1438 Ein anderer Wirfungsfreis der Epithelialgebilde der Drusen bezieht sich auf die chemischen Folgeverhältnisse. Die salzreichen Flüssigkeiten, die aus dem Blute ausgeschieden werden, scheinen manche Bestandtheile der Epithelien, auf die sie stogen, aufzulösen und hierdurch ihre Beschaffenheit zu ändern. Der Schleim geht wahrscheinlich auf diese Art aus der Lösung der Hornstoffe der Epithelien hervor. Die Speichelstüssigteit übt vielleicht ähnliche Wirfungen auf die Epithelialabsäge der Endköpfchen der Speichelsdrüßen aus.

439 Es läßt sich unter biesen Berhältnissen schwer entscheiden, ob nur die Absonderungen in eigenthümlicher Weise aus dem Blute durchsitriren oder erst die Flüssigfeiten, die ursprünglich austreten, in den Orüsen selbst auf besondere Art verändert werden. Das Wahrscheinlichste ift, daß die Orüssencanäle gewisse Stosse des Blutes einsach ausnehmen und andere zurückweisen. Diese Mischung wird aber dann noch nicht selten in wesentlicher Weise in den Orüsenröbren verändert.

1440 Die lebergangestoffe find Baffer, Salze und einzelne organische Ber-

1) Sirfe Goodsir, in den Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XV. Part. II. Edinburgh, 1842, 4. p. 296, 96. Th. F. Guil, Schlemm, De hepate ac bile Crustaceorum et Molluscorum quorundam. Berolini, 1844. 4. p. 17 fgg u. Meckel, in Müller's Archiv. 1845. S. 12 fgg.

bindungen, wie Fette, harnstoff und der Farbestoff der Galle und des harns. Der Faserstoff des Blutes dagegen wird in der Regel zurudsgewiesen. Das Eiweiß geht nur selten als solches über. Die Absonderungen sind daher fast immer mäffriger als das Blut, gerinnen nicht bei dem Kochen und führen nur ausnahmsweise Eiweiß, wie der Bauchspeichel und der Samen.

Manche organische Berbindungen, die in größeren Mengen in den 1441 Absonderungen auftreten, finden sich nur spurweise im Blute. Diese Ersicheinung widerlegt aber noch nicht die Annahme, daß sie aus jener Mutsterflüssteit durchsitriren. Der Harnstoff kann uns dieses am besten verfinnlichen.

Ein fraftiger Mann mittlerer Jahre entleert täglich im Durchschnitt nach Lecanu 33,050 Grm. Harnstoff in seinem Urin. Dieses giebt 0,023 Grm. für die Minute. Bägen auch nur seine beiden Rieren 160 Grm. und erhielten sebe 50 Grm. Blut in der Minute zugeführt — Werthe, die unzweifelhaft zu klein sind — so brauchte die Blutmasse nur 0,04% harnstoff zu erzeugen und abzusezen, damit die scheinbar so bedeutende Renge von Harnstoff ausgesondert werde.

Bir werden in der Folge sehen, daß die Anwesenheit des Eiweißes die Erkenntniß geringer Mengen von harnstoff in hohem Grade hindert. Das Blut zeigt aber bessenungeachtet oft Spuren von harnstoff.

Der Austritt der Fette aus dem Blute verursacht hier dieselben Schwies 1442 rigkeiten, die wir schon für die Einsaugung dieser Berbindungen kennen gesernt haben (§. 767.). Man kann vorläufig nur annehmen, daß die Bande mit Del durchtrankt sind und deshalb mässrige Lösungen zurucks weisen.

Ausfuhr bes Secretes. — Erzeugen die blinden Enden einer 1443 Druse neue Absonderungsflussisiten, so schieben sie die alteren, schon vorshandenen vor sich her. Diese dehuen die größeren Gange aus oder bringen nach anderen Aufnahmsorten vor. Die Thätigkeit der Nachbargebilde kann dann noch die Fortschaffung des Bereiteten unterstüßen. Zieht sich eine nahe gelegene Muskelmasse zusammen und wirft sie dabei auf die Orusen selbst, so wird deren Inhalt weiter getrieben werden.

Diese beiden Nebeneinfluffe reichen sedoch nicht bin, die Abführung 1444 ter Absonderungen mit Punktlichkeit zu leiten. Sie können sie vorzüglich nicht zu einzelnen Zeiten mit der erfoderlichen Schnelligkeit ihrem neuen Bestimmungsorte zuführen. Das von den Nerven beherrschte Berkurzungs- vermögen der Aussuhrungsgänge kommt in dieser hinsicht zu hilfe.

Der Gallengang, ber harnleiter, ber Samencanal und wahrscheinlich 1445 auch die übrigen hauptausführungsgange der Drusen sind im Stande, sich mit vieler Lebhaftigkeit wurmförmig zu bewegen. Sie stoßen auf diese Art ihren Inhalt fort. Erschlaffen sie später und hat die Flüssigkeit, die über ihnen sieht, ten geringsten Drudüberschuß, so füllen sie sich von Neuem und können dann das frühere Spiel wiederholen.

Absonderungsbehälter. — Manche Absonderungen gelangen in 1446 Soblen anderer Organe. Der Speichel tritt auf diese Beise in die Mund:

hoble und ber Schleim in die hohlraume des Rahrungscanals, der Lungen, ber Scheide u. bgl. Absorderungen, die fich in größeren Massen vor ihrer Entleerung anhäusen, gelangen in besondere Behälter, die fie für einige Beit bergen. Der Thranensach, die Gallenblase, die harublase und die Samenblaschen gehören zu bieser Rlasse von Rebengebilden.

1447 Sie verhalten fich, wie Erweiterungen ber hauptausführungsgänge, bie nur nach Bedarf mit ftarferen Rustelmaffen versehen werden. Ihre Mittelhaut erreicht oft eine bedeutendere Entwidelung. Sie bedürfen auch eines fraftigeren Berfürzungsvermögens, weil fie größere Flussigeleitsmassen auf ein Mal bewältigen muffen. Der Widerstand wird hier bisweilen so groß, daß selbst Nebenwirkungen, wie die Bauchpresse bei der harnentler rung, zu hilfe gezogen werden mussen.

### 1. Absonderungen der außeren Saut.

1448 Someiß. — Das Blut, bas die Hautbeden durchfreift, läßt hier, wie an anderen Orten, eine tropsbar flüssige Mischung durchschwigen. Die Leberhaut und die tieferen Schichten der Oberhaut werden mit dieser Flüssigkeit durchtränkt. Die Luft aber, die unseren Körper umgiebt, erwärmt sich und sucht zugleich so viel Wasserdunfte als möglich aufzunchmen. Wir verlieren deshalb auf diese Art anhaltend eine Menge von Wasserdunft (§. 1400.). Es wird gleichzeitig etwas Rohlensauer ausge-

fcieben und Sauerftoff aufgenommen.

1449 Erhält sich Alles in ben gewöhnlichen Berhältnissen, so verliert bas Blut nur so viel Flüssigfeit, als zur Dampferzeugung und zur Durchtränkung ber tieferen Hautgebilbe nöthig ist. Wird dagegen dieset Waas überschritten, tritt gleichzeitig mehr Flüssigseit, als gleichzeitig verdunsten kann, nach außen, so kommt ein Theil in tropsbarslüssigter Gestalt als Schweiß zum Borschein Diese Mischung enthält organische Berdindungen und Salze, die sich nicht sämmtlich mit Leichtigkeit versächtigen, ausgelöst. Berdunstet sie später, so schlagen sich sene Stoffe als Körperchen von mitrostopischer Kleinheit an der Oberhaut nieder. Sie besteht tbeils aus unregelmäßigen oder regelmäßigen Körnergebilden, theils aus einsachen oder verwachsenen Arpstallen.

14/11) Die Spiralbrusen, die in der menschlichen Haut in sehr ungleicher Reise vertdeilt sind, werden von vielen Forschern als die Wertzuge des Sweise vertdeilt sind, werden von vielen Forschern als die Wertzuge des Sweises detrachtet und besbald mit dem Ramen der Schweisersen belegt. Siedt man ibren schraubenförmigen Anssührungsgang als ein weientliches Arrimadl an, so sedlen sie an sehr vielen Stellen, an denen wer nicht setzen schweisen. Betrachtet man dagegen auch die schlauchser mit nicht sielen sieden vertachen als Schweiserwisen, und rechnet nur zu den Talgdrusen bie siehen Trunken, welche die Haare umgeben oder überhaupt nicht bis in den Unterzenzenzende der haut dinabreichen, so hat seder Hautheil eine Allen ehr geringere Kenze senen die Kaut senet wird, mit der Luken al. das in Ansanze, wenn die Kaut senet wird, mit der Luken al. das in Ansanze, wenn die Kaut senet wird, mit der Luke

beobachten laßt, wie einzelne Fluffigfeitstropfen aus beren Mundungen bervortreten.

Krause 1) fand durch seine aussührlichen Messungen und Berech: 1451 nungen, daß die haut des Erwachsenen, wenn man die Achselhöhlen ausnimmt, 2381248 solcher Schweißdrusen in ausgedehnterem Sinne des Wortes enthält. Ihr Gesammtumfang beträgt nach ihm 78,66 Cubitscentimeter, mithin nur 1/3 bis 1/4 des Bolumens beider Nieren. Er schätt die mittlere Breite des Ganges zu 0,376 Millimeter. Es gelang ihm ein Mal 2) einen solchen Schlauch zu entwickeln. Er fand ihn dann 1,69 Millim. lang.

Legt man 78,66 Enbifcentimeter als Rauminhalt und 0,376 Millim. 1452 als durchschnittliche Breite zum Grunde, so würden alle Schweißdrüsen Undang 0,209 Quadratmeter Absonderungsfläche besigen. Nimmt man dagegen Rr. va. an, jedes von ihnen wäre 1,69 Millim. lang und 0,376 breit, so kämen ihnen 0,2107 Quadratmillimeter als Absonderungsfläche zu. 2381248 sols Andang cher Gebilde hätten daher im Ganzen 0,502 Quadratmeter Absonderungssfläche. Dieser höhere Werth schlösse noch nicht die Achselbrüsen ein. Hat aber die ängere Haut des Erwachsenen 1,5 Quadratmeter Oberfläche, so wäre sie hiernach jedenfalls größer, als die Absonderungsssäche der sämmtslichen Schweißdrüsen.

Betrachten wir die gewöhnlichen Berhältnisse, so wird die haut, die 1453 im Durchschnitt auf 34 bis 35° C. hat, die benachbarten Luftschichten so sehr als möglich zu erwärmen suchen. Die Wasserverdunstung muß dann um so mehr zunehmen, se mehr dieses gelingt und se trockener die Atmossphäre ist. Wechseln häusig die Luftmassen, die unsere haut bestreichen, so kann hierdurch eine Erhöhung oder eine Erniedrigung des Wasserverslustes, se nachdem die Erwärmung und die Abgabe des Wasserdampses vollständiger oder unvollständiger gelingt, bedingt werden.

Befinden wir uns in einem hermetischen Berschlusse, so daß uns nur ruhende Uts mosphäremassen umgeben, so werden diese nach und nach die Wärme unserer haut anzunehmen und sich mit Wasserdampf zu sättigen suchen. Da aber in der Regel die Wände eines solchen Behälters, wenn sie irgend von bem Körper entfernt sind, kälter, als die inneren Luftschichten bleiben, so schlagen sich bald an ihnen Wassertropfen nieder. Hatte Seguin eine Zeit lang sein luftdichtes Wachstaffentkleid getragen (S. 1405.), so belegte es sich mit Flüssigkeitstropfen. Dasselbe wiederholt sich, wenn man eine Zeit lang den Arm oder einen anderen Körpertheil in einem Glase hermetisch eingeschlossen hält oder wenn ein Thier in einem überall verwahrten Behälter ausbewahrt wird.

Die Menge der Mündungen der Schweißdrusen entspricht nicht der 1454 Bahl dieser Absonderungswerkzeuge, weil nicht selten zwei von ihnen eine gemeinschaftliche Deffnung besigen. Krause<sup>3</sup>) nimmt an, daß im Ganzen 2270000 solcher Deffnungen vorhanden seien. Der mittlere Durchmesser derselben gleicht nach ihm ungefähr 0,04 Mm. und daher ihre Oberstäche

<sup>1)</sup> Rraufe, in R. Magner's Sandworterbuch ber Phyfiologie. Bb. II. Braunschweig, 1844. 8. S. 132.

<sup>1)</sup> Rraufe, a a. D. G. 128. 3) Rraufe, a a. D. G. 150.

3hre gefammte Ausmundungefläche betriee 0,06283 Duabratmillimeter. biernach 0.143 Quabratmeter.

1455 Salt man fich an bie Werthe von Rraufe 1) und laft bie Gintig bes Barometerftanbes und bes urfprunglichen Reuchtigfeitegebaltes ber zur bei Seite, fo verdampfen bochftene in ber Minute bei 350 C. 0,45716 Gravon einem Quabratmeter Bafferoberfläche. 0.143 Quabratmeter geben baber 0,065. Wir haben aber fraber (§. 1404.) gefeben, bag ich maerate ftundlich 30 Grm. und mithin 0,5 Grm. in ber Minute verliere. Det man fich auch alle Schweißbrufen anhaltenb mit Rluffigfeit gefullt, fo leun: biefe nur etwa 1/4 bis 1/4 ber Bafferbunfte, bie wir im rubenden Buffante verlieren, liefern. Rraufe 2) fcat im Allgemeinen biefen Berth auf . bis 2/4.

Die größte Menge bes Baffere, bas wir in Dampfform rertien: 1456 burchbringt mithin die Oberhaut. Unmittelbare Berfuche lebren aud, tei bie Epibermis Dunfte von Waffer und anderen fluchtigen Berbintmun mit Leichtigfeit durchläßt. Sie gebort überhaupt gu ben bygrofloride: Rörpern. Steht fie auf ber einen Seite mit ber Ernabrungefluffigfen ut: auf ber anderen mit einer Atmosphare, bie noch nicht mit Baffertaur' für ihren Barmegrad gefättigt ift, in Berührung, fo muß fich ein fenmabrenber Bafferbampfftrom erhalten, ohne bag bie Oberhant ibre let trodene Beidaffenbeit verliert.

Tropfbare Kluffigfeiten burchfegen fie febr fcwer, fo lange nicht ta 1457 Epidermidalzellen ober beren 3wischenraume burchweicht worten in: Schwigt mehr Fluffigfeit aus bem Blute, fo bag es jur Schweifbiltma fommt, fo wird biefe Absonderung leichter burch bie Schweißbrufen, all burch die Oberhaut burchtreten. hat aber ber Schweiß ober ein Bat : legtere erweicht, fo ift auch bier ein gleichförmigerer Austritt benter

1458 Sollen wir fdwigen, fo muß bas Blut mehr Fluffigfeit, als glad. geitig verdunften ober unter ber Saut bleiben fann, aussonbern I: uns baber auch bie außere Sige bagu anregen, fo liegt boch immer be nachfte Urfache in unferem eigenen Kerper. Berfchiebene Denfden for-Ben berbalb auch in ungleichem Berbaltniffe in bemfelben Raume. 2: bloge Berichiebenbeit ber Befleibung und ber anberen Rebenverhaltnie erflaren nicht immer biefe Abweidung.

Rrantbeitericheinungen beuten barauf bin, baß bier bie Rervenbertaltnife eme wefentlichen Ginfluß ausüben. Die tagliche Erfahrung lehrt icon, wie leicht ortliche in allgemeine Schweife nach Gemutbebewegungen entfteben. Gingelne Argneifteffe, pr effigiaueres Ammoniat beforbern Die Schweißbildung, andere bagegen, wie Sauren, 30 men fie Die vit unleiblich warme Saut eines Fiebertranten ober eines Tophoien femat nicht jum Schwinen. Sat fich bagegen Baffer in den Sirnboblen eines Ainter # Folge von Sirnentzundung abgefest, fo quilt ein reichlicher Schweiß aus ber ben !? tleinen Rranten Diefer Bechfel ber Ericbeinungen rubrt vermuthlich baren ber 20 bie Rerveneinftuffe bie Poroficat ber Bebilde andern und biefe fur Die Duidin gung ber Gluffigfeiten unjuganglicher machen ober im Gegentheit ibren Austral @ leichtern.

<sup>1)</sup> Rrauic, a. a. E. Z. 151. 1) Rrauic, a. a. E. Z. 160.

Schwist ein Mensch, so vergrößert sich hierdurch die Menge seiner 1459 Perspiration in auffallendem Maaße. Saß ich ruhig 1), so versor ich auf diese Weise in der Stunde 32,8 Grm. Ging ich dann 1 Stunde in der Sonnenhige spazieren, schwigte dabei in geringem Grade und hatte ich zugleich heftigen Hunger, so erhöhte sich der ftündliche Perspirationsverlust auf 89,3 Grm., mithin schon um mehr, als das Doppelte. Nahm ich endlich 710,5 Grm. Wasser und Nahrungsmittel zu mir, lief dann start bei 21°8 C. der Luft, ging dabei mehre Berge auf und ab und schwigte sehr stark, so traten in der Stunde 132,7 Grm. auf dem Wege der Perspiration aus meinem Körper. Schweiß, Bewegung und Verdauung erhöhten daher den Berlust um das Viersache. Bergleichende Beobachtungen, die wir dei den Ernährungserscheinungen kennen lernen werden, weisen nach, daß bier der Schweiß stärker als die übrigen Gelegenheitsursachen einwirkte.

Es ist unmöglich, die Menge des Schweißes, der in solchen Fällen ausgeschieden wird, genau zu bestimmen. Boute man ibn unmittelbar sammeln, so erhielte man noch hautschmiere und Oberhautblättigen mit ihm vermischt. Ein Theil verdampft übrigens auf der Stelle von der haut oder den Stoffen, in die der Schweiß eindringt. Man tann ihn aber auch nicht aus dem Perspirationsverluste mittelbar berechnen, weil sich gleichzeitig die Mengen der ausgeschiedenen Kohlensaure und des verschluckten Sauerstof, ses in unbekannter Beise vergrößern.

Schlägt man ben Hautdunst an den Banden eines tühleren Behal. 1460 ters nieder, so enthalten die Wassertropfen, wie sich von selbst ergiebt, Rohlensaure. Anselmino fand 0,5 bis 1,125% festen Rücktandes in der Flüssigieit, die sich aus der Ausdunstung des Armes abseste. Der Schweiß von Menschen, die an Gicht oder an Lähmung der Füße litten, und Wassercuren gebrauchten, enthielt nach Piutti? 99,30 bis 99,55% Basser. Seine Eigenschwere glich 1,003 bis 1,004. F. Simon? sand ähnliche Berhältnisse in der Flüssigisteit, die sich an dem Gesichte eines Gesunden im Dampsbade abseste.

Sammelt man größere Mengen von Schweiß, so sest er häusig einen 1461 grauen flodigen Niederschlag ab. Er besteht größtentheils aus losgestossenen Oberhautblättchen und geringen Beimischungen von Fett und ansberen Berbindungen. Läßt man einen Tropfen unter dem Misrostope versdampsen, so schlagen sich Arystallgebilde von Rochfalz, Salmiak oder ansberen schwer bestimmbaren Salzen nieder. Einzelne Fetttröpschen kommen nicht felten zum Borschein. Behandelt man den Schweiß mit Schweselssäure, so entbindet sich bisweilen ein Geruch, der an den der Essissaure oder einer noch nicht genau bestimmten Fettsäure erinnert (§. 1414.). Die Flüssseit hat nicht selten ursprünglich eine saure Beschaffenheit.

Rochsalz, Salmiak, phosphorsauerer Ralk und Spuren von Eisen bil- 1462 ben die unorganischen Bestandtheile, die mit Sicherheit im Schweiße nachsgewiesen worden sind. Die organischen Stoffe, die in ihm vorkommen,

<sup>1)</sup> Repertorium. Bd. VIII. S. 394 — 95. Aehnliche Beispiele find zusammengestellt bei Kraufe a. a. D. S. 148.

<sup>\*)</sup> F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. II. Berlin, 1842. S. S. 332.

<sup>3)</sup> Simon, ebendacelbst. S. 327.

find faft noch ganglich unbefannt. Dan weiß nur, bag fie theils zu ten Rette und theils zu ben Proteinforvern geboren 1).

Wir haben icon früher (6. 1440.) gefehen, daß die Geruchebragne die feineren Unterschiede ber Schweißarten beffer, als die demifden Prufungen angiebt. Die Resultate, Die einzelne Forfcher über Die Gigenthumlichkeiten franter Schweiße erhalten haben, fint nur mit großer Behutsamteit ju gebrauchen. Die freie Saure foll nach Prout bei Behrfiebern, nach Unfelmino bei Wochnerinnen und bas freie ober gebundene Ammoniat in Bersepungetrantheiten in großerer Menge vorhanden fein. Prout fand mehr Rochsals in dem Schweiße eines Wassersuchtigen, Anfelmino Giweiß in dem tritifor Schweiße eines theumatischen Fiebers. Diefes lettere fehlte bagegen nach 7. Simen in bem Schweiße einer an Behrfieber ju Brunde gebenden Lungenfcwindfuchtigen. Gicht und ahnliche Leiden erhöhen die Daffe der Salze.

Einzeine Berbindungen, die fonft bem Soweiße mangein, tonnen ihm trauthafter Beife vom Blute mitgetheilt werden. Es bilden fich auf diefe Art ausnahmeweife rothliche Schweiße bei Faulfieber, Storbut und Petrchien und gelbe bei Gelbsucht. Sie nehmen auch eine blauliche Farbe in seltenen Fallen an. hat ein Mensch Schweiel, Bob, Jodfalium, Rupfer, Chinin, Stintafand , Safran, Indigo und abnliche Korper ria genommen, fo tonnen fle verandert oder unverandert im Schweiße wiedertebren.

Die bis jest betrachteten Sautausscheidungen üben einen bedeutenden 1463 Einfluß auf den gesammten haushalt bes Körpers aus. Die organischen Gleichgewichtserscheinungen (S. 410.) werden von ihnen theilweise bestimmt. Gin Menfc, ber viel fdwist, barnt im Durchschnitt weniger und bie Ber minberung ber Sautauebunftung tann magrige Ausscheibungen im Darme ober an anderen Rorperftellen nach fich gieben. Bedenten wir, bag id 3. B. ftunblich 30,767 Grm. und unter biefen 29,998 Grm. Baffer burch bie haut und nur 51,6 Grm. burd meine gesammte Perspiration verliert, fo ergiebt fich von felbft, wie beftig Storungen ber Sauttbatigleit auf bas gange Getriebe bes lebenben Rorpers wirfen muffen.

Die vorzüglich von Fourcault angestellten Berfuche erbarten bie 1464 fes auf unmittelbare Beife. Beftreicht man bie Dberfläche eines Ranindens ober Pferbes mit einem luftbichten Firnig, fo bag bie Sautausbunflung unterbrudt wird, so geben die Thiere binnen Rurgem zu Grunde. Ihre Gigenwarme finft, wie früher (S. 286.) fcon angeführt wurde, in auffallenber Beife. Bägrige Erguffe bilben fich' leicht in ben verschiebenen

Rörperhöhlen.

Die Beranderungen, welche die fogenannten Erfaltungen nach fich gieben, find bie jest noch nicht physiologisch untersucht worden. Dan weiß baber nicht, in welchen Grade dann die Sautausdunftung vermindert ift und wie fic bei übrigen Berfpirations thatigfeiten verhalten. Daffelbe gilt von ausgebehnten hautverbrennungen, die nicht fetten ben Tod binnen Rurgem herbeiführen. Die verfchiedenen Sautstellen verhalten fich mahricheinlich in allen biefen Beziehungen auf ungleiche Beife-

1465 Sautschmiere. — Sie bildet die fettige Maffe, welche die meiften Stellen unferer außeren Rorperflache einolt. Die Fettbrufen, Die an jebem haare angebracht find, liefern ein Del, bas oft noch, ebe es bervortritt, gu einer bichteren Fettmaffe erftarrt. Das Saar und bie benachbarten Sautstellen benuten biese Pomade, damit ihre Porngebilde geschmeibiger

<sup>1)</sup> Bergl. Berzelius, Thierchemie. S. 392 und F. Simon, a. a. O. S. 328.

und für Baffer undurchbringlicher werben. Die Talgbrufen, die an cinschnen Sautstellen vorzugsweife ausgebildet find, leiften diefelben Dienfte.

Die schwantenden Grenzen, welche die bisherige Anatomie zwischen den Talgdrusen der Saut und den sogenannten Schweißdrusen zieht (§. 1450.), erschweren hier den Ueberblick. Manche Hautstellen, wie die Fuße, enthalten größtentheils Spiraldrusen und sondern nichts desto weniger viel Hautschmiere ab. Diese muß daher unmittelbar oder mit dem Schweiße hervortreten und gleichsam als Sah an der äußeren Körperoberstäche zurückbleiben. Die Spiraldrusen schweißen niernach nur veränderte Fettdrusen darzustellen.

Die Talgdrüsen, die sich schon an verschiedenen Orten der Lederhaut 1466 in ungleichem Grade entwickeln, erlangen an manchen verborgenen Stellen einen größeren Umfang. Die ausgezeichnetesten von ihnen sind die Ohrensschmalzdrüsen, deren Bau dem der Spiraldrüsen nahe steht, und die Meisdomischen Drüsen der Augenlider. Die Borhautgebilde dagegen, die man mit dem Namen der Tysonschen Drüsen belegt hat, gehören nicht zu den Drüsenwertzeugen 1).

Das Del ber Fettbrusen erstarrt balb zu einer gelblichen talgartigen 1467 Masse. Steht sie mit ber Luft in Berührung, so wird sie nicht selten schwarz. Die Stude von hautschmiere, die sich zwischen den Zehen und in anderen Gegenden absesen, sind deshalb oft dunkel gefärbt. Diese Bersänderung scheint aus chemischen Umsaperscheinungen und nicht aus einer bloßen mechanischen Beimischung fremdartiger Gebilde hervorzugehen.

Die Menge bes Fettes, das die Haut liefert, wechselt in hohem 1468 Grade nach Berschiedenheit der Racen und der Persönlichkeiten. Die einzelnen Sautstellen unterscheiden sich auch in dieser hinsicht. Die Augenzlider, der äußere Gehörgang, die Gegend der Nase, der Achselhöhlen, der Leistenduge, der Geschlechtswerkzeuge und die Zwischenräume der Zehen scheinen in dieser hinsicht die meisten Vorzüge zu genießen. Die Absonderung der Talgdrüsen, die in der Rähe der Rase angebracht sind, verzgrößert sich häusig in Folge von allgemeinen Störungen und vorzüglich von geschlechtigen Aufregungen.

Die Miteffer, die häusig in der Gesichtshaut vorkommen, gehen aus einer Umfangvermehrung der Fettbrusen hervor. Das gelbe, in ihnen enthaltene und leicht ausbrückbare Fettwürsichen wird in der Regel da, wo es die Usmosphäre berührt, dunkel gefärbt. Ein schwarzer Punkt verrath daher meistentheils die krankhaste Beranderung.

Man hat schon 1682 die Bemerkung gemacht "), daß bisweilen eine Milbe in den Mitestern des Menschen vortommt. Diese später vergessene Thatsache wurde wieder in neuerer Zeit zuerft von G. Sim on beobachtet und von Henle, mir, Miescher, Erdl u. A. bestättigt. Die von Sim on abgebildete Art ") scheint von der von Erdt ') gefundenen verschieden zu sein. Die Mittheilung von Henle, mir und Miescher beziehen sich auf die erstere Species. Die Kräsmilbe ") bildet einen anderen ausnahmsweise vortommenden Schmaroper, der in der Oberhaut des Menschen nistet.

<sup>&#</sup>x27;) G. Simon, in Müller's Archiv. 1844. S. 1 — 8.

Schoenlein, in R. Remak's diagnostischen und pathogenetischen Untersuchungen. Berlin, 1845. S. S. 217.

<sup>3)</sup> G. Simon, in Müller's Archiv. 1842. Taf. XI. 3. Bogel, Erläuterungstafeln gur pathologischen hiftologie. Leipzig, 1843. 4. Taf. XII. Fig. 6.
4) J. Vogel, Ebendaselbst. Taf. XII. Fig. 7.

<sup>\*)</sup> Repertorium. Bd. VIII. Bern, 1843. S. 246.
\*) J. Vogel, a. a. O. Taf. XII. Fig. 8 — 10.

Die Fortdauer der Fettabsonderung der Talgdrusen muß einen Theil des schon vorhandenen Fettes vorschieben und auf die Oberstäche der haut bringen. Die Verkurgungen der Lederhautsasern können noch diesen Borgang begünstigen. Besinden sich Fettdrusen in Falten oder an deweglichen Theilen, so werden die Ortsveränderungen der Nachbargebilde einen Drud liesern, der den Austritt und mittelbar die Absonderung (s. 1443.) der Hautschmiere wesentlich beschleunigt. Die Umgegend der Nase, die Abselbhöhle, die Leistenbuge, die Geschlechtswerkzeuge und die Zwischenräume der Zehen erfreuen sich dieses Bortheils.

1470 Dberhautabschuppung. — Die ältesten Zellen ber Oberhaut, die den äußersten Schichten der Hautbeden angehören, stoßen sich in kleinen mikrostopischen Schuppen los. Bindet man sich einen Finger mehrere Tage lang zu, so gelingt es nicht selten, diese Masse in Form eines mehle artigen Pulvers zu erhalten. Kommt sie mit der Hautsalbe in Berührung, so wird sie zu einem großen Theile von ihr zurückgehalten. Wir sinden daher auch zahlreiche vertrocknete Epithelialblättehen, wenn wir Klümphen von Hautschmiere oder von Ohrenschmalz mikrostopisch untersuchen. Die Schüppchen, die von der Oberstäche der Haare abgehen, können noch die Zahl dieser Gebilde vergrößern.

Diese Massen bilben Mischungen von Fett und Proteinförpern 1). Die einzelnen Analysen, benen Esenbed bas Fett eines Mitesser und Stidel bas ber Borhaut unterwarf, geben keine naberen Aufschlusse.

Das Pulver, welches das Striegeln der Pferde liefert, besteht aus der Oberhautabschuppung, einzelnen Haarbruchsticken und wahrscheinlich den Ueberresten der Hautschnützt und dem Niederschlage des Schweißes. Ein Pferd, das 428 Kilogramm wog, lieferte mit 5,909 Grm. an einem und 4,846 Grm. an einem zweiten Tage. Das Ganze gab 22,3 und 28% Alsch. Brunner sand 3,8% Rieselsäure, 3,8% Kalk, 0,6% Thomerk, 0,3% Eisenord und eine Spur von Manganord in 100 Theilen der trockenen Abschwppungsmasse.

Steinbisdungen segen fich frankhafter Weise in bem Talge der Worhaut ab. Diefe Borhautsteine bestehen nach Esenbeck aus einer Mischung von Fett, Simeiß und auf tohlensaueren Berbindungen des Kalkes und des Talks nebft geringen Rengen von Natron

## 2. Gerofe Abfonderungen.

Die Fluffigkeiten, die zu ben serosen Absonderungen gerechnet werden, gehören zu ben einfachsten Ausschwitzungen des Blutes. Sie bilden farbilose ober höchstens gelbe Lösungen, die viel Eiweiß enthalten, nicht aber von felbst gerinnen.

1472 Findet die Blutmaffe einen Raum, der weniger Widerftand leiftet, fe fest fie folche Mischungen ohne Weiteres ab. Die Ernährungeftuspillet ftellt baber eine allgemein verbreitete ferofe Absonderung dar. Ergieft fit

<sup>1)</sup> J. J. Berzelius, Thierchemie, Vierte Anflage. S. 539.
2) M. Bagner's Sandwörterbuch ber Phyfiologie. Bb. I. Braunfcweig, 1832. S. S. 432.

sich hier nur in die von ben Gewebtheilen gebotenen 3wischenraume, so sammelt sie sich zu größeren Massen, so wie die nöthigen hohlraume vorshanden sind. Der Inhalt der serdsen Sade, wie der hullen des Gehirnes und des Rudenmarkes, bes herzbeutels, des Lungenfells, des Bauchfells, der Scheidenhaut des hodens, der Gelenshäute, der Schnenscheiden u. bgl. und die währige Feuchtigkeit des Auges, die Flussigkeiten des Gehörlabperinthes und ahnliche Absabe entstehen auf diese Weise.

Wir haben schon früher (§. 174. fgg.) gesehen, wie die serösen Ab. 1473 sonderungen ihren Wengen nach durch die außeren Drudverhältnisse bestimmt werden und welchen Rugen sie gewähren. Ueberschreitet aber der Drud, der von dem Blute aus wirkt, die Gegenwirfung der Aufnahmstäume oder gestattet die Porosität der Gesäsmände einen reichlicheren Ausstritt, so setzen sich diese Mischungen in übermäßigem Grade ab. Die Wassersuchten entstehen auf diese Weise. Ergüsse in die Inischenräume der Gewebe treten dann auch häusig neben einer frankhaften Vermeherung des Inhaltes der serösen Säcke hervor.

Die meisten dieser Flüssigkeiten kommen in dem gesunden Körper in 1474 so sparsamer Menge vor, daß man nicht die gegenseitigen Verhältnisse ihrer Bestandtheile mit Sicherheit ermitteln kann. Die wäßrige Feuchtigskeit des Auges, die wahrscheinlich vorzugsweise von den Blutgesäßen der Regendogenhaut geliesert wird, enthält nach Berzelius 98,10% Wasser, 0,75% organischer Verbindungen und 1,15% Rochsalz mit wenig Weinsgestertract. Die Flüssigfeit, die den Glaskörper durchzieht, verhielt sich auf ähnliche Weise. Sie führte 98,40% Wasser, 0,16% Eiweiß, 0,18% organischer Verbindungen und 1,42% Rochsalz mit etwas Weingeistertract. Die Aschenbestandtheile herrschen mithin vor den seuerstüchtigen Stoffen vor.

Die alkalische Gelenkflüssteit scheint bas umgekehrte Berhältniß bar- 1475 zubieten. John 1) sand in ber bes Pferbes 92,8% Wasser, 6,4% Eiweiß und nur 0,75% Salze. Dieser Unterschied hängt mit den Bestimmungen der genannten Flüssigkeiten zusammen. Der Eiweißgehalt der Gelenkschwiere vermindert die Reibung der Gelenkstächen (§. 95.). Die wäßrige Feuchtigkeit des Auges und der Inhalt des Glaskörpers dagegen, die keine Bestimmung der Art zu erfüllen haben, entstehen aus einsacheren Aussschwigungen des Blutwassers.

Da sich die Blutkörperchen, die einen nicht unbedeutenden Theil des 1476 Blutes ausmachen, nicht unmittelbar bei diesen serösen Absonderungen betheiligen, so mussen auch diese Ausscheidungen mehr Wasser, als das Blut im Ganzen enthalten. Nimmt man an, daß das Eiweiß der Blutsstüssigeit feine vollkommen chemische Lösung bildet, so wird die wäßrige Absonderung verhältnißmäßig mehr Salze, als organische Berbindungen enthalten, wenn die Porosität der Durchschwisungshäute eine gewisse Feinsbeit erreicht. Ift dieses nicht der Fall, sind die Zwischenräume von vorn herein größer oder werden sie durch einen stärkeren Druck erweitert, so

<sup>1)</sup> Bérzelius, Thierchemie. S. 564. 565.

muffen fich auch mehr fenerflüchtige Stoffe durchdrangen (§. 117.) Die oben ermähnten Fluffigfeiten bes Auges geben einen Beleg für den erfteren und die Gelenkschwiere einen folden für den letteren Kall.

Aehnliche Erscheinungen wiederholen sich in den trankhaften Ausschwinungen Aue führen mehr Wasser, als das Blut im Ganzen und die meisten selbst mehr, als die Blutsküssseite. Die Hinhöhlenwassersuchten, einzelne Hodvocelefüssteiten und mande Lobatiden haben noch verhältnismäßig mehr Salze, als organische Berbindungen Die Ergüsse, die wir in der Schilderuse, in der Bruste und Bauchhöhle, in dem Eierstod und dem Hodensack antressen, zeigen häusig das Gegentheit. Feste Proteinkörper schlagen sich auch oft in ihnen nieder und erhöhen ihren sesten Rücksand und ihre verhältnismäßigen Mengen organischer Berbindungen. Es kommt dagegen settener vor, daß sie auch gerinnbaren Faserstoff enthalten und nach dem Austritte aus dem Körper von selbt erstarren.

Die folgende Tabelle, in der die Endwerthe einer Reihe von Analosen tranthittt Ausschwihungen zusammengestellt sind, kann uns die meisten dieser Sape erhärtet. Du Quellen, denen sie entnommen sind, finden sich in Berzelius Thierchemie. Vierte Auslage. S. 99 u. 199. F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. II. S. 581 — 583. Repertorium Bd. II. S. 198. V. S. 358. VI S. 340. J. J. Scherer, chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie. Heidelberg, 1843. 8. S. 101 fgg. Heller's Archiv für physiologische und pathologische Chemie. 1844. S. 215 u. 219 und R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologius Bd. II. S. 400.

|       | Flüffigteit.                                    | 3       | Procent | iger I                         | nhalt a                  | Berhaltniß ber<br>unorganijden    |          |             |             |
|-------|-------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 98to. |                                                 | Baffer. | Giveiß. | organifchen Stoffen überhaupt. | Chloralfaloiben und ver- | unorganifchen Salzen , uberhaupt. |          | Dem Glweis. | Bevbachter. |
| 1     | Sirnhöhlenwafferfuct                            | 98,83   | 0,166   | 0,424                          | 0,709                    | 0,746                             | 1:0,57   | 1:0,22      | Bergeline.  |
| 2     | 1 -                                             | 99,00   | 0,055   | 0,316                          | 0,655                    | 0,684                             | 1:0,46   | 1:0,08      | Mulber.     |
| 3     | Desgl                                           | 98,99   | 0,030   | 0,140                          | 0,544                    | 0,860                             | 1:0,17   | 1:0,03      | Tenant.     |
| 4     | Viermonatlicher Baffertopf                      | 99,00   | _       | 0,100                          | 0,845                    | 0,900                             | 1:0,11   | _           | Babington.  |
| 5     | Flüssigkeit einer ver-<br>größerten Schilddrüse | 90;51   | 1,356   | 7,831                          | 0,621                    | 1,084                             | 1 : 7,23 | 1 : 1,25    | 2Bright.    |
| 6     | Desg(                                           | 89,64   | 0,792   | 9,558                          | 0,746                    | 1,067                             | 1:8,96   | 1:0,74      | •           |
| 7     | Inhalt eines Blafen:<br>Eropfes                 | 92,10   | 6,123   | 7,740                          | _                        | 0,772                             | 1:10,03  | 1 : 7,93    | Sherer.     |
| 8     | Bruftemppem                                     | 93,55   | 5,278   | 5,634                          | ¦ —                      | 0,740                             | 1 : 7,61 | 1 :7,13     | •           |
| 9     | Bruftmafferfuct .                               | 92,8    | 5,20    | 6,180                          | 0,750                    | 1,020                             | 1:6,06   | 1:5,09      | •           |
| 10    | Baudwasserfuct .                                | 95,22   | 2,38    | 3,69                           | 18,0                     | 1,08                              | 1:3,41   | 1:2,20      | Mardant.    |
| 11    |                                                 | 97,80   | 0,84    | 1.26                           | 0,68                     | 0,80                              | 1:1,58   | 1:0,24      | g. Simon    |
| 12    |                                                 | 93,72   | 5,51    | 5,91                           | _                        | 0,37                              |          | 1:14,90     | Marquart.   |
| 13    |                                                 |         | 0,361   | 0,540                          | _                        | 0,790                             | 1:0,70   | 1:0,46      | Shetet.     |
| 14    | Desgi                                           | 95,30   | 1,198   | 3,918                          | -                        | 0,722                             | 1 : 5,43 | 1 : 1,64    | •           |

| _          |                                              |                       |         |                                | 1                                               | -                               |                                 |             |             |  |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|
|            | Flüssigkeit.                                 | Procentiger Gehalt an |         |                                |                                                 |                                 | Berhaltniß ber<br>unorganifchen |             |             |  |
| Mro.       |                                              | Waffer.               | Etweiß. | Fen                            | b vot:                                          | 50                              | . Stoffe gu                     |             |             |  |
|            |                                              |                       |         | organischen Stoffen überhaupt. | Chloralkaloiben und vo<br>züglich Chlornatrtum. | unorganifchen Salzen überhaupt. | ben organifcen.                 | bem Ciweiß. | Beobachter. |  |
| 15         | Bauchwassersucht .                           | 96,34                 | 1,282   | 2,799                          | _                                               | 0,858                           | 1:3,26                          | 1:1,50      | Scherer.    |  |
| 16         | Gierftodewafferfucht                         | 92,50                 | 6,427   | 6,987                          | —                                               | 0,889                           | 1:7,86                          | 1:7,23      | F. Simon    |  |
| 17         | Desgleichen                                  | 95,12                 |         | 4,253                          | 0,408                                           | 0,527                           | 1:8,15                          | _           | Scherer.    |  |
| 18         | Diefelbe drei Bochen fpater                  | 94,09                 | _       | 5,353                          | 0,431                                           | 0,558                           | 1:9,60                          | _           | •           |  |
| 19         | Desgl. mit dichteren<br>Maffen gemifcht .    | 86,76                 | 8,596   | 12,462                         | _                                               | 0,781                           | 1:15,95                         | 1:11,01     | •           |  |
| <b>2</b> 0 | Desgl                                        | 90,31                 | -       | 8,846                          | l —                                             | 0,854                           | 1:10,36                         | _           | ,           |  |
| 21         |                                              | 83,99                 | 15,053  | 15,209                         | -                                               | 0,801                           | 1:18,99                         | _           | Lerd.       |  |
|            | Inhalt einer Gier. ftockscofte               | 79,99                 | -       | 17,20                          | _                                               | '                               | 1:16,50                         | _           | Scherer.    |  |
|            | Sporocele-Fluffigfeit                        | 86,00                 | 4,830   | 6,588                          | _                                               | 7,322                           | 1 : 0,90                        | •           | F. Simon.   |  |
|            | Desgl                                        | 91,92                 | 5,80    | 7,35                           | -                                               | 0,73                            | 1:10,07                         |             | Heller.     |  |
|            | Desgl                                        | 93,40                 | 5,281   | 5,832                          | -                                               | 0,768                           | 1:7,60                          | 1:6,89      | ×           |  |
|            | Desgi                                        | 90,64                 | 6,00    | 8,423                          | _                                               | 0,937                           |                                 | 1:6,40      |             |  |
|            | Syphatiden                                   | 98,50                 | -       | 0,65                           | -                                               | 0,85                            | 1:0,77                          | -           | Griffith.   |  |
| 28         | Gefundes Blutferum                           | 90,60                 | 7,80    | 8,399                          | 0,60                                            | 0,881                           | 1 : 9,53                        | 1.885       | Lecanu.     |  |
| 29         | Gefundes Blut im<br>Gangen                   | 78,015                | '       | 20,698                         |                                                 | 1,047                           | 1:19,77                         |             |             |  |
| 30         | Lebendige Blutfluf-<br>figfeit (berechnet) . | 90,8                  | 7,4     | 8,3                            | _                                               | 0,9                             | 1:9,29                          | 1:8,22      | S. Nasse.   |  |

Die unter Rr. 8 aufgeführte Fluffigteit gebort ju benen, die Faferftoff führen. Seine Menge betrug 0,062%.

# 3. Schleimbildung.

Soleimerzeugung. - Die Difchung, die wir mit ber Benennung 1477 bes Schleimes belegen, ift eine graue, gabe, glasartige Daffe, Die fich nur mit bem Baffer mengt, nicht aber in ihm vollftanbig aufloft, leicht an festen Rorpern haften bleibt und bei bem Abreißen gaben bilbet, Die Dberflachen ber von ihr überzogenen Theile fcutt, andere Fluffigfeiten, mit benen fie fich mischt, bichter macht und mechanisch beigemengte Luft fcaum-Sie bilbet feine reine lofung, fonbern enthalt mechanische Beartia binbet. mengtheile von mifroffopifder Rleinheit. Eigenthumliche Rerngebilbe, bie

sogenannten Schleimforperchen, Ueberrefte von Epithelien und fleine Rornden verschiedenartiger Beschaffenheit tommen in ihr am haufigften vor.

Der Shleim ericheint nur an freien außeren ober inneren Dberflachen 1478 bes Rorpers. Die Bindehaut Des Auges, Die Rafenhohle mit ihren Rebenboblen, die Guftachifche Erompete, Die Mundhohle, ber weiche Gaumen, ber Schlund, die Speiserobre, ber Dagen, die bunnen und bie biden Ge barme, bie Ballenblafe, bie Athmungewerfzeuge, bie Barnblafe, bie Samenblafen, bie Bebarmutter und bie Scheibe find bie Sauptheerte ber Schleims Die glasartige Raffe bleibt gefdieden oder vermifct fic erzeugung. fogleich mit anderen Abfonderungeflüffigfeiten.

Die Schleimbilbung bangt nicht nothwendiger Beife von der Anwes 1479 fenheit eigener Schleimbrufen ab. Rommen aber biefe vor, fo fanu auch ihre Form innerhalb beträchtlicher Grengen wechseln. Der mit reichlichem Shleime überzogene weiche Gaumen befist eine Menge gufammengefester Druschen. Die in feiner Rabe liegenden Mandeln bagegen haben größere Doblraume, bie beständig mit Schleim gefüllt find. Die Dagendrufen bilden feine fo einfachen Gruben ober Sadden, ale bie Lieberfuhnichen Drus fengebilde des Darmes.

Dbgleich bie Innenflache ber Gallenblafe mit reichlichem Schleime überzogen ift, fo laffen fich boch nicht an ihrer Schleimbaut befondere Die Untersuchung Drufen, welche jene Absonderung liefern, nachweisen.

der Blafenfchleimhaut führt zu einem abnlichen Ergebniffe.

- Berfolgen wir bie Art und Beife, wie ber Schleim auftritt und welche 1480 allgemeine Merfmable er barbietet, fo gelangen wir ju einer febr mabrfdeinlichen Borftellung über bie Entftebung Diefer Difdung. Die Solleim-Gebt bie Absonderung ju bereitung erfobert überall eine gemiffe Beit. rafd vor fic, fo bildet fich nur ein verhaltnigmäßig falgreiches Baffer. Der Ausfluß ber Rafe in ber Ralte ober gu manchen Zeiten bes Ratarrhs giebt und die nachften Belege bierfur. Rommt es jur Schleimerzengung, fo finden wir Rerngebilde, wie fie fonft in ben Epithelialzellen enthalten find, als mechanische Bemengtheile. Der Schleim im Bangen ober eine ibm eigenthumliche Berbindung zeigt endlich noch manche chemische Achnlichfeit mit bem hornftoff ober bem Reratin 1).

Man tann hiernach annehmen, daß eine ursprunglich gelieferte ferife Bluffigfeit ben icon abgelagerten ober jum Abfage bereiten hornftoff auf: loft und ben Schleim auf Diese Beise erzeugt. Die unversehrten ober gerftorten Rerngebilbe, Die wir in bem fertigen Schleime und in ben Enb topfden ber Schleimbrufen finden, maren nur bie Ueberrefte, Die fich erf

allmäblig löften ober überhanpt nicht bewältigt wurden.

Es ift bentbar, bag ber Einfluß ber Luft ben Borgang begünftigt. Die 1481 meiften Schleimbaute fleben mit Gafen ber inneren Rorperboblen in Berdindung. Die Gallen. und bie Barnblase beuten jedoch barauf bin, daß biefes Rebenverbaltnis nicht ausschließlich gefobert wirb.

<sup>1)</sup> F. Simon, Mandbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. H. S. 303.

Da der Schleim fremde Korper feiner Bahigteit wegen hartnadig gurudhalt, fo finden fid oft in ihm tranthafte Abfage, die mit freiem Huge oder nur unter dem Mitroftope ertannt werden tonnen.

1) Enthalt die Luft feine mechanische Gemengtheile, wie Staub, kleine Theilchen von Roble und ahnliche Massen, so bleiben sie leicht in dem Rasenschleim haften und tonnen selbst in dem Lungenauswurfe wiederkehren. Der Schleim der Mundhohle und des Nahrungscanales vermag auf die gleiche Beise kleinere oder größere Bruchstücke von Speisen ju führen.

2) Tritt Blut in nicht allzugroßer Menge aus, so vertheilt es sich im Schleime streifen ober inselartig. Es bilden sich nicht selten rathe Striemen oder Flecke, die schon bas freie Auge bemerkt. Die Bluttörperchen laffen sich meist leicht unter dem Mitrostope erkennen. hat dagegen schon der Schleim störend eingewirkt, sind die Blutförperchen durch Salze desselben verändert oder ausgelößt worden, so treten eher Schwierigkeiten in ben Beg. Das Blutroth kann sich auch an einzelnen Stellen streisenartig vertheilen,

obne bag man in ihm befondere Bluttorperchen mahrnimmt.

3) Die beiden eigenthumlichen Arten von Gebilden, die in Folge der Entzündung auftreten, die Ersudat- und die Siterkörperchen vermischen sich häusig mit dem Schleime. Sie rühren entweder von der Schleimhaut selbst oder von krankhaften Nachbartheilen ber. Größere Mengen von Siter machen den Schleim gelblich. Die einzelnen Sitermassen treten dann oft freisen- oder inselartig auf. Das freie Auge und vorzüglich das Mitrostop können bier ziemlich sicher, wenn die Fremdgebilde in beträchtlicher Menge vorhanden sind, leiten. Sind sie dagegen nur spurweise beigemischt, so stellen sich die größten Schwierigkeiten in den Weg. Da aber gerade diese Fälle eine sichere Entscheidung am wänschenswerthesten machen, so hat man sich von je her bemüht, bestimmte Merkmable für solche Siterspuren auszusinden.

Reine ber sogenannten chemischen Eiterproben ') erfüllt ihren 3weck. Manche versagen selbft noch, wenn das Mitroftop sicherer jur Ertenntniß führt; andere tonnen
höchstens die Ergebnisse, welche die Bergrößerungsgläser liefern, beträftigen. Lassen uns aber diese in 3weifel, weil die vorhandenen Korperchen eben so gut Schleim. als Eiter-

torperchen fein konnen, fo muß jeber fichere Enticheid bahingeftellt bleiben.

4) Etwas Aehnliches gut von ben Bestandtheilen ber Tubertein ), die fich häufig mit bem Lungenauswurfe vermischen.

5) Pigmenttorperchen treten nicht felten auf, wenn melanotische Ablagerungen in ben Lungen pber in anderen Theilen auf bem Wege ber Giterung angegriffen werben.

6) Die gleichen Berbaltniffe tonnen Rrebszellen, Bestandtheile von Martichwammen und einzelne Bruchftude regelrechter Gewebe, wie Fett, verrottetes Bellgewebe, elastische oder Mustelsafern, Knorpelstudchen, Knochentheile dem eiterigen Schleime zuführen.

7) Die ichleimigte Daffe ber Mundfluffigfeiten enthalt bieweilen nach Bubis mann ") Bruchflude von Beinftein und eigene fadenartige Gebilde, die an der Oberfläche der Bahne entflehen

b) Biele Krantheiten ber Schleimhaute ftoren die regelrechte Entwickelung ber Eplitetien, Die fonft an ihren freien Oberflächen vordommen. Man findet deshalb icon baufig in bem tatarrhalischen Auswurfe Körperchen, von denen es zweiselhaft bleibt, ob sie vollständigen oder zerftorten Kernen der Spithelialzellen oder Sitergebilden angehören. Die Flimmerzellen der Rasenschleimhaut erleiden zu manchen Beiten bes Schnupsens eigen-

<sup>1)</sup> J. Vogel, Ueber Biter und Eiterung. Erlangen, 1838. 8. S. 58. und beffen pathos legische Anatomie bes menschlichen Rorpers. Erfte Abtheilung. Leipzig, 1845. 8. Seite 122.

<sup>3)</sup> H. Lebert, in Müller's Archiv. 1844. S. 190 — 696 und befonders S. 288. Dessen Physiologie pathologique Tome I. Paris, 1845. 8. p. 351 — 504. und befonders pag. 527. F. Günsburg, die pathologische Geweblehre. Bd. I. Leipzig, 1845. 8. S. 100 — 152.

<sup>3)</sup> F. Buhlmann, Beitrage zur Kenntniss der kronken Schleimhaut der Respirationsorgane und ihrer Producte durch das Mikroskop Bern. 1843. 8. S. 66. Eine ausführliche, auf eigenen Untersuchungen fußende Erlaute. ung aller hier in Betracht fommenten Berbaltniffe findet fich Ebendaselbst, S. 19 — 67.

thumliche Formveranderungen 1), auf die wir in der Lehre von der Flimmerbewegung

jurudtommen werben.

9) Schimmelbilbungen, die in der Rabe von Schleimbauten wuchern, audere Schmeroberpflanzen und mitroftopische Thiere tonnen sich mit dem Schleime der Rundhobic, der erbrochenen Magenmasse '), dem Lungenauswurfe, der Absonderung der Scheide (§. 381.) u. dergl. vermischen.

10) Bertrodnet bie Difcung von Schleim und anderen Absonderungen, fo

schlagen fich nicht felten Arpftalle und Rornchen ber verschiedenften Art nieber.

1482 Einzelne Schleimarten. — Der Rasenschleim schütt bie Oberfläche ber Nasenhöhle vor ben reizenden Einwirkungen der Luft, die bei dem Einathmen durchgezogen wird. Seine Menge wechselt in hohem Grade. Das Bedürfniß seiner Entleerung meldet sich in Einzelnen nach turzen Zwischenräumen, in Anderen dagegen faum ein Mal in mehreren Tagen. Behält er seine regelrechte Dichtigkeit und wird er nicht in zu großer Menge bereitet, so muß er auf fünstlichem Bege, vorzüglich durch das Schnäuzen (S. 1272.), entleert werden. Währigere Mischungen dagegen laufen von selbst ab.

fich hier schon burch bie Berührung mit ben thierischen Gebilden, an denen fie vorübergeht. Sie sucht zugleich so viel Wasser als möglich auszunehmen. Der Rasenschleim erhärtet hierdurch nicht selten. Es erzeugen fich auf biesem Wege Krusten, die durch Schnäuzen oder auf andere Beise

entiernt werben.

Die Beziehung bes Rafenfchleimes zu ben Geruchswertzeugen wird uns in ber lebn bem Anden beichlieben.

Der gewöhnliche Rasenschleim führt 88 bis 94% BBaffer. Schleim- fte. Eineif, geringe Mengen von gett, Rochsalz und andere Alfalisalze

laffen nich in ibm vorzugeweise nachweisen.

146 Die Einen. 3), Bangen., Badzahn., Jungen. und Gaumenbrusen bilden madrickeinlich bie Berkzeuge, aus benen die Grundmasse des Rundunt Gaumenickeines herrorgeht. Der Speichel macht hier das Ganze fairface. Streecht aber ein anhaltender Luftstrom bei dem Einathmen mit erinam Mande lange ber Oberstäche ber Mundhöhle und bes weichen Gaumene daben, sie macht die Berdunftung die Schleimmasse gaber. Karben der Reigenen Drufen, vorzugsweise der des weichen Berneich feinen bei gleiche Beranderung bedingen.

Lie retransende Britung bes Speichels beschränkt sich vorzugsweise 21° den Gaumens, ber Mund boble. Der bes weichen Gaumens, ber Meirie ber Erenden Trompete und bes Rachens behält leichter seine neiten gint ber Leugkert Der Rugen biefer Schleimarten ift schon in ber

Medical unitarity orthogonalist meeting.

Er Magen aben ber ber Magensaft ftammt von ben Drueden,

<sup>\*\*</sup> Fide mann, a a st & 41 42

\*\* A rective for a section of the second wilson, in Heller's Archiv. 1845 & wife for a rection of the second of

bie in ber Magenschleimhaut eingebettet find (S. 606). Die hauptmaffe bes ichleimigten leberquaes ber bunnen Bedarme gebt mabrscheinlich von ben Lieberfühnschen Drufen und vielleicht von ber Dberflache ber Schleimhaut felbft aus. Die verschiedenen eigenthumlichen Drufen bes Magens, die Brunnerichen, die vereinzelten, die gufammengefesten und die Peperfchen Drufen bes Dunnbarms liefern mabricheinlich eigene Aluffigfeiten, die fich mit bem urfprunglichen Schleime vermengen. Das Rifroftop und die Chemie find feboch nicht im Stande, die naberen Berbaltniffe mit Genauiakeit anzugeben.

Die Absonderung des Blindbarmes und des Grimms barmes bangt von ben gablreichen Drufen, bie in ber Schleimhaut eingebettet find und in vieler Sinfict an die Magenbrufen erinnern, ab. Der Maftdarm scheint wie bie Speiseröhre einen Theil bes Schleimes von besonberen, tiefer eindringenden Drufen zu erhalten.

Der Soleim ber Athmungewerfzeuge erinnert in mancher 1488 Rudfict an ben ber Rafe. Er wird wahrscheinlich von ber Schleimbaut selbst in den feineren Luftröhrenverzweigungen geliefert. Die Innenhaut ber Luftrobre tragt eigene Drufen, beren Ausführungegang nicht felten gefrummt ober gewunden verläuft. Man weiß aber noch nicht, ob biefe Gebilbe Soleim bereiten ober eine andere Rebenabsonberung liefern.

Der Lungenschleim erzeugt fich in gesunden Menschen in fo geringer Menge, bag faft nie ber Ueberfdug burch Suften (S. 1275.) entfernt gu werben braucht. Die Flimmerbewegung führt mahrscheinlich nicht felten in vielen Menfchen eine nicht bedeutende Menge Schleims bes Rachts nach bem Rebltopfe. Gin einfaches Rauspern (g. 1272.) reicht bann bin, fie auszustoßen.

Der gesunde Lungenschleim, ber bes Morgens entleert wurde, enthielt nach S. Naffe 1) 95,55% Baffer. Schleim, Giweiß, Fett, Rochfalz, andere Rali - und Ratronsalze und Riefelfaure bilbeten bie vorzüglichften Bestandtheile Diefer Difdung.

Der Gallenblafenschleim schütt nicht bloß die Innenfläche des 1489 Ballenbehaltere, fondern macht auch die Balle felbft bichter und gaber. Bir werden bei ber Gallenabsonderung feben, daß vielleicht icon bie Gallengange Rebenwertzeuge, die Schleimmaffen mit der Galle vermischen, enthalten.

Krapt man die schleimigte Masse der Junenfläche der Gallenblase 1490 los, so enthält sie immer zahlreiche Epithelialcylinder ber Innenhaut ber Gallenblase. Die Elementaranalpse einer solchen von dem Ochsen berrührenden Mifchung ergab im Durchschnit nach Remp 2) 52,45% Roblenftoff, 7,81 % Bafferftoff, 14,54% Stidftoff und 25,18% Sauerftoff.

Der Soleim der Barnblafe überzieht beren Innenhaut, um fie 1491 por ben nachtheiligen Wirfungen bes Aufenthaltes bes harnes ju fougen.

H. Nasse, in F. Simon's Beiträgen zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie. Bd. I. Berlin, 1843. S. S. 337
 Kemp, in den Annalen der Pharmacie. Bd. XLIII. 1842. S. S. 115. 119.

Es ware auch möglich, daß er zu gleicher Zeit ben Rudtritt bes wäßtigen Urins in das Blut verzögerte. Die Junenhaute ber Rierenfelde, bes Rierenbedens und bes harnleiters besigen feine so reichliche Schleimiber zuge. Ihr Epithelium muß sie daher vor den Nenfraften bes harnes bewahren.

Die naheren Berhaltniffe ber Schleimabsonderung der Bindehaut werben und be to Ehranen, die ber Gustachischen Trompete bei dem horen und die der Geschlechtweitzuge in der Beugungelehre beschäftigen.

# 4. Thränen und Absonderung der Meibomischen Drufen und ber Thränencaruntel.

Die obere und die untere Thranendruse eines jeden Auges bilden das vorzüglichste Absonderungswerkzeug der Thranen. Ihre Aussührungsgänge öffnen sich mit 6 bis 7 oder einer noch größeren Zahl seiner, aus bei dem Menschen 1) vorhandener Mündungen an der hinteren Sein der oberen Augenlides in der Nähe des äußeren Augenwinkels. Die Flüssskeit, die auf solche Art in den Bindehautsad gelangt, vermischt sich wie der Feuchtigkeit, welche die Blutgefäße der Bindehaut selbst absessen, unt nicht selten auch mit dem bald zu betrachtenden Secrete der Reibemischen Drüsen und anderer in der Nähe gelegener Absonderungswertzenze. De Thränenmasse, die hin und wieder zur Augenlidspalte vordringt, bildet behalb ein Gemenge verschiedenartigen Ursprungs. Sie enthält überdrif bisweilen Epithelialblättchen, die sich von der Oberhaut der Augenstar ober Bindehaut losstoßen.

Es unterliegt taum einem 3weiset, daß die Thranendrufe eine hauptrote ba ber Bereitung ber Thranen spielt. Laffen sich auch die Definungen ihrer Aussichtungein in dem Menschen schwerer als in den Saugethieren nachweisen, so find fie bod and be jenem von manchen Forschern gesehen worden. Es liegt daber tein Grund vor, bie bit

tigteit diefer Gebilbe ju bezweifeln.

Martini") glaubte die eben erwähnte Bestimmung der Thranendruke seinen Bestuchen gemäß in Abrede stellen und die Sauptwirtung der Bindehant guidenden un muffen. Satte er die Thranendruse, die Sarberiche Druse und biejenigen Terte un Augendeckel, welche die Meibomischen Drusen enthalten, in Kastinchen und Schaffen aufernt, so bedeckte sich immer noch die Oberstäche der Bindehaut mit einer todsalbalus Flüssigkeit. Nottete man dagegen die Bindehaut der Augentider und der hante bei keinelbe den Meibomischen Drusen von Kaninchen aus, sieß aber die Thranendruke und sehrt, so sehlte jene regelrechte Beseuchtung. Die Ueberreste der Augendeckt beiten med bem Augapfel zusammen und der freie Theil der Hornhaut trübte sich.

Diefer lettere Berfuch tann aber nicht gegen bie Thatigteit ber Thranenbrite pagen. Die heftige Berletung ber Bindehaut muß auch die Thranengange in Unertennt bringen. Gie entzundeten fich wahrscheinlich, verstopften fich mit Ausschmungen mb

murben auf diefe Beife unwegfam.

<sup>1)</sup> G. Sufchfe, in & Th. Commerrings Lehre von ben Eingeweiben unt Etumorganen bes menschlichen Korpers. Leinzig, 1844. B. C. 643.

s) F. Martini, Von dem Einflusse der Sorretion-flüssigkerten auf den menschliche Körper und insbesondere von dem Einflusse der Thränen auf das menschliche Auf Ein Beitrag zur Kenntniss der animalen Gifte. Thl. II. Constanz, 1843. 8. S. D.

Die salzigen Thranen können wahrscheinlich hornstoffe auslösen und 1493 bierdurch schleimig werden. Ift ein Auge durch Augenentzündung ber Neugeborenen zerstört, sind die Abzugscanale der Thranen verwachsen, so ereignet es sich nicht selten, daß fortwährend Thranentropfen zum inneren Augenwinkel heraussließen. Sammelt man sie in einem Fläschen, so bilden sie eine trübe schleimigte Wischung. Der weißgrane Bodensat besteht größtentheils aus Epithelialblättchen. Die schleimigte Rasse enthält erweichte und zerkörte Ueberreste dieser horngebilde.

Bertrocknet die Bindehaut, weil fie nicht mehr durch Thranen feucht gehalten wird, fo bedeckt fie fich haufig mit uppigen Spithelialwucherungen. Sie traben die hornhaut und floren das deutliche Sehen.

Die Thranen haben die Bestimmung, die Oberstäche bes Auges feucht 1494 ju erhalten. Mehrere Rebenverhaltnisse vereinigen sich zur Erreichung bieses 3weckes.

Rur ein schmaler Zwischenraum bleibt zwischen ben Augenlibern und bem Augapfel übrig. Die von ben Ausführungsgängen ber Thranenbruse gelieserte Flussigieit muß sich baber in biesem engen Raume wie Wasser, bas zwischen zwei Glasplatten eindringt (§. 98.), verbreiten.

Bir ziehen überdieß ben Kreismustel des Auges (Orbicularis palpebrarum) von Zeit zu Zeit zusammen und blinzeln auf diese Weise. Die Rischung vertheilt sich daher gleichförmiger zwischen den Augendedeln und dem Augapfel und vermischt sich zugleich inniger mit den übrigen Absonderungen, die hier zu Gebote ftehen.

Ift ein fremder Körper in den Bindehautsack gelangt, so daß sein 1495 Reiz den Thräuenfluß vergrößert, so brauchen wir nur eine Zeit lang frastvoll zu blinzeln, damit er von selbst zum inneren Augenwinkel hers vortrete. Diese Erscheinung lehrt deutlich, daß die Zusammenziehung des Kreismuskels der Augenlider die ihr unterworfenen Mischungen vor Allem in der Richtung von dem äußeren nach dem inneren Augenwinkel weiter befördert.

Die Thranen und die übrigen hier in Betracht kommenden Absons 1496 berungen bleiben unter regelrechten Berhältnissen innerhalb des Bindes hautsades. Die Natur hat zu diesem Iwede eine eigene Durchzugsvorstichtung, die jeden Ueberstuß verhütet und nichts desto weniger eine forts währende Erneuerung der Beseuchtung möglich macht, hergestellt.

Die Thranen tommen an dem außeren Augenwinkel an, vermischen 1497 sich hier mit der Absonderung der Bindehaut und verbreiten sich möglichst gleichförmig in dem Bindehautsade. Eine geringe Menge von ihnen vers dunstet an der Oberstäche des Auges. Das Uebrige geht auf Abzugsswegen nach der Nasenhöhle fort.

Jedes Augenlib hat nach innen zu einen Thränenpunkt ober eine 1498 Eingangsmündung, die in das Thränenröhrchen und den Thränensach überssührt. Dieser steht durch den Thränengang mit der Rase in Berbindung. Der lettere Canal mundet in der Schleimhaut, die unter dem vorderen Theile der unteren Nasenmuschel ausgebreitet ist.

Rebrere Rebenverhaltniffe begunftigen ben Uebergang ber Fluffigfeit.

Jebe Einathmung, die mittelst der Rase zu Stande kommt, zieht einen Theil der Mischung an 1). Die Oberstächen des Thränensackes und des Thränencanales besissen ein Flimmerepithelium, das vielleicht noch von der gleichen Epithelialbildung des inneren Winfelstückes der Bindehaut, nach henle?), unterstügt wird. Wirken endlich noch der Areismuskel des Auges und der Thränensackmuskel, so sperren sie den Rückweg nach dem Bindehautsacke ab und drängen den Inhalt des Thränensackes nach der Rasenshöhle. Die durch die Verdunstung verdichteten Thränen vermischen sich so mit dem Nasenschleime.

Sind die Thranenpunkte verschlossen, so daß der Abjug nach der Nasenhöhle unmöglich wird, so quellen die Thranen jur Augenlidspalte hervor. Ift der Thranengang verstopft, so sammelt sich eine übermäßige Menge von Klusigkeit in dem Thranensacke und behnt ihn aus. Bricht er endlich nach außen auf, so erzeugt sich eine Thranenstud-Die scharfen salzigen Thranen aben die Nachbartheite, die sich häusig röthen und mit Borken bedecken, an und hindern die Heilung der kunstlichen Definung.

Dertliche Reize ber Bindehaut und des Auges, die Ansbunftung scharfer Stoffe, katarrhalische Eingriffe und ähnliche Ursachen vermehren die Thränenabsonderung in hohem Grade. Gemüthseindrüde, plögliche Frende und vorzüglich Trauer und Rummer wirken noch sichtlicher auf die Thränenwerkzeuge. Hält sich die Bermehrung der Flüssigkeit in engeren Schranften, so häuft sich nur zu viel von ihr in dem Bindehautsache an. Das Auge wird daher seucht. Geht aber die Erhöhung der Absonderung weiter fort, so rinnen Thränenbäche zur Augenlidspakte hervor. Die Rasenhöhle empfängt gleichzeitig mehr Flüssigkeit. Diese tritt von selbst zu den Rasenlöchern aus oder muß bald durch das Schnäuzen entsernt werden. Da sich dabei in der Regel die Athembewegungen verstärfen, so vergrößert sich hierdurch der Uebergang in die Rasenböhle.

Die Gigenthumlichteiten, welche bie Althembewegungen bei dem Beinen barbieten,

find icon S. 1270. angegeben worden.

Da bie Absonderungen, wenn sie in größerer Menge zum Borschein kommen, wäßriger werden, so läßt sich mit Recht vermuthen, daß die Thranen, die bei dem Weinen austreten, dunnstüssiger, als sonft sein werden. Ein bestimmter Bergleich ist hier unmöglich, weil man nicht die Flüssigkeit unter regesrechten Verhältnissen in einer zur Untersuchung hinreichenen Wenge sammeln kann. Fourcrop und Vauquelin sanden 99% Wasser in der in etwas reichlicher Wasse erhaltenen Wischung. Der feste Rücktand enthielt Schleim, andere organische Stosse und vorzugsweise Rochsalz.

Die fettige Absonderung der Meibomischen Drufen und das Erzeugs niß der Thranencarunkel find bis jest noch nicht genauer chemisch unters sucht worden. Diese Secrete vermischen sich mit Epithelialbruchstuden und

J. C. Rosonmüller, Handbuch der Anntomie des menschlichen Körpers. Herausgegeben von B. H. Weber. Leipzig, 1840. 8. S. 548.

<sup>\*) 3</sup> Penle, Allgemeine Anatomie Scipsia, 1841. S. 246. S. Pappenheim, Die specielle Geweblehre der Augen mit Rücksicht auf Entwickelungsgeschichte und Augenpraxis Breslau, 1842. S. S. 42.

vertrodenen bann leicht zu Borfen, die fich ohne Beiteres ober nach ber Anwendung von Baffer entfernen laffen.

Die optischen Bestimmungen der Thranen werden und in der Lehre von dem Sehen und manche tranthafte Beränderung der Bindehautflussigteit bei den Erscheinungen der Ernährung und des Nervenlebens beschäftigen.

### 5. Speichel.

Mundspeichel. — Die Ohrspeichels, die Unterkiefers und die Uns 1502 terzungendrusen bereiten den Speichel und entleeren ihn in die Mundshöhle auf den §. 579. angegebenen Wegen. Er vermischt sich hier mit tem Mundschleim und wird so verschluckt ober ausgespieen.

Sammeln wir die Mundstüffigseiten eines Menschen, so haben wir 1503 feinen reinen Speichel. Man kann ihn nur erhalten, wenn man ihn, ehe er zu dem Mundschleime gelangt, auffängt. Fisteln des Stenonschen Ganzges der Ohrspeicheldruse, die hin und wieder bei dem Menschen vorsommen und fünstlich in Säugethieren angelegt werden können, geben hierzu die beste Gelegenheit. Vermehrt sich die Absonderung des Speichels, so läuft er von selbst durch die ungewöhnliche Deffnung aus.

E. G. Mitscherlich sammelte auf diese Beise bei einem Manne 1504 (§ 581.) 65 bis 95 Grm., also im Mittel 80 Grm. Speichel in 24 Stunsten. Run verhielt sich die Absonderungsfläche einer Ohrspeicheldrüse zu der Aundspeicheldrüsen = 0,905: 3,016 = 1: 3,33 (§ 1425.). Rehmen wir an, daß diese Gebilde gleichförmig thätig sind, so würden sie 216,45 bis 316,35 Grm. und im Durchschnitt 266,4 Grm. reinen Speischels in 24 Stunden bereiten.

Die Menge ber Mundfüsigfeiten mußte natürlicher Beise biesen 1505 Berth überschreiten. Rud und Bright schätten sie im Allgemeinen auf 298 bis 358 Grm. Donné') nimmt 390 Grm. an. Erhöht sich ber Aussus auf natürlichem ober fünftlichem Bege, so kann er bis 500 Grm. steigen, ohne daß er schon in wahren Speichelfluß übergeht.

Der reine aus einer Fistel bes Stenonschen Ganges erhaltene Speis 1506 del wechselt seiner Beschaffenheit nach. E. G. Mitscherlich bestimmte seine Eigenschwere zu 1,0061 bis 1,0088. Ban Setten bagegen giebt 1,021 an. Die Flüssigkeit zeigte hier eine wolfige Trübung. Mitscherslich fand sie während ber Ruhezeit sauer und bei dem Essen alkalisch, dieser dagegen überhaupt alkalisch. Der erstere Fall ergab 98,37 bis 98,53 % und der letztere 98,38 % Wasser.

100 Theile Speichels führten nach Mitscherlich 0,180 Chlorcalcium, 0,095 milchsaueres Rali, 0,024 milchsaueres Ratron, 0,164 wahrscheinlich mit Schleim verbundenes Natron, 0,017 phosphorsauere Kalferde und 0,015 Rieselsaure. Die Aschenbestandtheile betrugen hiernach im Ganzen 0,495%. Da aber die organischen Berbindungen 1,47 bis 1,63 % und

<sup>1)</sup> Donné, in L'Institut. Nro. 158, p. 59.

baher im Mittel 1,55% ausmachten, so fommen 1,055% auf die organischen Stoffe. Diese verhielten sich daher zu den unorganischen = 1,055: 0,495 = 1: 0,469, d. h. sie betrugen mehr, als das Doppelte der Asche.

Der Speichel des Pferdes scheint fich seiner Beschaffenheit nach den einfachen, proteinarmen Ausschwihungen zu nabern (s. 1473). Legten hier Magendie, Raper und Papen!) eine Fistel des Stenon'schen Ganges an, so erhielten fie eine durchsichtige, sehr alkalische Flussigeit, die 98,9 bis 99% sesten Rücktandes gab. Dieser sührte 33 bis 53% Afche. Die Mundsufigkeiten dagegen lieferten 99% Basser und 0,45% der sesten Stoffe an Salzen. Der reine Speichel hatte beine Wirtung auf Starte bei 40°C. Sie gab sich bagegen in dem mit dem Mundschleime gemischten deutlich zu erkennen.

1507 Da wir schon in der Berdanungslehre (s. 579—602.) die wesents lichen Eigenschaften des mit Mundschleim gemeigten Speichels kennen gelernt haben, so bleibt uns hier nur übrig, einige Berhältnisse desselben, die sich auf seine Absonderungserscheinungen beziehen, darzustellen.

Nerveneinfluffe wirten auch hier in wesentlicher Beise ein. Die Erinnerung an angenehme Speisen, der Geruch derselben, anhaltendes Rauen, das Effen, der Einfluß scharfer Stoffe, Ripeln des weichen Gaumens und ahnliche Berhältniffe sind im Stande, die Speichelmenge in auffallendem Grade zu vermehren. Gemüthseindrude, wie Furcht, Schreck, Rummer, sollen sie nach den Angaben einzelner Schriftsteller?) vermindern.

1508 Bir haben schon früher (s. 643.) gesehen, bag ber sogenannte Speischelftoff ober bas Ptyalin noch nicht mit folder Schärfe untersucht worden ift, baß sich seine Eigenschaften und Wirfungen mit Sicherheit angeben ließen. Daffelbe gilt von ben übrigen organischen Bestandtheilen bieser Absonderung, die Speicheldiastase (s. 600.) nicht ausgenommen. Man kann baber nur die Analysen, die bis sest vorliegen, als ungefähre Bestimmungen ansehen.

1509 Bright's) fand 3. B. in ihm 98,81% Baffer, 0,18 Speichelstoff, 0,05% Fettsäure, 0,14% Raliums und Natriumchlorid, 0,09 Eiweiß mit Natron, 0,06% phosphorsauere Kalferbe, 0,08% Natronalbuminat, 0,07% milchsaueres Kali und Natron, 0,09% Schwefelepankalium, 0,05% Natron und 0,26 Schleim mit Ptyalin. Der Bersust betrug mithin 0,12%. Die Wengen bes Speichelstoffes, bes Schleimes, bes Natron, ber Chlors und der Schwefelverbindungen wechselten übrigens nach ihm in den verschiedenen geprüften Speichelmassen. Einige nehmen an, daß Schwefelcpansverdindungen hier vortommen, andere dagegen nicht.

Die Speicheldiaftase beträgt 0,2 bis 0,3% ber filtrirten Fluffigfeit (S. 6(N).)

1816) Man weiß mit Bestimmtheit, daß der Speichel dem Rauen von wer sentlichem Rupen ift. Der Umsas, den er in den Kohlenhydraten einleistet, kann möglicher Weise der Berdauung zu Statten kommen. Es läßt

<sup>1)</sup> Heller's techn. 18 6. S. 94. 95.
2) S. Wright, Der Speichel in physiologischer, diagnostischer und therapentischer Resenbung in S. Echstein's Handbibliothek des Auslandes für die organisch-chemische Archung der Heilkunde. II. Wien, 1844. S. S. 10.
2) Wilk i Khendaselbut S. 28.

fich jeboch mit Recht annehmen, bag er noch in biefer Sinficht anbere Bortheile, die une aber bis fest unbefannt find, barbietet. Er ift außerbem im Stande, ben Durft zu vermindern, bie Beschmadempfindung gu erleichtern, Die Abfane ber Mundichleimbaut fortzuführen ober aufzulofen und bas Sprechen und Singen ju begunftigen.

Der Speidelfluß entsteht durch eine übermäßige Absonderung des Speichels und Des Dundfchleimes. Die Menge ber Fluffigfeiten tann bier fo gunehmen, daß bedeutend mehr als 1 Rilogramm taglich entleert wird. Die ausgeschiedene Daffe hat haufig eine foleimigte Beschaffenheit oder enthält reichlichere Schleimverbindungen, die in der ursprüng-lichen Speichelfüssigteit vertheilt find. Richt blog die Speicheldrufen und die Schleimbautdrufen ber Mundhohle, sondern auch bas Bahnfleifch leiben in folden Fallen. Das Leptere lodert fich leicht auf, blutet bin und wieder und gewährt nicht mehr den Bahnen ben nothigen Salt. Gingelne von diefen fallen baber haufig aus. Die Abfonderung felbft

tann fle uberbieß angreifen und hohl ober miefarbig machen. Wir haben icon früher (5. 581.) gefehen, bag nicht immer die Maffe, die bei dem Speichelfluffe entleert wirb, mehr Baffer, ale die gewöhnliche tunflich entlocte Mund-fluffigfeit enthalt. Diefes icheint damit jusammenzuhangen, daß fich bisweilen die orga-nischen Berbindungen unverhaltnifmäßig vergrößern. Der Speichelfluß, den der Queck. filbergebrauch mit fich führt, ift hierzu vorzüglich geneigt. Bright ') fand 3.B. 0,38%, Schleim in einem Falle und 0,27% Speichelstoff in einem zweiten '). Der üble Geruch,

den die Aussonderung verbreitet, fcheint hiermit gusammenguhangen.

Der Speichelfluß erzeugt fich oft von felbft. Er bildet aber noch haufiger die Folge von Metalbergiftungen. 3ob, Rupfer und vor Allem bas Quedilber erzeugen ibn bann. Der innere ober außere Gebrauch bes Quedfilbers wird nicht felten von bem Urzte benust, um auf biefe Beife eine Menge von Stoffen aus bem Korper abzufuhren, und eine andere Richtung ihrer Thatigteit den gesammten Ernahrungeerscheinungen ju verleiben. Quedfilber lagt fic bann bieweilen in den ausgeschiedenen Mundflufflateiten nachweifen.") Der von felbft entflebende Speichelfluß ift bin und wieder mit einer bedeutenben Bermehrung der Saige verbunden.

Der Speichel kann auch übermäßig alkalisch ober regelwidrig sauer werden, einen auffallend füßen Geschmack annehmen und manderlei frembartige mechanische ober demisiche Gemengtheile erhalten. Blut, Gallenftoffe, Fett und andere ungewöhnliche Berbindungen tommen in ihm nicht felten vor. Er enthielt bieweilen Sarnftoff in Bafferfüchtigen und übermäßige Gimeismengen. Die naberen Berbaltniffe biefer Erfdeinungen

find in S. Wright a. a. O. S. 117-211 erlautert.

Die Speichelsteine bestehen aus ben gewöhnlichen alkalischen und erdigen Berbindungen, die auch in anderen Abfaben ber Urt vorzutommen pflegen. Stammten fle von dem Meniden, fo enthielten fie nach Lecanu und Burger') 73 bis 95% Raltfalse und 27 bis 5% organischer Stoffe. Bright') fand in drei Gebilden der Art 79,4 bis 81,3% toblensauerer, 4,1 bis 5% phosphorsauerer Kalterbe, 4,8 bis 6,2 Ultalissage und 7,1 bis 8,5% thierischer Stoffe. Die Speichelsteine sollen in Mannern häufiger als in Frauen und in mittleren Jahren am öfterften vortommen.

Bort die Speichelbildung größtentheils auf, so erhalten fich deffen- 1511 ungeachtet die übrigen Ernährungericheinungen. Bubge 7) entfernte alle zugänglichen Speichelbrufen von bunben und Raninden. Die Thiere

<sup>1)</sup> Wright, a. a. O. S. 107.

T) Wright, a. a. O. S. 108.

3) L. Gmelin, in Poggendorff's Annalen der Physik. Bd. XLI. S. 438.

<sup>4)</sup> Wright, in Hufelsind's Journal der praktischen Heilkunde, Fortgesetzt von

Busse. Berlin, 1842. 8. Mai. S. 87.

3) J. Liebig, J. Poggendorff und F. Wöhler, Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. Bd. II. Braunschweig, 1843. 8. S. 344.

<sup>5)</sup> Wright, a. a. 0. S. 57.
7) Budge, in der Berliner medicinischen Zeitung. 1842. 4. S. 82.

verriethen fein Krantheitszeichen irgend einer Art. Die Munbfluffigseiten blieben alfalisch, wie früher. Diese ihre Eigenschaft schien fich höchftens ihrer Starte nach zu vermindern.

1512 Bauchspeichel. — Man kennt bis jest die Absonderung der Bauch speicheldruse in unvollkommener Beise. Der hauptgrund dieses Uebelstandes liegt darin, daß man nicht im Stande ift, sie ohne bedeutende Rebenverlegungen des Thieres zu sammeln. Deffnet man dagegen die Bauchhöhle und führt eine Röhre in den Wirsung'schen Gang ein, so andern sich die Berhältnisse in solchem Grade, daß die Absonderung meder in den gewöhnlichen Mengen austritt, noch immer ihre regelrechte Beschaffenheit darbietet. Der Basserauszug der Bauchspeicheldruse selbst entbalt noch fremde Bestandtheile neben dem Bauchspeichel.

1513 Wir haben früher (s. 1504.) gesehen, daß im Durchschnitt eine Ohrspeicheldruse des Menschen 80 Grm. Flüssigkeit für 0,905 Quadratmeter Absonderungsstäche in 24 Stunden lieferte. Die thätige Fläche der Bauchspeicheldruse betrug aber 4,206 Quadratmeter. Steigerte sich ihre Absonderung in dem gleichen Berhältnisse, so müßte sie täglich 371,8 Grm. gleichen. Sie sonderte hiernach ½ bis ½ Mal so viel, als die gesammten Mundsveicheldrusen (s. 1504.) aus.

Es läßt sich natürlich nicht entscheiben, inwiesern sich diese Rechnung ber Wahrheit nabert ober nicht. Die ahnlichen Berhaltniffe der Rund flüssigkeiten führen zu der Vermuthung, daß auch der Pankreassaft zur Zeit der Dunndarmverdauung in reichlicherem Maaße, als sonst austreten werde.

Der reine Bauchspeichel eines Ertrunkenen, der vorher Kaffe mit Milch und Butterbrod genoffen hatte, verhielt fich nach Rrause 1) neutral, war wasserhell und klar, wie eine Eiweißlösung und gab mit Estigfaure einen Niederschlag, der vorzüglich bei dem Erwärmen hervortrat.

Mir haben schon in der Berdauungslehre (S. 699.) gesehen, wie die Reactionen des Bauchspeichels schwanken. Es wurde auch schon dert erläutert, daß sich diese Absonderung durch ihren etwas geringeren Basssergehalt und vorzüglich durch ihren Eiweißreichthum auszeichnet und daß sie sich durch Chlor röthet und wahrscheinlich auf diese Art längs des Dünndarmes dis in die dicken Gedarme hinein verfolgen läßt. Der früstige Umsa, den sie in Rohlenhydraten einseitet, ist schon S. 716. angegeben worden. Man weiß noch nicht, ob der Bauchspeichel noch anderen, als den eben erwähnten Zweden dient oder nicht.

Die lebhafte wurmförmige Bewegung bes Wirfung'ichen Ganges laft
fich bei Saugethieren in gludlichen Bersuchen unmittelbar beobacten. Die Art, wie ber Bauchspeichel in ben 3wölffingerbarm gelangt, ift §. 541. beschrieben.

Das Dunkel, das die regelrechten Berhaltniffe der Bauchspeicheldruse umgiebt, keht auch in den Krantheitserscheinungen dieses Theiles wieder. Fast kein Beichen, das alle ein Merkmahl von Pankreasseiden angegeben worden ist, last fich in allen Fallen beet-

<sup>1)</sup> Krause, in Müller's Archiv. 1837, S. 17. 18.

achten. Die Erscheinungen, Die sich bann hausig tund geben, können auch meist nicht phosologisch erklart werden. Gin sehr laftiges Brennen im Magen und die Aussonderung einer reichtichen Menge einer speichelahnlichen Flusssellet, die hausig durch Brechbewegungen herausbefördert wird, begleiten bisweilen die Reizung oder die organische Entartung der Bauchspeicheldruse. Gine ausführliche Busammenstellung der Leiden dieses Organs giebt: S. Claessen, die Krantheiten der Bauchspeicheldruse, nach der Erfahrung kritisch bearbeitet. Köln, 1842. 8.

Aeltere Bersuche von Brunner (§. 719.) lehren, daß hunde die 1517 Ausrottung des größten Theiles der Bauchspeicheldruse ohne Nachtheil vertragen. Manche Thiere leiden dann einige Zeit an Durchfall, andere dagegen nicht.

Unterbindet ober durchschneidet man den Wirsung'schen Gang, so ftellt sich nicht selten der Abzugscanal von selbst wieder ber. Diese Ersscheinung ift auch baufig an bem Gallengange beobachtet worden.

#### 6. Galle.

Eigenthumlichteiten ber Leber. — Die Haargefäße ber mei= 1518 ften Drüsen bes menschlichen Körpers geben aus Berzweigungen der Schlagsadern hervor. Das hochrothe Blut, das die übrigen Theile ernährt, entsläßt dann auch die Stoffe, die der Absonderung dienen. Die Leber, welche die Galle liefert, unterscheidet sich hiervon in wesentlicher Beise. Die Pfortader, die das Blut des Magens, des Darmes, der Bauchspeichelsdrüse, der Milz und später selbst das der Gallenblase und der Gallensgänge ausnimmt (s. 1130.), tritt in diese Drüse außer der Leberschlagader ein. Die seinsten Blutgefäßnetze, welche die Galle liesern, haben daher wenigstens einen gemischten, arteriellen und venösen Ursprung. Die Lesberschlagader, deren dunnere Zweige in den Menschen tortzieherartig verslausen, bildet sogar nach der Ansicht von Theile 1) ein eigenes System von Haargefäßen, das vorzugsweise der Ernährung der Leber dient. Die Capillaren dagegen, welche die Galle liesern, führen nach ihm nur Pfortzaberblut.

Physiologische Bersuche sind nicht im Stande, diesen Punkt mit Sicher- 1519 beit zu entscheiden. Pflanzenfresser, wie Kaninchen, vertragen heftige Berletzungen der Unterleibshöhle weit weniger, als Fleischfresser, z.B. hunde. hat man die Gallenblase eines Raninchens durch einen Einstich entleert, die Deffnung zugedunden, die Pfortader mit einem Faden sest umschnürt und dieses Band unmittelbar darauf gelöft, so sinden wir bisweisen die Gallendlase nach dem Tode des Thieres leer und die Leber, wie es scheint, heftig entzündet. Der Eingriff selbst erzeugt hier eine Gegenwirtung, die über die einsachen Foderungen des Versuchs hinausgeht.

Die Beobachtungen, die man bis jest an hunden angestellt bat, 1520

<sup>2)</sup> Theile, in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Phpfiologie. Bb. II. Braunschweig, 1845. 8. Seite 345. 346.

konnten ebenfalls nicht zum Ziele führen. Die Unterbindung der leberschlagader hebt hier nicht die Gallenabsonderung auf; die der Pfortader dagegen vermindert sie nur nach Phillips. Da aber erft die Benen der Gallenblase und vorzüglich der Gallengänge in die Berzweigungen der Pfortader eintreten und sich überhaupt das absondernde haargesafines in dem Innern der Leber vollständig ausbildet, so gestattet auch diese Eraebnis feine sichere Kolgerung.

Betrachten wir die Durchmeffer ber zuleitenden Blutgefäße, so gleicht nach Krause ber ber Leberarterie 5,6 und der der Pfortader 15,8 Millimeter. Die Querschnitte von beiden verhalten sich daher zu einander, wie 31,36: 249,64 = 1: 7,96. Bedenken wir, daß das Blut der Pfortader rascher, als das anderer Benenstämme sließt (s. 1136.) und daß wahrscheinlich die Widerstände, auf die es die zu den Capillaren stößt, weniger, als 8 Mal so groß, wie die der Leberschlagader sind, so kann uns schon dieses einen Fingerzeig geben, daß die Leber mehr Benens als Arterienblut empfängt.

Wir haben früher (§. 1146.) gefunden, daß 0,058 Quadratmillimeter Duerschnitt einem Cubifcentimeter Hoden entsprechen. 1 Cubifcentimeter Niere dagegen hatte 0,168 Quadratmillimeter Pulsaderquerschnitt ober mithin ungefähr das Dreifache des Testifels.

Der mittlere Rauminhalt der Leber gleicht nach Krause 1745,6 Enbiscentimeter. 1 Cubikentimeter derselben entspricht mithin 0,143 Dus bratmillimeter Duerschnitt der Pfortader und 0,018 D. Mm. Duerschnitt der Leberarterie. Die Pfortader allein, deren Blut freilich langsamen strömt, nähert sich schon in dieser hinsicht dem Verhältnisse der Rieren pulsader zur Riere. 1 Cubikentimeter Leber erhält im Mittel 0,161 Duadratmillimeter zusührender Gefäße, mithin sast eben so viel, als der gleiche Rauminhalt der Riere.

Das Schlagaderblut, das der Leber zusließt, unterscheidet sich wahrscheinlich nicht von dem übrigen Blute der großen Körperarterien. Es läßt sich dagegen fast mit Bestimmtheit annehmen, daß die Flüsseit der Pfortader eine eigenthümliche Mischung darbietet. Da die Haargesist jeden Körpertheil ernähren, so übt wahrscheinlich die Beschaffenheit der Gewebe einen bestimmten Einsluß auf die Zusammensegung des zurückehrenden dunkelrothen Blutes aus. Das Blut, das den Darm verläst, wird sich daher von dem Blute, das aus rothen Muskeln oder anderen Theilen kommt, unterscheiden. Da überdieß ein Theil der genossenen Rahrungsmittel unmittelbar in die Benen übergeht (§. 773.), so müssen die Bestandtheile des Pfortaderblutes in höherem Grade, als die einer anderen Blutmasse des Körpers schwanken.

1523 Wir werden in der Ernährungslehre finden, daß die bisherige Berfahrungsweise, das Blut zu analystren, viel zu unzuverlässig ift, als baf sich selbst die allgemeineren Berhältnisse mit Sicherheit erfennen lie gen. Die feinen Unterschiede, die das Pfortaderblut von dem übnigen Benenblute sondern, können um so weniger mit Deutlichkeit her vortreten.

C. D. Souls 1) und F. Simon 2) haben den Bersuch gemacht, die Blutmasse der Pfortader in Bergleich mit anderen Blutarten zu prüsen. Der Wassergehalt zeigt hiernach keine bestimmten Abweichungen. Der seste Rudstand vergrößert sich nur, wie es scheint, in der Berdauungszeit in beständigerer Weise. Der Faserstoff tritt in kleineren, das Eiweiß (?), das Fett und die Asche dagegen in vergrößerter Menge hervor. Schulß giebt noch an, daß das Pfortaderblut eine dunkelere Farbe zu besigen pflege, ein nur zertheiltes Faserstoffgerinnsel liesere und weder durch Sauerstoff, noch durch Salze geröthet werden solle.

Die vergleichenden Unalhsen, die &. Simon am Pferde angestellt hat, mogen hier als Gingelbelege dienen. Es fand fich hiernach:

| Beftand:                                              | I. Un Malleus humidus (eidendes Pferd<br>bis vor feinem Tode<br>regelmäßig gefüttert. |                                |                     | II. Ul<br>Kraftl                  | tes abge<br>ofigheit g         | III. Pferd.         |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| theile.                                               | Arterien.<br>blut ber<br>Carotis.                                                     | Benenblut<br>ber<br>Jugularis. | Pfortaber:<br>blut. | Arterien=<br>blut ber<br>Caratis. | Benenblut<br>ber<br>Jugufaris. | Pfortaber=<br>blut. | Leberves<br>nenblut. | Pfortabers<br>blut. | Leberves<br>nenblut. |
| Baffer                                                | 76,01                                                                                 | 75,74                          | 72,50               | 78,94                             | 78,65                          | 81,50               | 81,40                | 73,80               | 72,50                |
| Fester Rücks<br>stand                                 | 23,99                                                                                 | 24,26                          | 27,50               | 21,06                             | 21,35                          | 18,50               | 18,60                | 26,20               | 27,50                |
| Faferstoff                                            | 1,12                                                                                  | 1,14                           | 0,84                | 0,61                              | 0,51                           | 0,33                | 0,27                 | 0,35                | 0,25                 |
| Gimeiß                                                | 7,89                                                                                  | 8,59                           | 9,24                | 11,31                             | 11,34                          | 9,23                | 10,33                | 11,46               | 13,00                |
| Fett                                                  | 0,19                                                                                  | 0,23                           | 0,32                | 0,13                              | 0,15                           | 0,18                | 0,14                 | 0,20                | 0,16                 |
| Globulin                                              | 13,61                                                                                 | 12,87                          | 15,26               | 7,64                              | 7,80                           | 7,27                | 5,71                 | 11,64               | 11,20                |
| Hämatin                                               | 0,49                                                                                  | 0,52                           | 0,66                | 0,36                              | 0,40                           | 0,39                | 0,30                 | 0,49                | 0,44                 |
| Spāmaphāin .                                          | -                                                                                     | ' —                            | -                   | -                                 | _                              | _                   |                      | 0,15                | 0,10                 |
| Extractivstoffe<br>und Salze .                        | 0,70                                                                                  | 0,92                           | 1,19                | 1,00                              | 1,08                           | 1,16                | 1,23                 | 1,62                | 1,72                 |
| Gesammtmenge<br>der angegebe-<br>nen festen<br>Stoffe | 24,00                                                                                 | 24,27                          | 27,51               | 21,05                             | 21,28                          | 18,56               | 17,98                | 25,91               | 26,87                |

Die Berthe des Globulin und ber Farbeftoffe bes Blutes murben nicht bei ber Bergleichung berudfichtigt, weil biefe Stoffe nach febr unfichern Berfahrungsweifen bargeftellt finb.

Das Blut der Lebervene enthält nach Simon weniger Fett und 1524 Faferstoff und mehr Eiweiß, als das der Pfortader. Der geringere Fetts reichthum erklärt sich daraus, daß ein Theil dieser Verbindungen in die Galle übergeht.

<sup>1)</sup> C. S. Schult, Das Spftem ber Circulation. Stuttgart und Tubingen, 1836. 8. S. 149 fag.

F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Berlin, 1841. 8. Bd. II. Seite 111 fgg.

Balentin, Phyfiel. b. Menfchen. Sie Muft. 1.

1525 Mechanif ber Gallenabsonberung. — Untersucht man bie Leber junger Embryonen, so überzeugt man sich, daß sie nach Art der traubigen Drusen angelegt ift. Dieser Umstand bentet darauf hin, daß die gleiche Anordnung in der Druse des Erwachsenen wiederkehre. Ranche Forscher nehmen sedoch in neuerer Zeit an, daß dieses nicht der Fall ist. Die Gallengänge beginnen nach ihnen mit Nepen, deren Zwischenräume von den haargefäßen ausgefüllt werden. Es scheint keinem Zweisel zu unterliegen, daß sich hin und wieder einzelne Drüsengänge der Leber nezsförmig verbinden. Die Einsprizungen und die mitrostopischen Untersuchungen machen es sedoch wahrscheinlich, daß die Gallengänge rispenartig und blind und nicht nepförmig endigen 1).

1526 Bir haben früher (s. 1437.) gesehen, daß die Leberzellen gelbe Abstate au enthalten pflegen, daß wir aber noch nicht wiffen, ob sie durch das Platen dieser Theile frei werden, auf einsachem Wege durchschwisch ober überhaupf nur fernere Nebenerzeugnisse der Gallenabsonderung bilden. Dem sei nun, wie ihm wolle, so gelangt die gelbe Flüssieit aus den kleineren in die größeren Gallengänge, um endlich zulest durch den

Lebergang auszutreten. 1527 Es mare möglich.

Es ware möglich, daß sich schon hier fremde Beimischungen zur Galle gesellen. Die Wande der Gallengange sind namlich nach Theile?) mit eigenthumlichen Schleimbrusen besetzt. Man fann sich vorftellen, daß sie Schleimmassen der Galle zuführen. Sie mußte hierdurch schon eine jahftissere Beschaffenheit, ehe sie noch in die Gallenblase gelangt, erhalten

3wei Wege stehen dem Absuß der Galle offen. Sie kann geraden Beges nach dem Gallengange übertreten und so unmittelbar in den Indsfingerdarm gelangen. Sie vermag aber auch in den Gallenblasengang und von da in die Gallenblase einzudringen. Halt sie sich in dieser längert Zeit auf, so wird sie dichter und schleimiger. Die Gallenblase leistet als für die Galle dasselbe, was die Harnblase für den Urin thut. Beide unterscheiden sich sedoch dadurch von einander, daß der Harn unvermeidlicher Beise darnblase durchsehen muß, die Galle dagegen noch einen anderen Ausweg sinden kann.

1529 Es hangt wahrscheinlich nicht vom Zufall ab, ob die Galle sogleich in ben Zwölffingerdarm oder erft in die Gallenblase gelangt. Man senut jedoch noch nicht die naheren Berhaltnisse, von denen die eine oder bit andere Absumweise abhängt. Es läßt sich nur vermuthen, daß sich ver zugsweise die Galle außerhalb der Verdauungszeit in der Gallenblase an häusen werde.

3hr Abfluß in ben Darm ift icon S. 541. geschildert worden.

9 Theile, a. a. D. S. 350. 51.

1530 Legt man den Gallengang lebender oder frisch getödteter Sangethiert bloß, so gelingt es bisweilen, wurmförmige Bewegung durch unmittel bare Reizung besselben oder durch den Anspruch seiner Rerven anzuregen.

<sup>1)</sup> Siehe über biese verschiebenen Anfichten Houle, in Canstatt-Bisenmann's Jahresbericht. Bd. I. 1845. 4. S. 34 u. 35. und Bd. I. 1846. S. 80 fgg. Krause. in Müller's Archiv. 1845. S. 524 — 33.

Die Gallenblase selbst verhält sich immer, wie es scheint, ruhiger. Sie bleibt entweder unverändert oder verkleinert allmählig ihren Umfang. Da aber ihre Muskelhaut in größeren Säugethieren, wie dem Rinde, einsache Muskelsasern zeigt, so kann man mit Recht schließen, daß sie auch ein nicht unbedeutendes Berkurzungsvermögen besitzen wird.

Die Falten, die an der Innenhaut der Gallenblase hervortreten, schei. 1531 nen nicht bloß die Absonderungsfläche dieses Behälters zu vergrößern, sondern auch noch eine mechanische Bestimmung zu besitzen. Sie bilden eine Art unvollfommener Schraubensalte, nach dem Halse und dem Blassengange zu. Dese Einrichtung scheint den Austritt der Galle zu mäßigen und von den Einflüssen der verschiedenen Körperstellungen unabhängig zu machen.

Der größte Theil ber Galle gelangt in ben 3wölffingerbarm. Es ift 1532 jedoch bentbar, bag biejenige Flüssigkeit, die sich in der Gallensblase anhäuft, Stoffe von hier aus an das Blut abgiebt. Diese Mittheilung wurde dann von den Wechselschicksalen der Verdauung unsabbangig sein.

Die Menge von Galle, die ein Mensch ober ein Thier in 24 Stun: 1533 ben liefert, läßt sich nicht durch Bersuche ermitteln. C. S. Souls suchte diesen Werth dadurch zu bestimmen, daß er aufzusinden sich bemühte, wie viel Galle nöthig sei, um die freie Saure des Speisebreies zu neutralissren. Er nahm diesem gemäß an, daß täglich ein Mensch 507 die 716 Grm. absondere. Wir haben aber schon in der Verdauungslehre (§. 714.) gessehen, daß die Grundlage dieser Bestimmung dem richtigen Sachverhalte widerstreitet.

Der Bersuch, die Absonderungsmenge der Leber durch den Bergleich 1534 mit anderen Drusen zu ermitteln, führt ebenfalls zu keinem befriedigenden Ergebnisse. Er muß natürlich von der Boraussesung ausgehen, daß die Leber gleich große Flussigkeitsmassen, wie die zum Grunde gelegten Drussengebilde, in Berhältniß zu ihrem Rauminhalte absondert. Nimmt man aber dieses an, so gelangt man zu so großen Werthen, daß man mit Recht die gefundenen Jahlen mit dem größten Nißtrauen betrachsten muß.

1 Cubikentimeter Ohrspeicheldruse liefert im Durchschnitt täglich 4,092 Grm. Speichel (s. 1425. und s. 1504.) und 1 C. C. Niere, wie wir später sehen werden, 4,718 Grm. harn. hat aber die Leber im Mitztel 1745,6 C. C. Rauminhalt, so erhalten wir 7,144 bis 8,234 Kilogramm Galle. Bedenken wir überdieß, daß die Zwischenräume der Gallengänge kleiner, als die der Speichel und der harnkanäle sind, so müßten diese Werthe, theoretisch genommen, eher zu klein, als zu groß ausfallen.

Man hat bis jest keinen Grund, anzunehmen, daß sich täglich mehr, wie die Salfte der Blutmasse (s. 1144.) in Galle verwandelt. Ift dieses aber nicht der Fall, so muß auch die Leber langsamer, als die anderen Drusen absondern. Die Grundlage, von der man bei der Bestimmung der täglichen Gallenmenge ausgehen kann, fällt unter diesen Berhältnissen von selbst hinweg.

Bouiffon ') erhielt taglich 40 bis 50 Grm. von einer fleinen 3 bis fabrien Sundin, ber er eine Gallenfiftel angelegt hatte. Da das Rorpergewicht bes Thir res nicht angegeben ift, fo laft fic nich: beurtheilen, in welchem Berbaltnis jene Gallenmenge ju den übrigen Saften ftanb. Es fragt fich überhanpt, ob Richts mi Rebenwegen verloren gegangen ift.

Phyfitalifde und demifde Eigenfcaften ber Galle. -1535 Sie gebort im Bangen gu ben bichteren Absonberungegebilben (§ 52 und 54.), reagirt in ber Regel neutral, nicht felten auch schwach alfalisch unt nur in regelwidrigen Buftanben fauer. 3bte gelbe ober grunliche gathe fann leicht burch bobere Barmegrabe ober burch ben Bufag von Caunt verandert werden. Salpeterfaure macht ben gelben Rabeftoff grun mit ben grunen roth. Wird Schwefelfaure unter gemiffen Rebenverhaltnifer mit Galle vermifcht, fo erzeugt fich eine febr icone violette garbung.

Pettentofer") gab die lettere Eigenschaft als ein Merkmahl, das jur Erkentuit bes Budere und ber Galle bienen fann, an. Sat man eine Fluffateit, in ber mu Galle oder Choleinfaure vermuthet, fo verfest man fie tropfenweife mit 3, ihne Bolt mens englischer Schwefelfaure, fo daß fich das Gange nicht viel über 50° C. erbit. Bermifcht man es hierauf mit einigen Eropfen einer Rohrgudertofung von 200. feften Rudftandes, fo entfteht eine fcon violette bis tiefrothe Farbung. Diefe Erfdeinung. bie fich leicht bestättigen läßt, kehrt nur, wenn man die gegebenen Bebingungen enhalt, sicher wieder. Starknebl und ähnliche Körper zeigen sie ebenfalls, weil sie duch bie Schwefelsaure in Traubenzucker umgesent werden. Bergl. auch §. 707
Ban der Broek ") bemerkte, daß man auch die violette Farbung ohne die Maswesenheit des Zuckers erhalten kann. Man muß nur Wasser tropferweise der Michaus

von Galle und Schwefelfaure jufügen und oft das Bange fart umrubren. Etwas Baffer

ju viel hebt die Farbung binnen Rurgem auf.

Die Salpeterfaure wird haufig gebraucht, bamit fie den Gallengehalt von Fluffigitite burch bie vben angeführte Farbenveranderung anzeige. Da jedoch ber Berfuch burch miflingt, fo empfiehlt Seller ') etwas Giweiß, wenn es nicht icon vorhanden if, p. aufepen. Es erzeugt fich nämlich bann ein blauer oder grüner und feibst ein rotblicher Riederschlag bei der Anwesenheit von Galle. Das Giweißgerinnsel ist sonst im Anianse weiß und farbt fich erft fpater gelb.

Die Galle murbe vorzuglich in neuerer Zeit von ben verschiedenften 1536 Chemifern untersucht. Die Physiologie tonnte fast feinen Rugen aus bit fen Bemubungen gieben, weil nur Widerfpruche auf Biderfpruche folgien. Beinahe febe Mittheilung verwarf bie früheren Angaben ale unrichtig, un bas gleiche Schidfal von ber nachftfolgenben zu erleiben.

1537 Die Galle führt eine wechselnde Menge von Schleim, Gallenfett, Gallenfarbestoff und Salzen. Dieje Berbindungen bilben, wie es icheint, Rt benbestandtheile, die außer gemiffen eigenthumlichen Stoffen vorhanden find. Frerich 8 5), ber zwei Dal bie Galle von verungludten Ranners unterfuchte, fand 86 und 85,92% Baffer, 10,22 und 9,14% gallenfauert

2) Pettenkofer, in den Annalen der Pharmacie. Bd. Lll. Heidelberg, 1844. 8. Seite 90.

3) Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht. Erlangen, 1846. 4. S.18.

<sup>1)</sup> Die Galle im gesunden und krankhaften Zustande, nach F. Bouisson besteht von E. A. Platner in Eckstein's Handbibliothek. VI. Wien, 1846. S. 123.

<sup>3)</sup> Van der Broek, in van Deen's, Donders u. Moleschott holländischen Beiträgen zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften. Bd. I. Utrecht und Düsseldorf, 1846 8. S. 100 - 102. 4) Heller, in s. Archiv. 1844. S. 95. 96.

Natron, 0,16 und 0,26% Gallenfett, 0,32 und 0,92 Margarin und Olcin, 2,66 und 2,98% Schleim, 0,25 und 0,21% Chloruatrium, 0,20 und 0,25% breibasisch phosphorsaueres Natron, 0,18 und 0,28% Erdphosphate, 0,02 und 0,04 schwefelsaueren Kalf und Spuren von Eisenorpp.

Biele ältere Gelehrte betrachteten die Galle als eine Seise oder als 1538 die Berbindung einer Fettsäure mit Natron. Diese Ansicht verlor sich; seitem Thénard, Berzelius, Prout und L. Gmelin diese Absonsterung nach den Berfahrungsarten der antiphlogistischen Chemie unterssuchten. Man sah die Galle als eine Bereinigung der verschiedensten Körsper an. Das Pikromel und das Gallenbarz von Thénard und das Taurin von Gmelin gehören zu der Reihe eigenthümlicher Stoffe, die vorzugsweise von Bedeutung zu sein scheinen. Die Physiologie konnte keine Ausklärung durch diese Mittheilungen erhalten. Denn die Menge der einzelnen angenommenen Körper war so groß und ihre Beziehungen zu einander, zu der Blutmasse und zu den übrigen Absonderungen so uns bekannt, daß seder Leitstern mangelte.

Demarcay, ber die Galle unter Liebig's Leitung von Neuem 1539 untersuchte, faßte wiederum den Gedanken, daß die Galle eine Seisenversbindung des Natron sei, auf. Eine eigenthümliche Säure, die Choleinssäure, die mit Natron vereinigt ist, bildet nach ihm den Hauptbestandtheil dieser Mischung. Sie geht leicht auf dem Wege der Zersezung in Chosloidinsaure oder Gmelin's Gallenharz, in Taurin und Ammoniak, oder in Cholsaure über. Während Dumas und Pelouze diese Angaben bestättigten, erhielt sich zwar bei Liebig und dessen Schulern die Ansicht, daß die Galle eine Seisenverdindung darstellt. Die Säure aber, die in ihr in frischem Zustande enthalten sei, wechselte rasch mit der Berschiedensheit der Beobachter. Remp nahm eine andere, als Theper und Schlossser ser der der Berschiedens

Die elementaranalptischen Werthe, die Demarcan und Dumas für die Choleins faure und bas Taurin und Thener und Schloffer für ihre Gallenfaure und bie Ochsfengalle erhalten haben, find schon oben §. 395. S. 219. angeführt worben.

Berzelius hatte indes die Analyse der Ochsengalle von Neuem 1540 aufgenommen. Der frühere Reichthum an organischen Bestandtheisen trat hier wiederum hervor. Ein eigenthümlicher Körper, das Bilin, bildet biernach ben Hauptbestandtheil der Galle. Fellinfäure, Cholinfäure, Dysslissn, Taurin und Ammoniaf, Bilisellinsaure u. dgl. erzeugen sich leicht auf dem Wege der Zersezung und sind zum Theil schon in der Galle des lebenden Geschöpses enthalten. Widersprachen Liebig, Kemp, Theyer und Schlosser ib der Auffassungsweise der Zusammensezung der Galle, so erklärt Mulber in neuester Zeit, daß nur Bilin und kein gallen-

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Busammenstellung ber alteren und neueren analytischen Bemühungen findet fich in: E. A. Platner, Ueber die Natur und den Nutzen der Galle. Bine physiologisch-chemische Abhandlung. Heidelberg, 1845. 8. S. 1 — 24.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Mulder, in van Deen's, Donders und Moleschott's holländischen Beiträgen. Bd 1. S. 103. 104.

saueres Natronsalz in der frischen Galle vorhanden sei. Platuer! colich sieht fellinsaueres Natron als den Hauptbestandtheil an. Bin. Gallenfarbestoff, Gallensett, Gallenschleim, Salze und Baffer trette ab Nebenverbindungen auf.

- 1541 Berbeil 2) hat die von Platner angegebene krykalistek Sembung mittelft einer nach bestimmten Borschriften geregelten Schutzug mit Weingeist und Aether dargestellt und näher untersucht. Sie kien nach ihm aus 59,87% Kohlenstoff, 8,91% Wasserstoff, 4,22%, Sies. 3,83% Schwefel, 16,18% Sauerstoff und 6,99% Natron. Der erzwisk Körper allein führt 64,33% Kohle, 9,59% Wasserstoff, 4,53% Enker 4,11% Schwefel und 17,44% Sauerstoff.
- Der vorzüglichste Einwand, mit ber sich bie Chemifer bei biesa king Mittheilungen befämpfen, stügt sich auf die leichte Zersenbarfeit ber Ed. Diese Mischung zerlegt sich balb von selbst oder durch den Einfluß enten Rörper. Man arbeitet baber leicht mit Umsapverbindungen und men natürlichen Stoffen.

Die elementaranalytischen Werthe, die man hier erhält, find unsident als es noch die meisten Chemiter annehmen. Wir haben schon fiber (S. 392.) gesehen, daß das Natron der Galle einen Theil der Ashlenutz zurückhält und daß die Kohlenstoffprocente zu gering ausfallen. Der Eder fel dieser Berbindung kann die entgegengesetze Wirkung ausüben. So wandelt er sich in schwessige Säure, so wird diese bei dem Berkutze mit Kupseroryd von dem Kali gleich der Kohlensäure zurückgehelten

Die Gallenverbindungen führen viel Somefel; bas Taurin ist nach Rebten bacher 36%. Befentliche Unrichtigkeiten muffen baber te Ergebniffe, welche die eben erlauterten Berhaltniffe außer Acht laffen begleiten.

- Die Physiologie kann unter biefen Berhaltniffen keine ber neuern & mühungen ju sicheren Anwendungen gebrauchen. Sie ift nur im Stadt einzelne, jum Theil schon durch frühere Beobachtungen erhartete That's au hilfe ju ziehen.
- Die Galle enthält verhältnismäßig große Mengen von Aide. Er ältere Untersuchung von Bergelius giebt 1,26 % und die von Thenart 1,40 % an. (Bgl. S. 696. und S. 1537.)

Die meisten ber wesentlichen organischen Bestandtheile zeichnen id burch ihren verhältnismäßigen Reichthum an Roblenstoff und Baffereraus. Die Selbstzersehung berfelben bagegen läßt nicht selten Ammen! frei werben (§. 1539.).

Die trante Galle führt bisweilen austroftallifirte rhombifche Blattchen von Galans (Big. 196., Seite 647.). Sie tonnen fic auch burch Berbichtung ber Gelle ales

<sup>1)</sup> Platner, a. a. 0. S. 77 — 108.
7) Verdeil, in den Annalen der Pharmacie. Band LIX. Beidelberg, 1516. 5
Seite 314. 315.



Chevreul fand in ihr weniger Fett in Lungenschwindsüchtigen und The nard eine geringere Menge von Farsbestoff bei Fettleber. Das Blut führt viele gelbe Stoffe in Gelbsüchtigen. Die Ernährungsküssigetet und selbst die Gewebe nehmen dann eine gelbliche Farbe an. Sie erscheint zuerst an weißen zarthäutigen Theilen, wie der Bindehaut bes Auges und tritt dann auch in den übrigen Gebilden hervor. Die Theile können rein gelb, grünlich oder braunlichgelb werden. Der Harn ist dann dunkelgelb werden. Der Harn ist dann dunkelgelb bis grünlichbraun; der Koth dagegen farblos (§ 755.).

Die Gallensteine, die bald vereinzelt, balb in großen Mengen in den Gallengangen, der Gallenblase und dem Darme liegen und nicht selten mit dem Stuhle abgeben, bilden oft Krystalldrusen. Sie besigen aber auch häusig unebene Flächen oder haben sich gegenseitig abgeschliffen und führen vorzüglich Gallensett, Gallensarbestoff, Margarin und margarinsaure Berbindungen. Scherer sand in dem aus ihnen durch Salzsaure dargestellten Farbestoff 62,49% Kohle, 6,15% Basserstoff, 8,17% Stickstoff und 23,19% Sauerstoff.

Bertoggi gab in neuerer Beit an, baß bie gefärbten Gallenfleine Rupfer enthalten. Soeller 1) und Gorup . Befaneg 3) theilen ebenfalls diefe Anficht nach ihren eigenen Beobachtungen.

Rugen ber Galle. — Sie bilbet eine ber wesentlichsten Absondes 1545 rungen bes Körpers. Die §. 1544 angeführten Erscheinungen ber Gelbesucht lehren am beutlichsten, wie bebeutenb sich bie übrigen Ernährungszustände verändern, wenn keine Galle mehr aus ber Leber nach dem Darmstanale abgeführt wird.

Legte Schwann 3) Gallengangfifteln in hunden an, so daß die Galle 1546 an den Bauchwandungen aussloß, und gelang es, die Wiederherftellung des Gallenganges zu verhüten (s. 1517.); so gingen die Thiere an Ersscheinungen der Inanition (s. 466. fgg.) zu Grunde. Erflärt sich dieses leicht daraus, daß täglich eine bedeutende Menge von Stoffen unnüß versloren wurden, so bleibt es doch noch räthselhaft, weshalb in diesen Verssuchen das Körpergewicht zuerst abs, dann zunahm und sich endlich zulest unaufhörlich verkleinerte, nicht aber stetig sank. Eine genauere Versolgung der Nahrungseinnahmen könnte vielleicht diesen dunkelen Punkt aufhellen.

Wir haben schon in der Verdauungslehre gesehen, welche Einfluffe die 1547 in den Darm übergetretene Galle ausübt und wie lückenhaft unser Wissen auf diesem Gebiete ift. Ein Theil der Gallenstoffe wird hier von Reuem aufgesogen. Es ift aber noch unbekannt, welche Verbindungen in die Blutmasse übergehen und was ferner aus ihnen wird, ob ihre organischen Bestandtheile theilweise ader ganzlich zu Rohlensaure und Wasser verbreumen ober ob sie ferner den Körpergeweben dienen.

<sup>1)</sup> Heller, in s. Archiv. 1845. S. 228. 229.

<sup>\*)</sup> Gorup-Besanez, Ebendaschst. 1846, S. 17.
\*) Schwann, in Müller's Archiv. 1844. S. 127 — 159.

### 7. Harn.

Entftehung bes barnes. — Der Urin, ben bie Rieren liefern, 1548 foll nicht feiner Sauptmaffe nach im Rorper bleiben, fonbern als eine nicht mehr brauchbare Berbindung aus bem Organismus ausgeschieden werben. Er theilt daber in biefer hinficht bie Rolle bes Rothes, ber Lungen: und

ber Sautausbunftung.

Die Stoffe, die vorzugsweise auf biefem Bege abgeben, find Baffer, 1549 unorganifde Salze und verschiedenartig organifche Berbindungen. Ratur theilt gleichsam bie Erzeugniffe ber beschrantten Glementaranalpie, bie fie in bem Rorper einleitet (§ 386. fgg.). Die Rohlenfaure und bas Baffer, das ale Dampf burd Lungen : und Sautausdunftung bavongeben tann, wird auf biefem Wege beseitigt. Bas aber bier nicht auszutreten vermag, fällt größtentheils bem harne anheim.

Bir haben früher (S. 1365. und S. 1406.) gefeben, bag fich ber 1550 Stidftoff in feiner wefentlichen Beife bei den Gasausscheidungen bes Ror-Er mußte baber icon einen anderen Ausweg fuchen, pere betbeiligt. wenn er als reiner Stickftoff ober als Ammoniat in ben Umfagverbindungen bes Rorpers auftrate. Da er aber größtentheils in eigenthumlicen organischen Stoffen, wie bem Barnftoff, ber Barnfaure und ber hippurfaure enthalten ift, fo giebt ibm der tropfbar-ftuffige Barn die befte Belegenheit.

ben Rorper ju verlaffen.

Der Barn erhalt hierdurch die Bestimmung, die vorzüglichfte Abjugt-1551 quelle ber nicht mehr brauchbaren Stidftoffverbindungen gu bilben. Da Darnftoff verleibt ibm vor Allem biefe Gigenschaft. Er nimmt nicht blog bie bebeutenoften Mengen bes feften Rudftandes bes Urins in Anspruch, fonbern führt auch verhaltnigmäßig mehr Stidftoff, als irgend ein andera organischer Rorper. Seine Stidftoffmenge beträgt 46,73%, die ber barn faure nur 34,60% und die ber hippurfaure 7,82% (\$. 395.).

Die Salze tonnen natürlich nicht in irgend merflichen Daffen verbun-1552 ften. Sind fie einmal in das Blut übergetreten, fo muffen fie por Allen ben Barn ju ihrem Austritt benuten. Der Urin wird baber in jedem Falle Baffer, Ridftoffreiche organische Subftanzen und Salze in reichlichen

Maage entleeren.

Die Berbindungen, die bas Blut aufnimmt, wechfeln mit ber Reb 1553 rungs- und ber Lebensweise. Der Urin muß baber auch feinen Beftanb theilen nach fowanten. Manche Korper, Die immer in regelrechtem 30 ftande aus der beschränften Elementaranalyse des Organismus hervorgeben, febren auch in ihm wieder. 3hre Menge fallt aber ben Rebenumfanden gemäß verschieden aus. Werben frembartige Daffen, Die felbft ober berta Producte auf anteren Begen nicht abgeben, bem Corper einverleibt, fo forgt auch ber Darn für beren Entfernung.

Recanit ber harnabsonderung. - Sollen bie Rieren mit Punttlichkeit bas überschuffige Baffer und viele loslice Stoffe abführen, fo muffen fie leicht größere Gluffigfeitemaffen ausscheiben fonnen. Da

Bechsel bes Bedürfniffes fodert überdieß, daß fie balb mehr, bald weniger absondern. Die gange Ginrichtung biefer Drufen beutet auch auf eine me-

sentliche Bevorzugung.

Das hochrothe Arterienblut ftromt bald, nachdem es bas linke Berg 1555 verlaffen, aus ber Bauchaorta in bie weite Rierenarterie. Die mechanis ichen Bortheile, die fich bieraus ergeben, find icon §. 204. bargeftellt worben. Eben fo haben wir geseben (§. 1426), bag 1 Cubifcentimeter bote 0,058 Quadratmillimeter Schlagaderquerschnitt, 1 C. C. Leber 0,161 (f. 1516.), 1 C. C. Riere bagegen 0,168 Quabratmillimeter Querschnitt ber auführenden Blutfaule entsprach.

Soll gleichsam ber harn bas Spulmaffer bes Blutes bilben, muß bier binnen Rurgem bie gefammte Blutmaffe von gewiffen überschuffigen Beftandtheilen gereinigt werden, so handelt es fich vorzüglich barum, daß möglichft viel Blut die Nieren burchfege. Die Größe der Absonderunges flace bagegen wird von bem, mas unter biefen Berhaltniffen austreten und wie rafc es abgeführt werden fann, abhängen. Dieses Scheint es ju erklaren, bag bie Nieren in Berbaltnig ju ihrem Umfange ben Scha-Bungen nach weniger Absonberungeflache, ale bie traubigen Drufen barbieten (S. 1425.).

Theilen fich auch ihre Schlagabern, wie gewöhnlich gabelformig, fo 1556 befigen boch ihre feineren Bergweigungen gewiffe eigenthumliche Gebilbe, die offenbar in naberer Beziehung mit ber harnbereitung fteben. Berfertigt man fich einen feinen Schnitt einer Riere, beren Schlagaber mit Erfolg eingesprigt worden, so bemertt man viele fleine Gefäßtnäuel ober Malpighi'sche Körperchen, a Fig. 197. (f. Seite 650.), die wie Beeren an ben feineren Schlagaberaftchen b bangen. Sie liegen vorzugsweise zwis schen den gewundenen Harnkanälchen o und fehlen bagegen an den geftredten d. Der Pulsaberzweig löst sich dabei in eine Reihe vereinzelter Mefte auf. Der Rnauel entläßt bann meift einen abführenben Stamm, ber erft fpater in haargefage übergebt.

Bir haben icon fruber (§. 209.) gefeben, daß die Bande der fei- 1557 nen Gefägröhren einen größeren Drud vermöge Diefer Ginrichtung auszuhalten haben 1). Es läßt sich annehmen, daß deshalb eine reichlichere und bichtere Mischung aus dem Blute austreten werde (§. 144.). Da die Malpighi'ichen Körperchen, nach Bowmann's 2), von Syrtl bezweifelter Angabe von Erweiterungen ber harnkanalden, die an ihrer Innenflace flimmern, tapfelartig umichloffen werden, fo wurde hiernach die reichlichere und bichtere Rluffigfeit in fie gelangen und nach ben cylindrischen Harnkanalchen weiter geführt werden. Rommt sie bann mit bem Blute ber haargefage, bas ohnedieß schon in ben Malpighi'ichen Ror-

<sup>1)</sup> Bergl. auch C. Ludwig, Beiträge zur Lehre vom Mechanismus der Harnsecretion. Marburg, 1843. 8. S. 5. und bessen Artisel »Rieren« in R. Bagner's hands morterbuch der Physiologie. Bd. II. Braunschweig, 1845. 8. S. 637.
2) Bowmann, in den Philosophical Transactions sor the year 1842. London, 1842. 4. p. 60. Hyrtl, in der Zeitschrist der Gesellschaft der Aerzte zu Wien, Bd. 11. Wien, 1846. 8. S. 381 — 397.

perden floffarmer geworben, in Berührung, so fann sie eher verdünnte Gluffigfeiten aufnehmen. hyrt wermuthet, bag bie Rapseln mit ben





Saugadern in Berbindung stehen. Ihre Aufnahmestüssigkeit wurde band in den Lymphgefäßen entfernt. Es ware möglich, daß der Bafferricht thum des harnes auf thum bes harnes auf diese Weise bedingt wurde. Man fieht aber leicht

bag uns sebe nähere sichere Kenntniß auf diesem Gebiete mangelt. Man kann eben so wenig erklären, weshalb nur Berbindungen, wie Harnstoff, hamsäure und ähnliche Körper, nicht aber das Eiweiß in den regelrechten harn übergehen. Die Annahme, daß es von den Wänden der Harnsgänge zurückgewiesen werde, ist bis sest nicht mit Bestimmtheit dargethan worden 1).

Die Fortdauer der Harnabsonderung treibt die Flüssigieit aus den 1558 gewundenen in die gestreckten Harnkanälchen. Sie tritt dann zu den feinen, an den Nierenwarzen befindlichen Deffnungen heraus und sammelt sich in den Nierenselchen und dem Nierenbeden. Der Harnleiter nimmt sie später auf und führt sie in die Blase. Seine wurmförmige Bewegung fann die Regelmäßigkeit des Abstusses sicher und beschüßen. Führt man eine Röhre in den Harnleiter eines Thieres ein, so sieht man oft, wie der Urin in ziemlich regelmäßigen Zeitabschitten tropfenweise herabsommt. Renschen, die an angeborenem Borfall der umgestülpten Harnblase leiden, geben zu ähnlichen Erfahrungen Gelegenheit.

Diese Misbildung besteht barin, daß die Borderwand der Blase und die vor ihr liegenden Theile mangeln. Die hintere Band liegt an der Deffnung frei zu Tage und bildet eine schleichnautige, rothe und naffende Stelle. Undere Abweichungen, über welche die Entwickelungsgeschichte naheren Ausschlung giebt, gesellen sich noch häusig binzu. Der Rabel steht oft tiefer, als gewöhnlich, die Harnröhre ist lückenhast und die Geschlechtswertzeuge leiden an einzelnen Fehlern. Da das Becken vorn offen ist, so erhalt der Rensch einen eigenthumlichen schwankenden Gang.

Die Mündungen der harnleiter liegen an der Oberfläche der umges 1559 fülpten harnblase bloß. Lassen sie von Zeit zu Zeit einen Tropsen hers vortreten, so öffnen und schließen sie sich dabei nach Erichsen 2), wie wenn sie von einem eigenen Schließmuskel beherrscht würden. Die Flüssigkeitsmassen treten dabei, wenn langere Zeit Richts gegessen wurde, in ziemlich regelmäßigen Zeitabschnitten hervor. Beide harnleiter sind in diesser hinsicht zu verschiedenen Augenbliden thätig. Das aufrechte Stehen und tiese Athembewegungen begünstigen den Austritt des harnes.

Das Nierenbecken bildet schon eine Art von Behalter, um die von den Nierenkelchen herabtommenden Harnmassen auszunehmen und dem Harnleiter zu übergeben. Das Absgesonderte wird dabei in solchem Berhaltnisse weiter geführt, daß keine Ueberfüllung der Nieren selbst möglich ist. Findet sich dagegen ein bleibendes hinderniß an dem Harnleiter oder dem Nierenbecken, so häuft sich Urin oberhalb der unweglamen Stelle an. Die Theile werden ausgedehnt und verändert. Organische Berschließungen, der Absa von Steingebilden und andere Ursachen bewirken daher nicht selten, daß der Harnleiter örtlich oder seinem ganzen Bersause nach anschwillt. Leisten sein Bersauf und seine Befestigungsweise an einzelnen Stellen Widerstand, so beutelt er sich hierbei aus und ditdet ungleiche Bindungen, welche die verschiedenartigen Flüssseistanhäusungen veranlassen. Berstopfen Nierensteine die Ausmündung des Nierenbeckens in den Harnleiter, erzeugt eine regetwidrige Schlagader) oder ein dahinsausendes Band das gleiche Hinderniß, so unterliegt die Niere noch durchgreisenderen Beränderungen. Der in seinem Absulfa gedemmte Harn

<sup>)</sup> Ludwig, a. a. O. S. 637.

Erichsen, in the London medical Gazette. 1845. p. 360 u. 409.
 C. Rokitansky, Handbuch der pathologischen Anatomie. Wien, 1841. 8. Bd. III. Seite 438.

erweitert junachft die Nierentelche und beeinträchtigt die Gewebe der Niere. Die Sand tandlichen find im Anfange im Uebermaße angefüllt. Es erzeugen fich später große blefigte Ausbehnungen, welche die regelrechten Gewebe verdrängen und theils abgeschloffen sind. theils aber auch durch die Auffaugung der Bwischenwände zu ausgedehnteren Räumen zusammenstoßen. Wan findet daher dann bisweilen ein topfgroßes, scheinber aus einzelnen Sphatiden bestehendes Gebilde statt der Niere.

Die Sarnblase bildet einen seinem Umfang nach wechselnden Bepälter. Ift sie vollftändig entleert, so sorgen schon ihre eigenen Rustelfasern und der ungehemmte Druck der Unterleibseingeweide und der Bauchdesen, daß ihre Wände möglichst nahe an einander liegen und keinen 3wischenraum übrig lassen. Soll Urin von den Harnleitern aus einströmen,
so ändert sich dieses Berhältniß auf die leichteste Weise. Der Druck, der
die Wände der Harnblase an einander legt (s. 174), wirft auch auf den
Urin. Erfreut sich dieser der geringsten Jugabe von Pressung, die von
der fortdauernden Absonderung in den Rieren oder der Jusammenziehung
des Harnleiters geliesert werden kann, so muß er in die Harnblase, wenn
deren Muskelsasern unthätig bleiben oder eine geringere Kraft entwickln,
einströmen. Ist aber die Blase an ihrem Grunde geschlossen, so wird sich
die in ihr eingetretene Flüssigseit zu größeren Massen ansammeln.

Die Einrichtung, mittelft welcher ber Rudtritt in bie harnleiter unmöglich gemacht wird, gleicht ber Dechanit, die schon §. 541. für bie Galle, ben Bauchspeichel und ben Darm erläutert worden Die harn

Fig. 198.

leiter burchbringen nicht geraden Weges die Bante der harnblase aghb und elmaf, Fig. 198., sondern laufen ungefähr 3 Centimeter zwischen ihnen fort und munden endlich schliksförmig. Dieses hindert schon ohne Weiteres den Rudtritt, wenn die Blase gefüllt ist. Treibt man Luft in die der Leiche ein, so dringt sie in der Regel nicht in die harnleiter vor. Zieht sich aber später die hand blase bei der Urinentleerung zusammen, so können

ihre Mustelfasern enod um so fraftiger verhüten, daß die dann unter einem ftarferen Drude stehende Flussigkeit in den Harnleiter iklm gurudtritt.

3ft die Sarnblase zusammengezogen, so liegt sie hinter der Symphysic der Schaambeine verborgen. Wird sie dagegen, wie dieses unter frankpaften Berhältnissen vorkommen kann, möglichst ausgedehnt, so kann sie bis zu dem Nabel und selbst noch höher emporsteigen. Das Bauchsell mit den durch dieses gebildeten Blasenmastdarmbändern des Mannes und den Blasengebärmutterbändern der Frau, das mittlere und die seitlichen Blassender (die Ueberreste des Harnstranges und der Nabelschlagadern des Embryo) befestigen sie dann in der Borderhälfte des Unterleibes.

Sollen sich größere Sarnmassen in der Blase ansammeln, so muß diese naturich all feitig geschlossen bleiben können. Ift dies nicht der Fall, so wird die Flüssgeit tropfen weise oder in kleinen Mengen wider den Willen des Menschen austreten. Bir ichen bieses bei Lähmungen des Schließmuskels der Blase, bei Blasensisteln und nach der Einführung des Katheters.

Die Blafenfifteln ber Manner, Die am Damme ober beffen Rachbarfchaft und bie

ber Franen, die in der Scheide munden, dewirken, daß der harn, der unwillführlich abgeht, die haut der Schenkel nach und nach anatt und einen widerlichen Geruch in der Umgegend des Kranken verbreitet. Die Schwere begünstigt hier schon diese Bahn. Bar dagegen der Blasengrund anhaltend verschlossen und stach man deswegen die Blase oberhalb der Schambeinsomphyse an, um dem Harn einen Ausgang zu bereiten, so muß man eine Röhre einführen, damit sich nicht der Urin in das Zellgewebe des Beckens verirre.

Bar man genothigt, die Blase eines Steinschnittes wegen von dem Damme aus zu öffnen, so wurde der Sarn auf diesem Bege allein von jethst abgehen, so lange der Schließer der Sarnblase in Thatigkeit bleibt. Die Aeptraste des Urins verzögerten dann leicht die Heilung der Bunde. Bir führen deshalb einen Katheter in die Blase und lassen ihn hier fortwährend liegen, um jeden unzweckmäßigen Strom, so sehr es angeht, abzuleiten. Blasen Dammfisteln bleiben auch oft nach dem Steinschnitte in unglucklichen Fällen zuruck.

Ist der Ausgang in die Harrobre beharrlich verschlossen, so druckt der angesammelte Urin immer mehr auf die Harnblase und disweilen auch auf die Harnleiter. Ihre Bande behnen sich möglichst aus und werden zulest ihres geringen Widerstandes wegen durchebrochen. Der Harn ergießt sich in die Bauchhöhle oder noch öfterer in das Zellgewebe des Bedens, das außerhalb des Bauchsellsades liegt. Er dringt in dem lesteren Falle in das Bindegewebe des Dammes, des Hodensades, der Schaamleizen und der Nachdartheile vor. Es ereignet sich nur selten in solchen verzweiselten Fällen, daß sich der emstriebe vor. Es ereignet sich nur selten in solchen verzweiselten Fällen, daß sich der emstriebe harnstrang von Neuem öffnet und der Urin zum Nabel heraustritt.

Berweilt der Urin in der Harnblase, so wird er dichter, weil noth. 1563 wendiger Beise das Blut Stoffe aus dieser wäßrigeren Lösung ausnehmen muß. Der Schleim, ber die Innenstäche der Blase bekleidet, dient wahrsscheinich, wie dei der Gallenblase, diese Beränderung in mäßigen Schransten zu halten.

Ift die Blase bis zu einem gewissen Grade gefüllt, so mahnt uns 1564 eine eigenthümliche Empfindung der Fülle und Spannung an das Bedürfsniß, den Harn zu entleeren. Die Schließmuskeln haben unter regelrechten Berhältniffen Kraft genug, den Druck für einige Zeit zu überwinden. Geschieht dieses, so füllt sich die Blase immer mehr. Die Wirkung des Willens soll ausnahmsweise so groß sein können, daß die Blase eher berstet, als daß der Harn auf dem gewöhnlichen Wege austritt. Er bricht aber zusletz unter den gewöhnlichen Berhältniffen auf dem regelrechten Wege durch und fürzt wider den Willen des Menschen zur Harnröhre hervor.

Rebenverhaltnisse können noch die unwillsührliche harnentleerung be- 1565 gunftigen. Dehnt sich die Gebärmutter mahrend der Schwangerschaft aus, so daß hierdurch der Unterleibsraum beengt wird und sich ein großer harster Körper in der-Nachbarschaft der Blase vorfindet, so reicht die Orucksverstäung des hustens hin, um einige Tropfen von harn auszustoßen. Schwäche des Blasenschließers erzeugt das Gleiche. Sie stört am leichstein im Schlase oder bei hestigen Gemüthsbewegungen. Kräftige psyschische Mittel heben sie oft eher, als örtliche Arzneien.

Die Entleerung bes harnes erinnert in mancher hinsicht an 1566 ben Abgang bes Rothes (§. 552. fgg.). Duergestreifte und einsache Musstelsalern sind bei beiden thatig. Die Ausathmungsbewegungen werden für fraftigere Anstrengungen zu hilfe gezogen. Ihre Theilnahme halt sich nur in der Regel in einem engeren Kreise, weil der flussige harn weniger Widerstand zu leisten pflegt, als die dichteren Rothmassen. Nur außerors

bentliche hinderniffe, die durch Steine, Berhartungen der Borfieherdruse, Krampfe oder organische Entartungen der Blase und der Rachbargebilbe erzeugt werden, fodern auch hier zu größerer Kraftentwickelung auf.

Die Barnröhre verhalt fich in beiben Geschlechtern zur harnblase, wie eine Ansagröhre zu einer Sprige (§. 217.). Die Mustelbundel ber Blase bilden eine stärtere Entwickelung der Mittelschicht, die an den größeren Ausführungsgängen der Drusen vorkommt, und bestehen durchgehends aus einsachen Fasern. Sie sind so angeordnet, daß die vortheilhaftesten Orudwirfungen erreicht werden.

Der Stempel, ber in einer Sprike niedergeht, wirft in einseitiger Art. Gine größere Blase, die wir mit ben handen zusammendruden, bie tet noch 3wischenraume bar, in welche die gepreßte Fluffigfeit ausweichen fann. Der Druck wirft überdieß an den verschiedenen Stellen mit ungleichen Kräften und in unzwedmäßiger Beise. Die Muskelfasern der hand blase dagegen sind so angeordnet, daß solche Uebelstände wegsallen und die hauptwirfung nach der harnröhre hin gerichtet ist.

Der größte Theil von ihnen, der die sogenannten Blasendruden (Compressores vesicae) bildet, geht quer und schief und prest daher den Harn von allen Seiten. Die start entwickelten Längenfasern, die hinten und vorn angebracht sind, der Austreiber des Harnes (Detrusor urinde verkleinern mit vieler Kraft den Durchmesser, der sich von dem Schill nach dem Grunde der Harnblase hinzieht. Je mehr aber ihr Umfang abnimmt, um so mehr verschwinden die Zwischenräume, die in der ausgebehnten Blase zwischen den Muskelsasern übrig bleiben.

Der Gebrauch ber Kreisfasern gewährt noch ben Bortheil, daß sich biese nur nach dem Blasengrunde bin zu verstärken brauchen, um sogleich einen fräftigen Schließmuskel (Sphincter vesicae) zu bilben. Ift er im Ruhezustande zusammengezogen, so sondert er mit vieler Kraft die höhle der harnröhre von der der Blase.

(Constrictor ureihrae membranaceae) ist außerdem an dem Anfange von dieser angebracht. Er besteht aus quergestreiften Muskelfasern und ver hält sich daher in dieser hinsicht zu dem Blasenschließer, wie der äußert zu dem inneren Afterschließer (§. 568.). Es läßt sich mit Wahrscheinlichteit annehmen, daß er den ihm entsprechenden, mit einfachen Fasern versehenen Muskel im Justande der Ruhe unterstüßen kann und die erste Anregung zur Parnentleerung mittelst seiner dem Willen unterworfenen Thätigkeit giebt. Der bisweilen inoch vorhandene Parnblasenmuskel (Depressor vesicae s. Vesicalis), der ebenfalls quergestreiste Fasern bestelzieht die Harnblase herab und unterstüßt auf diese Weise die Harnentleerung, besonders wenn sie bei liegender Körperstellung vorgenommen werden soll 1).

1572 Bollen wir Urin laffen, fo vergeht in der Regel eine gewiffe 3cit,

<sup>1)</sup> S. Th. v. Sommerring, Lehre von ben Rusteln und Gefäsen bes menfoliden Rorpers. Umgearbeilet von F. B. Theile. Leipzig, 1841. 8. S. 117.

ebe ber harnftrabl bervortritt. Der Ginflug bes Willens trägt fich mabrscheinlich nur mittelbar auf die einfachen Fasern ber Blase über. werben in ber Bewegungelebre feben, bag abnliche Erfceinungen an ans beren Bebilben, bie glatte Kafern befigen, wieberfebren.

Der Drud, mit bem bie Blafe ben Urin austreibt, ift bis jest noch 1573 nicht manometrisch bestimmt worden. Der Urinftrabl tritt bei bem regelrechten barnen gleichformig aus. Er verfleinert fic nur bei bem Schluffe und verftarft fic bei außerorbentlichen Unftrengungen, wie bem Druden ober Suften, und unter abnlichen Berbaltniffen. Gefdlechtige Ausschweis fungen, Rudenmarfefrantheiten und andere regelwibrige Buftanbe fonnen bewirken, bag die letten Mengen bes Sarnes in ber Sarnrobre gurudbleiben und fpater in fleinen Stromen unwillführlich abgeben.

Gine erbobte Thatiafeit ber Bauchpreffe (6. 562, 563.) wird nur bann 1574 in Unfpruch genommen, wenn ber Austritt bee Sarnes beschleunigt werben foll oder wenn fich ibm ungewohnte Sinderniffe in den Weg ftellen. Perfonen, die an Steinen, an Berengerungen ber harnröhre, an Berhartungen ber Borfteberdruse und an anderen Entartungen leiben, zeigen baufig abnlice Erfdeinungen, wie Menfden, Die fdwer ju Stuble geben (S. 564.). Somerg, Schweiß, Angft und Ermattung begleiten bann die größeren An-Arenaungen.

Kranthafte Berhaltniffe ber harnrohre weisen bisweilen bem Urin einen anderen Ausweg, als gewöhnlich, an. Reicht fie nicht bis jur Spine ber Gichel, fondern hort fie fon fruber als geschloffener Bang auf und fest fich bann nur als Salbrinne fort (Sppospabie), so gelangt ein Theil bes Sarnes an die Saut bes Sobensaces und ast fie nicht felten an. Berlauft bie harnrohre an der obern Seite des Gliedes (Epispadie), fo weift fie ebenfalls bem Urin einen unrechten Weg an. Seitenoffnungen, die nach manderlei Rrantheiten gurudbleiben tonnen, verurfachen abnliche Storungen.

3ft bie harnrohre burch ben unpaffenden Gebrauch Des Ratheters ober aus anderen Urfachen zerriffen worben, fo bringt ber Sarn in Die Mafchenraume bes benachbarten Bellgewebes. Unglucksfälle ber Art ereignen fich haufig bei Mannern. Der Urin verstreitet fich bann allmählig in bem Gliebe, bem Sobenfacke, bem Damme und ben übrigen Rachbargebilden, behnt fle aus und reigt fle auch auf chemifchem Bege, fo baß Entgundung, Eiterung und Brand binnen nicht langer Beit nachfolgen. Man verhütet wenigstens Diefe nachträglichen Uebel, wenn man ber Fluffigfeit einen Husweg burch Sauteinschnitte bereitet.

Darnmenge. — Sie wechselt nicht blog mit ber Berschiedenheit 1575 ber Personen, sondern auch mit ber Mannigfaltigfeit ber Buftanbe und ber genoffenen Speifen und Betrante. Es ift unter biefen Berbaltniffen faft unmöglich, die Grenzwerthe, die einem gewiffen Alter gutommen, in annabeinder Beife mit Sicherheit feftzuftellen. Sie liegen ungefabr nach Lecanu zwifden 743 und 2271 Grm. für 24 Stunden. Die Dittelgabl betraat biernach 1268 Grm. Diefes nabert fich auch alteren und neueren Angaben ber Art. 3ch sonderte z. B. im Durchschnitt von drei Tagen 1447,7 Grm. aus. Lehmann 1) tam auf 1057,8 Grm. unter gewöhnlichen Berhaltniffen und auf 909 bis 1202,5 Brm. bei manchen einseitigen Rabrungemeisen.

Legen wir ben Werth 1268 Grm. jum Grunde und nehmen an, bag 1576

<sup>&#</sup>x27;) Lehmann, in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Physiologie. Bb. II. Braun- foweig, 1844. 8. 6. 16 — 18.

beibe Rieren im Durchschnitt 268,78 Cubifcentimeter Rauminhalt befigen (§. 1425.), so ergiebt sich, daß täglich im Mittel 1 Cubifcentimeter von ihnen 4,718 Grm. harn liefert, Beträgt ihre Absonderungsfläche 9,047 Duadratmeter, so wurde 1 Duadratcentimeter nur 0,014 Grm. Urin in 24 Stunden erzeugen. Die Ausschwirzung ware hiernach an den einzelnen Punkten der harnkanälchen so unbedeutend, daß man sie selbst nicht leicht mit dem bewassneten Auge verfolgen könnte.

1577 Physitalischemische Eigenschaften bes harns. — Der große Wassergehalt bes Urins bedingt es, daß ihm immer eine verhältnißmäßig geringe Eigenschwere zusommt. Sie schwankt im Allgemeinen zwischen 1,004 und 1,050 und hängt nicht bloß von der Menge bes festen Rückfandes, sondern auch von der Alt, wie dieser zusammengesest ift, ab. Becquerel inimmt 1,0189 als das gewöhnliche Mittel des Mannes und 1,0151 als das der Frau an.

Manche Foricher, wie henry und Becquerel haben versucht, Tabellen, nach benen aus der Eigenschwere des harns auf dessen festen Ruckstand geschloffen werden tann, zu entwerfen. Diese Bemuhungen können schon teinen ganz sicheren Boden aus dem oben angeführten Grunde bestigen. Die Eigenschwere eines und desselben harnes wechselt auch, je nachdem er kurzere oder langere Beit steht, weil Basser, Ammoniak und andere süchtige Berbindungen davongehen. Es fragt sich aber, ob dabei das absolute Gewicht des sesten Ruckstandes in gleichem Maaße abnimmt.

Der frische gesunde harn bes Menschen reagirt in der Regel saner — eine Eigenthumlicheit, deren Ursache und später (§. 1600.) beschäftigen wird. Diese Norm stößt jedoch nicht selten auf Ausnahmen, weil die Art der genoffenen Nahrungemittel wesentliche Beränderungen nach sicht. Ein bedeutender Reichthum an kohlensaueren Alkalien z. B. macht ihn oft genug alkalisch. Steht der sauere Urin längere Zeit, so entbindet er Ammoniak. Die Abtritte entwickeln daher häusig einen deutlichen Geruch nach kaustischem Salmiakgeist.

1579 Schleim, Spitheliatzellen und andere Fremdgebilde find nicht felten bem Urine beigemengt. Sie machen aber im Ganzen nur unbedentende Mengen unter regelrechten Berhältniffen aus. Was von einzelnen Chemifern als Schleim aufgeführt ift, besteht oft aus unreinen Absahen ber versschiedensten Art.

Das Baffer bes harnes schwankt ungefahr zwischen 92,8 und 98%94,6 % läßt fich als ungefahre Mittelzahl annehmen. Diese geringe Dichtigkeit und die bedeutenden absoluten Mengen haben zur Folge, daß-gewöhnlich der harn eine der vorzüglichsten Abzugequellen des Baffers
bildet.

Nehmen wir meinen Korper ale Beispiel. Entleerte ich taglich im Durchschnitt 1447,7 Grm. Urin im Mittel von brei Beobachtungstagen (s. 1575.) und schreibt man biesem einen Baffergehalt von 94,6% au, fo

<sup>1)</sup> A. Becquerel, Der Urin im gefunden und franthaften Bustande chemisch-physitalisch und semiotisch-biagnostisch betrachtet. Deutsch bearbeitet von E. Reubert. Leipzig. 1842. 8. S. 95.
2) Becquerel, ebenbaselbst S. 12. 14. Bgl. F. Simon's Archiv. Bb. 1. S. 343.

erhalt man 1369,5 Grm. Berlor ich aber ftundlich im Durchschnitt 15,18 Grm. Baffer aus den Lungen und 29,998 Grm. durch die haut (§. 1404.), so giebt dieses nur 1084,3 Grm. für 24 Stunden.

Starke Soweiße und andere Ursachen können auch dieses Ueberge- 1581 wicht des Urins aufheben, weil er dann auf Kosten der Hautausdunftung sparsamer und dichter wird. Ist aber selbst dieses der Fall, so geben immer noch mit ihm beträchtliche Wassermengen aus dem Körper.

Die Speisen und vorzüglich die Getränke ändern die Urinmasse am 1582 sichtlichsten. haben wir viel Wasser, Thee, Kasse, Bier oder Wein genossen, so entleeren wir binnen Kurzem mehr harn. Er ist auch in der Regel währiger und hat dann bisweilen die Neigung, größere Salzmengen abzuführen. Biele Alkatisalze und manche organische Körper vermehren ebenfalls die harmmenge. Erhöht sich die Thätigkeit des gesammten Organismus, ohne daß es zur Schweißbildung kommt, so giebt sich das Gleiche kund. Durchfälle, Speichelstüsse und ähnliche Verstärkungen ans berer Absonderungswerkzeuge können gleich dem Schweiße dem Urin entgegenwirken.

Es läßt sich unter biesen Berhältniffen schwer bestimmen, wie bie 1583 Einflüsse bes Geschlechtes, bes Alters, ber Jahres- und ber Tageszeit auf ben Bassergehalt bes Urins wirten. Lecanu erhielt 96,9% Basser als Durchschnittszahl bes Harnes von 4 Männern und 97,5% für 4 Frauen. Becquerel') fand, daß im Mittel ein Mann 1227,8 Grm. und eine Frau 1337,5 Grm. Basser in 24 Stunden abführt. Das weibliche Gesschlecht schiene hiernach im Allgemeinen den procentigen, wie den absoluten Mengen nach bevorzugt zu sein.

Die Berschiedenheit bes Alters zeigte bis jest noch keine sicheren Unterschiede. Lescanu fant z. B. 96,1% für einen 3jahrigen, 94,8% für einen 8jährigen Rnaben und 95,3 bis 95,9 für Greise. Ein 19jähriges Mädchen ergab 94,1 bis 95,3% und eine 28jährige Frau 92,8 bis 93,0%.

Der Morgenharn ift im Allgemeinen bichter, als ber, ber im Laufe 1584 bes Tages gelaffen wird, weil keine neue Wasserzusuhr während bes Schlases eingreift und er sich auch langere Zeit in ber Blase angesammelt hat. Seine absoluten Mengen fallen meist bedeutend aus. Da die Sommerhige den Wasserverluft der haut verstärkt, so harnen wir auch dann oft weniger, als im Winter. Die reichlichere Einnahme von Getransten kann sedoch Unterschiede der Art mit Leichtigkeit verwischen.

Hungert ein Mensch, so vermindert sich zwar bald die Menge seines 1585 harnes. Die Absonderung selbst hört aber bis zum Tode nicht auf. Die Bassermengen, die hierbei entleert werden, mussen dann gleich benen der Langen- und Hautausdunstung aus den Körpertheilen selbst stammen. Die Speisen und Getränke liefern sie unter regelrechten Berhältnissen. Es kann hierbei leicht vorkommen, daß das Gewicht des Harnes eines Mensschen größer, als das der genossenn Getränke ausfällt. Wir durfen aber

<sup>1)</sup> Becquerel, a. a. D. G. 6.

Balentin, Phyfiol. b. Menfchen. 21e Muft. I.

nicht vergeffen, daß die festen Spelfen im gunftigften Falle lufttroden find und daber immer noch bedeutende Wassermengen zuführen.

Ich nahm im Durchschnitt während breier Tage 2924 Grm Speise und Trant innerhalb 24 Stunden zu mir und versor 1084,3 Grm Baffer durch die Lungen: und die Hautausdunstung und 1369,5 Grm. durch den Harn. Sollten diese Wassermengen gedeckt werden, so mußten meine Nahrungsmittel 83,92% Wasser im Durchschnitt führen. Bedenten wir, daß die gewöhnlichen Speisen, wie trockenes Brod 43 bis 45%, und die Kartosseln und das Rindsleisch 74 bis 76% Basser enthalten, so ergiedt sich von selbst, daß das daneben eingesührte Wasser ber Getrante, der Brühen, des Kasses und des Weines jenen mittleren gesoderten Gebalt mit Leichtigkeit erzeugen tann.

Der harnftoff bilbet ben vorzüglichften organischen Bestandtheil bes Urins. Denn er besigt, wie wir saben, ben größten Gehalt an Stidftoff und nimmt in ber Regel bie bedeutenbsten Mengen von ben regelrechten Bestandtheilen bes sesten harnrudstandes in Anspruch. Er zeichnet sich noch von demischem Standpunkte badurch aus, daß er zu ben wenigen organischen Berbindungen, die sich auf fünftlichem Wege erzeugen lassen, gehört 1).

Der Versuch, ben harnstoff abzuscheinen und seinen Mengen nach zu bestimmen, stößt auf große Schwierigkeiten. Die alteren Methoden, ihn als kleesaueren oder salpetersaueren harnstoff zu fällen, geben keine ganz genauen Werthe. Bestrebt man sich, vollfommen reine Riederschläge zu bereiten, so sindet man eher zu wenig, als zu viel harnstoff. Wiegt man unreine Berbindungen, so verfällt man in den umgekehrten Fehler. Da aber der größte Theil der harnstoffbestimmungen, welche die Wissenschaft in neuerer Zeit erhalten hat, auf diesen und ahnlichen Scheidungsversschren beruht, so ergiebt sich von selbst, daß höchstens die Zahlen, die aus solchen Bemühungen hervorgegangen sind, eine gewisse allgemeine Gültigkeit haben, nicht aber im Einzelnen mit Sicherheit gebraucht werden können.

Deing?) und Ragsty 3) schlugen baber einen anderen Beg ein. Man versett ben harn mit Schwefelsaure, kocht ihn und sucht so ben harnstoff in kohlensaueres Ammoniak überzuführen. Die Mischung wird mit Wasser ausgezogen und bas Ammoniak auf dieselbe Beise, wie bei der Ermittelung des Stickhossgehaltes der organischen Körper (§. 371.), des stimmt. Da aber nicht selten der frische Urin Ammoniak führt und wahrscheinlich auch andere seiner organischen Stoffe Ammoniakverdindungen unter dem Einstusse der Schwefelsaure erzeugen, so muß man jedensalls durch Rebenversuche das ursprünglich erhaltene Ergebniß verbessern. Künstige Erfahrungen haben noch sestzustellen, die zu welchem Grade von Genauigkeit man unter diesen Verhältnissen vordringen kann. Die Bemdbungen der genannten Forscher, schäftere Berfahrungsweisen aufzusinden,

<sup>1)</sup> J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Vierte Auflage. Bd. IX. Dresden und Leipzig, 1840. S. S. 441.

<sup>\*)</sup> Heintz, in Poggendorff's Annalen. Bd. LXVI. unb in Heller's Archiv. 1846. S. 151 — 161.

a) Ragaky, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVI. und in Heller's Archiv. 1846. S. 161 — 163.

verdienen sebenfalls die vollständigste Beachtung. Die Physiologie ist aber vorläufig noch aus Mangel an Thatsachen genöthigt, sich an die älteren Angaben zu halten.

Zieht man das Mittel aus ben von Berzelius, Lecanu, F: Si= 1589 mon und Lehmann mitgetheilten Analysen des gesunden harnes, so ergiebt sich, daß er im Durchschnitt 2,21% harnstoff auf 5,416% festen Rucktandes führt. Jener macht unter diesen Berhältnissen 2/3 der gessammten dichten Stoffe aus. Die gewöhnlichen Schwankungen liegen zwischen 1/3 und 1/2-

Entleert bann ber Mensch im Durchschnitt 1268 Grm. Urin in 24 1590 Stunden, so führt er in ihm 28,023 Grm. Harnstoff aus. Da bieser 46,73% Stickfoff enthält (§. 395.), so ergiebt sich, daß die mittlere tags liche Menge dieses Körpers 13,095 Grm. beträgt. Sie gleicht mithin 1/4 bis 1/5 des gesammten sesten Rücksandes.

Nahm Lehmann 1) 12 Tage lang rein thierische Kost und genoß er 1591 bie letten vier Tage nur rohe ober gesottene Eier, so entleerte er 53,198 Grm. Harnstoff. Diese enthielten 24,86 Grm. Sticktoff, die eingenomsmenen Eier dagegen 30,16 Grm. Der Harnstoff allein führte daher 1/5 bieses Körpers ab.

Die Nahrungsweise, die Thätigkeiten und manche andere Berhältnisse 1592 andern die procentigen und die absoluten Mengen des Harnstosses. Da der Umsas der eigenen Körpergebilde bei Berhungernden fortdauert und hierbei stidstosseiche Ueberreste zu Stande kommen (§. 461.), so enthält noch der Urin von Menschen, die längere Zeit Nichts genossen haben, Harnstoss. Die Erfahrungen von Lassaigne haben diesen Schluß bestättigt.

Berzehren wir sticktoffreiche Nahrungsmittel, so vergrößert sich auch 1593 die relative und die absolute Harnstoffmenge des Urins. Die vergleichens den Beobachtungen von Lehmann?) können diese auch sonst bestättigte Erfahrung anschaulich machen. Er beschränkte sich 14 Tage lang auf die nöthigste gewöhnliche Nahrung, machte sich täglich zwei Mal eine Stunde lang Bewegung im Freien und hütete sich vor hisigen Getränken und geistiger Anstrengung. Er verzehrte in einer zweiten Bersuchteiche rein thierische Kost und die vier letzen Tage nur Eier, nahm in einer dritten 12 Tage lang bloße Pflanzenspeisen zu sich und erhielt sich in einer viersten 3 Tage lang 3) von sticktossfosen, und zwar von auskrystallissirtem Rohrzucker und Milchzucker. Es ergab sich dann:

<sup>&#</sup>x27;) Lehmann, in R Bagner's Sanbwörterbuch ber Phyfiologie. Bb. II. Brauns foweig, 1844. 8. S. 17.

<sup>\*)</sup> Lehmann, Ebenbafelbft. S. 16 - 18.:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. G. Lehmann. Lehrbuch der physiologischen Chemie, Bd. I. S. 335 — 337.

| •                    | <u> </u>          |                                   | <b>R</b> ittle  | re Bert                        | be ber                |                                                                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rabrungsweise.       |                   | procratis                         | A biointe       | 24finbige S                    | Renge in C            | Tamber                                                                |
|                      | Dauer ber Berfuch | gen Menge<br>des Caru-<br>fosses. | bed hate<br>ned | bed feiten<br>Ridfian:<br>bed. | bed harns<br>floffed. | Berhältnif<br>bes harn:<br>ftoffes zu<br>bem feter<br>Rad:<br>ftanbe. |
| Gemifchte Roft       | 14                | 2,886                             | 1125,620        | 67,820                         | 32,498                | 1 : 2,09                                                              |
| Rein thierische Rab- | 12                | 4,124                             | 1289,940        | 87,440                         | 53,198                | 1:1,64                                                                |
| Rein pflanglide Roft | 12                | . 2,322                           | 968,235         | 59,235                         | 22,481                | 1 : 2,54                                                              |
| Stidftoffireie Rab-  | 3                 | 1,108 em<br>Storgen bes           | į.              | 41,680                         | 15,409                | 1 : 2,71                                                              |

Diese Unterschiede kehrten sogar in den Grenzwerthen der absoluten harnstoffmengen wieder. Die Minima und die Maxima sielen immer und größer bei rein thierischer, als bei gewöhnlicher gemischter und bloß pfanglicher Rabrung aus.

- Die Rörperbewegung, die den Umfan der Muskelgebilde erhöht, vergrößert auch die harnftoffmenge. Entleerte Lehmann im Durchschnitt 32,498 Grm. in 24 Stunden unter gewöhnlichen Berhaltniffen, so fanden sich 53,248 bis 45,314 Grm. nach anstrengenden Bewegungen.
- 1595 Manche Arzneien scheinen in abnlicher Beise zu wirfen. Maptt, bofer 1) giebt an, daß sein harn 7,26% harnstoff unter gewöhnlichen Berhältnissen enthielt. Rahm er dagegen langere Zeit Brechweinstein, ft flieg bieser Berth auf 10,42%
- 1596 Bollte man bestimmen, wie die Einstüsse des Alters und des Goschiechtes auf die Bilbung des Harnstoffes wirken, so wären hierzu and gedehnte statistische Untersuchungsreihen nothwendig. Die Bissenschut besitzt aber noch keine Mittheilungen, welche diesen Foderungen genügten. Le can u und Becquerel haben in dieser Hinsicht Beobachtungen veröffentlicht, die nur kleine Reihen von Untersuchungen umfassen. Es ergib sich hierbei:

<sup>1)</sup> Mayerhofer, in Heller's Archiv, 1846. S. 342.

| Personen.         | Mittlere to | igliche Harn<br>in Grm. | toffmenge | Bahl ber<br>Bevbach- | Bahl der<br>Indivis | Beobach: |  |
|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|--|
|                   | Marimum.    | Minimum.                | Mittel.   | tungstage.           | duen.               | ter.     |  |
| Manner            | 33,050      | 23,155                  | 28,0525   | 12                   | 5                   | Lecanu.  |  |
| Frauen            | 28,307      | 9,926                   | 19,1165   | 12                   | 2                   |          |  |
| Manner            | _           | _                       | 17,537    | _                    | 4                   | Becque.  |  |
| Frauen            | _           | _                       | 15,582    | _                    | 4                   | rei.     |  |
| Greise            | 12,264      | 3,956                   | 8,1105    | _                    | 2                   | Lecanu.  |  |
| Sjähriges Kind .  | 16,464      | 10,478                  | 13,471    | _                    | 1                   | ,        |  |
| 4 jahriges Rind . | 5,300       | 3,710                   | 4,505     | _                    | 1                   |          |  |

Manner liefern hiernach mehr harnftoff, als Frauen, und Greise geringere Mengen, als Personen mittleren Alters.

Da ber harnstoff ein Gegenstüd ber Rohlensaure, die wir durch die Lungen und Die haut verlieren, bildet, so ware es wunschenswerth, zu ermitteln, wie viel harnstoff täglich auf ein Rilogramm Körpergewicht kommt. Lecanu hat zwar das Alter, nicht aber die Körpermasse der von ihm geprüften Personen angegeben. Bill man sich aber wenigstens vorläufig einen ungeschren Ueberblick verschaffen, so kann man nur die mittleren Duetelet'schen Körpergewichte mit den mittleren Lecanu'schen Bahlen vergleichen. Es ergabe sich hiernach:

| 3 ndividuum.       | Mittleres Al-  | Mittleres<br>Körpergewicht<br>in Grm. nach |                      | mittlere Harn-<br>menge         | der beobach-<br>Individuen. |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                    | att in Suyten. | Duetelet.                                  | im Gangen<br>in Grm. | für 1 Rilogr.<br>Körpergewicht. | Bahl be<br>teten I          |
| Mann               | 35,2           | 68,853                                     | 28,217               | 0,41                            | 5                           |
| Frau               | 22,0           | 54,708                                     | 17,292               | 0,32                            | 2                           |
| Greis              | 85,5           | 61,220                                     | 8,1105               | 0,13                            | 2                           |
| Sjähriger Knabe .  | 8,0            | 22,260                                     | 13,471               | 0,61                            | 1                           |
| 4 jähriger Anabe . | 4,0            | 15,070                                     | 4,505                | 0,30                            | 1                           |

Der Harnstoff verhielte sich bei dem Tjährigen Rnaben, den erwachsenen Menschen und dem Greise, wie die Roblensaure, d. h. seine Menge nahme mit den Jahren ab. Die Frau lieferte in dieser hinstoft weniger, als der Mann. Der 4jährige Knabe dages machte eine Audnahme von dieser Norm. Dieses wurde mit der noch zu prusens den Angabe von Lecanu, daß der Harnstoff in dem Urine kleiner Kinder mangele, stimmen. Kunftige Ersahrungen mussen jedoch noch hier die naheren Berhaltnisse tettstellen.

Die Beobachtungen von Marchand, F. Simon und Lehmann 1597 lehrten, daß sich Spuren von harnstoff in dem gesunden Blute sinden. Rotteten Prevost und Dumas die Nieren aus, so stieg die Menge deffelben so sehr, daß sie biese Forscher in procentigen Werthen, wenigstens nach den damals üblichen Berfahrungsweisen, angeben zu konnen

glauften. Sie erhichten LOCO., für die Ange und mehr als 0,833% für ben Gunt. Sie erklitt und biermus leicht, weshalb nicht felten harnfteff unter regelwedrigen Berbaltuiffen in ben einzelnen Absonderungen ober in frankbaften Ansichungungen angetreffen wird.

Ich bemerke ins z. S. in dem Stinte, das fich in Folge einer Rackemantkapspleite experies datte und in einzelnen massenen Matischungen Ausstehmigen der Bruch und der Uleberschistige. Neue: 'tunt inz in dem Statischun and der Pleura und dem Hobenfalt, in der Feinfagten der Gebermassferinde und in der Brigden Arantheit und Rosten und Sarrusel in mennengen Massen, das er auch unde ielten in dem Speiche vorhanden ist. Wasserinderzunfe eindamen fin demmedien in incher Menge, das quantitative Bestemmungen wischen nerben Marchanden in incher Menge, das quantitative Bestemmungen wischen nerben Marchand auf dem Beite 9,42°, und F. Sinner (hausengen wischen verbensterinde. Die Unimprechendung des Hausenfiels, nämlich tiblischungen Unimprechen Unimprechen und Scharfers, nämlich tiblischungen Unimprechen Unimprechen und Scharfers in solchen Finstänkeren nachweren.

Die harnsaure bildet einen verbältnismisig kleinen Bestandtheil bes geinnten Urins. Das Berfahren, sie durch Mineralfanten abzuscheiden, steist auf mande Schwierigkeiten, weil sie sich zum Theil in Wasser und Säuren lest. Nan sann im Algemeinen annehmen, daß sie den bisberigen Unterindvungen nach von 0,052 bis 1,121% schwankt. Das Mittel beträge (1986), oder 120 der durchschnittlichen Harnstoffmenge. Ein Menich, der in 24 Stunden 1268 Gem. Urin entleert, würde hiermach 1,217 Gem. harnsaure absühren. Da diese aber 34,60% Sticklossenhält (s. 395.), so gehen mit ihr 0,421 Gem. oder 1/31 dessen, was der Harnstoff im Durchschnitt anstreten läßt, sort.

Man weiß noch nicht mit Bestimmtheit, wie die außeren Berhältnisse auf die Bilbung der harnsaure wirken. Betrachten wir die procentigen und die absoluten Mengen, die sich aus Lebmann's über die täglichen Werthe angestellten Beobachtungen ergeben, so erhalten wir 0,105% und 1,183 Grm. für gemischte, 0,115% und 1,478 Grm. für rein thierische, 0,107% und 1,021 Grm. für bloge Psanzensost und 0,735 Grm. für den ausschließlichen Genuß von Juder. Künstige Ersahrungen müssen noch sessellen, ob immer die harnsauremenge mit der Einsuhr von sich sossellen Körpern steigt und wie in dieser hinsicht die Rebenverhältnist einwirken.

Der Zustand, in dem die Harnsaure in dem Urin enthalten ift, hat die Chemifer lange beschäftigt. Einige nahmen an, daß sie frei, Andere, daß sie mit Ammoniat oder sonst gebunden wäre. Liebig ') machte auf eine Thatsache, die er gleichzeitig auf die Reaction des Harnes anwandte, ausmertsam. Zweibasisch phosphorsaueres Natron nimmt hippursäure in der Kälte und Harnsaure in der Wärme auf. Die Flüssgleit reagirt sauer, wenn in ihr eine hinreichende Menge von Harnsaure aufgelöst worden und schlägt einen Theil von ihr bei dem Erfalten nieder. Säuren

<sup>1)</sup> Rees, in Guy's Hospital Reports. Vol. V. London, 1840. 8. p. 162 — 166.
2) Scherer, in den Annalen der Pharmscie. Bd. XIII. 1842. 8. S. 195.

Scherer, in den Annaien der Pharmacie. Du. ALII. 1022. C. S. 153.

Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht über Biologie. Erlanges, 1844. 4. Seite 158. Heintz, in Müller's Archiv. 1846. S. 383.

Liebig, in den Annaien der Pharmacie. Bd. L. Heidelberg, 1844. S. 177.

erzeugen neue Fallungen in dem Filtrate. Da nun diese Eigenschaften in dem harne wiederkehren und phosphorsauere Alkalien in ihm vorkommen, so läßt sich nach Liebig annehmen, daß auch hier ähnliche Berhältnisse eingreifen:

Die fünstliche Lösung der harnsaure in gewöhnlichem phosphorsaueren 1601 Natron gelingt leicht bei dem Rochen. Die Fällung, die dann bei dem Erfalten zum Borschein fommt, zeigt mir bisweilen unter dem Mifrostope runde Gebilde, die von Kreisringen umgeben waren. heing 1) suchte auch auf diesem Wege eine Reihe von Sedimentbildungen des harnes durch Bersuch zu erläutern.

Die hippursaure tritt in reichlicher Menge in dem Urin von 1602 Pflanzenfressen, z. B. von Pferden, auf. Ihre Bildung wird vermuthlich durch eine sticktoffreichere Rahrung und lebhafte Körperthätigkeit bes günstigt. Liebig glaubte annehmen zu können, daß Pferde, die arbeiten, des Umsaues der sticktossosen Körpergebilde wegen, hippursaure, sonst dagegen eher die sticktossosse Benzoesaure statt ihrer bereiteten. Die Ersfahrungen von Bibra stellen diese Ansicht in Zweisel.

Man wußte schon früher 2), daß sich hippursaure in dem Urin kleis 1603 ner Kinder sindet. Liebig 3) stieß in dem Menschenharne auf eine Bersbindung, die 59,47% Kohlenstoff und 5,15% Wasserstoff enthielt. Wir haben aber gesehen (\$. 395.), daß die trystallisitet hippursaure 59,91% Kohlenstoff und 4,96% Wasserstoff führt. Nimmt ein Mensch Benzoessaure, Zimmetsaure oder Zimmetol'), so tritt hippursaure in seinem Urin auf.

Der harnstoff, die harnsaure und die hippursaure bilden drei Ber: 1604 bindungen, in denen der Sticktoffgehalt in der aufgezählten Reihenfolge fintt (§. 395.). Die hippursaure führt nur 7,82 % dieses körpers. Die Benzoesaure scheint statt ihrer aufzutreten, wenn noch Rohlenstoff und Wasserstoff und fein Sticktoff übrig bleibt.

Biele Forscher betrachteten bie Milchsaure als einen regelmäßigen 1605 Bestandtheil bes gesunden harnes. Liebig 5) bagegen suchte sie vergeblich in bem frischen, wie in dem faulenden Urin. Es unterliegt aber feinem Zweifel; daß hier ein Körper vorhanden ist, der ein frystallinisches Salz mit Zinkoryd bildet.

Während nun einzelne Chemifer diese Berbindung für milchsaueres 1606 Zinkorpd hielten und auch aus den Reactionsweisen auf Milchsäure schlofen, bemühten sich Pettenkofer b' und heing 7), diesen Körper näher zu prüfen. Er wäre nach ihnen eine eigenthumliche sticksoffhaltige Säure. heing konnte nur 0,5 Grm. aus 50 Kilogramm frischen harnes, mithin

<sup>1)</sup> Heintz, in Müller's Archiv. 1845. S. 230 — 261.

<sup>5)</sup> Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Bd. I. Leipzig, 1842. 8. Seite 368.

<sup>)</sup> Liebig, a. a. O. S. 171.

<sup>9</sup> R. Marchand. Lehrbuch der physiologischen Chemie. Berlin, 1844. 8. S. 313.

<sup>&#</sup>x27;) Liebig, a. a. O. S. 165.
') Pettenkofer, in Heller's Archiv. 1845. S. 124 — 126.
') Heintz, ebendaselbst. 1844. S. 264 — 266.

0,002% gewinnen. Die Forscher, welche bie Zinkverbindung für Michfäure ansahen, kamen zu weit größeren Werthen. Pettenkofer 1) glunk
in der That, daß sie ungefähr 0,5% in dem Morgenharne andnacht.

1607 Salt man fich z. B. an die Angaben von Lehmann, so enkernt er täglich 2,625 Grm. Milchfaure bei gemischter, 2,167 Grm. bei remer Fleischnahrung und 2,531 Grm. nach bem bloßen Genuffe von Planzes speisen. Die mittleren procentigen Werthe glichen in diesen drei Filler 0,233, 0,168 und 0,261%. Die nabere Entscheidung ber ganzen Frage muß ber Jufunft überlassen bleiben.

Dieselbe Unbestimmtheit haftet noch dem Farbestoffe, dem Omidustoryd und den sogenannten Extractivstoffen des Harnes an. Die lettern wechseln nach Scherer in ihrer Zusammensetzung in wesentlicher Beit und bilden vermuthlich Gemenge verschiedenartiger Berbindungen. Bes den Farbestoff betrifft, so wird er sich wahrscheinlich unmittelbar aus den Blute darstellen lassen. Kochte ich Blutserum des Kalbes oder des Schein zwei Mal, siltrirte es beide Mal und ließ es dann durch Pferdeplen: dringen, so trat eine Flüssigsfeit hervor, die an einen etwas dunkter zu färbten harn erinnerte.

Die feuerbeständigen Salze bilben einen bedeutenden, setest in hohem Grade wechselnden Theil des sesten Rücktandes. Lehmans erhielt 1,361% und 15,314 Grm. als Mittel für 24 Stunden unter da gewöhnlichen Berhältnissen. Chambert 3), der im Durchschwitt tästig 1034,375 Grm. Harn entleerte, sand in ihm 14,854 und mithin 1,436 Asc. Die Mittelwerthe von Lecanu sind 16,88 Grm. für Nännr 14,38 Grm. für Frauen, 8,05 Grm. für Greise und 10,05 Grm. six Kinder.

1610 Enthalt die Rahrung reichliche Mengen von Salzen, die in das But aufgenommen werden, so fteigt auch die Masse ber feuerfesten Bestant theile des harnes. hieraus erklart sich, weshalb im Durchschnitt Chanbert 0,938% und 4,201 Grm. Asche für den Morgenharu und 1,697 und 4,640 Grm. für den nach dem Genusse von Speisen entleerten Urz erbielt.

Die einzelnen Bestandtheile der Aschenverbindungen wechseln ebeniste mit Berschiedenheit der Rahrungsweise. Man besitzt zwar in dieser frasicht eine nicht unbedeutende Reihe von Einzeldeobachtungen. Da abstäusig die Untersuchungen unvollkändiger, als man dieses von Analysis unorganischer Mischungen verlangen kann, angestellt sind und die Beinkelung der Sauren an die Basen von der Willführ der Forscher abhing ir hat man hier nur einige sicherere, sonst aber nur zweiselhafte Erzeinsche aewonnen.

Der harn ber Fleischfresser, ber meift sauer ift, führt in ber Regel bebeutenbere Mengen phosphorsauerer Berbindungen, als ber ber Pfange

<sup>1)</sup> Schorer, in Caustatt-Biseumann's Jahresbericht, 1845. S. 129.
2) Lehmann, in M. Bagner's handwörterbuch ber Physiologie. Ba. II. 1841 : Seite 16.

<sup>2)</sup> Chambert, in Heller's Archiv. 1846. S. 362. 363.

freffer, ber alkalisch zu reagiren pflegt. Diese Berbindungen sehlen aber auch nicht immer, wie von einzelnen Chemikern behauptet worden, den Thieren, die sich von Gewächsen erhalten. Der Menschenharn besitzt sie, wie es scheint, immer. Sie schwanken aber in ihm in nicht unbedeutenden Grenzen.

Bence Jones 1), ber biese Salze nach einem Annäherungsversahren 1613 zu bestimmen suchte, giebt an, baß bie phosphorsaueren Erden kurz nach ber Esseit von 0,191% und 0,007%, später bagegen von 0,075 bis 0,021% wechseln. Die alkalischen Phosphate bagegen liegen zwischen 0,810 und 0,650%, wenn der Mensch längere Zeit Nichts genossen, sich aber bafür kurz vorher Körperbewegung gemacht hat. Fand das Letter nicht Statt, so bilden 0,667% und 0,472% die Grenzwerthe.

Die phosphorsaueren Erdverbindungen verkleinern sich hiernach mit bem hungern bebeutend. Ihre Mengen hangen aber nicht in sichtlicher Beise davon ab, ob der Mensch Brod oder Fleisch genießt. Nimmt er bloß Baffer und Brod zu sich, so finken sie unter das gewöhnliche Mittel.

Brodnahrung erhöht nach Bence Jones die phosphorsaueren Altalien am meisten. Fleischseisen vermindern sie eher. Sie fallen in noch höherem Grade, wenn Fleisch und Brod gleichzeitig verzehrt werden.

Die Körperbewegung vergrößert nach ihm die Menge der phosphorsaueren Alfalien, nicht aber die der phosphorsaueren Erden. Doch greift in dieser hinsicht die Nahrungsweise fraftiger, als die eben erwähnte Ursache ein.

Diese Angaben stimmen nur theilweise mit den Ergebnissen, die Lehs 1614 mann 2) mitgetheilt hat. Er fand 0,326% und 3,673 Grm. phosphorsaueres Natron als durchschnittliche tägliche Menge, wenn er die geswöhnliche Lebensweise einhielt. Unausgesetzte Fleischdät dagegen führte zu 0,420% und 5,421 Grm. Die Erdphosphate betrugen 0,097% und 1,097 Grm. in dem ersteren und 0,276% und 3,562 Grm. in dem lepsteren Falle. Bedeutende Körperanstrengungen ergaben 0,428% und 4,598 Grm. für die phosphorsaueren Alkalien und 0,103 und 1,105 Grm. für die phosphorsaueren Erden. Das angewandte Bersahren bedingt wahrscheinlich den Unterschied der Resultate dieser beiden Chemiser.

Ein Theil der phosphorsaueren Berbindungen, die mit dem Harne 1615 davongehen, wird schon in dieser Form oder als Phosphate überhaupt mit den Nahrungsmitteln eingeführt. Es ist aber möglich, daß sich erst eine gewisse Wenge derselben in dem Organismus erzeugt. Die Proteinstörper sühren Phosphor und Schwefel oder einen dieser Stosse als Nebensbestandtheil. Diese gehen leicht in höhere Orydationsstusen bei der Elesmentaranalpse über. Es kann sich auf diesem Wege Phosphors und Schwesselssungen und mit alkalischen oder erdigen Basen verbinden.

9) lehmann, a. a. D. G. 16. 17.

٠

<sup>)</sup> Bence Jones, in den Philosophical Transactions for the year 1845. London, 1845. 4. p. 335 — 343.

1616 Rofleniauere Berbindungen frinnen in abulider Beife in bem berne jum Boridein tommen. Burben organidbinerte Galge eingeführt, fo verbrennen fie in ber Regel an fobleufmeren. Die Elementernnelpfe anberer organisher Berbintungen erzenst immer Anblemante. Renn bieft nicht mit ber Lungen: unt frantenebungung entiernt werben, fo bilbet ber harn ben natürlichften Anemeg. Die Anfandene ber Loblenfinre fann noch burch bie Anmefenheit ber banid sphedeberiaueren Galge beginfigt werben, benn biefe binben große Mengen von Roblemfante, bie ihren bargeboten merten.

1617 Es läßt fich noch nicht nach ben bis jest vorliegenden Unterfuchungen bestimmen, von welchen Berbaltniffen bie Mengen ber ichwefelfaneren Ab falien abbangen. Den fann unt vermutben, bag fich in biefer birficht ähnliche Einfluffe wie für die phodoborfaueren Salze geltend maden wer ben. Bieht man bas Mittel and ben früher (g. 1589.) genannten altern Analysen, so wurde im Durchschnitt ber Menfdenbarn 0.337% fonefil faueres Rali und 0,316% femefelfaueres Ratron führen. Die täglicht Mittelmengen wurden biernach 4,273 und 4,007 Grm. betragen. Ethi mann giebt größere Berthe, namlich 0,624% und 7,026 Grm. für hit gewöhnliche Lebensweise und 0,806 % und 10,399 Grm. für reine Fleife toft an. Anhaltende Körperbewegung lieferte 1) 1,401 % und 15,047 Gra.

1618 Der frifde barn mander Thiere und wahrscheinlich auch bes Der ichen entbindet nicht felten Roblenfaure (S. 157:). Roblenfauere Galit tommen überdieß in ihm bisweilen por. 3hre Mengen find jedoch noch nicht bis jest in bem Menschenurine beharrlich untersucht worben.

1619 Die Chlorverbindungen icheinen unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen innerhalb nicht unbedeutender Grengen ju fcmanfen. Die Rahrung griff wahrscheinlich auch in biefer hinficht am fraftigften burch. Das Rittel ber früher (8. 1589.) ermähnten Analpfen führt ju 0,461 % und 5,846 Grm. Rochfalz und 0,095% und 1,205 Grm. Salmiaf. Lehmann gitt für beibe Berbindungen jusammen 0,313% und 3,518 Grm. an. Bitt querel 2) hat nur 0,050% und 0,659 Grm. Chlor ober, wenn man ch ale Rochfaly berechnet, 0,083% und 1,092 Grm.

1620 Die übrigen unorganischen Stoffe bes Barnes find bis jest noch icht unvollfommen untersucht worden. Da nicht felten bas Erinfwaffer Galpeter enthalt, fo ift es mehr als mahricheinlich, daß baufig falpeterfauert Berbindungen in bem Urine vorfommen werben. Daffelbe gilt von bet Riefelfdure. Geht auch ber größte Theil von ihr, wenn fie in beträcht licher Menge eingeführt worben ift, mit bem Rothe ab, fo loft fic bod eine gewiffe Menge auf, um fich in bem Barne und felbft in ben blei benden Rorpergeweben abzusepen. Bergelius 3) giebt 0,003% für bet Menschenharn an. Ihre burchschnittliche tägliche Menge betrüge biernach 0,038 Grm. Die übrigen Chemiter berückfichtigten biefe Berbindung mo

<sup>1)</sup> Erhmann, a. a. D. E. 21.
2) Becquerel, a. a. D. S. 52.
3) J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Bd. IX. Vierte Auflage. S. 459.

niger. Sie findet fich aber wahrscheinlich nicht selten in bedeutenderen Rengen, als oben angeführt worden ift.

Eisen und Mangan Jaffen sich schon in geringen Spuren unter ben 1621 gewöhnlichen Berhältniffen nachweisen. Quantitative Bestimmungen mangeln aber noch ganglich.

Uebergang ber Berbindungen ber genossenen Rah- 1622 rungsmittel in ben harn. — Die Schnelligkeit, mit ber einzelne in das Blut übergetretene unbrauchbare Berbindungen in dem harne absgeset werden, ist so groß, daß nicht selten ältere Forscher besondere gesheime harnwege, die von dem Magen nach den Rieren überführen sollten, annahmen oder diese Rolle den Saugadern zuschrieben. Die Anatomie weist beide Bermuthungen zurück und die Physiologie giebt eine Erklärung des Ganzen an die Hand. Bedenkt man nämlich, wie schnell die Einsaugung von Flüssigkeiten zu Stande kommt (s. 144.) und wie wenig Zeit die Dauer eines Kreislauses sodert (s. 1173.), so läßt sich einsehen, wes-halb viele Berbindungen binnen Kurzem im Harne auftreten.

Da sich ber Urin unter regelrechten Verhältnissen in ber Blase sams 1623 melt und erst später in größeren Mengen entleert wird, so muß man zu große Zeitwerthe erhalten, wenn man die Einnahme ber Nahrungsmittel mit ben Bestandtheilen bes in der Folge entleerten Harnes vergleicht. Menschen, die an Vorfall der umgestülpten Harnblase (§. 1558.) leiden, eigenen sich schon eher zu solchen Untersuchungen. Man kann hier den Harn tropfenweise, wie er an den Mündungen der Harnleiter hervortritt, aussangen. Es geht daher nur die Zeit, die er zu seiner Wanderung von den Harnkanälchen nach der Blase nöthig hat, verloren.

Stehberger') und Erichfen? benutten zu diesem Zwede Rnaben, 1624 bie an ber erwähnten Mißbildung litten. Es versteht sich von selbst, daß die personlichen Berhaltnisse, ber Zustand ber Berdauungswertzeuge und andere Rebeneinstüsse die Zeitdauer bes Uebergangs in den Harn andern werden. Die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen Werthe können daher überhaupt nur einen ungefähren Begriff von diesen Erscheinungen liefern. Es fand sich nämlich:

| Berbindung.            | Uebergangszei<br>no<br>Stehberger. | Stunden, die<br>feit der letten<br>Mahlzeit ver-<br>floffen find<br>nach<br>Erichfen. |      |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Indigo                 | 15                                 | <del></del>                                                                           |      |
| Aufguß ber Farberrothe | 15                                 | 16                                                                                    | 31/4 |
| Mufguß des Rhabarber   | -20                                | 22                                                                                    | 2%   |
| Abtodung bes Rhabarber | 20                                 | 31                                                                                    | 21/2 |

<sup>&#</sup>x27;) Stehberger, in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie.

Bd. IL S. 47—61.

<sup>\*)</sup> Erichsen, in the London medical Gazette. 1845. 8. p. 363 u. 411.

| Verbindung.                            | Uebergangszei<br>na | Stunden, die<br>feit der letten<br>Rahlzeit ver-<br>floffen find |               |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| •                                      | Stehberger.         | Grichfen.                                                        | Grichfen      |
| Gallusfäure                            | 20                  | _                                                                | -             |
| Gallapfeltinctur                       | -                   | 30 bis 36                                                        | 11/4 866 21/4 |
| Abtochung von Campefchenhold           | 25                  | 19                                                               | 4%            |
| Farbeftoff ber Seibelbeeren            | 25                  | 19                                                               | 4%            |
| Farbeftoff ber ichwargen Ririden       | 45                  |                                                                  | -             |
| Aufguß ber Barentlane                  | _                   | 35                                                               | 11/4          |
| Bufammengiehender Stoff ber Barenflaue | 45                  | _                                                                | -             |
| Cassapulpe                             | 55                  | _                                                                | _             |
| Gifentaliumcpanur                      | 60                  | _                                                                | -             |
| Hollunderroob                          | 75                  | _                                                                | _             |

1625 Erichsen giebt überdieß an, daß zu einem großen Theile die Uebergangszeit bes Blutlaugensalzes um so rascher erfolgt, je längere Zeit seit ber Einnahme ber letten Mahlzeit verftrichen ift. Es fand sich z. B.

| Gabe bes Blutlaus<br>genfalzes in Gramm. | Erftes Erfcheinen im<br>Sarne in Minuten. | Minuten, die feit ber<br>lehten Rablgeit ver-<br>ftoffen find. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 20                                       | 1                                         | 660                                                            |
| 40                                       | 2                                         | 690                                                            |
| 40                                       | 2                                         | 240                                                            |
| 40                                       | 21/2                                      | 270                                                            |
| 40                                       | 61/2                                      | 90                                                             |
| 20                                       | 12                                        | 120                                                            |
| 40                                       | 14                                        | 60                                                             |
| 30                                       | 16                                        | 24                                                             |
| 40                                       | 27                                        | 2                                                              |
| 40                                       | 39                                        | 2                                                              |

Eitronenfaure und weinsteinfauere Salze tommen nach ihm erft inner, balb 28 bis 40 Minuten und spater, als toblenfauere jum Boridein. Diefe Angabe bedarf noch, wie wir bald feben werden, einer naberen Prafung.

Die Zeit, mahrend welcher bie burch ben harn vermittelte Ausscheibung anhalt, richtet sich natürlich nach ben eingeführten Mengen, ben Körperzuständen und manchen anderen Rebenverhaltniffen. Stehberger fand 33/4 Stunden für Blutlaugenfalz, 41/2 für Indigo, 61/4 für Rhabar,

ber, 71/3 für Barentlaue, 83/4 für bie Ablochung ber Beibelbeeren, 9 für Farberrothe, 11 für Gallusfaure und 24 für Cassiapulpe.

Die meisten ber eben genannten Berbindungen sind dem regelrechten 1627 harne fremd, weil sie keine Bestandtheile der gewöhnlichen Nahrung ausmachen. Nicht alle Körper aber, die in den Nahrungscanal eingeführt werden, treten mit dem harne hervor. Die unlöslichen verbleiben natürlich im Kothe. Flüchtige, wie Weingeist, Camphor und ähnliche Stoffe, dunsten zum Theil in den Lungen und der haut ab. Substanzen dagegen, die leicht von dem-Wasser des Blutes aufgenommen werden, treten auch bald, wenigstens in größeren Mengen, mit dem Urine aus. Die löslichen Salze, die Farbestoffe, die Riechstoffe und ähnliche organische Berbindungen zeichnen sich hierdurch besonders aus.

Wöhler¹) hat in dieser hinsicht eine große Reihe von Körperu ge- 1628 prüft. Eisen, Blei, Weingeist, Schweseläther, Camphor, thierisches Dippelsches Del und die Farbestoffe der Cochenille, des Lacmus, des Sastzgrün und die Alcanna erscheinen nach ihm gar nicht im harne. Kohlenssaueres, chlorbarium, kalisticat, weinsaueres Rali, Eisenstaliumcyanür, Borax, Chlorbarium, Ralisticat, weinsaueres Nideloxydsali, die löslichen Farbestoffe des schwefelsaueren Indizo, des Gummigutt, des Mhabarder, des Krapp, des Campeschenholzes, der rothen Nüben, der Heisdelberen, der Maulbeeren und der Kirschen, die Riechstoffe des Wachholzders, des Baldrian, des Stinkasand, des Knoblauchs, des Bibergeils, des Safrans und des Opium und die betäubenden Stoffe des Fliegenschwammes kehren unzersetzt im Darne wieder. Das Schwefelkalium kann auch in ihm wenigstens zum Theil ohne weitere Beränderung auftreten. Rohlenssäure würde sich nach Wöhler 2) nach dem Genusse von kohlensaurehalstigen Getränken nicht zeigen.

Manche Berbindungen werden hierbei reducirt. Eisenkaliumcyanid 1629 geht z. B. in Eisenkaliumcyanur über. Ein größerer Theil dagegen verwandelt sich in höhere Oxydationsstufen. Die essigsaueren, weinfaueren, citronensaueren und äpfelsaueren Salze erscheinen als kohlensauere, das Schwefelkalium als schwefelsaueres Kali wieder. Der Schwefel kann sich in Schwefelsauer oder in Schwefelwasserstoff verwandeln. Jod wird oft zu Jodwasserstoff.

Größere Mengen freier organischer Säuren können zum Theil unzer, 1630 sest ausgeschieden werden. Dasselbe gilt von manchen Alkaloiden, wie dem Chinin, dem Strychnin, nicht aber nach Lehmann 3) von organischen Berbindungen, wie dem Caffein, Theobromin, Asparagin, Amygdalin und Phloridzin. Salicin erscheint nach ihm als Salicylwasserstoff. hatte er Phloridzin genommen, so enthielt der harn hippurfaure und fleesauere Ralterde (vgl. §. 1603.).

Die Rebenverhaltniffe bestimmen es in hohem Grabe, ob einzelne 1631

<sup>1)</sup> Wöhler, in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie Bd. I. Seite 125 u. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Bd. IX. Vierte Auflage. S. 433. <sup>9</sup>) вершапп, a. a. D. S. 15.

Berbindungen im Urine vortommen ober nicht. Gifen, bas manche Chemifer vermißten, ericeint nach Becquerel bei Bleichfüchtigen, wenn fie aus biefem Metall bereitete Arzneien genommen haben. hatte Orfila Thiere mit Gold, Silber, Arfenik, Spiegglang, Binn, Blei ober Bismuth pergiftet, fo fant er biefe Rorper im Sarne wieber. Quedfilber foll nicht in ibn übergeben 1).

Manderlei, jum Theil noch nicht erfannte Rebenericheinungen bestim-1632 men es, ob einzelne Salze, bie man innerlich verabreicht bat, wie boppelt weinsaueres Ratron Rali mehr burch ben Darm ober bie harnwege ent leert werden 2). Das Jod scheint nach heller 3) fast ganglich im Urine Bat ein Menfc fohlenfaurereiche Betrante genommen, fo entbalt fein Barn nach Donne und Lebmann 4) fleefauere Ralferbe.

Beschaffenheit des Harns in Krankheiten. — Wechselt schon die Bo icaffenheit und die Menge der Sarnbestandthelie unter gefunden Berhaltniffen in fo bebem Grade, daß es fast unmöglich wird, fichere Mittelgablen ju erhalten, fo vergrößen fic noch die Schwierigteiten, wenn man baffelbe Bemuben auf die trantbaften Buftant ausbehnt. Einzelne Leiden werden im Leben nicht mit Sicherheit erkannt. Die perfor lichen Berhaltniffe, Die Rahrungsweife, Der Gebrauch von Arzneien, Der Mangel an Rorperbewegung und die ungleiche Thatigfeit ber verschiedenen Organe erzeugen bier ein faft unüberfehbare Menge von Rebenbedingungen. Rur ausgedehnte Beobachtungereiben, bie ju ficheren flatistischen Mittelwerthen führen, tonnten bann Auffcluß geben. Die Biffenfchaft befist biefe noch nicht. Dur gabireiche, auf wenige Falle befchrantte Same prufungen liegen bis jest vor. Alle Angaben tonnen noch in Butunft burch ausgebehatere Beobachtungen und beffere Untersuchungsarten berichtigt werden.

Die Befammtmenge bes Sarnes vergrößert fich in allen Fallen, in benen mehr Fluffigfeit in bem Rorper eingeführt ober Die Porofitat der Rierengewebe auf eine und noch nicht naber befannte Weise geandert wird. Alle Leiden, die mit heftigm Durfte verbunden find, und in denen nicht gleichzeitig Schweiße, Durchfälle und anden Ableitungen das Gegengewicht halten, werden deshalb von vermehrter Urinausichidung begleitet. Sie folgt auch häufig auf heftige Krampfanfalle oder ftarte Rervenerichatte rungen. Waffersuchtige pflegen wenig Urin zu entleeren, wenn fie felbft viel trinkn. Fieber und Entzundungen, Bergtrantheiten, Entartungen der Leber und abnice Störungen begunstigen im Gangen ebenfalls nicht die harnabsonderung.

Die harnruhr ober ber Diabetes gehort ju ben Krantheiten, in welchen bie griften Massen von Urin abgeführt werben. Bouchardat nimmt an, baß Leibenbe ber An 5 bis 8 Rilogramm taglich von fich geben. Erreichen auch Danche Diefe Bablen nich, o fteigt bafur ber Werth in einzelnen feltenen Gallen auf 16 Ritogr. und mehr.

Der Baffergehalt wechselt nicht bloß nach den Bedingungen, Die and fir ben gefunden Korper eingreifen, sonbern unterliegt auch manchen Schwantungen, Die von ben Leiben felbft herrühren. Rimmt ber Sarn mehr feste Stoffe bes tranthaften Buftande wegen auf, geben in ihn Gimeiß und andere organifche Berbindungen ober feuerbeftan

bige Salze über, fo wird er auch hierdurch bichter.

Gine Reihe von Beispielen, die wir Becquerel's ') Untersuchungen entuchmen, lehrt am Unschaulichsten, in welchem Grade Die 24ftundige Baffermenge bes barns m ter franthaften Berhaltniffen wechfelt. Das Mittel, bas von je vier gefunden Derfonen berrührte, glich 1227,779 Grm. für Manner und 1337,489 für Frauen. Gin 33iabri ger an Gesichterofe leibender traftiger Dann bagegen hatte 763,109 Grm., ein 33jahr ger Mann mit acuter Bronchitis 560,741 Grm., eine 43jahrige Frau mit Gefichtirik

<sup>1)</sup> Lehmann, a. a. D. S. 13.
2) Millon and Laveyran, in

in Heller's Archiv. 1844. S. 163,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Heller, ebendaselbst. 1844. S. 30.

<sup>1)</sup> Lehmann, a. a. D. S. 12.
1) Becquerel, a. a. D. S. 17 — 19.

und Fieber 512,710 Grm., ein 17jähriges Madden, bei dem die Barioloiden unter fleberhaften Erfceinungen ausbrachen, 450,565 Grm. und eine 22jährige Frau, die an Michfleber litt, 437,688 Grm. Die absolute Baffermenge scheint hiernach in vielen fleberhaften Bustanden abzunehmen

Andere Krankheiten führen zu nicht unbedeutenden Schwankungen, die mit den zufälligen Rebenverhaltniffen zusammenhangen. Ein fojähriger Mann, der an Leberscirrhose ertrankt war, ergab 678,631 Grm., eine Frau mit Herzkrankheit und Leberentzündung 350,566 Grm., eine Person, die an Tuberkeln und Behrsieberschweißen, nicht
aber an Durchfällen litt und 4 Tage später start, 471,236 Grm., ein 40jähriger Schagfüssiger 723,578 Grm, eine Frau mit Magentrebs. die Alles ausbrach und dem Tode
nahe war, 242,205 Grm. Berschiedene Leiden, die im Ganzen mit Verminderung der
Jarnabsonderung verbunden waren, wie Fieberzustände, herz- und Lebertrankbeiten,
übermäßige Schweiße, und der Beginn des Todestampses sührten im Durchschnitt zu
595,631 Grm. Eine Frau mit Polydipsie bagegen entseerte täglich im Durchschnitt
2956,341 Grm. Wasser in ihrem Harne.

Der procentige Gehalt an Waffer steigt im Augemeinen mit der absoluten Menge bes harnes. Glich er bei gesunden Frauen im Durchschnitt 97,51%, so betrug er bei der mit Polydipfie 99,24%. Fünf Bleichsuchtige hatten 98,13 bis 99,03%. Ihr Mittel und das blutleerer Personen erhob sich auf 98,28%.

Rimmt man 96,19% als Durchichnittswerth beider Geschlechter mit Becquerel an, so fant er bei Fieberbewegungen, Lungenemphysem und herztrantheiten. Denn die Mittelzahlen lagen hier zwischen 95,50 und 95,84%. Gine an Milchfieber leidende Frau bot nur 94,80% dar.

Alle Untersuchungen, die bis jest über ben harnstoffgehalt kranter Urine vorliegen, wurden nach ben früheren Methoden gemacht (S. 1587.). Fällt man ihn aber durch Salpeterfäure, so hangt in hohem Grade die Menge, die man bekommt, von der angewandten Temperatur und dem Reinigungsversahren ab. Bloke Procentbestimmungen, wie ste überdieß häusig gegeben werden, gestatten nur untergeordnete Schlusse, weil die absoluten Mengen von denen des harnes selbst wesentlich abhängen. Es kann daher der procentige harnstoffgehalt erhöht und nichts desto weniger der absolute vermindert sein.

Diefer Fall tritt nach Becquerel in vielen Fiebern, Entzundungen und überhaupt in den Fallen, wo der in sparsamerer Menge vorhandene Urin mehr feste Bestandtheile führt, specifisch schwerer, dunkeler und sehr sauer ist, ein Die folgende Tabelle kann uns biefes anschaulicher machen

| Indívís<br>duum                        | Bustand.                        | ין פסוטנין י       |                    | Harnstoff in 100 Theilen  |          | In Grammen ausgebrückte<br>24 ftunbige Menge von |                |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|--|
|                                        |                                 | Waffers<br>gehalt. | frischen<br>Urins. | festen<br>Rud:<br>stanbes | Urin.    | Baffer.                                          | Harns<br>ftoff |  |
| Mittel für beis<br>de Gefchlechter     |                                 | 97,194             | 1,210              | 42,96                     | 1319,500 | 1282,634                                         | 16,560         |  |
| Frau                                   | Milchfleber                     | 95,280             | 1,884              | 39,92                     | 459,368  | 437,688                                          | 8,647          |  |
| Mann                                   | Acuter Rheumatism.              | 97,010             | 0,896              | 29,97                     | 884,571  | 858,124                                          | 7,940          |  |
| Mann                                   | Fieber u. Barioloiden           | 96,664             | 1,175              | 35,22                     | 857,129  | 828,553                                          | 10,032         |  |
| Mann                                   | Gesichterofe                    | 96,535             | 1,259              | 36,34                     | 790,500  | 763,109                                          | 9,925          |  |
| Mann                                   | Gesichterofe                    | 96,189             | 1,277              | 33,51                     | 890,635  | 856,693                                          | 11,373         |  |
| Mann                                   | Acuter Gelent-Rheu-<br>matismus | 97,159             | 1,225              | 43,12                     | 1007,066 | 978,453                                          | 12,356         |  |
| Mann                                   | Mcute Bronchitis                | 96,189             | 1,049              | 27,26                     | 583,011  | 560,740                                          | 6,122          |  |
| Frau                                   | Gesichterofe                    | 96,189             | 1,172              | 30,75                     | 533,074  | 512,710                                          | 6,260          |  |
| Mittel ber ge-<br>nannten Kran-<br>ten | · _                             | 96,402             | 1,242              | 34,51                     | 750,669  | 724,509                                          | 9,064          |  |

Bebentt man, baß fich bie Bahl ber Pulofchlage und ber Athemauge in Fiebertranten vergrößert, und daß nicht felten biefer Sturm burch Aberlaffe befanftigt wird, fo latt fich vermuthen, daß fich auch hierbei bie Sarnftoffmenge verringern werbe. &. Gi: mon ') führt an, bag ein Mann, ber an Berzbeutelentzundung litt, einen Urin ie ferte, ber 93,75% Baffer und 2,93% Sarnftoff enthielt. Diefer betrug mithin ban 46,88% bes festen Rucktandes. Satte man aber ben entzundlichen Sturm burch 4 Aberlaffe befeitigt, fo gab ber etwas dunteler gefarbte Sparn 96,01% BBaffer und 1,75 Darnftoff. Diefer nahm baher nur 43,86 ber dichten Stoffe in Anspruch.

Seine verhaltnifmäßige Denge tann in manden Fallen von Entzundungen Der abnlichen Leiden die gewöhnliche Sobbe erreichen ober unter fie finten. Stellen wir i B mehrere hierher geborenbe Ungaben bon Becquerel und &. Simon 1) gufammen, fe zeigen fich an Sarnftoff 37,2% bis 39% bes festen Rucklandes für brei Salle von Enngenentzundung, 29,6% bis 42,2% für brei von Leberentzundung und 42,7% für einer

von Rindbettfleber.

Becquerel 3) prufte ben Sarn von 11 Rranten, Die alle an fogenanntem Bint mangel litten. Seche von ihnen waren bleichfüchtig, zwei hatten eine Rierenentzundung, einer ein Rervenfieber und eine ein Rindbettfieber überftanden, eine endlich war du Bocnerin. Die folgende aus diefen Erfahrungen berechnete Saupttabelle lehrt bun, baß unter biefen Berbaltniffen bie relative und bie abfolute Sarnftoffmenge abgenommen batten. Es ergab fich:

| Perfonen.                   | Krantheit.                                             | Pro-<br>centiger  | Sarnstoffmenge<br>in 100 Theilen |         | Sarnstoffmenge In Grammen ausgebri<br>in 100 Theilen tägliche Menge von |          |       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                             | 34.4 2. 9. 1.                                          | Wasser:<br>gehalt | frischen<br>Urins.               | Baffer. | harn:<br>flof.                                                          |          |       |
| Frauen Frauen               | Bleichsucht<br>Biederherstellung<br>nach Nierenentzün- | 97,64             | 0,84                             | 35,56   | 696,999                                                                 | 680,577  | 5,840 |
| Mittel aus als              | bung.                                                  | 98,96             | 0,31                             | 29,72   | 26 <b>2</b> 7, <b>29</b> 9                                              | 2599,989 | 8,125 |
| len 11 Beobs<br>achtungen . | _                                                      | 95,32             | 0,62                             | 13,23   | 1218,330                                                                | 1161,309 | 7,001 |

Simon ') fand auch ben harnftoff in Epphen vermindert. Er machte bier it 9 Fallen 22 bis 23,3% und im Durchiconitt 27,1% des festen Ructstandes aus. 3mei Falle von Gelbsucht lieferten ibm 27 bis 29% . Gin Icterifcher ergab Becquerel

1,729% Sarnftoff und 12,637 Grm. als tagliche Menge

Eine Reihe von Sarnuntersuchungen von Gingelfallen , die im Gangen bie Darb ftoffverminderung in vielen Krantheiten bestättigen und von Seller, Gorup. Befa-nez und Bogel berrühren, finden fich in Holler's Archiv. 1845. S. 329. 346. 35 1846. S. 183. Bergi. auch J Scherer, chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie. Würzburg, 1843. 8. S. 55 u. 62 fgg.

Das Rochen und die Selbstgerfegung des langere Beit flebenden Sarnes tonnen bie Sarnstoffmenge vermindern, weil sich dann leicht tohlensaueres Ammoniat erzeugt. Et ift moglich, daß icon abnliche Storungen im Leben in manchen Krantheiten eingreifen.

Die Sarnfaure foldgt fic oft bei bem Ertalten von felbft nieber und bilbet fe nicht felten einen wefentlichen Theil Des Bobenfages Des Urins. Sie gieht baufg gine Farbeftoff des Sarnes mit fich und bedingt auf diefe Beife ein rothes Vracipitat. 300 fest fic ber harn, erzeugen fich Mildfaure ober Ummoniat, fo wird die Ausicheibung

<sup>1)</sup> F. Simon, a. a. O. S. 401.

a) F. Simon, a. a. O. S. 407, 411, 413.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Becquerel, a. a. D. S. 26. 27. <sup>5</sup>) F. Simon, a. a. O. S. 429. <sup>6</sup>) F. Simon, a. a. O. S. 467. 468.

ber reinen Sarnfaure ober bes harnfaueren Ammoniate begunftigt. Manche Soleimarten, die dem franten Urin beigemifcht find, erleichtern nach Scherer ') die Bildung von Michfaure oder von anderen Berbindungen, die den Abfas der Sarnfaure beförbern.

Fieber und Entzündungen vergrößern häufig nach Becqueret") die tägliche Menge ber Sarnfaure, mahrend ber Sarnftoff abnimmt. Diefer Forfcher erhielt namlich 0,526 Urm. ale Mittel bes gefunden Menichen, mithin einen bedeutend fleineren Werth, ale fich aus den Analysen anderer Chemiter ergiebt (= 1,217 Grm ). Die durchschnittliche 24ftundige Maffe glich aber 1,650 Grin. in 11 Fallen acuter Leiden, die icon oben jum Theil bei Gelegenheit des Sarnftoffes angeführt worden find. Der fogenannte tritifche Sarn führt nach Behmann 1,983 bis 4,782% Sarnfaure.

Die Gicht ift nach den übereinstimmenden Angaben vieler Chemiter eine Krantheit, in der fich die Sarnfaurebildung bedeutend erhoht. Gin Theil der reinen Sarnfaure wird icon leicht durch andere Cauren in fester Form ausgeschieden. Die alkalischen harnfaueren Salge find im Allgemeinen in Baffer und maffrigen Fluffigkeiten fcmer toelich. Die harnfauere Verbindung des Rali fodert 480, Die des Natron 1100 und die des Um. moniats ungefahr 500 Theile talten Baffers. Das harnfauere Ratron icheibet fich oft in ben Gichtknoten feiner Schwerloslichteit wegen ab Sarnfauere Berbindungen finden fich nicht felten in Sarnfteinen aus benfelben Grunden.

In ften behauptet, daß der Urin von Gichtifchen, wenn er ftart fauer ift, verhaltnifmagig viel harnfaure fuhrt. Daffelbe ift nach &. Simon's Angabe bei Gelbfuch. tigen der Sall. Bleichfüchtige, febr fcwache Perfonen und Leute, Die bedeutendere Rrant. heiten überftanden haben, liefern eher geringere Mengen Diefer Berbindung. Greifen aber Fieberbewegungen, geistige Aufregungen und abnliche Berhaltniffe fibrend ein, fo tann fle fich hierdurch relativ ober abfolut vergrößern.

Die Untersuchungen, die bis jest über das Bortommen von Sippurfaure im Menichenharn angestellt murben, find ju fparfam, ale daß fich irgend ein ficherer Schluß über ihre Bildung unter franthaften Berhaltniffen machen ließe. Dettentofer "). theilt mit, bag er ein Mal bedeutende Mengen aus bem Sarn eines an Beitstang leis benben Dabdens bargeftellt habe.

Da bie Unwesenheit ber Milchfaure in dem gefunden Sarn ju vielen Bweifeln Ber. anlaffung gegeben hat (s. 1605.), fo muffen bie in Diefer Sinficht aus franten Urinen erhaltenen Ergebniffe ber Butunft überlaffen werben. Lehmann nimmt an, daß fich Die Mitchfaure in den fritischen Beiten acuter Leiben neben der Sarnjaure vergrößert. Biele fieberhafte Leiden zeigen eber geringere, als großere Mengen Diefer Berbindung. Cap und Senry wollen fie in fparfamen Berhaltniffen in bem viscofen Sarne gefunden haben.

Daffelbe Dunkel umhult die bis jest über die Farbeftoffe des harns gewonnenen Erfahrungen. Man hat nicht felten die Beobachtung gemacht, baß fich violette, grune und blaue Farbungen bei Sarnuntersuchungen einstellten. Es ließ fich vermutben. baß bier Umfapericheinungen eingreifen — eine Unficht, ju ber auch Seller ') bei audführlicher Prufung des Gegenstandes gelangte. Es mare möglich, bag manche frante Urine, wie bei Bright'ichen Nierenleiden oder bei Rervenfiebern, folche abmeichende Barbenverhaltniffe leichter barbieten. Doch ift ber gange Gegenftand noch nicht reif genug, um ein genügendes Urtheil zu fällen.

Becquerel 3) hat auch ben Berfuch gemacht, Die Gesammtmenge ber organischen Berbindungen in den verichiedensten Krantheiten zu ermitteln. Seine Ginzelangaben ftimmen jedoch nicht in biefer Begiehung unter einander. Man tann nur fo viel ente nehmen, daß mahricheinlich ber procentige, nicht aber beshalb ber absolute Inhalt an

feuerflüchtigen Bestandtheilen in vielen Siebern und Entzundungen erhöht ift.

Der Urin mancher Kranten enthält nicht felten größere Mengen einzelner organi-

<sup>1)</sup> Scherer, in den Annalen der Pharmacie. Bd. XLII. Heidelberg, 1842. 8 Seite. 173 fgg.

<sup>&</sup>quot;) Becquerel, a. a. D. G. 37.

Pettenkofer, in Heller's Archiv. 1845. S. 121 — 123.
 Heller, in s. Archiv. 1845. S. 161 fgg.

<sup>\*)</sup> Becquerel, a. a. D 6. 59.

Bebenkt man, daß sich die Bahl der Butsichläge und der Athemyäge in Fiebettunken vergrößert, und daß nicht seiten dieser Sturm durch Abertasse bestänktigt met, is lät sich vermuthen, daß sich auch hierbei die Harnstoffmenge verringern werde. Z. E. mon 1) führt an, daß ein Mann, der an Herzbeutelentzündung litt, einen Urm westerte, der 93,75% Wasser und 2,93% Harnstoff enthielt. Dieser betrug mithu das 46,88% des seiten Rückstandes. Hatte man aber den entzündlichen Sturm burd 2. Abertasse des beseitigt, so gab der etwas dunkeler gefärbte Harn 96,01% Wasser und 1. Harpruch.

Seine verhaltnismäßige Menge tann in manchen Fallen von Entzündungen mer ahnlichen Leiben die gewöhnliche Sobie erreichen ober unter fie finten. Stellen mur 3 mehrere hierher gehörende Angaben von Becquerel und F. Simon ") gulumma. : geigen fich an Sarnstoff 37,2% bis 39% bes festen Rückstandes für brei Falle von Engenentzündung, 29,6% bis 42,2% für drei von Leberentzündung und 42,7% für emz

von Rindbettfleber-

Becqueret \*) prufte ben harn von 11 Kranken, die alle an sogenannten Bie mangel litten. Sechs von ihnen waren bleichsuchtig, zwei hatten eine Rierenentzüntzigeiner ein Nervensteber und eine ein Kindbettsieber überstanden, eine endich wer es Wöchnerin. Die folgende aus diesen Ersahrungen berechnete hampttabette lehn der daß unter diesen Verhältnissen die relative und die absolute harnstoffmenge abgeneum hatten. Es ergab sich:

| Perfonen.                                     | Arankheit.                                                     | Pro:<br>centiger  | Harnstoffmenge<br>in 100 Theilen                                        |                | harnftoffmenge In Grammen aus<br>in 100 Theilen tägliche Menge |                     |                |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--|
| Perjonen.                                     | 34.11.19.11.                                                   | Basser:<br>gehalt | frischen felten Rück-<br>galt Urins. Mück-<br>ftanbes<br>,64 0,84 35,56 | harn.          | Befet.                                                         | ģers<br>ķrē         |                |  |
| Frauen Frauen                                 | Bleichsucht<br>Wiederherstellung<br>nach Nierenentzuns<br>dunz | 97,64<br>98,96    | 0,84                                                                    | 35,56<br>29,72 | 696,999<br>2627, <b>29</b> 9                                   | 680,577<br>2599,989 | 5,54°<br>8.125 |  |
| Mittel aus al-<br>len 11 Beob-<br>achtungen . |                                                                | 95,32             | 0,62                                                                    | 13,23          | 1218,330                                                       | 1161,309            | <b>7,0</b> !   |  |

Simon 4) fand auch ben Sarnftoff in Tophen vermindert. Er machte ber in ? Fällen 22 bis 23,3%, und im Durchfchnitt 27,1% bes feften Ruckftandes aus 32- Fälle von Gelbsucht lieferten ihm 27 bis 29% 3). Gin Icterifcher ergab Becauter 1,729% harnstoff und 12,637 Grm. als tägliche Menge

Eine Reihe von Harnuntersuchungen von Einzelfallen, die im Ganzen de New stoffverminderung in vielen Krantheiten bestättigen und von Heller, Gorup. Beit nes und Bogel herrühren, sinden sich in Heller's Archiv. 1845. S. 329. 346 35 1846. S. 183. Bergl. auch J Scherer, chemische und mikroskopische Unternehmen zur Pathologie. Würzburg, 1843. 8. S. 55 u. 62 fgg.

Das Rochen und die Setbitzerfepung bes langere Beit flebenden Sarnes tinnen br Sarnstoffmenge vermindern, weil fich dann leicht toblenfaueres Ummonial erzeugt Eift moglich, daß icon abnliche Storungen im Leben in manchen Krantheiten eingenien

Die harnfaure schlagt fic oft bei dem Erkalten von felbik nieber und bulet ? nicht selten einen wesentlichen Theil des Bodensages des Urins. Sie zieht banf; can Farbestoff des harnes mit sich und bedingt auf diese Beise ein rothes Praciputat 3c sept sich der harn, erzeugen sich Michfaure oder Ammoniat, so wird die Ausschraft

<sup>1)</sup> F. Simon, a. a. O. S. 401.

<sup>2)</sup> F. Simon, a. a. O. S. 407. 411. 413.

<sup>9</sup> Becquerel, a a. D. G. 26. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) F. Simon, a. a. O. S. 429. <sup>5</sup>) F. Simon, a. a. O. S. 467. 468.

ugleich fleberte. Sie machte in dem ersteren Falle 0,881% und in bem r feften Stoffe aus.

> geben an, baß ber eimeifibaltige Sarn wenig Sarnftoff und Sarn: h eine geringere Menge von Salgen führt. Es lagt fich aber 18 diefer Sap keine allgemeine Gültigkeit hat. Es kann ein befto weniger beträchtliche Mengen von Sarnftoff befigen. bisweilen der eiweißreiche harn Faferstoffgerinsel führt. vor, daß er, gleich bem Blute, bei bem Ertalten

> > firper find awar icon bin und wieder, als ausgeben worden. Befriedigendere Untersuchun-Der fogenannte Mildurin foll biemeilen Ra-Jungern hat in Diefer Sinficht gu manchen Berhand. .. ficheren Ergebniffe führten, Beranlaffung gegeben.

eigenthumliche Berbindung, Die in bem Urin von Frauen, ochwangericaft befinden, anzutreffen ift Dan bezeichnet fie im in Namen des Rieftein. Golding Bird rechnet fie ju ben cafeinin. Sie foll auch oft einen tafeartigen Geruch verbreiten. Go viel .s, baß diese Berbindung, wenn sie überhaupt eine eigenthumtiche ift, nicht a Urinen Schwangerer bemerkt werden kann. Die vielen Widerspruche in Ungaben der einzelnen Forfcher beweisen am besten, wie wenig ficher die gange Sache festgestellt ift. Bergt. E. Coben, de urina gravidarum Heidelbergae, 1843. 8. p. 15. E K. Kane, Experiments on Kiesteine, with remarks on its application to the diagnosis of pregnancy. Philadelphia, 1842. 8. Oppenheim's Zeitschrift für die gesammte Medicin. Bd. 24. Hamburg, 1843. 8. S. 72. Lehmann, in R. Bagner's handworterbuch. Bb. II. S. 23 und Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1846. 4. S. 160.

Bir haben icon fruher (§. 663.) gefehen, daß'noch andere flickftoffreiche Rorper un-

ter funftlichen Berhaltniffen in den harn gelangen tonnen.

Der Buder, ber nicht felten in dem Urin gefunden wird, gehört ju der Urt, bie man mit dem namen des Traubenguckers unterscheidet. Wir haben fruher (§ 590.) bie verschiedenen Methoden, biefen Korper aufzufinden, tennen gefernt. Der fuße Be- ichmack, Die Gabrungsericheinungen 1), die Erommer'iche 2) und Seller'iche Probe, Die Berhaltniffe ber Lichtpolarisation und die Sonderung des Buckers mittelft des Beingeistes eigenen fich am Besten, seine Unwesenheit nachzuweisen. (Bergl. S. 1535.) Da er meift in nicht unbedeutenden Mengen is dem etwas eingedampsten Sarne enthalten ift, fo tommt man hier leichter, als bei ben Buckerproben anderer Absonderungen gum Biele.

Sind geringe Mengen von Buder genoffen worden, fo lagt er fich nicht in bem Sarne nach ben bis jest gemachten Beobachtungen nachweisen. Rerfting ") fand bas Gleiche, wenn er ein Budertipftier genommen hatte. Burbe aber Robrauder ober Dilchjuder in bas Blut ober in Die Bauchhöhle von Sunden eingespript, fo tehrte er im Urine wieder. (Bergl. S. 663.)

Es greifen hier mahricheinlich ahnliche Berhaltniffe, mie bei dem Gimeiß ein. Es ift bentbar, baf geringe Mengen ohne wefentlichen Nachtheil fur Die Gefundheit entleert werden. Eritt bagegen der Bucker in größeren Maffen und anhaltender aus, jo bildet fich die juderige harnruhr oder der juderige Diabetes. Die absolute Menge des Urins ver-

größert fich in der Regel gleichzeitig in bedeutendem Maage.

Manche Chemiter geben an, daß fich bann auch ber harnstoff sichtlich vermindert. Er machte 3. B. in einem Falle, ben Bouch ar dat untersuchte, 0,827% ber frifchen Absonderung und 5,091% ber dichten Stoffe aus, mahrend der Buder 13,442%. bes frifchen harnes und 81,529% bes festen Ruckftandes betrug. Dutler fand in ei-

<sup>1)</sup> S. Budge, in Roser u. Wunderlich's Archiv. Bd. III. Stuttgart, 1844. 8.

S. 391 fgg.

2) Bergi. Falk, in Heller's Archiv. 1845. S. 307 — 311.

Saccharum sanguine receptum urinam to ') C. F. Kersting, Saccharum sanguine receptum urinam transire probatur experimentis. Missense, 1845. 8. p. 12.

fcher Stoffe, Die dem gefunden Sarn fehlen oder in ihm nur in geringeren Mengen bortommen. Sie find ale mechaniche Gemenatheile oder in demifder Auflofung vorbanden.

Enthalt der Sarn größere Mengen von Schleim, Blut, Eiter ober Del, so reicht die Besichtigung mit freiem Auge hin, um fie zu erkennen Bedeutendere Maffen füssigen Fettes ertheilen ihm bei dem Schütteln eine emulitve Beschaffenheit. Muß man aber das Mitrostop kleinerer Mengen wegen zu Silfe ziehen, so ftogt man bisweilen auf Schwierigkeiten, weil sich nicht immer Schleim und Eiterkörperchen mit Sicherheit unterscheiden lassen und häufig die Blutkörperchen angeägt ober in anderer Beise veräubert sind.

Das Eiweiß bildet die vorzüglichste stiekftoffhaltige Berbindung, die nicht seiten in größeren Massen im harne jum Borschein tommt. Die Albuminurie oder das Brightiche Nierenleiden soll die Krantheit, in der Diese Abweichung in eigenthumlicher Beile hervortritt, bezeichnen. Will man sich nicht selbst täuschen, so muß man jedoch mehren Nebenerscheinungen ins Auge fassen.

Der harn bes vollkommen gesunden Menschen führt tein Siweiß. Man sindet es dagegen bisweilen in dem Urine sonst gesunder Versonen, die sehr mager und schwächlich oder der Onanie ergeben find. Der Genuß von Speisen begunftigt das Erscheinen des

Gimeifes.

Unterbrückung der Sautausdunstung soll nach Fourcault ') Albuminurie in sont gesunden Thieren bedingen. Sie erzeugte sich nach ihm in Sunden, nicht aber in Kaninchen, wenn deren Saut mit einem luftdichten Firniß bestrichen worden war. Entiente er die Sautdecken, so tam sie nur dann, wenn die Wundstäche mit dem Firniß überzeges worden war, zum Vorschein. Ergüsse an anderen Orten und Ueberfüllung der Gesätzfolgen gleichzeitig nach.

Man fann fich am Krankenbette bath überzeugen, bag ber Giweißgehalt bes Unis häufig genug andere Leiden, wie Wassersuchten, begleitet. Die Rieren find nicht ielten in eigenthumlicher Weise entartet. Die Berhaltniffe deuten aber im Gangen flar an, daß man es hier mehr mit einem allgemeinen Leiden, als mit einer bloß örtlichen

Störung der harnwertzeuge ju thun habe.

Die Alerzte bedienen fich gewöhnlich des Rochens als des einfachften Mittels, um bie Unwesenheit des Giweißes im Sarn nachzuweisen. Dieses Bersahren kann aber nur da, wo größere Mengen vorhanden sind und sich der Riederschlag auf unzweiselhafte Beik als geronnenes Giweiß zu erkennen giebt, mit Sicherheit gebraucht werden. Unorganifet Salze werden leicht bei dem Rochen abgeset und tauschen den Untunidigen durch ihre schwige weiße Farbe. Man such tieses zu verhüten, indem man den Urin, wenn er alkalich ist, mit Salvetersaure oder Salzsaure vermischt. Die Flüssett kann aber dann, wenn ste nur geringe Eiweißmengen führt, nach anhaltendem Rochen 2) klar bleiben. Führt siel viel kohlensaueres Ummoniak, so droht nach Scherer 3) die gleiche Klippe.

Die franthaften Erscheinungen, welche die Nieren darbieten, wechseln in hoben Grade. Die Sarnkanalchen enthalten oft Siweißklumpchen. Blutüberfüllung der Befäße und mikrostopische Ausschwigungen begleiten nicht das Leiden. Gluge und henle bemertten zugleich Fettablagerungen, Senle 4) und Andere Absabe von scheindar gronnenem Faserstoff, die selbst mit dem Sarne davongehen können. Gine tabellarische Uebersicht der Entartungen der einzelnen Körpertheile, wie sie bei 100 Kranken, dem man die Albuminurie zugeschrieben hat, gefunden worden sind, giebt Bright, in Guy's

Hospital Reports. Vol. 1. London, 1836. 8. p. 382 - 93.

Die Mengen von Eiweiß, die auf folche Weise abgeführt werden, wechseln in boben Grade. Wir durfen überdieß nicht vergessen, daß die quantitativen Bestimmungen, die man vorgenommen hat, im günstigsten Falle nur als annähernd angesehen werden ton nen. Salt man sich an die Ergebnisse von F. Simon und Becquerel, so ergeben sich 0,01 und 3,36% als Grenzwerthe. Die täglich entleerte Giweißmasse glich nach Becquerel 0,203 Grm. bei einem in Genesung begriffenen Kranten und 9,715 Grm.

<sup>1)</sup> Fourcault, in Frorieps neuen Notigen. Nro. 682. Beimar, 1844. 4. 6. 349.

Wunderlich, in Heller's Archiv. 1845. S. 150.
 Scherer, a. a. O. S. 190.

<sup>1)</sup> Henle und Pfeuffer, Zeitschrift für rationelle Med ein. Bd. II, Zürich, 1842. S. S. 67 -- 69

bei einem, ber zugleich fleberte. Sie machte in bem griteren Falle 0,881% und in bem lesteren 33,94% ber feften Stoffe aus.

Mande Chemiter geben an, daß ber eiweißhaltige Sarn wenig Sarnftoff und Sainfaure und bisweilen auch eine geringere Menge von Salgen führt. Es laft fich aber bis jest icon behaupten , daß Diefer Sap teine allgemeine Gultigteit hat. Es tann ein Unin eimeifreich fein und nichts befto meniger beträchtliche Mengen von Sarnftoff befigen.

Bir haben oben gefehen, daß bieweilen der eiweißreiche harn Faferstoffgerinsel führt. Es fommt auch in seltenen Fallen vor, daß er, gleich dem Blute, bei dem Erkalten

Undere fremdartige flickstoffhaltige Körper find zwar icon hin und wieder, als ausnahmsweise Bestandtheile bes Sarnes angegeben worden. Befriedigendere Untersuchungen feblen jedoch noch auf diesem Gebiete. Der fogenannte Mildurin foll biemeilen Rafeftoff enthalten. Der Urin ber Schwangern hat in Diefer hinficht zu manchen Berhand. lungen, die jeboch noch ju teinem ficheren Ergebniffe führten, Beranlaffung gegeben.

Rauche ermahnte eine eigenthumliche Berbindung, Die in dem Urin von Frauen, bie fich in vorgerudter Schwangericaft befinden, anzutreffen ift Man bezeichnet fie im Augemeinen mit dem Ramen des Rieftein. Golding Bird rechnet fie zu den cafeinähnlichen Stoffen. Sie soll auch oft einen kaseartigen Geruch verbreiten. So viel icheint gewiß, bag diefe Berbindung, wenn fie überhaupt eine eigenthumliche ift, nicht in allen Urinen Schwangerer bemerkt werden kann. Die vielen Widersprüche in den Angaben ber einzelnen Forfcher beweifen am beften, wie wenig ficher die gange Sache festgestellt ift. Bergl. E. Cohen, de urina gravidarum Heidelbergae, 1843. 8. p. 15. E. K. Kane, Experiments on Kiesteine, with remarks on its application to the diagnosis of pregnancy. Philadelphia, 1842. 8. Oppenheim's Zeitschrift für die gesammte Medicin. Bd. 24. Hamburg, 1843. 8. S. 72. Lehmann, in R. Bagner's handworterbuch. Bb. II. S. 23 und Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1846. 4. S. 160.

Bir haben icon fruher (5. 663.) gefeben, bag'noch andere flichftoffreiche Rorper un-

ter funftlichen Berhaltniffen in den Sarn gelangen tonnen.

Der Buder, ber nicht felten in bem Urin gefunden wird, gehört gu der Urt, Die man mit bem Ramen bes Traubenjuckers unterscheibet. Wir haben fruher (f. 590.) bie verichiedenen Methoden, diefen Korper aufzufinden, tennen gefernt. Der fuße Be-ichmad, die Bahrungeericheinungen '), Die Erommer'iche ") und Seller'iche Probe, die Berhaltniffe ber Lichtpolarifation und die Sonderung des Buders mittelft des Beingeistes eigenen fich am Besten, seine Unwesenheit nachzuweisen. (Bergl. S. 1535.) Da er meist in nicht unbedeutenden Mengen in dem etwas eingedampsten harne enthalten ift, fo tommt man hier leichter, als bei ben Buderproben anderer Ubfonderungen gum Biele.

Sind geringe Mengen von Bucker genoffen worden, fo latt er fich nicht in bem Sarne nach ben bis jest gemachten Beobachtungen nachweisen. Rerfting \*) fand bas Gleiche, wenn er ein Buderkipftier genommen hatte. Burbe aber Rohrzuder ober Milduder in bas Blut ober in bie Bauchhöhle von hunden eingespript, fo kehrte er im Urine wieder. (Bergl. S. 663.)

Es greifen bier mahricheinlich ahnliche Berhaltniffe, wie bei dem Gimeiß ein. Es ift dentbar, daß geringe Mengen ohne wefentlichen Nachtheil fur die Gefundheit entleert werben. Tritt dagegen ber Bucker in großeren Maffen und anhaltender aus, fo bilbet fich die juderige Sarnruhr oder ber juderige Diabetes. Die absolute Menge des Urins ver-

großert fich in der Regel gleichzeitig in bedeutendem Daaße.

Manche Chemiter geben an, bas fich bann auch ber harnstoff sichtlich vermin. bert. Er machte 3. B. in einem Falle, ben Bouch ar bat untersuchte, 0,827% ber trifchen Absonderung und 5,091% ber dichten Stoffe aus, mahrend ber Buder 13,442%. des frischen Harnes und 81,529% des festen Rückstandes betrug. Müller fand in ei-

<sup>&#</sup>x27;) S. Budge, in Roser u. Wunderlich's Archiv. Bd. III. Stuttgart, 1844. 8.

S. 391 fgg.

2) Bergl. Falk, in Heller's Archiv. 1845. S. 307 — 311.

Saccharum sanguine receptum urinam t <sup>2</sup>) C. F. Kersting, Saccharum sanguine receptum urinam transire probatur experi-mentis. Missenae, 1845. 8. p. 12.

nem zweiten Falle 0,006% des harnes ober 0,096% der feften Berbindungen harnftoff. Der Buder dagegen glich 78,601% des Rückftandes. Lehmann kam feibft in bider hinlicht auf 93,714%. Während Bouchardat mittheilt, daß bisweilen der harnftoff ganzlich fehle, behauptet Mac. Gregor, daß sich feine absolute Menge in manden Fällen von zuckeriger harnruhr vergrößert.

Lehmann fand noch 0,187 und 0,31% Sippurfaure in zwei von ihm untersuchten Källen. Das Berhaltniß der Salze zu dem festen Rucklande andert sich nicht nach

Bergelius in mefentlicher Beile.

Es unterliegt kaum einem Bweifel, daß die zuckerige harnruhr zu den augemeinen Ernahrungstrantheiten gehört. Man kennt jedoch bis jest noch nicht die naberen Berbaltniffe, aus denen sie hervorgeht Manche nehmen an, daß nicht bloß die sticksofficien, sondern auch die sticksofficien Rahrungsmittel in Zucker übergehen 3. Mialbe 3 will die Ursache der Zuckerbildung in dem Mangel der nothwendigen freien und kohen faueren Alkalien des Blutes sinden Die gleichzeitige Unterdruckung der saueren haut absonderung soll dieses Misverhaltnis herbeiführen, eine Ansicht, die noch naberer demissiger und arztlicher Beweise in hohem Grade bedarf.

Das Fett, das bisweilen in dem harn ausgeschieden mird, bildet nicht selten bei Ausgehrenden größere Maisen, die sogar zu einer vollständigen Delichicht zusammenteten. Ift noch außerdem Giweiß im harne vorhanden, so tann es selbst bei dem Stehen emulionsartig vertheilt bleiben. Luz ") giebt an, daß in einem Falle, in dem bedeutente Fettmalien durch den Darm und die harnwertzeuge abgeschieden wurden, Margarin no

ben Glain im Sarne vorbanden mar.

Die procentigen Mengen ber feperbeständigen Salze scheinen im Augemeinen nad Becquerel in Fiebern und Entgündungen zu und bei Leiben, die mit sogranuten Blutmangel verdunden find, abzunehmen. Es versteht sich jedoch nach dem früher (S. 1609 fgg.) Erwähnten von felbst, daß hier die didtetischen Verhaltnisse auf das Teiste eingreifen.

Die absolute Menge der Aschenbestandtheile finkt nach Becqueret in den misten Krantheiten. Beträgt ihr tägliches Mittel 9,089 Grm. unter gesunden Berhältnifen, so ergaben Serze und Leberleiden und Gehirnbsutungen 1,515 bis 7,225 Grm, Bleich sucht und Blutmangeltrantheiten 2,341 bis 6,980 Grm., ähnliche Leiden, die mit die berbeschwerden verbunden waren, 3,261 bis 5,545 Grm. und leichte Fieber, Luitröhren und Lungenentzundung und Lungenemphysem 1,884 bis 6,183 Grm. Marchand hand die Mengen der phosphorsaueren Erdsalze in dem Harne eines rhachtlichen Kindes beträchtlich bermehrt. Aus solche Angaben bleiben jedoch unvollständig, so lange auch nicht die Rahrungseinnahmen des Kranten auf das Strengste verglichen sind.

Man hat oft angenommen, daß im Allgemeinen mehr Salze austreten, wenn der Sarn reichliche Wassermengen absührt. Dieser Sas bestättigt sich in manchen Filen. Eine Frau, die an Polydipsie und Blutmangel litt, verlor z. B. nach Becquerel 2589,989 Grm. Wasser und 9,233 Grm. feuerbeständiger Elemente in 24 Stunden. Das gewöhnliche Mittel der Frau gleicht aber 8,426 Grm. Ein Mann mit Lungen-emphysem hatte in dieser Sinsicht 1484,552 Grm. Wasser und 12,122 Grm. Nicht. Man kann aber auch häufig genug auf Urine stoßen, in denen sich keine solche Parallele

nachweifen läßt.

Die Thatsachen, die über die einzelnen Salzverbindungen vorliegen, gestatten 100

teine allgemeinen Schluffe.

Sarnniederschläge und Sarnsteine. — Ift auch ber gefunde harn im Anfange klar, so trubt er sich boch spater und bildet einen Bodensan, so wie er in Berfenung übergeht. Urine von Kranten zeigen oft schon die gleichen Erscheinungen im nachdem sie entleert worden Die Körper, die auf solche Urt in fester Form aufterten, find vorzüglich Sarnsaure, harnsauere Salze ), kleesauerer und kohlensauerer Ralk, poet

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber Bubge, a. a. D. S. 408 fgg ... Mialbe, in Froriep's neuen Rotigen. 1844. Rro. 650 S. 192.

C. F. Luz, Ueber krankhafte Fettentleerung durch Darmonal und Nieren. 74-bingen, 1841.
 S. 10 fgg.
 R. F. Marchand, Lehrbuch der physiologischen Chemie. S. 103 a. 338

<sup>\*)</sup> R. F. Marchand, Lehrbuch der physiologischen Chemie. S. 103 a. 336
\*) Siehe Heintz, in Müller's Archiv. 1845 S. 230 — 261. u. Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht. 1846. 4. S. 155 fgg.

phorsauere Ummonial. Magnessa und organische Körper, wie Schleim, Epstin n. dgs. Der Fieberurin sept am häufigsten harnsaueres Ummonial und geringe Mengen der harnsaueren Berbindungen des Natron und des Kaltes, bisweisen anch reine Sarnsaure ab. Die Altalescenz des Urins begünstigt im Allgemeinen solche Niederschläge eher, als die freie Saure desseben. Nur Sarnsaure wird durch diese leichter abgeschieden.

Der harn kann an allen Orten, wo er einige Beit verweitt, in den Nieren, den Sarnleitern oder der Blase Riederschläte erzeugen. Dringt auch nicht dieses Berhaltnis in regelrechten Bustanden durch, so greift es doch ein, sobald Krantheitszustände die Absabe begunstigen. Pulverartige Maffen und kleinere oder größere Steine entstehen auf diese Weise.

Befindet sich ein fester Körper in einer Flufssteit, so legen sich leicht die dichten Riederschläge an seine Außenfläche. Die Bildung der Sarnsteine gehorcht ebenfalls diesem physitalischen Geseye. Sat sich ein Onanist ein Federmesser in die Sarnblase gesschoben, sind kleine Gegenstände, wie Strohhalme, Jahnstocher, Ohriössel u. dgl. in sie eingedrungen, so belegen sie sich innerhalb kurzer Beit mit Absamassen und bilden später den Kern größerer Steine. Aleine Concremente wirken im ahnlicher Weise. Immer neue Schichten legen sich um sie herum. Die Oberstäche bleibt glatt oder treibt unregelmäßige Jacken. Es kommt dagegen seltener vor, daß die Sarnsteine Krystalldrusen bilden. Liegen mehrere in dem engen Sarnblasenraume zusammen, so können sie sich wechselseitig abschleisen und ebenere Flächen bekommen.

Die Eigenschwere der harnsteine wechsett innerhalb mäßiger Grenzen. Four erop giebt 1,213 und Scharling ') als Marimum 2,014 an. Sie sind meist weiß, gelblich, dunkelroth oder braun. Die weißen und dunkelrothen führen oft vorherrschende Mengen von kohlensaueren oder phosphorsaueren Salzen, die gelblichen biel kleesauere Kalkerbe

und die duntelen Sarnfaure und harnfauere Berbindungen.

Riefelfaure, Harnfaure, harnfaueres Rali, Natron und Ammoniat, fleesaueres und bengoesaueres Ammoniat, Chlorammonium, tohlensauere, phosphorsauere, fleesauere und harpsauere Ralterde, tohlensauere und harpsauere Bittererde, phosphorsauere Ammoniat-Nagnesia, Thonerde, Eisenord, phosphorsaueres Eisenord, Harnfoff, Lanthord, Chestin und einige andere, noch nicht genauer bestimmte organische Stoffe bilden nach Scharling die Reihe von Körpern, die die jest in den Harnsteinen bemerkt worden sind. Der Harngries enthält meist Harnsture und nächst ihr kleesauere Ralkerde mit oder ohne phosphorsauere Ratt. oder Bittererde. Rohlensauerer Ralt, phosphorsauerer Ummoniat-Talt und Enftin sinden sich hier nach Leganu seltener.

Der Kern enthält bisweilen andere Bestandtheile, als die Rinde. Jener kann 3. B. Sarnsaure nebst harnsauerem und kleesauerem Kalke, diese dagegen nur harnsaure oder phosphorsaueren Kalk und Talk darbieten. Man unterscheidet auch oft die harnsteine nach ihren vorherrschenden Bestandtheilen und spricht demgemaß von Urats, Orglats und

Erdphosphatsteinen.

Bloges harnsaueres Ummoniat, neutrale oder basische phosphorsauere Ralterde, tohe lenfauerer Ralt, Proteinkörper, Epstin und Xanthin herrichen nur in Ausnahmssällen in ben Steinen vor. Das Epstin bildet nach Thoulow eine eigenthümliche organische Verbindung, die sich besonders durch ihren großen Schwefelgehalt auszeichnet. Das Xanthin, Xanthoryd oder die harnige Säure, die auch nach Magnus und Unger ") im Guano ") vorkommt, enthält nur nach Liebig und Wöhler 1 Atom Sauerstoff weiniger, als die Harnsäure. Ueber das sogenannte Urostealith, das im franken Harpe und in Harnsteinen angegeben worden ift, s. Heller's Archiv 1845. S. 9.

Führt icon ber gefunde Sarn einen Farbeftoff, ber an ben ber Balle erinnert, und fcheibet er einen großen Theil ber Gallenverbindungen in ber Gelbsucht aus, fo tann es weniger befremben, wenn man in seltenen Fallen harnfteine finbet, Die an Gallensteine

erinnern.

E. A. Scharling, de chemicis calculorum vesicariorum rationibus. Hanniae, 1839. 4 p. 8.

<sup>\*)</sup> Magnus und Unger, L'Institut Nro. 559. Paris, 1844. 4. p. 301. 302. und Heller's Archiv. 1844. S. 200.

<sup>9)</sup> Ueber beffen Urfprung fiehe 3. 3. v. Tichubi. Peru, Band. I. St. Gallen, 1846. B. Seite 329.

Rähere Aufschlüsse über die chemische Beschaffenheit der Sarnsteine sinden sich in: E. A. Scharling, de chemicis calculorum vesicariorum rationibus Hannise, 1839. 4. F. Simon, a. a. O. S. 540 — 562. H. Hoffmann. Grundlinien der physiologischen und pathologischen Chemie. Heidelberg, 1845. 8. S. 281 fgg.

Die Steinbildung hangt größtentheils von ben Speifen und Getranten, fo wie von bem Ernahrungszustande ab. Die verschiedenen Aufenthaltsorte unterscheiden fich aber auch in diefer hinficht in wefentlicher Beife. Das Steinleiden tommt gar nicht in gan

gen Lanbstrichen, wie j. B. bem Canton Bern vor, und ift bafür in manchen anderen Gegenben befto haufiger angutreffen 1).

Manche Steinarten berrichen in diesen und andere in jenen Sammlungen vor. Die Lebensweise und die örtlichen Berhältniffe scheinen baher bald die Urate, bald die Oralatober die Erdphosphatabsabe zu begunstigen. Bgl. hierüber Schurling, a. a. O. p. 31.

Hoffmann, a. a. O. S. 283.

Es kommt nur selten vor, daß größere harnsteine von selbst abgehen oder in der Blase zu einer Masse kieinerer Bruchftucke gerbrechen "). Da aber der Steinschnitt und die Steinzertrümmerung bestigere Eingriffe voraussesen, so hat man diese Absah auf demischem Wege anzugreisen gesucht. Man empfahl Borar und saueres kohlensueres Natron zur örtlichen Unwendung gegen Harnsaure: und verdünnte Salze oder Salpetersäure und mildere Präparate organischer Säuren ") gegen Phosphatsteine. Manche der allgemeinen Ursachen der Steinerzeugung werden uns noch in der Ernährungssehre beschäftigen.

1633 Unterdrückung der Harnabsonderung. — Entfernt man die eine Niere eines Säugethieres, so stellen sich oft bald wesentliche Berande rungen in ber anderen, gurudgelaffenen ein. Sie entzundet fich nicht felten, vorzüglich in Pflanzenfreffern, und nimmt eine dunkelere Farbe an. Ihre Gefäße behnen sich aus und enthalten eine braunschwarze Blutmaffe. Die Absonderung selbst ftodt ober wird sparfamer, wechselt ihre Bestand theile, nimmt Giweiß und Blutfarbestoff auf oder ift felbft mit Blutftreis Storen aber nicht folde Rebenverhaltniffe ben rubigen fen vermischt. Bang bee Bangen, fo fucht bie übrig gebliebene Riere bie nothige Menge harnes zu liefern. Ihre Thatigfeit erhobt fich baber; bie mittleren Durch meffer ber harnfanalden nehmen mahrscheinlich mit bem Gewichte ber Der Urin fann unter biefen Berhaltniffen feine gelbe gangen Niere zu Karbe und feine übrigen regelrechten Eigenschaften bewahren 4). Die Unterbindung ber Nierenvene macht ibn in ber Regel eiweißhaltig. Er ift bann auch nicht felten mit gefärbten Blutftoffen verunreinigt.

21634 Un dem Menschen gemachte Erfahrungen bestättigen das Gleiche. Die eine Niere kann gänzlich mangeln oder nur einen kleinen bohnenartigen Körper bilden, ohne daß hierunter die Gesundheit wesentlich leidet. Die Form der Nieren hat auch in dieser hinsicht keinen Einstuß. Rensschen, in denen beide Nieren huseisenartig verschmolzen oder, wie im Embryo und in vielen Säugethieren, z. B. dem Bären, in viele einzelne Lappen zerfallen sind, bereiten die für ihren Körper nothwendigen harn, mengen.

<sup>1)</sup> Gine fehr gute Arbeit hierüber ift F. E. Windemuth, de Lithiasi endemics. Marburgi, 1842. 8.

Surgi, 1092. O.
 K. Textor, Versuch über das Vorkommen der Harnsteine in Ostfranken, Würzburg, 1843. 4. S. 68 fgg.
 Hoskins, in den Philosophical Transactions for the Year 1843. London, 1843.

<sup>8.</sup> Seite 7—16.

9 De functionibus Nervorum cerebralium et N. sympathici. Bernae, 1839. 4. p. 148.

hat man die eine Niere eines Kaninchens ausgerottet, so kommt es 1635 bismeilen vor, daß die zweite und die übrigen Körperthätigkeiten die unersläßlichen Wasserausscheidungen nicht beden. Das Blut führt daher versbältnismäßig weniger feste Stosse und wäßrige Ergüsse erfüllen die Bauchshöle oder andere Hohlräume, Ist aber die Harnabsonderung durch die Ausrottung beider Nieren vollständig unterdrückt worden, so greisen die Störungen kraftvoller ein. Die überschüssigen Wassermengen häusen sich im Blute und in den Körperhöhlen an. Flüssige Ergüsse erfüllen die Bruste, die Bauchhöhle und andere Zwischenräume. Durchfälle und wäßriges Erbrechen leiten einen Theil des Ueberschusses ab. Alle Absonderungen und vorzüglich die Galle geben kleinere procentige Rückstände. Das Blut selbst verliert bisweilen seine Gerinnbarkeit.

Diese Störungen ziehen balb eine andere Reihe von Leiden nach sich. Das Thier siebert, sondert mehr an seinen Schleimhäuten ab, athmet unruhiger, verfällt endlich in Stumpsheit und flirbt an Wassereguß im Geshirn ober an Erstidung.

Wir haben früher (§. 1597.) gesehen, daß der Harnstoff nicht erst in den Rieren, sondern schon im Blute erzeugt wird und daß dieses nicht unbeträchtliche Mengen dieser Berdindung nach der Ausrottung der Rieren führt. Es erklärt sich hieraus, weshalb sich gleichzeitig Harnstoff in den entleerten und ergossenen Flüssigseiten pachweisen läßt. Diese versbreiten auch häusig einen unangenehmen harnartigen Geruch.

Die meisten Wassersuchten bilden ahnliche Folgen der verminderten Sarnausscheibung. Wir finden hier ebenfalls haufig Erguffe, die Sarnstoff führen. Die Seilung der Baffersuchten folgt oft genug dem wiederhergestellten reichlicheren Sarnabgange.

Die ju ben Gefchtechtemertzeugen gehörenden Abfonderungen und bie Berbaltniffe ber Mild werben und in ber Beugungelehre beschäftigen.

## Thatigfeit ber Blutgefägbrufen.

Die Milz, die Nebennieren, die Schildbrufe und die Thymus stimmen 1636 barin überein, daß sie zahlreiche Gefäße aufnehmen und entlassen und eigenthümliche Gebilde in ihrem Innern absesen, nicht aber durch besorbere Ausstührungsgänge abführen. Die Anatomie umfaßt sie mit der gesmeinsamen Benennung der Blutgefäßdrusen. Es fragt sich jedoch noch sehr, ob diese Zusammenstellung der Natur der Sache entspricht oder ob nicht die Milz und die Nebennieren, die Schildbruse mit der Thymus zwei verschiedenen Gruppen von Wertzeugen angehören.

Man weiß bis jest fast von keinem Theile bes Körpers so wenig, 1637 als von biesen Gebilden. Die anatomischen Kenntnisse sind hier noch in mancher Beziehung ludenhaft. Jedes sichere physiologische Wissen mansgelt aber noch gänzlich. Nur einzelne untergeordnete Punkte lassen sich bestimmter angeben.

Milg. — Wir haben früher (s. 1156.) gesehen, daß ber Bau ber 1638 Milg und vorzüglich bie Anwesenheit ber venosen Maschenraume berselben

an bie Berbaltniffe ber cavernofen Rorver bes mannlichen Gliebes erin-Diefes Organ schwillt auch nach den Angaben einzelner Foricher gur Berdauungezeit an (§. 845.). Es ift noch unbefannt, ob fich biefe Beranberung unter anberen Berhaltniffen wieberholt.

Es wurde auch icon früher angegeben (§. 835.), bag nicht felten bie Saugabern ber Milz einen rothlichen Inhalt zur Berbauungszeit fubren, baf Manche bie Bilbung ber Blutforperchen in biefes Organ verlegten und bag man es überhaupt mit ber Chylusbereitung in Berbindung bracte.

Da die Milg nicht blog Blutgefäße, Saugabern und Rerven, fondern 1639 auch eigenthumliche Gebilbe, vorzüglich bie Milgforverchen !) enthalt, fo ergiebt fich von felbft, bag in ihrem Innern vermideltere Proceffe, als in ben Saugabern vor fich geben muffen. Man fennt aber bis jest noch feine Thatsache, die irgend etwas Raberes in diefer hinsicht andeutete.

Die Borftellung, daß die Milg dem Unterleibsfreislaufe biene, bat

im Gangen wenig Babriceinlichfeit.

Meltere und neuere Erfahrungen 2) baben gelehrt, bag Saugethiere, 1640 vorzüglich Sunde, die Ausrottung der Milg ohne Rachtheil ertragen. Organ erzeugt fich nicht wieder. Manche Forfcher glaubten bemerft ju baben, bag bie auf bie ermabnte Beife verftummelten Thiere an einer besonderen Befräßigfeit, an Abmagerung ober an Störungen bes Befolechtetriebes litten. Diefe Beichen find aber auch häufig ganglich ausgeblieben.

Einzelne Meniden boten abnliche Erscheinungen bar. Burde ibnen bie Milg, die in Rolge von Bauchwunden ausgetreten mar, losgeschnitten,

fo lebten fie ohne Befcwerben fort.

Rebennieren. - 3hre Berhaltniffe find fo duntel, bag felbft bie 1641 meiften Sprothesen, die man über die Thatigfeit ber Blutgefagbrufen überbaupt aufgestellt bat, die Rebennieren zu umgeben suchen. Ginzelne Forfcher haben in fruberer und neuerer Beit angenommen, daß bie eigenthumlichen zelligten Bebilbe, bie in ihnen vorfommen, mit ten Rervenforpern Eine genauere Drufung ber mifroffopischen Berbaltniffe übereinstimmen. fpricht aber gegen biefe Annahme. Die Boraussegung ber pathologischen Unatomen 3), daß die Rleinheit ober ber Mangel ber Rebennieren mit ber Unvollfommenbeit ber Entwidelung bee Schabele und bee Bebirne und ibre Bergrößerung mit ber Berfummerung ber Lungentbatigfeit gufammenfällt, bedarf noch ber naberen Prufung. Eder ) foreibt ihnen einen abnlichen Rugen, wie ben, ter §. 1642. für die Schildbrufe angegeben ift, gu.

<sup>1)</sup> Th. von heffling, Untersuchungen über die weißen Körperchen ber Mil. Regens-burg, 1842. 8. S. 8.—20.
2) Bgl. 3. B. M. P. Deisch, Diss. de splone canibus exciso et ab his experimentis capiendo fructu. Halve, 1734. 4. B. B. Lund, Physiologische Resultate ber Biri-sectionen neuerer Zeit. Kovenhagen, 1825. 8. S. 78 fgg. Bardeleben, in den Comptes rendus. Tome XVIII, Paris, 1844. 4. p. 485. 86. 3) J. F. Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. I. Leipzig, 1812. 8.

Seite 644 — 648. 4) A. Ecker, Der feinere Bau der Nebennieren. Braunschweig, 1846. 4. S. 47.

Shilbdrufe. — Sie empfängt nicht bloß eine verhältnismäßig 1642 bebeutende Blutmenge, sondern zeichnet sich auch durch ihren Bau vor den übrigen Blutgefäßdrusen aus. Sie enthält eigenthumliche Körperchen, die mit einer Flüssigseit vermischt innerhalb besonderer Hohlraume vorstommen 1). Diese Füllung scheint nach einigen Forschern mit der Berschiedenheit der Verhältnisse zu wechseln. Es ware daher möglich, daß die Schilddruse manche Bestandtheile der Blutmasse für einige Zeit aufenimmt und in eigenthumlicher, freilich noch ganzlich unbefannter Weise umandert.

Der Kropf bilbet eine franthafte Bergrößerung und Entartung bieses 1643 Theiles unseres Körpers. Er findet sich zwar häusig in sonft gesunden und geisteskräftigen Menschen, tritt aber auch oft als Begleiter des Ereztinismus und des Blödsinnes auf. Dieses, die Lage der Schildbruse und die Berbindung ihrer Blutgefäße mit denen des Kopfes, führte zu der Annahme, daß sie eine Art Sicherheitsvorrichtung für das Gehirn sei. Sie nehme Blut, das sonst die Hirnmasse belästigen würde, auf. Die Entfernung oder die Zerstörung dieser Drüse wirft aber nicht nothwendig auf das Gehirn zurück. Es gelang auch nicht bis jest nachzweisen, daß die Entwickelung von diesem in irgend einem Berhältniß zur Ausbildung der Schildbrüse steht.

hunde vertragen nicht blog die Ausrottung der Schilddrufe 2), fonbern auch die gleichzeitige Entfernung der Milg 3) ohne fichtlichen Rachtheil.

Thymus. — Die älteren Forscher nahmen im Allgemeinen an, daß 1644 bieses Gebilde seine größte Entwidelung zur Zeit des Fruchtlebens ersreicht. Sie glaubten daher, daß es dann seine wichtigsten Bestimmungen erfüllt und später nur als der leberrest eines Fötalorgans wirkt. Haugssted wies zuerst in neuerer Zeit nach, daß die Thymus erst nach der Gesburt ihre verhältnißmäßig größte Ausbildung erlangt. Die Beobachtungen von Simon 1) haben diese Angabe vollsommen befrästigt. Der Legstere nimmt an, daß sich hier ein Rahrungsabsah, der nach Bedürfniß gesbraucht werden kann, bildet. Er wird für die unerlästichen Körperauszaben in Anspruch genommen, sobald die übrigen Gewebe die möglichste Schonung verlangen. Die Hauptrolle der Thymus fällt deswegen auch in das zarte Kindesalter.

Roftelli 5) versuchte die Thymus an 72 Schaafen, 23 hunden und 3 Kälbern auszurotten. Das Bemühen gelang aber an den wenigsten Thieren, und nur ein hund, vier Schaafe und ein Kalb überlebten die vollständige Entfernung dieses Theices. Sie magerten auffallend ab,

<sup>1)</sup> J. Simon, a physiological essay on the Thymus gland. London, 1845. 4. p. 78 and 80.

<sup>7)</sup> C. A. F. Bopp, praes. Rapp, Ueber die Schilddrüse, Tübingen, 1840. 8. Seite 14 — 16.

<sup>2)</sup> Bardeleben, a. a. O. p. 486.

Simon, a. a. O. p. 28 fgg.
 A. Rostelli, De Thymo disquisitiones anatomico-physiologico-pathologicae, Ticini regii, 1845. p. 27 — 35.

zeigten eine nicht gewöhnliche Gefräßigkeit und griffen oft nach Speisen, Die sie sonft zurückzuweisen pflegen. Der hund suchte z. B., obgleich er gut genährt wurde, thierische Blasen und das Kalb sogar Fleisch auf. Die Entkräftung nahm immer mehr zu, bis der Tod auf diesem Bege ober aus anderen zufälligen Ursachen eintrat.

Fastende Thiere, die zum Bergleiche beobachtet wurden, zeigten nicht sene regelwidrige Schnsucht nach ungewöhnlichen Speisen. Burben ih: nen eben so große Bunden, als die Entfernung der Thymus verlangte, beigebracht, so magerten sie nicht so schnell ab.

## Ernährung.

Erhalt nur der Körper seinen Bestand, so versieht jener Wechsel seine Ernahrung. Nehmen aber dabei seine Theile, wie es der Plan des Ganzen verlangt, zu, so ruft er die Erscheinungen des Wachsthums und im entgegengesesten Falle die der Abmagerung hervor. Widersstreitet endlich die Vergrößerung oder Verkleinerung eines Gebildes der Einrichtung des Organismus, so haben wir Sypertrophie oder Atrophie.

Der Entwidelungegang fobert es, baß sich jebes organische Wesen 1646 von seinem ersten Anfange bis zu einem gewissen Grabe ber Ausbildung vergrößert. Ift dieser erreicht, so steht bas Ganze eine Zeit lang still ober halt sich vielmehr auf einer Mittelstufe, die nur untergeordneten Schwankungen ausgesest ist. Neigt sich das Leben seinem natürlichen Ende zu, so kann nur der Organismus seinen Bestand mit größter Mühe erhalten. Biele der einzelnen Theile und mithin auch die Gesammtmasse verlieren früher oder später an Substanz, wenn nicht die Lebensstamme aus anderen ungewöhnlichen Ursachen erlischt.

Das Wachsthum gehört baber zu ben regelrechten Erscheinungen ber 1647 ersten und die Abmagerung zu benen der letten Zeiträume des Lebens. Die einfache Ernährung macht sich vorzüglich in den reiferen Mittelphassen geltend. Diese allein soll und hier vorzugsweise beschäftigen. Die beiden übrigen Arten der Massenveränderung dagegen werden, so weit sie die Physiologie angehen, in der Lehre von der Entwicklung ihren Plat sinden.

Soll sich der Körper auf der Stufe, die er ein Mal erreicht hat, 1648 erhalten, so muß er im Ganzen eben so viel einnehmen, als ausgeben. Die Speisen und der verzehrte Sauerstoff decen auch unter den gewöhnlichen Berhältnissen die Berluste, die der Stuhl, der Harn, die Perspiration und andere Ausleerungen herbeiführen.

Blut und Ernährungserscheinungen. Ge nimmt die gelöften Stoffe ber Nahrungsmittel auf und scheidet die Ernährungsfluffigfeit und die Absonderungen aus. hat es fich durch ben Einfluß der Körperorgane buntel gefärbt, so durchsett es bald wieder die Lungen, um Sauerfloff zu empfangen, sich selbst zu erfrischen und zur Belebung der Gewebe tauglich zu werden.

Wie nur fluffige Berbindungen in das Blut übergeben, so fonnen auch wiederum bloß fluffige Mischungen durch die geschloffenen Bande der Haargefäße austreten. Die Blutforperchen find auf diese Art außen Stande, sich unmittelbar an den Ernährungserscheinungen zu betheiligen. Die Ernährungsflufsigfeit kann nicht im Augenblide ihres Austrittes Rotperchen irgend einer Art als mechanische Gemengtheile führen.

Doellinger, Prevost und Dumas und andere ditere Forscher nahmen an, bis Bluttörperchen und andere Festgebilde des Blutes unmittelbar austreten und ju der Ernährung und dem Wachsthume der Gewebeelemente beitrügen. Die Rügelden sellten sich unmittelbar an die schon vorhandenen Theile, anlegen und diese auf solche Beit vergrößern. Die Arblichteit, die manche Kerne mit Bluttörperchen des Menschen beiten, bewog noch Barry in neuerer Zeit, die gleiche Ansicht zu vertheidigen. Maw weiß aber jept, daß die Haargesäße überall vollkommen geschiossene Wände bestien und daß die Poren von diesen beine bichten Körperchen unter regelrechten Verhältnissen und Bachsthumberscheinungen, die mit bessera witrostopen über die Ernährungs und Bachsthumberscheinungen angestellt worden, sprechen auch entschieden gegen jene frührt Vorkellungsweise. Vergl. §. 766.

Die Ernährungsflüssigseit, die von dem Blute geliesert wird, bildt nur die allgemeine Mutterlauge, aus der sich die einzelnen Gewebe ab segen. Man kann zwar mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen, daß ihre Zusammensegung in den einzelnen Körpertheilen ungleich ausfallen wird, weil die mechanischen Berhältnisse der Haargefaße mannigsache Eigenthums lichteiten an vielen Orten darbieten. Die anatomischen Berhältnisse leb ren aber zugleich; daß auch hierbei die Gewebtheile selbst wesentlich ein greifen.

1652 Wir haben schon früher (S. 406.) gesehen, wie dieselbe Ernährunge flüssigfeit einer gewissen Menge von Elementartheilen bient und jebes von ihnen die ihm nüglichen Stoffe aufnimmt, die übrigen dagegen zurückweist. Eine gewisse gleichartige Anziehung kam auf diese Beite zu Stande. So eigenthüm'ich auch dieses Berhältniß zu sein scheint, so erstätt es sich doch aus den im Anfange dieses Werkes (S. 29 fgg.) entwickelten Borstellungen der Lebensthätigkeiten. Die Natur braucht nicht nothwendiger Weise die allgemeinen physitalisch chemischen Normen zu überischen, um dieses wunderbare Ziel zu erreichen.

1653 Bachft ein Organ, so muffen sich Festgebilde aus seiner Ernährunge fluffigfeit niederschlagen. Berlangert sich ein haar oder ein Ragel bes erwachsenen Menschen fortwährend, so unterliegt es feinem Zweifel, daß sich hier das Gleiche wiederholt. Der größte Theil der Gewebe aber be hauptet sich in dem vollendeten Körper in hartnädigerer Beise. Das Nervenspstem, die Musteln, die Knochen und viele andere Theile nehmen

nicht so sichtlich wie fene hornbefleidungen zu. Die Rolle, die in ihe nen die Ernabrungeflufflateit svielt, bleibt daber zweifelhafter.

Salt man die Ansicht fest, daß jede Thatigfeit mit einem entsprechen- 1654 ben Stoffverbrauche verknüpft ift, so sind zweierlei Borftellungen möglich. Die Ernährungsflüsseit seibst kann zu diesem Zwede dienen. Sie zers sest sich, wie der Beingeist, der den brennenden Docht durchtränkt. Man kann aber auch annehmen, daß jedes Mal ein Theil des wirksamen Gewebes zu Grunde geht und ein Ersasstud aus der Ernährungsflüsseit ausgeschieden wird. Wir hatten in jenem Falle eine größere Beständigskeit und in diesem einen unaushörlichen Bechsel der Gewebe. Die spätes ren Untersuchungen der Ernährungserscheinungen der verschiedenen Theile werden uns noch zu dieser Krage zurücksüberen.

Biele Eigenschaften ber Ernährungsflusseit laffen sich nicht mit Si- 1655 cherheit ergrunden, weil man nicht im Stande ift, sie vollfommen rein darzustellen. Wollte man es versuchen, sie durch Wasserauszüge oder durch ähnliche Mittel abzuscheiden, so wurden sich balb lösliche Stoffe der Fest- gebilde beimischen und das Ganze verunreinigen. Wir muffen daher hier meist auf Umwegen zu einzelnen Kolgerungen gelangen.

Bedenken wir, daß die Ernährungsfüsseit eine Ausschwißungsmaffe 1656 bes Blutes ift und weniger Faserstoff, als dieses und gar keine Festgebilde enthält, so ergiebt sich von selbst, daß sie mässriger als das Blut und selbst wahrscheilich als das Blutwasser ist. Lösten sich auch in ihr Bestandtheile der Gewebe auf, so könnte dieses höchstens ihre Dichtigseit für den Augenblick vergrößern. Das Blut und die Lymphe würden bald den früheren Justand herstellen.

Die Fluffigfeit, welche die meisten Gewebe bes Körpers durchtrantt, 1657 ift farblos oder höchftens schwach gelblich gefärbt. Da die Hauptmaffe bes Blutfarbestoffes ben Blutförperchen angehört, das Uebrige dagegen gar keine oder eine geringe gelbliche Farbe hat, so erklärt sich dieses von selbst. Greifen aber krankhafte Störungen ein, so andern sich diese Bersbältnisse. Faulsieber, Petechien, Storbut und ähnliche Leiden führen nicht selten zu rothen flussigen Ausschwiszungen. in benen Blutfarbestoff aufgelöft ift ober die Blutförperchen in Folge der Berstung von haargefäßen entshalten.

Eiweiß, Fett und Salze und vielleicht auch umgefester Faserstoff sind 1658 wahrscheinlich in der regelrechten Ernährungsflussigfeit aufgelöft. Wie sich der Faserstoffgehalt des Blutes in entzundlichen Zuständen vergrößert, so bilden sich auch dann nicht selten Ausschwisungen, die von selbst gerinenen (§. 1476.).

Blutmenge ber einzelnen Theile. — Die bloße Betrachtung 1659 bes Baues ber verschiedenen Organe lehrt schon, daß nicht alle die gleiche Blutmenge in Berhaltniß zu ihrem Rauminhalte aufnehmen. Dreierlei Umftande können hier von entscheidendem Einflusse sein.

1) hat ein Gebilde die Bestimmung, Die Blutmaffe felbft wesentlich zu verandern, fo erhalt es auch große Mengen Dieser Flussigkeit. Bir haben schon früher (s. 1149.) gesehen, wie fehr in biefer hinficht bie

Lungen, die Leber und die Rieren begünstigt sind. Diesenigen Theile, die, wie die Milz oder die cavernosen Körper der Geschlechtstheile, starte venöse Maschengewebe besiehen, reihen sich hier zunächst an. Ihre Soblräume fassen schon von vorn herein beträchtliche Blutmengen. Bestimmte Rebenverhältnisse begünstigen es, daß mehr einströmt und daß ihr Inhalt für längere Zeit zurückgehalten wird (§. 1156.).

2) Bedarf ein Theil seines engeren Umsages wegen mehr Ernahrungsflussigfeit, so gebt auch eine reichlichere Blutmenge durch ihn bindurch. Der Mustel erhält aus tiesem Grunde zahlreichere haargefaße, als die mit ihm verbundene Sehne. Die graue Masse des Gehirns und bes Rückenmarkes hat wahrscheinlich beshalb eine größere Zahl von Ca-

pillaren, ale bie weiße.

3) Kinden sich die Berbindungen, die ein Gewebe nothig hat, nur in geringen Mengen im Blute vor, so muß sich die Masse bessen, was durchsließt, vergrößern. Das Blut enthält z. B. im Durchschnitt 0,176% Erdsalze und Eisenoryd auf 7,039% Eiweiß und Faserstoff. Der Knochen und die Zähne bedürsen aber vor Allem jener Erdverbindungen. Ziegen sie sie eben so leicht, als die erwähnten Proteinförper an, so könnte doch die 40 sache Blutmasse die gleiche Menge liefern. Der wachsenden muß sich schon aus diesem Grunde durch seinen Gefäßreichthum auszeichnen. Hat er seine Ausbildung erreicht, so wechseln seine Elemente in geringerem Grade. Seine Marktheile behalten aber nichts desto weniger viele starte Gefäßnenze bei. Die bedeutende Gefäßentwickelung, die wir in dem Zahnsächen antressen, erklärt sich aus denselben Boraussseyungen.

Der Blutreichthum eines Theiles hangt nicht bloß von der Beite feiner Beide, sondern auch von der Geschwindigkeit der durchströmenden Flussigeit ab. Die Ginflufe bie in dieser Sinsicht die Formen der Capillaren ausüben, sind icon S. 1088. erlauten worden.

1660 Erhöht sich die Thätigkeit eines Organes, so vergrößert sich auch seine Masse und seine Blutmenge. Ein Muskel, der häusig geubt wirt, ift in dieser hinsicht einem ruhenden gegenüber im Bortheil. Hopertrophische Theile bieten nicht selten einen ahnlichen Ueberstuß an Blut dar.

Berhaltniß ber Blutstrome zu ben Gewebeelementen.— Die Capillaren können eine boppelte Stellung zu ben Gebilben, die sie ernähren, einnehmen. Sie umspinnen die Gewebe alleitig ober verbreiten sich nur in ihrer Nähe, ohne in ihr Inneres einzubringen. Dieses Berhaltniß sindet sich in den sogenannten blutgefäßlosen, jenes dagegen in den blutgefäßreichen Theilen.

Der Ragel, das haar und die Oberhaut nehmen keine Blutgefüßt in ihr Inneres auf. Das Blut, das sie erzeugt und erhält, strömt erst unter jenen horngebilden in der Lederhaut, die so ihren Mutterboden oder ihre Matrir darstellt. Die jüngsten Gewehtheile grenzen an sie un mittelbar, mährend die altesten am weitesten von ihr entfernt sind.

1663 Die Arpftalllinfe befindet fich in abnlichen Berhaltniffen. Die Blutgefage, aus benen fie ihre Ernahrungeftuffigfeit schöpft, verbreiten

fich bochftens an einzelnen Stellen ber Linsenfapfel. Sie burchsegen aber zu feiner Zeit bes Lebens bas Innere ber Linsenmasse. Die jungeren Schichten liegen auch bei ihr mahrscheinlich immer an ber Oberfläche.

Salten wir uns nur an Die allgemeinen Ernahrungeverhaltniffe, fo 1664 unterscheiden fich blog die blutgefäglosen und die blutgefägreichen Gewebe bem Grade nach. Gine fcarfe Grenze trennt fie nicht von einander. Die Ernahrungefluffigfeit, die bas Blut ber Ragelmatrir g. B. liefert, fommt querft mit ben fungften, gunachft gelegenen bornfcichten in Berührung. Rur baejenige, mas biefe burchlaffen ober ausscheiben, fann von ben alteren Geweben benutt werben. Die gleichen Berhaltniffe febren nicht blog in ben anderen horngebilden, in der Arpftalllinfe und in ben 3abnen, fondern auch in den Knochen wieder. Berläuft ein Gefäg in einem Marffanalden, fo werden fich bie Anochenblatter, bie es unmittelbar begrengen, ber abgesegten Ernahrungeffuffigfeit querft erfreuen. Die übris gen hangen gleichsam von ihrer Gnade ab. Durchtrantt auch bie Dis idung, die ein haargefag ber Musteln ausscheibet, die Mustels und Rers venfalern zugleich, fo haben boch wieder bie Umbullungsgewebe und bie oberflächlichen Gebilde ber einzelnen gafern por ben in ihrer Mitte befindlichen Theilen ben Borgug. Bas fich in ben blutgefäglofen Geweben auf größere Raumftreden ausbehnt, vertheilt fich in ben blutgefägreichen auf zahlreiche fleinere Bezirfe.

Berschiedene Seiten ber Ernährungserscheinungen. — 1665 Der Bechsel, den die Ernährungserscheinungen in den einzelnen Theilen unseres Körpers und in dem Organismus im Ganzen einseiten, bezieht sich auf die Form der Gebilde, die Gewichte der Einnahmen und der Ausgaben und den Umsat, dem die eingeführten Stoffe und die Organe selbst unterworfen sind. Morphologische, statistische und chemische Untersuchungen kommen daher hier in Betracht.

## 1. Formverhältniffe ber Ernährungserscheinungen.

Blut und Lymphe. — Wir haben früher (6. 810.) gesehen, wie 1666 sormährend der Milchsaft und die Lymphe neue Festgebilde dem Blute zusühren. Manche von ihnen erreichen schon die Form der Blutförperschen in dem Saugadersystem selbst; andere wechseln erst noch ihre Geskalt, nachdem sie der Blutmasse einverleibt worden. Erhielten sich unter diesen Berhältnissen die Blutförperchen daß ganze Leben hindurch, so müßte ihre Zahl stetig zunehmen. Das Blut würde binnen Kurzem mit ihnen überfüllt. Die Gesäse könnten zulest nicht mehr Raum genug darbieten, um alle Körperchen auszunehmen. Es muß daher wieder ein Theil von ihnen auf irgend eine Weise verloren gehen, um das Gleichgewicht herzustellen.

Man weiß bis jest noch nicht, wie biefes geschieht und ob sich bie Blutförperchen an allen Stellen bes Körpers ober nur in einzelnen Drsganen auflosen. Die zahlreichen Ansichten, die man in biefer hinsicht

vorgetragen hat, beruhen auf blogen Bermuthungen, die fich baufig ioper nur auf unvollftandigen Beobachtungen ftugen.

Bir haben icon früher (f. 810.) gefehen, wie fcwierig es ift, fic mit Gemeber: über bie Beranderungen, welche die verschiedenen Festgebifde Des Ditchiaftes wir be-Lompbe erleiden, ju unterrichten. Daffelbe gilt von ben Schickfalen ter Blutterperder . Die farblosen körnigen Rugeln, die im Blute vortommen, sind wahrscheinlich bie bi. läufer ber spateren Blutförperchen. Ein Theil von ihnen stammt unzweiselbaft aus ? Lomphe, die steig dem Blute beigemengt ist. Es läst sich jedoch nicht mit Erdenangeten, ob nicht auch folde Rorperden im Blute felbft erzeugt werben. bat en Red oter ein Thier große Mengen von Blut verforen, fo vermehrt fich nach Remat ' t. Babl der farblosen Körperchen in der übrig bleibenden Blutmasse, die ihren finder Buftand wieder zu erlangen ftrebt. Sie foll auch nach Duller nach ber Bertanu in bem Blute ber Menfchen und ber Thiere gunehmen.

Demion 3) fcrieb ben Somphorufen und ber Thomus die Rolle gu, bie Rerne er Bluttorperchen gu erzeugen. Ihre Sullen follten vorzugeweise in ber Mil enthern Mehnliche Ansichten wurden baufig in neuerer Beit wiederholt, ohne bas es berne: einem Abichluffe getommen ift.

Drevoft und Dumas faben ichon die Leber bes Embryo als ben Theil, a be: Die Bluttorperchen erzeugt werden, an Reichert wiederholte fpater biete Annat: Die Untersuchungen von Rolliter '), gabrner und E. S. Beber ') fübren :: selben Bermuthung. Farblose Körperchen herrschen nach ihnen in dem Blute ber im von Embroonen ber Saugethiere und ber Bogel mehr, ale in bem anderer Im-

Die Auflösung der alten Gebilde ift eben so wenig genügend ermittelt. Es wir möglich, baß ein Theil ber farblofen Rorperchen ju Grunde geht, obne eine beten 2: bildung ju erreichen. Da aber auch mahre Bluttorperchen von den Saugabern aus :: geführt werben, fo muß ein Theil von diefen Gebilden bes Bleichgewichts wegen ice: E. S. Schulp ') giebt an, daß der Ginfluß der Athmung ibre Rerne um mehr verkleinert, bis fie endlich ganglich verloren geben. Gine ftets größere Den er Stoffen bringt burch die Sulle der Bluttorperchen, fo baß fie gulest hobte Blasce ! ftellen. Diefe Ueberrefte werden bann vorzugeweife in ter Pfortaber jur Gauentit. verbraucht. Sente 7) fand ebenfalle, daß fie nur mit Farbeftoff gefüute Biebden & ibrem Berichwinden barftellen.

Erinnern wir und , daß der Rern der Bluttorperchen der Denichen unt ber Et gethiere von vielen Forschern seiner Rleinheit wegen bestritten wird , und baf mit : überhaupt auf Theile ftoft, beren Elemente an ben Grengen ber moglichen mutieft: ichen Foridung liegen, fo muffen wir zugeben, baß es wahricheinlich bei jenen ber Gefchopfen nie gelingen wird, zu sicheren Ergebniffen zu gelangen. Die Boet, Aufbien und Fische haben zwar größere Bluttorperchen. 3hr Pfortaberspitem beschränt: 2 aber nicht bloß auf die Leber, jondern behnt fich auch auf die Rieren aus. Du E: haltniffe tonnen fich daher bier in bedeutenderem Grade, als im Meniden vermedet

Beobachtungen, die man an Frojden anstellt, führen nur gu unbestimmten &: miffen. Enthauptete Thiere tonnen nicht ju folden 3weden benust werben, ma

R. Remak, Diagnostische und pathogenetische Untersuchungen. Serlin, 1845.

<sup>1)</sup> Bergl. Die Busammenstellung von S. Raffe, in R. Bagner's handwietertes :: Bhysiologie. Bb. l. Braunschweig, 1843 8 C. 243 und von Henle, in Caustain Bisenmann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1846. 4. S. 64 - 69

S. 24 u. S. 105 fgg.

3) Guil, Hewsoni, Opus posthaman sive rubrorum sanguinis particulorum et la fatte de la fatt bricae ususque glandularum lymphaticarum, thymi et lienis descripto Lagd. 1785. 8. p. 94 fgg.

1) Kölliker, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medica. B4 D. Heidelberg. B4 D. Hei

Heidelberg, 1844. 8. S. 142 fgg.

B. H. Weber, Ebendaselbst. S. 160.

<sup>9)</sup> C. D. Schulf, bas Softem ber Circulation. Stuttgart und Tabingen. 1536 : S. 72. 73.

<sup>7)</sup> Benle, Allgemeine Anatomie. Leipzig, 1841. 8. 6. 458.

aus der Bunde ausstießenden Blutmassen andere in den Körpergefäßen nachrucken lafeen. Die Blutkörperchen, die man in der Leber findet, sind daher erst nach dem Tode oder wenigstens in den letten Lebensaugenblicken eingetreten. Ich schnirte deshalb einen Faden hinter dem Ropse eines Frosches sest zu und tauchte das Thier unter Det, bis es sich nicht mehr regte. Die Blutkörperchen der Haargeste der Leber wichen weder in ihrer Form, noch in ihrer Größe von denen der Lungen ab. Ihre Kerne zeigten sich nur minder deutlich ohne weitere Vorbereitung. Essigture brachte sie aber son benach der kind in den Blutkörperchen der Lungen zum Vorschein. Eine größere Menge von Farbestoss oder andere Ursachen können vielleicht diesen Unterschied, der nicht einmal immer nachzuweisen ist, bedingt haben.

Biele Forfcher legen ein großes Gewicht barauf, welche Gestalten die farblofen Korperchen barbieten, ob sie einen ober mehrere Kerne besigen und ob diese in der Mitte oder seitlich gelagert sind. Bedenkt man aber, wie Bieles hier von den Bufalligkeiten der Ernahrungezustande, von der Behandlungsweise und von nachträglichen Beranderungen abhängt, so muß man zugeben, daß man sich hier auf einem sehr schlüpferigen Gebiete befindet, und daß personiche Unsichten und scheinbare Ersahrungebeweise leichter

find, als die Ermittelung ficherer bleibenber Thatjachen.

Borberrichenb unorganische Absage. — Man weiß bis jest 1667 noch nicht, ob die mifroftopischen Kryftalle fohlensaueren Ralfes (Fig. 199.),

Mig. 199.



gelnen Stellen zusammenftogen. Diefe beiben Gegenfage

tonnen im Frühjahre in Froschen, beren Gierftode ftrogend gefüllt find, beobachtet werben. Die Entwidelung ber Kaltsachen hangt baber mahrscheinlich nicht mit ber Thatigteit ber Geschlechtswertzeuge, sondern mit ber Nahrungsweise zusammen.

Die fryftallinischen Rugeln, die ben hirnfand bee Menschen 1668



Ria. 200.

bilden, zeigen beutliche Spuren eines allmähligen Wachsthumes. Die Figur 200. abgebildeten Formen, die man sich am leichtesten burch die Einwirfung einer faustischen Kalilösung auf die Zirbeldrüse oder die Abergestechte zur Anschauung bringt, führen zu diesem Schlusse. Eine

ber einfachten Gestalten a, Fig. 200., besteht in einer Augel, Die concentrisch geschichtet ift. Die einzelnen Lagen sepen sich hier mahrscheinlich allmählig ab. Richt selten vereinigen sich zuerst mehrere Augelgebilbe b, Fig. 200. Sie werben bann von freisförmigen Absahen gemeinschaftlich umgeben. Zerdrückt man biese Körper, so springen sie, wie c zeigt, strahelig. Ihre einzelnen Schichten lösen sich aber gewöhnlich nicht von einander

1669 Es tommt im Ganzen feltener vor, daß fich fpater nur bunne Blatt-

8ig. 201.

chen, e Fig. 201., an bie schon gebildeten Massen anlegen. Liniensörmige Absähe, die das Aussehen haben, als beständen sie aus zusammengeschmolzenen Tropsen, verbinden bisweilen solche gesonderte Kugelmassen (f Fig. 201.). Alle diese Gebilde besterhen aus vorberrschenden

Mengen von Erbsalzen. Scherer 1) fant 22,46% organischer Berbinbungen, 17,22% fohlensaueren und 60,32% phosphorsaueren Kaltes in tem hirnsande bes Menschen. Die Concremente bes Pferbeharnes ents balten sehr große Mengen kohlensauerer und nur geringe von phosphors sauerer Kalkerbe.

Bir haben icon fruher (S. 1632.) gefehen, baß viele Sarnsteine ihre Schichten in gleicher Beife abfeben. Die übrigen Erdmaffen, die in bem Rotper vortommen, giegen nur in Gingelfällen ahnliche Bilbungen.

1670 Fettgewebe. — Seine Menge wechselt am auffallendsten nach Maaßgabe der Ernährungszustände. Lassen wir die aufgelösten Fette und die Delmassen, die einzelne Drüsen ausscheiden (§. 1465.) bei Seite, so bildet das übrige Fett, das in unserem Körper vorsommt, Bläschen, in gig 202. denen eine zarte Proteinbülle a, Fig. 202., einen Deltropfen being umschließt. Diese Fettzellen höusen sich dann zu größeren

eng umschließt. Diese Fettzellen haufen fich bann zu größeren Traubchen, die von Gefäßen, Nerven und Zellgewebe durchzogen werben.

1671 Das Fett, das zu mechanischen ober anderen Zweden nothig ift (§. 80.), wird gleich ben übrigen Geweben in allen Fällen hergestellt. Sonft dagegen sezen sich vorzugsweise die Fettzellen an Orten, die durch ihre Nebenverhältnisse begünstigt sind, ab. Wir sinden sie daher z. B. häusig in der Nahe größerer Blutgefäße, zwischen den Bundeln der in ihrem Innern ohnedieß mit einer settigen Masse gefüllten Nervensasern und in der Nachbarschaft der Hornmassen.

1672 Führt die Nahrungsweise zu einer größeren Anhäufung des Fettes, so lagert es sich zunächt an den Stellen, wo es auch schon im regelrechten Justande vorsommt, in reichlicher Menge ab. Das Fettgewebe, das unter der haut liegt, vergrößert sich dann und vermehrt die Fülle und Rundung des Körpers. Das Gefröse und die Netze, die Umgebungen der Leber, der Nieren, des herzens, die Zwischenräume des Zellgewebes, der Musteln und der Nerven, das Mark der Knochen füllen sich später mit zahlreichen Fettzellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Scherer, chemische und mikroscopische Untersuchungen zur Pathologie. Heidelberg, 1843. 8. S. 198.

Sat der Körper sticksofflose Berbindungen für seinen Bedarf und 1673 vorzüglich für seine unmerklichen Ausgaben der Lungens und Hautausdunsstung nötbig und kann er sie nicht aus den eingeführten Nahrungsmitteln bereiten, so wird sein Fett angegriffen. Es schwinden zuerst die Massen, die sich ungewöhnlicher Weise in einzelnen inneren Organen angehäuft haben. Das Hautsett kommt dann an die Reihe. Die Lederhaut wird hierdurch gleichsam zu weit und bildet Falten und Runzeln. Fettmassen, die einzelne Thätigkeiten unerläßlich machen, erhalten sich auch bei der größten Abmagerung. Wir sinden sie daher immer in der Augenhöhle und an den Wangen in der Umgebung der Kaumuskeln.

Die einzelnen Fettzellen schwinden in biesen Fällen, ohne beutliche 1674 Spuren ihres früheren Daseins zu hinterlassen. Es kann jedoch auch hierbei eine eigenthumliche Art von Gekilden auftreten. Man findet namlich bisweilen unter der Lederhaut fehr abgemagerter Leichen rundliche bis edige Zellen, die einen Kern und in dessen Umkreise einzelne zerstreute ober zusammengestossene Deltropfen enthalten.

Ria. 203.



Die Fettzellen der gewöhnlichen Fettgeschwülste ober Lipome gleichen benen des gesunden Fettes. Arpstallinisiche feste Fette seben sich aber auch häusig unter frankhaften Berhältnissen ab. Nadeln, wie sie Fig. 203. darstellt, oder Taseln und Blätter bichter Fette kommen nicht selten in Geschwülsten, in brandig abgestorbenen Theilen und unter anderen regeswidrigen Berhältnissen vor.

Körniges Pigment. — Die Rörperchen, durch die es erzeugt 1675 Big. 204. wird, liegen gewöhnlich in Bellen, die rund, vieledig, vorzüglich sechsedig (a Figur 204.)



wird, liegen gewöhnlich in Jellen, die rund, vieledig, vorzüglich sechsedig (a Figur 204.) ober zackig (b) sind. Sie gehören zu den Inshaltsgebilden, die neben dem Kerne vorkommen. Sie setzen sich zuerst um diesen ab, häusen sich aber oft in solcher Menge, daß sie den ganzen inneren Zellenraum einnehmen, den Kern völlig verdeden und eine fortlausende, schwarz gefärbte Kläche erzeugen.

Das Auge hat seine Pigmenthäute zu optischen Zweden nöthig. Es 1676 ware möglich, daß es eben so, wenn es in der außeren Haut abgelagert ift, die Warmestrahlungsverhältnisse derselben andert. Es erlangt daher in diesen Källen die Bedeutung von wesentlichen Organtheilen. Die vieslen zerstreuten Pigmentabsäte dagegen, die in dem Körper vorkommen, und die häusig ihrem Verhalten nach wechseln, scheinen gleich dem Fette gewisse Nebenerzeugnisse der Ernährungsverhältnisse zu bilden. Wir sins den sie deshalb oft an den Wänden der Blutgefäße und als Begleiter der Horngewebe. Vermehren sich die Pigmentmolecule in einem erfrankten Theile, so haben wir die Melanose. Diese gehört aber nicht zu den vollkommen selbstständigen Leiden, sondern geht ebenfalls aus Nebenabsästen hervor. Man bemerkt sie daher in gutartigen und bösartigen Geslimülsten der mannigsachsten Art. Die Pigmentkörperchen werden dann

oft nach Buntber 1) vorzüglich in ben bunfelen Rieden bes Darmes von feinen Bellen umgeben.

1677 Die übrigen Farbestoffe, Die wir in bem Rorper antreffen, ruhren entweder von rein bopfifalischen Berbaltniffen ber Interferenz des Lichtet ober von demischen Eigenthumlichfeiten ber. Die Tapete bes Auges ber Saugethiere fann uns ein Beisviel bes erfteren und bie rothe Farbung der Musteln ein foldes bes letteren Kalles liefern. Der Karbeftoff bet Blutes fteht mabricheinlich mit ben demischen Karbungen in inniger Begiebung. Die Fäulniß fann einzelne Musteln ber Fifche, die im frifon Buftande blag find, hochroth farben.

1678

Big. 205.

Dberhaut. - Gie lehrt am beutlichften, wie geschichtete blutge fäglofe Gewebe, Die nur von einer Seite ber ibn Nahrung erhalten, fortwachsen. 3ft ihr Gewebe volls tommen entwidelt, fo besteht es aus edigen Bellens blattden, wie fie Fig. 205. barftellt. Gin rothlicher ober grauer Rern b wirb von einem Zellenfaume a umgeben. Ift bie Belle febr bunn, fo treibt er fie an feiner Lagerungestätte, feiner größeren Dide wegen, bauchig auf.

Belingt es, fich einen vollftandigen feinen Durchschnitt aller Theile 1679 ber Dberhaut mittelft bee Doppelmeffere ju verfertigen, fo fieht man, wit fic bie Gewebtheile von ber Leberhaut aus allmählig vervollfommnen. Das Bange besteht aus einer Menge von Schichten, Die über einander liegen. Wir finden zuerft nur Kerne, Die unmittelbar an Die Leberhant grenzen. Gie umgeben fich bann mit fcmalen Bellenfaumen. Diefe vergrößern fich später, so bag bie Rerne, wenn fie auch noch an und für fich machsen, verhaltnigmäßig fleiner werden. Ift im Anfange die Belle bell und durchsichtig, so trubt sie sich in der Folge und erhalt ein graus weißes Unfeben. Rleine Rornchen fegen fich an ihren Wanben und viels leicht auch in ihrer Maffe ab. Ihre Berhornung fpricht fich auf biefe Beise beutlicher aus. Sie verliert hierbei ihren fluffigen Inhalt, wird immer platter und geht endlich in ein bunnes Blattchen über. Die Rernt werden zugleich blaffer und nicht felten forniger.

Diese Beranderungen beuten darauf bin, daß fich allmablig ber voll-1680 enbete hornftoff, ben wir in ben alteren Dberbautidichten finden, aus allgemeiner verbreiteten Proteinmaffen entwidelt. Das Blut, bas in bem Inneren ber Leberhaut ftromt, liefert bie nothige Ernahrungeftaffig Sie fest ben Malpighi'ichen Schleim, b. b. bie jungften Rernt

Fig. 206.

und Bellen ab. Die Reubilbung geht unausge fest fort, weil fich die alteften Oberhautzellen an ber entgegengesetten Seite losstoßen. Denten wir une, die ganze Dberhaut bestünde im Anfange

aus ben brei Lagen 1, 2, 3, von benen 1 bie altefte und 3 bie jungfte

<sup>1)</sup> A. F. Günther, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Für Aerzte und Stedirende, Bd. I. Leipzig, 1845, 8. S. 270.

ift, fo fällt allmählig 1 in ber Form von mitroffopischen Blättchen ab:-Das Bafden, die Reibung und ahnliche Bufallsbedingungen entfernen fie (S. 1470.). Eine neue Lage 4 erzeugt fich indef in der Tiefe, mabrend 3 und 2 ftufenweise in ihrer Entwidelung fortschreiten. Es erhalt fich baber unter biefen Berhältniffen eine Oberhaut von der gleichen Dide. Ihre einzelnen Beftanbtheile wechseln aber von Zeit zu Zeit. Andere erfegen binnen Rurgem die fruberen. Diefer Bang bauert bas gange Leben hindurch. Gelbft ber hungertob bebt ibn nicht auf.

Musnahmegustande und Rrantheiten foren nicht felten die gewöhnlichen Berhaltniffe ber Oberhaut. Wir haben ichon fruber (§. 90.) gefeben, wie ein anhaltender Druck ihre Dicke vergrößert. Sie wird dann harter und fann selbst in feltenen Fallen Raltabfape aufnehmen. Dertliche Sautreize, die mit entzündlichen Aufregungen verbunben find, taffen leicht eine reichlichere Menge von Ernahrungeffuffigfeit aus ben Saargefaßen ber Lebeihauf burchscwipen. Sie ift bann maffriger, eignet fich nicht zu ber regelrechten Erzeugung von Bellen und Kernen und treibt bie Oberhaut blafig auf (§. 1473.) Entleert fie fich nicht von felbft oder wird fie nicht auf funftlichem Bege entfernt, fo ichwindet fie wieder fpater auf dem Wege ber Auffaugung. Die Birtungen eines fpanis ichen Fliegenpflasters und leichtere Berbrennungen der Saut liefern uns hierfur die deutlichften Belege.

Biele ausgedehntere hautentzundungen werden am Schluffe von einer eigenthumliden und verftartten Sautabichuppung begleitet. Wir feben icon haufig, daß fich Heine Lappen derfelben nach der Seilung nicht fehr ausgebehnter Bunden ober in der Umgebung von Gefdmuren losftoßen. Sat aber ein Menich ben Scharlach, die Mafern und ähnliche Hautausschläge überstanden, so geht die Oberhaut lappenweise ab. Die eines Fingers oder der ganzen Hand löst sich nicht felten auf ein Mal los.

Bahrend fich fonft die Oberhautblattchen, ehe fie abfallen, von einander trennen, bleiben fie hier ziemlich fest verbunden und bilden eine fortlaufende Lage. Diese Erideinung hangt vermuthlich damit zusammen, daß die Losstoßung zu fruhzeitig oder zu furmisch eingreift. Denn die jungeren Sornzellen haften auch unter regelrechten Berhaltniffen inniger an einander, als die alteren.

Sind die kleinen Schuppen, die sich in der Nähe einer Narbe oder eines Geschwäres erzeugen, abgegangen, fo ift meift die hierdurch frei gelegte Dbeihaut glatter als fonft. Die innigere Berbindung ber jungeren hornzellen verantagt vermuthlich auch

tiefe Ericbeinung.

Die Berhornung felbft tann unter regelwidrigen Berhaltniffen eine Sobe, Die fie fonft nie erreicht, erlangen. Die Glephantiafis (S. 827.) .und Die Schuppentrantheit gehoren ju ben Leiden, welche diefe Entartung am weiteften tommen laffen.

Die Schimmelbildungen ber Oberhaut und ber übrigen horngewebe sind ichon

§. 388. angegeben worden.

Da bäufig bas Pigment als Nebenbildung der Hornmasse auftritt, 1681 so finden wir auch nicht felten, daß die Oberhaut verschiedene bleibende Karbungen darbietet. Die belle ober dunkele Sautfarbe ber kaukasischen Race bangt icon biermit jufammen. Das Pigment ift bier nur felten in ber Form besonderer Rornchen abgelagert. Die hornmaffe felbft bat vielmehr einen Strich in's Dunkele. Diese Ablagerung fann wie bas Fett mit der Berichiebenheit der Ernahrungszustände wechseln. Die hautgebilde ber Bruftwarze und ber Umgebung berfelben werben oft in Schwangeren braunlicher. Der Teint andert fich nicht felten nach einem langeren Aufenthalte in beißen, schattenlosen Gegenden.

Die schwarze Oberhaut des Negers führt zwar einzelne Pigment: 1682 dellen. Die hauptursache der dunkeleren Farbung liegt aber nach

Rrause 1) in eigenthumlichen dunkelbraunen Kernen, die häusig noch dunkelere Rernkörperchen führen. Sie verbreiten sich längs der Spigen der Hautwarzen und liegen nesterweise zwischen ihnen. Die Zellen der tieseren Oberhautschichten sind zwar ebenfalls braun, aber schon um vieles heller, als jene Kerne. Die mittleren Epidermidallagen enthalten hellere Kerne und Zellen. Einzelne Pigmentzellen sinden sich in ihr und in der äußeren Pornschicht der Oberhaut. Die letztere ist zwar sehr blaß, doch immer noch dunkeler, als die von weißen Menschen.

Da man annehmen kann, daß die Negerhaut dem gleichen Bedsel ber Horngebilde, wie die der weißen Menschen unterliegt, so ergiebt sich von selbst, daß hierbei die Pigmentmassen wesentliche Beränderungen erleiben. Der Entwidelungsgang der dichten Horngebilde mancher Thiere bietet abnliche Erscheinungen dar.

Die Sommersproffen rühren ebenfalls nach Krause \*) von gefärbten Bellen und Kernen und eigentlichen Bigmentzellen her. Da fie häufig mit der Beit schwinden, fo muffen auch die Ernährungsbedingungen das Austreten ihrer Farbestoffe bestimmen.

1683

Rig. 207.



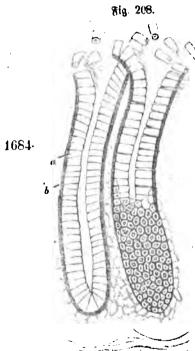

Epithelien. — Biele ber inneren Epithelien verhalten sich abnlich, wie die Oberhaut. Sie besigen gahlreiche, über einander liegende Schichten, von denen die obersten und ältesten losgestoßen werden. Junge Lagen entstehen dafür in der Tiefe von Neuem. Der Speichel enthält auf diese Weise eine bedeutende Renge dieser fortwährend abgehenden Blättchen (Fig. 207.). Bruchstüde anderer Epithelien sinden sich nicht selten in dem Ragen= und Darmsafte, der Galle der Gallenblase und in dem Schleime der verschiedensten häute. Sie werden hier häussig ferner verändert (§ 1480.).

Einzelne dieser Epithelien haben unter regelrechten Berhältnissen eine Reihe vorräthiger jungerer Schichten, die sich nach der Losstoßung der älteren stetig entwickeln. Ein solcher Borrath mangelt dagegen in anderen. Die Epithelialcylinder der Magendrücken des Schweines z. B. (Fig 208.) stehen unmittelbar auf der das Ganze umschließenden Begrenzungsbaut oder werden von ihr nur durch eine Bildung einfacherer Art getrennt. Achn

<sup>1)</sup> Rraufe, in R. Bagner's Sandwörterbud ber Physiologie. Bb. I. Braunichweig, 1844 8. S. 121. 122.

<sup>2)</sup> Rraufe, Cbenbafelbft. S. 123.

liche Berhaltniffe fehren in ben Lieberfühn'ichen Drufen des Darmes des Menschen wieder. Stofen fich diese Epithelien los, so muß ihre Biederherftellung einen langeren Entwidelungsgang burchmachen.

Da häufig die Pflaster-, die Eplinder- und die Flimmerepithelien uns 1685 ter gefunden und frankhaften Berhältnissen abfallen und später durch neue ersett werden, so muffen die regelrechten Ernährungserscheinungen alle Bedingungen, die zur Erzeugung dieser Gewebtheile erforderlich sind, mit Leichtigkeit liefern. Die näheren Berhältnisse dieses Herganges sind noch ganzlich unbefannt.

Die Erscheinungen, welche die Flimmerepithelien barbieten, werden und in ber Bewegungslehre ausführlich beschäftigen

Rägel. — Die Rägel und die Haare wechseln von Zeit zu Zeit 1686 eben so durchgreisend, als die Oberhaut. Die vorgeschobenen älteren Theile werden in der Regel von den Gebildeteren auf fünstlichem Wege entfernt. Geschieht dieses nicht, so schwächt sich zwar ihre Wiederherstellung. Sie bleibt aber nie der Natur der Sache nach ganzlich aus.

Die Lederhaut, die unter dem Nagel liegt, bildet eine Reihe von 1687 Längserhebungen, denen die benachbarte Nagelmasse folgt. Die Streisen, die diese nicht selten an ihrer Oberstäche darbietet, verdanken ihren Ursptung dieser Einrichtung. Das Blut, das unter dem Nagel in zahlreischen Gefäßschlingen strömt, liefert die Mutterstüssigseit, aus der die neuen Horngewebe hervorgehen. Die Art, wie dieses geschieht, ist bis jest noch nicht mit Gewisheit erforscht. worden.

Berfolgt man die weißen Flede, die sich häusig an dem sogenanns 1688 ten Monde des Nagels trennen, so sieht man, daß sie allmählig von hinsten nach vorn weiter rüden, die sie dem abschneidbaren Theile des Nagels verfallen. Man kann die gleiche Erfahrung an Fleden, die von Salpeters oder Schwefelsaure herrühren, machen. Schneidet man ein Studchen von der Oberstäche des Nagels aus, so füllt sich die Lüde nicht, sondern geht immer mehr dei sortdauerndem Wachsthum nach vorn. Diese Thatsachen lehren, daß die Nagelmasse von der Burzel nach dem freien Rande wandert und daß sich ihre oberstächlichsten Schichten nicht wies berherstellen, sondern bis zu ihrer Lostrennung unverändert bleiben.

Man weiß bis sett nicht, wie sich die einzelnen Theile der Matrir 1689 bei der Bildung des Nagels betheiligen. Manche Forscher nehmen an, daß die Burzel allein die neue Nagelmasse schaft und die ältere vor sich schiebt. Es ließe sich aber dann schwer erklären, weshalb nicht der Nagel an der Burzel stärfer, als an seinem übrigen Theile ist. Denn die Nagelzellen platten sich ebenfalls um so mehr ab, se mehr sie verhornen und durch einen Kitt zu einer dichten Masse verbunden werden. Die Zerstörung der bloßen Burzeltheile müßte dann auch die Nagelbildung hemmen, was nicht der Fall ist. Krankheiten der Fläche der Matrix machen übrigens den Nagel uneben und schuppig oder änderen ihn in anderer Weise. Diese Berhältnisse machen es wahrscheinlicher, daß die Matrix in ihrer ganzen Unsbehnung zu dem Wachsthum des Nagels mitwirft.

Die freie Flace kann hierbei eine boppelte Rolle übernehmen. Sie liefert nur eben so ihre Ragelzellen, wie die Wurzel, oder begünstigt zugleich, daß sich die höher gelegenen Ragelzellen in solcher Ordung berbinden, daß eine ebene Oberstäche bes Ganzen heraussommt. Die niwähnten regelwidrigen Ragelformen deuten darauf, daß eher das letzten, als das Erstere allein der Kall ist.

1691 Richt geschnittene Ragel machfen verhaltnismaßig langsamer. Es if jedoch noch unbefaunt, ob ihre Bergrößerung bei einer gewiffen Grenze aufbort ober nicht.

Einzelne Krantheiten ber Athmung anbern bie Form ber Rägel. Stront fei vollkommen hochrothes Blut in ben Schlagabern von Blaufüchtigen, ift ber Krestur von Tuberkulolen ober Schwindsuchtigen beengt, so biegt fich die Oberfläche der Rigd auf eigenthumliche Beise. Die Ursache ber Erscheinung ift noch ganglich unbefannt.

Erhalten die Ragel die Reigung, in die benachbarten Beichgebilbe einzumachen, in wird meift ein schwerzhaftes chirurgisches Berfahren ju ihrer Entfernung nothig. Die bloge Ubschneiden der vorstehenden Theile führt bier nicht jum Biele.

Da are. — Reines ber bichteren horngewebe bes Menschen liefen einen so beutlichen Beleg eines einseitigen Bachsthums, als bas han. Die Matrir sest ihre Ernährungsflüssteit an ber Burzel ab. Rene Rerne und hornzellen entstehen hier und schieben bie atteren Gebilde ver sich. Die Beränderungen beschränken sich aber nicht bloß auf die mimittelbare Nachbarschaft der Blutgefäße, sondern sprechen sich nech, wenn auch in immer leiserem Grade, höher oben aus. Sie muffen da her durch die Mischungen, welche die jungeren Gebilde weiter vordringen lassen, erzeugt werden.

Bier Hautgewebe, die in dem hornigen ausgebildeten Theile bet Haares vorkommen, die Oberhautschüppchen, die Zellen, die mittelst ihm linienartigen Aufreihung die Rindenfasern zusammensegen, die zwischen diesen nicht selten mechanisch abgelagerten Pigmente und die Pigmentzte len des sogenannten Markfanals entstehen auf diese Weise. Tritt hirt bei das eine Nebenproduct des Horns, das Pigment hervor, so mangelt auch nicht das andere, das Fett. Die kleinen Orusen, welche den Wurzeltheil des Haares begleiten, sondern eine öligte Masse ab. Sie sinden sich auch in dem Raume, den die innere Wurzelscheide einschließt, und durchdringen selbst nicht selten den hornigen Haarschaft.

1694 Es ist noch nicht klar, wie jene mannigkachen Gewebtheile bes hat res entstehen 1). Die Pigmentzellen ber Rinde und bes Markes bilten hierbei nur einen Nebenablag. Denn die Hauptkarbe des Haares ist in den Hornblättchen der Rinde allgemein verbreitet. Die tägliche Erfahrung lehrt schon, daß diese Farbungen mit dem Alter und den Rebenverhältnissen wechseln. Das Grauwerden der Haare beginnt zwar in der Regel an der Spige. Es kann jedoch auch nach Henle?) in Ausnahmsfallen an der Wurzel anfangen.

<sup>1)</sup> Bergl. Henle, allgemeine Anatomie, Leibzig, 1841, 8, S. 308. Kraufe, in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Bhofiologie. Bb. II. Braunschweig, 1844, 8, S. 121 — 126. Gunther, a. O. S. 304.

<sup>\*)</sup> Henle, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für Biologie, Erlangen, 1845. 4. S. 14.

Die furzen Bollhaare, die ben größten Theil der Haut bededen, fte- 1695 ben bald in ihrem Wachsthum still. Sie fallen dafür nicht selten aus und erzeugen sich leicht wieder. Die Länge der Haare des Schaamberges und der Achselhöhle sindet frühzeitig ihre Grenze. Die Gesichts und Kopfhaare dagegen wachsen stetiger fort, bleiben aber endlich ebenfalls auf einer gewissen Stufe stehen. Schneidet man sie öfter, so wird ihre Entwicklung gefördert. Ein stärkerer Blutandrang zur Matrix begünstigt sie in sichtlicher Weise. Der Bart wächst daher im Sommer rascher, als im Winter.

Die Ausbildung mancher haare, wie der Schaamhaare und des Bartes bes Mannes fieht mit der Geschlechtsentwickelung in inniger Bezieshung. Eine abnliche Wechselwirfung wiederholt sich auch an einzelnen Stellen für die Talgabsonderung der haut.

Die Ursachen, weshalb oft die Ropihaare von selbst aussallen, sind noch nicht ermittelt. Erbliche Anlage, geschlechtige Ausschweifungen und geistige Anstrengungen geben hierzu häusig Beranlassung. Die Oberhautabschuppung verstärkt sich oft zu gleicher Beit, als wurde der Hornstoff, der nicht mehr dem Haare dient, für die Vergrößerung der Oberhautbildung verwendet. Manche regelrechte Entwickelung verhältnisse bedingen es, daß einzelne Hautstellen kahler werden oder mit vereinzelten kleinen Haaren versehen bleiben ').

Ueber die Pilzbildungen, die in dem Beichselzopse beschrieben worden, s. Gunsburg, in Müller's Archiv. 1845. S. 35 - 42. Bergs. auch Walther, Ebendaselbet. 1844. Seite 411 - 418. und 6. 388.

Kryftalllinfe. — Sie besteht nicht durchgebends aus ihren eigen- 1696 Big 209. thumlichen Fasern, sontern enthält an ihrer Ober-



Umbullungegewebe. — Zieht man frische 1697 Muskelfasern aus einander, so gelingt es nicht seleten, sich eine Anschauung, wie sie Fig. 209. giebt, zu verschaffen. Man bemerkt helle mit Rernen besetze hüllen a (das Myo- oder Sarcolemma), die sede Muskelsser bwie ein Rohr einschließen. Hat man ein Mal diese Gebilde gesondert wahrgenommen, so erkennt man sie leicht an der unversehrten Muskelsaser wiesder. Treten ihre Kerne nicht deutlich hervor, so be-

Bergl. Eschricht, in Müller's Archiv. 1837. S. 47.

darf es nur eines Tropfens Essigläure, um sie anschaulich zu machen. Die Nervenfasern und manche andere Theile besitzen ähnliche Scheiden, die im mer aus einer glasartigen durchsichtigen Haut und bisweilen noch aus Kernbildungen, die sich auf verschiedenen Stufen der Entwickelung besinden, besteben.

1698 Die Umbullungsfafern, Fig. 210., welche bie Bundel bes Bellgewebes,

Big. 210.



ber Sehnen, ber Bander und anderer Theile umgeben, bilben eine andere Art hierher gebörender Gewebtheile. Sie zeigen ebenfalls die Eigenthumlichkeit, daß ihre Kerne verschiedene Uerbergangsgrade ihrer Ausbildung darbieten.

Diefer Umstand hat die Annahme, daß man hier den Ausdruck stetig vor sich gehender Ernahrungsveränderungen vor sich habe, veranlaßt. Es läßt sich nicht entscheiden, ob die Umbüllungsgewebe selbst in fortwährender Umbildung begriffen sind oder nicht. Man kann aber wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß sie nicht in die Elemente der Musteln, der Nervens und der Zellgewebesasen, die sie einschließen, übergehen.

Fafergewebe. — Die feinsten Faben bes Zellgewebes, ber Sehnen, ber Bander und ahnlicher Fadencylindergewebe sind so dunn, daß man nicht entscheiden kann, ob sich ihre Innengebilde von ihren außeren Theilen unterscheiden oder nicht. Die Muskels und die Nervensasten eigenen sich eher zu solchen Beobachtungen. Untersucht man die quergestreisten Muskelsasten genauer, so sindet man nicht selten, daß diesengen ihrer Fäden, die weiter im Umkreise liegen,

schärfer gesondert und ungleicher, ale bie, welche die Mitte des Gangen einnehmen, erscheinen. Jene erinnern an fraftigere und diese an veraltete in Auflösung begriffene Gebilbe.

Dbwohl die Muskeln keine Thatsachen barbieten, die mit Sicherheit auf einen Wechsel ihrer Maffe schließen lassen, so deutet doch eine Erscheinung darauf hin, daß sie mit der Zeit durchgreisende Beränderungen erleiben können. Der mittlere Durchmesser der Muskelfasern eines krästigen Mannes unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der Fasern eines schwächlichen Mädchens 1). Dieselben Muskelmassen haben aber einen sehr ungleichen Umfang in beiden Fällen. Es muß daher die Zahl der Muskelssern den Unterschied bedingen. Da nun ein Muskel durch liedung größer und durch Unthätigkeit kleiner wird, so können wir annehmen, daß auch dann die Menge der Fasern wechselt.

1702 Die Rervenfasern zeigen häufig einen noch auffallenderen Unterschied

<sup>1)</sup> S. Th. v. Commerring, Nervenlehre. Reue Ausgabe. Leirzig, 1841. 8. G. 41. 42

on Mitte und Umfreis. Ift auch ihr frifder Inhalt vollfommen gleichförmig, Big. 211. fo reicht boch oft icon bie bloke Einwirfung des Baffers

ñig. 212.

so reicht doch oft schon die bloße Einwirfung des Wassers hin, um ihn in verschiedenartige Theile zu zerlegen Die ölige Masse erstarrt z. B. ungleichartig. Sie bildet da, wo sie mit dem Wasser in Berührung kommt, kleine Nadeln, a Fig. 211. Ein gestreiftes Stud, das Primitivband b, tritt durch Druck aus der Mitte hervor, während der Umkreis c heller bleibt oder auf die gewöhnliche Weise gerinnt. Greissen andere Beränderungen ein, so sallen ihre Wirkungen an den verschiedenen Stellen ungleich aus.

Wollte man einen unausgesetten Massenumsag für bie 1703 Mustels und Nervenfasern annehmen, so könnte man biese Berschiebenheit als eine Andeutung innerer Beranderungen

betrachten. Reine Thatfache weift aber bis jest genauer barauf bin.

Rnorpel. — Das Gleiche wiederholt 1704 sich für die Knorpel. Die Knorpelkörper, die nahe bei einander liegen, zeigen häusig (f. Figur 212.) verschiedene Stufen der Ausbildung. — Kleinere und schmalere Gebilde sinden sich nicht selten an dem Umfreise z. B. der Rippensnorpel. Man könnte sich hiernach vorstellen, daß hier die jungeren Bildungen abgesent werden.

Bebenkt man aber, wie trage ber Knorpel in allen feinen Ernährungevers baltniffen ift, so vermag gerade biefes Gewebe als Wahrscheinlichkeitsbesweis benust zu werden, daß nicht nothwendig das gleichzeitige Borfomsmen jungerer und alterer oder einfacherer und verwickelterer Gebilde mit einem fortdauernden Ernährungsumsage verbunden ift.

Anochen. — Der Querschliff eines ausgebildeten Anochens zeigt uns 1705

eine Reihe regelmäßiger Bilbungen. Die Markanalchen, a Fig. 213. wers ben von freisförmigen Knochenblättern b umgeben. Die Knochenförperchen c liegen an ihren Grenzlinien. Ihre Uestchen, die nach allen Seiten ausgehen, bilben ein Neywerk, bas alle Theile durchsett. Jüngere und ältere Entwicklungsstufen lassen sich hier

nicht mit Bestimmtheit nachweisen. Einzelne Forscher haben nichts besto weniger einen unaufhörlichen Ernabrungsumfas vertheibigt und fich hiersbei auf phosiologische Berluche gestügt.

Fütterte Chossat 1) Suhner mit Getreibeförnern, benen feine Steine 1706 beigemengt waren, so verdunnten sich die Anochen nach und nach in solchem

<sup>1)</sup> Chossat, in den Archives du Muséum d'histoire naturelle, publiées par les professeurs administrateurs de cet établissement. Tome II. Livr. III. Paris, 1841. 4. pag. 438 — 440.

Maaße, daß die der Extremitäten bei der geringsten Gelegenheit brachen und der Brustbeinkamm eine Biegsamkeit, als wenn er knorpelig wäre, erlangte. Burde dagegen die Nahrung mit etwas kohlensauerer Ralkerte versett, so boben sich sene krankhaften Erscheinungen.

Die Knochen bes huhns enthalten nach Barros 88,9% phosphotfauerer Kalferde auf 10,4% fohlensaueren Kalfes. Diejenigen Foricht, die einen flätigen Ernährungsumsatz der Knochen behaupten, muffen baher annehmen, daß die übrigen Rahrungsmittel eine gewisse Menge von Phosphor liefern und daß sich dieser in die nöthige Menge von Phosphor-

faure verwandelt, um die Anochenmaffe herzustellen.

Diele ältere und neuere Beobachter glaubten einen Beweis bes und hier beschäftigenden Saßes in den Beränderungen, welche die Fütterung mit Färberröthe nach sich zieht, sinden zu können. Ernährt man jungt Säugethiere oder Bögel mit Speisen, die reichliche Mengen von Krupp enthalten, so röthen sich bald ihre Knochen. Bechselt man aber mit sehnen Mischungen und gewöhnlichen Nahrungsmitteln ab, so sindet man, daß die Köhrenknochen abwechselnd weiße und rothe Streisen oder Schickten darbieten. Man glaubte taher annehmen zu können, daß diese schickten Wal während der Rahrungszeit neu gebildet werden und daß so die Knochen einer fortwährenden Beränderung ihrer Bestandtheile unterworfen sind. Schiebt man fremde unlösliche Körper zwischen der Beinhaut und dem Knochen ein, so wandern sie weiter in das Innere von diesem.

Man darf zunächt nicht übersehen, daß alle diese Bersuche nur in jüngeren Thieren vollständig gelingey. Fände auch ein stätiger Ernährungsumsat der Stelettheile Statt, so müßte er sehr langsam in Erwachsenen zu Stande kommen. Eine genauere Prüfung der Thatsachen macht es überdieß noch sehr zweiselhaft, ob er hier überhaupt raschen, als in irgend einem blutgefäßreichen Gewebe durchgreift. Wäre dieses der Fall, so ließe sich erwarten, daß der Harn beträchtlichere Mengen von phodphorsauerer Kalkerde abführe. Diese Berbindung ist aber in dem Urinder größeren Pflanzenfresser, wie des Pferdes, in so geringer Menge end halten, daß hierdurch keine irgend schnelle Beränderung der Knochenmaske gedeckt werden kann.

Duhamel suchte schon im vorigen Ithrhundert den ununterbrochenen Umit bei Stelettes durch Wersuche, die er mit Farberröthe-Fütterung machte, zu deweisen. Flow rens ') hat in neuerer Zeit zahlreiche Beobachtungen zu dem gleichen Zwede anzesteller anderte die Nahrung junger Saugethiere. Sie enthielt eine Zeit lang Krapp, und ein anderes Mal nicht. Die quer durchschnittenen Knochen, z. B. die der Ertremitäten, zeigen dann abwechselnde rothe und gelbe Schichten. Zene entsprechen den Perioden der Krappsütterung und diese den Zeiten der gewöhnlichen Nahrung. Die Alizarine und nach dieser ber Essäller Krapp eigenen sich hiezu am besten.

Flourens glaubte nun, wie Duhamel, bemerkt zu haben, daß die alteren Soidten von der Beindaut aus nach dem Marke vorrücken und endlich an diesem verichmitden Er betrachtet daber jene als die Matrir der neuen Anochenbildungen und eribell ber Markhaut die Bestimmung, die altesten Schichten aufzusaugen. Seine neuern Mi-

<sup>1)</sup> Flourens, in den Annales des sciences naturelles. Tome XIII. p. 104 fgg. and in den Archives de Muséum d'histoire naturelle. Tome 11. pag. 316 — 436.

theilungen 1) geben jedoch ju, bag auch bie Beinhaut auffaugen und die Marthaut neue Anochenmaffe bilben tonne.

Bene Anschauungeweise streitet gegen den mitroftopischen Bau der Knochen 1). Beftande ihre Rindenmaffe aus einfachen, in einander gefcachtetten Blattern, fo ließe fich ein folder Borgang benten. Die bichte Substang bes Anochens wird aber von gahlreis den Marttanalchen durchzogen. Der größte Theil, wo nicht jedes von ihnen ichließt Blutgefäße ein. Die Chemie lehrt, daß fich der Farbeftoff des Krappe mit großer Leich. tigteit mit Raltfalgen verbindet und die Physiologie weift nach, bag er nach der Ernabrung mit Farberrothe in reichlichfter Menge von dem Blute aufgenommen wird. Es ließe fich hiernach erwarten, daß feine fortlaufenden diden rothen Schichten in der Rinbenmaffe gebildet, fondern daß nur die mitroftopifchen Rnochenblattchen, die jedes Mart. tanalden unmittelbar umgeben, die Farbe am eheften barbieten murben. Das freie Muge tonnte bann nur eine gleichformige fcwach rofenrothe Barbung ober einzelne rothe und zum Theil verwaschene Flecke mahrnehmen Serres und Dopere ") glauben biefes in der That bemertt ju haben. Die Beobachtungen von Bibra fprechen ebenfalls dafür. Auffallend bleibt bagegen die Erfahrung von Flourens, daß die Martmaffe im Unfange von der Farbung verschont bleibt. Dan fieht hieraus, bag nur febr genaue mitroftopifche Untersuchungen bas Duntel, bas bis jest noch auf Diesem Gebiete berricht, aufbellen tonnen.

Brulle und Sugueny ') glauben ihren Butterungeversuchen nach annehmen gu tonnen, daß fich die neue Maffe an der außeren, wie an der inneren Oberflache bes Rnochens abfest. Die Ublagerung foll aber nach ihnen nie langs der gangen Ausbehnung des Knochens ju Stande tommen. Die Auffaugung greife ba ein, wo der Abfat

Flourens ') fcob noch Platinfaden zwischen die Beinhaut und bas Schienbein von Raninchen. Sie wurden allmählig mit neuer Anochenmasse bedect, wanderten fo in bas Innere und gesangten endlich in den Markkanal. Diefer hatte aber dann denselben Umfang, ben ber Rnochen am Unfange befaß. Duhamel hatte icon fruber ahnliche Beobachtungen gemacht. Sie konnen nicht ju ficheren Beweisen benutt werben, weil es babin gestellt bleiben muß, ob nicht franthafte Beranderungen des Knochens überhaupt ben gangen Borgang in eigenthumlicher Beife anbern.

Sind die Knochen jungerer Thiere gewissen Ernährungseinfluffen zu- 1710 ganglicher, ale die von erwachsenen, fo tann boch ein allmähliger Bechfel in jedem Lebensalter eingreifen. Seiler 6) glaubt bemerkt zu haben, daß die Martmaffe in febr bejahrten Perfonen im Berhaltniß zur Rinde bedeutend gunimmt. Diefe Erscheinung läßt fich in Fotalfnochen, die in ihrer Ausbildung begriffen find, bestimmt nachweisen. Ihre Grunde werben uns in ber Folge flar werben.

Babne. — Obgleich sie eine größere Beständigfeit in allen ihren 1711 Berhältniffen verrathen, fo hat man auch diefelben Schluffe, wie bei ben Anocen, aus ben mit Farberrothe angestellten Rutterungeversuchen gezogen. Die Einwendungen, die schon S. 1710. angeführt wurden, haben aber bier noch ein größeres Bewicht, als bei ben mabren Rnochengebilben.

<sup>1)</sup> Bergl. auch J. Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung. I'rag, 1846. 8. S. 151.

\*) Flourens, in den Comptes rendus de l'Académie. Tome XXI. Paris, 1845. 4.

pag. 1234.

3) Serres und Doyére, in den Annales des sciences naturelles. Zoologie. Tome XVIII. Paris, 1842. 8. pag. 157.

4) Brullé u. Hugueny, in den Comptes rendus de l'Académie-des sciences. Tome 1945. 4. p. 1961.—1066.

<sup>)</sup> Flourens, Ebendaselbst. Tome XIX. Paris, 1844. 4. p. 621 — 625. ") Benle, Allgemeine Anatomie. Leipzig, 1841. 8. G. 842.

Flourens glaubt gefunden ju haben, daß die rothen Schichten in der Ribe tes Bahnsachens zuerst auftreten und dann weiter nach außen ruden. Rur bas 3atuben und bas aus knochenahnlichen Massen bestehende Cament, nicht aber ber Schweig unmen nach ihm an den Farbungen Theis.

Betrachten wir die eben erläuterten Erscheinungen, so ergiebt fich bag viele an freien Oberflächen befindliche horngebilde, wie die Oberdam die Rägel, ein Theil der haare und der Epithelien in einem fertwidrenden Umsate begriffen sind und ihre ganze Masse von Zeit zu Zeit wechselt. Die Verhältnisse der inneren Gewebe dagegen scheinen im Gazzen eher darauf hinzubeuten, daß ihre Theile unter regelrechten Berdinnissen beständiger bleiben. Durchgreisendere Umsaterscheinungen temmen nur sehr allmählig und höchstens unter frankhaften Bedingungen raschen au Stande.

Blutuberfüllung ober Congestion. — Errothet ein Theil ber taiten Saut, so nimmt er für ben Augenblick mehr Blut auf. Erblaft er bagegen, fo mit eine örtliche Blutleere die Erscheinung bedingen. Es läßt sich mit Recht foliefen, tel te und wieber ein ähnlicher Bechfel ber Blutfüllung in ben inneren Korpergebiben anten

Die Dathologie schließt haufig auf eine Blutüberfüllung einzelner Theile nad er wissen Merkmahlen und sucht oft ihre Borausseyungen burch ben Leichenbeint zu beweisen. Bemühungen ber Art können selbst im gunstigsten Falle auf teine narmwissenschaftliche Gultigkeit Anspruch machen. Wir wissen nicht, wie viel Blut im Durt schnitt jeber einzelne Theil bes Körpers führt. Ift bas Organ, bas an einer keinbem Blutüberfüllung leibet, unpaarig, so steht und nicht einmal ein ungefährer Raethal wie ihn paarige Organe, von benen das eine leibet, darbieten, zu Gebote. Die überndbige Rothung und die Füllung einzelner Capillaren können eben so haufig irre führz, als auf die steher Spur leiten.

Bewegt fich auch das Sery rascher ober vergrößert sich die Menge des Bintel fo it bierdurch noch keine bindende Beranlassung jur Entstehung einer Congestion nach einze einzelnen Organe gegeben. Aendern dagegen die Gefäße besselben ihre Durchmeter, werden hierdurch die Berhältnisse der örtlichen Blutvertheilung nothwendiger Beite pftort. Da die Hauptmenge des Blutes in den Capillaren enthalten ist, so üben fie ker-

bei ben größten Ginfluß aus.

Man unterscheidet eine active und eine passive Blutüberfüllung, je nachen au größere Blutmenge innerhalb berselben Beit durch ein Körpergebilde ftromt ober au bedeutendere Blutmasse in bleibenderer Weise in ihm verharrt. Fielen alle Wiberstand, die von den Wänden ausgehen, hinweg, so mußte die Verengerung der Capillaru un einer Vergrößerung und die Erweiterung mit Verlangsamung der Geschwindigkei der Blutlaufs verbunden sein. Wir haben aber früher (§. 110.) gesehen, daß grade die hindernisse der Beibung und der Abhasson ihren günstigsten Boden in den neinern Geschen finden. Der Blutlauf kann sich daher auch in den verengerten Capillaren, ideal nur diese Rebenverhältnisse das Uebergewicht erhalten, verlangsamen und in erweiterin beschleunigen. Es wird nur davon abhängen, ob die Reibungswiderstände ver beranderungen ded Flußbettes kräftiger einwirken.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß die Blutmenge durch tranthafte Rebenuftirk vermindert werden kann. Regelwidrige Berhaltniffe find mahrscheinlich auch im Stank, zu ihrer Bermehrung beizutragen. Die Annahme einer allgemeinen Blutleere ver Andere und einer ausgedehnten Blutüberfüllung oder Plethora widerstreiten beber nicht en physiologischen Begriffen. Da wir aber nicht wissen, wie viel Blut ein einzelner Ande unter gewissen krankfaften Berhaltniffen sührt, so bleiben auch hier meist bet Annahmed ber Pathologie dem willführlichen Urtheil des Einzelnen überlassen. Bir tinnen nur eine allgemeinere Blutleere ober richtiger, wie wir später sehen werden, eine dungswied bere Armuth an ben gehörigen Blutbestandtheilen mit Sicherheit annehmen, wenn je mand kurz vorher große Massen Blutes auf einem regelwidrigen Bege verlern bet Sist dagegen noch nicht einmal gewiß, ob nothwendiger Weise der vollsaftigste Rend micht Blut als sonst, in Berhältniß zu seinem Körpergewicht führt. Biete Zeiten

welche die Pathologie fur die allgemeine Blutfulle angiebt, begleben fich nur auf Er.

fceinungen bes Blutanbranges nach einzelnen Organen.

Entzund ung. — Da fich die mitrostopischen Berhältniffe dieser Erscheinungen, wie sie im Leben auf einander folgen, nur an durchsichtigen Theilen vollständig beobachten lassen, so hat man vorzugsweise die Schwimmhaut der Frosche benust, um Austidrung zu erhalten. Diese Thiere dieten aber nur unvollkommene Entzündungswirkungen selbst nach den heftigsten Reizen dar. Es ware daher zweckmäßiger, sehr durchsichtige Stellen der Flügel der Fledermause oder anderer dunner Theile von Saugethieren zu diesen Untersuchungen zu benusen. Bollkommen durchgeführte Ersahrungen der Art fehlen noch ganzlich. Das Benige, das man weiß, bezieht sich größtentheits auf die Frosche.

Die Saargefaße tonnen, ehe die mahre Entzundung beginnt, enger werden und eine größere Schnelligkeit des Blutstromes bedingen. Sind die Eingriffe so heftig, daß die Entzundungserscheinungen sogleich folgen, so fehlt diese vorbereitende Beränderung. Die Saargefaße erweitern sich dann und nehmen verhältnismäßig mehr Bluttörperchen, als Blutstuffigkeit auf (§. 1069.). Die Blutbewegung verlangsamt sich in ihnen, schwankt leicht hin und ber und steht dass gänzlich still. Die mit Bluttörperchen überhäuften Beicht nehmen eine tieser rothe Färbung an und erweitern sich nicht selten an einzelnen Stellen oder langs größerer Ausbehnungen. Es kommt auch nach Sasse und Rölliter ') vorzüglich in dem erweichten Gehirngewebe vor, daß sie mit blassen Ausbuchtungen versehen sind.

Stockt bas Blut in einem Bezirke von haargefaßen, so bilbet sich nicht nur ein Eongestionszustand in den benachbarten Capillaren aus, sondern die Wande von diesen haben auch einen größeren Druck auszuhalten. Gine bedeutendere Menge dichterer Stoffe schwist leicht durch sie hindurch. Berbreiten sich die entzündlichen Storungen mit ihren eben erwähnten Rebenwirtungen auf ausgedehntere Bezirke, so klopfen die Schlagadern

ftarter. Die Congestion bedingt eine bobere Barme bes ergriffenen Theiles.

Die Bluttörperchen, die in den ergriffenen Saargefäßen ftoden, andern nach einiger Beit ihre Form und kleben leicht zusammen. Ihr Farbestoff schwipt nicht selten burch, so daß sich eine verwaschene Rothe in der Nachbarschaft der Saargefäße verbreitet. Sie werden wahrscheinlich dabei blasser und borniger und zerfallen vielleicht zuleht ganzlich. Es bedarf aber noch sernerer Untersuchungen, um ihre späteren Schicksale aufzuhellen. Es tommt auch nicht selten vor, daß einzelne entzündete Gesäße bersten und ihren rothen Inhalt ergießen.

Sat fetbft icon bie Stockung tief um fich gegriffen , fo tann fie fich boch noch nach und nach gertheilen. Die Urt, wie die ruhenden Blutfaulen dem übrigen Rreiblaufe

einverleibt merben, ift foon S. 1069. bargeftellt worben.

Ueber die mitrostopische Erscheinungen der Entzundung handeln vorzüglich: J. Henle, pathologische Untersuchungen. Berlin, 1840. 8. S. 153 fgg. und in seiner und Pfeuffer's Zeitschrist für rationelle Medicin. Bd. II. Zürich, 1842. 8. S. 37. C. Emmert, Beiträge zur Pathologie und Therapie. Hest I. Bern, 1842. 8. S. 30 fgg. Budge, allgemeine Pathologie als Erschrungswissenschast. Bonn, 1843. 8. S. 162. 3. Bogel, in R. Bagner's Handwörterbuch der Physiologie. Bd. I. S. 311. H. Lebert, Physiologie pathologique ou recherches cliniques, expérimentales et microscopiques sur l'insummation etc. Tome I. Paris, 1845. 8. p. 1 — 66. F. Günsburg, Die pathologische Geweblehre. Bd. I. Leipzig, 1845. 8. S. 1 — 94.

Ausschwigungen. — Wir haben oben gesehen, wie die entzündliche Stockung die reichlichere Ausschwigung einer mit mehr Stoffen versehenen Flussigeit als Folges wirtung nach fich zieht. Sie muß hiernach nicht von den Gefäßen, in denen das Blut ftockt, sondern von den benachbarten Röhren, in denen es meist rascher und mit einem größeren Wanddrucke läuft, ausgehen. Es läßt sich aber noch nicht angeben, welchen Antheil später die wahrhaft entzündeten Gefäße an den Ausschwigungen nehmen.

Die Bluffigteit, Die auf folde Urt hervortritt, brangt fich in alle Bwifdenraume, Die

Hasse und Kölliker, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. 1V. 1845 S. 1 — 16.

ibr ju Gebote fteben." Die ferofen Sohlen und nachft ihr die Dafchen des Bellgemebes bieten ihr hierzu die beste Belegenheit bar. Größere Daffen fügliger Auslamipungen und Infiltrationen entstehen auf Diefe Beife.

Die Mifchung, die fie barbietet und die mahriceinlich von ben Berhaltniffen tes Blutes, ber Porofitat der Gefagmande und bem auf ihnen taftenden Drude abbang, bestimmt es, ob fie fluffig bleibt oder fefte Bebilde abfest. Die Gigenfcaften ber ant fdwipungen, die vorherrichend aus fluffigen Rorpern bestehen, find icon S. 1476. ange geben morben.

Die Ausschwitzung sett nicht setten eine einfache Faserstoffmaffe ab. Reine um getmäßige und in Form und Große wechselnde Korper werben haufig in ben Grubaten, bie man in Menschen . und Saugethierleichen findet, bemerkt. Die regelmäßigften Ge bilde aber, die auch eine Bedeutung für die fernere Entwickelung erlangen, find be Musichwigungs, oder Ersudattorperchen. Gebraucht man diefe Benennung in bem ridtigen Sinne, fo bezeichnet fie weber bloß jungere Entwidelungoftufen ber Gitertorper den, noch irgend andere, zufällige oder theilweife zerftorte Gebilde ber Ausichwinnen und des Eiters. Sie bezieht fich vielmehr auf jene eigenthumlichen fleinen tornigen Ge bilbe, die haufig pflafterartig in gang frifchen Musichwipungemaffen neben einander lege und burch garte Bwifchenraume einer hellen gallertigen Grundmaffe getrennt merten Diefe Ersubattorperchen andern oft fo leicht ihre Form, daß man fie am beften fric beobachtet und daß fast immer bie Ausschwigungen, wie man fie in alteren Leiden # untersuchen Gelegenheit hat, nur unvolltommene Bilder von ihnen geben.

Schreiten fle in ihrer Entwickelung fort, fo umringen fle fich mit Bellen und buter so die Kerne von diesen. Diese Thatsache last sich nur an den gang frischen Auflowigungen von Thieren beobachten. Ich sand sie in der Ausschwingungsmaffe des Auge von Kaninchen, denen der breigetheilte Nerve durchschnitten worden war, am deutlichken Die Bellen waren fo gart, daß fie felbft nicht die Bafferbefeuchtung vertrugen. Bennte man fie mit Baffer, fo berfteten fie auf der Stelle Der Ruck des Kernes allein errieth diefe Beranderung. Die erften Gebilde des Dottere und Des Gehirns bes Em broo geben ju ahnlichen Erfahrungen Beranlaffung.

Bildet fich die Ausschwitzung weiter aus, fo findet man Faferzellen mit Rernen, w nach Berichiebenheit ber Berhaltniffe in Gaben ober andere Gebilde übergeben.

Biele biefer tranthaften Erzeugniffe, auf die man in menfchlichen Leichen ftoft, f gen ein Gewirre von tornigen oder einfachen Grundmaffen, Reine, ben Erfubat ober den Giterkörperchen ahnliche Theile, die bald vollständig, bald gerfallen find, größert Bil len von Kornergebilden, Die man auch mit dem Ramen der Alggregat - ober Enfentinger den, ber Entzundungetugeln ober ber Rorndenzellen unterfchieben bat, febr feine Re lecule, Deltropichen und felbft erpftallinische Abfage. Die pathologische Unatomie bat ber bis jest zu wenig unterschieden, was naturlich und mas erft in Folge ber Umbilbung und mancher nach dem Tode wirtenden Gingriffe entstanden ift. Gebilde, wie die großent Uggregattugein, bestehen ichon in den gang frifchen Ausschwinungen. 2Ber aber bick, wie fle unmittelbar bon lebenden oder tranten Thieren entnommen werden, baufger tersucht hat, der wird zugeben, daß die meiften Formen ber Urt, die man gewohnlich bei ber Beobachtung alterer Leichen bes Menfchen erhalt, tein bestimmtes Urthal & statten.

Die Ausschwibungen, Die feste Theile führen, bilben häufig noch fluffige ober balb fefte Daffen, Die in ben Sohlraumen bes Korpers, in eigenen Balgen ober in ben De schen des Bellgewebes liegen. Saben fie eine größere Dichtigkeit, fo ftellen fie bautarige Ueberzüge dar oder vertleben zwei benachbarte Stude mit einander. Die Ausfam bungemaffen bes Eroup g. B. gehoren gu erfterer und die Bander, welche die Lungen pleura mit dem Rippenfell oder die einzelnen Baucheingeweide unter einander berfieben, ju ber zweiten Rlaffe. Seben fie fich endlich zwischen den Gewebtheilen ab, fo vergriffert fie den Umfang des Organs, in dem fie liegen, oder verdrängen eine entsprechende Men der regelrechten Bewebe. Sie bleiben auf niederen Stufen der Entwickelung fteben ober fcreiten in ihrer Ausbildung fo weit fort, daß julest nur zellgewebige Narbenfajern, wie wir fie fpater tennen fernen werden, übrig bleiben. Reue Gefafie, die fich mit ben be nachbarten, fcon vorhandenen verbinden, erzeugen fich haufig felbft in Ausschwipungen, Die noch lange nicht ihre hochfte Bollendung erreicht haben.

Eine Bunde heilt durch die erfte Bereinigung, wenn die Entwickelung ber erfter

Ausichwisung fletig fortidreitet und teine Maffe burch bie Ausflogung von Giter verloren geht. Diefe Berbindungeweise tann bie verschiedenartigften Theile vertitten. Bilbet man 3. B. eine kunftliche Rafe, fo beilt man fo nicht felten ein Stud ber Urmsober ber Rafenhaut mit bem angefrischten Rafenflumpfe zusammen. Gin Finger, ber kurz vorher abgehauen wurde, kann auf biese Beise angeset werden. Bwei verschiebene . B. eine kunftliche Rafe, fo beilt man fo nicht felten ein Stud ber Urm-Verfonen wurden fo Bufammenheilen, wenn man ihre Sautwunden in fortwährender gegenseitiger Berührung erhielte. Saare laffen fich mit Gluck nach Dieffenbach und Djondi auf einen fremden Rorper überpftangen.

Bir haben icon fruber (S. 863 fgg.) gefeben, mit welcher Babigteit folde Ausichmie pungen und andere bichte Ablagerungen ber Auffaugung widersteben konnen. Greift aber diefe flegreich durch, fo zerfallen und fcminden nach und nach die bichten Gebilbe. Das Bange ober einzelne Stellen erweichen, werden gallertig und vergeben julebt voll-

Giter. — Er verbankt zwar ebenfalls feinen Urfprung einer Ausichwigung, unterideibet lich aber daburd, daß er lich nicht ftetig in fernere Festgebilde verwandelt. Seine Maffe feut vielmehr eine für den Augenblick unbrauchbare Difchung, die in jugangliden Bwifdenraumen abgelagert ober nach außen entleert wird, bar. Soll Beilung gu Stande tommen, fo muß fich feine Befchaffenheit wefentlich andern. Gine einfachere

Ausschwigung tritt an die Stelle ber vorangegangenen Gitererzeugung.

Der Giter befeht aus einer Grundfluffigfeit, in ber Giterforperchen und nicht felten auch noch andere Gebilde mechanisch vertheilt find. Die Bahl ber bichten Elementar. theile berricht in bem guten ober balfamifchen Giter in foldem Daafe por, bag bas Gange eine bickfluffige Daffe von gelber ober gelbgruner Farbe bilbet. Obgleich bie Farbungen , Die man unter bem Dieroftope bemertt , den physitalifchen Berhaltniffen gemaß um fo blaffer werden, je ftartere Bergrößerungen man gebraucht, fo ertennt man bod oft, daß die Saupturfache ber Farbe in ben gelblichen Gitertorperchen liegt. Manche

von ihnen find aber nur grauweiß bis gelblich weiß.

Sie bilden in ber Regel tornige Rugeln, beren Rerntheile burch Rornchen, bie in reidlichfter Denge vorhanden find, verdedt werden. Die Befchaffenheit der Grundfluffigfeit und tunftlich angewandte Reagentien andern haufig die regelmäßige Geftalt berfelben. Effigfaure macht fast immer die Rerngebilde fichtbar. Sie find bald einfach, balb in 2 bis 4 Stude, die nicht felten an die Form ber Bluttorperchen ber Saugethiere erinnern, gesondert. Gine bunne Sulle umgiebt oft die Sauptmaffe der Kornchen. Diefe führen Droteingebilde und nicht felten in Aether löfliche Fettfügelchen. Es unterliegt feinem 3weifel, bag bie Sulle, Die Rornchen und Die Rerntheile aus demifd verfcbiebenen Stoffen befteben. Die naberen Unterschiede find jedoch bis jest noch nicht ermittelt worden. Die verschiedenen Krantheiten üben teinen durchgreifenden Ginfluß auf Die Giterterperchen aus. Die, welche in einsachen Bunden vortommen, unterscheiben fich nicht bon benen, die wir in Strophulofen, Sophilitischen und bergleichen finden.

Unterfucht man von Beit ju Beit einfache Schnittwunden, um die allmählige Entwickelung bes Giters zu verfolgen, fo findet man, baß zuerft eine helle grauweiße bis gelbliche Fluffigteit in verhaltnismäßig größerer Menge durchicwist. Sie erftarrt nicht fetten von felbft oder enthalt Floden eines faferftoffahnlichen Gerinnfele und tleine mitroftopifche Rornden, Die fich nicht in Pflangenfauren, fcwachen Altalien, Salpeter, Salmiat und Borax tofen. Diefe Festgebilde vermehren fich nicht nur, fonbern man bemertt auch balb andere größere Theile, die an die Rerne ber fpateren Gitertorperchen erinnern. Sie umgeben fich bisweilen mit helleren, grauweißen Bellenfaumen, in benen fic nachträglich ber feintornige Inhalt abfest. Dan ftoft aber auch oft unmittelbar auf gewöhnliche Gitereorperchen, ohne baß fich ber eben ermahnte Entwickelungsgang mit Sicherheit verfolgen laft. Sie häufen fich immer mehr, gewinnen bald bas Uebergrwicht über ber Grundfluffigteit und bedingen fo bie größere Dichtigfeit des gelben Citers.

Der bochfte Grad ber Ausbildung wird nur dann erreicht, wenn die aus dem Blute antschwihende Daffe ihren Reichthum an festen Berbindungen fortwährend beibehalt. Ift diefes nicht der Fau, fo erhalten wir eine bunnftuffige Mifchung ftatt bes mabren Eiters. Der Inhalt ber Blafen, welche die fpanischen Fliegen gezogen haben, die, welche Berbrennungen nadfolgen, Die Bodenpuficin 1 und bengleichen bine bie verichiebenen Grate, Die ber vertrumen; enifonich meden. Die Gruntfiffielt enthalt benn verichebenantige Körperchen, Die dem Urfprang ber musellen me Ex widdung ober ber Berforung ber Cierctorperden verbenten. Gigentha wie bie früher ermabnten Magregatingein, tonnen auch unter bieben veranbeiten Beite

gungen ju Stanbe fommen.

Der volltommene Giter bilbet eine Dave, bie als unframffage entfernt meten iel. Er nigt befer nicht nur nichts, fenbern ichabet figer noch burch ben Stoffering, ba er bedingt. Rann er fich feinen Masunes bebaen mit if er mit mehr im Stante, ich in den Swifdenrammen der Gewebe ju verbreiten, fo unterliegt er eber der Awingun. Die Grundfüffigfeit tritt leichter in bas Bint über. Die Gertforgenften lieben lauft als Bobenfas, als mare bas Gange fittrirt worben, gurid. Sie bieben einen bichten Siterflock, der endlich ebenfalls julest der Aussaugung versällt ober gleich einem frende Rörper lange Beit verbleibt.

Coll eine eiternde Bunde beilen, fo wieberholt fich jum Theil ber gutest ernibnt Borgang. Die Menge bes abgefonderten Erters nimmt ab. Geine feifen Gebilte berfden verhaltnifmäßig im Anfange über ber Grundflivfigteit vor. Die Ausidmistign gehen nicht mehr in nuplose Eitertorperchen, fenbern in ferner entwidelungefabre. Cheile über. Co bilben fich Bellen und Bellenfasern, aus benen bann feine gellgenehr Faben, Die Rarben fafern entfleben. Die Steifemargen, Die eine heitende Bunt bebeden, enthalten biefe Bewebe. Sie bluten im Anfange leicht, weit fich mahrichinist Die Blutgefäße immer mehr nach ber tunftigen Rarbengegend ben verbreiten.

Die Gigenichwere bes guten Giters, ber neutral ober affalifch reagert, ichmentt W gefähr amifchen 1,027 und 1,041. Golbing Bird fant ben lenteren Berth in ben Eiter eines Pfoas- und ich ben erfteren bei 22º C. in bem eines großen Schentelaffen fes. Man tann als gewöhnlichen Mittelwerth 1,03 annehmen. Er bleibt alle jebe

falls binter ber burchichnittlichen Gigenschwere bes Blutes (5. 54.) jurid.

Berricht Die Grundfluffigfeit im Uebermaafe vor, fo fintt and in ber Regt bei fpecififche Gewicht. Ift fie theilweise auf dem Wege ber Auffangung verloren gegengen ober von vorn herein verringert, fo läßt fich eine größere Gigenfchwere erwanten. De Angabe von Martins, bağ ber von ihm unterfuchte Giter eines Emppems 1,112 bir

bot, bezieht sich wahrscheinlich auf einen folden Fall.

Die Schwantungen bes Baffergehaltes bes guten Giters halten fich in mafign 2Bood folagt ihn im Durchichnitt auf 85,72% au. Guterbod tam an Grengen. 86,10% bei einem großen Bruft, ich auf 88,38% bei einem Schenkel. Golbing Birt auf 80,80% und Scherer auf 87,20% bei einem Pfoadabfceffe. Biebt man bes Die tel aus 15 Beobachtungen, die Bibra anftellte, fo ergiebt fich 86,94%. Die Greif werthe betrugen 80,25 und 90,10%. Drei gabere Giterarten, Die jum Theil icon Jahr lang im Rorper abgefest waren, führten ju 76,90%, 77,10% und 78,10%.
Der gute Eiter enthalt hiernach im Allgemeinen 11 bis 15%, ber reichlichere Ab

fas ber Citertörperchen bagegen 22 bis 24% bichter Stoffe. Die demifchen Analpfen bes Giters leiben an eben fo großen Rangeln, wie bie bei Blutes. Fehlen auch alle fremdartigen Beimischungen, wie Blut, Schleim, Epitheliet und andere Gewebtheile, fo bleibt es boch unmöglich, die Sitertorperchen von ber Girr-füssteit ju fceiben. Das Berfahren ber demifchen Prufung ift übrigens so untelle tommen, daß taum einige Sauptgruppen von Berbindungen mit giemlicher Genanigita bestimmt werben tonnen.

Die Proteintörper herrichen im Allgemeinen über ben Fetten vor. Jene betragt meift 40 bis 70% und biefe 9 bis 24% bes feften Ruckftanbes. Gallenfett ober Cht leftearin laßt fich fehr haufig im Giter nachweifen. Seine Menge fowantte in ben bei

herigen Untersuchungen zwischen 1,10% bis 8,77% der festen Stoffe.

Legt man den gefammten Giter ju Grunde, fo fand Bibra in 18 Analyfen 1,94% Fett auf 10,74%, Proteintorper. Die brei Giterarten, Die vorherrichende Abfahmengen von Eiterkörperchen enthielten, lieferten nur 1,10 bis 2,80% Fett auf 16,80 bis 18,60% Proteinmaffen. Dan tann hieraus mit Bahrideinlichteit ichließen , daß die Sette che

<sup>1)</sup> G. Simon, in Müller's Archiv. 1846. S. 178.

in ber Giterfüffigfeit, als in ben Gitertorperchen enthalten find ober leichter aufgefogen werben.

Man nahm früher an, daß ein eigener Stoff, das Ppin, in dem Siter vorhanden ift. Ich fand ihn nicht in volltommen guten Siterarten. Dieselbe Erfahrung wurde später von vielen anderen Forschern gemacht. Die Berbindung, die überdieß weder in reinem Bustande dargestellt, noch ihren Sigenschaften nach genau erforscht ist, sehlt also häusig dem Siter und zeigt sich dagegen oft in anderen trankhaften Bildungen.

Die Afchenmengen des Eiters liegen in der Regel zwischen 1 und 2% und betragen ungefähr 5 bis 9% der festen Stoffe. Sie wachsen nicht in gleichem Berhältnisse mit dem Berthe des festen Rucksandes. Dieses erklärt sich daraus, daß ein Theil von ihnen

in der Giterfluffigfeit aufgeloft ift.

Man kann mit Recht annehmen, daß die Busammensegung des Eiters nicht bloß mit ber Berschiedenheit der Personen und der Buftande, sondern auch mit der der Bisbungs. beerde, von denen er ausgeht, wechselt. Der Knocheneiter wird deshalb mehr Kalksalge enthalten. Genauer durchgeführte Untersuchungen, welche diese Erscheinungen berücklich.

tigen, fehlen noch ganglich.

Die wichtigsten neueren Mittheilungen über den Eiter sinden sich in: C. Güterbock, de pure et granulatione. Berolini, 1837. 4. H. Wood, de puris natura atque sormatione. Berolini, 1837. 4. J. Henle, in Huseland und Osann's Journal sürpraktische Heilkunde. Berlin, 1838. 8. S. 3. Repertorium. Bd. II. S. 258 u. III. S. 242. J. Vogel, pathologische Untersuchungen über Eiter, Eiterung und damit verwandte Vorgänge. Erlangen, 1838. 8. G. Gluge, anatomisch-mikroskopische Untersuchungen zur allgemeinen und speciellen Pathologie. Hest I. u. II. Minden und Jena, 1839 u. 1841. 8. D. Gruby, observationes microscopicae ad morphologiam pathologicam. Vindobonae, 1840. 8. Stannius in Schmidt's Encyclopaedie der gesammten Medicin. Leipzig, 1841. 4. Bd. I. S. 152. E. Bibra, chemische Untersuchungen verschiedener Literarten und einiger anderen krankhasten Substanzen. Berlin, 1842. 8. Leh mann und Messerschmidt, in Roser und Wunderlich's Archiv. Stuttgart, 1842. 8. S. 220 sgg. 3. Bogel, pathologische Anatomic des menschlichen Körpers. Leipzig. Erste Abtheilung. Leipzig, 1845. 8. S. 105 sgg. Lebert, a. a. O. Tome I. p. 29—66. B. Reinhardt, in den Beiträgen zur experimentellen Pathologie und Physiologie. Herausgegeben von Traube. Hest II. Berlin, 1846. 8. S. 145. 226.

Eiteriger Schleim. — Das freie Auge tauscht sich nicht selten bei der Beurstheilung dieffüsster gelb ober gruntich gefärbter zäher Mischungen, die sich in vielen Krantheitsfällen erzeugen. Man nimmt bier häusig Schleim, Anhäusungen von Spithes lialblattchen und andere Gemenge für Eiter. Die mitrostopischen Untersuchungen verstallen uns aber auch oft, wo die Siterkörperchen in nur geringer Menge anderen, vorzüglich schleimigten Stossen beigemengt sind (S. 1481.). Der Lungenauswurf bereitet in diefer hinflicht die größten Schwierigkeiten. Er gab auch meist zu den zahlreichen uns

gludlichen Giterproben Beranlaffung.

Führt er nicht so viel Blut. ober Eiterkörperchen ober andere frembartige Gebilde, daß man die Abweichung auf den ersten Blick unter dem Mitrostope bemerkt, so geben die Sputa kein sicheres Mittel, um aus ihnen ein drohendes Lungenseiden zu erkennen. Blutkörperchen, Schleim. und Eiterkörperchen, kleine Gerinnsel und Molecule noch understumter Natur, Fetttröpschen, gesunde oder krankhafte Epithelialbruchstücke, Tuberkelkörnschen, Eiweißabsähe, Pigmentmolecule, zerstörtes Gewebe der Athmungswerkzeuge und selbst Krostale, Schimmelbildungen und Ueberreste der genossenen Speisen, wie Stärkmehlkörner, Fleischsafern und dergleichen können hier als mechanische Gemengtheile auftreten.

Bergi, F. Bühlmann, Beiträge zur Kenntniss der kranken Schleimhaut der Respirationsorgane und ihrer Producte durch das Mikroskop. Bern, 1843. 4. F. C. Leonhardi, De morphologia et chemica sputorum natura. Lipsiae, 1844. 8. S. Wright,

in Heiler's Archiv 1516. S. 49 — 72 u. S. 143 — 149. Lebert, a. a. 0. Touck pag. 66 — 77.

Jande. — Die Grundflivigleit berricht in ibr vor den dichten Gebilden, be bisweilen soft gänzlich ieblen, vor. Gur uit nicht üttern mit Statt vermiicht oder unt Blutiarbestoff versehen, üb führt dinnig reutstichere Sutzmengen und besitt öpende Gigenschaften. Die Gitertörperchen und andere Gebulde werden dunch übe gertlichtet oder gerstüftet. Sie frift dinnig die benachderten Geweltheite an und führt einzelne Brichtigte derfelben fort. Ditt man einen unt Sutzidure besenchteten Gladflöhel über ihr, so entbinden sich Salmialdampse. Gurte fich under oder Beiteres Ammoniat zu erfernen, so wird es bistweiten nach einem Insiene von Lati frei. Aleine Beitrinnen i voh

nen nicht felten in ber Jande ober in unreinem Gier.

Brand. — Er gebört zu denzenigen Bergängen, die noch am wenigsten in eine ben gegenwärtigen Silssmitteln entiprechenden Beise untersucht worden sind. Municartiges Eintrodnen oder verlichiedene Richtungen der sanligen Zersepung bitden die älloren Mersmahle, nach denen man den Drand eines Terkes beuntheits. Erweicungs oder Verschwärungen gesunder oder trankfaster Gewebe, Timergüsse und ähnliche Beiänderungen gesellen sich vorzüglich in dem lenteren Falle binzu. Die dunktese Firdungen, die in vielen Arten des Brandes entstehen, dunen von sehr verschsedenen Ursaber herrühren. Ausgetretenes Blut, der Erzus einer brannen von sehr verschsedenen Ursaber branne bis brannschwarze Färdung der Gewebtheite sehrt and eigenthimtliche dunkter Kornchen, die man mit dem Ramen der Brandbirperchen belegen binnte und die in newer Zeit auch von 3. Vogel wahrgenommen worden sind, dieben die häusigsten Beianlassungen dieser trankhasten Fardenderünderungen. Arpstalle z. B. von phosphorsamer Ammonial-Magnesia schlagen sich vir in reichlichster Menge nieder.

Ueber Brand f. J. Bogel, in R. Wagner's Dandmörterbuch der Physiologie Bd. l. Braunschweig, 1843. 8. S. 849 — 852. C. Emmort, Beiträge zur Pathologie und Therapia, mit besonderer Berücksichtigung der Chirurgia. Hest II., Bern, 1846. 5.

Seite 99 - 213.

Bleibenbe tranhafte Ablagerungen. — Gebitbe ber berfchiebenften Ant tonnen fich an und zwischen ben Geweben ablagern. Diese regetwidrigen Raffen beiden entweber aus Elementen, die auch in dem gefunden Körper erzeugt werden, eber aus Theilen, die nur unter tranthaften Berhaltniffen zu Stande tommen.

Fast jebes Organ des Körpers ift in Ginzelfällen im Stande, sich bedeutend ju vergrößern, so daß die Bahl seiner regelrechten Gewehtheile unverhaltnismäßig zunnunt. Die Rnochen, die Muskeln, die Haut, die Befäße, die Rervenknoten und bergl. bieten

Beifpiele ber Art bar.

Wie fich bas Fett burch paffende Ernährungsverhältniffe mit Leichtigkeit erzeugt, so seht es sich auch häusig tranthafter Beise in bebeutenber Menge an einzelnen Stellen ab. Die Fettgeschwülste enthalten gewöhnliche Fettzellen. Dele und seste Fette finden sich oft in größter Menge in einzelnen Organen, wie in der Leber bei der sogenannten Eirrhose berselben, in den Nieren bei manchen Kormen Bright'scher Krantheit (§. 1632)

und in Musteln, die lange gelahmt und völlig unthatig find.

Haare erzeugen fich nicht selten in dem Junern solcher Fettgeschwulste oder in anderen krankhaften Ablagerungen. Die Eierstode zeichnen fich in dieser hinficht dadurch aus, daß ihre Entartungen nicht bloß Saare, sondern auch Sahne und Anochenkucht oder knochenkucht der knochenkucht der knochenkucht der knochenkucht der kant ban ber Kolk und van Laer ") geben an, daß häusig die Haare, die in solchen Geschwulsten vordommen, keine unteren Anschwellungen bestigen. Dieses gilt jedoch wahrscheinlich nur von denen, die abgeriffen sind und die daher frei in der Fettmasse liegen. Miescher und ich sanden nicht nur die hornige Burzel, sondern auch vollständige Burzelscheiden in einem srich untersuchten Falle. Kohlrausch ") sah sogar, daß sie in einer vollkommenen Oberdam sasen und Fettdrüsen neben sich hatten, daß also hier eine weit vorgeschrittene hautahn

Lebert, Atlas zu seiner Physiologiae pathologique. Taf. II. Fig. 7.
 J. F. J. van Laer, Diss. de structura capillorum humanorum, observationibus microscopicis illustrata. Trajecti ad Rhen. 1841. 8. p. 22.
 Kohlrausch, in Müller's Archiv. 1843. 8. S. 365 — 366.

liche Bildung vorkommen tann. Solche Saare fiben nicht felten in Fettgeschwulsten, die unter ber haut liegen, fo fest, daß man fie nach Entfernung des Fettes ausreißen muß.

Sie erzeugen fich bann auch leicht auf ber Bunbflache wieber.

Finden fic Bahne in Geschwulsten des Eierstockes, so gleichen fie ihrer außeren Form nach volltommenen oder verkrüppelten Gebilden der Art. Rohl rausch sand in seinem Falle, daß sie sich, wie gewöhnlich, aus Bahnsachen entwickelten. Ich stieß in dem oben erwähnten Praparate auf ein Bahnsachen, das von sehr zahlreichen Haargefäsnesen durchzogen war, nicht aber eine so große Masse von Nervengestechten, wie sonst, darzubieten schien. Kaustisches Kali machte nur einzelne Nervenprimitivsasern deutlich. Ein Bahnschiss lehrte, daß die ächte Bahnsubstanz mit ihren Röhrchen oder Fasern und der Schmelz mit seinen eigenthümlichen Fasergeweben vorhanden war. Die Bahnröhren verzweigten sich wie gewöhnlich in der Nähe des Schmelzes. Ich konnte dagegen kein Eäment mit Knochentörperchen sinden. Der Grund hiervon lag vielleicht darin, daß der Bahn nicht in einer vollkommenen Knochenmasse, sondern in einem bichten saserigen Geswebe gesessen hatte. Die Oberstäche der Wurzel bestand aus einer ziemlich harten Substanz, die breite Längen, und schiefe Fasern enthielt. Kam sie mit Salpetersaure in Berührung, so entband sie Luftblasen.

Bir werden spater sehen, daß sich achte und undete Knochen in vielen Krantheitsfällen in größeren Massen zwischen fremden Gewebtheilen absehen. Die Substanz eines
Knochens selbst treibt nicht selten regelwidrige Fortsähe und biedet auf diese Weise Auswüchse oder Erostosen, die den inneren Bau der gewöhnlichen Knochen darbieten. Die
Knorpel tonnen in solchen Fällen ebenfalls zum Borschein dommen. Viele Gebilde,
welche die pathologische Anatomie und die Chirurgie für Knorpel ansieht, sind zwar
nichts weniger, als dieses, sondern dichte Fasergewebe oder selbst nur Anhaufungen einjacherer Ausschwinzungen. Man stößt aber häusig genug auf Massen, die alle Gewebtheile des ächten Knorpels (Fig. 212.) enthalten. Ich sand sie z. B. in einer Masse, die
irrei im Kniegesente eines Mannes lag und mit Erfolg ausgeschnitten worden war. Die
Frundsubstanz und die Knorpelsörper glichen in hohem Grade denen der benachbarten
Gelenktnorpel. Einzelne härtere Stellen enthielten sogar ächte nepförmige Knochenmasse.
Die Frage, ob solche Stücke durch Verledungen der benachbarten Knorpel entstehen oder
nicht, ist noch nicht entschieden.

Das Enchondrom giebt das deutlichste Beispiel, in wie reichlichem Maaße dcte Arroxpetmasse in einzelnen Geschwulsten auftreten kann. Es findet sich meist an der hand oder dem Fuße, seltener in anderen Theilen und dehnt die Rinde der Anochen, in deren Innerem es vorkommt, so sehr aus, daß sie papierdunn wird und selbst an einzelnen Stellen vollkommen verschwindet. Das Gewebe, das diese großen Anollengeschwulste erzeugt, enthält die gewöhnliche Grundmasse des Anorpels mit achten Anorpeledryern.

Wir haben schon früher gefunden, daß die Narbenbildung Fasern, die mit denen des Bellgewebes übereinstimmen, erzeugt. Solche Fadencylinder kehren auch häusig in vielen kranthaften Absaben wieder. Umhüllungsfasern, die sich oft nicht von elastischen Fasern unterscheiden laffen, und platte Fasern, die an einsache Muskelfasern ihren Formen nach erinnern, begleiten sie häusig. Die Frage, ob auch quergestreiste Muskelfasern unter kranthaften Berhältnissen an unrechten Orten auftreten konnen, muß der Entschei-

bung ber Butunft überlaffen bleiben.

Die Blutgefäße können fich bedeutend erweitern oder vermehren. Es unterliegt keinem 3weisel, daß sie sehr häusig in regelwidrigen Ausschwinungen entstehen und zu deren Bergrößerung durch die Busuhr frischer Absabstoffe beitragen. Die gedräuchliche Einsprinungsweise (S. 830.) kann auch nach Schröder van der Kolt ') Saugadern sichtbar machen. Proteinmassen, Porngewebe, Fett und Pigment schlagen sich dann häusig nieder. Die Pigmentwolecule und die Pigmentzellen treten saft eben so oft als ihr Begenstud, das Gett (S. 1679.) aus. Die pathologische Anatomie, die nur nach dem Zeugniß des freien Auges urtheilt, glaubt eine eigene Art der Entartung, die Melanose dann zu sinden, wenn ein tranker Theil schwarz gefärbt ist. Rührt aber auch das duntele Aussehen von Pigmentwoleculen her, so bestimmt erst das Muttergewebe, in dem sie

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> A. H. F. de Lespinasse, Specimen de vasis novis pseudomembranarum tam arteriosis et venosis, quam lymphaticis. Trajecti a. R. 1842. 8. Fig. 1 — 10.

vortommen, die mahren Mertmable bes Leidens. Denn fie lagern fich eben fo gut in gutartigen, als in ben bosartigften Ausschweitungen ab.

Die meisten der großen Geschwülste, die man mit dem Ramen des Arebies, bei Markschwammes und ähnlicher undestimmter Benennungen belegt, werden bisweila mi Rervenfasern durchieht. Diese gehören aber meist ursprünglich den gesunden Geneta, die in der Folge entarteten, an. Es lätt fich jedoch nicht läugnen, daß sich auch Arweissafern in manchen trankhaften Absüben erzeugen können. Die oben angesährten Beibachtungen, die an den Bahnen der Gierslocksgeschwülste gemacht wurden, weiern son Beispiel hierfür. Einsach hypertrophische Finger oder Beben sähren wahrscheinlich zu den gleichen Schlusse.

Es kommt bisweilen vor, daß die Körpernerven Anschwellungen oder wandelm Knoten an vielen Stellen, die sonst glatt sind, darbieten. Fälle der Art wurde is neuerer Beit von Hortl aus Thieren und von Schiffner, Wuser, Serres, Günsburg, Bisch off und Knoblauch aus dem Menschen beschrieben. Die letzern koden Forscher) sanden nach vieler Mühe, daß die Knoten sehr blasse, weiche Rerentische sich sich fast nicht bei ihrer Bartheit sondern ließen, enthielten. Die Scheidenirtlig waren in reichlichsem Maaße vorhanden. Günsburg Demerkte ebenfalls neuer körperähnliche Bellen und röthliche Fasern, die neben den gewöhnlichen Rervenisch vorbanden waren.

Biele ber Gewebelemente, die sich trankhafter Weise absehen, bestehen durchgenats aus Theilen, die dem gesunden Körper fremd sind oder enthalten sie wenigkens in de beutender Menge. Es ist für jest noch unmöglich, sich auf diesem vielseitigen Gehick mit vollkommener Klarheit, wie es jede Naturwissenschaft fodert, zurecht zu kinden. Die frühere pathologische Anatomie, die Bathologie und Chirurgie, die sich sich unterschieden viele Krankheitserzeugnisse, wie Ekrophelmasse, Tophusabsähe, Tuberkeln, unterschieden, viele Krankheitserzeugnisse, wie Oktophelmasse, Tophusabsähe, Tuberkeln, Kreds, Markschwamm, Blutschwamm u. den nach sehr undeskimmten Begriffen. Die Merkmahle sind so schwankend, das es oft on der Willschr des Beobachters abhängt, ob er ein Gebilde für einen Tuberkel häll oder nicht, od eine Entartung, die endlich zum Tode sührt, ein Kreds, ein Marksoder in Blutschwamm ist. Das Bemühen, gute und bösartige Geschwülste zu unterscheiden, er höhte noch die Berwirrung. Die mikrostopischen Untersuchungen kommten sie nicht beganzen Krankheitsprocesses das Ganze webe, sondern die Mischung und der Verlauf des ganzen Krankheitsprocesses das Ganze bestimmt. Bedenken mir aber, daß der wie Kremden, wenn dieses ganze Gebiet für den, der an naturwissenschaftliche Schäft zu wöhnt ist, zu den trostlosesken gehört.

Die Semente der Tubertein stehen denen der eiterigen Ausschwigungen am nächen. Die sogenannten Tubertelkörperchen bilden körnige Theile von wechselnden Formen, in nur in selteneren Fällen einen deutlichen Kern haben und vielleicht eine bloke Abant ern frischen oder gerstörten Ausschwigungs, oder Siterkörperchen dilben. Rieine Mokrille und eine durchstehtige Grundmasse begleiten sie in der Regel. Wahrer Siter set sie häusig in ihrer Nähe ab. Erweichen sie, so vermehrt sich die Wenge der Flüssigktit, we größeren Körperchen zerfallen und es bleiben nur Bruchstücke von ihnen und zahlricht kleine Wolecularkörnchen übrig. Pigmenktörnchen, Fettfügelchen, größere Körnerhaussen Krystalle und selbst Fasern bilden nicht selten Nebengemengtheile.

Ueber Zuberkeln s. Lebert, in Frorie p's Notigen. Nr. 648. Weimar, 1844. 4 S. 153. Müller's Archiv. 1844. S. 190 — 296. und Physiologie pathologique. I. I. p. 350 — 504. F. Günsburg, Die pathologische Geweblehre. Bd. I. Leipzig, 1845. S. 100 — 152. u. J. Wogel, Pathologische Anatomie des menschlichen Körpers. Erk Albeitung. Leipzig, 1845. S. S. 242 — 256. J. J. Scherer, chemische und mikrokopische Untersuchungen zur Pathologie. Heidelberg, 1843. S. 206. 212. 218. 292.

A. Knoblauch, De Neuronate et Gangliis accessoriis veris, adjecto cajusris for neris casan novo atque insigni. Francofurti ad Moenum. 1843. 4. p. 30. 31.
 F. Günsburg, die pathologische Geweblehre. Bd. I. Leipzig, 1845. 8. S. 44.

Der Arebs, ber Markschwamm und ahnliche Entartungen führen häufig Bellen und Vasergebilde eigenthümlicher Urt. Die Bellen sind nicht immer einsach, sondern enthalten oft jungere eingeschachtett. Ihre Wände können sich in Sinzelfällen verdicken. Ihr Inhalt nimmt bisweiten Körnchen von Pigment, Fett oder anderen Proteinkörpern aus. Sinzelne Schriftsteller ') haben auch hier Spuren von Theilungen der Bellen wahrgen nommen. Diese Gebilde zeigen noch häufiger Formen, die man als fernere Entwickelungsstuffen betrachten muß. Man sindet statt einsacher Bellen geschwänzte Körperchen oder Bellensgeschungsstuffen.

Gallertige Grundmassen und vollständige Fasern tommen hier eben so häusig vor. Beide entgegengesete Gewehtheile können selbstständige fortlausende Massen oder nur das Nest einzelner anderer Elemente bilden. Die Fasern gleichen meist denen des Zelsgewebes oder des elastischen Gewebes. Sie erinnern im Ganzen nur seltener an einsache Muskelsassen ihrer platten Form und ihrer Blässe wegen, stimmen aber sonst nicht mit ihnen überein. Gerade die härtesten Arebestnoten, die Fasergeschwülste der Gebärmutter und ähnliche Werhärtungen bestehen aus einem dichten Gewebe von Eylindersassen, die an die seinsten Elemente der Sehnen erinnern. Sie sind nur meist härter und spröder und bisweilen auch stärter als diese.

Das Fasergewebe umtrangt nicht felten Sohlraume, Die andere Formelemente ent-

Fig. 214.



palten. Gelingt es häufig nicht, bieses Verhältnis mit den gewöhnlichen Untersuchungsarten nachzuweisen, so leistet oft der Gebrauch des Doppelmessers wesentliche Dienste. Man sieht dann an dunnen Schnitten, die man sich auf solche Art bereitet hat, wie die Fasern die Höhlungen umkränzen oder eigene Räume zwischen ihrem Nepgewebe übrig lasen (Fig. 214.). Die Raschen können von einer reinen durchsichtigen Gallerte, von verschiedenartigen Körperchen, von Zellen oder einem Gemenge dieser Bestandtheile ausgefüllt sein.

Blutgefäße burchsegen häufig die fremdartigen Bildungen und geben oft zu neuen Abfagen ober zu Blutungen Veranlassung. Alle Elemente des Siters, der Jauche und ähnlicher Flüssgeiten vermengen sich mit ihr, so wie die Verschwärung beginnt. Bidtetermassen troftallinischer Fette ober anderer noch nicht näher geprüfter Körper, Deltropsfen, Spithelialbildungen, Fasern und Arpstalle gesellen sich oft schon früher binzu.

Die Mannigfaltigkeit der Gewebe, die man in vielen Geschwulsten antrist und die baufig genug die Verwirrung vergrößert, kann von verschiedenen Ursachen herrühren. Seben sich die krankhaften Theile zwischen den gesunden Geweben ab, so durchsausen sie sernere Entwickelungsstusen. Man hat daher verschiedene Grade der Ausbisdung neben einander. Verwenden das Blut und die Ernährungsstüssigsteit einen Theil ihrer Verdindungen für bestimmte Zwecke, so erzeugen sich Nebendörper, die sich hausg ausscheiden. Die vielen Fettbildungen, das Pigment, die Arystalle, die man oft antristt, entstehen wahrscheinlich auf diesem Bege. Dat sich endlich ein Absar der Arte ine Beit lang in einem Theile ausgehalten, so beginnt er zu erweichen und zu vereitern oder zu verziauchen. Er wird dabei nicht bloß von einer Fillsigteit durchdrungen, sondern nimmt oft noch neue Elemente, die sich aus der Verschwärungsmasse ausscheiden, aus. Die schon vorhandenen gesunden und kranken Gewebtheile werden gleichzeitig angeäzt und zerstört.

Ueber die verschiedenartigen Geschwülste s. Joh. Müller, Ueber den seineren Bau und die Formen der kranken Geschwülste. Erste Lieserung. Berlin, 1838. Fol. J. Bosgel, in R. Bagner's Handwörterbuch der Physiologie. Bd. 1. Braunschweig, 1843. 8. S. 798 fgg. Dessen Ersäuterungstafeln zur pathologischen Historigie mit vorzüglicher Rücksich auf sein Handbuch der pathologischen Anatomie. Leipzig. 1843. 4. und dessen pathologische Anatomie. Alberteilung I. S. 170 fgg. S. Glugo, Allas der pathologi-

<sup>1) 3.</sup> Bogel, a. a. D. G. 260.

schen Anatomie oder bildliche Darstellung und Erläuterung der vorzüglichsten kunhhaften Veränderungen der Organe und Gewebe des menschlichen Körpers. Lieferung I. — VIII. Jena, 1843—1846 und in s. erwähnten Untersuchungen zur Pathologie. Lebert und Günsburg, in den früher angeführten Werken.

Die Concremente, die größtentheils aus Erdsalgen bestehen, haben entweder den Bau der ächten Anochenmasse ober sind Ralkgebilde, welche diese höhere Stufe nicht er reichen. Die Anochenblätter, die sich an der Großhirnsichel und an den übrigen hille des Nervenspstems absehen, die Wertnöcherungen, die in den Muskeln und einzelne Sehnen entstehen, die sogenannten Erercierknochen haben immer, so viel man bis jest weiß, den Bau der Anochen. Ich sand ihn auch in sehr ausgezeichneter Weise in einer Anochenplatte, die an der Neshaut eines erblindeten Menschauges sag. Es schint hiernach, daß die höheren nervösen Theile und die Bewegungsorgane die Bildung der ächten Anochenmasse begünstigen.

Die Erdablagerungen, die haufig an den herzetappen und ben Schlagadern vortommen, zeigen nicht den vollendeten Knochendau, sondern bestehen im Anfange aus taltigen Rornern und später aus zusammenhangenden einfachen erdigen Massen.

Manche Theile, die lange Beit nublos im Körper verharren, ohne aufgefogen ju werben, vererden nach und nach und verwandeln fich in ein Concrement, das nie, so sid man weiß, die Gewebtheile der achten Anochenmasse darbietet. Tuberteln, Baige von Geschwülsten, feste Ausschwingsmassenssien verschiedener Art und hullen von Eingeweide würmern verkalten häusig auf diese Weise. Die Behälter 3. B., in denen sich die Irichina spiralis, ein in den Musteln der Menschen und der Thiere wohnender Eingeweide wurm ausgehalten hat, unterliegen zulet diesem Schicksal.

Die Berhaltniffe der gichtischen und anderer Absabe so wie der verschiedenen Stinbildungen find schon in der Berdanungs- und der Absonderungslehre behandelt worden.

Ueber Concremente f. F. Miescher, de inflammatione ossium corumque anatome generali. Berolini, 1836. 4. p. 43. Repertorium. Bd. I. Berlin, 1836. 8. S. 317 fg. Remak, in Rust's Magazin. Bd. 59. Berlin, 1842. 8. S. 95. J. Vogel, in den Handwörterbuch der Chemie. Bd. II. Braunschweig, 1843. 8. S. 337 — 354.

Berftorung gefunder Gewebe burch tranthafte Beranderungen.
Es gelingt zwar in vielen Fällen nicht, ben Gang ber ruckschreitenden Beränderungen, bem die zu Grunde gehenden Clemente unterliegen, zu verfolgen. Die meiften Er scheinungen aber, die man unter solchen Berhaltniffen wahrnimmt, gleichen den Birtusgen, die wir auch tänftlich durch Sauren ober Altalien hervorrusen tonnen. Rur wonige machen eine Ausnahme hiervon.

Gelangen Bluttorperchen in eiterige ober jauchigte Fluffigkeit und tonnen fie fich nicht hierin unversehrt erhalten, so verlieren fie ihre regelrechte Form, werden jack, sowellen auf, entlaffen einen Theil ihres Farbestoffes ober lofen sich hanglich. Alle beit verschiedenen Gingriffe tommen oft neben einander an verschiedenen Gebilden vor.

Die Fafern des Bellgewebes können sich trennen und auslockern oder gallertig meden. Sie widerstehen im Allgemeinen mit geringerer Kraft, als die verwanden Gebile der Sehnen und der Bander. Die quergestreiften Muskelsafern werden oft heller und durchsichtiger. Die Regelmäßigkeit ihrer Querstreisen verliert sich nach und nach. Ihn Längssäden treten an manchen Stellen deutsicher hervor. Ihre ganze Masse wird selertig und ihre Gesammtsorm vermag sich noch zu erhalten, wenn selbst die Querstreise und die Längskäden unkenntlich geworden sind. Es kommt auch ausnahmsweise vor, die die erweichten Muskelsfafern in einzelne Stücke, die noch von dem hellen Sarco oder Mpolemma umhült werden, zersallen.

Die gallertige Erweichung biefer Gewebe ift haufig mit einer Rieberfchlagebilbung verbunden. Rleine Rornchen feben fich neben und awifchen ihnen ab-

Die Knorpel widerstehen mit vieler hartnädigteit den Gingriffen des Giters und ber Jauche. Ihre mitrostopischen Bestandtheile erhalten sich oft unversehrt, wenn scha ihre Rachbargebilde unterlegen sind. Werden sie losgelost, so erweichen fie zwar auch häusig gallertig. Die Knorpelkörperchen verlieren hierbei zuerst nach Bruns und Salzmann 1) ihren hof, erhalten bann einen tornigen Kern, vertieren spater ihre Wande und schwinden zulest ganzlich. Die Kerne bleiben als tornige haufen zurud und zerfallen zulest ganzlich. Es tommt aber auch oft vor, baß sich einzelne Stücken unversehrten Knorpels erhalten und mit den übrigen Massen davongehen.

Die Anochenmasse ist den Wirtungen des Eiters, wie der Anochenfraß lehrt, zugänglicher. Löst sie sich auf, so schwinden die Ralksalze und mit ihr die Harte der ergriffenen Theile. Wan findet häusig leere Anochenkörperchen, von denen wenige kurze oder gar keine dunkele Strahlen ausgehen. Dunne Anochenblättchen, die man nicht erst zu schleisen braucht, belehren hierüber am besten. Ist man genöthigt, sich vorher dunne Schlisse anzusertigen, so können leicht fremde Massen in die Höhlungen der Anochenkörperchen und der Strahlen eindringen und Täuschungen veranlassen.

Unterliegt aber auch der Anochen der Siterung, so andert er sich nur, wie es scheint, an den einzelnen ergriffenen Stellen. Seine Nachbargebilde brauchen nicht nothwendig die gleichen Erscheinungen darzubieten. Man findet nicht sellten in den Eiterscheerden Anochensplitter, die ihren regelrechten Bau beibehalten haben. Die Sequester belegen das Gleiche im Großen (S. 1866.).

Die Berftörungsverhältnisse ber übrigen Gewebtheile sind im Ganzen noch wenig untersucht worden. Beobachtungen, die wir in der Lehre vom Nervenleben kennen lernen werden, deuten darauf hin, daß sich der Inhalt der Nervensgern früher als die Begrenzungshaut verändert. Er schwindet allmählig und wird bisweilen sückenhaft. Es bleibt nur noch zulept eine mattgraue Faser, die wahrscheinlich später selbst zu Grunde geht, übrig.

Biebererzeugung ber Gewebe. — Einzelne niedere Geschöpfe 1713 können ben Berluft von Theilen, bie aus ben verschiedensten Gebilden bestehen, vollständig ergänzen. Der Krebs ersest auf diese Weise eine verloren gegangene Scheere und die Eibechse den abgehauenen Schwanz. Schneidet man diesen zur hälfte ein, so wächst schon nicht selten ein zweiter Schwanz zur Wunde heraus. Gefäße, Rerven, Muskeln, Sehnen, Bander, Knochen und haut werden in diesem Falle von Neuem erzeugt.

Diese Größe ber Wieberherstellung fommt nur einzelnen Geschöpfen 1714 zu und mangelt anderen, bie in die gleiche Rlasse gehören. Eritonen, Salamander und Eidechsen haben ein bedeutendes, Frosche, Schlangen und Schilbfroten dagegen ein beschränktes Wiedererzeugungsvermögen. Der Mensch, die Säugethiere und die Bögel ersehen höchstens einzelne Gewebe, nicht aber ganze Gliedstude, welche die mannigsachten Gebilde enthalten.

Wir haben früher (s. 1681. bis 1696.) gesehen, baß die Oberhaut, 1715 bie Rägel und die haare ihre Bestandtheile fortwährend wechseln und baß stets neue Gebilbe an ber Stelle ber älteren geliefert werden. Die Ratur erzeugt auch nicht selten biese Gewebe an ungewohnten Orten unster transhaften Berhältnissen. Wir sinden Oberhautzellen oder ihnen wenigstens verwandte Gebilbe in dem Innern mancher regelwidriger Balge (s. 1712.). hat ein Mensch das letzte Fingerglied verloren, so

<sup>1)</sup> Salamann, über den Bau und die Krankheiten der Gelenkknorpel. Tübingen, 1845, 8. Seite 16 fgg.

kann sich ausnahmsweise ein nagelartiger Theil an dem Ende des Stumpse erzeugen. Saare treten bisweilen in Geschwülsten auf.

Die Natur ersest auch häusig Stude ber Oberhaut, ber Rägel und ber Haare, so lange die Matrix thätig bleibt. Entfernt man aber Beilt der schon fertigen Hornmasse, schneidet man eine Parthie der oberstählichsten Epidermidalschichten, des Nagels oder des Haarschaftes aus, so bleibt die Lüde. Sie rückt so weit vorwärts, die ihre Umgebungen als die übtesten Gebilde den Körper von selbst oder auf kunstlichem Bege verlassen.

1716 Rur ein Theil der Gewebe, in denen die unausgeseste Erneuerung nicht bestimmt nachgewiesen werden kann, hat das Bermögen sich wieder zu erzeugen. Die Formelemente der Arpstalllinse, der Anochen und des perpepterischen Nervenspstems erfreuen sich dieses Borzuges. Bunden, welche die übrigen Bestandtheile des Körpers treffen, heilen auf dem Bege du INarbenbildung.

Arpstalllinse. — Entfernte ich die Arpstallinse vom Raninden, ließ aber is Rapsel zuruck, so fand ich in dieser nach einiger Beit eine Masse, die sich schon dem sinnt Auge als Linsensubstanz verrieth, durch Basser wenig getrübt wurde, in Beingeit die gegen ihre Durchstchiefteit auf der Stelle verlor und eine treideweiße Farbe annahn. Die mitrostopische Untersuchung zeigte die gewöhnlichen Gewebtheile der Arpstallinklinsenzielen, wie sie im Erwachsenen in der Morgagnischen Feuchtigkeit allein vortommen, waren an der Oberstäche und in der Tiefe der neuen Masse vorhanden. Ginzelne Bruchstücke bildeten geronnene Klumpen, ließen teinen sicher nachweisbaren Bin ertennen ober enthielten sehr seine Fasern. Breitere Fasern, wie sie den frühesten And weickelungszuständen eigen sind, kamen selbst in dem Innern der wiederherzeskellen Lieb vor. Sie war im Ganzen mit vieler Feuchtigkeit durchtränkt und an einzelnen Stellen zwiedelartig geschichtet, an anderen, aus unregelmäßigeren, dazwischen gelegten Bruchtücken zusammengesett.

Die Linsenkapsel schien einen nicht unbedeutenden Ginfluß auf die Biederherstellung bes Arpstallebrpers auszunden. Sie fiel natürlich nach der Entfernung der gefunden Linse zusammen, verstachte sich in der Richtung von vorn nach hinten und versteinent id auch wahrscheinlich in ihren übrigen Durchmeffern. Die neue Masse fand so einen beschänkteren Hohlraum vor. Dehnte sie auch die Kapsel aus, so blieb diese doch kinnen, als in dem unversehrten Luge.

Gine Lucke ber neuen Linfe entfprach ber Stelle, an welcher bie Rapfel bei ber Orration aufgeschliet worden war. Wir tonnen vermuthen, daß so in gewissem Raafe w Bilbung ber neuen Rrostalltorper von ber Bollständigteit jener hulte abhängt.

Sat man die verdunkelte Linse eines Menschen bei der Operation des grauen Stants ausgezogen oder nach einer anderen Stelle des Auges befördert, so findet man später bist weisen eine kleine Linse in der früher verletzen Kapsel. Diese und die Berhältnisse der ernährenden Blutgesäse scheinen auch hier mit der Form und Größe des neuen Gedicks in Beziehung zu stehen. Bergl. W. Soemmerring, Beodachtungen über die organischen Veraenderungen im Auge nach Staaroperationen. Frankfurt a. M., 1828. h. K. Textor. Ueber die Wiederorzeugung der Krystalllinse. Würzburg, 1842. 8. und Henle und Pfeusser's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. II. S. 321.

Man kennt noch nicht ben Grund, weshalb bie Linse bes Borzuges ber Biebert zeugung genießt. Die embryonalen Berhaltnisse sind aber wenigstens im Stande, wu Ursache in einer freilich sehr unbestimmten Beise anzubeuten. Man weiß, daß die Linken kapsel nach huschte's vielsach bestättigter Entbeckung aus einer Einstülpung der außerts haut hervorgeht. Die Linsenzellen, welche die Grundlage der späteren Fasern bilden, sind daher gewissermaßen als Oberhautzellen zu betrachten. Sie werden sich, sobald ber Matrix in voller Thätigkeit bleibt, von Neuem erzeugen können.

Knochen. — Ihr Gewebe ergangt fich leicht und uppig. Bruche werben bald mit Knochenmasse verfittet und versoren gegangene Stude durch neue ersett. Die wiedererzugten Theile beschränten sich nicht blos auf die Aussullung der Lude, sondern nehmen leicht einen größeren Umfang, als das zu Grunde gegangene regelrechte Stud ein.

Die Beilung ber Knochenbruche beruht auf diefem leichten Biebererzeugungsvermos gen. Salten wir und an die Erfahrungen, die Diefcher hieruber gewonnen bat, fo gerreißt ber vollständige Bruch die Blutgefäße bes Knochens und ber Beinhaut und ftreift biefe eine Strecke weit los. Die heftig gereigten Musteln, Die nicht mehr von dem Biderftande bes Knochens gehalten werden, giehen fich übermäßig gusammen, verfchieben bie Bruchenden bes Anochens und verlepen fich an beffen Baden. Das Blut, bas auf biefe Urt in reichlicherem Maage hervorquillt, bringt in die Markmaffe und in die 3wifchenraume der Beichgebilde ber nachbarschaft ein, gerinnt nach und nach und burchzieht so bas Ganze ale rothe und gabe Berbindung. Gine heftige Entgundung, die bald nach. folgt, icheidet eine fiuffigere oder feftere Ausschwisung ab. Die rothe Barbe des urfprunalichen Erguffes wird hierdurch blaffer und die Beichgebilde tleben inniger gufammen. Die Beinhaut fdwillt unterbeß an. Gine gallertige Zwischenbildung brangt fic unter fle und über ben Anochen. Das Mark verdickt fich, wird weißer und haftet inniger an dem Anochen. Gine röthlichweiße halbdurchfichtige Maffe fproßt aus ihm hervor, vereinigt fic mit ber außeren Ausschwigung, Die zwischen ber Beinhaut und bem Knochen entstanden war, und bildet fo eine vorlaufige Berbindung. Sie befchrantt fich nicht bloß auf die Ausfüllung ber entstandenen Lucke, fondern besitt icon einen größeren Umfang. als biefe batte.

Ihre Gewebe bilden sich bald in verschiebenen Richtungen fort. Die außere Abteilung behalt die Form einer Ausschwihung und zeigt einen tornigen Bau. Die inneren Theile bagegen geben sich binnen Kurzem als Knorpel dem freien Auge und unter dem Mitrostope zu ertennen. Einzelne Höhlen bilden die Borlaufer der Marttanaichen, die turz darauf von wahren Knochenbaltchen begrenzt werden. Diese treten nicht in der Mitte jener Knorpelmasse oder des sogenannten provisorischen Callus zuerst auf, sondern beginnen eher an den Bruchenden des Knochens, um sich von da ferner zu verbreiten. Die Verknöcherung beherrscht bald die gesammte Masse.

Eine neue Knorpetbildung, die ebenfalls balb in Knochen übergeht, ein secundarer Callus, entfteht indes in ihrem Umtreife. Ift er auch hart geworden, so erlangt er boch lange Beit nicht die Dichtigkeit der Innengebilde.

Die Anochensubstanz, die aus beiden hervorgeht, verdrängt nach und nach den größten Theil der übrigen Ausschweibungsmassen und erhalt sich als bleibender Callus. Seine Oberfläche ift häufig uneben und zackig, schleift sich aber nach und nach auf dem Wege der Aussaugung ab. Der Umsang verkleinert sich hierbei, er bleibt jedoch in der Regel größer, als der der benachbarten Anochenstücke. Geschieht dieses nicht, bildet die neue Anochenmasse einen störenden, zu großen Anollen, so haben wir einen wuchernden Callus, der nicht selten die Bewegungen der Nachbargebilde beschwerlich macht.

Die größeren Marthöhlen entstehen aus ben kleineren, die von Unfang an in dem Callus enthalten sind. Die, welche von den Bruchenden am weitesten entfernt liegen, erweitern sich immer mehr und machen den Knochen in seiner Mitte lockerer. Diefe Aussaugung schreitet dann nach den gesunden Knochenstücken fort, verschont selbst nicht größere Scheidewände und stellt endlich so einen fortlausenden Martraum dar.

hat ber Callus feine gehörige Ausbildung erlangt, so verbindet er die Anochenstücke sester, als es früher die gesunden Theile. gethan haben. Die Masse bricht leichter in den dunneren gesunden, als in den dickeren neuen Theilen. Der Mangel an entzündlicher Thätigkeit und allgemeine Entmischungskrantheiten hindern aber nicht selten, daß er diese Stuse der Entwickelung erlangt. Gine faserige Ausschwingung oder knorpelige Absabe, die nur wenig oder gar keine Anochensubskang enthalten, treten an seine Stelle, die Bruchstend bes Anochens bleibt weich und bildet ein sogenanntes kunkliches Gelenk.

Bird ein Menich fpater von einer Entmischungetrantheit befallen, so kann ein Callus, ber Jahre lang gedient hat, seine Knochenmaffe verlieren und untauglich werden.

Diefe Erfcheinung gleicht bem Aufbruche alter Rarben, ber haufig genug in folden gallen vortommt.

Die Callusmiaffe hat im wesentlichen benselben Bau und dieselbe demische Alaumensehung, wie der gesunde Anochen. It sie dichter, so enthält sie nur weniger Marktandschen. Die Asche besteht aus phosphorsauerem und bohlensauerem Ralt, aus Talkerde und alkalischen Salzen. Die procentigen Mengen der Bestandtheile weichen nach Verschieden beit der Entwickelungs- und der Festigkeitsgrade ab.

Lassa ig ne sand 40% organischer Berbindungen in dem gesunden Knocen, 48,5%, in dem inneren und 50% in dem dußeren Callus. Die vollkommene Heilungsstelle der gebrochenen Rippe eines Perdes gab mir 52,5%, der darangrenzende gesunde Knocen 52,7%, mithin so viel als gar keinen Unterschied. Der frische trockene Callus sührt dann 1,3% basisch phosphorsauerer Kalkerde weniger und 1,2% kohlensaueren Kalkerden, als der gesunde Knochen. Da häusig der Callus dichter, als der benachbarte Knocen ist, so kann er auch eine größere Aschenmenge enthalten. Sebastian sand 3. 3. 60% in den Knochen des Schädels und 66,8% in dem Callus derselben.

Ueber die Callusbildung und andere Anochenleiden f. F. Miescher, De infinmatione ossium corumque anatome generali. Berolini, 1836. 4. H. Lebert Physiologie pathologique. Tome II. p. 110 fgg.

Gewebe bes peripherifden Nervenfpftems. — Durchschnittene Renen beilen nicht felten zusammen. Die Verbindung fehr vieler Primitivsafern ftellt fich bierbe vollftandig ber.

Dat man einen Nerven eines Kaninchens ober Hundes getrennt, so entfernen fich bie Durchschnittsstächen von einander und vergrößern so die entstandene Lücke. Die Belgewebefasern, welche die Nervensasern einhüllen, verlieren hierbei ihre natürliche Spannung, biegen sich wellenförmig und erzeugen jene Querlinien, die wir häusig an den Nerven der Leichen mit freiem Auge beobachten. Etwas Mark kann hierbei an den Durchschnitzenden der Nervensasern hervorgedrängt werden. Kommt die Wiedererzeugung unter da bald zu erwähnenden Bedingungen zu Stande, so füllt eine Ausschwigung die neu antstandene Lücke. Die Ablagerung behnt sich auch in der Negel weiter aus und bildet eine unregelmäßige Masse, die selbst in die Zwischenzaume der Nachbargewebe einbringt. Sie ist nicht immer rein weiß, sondern hat oft eine gelbtiche oder röthliche Karbe und zust eine Menge von körnigen Elementen, von denen wahrscheinlich ein Theil die Grundlage der neuen Nervensasern bildet.

Beginnt die Entwickelung von diesen, so gelingt es in Einzelfällen, sich eine für die Ausstallung des ganzen herganges wichtige Anschauung zu verschaffen. Ein seiner mit dem Doppelmesser bereiteter Langeschnitt zeigt nämlich, daß oben und unten die verhältnismäßig am schärssten begrenzten Theile der neuen Rervensasern von den Durchschnittrandern der alteren Fasern ausgehen, nach der Mitte zu einander entgegenrücken und hier schwächer oder ganz unkenntlich werden. Wir können hiernach annehmen, daß die alteren noch vorhandenen gesunden Gewehtheile ten ersten Anstoß zur Umwandung der Ausschwingungsmasse in Gebilde, die ihnen gleichen sollen, geben. Bouständige Vinnitürselern, die im Ansange nach Nasse und Günther schwaler sind, ziehen sich solle Ausschwingsmasse. Sie haben in der Folge alle Werkmable der Rervensasern, mit denen sie zusammenhängen.

Der Theil der Ausschwitzung, der weder zur Erzeugung der Nervenelemente verwandt, noch aufgesogen wird, verwandelt fich allmalig in weiße zellgewebige Falern. Eine große Parthie des Knollens, der die frühere Berletungsfielle bezeichnet, besteht aus ihnen.

Die Verhältnisse dieser Verdickung erinnern in mancher Beziehung an die Ersteinungen des Knochencalus. Sie bildet meist eine rundliche Masse, die einsach ober durch Einschnürungen in Abtheilungen getrennt ist. Nebenbänder heften sie nicht seiten an benachbarte Organe. Die ganze Knollenbildung tann aber auch nach längerer zeit schwinden. Hatte ich die Zungenschlundkopfnerven eines Hundes länger, als drei Jahr vorher durchschnitten, so fanden sich keine Verbickungen an dem Rervenskamme vor. Die

Berletungbstelle verrieth sich fast nur noch burch die Berwachsung des Nerven mit den Nachbargebilden.

Sat fic auch der Nerve wiedererzeugt, so find mahricheinlich nur ein großer Theil Primitivsasern, nicht aber alle zu ihren früheren Berhaltniffen zurückgekehrt. Diejenigen, die unterbrochen blieben, schwinden vermuthlich nach und nach, sie werden platter und blasser, verlieren ihren öligten Inhalt, bilden zulest nur blasse Scheiden der Begrenzungshaut und vergehen, wie sich annehmen läßt, zulest ganzlich.

Ift die Lude, welche die Werlegung erzeugt, ju groß, oder haben sich fremdartige Gewebe in sie eingedrängt, so bleibt die Wiederherstellung des Nerven aus. Dreht man das eine Ende des Nervenstammes jusammen oder befestigt es seitlich in einer unpassenden Lage, so erhält man das Gleiche. Wir haben oben gesehen, daß wahrscheinlich die eins ander gegenüberliegenden Durchschnittsenden der Nervensafern den Unstoß zur zweckmäßigen Neubildung geben. Kommen sie in eine Lage, in denen diese nicht der Fall ist, so wird auch nicht der Hergang das gewünschte Endziel erreichen.

Wir werden in der Nervenlehre finden, daß der Chirurg in den Fall tommen tann, die Wiederherstellung gerschnittener Nervenstämme zu verhüten. Die Drehung des einen Durchschnittsendes und die unpassende Befestigung deffelben tann ihn hier noch am sichersten zum Ziele führen.

Erzeugt sich der durchschnittene Nerve nicht wieder, so umgeben fich seine Enden mit Ausschwitzungsmassen. Diese verwandeln sich oft in Knollen, die bald an dem oberen, bald an dem unteren Stude des verletten Stammes und nicht selten an beiden Enden vordommen. Sie sehlen auch oft ganzlich. Die Enden der Nervenstümpse können sogar spit auslaufen und sich mit einem feinen Faden an den Nachbargebilden anheften.

Biele Nervensafern eines solchen verletten Nerven geben auf die oben geschilderte Beife zu Grunde. Der ganze Stamm wird baher weicher und erhalt ein mattgraues Aussehen. Der peripherische Theil des Nervenstammes unterliegt dieser Entartung am meisten. Sie fehlt jedoch auch nicht ganzlich in dem Theile, der noch mit dem Gehirn oder dem Ruckenmarke in Berbindung steht.

Die peripherischen Nerventorper icheinen fich ebenfalls unter gludlichen Berhaltniffen wieder ju erzeugen. Satte ich ben zweiten Saleknoten bes herumschweisenben Nerven bes Kaninchens ausgerottet, so enthielt fpater bie Ausschweigungsmaffe Bellengebilbe, bie an Nerventorper erinnerten.

Ueber die Wiederherstellung der Merven f. O. Steinrück, De regeneratione nervorum. Berolini, 1838. 8. H. Nasse, in Müller's Archiv. 1839. S. 405. Günther und Schoen, ebendaselbst. 1840. S. 240. H. Klencke, Physiologie der Entzündung und Regeneration in den organischen Geweben. Leipzig, 1842. 8. S. 120. C. Langer, Ueber den Bau des Nerven. Wien, 1842. 8. S. 52 und A. F. Günther, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Bd. I. Leipzig, 1845. 8. S. 445.

Gewebe, die sich nicht wiedererzeugen. — Entfernt man die Arpstallinse, so ereignet es sich bisweisen, daß der größte Theil des Glaskörpers nachstürzt. Fällt auf diese Weise das Auge zusammen, so scheinen sich weder Linse noch Glaskörper wieder zu erzeugen. Künftige Erfahrungen mussen aber noch lehren, ob sich der lettere, wenn nur Neinere Stücke von ihm verloren gegangen sind, von Neuem ergänzt.

Die Bahne gleichen darin den haaren, daß fle sich in Ausnahmsfällen vollkommen nachbilden. Sehr alte Leute, beren Riefer feit Jahren jahnlos sind, können noch einzelne Bahne erzeugen. Wir haben schon früher (S. 1715.) gesehen, daß diese nicht setten in Geschwülsten des Gierstodes vorkommen. Dit aber ein Bahn gespalten worden, so scheint sich nur die Lücke mit einer knochenahnlichen Masse, nicht aber mit achter Bahnsubstanz zu füllen. Die Untersuchung eines hierher gehörenden Pferdezahnes führte mich wenigstens zu diesem Ergebnisse.

Die Primitivfafern und die Nerventorper des Gehirns und des Rudenmartes ftellen fich wahrscheinlich nicht wieder her. Bunden biefer Theile heilen gewöhnlich im gunftig-

ften Falle durch Narbenfafern zusammen. Diese Thatsache ift um so mertwarbiger, als sich die peripherischen Fasern mit Leichtigkeit erseben.

Durchichneibet man bie Musteln eines lebenden Menichen oder Thieres, fo gieben fich die beiben Stude gurud. Die Lude vergrößert fich baber auf biefe Beife. It fie nicht zu bedeutend, fo fullt fie fich spater mit einer rothlichen Ausschwinungsmafie, bie in ber Folge in zellgewebige Narbenfasern übergeht Sie bat im Anfange einen größen

%ig. 215.



sich daher auf diese Beise. If sie röthlichen Ausschwingungsmaße, die Sie hat im Ansange einen größen Umsang, engt sich aber spätern Eaufe ihrer Fortentwickelung und verwandelt sich nicht sein einen verhältnismäßig dunen, aber sesten hellen Strang. Untersucht man die Berhältnisse unter dem Mitrostope, so sieht man, wie die Ruskelsafern, a Fig. 215., sie oder auf unregelmäßige Beise eiden und die Zellgewebesgern er Narbenbildung ban und zwickelsafern. Ergerben haften. Wergl. hierüber I. Thaetz (und G. Simon), de musculorum regeneratione expermentis illustrata. Berolini, 1843. 8

Daffelbe wiederholt fich in bin Sehnen. Sind fie burchichnitten worden, fo vergrößert fic bu Gade. fobald fich der Dustel, dem fie an gehören, im Uebermaaße verfürgt. Die Musichwinungemaffe aber, be fpater entsteht, verwandelt fic un in gellgewebige Fafern, die freich den achten Sehnenfasern nabe # hen. Die Narbe ift auch bier bir fig bunner, obgleich fehr feft, unt hat nicht das fcbillernde Aussehen. das die gefunden Sehnen darbieten. Bgl. F. A. ab Ammon, de physiologia tenotomiae experimentis illastrata. Dresdae, 1837. 4.

Sind achte Anorpelmaffen algeschnitten worden, so füllen fie sie
nicht mit wahrer Rnorpesiubkan aus. Sie bleiben entweder unnerändert, oder erhalten nur eine Musschwingungsmasse, die höchstens ipatri in zellgewebige Fasern übergett. Sat man Knorpessächen in Felge einer chirurgischen Operation biegelegt, so stoßen sich häusig Studt ver

ihnen von selbst tos oder tosen sich auf. Wir haben schon früher (S. 1712.) gesehen, welcht Veränderungen die Knorpelkörper in diesen Fällen erseiden. Sie entarten nach Brunt und Salamann in ähnlicher Art, wenn kranthafter Beise die Grundmassen in ein du sergewebe übergehen. Die Grundmasse unterliegt meist, wie bei den Knochen, juril Bilbet sich ein frische Gelenk in Folge einer nicht wieder eingerichteten Berrenkung, so baken nach Bruns die neuen scheindaren Knorpeltheile nicht den Bau des ächten Knorpelssondern sind Faserbildungen, zu denen sich off noch Fettablagerungen hinzugesellen. By. V. Salzmann (und V. Bruns), Ueber den Bau und die Krankheiten der Golenkknorpel. Tübingen, 1845. 8.

Manche Schriftsteller geben zwar an, baß sich bie Schleimhaute, z. B. bes Dunnbarnes wiedererzeugen. Bebenkt man, daß die hauptmasse derselben aus zellgewebigen Fasern besteht, daß sich ihre Spithelialüberzüge hausig von Neuem bilden, und daß schleimigte Absonderungen an den verschiedensten Oberstächen zu Stande kommen, so kann es möglich sein, daß das Urtheil des freien Auges und selbst einer nicht tiefer gehenden mikrostopischen Untersuchung zur Annahme einer vollständigen Wiederherstellung verleiten kann. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß sich eine vollkommene Schleimhaut mit allen nothigen Orusen erzeugt.

Die absondernden Drusen, die Blutgefährusen, die Bander und Bandscheiben und überhaupt die übrigen, bis jest nicht genannten Gewebe heilen durch Rarbenbildung. Die Form der Rarben wechselt häusig nach der Art der Berlesung (§. 324.) und der Heilung. Ugs. R. Brouor (et F. Günsburg), Moletemata circa evolutionem ac formas cicatricum. Editio altera. Vratislawiae, 1844. 4 und F. B. Ficinus, Nonnulla de cicatrisatione. Berolini, 1846. 8.

Biederherstellung von Canalen. — Birhaben früher (§.1517.) 1717 gesehen, daß sich ber durchschnittene Gallen- ober Bauchspeichelbrusengang wenigstens so weit wiederherstellen kann, daß der gewöhnliche Abstuß möglich wird. Die Blutgefäße geben uns ein anderes Beispiel, das auf verwickelteren Berbaltniffen beruht.

Die Ausschwißungsmassen können nicht bloß Haargefäße, sondern auch 1718 Schlag- und Blutadern von kleinerem Umfange enthalten. Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß wenigstens dunnere Blutgefäßröhren unter krankhaften Berhältnissen neu entstehen. Man weiß dagegen noch nicht, ob sich die Wände der größeren Puls- und Blutadern wiedererzeugen.

Bollte man ein Stuck einer Arterie ohne weiteres ausschneiben, so mußte man ben bem herzen naher liegenden Theil unterdinden, um das Thier am Leben zu erhalten. Ein solcher Bersuch könnte daher nicht die Frage, die uns hier beschäftigt, lösen. Soll dieses möglich werden, so muß das verletzte Gefäß den Kreislauf unterhalten.

Ich unterband die Nierenschlagader von zwei Raninchen, schnitt ein Stud aus, befestigte an desten Stellen einen Federkiel von ungefähr berselben Dide und öffnete wieder die zuerst angelegten Faben. Da diese Thiere nach Unterleibsverlesungen binnen Rurzem zu Grunde zu gehen pflegen, so wiederholte ich denselben Bersuch an der Schenkelhautvene eines sehr großen Hundes. Der Federkiel war nach einigen Wochen von einer Ausschwitzung eingekapselt. Die Umbulung war aber weder durchgehends faserig, noch mit den Elementen der Gefähhäute versehen. Die Zukunft wird lehren mussen, ob Versuche, in denen die Thiere eine Reihe von Monaten später zergliedert werden können, zu glücklicheren Ergebnissen führen.

Sat man eine Schlagader unterbunden oder ist sie aus einem anderen 1719 Grunde unwegsam geworden, so gerinnt in der Regel das in ihr enthaltene Blut bis zu der nächten Abgangsstelle eines Hauptastes und bildet einen Blutpfropf oder Thrombus. Eine Ausschwigung füllt nach und nach die Höhle, verdrängt die frühere Blutmasse, bildet sich meist zu zellgewebigen Fasern um, verschließt die Schlagader und macht sie, wie man sich ausdrück, bandartig. Die Natur bedient sich wahrscheinlich eines ähnlichen Herganges, um den arteriösen botallischen Gang, der die Lunz genarterie mit der Aorta verbindet, nach der Geburt in eine bloße Berzbindungsmasse, die Nabelschlagadern in die Seitenbänder der Harnblase und die Nabelschlader in das runde Leberband zu verwandeln.

Die mitrostopischen Untersuchungen, vorzüglich von 3 wied, haben nachgewielen, daß die späteren Gewebtheile der Berschließungsmasse nicht unmittelbar aus dem ansage ergossenen Blutpfropse, sondern aus einer besonderen Ausschwihung entstehen. Diese tritt schon als geronnenes Faserstoffgebilde auf, wenn noch viele Bluttörperchen kenntich sind. Körnerhausen nehmen bald neben ihnen Plat. Die Bluttörperchen und die frühre Faserstoffmasse schwinden nach und nach und das Ganze erhält einen höhern Grad von Spanntrast. Die Körnerhausen werden in der Folge unsichtbar. Es treten immer nehn Bellensassen, die allmählig in zellgeweige Fäden zersallen und ihre Kerne vertieren, der vor. Die Narbensassen nehmen, wie gewöhnlich, einen geringeren Raum ein. Die Schlagader wird daher an ihrer Verschließungsstelle dünner und. versiert endlich mit der Seit ihr ursprüngliches Gewebe gänzlich. Vergl. B. Stilling, Die Bildung und Betamorphose des Blutpfropses oder Thrombus in verletzten Blutzessen. Eisemach, 1844. 8.

H. Zwicky, Die Metamorphose des Thrombus, mikroskopisch untersucht. Zärich, 1845. 4.

3ft eine Schlagaber verengt ober ganglich verschloffen, so bort des balb nicht ber Blutzufluß zu ben sonft von ihr versorgten Theilen auf,



fonbern es bilbet fich ein Seiten: ober Collateralfreislauf, ber bie Abschlußstelle umgeht und ben Kortaana ber Aluffiafeit moalic macht. Denten wir une, bie Schlagader fei bei a unterbunden worden und c bange mit bem Bergen d aber mit ben veris pherischen Theilen zusammen, so geben ftarte Rebenafte bb, bie oberhalb a entspringen, in mannigfachen Bindun: gen hinab, um in d einzumunden. Das Blut finbet fo feine Rebenbache, auf benen es zu feinem Biele gelangt. Die Berengerung bes Aortenbogens bes Menschen fann felbst auf biefe Beife unschädlich gemacht werben. Große Rege von Blutabern befeitigen nicht felten in abnlicher Art bie Rad.

theile, die fonft ben Berfcluß ober die Berftopfung großer und wichtiger Benenzweige nach fich ziehen wurde.

Denken wir uns, daß eine Schlagader an einer Stelle unwegsam ift, so findet der Druck des Blutes einen Widerstand. Es wird eine starbere Spannung der Flussgeit ju Stande kommen und jugleich im Anfange weniger Blut nach der Gegend des leidenden Theiles fließen. Man kann sich vorstellen, daß der Druck die kleineren Iweige der Schlagader nach und nach ausweitet. Untergeordnete Anastomosen, die häusig vorhanden sund selbst nur feine Zweige können sich wahrscheinlich auf diese Weise ausdehnen. Ihre Wände verdicken sich zugleich. Hat man z.B. die Schenkelschlagader unterbunden, so wird der Fuß kalt und droht bisweilen selbst brandig zu werden. Die Eigenwarme stellt ich aber nach und nach, so wie sich die Nebenwege öffnen, her. Der Theil wird endlich, wie im gesunden Zustande, mit Blut versorgt.

Die Gewebe, aus benen die Gefäßwände des Nebenkreislaufes bestehen, sind bis jest noch nicht genauer untersucht worden. Sie weichen jedoch wahrscheinlich nicht wefentlich von ben der gesunden Schlagabern ab.

Bergl. auch Fr. Tiedemann, Ueber die krankhaste Verschliessung grosserer

Venenstamme und Verengung der Pulsadern. Heidelberg, 1843. 4. Ueber bie Rolgen ber naturlichen und kunftlichen Berftopfung ber Befage, vorzüglich ber gungenarterie f. Virchow, in den Beitraegen zur experimentellen Physiologie und Pathologie, herausgegeben von Traube. Hft. 2. Berlin, 1846. 8. S. 1-90.

Ernährungeverhältniffe verftummelter Theile. - Sat 1721 ein Menfc ein Glied verloren, fo bleibt ber Stumpf magerer, ale bas entsprechenbe Stud ber noch vollftanbigen Extremitat. Er wird weniger oder einseitiger gebraucht und kann schon deshalb nicht die volle Kraft erlangen. Die größeren Blutgefage, bie einen bleibenden Widerftand an ibren blinden Endftuden finden, verengern fich allmählig, leiten mabricheinlich verhaltnigmäßig weniger Blut ju und ernahren auf biefe Beife unvollfommener.

Die Stumpfe zeigen eine Reihe anatomifcher Gigenthumlichkeiten, von benen wir und Die meiften an ber Fig. 217. gegebenen Abbitbung bes Oberarmftumpfes eines brei Jahre por feinem Tode operirten Mannes verfinnlichen konnen.





Sat ihr Ende teinen Ueberfluß an Beichgebilben, fo lauft bas Gange tegelformig aus und ichließt abgerundet. Die Stumpfe bes Oberarmes besigen fast immer biese Form; bie bes Borderarmes und bes Unterfchentels find im Allgemeinen ihrer Doppelknochen wegen abgerundeter. Die bes Dberfchentele erfcheinen juderhutformig, abgerunbet ober platt, je nachdem wenig Beichgebilbe neben dem Ueberrefte des Oberichenfelknochens vorhanben find ober nicht.

Die Rarbe a, Fig. 217., bilbet in gunftigen Fallen eine ichmale Linie. Mußte dagegen bie Saut mit Dube über dem Knochen gufammengejogen werben ober forten Knochenvereiterungen, Geschwürbildungen oder andere Unfalle bie Beilung, fo ericeint fle ungleich, indem fich einzelne Bulke hugelartig awischen tiefen Furchen empor-wolben. Sie liegt in ber Regel bem Knochenenbe gegenüber. Da aber häufig die Berftummelung bas regelrechte Biberfpiel ber Dusteln ftort, fo fonnen fich diefe an einer Seite mehr, als an der anderen verfurgen und die Rarbe vergiehen. Sie liegt 3. B. auf biefe Beife in einzelnen Oberichentelftumpfen weiter nach hinten.

Die Saut, die an die Narbe grengt, hat bisweilen die Reigung, Oberhautschuppen, beren Bellen inniger an einander haften, abzufepen. Biele Stumpfe bieten aber nichts ber Urt bar.

Da der größte Theil der Musteln des Stumpfes thatig bleibt, fo behalten fle auch ihre rothe Farbe. Sie nehmen nur meift an Umfang ab. Es finden fich aber nicht felten einzelne Stellen, Die blaffere Mustelfafern befigen. Sie liegen meift porzugemeife in der Rahe der Rarbe. Ihre Querftreifen ericheinen oft unter dem Mitroftope unbeutlicher. Ihre Maffe ift grauer und weicher,

und nicht felten mit Kornchen bedectt. Fettfugeln liegen dann haufig in und zwiichen ihnen. Bandartige Maffen, o Fig. 217., heften die durchschnittenen Musteln und Sehnen bb an die haut und die Narbenmaffe des Stumpfes. Sie bestehen aus dichten zellgewebeabnlichen Faden.

Die Rerven de, Fig. 218., schlängeln fich nicht setten in einzelnen Stumpen in auffallender Weise, schwellen an ihren Enden zu ftarten Anollen f und g an ober laufe

Fig. 218.



Inden zu ftarten Knollen / und g an ober lante auch einfacher aus. Sie werden in beiden fällen durch faserige Aussichweitsungsmaßen aften mit den knachbarten Theilen verbunden. Gine Anollenwafte nimmt häusig nicht bloß die benachbarten Reven, sondern die bandartigen Enden von Bestistummen auf.

Der Anollen besteht aum größten Theil ans zellgewebigen Fafern, die bundefweise zusammen liegen und gahlreiche meift spindelformige Reme nach ber Behandlung mit Effigfaure ertenna laffen. Berfertigt man fic einen feinen Sount mittelft des Doppelmeffere, fo fieht man oft gefonderte Faferbundel, Die quer burchichnitten find und ale einzelne Unbaufungen bunteler Rreife et: icheinen. Andere Bundel gieben fic dann um fu freisförmig herum. Es werben mithin Grupper von Faben, die nach einer Richtung verlaufen, wen anderen, die eine abweichende Bahn verfolgen, um Gingelne Nervenbundel treten in ben ftrict. Knollen. Ihre Fafern zeigen oft noch bier einen deutlichen bligten Nerveninhalt. 3ch fab, bis manche von ihnen an ihren Enden fpis guliefen und hier noch Mart führten. Die untere Gegat bes Knollens bagegen zeigte mir nie mit Bestimmt beit achte volltommene Rervenfafern. Die wen Barren vertheibigte Unficht, baß fie bis in ten unterften Theil des Stumpfes ober bis in de Narbe reichen, entspricht daber vermuthlich nicht ber Bahrheit. Gingelne Nervenfafern ichienen mir die gewöhnliche Breite bargubieten, andere bagegen etwas fchmaler ju fein.

Die größeren, fleineren und mittleren Solls abern, di Fig 218., ichlangeln fich bisweilen in furzeren Stumpfen, 3. B. bes Oberarmes, in bedeutendem Grade. Die hauptstamme find eber enger, als weiter. Ginzelne untergeordnete Breigt, porzüglich die, welche sich an bem Knochenstumpit

und an beffen Berfcbließungetheilen hinziehen, machen bisweilen eine Ausnahme burven

Probft giebt noch an, daß die Bande einzelner Benen verdickt find.

Die Durchschnittsstellen der größeren Gefäße heften sich in der Regel an die Nark, die Knollen, die Haut oder andere Weichgebilde mit faserigen Nebenmassen an. Seitme zweige gehen noch hier nicht selten von den Schlagadern ab. Man stößt auch bisweilen auf kleine, offene Strecken des Arterienrohres, ohne daß noch tiefer Nebenalte austreten. Das unterste Ende plattet sich ab und steht so mit seinem Anhestungsbande in Berbindung. Dieses ist durch und durch mit Zellgewebefäden versehen.

Die bloßgelegte Marthohse bes Knochens schließt sich allmählig mit neuer Raffe. Sie bildet oft ein einsaches Stud, das teine starten Unebenheiten oder nur unbedeutender Wertiefungen darbietet, und bald dunn und nachgiebig, bald dick und fest ist. Einzeln Knochensplitter liegen noch bisweiten, vorzüglich in jungen Stumpfen, in der Ausschwisungsmasse zerstreut. Der untere Theil des Knochens trägt aber auch nicht seinen henzachen oder andere Bucherungen Es entsteht so eine knolligte Masse, die man schon durch die Haut durchfühlt. Werden dann die Weichgebilde gegen sie angedrück, so erregen sie nicht unbedeutende Schmerzen. Eine oder mehrere start entwickelte Kranzischaptabern sinden sich nicht selten in der Nähe. Mußten zwei Knochen, wie an dem Border arme oder dem Unterschreit durchsagt werden, so sind sie häusig durch eine knöckene Zwischenmasse zusammengekittet.

Die Narbenmaffe besteht vorzugsweise aus zellgewebigen Fasern. Sie wird nicht selten an einzelnen Stellen von feinen Gefäßen und mitroftopischen Fettablagerungen burchzogen.

Abgemagerte Theile bieten häufig regelrechte Gewebe bar. Sinb 1722 aber ihre Rusteln unthätig, so werden sie blaß, weich und selbst gallerts artig. Ein Theil ihrer Fasern nimmt eine graue Farbe an; die Quersstreisen verlieren sich an einzelnen Stellen; die Längsfäden treten oft beutlicher hervor. Zahlreiche Fettzellen lagern sich zwischen ihnen oder verdrängen selbst einen Theil ihrer Masse. Diese Fettentartung der Mussteln kann in dem Grade um sich greisen, daß man z. B. nur mit Rühe einzelne Rustelssane in manchen Risgeburten zu erkennen im Stande ist.

## 2. Mengenverhältniffe ber Ernährungserfcheinungen.

Wechsel der Körpermasse. — Wir haben schon früher (§. 1398.) 1723 gesehen, wie die sichtbaren und unsichtbaren Einnahmen und Ausgaben des Körpers das Gewicht des Erwachsenen einer fortwährenden, verhältniß-mäßig aber nicht sehr bedeutenden Schwankung unterwerfen. Die Versdauung, die Athmung, die Hautausdünftung und die Absonderungen halten sich hierbei gegenseitig in Schach. Das Uhrwerf des ganzen Organismus geht zwar nicht vollkommen gleichförmig. Die Unterschiede sind aber so klein, daß sie durch einen Nebeneingriff, wie er seden Augenblick vorkommen kann, von einer etwas reichlicheren Einnahme von Speise oder Trank, einer ftärkeren Harns oder Kothentleerung ausgeglichen wird.

Ich wog 3. B. nüchtern und entkleibet an vier auf einander folgenden Morgen um 6½ bis 7 Uhr 52909, 53286, 53373 und 53184 Grm. Der größte Unterschied glich daher nur 464 Grm. Der Genuß von zwei Taffen Kaffe mit etwas Butterbrod erhöhte aber schon mein Körpergewicht um 496,5 Grm. Er dedte mithin mehr, als sene größte Abweichung betrna.

Es versteht sich von selbst, daß sich nicht die Einnahmen und Ausga- 1724 ben in dem Laufe von 24 Stunden genau ausgleichen. Es bleibt immer ein positiver oder negativer Rückland für die Folgezeit übrig. Er ist aber wiederum so klein, daß ihn der gewöhnlichste Nebenumstand auswiegt. Der Ueberschuß meiner Einnahmen glich z. B. 312 Grm., 76,5 Grm. und 271,5 Grm. in drei auf einander folgenden Bersucktagen. Eine reichsliche Harnentleerung wiegt sast das Doppelte des höchsten angeführten Bertbes.

Einnahmen und Ausgaben bes Körpers. — Biele Forscher 1725 versioffener Jahrhunderte, wie Sanctorius, Dobart, Reill, Rye, Lining, B. Starf u. A., suchten die Schwanfungsverhältniffe, denen das Körpergewicht unterliegt, durch Wägungen, die oft Wonate und selbst Jahre lang fortgeset wurden, zu ermitteln. Der größte Theil ihrer Einzelangaben kann aber nicht zu sicheren Schlüffen benugt werden, weil das hierbei beobachtete Bersahren wesentliche Fehlerquellen einschloß. Biele

wogen sich mit ben Kleibern. Sie waren baher mit Körpern, weiche bie Feuchtigkeit ber Luft und ber hantausdunftung aufnehmen und ihre Sowere verändern, umgeben. Das Gewicht wurde häusig nur nach Unzen, b. h. bis zu einer Grenze von ungefähr 30 Grammen, und bloß zwei Mal bes Tages bestimmt. Hinreichend scharfe Werthe konnten nicht auf diesem Wege erzielt werden. Leiteten aber noch neuere Forscher Schlüsse über die Einstüffe des Wetters und der Jahreszeiten aus solchen Beobachtungen her, so fehlte die Grundlage, die solche Folgerungen allen Zweiseln enthebt.

3ch suchte wenigstens einige allgemeinere Sage baburch zu gewinnen, baß ich mich entkleibet und unter allen nothigen Borsichtsmaaßregeln ungefähr 15 Mal täglich abwägen ließ. Die Bersuchsreihe umfaßte bri Tage. Sie konnte wenigstens ben Einfluß der gewöhnlichen Bechselerscheinungen beleuchten.

Ueber solche altere Angaben s. vorzüglich Sanctorii Sanctorii, De statica medicina aphorismorum sectionibus septem distinctorum explanatio physico-medica. Cui statica medicina tum Gallica Cl. Dodart, tum Brittanica Cl. Keill notis aucta. Auctore P. Noquez. Parisiis, 1725. 8. Tom. I. u. II. Bergl. auch Sanctorii, De statica medicina aphorismorum sectiones VII. Cum commentario Listeri. Lugd. Bat. 1703. 12. Abr. Kaauw, Perspiratio dicta Hippocrati per universum corpus anatomice illustrat. Lugd. Bat. 1738. 8. K. Burdach, die Physiologie als Ersahrungswissenschesche Erspig, 1838. 8. S. 198. und Krause, in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. Bb. II. Braunschweig, 1844. 8. S. 139 fgg.

Ich bediente mich hierzu einer genauen Glarbon'schen Bage, auf der ich von einem Sachverständigen abgewogen wurde und die noch 1/2 Grm. bei einer Last von 108 bie 110 Kilogramm mit Sicherheit angab 1). Man hat zwar noch in neuerer Zeit Gewicktbestimmungen der Urt bis auf weniger als 1/2 Grm. angegeben. Bedenkt man aber, die man mehr als 1/2 Grm. durch die Perspiration in der Minute verliert und daß tie Bage nicht auf der Stelle einspielt, so ergiebt sich von selbst, daß solche Mittheilungen

durch ihre ju große Genauigteit an Sicherheit nicht gewinnen.

Ich entkleibete mich vor jeder Bägung vollständig und ging so eine Beit lang im Bimmer herum, bis mein Körper völlig trocken war. Die Menge des entleerten Urins wurde durch Messung des Bolumens und Ermittelung der Eigenschwere bestimmt; die des Kothes und der eingenommenen Rahrung dagegen dadurch ersorscht, das ich mich um mitteldar vor und nachher wägen ließ und die nöthigen Verbesserungen, welche die Engen- und Hautausdünstung soberte, einführte. Da ich so wenig Nasenschleim aussondere, daß ich bisweilen zu diesem Swecke Wochen lang kein Schnupstud ghabe, und and keinen Speichel aus der Mundhöhle entserne, so stelen alse Störungen, welche dies Kebenabsonderungen veranlassen könnten, von selbst hinweg. Die Zeiten der Wägung, die Temperatur der Luft, der tägliche Barometerstand, die Nahrungsweise und die einzelnen Beschäftigungen unterlagen einer ausschührlichen Prüfung.

1726 Es versteht sich von sclost, daß die Mengen der verzehrten Speisen und Getränke, so wie der merklichen und unmerklichen Entleerungen, mit der Verschiedenheit der Personen und der Zustände in hohem Grade schwanken. Wollen wir uns ein ungefähres Vild dieses Wechsels verschaffen, so müssen wir die Mittelangaben der einzelnen Forscher, so weit es möglich ist, zusammenstellen. Die folgende Tabelle enthält einen Versuch der Art. Die alteren Jahlen sind aber nur mit Vorsicht aus den schon §. 1725 angeführten Gründen zu gebrauchen.

<sup>1)</sup> Siehe bas Rabere Repertorium. Bd. VIII, Bern, 1843. 8. S. 388 - 407.

|                         |       | ş     | Mittle                                                    | re 24  | ündig                 | e Men                               | ge.                                              |                                                           |                                                                                |                       |
|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Absolute in Grammen 1). |       |       | nmen ¹).                                                  | n<br>N | erhältnif<br>ahrungsi | smäßige,<br>mittel =                | die<br>1.                                        | g ber<br>zu ben<br>1 Ent=<br>n.                           | Rebenver:                                                                      | Beob:                 |
| Rahrungs:<br>mittel.    | Roth. | Şarn. | Unmerk-<br>liche<br>Ausgaben.                             | Roth.  | Sarn.                 | Merkliche<br>Ausgaben<br>überhaupt. | Unmerts<br>liche<br>Ausgaben.                    | Berhalfniß<br>merflichen zu<br>unmerflichen<br>leerungen. | hältniffe.                                                                     | achter.               |
| 4000                    | 1500  | 1500  | 2500                                                      |        | -                     | 0,375                               | 0,625                                            | 1:1,66                                                    |                                                                                | Sanctorius.           |
| <del></del>             | -     | -     | -                                                         | _      | -                     | 0,400                               | 0,600                                            | 1:1,50                                                    | 33 jähriger<br>lebhafter                                                       | Dobart im<br>Marimum. |
| _                       | -     | -     | -                                                         | _      | -                     | 0,444                               | 0,556                                            | 1:1,25                                                    | magerer u.<br>gesunder<br>Mann.                                                | Dodart im<br>Minimum. |
| 2252                    | 149   | 1179  | 924                                                       | 0,066  | 0,524                 | 0,580                               | 0,410                                            | 1:0,70                                                    | -                                                                              | Reill.                |
| 2714                    | 149   | 1446  | 1119                                                      | 0,055  | 0,533                 | 0,598                               | 0,412                                            | 1:0,70                                                    | Im Marg.                                                                       | Balton.               |
| 2877                    | 30    | 1535  | 1312                                                      | 0,010  | 0,534                 | 0,544                               | 0,456                                            | 1:0,84                                                    | Im Juni.                                                                       | •                     |
| _                       | -     | -     | _                                                         | _      | -                     | -                                   | -                                                | 1:1,00                                                    | Im Seps<br>tember.                                                             | 33                    |
| -                       | -     | -     | -                                                         |        | -                     | -                                   | -                                                | 1:0,85                                                    | Gesammt. mittel.                                                               |                       |
| 2924                    | 191   | 1448  | 1247<br>u. Ruds<br>ftand<br>für bie<br>Folge-<br>tage 38. | 0,065  | 0,495                 | 0,560                               | 0,427 u. Ruds ftandfür die fols gende 3eit 0,013 | 1:0,76                                                    | Im Sep-<br>tember<br>33½ Jahr<br>alt u. 52,6<br>bis 54,2<br>Kilogr.<br>schwer. | Зф.                   |

Die Mittelwerthe, die Reill gefunden, und die, welche Dalton im Monat Marz erhalten hat, stehen benen, auf die ich im September fam, am nächten. Die unmerklichen Ausgaben betrugen hiernach ungefähr 2/3 bes harnes und bes Kothes. Wir werden balb sehen, daß einzelne Resbenumstände dieses Berbältniß andern können.

Da ber Menich keine große Masse von Roth entfernt, so steht dieser seinem Gewichte nach hinter dem des gleichzeitig entleerten Sarnes sehr juruck. Thiere, deren Darmentsleerungen reichlicher und flussiger sind und wahrscheinlich auch Menschen, die an heftigen Durchfällen leiden, führen zu anderen Ergebnissen. Die gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen Ausgaben hängen von der Verschiedenheit der Nahrung, der Ausbunstung und der Verdauung ab.

Bollen wir uns dieses anschaulicher machen, so können wir uns nur an die statistischen Untersuchungen, die einzelne Forscher über Saugethiere anstellten, halten. Die Besobachtungen, die von Boussing aust und Anderen an Bögeln gemacht wurden, eigenen sich nicht zu diesem Iwecke. Die Menge des verzehrten Trinkwassers sehlt den in anderen Absichten angestellten Versuchen von Boussing aust. Die Schwankungen, denen das Korpergewicht unterliegt, haben überdieß hier eine solche Breite, daß jeder Schluß über die Massen der unmerklichen Entleerungen unsicher ausfällt.

<sup>1)</sup> Da bie alteren Beobachtungen in Pfunden und Ungen Stimmt worden, und oft nicht angegeben ift, auf welche Gewichte fich diese Mitthellungen beziehen, so find wahrsicheinich die absoluten Einzelangaben, in benen die Unze 29,821 Grm. gleichgesetzt wurde, zum Theil unrichtig. Da es aber vorzüglich auf die gegenseitigen Verhältniffe ankommt, so leidet hierdurch die hauptsache nicht.

726 Mertliche und unmertliche Musgaben ber Sangethiere.

Stellen wir und bie Endwerthe ber an Saugethieren gewonnenen Ergefnife p fammen, fo erhalten wir:

|                                                          |                   | Biet        | rundju   | anzi  | gftűn        | dige           | 998 e 11                           | g e.                                                                       |                 |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------|--------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                          | aplota            | ite in !    | Kilogrm. | 22    | erhältn<br>1 | Ber:<br>suche: |                                    |                                                                            |                 |                       |
| Thier.                                                   | Erint:<br>waffer. | Tefte Speis |          | Roth. | Sarn.        | Mild.          | Unimert.<br>liche<br>Aus-<br>gaben | Berhältniß<br>ber merfli-<br>den zu ben<br>unmerfli-<br>den Aus-<br>gaben. | baner           | Beel:<br>achter.      |
| Pferd                                                    | 16,0              | 9,77        | 25,77    | 0,553 | 0,052        | -              | 0,395                              | 1:0.65                                                                     | 3               | Bouffin<br>gault ').  |
| Desgl.                                                   | 30,0              | 12,0        | 42,0     | 0,393 | 0,143        | _              | 0,464                              | 1:0,87                                                                     | 3               | 36 7.                 |
| Ruh                                                      | 20,0              | 7,5         | 27,5     | 0,344 | 0,099        | 0,104          | 0,453                              | 1:0,97                                                                     | 3               | Bouffin:<br>gault '). |
| Schweine<br>bei Kar-<br>toffel-<br>nahrung<br>Desal- bei | _                 | _           | 6,525    | 0,199 | 0,468        | _              | 0,333                              | 1:0,50                                                                     | 3               | Deri<br>felbe 1)      |
| Rartoffels<br>und Fetts<br>nahrung.                      | _                 | _           | 6,05     | 0,3   | 78           | <del></del> .  | 0,622                              | 1 : 1,65                                                                   | 3               | Ders<br>felbe ').     |
| Maus                                                     | _                 | _           | 0,00736  | 0,090 | 0,054        | _              | 0,856                              | 1 : 5,95<br>(bis 1:6,44)                                                   | 8Ber.<br>fuche. | Phi<br>lippi ).       |

Bir feben hieraus, daß der harn des Pferdes verhaltnismaßig eben fo wenig, als ber Roth des Menfchen und umgetehrt in Unspruch nimmt. Die ummertichen Ausgaben fteigen mit ber Fettnahrung bes Schweines und erreichen in ber Daus eine folde both, wie in teinem anderen Gefcopfe.

Schließt man bie Rechnung nach fe 24 Stunden ab, fo findet man, 1727 daß die verhältnißmäßigen Einzelwerthe von Tag zu Tag in hohem Grade wechseln. Die Rebenverhaltniffe ber Rahrung, ber Stublentleerung, ber Rube ober Bewegung, ber Trodenheit ober ber Keuchtigfeit ber Sant be bingen bierbei bie beträchtlichften Unterschiebe.

Nehmen wir die Bersuchsreihe, die ich an mir anstellte, als Beispiel, fo erhalten wir:

<sup>1)</sup> Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Tome LXI. Paris, 1839.

<sup>\*)</sup> Boussingault, in uch ranges ut Chillian S. p. 128—136.

\*) R. Bagner, Canbworterbuch ber Bhyfiologie, Bb. I. Brauniche. 1842. 8. 6. 381.

\*) Boussingault, a. a. O. Tome LXXI. p. 127.

\*) Boussingault, Ebendagelbst. Nouvelle Série. Tome XIV. Paris, 1845. 8. p. 441.

\*) Boussingault, Ebendagelbst. Tome XIV. p. 450.

\*) Aem. F. Philippi, Experimenta de murium respiratione et nutritione. Lipsise, 1845. 4. p. 23.

| Tag.           |                      | W         | ierun  | dzwan                    | gigft i                                        | ndige | Men                                 | ge.                            | _                                  | merfit:<br>merfit:<br>aben.     |
|----------------|----------------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                | 216                  | solute in | Gramı  | nen.                     | Berhaltnismaßige, die Rahrungs-<br>mittel = 1. |       |                                     |                                |                                    | iß der me<br>en unme<br>Kusgabe |
|                | Nahrungs-<br>mittel. | Roth.     | фати.  | Unmerfliche<br>Ausgaben. | Roth.                                          | фаги. | Derfliche<br>Ausgaben<br>überhaupt. | Unmerklis<br>Se Ausgas<br>den. | Rüdftanb /<br>für ben<br>Folgetag. | artn<br>Fen d                   |
| Erfter         | 3199,1               | 214,5     | 1041,8 | 1630,8                   | 0,067                                          | 0,326 | 0,393                               | 0,510                          | 0,097                              | 1:1,29                          |
| <b>3weiter</b> | 2778,7               | 153       | 1387,8 | 1161,7                   | 0,055                                          | 0,499 | 0,554                               | 0,418                          | 0,028                              | 1 : 0,75                        |
| Dritter        | 2794,3               | 204,7     | 1913,5 | 948,3                    | 0,073                                          | 0,683 | 0,756                               | 0,339                          | +0,095                             | 1:0,45                          |

Der Roth betrug mithin 1/3 bis 1/10 bes harns und dieser mehr als die halfte bis das Doppelte der Perspiration. 1/14 bis 1/18 der genossenen Rahrung ging in dem Rothe, 1/3 bis 7/10 in dem harne und 1/3 bis 1/2 in der Perspiration davon. Der Rüdstand für die Folgetage übertraf in seinem höchsten Werthe eine einmalige Rothentleerung. Er glich sich aber schon so sehr in den drei Tagen aus, daß seine Masse nur einen fleinen Bruchtheil der Menge, die mit einem Stuhlgange davongeht, ausmachte.

Wollen wir die Berhältniffe, in denen die Einnahmen und Ausgaben 1728 zum Körpergewichte stehen, vergleichen, so muffen wir die Morgen- und Abendwägungen in Betracht ziehen, weil sich hiernach die Einzelzahlen in untergeordneter Beise unterscheiden. Es ergiebt sich dann:

| Eag.     | Körpergewicht<br>in Kilogram-<br>men. |                                       | 24 ftundige Menge ber Einnahmen und<br>Ausgaben, das Körpergewicht — 1. |                               |                                |                               |                                |                         |                          |                               |  |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
|          |                                       |                                       | Nahrung.                                                                |                               | Roth.                          |                               | harn.                          |                         | Unmerfliche<br>Ausgaben. |                               |  |
|          | bes Mors<br>gens nüchs<br>tern.       | Abenbe vor<br>bem Schla-<br>fengehen. | das Dors<br>gengewicht<br>= 1.                                          | bas Abende<br>gewicht<br>= 1. | bas Dor:<br>gengewicht<br>= 1. | bas Abende<br>gewicht<br>= 1. | bas Doft<br>gengewicht<br>= 1. | das Abende gewicht = 1. | bas Dore<br>gengewicht   | bas Abende<br>gewicht<br>= 1. |  |
| Brfter   | 52,909                                | 53,7595                               | 0,0605                                                                  | 0,0595                        | 0,0041                         | 0,0039                        | 0,0197                         | 0,0194                  | 0,0308                   | 0,0303                        |  |
| Eweiter  | 1 ' 1                                 | 54,153                                | 0,0521                                                                  | 0,0513                        |                                |                               |                                |                         | l ' i                    | -,                            |  |
| Drit ter | 53,6925                               | 54,0595                               | 0,0520                                                                  | .,                            | .,                             |                               | '                              | l '                     |                          | -,                            |  |
| Mit tel  | 53,296                                | 53,991                                | 0,0549                                                                  | .,                            |                                |                               | 0,0271                         |                         |                          | -,                            |  |

Ich nahm hiernach täglich  $\frac{1}{16}$  bis  $\frac{1}{20}$  meines Körpergewichts an Nahrung zu mir und schied bafür  $\frac{1}{244}$  bis  $\frac{1}{350}$  an Koth,  $\frac{1}{28}$  bis  $\frac{1}{52}$  an Harn und  $\frac{1}{32}$  bis  $\frac{1}{57}$  an unmerklichen Ausgaben ab.

Geben wir von ben Morgenwägungen, als ben beständigeren, aus, 1729 so verzehrte im Durchschnitt ein Kilogramm meines Körpergewichts 54,9 Grm. Speise und Trank in 24 Stunden. Es lieferte dafür 3,6 Grm Excremente, 27,1 Grm. harn und 23,4 Grm. Perspiration und behielt 0,8 Grm. für die Folgezeit zurud.

1730 Die S. 1726., S. 1727. und S. 1728. gegebenen Tabellen lehren bentlich, daß die Menge der unmerklichen Ausleerungen in hohem Grake schwankt und die verhältnismäßigen Werthe der übrigen Entleerungen wesentlich bestimmt. Die Bersuche, die ich an mir anstellte, hatten vorziglich zum Zweck, die Nebenumstände, die hierauf den größten Einfluß aus üben, zu ermitteln.

Die stündliche Masse der unmerklichen Ansgaben kann nach den verschiedenen Außenverhältnissen in solchem Maaße wechseln, daß ihr größten Werth  $4\frac{1}{2}$  Mal so viel als der kleinste beträgt. Sie glich z. B. m 30 Grm. vor Tische, während ich hungerte und schreiben saß, stieg dagga auf 132,7, wenn ich anhaltend auf steilen Wegen auf und abging mb

babei heftig schwigte.

1732 Sie erreicht nie die zulest erwähnte Größe unter gewöhnlichen Barbaltnissen, entfernt sich aber auch gewöhnlich am Tage von dem anze führten Minimum. Berücksichtigen wir nur die Tages, und nicht die Nachtzeiten, so glich meine mittlere stündliche Perspiration 72,2 Grm. am ersten Tage, an dem ich mir starte und anstrengende Bewegung gemacht hatte. Sie betrug nur 57,5 Grm. am zweiten, an dem ich auch hin und wieder schwigte und sank auf 39 Grm. am dritten. Rechnet man auch die Nachtzeit hinzu, so vermindern sich meist diese Werthe. Er war dam 67,1 Grm. für den ersten, 48,4 Grm. für den zweiten und 39,5 Grm. für den dritten 24 ftündigen Zeitabschnitt. Das Mittel aller drei Tage ergab 51,6 Grm. für die Stunde.

Der Schweiß erhöhte sogleich die unmerklichen Ausgaben in auffallend fter Beise (§. 1459.). Meine Haut wurde am ersten Tage nach dem Genusse von zwei Tassen Kasse in gelindem Grade seucht. Die ftündliche Perspiration stieg dann auf der Stelle auf 78,3 Grm. Ging ich ver Tisch rasch und schwiste dabei, so erhob sie sich auf 90,5 Grm. Nacht ich mir gegen Abend in der Sonnenhige Bewegung, so hatte ich, obzleich ich sehr hungrig war, 89,3 Grm. Lief ich endlich nach dem Rachtestauf auf ansteigenden Wegen, so erhielt ich die früher erwähnten 132,7 Grm.

Saß ich bagegen am Bormittag ruhig schreiben, so verlor ich nur 47,4 Grin. Der Nachmittag ergab bann 53,2 Grm. während ber Ber-

bauungezeit und fpater nur 32,8 Grm.

Schrieb ich den zweiten Tag am Morgen, ohne zu schwigen, so hatte id 39,75 Grm. für die Stunde. Ging ich später rasch bei 220 C. der Luft und schwigte dabei, so verlor ich 109,8 Grm. in derselben Zeit. Septe ich mich ruhig hin, während ich ziemlich bedeutend hungerte, so siel der Berth wieder auf 37,6 Grm. Ging ich nach Tische spazieren und schwigte dabei nur an den Füßen, so glich der ftündliche unmerkliche Abgang 81,2 Grm. Er sank aber auf 42,9 Grm., wenn ich ruhig saß, und stieg auf 51 Grm, wenn ich mir Bewegung machte und dabei die Füße nur in gelinden Grade seucht wurden. Ruhe führte ihn dann wieder auf 42,5 Grm. zurück.

Daffelbe wiederholte fich am britten Tage. War meine haut trodin, so schwankte die ftündliche Perspiration zwischen 30 und 44,4 Grm. Be

wegung, die mit gelinder Schweißbildung verbunden war, vergrößerte fie auf 78,1 Grm.

Bieht man die übrigen Rebeneinfluffe in Betracht, so findet man, daß 1734 feiner die unmerklichen Ausgaben so fehr, als der Schweiß begunftigt 1). Er greift fraftvoller, als der Bechsel der Rohlensaurscheidung ein.

Bir haben früher gesehen, daß die Körperbewegung die Athmung 1735 (s. 1372.) und die Hautausdünstung (s. 1410.) vergrößert. Die unmerklichen Ausgaben werden daher durch sie gewinnen. Saß ich am zweiten Bersuchstage nach Tische ruhig, so verlor ich 42,9 Grm. in der Stunde. Ging ich dann in's Freie, so stieg meine stündliche Perspiration auf 51 Grm.

Greift schon die Bewegung nicht so tief ein, als die Schweißbildung, 1736 so kann ihr Einfluß gänzlich zurücktreten, wenn man bei ihr alle Anstrensgung vermeidet. Der ftündliche Prrspirationsverlust vermag dann selbst kleiner, als unter anderen Berhältnissen in der Ruhe auszusallen. Ich saß am dritten Tage 2 Stunden 35 Minuten ruhig schreiben und ging dann nur 10 Minuten auf und ab. Mein stündlicher unmerklicher Bersluß betrug hierbei 37,8 Grm. Ging ich dann eine Stunde sehr langsam und fast Schritt für Schritt, so erhielt ich nur 34,4 Grm.

Birken Hunger und Körperruhe gleichzeitig, so erhält man nur ver- 1737 baltnißmäßig niedere Perspirationswerthe. 30 bis 47,4 Grm. waren die ftündlichen Mengen, die ich unter diesen Bedingungen fand. Bewegung und Schweiß verwischen aber oft die Einflusse, die der Hunger allein ausübt.

Die Perspirationsmengen vergrößern sich im Allgemeinen einige Zeit, 1738 nachdem man eine reichliche Mahlzeit zu sich genommen hat. Berhält sich der Mensch nach dem Essen ruhig, so giebt sich dieses am deutlichsten zu ersennen. Meine stündlichen unmerklichen Entleerungen glichen z. B. 47,4 Grm. vor der Mittagsmahlzeit. Legte ich mich nach ihr auf das Sopha, so hatte ich 55,4 Grm. Schried ich dann, so sant der Werth auf 53,2 Grm. 2 bis 3 Stunden nach dem Essen und ging auf 32,8 Grm. 3 bis 4 Stunden später hinab. Der reichliche Genuß von Getränf kann schon die Perspiration unter gewöhnlichen Verhältnissen erhöhen. Er wirst sedoch am sichtlichken, wenn er zugleich Schweiß hervorruft.

Es läßt sich noch nicht scharf barlegen, ob geistige Anstrengungen bie 1739 unmerklichen Ausgaben vergrößern ober nicht. Ich hatte in einer Nacht 35,2 Grm. für die Stunde verloren. Berechnete ich dann nach dem Frühe ftüd höhere mathematische Formeln, so fand ich 44,4 Grm. Schrieb ich dagegen später über leichtere Gegenstände, so erhielt ich nur 30 bis 36,9 Grm. Das Frühstüd und der spätere Hunger können hier eben so gut, als die geistige Thätigkeit eingegriffen haben. Menschen, die sich anshaltend mit tiesem Denken beschäftigen, sind in der Regel mager und schwächlich.

Die Racht verbindet gewöhnlich die Bortheile der Ruhe mit benen 1740

<sup>1)</sup> Repertorium Bd. VIII. Bern, 1843. 8. S. 392 - 404.

ber Leere bes Magend. Ihre Perspirationswerthe fichen beber auf in Ourchispnitt ben mindesten Zahlen, die man bier äberhandt erhält, an nächken, es sei benn, daß der Schweiß hörend eingnerft. Meine hindlich Perspirationsmenge lag in 6 Rächten pwischen 31,9 mad 41,1 Gen. In Mittel glich 37,8 Gen. Zwei Rächten unter den bereien der oben erwischen Bersuchbreihe hatten 35,2 und 35,9 Gem., die beitte bagegen, in in ich schwiate, 53,1 Gem.

Da die Einnahmen auf den Tag fallen, so muß der Körper del Reigens nach dem Ausstehen leichter, als Abends sein. Dieser Untersieht wird dann noch durch die Entleerung des Morgennrins vergrößert. Jick ich aus neun Nächten das Mittel, so weg ich im Durchichnitt vor du Andere Schlafengehen 54,160 Kilogr. und des Morgens, nachdem ich Urin ertieber hatte, 53,257 Kilogr. Der Unterschied betrug mithin 0,903 Ein ober ungefähr 1/50 bis 1/60 meines Körpergewichts, d. h. so viel, als ein reichliche Mahlzeit in den Körper einführt. Der Mittelwerth des Morgenharns glich 535 Gem. und der der gesammten nächtlichen Perseitstion 380 Grm.

1742 Stellen wir enblich die ftunblichen Durchschnittsgablen, bie fich fir bie Tag- und die Rachtzeit ergeben, zusammen, so erhalten wir:

|                                                                                | Mittlere ftunbliche Menge ber Ansgaben in Grammes |       |                                     |                                     |                                                                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Beitverhältniffe.                                                              | Roth.                                             | Sarn. | Rerfliche<br>Ausgaben<br>überhaupt. | Unmert:<br>liche Cut-<br>leerungen. | Berhältni<br>ber metli-<br>den ju ten<br>numerili-<br>den Auf-<br>gaben |  |  |  |  |
| 3 Mal 24 Stunden überhaupt<br>bei 121,80 Grm. mittlerer<br>ftündlicher Nahrung | 7,9                                               | 60,3  | 68,2                                | 51,6                                | 1:0,76                                                                  |  |  |  |  |
| Drei Tageszeiten mahrend bes Bachens .                                         | 13,16                                             | 65,87 | 79,03                               | 50,56                               | 1:0,64                                                                  |  |  |  |  |
| Die brei entsprechenben Dachte                                                 | _                                                 | 54,14 | 54,14                               | 41,13                               | 1 : 0,76                                                                |  |  |  |  |
| Reun Rachte                                                                    | _                                                 | 54,77 | 54,77                               | 38,92                               | 1 : 0,71                                                                |  |  |  |  |

3ch schied baber nur im Mittel im Schlafe 3 bes harnes, ben ich im Bachen bereitete, aus. Die Nebenverhältniffe, welche bie Beschäftigungen bes Tages mit sich führten, erhöhten auch bie unmerklichen Ausgaben um ungefähr 1/4.

Da ber Roth in ben nächtlichen Entleerungen wegfällt, so tann et nicht befremben, wenn die merklichen Ausgaben im Bachen bas Ueberge wicht erhalten. Läßt man die Ercremente für die Tageszeiten bei Seite, so verhalten sich jene zur mittleren ftündlichen Perspiration = 1:0,77.

Der Umfan, ben wir in bem menschlichen Korper antreffen, balt fich verhaltnismäßig in sehr mäßigen Grenzen. Manche Thiere bagegen er reichen in biefer hinsicht viel bebeutenbere Werthe. Die Pflanzenfreste

hmen weit mehr Nahrung auf und scheiben auch dafür größere Mengen rzüglich in ihren merklichen Ausleerungen, ab. Die Maus bietet aber e merkwürdigken Berhältnisse unter allen bis jest untersuchten Gesidhen bar. Sie verzehrt nicht nur die größten Mengen von festen peisen in Berhältniß zu ihrem Körpergewicht, sondern entläßt auch den ößten Theil von ihnen als Rohlensäure und Basser. Da die Stärfsehlkörper in ihrer Nahrung vorherrschen, so kann dieses Ergebniß leichser, als in vielen anderen Geschöpfen zu Stande kommen.

Nimmt täglich 1 Kilogr. meines Körpers 54,9 Grm. Speise und Trant zu sich 1729.), so verzehre ich in 18,2 Tagen eben so viel, als ich wiege. Das Pferd, dessen nährungsverhältnisse ich näher untersuchte, wog 427,5 Kilogr. und erhielt in 24 Stuma 42 Kilogr. Heu, Hafer und Trintwasser (S. 1726.). Die Sinnahmen erreichten ber hier schon das Körpergewicht in 10,2 Tagen. Sine milchgebende Kuh frist täglich ihrer Gesammtmasse an Heu und Hafer. Der Inhalt des Nahrungscanals eines minchens glich 1/4 des Ganzen. Er betrug dagegen nur 1/21 die 1/22 in einer Kabe, ren Magen mit halbverdauetem Fleische gefüllt war und 1/21 in einem hungernden ziere der Art 1).

Die Maus erreicht in dieser hinsicht saft unglaubliche Werthe. Gin Thier der Arts im Durchschnitt 18,73 Grm. wog, verzehrte nach Philippi 2) 7,36 Grm. Brod in Stunden. 6,83 Grm., mithin beinahe 1/2, des Körpergewichtes, ging mit der Perspiration von. Das Thier, das ich zu 26 Versuchen benute 2), wog im Durchschnitt 12,91 Grm. id lieserte unter diesen Verhältnissen 5,917 Grm. Kohlensaure in 49 Stunden 41 Mitten. Wir haben daher schon täglich für die Kohlensaure allein 2,55 Grm. oder des Körpergewichts.

Gegenseitiges Berhältniß ber einzelnen Körperorgane. 1745 – Die Frage, welchen Bruchtheil ber Körpermasse jedes einzelne Organ n Durchschnitt einnimmt, ist für die Physiologie eben so wichtig, als für ie Pathologie. Die Aerzte urtheilen täglich über die frankhafte Berzößerung oder Berkleinerung einzelner Organe. Sollen solche Bestimmungen, die sich häusig genug auf unpaare Theile, wie das Herz, die eber, die Milz beziehen, irgend eine Sicherheit haben, so muß man wissen, wie sich der Theil zur Körpermasse im gesunden und wie er sich zu em vorliegenden kranken Zustande verhält.

Einzelne Anatomen, wie Medel, suchten schon einige hierher gehö- 1746 ende Thatsachen zu ermitteln. Die Bemühungen von Quetelet, alle öchwankungsverhältnisse der lebenden Ratur ihren Zahlenwerthen nach zu rforschen, hat Schwann bewogen, die Körperzewichte, die Körperzängen und die Schweren der Hauptgruppen der Organe zu bestimmen. kto. 84. des Anhanges enthält die hierbei gefundenen Einzelwerthe, so Anders weit sie Menschen, die durch Unglücksfälle in der Blüthe ihrer Gesundheit was machen, betressen. Die nachsolgende Tabelle giebt eine hieraus berechstete lebersicht der Mittelwerthe. Da manche Organe nur in einzelnen leichen gewogen wurden, so mußten natürlich bisweilen die Durchschittsachlen des Alters und der Körperzewichte wechseln.

<sup>1)</sup> Canstatt - Eisen mann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1845. 4. Seite 169 — 172.

<sup>9</sup> Philippi, a. a. O. p. 23.
Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1846. 4. Seite 225 u. 226.

Rieren . . . .

Feuchtes Stelett

Cierftod . . . . .

Mustelinftem . . .

|                                                   | <del></del>         | A R R.                             | lana.                                    | verbältniß-         |          |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|
| Theil.                                            | Mit                 | tteres                             | Mittlerer<br>mäßiger I<br>des Körpe<br>= | Zali ::<br>Bertan   |          |
| eye                                               | Alter<br>in Jahren. | Körperges<br>wicht in<br>Kilogram. | Genauer<br>Bruch.                        | Ungeführer<br>Brud. | trayra   |
| Hirn und Rückenmart                               | 27,8                | 50,125                             | 0,028                                    | 1/25-1/26           | 4        |
| Großes und fleines Gehirn nebft dem Mittelbirn    | 27,8                | 50,125                             | 0,027                                    | 1/se-1/sr           | 4        |
| Rudenmart                                         | 27,8                | 50,125                             | 0,001                                    | 1/200-1/1000        | 4        |
| Фетз                                              | 33,4                | 52,60                              | 0,005                                    | 1/200               | ¦ 5      |
| Lungen                                            | 33,4                | 52,60                              | 0,0195                                   | 1/31-1/35           | 5        |
| Leber                                             | 33,4                | 52,60                              | 0,0253                                   | 1/20-1/40           | 5        |
| Bauchspeicheldrüse                                | 36,0                | 52,50                              | 0,0013                                   | 1/700               | 4        |
| Mila                                              | 33,4                | 52,60                              | 0,0031                                   | 1/200 - 1/200       | 5        |
| Shilddrüse                                        | 30                  | 54,33                              | 0,00026                                  | 1/2700              | 3        |
| Thomas                                            |                     | -                                  | _                                        | _                   | -        |
| Rebennieren                                       | 33,4                | 52,60                              | 0,00014                                  | 1/71∞               | 5        |
| Nieren                                            | 33,4                | 52,60                              | 0,0057                                   | 1/13-1/17           | 5        |
| Hoden                                             | 33,4                | 52,60                              | 0,00077                                  | 1/1,000             | ; 5      |
| Mustelfostem                                      | <u> </u>            | <u>'</u>                           | _                                        | _                   | -        |
| Feuchtes Stelett                                  | -                   | _                                  | -                                        | -                   | -        |
|                                                   | 8                   | '<br>. a u.                        |                                          |                     | <u>'</u> |
| hirn und Ruckenmark                               | 53                  | 50,0                               | 0,0214                                   | 1/47-1/40           | 1        |
| Großes und kleines Gehirn<br>nebst dem Mittelhirn | 53                  | 50,0                               | 0,0210                                   | 1/47 - 1/48         |          |
| Ruckenmark                                        | 53                  | 50,0                               | 0,0004                                   | 1/2500              | 1        |
| фег <sub>д</sub>                                  | 37                  | 52,5                               | 0,0047                                   | 1/215               | 2        |
| Eungen ·                                          | 37                  | 52,5                               | 0,0103                                   | 1/07                | 2        |
| Beber                                             | 37                  | 52,5                               | 0,024                                    | 1/42                | 2        |
| Bauchspeichelbruse                                | 37                  | 52,5                               | 0,0016                                   | 1/023               | 2        |
| Milj                                              | 37                  | 52,5                               | 0,0023                                   | 1/496               | 2        |
| Shilddrüfe                                        | 37                  | 52,5                               | 0,00043                                  | 1/225               | 2        |
| Ehymus                                            | 21                  | 55                                 | 0,00015                                  | 1/2700              | 1        |
| Rebennieren                                       | 37                  | 52,5                               | 0,00017                                  | 1/5000              | 2        |
| Diaran                                            | l                   | 1 -0-                              | 0.0044                                   | ١ ,,                | 7        |

52,5

55

55

21

21

0,0044

0,00014

0,397

0,0628

Das Stelett und die Musteln machen hiernach beinahe die Salfte des anzen Körpers aus. Ihre Maffe übertraf in der einen vollständiger untersichten Frau die Substanz des centralen Rervenspstems um das 22 bis 3face.

Bechsel des Körpergewichts bei mangelnder oder unge= 1747 ugender Speisezufuhr. — Chossat 1) hat eine ausgedehnte Beobschungsreihe über diesen Gegenstand angestellt. Wollen wir seine Ergebsisse verstehen, so muffen wir uns erft mehrere Ausdrücke, deren er sich ausg bedient, klar machen.

Stirbt ein Thier am hungertode, so ift sein Körper um eine gewisse droße leichter, als er zu Anfange war. Dieser Unterschied bildet den esammten oder absoluten integralen Berlust. Führen wir ihn uf einen Bruchtheil des ursprünglichen Körpergewichts zuruck, so haben vir den verhältniß mäßigen gesammten oder integralen Berust. Beide Werthe vertheilen sich aber auf eine Reihe von Tagen, die eit der Entziehung der Nahrung bis zu dem Eintritt des Todes verstoffen ind. Berechnen wir die Durchschnittswerthe für einen Tag, so erhalten vir zwei Zahlen, von denen die eine dem absoluten und die andere em verhältnißmäßigen täglichen Berlust angehört.

Choffat fand z. B., daß sehr junge Tauben, die im Durchschnitt m Anfange 110,42 Grm. wogen, im Mittel in 3,07 Tagen verhungerten ind zulegt nur 82,84 Grm. schwer waren. Ihr absoluter integraler oder Besammtverluft glich daher 27,58 Grm., ihr verhältnismäßiger Gesammtverluft 0,25, ihr absoluter täglicher Verlust 8,98 Grm. und ihr verhältzismäßiger täglicher Verlust 0,081.

Bill man die Abnahme des Körpergewichts, die sich in verschiedenen 1748 Thieren einstellt, vergleichen, so geben nur die verhältnismäßigen Werthe affende Anhaltpunkte. Thossat?) fand, daß zwar diese Größen in den einzelnen Geschöpfen schwanken, daß jedoch der Wechsel kleiner ausfällt, als sich auf den ersten Blick erwarten ließe. Ein Säugethier oder ein Bogel unterliegt im Allgemeinen dem Hungertode, wenn es 3/5 seines ursprünglichen Körpergewichts verloren hat.

Die einzelnen Durchichnittemerthe, Die Choffat erhielt, find:

| Thiere.         | Bahl<br>berfelben. | Berhältnißma-<br>Biger Gefammt-<br>verluft. |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Turteltauben    | 15                 | 0,379                                       |
| Tauben          | 20                 | 0,416                                       |
| Hühner          | 2                  | 0,527                                       |
| Krähe           | 1                  | 0,311                                       |
| Meerschweinchen | 5                  | 0,330                                       |
| Kaninchen       | 5                  | 0,374                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ch. Chossat, Recherches expérimentales sur l'inanition. Paris, 1843. 4. <sup>1)</sup> Chossat, p. 20.

38 Bogel gaben hiernach im Durchschnitt 0,404 und 10 Sangethiere 0,352. Dus Mittel von 48 Thieren überhaupt war 0,394 ober in runder Bahl 0,4.

Junge Thiere verhungern rascher, als ältere. Magendie bewahtete z. B., daß viertägige hunde schon nach 2 Tagen erlagen, 6 Jahrt alte bagegen noch am 30sten Tage lebten. Der Gesammtverluß fällt nativlich in jungen Geschöpfen ihres geringeren Körpergewichts wegen steine aus. Dasselbe Geses wiederholt sich auch für ihren verhältnismäßigen Integralverlust. Da aber der Tod früher eintritt, so kehrt sich die Rem um, so wie wir die durchschnittliche tägliche Abnahme berechnen.

Choffat ') erbielt a. B .:

|                  | Körpergewicht<br>in Grm. |          | P Gewichtsverluft.   |                                             |                      |                                             |                                           |  |
|------------------|--------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Turteltauben.    | am<br>Anfange.           | am Enbe. | absoluter<br>in Grm. | verhålt=<br>nifmåfi=<br>ger ge=<br>fammter. | täglicher<br>in Grm. | verhålts<br>nifmäßis<br>ger täglis<br>cher. | jum Cir-<br>tritt be<br>Tobel<br>in Tajer |  |
| Junge            | 110,42                   | 82,84    | 27,58                | 0,250                                       | 8,98                 | 0,081                                       | 3,07                                      |  |
| Mittleren Alters | 143,62                   | 91,60    | 52,02                | 0,362                                       | 8,66                 | 0,059                                       | 6,12                                      |  |
| Alte             | 189,36                   | 101,61   | 87,75                | 0,463                                       | 6,57                 | 0,035                                       | 13,36                                     |  |

Die hungerzeiten vergrößern fich faft, wie man fleht, nach einer geometrifen In-

greffion mit dem Erponenten 2 in den drei angenommenen Altersgruppen.

Der verhältnismäßige Gefammtverlust von Froschen glich im Wittel 0,414, mita ungefähr demselben Werthe, wie bei den Saugethieren. Es dauerte aber im Durchschung D Monate, ehe sie um so viel abnahmen. Ihr verhältnismäßiger täglicher Berink silt beshald weit kleiner, als der der höheren Geschöpfe aus. Sie führen im dieser hinkligu 0,0015, warmblütige Thiere bagegen zu 0,042 d. h. zu einer 28 Mal so großen 3ch Wir haben auch früher (5. 311. und 5. 1409.) gesehen, daß ein Kilogr. Frosch bedeumtweniger Kohlensäure, als ein Kilogr. eines warmblütigen Geschöpfes aushaucht.

Die tägliche Gewichtsabnahme eines Thieres kann so sehr schwanken, daß der niederste Grenzwerth 6 Mal so flein, als der höchste ausfällt. Eine Taube, die verhungerte, verlor z. B. an einem Tage 5,14 Grammen und an einem anderen 32,02 Grm. Die Entleerung der noch von frühr vorhandenen Speisereste bedingt es, daß häusig die Maxima in den ersten Tagen der Hungerzeit auftreten. Sie kehren später gegen Ende des kehend wieder, zeigen sich aber nach Chossat in der Mitte des Fastent. Diese nimmt vielmehr eber die niedersten Werthe in Anspruch.

Die einzelnen Gewebe magern hierbei in ungleichem Grabe al. Choffat 3) bemühte fich, ben verhältnismäßigen Berluft auf bem Begle bes Bergleichs zu finden. Er verschaffte sich zehn Paar Tanben, von ben nen je zwei, so fehr es anging, bas gleiche Alter und baffelbe Körner,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Chossat, a. a. 0. p. 39. <sup>2</sup>) Chossat, a. s. 0. p. 16. 17. <sup>3</sup>) Chossat, a. a. 0. p. 67.

zewicht hatten. Das eine von ihnen wurde durch Erftidung, das andere urch Entziehung der Nahrungsmittel getöbtet. Das Gewicht der beidereitigen frischen Theile gab dann die Bergleichungsgrößen.

Es versteht sich von selbst, daß man hierbei nur ungeschre Bahlen der Natur der Sache nach erhalten kann. Will man den verhaltnismäßigen Gesammtverlust eines Organs des hungernden Thieres sinden, so muß man die Schwere des gleichen Theiles eines inderen Geschöpses als Einheit zum Grunde legen. Thiere von gleichem Alter und gleichem Körpergewicht können sich aber in ihren einzelnen Stücken in merklicher Weise merkscheiden. Eine Gegend vermag blutreicher und schwerer, eine andere leichter zu sein. Der Nahrungscanal führt überdieß oft ungleiche Wassen von Speiseresten.

Das Blut wurde mit gewogenen Schwämmen aufgesogen und hiernach bestimmt. Ran erhalt aber dann nur einen Theil ber Blutmenge und ift überdieß auf Die Bufallig-

eit ber Rebenverhaltniffe angewiefen.

Die meisten biefer Schwierigkeiten werden sich nie vermeiben laffen. Choffat hatte uch den Bortheil, daß er die Mittel von je zehn Beobachtungen benupen konnte. Wehrere ber balb zu erwähnenden Hauptunterschiede konnen nicht von den erwähnten Rebenverhaltniffen abhängen, sondern muffen in der Natur der Sache selbst bestündet sein.

Wir haben früher (§. 1748.) gesehen, daß im Durchschnitt ein warms 1752 stütiges Geschöpf dem Hungertode unterliegt, wenn es  $\frac{2}{3}$  seines Körperstewichts in den unerläßlichen Ausgaben verloren hat. Chossat 1) ordnete aber die Durchschnittszahlen seiner Bemühungen in zwei Reihen. Die eine umfaßte die Theile, deren Gewicht sich um mehr, als 0,4 in Versältniß zu ihrer Masse verminderte, und die andere diesenigen Organe, in denen das Gegentheil eintrat. Es ergab sich alsbann für jene 10 Tausenpaare:

| Theil.             | Berhaltniß-<br>mäßiger Ge-<br>fammtvertuft<br>bes Organs,<br>fein urfprüng-<br>liches Gewicht<br>— 1, über<br>0,4 gelegen. | Eheil.                    | Berhältniß-<br>mäßiger Ge-<br>fammtverluft<br>bes Organs,<br>sein ursprüng-<br>liches Gewicht<br>— 1, unter<br>0,4 gelegen. |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Fett               | 0,933 .                                                                                                                    | Magen                     | 0,397                                                                                                                       |  |  |
| Blut               | 0,750                                                                                                                      | Schlund und Speiseröhre . | 0,342                                                                                                                       |  |  |
| Milj               | 0,714                                                                                                                      | Haut                      | 0,333                                                                                                                       |  |  |
| Bauchspeicheldruse | 0,641                                                                                                                      | Rieren                    | 0,319                                                                                                                       |  |  |
| Leber              | 0,520                                                                                                                      | Athmungswerkzeuge         | 0,222                                                                                                                       |  |  |
| <b>Бет</b> з       | 0,448                                                                                                                      | Knochen                   | 0,167                                                                                                                       |  |  |
| Gebarme            | 0,424                                                                                                                      | Augen                     | 0,100                                                                                                                       |  |  |
| Rustein            | 0,423                                                                                                                      | Gehirn und Ruckenmark .   | 0,019                                                                                                                       |  |  |

Die schon früher (S. 1673.) erwähnten Berhaltniffe machen es erllatlich, weshalb bas gett bie erfte Stelle in biefer Reihe einnimmt. Der geringe Berluft, ben bas Gehirn und bas Rudenmark erleibet, ift um so merkwürdiger. Läßt sich auch physiologisch einsehen, weshalb die Ratur

<sup>1)</sup> Chossat, a. a. O. p. 92.

verbindungen des Körvers abweichen (§. 1863.).

Die Gesammtmasse sedes einzelnen Gewebes bildet einen bestimmtm Bruchtheil des ganzen Körpers, der von der Menge der vorhandenen Eld mente abhängt. Da aber diese Werthe für die verschiedenen Gebilde wechseln (s. 1746.), so ergiebt sich von selbst, daß diese den absoluten Barlust, den das Thier im Ganzen durch das Hungern erseidet, in ungleichen Maaße tragen werden. Die durchschnittliche Verkleinerung der dem hungertode preisgegebenen 10 Tauben glich 142,17 Grm. Vertheilt mu diese auf die absoluten Mengen der einzelnen Organe, so ergiebt sich 1:

| Theil.                              |                                   | Gewicht bes<br>gefammten | Bruchtheil, wenn 142,17 Grm. = 1<br>gefebt wird. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                     |                                   | Verluftes in<br>Grm.     | Genauerer Bruch.                                 | Ungefährer Brut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Blut .                              |                                   | 7,86                     | 0,0553                                           | <b>%</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                     | ( Leußere Musteln                 | 66,32 )                  | 0,4665 )                                         | ½—%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Musteln -                           | Herz                              | 1,87 74,63               | 0,0132 0,5250                                    | 1/70 }/-11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Mustell                             | Musteln bes Nah-<br>rungscanals . | 6,44                     | 0,0453                                           | \\ \frac{1}{1/25}  \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\texi{\tex{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi}\titt{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\t |  |  |  |
| Drufen                              | Drusen des Unsterleibes           | 7,46)                    | 0,0525                                           | y <sub>1</sub> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| und andere Beich:                   | Lungen                            | 0,86 \ 15,87             | 0,0060 > 0,1116                                  | 1/100 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| theile                              | Meußere Haut .                    | 5,64                     | 0,0397                                           | 1/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ·                                   | Andere Theile .                   | 1,91 <sup>)</sup>        | 0,0134 /                                         | 1/73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Anochen .                           |                                   | 5,34                     | 0,0376                                           | 1/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Fett                                |                                   | 38,47                    | 0,2706                                           | 3/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Unterschied<br>Darms t<br>bes leere | es erstickten und                 |                          | ,                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| gerten E                            |                                   | 4,98                     | 0,0350                                           | 1/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Berluft t<br>tungefehl              |                                   | 2,88                     | 0,0202                                           | 1/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

1754 Die rothen Muskeln ber äußeren Bewegungswerkzeuge, bas hat und die häute des Nahrungscanales, die zu einem großen Theile ant einfachen Muskelfasern bestehen, decken fast die hälfte des Gesammton lustes. Das Fett kommt nach ihnen mit etwas weniger, als 1/3 des Gabgen (vgl. \$. 445.). Das Skelett dagegen hat trop feiner Masse nur der verhältnismäßig sehr geringen Werth von 1/27.

Unzureichende Nahrung wirft in mancher hinficht, wie die villist Enthaltsamkeit von Speisen. Chossat 2) fütterte 8 Turteltanben mit

<sup>1)</sup> Chossat, a. a. O. p. 93.
2) Chossat, a. a. O. p. 47 fgg.

em nöthigen Bedarf. Jebe von ihnen verzehrte dann täglich im Durchchnitt 14,24 Grm. Körner und 18,28 Grm. Wasser. Jedes von 8 anderen Ehieren der Art erhielt nur 5,93 Grm. Körner und 10,66 Grm. Wasser n 24 Stunden. Sie magerten hierbei ab und starben endlich am hungerode. Ihr verhältnismäßiger Gesammtverlust glich 0,344, der von ähnichen Thieren dagegen, die gar keine Nahrung erhalten hatten, 0,341.

Findet hiernach kein wesenklicher Unterschied für die Gesammtwerthe 1755 Statt, erlischt erst die Lebensslamme in beiden Fällen, wenn der Körpersperlust seine erfoderliche Höhe erreicht hat, so muß die tägliche Berminderung der Körpermasse kleiner aussallen, wenn noch einige Nahrung von außen zugeführt wird. Die mittlere Lebensbauer jener ungenügend ernährten Tauben betrug 10,08 und die von vollkommen verhungerten gleichen Geschöfen 5,33 Tage. Jene hatten 0,034, diese dagegen 0,064, mithin beinahe das Zweisache als Werth des verhältnismäßigen täglichen Berlustes. Ungefähr ½ der gewöhnlichen Körpernahrung und etwas mehr, als die hälfte des genügenden Wassers verdoppelte beinahe die durchsschnittliche Lebensbauer.

## 3. Chemifde Ernahrungeerfdeinungen.

Grab ber Gewißheit in biesen Untersuchungen. — Db- 1756 gleich sich nicht mit Bestimmtheit behaupten läßt, daß nicht ber eine ober ber andere Rörper, ben die Chemie als unzerlegbar betrachtet, in der Zustunft in entsernte Bestandtheile aufgelöst werden wird, so lehren doch wesnigstens die die siest angestellten Untersuchungen, daß die einsachen Substanzen, die in dem Menschen und den höheren Thieren vorsommen, in binreichenden Rengen von außen her eintreten. Aeltere und neuere Angaben, daß der Organismus Rohlenstoff, Schwefel, Ralf und andere solche Rörper erzeuge, haben sich bei genaueren Prüfungen nicht bestättigt.

Die Betrachtung ber chemischen Verhältnisse ber Ernährungserscheis 1757 nungen stößt beshalb auf viele Schwierigkeiten, weil ein sehr großer Theil der Angaben der Chemie den Stempel der vollkommenen Sicherheit vor einer schärferen Kritik verliert. Die Begriffe, die wir mit den Borsten Eiweiß, Faserstoff und Käsestoff verbinden, sind so schwankend, daß sie fakt keine genaueren Bezeichnungen einschließen, als die scharfen, fetten und gesalzenen Verbindungen verkoffener Jahrhunderte. Schon der Fasserkoff des Blutes i) ist nicht selten, wie das Mikrostop lehrt, ein Gesmenge von dichten geronnenen Massen und bestimmt gestalteten Körperchen. Spricht man von einem Faserkoff der Ruskeln, so deruht dieses nur auf der Vorstellung, daß der Absat der Ernährungsstüssteit gleich dem Faserschoff des Blutes geronnen sei, um die Ruskelsafern herzuskellen und zu erhalten. Das Vergrößerungsglas lehrt aber, daß selbst das reinste Präs

<sup>1)</sup> Bergl. Virchow, in Henle and Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. Heidelberg, 1846. 8. S. 262 Igg.

parat der Art ein Gemenge von Musselfasern und beren Sallen, wn Fett, Zellgewebe und anderen Gebilben enthalt.

1758 Ein großer Theil der Schwierigkeiten, die hier entgegentreten, werden vielleicht nie überwunden werden. Sollte es nicht in Jukunft geliugen, genauere mitrochemische Analysen machen zu können, so wird man nie dahin gelangen, alle Gewebe des Körpers in reinem Justande prifer zu können. Manche andere Berhältnisse dagegen sind eber der Bertester rung fäbig.

1759 Bir haben früher (S. 1363.) gesehen, mit welcher Schärfe bie Roblensaure und der Sauerstoff in Gasuntersuchungen gefunden werden. Enthält die Luft 23 Gewichtsprocente Sauerstoff, so betrug die Größe der Beobachtungssehler 0,1 bis 0,3%. Obgleich die Ausathmungsgek nur 2 bis 7% Kohlensaure führen, so gleicht doch nur die durchschulte

liche Abweichung 0,1 bis 0,2%

Die Elementaranalpsen sind noch weit davon entfernt, diesen Grat von Schärfe zu erreichen. Man stößt hier immer tros der größeren koblensauremengen auf Unterschiede von 0,5% Rohlenstoff als gewöhnlichen Erscheinungen. Wir haben schon früher (s. 394.) bemerkt, welche Unsicht deßhalb alle, selbst die schiendar bestimmtesten Formeln durchzieht. Die S. 1542. erwähnte Fehlerquelle, die der Schwefelgehalt und vielleicht auch der Phosphor vieler organischer Berbindungen bedingt, vergrößen noch das Migverhältniß. Man kann schon aus diesem Grunde behaupten, daß sich gerechte Bedenken gegen alle Analysen der Proteinkörper erheben lassen.

1760 Es handelt sich jest nicht sowohl darum, die Zahl der Analysen der thierischen Berbindungen nach den gebräuchlichen Berfahrungsweisen zu vergrößern, sondern die Methoden der Forschung zu verbeffern und sich sestzuftellen, damit sie die Schärfe der eudiometrischen Untersuchungen er reichen. Die anatomischen Kenntnisse muffen überdieß noch leiten und bestimmen, welche Arten von Mischungen mit Nugen der Berbrennung zu unterwerfen sind oder nicht.

Die Ermittelung der Aschenverhaltnisse hat ebenfalls ihre Schwierig feiten. Ein Theil derselben wurde schon S. 372. angegeben. Flüchigt Stosse geben hier oft verloren. Manche unorganische Salze, die, wie der Salpeter, mit dem Trinkwasser in den Körper eingeführt werden, ersteuen sich nicht der Ausmerksamkeit, die anderen leichter entdeckbaren Berdindungen zu Theil wird. Man kann nur mit vollkommener Sicherheit wissen, wie viel Chlor, Kohlensäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Kalt, Talk u. dgl. in einer Asche vorkommt. Die gegenseitigen Berbindungen dieser Stosse sind immer der willkührlichen Beurtheilung des Forschen überlassen.

1762 Brauchbare Einnahmen. — Betrachten wir die organischen Körper berfelben, so haben wir sticktofflose und sticktoffhaltige Rahrungsmittel. Jene bilbeten zwei Hauptreihen, die Kohlenhydrate und die Fette. Die Proteinverbindungen zeichneten sich dagegen unter diesen vor Allem

aus (S. 373.).

Bergleichen wir die S. 216. dis 219. gegebene Haupttabelle, so finden 1763 wir, daß die Rohlenhydrate und einzelne verwandte Berbindungen, wie die Rischfäure, etwas mehr, als  $\frac{2}{3}$  ihrer Masse Rohlenstoff führen. Der Basserstoff dagegen beträgt annähernd  $\frac{1}{16}$  und der Sauerstoff ungefähr die Hälfte. Sind die Rörper rein dargestellt, so sehlt ihnen die Asche gänzlich. Stärkmehlreiche Nahrungsmittel 1), wie Brod, Kartosseln, Erdssen, Linsen und Bohnen, bieten ähnliche Verhältnisse dar. Sie führen jedoch nicht unbedeutende Mengen seuersester Verbindungen (§. 447.) 2).

Die Fette unterscheiden sich durch ihren reichen Kohlenstoffgehalt. Er 1764 beträgt mehr, als 3/4 des Ganzen. Der Wasserstoff gleicht 1/8 bis 1/10 und gewöhnlich ungefähr 1/9. Der Sauerstoff sinkt daher unter diesen Verhält= nisen bedeutend Die Asche sehlt auch hier in den vollkommen reinen Körpern (S. 395.).

Läßt man den Phosphor, den Schwefel und die seuerbeständigen Salze 1765 bei Seite und hält sich ohne Weiteres an die dis jest vorliegenden eles mentaranalptischen Werthe, so führen das Protein und die ihm verwandten Berbindungen des Eiweißes, des Faserstoffes und Käsestoffes mehr, als die Hälfte ihrer Masse an Kohlenstoff. Ihr Wasserstoff steht dem der Kohlenhydrate nahe. Der Sauerstoff verringert sich dagegen auf die Hälfte und noch weniger, weil 1/6 bis 1/7 des Ganzen an Sticksoff hinzusommt (5. 395.).

Es versteht sich von selbst, daß die gemischen Nahrungsmittel, die 1766 wir genießen, in ihrem Rohlens, Wasserstoffs und Sticktossgehalte in hohem Grade wechseln werden. Die §. 447. gegebene Tabelle liefert uns eine Uebersicht der Schwantungsverhältnisse der Zusammensezung einer Reihe gewöhnlicher Nahrungsmassen, sofern sich der Gegenstand für jest beurtheilen läßt. Die eigenthümlichen Verhältnisse der Rohlenhydrate (§. 373.) sind hier im Allgemeinen durch das Stärkmehl, den Rohrzuder, die Karstossen, die Einsen, die Linsen, die Bohnen und das Brod und die der Fette (§. 374.) durch das Schweineschmalz, das hammeltalg und das Baumol vertreten. Das Rindsteisch und die Ruhmilch führen etwas mehr, als die hälfte ihrer trodenen Masse an Rohlenstoff, ungefähr 1/12 bis 1/14 an Wasserstoff und weniger, als 1/4 an Sauerstoff. Der Sticktossgehalt des Kindsleisches liegt gleich dem des Eiweißes nahe dei 1/6. Rommen Aschen Grenzen von 1/20 bis 1/40.

Die später (§. 1772.) zu prüsende Annahme, daß der Stidftoffgehalt 1767 einer Speise die Ernährungsfähigkeit derselben bestimmt, hat mehrere Chemiser, wie Bouffingault, Schlogberger, Remp und horsford, veranlaßt, die procentigen Stidstoffwerthe vieler Nahrungsmittel zu prüssen. Stellen wir uns diese Zahlen, wie sie von Schloßberger und

 Sergi. auch Horsford, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVIII. Heidelberg, 1846. S. S. 208.

Strgf. Krocker, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVIII. Heidelberg, 1846. 8. Seite 226.

Remp 1) nach fremben und eigenen Forschungen mitgetheilt worben find 1), aufammen, fo erhalten wir:

| м  | Rahrungsmaffe.       | Procentiger Stid.<br>floffgehalt ber völlig<br>trodenen Raffe. | Berbalfnißmäßiger<br>Werth, der des Pro-<br>tein (= 16,01%) | м          | Rahrungsmaffe.                              | Procentiger Stid.<br>Roffgehalt ber völlig<br>trodenen Daffe. | Berhalfnigmäßiger Berth, ber bes giro. tein (- 16,01%) |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Reis                 | 1,39                                                           | 1/11 bis 1/12                                               | 28         |                                             | £ 047                                                         | ١,,                                                    |
| 2  | <b>R</b> artoffeln   | 1,5                                                            | 1/10 bis 1/11                                               |            | stertase                                    | 5,27                                                          | 1/3                                                    |
| 3  | Rüben                | 1,7                                                            | 1/4 bis 1/10                                                | 29         | Gelbe des Hühner:                           | 4,86                                                          | 1/2 Sis 1/2                                            |
| 4  | Möhren               | 2,4                                                            | 1/4 bis 1/7                                                 | 30         | Austern                                     | 5,07bis                                                       | У.                                                     |
| 5  | Roggen               | 1,7                                                            | 1/4 bis 1/10                                                |            |                                             | 5,25                                                          |                                                        |
| 6  | Mais                 | 2,0                                                            | <b>%</b>                                                    | 31         | Leber ber Krabbe                            | 7,52                                                          | 13/25                                                  |
| 7  | Gerste               | 2,0                                                            | <b>%</b>                                                    | 32         | Getrocinete Mieß.                           | 8,41                                                          | beinahe 1/4                                            |
| 8  | Französischer Waizen | 2,2                                                            | 1/7 dis 1/4                                                 | 33         | mufchel Befottene Rieße                     | 0,41                                                          | Dechaye /                                              |
| 9  | Englischer Baizen    | 1,9 bis<br>2,1                                                 | 1/7 bis 1/4                                                 | 33         | mulchel meiten                              | 10,51                                                         | % bis %                                                |
| 10 | Spafer               | 2,1                                                            | 1/2 bis 1/8                                                 | 34         | Dofenleber                                  | 10,66                                                         | % 566 %                                                |
| 11 | Erbsen               | 3,8                                                            | 1/4 bis 1/5                                                 | 35         | <b>Zaubenleber</b>                          | 11,80                                                         | 7/₁•                                                   |
| 12 | Linfen               | 4.4                                                            | 1/4 bis 1/4                                                 | 36         | Bouillontafeln                              | 12,16                                                         | 7/1. bis 1/2                                           |
| 13 | Bohnen               | 5,1                                                            | 1/2 bis 1/4                                                 | 37         | Rohes Aalkeisch                             | 6.91                                                          | % bis 1/2                                              |
| 14 | Schoten              | 4,5                                                            | 1/3 bis 1/4                                                 | <b>3</b> 8 | Gefottenes Malfleifc                        | 6,82                                                          | % bis %                                                |
| 15 | Beißes Brod          | 2,27                                                           | 1/7 bis 1/8                                                 | 89         | Gereinigte Faser:<br>masse des Malfleisches | 14.45                                                         | <b>%</b> 10                                            |
| 16 | Schwarzes Brod       | 2,63                                                           | 1/4 bis 1/4                                                 | 40         | Rohes Lacheffeisch                          | 12,35                                                         | beinahe %                                              |
| 17 | Effer : Mehl         | 2,17                                                           | 1/7 bis 1/a                                                 | 41         | Gefottenes Ladsfleifd                       | 9,70                                                          | **************************************                 |
| 18 | Canada . Mehl        | 2,21                                                           | 1/7 bis 1/8                                                 | 42         | Gereinigte Fafer bes                        | 0,10                                                          | . "                                                    |
| 19 | Reizter              | 4,6                                                            | 1% bis 1/4                                                  | -~         | gedellendes                                 | 15,62                                                         | 49/50                                                  |
| 20 | Rostschwamm          | 4,2                                                            | 1/2 bis 1/4                                                 | 43         | Rohes Haringfleisch                         | 14,48                                                         | %.                                                     |
| 21 | Morchel              | 3,2                                                            | 1/5                                                         | 44         | Gefottenes Saring:                          | .0.05                                                         |                                                        |
| 22 | Frische Ruhmilch     | 3,78                                                           | 1/4 bis 1/5                                                 | ا . ا      | fleisch                                     | 12,85                                                         | 7/10 bis '1                                            |
| 23 | Frauenmilch          | 1,59                                                           | 1/10 bis 1/11                                               | 45         | Gereinigte Faser des Saringfleisches        | 14,54                                                         | %,,                                                    |
| 24 | Dunlopkafe           | 6,03                                                           | ³∕8                                                         | 46         | Häringsmilch                                | 14,69                                                         | 9/<br>710                                              |
| 25 | Hollander Kase       | 7,11                                                           | 11/25                                                       | 47         | Rohes Fleisch des                           | ,                                                             | ,. <del>.</del>                                        |
| 26 | Cheshire Rase        | 6,75                                                           | #1/5e                                                       |            | Speufiches                                  | 14,64                                                         | %.                                                     |
| 27 | Double Gloftertafe   | 6,98                                                           | ,11/ <sub>25</sub>                                          | 48         | Gesottenes Fleisch bes<br>Schellfiches      | 12,98                                                         | %                                                      |

<sup>1)</sup> Schlossberger und Kemp, in Roser u. Wunderlich's Zeitschrift. Bd. V. 1846. S. 17 — 28.
2) Die Zahlen Rr. 1 bis 8 und Rr. 9 bis 14 rühren von Bouffingault, Ar. 9 von Brown, Ken und Sharp, Nr. 15 bis 18 von Thompson, Nr. 19 bis 21 von Schloßberger und Dopping und Rr. 22 bis 71 von Schloßberger und Kemp her.

| Ni        | Nahrungsmaffe.                          | Procentiger Stid.<br>ftoffgehalt ber völlig<br>trodenen Raffe. | Berhältnißmäßiger<br>Werth, der des Pro-<br>tein (= 16,01%)<br>= 1. | м        | Rahrungsmaffe.                           | Procentiger Stid:<br>floffgebalt ber vällig<br>trodenen Daffe. | Berbaltnigmägiger<br>Berth, der des Pro-<br>tein (= 16,01%) |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 49        | Gereinigte Faser des<br>Shellfishes     | 15,72                                                          | 49/50                                                               | 60       | Gereinigte Faser<br>besselben            | 14,56                                                          | ·%10                                                        |
| 50        | Robes Fleisch der<br>Thorbutte          | 14,18                                                          | %10                                                                 | 61<br>62 | Rohes Sammelfleisch<br>Gesottenes Sammel | 11,30                                                          | 7/1 <b>e</b>                                                |
| 51        | Gefottenes Fleisch<br>berfelben         | 15,18                                                          | 19/20                                                               | 63       | fleisch                                  | 13,55                                                          | 17/20                                                       |
| 52        | Gereinigte Fleifchen                    | 15,71                                                          | . 49/30                                                             | 64       | Sammelfleifches                          | 14,76                                                          | %0                                                          |
| 53        | Robes Fleisch des<br>Rochen             | 13,66                                                          | 17/20                                                               | * -      | 0,000                                    | 13,73b.<br>14,00                                               | 1/5 bis 1/10                                                |
| 54        | Gereinigte Faser des<br>Rochen          | •                                                              | 1                                                                   | 65       | fleisch                                  | 14,98                                                          | 47/50                                                       |
| 55        | Bleifch aus ber Scheere                 |                                                                | 19/20                                                               | -66      | Gereinigte Faser des<br>Rindfleisches    | 14,88                                                          | 47/50                                                       |
|           | der Krabbe                              | 13,66                                                          | 17/20                                                               | 67       | Dofenlunge                               | 14,81                                                          | 47/50                                                       |
| 56        | Robes Taubenfleisch                     | 12,10                                                          | 7/10 bis 1/5                                                        | 68       | Roher Schinken                           | 8,57                                                           | 1/4 bis 1/4                                                 |
| 57        | Gesottenes Tauben-<br>fleisch           | 12,33                                                          | 7/10 bis 4/5                                                        | 69       |                                          | 12,84                                                          | 1/5                                                         |
| <b>58</b> | Gereinigte Fafer bes<br>Taubenfleifches | 13,15                                                          | 41/50                                                               | 70       | Gereinigte Faser des<br>Schinkens        | 14,21                                                          | %.                                                          |
| 59        | 1                                       | 13.26                                                          | 41/50                                                               | 71       | Hühnereiweiß                             | 13,44                                                          | 21/25                                                       |

Bemerkenswerth ift, daß nach diesen Erfahrungen der Stickfoffgehalt bei dem Rochen bald fteigt, bald finkt. Dieses hangt wahrscheinlich das von ab, ob mehr ftickfofflose oder stickftoffhaltige Nebenkörper von dem Basser aufgenommen werden und welche Beränderungen die festen Speisen gleichzeitig erleiden.

Der Schwefelgehalt vieler organischer Gebilde, vorzüglich der Pro- 1768 teinförper, ist bedeutender, als man früher glaubte. Rünftige Erfahrungen mussen noch entscheiden, ob dieses auch für den Phosphor gilt oder nicht und ob andere Körper, die wir jest noch zur Asche rechnen, als wesentsliche Glieder der organischen Berbindungen auftreten.

Die Aschenmengen ber Nahrungsmittel wechseln nächst dem Feuchtigs 1769 keitsgehalte am meisten. Wir haben schon \$. 447. die Quantitäten, welche die Kartoffeln, die Erbsen, die Linsen, die Bohnen, das Brod, das Blut, das Fleisch und die Milch führen, kennen gelernt. Ihre Werthe lagen dwischen 1,67 oder 3,25 und 5%. Die Stedrüben führen nach Boussins ausst 7,6 und die gelben Erbsen 3,1%. Da alle diese Werthe in versischenen Proben derselben Speise ungleich aussallen, so können sie nur als ungefähre Zahlen, in deren Nähe sich die Aschen, betrachtet werden.

Chlor, Phosphorfaure, Rali, Natron, Ralf, Talf und Gifen finden 1770

sich fast immer in den feuerfesten Bestandtheilen aller organischen Körper, die nicht gänzlich als flüchtige Berbindungen bei dem Berbreunen davongeben. Kieselssaure, Kohlensaure, Schwefelsaure, Mangan und seltener Rupfer und andere Metalle treten noch in manchen Fällen hinzu.

Da meist die Bertheilung dieser Sauren und Alkalien zu Salperbindungen von der Billführ des Beobachters abhängt, so verfährt man am sichersten, wenn man eben nur die Mengen jener einzelnen Körper, wie sie unmittelbar in den Niederschlägen gefunden worden, in Betracht zieht. Die von Thon ausgefährten Analpsen eigenen sich z. B. in dieser hinsicht, die Berhältnisse der Bohnen und Erbsen, wenigstens größ tentheils, anschaulich zu machen. Es fand sich hierbei in Procenten du Asche:

| Theil.                 | Riefels<br>faure. | Phosphor-<br>faure. | Comefel.<br>faure. | Rali.         | Ratron. | Ralf. | Last. | Chlor:<br>natrium. | Phosphor-<br>faures<br>Eifen. | Berluft. |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|-------|-------|--------------------|-------------------------------|----------|
| Stockerbfen            | 0,56              | 38,34               | 2,63               | 27,12         | 17,43   | 2,96  | 7,75  | 1,88               | 0,68                          | 0,65     |
| .Gelbe Rochs<br>erbsen | 0,29              | 34,01               | . 4,28             | <b>35,2</b> 0 | 10,32   | 2,70  | 6,91  | 2,56               | 1,94                          | 1,79     |
| Rieine Feld-<br>bohnen | 1,48              | 35,33               | 2,28               | 21,71         | 21,07   | 5,38  | 7,35  | 3,32               | 0,34                          | 1,74     |

Alle biese Berbindungen finden sich auch in dem Blute, der Mild und wahrscheinlich in den meisten thierischen Theilen. Ihre gegenseingen Mengenverhältnisse unterliegen sedoch auch hier nicht unbedeutenden Schwarfungen.

Da der thierische Körper ben Stidftoff eben fo fehr, als ben Rob 1772 lenftoff, Wafferftoff und Sauerftoff notbig bat und in allen Rallen fid ftoffhaltige Berbindungen mit ber Sautabichuppung, bem Rothe und votzüglich bem harne bavongeben, so ergiebt fich von selbft, bag bie and foliefliche Einfuhr von Roblenhydraten ober Fetten ben Organismus nicht erhalten fann. Biele Forider betrachten aber ben Stidftoff als bit Sauptsache und beurtheilen bie Rabrungefabigfeit einer Speise nach ihren Stidftoffgehalte. Manche Thatsachen, Die wir theils icon in ber Ber dauungelehre kennen gelernt haben, theils in dem Berlaufe biefes Ab fonittes berühren werden, ftreiten gegen biefe Borftellung. Der Grab der Ernährungsfähigkeit einer Maffe bangt junachft auf das innigfte mit ber Löslichkeit berfelben in ben thierifchen Gaften ausammen. Diefe Eigen schaft fann einem Rorper, ber eine bestimmte Menge Stidftoff führt, ju fommen und einem andern, ber ihm in biefer hinficht gleichftebt, fehlen Die Berbindungen, die in das Blut übergetreten find, werden entweder gu Organtheilen ober geben in ben Ausscheibungen fort. Es bedarf biergu nicht blog einer Maffe, die reich an Stidftoff ift und nebenbei eine belib bige Menge von Roblenftoff, Wafferftoff und Sauerftoff enthalt, fonbern alle biefe Körper muffen gegenseitig so verbunden fein, daß fie leicht bie

Bewebe erzeugen ober bie bestimmten Stoffe bes harnes und ber anderen Entleerungen nach Abgabe ber für die Rohlenfäure und die Verbrennungsmaffen nothigen Mengen liefern können.

Die Rahrungsfähigkeit einer Speise wird sich erst dann sicher beur- 1773 iheilen lassen, wenn die Grundlagen aller hierzu nothigen Berechnungen befannt sein werden. Genaue und vollständige elementaranasytische Bestimmungen der Speisen und der Gewebe und sichere Mittelwerthe der Ausgaben des Körpers können hier allein auf dem Bege ziemlich verswicklter Rechnungen zum Ziele führen.

Die Afchen, die neben ben organischen Berbindungen vorkommen, has 1774 ben mahrscheinlich ebenfalls ihre wichtigen Rollen. Wechseln sie auch ihren Mengen nach in hohem Grade, so bleibt es doch immer unbenommen, daß nur der Körper seinen Bedarf zurückehält und das Uebrige mit den merklichen Entleerungen fortführt.

Besteht eine einseitige Nahrung aus stäcktosslosen oder stäcktossreichen 1775 Berbindungen, so kann sich nicht der Körper durch sie erhalten. Der Hungertod tritt hier eben so gut, wie nach unzureichenden Speisemengen (s. 1754.) ein. Die Kohlenhydrate liefern nicht den nöthigen Stäcktoss. Er wird daher aus den Körpergebilden entnommen und zu einem großen Theile von den dahinschwindenden Musseln dargeboten. Die Fette führen nicht bloß dieselben Uebelstände mit sich, sondern können sogar nicht einmal gänzlich, wie wir später sehen werden, verbrennen, wenn sie selbst so viel Kohlenstoff enthalten, als der ausgeschiedenen Kohlensäure entspricht. Werden aber nur Proteinkörper eingeführt, so sehlenstoff sür die unmerklichen Ausgaben oder es ist so viel nöthig, daß das Ganze nicht vollständig verarbeitet werden kann 1).

hunde, die Magendie nur mit Zuder, Gummi, Olivenöl oder 1776 Butter füttern ließ, vertrugen die Rost die erste Woche sehr gut. Sie magerten aber später auffallend ab, wurden immer schwächer, so daß ihnen duleht sast sede Bewegung unmöglich wurde, und starben endlich am Hungertode. Er trat in der Regel in der fünsten die sechsten Woche ein. Eine reichliche schleimigte Absonderung, die in der Folge in Eiter überzing, dildete sich in manchen Thieren, die mit Zuder allein erhalten wurden, an der Oberstäche des Auges. Die Mitte der Hornhaut wurde gesschwürig. Eine trichtersörmige Bertiefung drang immer weiter vor und gelangte endlich die in die vordere Rammer, so daß das Auge ausslief. Die Zerstörung steht sedoch in der Regel viel früher still. Die kranthaste Absonderung vermindert sich nach und nach. Trübungen der Hornhaut blieben sedoch auch leicht, selbst in gunstigeren Källen, zurück.

Der Koth von hunden, die nur Zuder bekommen, zeichnet sich nach 1777 Chevreul burch seine Stidstoffarmuth und angeblich die Galle durch ihren reichlichen Picromelgehalt aus. Chevreul fand bann noch ihren harn alkalisch und nicht, wie gewöhnlich, sauer und vermiste die harn-

<sup>1)</sup> Bol. auch Boussingault, in den Comptes rendus de l'Académic. Tome XXIII. 1846. 4. p. 569 — 594.

• faure und die phosphorfaueren Berbindungen. Marchand!) tounte zwar harnfaure auffinden, ihre Menge hatte aber merklich abgenommen. Der harnftoff fant von 3% auf 1,8% in 10 Tagen der Zuderernahrung.

1778 Das Fett mangelt größtentheils in den Leichen solcher Thiere. Die Musteln sind überdieß nach Magen die 2) geschwunden und der Ragen und die Eingeweide verkleinert und zusammengezogen.

Erhalt fic ber Menich mit vorherrichend flickfoffissen Berbindungen, fo got ar ebenfalls nach einiger Beit zu Grunde. Der englische Arzt Start ") vertor angeblich fic Leben, weil er nur Bucker und Brod des Berfuches wegen zu fich nahm.

1779 Einige Beobachtungen, die Macaire, Marcet, Tiedemann mb Gmelin ) angestellt haben, enthalten die nothigen Zahlenwerthe, um die Folgen der ausschließlichen Erhaltung mit Juder, Stärfe ober Gummi mit den Erscheinungen, die der völlige Mangel an Speisen nach fich zieht, zu vergleichen. Diese Untersuchungen ergaben:

| Thier. | Futterfloff.                                     | Dauer bis zum Gintritt<br>bes Lobes in Lagen. | Gewicht bes<br>Thieres in<br>Rilogr. |       | Berfust an Rörpergenicht<br>in Rilogr. |       | Berhald-<br>nismäßiger<br>Bertust. |      | Beobadirt.           |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|------------------------------------|------|----------------------|
| Sammel | Täglich 180 bis<br>300 Grm. Bu-<br>der in Baffer | 20                                            | 26                                   | 15,5  | 10,5                                   | 0,525 | 0,40                               | 0,02 | Macaires.<br>Marcet. |
| Gans   | Bucker                                           | 22                                            | 3,03                                 | 2,239 | 0,791                                  | 0,036 | 0,26                               | 0,01 | Tiedemann            |
| Degl.  | Stärtmehl                                        | 27                                            | 4,25                                 | 3,125 | 1,425                                  | 0,042 | 0,26                               | 0,61 | <b>EX</b>            |
| Deal.  | Gummi                                            | 16                                            | 2,858                                | 2,358 | 0,500                                  | 0,031 | 0,17                               | 0,01 | Omelia.              |

Die Angabe von Macaire und Marcet stimmt zum Theil mit ben früher (§. 1748.) erwähnten Ergebnissen von Chossat überein. Das Thier starb, als wenn es gar keine Rahrungsmittel erhielte, nachdem es 3/3 seiner Körpermasse verloren hatte. Die Zeit des Todes wurde aber durch den Zudergenuß länger hinausgeschoben. Die Gänse dagegen, an denen Tiedemann und Gmelin ihre Versuche machten, unterlagen schon bei geringerer Abmagerung, als Chossat für andere Bögel gefunden hat.

1780 Füttert man einen hund mit dem Fette, das man unmittelbar aus den Thieren erhält, so giebt man ihm schon eine gemischte Rahrung. Denn jeder Deltropfen ift hier von einer proteinreichen hulle umgeben. Zellgewebefasern, Blutgefäße und Rerven durchziehen überdieß das Gangt. Es erklärt sich hieraus, weshalb sich nach Magendie hunde mit bloßen

<sup>)</sup> Marchand, in Müller's Archiv: 1839. S. 91.

Magendie, in den Annales de Chimie. 1816. p. 26.
 Tiedemann, Physiologie des Menschen. Band III. Darmstadt, 1836. 8. S. 112.
 Tiedemann und Gmelin, Die Verdauung. Bd. II. S. 184 fgg. und Tiedemann, Physiologie. Bd. III. S. 111. 112.

Rindefett lange erhalten tonnen, nach bem ausschließlichen Genuffe von Del ober Butter bagegen am hungertobe fterben.

Da bas Thier mehr Delmaffen aufnimmt, als es mittelft seines ein- 1781 geathmeten Sauerftoffes verbrennen fann, fo lagert fich ein Theil bes Kettes in seinem Körper ab. Es wird baber bider und verbreitet zugleich nad Magenbie 1) einen unangenehmen rangigen Berud, weil flüchtige Kettfauren mit feiner Ausbauftung bavongeben. Die Kettnabrung fann aber nicht die flickfoffhaltigen unerläglichen Ausgaben beden. felmaffe muß biefe Seite ber Entleerungen vorzugeweise beden; fie fdwinbet baber auch zu einem großen Theile. Das Thier wird allmählig schwäder, wenn fic auch fein Rorperumfang vergrößert.

Didleibigfeit und Mustelfraft find auch nicht nothwendig im Menschen 1782 verbunden. Die von vielem Rett burchzogenen Musteln geftopfter Ganfe befigen nach Bover 2) einen geringeren Grab von Reizbarkeit, als bie von gesunden Thieren.

Der ausschließliche Genuff von Proteinkörvern führt eben so gut zum 1783 hungertobe, als die bloge Ginfubr ftidftoffloser Berbindungen. Ernahrten Tiebemann und Gmelin 3) eine Gans, Die 4,03 Rilogr. wog, mit reichlichen Mengen von Eiweift und Quarxfand, fo farb bas Thier nach 46 Tagen. Sein Körpergewicht batte babei um 1,875 Rilogr. ober um 3/3 bis die Balfte, fast wie in Choffat's Bersuchen, abgenommen. Es verlor täglich im Durchschnitt 40 bis 41 Grm. ober 1/100 feiner Körpermaffe.

hunde, die nur mit reinem Blutfaserftoff, mit ihm und Galle oder 1784 Suppe, mit Leim ober gereinigter Anorpelmaffe ernahrt wurden, geben nach Ragenbie ') früher ober fpater ju Grunde. Der von feinen Ralfsalzen befreite Anochenknorpel erhalt fie nur bann, wenn er zugleich viel gett in feinen Marthöhlen einschließt. (Bgl. S. 468. 469.). Die Gallerte allein ernährt nicht. Sie bilbet bagegen ein gutes Busamittel zu anderen Speisen.

Der Körper bebarf nicht minder ber Zufuhr paffender unorganischer, 1785 als organischer Berbindungen. Die üblen Folgen erscheinen nur fpater, wenn die nothigen Aschenbestandtheile ausbleiben. Tauben, benen Choffat 5) fandlofes Getraide verabreichte, wurden im Anfange fetter und tranten mehr, als früher. Sie litten in ber Folge an Durchfall, verloren an Körpergewicht und ftarben endlich im fiebenten ober achten Monate ber gutterungszeit. Ihre Knochen waren fo bunn geworben, daß fie bei bem geringften Gingriffe brachen. Ginzelne Stellen bes Bruftbeinfammes hatten fich in Anorpel verwandelt. Erhielten die Thiere koblensaueren

<sup>1)</sup> Magendie, in den Annales des sciences naturelles. Zoologie. Tome XVI. Paris, 1841. 8. p. 73 fgg.
1) Boyer, l'Institut Nro. 564. Paris, 1844. 4. p. 346.
2) Tiedemann und Gmelin, Die Verdauung. Bd. II. S. 197. 198.
2) Magendie im John Magendie im Magendie im John Magendie im Mag

Mageadie, in den Annales des sciences maturelles. Tome XVI. Paris, 1841. 8.
 p. 73 — 109.

<sup>5)</sup> Chossat, in den Archives du Muséum d'histoire naturelle. Tome II. Paris, 1841.
4. p. 438 — 440.

Ralf neben quarisofem Getraibe, so blieben ber Durchfall und bie knie chenverbannung aus (§. 1706.).

Es ware möglich, daß die Unverdaulichkeit der unvollfommenen Rabrung einen großen Antheil an den frankhaften Ernährungserscheinungen der Tauben hatte. Bedenken wir aber, daß häufig die Durchfälle, an denen rhachtische Kinder leiden, dem Gebranche der kohlensaueren Kallerde weichen, so können wir vermuthen, daß wir es hier mit keiner untregeordneten Einzelerscheinung, sondern mit einem durchgreifenderem Ernährungsverbältnisse zu thun baben (vgl. §. 1632.).

1786 Unbrauchbare Einnahmen und Gifte. — Wie die nahrhaften Speisen, die nicht für den Körper gebraucht werden, verändert oder unverändert austreten, so erleiden viele der eingeführten Stoffe, die micht dienen können, das gleiche Schickal. Der Weingeist und die meisten Bestandtheile der geistigen Getränke, die Hauptstoffe des Kaffe, des Die u. dgl. durchwandern auf diese Weise den Körper. Der Weingeist dunkt dalb wieder in den Lungen ab oder derbrennt zu Kohlensaure und Baster. Die bemerkenswerthesten Verdindungen des Kaffe und des Thee können leicht, wie wir später sehen werden, in Harnstoff umgewandelt und mit dem Urine ausgeschieden werden.

Biele ber unbrauchbaren Berbindungen hemmen die Lebensthätigkeiten und werden so zu Giften. Da nur der Erfolg das Entscheidungsmerkmahl bestimmt, dieses aber von den Berhältnissen des Einzelwesens und den Nebenumständen abhängt, so bleibt es immer ungewiß, was zu den Giften zu rechnen sei oder nicht 1). Die nahrhafteste Speise kann unter gewissen Bedingungen, wenn sie im Uebermanße genoffen wird, tödten und ein Körper, der sonst das Leben vernichtet, in gewissen Fällen unschädlich bleiben.

Der Arsenif giebt ein beutliches Beispiel ber letteren Art. Währen er sonft zu ben heftigsten Giften gehört und schon das wiederholte Einathmen von Arseniswasserstoff die Gesundheit von Menschen und Thieren untergräbt, giebt es nach Bunsen und Kürschner einzelne Arsenit verbindungen, deren wäßrige Lösungen Kaninchen ohne Rachtheil vertragen Die Rasodlssäure (C4H6As2O4+H1O1) und das schwefelsaure Rasoplankoryd (C4H6As30O1+PL+[H1O1]S1O3) gehören hierher. Ein Kaninchen, dem eine verdünnte wäßrige Lösung von Rasodlssäure in die Lustricht gesprist wurde, zeigte in den solgenden sieben Tagen kein Kransheits merkmahl und starb am zehnten an Lungenentzündung. Wurden 0,435 Grm. dem Magen eines zweiten Thieres einverleibt, so blieb sede nachtheiligt Wirlung aus. Selbst die Einsprisung derselben Menge in die Orosselblutader eines dritten hatte keinen besseren Ersolg. Es ist möglich, das hier der Arsenis eine größere Anziehung zu den organischen Berbindungen

Fr. Tiedemann, Physiologie. Bd. III. S. 87. Hertwig, in J. F. Soberaheim und F. Simon, Handbuch der praktischen Toxicologie. Berlin, 1838. 8. S. 169 und 189. Danger und Flandin, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XVI. Paris, 1843. 4. p. 53 u. 498.

ber Rafodpifaure, als zu benen bes lebenden Rörpers bat und beshalb feinen Ginfluß auf die Lebenserscheinungen verliert.

Das Biperngift, bas fonft fo fraftvoll wirft, foll ohne Schaben in 1789 ben Rahrungscanal aufgenommen werden tonnen. Ginzelne Pflanzenfreffer, wie bas Pferd ober bas Schaaf, vertragen bieweilen große Mengen von Blaufaure, Arfenit ober Rupfer. 3mei Berhaltniffe find möglicher Beife im Stande, bie Rraft eines Giftes aufzuheben. Die thierischen Safte gersegen es und führen es in eine unschädliche Berbindung über ober fie erzeugen mit ihm unauflösliche Riederschläge, die fich nicht allgeneiner verbreiten tonnen (S. 766.).

Dan tann ben Gang, mittelft beffen bie Gifte nachtheilft wirken, auf breierlei Dampterideinungen gurudführen. Sie fibren bie medanifden Berhaltniffe bes Organismus, beeintrachtigen die Ernahrungsericheinungen ober andern die Birtung des Rervenpfterne in durchgreifender Beife. Die giftigen Gafe und Die abenden Korper gehoren in Die erfte, die vielen Berbindungen, welche die Gefundheit ohne augenblickliche Eingriffe n Die Gewebe untergraben, in Die zweite und die nartotifchen Stoffe in Die britte Rlaffe. Diefe drei Gruppen fcließen fich aber nicht, wie wir bald feben werben, wechselfeitig 1116. Ein Rorper tann im Unfange Die mechanischen Berhattniffe und foater Die alls jemeinen Ernahrungeericeinungen floren. Die nartotifchen Gifte wirten mahricheinlich auf chemifdem Bege auf Die Glemente ber Rerven.

Bir haben icon früher (S. 1392.) einen Theil ber giftigen Birtungen verschiedener Bafe tennen gelernt und gefunden, daß fich bie Diffusioneverhaltniffe mit bem Bechfel ber gum Athmen bargebotenen Luftarten anbern muffen. Kann auf biefe Weife ber Korper die nothige Menge von Sauerftoff nicht empfangen, fo wird icon die Erstickung

ein Beben aufheben (Bgl. S. 1393.).

Die meiften ber fcablicen Gasarten bieten aber noch einen zweiten Rachtheil bar. Biele von ihnen, wie die Roblenfaure und vorzüglich das Chlor, das Ammoniat, ber Schwefelwafferftoff, ber Arfenitwafferftoff werden von Gluffigkeiten mit großer Begierbe and in bedeutenben Maffen aufgenommen. Sie geben fo mahricheinlich leicht in bas Blut über, verbinden fich mit einzelnen Bestandtheilen deffelben, fibren die Ernahrung ind Belebung, vorzüglich der Nervengebilde und todten deshalb um fo eber (vgl. §. 1392.). Die Saut allein fann ichon ihre Aufnahme vermitteln. Die Roblenfaure, Die mit ber iußern Rorperoberflache in Berührung tommt, wirtt nach Collard de Martigno dablich, wenn felbft indeg reine Luft eingeathmet wird.

Diefe verwidelten Bedingungen find die Urfache, weshalb die Menge eines Gafes, rie zur Tobtung notige ift, mit der Berschiedenheit der Lustarten, der Geschöpse und der Rebenverhaltnisse wechsett. Lebtanc') sand 3-B., daß ein Hund auf der Stelle stirbt, venn seine Einathmungsluft nur 1% Kohlenord enthält. Er lebt dagegen noch einige Zeit in einer Atmosphäre, die 30% Kohlensaure sührt, sort. Athmet ein Mensch Wassertoffgas nur eine halbe Minute ein, so entstehen schon nach Davy 'd bedeutende Beschwerden. Eine Taube dagegen starb in Stickstofforphul nach Limmermann's 'd Berschwerden.

uchen erft in 11/2 Stunden und zwei Raninden in 21/2 und 2% Stunden.

Athmet ein Menfc die Dampfe von Schwefelather, so wird er binnen Kurgem beaubt. Salt fich die Wirtung in maßigen Grengen, fo gerath er in einen eigenthumli-ben Traumguftand, ber wieber nach einiger Beit verschwindet. Seibst fcmerghafte Ginriffe werben gar nicht ober nur unbestimmt wahrgenommen. Die Idee bes Tobes ermifcht fich haufig mit ben bumpfen Befühlen, welche Berlepungen erregen.

Diefe Chatfache murbe in neuefter Beit von Jackson benust, um bie fomerge aften Ginbrude dirurgifder Operationen gu befeitigen. Die von Unberen

<sup>1)</sup> Leblanc, in den Annales de Chemie. Troisième Série. Vol. VI. p. 223 — 268. 5. Davy, hemische und physiologische Untersuchungen über das oxydirte Stickgas sand das Athmen desselben. Lemgo, 1814, 8. S. 70.

1. Ph. Zimmermann; Commentatio de respiratione Nitrogenii oxydulati, Marburgi, 1844, 4. p. 10 — 13.

angestellten Bersuche sprechen ebenfalls für ben Rugen, ben dieses Bersahren ju genähter im Stande ist Es tam z. B. vor, daß ein Kranker nicht eber, als die man ihm cinn Spiegel vorhiett, glauben wollte, daß ihm ein Lippenbrebs ausgeschuitten worden sei. Die Entsernung von Geschwülsten, die Anwendung des Glüheisens erregten weit getingen und verhältnismäßig undedeutende Schmerzensempsindungen. Die Wirtung des Traumsführte zu den eigenthünlichsten Borstellungen. Es versteht sich von selbst, das man hierdurch nicht bioß den Bortheil gewinnt, daß die Operation selbst schwerzisser ausält, sondern daß auch manche Störungen des späteren Heitungsprocesses, welche die frihm Revonerschütterung erzeugt, ausbleiben.

Die abenden Gifte, wie die Mineralfauren und die flatteren organischen Sturg, die Alkalien und viele Metallsalze zerfteren die Gewebe auf chemischem Wege und kinne daher die Theile gleich mechanischen Singriffen zu Grunde richten. Diese Wirtung get ihren allgemeineren Ginflussen voran und erreicht oft ihre vorzuglichste Bedeutung ber

ibre Musdehnung.

Manche einsache Körper vereinigen noch besondere Rachtheile mit ihren Achtiften. 15 Miligramm Phosphor erregen z. B. schon heftige Beschwerden. Doeffendach, in Bersuche hierüber anstellen wollte, siel als Opser derseiben, weil er 0,373 Grm. is in Tagen genommen hatte. Arbeiter, die sich viel mit Phosphor in Zündhölzchen und ab beren Fabriten beschäftigen, werden seicht vergistet und leiden besonders an Berstinmen der Knochen, z. B. der oberen Kinnlade. Aleine Gaben von Jod, die längere Beit im durch fortgeseht werden, können die Geschlechtswertzeuge und die Brilste zum Schwinka bringen und Auszehrung und Wasserschaft herbeisühren. Die meisten Metalle und bem Berbindungen sind ebenfalls dem lebenden Körper seindlich.

Faulende organische Körper übernehmen nicht setten die Stelle der hestigsten Gift. Fleisch, bas in Selbstzersehung begriffen ift, alter Kase, übelriechende Gier und abnick Speisen wirten häusig genug schalblich. Die nachtheiligsten Werbindungen aber subst sich in setten Wurften, die in Selbstzersehung übergeben. Die ranzigen Fette und bie saulenden Proteinkörper scheinen hier eines der gefährlichsten Gifte zu erzeugen.

Das Mertmast eines betäubenden oder narkotischen Giftes begiebt fich nur auf bie Birtung, nicht aber auf die Zusammensepung einer schallichen Masse. Sauren, wie Marsaure und Alkalvide, wie Strochnin konen die Thatigkeiten des Nervenspstems kinn.

Man kennt bis jest noch nicht die Ursachen, weshalb ein Körper giftig mirkt ober nicht. Die Vermuthungen, die man in dieser hinsicht aufgestellt hat, widerstehen sogn meist nicht einer scharfen Prüfung. Reine Unsicht aber ift hier unzweischaft bewisen. Liebig ') nahm an, daß sich das Chan, die Blausaure und ber Schweietwalerse

Liebig ') nahm an, daß sich das Egan, die Blaufaure und ber Schweitwaterm mit dem Gifen des Blutes verbindet. Die Blutedrerchen verloren hierdurch die Jahight. Sauerstoff aufzunehmen, so daß die Belebung des Nervenspftems aufhörte. Die Blatfaure tödtet aber zu rasch, als daß jene Ursache allein eingreisen könnte. Sie liefe sie eher für das Schweselwasserstoffgas annehmen, weil hier allerdings die Erstickung det Leben beschieht und das Chlor, das die Schweselmetalle in gewöhnlicher ober höhen Wärme zersept, eines der besten Gegengiste bildet. Runftige Untersuchungen musten jede

auch hier bas Rabere feftstellen.

Ran hat den Grund, weshalb die Metalle in kleinen Mengen schällich wifts, durin gesucht, daß sie sich mit vieler Begierde mit den organischen Proteinkörpern erbinden und die hohen Atomgewichte von diesen nur geringe Wassen des Metalle dirdern. Diese Annahme müßte zu der Folgerung sühren, daß alle Metalle den Annahme schon in kleinen Gaden schälde sind und daß in dieser Sinsischt z. B. das Sia den Arstelle überträfe. Die Atomgewichte der Proteinkörper sind zwar nicht mit Sisch heit bekannt. Hatt man sich aber z. B. an die von Mulder angenommene 3ahl kliss würde sich 100 Grm. Eiweiß mit 8,326 Grm. arsenigter Säure verbinden. Ich Buttmasse 6,7% Eiweiß, so entsprechen 100 Grm. 1492,5 Blut. Sine Gade Assaid die einen Menschen bergisten kann, wäre nur im Stande einen geringen Theil des Siweißes des Blutes in Anspruch zu nehmen. Bestimmte man das Atomgewicht des Protein zu 6637 (S. 395.), so fällt natürlich die Rechnung noch ungunstiger ans.

<sup>1) 3.</sup> Liebig, die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Bathologie. Zweite Auflage. Braunschweig, 1843. 8. S. 249.
2) Liebig, a. a. D. S. 464.

Die Thatsache, daß die nartotischen Gifte Sticktoff führen 1), giebt noch teinen Finstrzeig zur Ertlärung ihrer Wirtung. Die Grenzen des Sticktoffgehaltes sind hier sehr reit und wir haben viele unschuldige Verbindungen, die eben so viel oder bedeutend mehr iticktoff enthalten. Das Pitrotorin hat nach Francis 1,30%, das Emetin nach letteter und Dumas 4,30%, das Morphin nach Liebig 4,995%, das Brucin 5,07%, 16 Veratrin nach Coustbe 5,43%, das Strychin nach Liebig 5,81%, und das oniin 12,81%. Das unschuldigere Chinin sührt aber auch 8,11%, das Einchonin 8,87%, 18 Aricin 8% und den Alkaloiden gendien ihrt giftige Pseudomorphin 4,08% Stickfoff indere nicht zu den Alkaloiden gehörenden Pflanzenstoffe bieten denfelben Wechsel ihres iticksoffgehaltes dar. Das Berberin hat z. B. in dieser hinsicht 4,03% und der Insigo 10,8%. Die narkotischen Stoffe sind daher uicht durch ihren Sticksoffgehalt irgendste ausgezeichnet.

Bir werden in der Nervenlehre finden, daß einzelne narkotische Gifte in Ausnahmstellen selbst ohne den Fortbestand des Areislaufes wirten können. Dieses kann jedoch ur, wenn große Körperverlepungen vorhergegangen sind Statt finden. Die Bermitteing des Blutes ift daher in allen gewöhnlichen Bergiftungsfällen nothwendig. Wir indern sie, wenn wir den Körper in eine unlösliche Verbindung überführen. Die meisten

begengifte verbanten ihren Ginfluß biefem Umftanbe.

Eiweiß und Baigentleber wirten auf diese Beise gegen Sublimat und salpetersaures ducksisberoxpdul, Gisenoxpohydrat gegen arsenigte Saure, pecktinsaure Salze gegen lupser, verdunnte Schwefelsaure, Bitters ober Glaubersalz gegen Bleiverbindungen, gerbesofihaltige Körper, wie China, Gallapsel, Eichenrinde, gegen Spießglanz ober Bink, Rich gegen Binnchsorur und Pflanzensauren gegen Ulkalien und Erden. Der Nupen, en der Schwefel in der Hellung langsamer Metallvergiftungen darbietet, steht vielleicht uch biermit in Werbindung.

Blut. — Da das Blut den Mittelpunkt aller Ernährungserscheis 1790 nungen bildet, so hat man sich vorzugsweise bemüht, die Wechselverhältsnisse, die es darbietet, zu verfolgen. Rein Theil des Körpers ist so häusig nikrostopischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen, als die Blutsnasse unterworfen worden. Eine genauere Prüfung ergiebt aber, daß es und hier zweckmäßiger wäre, strengere Foderungen zu machen und die Versahrungsarten der Analyse zu verbessern, als neue Angaben zu den früskern unsicheren hinzuzussägen.

Bebenkt man 3. B., welche wichtige Rolle die Barme bei ber Gerin- 1791 aung des Blutes spielt und wie sehr von ihr die Bildung einer Speckhaut ielbft in gefunden Blutmaffen abhängt, so wird man vor Allem die there mifden Rebenverbaltniffe auf bas genauefte in jedem Einzelfalle prufen muffen, ebe man fic weitere Schluffe erlaubt. Die demischen Untersuhungen ber Blutbestandtheile fußen meift auf noch unfichererem Boben. Eine irgend scharfe Bestimmung der Blutförperchen, die man gesondert ethalten will, gebort faft zu ben Unmöglichkeiten. Erodnet man fie unmittelbar ein, fo bat man Blutferum in ben 3wischenraumen. man fie selbft mit paffenben Salglösungen aus, so ift man nicht ficher, welche Stoffe mit bem Filtrate bavongehen. Man kann baber in jenem Kalle zu viel und in biefem zu wenig erhalten. Derfelbe Uebelftand wiederholt fich für ben Faserstoff. Er giebt ebenfalls Körper an das Wasser ab und enthalt überdieß noch häufig mechanische fremdartige Gemenge, die erft das Mikroffop erkennt, und Fett, das nicht immer durch Weingeist ober Aether entfernt wird. Zieht man bieses aus, so weiß man nicht, ob

<sup>1)</sup> Liebig, a. a. D. S. 467.

man nicht auch andere wesentliche Berbindungen hinwegnimmt. Die Rebenverhaltnisse der Gerinnung üben einen wesentlichen Einstüg auf die Menge des Blutkuchens. Die hieraus abgeleitete Zahl der Blutkörperchen kann daher theilweise von zufälligen Schwankungen abhängen. Fällt man die bedeutenden Eiweismengen, die das Blutserum führt, so werden oft noch andere Stosse, die sich nicht immer, wie das Blutroth, durch die Farbe verrathen, niedergerissen. Berbrennt man die Rohle des Blutes, so verascht sie sich erft bei einer so großen hige, daß sich ein Theil der Chlor versindungen nicht selten verstüchtigt. Die meisten der schon S. 1761 ausgesührten llebelstände wiederholen sich übrigens hier noch von Reuem.

Läßt man frisches Blut, das eben aus der Aber eines lebenden Thints gestossen ist, auf der Waage steben, so sieht man, daß sich sein Gewicht während der Gerinnung merklich vermindert. Die Untersuchung des geschlagenen oder geronnenen Blutes giebt daher etwas zu hohe Werthe de sesten Stosse, weil schon klüchtige Verbindungen vor der Gewichtsbestimmung davongegangen sind. Will man den Ruchen im Ganzen trocken, so gelangt man fast nie zum Ziele, weil seine Innentheile stüchtige Körpa mit Hartnäckigkeit zurückbehalten. Pulvert man ihn, so zieht er leicht Studtigkeit aus der Luft an. Man kann daher hier bald zu hohe Jahlen sieden. Die einsachten Bestimmungen sodern mithin eine Vorsicht, wie se

bei ben wenigsten Blutuntersuchungen angewendet wird.

Bebenkt man, daß sich noch die Chemiker vielkach ftreiten, ob bei Blut kohlensauere Alkalien enthält oder ob das Eisen einen wesentlichen Antheil an dem Blutkarbestoff hat oder nicht, so kann man hierin un einen neuen Beleg finden, wie sehr die Darstellungsmethoden der einzelnen Bestandtheile die Antworten auf manche scheinbar einkache Fragen andern Erwägt man, daß die Mengen der Blutverbindungen, die sich bei mäßigen Wärmegraden verstüchtigen, noch nicht genau ermittelt sind, so bleiben sells die Werthe der sesten Rückstände, wenn auch innerhalb untergeordneten Grenzen, zweiselhaft.

1793 Biele Widetsprüche, zu benen die Analysen des gesunden und franka Blutes geführt haben, liegen gewiß nicht in der Katur der geprösien Massen, sondern in dem angewendeten Versahren und in der Genausgleit, mit der größere Niederschlagsgruppen bestimmt worden sind. Rur sehr bedeutende quantitative Abweichungen, die bei sorgfältigen Prüsungen her vortreten und außerhalb der nicht kleinen Grenzen der Beobachtungssehles

liegen, fonnen ficherere Schluffe geftatten.

1794 Bechsel des Blutes. — Wiege ich 54 Kilogr., so kann mas meine Blutmenge zu 12,4 Kilogr. anschlagen (s. 1143.). Ich nehme aber im Durchschuitt 2,9 Kilogr. Speise und Trank in 24 Stunden zu mit. Mein Körper empfängt also in 4 bis 5 Tagen eben so viel neue Berbisbungen, als die gesammte Blutmasse ausmacht.

1795 Wollte man auch voraussetzen, daß alles neu Eingeführte in Blut übergeht und daß bieses dafür eine entsprechende Menge von Stoffen für die Ernährung und die Aussonderungen verwendet, so folgte noch nicht, daß dieser Wechsel schon in 4 bis 5 Tagen vollendet sein muß. Denn der

Durchschnittswerth bes festen Rudftandes, ben die Gesammtmasse ber Speisen und Getränke giebt, ift kleiner, als ber bes Blutes. Die festen Korsper muffen baber ihren Umschwung in langerer und bas Baffer ben seis nigen in kurzerer Zeit vollenden.

Da bie nöthigen Untersuchungen über bie Mengen der seften Rud. 1796 tände der Rahrungsmittel sehlen, so muffen wir uns begnügen, die Grenzen, unerhalb derer ein solcher Umlauf möglich wäre, zu bestimmen. Wir haben iben gesehen, daß er mehr, als 4 bis 5 Tage bedarf. Die Betrachtung wes harns führt zu dem Wahrscheinlichkeiteschlusse, daß er weniger, als 26 Tage nöthig hat.

Der Sticktoff, den wir in der Nahrung einführen, geht zum größten theil in dem Harn, außerdem aber noch mit einzelnen anderen Absondesungen, der Hautabschuppung und dem Rothe, davon. Lassen wir diese lusgaben bei Seite und berücksichtigen nur den Harnstoff und die Harnsäure, nicht aber die übrigen sticktoffhaltigen Berbindungen des Urins, so nüssen wir zu wenig Sticktoff für die Abgänge erhalten. Der Sticktoff es Blutes, getheilt durch den täglichen Sticktoffgehalt der Entleerungen, zieht uns aber die Zeit des Umlauses. Sie wird hiernach viel größer, als ie in der Wirklickeit ist, ausfallen.

Führt ber harn im Durchschnitt 2,21% harnstoff und 0,096% harnsaure (§. 1586 fgg.) und entleere ich täglich 1448 Grm. Urin (§. 1727.) von 1,4% mittleren festen Rücktandes, so gehen hiermit (§. 395.) 15,434 Grm. Stidstoff ab. Rechnet man die Asche hinzu, so beträgt der Sticktoffgehalt 15,04% der bichten Berbindungen (§. 477.). Enthält mein Blut im Durchschnitt 21,7% sester Stoffe, so führen 12,4 Kilogr. 404,7 Grm. Stidstoff oder 26,2 Mal so viel, als 15,434 Grm.

Bir haben früher (5. 848.) gesehen, baß Bibber aus ber Menge von Flüssigfeit, it der angeschnittene Mildbruftgang frischgetöbteter hunde und Kapen entläßt, zu berechnen suchte, wie viel Lymphe täglich dem Blute zugeführt wird. Die einströmende Rase sollte hiernach im Durchschnitt in ungefähr 1½ Tagen dem Blute dem Gewichte ach gleichen. Die obigen Betrachtungen sehren, daß ein so durzer Beitraum für den Renschen nicht angenommen werden tann. Dieses hängt wahrscheinlich nicht sowohl von dem Interschiede der Geschöltenissen havon ab, daß die Milchsaftmenge, die nach dem Tode mter stürmischen Berhältnissen in einer oder wenigen Ninuten austritt, keinen sicheren bestüßigfeit gestattet.

Bestandtheile des gefunden Blutes. — Die früher (§. 1730. 1797 is §. 1733.) erwähnten Uebelstände bilden den Hauptgrund, weshalb die Ingaben der verschiedenen Forscher, wenn man von den Hauptförpern, wie Eweiß, dem Faserstoff und ähnlichen Bestandtheilen, absieht, bedeutend ibweichen. Man kann noch nicht einmal mit Sicherheit beurtheilen, welche Berbindungen überhaupt in dem Blute vorkommen. Es ist aber völlig unnöglich, die Mengenverhältnisse der untergeordneten Stosse sestzuftellen.

Basser, Faserstoff, Eiweiß, Blutfarbestoff, verschiedene Fette, Chlor, 1798 shoophor- und Schweselsäure, Kali, Natron, Kali, Tali, Eisen und vohl auch Spuren von Mangan kommen mit Sicherheit im Blute vor. Die Luftpumpe entzieht ihm noch Rohlensäure, Sauerstoff und Sticksoff S. 1382.). Das Chlor ist zum Theil mit Natron zu Kochsalz, theils

1800

aber auch mit anderen Basen verbunden. Die Phosphorsäure scheint mit Ratron, Kalk und Talk vereinigt zu sein.

Da die Rohlensaure eine so große Rolle bei dem Atymen spielt und in dem leeren Raume in nicht unbedeutender Menge aus dem Blute gewonnen wird, so kann man annehmen, daß dieses auch kohlensaure Berdisdungen enthalten wird. Brausen auch manche Blutaschen mit Sauren auf und andere nicht, so läßt sich hieraus kein sicherer Entscheidungsgrund der S. 372. angegebenen Ursachen wegen entnehmen. Man hat sich daher in neuerer Zeit an die frische Blutmasse gewandt. Liebig 1) glaubte auch hier die Abwesenheit der kohlensaueren Berbindungen nachweisen zu ihnn. March and und Lehmann? vertheibigten sedoch hier ihr Bortomma, wie es scheint, mit größerem Rechte.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Gallenfett ober Cholestearin in den Fettverbindungen des Blutes gefunden wird. Es ist aber noch nicht fit geset, welcher Ratur die übrigen Fettmassen sind. Delfaure, Margamfäure und eigenthämliche Körper, wie das Serolin und phosphorhalige Kette werden am häusigsten angegeben.

Die Untersuchungen von Becquerel und Robier 3) tonnen mie ein Beispiel geben, wie ungefähr bas Blut seinen hauptmassen nach pesammengesest ift. Es stammte von gesunden Personen oder wenigsten von Menschen, die an keinen bedeutenden Arankheiten litten. 11 Raum von 35 und 7 Frauen von 36 Jahren mittleren Alters bienten hierka als Grundlage.

|                              | Procentige Mengen. |          |         |          |          |         |  |  |
|------------------------------|--------------------|----------|---------|----------|----------|---------|--|--|
| Beftandtheile.               |                    | Mann.    | Fran.   |          |          |         |  |  |
|                              | Marimum.           | Minimum. | Mittel. | Maximum. | Minimum. | Mittel. |  |  |
| Waffer                       | 76,0               | 80,0     | 77,9    | 77,3     | 81,3     | 79,11   |  |  |
| Fester Ruchtand .            | 24,0               | 20,0     | 22,1    | 22,7     | 18,7     | 20,89   |  |  |
| Bluttörperchen               | 15,2               | 13,1     | 14,11   | 13,75    | 11,3     | 12,72   |  |  |
| Eiweiß                       | 7,3                | 6,2      | 6.94    | 7,55     | 6,5      | 7,05    |  |  |
| Faferstoff                   | 0,35               | 0,15     | 0,22    | 0,25     | 0,18     | 0,22    |  |  |
| Fette                        | 0,33               | 0,10     | 0,16    | 0,286    | 0,10     | 0,162   |  |  |
| Ertractivstoffe und<br>Salze | 0,80               | 0,50     | 0,68    | 0,85     | 0,62     | 0,74    |  |  |

Die Afchenmenge betrug 0,65% bei bem Manne und 7,67% bei ber Frau. Sie enthielt in jenem im Mittel 0,31% Kochfald, 0,03 Phosphate

<sup>1)</sup> Liebig, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVII. Heidelberg, 1846. S. S. 126.

Lehmann, in Göschen's Jahresbericht für 1845. S. 24. 25.
 A. Becquerel und A. Rodier, Untersuchungen über die Zusammensetzung der Blutes im gesunden und kranken Zustande. Uebersetzt von Eisen mann. Erlegen, 1845. S. S. 22 u. 27.

und 0,06 Eisen. Diese Werthe glichen 0,39; 0,04 und 0,05% in bem Frauenblute (vgl. \$. 447.).

Wir haben schon früher (§. 773.) gesehen, wie sich ber Wassergehalt 1802 bes Blutes nach ber Einnahme von Getränken vergrößert. Die Speisen können andere Wechselerscheinungen nach sich ziehen. Das Blutserum führt bisweilen viel Fett nach ber Mahlzeit und besonders nach dem Genusse von fettreichen Speisen, daß es selbst weißlich erscheint oder daß Delmassen an dem Papier, durch die man es siltrirt, hängen bleiben.

Die Widersprüche, welche die meisten Berhältnisse des Blutes unsicher 1803 machen, kehren auch für die Unterschiede des hochrothen und des dunkels rothen Blutes wieder. Prevost und Dumas, Lecanu und zum Theil Letellier fanden das Benenblut wäßriger, als das arterielle, Denis kam auf dieselben Wasserwerthe für beide und hering, Simon und H. Rasse erhielten wieder weniger festen Rücksand in dem hochrothen, als in dem dunkelrothen Blute '). Die Eigenschwere des Arterienblutes ift nach Rasse immer geringer, als die des Benenblutes. Der Ueberschuß des Wassergehaltes gleicht nach ihm ungefähr 0,5%.

Ein Theil dieser widerstreitenden Ergebnisse kann von den schon 1804 §. 1791. angeführten Gesahren der Blutuntersuchungen herrühren. Es ist jedoch denkbar, daß hier in der That ein Wechsel des Wassergehaltes unter verschiedenen Berbaltnissen eingreift.

Das Blut verliert in den Lungen Wasserdampf und Rohlensaure. Da der eingesogene Sauerkoss dem Gewichte nach weniger, als die Rohlensaure beträgt (§. 1364.), so muß jedenfalls die Gesammtmasse des Blutes, die in das linke Derz tritt, wasserarmer und leichter, als zur Zeit, wo es in die Lungenschlagader strömte, sein (§. 1165.). Gelangt es aber in die Körpercapillaren, so liefert es die Ernährungsstüssseit und die Absonderungen. Es verliert dabei in der Regel verhältnismäßig mehr Wasser und weniger seste Stosse. Es ist daher denkbar, daß das Benenblut, das ein Organ verläßt, dichter, als das Schlagaderblut, das eingetreten ist, ausfällt. Erinnern wir uns aber, daß sehr währige Flüssigkeiten von den Blutadern mit größter Begierde ausgenommen werden (§. 773.), so kann auch die Einsaugung das Verhältniß umkehren.

Soll baher bie Frage mit der gehörigen Schärfe entschieden werden, so barf man nicht die beiden Blutarten im Allgemeinen vergleichen, sondern muß wo möglich die Arterien und die Benen der einzelnen Theile, deren Ernährungszustände man kennt, zusammenstellen. Das Blut darf auch nur unmittelbar dem lebenden Thiere entnommen werden.

Salt man fich vorläufig an die vergleichenden Angaben von Denis 1805 und Simon, so wurde das Benenblut etwas mehr Eiweiß, Fett und Salze, das Arterienblut dagegen eine größere Menge von Faserftoff und

<sup>1)</sup> Le Canu, Etudes sur le sang humain. Paris, 1837. 4. p. 77 — 79. h. Rasse, in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Physiologie. Bb. I. Braunschweig, 1842. 8. S. 171. Dumas, Traité de Chimie appliqué aux arts. Tome VIII. Paris, 1846. 8. p. 504.

Blutförperchen führen 1). Widersprechende Erfahrungen sinden sich jeded auch hier für jeden der genannten Körper 2). Die dunkelere Farbe bei Benenblutes deutet darauf hin, daß die Menge des Blutfarbestoffes in ten haargefäßen der Körperorgane zunimmt. Simon erhielt auch 1/11 bis 1 mehr für das Blut der Droffelvene, als für das ber Halsschagader tes Pferdes.

Die Berhaltniffe bes Pfortaderblutes find icon S. 1523. berührt worben.

1806 Reugeborene haben nach Denis dichteres Blut, als altere Gefdere. Der hauptunterschied fällt auf die Blutforperchen. Stellen wir uns tu von biesem Forscher gefundenen Werthe zusammen, so erhalten wir:

|                               | Mittlere procentige Mengen.       |                                                                |                    |            |                    |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--|--|
| Bestandtheile.                | Frau im<br>neunten                | Blut (bes<br>Placentars<br>stückes) bes<br>Nabels<br>stranges. | Dreime<br>H        | Für 2:3    |                    |  |  |
|                               | Schwan-<br>gerichafts-<br>mbnate. |                                                                | Arterien:<br>blut. | Benenblut. | geboren:<br>Punte. |  |  |
| Baffer                        | 78,10                             | 70,15                                                          | 83,00              | 83,00      | 78.00              |  |  |
| Fefter Rudftand               | 21,90                             | 29,85                                                          | 17,00              | 17,00      | 22 OU              |  |  |
| Faferftoff                    | 0,24                              | 0,22                                                           | 0,25               | 0,24       | 0,20               |  |  |
| Giweiß                        | 5,00                              | 5,00                                                           | 5,70               | 5,86       | 4,60               |  |  |
| Bluttorperchen                | 14,07                             | 22,40                                                          | 9,95               | 9,70       | 16,50              |  |  |
| Extractivstoffe, Salze u. bgl | 2,59                              | 2,23                                                           | 1,10               | 1,20       | 0,70               |  |  |

Die angeführten Beisviele fonnen lebren, wie wenig Sideres man ned 1807 über bie Berhaltniffe bes gefunden Blutes trot ber faft unüberfebbarra Einzelangaben weiß. Es ift im Bangen genommen nicht unwahrscheinlich. baß fic bie Maffe ber feften Rorperchen im Schlagaberblute vergrößert. Der fortwährende Buffuß der Gebilde des Saugaderinhaltes unternitiffon biefe Bermuthung. Die Rolle des Faserftoffes ift im Gangen ned febr buntel. Die Anficht, bag er ber Bilbung ber Organe biene, fußt, mit wir früher (§. 1757.) faben, auf einer unvollfommenen Aehnlichfeit ka Festbildung und bat noch bas gegen fich, bag bie Ernahrungeffuffigleit 13 porzüglich ber Inhalt ber ferofen Gade nicht von felbft gerinnt, obglat die Blutfluffigfeit Faserstoff aufgeloft enthält. Es burfte überhaupt tu Beit nicht fern sein, in ber man genauer wird nachweisen konnen, bag bat, was man als Faserftoff bezeichnet, einer ber gewöhnlichen Preteinloren ift, ber unter gemiffen Rebenbedingungen erftarrt. Befattigte fic tiefe Bermuthung, fo binge bie Menge von Kaferftoff, bie man in einer Blutmaft antrifft, von ben nebenbei vorhandenen Berhaltniffen in bobem Grate &

1808 Der geronnene Faserftoff bes Benenblutes loft fich nach Arnolt in Salmiat und nach Denis und Scherer 3) in einer Mischung von Eu

<sup>1)</sup> F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. II. Beila. 1841. 8. S. 103. Dumas, a. a. O. p. 502.
7) Raffe, a. a. D. S. 171. 172.

<sup>&</sup>quot;) Scherer, in den Annalen der Pharmacie. Bd. XL. S. 11 fgg.

peter mit kaustischem Kali und Natron. Der des Arterienblutes dagegen widersteht hartnädiger. Diese Thatsache scheint anzudeuten, daß die Berbindungen, die ihm zum Grunde liegen, eine nicht unbedeutende Beränderung in den Haargesäßen des Körpers erleiden. Er giebt nach Birschow 1) an Aether 0,9%, an ihn und Beingeist dagegen 2,5 bis 2,8% Kett ab.

Beränderung des Blutes durch Aderlässe. — Die Beob- 1809 achtungen, die Prevost und Dumas, Lecanu, Andral und Gavarret, h. Nasse, Becquerel und Robier, so wie Zimmermann und Everth an Säugethieren und Menschen angestellt haben, führten zu dem übereinstimmenden Schlusse, baß Aberlässe, die in kurzer Zeit wiederholt werden, den Wasserreichthum des Blutes vergrößern. Finden bald starke Basserntleerungen auf anderen Wegen Statt, so kann sich auch dieses Berhältniß anderen.

Die Angaben von Prevoft und Dumas wurden nachweisen, daß 1810 bieses Sinken des festen Rudfiandes schon nach wenigen Minuten eintreten fann. Sie erhielten für eine ftarke gesunde Rage 2):

|         | Procenti      |                             |                                |                                                                     |  |  |  |
|---------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|         | Blut im Ganzo | n.                          |                                | Nebenverhältniffe.                                                  |  |  |  |
| Baffer. | Blutfuchen.   | Anbere fefte Bestandtheile. | Baffergehalt<br>bes Blutferum. |                                                                     |  |  |  |
| 79,38   | 11,84         | 8,78                        | 90,0                           | Starker Aberlaß aus ber<br>Halbschlagaber.                          |  |  |  |
| 80,92   | . 11,63       | 7,45                        | 91,6                           | 3wei Minuten später Aber-<br>laß aus ber äußeren Sals-<br>blutaber. |  |  |  |
| 82,93   | 9,35          | 7,72                        | 91,5                           | Fünf Minuten später aus<br>der Halbblutader.                        |  |  |  |

Bollen wir uns die Berhältnisse nach Erfahrungen, die am Menschen 1811 gewonnen worden find, versinnlichen, so geben uns die Berthe, die Ansbral und Gavarret 3) erhalten haben, eine Reihe von Beispielen. Es sand sich ben Procentmengen nach:

<sup>1)</sup> Virchow, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. Heidelberg, 1846. 8. S. 266 fgg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dumas, a. a. O. p. 500.

And rat und Gavarret, in den Annales de Chimie et Physique, Tome LXXV. Paris, 1842. 8. p. 225—322.

Bluttorverden führen 1). Biderfprechende Erfahrungen finden fic jedech auch bier für jeben ber genannten Rorper 2). Die bunfelere garbe bet Benenblutes beutet barauf bin, daß die Menge bes Blutfarbeftoffes in bm Daargefagen ber Rorverorgane junimmt. Simon erbielt auch 1/4 bie 1/4 mehr für bas Blut ber Droffelvene, als für bas ber Salsichlagaber bet Pferbes.

Die Berhaltniffe des Pfortaberblutes find icon S. 1523. berührt worben.

Reugeborene baben nach Denis bichteres Blut, als altere Beidinfe. 1806 Der Sauptunterschied fallt auf die Blutforverchen. Stellen wir uns tie von biefem Forfcher gefundenen Werthe jufammen, fo erhalten wir:

|                               | Mittlere procentige Mengen.   |                                                                |                    |                      |        |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|--|--|
| Bestandtheile.                | Frau im<br>neunten<br>Schwan- | Blut (bes<br>Placentars<br>flückes) bes<br>Nabels<br>ftranges. | Dreima<br>Sp       | Füni new<br>geborene |        |  |  |
|                               | gerichafts.                   |                                                                | Arteriens<br>blut. | Benenblut.           | Dunge. |  |  |
| Baffer                        | 78,10                         |                                                                | 83,00              | 83,00                | 78,00  |  |  |
| Fefter Rucftand               | 21,90                         | 29,85                                                          | 17,00              | 17,00                | 22,00  |  |  |
| Faferftoff                    | 0,24                          | 0,22                                                           | 0,25               | 0,24                 | 0,20   |  |  |
| Eiweiß                        | 5,00                          | 5,00                                                           | 5,70               | 5,86                 | 4,60   |  |  |
| Bluttorperchen                | 14,07                         | 22,40                                                          | 9,95               | 9,70                 | 16,50  |  |  |
| Extractivftoffe, Salge u. bgl | 2,59                          | 2,23                                                           | 1,10               | 1,20                 | 0,70   |  |  |

Die angeführten Beispiele fonnen lebren, wie wenig Sicheres man noch 1807 über die Berhaltniffe bes gefunden Blutes tros ber faft unübersebbaren Einzelangaben weiß. Es ift im Bangen genommen nicht unwahrscheinlich, baß fic bie Daffe ber feften Rorperchen im Schlagaberblute vergrößert. Der fortmährende Buffuß der Gebilde des Saugaderinhaltes unterficht foon biefe Bermuthung. Die Rolle bee Saferftoffes ift im Gangen ned febr buntel. Die Anficht, bag er ber Bilbung ber Organe biene, fußt, mit wir früher (S. 1757.) faben, auf einer unvollfommenen Aehnlichfeit in Festbildung und hat noch das gegen sich, daß bie Ernährungeflussigleit und porzüglich ber Inhalt ber ferofen Gade nicht von felbft gerinnt, obgleich Es burfte überhaupt tie bie Blutfluffigfeit Faferftoff aufgeloft enthalt. Beit nicht fern fein, in ber man genauer wird nachweisen konnen, bag bad, mas man als Faserstoff bezeichnet, einer ber gewöhnlichen Proteinforpa ift, ber unter gewissen Rebenbedingungen erstarrt. Bestättigte fic biefe Bermuthung, fo binge die Menge von Faferstoff, die man in einer Blutmaffe antrifft, von ben nebenbei vorhandenen Berhaltniffen in bobem Grade al.

Der geronnene Faserstoff des Benenblutes loft sich nach Arnold in 1808 Salmiaf und nach Denis und Scherer 3) in einer Mischung von Salv

<sup>1)</sup> F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. II. Berlin, 1841. 8. S. 103. Dumas, a. a. O. p. 502.

9) Raffe, a. a. D. S. 171. 172.

9) Scherer, in den Annalen der Pharmacie. Bd. XL. S. 11 fgg.

peter mit kauftischem Rali und Natron. Der bes Arterienblutes bagegen widersieht hartnäckiger. Diese Thatsache scheint anzudeuten, daß die Berbindungen, die ihm zum Grunde liegen, eine nicht unbedeutende Beränderung in den Haargefäßen des Körpers erleiden. Er giebt nach Birschow) an Aether 0,9%, an ihn und Weingeist dagegen 2,5 bis 2,8% kett ab.

Beränderung des Blutes durch Aberlässe. — Die Beob. 1809 achtungen, die Prevost und Dumas, Lecanu, Andral und Gavarret, H. Nasse, Becquerel und Robier, so wie Zimmermann
und Everth an Säugethieren und Menschen angestellt haben, führten zu dem
übereinstimmenden Schlusse, daß Aberlässe, die in kurzer Zeit wiederholt
werden, den Wasserreichthum des Blutes vergrößern. Finden bald starke
Basserentleerungen auf anderen Wegen Statt, so kann sich auch dieses
Berhältnis ändern.

Die Angaben von Prevoft und Dumas wurden nachweisen, bag 1810 biefes Sinken bes festen Rudfiandes icon nach wenigen Minuten eintreten fann. Sie erhielten für eine ftarke gesunde Rage 2):

|                 | Procenti    |                                |                                |                                                                     |  |  |
|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| Blut im Gangen. |             |                                |                                | Mebenverhältniffe.                                                  |  |  |
| Baffer.         | Blutfuchen. | Anbere fefte<br>Bestanbtheile. | Baffergehalt<br>bes Blutferum. |                                                                     |  |  |
| 79,38           | 11,84       | 8,78                           | 90,0                           | Starter Aberlaß aus ber Halsichlagaber.                             |  |  |
| 80,92           | 11,63       | 7,45                           | 91,6                           | 3mei Minuten später Abers<br>laß aus ber äußeren Sals-<br>blutaber. |  |  |
| 82,93           | 9,35        | 7,72                           | 91,5                           | Fünf Minuten später aus<br>ber Saleblutaber.                        |  |  |

Wollen wir uns die Berhältniffe nach Erfahrungen, die am Menschen 1811 gewonnen worden find, versinnlichen, so geben uns die Werthe, die Ansbral und Gavarret 3) erhalten haben, eine Reihe von Beispielen. Es sand sich ben Procentmengen nach:

<sup>1)</sup> Virchow, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. Heidelberg, 1846. 8. S. 266 fgg.

<sup>&</sup>quot;) Dumas, a. a. O. p. 500.

Andral und Gavarret, in den Annales de Chimie et Physique. Tome LXXV. Paris, 1842. 8. p. 225—322.

|                                       | on a             | Aderiaß. |         |          |          |          |        |
|---------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|
| Rrankheit.                            | Bestandtheil.    | Erfter.  | Bweiter | Dritter. | Bierter. | Fünfter. | Schlin |
| (                                     | Baffer           | 77,88    | 78,09   | 78,80    | 79,90    | 81,39    | 82,62  |
| Sipiger Rheu.                         | Faferstoff       | 0,61     | 0,72    | 0,78     | 1,02     | 0,90     | 0,70   |
| matismus.                             | Bluttorperchen . | 12,31    | 12,07   | 11,28    | 10,10    | 8,92     | 8,38   |
| (                                     | Serumruchtand    | 9,20     | 9,12    | 9,14     | 8,98     | 8,79     | 8,30   |
| ì                                     | Baffer           | 79,71    | 80,09   | 81,25    | 82,06    | 78,97    | -      |
| }                                     | Faferftoff       | 0,89     | 0,98    | 0,85     | 0,64     | 0,28     | -      |
| desgl.                                | Bluttorperchen . | 10,93    | 10,75   | 9,54     | 9,35     | 11,79    | -      |
| . (                                   | Serumrückfand    | 8,47     | 8,18    | 8,36     | 7,95     | 8,96     | -      |
| }                                     | Baffer           | 81,30    | 81,85   | 82,09    | 83,44    | -        | -      |
| Lungenent:                            | Faferstoff       | 0,40     | 0,55    | 0,65     | 0,90     | _        | -      |
| Lungenente                            | Bluttorperchen . | 11,13    | 10,77   | 10,11    | 8,32     | -        | -      |
|                                       | Serumrüdftand    | 6,67     | 6,83    | 7,15     | 7,34     | _        | -      |
| ĺ                                     | Basser           | 77,30    | 78,23   | 79,50    | 79,99    | -        | 1 -    |
| peggl.                                | Faferstoff       | 0,52     | 0,73    | 0,69     | 0,80     | _        | _      |
|                                       | Bluttorperchen . | 13,78    | 12,55   | 11,74    | 11,15    | _        | -      |
| {                                     | Serumrüdftanb    | 8,40     | 8,49    | 8,07     | 8,06     | -        | -      |
| Ì                                     | Baffer           | 82,29    | 83,16   | 85,10    | _        | _        | -      |
| Bauchfellent:                         | Faserftoff       | 0,54     | 0,53    | 0,36     | _        | -        | -      |
| gundung.                              | Bluttorperchen . | 8,83     | 7,36    | 6,05     | _        | -        | -      |
|                                       | Serumrudftanb    | 8,34     | 8,95    | 8,49     | _        | -        | -      |
|                                       | Basser           | 78,94    | 80,27   | 81,35    | _        | _        | -      |
|                                       | Faserstoff       | 0,38     | 0,47    | 0,61     |          | _        | -      |
| besgl.                                | Bluttorperchen . | 12,00    | 10,95   | 10,03    |          | _        | -      |
| (                                     | Serumrückftanb   | 8,68     | 8,31    | 8,01     |          | -        | -      |
| . (                                   | Baffer           | 75,63    | 76,97   | 78,52    | 79,86    | 82,74    | -      |
| Manuan dakan }                        | . Faferstoff     | 0,23     | 0,21    | 0,18     | 0,13     | 0,10     | -      |
| Mervenfleber.                         | Bluttörperchen . | 14,53    | 13,58   | 12,62    | 11,62    | 9,17     | -      |
| (                                     | Serumruckftanb   | 9,61     | 9,24    | 8,68     | 8,39     | 7,99     | -      |
| (                                     | Baffer           | 76,95    | 78,47   | 80,43    | 83,11    | 84,55    | -      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Faferftoff       | 0,36     | 0,29    | 0,23     | 0,19     | 0,37     | -      |
| besgl.                                | Blutförperchen . | 14,96    | 12,53   | 12,37    | 10,30    | 7,96     |        |
| 1                                     | Serumrückstanb   | 7,73     | 8,71    | 6,97     | 6,40     | 7,12     | 1      |
|                                       | Baffer           | 81,03    | 81,17   | 82,56    | 83,68    | 84,73    | -      |
| Nad of                                | Faferstoff       | 0,34     | 0,35    | 0,23     | 0,17     | 0,21     | -      |
| besgl.                                | Bluttorperchen . | 10,24    | 10,50   | 9,39     | 8,63     | 7,60     | -      |
|                                       | Serumrückfand    | 8,39     | 7,98    | 7,82     | 7,52     | 7,46     | 1 -    |

Der Waffergehalt nahm auch hier ftetig zu und ber fefte Rudftand ab. Hiermit hangt bann zusammen, daß sich die auf negativem Begt bestimmten Mengen, die als Blutforperchen betrachtet wurden, verminderten. Die Berthe, die dem Faserstoff und dem Serumrücklande angehören, ges flatten keine bestimmten Schlüsse (vgl. auch § 1791.).

Achnliche Untersuchung siesern: Zimmermann, in Roser und Wunderlich's medicinischer Vierteljahrsschrist. Bd. IV. Stattgart, 1845. 8. S. 65. und S. 165. E. Popp, Untersuchungen über die Beschaffenheiten des menschlichen Blutes in verschiedenen Krankheiten. Leipzig, 1845. 8. S. 89. G. Everth, Experimenta quaedam de venaesectione. Berolini, 1845. 8. p. 9—37.

Blut in Krantheiten. — Alle Uebelstände, welche die bis jest gelieferten Untersuchungen bes gefunden Blutes darbieten, wiederholen sich auch hier. Die Ergebnisse fallen aber meift noch unsicherer aus, weil die Eigenthumlichkeit der Krantheit, die unges wöhnliche Lebensweise und der Gebrauch der Arzneien die Berhältnisse verwickeln. Man tann daher nur sehr schaft ausgesprochene Unterschiede, die auf ziemlich sicheren Unterschiede,

ludungsmethoden beruhen, ju ferneren Schluffen benupen-

Das Basser schwantt natürlich in hohem Grabe nach Maaßgabe ber Nebenverbältniste. Die frühere Unnahme, daß es in Fiebern und hestigen Entzündungen vermindert sei, bestättigt sich im Allgemeinen nicht. Wir sinden hier vielmehr häusig genug, die gewöhnlichen Werthe. Sben so wenig läßt sich behaupten, daß immer die Wassermenge des Blutes bei Entzündungen, die mit reichlichen Ausschungen verbunden sind, wächl. Denn die Menge der sesten Bestandtheile, die dann davongeht, ist oft zu gering, als daß deswegen die Grenzen ber regelrechten Schwankungen überschritten würden. Man kann dagegen mit Recht annehmen, daß das Blut in Wasserschehr, in Herzleiden, die mit diesen verdunden sind, in der Albuminurie und in Krankheiten, denen sogenannte Blutleere (§. 1712.) zum Grunde liegt, an sesten Stossen afmer ist, oder sich wenigstens in dieser Hinsicht den niedersten Werthen nähert. Die Harnruhr und manche Entzündungen, wie die der Athemwertzeuge, scheinen ebenfalls die Reigung zu haben, im Ganzen keinere sesse Wutrückstände zu bedingen.

Die Bestimmung der organischen Hauptstoffe, wie des Faserstosses, des Eiweißes, des Rücksandes des Serum, der Fette und des Blutfarbestosses ruht in den meisten Analysen, die man mit dem kranken Blute vorgenommen hat, auf so schwankendem Boden, daß man leicht trop der sprechendsten Zahlenbelege irren kann. Da der Faserstosse, so such min durch Schlagen des Blutes mechanisch einschließt, den Blutkuchen bilder, so such man ihn durch Schlagen des Blutes zu trennen und in einer zweiten Menge Blutes den Ruchen im Ganzen zu bestimmen. Der Unterschied, den beide Körper im getrockneten Zustande geben, wird in vielen Analysen als Blutestoperchen ausgeführt. Läßt man auch alse Bedenken, die dieses Versahren erregt, dei Seite, so erhält man hier nur den Werth der dichten Stosse der ursprünglichen mechanischen Gemengtheile des Blutes, nicht aber der Blutkörperchen überhaupt oder dieser allein. Der Blutkuchen wird aber überdieß im frischen Zustande von Serum durchtungen. Trocknet man ihn ohne Weiteres, so erhält man einen zu großen Werth, weil zugleich eine gewisse Wenge von Serumrückland gewogen wird. Wässch man das Ganze aus, so entsernt man einen Theil der löslichen Verbindungen der mechanischen Gemengtheile des Blutes. Da aber manche Krankheiten so große Unterschiede darbieten, daß sie diese Fehlerquellen überschreten und auch nicht von den seiten Bestandtheilen des Serum ausgeglichen werden, so sußt man hier aus eitwas sicheren allgemeinen Grundlagen.

Die Bahlen, die man fur den Faserstoff erhält, können von vielen Rebenderhaltenissen abhängen. Sausig wiederholte Aberlässe erzeugen bisweilen eine scheindare Bermehrung dieses Körpers. Ein nicht unbedeutender Theil rührt aber von blassen mikrostopischen Gebilden her, die wahrscheinlich die Borläuser der neu entstehenden Blutkörperschen sind (s. 1666.). Künstige Untersuchungen müssen noch entscheiden, ob nicht oft der gleiche Umstand den Faserstoffschalt des Blutes von Frauen, die in ihrer Schwangerschaft vorgerückt sind, bestimmt. Da wir noch nicht wissen, von welchen Nebenverhaltenissen der Absa des geronnenen Faserstoffes abhängt, so bleibt es denkbar, daß die übrige Michung des Blutes eine reichlichere Gerinnung bedingen kann. Erhält man zu wenig Fibrin, so können die Nebenverbindungen die Ausscheidung desselben theilweise hindern. Der Wechsel, den dieser Körper in dem Blute von Nervenstebertranken dardietet, rührt wahrscheinlich von solchen Rebenverhältnissen her. Wir haben früher (s. 447. u. 1801.)

gesehen, daß das gesunde Blut weniger, als 1% Afche führt. Scherer ') fand abn 1,192% in einem Falle von fauligem Tpphus. Die größere Salfte bestand aus Loch salg. Roblensaures Ammoniat war nebenbei in dem frischen Blute enthalten. Es er klart fich schon hieraus, weshalb eine solche Blutmasse schwieriger und fluffiger beibt.

Sett bas Blut wenig ober gar teinen Faserstoff ab, so schwist es auch leichter but bie Befaße burch. Der Storbut, die Werthoffice Blutfleckentrantheit, die Fausiehn und ahnliche Leiden erharten diesen Sas. Es ware daher möglich, daß der Faseribif, den die Blutfluffigeeit in dem gesunden Bustande enthält, die Wirtung befäße, den Farbe stoff der Blutfluffigeeit möglichst abzuhalten und den Austun

einer faft farblofen Ernahrungsfluffigteit ju vermitteln.

Die Faserstoffmengen, die man burch bas Schlagen bes frischen, aus der Aber sie Benden Blutes erhält, sallen fast immer in entgündlichen Leiden größer, als in gesunden Bustande aus. Werlegt man die gewöhnlichen Grenzwerthe auf 0,2 bis 0,4%, so batt 3. B. nach Andras und Gavarret der hipige Gelenkrheumatismus 0,41 bis 1,62; der chronische 0,40 bis 0,50; die Bronchialentzündung 0,57 bis 0,93; die Lungenentisdung 0,34 bis 1,05; die Brusssellungung 0,35 bis 0,59; die Entzündung der Redeln 0,38 bis 0,72; die des Bauchsells 0,36 bis 0,72; die der Blafe 0,54 und die de Gebärmutter im Wochenbett 0,44 bis 0,76. Die späteren Beobachtungen von Becquetel, Robier und Popp führen im Wesentlichen zu dem gleichen Schlusse.

Die Fieber können fich in einzelnen Fällen, wie die Entzindungen, die wahrscheinich bann mit ihnen verbunden sind, verhalten. Man darf dieses aber nicht als sestlichen Regel betrachten. Denn man stoft bier sehr häusig auf die gewöhnlichen und seihlt ein zu niedere Werthe. Daffelbe gilt von manchen nicht hipigen Krankheiten, wie der Blichfucht, der indischen Brechruhr, der Albuminurie und der zuckerigen harnruhr.

Ift bas Blut außer Stande, seine Ausgaben durch paffende Einnahmen auf ber Stelle zu erseben, so sinkt die Masse des sesten Rückkandes, den man als Blutterperchen in solchen Bestimmungen auführt. Sie sind daher in schlecht genährten Resichen, in Frauen, deren Schwangerschaft bedeutend vorgerückt ist, in dem Anfange de hibigen Krankheiten (Becquerel und Robier), in der Andanie, der Bleichschaft un in manchen Fallen von Bleivergistung (Popp) vermindert. Die Marimalwerthe, win man in den verschiedensten Krankheiten erhält, übersteigen saft nie die Grenzen, die diesunde Blut liefern kann. Die höchsten Zahlen, die Bleichsücktige liefern, liegn ist immer zwischen den kleinsten Größen und dem Mittel der gewöhnlichen Blutmasse.

Da fic die aufgetoften Bestandtheile nach Blutverlusten leichter erfeben, als we mechanischen Gemenggebilde, die immer eine gewisse Beit zu ihrer Entwickelung forbern, so erklärt sich hieraus, weshalb Aberlässe die Wenge der rothen Bluttorperchen aufalland verkleinern (§. 1811.). Ihr Entwickelungsgang scheint aber auch in vielen sogenannte

andmifden Krantheiten auf Schwierigfeiten ju ftoßen.

Becquerel und Robier ") glauben fich überzeugt zu haben, baß ungefahr in Menge bes Gifens, bie bas Blut enthält, ber Maffe ber Bluttörperchen enthnicht Beibe finten bann auch nach ihnen in ben erwähnten Leiben. Es giebt jeboch auch Fill ausgesprochener Bleichsucht, in benen fich teine Berminberung ber Bluttörperchen ur ertennen giebt ").

Das Gifen bildet eines der vorüglichten Heilmittel der Bleichfucht. It es bir mit Nupen gebraucht worden, so vergrößert sich der seste Rückstand des Blutes. Bibrend die Mengen der Bluttörperchen nach Andras und Gavarret, F. Simon und Herberger zunehmen, sinkt die Masse des von selbst gerinnenden Faserstofiel. Es ergab sich z. B.:

<sup>1)</sup> J. J. Scherer, Chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologis Heidelberg, 1843. S. S. 69.

Becquerel und Rodier, s. s. O. p. 15.
 Becquerel u. Rodier, s. s. O. p. 103.

| Procentige Menge.                |                                  |                                  |                                    |                                 |                                  |                              |                                 |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 286                              | ister.                           | Fe<br>Rück                       | ster<br>stand.                     | d. Bluttorperchen. Faferftoff.  |                                  | Beobachter.                  |                                 |                                  |
| vor bem<br>Elfenges<br>brauche.  | nach bem<br>Eisenge-<br>brauche. | vor bem<br>Eisenges<br>brauche.  | nach bem<br>Eisenges<br>brauche.   | vor bem<br>Eisenges<br>brauche. | nach bem<br>Eifenge:<br>brauche. | Gifenges<br>brauche.         | nach dem<br>Eisenges<br>brauche | Devougter.                       |
| 86,65<br>85,28<br>87,15<br>86,83 | 81,85<br>83,15<br>80,65<br>80,71 | 13,35<br>14,72<br>12,85<br>13,17 | 18,15<br>16,85<br>. 19,35<br>19,29 | 4,66<br>4,97<br>—<br>3,81       | 9,57<br>6,43<br>—<br>9,83        | 0,30<br>0,35<br>0,21<br>0,36 | 0,25<br>0,33<br>0,12<br>0,20    | Andral u. Gavarret.<br>F. Simon. |

Das Eiweiß des Serum vergrößert sich ebenfalls nicht selten. Her berger ') fand auch, daß der Gehalt an Harnstoff und an Harnstoff und im Urine gunahm. Wir können hieraus noch keinen sicheren Schluß entnehmen, weil Bleichsuchtige wenig effen und ihr Appetit mit dem Berschwinden des Leidens bedeutend zunimmt.

Die Mengen des Eiweißes zeigen größtentheils teine so scharfen Unterschiede, als die der Bluttorperchen. Salt man fich an die Mittelwerthe, so steigen sie bisweilen in entzundlichen Krantheiten, in der Lungenschwindsucht und in der Gelbsucht und sinten in herzeitantheiten, die mit Wasserschaft verbunden sind, und in dem Bright'schen Rierensleiden. Manche Entzundungen liefern jedoch auch geringe Eiweißmengen. Das Bersiahren, nach dem der Eiweißniederschlag dargestellt wird, und die Nebentörper, die er mit sich niederreißt, können übrigens hier das Ergebniß in merklicher Weise andern-

Hatt man fic an die Angaben von F. Simon, so wurde fich ber Blutfarbeftoff in vielen Krankheiten vermindern. Dieser Forscher fand 0,62% für das gesunde
Blut. Der Thophus gab ihm im Durchschnitt 0,47; der acute Rheumatismus 0,30; die
Lungenentzündung 0,26; die Gebärmutterentzündung der Wöchnerinnen 0,28; die Lungenschwindsucht 0,29; die Bleichsucht 0,14; die Albuminurie 0,46: die zuckerige Harnruhr
0,47 und die Getbsucht 0,48. Nur die Bronchialentzündung hatte 0,60.

Die Grenzen, nach denen die Gesammtmasse der Fette in dem gesunden Blute nach den Angaben der verschiedenen Chemiker schwanken sollen, sind so groß, daß sie keine sidere Grundlage für den Bergleich mit dem kranken Blute abgeben könden. Die meisten Leiden seiden seiden jedoch eher mit einer Berminderung, als einer Bermehrung der sammtlichen Fettkörper verbunden zu sein. Berücksichtigen wir aber nur einzelne Fette, so geslangen wir oft zu dem entgegengeseten Resultate. Da die Stoffe der Galle in dem Blute von Gelbsüchtigen in reichtlicherer Masse vorkommen, so erklärt es sich, weshalb man dier mehr Gallensett findet. Dieses und die phosphorhaltigen Fette vergrößern sich auch nach Becquerel und Rodier in dem Ansange der meisten schwereren Leiden, in Entszündungen und bei hartnäckigen Berkopsungen.

Es tommt nicht setten vor, daß fich ein mit diges Serum aus dem Blute absicheibet. Gine übermäßige Menge von Fett, das emussionsartig vertheilt ift, scheint dann in den meisten Fällen jum Grunde zu liegen. Es ist aber möglich, daß man auch andere regelwidrige Abfate hierher gerechnet hat. Ich erhielt z. B. ein Mal die Blutmasse einer Frau, die nur aus Gewohnheit zur Alder ließ. Gin weißer Rahm, der aber keine Deltropsen, sondern eine feintörnige Masse unter dem Mitrostope zeigte, hatte sich an der Oberstäche angesammelt und überzog sie in der Form einer ununterbrochenen aber ziemlich lockeren Haut. Frühere Abertalse sollten schon dieselbe Eigenthümlichkeit darges boten baben.

Bir haben S. 688 gesehen, daß fich nach einigen Forschern die farblofen Bluttorperschen in Folge von Blutverluften vermehren. Das Blut wird dann im Ganzen blaffer, Bigt aber nicht einzelne gelbliche weiße Streifen, die fur beigemengten Giter gehalten

<sup>1)</sup> Herberger, in Simon's Archiv für physiologische Chemie. Bd. I. Berlin, 1843.
8. Seite 366.

werben konnten. Gine folde Bermedfelung ift, nach Birchow 1) moglich, wem fic übermäßige Mengen von farblofen Bluttorperchen in manchen tiefen Ernahrungilo

Es wurde endlich schon (S. 1597.) bemerkt, daß die Unterdrückung der Urinabsonde

rung ben Sarnftoffgehalt bes Blutes erhöht.

Der größte Theil ber neueren Untersuchungen, Die über bas trante Bint angeftilt worden find, findet fich in: Stannius, in Hufeland's Journal für praktische Heilkunde. Berlin, 1838. 8. Nov. S. 3-31. Andral and Gavarret, Annales de Chimie et Physique. Tome LXXV. p. 225 fgg. u. Ebendaselbst, Troisième Série. Tome V. p. 185 F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. I. S. 147-200. Becquerel und Robier, fo wie Dopp, in ben fcon früher angeführten Bertin. G. Zimmermann, Die Analysis und Synthesis der pseudoplastischen Processe. Berin, 1844. 8. und in-Roser und Wunderlich's Vierteljahrsschrift a. a. O. Boudet, in den Annales de Chimio. Tome LII. 337. Dumas, a. a. O. p. 509 ffg. Heller's Archiv 1844. S. 113. f40. 170: 191. 301. 1845. S. 27. 104. 118. 244. 316. 383. 1846. S. 173 fgg. u. 21. Becquerel und A. Rodier, Neue Untersuchungen über die Zesammensetzung des Blutes im gesunden und kranken Zustande. Uebersetzt von Eisenmann. Erlangen, 1846. 8. Rritifde Bufammenftellungen ber neueren Leiftungen finden fic in C. A. Wunderlich, Pathologische Physiologie des Blates. Stuttgart, 1845. 8. und H. Haeser, Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der pathologischen Chemie des Blates. Jenn , 1846. 8. Elementar-analytische Bestimmungen der Bestandtheile frante Blutarten geben Scharlau, in Roser und Wunderlich's medicinischer Vierteljahrtschrift. Bd. II. Suttgart, 1843. 8. S. 566-605 und Hoffmann, in den Annales der Pharmacie. 1844.

Birtungen der fünftlichen Beranderung der Blutmaffc. 1812 — Läßt man ein Thier an Berblutung sterben, so erlischt sein Leben viel früher, als die gesammte Blutmenge beffelben ausgefloffen ift Der Ich tritt icon baufig ein, wenn man nur ein Drittbeil ober bie Salfte ber felben (S. 1139.) entfernt bat.

Rimmt auch bieweilen ber Bergichlag an Baufigkeit ju, fo wirb er 1813 boch immer fomacher und unvollfommener. Der Buls ericeint flein, weich Mebrere Schlage verschwimmen nicht felten mit einander. Die Saut bee Menfchen, ber an Berblutung ju Grunde geht, wird blaf und fuhl und ber Ausbrud leichenabnlich. Subjective Befichts und Be bordempfindungen, Gahnen, Uebelfeiten und felbft Anfalle von Erbrechen, Sowindel, Ohnmachten, Budungen und Bewußtlofigfeit folgen bald nach. Die Somache vergrößert fich, mabrend die Eigenwarme fintt. Der Denfo schläft endlich ruhig für immer ein ober ftirbt unter Rrampfen.

Man hat biesen Zustand badurch, daß man frisches Blut in die Abern 1814 einspriste, zu beseitigen gesucht 2). Da leicht die Gerinnung die Zulei-tungeröhre verstopft, so empfahl man, das Blut vorher von seinem Faster ftoff durch Schlagen zu befreien 3). Menschenblut ift in dieser hinficht

amedmäßiger, ale Blut von Saussaugethieren.

<sup>1)</sup> Virchow, in der Berliner medicinischen Vereins-Zeitung. 1846. Nro. 34 – 36. S. 157 – 169.

<sup>2)</sup> Bergl. R. Lower, in D. le Clerk u. J. Mangetus Bibliotheca anatomica. Tom. II. Genevae, 1685. Fol. p. 108 — 111.
3) J. Müller, Handbuch der Physiologie. Vierte Auflage. Coblenz, 1841. 8. S. 124. Bischoff, in Müller's Archiv. 1835. S. 347 fgg. Bergl. auch Dieffenbach. Die Transfesion des Blutes. Berlin. 1828. 2 Die Transfusion des Blutes. Berlin, 1828. 8.

Biele Berfuche haben gelehrt, daß man bas leben vernichten fann, 1815 wenn man Blut einer Thierflaffe in die Benen einer anderen einsprist. Die Berfchiedenheit ber Größe ber Blutforverchen vermag nicht biefe Ericheinung zu bedingen. Denn Froide, Die febr große Bluttorperchen befigen, fterben bald, fo wie man ihnen menfoliches Blut einsprist. Es muffen baber bier andere Urfachen, als bei dem Lufteintritt in bie Benen (S. 1196.) eingreifen. Benofes, nicht aber arterielles Bogelblut todtet nach Bifcoff 1) Saugethiere auf ber Stelle. Die Ginfprigung von blofem Serum ift nach Prevoft, Dumas und Dieffenbach nicht im Stande, verblutende Thiere von Neuem zu beleben. Alle biese Thatsachen deuten barauf bin, daß die Blutforperchen eine wesentliche Rolle übernebmen.

Entzieht man nach und nach einem hunde so viel Blut, als möglich, 1816 befreit es burch Schlagen von feinem Faserftoff und fprigt es bann von Reuem ein, so wird bas Thier matt und traurig. Seine Athemauge vermehren fic und feine Rorperfulle nimmt bieweilen ab. Reigung jum Brechen gefellt fich oft bingu. Dagenbie giebt noch an, bag bie Binbehaut bes Auges roth wird und aufschwillt und bag blutige Stuble abgeben. Budge 2) vermifte biefe Merkmable in zwei hunden, die er bem Bersuche unterwarf. Die Lungen find in ber Leiche mit Blut überfüllt. Das Blut gerinnt nicht. Fluffige Ausschwigungen finden fic an einzelnen Stellen (S. 1810.).

Manche Forfcher bemerkten, daß sich ein tophöser Bustand, oder Bluterguffe und Eiterheerbe in ben Lungen erzeugten "), wenn man Giter bem Blute einverleibt hat. Bangenbeck giebt an, bag Rrebegefcwulfte in ben Lungen eines Sundes nach ber Ginfprisung pon Martichmammmaffe bes Menichen entftanden find. 3ch tann nur fo viel aus eigener Erfahrung berichten, bag ich ohne Erfolg Rrebeiter bes Menichen mit bem Blute eines hundes vermischte. Das Thier lebte Monate lang ohne die geringste Beichwerde fort. 3. Bogel ') erhielt bas gleiche Ergebnis. Es lagt fich baber wenigstens mit Bestimmtheit behaupten, bag in folden Fallen die Unstedung nicht immer gelingt.

Bertheilung ber Bestandtheile der Einnahmen auf die 1817 einzelnen Ausgaben. — Sollen die Beobachtungen, die man bierüber anstellt, auf Zahlenbelegen fußen, so ift es nur möglich, sich biese auf fatistischem Wege zu verschaffen. Man ernährt ein Geschöpf eine Zeit lang mit gewogenen Mengen dner Rahrung, beren Bestandtheile bestimmt worden, und untersucht in gleicher Beise die Mengen des Rothes, bes barnes und anderer reichlicherer Absonderungen, wie ber Mild. Der taglice Durchschnittswerth giebt dann die Bergleichszahlen. Bouffingault bat auf diese Beise eine Reibe von Untersuchungen an bem Pferbe, ber Ruh, bem Schweine und ber Taube, ich am Pferde und Sacc an Suhnern angeftellt.

<sup>)</sup> Bishoff, in Müller's Archiv. 1838. S. 352.

<sup>7)</sup> Bishoff, in Müller's Archiv. 1838. S. 352.

9 J. Budge, Allgemeine Pathologie als Erfshrungswissenschaft basirt auf Physiologie. Bonn, 1843. 8. S. 444.

5) S. Budge, a. a. O. S. 607.

9 3. Bogel, pathologische Anatomie bes menschlichen Körpers. Leipzig, 1845. 8. Seite 276.

1818 Es liegt in der Ratur ber Sache, daß man nur ungefahre Großen felbft bei ber größten Sorgfalt erhalt. Berabreicht man auch biefelbe Rab rung, fo ift man boch nicht ficher, daß bie Berbaltnigmengen bes Bangen mit benen ber analyfirten Proben genau übereinftimmen. Daffelbe ailt von ben merflichen Entleerungen, vorzüglich bem Rothe. Beobachtet man nicht bas Thier fortwährend, fo fammelt man im gunftigften Kalle Er cremente, bie icon Baffer an die Luft abgegeben baben. 36 fuchte ben Berluft bes harnes in meiner Erfahrungereibe baburch ju verfleinern, daß bas Pferd mabrend ber Berfuchszeit im Stalle blieb und ven einem mit ben notbigen Geratbichaften versebenen Manne bewacht wurde. Bouffingault ließ ben Aufboden bes Stalles mafchen, um die feften Daffen ber baneben gegangenen mertlichen Ausleerungen gu erhalten. Es verftebt fich von felbft, bag man bier frembartige Bestandtbeile beigemengt

Die Fehlerquellen, welche die Elementaranalpsen (S. 1759.) und das Brennen der Asche (S. 1761.) mit sich führen, kehren hier in vergrößerten Maaßtabe wieder. Man kann nur kleine Proben der Nahrungsmittel und der merklichen Ausgaben untersuchen und muß die Werthe, die man so er, halt, bedeutend vervielfältigen, um sie auf die unmittelbar gewogenen absoluten Mengen zu übertragen. Jeder Beobachtungssehler vermehrt sich dahr auf diese Weise in hohem Grade. Bedenkt man noch, daß viele Rahrungsmittel den Schwefel als solchen einführen, daß er in vielen Elementaranalpsen gar nicht berücksichtigt worden ist und daß häusig ein Theil bessehn als Schwefelsäure in der Asche des Harns austritt, so ergiebt sie bieraus eine neue, nicht unbedeutende Quelle der Unssicheriet.

Ein anderer Vebelstand liegt in den Berhältnissen des Rahrungscanals. Der Roth führt sehr ungleiche Mengen ab. Es bleiben oft bedeutende Reste in den Berdauungswerkzeugen zurück. Das von mir untersucht Pferd z. B. nahm täglich 30 Kilogr. Trinkwasser und 12 Kilogr. Den und Hafer zu sich. Der Darm eines solchen Thieres führt aber mehr, als 50 Kilogr. Inhalt bei mäßiger Füllung 1). Eine schwächere oder stärkert Kothentleerung kann schon störend eingreisen. Die Aschenbestandtheile der Ausgaben fallen oft deswegen, wie wir bald sehen werden, auffallend sieiner, als sie sollten, aus.

Es ergiebt sich hieraus, bag alle solche statistische Durchschittswerthe, bie febr genau stimmen, weniger Bertrauen, als bie, welche ihre Chrlich: feit in einzelnen offenbaren Fehlerquellen verrathen, verbienen.

1819 Wir haben schon früher (S. 1726.) gesehen, daß der harn des Renschen mehr Basser, als der Koth abführt, daß sich aber schon bieset Berhältniß in dem Pferde umtehrt. Die Ercremente enthielten in Boussand singault's Bersuchen 61,8 und in den meinigen 45%. der Feuchtigkeit, Die mit der Nahrung eingeführt worden war. Der harn dagegen hatte bei Boussingault 6% und bei mir 14,7%. Es bleiben daher 32,2%

<sup>&#</sup>x27;) R. Bagner's Sanbworterbuch ber Bhyfiologie. Bb. I. Braunichweig, 1842. 8.

Organische und unorganische Bestandtheile ber Ausgaben. 763 in jenem und 40,3% in Siesem Falle für die übrigen Absonderungeverlufte, die Lungen- und Hautausdunftung.

Die milchgebende Rub, Die Bouffingault untersuchte, führte gu Anbang 33,9% für ben Roth, 10,1% für ben Barn, 10,3% für die Dilch und Re. De.

35,7% für bie unmerflichen Musgaben.

Sind keine starkeren ungewöhnlichen Absonderungen vorhanden, so 1820 scheint der größte Theil der feuerflüchtigen Berbindungen mit der Perspiration davonzugehen. Sest man wieder die, die in der Rahsrung eingeführt werden, = 100, so kommen bei dem Pferde nach Boussungen singault 38,2%, nach mir 28,7% auf den Koth und nach jenem 2,5%, nach mir 2,1% auf den Harn. Die unmerklichen Ausgaben bagegen haben 59,3% in dem ersteren und 69,2% in dem letzteren Falle.

Die Milch absondernde Ruh führt auch hier zu anderen Berhältniffen. 1821 36,5% entsprachen ihrem Rothe, 6% ihrem Harn, 11,3% ihrer Milch und 46,2% ihrer Perspiration. Man sieht aber, daß die Excremente aller dies ser Thiere weit mehr organische Berbindungen abführen; als der harn. Die vielen unverdaulichen Körper der Pflanzennahrung bilden wahrschein-

lich eine haupturface biefer Erscheinung.

Die Bestimmungen, die für die Gesammtmengen der Aschen vorlies 1822 gen, liefern die ungenügendsten Werthe. Die Zahlen, die Boussingault unbein Pferd, eine Milch gebende Kuh und ein Schwein erhalten hat, führ er au. 27. ren zu dem unmöglichen Ergebnisse, daß die merklichen Entleerungen mehr Asche enthalten, als in der Nahrung gefunden wurden. Die sesten Bersbindungen des Trinkwassers blieben zwar hier außer Acht. Allein der Unterschied ist zu groß, als daß er nur aus diesem Umstande hervorgehen sonnte. Dieses bestättigt sich auch in der Beobachtung eines anderen Re. a. Schweines. Obgleich hier das Fettwasser, das das Thier erhielt, in Rechs und gezogen wurde, so enthielten doch der Koth und der Harn 103,87 Theile Asche auf 100 Theile der Nahrung. Kleine Irrungen bei dem Bersbrennen der organischen Berbindungen oder Unreinigkeiten der Futterstosse lagen hier wahrscheinlich zum Grunde.

Die Erfahrungen, die ich am Pferde und die Sacc an Sühnern anfelte, führten zu dem entgegengesesten Berhältnisse. Es ergab sich mehr Asche für die Perspiration, als sich den Erscheinungen nach darstellen sollte. Die Berklüchtigung von Berbindungen bei dem scharfen Glüben (S. 372.) und die oben (S. 1818.) erwähnten Uebelstände, welche die Füllung des Darmes mit sich führt, erzeugen vermuthlich dieses Endergebnis.

Dem sei, wie ihm wolle, so ift so viel gewiß, daß das Pferd, die Antang Milch gebende Ruh und die Schweine weit mehr Asche in ihrem Kothe, als in ihrem Sarne abführen. Es versteht sich übrigens von selbst, daß bei Beitem der größte Theil derselben in den merklichen Entleerungen davongeht.

Alle untersuchten Thiere, mit Ausnahme ber Milch gebenden Ruh, 1823 entlaffen mehr, als die Hälfte des in den Speisen eingeführten Kohlen- und foffs und Wasserthe fosten bem Wege der Perspiration. Die Werthe liegen zwischen 62 und 93% für den Wasserthoff. Die Tauben und die

Buhner übertreffen in biefer Sinsicht bas Pferte Die (jungen) Soweine bagegen erreichen bie bodften bier portommenben Zahlen.

Der Kohlenstoff und der Wasserstoff der Milch scheinen vorzugsweist Underna auf Rosten der Verspiration hergestellt zu werden. Der Koth der Kuhnterna zeigt in dieser Hinschen seinen sehr bedeutenden Unterschied von dem des Pferdes. Der Harn führt sogar verhältnismäßig mehr aus. Der Kohlenstoff- und der Wasserstoffwerth der Perspiration allein sinkt bedeutend. Rechnet man die Werthe der Milch hinzu, so erhält man Jahlen, die denen der unmerklichen Entleerungen des Pferdes nahe steben.

1825 Wir haben früher (s. 1590.) gesehen, daß die Aussonderung fick ft offreicher Körper zu den Hauptbestimmungen des Harns gehön. Die größten absoluten Stickstoffmengen gehen wahrscheinlich immer auf diesem Wege im Menschen davon. Dieser Schluß gilt nicht nothwendign Weise sur Thiere, die reichliche Massen von Koth und viel kleinere du Anders Urin entleeren. Das Pferd führte z. B. 56% mit dem Kothe und 27% mit dem Harne aus. Der Sticksoff der Milch scheint auf Kosten beiben Entleerungen geliefert zu werden.

1826 Wir haben früher (§. 1366.) gefunden, daß die Lungen = und hat ausdünstung nur so viel Stickt off entlassen kann, daß die hierdund bedingten Unterschiede innerhalb der unvermeidlichen Beobachtungssehlen der eudiometrischen Untersuchung liegen. Es bleibt aber denkbar, daß sich biese kleinen Mengen in 24 Stunden der Hausigkeit der Athemzüge wegen zu merklichen Massen vergrößern. Boussingault schließt in der Phat Unden Bersuchen, daß dieses der Fall sei. Denn alle seine Bestimsbie bis bie bie bei Beobachtung von Sacc, führen zu dem Ergebnis, daß der Sticksoffgehalt der merklichen Ausleerungen den der Einnahmen nicht vollständig deckt.

1827 Ein Theil dieses Stickstoffes geht mit der Hautabschuppung, den Dasren oder Febern, die abfallen, und mit ähnlichen Gebilden, die in kleinen
Mengen den Körper verlaffen, davon. Der ganze Sticksoffüberschuß kann
aber hierdurch nicht gedeckt werden. Er gleicht täglich nach Boussins
Anders gault 24 Grm. bei dem Pferde. Die gesammte tägliche Hautabschuppung
erreicht aber noch nicht diese Größe (S. 1470.).

Mehrere andere Verhältnisse machen die Sachen zweiselhaft. Die Blähungen und Ercremente enthalten ammoniafalische Verbindungen, die von selbst oder bei dem Trockenen des sesten Kothes verloren gehen. Flächtige organische Stosse, die dasselbe Schickal erleiden, der Speichel, der Schleim und andere Abgangskörper, die nicht beachtet werden, können noch diesen Verlust vergrößern. Die Nachtheile, welche die unvollkommene Entleerung des Darmes mit sich führt, müssen sich auch in diesen Stickosse verhältnissen zu erkennen geben. Rechnet man noch dazu, daß der Stickossin in sallen diesen elementaranalytischen Untersuchungen als Gas bestimmt wurde (§. 371.), so wird man zugeben, daß die Aushauchung zener Wimmalmengen von Sticksoss auf seine unzweiselhafte Weise bewiesen ist.

1829 Wir haben früher (s. 1381.) gesehen, daß es die Athmungeuntersudungen unentschieden laffen muffen, wie viel Wafferft off verbrennt. Die uns hier beschäftigenden statistischen Beobachtungen tonnen eber hiers ür einen Fingerzeig liefern. Denn der Wasserstoff, der der Perspiration inheimfällt, bildet wahrscheinlich die gesuchte Größe.

Die absoluten Werthe dieses Körpers sind in dem Anhange Nro. 85. 18 91. angegeben. Sie betragen 1/6 bis 1/9 des gleichzeitig vorhandenen tohlenstoffes in dem Pferde, der Ruh, den Schweinen, den Tauben und en Hühnern.

Die organischen Bestandtheile seber Einnahme ober Ausgabe können 1830 ils ein Ganzes betrachtet werden. Man ist hiernach im Stande, ihre entprechenden Procentmengen des Kohlenstoffes, des Wasserstoffes, des Stickstoffes und des Sauerstoffes zu berechnen. Da alle Thiere, die in dieser unssicht untersucht wurden, zu den Pstanzenfressern gehören, so stöft man vierbei auf manche Aehnlichkeit in den Nahrungsverhältnissen. Der Kohsenstoff und der Sauerstoff liegen zwischen 2/5 und 1/2, der Wasserstoff zwischen 1/14 und 1/17. Der Stickstoff dagegen wechselt bedeutender. Denn eine Größe schwankt von 1/29 bis 1/64 des Ganzen. Der Koth und Harn eigen im Allgemeinen durchgreisendere Schwankungen. Dieses deutet darzuf hin, daß der Umsax mehr von der Eigenthümlichkeit der Thiere, als von der Berwandtschaft der Nahrung abhängt.

Man kann sich ben Rest von organischen Stoffen, der hierbei für die 1831 mmerklichen Entleerungen übrig bleibt, als einen zur vollständigen Berbrennung größtentheils bestimmten Stoff vorstellen. Nehmen wir die Rohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffwerthe dieser Perspirations- naterie, lassen die angeblichen Sticksoffmengen bei Seite und berechnen die annähernden Formeln die sich für jene ergeben, so erhalten wir Grösen, die sich nur durch den Mangel von einem oder von wenigen Sauerstoffatomen von den Kohlenhydraten (§. 373.) unterscheiden. Die meisten der Werthe lassen sich sogar durch untergeordnete Formelveränderungen nit Milchsäure in Beziehung bringen.

Bir haben auf biefe Beife:

| Thier.      | Ş            | Erganzunge-    |             |                                                 |               |
|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|
|             | Proces       | ntige Busammen | Berechnete  | Sauerftoff für                                  |               |
|             | Rohlenstoff. | Bafferftoff.   | Sauerftoff. | Formeln.                                        | Rohlenhybrat. |
| Pferd       | 53,70        | 5,56           | 40,22       | C10 H11 O10                                     | 0,            |
| Rildgebende |              |                |             |                                                 | -             |
| Ruh         | 49,66        | 5,9 <b>4</b>   | 43,80       | C., H12 O11                                     | 0,            |
| Sowein      | 46,26        | 6,06           | 47,05       | Ç <sub>62</sub> H <sub>48</sub> O <sub>47</sub> | 0,            |
| Digl.       | 46,11        | 6,16           | 46,67       | C <sub>61</sub> H <sub>49</sub> O <sub>47</sub> | 0,            |
| Taube       | 47,93        | 6,64           | 43,90       | C1. H1. O11                                     | 0,            |
| Degl.       | 47,79        | 6,70           | 44,03       | C16 H18 O11                                     | 0,            |
| Hühner      | 48,48        | 7,06           | 42,56       | C16 H14 O11                                     | 0,            |

Soll bie Nahrung alle Bedürfniffe ber Entleerungen befriedigen tons 1832 nen, so muß fie nicht bloß stickfofflose und stickfoffhaltige Körper führen,

sondern beide in solchen Mengenverhältnissen einschließen, daß die Foderungen der Perspirationsmaterie und des Harnes vollständig erfüllt werden. Die stickstofflosen Berbindungen mussen dann bedeutend über die Proteinförper vorherrschen. Man kann 3. B. berechnen, daß erst ungefähr 1 Beil Protein,  $1\frac{1}{2}$  Theile Fett und 4 Theile Stärkmehl die nöthigen Rasseliesern würden, um die Ausgaben eines Menschen vollsommen zu befriedigen.

Da die organischen Bestandtheile, die als Rest für die Perspiration bleiben, eine den Rohlenhydraten ähnliche Zusammensetzung in psanzeufressenden Sängethieren und Bögeln haben, so wird die bloge Stärtenderung nur den Nachtheil haben, daß die Stäcksoffverdindungen für den han mangeln. Erhielte aber ein solches Geschöpf bloßes Del, so säme noch der Uebelskand hinzu, daß der Sauerstoff, wenn er in dem gewöhnlichen Dissusonsverhältniß eingeführt wird (s. 1364.), außer Stande ist, allen Rohlenstoff und Wasserstoff vollständig zu verbrennen. Es müßte dahr ein Theil dieser Körper unverändert oder wenigstens unvollsommen zerseig übrig bleiben. Dieses ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sich dam selbst in Hunden troß der Abmagerung reichliche Fettmassen erzeugen unt Fettsäuren entwickeln (s. 1781.).

1834 Berfolgt man die einzelnen Aschenbestandtheile, die in der Rabrung eingeführt werden, so sindet man, daß sie sich in ungleichen Mengen auf die Ausgaben vertheilen. Die Kieselssäure, die ein Pferd mit seinem Hafer und seinem Heun mimmt, tritt zu ihrem größten Theile in dem Kothe aus. Eine geringe Menge geht in den Körper über und erscheint in dem Harn und in der Hautabschuppung wieder. Die des Urins betrug in meinen Bersuchen 1) ungefähr 1/30 und die der Hautabschuppung 1/31 der Kieselssäure des Kothes 2). Die Federn der Bögel sühren ebenfalls nicht unbeträchtliche Mengen dieses Körpers 3).

Die Schwefelsaure und die Phosphorsaure kommen bieweilen in der merklichen Entleerungen in größeren Massen, als in den Nahrungsmitteln vor. Man kann diese Erscheinung dadurch erklären, daß die organischen Berbindungen der Speisen Schwefel und Phosphor enthalten und daß sich diese Stoffe in Schwefelsaure und Phosphorsaure bei ihrem Umlauf durch den Körper umsegen. Die Schwefelsaure tritt dann in dem Pferde in größerer Menge durch den Urin aus. Die phosphorsaueren Alkalien wandern zu einem bedeutenden Theile in den Harn. Die phosphorsaueren Erden dagegen kommen eher mit dem Stuhle hervor.

Die Chloralkaloibe werben leicht in das Blut ihrer Löslichkeit wegen aufgenommen. Der Urin führt dann eine erhebliche Masse von ihnen ab. Der Roth, der Schweiß und die Hautabschuppung enthalten ebenfalls nicht unbeträchtliche Mengen.

1837 Der Wechsel ber Ralis und ber Talferde führt zu einem eigenthum

<sup>1)</sup> R. Bagner's Sandwörterbuch ber Phyfiologie, Bb. L S. 421.

Gbenbafelbit, S. 432.
 Gorup-Besanez, in den Annalen der Pharmacie, Bd. LXI. Heidelberg, 1847.
 S. S. 43 — 48.

lichen Ergebnisse. Beide werden mit der pflanzlichen und der thierischen Rahrung in verhältnismäßig reichlichen Massen eingeführt. Es geht aber wahrscheinlich mehr Kalk, als Talk in das Blut über. Der Roth wird baher größere relative Mengen von Talkerde und der harn bedeutendere von Kalkerde enthalten. Da die Dickdarmverdauung Ammoniak entwickelt, so sinden wir häusig phosphorsauere Ammoniak-Magnesia in den Excrementen. Sie erscheint oft im Menschenkothe in der Form von mikrostopischen Krystallen und bildet nicht selten größere Steinmassen in dem Pferde und in anderen Pflanzenfressern.

Das Schickfal ber Alkalien läßt sich am schwierigsten verfolgen, weil 1838 bie Ergebnisse nach ben Graben ihrer Löslichkeit und Brauchbarkeit in hohem Maaße wechseln. Genügend durchgeführte Untersuchungen fehlen noch in dieser hinsicht gänzlich. Die geringen Mengen von Fluor, Eisen und Mangan, die man in dem thierischen Körper antrifft, können leicht von den Einnahmen gedeckt werden.

Es versteht sich von selbst, daß nicht bloß die Asche der Speisen, son. 1839 dern auch die det Getränke für die Bedürfnisse der Ausgaben und des Bachsthums verwandt wird. Das Trinkwasser des von mir untersuchten Pserdes ') führte ungefähr 1/44 der Aschenmenge, die der gesammten Raherung zusam, ein. Boussingault 2) suchte sogar nach freilich sehr uns gefähren Schänungen zu zeigen, daß die Bergrößerung des Stelettes junger Schweine ohne die Beihilse des Kaltgehaltes des Trinkwassers uns möglich wäre.

Die Knochen und die Jahne sind die einzigen Theile, die beträchtliche 1840 Mengen von Aschen enthalten. Da sie und die Weichgebilde überhaupt nur langsam wachsen, so stehen immer die Mengen der Aschen hinter denen der organischen Bestandtheile bedeutend zurud. Sie nahmen z. B. nur ½1 bis ½12 in dem von Bouffingault und ½14 bis ½13 der organischen Weichen Berbindungen der Nahrungsmittel in dem von mir beobachteten Rechen.

Umwanblung ber aufgenommenen organischen Berbins 1841 bungen. — Die schon früher (§. 1759.) erwähnten Uebelstänbe, welche bie Elementaranalpse ber zusammengesetzteren Gebilbe bes Körpers mit sich führt, bilben ben hauptgrund, weshalb wir höchstens die allgemeinsten Berhältnisse bes hier zu behandelnden Gegenstandes mit Sicherheit durchschauen können, die meisten Einzelnheiten dagegen bloßen Willtührsvorsellungen überlassen mussen. Soll dieses Dunkel aufgehellt werden, so ware die erste Bedingung, die seinen Unterschiede, welche die einzelnen verwandten Bestandtheile des Organismus darbieten, mit Bestimmtheit zu tennen. Die gegenwärtige Chemie ist aber noch nicht im Stande, dieser Borausseung zu entsprechen.

Wir haben gesehen (§. 375.), daß sie dieselben Mengenverhaltniffe 1842

R. Bagner's Handworterbuch ber Physiologie. Bb. L. S. 390.
 Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XVI. Paris, 1846. 8. p. 486 — 493.

ber organischen Bestandtheile vielen Proteinmassen des Pflanzen, und Thierreichs zuschreibt. Halten wir uns nur an diese Lehre, so läst sich ber größte Theil der Umsaperscheinungen, den die Ernährungsverhältnisse darbieten, nicht erklären. Die anatomischen Berhältnisse zeigen eine Menge von wesentlichen Formverschiedenheiten der nahe verwandten Proteinmassen; die Lebensverhältnisse bestättigen diesen Sas. Eine nähere Lösung des Widerspruches bildet daber ein unabweisbares Bedürfnis.

Drei Fälle sind hier möglich. Die Fehlerquellen, welche die reint Darstellung der Stoffe und die Methoden der Elementaranalpse mit sich führen, sind so bedeutend, daß sie die geringen Unterschiede, die wahrhaft Statt sinden, verdeden oder die wechselnden Rebenmengen des Schwesels, des Phosphors und der Aschen üben einen wesentlichen Einfluß aus. El läßt sich der schon früher (s. 376.) angeführten Berhältnisse wegen nicht entscheiden, ob die kleinen Schwankungen der elementaranalytischen Bestahrungsweisen, nach denen die jest die meist verhältnismäßig nicht sehr zungsweisen, nach denen die jest die meist verhältnismäßig nicht sehr großen Mengen des freien Schwesels und Phosphors bestimmt worden sind, geben auch noch seinen sicheren Anhaltspunkt. Diese ganze Forschungsreihe besindet sich noch so sehr in ihrer Kindheit, daß man sedes liv theil ausscheid nuch sehr muß.

Sollten diese Fenerproben, was unwahrscheinlich ift, in Zufunst ziegen, daß wahrhaft die Berhältnismengen der einfachen Stoffe in verschieden geformten Gebilden und Körpern gleich find, so ware zu erforschen, in wiesern der gegenseitige Zusammenhang der Atome die anatomischen

und phyfiologifden Unterschiede hervorruft.

Betrachtungen, wie sie uns hier beschäftigen, führen bisweilen ju Bergleichungen ber elementaranalytischen Formeln einzelner Körper. Solche Bemühungen zeigen höchstens, daß ein gewisser Umsas möglich sei. Der Beweis kann nur auf statistischem Wege, durch die wechselseitige Abrehnung der Bestandtheile geliesert werden. Eine Formelvergleichung ift ein Wurf, der glücklich oder unglücklich ausfallen kann. Er bekrästigt aber nicht selten manchen Wahrscheinlichseitsschluß und deutet eben so hänst den Weg, auf dem man vorwärts dringen kann, an. Es fann aber bei ihm von nichts mehr, als von einer persönlichen Borstellung die Redt sein.

Einzelne Forscher haben sich gegen Versuche ber Art aus Gründen, die auf Niederständnissen beruhen, ausgesprochen. Manche glaubten die Unhaltbarkeit des Gaugen nachweisen zu können, wenn sie Formetwerthe der Nahrungsstosse so zusammenstellten, die Blausaure als Rest herauskam. Sine Formetwerbindung kann aber nur nachweisen, die dieser oder jener Körper aus gegebenen Verhältnissen hervorzugehen vermag. Es verstatlich von selbst, daß die Nebenbedingungen dazu vorhanden sein müssen. Wissen wir, daß ein Körper, der wie die Blausaure eines der heftigsten Gifte ist, kein Erzeugnis der regelrechten Lebenserscheinungen darstellen kann, so beweist dieses nur, daß solche Formetverzleiche sich selbst widersprechen. Es ist dagegen den Shemikern daß j. B. Leim, wenn auf ihn Chromsaure unter bestimmten Verhältnissen wirkt, allerdings Blaukaure erzeugt.

Ein anderer Einwand tam von Chemitern, die fonft ben freieften Spielraum ben Formelvergleichungen gestatten. Es follte unmöglich fein, die verfchiebenen Berthe ber

Tubertein ober Strophein zusammenzustellen. Diese Ansicht kann nur darauf beruben, daß die Benennungen täuschen und daß man glaubte, daß ein hirntubertel etwas wesentlich anderes, als ein Bauchtuberkel sei. Die wahren Bedenken liegen hier nicht in der Natur der Sache, sondern in der Unvollkommenheit der elementaranalytischen Besstimmung, die sich hier, wie bei vielen übrigen Prüfungen der organischen Gebilde wiederholt.

Man kann die Formelvergleichungen umgehen, wenn man die pro- 1844 centigen Werthe in Rechnung bringt und bestimmt, wie viel Sanerstoff 3. B. zu 100 Grm. Eiweiß hinzutreten muß, wenn aller Stickfoff durch den harnstoff gedeckt werden und das Uebrige in Rohlensaure und Wasser übergehen soll. Dieses Verfahren, das natürlich auch zu keinen Beweisen sührt, ist zwar etwas beschwerlicher. Es giebt aber anschaulichere Bilder und schließt höchstens die Fehler der elementaranalytischen Bestimmungen und nicht die Unrichtigkeiten beliebig angenommener Formeln in sich. Ich habe es daher auch fast immer in dem Folgenden vorgezogen, diesen zweisten Erläuterungsweg einzuschlagen.

Betrachten wir junacht ben hungernden Körper, ber gar feine Eins 1845 nahmen empfängt, so finden wir, daß nichts besto weniger die merklichen und unmerklichen Ausgaben ihre vorzüglichsten eigenthumlichen Stoffe entshalten und diese nur in geringeren Mengen aussuhren. Die Thätigkeit der Körperwerkzeuge muß daher diese Erscheinung veranlassen.

Da die Berdauungswertzeuge bei dem Hungern Richts empfangen, 1846 so täßt sich erwarten, daß dann die merklichen Entleerungen ftarter, als die unmerklichen abnehmen werden. Bouffingault 1) fand, daß eine Taube in ihren merklichen Entleerungen 1/10 bis 1/11 des Rohlenkoffes, zubang 1/2 bis 1/10 des Wafferstoffes und 1/3 des Stickhoffes, den sie bei hinreis Artestendern Rahrung verlor, entleerte. Der Rohlenkoff und der Wasserstoff der Perspiration dagegen sanken nur auf 1/2 bis 1/3.

Die Athmungserscheinungen haben gelehrt (§. 1375.), daß die Natur 1847 nur kleine Mengen von Sauerstoff mit einem Athemzuge einführt, daß aber die Häusigkeit, mit der sich dieses im Laufe eines Tages wiederhott, große Wirkungen veranlaßt. Bedenken wir, daß ein gewisser Theil der Einnahmen nur mit hilfe des aufgenommenen Sauerstoffes zwecknäßig verwendet wird, so wird es erklärlich, weshalb das Blut einzelne Berbinsdungen, die ihm ohne Weiteres in großen Massen einverleibt werden, mit dem harne abscheidet. Wir haben z. B. früher (§. 663. und §. 1632.) gesehen, daß dieses mit dem Zuder und selbst mit Proteinkörpern der Fall sein kann.

Der Absat des Fettes beruht wahrscheinlich auf einem ähnlichen Ber- 1848 baltniffe. Bir bemerkten schon (s. 1833.), daß der eingeathmete Sauerskoff nicht alle zu reichlich eingeführten Fette verbrennen kann. Ein Theil dieser Berbindung schwist dann aus den Blutgefäßen durch und lagert sich als Gewebe ab. Kunftige Forschungen werden noch die Grunde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XI. Paris, 1844. 8. p. 453.

Balentin, Phoffol. b. Menfchen. ste Muft. 1.

weshalb fic nicht bierbei ber harn in boberem Grabe betbeiligt, barlegen

Die Erfahrung lebrt, bag fein Organ bes Rorpers Roblenbybrate, 1849 wie Starte und ftartmeblartige Korper ober Buder, enthalt. Der legtet geht in Ausnahmsfällen mit bem harne ab. Die Starfmeblgebilbe erfreuen nicht einmal biefes Nebenverbaltniffes. Werben fie nicht unverfebrt mit bem Stuble entleert, fo muffen fie wenigftens in Buder bei ihren Umlaufe burd ben Rorper verwandelt werben. Sind fie aber felbft in bebeutenben Mengen in ben Magen eingeführt worden, fo fehlt bod in ber Regel die Buderbildung im Barne. hierans folgt, daß die fartmehl artigen Körper zu Roblenfaure und Waffer verbrannt ober in ander Berbinbungen umgewandelt zu werden pflegen.

Ein Bflangenfreffer, ber beträchtliche Mengen von Startmehlverbin 1850 bungen verzehrt, tommt boch nach einer Reibe von Tagen zu seinem fri beren Rörpergewichte jurud. Der größte Theil ber Starte muß baber wieder in ben Ausgaben entfernt werben. Diefes folieft jebod nicht aus, daß nicht eine kleine Menge in ber form anderer Berbindungen ber

bfeibt.

Prout 1) stellte icon ben San auf, daß die drei Sauptgruppen ba 1851 Rahrungsmittel, die ftarfmehl - ober zuderartigen Körper, die gette und bie Proteinstoffe, in bem lebenben Korper in einander übergeben konnen Liebig 2) vertheibigte bie Anficht, daß fich Fett aus Robienhydraits bildet. Er ftugte fich bierbei auf Schagungen ber Ernabrungeverhaltnift gemäfteter Schweine und Mild gebenber Rube und bob zugleich bie von Duber und Gunblach gemachte Erfahrung, bag Bienen, Die mit blofen Buder erhalten werben, nichts besto weniger Bachs liefern, bervor. Du mas, Bouffingault und Papen 3) bemübten fic bagegen, burd de mifde und ftatistische Untersuchungen nachzuweisen, bag bas Rett, bas in ber Mild ber Rube enthalten ift, von außen augeführt wird. 7 Thirt ber Art erhielten fährlich nach ihnen 689 bis 766 Kilogr. Fett in ihm Rahrung und lieferten 673 Rilogr. Butter. Dumas ) gab aber fo ter nach feinen mit Milne Ebwards angestellten Untersuchungen ju bag bie Bienen Bads aus Buder bereiten.

Der Streit wurde badurch verwidelt, daß die Rabrungebestandtheilt, 1852 bie man jur Maftung gebraucht, wechselnbe Delmengen enthalten. Die verschiedenen Chemiter legten beshalb abweichende Einfuhrswerthe jun Grunde. Der junge Mais liefert z. B. nach Persoz 5) nur 3,4%, br

Dumas, Boussingault und Payen, Annales de Chimie. Troisième Série Tome VIII. Paris, 1843. 8. p. 63 — 115.
 Dumas, l'Institut. 1843. Nro. 509. S. 330 unb Ebendaselbst. Tome XIV. Paris.

<sup>1)</sup> W. Prout Chimistry, Meteorology and the function of Digestion considered with reference to Natural Theology. London, 1834. 8, p. 480.
2) 3. Liebig, die Thierchemie in three Anwendung auf Physiologie und Bathologie. Braunschweig, 1843. 8. ©. 306.

<sup>1844. 8.</sup> p. 400 — 408.

<sup>3)</sup> Persoz, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XIV. pag. 408 — 419.

alte bagegen, ber auch geschätter ift, 7,85%. Diefer Chemifer fand aber jugleich, bag Banfe, die mit Dais gestopft werben, mehr Fett, als fie in ihrer Nahrung erhalten, anfegen.

Die ausführlichen Untersuchungen von Bouffingault 1) beftättigten 1853 bie Thatsache, bag geftopfte Bogel aus fremben Körpern ber Nahrungsmittel Rett bilben. Die Beränderung erfolgt am leichteften, wenn Rett neben ben Roblenbydraten eingeführt und biefe Nahrungsmittel in reichlider Menge verabreicht werben. Daffelbe wieberholt fich in Schweinen. je nachdem man fie mit Kartoffeln oder mit diesen und Sett erhält.

Die Rolle, welche hierbei bie flicftoffreichen Theile spielen, ift bis 1854 jest noch nicht ficher ermittelt. Bouffingault 2) fant, bag nicht blos bas Rett, fondern auch bie Dustelmaffe in geftopften Ganfen gunimmt. Persog 3) bagegen bemerfte, bag sich bas Rörpergewicht bes Thieres weniger, ale bas gett beffelben vergrößert. Das Blut enthält jugleich weniger Eiweiß und mehr Kett. Es icheint bieraus zu folgen, baf ein Theil ber Stidftoffforper verloren geht, um die unerläglichen barnausgaben zu beden und felbft noch mit feinen flidftofflosen Beftanbtbeilen zur Kettbildung beizutragen (S. 1780.).

Entfteht gett aus Rohlenhydraten, fo muß eine gewiffe Sauerftoff, 1855 menge auf irgend eine Beise davongeben (s. 382.). - Sollten z. B. 100 Grm. Stärfe zu 52,70 Grm. Fett werben, so bleiben noch 12,44 Grm. Roblenfaure und 34,86 Grm. Sauerftoff übrig. Man tann aber bis jest nicht entscheiden, ob bie une bier beschäftigende Rettbildung auf einfachem ober, wie wahrscheinlicher ift, auf verwidelterem Bege ju Stande tommt.

Wir werden in der Folge sehen, daß die Proteinkörper des Blutes 1856 ben harnstoff bes Urins liefern. Es ift bentbar, bag auch hierbei Rett unter gewiffen regelrechten ober franthaften Bebingungen entsteht. men wir beispieleweise an, daß ber Stidftoff ber Proteinverbindungen, mas ftreng genommen nicht richtig ift, nur zu Harnstoff verwandt würde, so tonnten bann g. B., wenn man Dufber's Berthe jum Grunde legt, 100 Grm. Giweiß mit 15,72 Grm. Sauerstoff 34,07 Grm. Sarnstoff, 41,92 Grm. Fett und 39,73 Grm. Kohlenfäure bilden.

Die in neuerer Zeit beobachteten Erscheinungen der Fettgabrung 1857 (\$ 382. und 708.) unterftugen in bobem Grabe die statistischen Schägungen ber Fettbilbung bes lebenben Korpers. Burg 4) giebt überbieß an, daß fic and Butterfaure neben Giweiß, Rohlenfaure, Effigfaure und Ammoniak bei ber Käulnis bes Kaserstoffes vorfindet. Die Zukunft muß lehren, ob hierbei das Kett, das oft hartnäckig von dem Kaserstoffe einge-Solle spielt ober nicht.

Es hangt, wie man fieht, von Rebenverhaltniffen ab, ob man bie 1858 Fettbildung auf kunftlichem Wege erreicht ober nicht. Enthält die Nahrung vorherrichende Mengen von Stärfmehl und nur die fleinen Fett=

1) Ebendaselbst. p. 419 — 482. 2) Boussingault, a. a. O. pag. 466. 3) Persoz, a. a. O. p. 418.

<sup>&#</sup>x27;) Burb, in Froriep's neuen Rotigen. 1844. Rr. 645. G. 106.

massen, die ihr ursprünglich beigemischt sind, so tommt die Fetterzengung sparsamer zu Stande oder bleibt ganzlich aus. Sie findet aber ihren ginftigsten Mutterboden, wenn man noch neue Fettmassen den bedeutenden

Mengen von Roblenbybraten gufest.

Lagert sich Fett in gemästeten Thieren ab, so vertheilt es sich in ungleicher Weise auf die verschiedenen Organe (§. 1672.). Da es sich an vielen Orten in der Form mitrostopischer Fettzellen eindrängt, so ift et unmöglich, die verhältnismäßigen Werthe durch unmittelbare Wägungen oder selbst mittelst der Bestimmung der Artkann höchstens zu sehr ungefähren Schägungen führen.

Bouffing ault') nahm 11 einjährige Enten berfelben Brut, töbtete 5 bavon, nachdem sie 12 Stunden keine Rahrung erhalten hatten, und mätetet die anderen 31 Tage. Er entfernte das Fett, das die Eingeweide und die Gekröse einhüllte, in beiden Thieren, suchte das Fett durch Rocen bei Fleisches zu sinden und bestimmte das Gewicht von diesem aus dem Unterschiede der ursprünglichen Masse, des aus der Brühe gewonnenen Settet und der außerlich abgetrockneten Knochen. Man sieht, daß diese Bemühungen noch unbestimmtere Zahlen, als man durch seinere Bersuche erlangen könnte, ergeben müssen. Die Werthe, zu denen Boussing ault kam, sind:

|                                           | Durchfonittemerth |                                   |                                        |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Theil.                                    | Applutes Ger      | Berhältniß bes<br>Theiles bes ma: |                                        |  |  |  |
|                                           | Ragere Ente.      | Fette Ente.                       | geren zu bem<br>bes fetten<br>Thieres. |  |  |  |
| Gingeweidefett                            | 28                | 282 .                             | 1:10,4                                 |  |  |  |
| Nepfett                                   | 37                | · 381                             | 1:10,3                                 |  |  |  |
| Durch das Rochen er-<br>haltenes Fett     | 227               | 1006                              | 1:4,4                                  |  |  |  |
| Rnochen                                   | 318               | 288                               | 1:0,9                                  |  |  |  |
| Fleisch und Saut ohne<br>Fett             | 1561              | 2149                              | 1:1,4                                  |  |  |  |
| Bei dem Schlachten<br>ausgeflossenes Blut | 229               | 218                               | 1:0,9                                  |  |  |  |
| . Leber (ohne Fett)                       | - 88              | - 223                             | 1:2,5                                  |  |  |  |
| Herz                                      | 26                | <b>33</b>                         | 1:1,3                                  |  |  |  |
| Gehirn                                    | 11 .              | 11                                | 1:1,0                                  |  |  |  |
| Rropf                                     | 138               | 96                                | 1:0,7                                  |  |  |  |
| Galle                                     | 7                 | 6                                 | 1:0,9                                  |  |  |  |
| Mils                                      | . 11              | 9                                 | 1:0,8                                  |  |  |  |
| Luftröhre                                 | 9                 | 9                                 | 1:1,0                                  |  |  |  |
| Lungen                                    | 23                | 31                                | 1:1,3                                  |  |  |  |
| Darmcanal                                 | 176               | 162                               | 1:0,9                                  |  |  |  |
| Federn                                    | 318               | 298                               | 1:0,9                                  |  |  |  |
| Excremente und Berfuft                    | 174               | 120                               | 1:0,7                                  |  |  |  |
| Summe des Ganzen                          | 3381              | 5322                              | 1:1,6                                  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Boussingault, a. a. O. p. 461 fgg.

Bir finden hiernach, daß bas freie Rett ber Bauchboble um bas Behnface und bas durch Rochen erhaltene um bas Bierfache junahm. Die hirnmaffe bagegen betheiligte sich nicht bei biesen Beranderungen in merklicher Beise. Bir haben schon früher (s. 1752.) gefehen, daß fie auch ihre Selbstftandigfeit bei bem hungertobe bemahrt.

Es ift befannt, bag bie Leber mesentliche Beranberungen burch bas Stopfen erleidet. 3hr Gewicht fiel noch 2 bis 3 Mal fo groß, als sonft aus, nachdem fie icon einen Theil ihres Rettes burd bas Rochen verlo-. ren hatte. Die Summe ber einzelnen geprüften Theile hatte fich aber

noch nicht um bas 3weifache vergrößert.

Erhalt fich ein Mensch mit reichlichen Mengen von Fett und Pro- 1861 teinforpern, so lagern fich balb Fettmaffen in feinen Geweben ab. Nimmt aber bas Gange eine frantbafte Richtung an, fo finden wir baufig, bag die Leber und nachk ihr bie Rieren viel freies gett einschließen. Die sogenannten Cirrhosen dieser Drusen beruben baufig auf diesem Fettreichthume, ber fich febach erft unter bem Mifroffope mit Sicherheit verrath.

Bluge und Thierneffe 1) bemertten abnliche Erscheinungen, wenn 1862 fie reichliche Maffen von Del ober Leberthran hunden, Ziegen und Raninden verabreichten ober in die haleblutabern einsprigten. Der dunkele Leberthran wirkte in diesen Bersuchen schädlicher, als der hellgelbe. Athems beschwerben und Lungenentzundungen bilbeten die hauptfolgen dieser Gingriffe. Das fett feste fich in ben genannten Drufen theils in ben Drusengängen, theils zwischen ihnen ab.

Mande Rrantheiteerscheinungen fonnen ben Fettgehalt einzelner 1863 Theile scheinbar ober wahrhaft erhöhen. 3ch2) sowohl ale Bibra 3) fanden 3. B., daß von Knochenfraß zerftorte Knochen mehr Fett, als gefunde enthalten. Die Auffosung ber Erdmaffen ift im Stande, einen gro-Ben Theil biefes Unterschiedes gu bedingen. Runftige Erfahrungen muffen aber noch lebren, ob fich bier noch neues Rett, wie zwischen ben untba-

tigen Dustelfafern (§. 1722.) abfest.

Beben wir zu den flidftoffbaltigen Ginfuhrmitteln über, so muffen 1864 vor Allem die Proteinkörper unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Berzelius hob schon vor Jahren die Aehnlichkeit, die das Eiweiß im Manzen- und Thierreiche darbietet, hervor. Mulber suchte die Gleichbeit dieser Berbindung, wie sie in den beiderlei Arten organischer Befen vorkommt, nachzuweisen und Liebig behnte bie Identität auf ben von ihm auch in den Pflanzen angenommenen Faserftoff und Kasestoff aus. Es bildete sich auf diese Beise die Ueberzeugung, daß der thierische Körper seine vorzüglichften Proteinmassen nicht neu zu erzeugen braucht, son= bern mit ber Pflanzennahrung einführt. Diefes schließt natürlich nicht

<sup>1)</sup> G. Gluge u. A. Thiernesse, Recherches expérimentales relatives à l'action des huiles grasses sur l'économie animale. Bruxelles, 1845. 8. p. 1 — 52. 88g. aud. Knapp, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVIII. Heidelberg, 1846. 8. Seite 84 - 89.

<sup>2)</sup> Repertorium. Bd. III. S. 298. 3) Bibra, in den Annalen der Pharmacic. Bd. LVII. Heidelberg, 1846. 8. 6. 364.

bie Möglichkeit aus, baß auch folche Berbindungen aus anderen Stoffen im lebenden Organismus bervorgeben.

Prout sonderte guerst die Stoffe der Nahrungseinnahmen in drei physiologisch und chemisch verschiedene Gruppen, die Eiweißtörper, die zuckerartigen Berbindungen oder die gegenwärtigen Rohsenhydrate und die Fette (s. 373). Der Gedanke, der dieser Eintheilung zum Grunde liegt und die Schlusse, ju denen sie führt (s. 1851.), lassen sich noch weiter rudwärts verfolgen. Beccaria sprach schon 1742 aus, daß die Leimgebilde der Thiere in dem Sinne, in dem man sie früher aussatzt, und die Eiweißtörper der Pfangen, die wir genießen, wesentlich gleich seien und daß ein anderer Theil der Thiergewebe eine gewisse Lehnlichteit mit den Stärkemassen der Gewächse darbiete.

1865 Wir haben schon früher (§. 1842.) gesehen, daß die elementaranalytischen Untersuchungen noch nicht im Stande sind, die seineren Unterschiede, welche die Körpergebilde verrathen, mit Sicherheit zu erläutern. Biele der wichtigsten Theile der Thiere zeigen in dieser hinsicht nur untergeordnete Abweichungen. Die Natur der Sache bringt es mit sich, daß man oft nicht ihre Formelwerthe mit Sicherheit darstellen kann. Sält man sich von allen nicht völlig bewiesenen Borstellungen frei, so kann man nur sagen, daß eine Gruppe von Geweben zur Klasse der Proteinkörper geshört. Die Art, wie sie in einander übergehen, läßt sich noch nicht auf unzweiselhafte Art erläutern.

Die §. 395. gegebene Tabelle kann uns die Richtigkeit biefes Sabes erweisen. Die Binttorperchen des Menichen gehören ihrer Hauptmaffe nach in dieselbe Riafie. Sie führen nach Du mas ') 55,1% Robienstoff, 7,1% Basserfoff, 17,2% Stickstoff und 20,6% Sauerstoff und andere Bestandtheile: Ihr etwas größerer Gehalt au Kohlenstoff und Stickstoff rührt wahrscheinlich davon ber, daß hier reine Proteintörper mit Bintfarbestoff verbunden sind.

1866 Es unterliegt keinem Zweifel, daß man verschiebene Berbindungen, die nur mit wenigen Atomen von Kohlensaure, Wasser und Sauerstoff von der Rulder'schen Proteinformel abweichen, darstellen kann. Das Proteinbioryd und das Proteintritoryd von Mulder, die Bandungen der Schlagadern, das Blut im Ganzen und das Muskelsteisch (s. 395.) belegen dieses am deutlichsten. Es ist eben so gewiß, daß schon das Rocken und andere untergeordnete Einstüsse Unterschiede der Art erzeugen. Die Unsicherheit, die aber für jest noch der genauen Formelbestimmung anhaftet, beschränkt die Schlüsse, die sich hieraus ziehen lassen, in hohem Grade. Wan darf zugleich nicht verzessen, daß schon die Reindarstellung der untersuchten Stosse Umsaperscheinungen nach sich ziehen kann. Geringe Beränderungen der eingeführten Proteinmassen spielen jedenfalls eine wichtige Rolle in den Ernährungserscheinungen des Thierkorpers.

1867 Bir wissen, daß eine Reihe von Berbindungen aus dem Körper fortwährend austritt. Die Aehnlickeit, welche die Bestandtheile der Rahrungsmittel mit denen der Gewebe darbieten, macht es möglich, daß man sich diesen Borgang so vorzustellen vermag, als wurden die organischen Stosse der Speisen oder der Organe unvollsommen elementaranalysirt (S. 386).

<sup>1)</sup> Dumas, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Série, Tome XVII. 1846. 8, p. 460.

Bechfel ber Ausscheibungen mit Berschiebenheit ber Ginnahmen. 775 Die organischen Refte, die hierbei zu Stande kommen, gehören vorzugsweise den merklichen Ausleerungen und die Kohlenfäure und wahrscheinlich auch bas Wasser (S. 1381.) der Lungen- und Sautausdunftung an.

Die hungernben Thiere verlieren immer noch Rohlensaure und Wasser 1868 burch die Perspiration, und Wasser, Harnstoff und andere Berbindungen durch den Urin. Ihre Hautabschuppung dauert fort und ihr Roth enthält manche Stoffe, die nicht früher in dieser Form mit der Nahrung eingesführt worden sind.

Wir können hieraus schließen, daß der Gaswechsel und die Körpersthätigkeiten einen unvollsommenen elementaranalytischen Umsay, selbst wenn die nothwendige Nahrung fehlt, unterhalten. Die Gewebe muffen selbst den Berluft, den diese Wirfung mit sich führt, deden. Der aufgenommene Sauerstoff fährt in seiner Verbrennungswirfung fort. Die Thätigseit der Organe macht eine Reihe von Verbindungen, die in ihnen oder in der Ernährungsstüsssigsseit enthalten sind (§. 1654.), unbrauchdar. Sie tönnen dann am leichtesten gänzlich oder theilweise für die unerläslichen Ausgaben verwendet werden.

Wir haben gesehen (S. 1612.), daß der Harn von Pflanzenfressern, die regelrecht ernährt werden, alkalisch ift und nicht selten seste Gemengstörper führt, während der der Fleischfresser sauer zu sein psiegt. Läßt man einen Pflanzenfresser anhaltend fasten, so gleicht dann sein Urin nach Bernard und Barreswil 1) dem der Fleischfresser. Hatte er diese Beschaffenheit in einem Kaninchen, das drei Tage keine Nahrung empfanzen, angenommen, so wurde er bald wieder alkalisch oder trüb, so wie Magendie? Rleister in das Blut spriste. Wird umgekehrt Fleischbrühe in die Blutmasse eines Pflanzenfressers einverleibt, so wird der Darn binnen Kurzem hell und sauer. Reichliche Harnstoffmengen treten gleichzeitig hervor. Hunde dagegen, die nur mit Stärsmehlkörpern gefütztert werden, bereiten einen trüben alkalischen Harn, der nach Magendie keinen Harnstoff führen soll. Das Blut kann nach diesem Forscher Derstrin und Traubenzucker enthalten, ohne daß sich der Zuckergehalt des Harnes mit Bestimmtheit nachweisen läßt.

Die Umsatstoffe, welche der Thätigkeitswechsel der Körpergebilde er- 1869 zeugt, können bei gewöhnlicher Ernährung durch Bestandtheile der Speisen ersett oder nur mit hilfe von diesen ihrer früheren Wirksamkeit von Neuem augestührt werden. Der Rest der Nahrungsmittel, der hierzu nicht dient und seiner Löslichkeit wegen in das Blut übergegangen ist, wird, so weit es der eingeathmete Sauerstoff gestattet, unvollständig elementaranalysirt und mit den Entleerungen entfernt werden.

Die Berbindungen, welche die Speisen enthalten, burchlaufen daher 1870 nicht ohne Weiteres den Körper, damit sie den Wirkungen des Blutes, bes eingeathmeten Sauerstoffes und der Ausscheidungswerfzeuge unterliegen.

<sup>1)</sup> Bernard und Barreswil, in den Comptes rendus de l'Académie. Tome XXII.

pag. 535.

Magendie, in der Gazette médicale de Paris. 1846. Nro. 38, Sept. p. 784-786.

Es ware aber eben so unrichtig, wenn man behaupten wollte, daß fie fich sammtlich in bleibende Theile des Körpers verwandeln und daß dafür entsprechende Mengen der Gewebe den Ausgaben ausschließlich bienen.

1871 Manche Rahrungsmittel führen so bebeutende Mengen von Salzverbindungen oder enthalten so eigenthümliche Aschenbestandtheile, daß fein durchgreisender Austausch mit Aequivalenten der Körpergebilde möglich ist. Es kann daher hier nur die oben angeführte Anschauung eingreisen. Die organischen Berbindungen, die unverändert mit dem harne austreten (5. 1630.), unterstüßen dieselbe Ansicht. Das Gleiche lätzt sich zum Theil nach den Beobachtungen von Scherer 1), nach denen die sogenaunten Extractivstosse oder der harnsarbestoss des Urins mit der Rahrung wechsseln, vermuthen.

1872 Wir werden balb sehen, daß sich unter gewissen Rebenverhaltniffen Barnftoff mit hilfe einer geringen Sauerstoffzusuhr aus Proteinkörpern erzeugen kann. Dieses ift wahrscheinlich ber Grund, weshalb sich ber Barnstoffgehalt bes Urins nach reichlicher Fleischnahrung vergrößert. Ein burchgreisender Austausch mit Körperbestandtheilen läßt sich hieraus nicht mit Bestimmtheit entnehmen.

Betrachten wir die merklichen Endausgaben, so kehren gewiffe Stoffe, wie der harnstoff, die harnsture und zum Theil die hippurfaure und der harnfarbestoff, in dem Urine fast in allen Lebenszuständen wieder. Der Roth ist in dieser Beziehung unvollständiger untersucht. Da aber seine Farbe und sein Geruch von den Gallefällungen abhängt (s. 752.), so wiederholen sich hier wahrscheinlich ähnliche Berhältnisse. Die hauptabschuppung entfernt immer eine Menge von hornstoff, zu dem sich nicht selten Pigment und Fett hinzugesellt. Alle diese Berbindungen treten eben so wohl in fastenden, wie in gut ernährten Thieren auf.

Wir konnen hieraus schließen, daß die Einrichtung des ganzen Körpers eine gewisse Reihe eigenthumlicher Berbindungen in allen Fällen erzeugt. Es ift für beren allgemeine Bildung gleichgültig, ob die hierzu nothigen Stoffe von Rahrungsmitteln oder von Korpertheilen genommen werden muffen. Die zugemeffene Menge von Sauerstoff liefert aber wahrscheinlich einen hauptgrund, weshalb wenigstens ein Theil dieser Sub-kanzen und keine anderen entsteben.

1874 Es ist den Chemitern noch nicht geglückt, harnstoff, harusaure und ahnliche eigenthümliche Stoffe der Endausgaben aus Proteinkörpern oder aus Mischungen von diesen und Rohlenhydraten oder Fetten künstlich zu erzeugen. Es läßt sich aber voraussehen, daß die Wissenschaft auch diese Läcke ausfüllen wird. Die Darstellung des harnstoffs aus cyansauerem Ammoniat ist seit langer Zeit befannt. Wan erhält nach Liebig 2) eine sauere Wischung von dem furchtbarsten Ercrementalgeruch, wenn man 1 Theil Eiweiß und 3 Theile Kalibydrat schmilzt, hiermit fortsährt, die die Am-

<sup>1)</sup> Scherer, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVII. Heidelberg, 1846. 8. Seite 195.

<sup>9</sup> Liebig, a. a. D. S. 137.

monialentwidelung nachlaßt, bas Gange nach bem Erfalten mit verbunnter Schwefelfaure überfattigt und ber Defillation unterwirft.

Bill man fich baher vorläufig eine Borftellung von bem Umfate, wie 1875 er in bem lebenben Körper vor sich geben kann, verschaffen, so muß man zu Formelverbindungen ober zu Berechnungen ber elementaranalytischen Berhältniffe seine Zuflucht nehmen. Diese Bemühungen find nur im Stande, zu zeigen, welche Art von Umfat unter diesen ober jenen Boraussehungen leichter vor sich geben könnte (§. 1843. und 1844.).

Sollten sich 3. B. 100 Grm. Eiweiß in Parnstoff verwandeln, so daß ihr sammtlicher Sticktoff in diesem Körper enthalten ware, so müßten 152,22 Grm. Sauerstoff hinzukommen, um 34,07 Grm. Harnstoff, 174,03 Grm. Rohlensaure und 44,10 Grm. Wasser zu bilden. Wir haben aber schon früher (§. 1856.) gesehen, daß möglicher Weise 100 Grm. Eiweiß mit 15,72 Grm. Sauerstoff 34,07 Grm. Parnstoff, 41,92 Grm. Fett und 39,73 Grm. Rohlensaure liefern.

Dieses Beispiel kann anschaulich machen, wie sehr fich ber von außen binzutretende Sauerftoff verringert, wenn andere kohlen oder mafferstoffreiche Körper neben bem Darnftoff auftreten. Die gleichzeitige Erzeugung
von Darnfarbestoff, von Gallenbestandtheilen und ähnlichen Berbindungen
geht eben wahrscheinlich aus ben beschränkten Mengen von Sauerstoff, die
bem Blute zu Gebote stehen, hervor.

Bir haben früher (§. 1604.) kennen gelernt, daß der harnstoff, die 1876 harnsaure, die hippursaure und die Benzoesaure als eine Stalenreihe der harnbestandtheile aufgefast werden können. Soll Sticktoff in größter Rasse austreten, so dient der harnstoff am besten. Der Kohlenktoff und der Basserstoff gewinnen schon mehr in der harnsaure die Oberhand. Iener erreicht aber mehr, als die hälfte des Ganzen in der hippursaure. Der Sticktoff fällt endlich in der Benzoesaure gänzlich aus (§. 395.). Diese einzelnen Bestandtheile des harnes erscheinen in vermehrten oder verminderten Mengen, se nachdem ihre Grundstoffe in reichlichen Massen vorhanden sind oder nicht.

Denken wir uns die Berhältnisse am Einsachsten, so hätten 100 Grm. 1877 gereinigten Kuhsteisches 146,37 Grm. Sauerstoff nöthig, um sich in 34,39 Grm. Harnstoff, 44,37 Grm. Wasser und 167,6 Grm. Rohlensaure zu verwandeln. Sollte aber ihr sammtlicher Sticksoff in Parnsaure überzgehen, so brauchten nur 132,66 Grm. Sauerstoff hinzuzutreten, damit 48,08 Grm. Parnsaure, 54,63 Grm. Wasser und 129,95 Grm. Rohlensläure enthünden. Man hätte dann troß des geringeren Sauerstoffzutritts 1/3 Parnsaure mehr, als Harnstoff. Der Grund liegt darin, daß der Harnstoff viel weniger Rohlenstoff und Wasserstoff in Verhältniß zum Stickstoff sührt, als die Parnsaure und das Eiweiß.

Wir haben S. 1632. gesehen, daß sich schwer lösliche harnsaurevers 1878 bindungen in der Gicht in den Gelenken und an anderen Stellen ablagern. Die tägliche Erfahrung lehrt, daß dieses Leiben durch eine sitsende Lebenssweise und eine üppige Fleischnahrung, d. h. durch Verminderung der Sauerstoffausuhr und Bergrößerung des Proteingehaltes der Speisen, be-

gunftigt wird. Dan bat baber bie Geneigtheit jur harnfaurebilbung aus bem eben erläuterten Berbaltnig bergeleitet 1). Ure fuchte bie Benge faure ale Beilmittel ju empfehlen, um fo hippurfaure fatt ber harnfaur zu erzeugen (S. 1603.).

Die Hippurfäure fann nicht aus einem reinen Proteinförper entfichen, ohne daß noch ftidftoffbaltige Berbindungen übrig bleiben ober die Bafc gersehung zu hilfe gezogen wird. Sollten z. B. 100 Grm. Rubficifo vollständig umgesett werden, so verlangte ber Stidftoffgebalt 204.4 Gru Diese forbern aber 10,26 Grm. Bafferftoff, wahren Dippurfaure. 100 Grm. gereinigten Rubfleisches 5,02 Grm. führen. Es mußten bahr im gunftigften Falle Atome bes Baffers, bie neben bem Sauerftoff u Anfpruch genommen werben, Die Berfetzung einleiten. Rommen Robin bybrate bingu, so wird natürlich bieses Beburfnig ebenfalls befriedigt waben. Die Sippurfaure felbft tann fic nach Deffaignes und Liebig?) in Bengoefaure und Leimzuder trennen.

Manche Alkaloide, wie bas Thein, bas Caffein und bas in bem Spar-1879 gel, ber Eibischwurzel und selbft nach Bauquelin in ben Rartoffeln von tommende Asparagin, tonnen burch einen einfachen Butritt von Sauchof harnstoff, Roblenfaure und Baffer emeugen, weil ibre Stidftoffatome benen bes harnstoffes gleichen ober gerade bie balfte von ihnen ausmachen. Man vermag fic baber leicht vorzustellen, bag fie gur Bergrößerung bei Barnftoffgehaltes auf einfachftem Bege beitragen.

Bir baben namlich :

Die Rleefaure erzeugt sich schon häufig aus Harnsaure in fünflichen 1880 Bersuchen burch die Bufuhr von Sauerftoff. Man erhalt bann je nach ber Menge bes letteren Rleefaure und harnftoff, Rleefaure und Paraban faure ober Roblenfaure und harnstoff 3). Manche nehmen baber an, baf · bie Rleefaure, die in bem barn vorfommt, aus abnlichen Grunden entfitht. Sie fann auch mit einzelnen pflanzlichen Rahrungemitteln, wie ben Sauerampfer, eingeführt werden. Es ift noch nicht nachgewiesen, baf fie fich bann unter allen Berhältniffen in Roblenfaure verwundelt.

Being ) fand in neuefter Beit, daß ber von ibm und Pettentofer 1881 aus bem Sarn bargestellte Rorver (S. 1606.) bas von Chevreul in ber

Liebig, a. a. D. S. 125.

Heint in Parantage. Gicht und Stein. Bundchft eine Anwendung von Liebig, a. a. D. S. 125. 1) f. Bence: Jones, Ueber Gries, Gicht und Stein. Bunacht eine Anwendung wif

<sup>4)</sup> Heintz, in Poggendorff's Annalen der Physik. Bd. 70. S. 466 - 490.

Fleischrühe entdedte Areatin ift. Es fommt nach Liebig in dem roben Fleische, nicht aber in den Lungen, der Leber oder dem Gehirn vor. Künftige Erfahrungen muffen lehren, ob es durch die Thätigkeit der Muskeln erszeugt und dann als unbrauchdare Berbindung in dem harn abgeschieden wird.

Die Galle steht in ihrem Stickfossehalte bem harnstoff, ber harn: 1882 säure und ber hippursäure bedeutend nach. Sie erreicht nicht einmal in dieser hinsicht die hälfte der Größe, welche die hippursäure darbietet. Ihre Rohlenstoff- und Wasserstoffmenge hat dasur ein kärkeres Uebergewicht, so daß sie hierin nicht bloß die Proteinkörper, sondern selbst zum Theil das schwarze Pigment übertrifft (s. 395.). Betrachtet man die Nieren als die Drüsen, die vorzugsweise Sticktoff ausscheiden, so liefert die Galle verhältnismäßig reichlichere Mengen von Kohlenstoff und Wasserstoff. Man dat die sest nicht untersucht, ob die Gallenniederschläge, die den aussallendsten Mersmahlen des Kothes zum Grunde liegen, diese Eigenthümlichesteit theilen.

Diefe Schluffe ftugen fich auf die bis jest vorliegenden elementaranalptischen Berthe. Da aber die Gallenftoffe fehr bedeutende Schwefelmengen, die bis jest außer Acht gelaffen worden find, enhalten (S. 1542.), fo könnten fich leicht alle Angaben, die man bisher über diese Mischung gemacht hat, wesentlich andern.

Die Galle nabert fich ben Fetten burch ihren großen Inhalt an Roh- 1883 lenftoff und Bafferftoff. Biele Chemifer betrachten ihre hauptmaffe als eine Seifenverbindung bes Natron (§. 1539.). Salpeterfaure tann nach Redtenbacher 1) fette Sauren, wie Caprin- und Capilfaure, aus Chosloidinsaure erzeugen: Die Berwandtschaft mit ben Fetten scheint sich auch in der Reihe ber Zersetungsförper der Galle anzubeuten 2).

Erinnert man sich, daß wahrscheinlich bebeutende Mengen von Galle 1884 sortwährend bereitet werden (s. 1533.), so vermag man sich vorzustellen, daß diese Absonderung mit den Umsatzerscheinungen, die für den Darn und die Perspiration nöthig sind, in Beziehung steht. Der hauptstörper des Urins, der harnstoff, kann nur wenig Rohlenstoff binden. Der in mäßigen Mengen eingeführte Sauerstoff ist auch nicht im Stande, die überschässigen Carbonmassen und den Schwefel der Nahrungsmittel auf der Stelle gänzlich zu verbrennen. Es vermag sich so die Galle denkbarer Beise als eine kohlenstoffreiche Rebenverbindung auszuscheiben.

Gelangt sie in den Darm und hat sie der Berdauung gedient, so 1885 wird fie nicht ganzlich mit dem Kothe entfernt. Bestandtheile von ihr sehren auf dem Wege der Einsaugung in das Blut zuruck (§. 759.). Das tohlensauere Natron, das ihrer Asche eigenthümlich ist, sehlt nach der Angade von Liedig 3) in der des Kothes der Fleischfresser ganzlich. Dies ser Forscher stellt sich vor, daß die aufgenommenen Gallenstoffe der Athomung dienen. Die Annahme kann auf die Aehnlichkeit, welche die Galle

<sup>1)</sup> Redtenbacher, in den Annalen der Pharmacie. Band LVII. Heidelberg, 1846. Seite 166.

<sup>1)</sup> Gorup - Bosanoz, Ebendaseibst. Bd. LIX. Heidelberg, 1846. 8. S. 158. 159.
1) 3. Liebig, Die Thierchemie in threr Anwendung auf Physiologie und Bathologie. Dritte Auflage. Braunschweig, 1846. 8. S. 70.

mit ben getten barbietet, geftust werben. Diese fdwinden bei bem Omgern, um bie Perfpirationsausgaben möglich ju machen. Die Galle tana eben fo einen Theil ihres Roblenftoffes und Bafferftoffes au aleiden 3wede bergeben. Es verftebt fic aber von felbft, daß jene Auffaffungsweise nur in biefem Sinne verstanden ju werben vermag. Es muffen immer ftidftoffreiche Rebenverbindungen für ben barn ober andere Abfatorte übrig bleiben. Gine ausschließliche Berwendung ber Galle fur bie Berspirationsproducte ift, mie fich von felbft ergiebt, eine Unmöglichkeit.

Das Bechfelfpiel ber Berbaltnigmengen ber Berbindungen, Die un-1886 polltommen elementaranalpfirt werben, und bes Sauerftoffes, ber bierfur ju Bebote fieht, wird bald toblen- und mafferftoffreichere, balb bagegen mit mehr Stidftoff verbunbene Rorper hervortreten laffen. Alle Die Athmung erbobenden Ginfluffe und bie gleichzeitige Bufuhr fickhoffreicher verarbeitbarer Rahrungemittel begunftigen auf biefe Art bie barnftoffbelbuna. Ein ftarferer Gebrauch von Roblenbybraten und verringerte Athmung feigern eber bie Mengen ber harne und ber hippurfaure und wahrfceinlich auch ber Gallenbestandtheile. Die fogenannten Extractivftoffe bes barns fdeinen nach Scherer 1) von abnlichen Rormen bestimmt gu werben. Die Sippurfaure vertritt beshalb in vielen Pflanzenfreffern einen großen Theil ber Sarnfaure, Die bafür in reichlicherer Menge in ben Fleischfres fern vorfommt.

Sinft bie Lungen- und Santausbunftung, mabrend fic ber Umfas ber 1887 Roblenbybrate und ber gette nicht in gleichem Maage vermindert, fo werben fich leichter toblen- und mafferftoffreichere Berbindungen erzeugen. Die Leber fann auf diese Art ihre Thatigfeit erhoben, mabrend die ber Lungen Die toblenftoffreichen Producte des Rothes, des Barns verabnimmt 2). größern fich mabriceinlich gleichzeitig.

Dan fieht, daß viele biefer Erfcheinungen von bem Uebergange bes 1888 Sauerftoffes in bas Blut abhangen. Der größte Theil von ihm wird wahrscheinlich von ben Blutforperchen in Beschlag genommen. Die Salze, die nebenbei vorhanden find, icheinen hierauf nach Dumas 3) einen wefentlichen Ginfluß auszuuben. Berfucht man gefchlagenes Blut ohne Beiteres zu filtriren, fo gebt bald eine rothe Aluffigfeit durch. Mischt man es bagegen, so lange es frifc ift, mit einer lofung von fcmefelfaueren Ratron nach ber Borfdrift von Bergelins und Muller, fo bringt eine farblose Rlussakeit in bas Aufnahmsalas ein. Streicht aleichzeitig ein Luftstrom burch die Mischung, so bleiben die Blutforperchen ba, wo fie mit ihm in Berührung tommen, bellroth. Sie farben fich bagegen font Phosphorsaueres Ratron ober Seignettfalz fann ebenfalls in bunfelrotb. größeren Mengen bem Blute jugefest werden, ohne daß es die Fabigfeit verliert, fich in Berührung mit Sauerftoff beller zu farben. Chlorfalium,

Scherer, a. a. O. S. 195.

Strgf., Fr. Tied emann u. L. Gmelin, Die Verdauung nach Versachen. Bd. II.
 Zweite Auflage. Heidelberg, 1831. 4. S. 52 fgg.
 Dumas, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XVII.

Paris, 1846. 8. p. 456 — 459.

Chlornatrium und Chlorammonium bagegen nehmen ihm biefe Eigenschaft. Ratronfalze wirfen im Allgemeinen nach Dumas 1) gunftiger, ale Ralis falze.

Dan tann fich hiernach vorftellen, dag. bie Ginfuhr bestimmter Salge verbindungen die Blutförverchen bindert, ihre bodrothe Karbe anzunehmen. Die Giftlebre und Die Leichenöffnungen beweifen baufig, daß bas Blut nach schädlichen Einwirfungen ber verschiedenften Art seine gewöhnlichen Karbenunterschiebe nicht barbietet 2).

Der harn und ber Roth führen zwar viele Salze ab. Ihre Menge 1889 und Beschaffenheit wechselt aber nach Berschiedenheit ber eingeführten Rabrungsmittel. Die Galle zeichnet fich burch ein beständigeres Merfmahl, durch ihren verhaltnigmäßig bedeutenderen Ratrongehalt, aus. Prout 3) ftellte fic vor, daß biermit der reichliche Genuß des Rochsalzes, an dem wir inftinftmäßig geführt werben, jusammenbangt. Die Salgfaure follte für die freie Saure des Magenfaftes verwandt werden, das Natron das gegen theils gur Alfalesceng bes Blutes, porquameife aber gur Bereitung ber Galle bienen. Liebig ') wieberholte biefe Anficht in neuerer Zeit. Da wir aber gefeben haben, daß mahricheinlich die freie Saure bes Magen= saftes nicht pon Salgfaure herrührt (S. 612.), so fann auch nicht ber Bergang auf die eben geschilberte Beise zu Stande tommen. Die Galle bemächtigt sich vermuthlich eines Theiles bes Natron, bas von ben Speis fen aus in bas Blut übergebt. Es läßt fich aber nicht mit Sicherheit entideiden, ob eine außerordentliche Bufubr von Rochfalz bierzu notbig ift, weil wir bis jest nicht bie Gesammtmenge ber täglich gelieferten Galle annaberungeweise ichagen konnen (S. 1534.).

Das Stärtmehl, ber Zuder, Die Milchfäure, die wir in der Nahrung 1890 nehmen, führen an und für fich weber Afche, noch frembartige einfache Rörper, die wesentlich zu ihrer Difdung geboren. Biele bichtere Pflangenftoffe enthalten zwar beträchtlichere Dengen feuerfefter Berbindungen. Ein großer Theil von ihnen geht aber nicht in das Blut über, sondern bleibt in bem Darm und wird mit ben Ercrementen entleert. Die bebeutenden Afchenmaffen, die der Roth der Pflanzenfreffer abführt, rühren meift biervon ber (S. 1822.). Die Proteinkörper bagegen befigen gewisse Mengen von Schwefel und Phosphor, bie ber eingeathmete Sauerftoff in Someselfaure und Phosphorsaure umsegen fann (S. 1835.). Die Art ber Rabrung und die Thatigkeit ber Rorperorgane wird biefe Ericheinung in bobem Brabe bestimmen. Die phosphorfqueren Alfalien und Erben fehlen nicht nothwendiger Beise, wie angenommen wurde, in bem barn ber Pflangenfreffer. Denn die Proteinkorper ibrer Rabrung führen ebenfalls iene Rebenbestandtheile und ihr Sauerstoff tann auch möglicher Weise Sauren

1) Dumas, Ebendaselbst. p. 458. Paris, 1846. p. 600. 601.

Paris, 1846. p. 600. 601.

Pront, a. a. O. p. 500.

<sup>&#</sup>x27;) Liebig, a. a. D. G. 165.

aus ihnen bilben. Sie kommen aber in geringeren Mengen, als in bem harne ber Fleischfresser vor.

Die Beränderungen, die das Wachsthum der Körpergebilde nach sich, entgeben leichter der unmittelbaren Beobachtung, als der Wechsel, den die unadweistlichen Ausgaben bedingen. Dieser dräck sich sich sich erft aus einer längeren Reihe von Umsaperscheinungen hervor. Die Raur baut ihre Gebilde nur allmählig auf. Sie liesert wenigstens die gewöhrlichen Ausgaben in dem selbstständig gewordenen Wesen in reichlicher Rengt und bewahrt nur kleine Uebetreste zu zweckmäßigem bleibenden Gedrande. Es ist auf diese Weise sast unmöglich, auf statistischem Wege zum ziele zu gelangen. Der unmittelbare Vergleich der Analysen älterer und jüngen oder verschieden gesormter Gewebtheile kann hier allein einige Punkte beleuchten.

Die Fettbildung sest nicht bloß voraus, daß sich Körper, wie Elain, Stearin und Margarin, absehen, sondern daß sie auch von hällen von Proteinkörpern umschloffen werden. Es läßt sich noch nicht entscheiden, ob diese gleichzeitig neu erzeugt werden oder aus einer Umwandlung des 3ch gewebes, das den Kettabsas aufnimmt, entstehen.

Die Mischung bes Fettes wechselt nach Rulber 1) an den verschiebenen Stellen. Das, welches die Rieren der Auh umgiebt, führt nach ihm mehr Stearin, als das Unterhautsett desselben Thieres. Das Elain herrscht dagegen in dem Markfette vor. Eine Fettart geht übrigens in Körper häusig in eine andere über. Margarin und Elain können schon künstlich durch Desorydation in Stearin umgewandelt werden 2) Bir haben daher hier einen ähnlichen Borgang, wie wenn Rohlenhydrate pott werden (s. 1851.). Die Desorydation hält sich nur in mäßigeren Schranken. Man kann sich auch vorstellen (s. 376.), daß Gallensett in ähnlicher Beise aus gewöhnlichem Menschenfette hervorgeht.

Das Umgekehrte findet sich wahrscheinlich eben so häufig. Die soge nannte Delfaure zieht Sauerstoff begierig an. Die verschiedenen Analysen, die frühere Chemiter mit ihr anstellten, sind daher vorzugsweise aus diesen Grunde unrichtig ausgefallen 3). Das Fett zweier Ganse giebt schon nach Gottlieb 4) ungleiche Berbindungen der Art. Es können daher auch leicht die Fette des lebenden Körpers auf und abgehenden Schwantungen unterliegen und mit Leichtigkeit verschiedene Berbindungen herkellen.

Die Art, wie sich die Fette, die in dem Rervenspfteme vorkommen, bilden, kann die jest noch nicht angegeben werden, weil die Chemiter, die sich mit den Untersuchungen des Gehirns beschäftigten, Michaugen von Eiweiß und Fett untersuchten. Es kann daher nicht befremden, wenn hier bei ftidstoffhaltige Fettsäuren, wie die Cerebrinsaure, gefunden wurden

G. J. Mulder, Versuch einer allgemeinen physiologischen Chemie. Uebersetzt von Moleschott. Heidelberg, 1846. 8. S. 603. 604.
 Mulder, Ebendaselbst. S. 257 u. 606.

<sup>3)</sup> Gottlieb, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVII. Heidelberg, 1846. 8. S. 39.
4) Gottlieb, Ebendaselbst. S. 48.

(S. 371.). Das Dlein bes Gehirns stimmt mit dem gewöhnlichen Mensichenfette überein (§ 373.).

Lägt man ben Sowefel und die Afche bei Seite, fo führt nach Sches 1896 rer die hornmaffe ber Oberhaut ber Ruffohle bes Menfchen weniger Roblenftoff und mehr Sticktoff, als bas Eiweiß und die ibm junächft lies genden Berbindungen (S. 395.). Diefes allgemeine Mertmabl febrt auch nach Mulber 1) fur bie Menschennaget, bie Baare, bie Sufe von Pferben und Ruben und jum Theil fur die Rinderhorner wieder, wenn auch diefe Gebilbe in ben Gingelnheiten ibrer Rusammensegung abweichen. Bir baben aber gefeben, bag fich bas gett burch feinen Reichthum an Roblenftoff und feinen Mangel an Stidftoff auszeichnet. Das Pigment foliegt ebenfalls bedeutende Daffen von Rohlenftoff ein und führt wenigftens in bem nicht gang reinen Buftanbe, in bem es aus bem Auge erhalten werben fann, beträchtliche Mengen von Stidftoff (s. 395.). Man fann fic baber porftellen, daß Fett und Pigment als Rebenverbindungen erzeugt werben, wenn fich Proteinmaffen in born verwandeln. Die Angtomie lebrt aber, daß beibe faft beständige Begleiter ber bichteren horngebilde find (§. 1465 und S. 1681.).

Bir haben schon früher (s. 1480.) gesehen, in welchem Verhältnisse 1897 ber Schleim zu ben horngeweben steht. Die chemischen Angaben verlassen uns hier, well die meisten bisherigen Untersuchungen des angeblichen Schleimes Gemenge fremdartiger Verbindungen betrasen. Der Roblenstoffgehalt wurde nach Scherer und Gorup Besanez 2) dem der horngebilde näher stehen, als dem des Eiweißes; der Sticksoff dagegen geringer aussallen.

Die S. 395. verzeichneten Werthe lehren, daß die Jusammensegung 1898 bes hausenblasenleimes von der der hausenblase und die des Knorpelsleimes von der Knorpel in untergeordnetem Grade abweicht. Die hausenblase, die Sehnen und die harte haut des Auges nähern sich ihren Bestandtheilen nach dem gewöhnlichen, die Rippenknorpel und die hornshaut dagegen dem Knorpelleim. Der Kohlenstoffgehalt aller dieser Theile steht dem des horns näher, als dem des Eiweises. Der Stickfoff steigt noch bedeutender in den Massen, die bei dem Kochen gewöhnlichen, und sinkt in denen, die unter diesen Berhältnissen Knorpelleim geben.

Was der Chemiter als Mustel analysirt, ist ein Gemenge von Mus- 1899 telfasern, Zellgewebefasern, Rerven, Gefäßen, Blut und vielleicht auch Fett. Es enthält daher Gebilde, von denen die einen dem Eiweiß näher stehen, die anderen dagegen bedeutender von ihm abweichen. Es läßt sich hier-nach erwarten, daß ein verbessertes elementaranalytisches Verfahren, das möglicht kleine Beodachtungssehler gestattet, keine beständigen Ergebnisse liefern wird.

Diefelbe Betrachtung findet auch ihre Anwendung auf bas Blut im 1900

<sup>1)</sup> Mulder, a. a. O. S. 535. 536. 540 u. 553.

Gorup-Besanez, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LIX. Heidelberg, 1846.
 S. 5. 156.

Ganzen. Die wechselnden Mengen der Blutflüssigkeit und der Bluttinperchen und vorzüglich der aufgenommenen Speisetheile und der Umfabgebilde des Körpers werden auch hier zu Schwankungen führen.

Die elementaranalytischen Untersuchungen, die bis jest angestellt worden find, lehren, daß die Zusammensetzung der gesammten Mustelmasse mit allen ihren Gemengtheilen der des Blutes im Ganzen in hohem Grade verwandt sein kann. Wir haben aber schon früher (S. 376.) gesehen, daß die gegenwärtig vorliegenden Zahlen nicht mit Sicherheit schließen lassen, daß sie vollsommen gleich seien.

Diese Thatsache tann übrigens noch nicht die Ernährungsweise ber Musteln und ihrer Rebengewebe aushellen, weil sich nicht hierbei bas Blut im Ganzen, sondern nur die Blutflüssteit unmittelbar betheiligt. Sie zeigt nur, daß die Natur diesenigen Bestandtheile des Körpers, die dem Gewichte nach die übrigen übertreffen (s. 1143. und s. 1746.), aus nahe verwandten Gesammtverbindungen ausbaut.

Der Knorpelleim unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Leim durch einen geringeren Gehalt an Stickftoff. Diese Eigeuthümlichkeit wiederholt sich, wenn wir die Sehnen und die harte Haut des Auges mit den Rippenknorpeln und der Hornhaut vergleichen (S. 395.). Die Leim gebenden Massen des erwachsenen Körpers bilden daher zwei perschiedene Gruppen, von denen die eine den Stickftoffgehalt des Eiweißes überschreitet, die and dere dagegen ibn nicht erreicht.

Biele Faserknorpel bestehen aus einem bichten Fasergewebe, in besten Zwischenräumen Anorpektörper liegen. Jene geben wahrscheinlich bei ben Rochen gewöhnlichen Leim und diese Anorpelleim ober Chondrin. Bit haben so beide Gruppen neben einander. Sie kommen in Theilen ver, die wenig oder gar keine Blutgefäße besigen und in denen sebensalb diese verschiedenartigen Absahe von einer und derselben Ernährungsstäffigsfeit berrübren mussen musten.

Die Berknöcherung liefert ein Beispiel, daß fich beibe zeitlich ablöfen fonnen. Denn der ursprüngliche Knorpel giebt nach Müller Chonden, ber Knochentnorpel dagegen, den verdunnte Salzsäure aus dem Anochen barstellt, gewöhnlichen Leim.

Die Ralksalze bilden die Hauptmasse ber unorgankschen Stoffe, die in ihrer Bereinigung mit dem Knochenknorpel die Knochensubkanz erzeugen. Man kann noch nicht angeben, ob der phosphorsauere Kalk in bestimmten chemischen Berhältnissen mit dem Knorpel verbunden ist 1) oder nicht. Liebet ein Theil an Knochenfraß, so werden zuerst die Ascenbestandtheile verzugsweise aufgesogen. Der Knorpel scheint wenigstens im Anfange keine wesentliche Beränderungen seiner Jusammensehung nach Bibra 2) zu ers leiben.

1907 Die tohlenfauere Ralferde nimmt immer nur einen verhältnismäßig fleinen Theil ber phosphorsaueren gegenüber ein. Beide vergrößern fo

<sup>1)</sup> Mulder, a. a. O. S. 600.

<sup>2)</sup> Bibra, in den Annalen der Pharmacie, Bd. LVII. Heidelberg, 1846. 8. S. 366.

im laufe bes fortschreitenben Alters. Der foblensauere Ralf schwantt ba= bei zwischen 1/5 bis 1/9 der phosphorsaueren Kalkerde. Diese sindet sich auch im Allgemeinen in ber bichten Knochenmaffe in etwas reichlicherer Menge, ale in ber ichwammigten. Die Beobachtungen von mir 1) und Bibra 2) lehren auf übereinstimmende Weise, daß fich die kohlensauere Ralferde um einen verhältnigmäßig größeren Bruchtheil ihres urfprunglichen Berthes, als der phosphorfauere Ralf bei dem Uebergang bes Kindes- und Jünglingsalters in die mittleren Jahre vergrößert.

Aehnliche Berbaltniffe wiederholen fich bieweilen in frauthaften Anochenwucherungen. Manche Anochenauswuchse enthalten verhaltnismäßig mehr fohlensaueren als phosphorfaueren Ralt, wie der gefunde Rnochen.

Die Gefammtmenge ber Raltfalge fleht ungefähr im ungefehrten Berhaltniffe aur

Dichtigfeit und Sarte bes regelwidrigen Knochengewebes.

Biele Biderfpruche, die fich in den einzelnen Unalpfen der Knochen- und Bahngebilde vorfinden, rühren mahricheinlich von bem Untersuchungeverfahren ber. Fallt man ben phosphorfaueren Ralt mit Ammoniat, fo tann man fich leicht täufchen, wenn bas Fallungemittet nicht gang rein ift, sondern noch tohlensaueres Ummoniat führt. Ift aber auch dieses nicht der Fall, so vermag fich noch in gewissen Fallen tohlensauerer und phosphorsauerer Ratt nach Bergelius neueren Untersuchungen zugleich niederzuichlagen. Man verfährt baher zweckmäßiger, wenn man die Rohlenfäure (S. 372.), Die Phosphorfaure, ben Ralt und den Talt befonders bestimmt und die gegenseitige Bertheilung später vornimmt.

Die Babne im Ganzen enthalten, wie wir saben (§. 372.), bedeutend 1908 mehr Afche, als die Knochen. Der Schmelz und bie achte Zahnsubstanz unterscheiben fich in biefer hinficht wesentlich von einander. Ließ ich menfch= liche Badgabne fein raspeln, fo gaben fie im Durchschnitt 78,78% Afche nach bem vollftandigen Austrodnen (s. 372.). Die achte Bahnfubstang menschlicher Badzahne führt nach Bibra 71,3 bis 79,0% und ber Somelz 94,03 bis 96,41%. Bebenken wir, daß dieser feiner Daffe nach bedeutend weniger, als jene ausmacht, so erklart fich von felbft, weshalb die Afchenmenge bes gesammten Bahnes ber ber achten Bahnfubftang naber

Rohlensauerer und phosphorsauerer Ralt nehmen auch hier die größten 1909 Berthe in Anspruch. Jener beträgt nach Bibra in bem Schmelze 1/4 bis 1/20 von biefem. Die achte Zahnfubstang ergiebt 1/8 bis 1/20.

Das Stelett führt naturlich bie größten Mengen feuerfefter Beftand- 1910 theile. Die Knorpel, die ihm am nächsten stehen, enthalten ungefähr nur ½0 bis 1/23 der Aschenprocente der frischen Knochen des gleichen Geschöpfes. Die meiften übrigen Beichgebilbe erreichen in dieser hinficht noch nicht die Hälfte und geben oft nur ungefähr 1/5 von dem, was die Anorpel liefern 3). Rur die dichten Horngewebe, die auch häufig in der Thierreihe in falfreiche Steletttheile übergeben, liefern nicht unbedeutende Afchenwertbe.

<sup>1)</sup> Repertorium. Bd. III. S. 300.

<sup>)</sup> v. Bibra, Chemische Untersuchungen über die Knochen und Zähne der Monschen gischen Verhältnisse. Schweinsurth, 1844. 8.

3) M. Bagner's Sandworterbuch ber Physiologie. Band I. Braunschweig, 1842. 8.

Seite 394.

1911 Die verbaltnigmäßige Maffe feuerfefter Beftandtbeile nimmt in manden Theilen von ber Geburt bis ju bem Greifenalter gu. Salt man fic Anders an die Angaben von Dugniolle, so wurde ihre procentige Renge in ben Musteln brei Mal fo groß im Erwachsenen, als im Rinbe fein. Das Bebirn, die Saut und die Leber bagegen lieferten feine beutliche Bergro-Berung ber Afdenmaffen. Die Rnochen führen verbaltnigmaßig mehr Erbfalze in Greisen und werben beshalb fprober und bruchiger (5. 48). Die Ratur fpart allmählig in fpateren Beiten bie Erben und giebt verbaltnifmagig mehr organische Berbindungen aus.

Diefelbe Thatigfeiterichtung wiederholt fich baufig unter franthaften Berhaltniffen. Die Gewebe, Die ohnedieg viel Afche führen, bemachtigen fic bann leicht größerer Mengen von unorganischen Berbindungen. Rehlfopfinorpel tonnen auf biefe Art in alten Leuten verfnochern. Schwielige Dberhautmaffen nehmen nicht felten mehr Ralfverbindungen auf. Diefe feten fic aber eben fo oft in ben Beweben innerer Bebilbe ab. Die Berschiedenheit der Theile, benen fie angehören, scheint es vorzugsweise zu bestimmen, ob fie mit ben achten Knochen übereinstimmen ober nicht

(S. 1712.).

# Anhang.

Formein, Grundwerthe und Berechnungen.

•

Mr. 1. Seite 38 unb 604.

Grundwerthe ber specifischen Gewichtsbestimmungen lebender in ber Begattungsumarmung begriffener Frosche.

|   | Nro.  | In Grm. au wicht je et | Eigenschwere. |                 |
|---|-------|------------------------|---------------|-----------------|
|   |       | in ber Luft.           | unter Baffer. |                 |
| • | . 1   | 126,1                  | 120,7         | 1,0447          |
|   | · 2   | 121,9                  | 116,2         | 1,0490          |
|   | 3     | 128,2                  | 124,8         | 1,0273          |
|   | 4     | 124,2                  | 120,7         | 1,0290          |
|   | Summe | 500,4                  | 482,4         | Mittel = 1.0375 |

Die Thiere wurden vor dem Versuche an ihrer außeren haut trocken gewischt. Nro. 1. und Nro. 2. sind Bestimmungen, die an einem und demselben Paare, aber an verschiedenen Tagen vorgenommen worden sind. Man fleht, daß die Außenverhaltnisse und das Abtrocknen das absolute Gewicht bedeutend, das specifische dagegen fast gar nicht anderten.

### Mr. 2. Geite 29.

Berechnung bes specifischen Gewichts in Berhaltniß zum Baffer aus Abwägungen, bie unter Del gemacht worden finb.

Ift das Luftgewicht des Körpers = a, das Delgewicht = b und die Eigenschwere des Dels = s, so erhält man für das nach der Bassereinheit bestimmte specifische Gewicht des Körpers  $x=\frac{sa}{b}$  oder, da das durchschnittliche Gewicht des reinen Olivenöls 15 • E. zu 0,915 angeschlagen werden kann, x=0,915  $\frac{a}{b}$ .

## Mr. 2. Geite 30.

Formel für die Ausgleichung eines specifisch schweren Körpers mit ber Eigenschwere des Waffers durch den mechanischen Zusas einer leichteren Naffe.

Rennen wir das absolute Gewicht bes schwereren Körpers a und seine Eigenschwere m, das absolute der Zusahmasse b und das specifische berfelben n, so ift das Bolumen der gesammten mechanischen Mischung  $v=\frac{a}{m}+\frac{b}{n}$ . Soll diese aber die Eigenschwere

bes Baffers haben, fo muß ihr Bolumen ihrem abfaluten Gewichte gleichen. Bir beben baher:

$$\frac{a}{n} + \frac{b}{n} = a + b.$$

Dieraus folat:

$$b=a\frac{n}{1-n}\cdot\frac{m-1}{m}$$

Ift das mittlere specifische Gewicht des Menschen m = 1,066 und das des Feiter beffelben n = 0,932, so wird für jeden beliebigen Werth von a

log. b. = 0,9286937 - 1 + log. a.

Der Rumerus bes Coefficienten ift bann = 0,84859.

Die obige Formet tann teine Anwendung auf demifche Berbindungen finden, wei fich oft der Rauminhalt burch die Gemifche Bahlangiehung andert.

#### Rr. 4. Ceite 30.

Bestimmung der Kraft, mit der ein mit einer Korkschurge bekleideter Mensch im Baffer in die Bobe gehoben wird.

Die Gewalt, mit ber bas Baffer einen in ihm tauchenden Körper in bie bobe putreiben sucht ober der Auftrieb der Mechaniker gleicht dem Gewichte des durch ben Körper verdrängten Baffers. Sie siegt daber, sobald bas specifische Gewicht unter ! und wird überwunden, wenn es über 1 fteht.

Ift nun bas Körpergewicht bes Menfchen a, fein specififches Gewicht m, bas abielute Gewicht ber Kortichurge b und bie Gigenfchwere n, so ift ber Auftrieb p

$$p = \frac{a}{a} + \frac{b}{a}.$$

Die Rraft 6, mit welcher ber Menich über bem Baffer bleiben muß, wird ber bei Auftriebes minus bem absoluten Gewicht bes Menschen und der Kortschurze gleichen Daber

$$\beta = \frac{a}{m} + \frac{b}{n} - (a+b) \text{ ober}$$

$$\beta = a \left(\frac{1}{m} - 1\right) + b \left(\frac{1}{n} - 1\right).$$

3ft aber m > 1, fo wirb  $\frac{1}{m} - 1$  negativ. Daber

$$\beta = b\left(\frac{1}{n} - 1\right) - a\left(1 - \frac{1}{m}\right).$$

Sept man wieder m = 1,066 und nimmt als specifisches Gewicht bes Kortes 0,24 an, so erhalt man

$$\beta = 3,1666 \ b - 0,0619 \ a.$$

#### Rr. 5. Geite 38 unb 35.

#### Berechnung bes Keftigfeitsmobulus.

Da die meisten thierischen Weichgebilde rundliche Formen haben, so wird man nickt seinen man ihre Querschnitte als Kreise berechnet, deren Durchmeffer die halfte ber Summe ihrer größten Breite und Dicke beträgt. Rennen wir nun das Marmun ber Breite des Prüfungsstranges 6 und das seiner Dicke d, so erhalten wir als Flacen raum seines Querschnittes  $(b+d)^{a_n}$ 

Der Festigkeitsmodulus ift aber die Große des Rifigewichtes in Berhaltniß zu einer jum Grunde gelegten Querschnittseinheit. Ift nun das Rifigewicht, welches dem gepruften thierischen Theil entspricht, r, so haben wir für den Festigkeitsmodulus f, der auf eine gebrauchte Gewichtseinheit und eine Quadrateinheit Querschnitt, in der b und dibren Langeneinheiten nach ausgedrückt sind, kommt, den Werth

$$f = \frac{16. r}{(b+d)^3 n} = 5,093 \frac{r}{(b+d)^3} \text{ ober genauer}$$
I.  $\log f = 0,7069701 + \log r - 2 \log (b+d)$ .
Bird aber  $b = d$ , so hat man
II.  $\log f = 0,1049101 + \log r - 2 \log b$ .

Man gebraucht am bequemften den Quadratmillimeter als Flächeninhalt und das Kilogramm als Gewichtswerth, weil man so kleine übersichtliche Bahlen für die Festigeteitsmoduli erhält. Die deutschen und englischen Mechaniker dagegen wählen größtentheils die in ihren Ländern gangbaren Quadratzolle und Pfunde.

Saben wir eine Reihe von Rorpern, beren Woduli f, f', f" und f. f. find, fo legt man ben größten ober ben kleinften ju gegenfeitigem Bergleiche ju Grunde.

Die folgende Tabelle enthält die Grundwerthe einer Bersuchsreihe, die ich mit Op und henzi an der acht Tage alten Leiche einer 41 jährigen Frau angestellt habe. Die gefundenen absoluten Festigkeitsmoduli können nicht vollkommen richtig sein, da die Theile ichon durch die Wirkung der Fäulniß gelitten haben mußten. Dagegen gelten die proportionellen Moduli, wenn man voraussetzt, daß der erwähnte Nebenumstand das haupteresultat nicht wesentlich andert. Gine grüne seidene Schnur wurde noch zum Vergleiche geprüft.

|     | Eheil.                                                 | In Millimeter aus-<br>gebrückt |             |              | Gefunde:<br>nes Rig:<br>gewicht in | Fest            | Festigkeitsmodulus = f.                              |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|
| No. |                                                        | Länge.                         | Breite = b. | Dide<br>= d. | Rilos<br>grammen<br>= r.           | absos<br>luter, | proportioneller.<br>Der absolute bes<br>Rustels = 1. |  |  |
| 1   | Stud bes Schneis<br>bermustels                         | 36,0                           | 11,1        | 3,6          | 5,5                                | 0,1296          | 1,00                                                 |  |  |
| 2   | Schenkelvene                                           | 180                            | 7,2         | 0,8          | 4,5                                | 0,3581          | 2,76                                                 |  |  |
| 3   | Aft des inneren Saut-<br>nerven des Ober-<br>fchentels | 240                            | 1,2         | 1,2          | 0,9125                             | 0,8068          | 6,22 ) Mittel                                        |  |  |
| 4   | Mittlerer Sautners<br>ve des Oberschen-<br>tels        | 180                            | 1,2         | 1,2          | 1,4375                             | 1,2710          | 9,81                                                 |  |  |
| 5   | Sehne des Palmas                                       | 123                            | 3,3         | 3,0          | 11,5                               | 1,476           | 11,38 ) Mittel                                       |  |  |
| 6   | Sehne des Plan:<br>taris                               | 201,6                          | 3,6         | 0,9          | 9                                  | 2,264           | 17,46 ) 14,42                                        |  |  |
| 7   | Grunfeibene Schnur                                     | 288                            | 3,5         |              | 42,5                               | 4,413           | 34,04                                                |  |  |

Bahrend biefe Berfuche mit dem Fig. 6. abgebildeten Apparate angestellt wurden, gebrauchte ich die Borrichtung Fig. 5. zu ben noch folgenden Beobachtungen.

<sup>1)</sup> Mittel aus 6 Durchmefferbestimmungen.

|      |                                                   |        | er ausgedrückte<br>üngliche        | Nißgewicht                  | Festigleite:    |  |
|------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| Mro. | Theil                                             | Länge. | mittlere<br>Dicke ')<br>6 Nro. II. | in Kilo:<br>grammen<br>= r. | modulus<br>= f. |  |
| . 10 | Ein Kopfhaar von<br>mir                           | 80     | 0,085                              | 0,056                       | 9,87            |  |
| 2    | Busammengesetter<br>Faden gelber ro-<br>her Seide | 234    | 0,040                              | 0,036                       | 28,65           |  |
| 3    | Desgl.                                            | 255    | 0,044                              | 0,044                       | 28,94           |  |
| 4    | Desgl.                                            | 280    | 0,044                              | 0,032                       | 26,56           |  |

Rimmt man jum Bergleich bie an bunnen Gifenbrabten von Dufour angeftellte Berfuche, fo erhalt man in den Beobachtungen, welche die geringften Durchmeffer be treffen :

|            | Gifen                               | Eifendrath                        |                          |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Nro.       | Durchmeffer<br>in Milli-<br>metern. | Rifgewicht<br>in Kilos<br>grammen | Beftigfeite:<br>mobulus. |  |  |  |  |
| 1          | 0,85                                | 48                                | 84,59                    |  |  |  |  |
| ` <b>2</b> | 0,85                                | 38,5                              | 67,85                    |  |  |  |  |
|            | •                                   | Mitte                             | = 76,22                  |  |  |  |  |

Bur Rupferdrath ift f = 27,46 und fur Bleibrath f = 2,69. Angaben von Baumgartner ") auf Die obigen Daag: und Gewichtseinheiten, fo er halt man für eingöllige hanffeile f = 1,016. Gebraucht man bagegen ben Werth, ben Beigbach 3) für Strice, die weniger als 1 Boll bick find, in feiner Ueberfichtstabelle anführt, und berechnet felbst f nach der Decimaltheilung des Fußes, so ift f = 5,44.

### Rr. 6. Seite 40.

Grundwerthe ber Berlangerung meines Ropfhaares bei verschiedenen Belaftungen.

Die mittlere Breite beffelben betrug 0,108 und die durchichnittliche Dice 0,062 Mn; feine urfprüngliche Lange 80 Dem. und bas Gewicht, bei bem es rif, 56 Grm. & ergab fich aber für die Debnungen :

<sup>1)</sup> Da bas menschliche haar breiter als bid ift, fo wurden biefe beiben Dimenfionen unter dem Mitrostope mit dem Schraubenmitrometer besondere gemeffen. Die obige Bahl ftellt das Mittel aus 6 Bestimmungen beider bar. Die durchschnittige Breite betrug 0,108 Mm., die mittlere Dide 0,062 Mm. Die roben Seibenfaden enthilten verrug U,108 Mm., die mittlere Dide 0,062 Mm. Die rohen Seibenfäden enthielten, wie das Mifrostop zeigte, 6 — 10 einzelne feinere Faden — ein Umfand, der sich aus dem Busammenspinnen der Coconsäden nach dem Kochen erklärt. Zede angegebene Breite ist das Nittel aus 5 Nifrometerbestimmungen der Stellen, wo das Ganze einen dicken Faden ausmachte.

2) Baumgärtner, Nechanik. S. 207. Bgl. Eptelwein, Handbuch der Statif sie ster Körper. Bd. II. Berlin, 1832. 8. S. 210.

3) B. Beigdach, Lehrbuch der Ingemieurs und Naschinenmechanik. Bd. I. Braunsschweig, 1845. 8. S. 197.

| Belaftung  | ľ              | dange<br>lillimetern-                | Berhältnißmäßiger Berth |                            |                                     |  |  |  |
|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| in<br>Grm. | währenb<br>bes | nach bem Auf-<br>horen bes<br>Buges. | belaftet.               | rlängerung.<br>unbelaftet. | ber Belaftung ju<br>bem Rifgewicht. |  |  |  |
| 39         | Buges.         | 200gce.                              | 0,125                   | 0,100                      | 0,7                                 |  |  |  |
| 49         | 95             | 93                                   | 0,188                   | 0,163                      | 0,875                               |  |  |  |

Rr. 7. Geite 59.

# Berechnung bes Durchmeffers' eines haarrobrehens aus bem Gewichte ber Quedfilberfullung.

Rennen wir die gemeffene Lange des freien Theiles des Rohrchens I, das Gewicht in lufterfülltem Bustande b und das der Quedfilberfüllung a, das specifische Gewicht des Quedfilbers g und den gesuchten Durchmeffer d, so haben wir, wenn a und b in Grammen und I und d in Gentimetern ausgedrückt worden find,

$$d = \sqrt{\frac{4.(a-b.)}{g. i. n.}}$$
ober, ba  $g = 13,598$ ,
$$d = \sqrt{\frac{0,09363(a-b.)}{l}}$$

$$\log_a d = 0.4857175 - 1 + \frac{1}{2} \log_a (a - b_a) - \frac{1}{2} \log_a l$$

Die Ginftuffe der Temperatur und der bei der Tarawagung in dem Röhrchen eingeschlossenen Luft sind in diefer Bestimmung außer Acht gelassen, weil sie hier in die Grenzen der Beodachtungssehler fallen. Will man diese Correctionen berucksichtigen, so hat man einen ahnlichen Gang zu verfolgen, wie in Nr. 68. für die Berechnung des Rauminhaltes der Abzugsklaschen bei endiometrischen Untersuchungen angegeben worden ist. Nur muß naturlich das specifische Gewicht und die Wärmeausdehnung des Quecksilbers eingetragen werden.

# Mr. 8. Geite 58.

Ausflugmengen bunner Glasröhren, bie eine gewiffe mit ihrem Durchs meffer in Beziehung ftebenbe Lange überschreiten.

If & die Druckhöhe, welche das Wasser treibt und zwar in Quecksilber, auf 0° C. reducirt, bestimmt, & die Lange, & der Durchmesser, & ein von der Temperatur des Wassers abhängiger Coefficient und q die Aussuhmenge für eine bestimmte Beit, so hat man nach Poiseuille

$$q = \frac{k h}{l} \cdot d.$$

Bechfett nur die Barme zwischen 0° und 45° E., so lagt fich, wenn e ben Barme. grab bezeichnet, ale empirische Formel nach Poiseuille annehmen:

$$q = 1836,724 (1 + 0.0336793 + 0.0002209936 + 0.4.4$$

#### Rr. 9. Ceite 54. 56 unb 504.

Geschwindigkeitsverhältniffe bes Bafferburchfluffes burd weitere eber engere Glasröhren.

Ein hauptwerth, ber in allen Gefchwindigfeitebestimmungen ber Dechanit mitte tehrt, ift die durch die Schwertraft bedingte Befchleunigung des fentrechten gates eines Rorpers im luftleeren Raume. Dan bezeichnet ihn mit g; er beträgt für Paris, m bie gange bes Secundenpendels = 0,99384 Meter ift, 9,8087 Meter = 0,99384 n2. Ru tann biefen Berth in allen mechanifchen Aufgaben ohne erheblichen Fehler eintrege Da er aber von der Lange bes Secundenpendels, mithin von der geographischen Britt bes Beobachtungsortes und ber Sobe über bem Meeresspiegel abbangt, fo mufte un streng genommen biefe für Paris gultige Babl nach den einzelnen Orten verbeffern ? Die Unterfcbiebe find jeboch fur die gemäßigten Bonen und Sohen fo gering, bag mat ich Correction in ben gewöhnlichen Fallen außer Mot laffen tann.

Flieft Baffer aus ber Deffnung eines Bebalters unter einer Druchobe & ab, fe # feine Musfluggefdwindigteit v, wenn man von ber Buflugfdnelligteit und allen Reba wiberftanben abfieht,

$$v = \sqrt{2gh}$$
 und daher  $h = \frac{v^8}{2g}$ . (Bergi. Rr. 21.)

Beht es bagegen burch eine Robre, fo wird ein Theil feiner urfprunglichen Drud hohe durch die Biderftande, die fich bann finden, aufgezehrt. Rennen wir den Ud berfetben, der hierburch verloren wird, m, fo muß fich die Befchwindigfeit des Beffer an ber Ausflugmundung einer horizontalen Rohre fo barftellen, als fei die Drudbik h-m. Die Große m wachft in geradem Berhaltniffe ber Cange, in umgefehrten bei Durchmeffers und wie bas Quadrat ber Befchwindigkeit, ober ba bie lettere mit ben Quadratwurgeln der Druchohen in Proportion fleht, wie biefe Druchobe felbft.

Die Biderftande, welche die innere Oberftache einer Robre ber burchfliegenden Bid flateit entgegensett, find zweierlei Urt, einerfeits die Abhafion ber Fluffigteitstheilden # die Wand und anderseits die Wirkungen der Rauhiafeiten der lenteren. Es misse baher diese beiden Momente zwei verschiedene Berzogerungscoefficienten veranlafte Man druckt nach Coulomb die erstere Große durch av und die lettere durch bo' aus av + 6va ift daher ber burch ben Berfuch ju bestimmende Factor ber Bergogerungs traft. Nennen wir aber bie Lange ber Rohre I und ihren Durchmeffer d, fo wird w Bergogerung, die von ihrer Innenflache abhangt, als ber Ausbruck ndl (av+601)=0 eingetragen werben tonnen (vgl. Nr. 23.).

Der Beschleunigungsmoment & einer Flussigkeit, die durch eine borgontale Rife fließt, ift

$$b = g. h. \frac{d^2\pi}{4} = g. h. l. \frac{d.^2\pi}{4l}$$

Soll fie nun an ber Endöffnung der Rohre gleichformig abfließen, fo muß b=# merben ober

g. h. l. 
$$\frac{d^2\pi}{4l} = \pi$$
. d. l.  $(av + bv^2)$ .

Die Berfuche von Girard 1) lehrten aber, bag, wenn bie Robre ein gewiffet Ber haltniß ber Lange zu ihrem Durchmeffer erreicht, der Berth gha beftanbig wirb. Dir

<sup>1)</sup> Die Anleitung hierzu f. z. B. in J. F. D'Aubuisson be Boifins handbud bei Sphrausst. Deutsch beardeitet und mit einigen Buschen versehen von G. Ih. gir scher. Leivzig, 1835. S. S. 5.
2) Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut de France. Année 1813, 1814, 1815. Paris, 1818. 4. p. 306 — 310.

fes wird nur möglich, wenn b=0 ift. Der Fall tritt in engen Rohren bei burgerer Lange, ale in weiteren ein. Bir haben alfo bann

g. h. l. 
$$\frac{d^2\pi}{4l} = \pi$$
. d. l. a. v. und  
1.  $v = g \cdot \frac{k d}{4 \cdot a \cdot l}$ 

Das Bergogerungsmoment hangt bann allein von ber Abhafion ber Fluffigkeit an ber Innenfläche ber Rohrenwand und nicht zugleich von den Unebenheiten von biefer ab. Die Ausflugmenge a ber Fluffigfeit wird von dem Queridnitt der Mundung = und der bier Statt findenden Musflußgefchwindigfeit v bestimmt. Es ift mithin fur eine gegebene Beiteinheit q=v. s und  $v=\frac{q}{s}$  ober für ben Durchmeffer d,

$$v = \frac{4 \, q}{d^2 \pi}$$

Run war nach Poifeuille's Berfuchen (Rr. 8.)

$$q = \frac{k.h.d^4}{l}$$

Eaffen wir den Barmecoefficienten k bei Seite, so haben wir II.  $v=\frac{4.\,h.\,d^4}{l\,\pi.}$ 

II. 
$$v = \frac{4 \cdot k \cdot d^2}{l\pi}$$

Dan fieht leicht, daß hier ein Unterschied zwischen ber theoretischen Formel Rr. I. und der gefundenen Rr. II. Statt findet. Denn mabrend in beiden & und ! als eins fache Factoren vortommen, tritt d in Dr. I. ale einfacher und in Dr. II. ale quabratifder Berth auf.

Die Abweichung liegt mahricheinlich, wie die Commiffaire der Parifer Atademie bemertten, in einer Boraussehung, welche die theoretische Formel jum Grunde legt. Sie nimmt namlich an, bag alle Puntte bes Durchfcnittes ber Fluffigfeit bie gleiche Befowindigfeit haben. Benett fie aber die Banbung, fo muffen die peripherifchen Theile langfamer babingehen, als die centralen. Diefer Umftand wird in umgetehrtem Berbaltniffe ber Querfonitte ober ber Quabrate ber Durchmeffer machfen, weil dann die gleichfam befreite Fluffigteitsichicht immer mehr verkleinert wirb.

Ginige porlaufige van Doifeuille mit Quedfilber angestellte Berfuche lehrten auch, daß in diefem Falle, wo die Benegung größtentheils aufgehoben ift, die Ginfluffe ber Berbunnung ber Robre ben einfachen Proportionen ber Durchmeffer naber fleben, als den quadratischen.

#### Mr. 10. Seite 67.

Berfuce über ben Ginflug ber Schwefelfaure und bes Schwefelmafferftoffes auf die Diffusion von Waffer und Rochsalzlösung.

Der Apparat A enthielt im Unfange 1,544 Grm. Rochfalglofung von 5,68 % festen Rucktandes als innere und 7,630 Grm. bestillirtes Baffer als außere Aluffigfeit: B. 1,565 Grm. Salalofung und 7,720 Grm. bestillirtes Baffer, bem noch 0,316 Grm. Somefelfaure von 1,6 fpec. Gewicht jugefügt murben, fo baß bas Bange 8,036 Grm. betrug; C endlich 1,633 Grm. Salglofung und 7,666 Grm. Baffer, burch welches unmittelbar vorber ein Strom von Schwefelwafferftoff 11/2 Stunden gestrichen war und das fic noch nicht mildig getrubt hatte. Die Fällung einer Probe burch effigsaueres Blei ergab, baß es bem Gewichte nach 0,042 % und bem Bolumen gemäß 64,8 % Schwefele mafferftoff enthielt. Denn 22,457 Grm. Fluffigteit lieferten 0,066 Grm. Schwefelblei.

| I. | Steighöhen | bet   | Rochfalzlösung | • |
|----|------------|-------|----------------|---|
|    | In D       | eiUin | netern.        |   |

|                     | 1.         |                  | B.         | C.                  |           |  |
|---------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Beit in<br>Rinuten. | Steighohe. | Beit in Minuten. | Steighöhe. | Zeit in<br>Minuten. | Strighöhe |  |
| 97                  | 2          | 89               | 2          | 14                  | 1         |  |
| 1026                | 9,5        | 1024             | 13         | 943                 | 15        |  |
| 1363                | 10         | 1354             | 131/4      | 1338                | 17        |  |
| 2670                | 11         | 2660             | 17         | 2648                | 24        |  |
| 4008                | 101/4      | 4000             | 181/4      | <b>39</b> 81        | 271/2     |  |
|                     |            | 5440             | 191/2      | 5420                | 29        |  |
|                     | <b>'</b>   | 7116             | 20         | 7100                | 30        |  |

# II. Gemichtsverhaltniffe ber inneren und ber außeren gofung por und nach ber Diffufion.

|                                               |                                 | A.             | B.                             |                |                |                                | C.                             |                |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                               | Fluffig<br>Gr<br>innere<br>= a. | dußere = 6.    | Berhälts<br>niß von<br>a zu b. |                | åußere = 6.    | Berhälts<br>niß von<br>a zu d. | Fluffig<br>G<br>innere<br>= 4. | dußere         | Berhill<br>nif ren<br>a ju i. |
| Vor der<br>Diffusion<br>Rach der<br>Diffusion | 1,544<br>1,664                  | 7,630<br>7,490 | 1 : 4,94<br>1 : 4,50           | 1,565<br>1,858 | 8,036<br>7,743 | 1 : 5,14<br>1 : 4,17           | 1,633<br>2,066                 | 7,666<br>7,233 | 1: 4,70<br>1: 3,50            |

Der Durchmeffer ber inneren Rohre betrug 5 Millimeter und bie Sohe bis jum Feilftriche 100 Millimeter. Die Endwagungen wurden nach den in Nr. L julest er wähnten Beitbestimmungen vorgenommen.

# Mr. 11. Seite 99 unb 68.

Reduction ber Grabe bes Beaume'schen und Cartier'schen Ardombters auf Ausbrude bes specifischen Gewichtes, bas bes Wassers = 1, bei 12°5 C. ber Flüssigkeit.

Rennt man die Grade des Instrumentes g und die gesuchte Eigenschwere e, fo but man 1) für das Ardometer von Beaume

$$s = \frac{121,572}{121,572 - 0,842 \ g}.$$

und für das von Cartier

$$=\frac{21,5437.}{0,164\,g+29,9037.}$$

<sup>1)</sup> Siehe bie Grundformel von Marogeau in G. Th. Fechner, Repertorium ber Er perimentalphyfif. Bb. I. Leipzig, 1832. 8. S. 224.

# Mr. 13. Seite 68.

Bergleichende Bersuche über bie Diffusion von Kochsalzlösung und Wasser burch die nach verschiedenen Seiten gerichtete Froschbaut.

Die Saute, weiche zu biefen Bersuchen bienten, wurden immer von dem Oberschenkel unmittelbar vorher getöbteter Frosche genommen. Man bezeichnet der Kurze wegen mit dem Ausbruck Strom von innen nach außen den Fall, in welchem die Innenfläche der Haut gegen die außere verdunntere Lösung, und mit dem Strom von außen nach innen, wo sie mit ihrer Außenfläche gegen jene gerichtet war.

# Erfte Beobachtungereibe.

Als innere Fluffigkeit biente eine Rochfalgibfung, Die 20,10 %, als außere eine folche bie 5,36 % vorher austroftallisirten und getrockneten Rochfalges enthielt. Temperatur 10 bis 14 ° E.

I. Steighohen der inneren Fluffigfeit. In Millimetern.

| Stro                | m von in        | nen nach au      | ßen.            | Strom von außen nach innen. |                 |                  |                 |  |  |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|
| Beit in<br>Stunden. | Steig=<br>höhe. | Beit in Stunben. | Steigs<br>höhe. | Beit in Stunben.            | Steig=<br>höhe. | Beit in Stunben. | Steig:<br>höhe. |  |  |
| 17                  | 18              | 95,25            | 61              | 16,75                       | 17,25           | 95               | 34,5            |  |  |
| 41                  | · 36            | 112              | 66              | 40,75                       | 29              | 111,75           | <b>.33</b>      |  |  |
| 45,75               | <b>38</b>       | 117,25           | 67              | 45,5                        | 30              | 1                |                 |  |  |
| 47,5                | 40              | 136,75           | 70              | 47,25                       | 30,75           |                  |                 |  |  |
| 65                  | 48              | 143,75           | 72              | 64,75                       | 33              |                  |                 |  |  |
| 71,5                | 52              | 161              | 75              | 71,25                       | 34              |                  |                 |  |  |
| 88,25               | 58              | 185              | 75              | 88                          | 34,5            |                  | •               |  |  |
| 93                  | 59,3            | 189              | 75              | 92,75                       | 34,5            |                  |                 |  |  |

II. Gewichteberhaltniffe ber inneren und ber außeren Fluffigteit por und nach ber Diffusion.

|              |                         |                         | Strome              | erichtu                    | ng                       |                     | •                 |         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|
|              | von i                   | von innen nach außen.   |                     |                            | von außen nach innen.    |                     |                   |         |
|              | der ins der au-         |                         | Berhält:<br>niß von | Abfolutes Geswicht in Grm. |                          | Berhält:<br>niß von | Berhältniß<br>von |         |
|              | neren<br>Lofung<br>— a. | Beren<br>Losung<br>— b. | a : b.              | eofung<br>a'.              | peren<br>Löfung<br>— b'. | a:b.                | a : a'.           | b : b'. |
| Bor ber Dif- | 0,650                   | 9,045                   | 1:13,92             | 0,665                      | 8,195                    | 1:12,32             | 1:0,97            | 1:0,91  |
| Nach der Dif | 1,069                   | 8,626                   | 1 : 8,07            | 0,841                      | 8,019                    | 1:9,54              | 1:0,79            | 1:0,93  |

Es verhalt fich aber 13,92 : 8,07 = 12,32 : 7,15. Der Unterschied bes berechnen und bes gefundenen Werthes beträgt alfo 2,39. Es hatte alfo die Innenfeite ber Froichhaut die Strömung der dunneren Fluffigkeit nach der dichteren ungefähr um 1/4-1/4 mehr verstärtt, als die Außenfläche.

# 3meite Beobachtungereibe.

Als innere Fluffigfeit Rochfalglöfung mit 20,10 % festen Ruckfandes, als aum bestillirtes Baffer. Temperatur 12°5 bis 14°5 E.

# 1. Steighöhe ber inneren Fluffigteit. In Dillimetern.

| Str              | m von in        | ne <b>n nac</b> h an | Ben.            | Strom von außen nach innen. |                 |                  |                 |  |
|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Beit in Stunben. | Steige<br>hobe. | Zeit in Stunden.     | Steig=<br>höhe. | Beit in Stunden.            | Steig=<br>höhe. | Zeit in Stunben. | Steig-<br>hobe. |  |
| 18               | 17              | 96                   | 57 .            | 17,5                        | 11              | 95,5             | 35              |  |
| 22,75            | 30,75           | 114,5                | 60 .            | 22,25                       | 15              | 114              | 36,5            |  |
| 42,5             | 35,5            | 120                  | 60              | 42                          | 22,5            | 119,5            | 36,5            |  |
| 49,25            | 41              | 138,5                | 59,3            | 48,75                       | 25,5            | 138              | 37              |  |
| 66,5             | 48              |                      |                 | 66                          | 30              |                  |                 |  |
| 90,5             | 55              |                      |                 | 90                          | 34,5            |                  | i               |  |

# II. Gewichtsverhaltniffe der inneren und der außeren Fluffigteit vor und nach der Diffufion.

|                         |                            | <b>==</b> : | Strome                       | rictu                      | t g                        | A                             | l       |          |
|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|----------|
|                         | von i                      | nnen nac    | b außen.                     | pon a                      | ußen na                    |                               |         |          |
|                         | ber in-<br>neren<br>Löfung |             | Berhält:<br>niß von<br>a: b. | ber ins<br>neren<br>Lösung | ber aus<br>Beren<br>Löfung | Berhälts<br>niß von<br>a : b. | 7       | āliniķ   |
| Bor der Difs            | = a.                       | = b.        |                              | = 6'.                      | = b'.                      |                               | a : s'. | •:•.     |
| fusion<br>Nach ber Dif- | 0,405                      |             | 1 : 27,60                    | 0,3 <b>53</b>              | 9,678                      | 1 : 27,42                     | 1:0,87  | 1 : 0,87 |
| fusion                  | 0,817                      | 10,765      | ı : 13,18                    | 0 557                      | 9,474                      | 1 : 17,01                     | 1:0,68  | 1:0,%    |

Es verhalt fic 27,60 : 13,18 = 27,42 : 13,09. Alfo Differeng 3,92. Die Innethaut begunftigte alfo hier die Strömung der dunneren nach der dichteren Ftuffigfeit im ungefahr 1/10 mehr, als die Auftenflache.

# Dritte Beobachtungereibe.

Alls innere Fluffigfeit Rochfalgibfung, Die 12,58 % fefter Stoffe führte, als auferr bestillirtes Baffer. Temperatur 10,°5 bis 16° E.

# I. Steighohe ber inneren Fluffigteit. In Millimetern.

| Stro             | m von in        | nen nach au      | Ben.            | Strom von außen nach innen. |                 |                  |                 |  |  |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|
| Beit in Stunden. | Steig=<br>höhe. | Beit in Stunben. | Steig=<br>hohe. | Zeit in Stunben.            | Steig=<br>höhe. | Beit in Stunben. | Steig-<br>höhe. |  |  |
| 23,5             | 10              | 138              | 33,5            | 21,75                       | 8               | 136,25           | 17,5            |  |  |
| 43,25            | 15              | 162              | 37              | 41,5                        | 11,5            | _                | _               |  |  |
| 67               | 20,5            | 168,5            | 38              | 65,25                       | 14,5            | -                |                 |  |  |
| 74               | 22              | 185,75           | 39,3            | 72,25                       | 15,5            | -                | _               |  |  |
| 91               | 26              | 209,75           | 41,75           | 89,25                       | 17              | -                | _               |  |  |
| 95,5             | 27              | 233,75           | 43,5            | 93,75                       | 17              |                  |                 |  |  |
| 113,5            | <b>30</b> ,     | 258,25           | 45 3            | 111,75                      | 18              | _                | _               |  |  |
| 119              | 31              |                  |                 | 117,25                      | 18              |                  | <u> </u>        |  |  |

II. Gewichtsverhaltniffe ber inneren und ber außeren Fluffigfeit vor und nach ber Diffufion.

| ••                      |                                |                  | Strome          | srichtu:                       | n g              |                 | •        |                |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|
|                         | von innen nach außen.          |                  |                 | bon a                          | ußen nac         | h innen.        |          |                |
|                         | Abfolutes Ge-<br>wicht in Grm. |                  | Berhält:        | Abfolutes Ges<br>wicht in Grm. |                  | Berbalt-        | •        | āltni <b>ş</b> |
|                         | ber in-<br>neren               | ber au-<br>geren | niß von<br>a:b. | ber in-<br>neren               | ber aus<br>geren | nis bon a': b'. | bon      |                |
|                         | Löfung<br>= a.                 | Löfung<br>= b.   |                 | Losung Losung = b'.            | a : a'.          | b : b'.         |          |                |
| Bor der Dif-<br>fusion  | 0,577                          | 10,635           | 1 : 18,43       | 0,524                          | 9,371            | 1 : 17,88       | 1 : 0,91 | 1:0,88         |
| Nach der Dif-<br>fusion | 0,897                          | 10,315           | 1:11,50         | 0,629                          | 9,266            | 1 : 14,73       | 1 : 0,70 | 1:0,90         |

Bir haben aber 18,43: 11,50 = 17,88: 11,16. Mithin Differeng 3,57. Die Innenhaut begunftigte also die Stromung der dunneren Fluffigkeit gur dichteren um 3,0 bis 3,0 mehr, als die Außenflache.

## Rr. 13. Seite 71.

Bestimmung der hydrostatischen Drudgröße, welche eine in dem langeren Stude einer zweischenkeligen ungleichförmigen Röhre aufgeschichtete Flüssteit auf die Verschließungsstäche des fürzeren Schenkels bei senfrechter Stellung des Ganzen ausübt, aus dem Gewichte der Flüssteiten.

Rennen wir das Gewicht der Fluffigleit, welche bis zu berfeiben Sohe des langeren Schenkels, wie die Deffnung des kurgeren, reicht, g und das Gesammtgewicht der thatigen Gluffigleit g', fo haben wir fur die bruckende Saule g'-g. Sind nun g und g' in

Brm. und ber Durchmeffer d in Centimetern gegeben, fo haben wir, wenn : bat fpen: fiche Gewicht der Ffuffigfeit bezeichnet, für bie brudende Bafferfante den ...

g'-g. und daher für die Bafferdruckhöhe & in Gentimetern

$$h = \frac{4. (g'-g)}{d^2 \pi s} = \frac{1,2733 (g'-g)}{d^2 s}$$

 $k=\frac{4.\;(g'-g)}{d^2\pi\,s.}=\frac{1,2733\;(g'-g)}{d^2.\;s.}$  Für Queckfilber ist s'=13,598. Daher die Queckfilber-Druckhöbe h'

$$h' = \frac{0.093635 (g'-g)}{d^2s}$$
 und

 $h' = \frac{0.093635 (g' - g)}{d^2 s} \text{ unb}$   $\log h' = 0.9714351 - 2 + \log (g' - g) - (2 \log d + \log s)$ 

#### Dr. 14. Geite 78.

Theoretischer Ausbruck für die Absorption eines Gasgemenges burch eine Klüssigkeit, die im Berhältniß zu der wirksamen Luftart ein so fleinet Bolumen bat, daß bierdurch bas Druckverbaltniß ber beiden Gif burch die Absorption selbft nicht gestört wird.

Da die Dalton'iche Theorie auf bem S. 154. angeführten Gefes von Denty inte fo tonnen alle Bestimmungen der Art nur dann gelten, wenn nicht die Beschaffenbei ber Bafe felbft eine Ausnahme von ber Grundnorm bedingt. Jenes Theorem fest aber im aus, daß ein Gas für ein zweites, das fich neben ihm in bem gleichen Raume be findet, wie eine Luftleere wirtt und fich zwischen den Atomen vor diefem verbreitet, ein von ihm irgend einen Druck im Buftande ber Rube und bes Gleichgewichtes ju erleiben, und umgetehrt.

Gefest nun, die Luftart, welche ber Absorption ausgesest ift, bestehe aus ber ber Basmifchung p, p' und p", fo wird ber gefammte von ihnen bei einem Drud b ringe nommene Raum p+p'+p" fein. Denten wir und, p mare allein vorhanden, fo wind es einen Druck von p barbieten. Da es nun aber in dem Bolumen p+p'+p" er theilt, mit so viel verdunnt ift, als p+p'+p''>p, so wird fein Gingelbrud d=

$$\frac{p}{p+p'+p''}$$
 sein. Wir haben auf gleiche Weise  $d'=\frac{p'}{p+p'+p''}$  und  $d''=\frac{p''}{p+p'+p''}$ 

Nach henry absorbirt nun 1 Bol. einer Fluffigfeit bas gleiche Bolumen eine Gafes unter jedem Drucke. Nennen wir aber bie Abforptionsgrößen, welche fich für die drei Bestandtheile der Gasmifchung in dieser Sinsicht ergeben a, a' und a", fo habe wir für die Ubsorptionsvolumina  $v = a \cdot \frac{p}{p + p' + p''}, v' = a' \frac{p'}{p + p' + p''}$  und e'  $=a''\frac{p''}{p+p'+p''}$  Es verfteht fich von felbft, daß diefe Ausbrucke nur dann getten, wenn die Temperatur und der Druck am Ende der Abforption diefelben find, wie in

Anfange. Das Leptere ift bloß bann moglich, wenn bie verschluckten Bolumina in Ber haltniß zu dem wirtenden Luftvolumen verschwinden.

Abstrahiren wir von dem Baffergehalt der Atmosphäre, fo haben wir in ihr den Ritte werthen nach Sauerftoff = p = 20,815%, Stidftoff = p' = 79,135 und Robienfium = p" = 0,050. 3ft aber f bestillirtes Baffer, fo wird nach S. 153. bei 18. C. . = 0,065, a' = 0,042 und a" = 1,06. 1 Bol. biefes Baffers muß baber 0,01353 0, 0,03324 N und 0,00053 C, mithin im Gangen 0,04730 aufnehmen. Sauffure fant 0,05. Die absorbirte Luft wurde hiernach ber Theorie gemäß 28,61% 0, 70,27% N unt 1,12% C enthalten.

#### Mr. 15. Geite 79 unb 80.

Theoretische Bestimmung ber Ausstufgeschwindigkeit eines Gases in ben leeren Raum und herleitung bes Graham'schen Diffusionegeseges aus bem Theorem von Dalton.

Rehmen wir an, ber in atmosphärischen Einheiten gegebene Druck, unter bem bas Gas steht, sei = b und ber Raum, in den es strömen soll, volltommen suftteer, die Dichtigkeit des Ersteren = d, so wird  $\frac{b}{d}$  die Druckhöhe des Gases in Einheiten des strömenden Gases ausdrücken. Lätt man aber die Widerstände außer Acht, so hat man die selbe Geschwindigkeitssormet für elastlische, wie für tropsbare Flüssigkeiten (Nr. 9.). Daher

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2g.\frac{b}{d}}$$

Für ein zweites Gas von der Dichtigkeit d' und dem gleichen Drucke b hatten wir  $v' = \sqrt{2g \cdot \frac{b}{d'}}$ . Sieraus folgt dann

$$v:v'=\sqrt{d'}:\sqrt{d}$$

D. h. die Geschwindigkeiten und die Ausflugmengen zweier Gase, die unter gleichem Drude in den luftleeren Raum übergehen, verhalten fich umgekehrt, wie die Quadrat, wurzeln ihrer Dichtigkeiten.

Stehen aber zwei Gase, die fich unter bemselben Drucke befinden, durch eine porose Scheidewand oder sonft in Berbindung, so verhalten sie sich zu einander, nach Dalton's Theorem (Nr. 14.), wie gegenseitig leere Raume. Das eine Gas verbreitet sich in dem anderen, wie in einem luftleeren Spatium. Sie muffen sich daher ebenfalls im umgetehrten Berhältniß der Quadratwurzeln ihrer Dichtigkeit, d. h. nach dem Grahams ihren Diffusionsgeses austauschen, sobald fie nicht chemisch auseinander wirken. 1)

Satten aber beibe Gafe ungleiche Drudwerthe b und b', fo erhielten wir

$$v: v' = \sqrt{b d'}: \sqrt{b' d}.$$

Tritt ein Gas mit der atmosphärischen Luft in Wechselwirkung, so wird d'=1, mithin  $v:v'=1:\sqrt{-d}$ . Die verhältnismäßige Austauschmenge des Gases für 1 Bosumen Luft  $\frac{v}{n}$ , ware daher dann  $=\sqrt{-\frac{1}{d}}$ .

Ist das eine Gas von einer Flüssseit verschluckt und das andere frei und stehen Gluidum und Luft in unmittelbarer Berührung oder werden sie nur durch eine poröse Scheidewand von einander geschieden, so können hierdurch die Dissussonsverhältnisse nach Dalton's Theorem keine Beränderung erleiden, so lange der Druck an allen Punkten einer oder der beiden Massen der gleiche ist. Denn denkt man selbst, daß der Eintritt des absorbirten Gases in die Flüssseit einen Correctionscoefficienten  $\varphi$  der Geschwindigkeit bedingt, so wird sich dieser, wenn die gesammte Beränderung keine Molecularanziehung erzeugt, für den Austritt des auszuscheidenden Gases wiederholen. Wir hatten daher für einen ausseichen Druck v:  $v' = \varphi \sqrt{d'}$ :  $\varphi \sqrt{d} = \sqrt{d'}$ :  $\sqrt{d}$  und eben so für den ungleichen die Wiederholung der früher hiersür angegebenen Formet.

Rennen wir a das Bolumen, welches die Flüfsigeit bei einer bestimmten Temperatur absorbirt, so wird hiernach die Menge des ausgeschiedenen Gases a' für gleiche Drucksgrößen a'=a.  $\frac{d_2}{d'_2}$  und für ungleiche a'=a.  $\frac{b'_3}{b_2}\frac{d_2}{d'_2}$ .

<sup>1)</sup> Ueber bie Erfahrungen von Graham, welche bas Ausströmen von Gafen in ben leeren Raum betreffen, f. Thomson, in Poggendorff's Annalen. Bd. XXXIV. Leipzig, 1835. 8. S. 628 — 636.

Balentin, Phofiol. b. Menfchen. ute Muft. 1.

# Rr. 16. Geite 91 nnb 91.

Berechnung des absoluten Luftbrudes, ben ein Quadratcentimeter Derflache bei einem bestimmten Barometerftande auszuhalten bat.

Denkt man sich die Lust volltommen troden, so sei b der auf 0° E. reducite Barrmeterstand, in Centimetern Quecksiber ausgedrückt. Ift nun s das specifiche Gruckt des Quecksibers bei 0° E., so haben wir bei 0° E. als drückende Wasserkule von 1 Quedrateentimeter Fläche bs. Nun erlangt das Wasser seine größte Dichtigkeit bei +4°E. und zieht sich von 0° bis zu 4° E. um 0,00010824 zusammen. Es wird mithin die Bessen saule bei 4° E. 0,99989176. b. s. Eubikeentimeter betragen und eben so viele Grammen wiegen, weil bei 4° E. 1 E. E. Wasser 1 Grm. Gewicht entspricht. Da nun für Ausksliber s = 13,598 ist, so erhalten wir für den in Grm. ausgedrückten Oruck, G, der au Quadrateentimeter Oberstäche trisst

$$G = 13,5965.b$$
 und  $\log G = 1,1334279 + \log b$ .

Die Drudgröße d in Grm. ift baber für eine in p Centimeter gegebene Oberlächt:
d = 13.5965, b. p. und

log. 
$$b = 0.8665721 - 2 + \log d - \log p$$
 und  $\log p = 0.8665721 - 2 + \log d - \log b$ .

Ein Schenkelgewicht von 11,5 Rilogr. überschreitet das gewöhnliche Mittel um metr, als 1/2. Wir wollen daher auch jur Grundlage die Beckenpfanne des Stelettes eins großen und starken Mannes wählen. Der mittlere Durchmesser der Anochenbegrenzungen derselben glich 48 Mm. Biehen wir die Anorpelüberzüge ab, so können wir als Minimalwerth des Halbmessers der kreisförmigen Drucksäche = 2,06 Centimeter sest. Das Druckgewicht d wird dann 13,78 Kilogr. sein. Sollte das Bein bei 760 Mm. dquilibrirt werden, so müßte der Durchmesser der Querebene auf 37,6 und der der Anochenbegrenzungen des Hüftgesenkes auf 44 Mm. sinken. Würde b = 63,5 Entimeter, so wäre das Gleichgewicht erreicht. Ein Barometerstand von 433,12 Mm. kinnterst 11,5 Kilogr. entlasten, wenn die Drucksäche einen Halbmesser von 24,93 Mm. hitt, oder der mittlere Durchmesser der trockenen Beckenpfanne auf 57 Mm. stiege.

Die Grundwerthe find hier zu Gunsten der Aequilibrirung und zwar das Gewicht des Beines so groß und der Durchmesser der frischen Gelenkstücke so klein, als migich angenommen worden. Sicherere Erfahrungsbestimmungen der Art sinden fic daggen Bb. II. Anhang Rr. 103.

### Rr. 17. Seite 98 unb 584.

Reduction der Bolumina von Luft, die mit Bafferbampf gefättigt find, auf trodene Atmosphäre.

Ist der Druck, unter dem die trockene Luft steht, b, die Temperatur a und die Spanntraft des Wasserdunstes bei dieser Warme s, so wird diese, sobald das Ges mit Wasserdungs gesättigt ist, dem Luftdrucke entgegenwirken. Das Wolumen wir sich daher um so viel vergrößern, als betrüge der Barometerstand b — s. Rennen wir daher das trockene Wolumen v und das Wolumen, welches nach der Sättigung und Wasserdungs vorhanden ist, v', so müssen sich beide nach dem Mariotte sche umgekehrt, wie die Oruckkräfte, die auf ihnen lasten, verhalten. Mithin

$$v': v = b: b - s$$
 und daher  
 $v' = v \cdot \frac{b}{b-s}$  und  $v = v' \cdot \frac{b-s}{b}$ .

Sattigt fich berfelbe Luftraum fur eine Temperatur e' mit Bafferdunft und beträßt bie Spanntraft s', fo erhalten wir fur das dann Statt findende Bolumen r"

$$v'' = v \cdot \frac{b}{b-s'}$$
 Hieraus folgt:  
 $v'' : v' = b-s : b-s'$ .

D. h. sattigt fich ein und daffetbe Luftvolumen bei verschiedenen Temperaturen und gleichem Drucke mit verschiedenen Mengen von Bafferdampf, so verhalten fich die Bolumina umgekehrt, wie die um die Spannkrafte perminderten Barometerstände.

Ift eine Luftmasse nicht volltommen mit Basserdunst gesättigt, so muß ihre Dampfmenge w ber Sättigung bei einem niederen Temperaturgrade e' entsprechen. Ift aber die Spanneraft für e' gleich s", so wird das Bolumen v" =  $\frac{b}{b-c}$ , sein.

# Rr. 18. Geite 98, 174 unb 584.

Theoretische Bergleichung der Gewichtsmengen von Wasserdampf, welche bas gleiche Bolumen trodener Luft in verschiedenen Temperaturen im Zustande ber Sättigung aufnimmt.

Sept man nach Gan : Lussac voraus, daß sich die Dampse gleich den bleibenden Gasen ausdehnen und nennt den Ausdehnungscoefficienten für einen Grad  $\alpha$ , die Temperatur aber e und e', so erhalten wir für die Warmevolumina  $1 + \alpha$ e und  $1 + \alpha$ e'. Bleibt das Bolumen constant und sind die Spannkräfte dei e und e' = s und e', so müssen sich die Dichtigkeiten d und d', wie die Spannkräfte der Dampse und umgekehrt, wie die Barmevolumina verhalten. Also:

medianina despatch. Taylor 
$$d: d' = s \ (1 + \alpha t') : s' \ (1 + \alpha t)$$
. Mithin:  

$$d = d' \cdot \frac{s}{s'} \cdot \frac{1 + \alpha t'}{1 + \alpha t} \text{ unb}$$

$$d' = d \cdot \frac{s'}{s} \cdot \frac{1 + \alpha t'}{1 + \alpha t'}$$

Run verhalten fic auch bie Baffergewichte g und g', bie gur Sattigung nothig find, wie die Dichtigteiten. Daher

$$g: g' = s \cdot (1 + \alpha t') : s' (1 + \alpha t) \text{ unb}$$

$$\frac{g'}{g} = \frac{s'}{s} \cdot \frac{1 + \alpha t}{1 + \alpha t'}$$

3ft bie Luft nicht vollständig mit Bafferdampf gefättigt, fondern enthalt fie nur den Bruchtheil a der Sattigungsmenge g, fo ergiebt fich:

$$\frac{g'\ g}{a} = \frac{s'}{s} \cdot \left(\frac{1 \pm \alpha t}{1 \pm \alpha t'}\right).$$

Alle diese Formeln sind nur in sofern vollkommen richtig, als das Mariottesche Gefeb gultig bleibt, der Ausbehnungscoefficient ein und derselbe für den Dampf und das Gas ift und sich bei e und e' nicht andert. Diese Boraussehungen, die schon in der Rabe bes Rochpunktes und bei Drucken von weniger als einer oder von mehreren Utmosphären zu Abweichungen führen, können ohne Irrung den meisten physiologischen Berechnungen zum Grunde gelegt werden.

Rr. 19. Seite 94, 174, 549, 545, 558, 557 unb 568.

Berechnung ber Bolumina ber mit Bafferbampf gefättigten Luft aus bem Baffergewichte und bes Baffergewichtes aus bem Bolumen.

Der Wasserdampf hat bei 100° C. 760 Mm. Spanntraft. 1 C. C. trocener Luft wiegt bei 0° C. und 760 Mm. 0,001299075 Grm.; wird er von 0° bis 100° E. auf 1,3665 C. C. ausgedehnt, so beträgt dann 1 Grm. Luft 1,3665 — 1051,9 C. C.

On Dubtylest bes Moscobuspies mobile 64 bann und Regueut zu der kitmosphise = 5,622:1. I Gen. Bossenwichen bei beiter die 762 Mar. und 169 E. a. Bossenwichen beiter die 762 Mar. und 169 E. a. Bossenwichen beiter die 762 Mar. und 169 E. a. Bossenwichen der 1,2603. Die alse die Dubtyle  $d=\frac{1}{c}$  16, 6 mert d=9, 1005922: 'ng. = 1 (\*\*12151 — 4.

Trages war beier Berth un bu Ar. 16 gegebene Frank von ausfennen Benen. in erhalten war:

$$d' = 0,00059131 \cdot \frac{s'}{760} \cdot \frac{1,3665}{1 \pm c t'} \text{ suft}$$

$$s' = \frac{760}{0,00056131 \times 1,3665} \cdot \frac{1 \pm c t'}{s}.$$

of gelet alle bas confente Beinnen von i Gen. Mufferbange ber ber Ermonte

Réparts wir ober au, der Barrungerftund in 5 und aus Gerdif, der Mend prifesten ist, beite gerade den Remnindskt, daß es den Bakunun of exponent, is unt  $\sigma''=\sigma'\cdot\frac{760}{b}$ .

Der Damp' wird aber mit feiner Spannkraft e' auf bu Bante bes Gefiffe beiden. Birt num bes Gefiff gebfind, so wird fic bes Luftretannen zu  $v^{\mu}=v^{\mu}\frac{1}{k-s}$  wirden. Bir erhatten baher  $v^{\mu}=v^{\mu}\frac{760}{k-s}$ . Nichin

$$e^{\mu r} = \frac{(760)^2}{0,00059131 \times 1,3665} \cdot \frac{1 + e r'}{r \cdot b - r}; \text{ where}$$

$$\log_2 e^{\mu r} = 8,8542025 + \log_2 (1 + e r' - [\log_2 r' + \log_2 (\delta - r)].$$

Rennen wir bes Botumen V, bas einer befimmten Gemichtemenge II Baffets et fpricht, fo haben wir für bas nicht eingelchteffene Gas.

log. 
$$V = 8,8542025 + \log M + \log (1 + \alpha t^2 - [\log s' + \log (6 - s')]$$
 and log.  $M = \log V + \log s' + \log (6 - \overline{s'}) - [8,8542025 + \log (1 + \alpha t')]$ .

# Rr. 20. Seite 20, 20, 94, 174 unb 546.

', Spannfrafte ber Bafferbampfe nach Regnault für biejenigen Tenter raturen, welche bei physiologischen Bestimmungen am meisten gebraucht werden, in Millimetern.

| •            |        | t    |        | •    |        | •     |         | •     | ,              |
|--------------|--------|------|--------|------|--------|-------|---------|-------|----------------|
| <b>— 30°</b> | 0,310  | + 20 | 17,391 | + 35 | 41,827 | + 42  | 61,055  | + 80  | 351,613        |
| 20           | 0,841  | + 25 | 23,550 | + 36 | 44,201 | + 43  | 64,346  | + 90  | 525,450        |
| - 10         | 1,963  | + 30 | 31,548 | + 37 | 46,691 | + 44  | 67,790  | + 100 | · 7 <b>6</b> 0 |
| 0            | 4,600  | + 31 | 33,406 | + 38 | 49,302 | + 45. | 71,391  |       |                |
| + 5 '        | 6,534  | + 32 | 35,359 | + 39 | 52,039 | + 50  | 91,982  |       |                |
| + 10         | 9,165  | + 33 | 37,411 | + 40 | 54,906 | + 60  | 148,791 |       |                |
| + 15         | 12,699 | + 34 | 39,565 | + 41 | 57,910 | + 70  | 233,093 |       |                |

#### Mr. 31. Seite 100.

Begenfeitige Bezeichnungen ber Druchoben, ber Ausfluggeschwindigfeit und ber Ausflummengen von Aluffigfeiten.

Gine Fluffigkeit, Die aus ber Deffnung eines Behaltere hervorftromt, fließt nach bem Toricelli'fden Theorem mit einer Gefdwindigfeit, Die ber eines Rorpers gleich ift, ber von bem Sohenunterschiede des Bafferspiegels im Behalter und der Mitte der Musflußöffnung ober ber Druchobe berabfallt. Rennen wir nun biefe lettere &, bie Beichleunigung der Schwertraft g und die Geschwindigteit v, so haben wir

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$
. und

für &' und o'

$$v' = \sqrt{\frac{2 g h'}{h}}$$
. Daher  $v : v' = \sqrt{h} : \sqrt{h'}$ .

D. h. Die Ausflußgeschwindigkeiten verhalten fich, wie Die Quadratwurzeln ber Drudboben.

Die Ausflugmenge q gleicht einer Fluffigfeitsfaule, Die v gur Sohe und ben Quere

schnitt der Ausstußsffnung von dem Durchmesser d zur Grundstäche hat. Daher 
$$q = \frac{d^2}{4} \cdot \pi \cdot \sqrt{2gh}$$
 u.  $q' = \frac{d'^2}{4} \pi \sqrt{2gh'}$ . Daher  $q: q' = d^2 \sqrt{h} \cdot d'^2 \sqrt{h'}$ .

D. h. die Ausflußmengen verhalten fich wie die Producte ber Quadrate der Durch. meffer in Die Quabratwurzeln der Drudhohen.

Sind zwei ber drei Großen q, d und & bekannt, fo lagt fic die britte burch Rech. nung finden. Tragen wir in die obigen Formeln für g ben Berth 9,8087 Meter (Bgl.  $\Re r. 9.$ ) und für  $\frac{\pi}{4}$  0,785398 (log. = 0,8950899 - 1) ein, fo erhalten wir

$$v = 4,429154 \sqrt{h} = 1,27324 \cdot \frac{q}{d^4}$$
  
 $h = 0,0509752 \cdot v^2 = 0,0826378 \cdot \frac{q^2}{d^4}$  und  
 $d = 1,12838 \cdot \sqrt{\frac{q}{v}} = 0,53616 \cdot \sqrt[4]{\frac{q^2}{h}}$ 

Die genqueren Logarithmen Diefer Coefficienten find:

 $\log 4429154 = 0,6463207$ .  $\log 0,0826378 = 0,9171787 - 2$ .

log. 1,27324 = 0,1049101. log. 1,12838 = 0,0524550 log. 0,0509752 = 0,7073586-2. log. 0,53616 = 0,7292947-1.

Diefe Formeln geben zugleich die gegenseitigen Berhaltniffe von v:v', h:h' u. d:d'. Die wirklichen Ausflußerscheinungen weichen ber Rebenwiderftande megen von biefen theoretifchen Berthen ab. Bezeichnen wir den Coefficienten, welcher die Gefammtfumme der Nebenveranderungen rudfichtlich der Geschwindigkeit ausbruckt, mit  $\varphi$ , so baben wir • = 4,429154 φ Va. Die übrigen Formeln find dann demgemäß zu berechnen.

Reduction des Gewichtsbruckes und des hydrostatischen Manometerdruckes auf die Drudhobe ber ausftromenden Fluffigfeit.

1 Grm. Gemichtebruck entspricht einer Druchobe von 1 Centimeter Baffer für 1 Quadratcentimeter Querfcnitt. Ift nun die Große des Gewichtsbruckes in Grm. = k und bie Gigenfcwere ber Fluffigteit im Berhaltniß jum Baffer = s, fo wird für 1 Quadratcentimeter Querfchnitt  $h=\frac{k}{s}$ . Ift aber die gedrückte Oberffache  $\frac{d^4n}{4}$ , so wird

$$h = 0,785398 \cdot d^2 \frac{k}{s}$$

Pruft man die Ornetholse am Manometer und ift des fper. Gemist der Ansmeterschiffigteit = s' und das des wirkenden Finidum = s, so exhauer wir, vom der Manometerwerth h' gleicht, h=h'. Daher für Quecksither h=13,598.  $\frac{h'}{s}$  und für Wasser  $h=\frac{h'}{s}$ .

#### Rr. 33. Seite 103.

Formeln für die Widerftandshöhe und die wirfliche Deuchohe von finfigfeiten, welche durch fefte Robren fliefen.

Die Widerstände, welche die Innenstäche der Robre dem Durchgange von Billighten entgegensepen, sind zweierlei Art, nämlich die der Abhasson und der des Stufes der der Reibung. Die Flüssigeit haftet an Wänden. Diefer Theil des Widerstandes mit mi der Oberstäche wachsen. Sat daher eine gleichförmig chlindrische Robre den Durchmert d und die Länge I, so beträgt die Oberstäche d.l.n. In num der Gestsicht dies Art von Widerstand — a und die Geschwindigteit — v, so haben wir a.d.l.n.

Der Stoßwiderstand wird durch die Unebenheiten der Innenfläche erzengt. Er it dasselbe, was die Reibung bei festen Körpern. Die wirtende Oberstäche ift hier die diche. d.l.n. Allein die Geschwindigkeit wirtt hier in doppelter Dinsicht. Ift sie noch in Mal so groß, so mussen die Fichsigkeitstheile in doppelt so großer Menge und in der halben Beit losgerissen werden. Der Ginfluß der Geschwindigkeit ift daher ein andrubscher. Nennen wir den Coefficienten b, so haben wir b.d.l.n. ....................... Es erzielt ich baber für den Widerstand w

$$w = d.l.\pi.(av+bv*).$$

Fehlte biefer Wiberstand, so mußte die Ftuffigkeit am Ende der Robre mit der welche Geschwindigkeit o, die der ursprunglichen Druckhohe w entspricht, ausstließen. Sie friet aber des Rohrenwiderstandes wegen mit einer kleineren Geschwindigkeit o" aus. Renne wir die diefer wirklichen Geschwindigkeit o" entsprechende Druckhohe a', so haben wir nach Rr. 21. a' = 0,0509752. o". Die Druckhohe, welche durch den Widerstand der Ribrenwände w ausgezehrt wird, oder die Widerstandshohe w' ist = a — a'.

Kennt man die ursprüngliche Druckhohe & und die Biderstandshohe w', so ift nad  $\Re v$ . 21. die Ausstußgeschwindigkeit am Ende der Röhre v=4,429154  $\sqrt{(b-v')}$  in Wetern.

Ueber die Berthe ber in der Gleichung w = d.n.l. (av + bv\*) vortommenden Größen für Metalis und Gladröhren, siehe D'Andouisson de Boisins, handend der hydraulik. Bearbeitet von G. Th. Fischer. Leipzig, 1835. 8. S. 170. 171. und J. V. Gorstner, Handbuch der Mechanik. Zweite Auslage. Bd. II. Prag. 1832. 4. S. 189.

Sat man die wirfliche Ausstudenigmenge q' am Ende der Robre, die ursprungliche Druchobe & und ben Durchmeffer der runden Robrenoffnung, so erhalt man nad Rr. 21. und Rr. 23.

$$q' = 4,429154$$
,  $d^a$ ,  $\frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{h-w'}$ .

Sieraus folgt:

$$w' = h - 0.082638 \cdot \frac{q'^2}{d^4}$$

Diefer Berth der Widerstandshohe giebt den Gesammtausdruck der Abhafions: und Stoß: ober Reibungswiderstände, die von der Anfügung der Röhbe an den Drudbehlter bis zu ihrer Ausstußeffnung Statt finden. Der genauere Logarithmus für 0,082638 ift 0,9171787 — 2.

Mr. 24. Ceite 107. Mittlere Dynamometerwerthe bes Drudes ber hanbe nach Quetelet.

| ij.          | Mittle              | re Körp         | ergewi          | cte und        | Sande               | bruckgr         | ößen in         | Rilogr      | ammeii.                              |  |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|
| in 3ahren.   |                     | Mā              | nner.           |                |                     | Frauen.         |                 |             |                                      |  |
| Alter i      | Körpers<br>gewicht. | Beibe<br>Sanbe. | Rechte<br>Sanb. | Linke<br>Sanb. | Körpers<br>gewicht. | Beibe<br>Sanbe. | Rechte<br>Sanb. | Linfe Sanb. | Männer,<br>ber ber<br>Frauen<br>= 1. |  |
| 6            | 17,24               | 10,3            | 4,0             | 2,0            | 16,00               | _               | _               | _           |                                      |  |
| 7            | 19,10               | 14,0            | 7,0             | 4,0            | 17,54               | _               | -               | -           | _                                    |  |
| 8            | 20,76               | _               | -               | _              | 19,08               | 11,8            | 3,6             | 2,8         | l —                                  |  |
| 9            | 22,65               | 20,0            | 8,5             | 5,0            | 21,36               | 15,5            | 4,7             | 4,0         | 1,3                                  |  |
| 10           | 24,52               | 26,0            | 9,8             | 8,4            | 23,52               | 16,2            | 5,6             | 4,8         | 1,6                                  |  |
| 11           | 27,10               | 29,2            | 10,7            | 9,2            | 25,65               | 19,5            | 8,2             | 6,7         | 1,5                                  |  |
| 12           | 29,82               | 33,6            | 13,9            | 11,7           | 29,82               | 23,0            | 10,1            | 7,0         | 1,5                                  |  |
| 13           | 34,38               | 39,8            | 16,6            | 15,0           | 32,94               | 26,7            | 11,0            | 8,1         | 1,5                                  |  |
| 14           | 38,76               | 47,9            | 21,4            | 18,8           | 36,70               | 33,4            | 13,6            | 11,3        | 1,4                                  |  |
| 15           | 43,62               | 57,1            | 27,8            | 22,6           | 40,37               | 35,6            | 15,0            | 14,1        | . 1,6                                |  |
| 16           | 49,67               | 63,9            | 32,3            | 26,8           | 43,57               | 37,7            | 17,3            | 16,6        | 1,7                                  |  |
| 17           | 52,85               | 71,0            | 36,2            | 31,9           | 47,31               | 40,9            | 20,7            | 18,2        | 1,7                                  |  |
| 18           | 57,85               | 79,2            | 38,6            | 35,0           | 51,03               | 43,6            | 20,7            | 19,0        | 1,8                                  |  |
| 19           | -                   | 79,4            | 35,4            | 35,0           | <b>i</b> – ,        | 44,9            | 21,6            | 19,7        | 1,8                                  |  |
| 20           | 60,06               | 84,3            | 39,3            | 37,2           | 52,58               | 45,2            | 22,0            | 19,4        | 1,9                                  |  |
| 21           | -                   | 86,4            | 43,0            | 38,0           | _                   | 47,0            | 23,5            | 20,5        | 1,8                                  |  |
| 25           | 62,93               | 88,7            | 44,1            | 40,0           | 53,28               | 50,0            | 24,5            | 21,6        | 1,8                                  |  |
| 30           | 63,65               | 89,0            | 44,7            | 41,3           | 54,33               | _               | -               | _           | _                                    |  |
| · <b>4</b> 0 | 63,67               | 87,0            | 41,2            | 38,3           | 55,23               | _               | <u> </u>        | <b>-</b> .  | _                                    |  |
| 50           | 63,46               | 74,0            | 36,4            | 33,0           | 56,16               | 47,0            | 23,2            | 20,0        | 1,6                                  |  |
| 60           | 61,94               | 56,0            | 30,5            | 26,0           | 54,30               | -               | -               | _           | -                                    |  |

Mr. 35. Seite 108.

Mittlere Dynamometerwerthe bes Zuges mit beiben Sanben nach Quetelet und Forbes.

| Alter<br>in Jahren. |         | Quetele | t.                                        | Forbes. Manner. |           |           |  |
|---------------------|---------|---------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--|
|                     | Männer. | Frauen. | Berth für bie Manner, ber ber Frauen = 1. | Englanber.      | Schotten. | Irlanber. |  |
| 6                   | 20      |         | _                                         | _               |           | _         |  |
| 7                   | 27      | _       | _                                         | _               | _         |           |  |
| 8                   |         | 24      | -                                         | <b>–</b> ,      | _         | -         |  |

|                     |             | Quetel   | et.                                                | 80         | rbes. Mann | er.       |
|---------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Alter<br>in Jahren. | Månner.     | Frauen.  | Berth für bie<br>Ranner, ber<br>ber Frauen<br>= 1. | Englanber. | Schotten.  | Irlándet. |
| 9                   | 40          | 30       | 1,3                                                | _          | _          | -         |
| 10                  | 46          | . 31     | 1,5                                                | -          |            | -         |
| 11                  | 48          | 37       | 1,3                                                | _          | _          | -         |
| 12                  | 51          | 40       | 1,3                                                | _          |            | -         |
| 13                  | 69          | 44       | 1,6                                                | _          | <u>.</u>   | -         |
| 14                  | 81          | 50       | 1,6                                                |            | _          | -         |
| 15                  | 88          | 53 1,7   |                                                    | _          | 121        | l –       |
| 16                  | 102         | 59       | 1,7                                                | 145        | 135,5      | l –       |
| 17                  | 126 •       | 64       | 1,9                                                | 152        | 147        | 159       |
| 18                  | <b>13</b> 0 | 67       | 1,9                                                | 157        | 155        | 168       |
| 19                  | 132         | 64       | 2,0                                                | 163        | 163        | 174       |
| 20                  | 138         | 68       | 2,0                                                | 166        | 169        | 179,5     |
| 21                  | 146         | 72       | 2,0                                                | 169        | 173        | 182,5     |
| 22                  | _           | _        | 1 – I                                              | 171        | 177        | 184       |
| 23                  | _           | _        | _                                                  | 173        | 180        | 185,5     |
| 24                  | _           | _        | -                                                  | 173,5      | 181,6      | 186       |
| 25                  | 155         | 77       | 2,0                                                | 174        | 182,5      | 186,5     |
| 30                  | 154         |          | -                                                  | -          | _          | -         |
| 40                  | 122         | _        | -                                                  | -          | _          | 1 -       |
| 50                  | 101         | 59       | 1,7                                                | _          | _          | -         |
| 60                  | 93          | <b>,</b> |                                                    | _          | _          | _         |

Rr. 36. Seite 108.

Laftgrößen, welche junge fraftige Turner bei verschiedenen Stellungen ber Arme aufheben fonnten.

|                     | Rörpergewicht             | in Kilogrm.             | Aufgehobene Laft in Rilogrammen. |                    |                                                      |  |  |  |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| Alter<br>in Jahren. | bes befleibeten Denfchen. | bes nadten<br>Renschen. | Mit geftrecttem<br>Urme.         | Mit einem<br>Arme. | Dit beiben<br>Armen unge-<br>fahr 0,6 Reter<br>hoch. |  |  |  |
| 21%                 | 74                        | 69,9                    | 22,5—25                          | 137,5—150          | 175—200                                              |  |  |  |
| 21                  | 61,5                      | 58,1                    | 20                               | 100                | 150                                                  |  |  |  |
| 197/14              | 76                        | 71,8                    | 22,5—25                          | 150                | 175-200                                              |  |  |  |
| 201/2               | 66,5                      | 62,8                    | 20                               | 100                | 150                                                  |  |  |  |
| 237/1.              | 70                        | 66,1                    | 20                               | 100                | 150                                                  |  |  |  |
| Mittel = 21,3       |                           |                         | 21,5                             | 118,75             | 165                                                  |  |  |  |

#### Rr. 27. Seite 108 und 109.

Formel für die Bestimmung ber Tragfraft eines Brettes ober Baltens, auf beffen Mitte ein Menfc ftebt, aus bem Berthe ber relativen ober respectiven Restigfeit.

Liegt bas Brett ober ber Balten an feinen beiden Enden auf, mabrend ber übrige Theil frei hangt, fo vertheilt fich die Laft bes in der Mitte ftebenden Menfchen nach beiben Seiten in gleicher Beife. Denten wir uns aber, ein rechtwintelig parallelipipedis fder Balten fei an einem Enbe befestigt, an bem anderen bagegen mit ber Maximal. belaftung befchwert, I bedeute feine Lange, b die Breite, A die Sohe und'k ben Modulus ber relativen Foligfeit, fo bat hat man nach einem leicht zu beweisenben mechanischen Lehrfate 1)

$$Q=k.\frac{h^4.b}{l}.$$

Liegt der Balten an beiden Enden auf und ift er in der Mitte belaftet, fo ftellen fich die gleichen Berhaltniffe fur jede Balfte feiner Lange und die halbe Laft ein. Es ift mithin  $Q' = \frac{1}{2}$ , Q und  $l' = \frac{1}{2}$ . Daher  $Q' = 2 \cdot k \cdot \frac{k^2 \cdot b}{l}$ 

$$Q' = 2 \cdot k \cdot \frac{h^2 \cdot b}{l} \quad \text{und}$$

$$Q = 4k \cdot \frac{h^2 \cdot b}{l}.$$

Die größte Laft vermehrt fich daher fur biefen Fall um das Bierfache. Diefe Formein lehren zugleich, baß ein rechtwinkelig parallelipipebifcher Rorper um fo mehr tragt, je turger, hober und breiter er ift. Der Ginfluß ber Lange und Breite giebt fich in einfachen, ber ber Sohe bagegen in quabratifchen Berthen tund. Gin auf ber Flache aufgelegtes Brett bricht baber leichter, als ein Balten von gleicher Lange und. gleichem Querfonitt. Das gunftigfte Berbaltniß ber Breite gur Sohe ift erfahrungegemäß fur Solger Dan legt beshalb auch in ber Technit die Balten mit ber fcmaleren = 5:7°). Seite auf.

Abstrahirt man von der Schwere der Unterlage, fo fann man bas Körpergewicht eines Menschen = G als Laft Q betrachten. Man hat daber

$$G = 4 \cdot k \cdot \frac{k^{2} \cdot b}{l} \cdot b = \frac{1}{4} G \cdot \frac{l}{k^{2} \cdot k} \cdot k = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{k \cdot b} \cdot G}, \quad l = 4 \cdot k \cdot \frac{k^{2} \cdot b}{G}.$$

Bill man die Sowere der Unterlage S, die felbst als Gewicht wirtt, in Rechnung bringen, fo muß G = Q - S gefest werben. Sind aber b, & und l in Metern und Q und G in Rilogrammen ausgebruckt und bezeichnet d bie Dichtigteit Bes Materials in Berhaltniß jum Baffer, fo ergiebt fich, ba 1 Cubitbecimeter Baffer 1 Kilogramm wiegt

$$S = \frac{1}{1000 \cdot d} \cdot b \cdot k \cdot l$$

Daber

$$G = b \cdot h \cdot \left(4 \cdot k \cdot \frac{h}{l} - \frac{1}{1000 d} \cdot l\right)$$

Ift die Laft gleichförmig auf ben Balten vertheilt, fo bleibt die Birtung biefelbe, wie wenn jebe ihrer Salften auf ber Mitte jeber Baltenhalfte arbeitete. Daber

$$G' = 8 \cdot k \cdot \frac{k^2 \cdot b}{l}.$$

<sup>1)</sup> Siehe 3. B. G. 28. v. Langeborff, Lehrbuch ber Elementarmechanif. Stuttgart, 1845. 8. S. 148. 149.
2) A. Morin, Aide-Mémoire de mecanique pratique. Deuxième édition, Metz et Paris, 1838. 8. p. 248.

#### Rr. 38. Seite 109 unb 110.

Berechnung ber Laftgrößen, welche rechtwinkelig parallelipipebische und m ten fefigeflemmte ober nur aufgeseste Stabe gerbruden ober zerfuidn

Rennt man die Breite des rechtwinklig parallelipinebifchen Stabes b. feine Dick i. ben Mobulus ber rudwirtenben Festigfeit = und bie größte Laft Q, fo ift

wenn b = b

$$Q = m \cdot b^a$$
.

Bezeichnet d ben Durchmeffer ber cplindrifden Unterlage, fo wirb

$$Q = m \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{4} \text{ and}$$
$$d = 1,1284 \cdot \sqrt{\frac{Q}{m}}.$$

3# 1 48 Mal fo groß als d, fo nimmt man in der Technit flatt = nur 1/4 n. fin 24 d = l, wird = auf 1, und für 12 d = l auf 1/4 jurudgeführt.

Babrend biefe Berthe fur bas Berbruden gelten, leitet die Dechanit ') anten in mein für bas Bertniden aus den Biegungsverhaltniffen ber. Ift e ber Clafficititien duins der Substang und der Stab an einem Ende fefigeflemmt, fo bat man für mit wintelig-parallelipipebifche Stabe ober Sanlen

$$Q = \frac{\pi^2}{48} \cdot e \cdot \frac{h^2 \cdot b}{l^4} = 0,20562 \cdot e \cdot \frac{h^2 \cdot b}{l^4}.$$

Daber

$$e = 4,8634 \cdot Q \cdot \frac{l^a}{h^a \cdot b}$$
,  $b = 4,8634 \cdot Q \cdot \frac{l^a}{h^a \cdot e}$   
 $h = 1,6943 \cdot \sqrt[3]{Q \cdot \frac{l^a}{b}}$ ,  $l = 0,45345 \cdot \sqrt{\frac{e}{Q} \cdot h^3 \cdot b}$ .

Die genaueren Logarithmen ber conftanten Coefficienten find bann:

log. 0,20562 = 0,3130586 - 1. log. 1,6943 = 0,2289804. log. 4,8634 = 0,6869414. log. 0,45345 = 0,6565293 · 1.  $\log 4,8634 = 0,6869414.$ 

Ift ber Stab ein Eplinder von bem Durchmeffer d, fo erhalt man

$$Q' = \frac{\pi^2}{(16)^2} \cdot \frac{d^4}{l^2} \cdot e = 0,12112 \cdot e \cdot \frac{d^4}{l^4}.$$

Mithin

$$e = 8,2564 \cdot Q' \cdot \frac{l^2}{d^4}$$
.  $d = 1,6951 \cdot \bigvee_{i=1}^4 \frac{Q'}{e} \cdot l^2$  with
$$l = 0,34802 \cdot d^2 \cdot \sqrt{\frac{e}{Q'}}$$

Die Logarithmen ber conftanten Coefficienten find bier :

 $\log 0.012112 = 0.0832097 - 1.$   $\log 1.6951 = 0.2291976.$ 

 $\log 0.34802 = 0.5416048 - 1.$  $\log 8,2564 = 0,9167903.$ 

Bergleichen wir nun einen rechtwinkeligevarallelipipebifchen Stab mit einem glinker fchen von gleicher Lange und gleichem Glafticitätsmobutus, fo ergiebt fich aus ben ange führten Formein:

$$Q: Q' = h^3, b: 0.5890 d^4$$

Saben aber beibe ben gleichen Querfcnitt, fo baß b. b = da. # wird, fo erfelt man burd Climination pon &

$$Q: Q' = h: 0.95493 \ b = h: \frac{3}{5} \ b.$$

<sup>1)</sup> Siebe ;. 9. 3. Weißbad, Lehrbuch ber Jugenieur- und Rafdinenmehanil. 8.1. Braunfchweig, 1845. 8. С. 234.

D. h. sollen zwei solche Stabe von gleichem Querschnitt, von benen ber eine rechtvinkelig-parallelipipedisch, der andre cylindrisch ist, dieselbe Last für das Berknicken ausalten, so muß sich die Dicke des parallelipipedischen zu seiner Breite = 1:0,95 veralten. Ist aber sein Durchschnitt quadratisch, so daß dann h = b wird, so trägt
r, da Q: Q = 1:0,95493 ist, ungefähr 1/20 mehr, als der cylindrische, ehe er
exknickt.

Soll endlich ein quadratischer Stab eben so viel als ein cylindrischer aushalten, so as Q = Q' wird, so erhalten wir aus ben obigen Formeln:

$$\frac{\pi^{8}}{48} \cdot e \cdot \frac{h^{4}}{l^{2}} = \frac{\pi^{8}}{(16)^{2}} \cdot e \cdot \frac{d^{4}}{l^{9}}$$
 und daher  $d = 1,1415 \text{ h}.$ 

Satte aber ein treisförmiger Querfcnitt von dem Durchmeffer d' den gleichen Flabenfinhalt mit dem quadratischen Querfcnitt  $h^a$ , so mußte  $h^a=d^{aa}\cdot \frac{\pi}{A}$ . Daher

$$d' = 1,1284$$
. A. Folglich  $d': d = 1,1284: 1,1415 = 1: 1,0116$ .

D. h will man einen runden Krückenstock der Bequemlichkeit des Unfassens wegen tatt eines quadratischen wählen, so braucht man nur bei Gleichheit der Länge und des Materials den Durchmesser desselben um 1/100 ju vergrößern, wenn die Lastgröße für das derknicken die gleiche bleiben soll.

Da die Lange in den Formeln für Q und Q' in quadratischem Berhaltniß als Disifor erscheint, so ergiebt sich von felbst, daß die Lastgrößen bei parallelipipedischen vie bei runden Staben um das Bierfache wachsen, wenn die halfte der Lange gestommen wird.

If die Saule oder der Stab an dem unteren Ende nicht festgeftemmt, so muß man der doppelten Biegung wegen  $\frac{1}{2}$  statt i seben. Die Werthe von Q und Q' oder die von e muffen dann um das Vierfache erhöht werden. Giebt man, wie dieses für Krücken hinreicht, die doppelte Sicherheit, so nimmt man dann im Ganzen  $\frac{1}{6}$  des Elasticitätsmodulus.

Mr. 39. Seite 109 unb 110.

Festigkeitsmoduli für bas Berbrechen und bas Berkniden und Clasticitätsmoduli einiger bei physiologisch-mechanischen Berechnungen am haufigsten in Betracht tommender Körper 1).

|             | Mi                                       | tlerer M                                   | odulus                    |               | Mittlerer Modulus                        |                                           |                           |  |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|
| Subftanz.   | ber relatie<br>ven Flüffige<br>feit = k. | ber rückelte<br>tendenFlüfs<br>figteit =m. | ber Claffie<br>citat = e. | Substanz.     | ber relatis<br>ven Flüssige<br>feit = k. | ber rudwite<br>fenbenglüf:<br>figfeit -m. | ber Elaftir<br>cität = e. |  |
| Tannenholz  | 10500                                    | 2000                                       | )                         | Gußeisen      | 40000                                    | 146000                                    | 17000000                  |  |
| Fichtenholz | 10500                                    | 7400                                       |                           | Schmiedeeisen | _                                        | 72000                                     | 27500000                  |  |
| Rieferholz  | 12000                                    | <u> </u>                                   | 1800000                   | Raltstein     | 1200                                     | 3750                                      | _                         |  |
| Eichenholz  | 16000                                    | 4800                                       |                           | Sanbstein .   | 700                                      | 7200                                      | _                         |  |
| Buchenholy  | 17000                                    | _ `                                        | )                         | Stahl         | _                                        |                                           | 30000000                  |  |

<sup>1)</sup> Siehe Beigbad, a. a. D. Bb. I. S. 197. 213 unb 219.

Diefe Berthe beziehen fich auf den prendichen 3nk /= 8,0000 Marr und be prendiche Pfund (= 0,4675 Kaspentum).

Nach den Berfuchen von Gereiner '3, denen Reintute ihr den übermchiche den bratzolt (1 30ll = 0,02831 Meter) und das öffennichtliche Binnt := 2.5M Kinspan berechnet find, ist der Stafficikletundutus für Sichenheit, 120000; ür Judenheit; 12000 und für Tannenholz 2574009. Ueber die Entwicklung des Baymlies des Stafficiendutus (.3.0 N. Durg, in J. J. Prechul's, Judeducke des podetechnichen beites. Bd. XVII. Wien, 1632. 8. 5. 88—100.

#### Rr. 30. Seite 115.

# Bestimmung ber Araftgröße, mit welcher ein Löeper von einer ihien Gene berabgleitet.

Sat ber Körper ABCD, ber auf ber ichiefen Cbene FII fiebt, feinen Schnerntin B, fo wird feine Schwertinie BG # FR mit FII teinen Raften biben, nicht





and nicht so mieten, mie went sie te fer rigentale MR ummittelber trise. Ieles wir sie aber in zwei Seitenkräfte, so ten die eine SN sentrecht auf MF und de pet SP ihr parallet ift, so haben mir a SN ie Kraft K, mit weicher sich der Kirpe al der schiefen Sbene hält und in SP die krie T mit welcher er herafogieitet.

Run if < 8 D C = < I D fDenten wir und 8 G verlängert, fe urt

she HR rechtwintelig schneiben. SN trist aber and CW sentrecht. Si mus data CBN = FHR = a sein. Wir haben aber in dem rechtwintligen Dreied SGN = SN = K = SG, cas. GSN = SG. cas. a und GN = SP = T = SG, sia. GSN = SG. sia. a.

D. h. die Rraft, mit welcher fich der Körper auf der fchiefen Geme batt, sein seinem Gewichtsdrucke, multiplicirt mit dem Cofinus und die, mit der er herabstein dem Gewichtsdrucke, multiplicirt mit dem Sinus des Reigungswinkels der fchiefen Unter lage mit dem Horizont.

#### Rr. 31. Geite 116.

Bestimmung ber Endgeschwindigkeit, mit der ein herabgleitender Kiper an dem unteren Endpunkte der Bahn oder auf der Horizontaleden anlangt, und der Zeit, die er für diese Bahn braucht.

Ift ab die schiefe Flache und ac die Horizontalebene und benten wir unt it



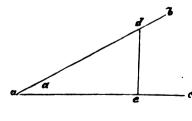

Rörper in d aufgesett, so wird das von d'ai ac gefällte Perpenditel de die Hobbe det Budtes e über dem Horizont bestimmen. Fiele de Rörper von d nach e frei herab, so wäre kink Endgeschwindigkeit v =  $\sqrt{2g}$ . d. (Bu Mr. 9.) Nun ist de = ad. sin. a. Folgish auch v =  $\sqrt{2.g}$  ad. sin. a, d. h. ein Köpper erlangt dei dem freien Falle von seiner Erde bung d über den Horizont, wenn er diese u e erreicht, dieselbe Geschwindigkeit, als wenn er

F. J. v. Gerstner, Handbuch der Mechanik. Zweite Auflage. Bd. l. Prag. 1832.
 Seite 384.

ie schiefe Bahn da multiplicirt mit dem Sinus des Reigungswintels a durchliefe. Der Beg da ist aber natürlich der des Herabgleitens. Es kommt also hierbei nicht bloß auf en Reigungswinkel a, sondern auch auf den Abstand von a von e oder von a an. Die bobe de resultirt aber aus der Berbindung beider Berthe zugleich.

Die Beit, die er nothig hat, um von d nach a auf da hinadzugleiten, muß größer in, als die, welche er zum freien Falle von d die e braucht. Nennt man den Fallraum, die Beit t und die Beschleunigung der Schwerkraft g, so hat man für den freien Fall ie Grundgleichung  $s=\frac{g}{2} \cdot t^2$ . Folglich  $t=\sqrt{\frac{2\,s}{g}}$ . Fiele d nach c herab, so wäre er Fallraum =de, folglich  $t=\sqrt{\frac{2\,de}{g}}$ . Gleitet aber d auf der schiefen Fläche hinab, so wird die Beschleunigung der Schwerkraft zu g.  $\sin$ .  $\alpha$ , folglich die Beit  $=\sqrt{\frac{2\,de}{g \cdot \sin \alpha}}$ . Es war aber  $de=do \cdot \sin \alpha$ , folglich  $da=\frac{de}{\sin \alpha}$ . Daher  $\frac{2\cdot de}{g \cdot \sin \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha} \cdot \sqrt{\frac{2\cdot de}{g}}$ . Mithin  $t:t'=1:\frac{1}{\sin \alpha} = \sin \alpha:\sin \alpha:\sin \alpha:\sin \alpha$ 

D. h. die Fallzeit eines auf einer ichiefen Sbene herabgleitenden Körpers verhalt ich zu der Beit, die der Körper fur das freie herabfallen von seinem Orte nothig hatte, vie der Sinus des Neigungswinkels zu dem in den gleichen Ginheiten ausgedrückten binus eines Rechten.

#### Mr. 39. Ceite 194.

Euler'iche Formel für bie von Menschen bei einer Arbeit geleistete Rraftgröße.

Bezeichnet P die absolute und p die geleistete Kraft eines Menschen, V feine absolute mb v seine angewandte Geschwindigkeit, so ftellte Guler zwei verschiedene theoretische Formeln auf, namlich:

I. 
$$p = P \cdot \left(1 - \frac{v}{V}\right)^2$$
 ober II.  $p = P \cdot \left(1 - \frac{v^2}{V^2}\right)$ .

Schulpe 1) prufte diese Angaben durch die Ersahrungen, die er an zwanzig Arbeitern anstellte. Es ergab sich hierbei in Pfunden und Fußen P=730, V=5,30, p=218,4 und v=2,45. Man erhalt dann nach Nr. I. p=219,01 und nach Nr. II. p=574,01. Die erstere Formel erscheint hiernach als die richtigere. Schulpe berechnet über 153 aus der zweiten Formel, so daß sich Errthum in das Resultat ober in die Grundwerthe eingeschlichen haben muß.

### Mr. 33. Seite 194.

Formel von Gerftner für die wirkliche Kraft eines Arbeiters aus Bernoulli's Princip der Beziehungen der Kraft zur Geschwindigkeitbergeleitet.

Bernoulli ging von dem Grundsate aus, daß es für einen Mann mittlerer Starte innerhalb der Grenzen der gewöhnlichen Kraftleistung gleichgultig ift, 15 Kilogr. mit 0,8 Meter Geschwindigkeit oder 10 Kilogr. mit 0,3 Meter Schnelligkeit fortzutragen.

¹) Schultze, in den Nouveaux Mémoires de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres. Année 1783. Berlin, 1785. 4. p. 303—340.

5 Kilogr. Baft warde hiernach ein Aequivalent von 0,3 Meter Geichmindigktit biben. Die Geschwindigkeit sollte bei 25 Kilogr. 0 und bei 0 Kilogr. 1,5 Meter betmen. Es versteht fich von selbst, daß diese Sahlenwerthe keine allgemeine Gutigkeit haben timm und im Gegentheil in vielen Ginzelfallen den thatsachlichen Ergebnissen wherhpufen werden.

Halt man aber an der allgemeinen Bechelbeziehung zwischen Kraft und Geschniedigkeit fest und bezeichnet mit k die mittlere Kraft und mit o die mittlere Geschwindsteit. so werden 2 k und 2 o die Maximals und 0 die Minimalwerthe beider sein. Entwickelt aber der Mensch 2 o, so hat man für seine Kraft 2 k — 2 k. Rennt man swirkliche, dei einer einzelnen Arbeitsart thätige Kraft k und seine dieser entsprechente Geschwindigkeit o, so erhält man für den Abzugswerth von dem Maximum der knit die Proportion

 $2\sigma:k=\sigma:rac{k\cdot\sigma}{c}$ . Es ift mithin seine wirkliche, von ihm in Unmenbung ge sette Kraft

$$k=2k-\frac{kv}{c}=k\left(2-\frac{v}{c}\right).$$

Diefer Werth gilt naturlich nur für die mittlere Arbeitezeit s. Ift er aber ein Beitgröße = a thatig, so haben wir wiederum, wenn 2 s den Werth O K und ot ba von 2 K fordert, für seine angewandte oder anwendbare Kraft &!

$$K' = K \left(2 - \frac{s}{t}\right) \text{ ober}$$
 by  $K = k \left(2 - \frac{v}{c}\right)$  
$$K' = k \cdot \left(2 - \frac{v}{c}\right) \left(2 - \frac{s}{t}\right).$$
 Wherean num  $v$  and  $s$  so flein, daß  $\frac{v}{c}$  and  $\frac{s}{c}$  aloid  $\Re v$ 

Werden nun v und k so klein, daß  $\frac{v}{c}$  und  $\frac{s}{t}$  gleich Rull geset werden können, is hat man K'=4 k d. h. die größte Krast des Arbeiters ist, bei mittlerer Anstrengung und verschwindend kleinen Werthen der Zeit und der Geschwindigkeit, 4 Mal so größals seine mittlere Krast. Wird s=t und  $\frac{v}{c}$  so klein, daß es ohne Fehler anser Ack gelassen werden kann, so hat man K=2 k d. h. der Arbeiter besitht das Doppette kinn Mittelkrast, wenn er seine gewöhnliche Arbeiteszeit ohne alle Geschwindigkeit thätig ist.

Gerstner ') nimmt nun  $\epsilon=8$  Stunden für die Leistungen des Menschen, so wie des Pferdes und des Ochsen an, und sest für  $k=\frac{G}{5}$  d. h.  $\frac{1}{3}$  das Körpergewicht wie für c folgende Werthe nach Verschiedenheit der Versonen.

|   |          | Mann.        | Fran.       |                                                           |
|---|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|   | schwach. | mittel fact. | fehr ftart. | Mittlere Stärfe, 1/3<br>niedriger, als bie bes<br>Mannes. |
| G | 50       | 62,5         | 75          | _                                                         |
| k | 10       | 12,5         | 15          | 10                                                        |
| c | 0,6      | 0,75         | 1,00        | 0,6                                                       |

<sup>1)</sup> F. J. v. Gerstner, Mechanik. Bd. I, S, 31 und 39.

Geht nun ein mittelstarter Bote 28,8 Kilometer in 8 Stunden, so daß v=1 wird, v=10 hat man K'=12,5.  $\left(2-\frac{1}{0,75}\right)=8,33$  b. h. er wird noch bei mäßiger Anstrensung 8,33 Kilogr. tragen tonnen. Geht er unbelastet, so wird natürlich für v=10

$$K' = k \left(2 - \frac{v}{c}\right) = 0$$
 und daher  $v = 2c$ 

D. h. feine Gefcwindigkeit wird dann auf 1,5 Meter machfen. Der burchlaufene Raum betruge 43,2 Ritometer.

Die hier nicht wieder darzustellende Art und Weise, wie die Transportfosten, der Tagohn und die vortheilhafteste Anwendung der Kräfte aus der obigen Formel bestimmt verden, kann in Gerstner's Mochanik, Bd. I. S. 41—68 gefunden werden.

Coulomb'iche Formel für ben Ruseffect eines Menichen, ber belaftet oder unbelaftet in ber Ebene geht ober in bie Bobe fleigt.

Rennt man a die Gesammtleistung, die ein unbelasteter Mensch durch Gehen in der Sebene oder Besteigen einer schiesen Fläche liefert, p eine Last und a-c den Verlust an Gesammtleistung, welche p erzeugt, so wird  $\frac{a-c}{p}=b$  Leistungsverlust auf eine Gewichtseinheit von p kommen, wenn er sich eben gleichsörmig der Beschwerung nach vertheilt. Die Gesammtleistung eines mit dem Gewichte P beschwerten Menschen ist daher a-b P. Nennt man das Körpergewicht des Menschen g, so läst sich auch seine Gesammtleistung als (g+P) a und sein Nubessect als PA ausdrücken. Wir haben daher

$$(g + P) h = a - b P$$
. Mithin  $h = \frac{a - b P}{g + P}$  und daher der Nupessect  $Ph = \frac{(a - b P) P}{g + P}$ .

Die Werthe in Rg. Rm. ausgebrudt, nimmt Coulomb nach Schäpungeberech, nungen für bas Geben auf ebenem Bege a = 3500 Rg. Rm. und b = 25,86 und für bas Steigen in die Sobe a = 205 und b = 1,41.

Sucht man hiernach die größte Laft, welche ein Mensch emporheben ober auf einer ichiefen Sbene tragen tann, so muß dann a-b P=0 werden, folglich  $P=\frac{a}{b}$  Dieses giebt für die übrigen Werthe 135,34 und 145,39 Kilogr., Lasten, welche ein nicht übermäßig starter Arbeiter für sehr turze Beit ohne zu große Anstrengung halten tann.

Soll ber Rupeffect PA feine grofte Sohe erreichen, fo erhalt man burch Differen-

$$p = g \left[ \sqrt{\left(1 + \frac{a}{bg}\right)} - 1 \right]$$

Dieses giebt für den horizontalen Weg, das Körpergewicht zu 70 Kilogr. angenommen,  $p=0,7302 \times 70=51,1$  Kilogr. und für die ansteigende Bahn  $p=0,7541 \times 70=52,79$  Kilogr. Hierbei ist nicht der Fall in Betracht genommen, in welchem die Arbeiter besasste hingehen und unbelastet zurücktehren. Findet diese Rebenbedingung Statt, so wird die Formel für a verwickelter. Siehe die nähere Entwickelung derselben die Coulomb, in den Mémoires de l'Institut national. Sciences mathématiques et physiques. Tome II. p. 404. 405.

Salt man fic an die oben angeführten Werthe von Coulomb, so wird ein Lastträger von 70 Kilogr. Körpergewicht ben größten Nupeffect darbieten, wenn er mit 52,79 Kilogr. belastet emporsteigt. Wir haben daher für den günstigsten Nupeffect PA

$$Ph = \frac{(205 - 1,41 \times 52,79) 52,79}{70 + 52,79} = 56,13 \text{ Rg. Rm. und}$$

und für den horizontalen Beg, da hier P = 51,1 Kilogr.,

$$P_h = \frac{(3500 - 25,86 \times 51,1)}{70 + 51,1} = 919,3 \text{ Rilegy. Rm.}$$

D. h. Die gunftigfte Belaftung lagt in beiben Fallen 205 - 56,13 und 3500 - 19,39 Ren ungefähr 7/10 bes Rupeffettes, ben bas blofe Forttragen bes eigenen Rorpers ohne die Laft liefert, verloren gehen. Diefer verhaltnifmäßige Werth beträgt far bas hinnitragen ber zwedmaßigsten gaft 0,726 und für bas Forttragen auf ebenem Boben 0,737.

### Dr. 35. Geite 155 unb 194.

Berechnung ber Sauerftoffmenge, Die einem organischen Rorper jur voll ftanbigen Berbrennung jugeführt werben muß, aus beffen procentiger elementaranalptischen Wertben.

Rennt man das Atomgewicht bes Roblenftoffes a und das des Bafferftoffes b, be Procente einer ternaren organischen Berbindung für den Roblenftoff c, den Bafferftif i und den Sauerstoff o, so wird c Roblenftoff c . 200+a Roblenfaure und & Beffetin

k.  $\frac{100+2b}{2\lambda}$  Baffer liefern. Da nun der zuzuführende Sauerstoff S der Differen in Summe der Roblenfaure und bes Baffers und bes verbrannten Rorpers gleicht, fo beta mir in Gewichtswerthen:

$$S = c \cdot \left(\frac{200 + a}{a}\right) + h \cdot \left(\frac{100 + 2b}{2b}\right) - (c + h + o) = \frac{200}{a} \cdot c + \frac{100}{2b} \cdot h - o.$$

Führt der Körper noch n Stickstoff, so erhält man:
$$S = e \cdot \left(\frac{200 + a}{a}\right) + h \cdot \left(\frac{100 + 2b}{2b}\right) - (c + h + n + e).$$

Sept man bad Atomgewicht bed Rohlenstoffes = a = 75 und bas eines Depret atomes von Bafferftoff = 2b = 12,5, fo wird für flichftoffofe Subftangen S = 2,6667c + 8h - o und

für ftidftoffhaltige

$$S = 2.6667\dot{c} + 8h - (n + o).$$

Der genauere Logarithmus von 2,6667 ift 0,4259687.

#### Rr. 36. Seite 198 unb 314.

Berechnung ber Resultate einer organischen Elementaranalpse

Ift m die Menge ber untersuchten trockenen Substang und bezeichnen C, Ag und " die Quantitaten der Rohlenfaure, Des Baffers und Des Stickftoffes, Die man burd bie Unalpfe erhalten hat, a, b und c die Utomgewichte des Roblenftoffes, Bafferftoffes und Stickftoffes, k, k und o die Mengen des Rohlenstoffes, Bafferstoffes und Sauerftoffes, ik man fucht, fo bat man:

$$k = \ddot{C}\left(\frac{a}{200+a}\right) \cdot h = Aq \cdot \left(\frac{2b}{100+2b}\right) \cdot o = m - (k+h+n)$$

und in procentigen Werthen k', k', n' und o':

$$k' = 100 \cdot \frac{k}{m} \cdot k' = 100 \cdot \frac{k}{m} \cdot n' = 100 \cdot \frac{n}{m}$$
 und  $o' = 100 \cdot \frac{o}{m}$ 

und für die Utomgewichte 
$$k''$$
,  $k''$ ,  $n''$  und  $o''$ 

$$k'' = \frac{k'}{a} \cdot k'' = \frac{k'}{b} \cdot n'' = \frac{n'}{a} \cdot o'' = \frac{o'}{100}.$$

Die lepteren Bruchtheile werden ben junachft gelegenen gangen Bablen gleich gefest

und die Formet, fo weit diefes ohne Rebenbestimmungen des Atomgewichtes aus befannten Berbindungen moglich ift, berechnet.

Bill man umgetehrt die procentige Busammensegung aus der Formel bestimmen, fo feien a. b. c die Atomensahlen des Kohlenstoffes, Basterstoffes und Stickstoffes, und r, s, t und w bie Bahl ber Atome, die in ber Formel fur a, b, c und d enthalten find. Sest man ra+sb+tc+100d = p, fo hat man für die procentigen Berthe k", k", n''' und o'''.  $k''' = 100 \cdot \frac{ra}{p} \cdot k''' = 100 \cdot \frac{sb}{p} \cdot n''' = 100 \cdot \frac{tc}{p} \cdot o''' = \frac{100^{\circ} \cdot d}{p}$ .

Diefe Berthe muffen bann benen von k', h', w' und o' moglichft nabe tommen. Sepen wir nach Dumas und Staß a = 75 und 2b = 12,5, fo wird

 $h = 0.2727 \ \ddot{C} \ \text{und} \ h = 0.1111 \ Aq.$ 

Der genauere Logarithmus von 0,2727 ift 0,4357286 — 1 und ber von 0,1111 aleicht 0.0457575 - 1.

Bollen wir die Procente des Rohlenstoffes und des Bafferstoffes aus den erhaltenen Mengen der Rohlenfaure und des Baffers unmittelbar berechnen, fo haben wir:

$$k' = 27,27 \frac{\ddot{C}}{m} \text{ und } k' = 11,11 \frac{Aq}{m}.$$

Da die elementaranalytische Formel nur das gegenseitige Berhältniß der Aequivalente der Berbindung ausbruckt, fo ift es naturlich gleichgültig, ob wir die Atomengahlen r. s t, weinfach nehmen ober burchgehends mit bemfelben beliebigen Erponenten a multipliciren. Die Glementaranalpfe bes blogen organischen Rorpers allein tann nicht entscheiden, welches von beiden bas Richtigere ift. Berbindet man ihn dagegen mit einer Gubfang von bekannter Sattigungscapacität oder verfolgt feine Berfepungsproducte und findet dabei, daß dann die Atomengablen nicht einfach, fondern mit n multiplicirt wirten, fo ergiebt fich hieraus, daß der nfache Werth die richtigere Formel darftellt.

# Mr. 37. Ceite 313.

Unweifung gur Berbefferung ber alteren Elementaranalpfen nach ben neueren genaueren Berthen ber Atomgewichte bes Roblenftoffes und bes Bafferftoffes und ber Dichtigfeit bes Stidftoffes.

Die in Nr. 36 gegebene Darftellung ber Berechnung der Ergebniffe ber Clementaranalpfe zeigt, daß die Rohlenfaure und das Baffer, die man unmittelbar findet, bestandige, die daraus berechneten Großen des Rohlenstoffes und des Bafferstoffes dagegen variable Größen find, die von den Atomgewichten diefer Korper, als ihren Functionen abhangen. Da nun die neueren Untersuchungen ergeben haben, daß bas frubere Atoms gewicht bes Roblenftoffes gu boch und mahricheinlich bas bes Wallerftoffes um einen fleinen Berth gu niebrig war, fo muffen hiernach bie procentigen Berthe ber alteren Unalpfen durchgehends verbeffert werden.

Rennen wir a bas altere, a-b bas neuere Atomgewicht bes Rohlenftoffs, f bas altere, f + g bas neuere Atomgewicht bes Bafferftoffes, C bie Rohlenfaure und Aq bas Baffer, bas unmittelbar bei einer Clementaranalpfe gefunden wird, k und k' und a und h' die nach den älteren und neueren Aequivalentzahlen bestimmten Procente des Roblenftoffe und des Bafferstoffs, fo ist:

$$k = \tilde{C}\left(\frac{a}{200+a}\right) \cdot k' = \tilde{C}\left(\frac{a-b}{200+a-b}\right) \cdot h = Aq\left(\frac{2f}{100+2f}\right) h' = Aq\left(\frac{2f+2g}{100+2f+2g}\right)$$

$$k' = k \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200+a-b)} \right]$$
 und  $k' = k \left[ 1 + \frac{g}{f} \cdot \frac{50}{(50+f+g)} \right]$ .

 $k' = k \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200 + a - b)} \right]$  und  $k' = k \left[ 1 + \frac{g}{f} \cdot \frac{50}{(50 + f + g)} \right]$ .

Das ältere Atomgewicht des Wasserstoffs ist f = 6,2398, das neuere = f + g = 6,25, also g = 0,0102. Der Evefsicient  $\left[ 1 + \frac{g}{f} \cdot \frac{50}{a(50 + f + g)} \right] = 1,001453$  (log. =

Balentin, Physiol. b. Menfchen. 2te Muft. I.

0,0006305) ift, wie man fleht, fo flein, daß noch lange ber Unterfchied innerhalb ber Fehlerquellen der Analyse fällt. Man tann daber die Berbefferung ohne Bedenten unterlaffen.

Unders verhalt es fich mit dem Kohlenstoff, deffen Atomgewicht bebeutendere Beranderungen erlitten hat. Während es früher Bergelius zu 76,437 annahm, tama Dumas und Staß auf 75,00 (bis 75,02), ein Werth, den wir auch allen Bestimmungen dieses Wertes zum Grunde gelegt haben. Da aber andere Chemiter zwischen diesen beiben Bahlen liegende Werthe erhalten haben und ihre Elementaranalpsen nach diesen berechnen, so gebe ich in der folgenden Tabelle eine Uebersicht des Coefficienten, nach dem ihre Precente auf die nach Dumas und Staß gefundenen Bahlen zurückgeführt werden kinnen.

| M                                              | Atom=<br>gewicht | Werth von | Epef         | ficient.      |  |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Beobachter.                                    | = a. b.          |           | Gemeine Bahl | Logarithmus.  |  |
| Bergelius altere allgemein perbreitete Unnahme | 76,437           | 1,437     | 0,986327     | 0,9940209-1   |  |
| Liebig und Rebtenbacher                        | 75,854           | 0,854     | 0,991812     | 0,9964294 — 1 |  |
| Bergelius neue Annahme                         | 75,120           | 0,120     | 0,996838     | 0,9994950 1   |  |
| Dumas und Staß<br>Erdmann und Marchand         | 75,00            | _         | _            | -             |  |

Man fieht, daß vorzüglich alle Analpfen, die nach bem Atomgewicht 76,437 berichert wurden, ber Nachverbefferung bedürfen.

Die Abweichung, welche die neueren Dichtigkeitsbestimmungen des Stickswister geugen, betrifft nur diejenigen Analpsen, in welchen der Sticksoff als solcher in Gations erhalten worden, mithin wieder die meisten alteren Bestimmungen. Nennen wir namich das gefundene Wolumen des Sticksoffes v, seine Dichtigkeit d, das Gewicht einer gleichen Maaßeinheit Utmosphäre a, den Barometerstand b, die Temperatur e und den Ausdehnungscoefsteinten a, so haben wir das gesuchte Sticksoffgewicht n,

$$n = 0 \cdot d \cdot \alpha \cdot \frac{b}{760(1+\alpha i)}$$

Bird nun d ju d - l, fo erhalten wir fur n'

$$n' = v \cdot (d-l) \cdot a \cdot \frac{b}{760(1+\alpha t)}$$

folglich 
$$\frac{n'}{n} = \frac{d-l}{d}$$
 und  $n' = n \cdot \left(\frac{d-l}{d}\right)$ .

Die Dichtigkeit des Sticktoffes wurde früher nach Bergelius und Dulong po.9757 angenommen. Sie beträgt aber nach Dumas und Bouffingauft 0,972 und nach Regnault 0,97137. Der Coefficient  $\frac{d-l}{d}$  gleicht im letteren Falle 0,99555. Der Unterschied beträgt mithin nur ungefähr  $\frac{l}{l_{xx}}$  und macht bloß 0,2% aus, wen z. B. der Stickfoffgehalt einer Substanz 45% gleicht.

Theoretische Ermittelung der Unterschiede der Formeln einer Elementaranalyse, je nachdem man sie nach dem älteren oder neueren Atomgewicht des Kohlenstoffes bestimmt.

Nennt man die procentige Menge des Kohlenstoffs, die man nach dem Atomgenist a gefunden hat, k, die des Wasserstoffes k, des Stiekstoffes n und des Sauerstoffes s, is hat man k+k+n+o=100. Wird aber das Utomgewicht des Kohlenstoffes zu  $s^{-k}$ , so wird auch k zu k' und wir erhalten daher k'+k+n+(o+k-k')=100.

Es mar aber nach Dr. 37

$$k' = k \left[1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200 + a - b)}\right].$$

Die Formet für bas altere Utomgewicht giebt & und bie für bas neuere k' Utome Roblenftoff. Blieben bie letteren in beiben Fallen bie gleichen, fo mußten k = k'

$$\frac{k}{a-b} \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200+a-b)} \right] - \frac{k}{a} = 0$$

$$\frac{k}{(a-b)} \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200+a-b)} \right] - \frac{k}{a} = k \cdot \frac{b}{a(200+a-b)}$$

ober  $\frac{k}{a-b} \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200+a-b)} \right] - \frac{k}{a} = 0$  sein. Dieses ist jedoch nicht der Fall. Denn sept man diesen Werth = x, so erhält man  $\frac{k}{(a-b)} \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200+a-b)} \right] - \frac{k}{a} = k \cdot \frac{b}{a(200+a-b)}$  Berechnen wir die Disserenz für a = 76,437 und a-b = 75, so erhalten wir  $\frac{k}{a} - \frac{k'}{a-b} = 0,00006836 \cdot k.$  Dieser Unterschied ist aber so klein, daß er bei keiner Analyse in Betracht zu kom-

men braucht.

Der Sauerftoff bietet icon erheblichere Beranberungen bar. Er wird au o+k-k'=o+k.  $\frac{b}{a}$ .  $\frac{200}{(200+a-b)}$ . Seine Atomenzahl erhöht sich daher um fo mehr, je mehr feine procentige Menge ab. und die des Rohlenstoffes junimmt.

# Rr. 39. Geite 314.

Theoretische Ermittelung ber Größe ber burch die Fehlerquellen ber organischen Elementaranalysen bedingten Unficherheit ber Kormel.

Sind &, & und n bie procentigen Werthe des Rohlenftoffes, Bafferftoffes und Stickstoffes, m, u und p die Fehlergrenzen der Analyse und a, b und c die Atomgewichte der drei Körper, so haben wir als Formel  $\frac{C_{k\pm m}}{a} \frac{H_{h\pm u}}{b} \frac{N_{n+p}}{c}$  und wenn wir Alles auf C beziehen  $\frac{C, H \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{(h+u)}{(k+m)} \cdot \frac{N}{c} \cdot \frac{(n+p)}{(k+m)} }{\frac{a}{b} \cdot \frac{(n+p)}{(k+m)}}$ 

$$C, H \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{(h \pm u)}{(k + m)} \quad \frac{N_{\frac{a}{c}} \cdot \frac{(n + p)}{(k + m)}}{c}$$

Da nun a = 75, b = 12, s und c = 88,518, fo werden fich die Unalpfenichter in den Bafferftoffatomen verhaltnifmäßig am flartften und in den Stickfoffatomen fowach ausbruden. Ift bas Berhaltnis von a ju & fehr groß, fo muß fich der Uebelftand für den Bafferftoff noch mehr vergrößern. Er tann hierdurch ju dem unficherften Factor der elementaranalytifchen Formel werden.

Da ber Squerftoff negativ bestimmt wird, fo hangt feine Richtigfeit bavon ab, ob fich m, n und p wechselfeitig ausgleichen ober in einer positiven ober negativen Richtung fummiren.

#### Rr. 40. Geite 391.

Grundwerthe ber Berfuche, die über bie demifden Rrafte ber funftlichen Berbauungeflüssigfeit angestellt worden find.

Die urfprungliche Berbauungefiuffigfeit, die von bem Magen eines Schweines herruhrte, enthielt 0,835 Grm. jugefester Salgfaure auf 55,059 Grm. Bafferausjug. Das Bange betrug mithin 55,930 Grm. und die hinzugefügte Salgfaure verhielt fich ju ihm = 1:66,98.

0,368 Grm, bes geronnenen Eiweisses, bas ju bem Bersuche biente, gab 0,058 G-

Fig. 221.

und 0,551 Grm. 0,085 Grm. feften Rudftanbes. Wir haben baber 15,76 % und 15,31 %, mithin im Durchfchnitt 15,53 % bichter Stoffe.

Drei Flaschen Rr. I., II. und III., die mit Kortstöpsein geschlossen waren, blieben 91 Stunden in der Brutmaschine, deren Innenraum auf 30° — 35° C. erwarmt erhalten wurde.

Mr. I. führte 11,200 Grm. bloßer angesauerter Verdauungsstüssigfeit ohne Eiweisstückhen. 0,062 Grm. waren nach 91 Stunden auf dem Wege der Verdunstung verloren gegangen. Burde dann das Ganze, das von vorn herein mitrolptisch getrübt war, siltrirt, so gaben 7,417 Grm. des volltommen klaren, schwach opalisirenden Fützetes 0,097 Grm. = 1,31 % sesten Rücksandes. Die Fiockhen, welche die Trübung bewirkten, betrugen kaum 0,001 bis 0,002 Grm., mithin noch nicht 0,01 %.

Rr. II. 20,159 Grm. dersetben angesauerten Berbauungsftuffigkeit erhielten 0,305 Grm. des oben erwähnten Siweisses zur Berarbeitung. Das Ganze wog mithin 20,464 Grm. und die 0,305 Grm. Giweiß sührten à 15,53 % 0,474 Grm. sesten Rücksandes. Der Berdampfungsverlust betrug 0,054 Grm. 9,313 Grm. des volltommen hellen missischen Giltrates hinterließen 0,1425 Grm. = 1,53 % dichter Stoffe. Bit haben daher für 20,464 — (0,054 + 0,002) = 20,408 Grm. 0,312 Grm. sester Sukstanzen. Die 20,159 Grm. der ursprünglichen angesauerten Berdauungsstüffigkeit ergaben à 1,31 % 0,267 Grm. dichter Stoffe. Es kommen mithin 0,045 Grm. auf det Siweiß, d. h. es war sast Alles ausgesöst.

Nr. III. 21,600 Grm. derselben angesauerten Berdauungeflüssigkeit erhielten 0,590 Grm. Eiweiß. Bir haben also im Gangen 22,190 Grm. und 0,092 Grm. sester Stoffe in ben 0,590 Grm. Albumin. Die Mischung ftand 91 Stunden in einer Barme von 30° bis 35° E. und 24 Stunden darauf in einem Zimmer von 14° E. mittlerer Temperatur. Der Verdampsungsversust stieg hier auf 0,488 Grm. = 2,25 %. 9,248 Grm. des klaren opalistrenden Filtrates gaben 0,155 Grm. = 1,68 % dichten Ruchaudes. Bir erhalten daher für 22,190 — (0,488 + 0,006) = 21,696 Grm. 0,3644 Grm. Die ursprünglichen 21,600 Grm. sührten å 1,31 % 0,283 Grm. Es waren mithin 0,0814 Grm. Eiweiß getöst und 0,0106 Grm. zurückgeblieben. Die Verdauungsstüssigteit batte also \*\*, aufgenommen.

#### Rr. 41. Seite 385 unb 490.

Benturi's ober richtiger Bernoulli's Theorem bes negativen Drudes auf Rohrenwande, burch welche Baffer fließt.

Denten wir uns einen Behälter A, B, C, K, Fig. 221, aus dem Wasser unter beständigem Orucke in die Röhre EE, DD, trüt, so sei die Mündung  $F_{111}$  verschlossen. Der hydrostatische Oruck in die Nöhre EE, DD, trüt, so sei die Mündung  $F_{111}$  verschlossen. Der hydrostatische Druck in die state das Wasser mit der gesammten Geschwindigkeitsdie kaus, so hätten die Wände EE, und DD, keinen Oruck auszuhalten. Wäre aber die Geschwindigkeitshöhe dei  $F_{111}$  keiner und = k', so blieb k - k' für. die Wände. Da aber  $k = \frac{v^2}{2g}$  und  $k' = \frac{v'^2}{2g}$  ik, wenn v und v' die beziehungsweisen Geschwindigkeiten bedeuten (Rr. 9 und 21), so haben wir für den Wanddruck d' den Benth  $d' = k - k' = k - \frac{v'^2}{2g}$ .

Stromte das Wasser in den Behalter ABCK mit einer Beschwindigkeitshohe b'" ein, fo tame dieses noch als Druckgroße hingu. Bir bann

$$d'' = k + \frac{v'''^2}{2g} - \frac{v'^2}{2g} = k + \frac{1}{2g}(v'''^2 - v'^2).$$

Der lettere Ausbruck tann auch als

$$d'' = h - \left(\frac{v'^2}{2g} - \frac{v'''^2}{2g}\right) = h - \frac{1}{2g} \left(v'^2 - v'''^2\right)$$

aufgefaßt werben. Man fagt baher, baß bie Druckgröße, die auf einem Orte der Wandung lastet, dem ursprünglichen hydrostatischen Drucke minus der Differenz der Geschwindigkeitshohe des Durchstusses und der des Zustusses gleicht.

Ift die Schnelligkeit des Buflusses = v'' größer, als die des Durchstusses v, so wird  $\frac{1}{2g}$  (v" - v') positiv. Der Druck auf die Band gleicht nicht bloß dem hydrostatischen Druck A, sondern wird auch um eine bestimmte Größe bedeutender aussallen. Bird dagegen v' größer, wie v''', so haben wir einen Abzugswerth, um den sich A vermindert. Ift dann  $\frac{1}{2g}$  (v'2 - v'''2) größer wie A, so wird d negativ, d. h. die Stelle der Röhrenwand hat nicht nur keinen positiven Druck zu tragen, sondern wird von der Atmosphäre nach innen gepreßt. Dieser Fall umfaßt das Bernouslis Benturische Theorem.

Rehmen wir an, wir hatten einen vielgestaltigen Behalter ABCDE, Fig. 222-Big. 222- und bie Ausgange F und K seien verschlossen. so wird



und die Ausgänge F und K seien verschlossen, so wird das Basser in E und  $DE_1$  jur Höhe von AB bis H und R steigt es dagegen aus F unter beständigem Drucke ab, so haben die verschiedenen Theile der Bandungen ungleiche Druckverhältnisse auszuhalten. Der Querschnitt  $G_2$ , der die Geschwindigkeitshöhe  $\frac{v'^2}{2g}$  hat, ist größer als  $G_1$ , dessen Geschwindigkeitshöhe  $\frac{v'^2}{2g}$ , und zwar in dem Verhältniß der Größenunterschiede von  $G_2$  und  $G_1$ . Die Höhe  $G_1$   $G_2$  ist = h. Bir haben also

$$d'' = h + \frac{1}{2g} (v'^2 - v''^2) = h + x.$$

D. h. das Wasser der Röhre ER wird nicht bloß bis R, das in gleicher Höhe mit AB ist, steigen, sondern sich sogar noch bedeutender erheben. Da G4 um Wieles kleiner, wie G1 ist, so muß auch seine Geschwindigkeitshöhe  $\frac{v''''^2}{2g}$  größer wie  $\frac{v'^2}{2g}$  sein. Geht dieses aber der Rleinheit der Bodenstäche, der Größe des nachfolgenden Behälterstückes oder anderer Ursachen wegen so weit, daß der jedenssalls negative Werth  $\frac{1}{2g}$  ( $v'^2-v''''^2$ ) größer wie  $G_4G_1=k''''$  wird, so muß auch d'''' negativ sein. Es wird nicht nur kein Wasser durch  $E_2$  aussließen, sondern noch von K eingesogen werden. Besindet sich in K Lust, so tritt ein mit Lustblasen vermengter Strahl zu F heraus. Enthielt K Farbestoss, so ist F gefärbt.

Das Baffer, bas in DE, enthalten ift, tann ber Grofe bes Querfchnittes G, gemäß fationar bleiben ober nur bie zu einer bestimmten unter H liegenden Sobe fteigen.

8ig. 223.



Strömt Baffer durch eine tegelförmige Ausflußröhre, GL Fig. 223., so haben wir in K einen negativen Druck, wenn ber Strom von G nach L geht und G kleiner wie K ist. Fließt aber das Baffer bei L, so ist der Druck auf K größer, wie im Anfange des Ansahrohres. Die Berengerung G, Fig. 224 a. d. f. S., die jeder Strahl FL bei seinem Ausfluß aus einem Behälter K in eine cylindrische Röhre erleidet, kann ebenfalls einen negativen

# Unhang Nr. 42.

Fig. 224.



Druck bedingen. Beichleunigt eine an bem Ende eines Stromes angebrachte Saugwirkung die Geschwindigkit bei Stromes, so kann sie in ähnlicher Weise wirken. Ihre Druckhohe wirkt bann natürlich der Geschwindigkeithbie bes Juflusses oder bem ursprünglichen hydrostatischen Druckentgegen. Das Ganze hangt also nur davon ab, ob auf diese Art der Endwerth negativ wird oder nicht.

Rr. 49. Seite 499.

Bersuche über die Drudgrößen, unter benen die venosen und arteriellen Rlappen bes Bergens bes Menschen und bes Ralbes schließen

Das ganz frische Derz einer 41jahrigen Frau wog nur 126,24 Grm. und hatt 149 E. E. in Umfang. Es ist dieses das kleinste Herz eines Erwachsenen, das mir k vorgekommen. War die dreizipfelige Alappe geschlossen, so betrug der Breitendunchnessen ber rechten vendsen Kammermundung 2,5 Eentimeter und der Längendurchmesser 2,35 E Die Dessnungsstäche glich daher  $\left(\frac{2,50+2,35}{4}\right)^{n}$  = 4,6186 Quadr. Centimeter. Die Breite des Randes der geschlossenen Mitralklappe der linken Kammer ergab 2,25 E. mb die Länge 1,85 E., mithin die Fläche der venösen Mündung 3,3006 Quadr. Centimeter. Dieser geringere Werth erklärt sich daraus, daß in todten Herzen die linke Kammer starker als die rechte zusammengezogen ist. Der Unterschied wächst aber für die kilde mit dem Quadrate der Halbenster. Denn der mittlere Durchmesser glich in diesem Falle sür bei rechte venöse Mündung 1,2125 E. und für die linke 1,025 E. Wir haben mithin stur in dieser Hisseld 1,9 Mm. Ubweichung.

Solche Meffungen liefern übrigens ungleiche Berthe, je nachdem sich das nachgieber herz in verschiedenen Bustanden befindet. Schnitt ich das herz der erwähnten Krainach Beendigung der Bersuche auf, so ergab sich 1,3 Centimeter für die Lange, 3,10 C. für die Breite und 3,80 Quadr. E. für die Oberstäche der rechten und 1,70 C. für die Lage. 2,20 C. für die Breite und 2,99 Quadr. Centimeter für die Oberstäche der sinden verdien Mündung. Die zur Klappenspannung nöthige Füllung der Bentrikel hatte mithin die rechte Oeffnung um beinahe 1/3 und die linke um 1/3—1/1, ausgedehnt. Der Halbmessen von jener betrug im erschlassen Bustande 1,1 C. und die von dieser 0,975 C., alse der Unterschied 0,125 C.

Waren die halbmondförmigen Rlappen gestellt, so glich der Durchmesser des Anianger Lungenschlagader 2,20 E. und die Fläche 3,80 Quadr. E. Schnitt ich die Antrie nach Beendigung des Versuches auf und breitete sie stächenartig aus, so maß ihr Umtrie an der Ursprungsstelle 6,7 E. Nennen wir aber diesen Werth p und den Halbmesser so ist  $2r\pi = p$ . Folglich die Oberstäche  $o = r^2\pi = \frac{p^2}{4\pi}$  und für unseren Fall o = 3,57 Quadr. Eent. Die zur Klappenstellung nöthige Füllung hatte mithin den Querschnit um 0,23 Quadr. Eent. oder um ungefähr  $\frac{1}{15} - \frac{1}{16}$  vergrößert.

Burben bie Rlappen 29 Mal nach ber S. 923. angegebenen Methode gestellt, fe erhielt ich:

|                                                 | \$ p          | Spbroftatischer Schlufbrud in Centimetern. |         |               |                       |      |    |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|------|----|--|--|
| Bergventile.                                    |               | Baffer.                                    |         | 2             | Bahl ber<br>Berfuche. |      |    |  |  |
|                                                 | Mari-<br>mum. | Mini-<br>mum.                              | Mittel. | Maris<br>mum. |                       |      |    |  |  |
| Dreizipfelige Klappe                            | 7,0           | 3,2                                        | 4,5     | 0,51          | 0,24                  | 0,33 | 9  |  |  |
| Zweizipfelige Klappe                            | 6,3           | 4,1                                        | 5,2     | 0,46          | 0,30                  | 0,38 | 10 |  |  |
| Halbmondförmige Klappen<br>der Lungenschlagader | 5,5           | 3,0                                        | 4,0     | 0,40          | 0,22                  | 0,29 | 10 |  |  |

Eine zweite Bersuchereihe wurde an bem Herzen des Ralbes angestellt. Der Umtreis der aufgeschnittenen Lungenschlagader glich 7,5 Cent. und der der Aorta 8,0 Cent. Der Querschnitt betrug daher in der Hohe der Riappen 4,48 Quadr. Cent. für die Lungenarterie und 5,10 Q. E. für die Aorta. Die Beobachtungen ergaben:

| halbmonbförmige Klappen<br>ber |               | Baffer.       |         | Quecffiber.   |              |         | Bahl ber Berfuche. |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------------|
|                                | Mari:<br>mum. | Mini=<br>mum. | Mittel. | Mari:<br>mum. | Mini:<br>mum | Mittel. | 1                  |
| Lungenschlagaber               | 12,7          | 8,5           | 9,575   | 0,93          | 0,62         | 0,70    | 10                 |
| Lorta                          | 9,4           | 7,8           | 8,480   | 0,69          | 0,57         | 0,62    | 10                 |

Mr. 43. Geite 435.

Reactionsgröße, die der Ausstuß einer Fluffigfeit aus einem Behalter erzeugt und auf der die Thatigfeit des Segner'ichen Rades beruht.

Fig. 225.



Nennen wir die Projection der Ausstuköffnung O, durch die der Flüssigkeitsstrahl hervortritt, a, die Druckhohe AB = h und die Eigenschwere des Fluidum s, so wird ahs die Größe der Reaction ausbrucken, die bei F nach P hin zu wirken sucht, vorausgesest, daß in O alle Druckhohe als Geschwindigkeitshöhe gebraucht wird. Wird nicht diese Krast auf dem Wege der Reibung oder des Widerstandes des Ganzen oder aus anderen Ursachen ausgehoben, so muß das Gesäß in der Richtung von F nach P hin fortrücken.

Eine mathematische Theorie des Segner'schen Rades und der hierbei in Betracht tommenden Berhältnisse giebt E. Euler in den Novi Commentaris Potropolitani. Tom VI. Petropoli, 1761. 4. p. 312—337.

Anhang Nr. 44. Rr. 44. Seite 448. 824 Bergleichende Gewichts- und Maagbestimmungen ber beiben Rammern bes gefunden Bergens.

|            |                                              |         | es Belt  | ווויצוו ז  | Sergeno                                           | •          |         |              |                                |
|------------|----------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------------|
|            |                                              | Ge      | wicht in | Gramn      |                                                   | Volum      | en in C | abitcent     | imetern.                       |
| Mro.       | Thier.                                       | Ran     | imer.    | ewanb.     | Berhaltniß ber<br>rechten zur lin-<br>fen Kammer. | Ram        | mer.    | Scheibewanb. | (inig ber<br>1 gur lin-        |
|            | ·                                            | rechte. | linfe.   | Sheibewand | Berba<br>rechten<br>fen S                         | rechte.    | linte.  | Ø de cit     | Berhaltniß b<br>rechten gur li |
| 1          | Männlich. Raninden                           | _       | -        | _          | -                                                 | 0,59       | 1,18    | 0,59         | 1:2,0                          |
| 2          | Beibliches Kaninchen                         | -       | -        | _          | l —                                               | 0,51       | 1,04    | 0,59         | 1:2,0                          |
| 3          |                                              | 0,51    | 1,02     |            | 1:2,0                                             | -          | -       | -            | -                              |
| 4          | Altes Kaninchen                              | 1,27    | 2,52     | -          | 1:1,94                                            | -          | -       | -            | -                              |
| 5          | Männlich. Kaninden                           | 0,37    | 0,78     | -          | 1:2,11                                            | -          | -       | -            | -                              |
|            | Mittel der Kaninchen                         | }       | _        | -          | 1,2,00                                            | -          |         | -            | 1:2,00                         |
| 6          | Männliche Rape                               | 3,02    | 7,00     | -          | 1:2,32                                            | -          | -       | _            | <del>-</del>                   |
| 7          | Beibliche Kape                               | 2,38    | 5,26     | 2,75       | 1:2,21                                            | 2,18       | 4,76    | 2,57         | 1:2,18                         |
| 8          | Männliche Rape                               | 2,59    | 4,72     | 3,80       | 1:1,82                                            | 2,38       | 4,46    | 3,07         | 1:1,87                         |
|            | Mittel ber Kapen .                           | -       | -        | -          | 1:2,12                                            | -          | -       | -            | 1:2,03                         |
|            | Alte Hundinn                                 | -       | _        | <b>—</b>   | -                                                 | 34,7       | 68,2    | 33,7         | 1:1,97                         |
| 10         | MännlicherJagdhund                           | 33,2    | 64,5     | -          | 1:1,94                                            | -          | -       | -            | -                              |
| 11         |                                              | 4,49    | 9,10     | -          | 1:2,03                                            | -          | -       | -            | -                              |
|            | Mittel der Hunde .                           | -       | -        | -          | 1:1,99                                            | -          | -       | -            | 1:1,97                         |
| 12         | Ralb                                         | -       | _        | _          | -                                                 | 87,7       | 172,5   | -            | 1:1,97                         |
| 13         | Rleiner Ochse                                | -       |          | <b>!</b> — | _                                                 | 390        | 888     | 270          | 1:2,28                         |
|            | Mittel ber jungeren<br>und alteren Ochsen    | _       | . –      | _          | _                                                 | _          | _       | -            | 1:2,13                         |
| 14         | 15 jähriger Ballach .                        | -·      | -        | -          | -                                                 | 98,60      | 1902,7  | 909,7        | 1:1,93                         |
| 15         | 22 jährige Stute                             | 421,4   | 908      | 434,5      | 1:2,16                                            | 400,7      | 852,9   | 414,6        | 1:2,13                         |
| 16         | Pferd                                        | 565     | 1034     | 495        | 1:1,83                                            | 515,7      | 959,3   | 414,6        | 1:1,86                         |
| 17         | Pferd                                        | 526     | 1050     | 478        | 1:1,996                                           | <b> </b> - | —       | _            | -                              |
| 18         | 1 ' '                                        | 520     | 1024     | 470        | 1:1,97                                            | _ `        | -       | _            | -                              |
|            | Mittel der Pferde .                          | -       | -        |            | 1:1,99                                            | -          | -       | -            | 1:1,97                         |
| 19         | , ,                                          | -       |          | - ·        | -                                                 | 30,2       | 67,9    | 33,8         | 1:2,25                         |
| <b>2</b> 0 |                                              | 22,4    | 43,3     | 30,72      | 1:2,20                                            | _          | _       | _            | -                              |
| 21         | Schwein                                      | 20,4    | 42,4     | 14,75      | 1:2,08                                            | -          | -       | -            | -                              |
| 22         | 1                                            | 60,5    | 131,97   |            | 1:2,18                                            | -          | -       | _            | -                              |
| 23         |                                              | 72,2    | 144,5    | 66,5       | 1:2,00                                            | -          | -       | _            | -                              |
|            | Mittel der Schweine                          |         | -        | _          | 1:2,12                                            |            | -       | _            | -                              |
| 24         |                                              | -       | -        | _          | -                                                 | 7,5        | 15,5    | 6,7          | 1:2,06                         |
| 25         | J                                            | 0,91    | 1,77     | 0,72       | 1:1,95                                            | -          | -       | _            | - 000                          |
|            | 33 jähriger Erhängter                        | 52,08   | 108,22   | 41,30      | 1:2,08                                            | 50,0       | 101,4   | 38,6         | 1:2,03                         |
| 27         | Sehr kleines Herz e.<br>41j. phthisicen Frau | 19,62   | 40,26    | 22,26      | 1.9 05                                            | 19,9       | 41,0    | 22,2         | 1:2,06                         |
|            | Mitl. beiber Menfchen                        | 18,02   | 40,20    | 22,20      | 1:2,05                                            | 10,0       | 41,0    |              | 1:2,05                         |
|            | MAN ALMET MERICOLI                           |         | - 1      | _          | 1:2,01                                            | -          | -       |              |                                |

Unhang Nr. 45. Mr. 45. Seite 448. Bergleichenbe Gewichte- und Maagbestimmungen ber beiben Bergtammern franter Menfchen.

| Oro. | Menfc.                | Krankheitserscheis<br>nungen.                                                                                                                                                              | Gewicht in Grammen. |        |             |                                                   | Bolumen in Cubifcentimet. |        |             |                                                   |  |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|--|
|      |                       |                                                                                                                                                                                            | Kammer.             |        | wanb.       | Berhaltniß ber<br>rechten zur lin-<br>fen Kammer. | Rammer.                   |        | manb.       | haltniß ber<br>ten gur lin:<br>Kammer.            |  |
|      |                       |                                                                                                                                                                                            | rechte.             | linfe. | Scheibewand | Berhall<br>rechten<br>fen Ra                      | rechte.                   | linfe. | Scheibewanb | Berhaltniß ber<br>rechten gur lin:<br>fen Kammer. |  |
| 1    | 38 jährige<br>Frau    | Alter chronischer Ratarrh. Alliges meine Wasseriucht. Blasebalggeräusch bes ersten Herztones. Depertrophie bes Serzens. Berenöcherung b. breizipfeligen Rlappe. Blasenemphysem ber Lungen. | 102,5               | 90,7   | 41,6        | 1:0,855                                           | 100,0                     | 92,2   | 36,9        | 1:,092                                            |  |
| 2    | Frau                  | Allgem. Baffer- fucht. Fauftgroße Bomica an b. Spi- pe berrechten, durch und durch tubercu- löfen Lunge. Ber- freute Bomica ber linten Lunge. Supe- ner Bouchfellent- gündung.             | 63,57               |        | 39,60       | 1:1,10                                            | _                         | _      | _           |                                                   |  |
| 3    | Mann                  | Langwieriger Rastarth. Alte Bruste wastersucht und zw. lest allgem. Wassersucht. Unchylose bes Ellenbogengestenkes, des Kniecs und des Fußes der rechten Seite.                            | 107,4               | 121,8  |             | 1:1,134                                           |                           | _      |             |                                                   |  |
| 4    | 22 jährig.<br>Mann    | Alte Lungentus<br>berculose mit alten<br>Bomicis an ben<br>Spipen ber Lun-<br>gen. Frische acute<br>Lungentuberculose                                                                      |                     | 105,0  | _           | 1:1,52                                            |                           | -      | _           | _                                                 |  |
| 5    | 40 jährige<br>Frau    | Spiferie. Sepati-<br>fation ber ganzen<br>rechten Eunge. Em-<br>physem ber linken<br>Eunge. Narben an<br>ben Eungenspipen.<br>Vernarbtes Ra-<br>gengeschwur.                               | 46,83               | 73,43  | _           | 1:1,568                                           |                           | _      |             | _                                                 |  |
| 6    | 7 jähriges<br>Mädchen | Miliartuberkeln<br>ber Lungen.                                                                                                                                                             |                     |        | 11,56       |                                                   | _                         | _      | _           | _                                                 |  |

|              | Menfc.                                                | Krankheitserschei-<br>nungen                                                                                                         | Gewicht in Grammen. |        |              |                                                   | Bolumen in Eubitcentimet. |       |              |                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>%</b> 70. |                                                       |                                                                                                                                      | Rammer.             |        | Scheibemanb. | Berhaltniß ber<br>rechten gur lins<br>fen Kammer. | Kammer<br>rechte, linke.  |       | Scheibemanb. | Berhaltniß ber<br>rechten gur lin.<br>fen Rammer. |
|              |                                                       |                                                                                                                                      | rechte.             | linte. | Š            | fen f                                             | reagle.                   | unte. | 8            | 20 E                                              |
| 7            | Frau                                                  | Anamie u. Darms<br>schwindsucht.                                                                                                     | 32,9                | 55,9   | _            | 1:1,70                                            | -                         | 1     | -            | _                                                 |
| 8            | Großer<br>musculö-<br>fer Mann<br>mittleren<br>Alters | beiber Lungen. in                                                                                                                    | 58,5                | 106,0  | 45,1         | 1:1,81                                            | _                         | -     | _            |                                                   |
| 9            | Budelige<br>Frau                                      | Absceh in der Ge-<br>gend des vieredis<br>gen Lendenmustels<br>Bauchsellentzün-<br>dung u. Ausschwi-<br>zungen in der<br>Bauchhöhle. |                     | 59,96  | 24,72        | 1:1,87                                            | -                         |       |              | _                                                 |
| 10           | 14 jähris<br>ger Rnabe                                | Rervenfleber.                                                                                                                        | 30,22               | 57,70  | -            | 1:1,91                                            | _                         | -     | -            | -                                                 |
| 11           | 14 jährig.<br>Rnabe                                   | _                                                                                                                                    | •                   | 68,7   | 23,6         | 1:1,92                                            | _                         | _     | _            | -                                                 |
| 12           | 23 jährig.<br>Mädchen                                 | Ucute Tuberculofe<br>des Bauchfells.                                                                                                 | 33,03               | 65,65  | _            | 1:1,99                                            |                           | _     | _            | _                                                 |
| 13           | 65 jährig.<br>Wann                                    | Tod in Folge der<br>Operation eines<br>fehr großen Mart-<br>ichwammes des<br>Obertiefers.                                            |                     | 84,4   | 32,6         | 1:1,99                                            | 43,6                      | 85,3  | _            | 1:1,96                                            |
| 14           | Mann in<br>mittleren<br>Jahren                        | Mustelabscesse. Berbacht ber Un-<br>fleckung von Rob<br>ber Pferde. Das<br>Herzschvnin Faus-<br>niß übergegangen<br>und murbe.       |                     | 123,6  | _            | 1:2,37                                            | _                         | _     | _            | _                                                 |

Die in der dritten Columne verzeichneten Krantheitsverhaltniffe ruhren von Miefder's Mittheilungen her. Sie wurden größtentheils von ihm felbft nach der Behandlung im Leben und den von ihm gemachten Leichenöffnungen zusammengestellt.

#### Rr. 46. Geite 444.

Bergleichende Gewichtes und Maaßbestimmungen der beiden Borhöfe.

|        |                                                                                  | Ge          | Gewicht in Grammen. |              |                                                  |                 | Bolumen in Cubitcentimetern. |             |                                                  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--|
| . Mro. | Menfo.                                                                           | Borrechter. | thof.<br>linter.    | Scheibewanb. | Berhälfniß des<br>rechten zum-<br>linken Borhofe | Bor<br>rechter. |                              | Cheibemanb. | Berhältniß bes<br>rechten zum<br>linsen Vorhose. |  |
| 1 2    | 33 jähriger Erhenkter<br>41 jährige an Leber-<br>verbartung gestorbe-<br>ne Frau |             | 20,85               | 1,76         | 1.: 1,46                                         | 13,0            | 18,4                         | 1,49<br>5,0 | 1:1,42                                           |  |

Der Sund ergab 1:1,40 und bas Schaaf 1:1,38,

#### Mr. 47. Seite 449.

# Bestimmung ber mahrend bes Pulsschlages eintretenden verhaltnismäßisgen Ausbehnung bes Arterienrohres.



Rennen wir den Durchmesser des Schlagsaberstückes nm = d, die Länge nl = l und die Dicke der Wand nl oder om = w, den Durchmesser der Röhre hf = m und die Steighöhe der Flüssgetitssaule n, so haben wir für den Rauminhalt des gesammten Schlagaderstückes  $\frac{1}{4}d^2ln$ , für den der eingeschlossenen Blutsaule  $\frac{1}{4}(d-w)^2ln$  und für den des Vergrößerungsraumes im Augenblicke der Diastole  $\frac{1}{4}m^2nn$ . Führen wir den letzteren Werth auf die Schlagader im Ganzen zurück, so erhalten wir  $\frac{d^2}{m^2} \cdot \frac{l}{n}$ . Der Vergleich mit der bloßen eingeschlossenen Blutsaule giebt  $\frac{(d-w)^2}{m^2} \cdot \frac{l}{n}$ . Beide Zahlen verhalten sich daber  $= d^2: (d-w)^2$ .

Rr. 48. Geite 469.

Winkelbestimmungen ber Theilungen und Krümmungen einzelner Schlagabern bes menschlichen Körpers.

So leicht es alf ben ersten Blid scheint, Untersuchungen der Art anzustellen, so viele fast unsberwindliche Schwierigkeiten stellen sich der genauen Erledigung dieses Punktes entgegen. Die meisten Schlagabern verlaufen nicht gerade, sondern bogig oder sonst gekrümmt; ihre Neigungswinkel wechseln selbst mit dem Orucke im Leben und der Leerheit oder Füllung nach dem Tode. Man ist daher nur im Stande annähernde Mittelwerthe zu finden.

Die Unlegung eines von horn verfertigten durchfichtigen Transporteurs führt nur

ju fehr unbestimmten Resultaten. Die Triangulation bagegen giebt ziemlich befriedigende Werthe für gerade verlaufende Schlagadern. Schlängelungen fordern mindeftens zwei Dreieckbestimmungen, eine am Anfange und eine am Ende, um wenigstens ein annäherndes Resultat zu erhalten.

Man sticht eine Nabel an dem Bintelpuntte der Schlagader oder in der Nitte der Biegung ein, sept zwei andere auf betiebige Puntte der Seitenäste und ermittelt die gegenseitigen Entfernungen dieser drei Puntte so genau als möglich. Nennen wir die eine Seite, die dem gesuchten Bintel anliegt, die Hauptseite = a, die zweite, die Nebenseite = b und die, welche gegenübersteht, die Gegenseite = c und  $\frac{1}{2}$  (a+b+c)=n, so erhalten wir, wenn wir den Bintel selbst mit  $\varphi$  bezeichnen:

$$\log \sin \frac{1}{2} \varphi = \frac{1}{2} [20 + \log (m - a) + \log (m - b) - (\log a + \log b)]$$

Saben wir a = b gemacht, so wird  $m = a + \frac{c}{2}$  und daher

$$\log. \sin. \frac{1}{2} \varphi = 10 + \log. \frac{c}{2} - \log. a.$$

Es ift jedoch für die prattifche Unwendung leichter und ficherer, ein ungleichschentiges als ein gleichschentliges Dreied abzustechen.

Es ergab fich auf biefem Bege:

| I. 33jähriger Mann, ber fich erhentt hatte. |                                                                                               |                 |                 |                 |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|
|                                             |                                                                                               | Maa             | ß in Millin     | ietern.         |           |  |  |  |  |  |
| Mro.                                        | Urterie.                                                                                      | Sauptseite = a. | Rebenseite - b. | Gegenseite - c. | 28 intel. |  |  |  |  |  |
| 1                                           | Bintel zwifden bem ungenannten Stamme und ber linten Carotis .                                | 14,75           | 14,5            | 9,6             | 38°18′    |  |  |  |  |  |
| 2                                           | Reigungswinkel ber linken Carotis gegen bie Aorta                                             | 19,8            | 15,5            | 23,1            | 8045      |  |  |  |  |  |
| 3                                           | Lipter Reigungswintel ber linten Soliffelbeinschlagaber gegen bie Aorta                       |                 | 2,6             | 11,9            | 101*38*   |  |  |  |  |  |
| 4                                           | Unterer gegen bas Beden gekehrter<br>Reigungswinkel ber Eingeweibe-<br>pulsaber jur Vorta     | 6,9             | 10              | 7,6             | 49*23     |  |  |  |  |  |
| 5                                           | Rach bem Beden getehrter Rei-<br>gungswintel ber oberen Getros-<br>ichlagader gegen bie Aorta | 13,5            | 13              | 18              | 85°13′    |  |  |  |  |  |
| 6                                           | Spaltung ber Aorta in die beiden gemeinschaftlichen Suftpulsadern .                           | 29              | 30,1            | 29,6            | 60*12'    |  |  |  |  |  |
| 7                                           | Rach bem Beden getehrter Bintel<br>ber rechten Rierenarterie und ber<br>Aorta                 | 17,25           | 16,5            | 23,3            | 87°17'    |  |  |  |  |  |
| 8                                           | Derfelbe Bintel ber linken Rieren-                                                            | 22,9            | 7,0             | 23,8            | 88417     |  |  |  |  |  |
| 9                                           | Rechte Sirncarotis im Carotibencanal a. Erfter (unterer) Biegungswintel                       | 15,6            | 10,5            | 20,0            | 98*8'     |  |  |  |  |  |
| 10                                          | b. 3meiter Biegungswintel                                                                     | 5,5             | 7,25            | 11,25           | 123*14"   |  |  |  |  |  |
| 11                                          | c. Dritter Biegungewinkel                                                                     | 6,05            | 6,0             | 11,6            | 148*36'   |  |  |  |  |  |
| 12                                          | d. Vierter Biegungswinkel (an ber Gintritteftelle in ben Schabel)                             | 9.5             | 6.0             | 12,25           | 102'3'    |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                  | Maaß            | etern.          |                 |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Nro. | Arterie.                                                                         | Sauptseite = a. | Rebenseite = b. | Gegenseite = c. | Winkel. |
| 13   | Theilung ber Aorta in die beiden Bliacae                                         | 16,9            | 13,55           | 17,8            | 70°34′  |
| 14   | Linte Sirncarotis. a. Biegung unmittelbar vor bem Gintritt in ben Carotibencanal | 9,8             | 10,5            | 17,325          | 117%    |
| 15   | b. Erfte (unterfte) Biegung im Carotidencanal                                    | 10,375          | 11,1            | 16,1            | 97•4′   |
| 16   | c. 3weite Biegung                                                                | 8,75            | 7,65            | 14,1            | 118º26' |
| 17   | d. Dritte Biegung                                                                | 6,5             | 4,475           | 8,55            | 100'24' |
| 18   | e. Bierte Biegung (an ber Gin-<br>trittestelle in Die Schabelhohle)              | 4,35            | 4,9             | 6,65            | 91°14′  |

II. 35 Jahr alte an Sowindsucht verftorbene Frau.

Alle Gefäße waren mit Ausnahme ber Carotiben nicht inzicirt. Die Seitenwerthe ber beiden Carotiben und der Suftpulsabern der Frau sind nach den aus vielen Einzelbeobachtungen gezogenen Mitteln bestimmt. Alle Theile befanden sich noch in ihrer natürlichen Lage in der Leiche. Die Eingeweide und die obere Gefröspulsader wurden nach Entfernung der Eingeweide und in dem Bustande, in den sich die Schlagaderstümpfe von selbst begeben hatten, bestimmt.

Last man die obere Getrosarterie bei Seite, so muß es auffallen, daß fast keiner ber gefundenen Winkel um 3° von einem Winkel abweicht, der durch 10 theilbar und mithin ein einfaches Product von 1/20 von 4 Rechten oder ein natürlicher Winkel ist. Die einzige Ausnahme Nr. 10 weicht so unbedeutend ab, haß sie nicht einmal mit Recht als eine Gegenersahrung angesehen werden kann.

#### Rr. 49. Seite 463, 495 unb 497.

Bestimmungen der Halbmeffer und der Querschnitte einer Reihe von Schlagadern eines fraftigen 33 jahrigen Mannes, der sich erhenkt batte.

Man verfährt bei folden Untersuchungen am zweckmäßigsten, wenn man einen ichmalen Ring aus der Schlagader ausschneitet, ihn aufichtigt, ausbreitet, so den Umtreis bes Ganzen an der Innenhaut der Arterie bestimmt und die Oberstäche auf die Rr. 42 angegebene Beise berechnet. Die Beobachtungsfehler verkseinern fich natürlich hierdurch um bas 31/10 fache für die Halbmesser.

| Schlagaber.                                                                      | Umfreis ber-<br>Innenhaut in<br>Gentimetern. | Salbmeffer<br>in Gentimetern | Querschnitt<br>in Quabrats<br>centimetern. | Schlagaber.                                                                                     | Umfreis ber<br>Innenhaut in<br>Gentimetern. | Salbmeffer in Gentimetern. | Duerschnitt<br>in Quabrate<br>centimetern. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Aorta bicht vor bem<br>Durchgange burch<br>bas Swerchfell<br>Norta in bem Niveau | 4,30                                         | 0,684                        | 1,471                                      | Rechte Nierenschlags<br>aber                                                                    | 1,745                                       | 0,278                      | 0,242                                      |
| des Ursprunges der                                                               |                                              |                              | Ì                                          | ader                                                                                            | 1,70                                        | 0,271                      | 0,230                                      |
| Eingeweidepulsaber                                                               | 4,08                                         | 0,649                        | 1,325                                      | Rechte Huftarterie                                                                              | 2,50                                        | 0,398                      | 0,497                                      |
| Aorta in dem Niveau<br>des Ursprunges der<br>oberen Getrösschlage<br>ader        | 4,00                                         | 0,637                        | 1,273                                      | Linke Buftarterie .<br>Rechte Beckenpuls.<br>aber                                               | 2,46<br>1,60                                | 0,392                      | 0,482                                      |
| Aortain dem Niveau<br>des Ursprunges der<br>Nierenarterien                       | 3,90                                         | 0,621                        | 1,210                                      | Rechte Schenkels<br>schlagaber ober uns<br>mittelbar über dem<br>Ubgange d. Beckens<br>pulbaber | 2,15                                        | 0,342                      | 0,368                                      |
| Aorta dicht über der<br>Theilung in die beis<br>den Hüftpulsadern                | 3,56                                         | 0,567                        | 1,009                                      | Rechte Urmschlage<br>aber in der Ellenbo-                                                       | ·                                           |                            |                                            |
| Ungenannt. Stamm                                                                 | 3,125                                        | 0,497                        | 0,777                                      | genbuge                                                                                         | 1,40                                        | 0,223                      | 0,156                                      |
| Linke Carotis                                                                    | 1,87                                         | 0,298                        | 0,278                                      | Rechte Speichenartes<br>rie an ihrem Ur-                                                        |                                             | İ                          | ļ                                          |
| Linke Schlüsselbein-<br>pulbader                                                 | 1,55                                         | 0,245                        | 0,191                                      | fprunge                                                                                         | 0,55                                        | 0,088                      | 0,024                                      |
| Eingeweidepulsader                                                               | 1,58                                         | 0,252                        | 0,199                                      | rie, da mo der Puls                                                                             | 0.04                                        | 0 007                      | 0,030                                      |
| Obere Getröspuls.                                                                | 4 50                                         | 0.040                        | 0.404                                      | gefühlt wird                                                                                    | 0,61                                        | 0,097                      | 0,009                                      |
| aber                                                                             | 1,56                                         | 0,248                        | 0,194                                      | Samenschlagaber .                                                                               | 0,34                                        | 0,054                      | 0,003                                      |

#### Rr. 50. Geite 466.

Bestimmung ber Banbbide größerer Schlagabern.

Die mitrometrischen Prüfungen erforbern nur eine größere Bahl von Rasbirstimmungen. Ich entnahm in der Regel 12 bis 36 an verschiedenen Puntten und trug bas Mittel biefer Einzelbeobachtungen ein.

Bas die Gewichtsbestimmungen betrifft, so sei die Gigenschwere des Arterieuriement = s, das Gewicht in seuchtem oder trockenem Bustande = g Grm., die Breite = b und die Sobe = h. Die Dicke d ist dann

$$d = \frac{g}{b \cdot h \cdot s}$$

Nennen wir den halbmesser zweier Schlagadern r und r', die Dructhope a und b' und die Dicken d und d', so haben wir nach dem hydraulischen Theorem der Bandbidt d: d' = hr: h'r'

und wenn h = h'

$$d:d'=r:r'$$
.

Betrachten wir aber die relative Bandbicke ber Schlagabern als einen Factor bet auf ihnen lastenden absoluten Druckes ober der lebendigen Kraft des Blutes, fo mit halten wir, da die relative Festigkeit mit dem Quadrate der Dicke wachst:

$$d^{2}: d'^{2} = r^{2} h \pi : r'^{2} h' \pi \text{ ober} d: d' = r \sqrt{h}: r' \sqrt{h'}.$$

wird h = h', so ift wiederum

$$d:d'=r:r'$$
.

Barbe A: A' = 1:2, fo hatten wir

d: d' = r: 1,4142 r'.

Ift der empirisch gefundene Durchschnittscoefficient für r'=1,34, so erhalten wir  $h\colon h'=1:1,8$ . Diefer Werth ergiebt sich aus ben in den beiden folgenden Tabellen verzeichneten Ginzelgahlen.

I. Maaßbestimmungen, die unter dem Mitroftope mittelft des Witrometers erhalten wurden.

|                         |                                                                                  | M             | as in 9          | Rillimete                               | m.                              | Verhältn                | ißzahlen.             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gefcopf.                | Schlagaber.                                                                      | Ums<br>freis. | Salb=<br>meffer. | Quets<br>schnitt<br>in<br>Quabr.<br>Mm. | Mitt=<br>lere<br>Wanb=<br>bide. | ber<br>Halbs<br>meffer. | ber<br>Banb=<br>bide. |
| 33jähriger<br>Mann, der | Lungenarterie                                                                    |               | _                | _                                       | 1,058                           | _                       | 1,00                  |
| sich erhenkt<br>hatte   | Aufsteigende Aorta                                                               | -             | . —              | -                                       | 1,498                           | _                       | 1,42                  |
| 22jähriger              | Lungenarterie                                                                    | _             | _                | _                                       | 1,086                           | -                       | 1,00 -                |
| Schwindsüch-<br>tiger   | Aufsteigende Aorta                                                               | _             | -                | -                                       | 1,501                           | _                       | 1,38                  |
| 64                      | ( Lungenarterie                                                                  | _             | -                | _                                       | 1,293                           | –     .                 | 1,00                  |
| Schaaf                  | <b>Uorta</b>                                                                     | _             | _                | _                                       | 1,711                           | -                       | 1,32                  |
| Dasselbe                | Norta, 9 Millimeter<br>oberhalb des Unfapes<br>der halbmondförmi-<br>gen Klappen | ٠.            | 6,76             | 143,74                                  | 1,711                           | 1,00                    | 1,00                  |
|                         | Ungenannter Stamm<br>an feinem Urfprunge                                         | 27,0          | 4,30             | 58.01                                   | 1,060                           | 0,64                    | 0,62                  |
| _                       | . Aortenbogen                                                                    | 33,5          | 5,33             | 89,31                                   | 1,315                           | 0,79                    | 0,77                  |
| _                       | Mitte ber Bruftaorta                                                             | 30,9          | 4,92             | 75,98                                   | 1,083                           | 0,73                    | 0,63                  |
|                         | Unterer Theil der<br>Brustaorta                                                  | 26,5          | 4,22             | 55.83                                   | 1,001                           | 0,62                    | 0,59                  |

II. Gewichtsbestimmungen und hieraus berechnete Banbbide.

|                                                        |                                    | M             | aaß in S         | Rillimete                              | rn.                              | Berhältn                | ißzahlen.             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Geschöpf.                                              | Shlagaber.                         | Um=<br>freis. | Salb=<br>meffer. | Duer-<br>fcnitt<br>in<br>Quabr.<br>Mm. | Mitts<br>lere<br>Bands<br>bicke. | ber<br>Halbs<br>meffer. | ber<br>Wands<br>bide. |
| Tjähriges an<br>Tuberkein ver-<br>ftorbenes<br>Mädchen | Lungenarterie<br>Aorta am Anfange  | 37<br>36,5    | . 5,89<br>5,81   | 108,94<br>106,02                       | 1,52<br>1,98                     | 1,00<br>0,99            | 1,00<br>1,30          |
| Mann in<br>mittleren<br>Jahren                         | Lungenschlagaber<br>Aorta über den | 79            | 12,57            | 497,78                                 | 1,86                             | 1,00<br>0.96            | 1,00                  |
| Derfelbe                                               | Rlappen<br>Aufsteigende Aorta      | 75,5<br>75,5  | 12,02            | 453,61<br>453,61                       | 2,35<br>2,35                     | 1,00                    | 1,00                  |

|                          |                                                                      | 978           | aaß in S         | Millimet                               | ern.                            | Berhältnifigablen.      |                    |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Gefcopf.                 | Schlagaber.                                                          | Ums<br>freis. | Salbe<br>meffer. | Quer:<br>fcnitt<br>in<br>Quabr.<br>Mm. | Mitts<br>lere<br>Wands<br>bide. | ber<br>Halbs<br>meffer. | ber Bant-<br>bide. |  |
| Mann in<br>mittl. Jahren | Vortenbogen                                                          | 73            | 11,62            | 424,07                                 | 2,32                            | 0.97                    | 0,99               |  |
|                          | Bruftaorta                                                           | 48            | 7,64             | 183,35                                 | 1,70                            | 0,64                    | 0,72               |  |
| -                        | Ungenannter Stamm                                                    | 34.5          | 5,49             | 94,72                                  | _                               | 0,46                    |                    |  |
| •                        | Rechte Carotis                                                       | 23,4          | 3,72             | 43,57                                  | 1,26                            | 0,31                    | 0.54               |  |
| ~                        | Linke Carotis                                                        | 23,25         | 3,70             | 43,01                                  | 1,24                            | 0,31                    | 0,53               |  |
| »                        | Rechte Schlüffelbein-                                                | 26,4          | 4,20             | 55,46                                  | 1,24                            | 0,35                    | 0,53               |  |
| •                        | Linte Schlusselbein-                                                 | 24,25         | 3,86             | 46,80                                  | 1,54                            | 0,31                    | 0,65               |  |
| Pferd                    | Aufsteigende Aorta,<br>3 Centimeter über<br>ben Rlappen              | 130,8         | 20,82            | 1361,5                                 | 6,09                            | 1,00                    | 1,00               |  |
| • .                      | Bruftaorta bicht un-<br>ter ber erften Bwi-<br>fchenrippenfchlagader | 99,0          | 15,76            | 779,9                                  | 6,47                            | 0,76                    | 1,55               |  |
| *                        | Brustaorta an ber<br>vierten Bwischens<br>rippenschlagader           | 84,6          | 13,46            | 5 9,5                                  | 4,07                            | 0,65                    | 0,67               |  |
| <b>.</b>                 | Bruftaorta unter ber<br>fechten Swifchens<br>rippenichlagaber        | 71,5          | 11,38            | 406,8                                  | 3,46                            | 0,55                    | 0,57               |  |
| •                        | Bruftaorta unter ber<br>achten 3wifchenrippens<br>fclagaber          | 64,0          | 10,19            | 325,9                                  | 2,56                            | 0,49                    | 0,42               |  |
|                          | Bordere Morta                                                        | <b>65</b> ,0  | 10,35            | 336,2                                  | 3,46                            | 0,50                    | 0,57               |  |
| *                        | Linke Schluffelbein-                                                 | 56,0          | 8,91             | 249,6                                  | 2,63                            | 0,43                    | 0,43               |  |
|                          | Gemeinschaftlicher<br>Stamm beiber Cas<br>rotiben                    | 32,25         | 5,13             | 82,76                                  | 3,46                            | 0,25                    | 0,57               |  |
| <b>3</b>                 | Rechte Carotis un-<br>mittelbar über ihrem<br>Ursprunge              | 24,25         | 3,86             | 46,80                                  | 3,34                            | 0,19                    | 0,39               |  |
| ٠ •                      | Rechte Carotis 6 Cen-<br>timeter höher                               | 20,75         | 3,30             | 34,26                                  | 1,85                            | 0,16                    | 0,30               |  |

#### Rr. 51. Geite 481.

Beobachtungen über die mittlere Geschwindigseit bes Capillarfreislaufes in ber Schwimmhaut ber Frofche.

Die Untersuchungen wurden an zwei weiblichen Froschen, die der Brunft nahe weren, angestellt. Der von dem Blute durchlaufene Raum glich 0,327 Mm. in dem erften und 1,128 Mm. in dem zweiten Thiere.

| Thier.         | Gefäße.                                    | Mittlere ( | Mittlere Secundengeschwindigfeit in Millimetern. |                   |         |  |  |
|----------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|                |                                            | Maximum.   | Minimum.                                         | Mittel.           | tungen. |  |  |
| Erfter Frofch  | Feinere Capillaren                         | 0,44       | 0,22                                             | 0,291             | 4       |  |  |
|                | Desgleichen                                | 0,20       | 0,17                                             | 0,187             | 2       |  |  |
| •              | Mittel                                     | -          | _                                                | 0,239             | 6       |  |  |
| 3meiter Frofch | Feinere Capillaren                         | 1,11       | 0,66                                             | 0,703             | 5       |  |  |
| •              | Desgleichen                                | 1,11       | 0 66                                             | 0,744             | 5       |  |  |
| ,              | Desgleichen                                | 1,11       | 0,88                                             | 0,811             | 4       |  |  |
|                | Desgleichen                                | · –        |                                                  | 0,857             | 4       |  |  |
|                | Mittel                                     |            |                                                  | 0,779             | 18      |  |  |
| <b>3</b>       | Mittel ber sammtlicen<br>feinen Capillaren | _          | _                                                | 0,50 <del>9</del> | 24      |  |  |
| Erfter Frosch  | Mitroftopische Bene                        | 0,306      | 0,254                                            | 0,287             | 3       |  |  |
| Bweiter Frofc  | Desgleichen                                | _          |                                                  | 0,857             | 4       |  |  |
|                | Mittel                                     | -          | _                                                | 0,572             | 7       |  |  |

Mr. 53. Geite 494.

Indirecte Bestimmungsweise ber Blutmenge eines Thieres auf bem Wege ber Baffereinsprigung.

Nehmen wir an, die absolute Menge einer Salzibsung oder des Blutes eines Geschöpfes sei = s und eine von ihr entnommene Quantität = a gabe einen procentigen Ruckstand = b. Füge ich nun eine bestimmte Menge Wasser = c hinzu und erhalte ich jest einen procentigen sesten Ruckstand = d, so reichen die Werthe von a, b, c und d hin, um aus ihnen s zu berechnen.

Bar die ursprüngliche Wenge = x, so glich sie nach der Entfernung von a dem Berthe x-a=y. Da aber 100 Theile von y ihrem sesten Rückstande nach b Theilen entsprechen, so haben wir, wenn z die absolute Wenge der überhaupt vorhandenen dichten Stosse bezeichnet, z=y.  $\frac{b}{100}$ . Burde später c Basser hinzugesügt, so beträgt das Ganze y+c. Enthält es jest d% sessen Stosse, so wird der gesammte seste Rückstand, dessen Wenge durch den Basserzusah nicht verändert worden, s=(y+c)  $\frac{d}{100}$  sein. Daher

$$y \cdot \frac{b}{100} = (y + c) \frac{d}{100} \quad \text{und folglish}$$

$$y = \frac{c d}{b - d} = \frac{c}{\frac{b}{d} - 1}. \quad \text{Mithin}$$

$$x = a + \frac{c d}{b - d} = a + \frac{c}{\frac{b}{d} - 1}$$

## Anhang Dr. 53.

Rr. 53. Geite 484. Aus ben Bersuchen berechnete Blutmengen.

| Nro. | Thier.                                 | Geschlecht. | Ger<br>in Kilog | Berhaltnis<br>bes Gewich:<br>tes bes Ror: |                            |  |
|------|----------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
|      | <b>-</b>                               |             | bes<br>Körpers. | bes<br>Blutes.                            | pers zu dem<br>des Blutes. |  |
| 1    | Großer farter Bolfshund                | Männlich    | 24,964          | 5,612                                     | 1 : 4,45                   |  |
| 2    | Broker Fleischerhund                   | Mannlich    | 40,386          | 9,329                                     | 1 : 4,33                   |  |
| 3    | Sund mit Lähmung der Sinterbeine       | Mannlich    | 12,310          | 2,851                                     | 1 : 4,32                   |  |
|      | Mittel ber mannlichen Sunbe            | -           | _               | _                                         | 1 : 4,37                   |  |
| 4    | Suhnerhund                             | Beiblich    | 16,770          | 3,399                                     | 1 : 4,93                   |  |
| 5    | Alter Hund                             | Beiblich)   | 6,125           | 1,450                                     | 1:4,22                     |  |
| 6    | Trachtige Bundinn                      | _           | 14,050          | 3,443                                     | 1 : 4,08                   |  |
|      | Mittel der weiblichen Sunde            | _ ,         | _               | _                                         | 1 : 4,41                   |  |
|      | Mittel ber hunde überhaupt             |             | _               | _                                         | 1 : 4,39                   |  |
| 7    | Rape                                   | Beiblich    | 1,991           | 0,362                                     | 1:5,50                     |  |
| 8    | Rape                                   | Beiblich    | 0,7015          | 0,1157                                    | 1 : 6,06                   |  |
|      | Mittel ber Ragen                       | _           |                 | _                                         | 1 : 5,78                   |  |
|      | Mittel ber unterfuchten Fleifchfreffer | -           | _               | _                                         | 1 : 4,74                   |  |
| 9    | Durch Onanie berabgetom. Schaaf        | -           | 11,202          | 2,229                                     | 1 : 5,03                   |  |
| 10   | Raninchen                              | _           | 1,229           | 0,198                                     | 1 : 6,21                   |  |
| 11   | Kaninden                               | _           | 1,050           | 0,166                                     | 1 : 6,32                   |  |
|      | Mittel ber Raninchen                   | <u> </u>    | _               | <u> </u>                                  | 1 : 6,27                   |  |
| •    | Mittel b. unterfuchten Pflanzenfreffer | _           | _               |                                           | 1 : 5,85                   |  |
|      | Mittel aller unterfucht. Saugethiere   |             | _               | _                                         | 1 : 5,04                   |  |

#### Mr. 54. Ceite 495 und 503.

Schäpungswerthe ber mittleren Blutmengen bes menschlichen Körpers nach Quetelet's 1) mittlerer Gewichtstabelle bes entfleibeten Menschen.

Da die an Hunden angestellten Beobachtungen die meiste Burgschaft darbieten und in ihnen die Störungen, welche die Fullung des Rahrungsinhaltes verursacht, einen geringeren Einstuß als in den Pflanzenfressern ausüben, so wurden sie für den gefundenen Werth (Nr. 53.) den Berechnungen der menschlichen Blutmenge jum Grunde gelegt.

|                  | M a                         | nn.                     | Fre                         | ıu.                     |  |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Alter in Jahren. | Rörpergewicht<br>in Kilogr. | Blutmenge<br>in Kilogr. | Körpergewicht<br>in Kilogr. | Blutmenge<br>in Rilogr. |  |
| Neugeborener     | 3,20                        | 0,732                   | 2,91                        | 0,660                   |  |
| 1 Jahr           | 9,45                        | 2,163                   | 8,79                        | 1,993                   |  |
| 2 Jahre          | 11,34                       | 2,595                   | 10,67                       | 2,420                   |  |
| 3 •              | 12,47                       | . 2,854                 | 11,79                       | 2,674                   |  |
| 4 .              | 14,23                       | 3,256                   | 13,00                       | 2,948                   |  |
| 5 •              | 15,77                       | 3,609                   | 14,36                       | *3,256                  |  |
| 6 .              | 17,24                       | 3,945                   | 16,00                       | 3,628                   |  |
| 7 -              | 19,10                       | 4,371                   | 17,54                       | 3,977                   |  |
| 8 *              | 20,76                       | 4,750                   | 19,08                       | 4,327                   |  |
| 9 .              | 22,65                       | 5,183                   | 21,36                       | 4,844                   |  |
| 10 -             | 24,52                       | 5,611                   | 23,52                       | 5,333                   |  |
| 11 -             | 27,10                       | 6,201                   | 25,65                       | 5,816                   |  |
| 12 -             | 29,82                       | 6,824                   | 29,82                       | 6,762                   |  |
| 13 »             | 34,38                       | 7,867                   | 32,94                       | 7,469                   |  |
| 14 »             | 38,76                       | 8,870                   | 36,70                       | 8,322                   |  |
| 15 »             | 43,62                       | 9,982                   | 40,37                       | 9,154                   |  |
| 16 »             | 49,67                       | 11,366                  | 43,57                       | 9,880                   |  |
| 17 .             | 52,85                       | 12,094                  | 47,31                       | 10,728                  |  |
| 18 •             | 57,85                       | 13 <b>,23</b> 8         | 51,03                       | 11,571                  |  |
| 20 »             | 60,06                       | 13,744                  | 52,28                       | 11,855                  |  |
| 25               | 62,93                       | 14,400                  | 53,28                       | 12,082                  |  |
| 30               | 63,65                       | 14,565                  | 54,33                       | 12,320                  |  |
| 40 "             | 63,67                       | 14,570                  | 55,23                       | 12,524                  |  |
| 50 .=            | 63,46                       | 14,522                  | 56,16                       | 12,735                  |  |
| 60 »             | 61,94                       | 14,174                  | 54,30                       | 12,313                  |  |
| 70 »             | 59,52                       | 13,620                  | 51,51                       | 11,680                  |  |
| 80 »             | 57,83                       | 13,234                  | 49,37                       | 11,195                  |  |
| 90 •             | 57,83                       | 13,234                  | 49,34                       | 11,188                  |  |

<sup>1)</sup> Quetelet, Vom Menschen. Deutsche Ausgabe von Riecke. Stuttgart, 1838. 8. Seite 366.

Rr. 55. Seite 493.

Bergleichung ber mittleren Dauer eines Pulsschlages mit ber Zeit, Die von bem Anfange bes erften Herztones bis jum zweiten verläuft.

|                                                                        | 3a<br>in der            |                                    | Mittler                 | e Dauer                                                   |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuum und Alter.                                                  | ber<br>Puls-<br>fclage. | ber<br>Penbels<br>fcwins<br>gungen | eines Puls:<br>folgges. | bes ersten Herztones<br>und bes Ansfanges bes<br>zweiten. | Abweichung ber Dauer ber<br>Gerzione von ber Salfte<br>ber Beit eines Buld-<br>fclages. |
| 2. 26 Jahre alt.                                                       | 64                      | 132                                | 0,938                   | 0,455                                                     | $-0.014 = \frac{1}{23} - \frac{1}{24}$                                                  |
| •                                                                      | 64                      | 128                                | 0,938                   | 0,469                                                     | 0,000.                                                                                  |
|                                                                        | 65                      | 136                                | 0,923                   | 0,441                                                     | $-0.021 = \frac{1}{2}$ .                                                                |
| T. 24 Jahr.                                                            | 94                      | 160                                | 0,638                   | 0 375                                                     | $+0.056 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$                                                    |
|                                                                        | 88                      | 154                                | 0,682                   | 0,390                                                     | $+0.051 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$                                                    |
|                                                                        | 86                      | 160                                | 0,697                   | 0,375                                                     | $+0.026 = \frac{1}{1}$ .                                                                |
| 28. 2. 21 Jahr.                                                        | 79                      | 144                                | 0,760                   | 0,417                                                     | $+0.037 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$                                                  |
|                                                                        | 78                      | 150                                | 0,770                   | 0,400                                                     | $+0.015 = \frac{1}{25} - \frac{1}{25}$                                                  |
|                                                                        | 78                      | 156                                | 0,770                   | 0,385                                                     | 0,000.                                                                                  |
| H. 20 Jahr.                                                            | 81                      | 158                                | 0,741                   | 0,380                                                     | $+0,009 = \frac{1}{41} - \frac{1}{42}$                                                  |
|                                                                        | 80                      | 152                                | 0,750                   | 0,395                                                     | $+0.020 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$                                                  |
|                                                                        | 80                      | 148                                | 0,750                   | 0,405                                                     | $+0.030 = \frac{1}{12} - \frac{1}{13}$                                                  |
| K. 23 Jahr.                                                            | 65                      | 142                                | 0,923                   | 0,422                                                     | $-0.040 = \frac{1}{11} - \frac{1}{12}$                                                  |
|                                                                        | 63                      | 132                                | 0,952                   | 0,455                                                     | $-0.021 = \frac{1}{22} - \frac{1}{22}$                                                  |
|                                                                        | 62                      | 128                                | 0,968                   | 0,469                                                     | $-0.020 = \frac{1}{24} - \frac{1}{25}$                                                  |
| Kr. 21 Jahr.                                                           | 95                      | 144                                | 0,632                   | 0,416                                                     | $+0,100 = \frac{1}{4} - \frac{1}{3}$                                                    |
|                                                                        | 94                      | 140                                | 0,638                   | 0,428                                                     | $+0,109 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$                                                    |
|                                                                        | 92                      | 142                                | 0,652                   | 0,423                                                     | $+0.097 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$                                                    |
| Ic 36 Jahr.                                                            | 64                      | 154                                | 0,939                   | 0,390                                                     | $-0.079 = \frac{1}{6}$                                                                  |
|                                                                        | 66                      | 154                                | 0,909                   | 0,390                                                     | $-0.065 = \frac{1}{7}$                                                                  |
|                                                                        | 66                      | 154                                | 0,909                   | 0,390                                                     | $-0.065 = \frac{1}{7}$                                                                  |
| Mittel aus allen 21 Be-                                                | 76,38                   | 141,33                             | 0,786                   | 0,425                                                     | $+0.032 = \frac{1}{18} - \frac{1}{18}$                                                  |
| Mittel der 18 Beobach-<br>tungen, die an Rr.<br>angestellten Erfahrun- |                         |                                    | •                       |                                                           |                                                                                         |
| gen ausgenommen.                                                       | 72,39                   | 141,22                             | 0,829                   | 0,425                                                     | $+0.010 = \frac{1}{41} - \frac{1}{41}$                                                  |

### Mr. 56. Seite 498.

Bergleichung der mittleren Zahl ber Pulsschläge mit den Mittelwerthen der Körperlängen.

Legt man die beiderseitigen Werthe von Quetelet zum Grunde und nennt nund n' die Mittelzahlen der Pulsschläge und d und d' die Mittelgrößen der Körperlängen, so hat man nach Rameaux und Serrus n' =  $n\sqrt{\frac{d}{d'}}$  oder

$$n: n' = \sqrt{d'}: \sqrt{d} \text{ und}$$

$$n'': n''' = d': d \text{ ober}$$

$$n''' d = n'''' d'.$$

D. h. die Producte der Quadrate der Pulsichläge und der Rörperlangen follten hiernach den gleichen Werth in jedem Lebensalter liefern.

Man erhalt dann nach Quetelet's Tabellen:

|              |                 | Mann.      |                     |                   |                                | Frau.                               |                     |                  |  |
|--------------|-----------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| Alter        | Mittlere        |            |                     |                   | Mittlere                       | Mittlere Bahl der Puls-<br>ichlage. |                     |                  |  |
| in Jahren.   | Rorper-<br>lang | berechnet. | ges<br>funs<br>ben. | Unters<br>fchied. | Körper:<br>länge in<br>Metern. | berechnet.                          | ge=<br>fun=<br>ben. | Unter=<br>foieb. |  |
| Reugeborener | 0,500           | 128,45     | 136                 | <b>−</b> ½.       | 0,490                          | 192,78                              | 136                 | - ½2             |  |
| 5 Jahre      | 0,988           | 91,28      | 88                  | + 1/27            | 0,974                          | 92,00                               | 88                  | +1/22            |  |
| 10 🛥         | 1,275           | 80,43      | 78                  | +1/82             | 1,248                          | 81,32                               | 78                  | +1/23            |  |
| 15 💌         | 1,546           | 73,06      | 10                  | -1/16             | 1,499                          | 74,20                               | ( 10                | - 1/21           |  |
| 20 •         | 1,674           | 70,20      | 69,5                | + 1/4.            | 1,572                          | 72,45                               | 69,5                | +1/24            |  |
| 30 »         | 1,684           | 70,00      | 71,0                | - 1/71            | 1,579                          | 72,30                               | 71,0                | +1/62            |  |
| 40 »         | 1,684           | 70,00      | }                   | _                 | 1,579                          | 72,30                               | 70,0                | 十‰               |  |
| 50 <b>»</b>  | 1,674           | 70.20      | 70,0                | +1/350            | 1,536                          | 73,30                               | 10,0                | + 1/21           |  |
| 60 »         | 1,639           | 71,00      | l —                 | _ '               | 1,516                          | 73,78                               | -                   | -                |  |
| 70 -         | 1,623           | 71,30      | _                   |                   | 1,514                          | 73,80                               | -                   | _                |  |
| 80 »         | 1,613           | 71,52      | _                   |                   | 1,506                          | 73,87                               | _                   |                  |  |
| 90 .         | 1,613           | 71,52      | _                   | _                 | 1,505                          | 73,87                               | _                   | _                |  |

Mr. 57. Geite 498.

Beziehungen der Mittelzahlen der Pulsschläge und der Körpergewichte in ben verschiedenen Lebensaltern.

Rennen wir die Körperlangen d und d' und die Körpergewichte g und g', so haben wir nach Quetelet') annahernd:

$$d^5:d^{\prime 5}=g^1:g^{\prime 2}.$$

Nun ergiebt fich aus Dr. 56

$$d: d' = n^{10}: n^2$$
. Within  $g^2: g'^2 = n'^{10}: n^{10}$ .

D. h. die zehnten Potenzen der Pulsichläge verhalten fich umgekehrt, wie die Rorpers gewichte.

Legen wir die Quetelet'ichen Gewichtsbestimmungen jum Grunde, fo erhalten wir:

<sup>1)</sup> Quetelet, a. a. O. S. 370.

|                  | Mittleres S<br>in Kilog | derpergewicht<br>rammen. | Mittlere ! | Bahl der Puls<br>Minute. | sichläge in ber |  |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------|--|
| Alter in Jahren. |                         |                          | Ber        | conet.                   |                 |  |
|                  | Rann.                   | Frau.                    | Mann.      | Frau.                    | Gefunden.       |  |
| Rengeborener     | 3,20                    | 2,91                     | 127,31     | 126,12                   | 136             |  |
| 1 Jahr           | 9,45                    | 8,79                     | 102,52     | 101,10                   | 123             |  |
| 2 Jahre          | 11,34                   | 10,67                    | 98,85      | 97,25                    | 105             |  |
| 3 •              | 12,47                   | 11,79                    | 98,08      | 95,33                    | _               |  |
| 4 .              | 14,23                   | 13,00                    | 96,99      | 24.9                     | -               |  |
| 5 -              | 15,77                   | 14,36                    | 92,54      | 91,64                    | 88              |  |
| 6 -              | 17,24                   | 16,00                    | 90,90      | 89,68                    | <b>i</b> –      |  |
| 7 -              | 19,10                   | 17,54                    | 89,06      | 88,05                    | -               |  |
| 8 -              | 20,76                   | 19,08                    | 87,59      | 86,58                    | -               |  |
| 9 -              | 22,65                   | 21,36                    | 86,07      | 84,65                    | -               |  |
| 10 -             | 24,52                   | 23,52                    | 84,70      | 83,03                    | 1               |  |
| 11 -             | 27,10                   | 25,65                    | 83,04      | 80,98                    | 1               |  |
| 12 -             | 29,82                   | 29,82                    | 81,47      | 79,18                    | 78              |  |
| 13 -             | 34,38                   | 32,94                    | 79,18      | 77,62                    | {               |  |
| 14 -             | 38,76                   | 36,70                    | 78,15      | 75,96                    | ,               |  |
| 15 -             | 43,62                   | 40,37                    | 75,50      | 74,53                    | 1               |  |
| 16 -             | 49,67                   | 43,57                    | 73,56      | 73,40                    | 1               |  |
| 17 -             | 52,85                   | 47,31                    | 72,66      | 72,20                    | 69,5            |  |
| 18 -             | 57,85                   | 51,03                    | 71,36      | 71,12                    | 1               |  |
| 20 .             | 60,06                   | 52,28                    | 70,82      | 70,77                    | ,               |  |
| 25 •             | 62,93                   | 53,28                    | 70,16      | 70,51                    | 69,7            |  |
| 30 .             | 63,65                   | 54,33                    | 70,00      | 70,23                    | 71,0            |  |
| 40 -             | 63,67                   | 55,23                    | 70,00      | 70,00                    | 1 _             |  |
| 50 <b>»</b>      | 63,46                   | 56,16                    | 70,05      | 69,77                    | 70              |  |
| 60 -             | 61,94                   | 54,30                    | 70,39      | 70,24                    |                 |  |
| 70 -             | 59,52                   | 51,51                    | 70,95      | 70,98                    | _               |  |
| 80 -             | 57,83                   | 49,37                    | 71,36      | 71,59                    | -               |  |
| 90 »             | 57,83                   | 49,34                    | 71,36      | 71,60                    | 1 _             |  |

Das vierzigste Jahr bildet den Ausgangspunkt diefer Berechnung in beiber Geschlechtern.

#### Mr. 58. Geite 499.

Ronig's Theorem bes Berhaltniffes ber Umlaufszeiten bes Blutes jur Größe ber mittleren Entfernungen.

Ift die ahl der Pulsschläge n und n' und die Körperlange d und d', so hat man nach Nr. 56

 $n: n' = \sqrt{d'}: \sqrt{d}$ 

Bilbet die Saufigkeit des Pulses einen Ausbruck für die Gefcwindigkeit des Blutes, fo muß diefe o und o' die gleiche Proportion darbieten. Mithin:

$$v:v'=\sqrt{d'}:\sqrt{d}$$
.

König stellt sich nun vor, daß man verhaltnismäßig die Blutbahn als einen Kreis, beffen Durchmesser die Körperlange sei, betrachten könne. Seine Peripherie ist daher dn und d'n. Sie mußte den durchsausenen Raum barstellen. Die Geschwindigkeit bilbet aber den Quotienten der durchseten Raume und der hierfur verwandten Beiten e und e'. Folglich

$$v = \frac{d\pi}{t}$$
 und  $v' = \frac{d^t\pi}{t'}$ .

Bringt man biefe Berthe in Die obige Gleichung, fo erhalt man

$$\frac{d\pi}{t}: \frac{d'\pi}{t'} = \sqrt{d'}: \sqrt{d} \text{ oder}$$

$$\frac{d^2}{t^2}: \frac{d'^2}{t'^2} = d': d \text{ mithin}$$

$$d^3t'^2 = d'^2t^2. \text{ Daher}$$

$$t^2: t'^2 = d^2: d'^3.$$

D. h. die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten sich zu einander, wie die britten Potenzen der mittleren Körperlangen oder der mittleren Entfernungen d. h. das Reppstersche Gefes.

#### Rr. 59. Ceite 518.

Meffungen ber Bruft bei bem tiefen Gin- und Ausathmen.

Da die Gegend der Herzgrube zu benjenigen Stellen, welche die sichtlichsten Beranderungen bei tiefen Uthembewegungen darbieten, gehort, so wurde fic als Ausgangspunkt der Maagbestimmungen gewählt. Der durchschnittliche Umereis, den fie bei dem ruhigen Uthmen gewährt, diente als Bergleichungswerth bes Ganzen. Es ergab fich:

|                |          | TII.          |             | 907         | aaße                                                   | in (                         | enti                   | mete                                    | r n.                                    |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                | Jahren.  | Kilogrm.      | Metern      | nes.        | cite n                                                 | u                            | mtreis                 |                                         | <u> </u>                                |
| Indivi-        | in 3af   | .5            | .5          | Bruftbeines | ftanb von ber<br>le bie gur letten<br>: rechten Seite. | <b>A</b> fe[:                | In der                 | Höhe de<br>grube.                       | r Herz                                  |
| duum.          | Alter ii | Rorpergewicht | Rorpetlänge | Lange bes B | Langenabftand<br>Achfelhöhle bis<br>Rippe ber recht    | unter ben Achsels<br>höhlen. | bei ruhigem<br>Athmen. | bei mög:<br>lichft tiefem<br>Einathmen. | bei mög:<br>lichft tiefem<br>Ausathmen. |
| 34             | 33       | 54            | 1,61        | 16,5        | 26,5                                                   | 78                           | 75                     | 80                                      | 71                                      |
| Zſф.           | 181/4    | 43,5          | 1,55        | 13          | 23                                                     | 71                           | 67,5                   | 73,5                                    | 64,5                                    |
| Œ.             | -        | 62            | 1,68        | 16          | 28                                                     | 83                           | 83                     | 88                                      | 79,5                                    |
| <b>&amp;ા.</b> | 20       | 60,5          | 1,65        | 16          | 26                                                     | 86                           | 78                     | 83,5                                    | 74,5                                    |
| €.             | 20       | 66            | 1,74        | 20          | 27                                                     | 91                           | 85                     | 87                                      | 75,5                                    |
| ෙ.             | 20       | 65            | 1,73        | 20,5        | 26                                                     | 91                           | 80                     | 83                                      | 72                                      |
| <b>ℛ</b> .     | 171/2    | 87            | 1,71        | 17,5        | 26,5                                                   | 103                          | 93,5                   | 98                                      | 90                                      |

Bergleichen wir nun die Berthe der größten Uthembewegungen mit der Mittelgahl bes rubigen Uthmens, fo haben wir:

|                 | Unterschied in             | e Centimetern.                     | Beränderungen bes Umtreifes in ber Sob<br>ber Serggrube, Berhältniß zu dem Grund<br>werthe bes ruhigen Athmens von |            |                                                                         |  |  |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Individuum.     | bei tieffter<br>Einathmung | bei tieffter<br>Ausathmung<br>— b. | a,                                                                                                                 | <b>b</b> . | ber Schwan-<br>fung zwischen<br>bem tiesten<br>Ein- und Aus-<br>athmen. |  |  |
| 34              | + 5                        | - 4                                | 1:15                                                                                                               | 1:18,75    | 1:8,33                                                                  |  |  |
| Zſф.            | +6                         | <b>— 3</b>                         | 1:11,25                                                                                                            | 1:22,5     | 1:7,50                                                                  |  |  |
| €.              | + 5                        | <b>— 3,5</b>                       | 1:16,60                                                                                                            | 1:23,71    | 1 : 9,77                                                                |  |  |
| <b>&amp;</b> ા. | + 5,5                      | <b>— 3,5</b>                       | 1:14,18                                                                                                            | 1 : 22,29  | 1:8,66                                                                  |  |  |
| ჵ.              | + 2                        | <b>— 9,5</b>                       | 1:42,5                                                                                                             | 1:8,95     | .1:7,39                                                                 |  |  |
| €.              | + 3                        | -8                                 | 1:26,66                                                                                                            | 1:10,00    | 1:7,27                                                                  |  |  |
| <b>R</b> .      | + 4,5                      | <b>— 3,5</b>                       | 1:20,77                                                                                                            | 1 : 26,57  | 1:11,70                                                                 |  |  |
|                 |                            |                                    |                                                                                                                    | Mittel     | = 1:8,66                                                                |  |  |

Mr. 60, Geite 530.

## Sybroftatischer Athmungsbrud bei bem Gin- und Ausathmen burd ben Mund mit zugehaltenen Rasenlöchern.

Die zu Gebote stehenden Lusträume waren ungesähr, wenn man die drei lesten Berbachtungen der Tabelle II. Nr. 60. ausnimmt, die gleichen für diese und die in Nr. 61 und 62. verzeichneten Wersuche. Sie betrugen 73 Eubikentimeter für den Blutkraft messer und 12 bis 16 E. E. für den Pneumatometer. Die spielende Flüssigkeitsstute nahm 16 bis 17 E. E. ein. Es ergab sich in 148 Ablesungen.

#### I. Erfte Berfuchsreihe. Gefundener Quedfilberbrud.

| -             |           |                     |                  |                  |                  |                  |                  | _                   |                  |                  |                  |                  |                  |         |             |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
|               |           |                     | œ٠               | f-u n            | d e 1            | n e r            | D r              | uct in Millimetern. |                  |                  |                  |                  |                  | _       |             |
|               | Æ         | Um Bluttraftmeffer. |                  |                  |                  |                  |                  | ير                  | 8                | (m 9             | neut             | nato             | mete             | T.      | يَّا        |
| Individuum.   | in Jahren | Mr.                 | ari:             |                  | ini,<br>im.      | Mi               | ttel.            | Ablefungen.         | M<br>mi          | dill             |                  | ini:<br>um.      | 908              | ittel.  | Ablefungen. |
| Sm            | Alter     | Einathe<br>mung.    | Ausath:<br>mung. | Einath:<br>mung. | Ausath:<br>mung. | Cinathe<br>mung. | Ausath:<br>mung. | Babl ber 8          | Einath:<br>mung. | Ausath:<br>mung. | Ginath,<br>mung. | Ausath:<br>mung. | Cinath,<br>mung. | Ausath. | 1           |
| 34            | 32        | 12                  | 12               | 6                | 6                | 11               | 11               | 8                   | 30               | 30               | 10               | 20               | 20               | 23      | 10          |
| <b>©</b> .    | 21        | 20                  | 12               | 10               | 6                | 12,2             | 12,9             | 10                  | 40               | 30               | 20               | 20               | 32               | 25,4    | 10          |
| Œ.            | 21        | _                   | _                | _                | _                | _                | _                | _                   | 40               | 28               | 10               | 10               | 21,6             | 16,9    | 11          |
| <b>ල</b> .    | 20,5      | 14                  | 14               | 2                | 2                | 5,8              | 5,4              | 9                   | 12 .             | 12               | ક                | 4                | 10,2             | 6,9     | 11          |
| <i>\$</i> >.  | 20        | 12                  | 12               | 6                | 6                | 9,6              | 9,8              | 10                  | 15               | 14               | 4                | 7                | 9,2              | 10,2    | 10          |
| 3             | 18        | 10                  | 10               | 2                | 2                | 6                | 5,2              | 10                  | 22               | 14               | 10               | 4                | 18,5             | 11,0    | 11          |
| - Mit:<br>tel | 20,08     | 13,6                | 12               | 5,2              | 4,4              | 8,92             | 8,86             | 47                  | 26,5             | 21,3             | 10,8             | 10,3             | 18,6             | 15,6    | 63          |

## II. 3meite Berfuchsreihe. Gefundener Bafferbrud.

|             |            |                     | <b>®</b>      | fu               | n b e            | пег              | Dri              | ı d         | i n                 | M i              | l l i            | m e              | ter              | n.               |             |
|-------------|------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|             | <b>.</b>   | Um Bluttraftmeffer. |               |                  |                  |                  |                  | اَيَ        | # Um Pneumatometer. |                  |                  |                  |                  |                  | ı.          |
| Individuum. | in 3ahren. |                     | ari:<br>im.   |                  | ini,<br>im.      | M                | ittel.           | Ablefungen. |                     | ari:<br>ım.      | Mr.              |                  | Mi               | ttel.            | Ablefungen. |
| ä           | Alter      | Cinath:<br>mung.    | Ausath. mung. | Cinath:<br>mung. | Ausath:<br>mung. | Einath:<br>mung. | Ausath-<br>mung. | Bahl ber    | Einathe<br>mung.    | Queath:<br>mung. | Elnath.<br>mung. | Ausathe<br>mung. | Einath:<br>mung. | Ausath-<br>mung. | ١           |
| 34          | 32         | 160                 | 110           | 40               | 40               | 118,2            | 73,2             | 12          | _                   | _                | -                | _                | _                | _                |             |
| <b>ල</b> .  | 21         | 156                 | 80            | 90               | 60               | 114,4            | 68,4             | 7           | —                   | -                | _                | _                | — <sup> </sup>   | _                | <b> </b>    |
| 3.          | 18         | 140                 | 140           | 90               | 80               | 116,4            | 102,6            | 11          | <b>—</b>            | _                | -                | _                |                  | _                | _           |
| Ş.          | 21         | _                   | -             | -                | _                | -                | -                | -           | 31                  | 23               | 21               | 12               | 26,6             | 18,6             | -3          |
| Kr.         | 21         | _                   | _             | -                | _                | _                | —                |             |                     | -                | _                | _                | 74               | 55               | 3           |
| ₹.          | 24         | _                   | _             | _ :              | _                | _                | _                | -           | 76                  | 64               | 70               | 88               | 61               | 74,5             | 2           |
| Mits<br>tel | _          | 152                 | 110           | 73,3             | 60               | 116,3            | 81,4             | 30          | 53,5                | 43,5             | 45,5             | 50               | 53,9             | 49,3             | 8           |

Mr. 61. Ceite 581.

Spbrostatischer Ausathmungsbruck bei bem Einathmen burch bie Nase und bem Ausathmen burch ben Mund.

I. Erfte Berfuchsreihe. Gefundener Quedfilberbrud.

|             |                     |                     | Gefundener Drud in Millimetern. |         |                 |               |                 |         |        |  |  |  |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------|--------|--|--|--|
| Indivi-     | Alter<br>in Jahren. | am Bluttraftmeffer. |                                 |         | Bahl<br>ber Ab. | am P          | Bahl<br>ber Ab. |         |        |  |  |  |
|             |                     | Maris<br>mum.       | Minis<br>mum.                   | Mittel. | lefun=<br>gen.  | Mari:<br>mum. | Mini-<br>mum.   | Mittel. | lefun. |  |  |  |
| 34          | 32                  | 8                   | 2                               | ,4      | 10              | 22            | 10              | 15,4    | 12     |  |  |  |
| <b>S</b> .  | 21                  | 8                   | 4                               | 5,3     | 10              | 32            | 20              | 26,6    | 10     |  |  |  |
| Œ.          | 21                  | _                   |                                 | _       |                 | 24            | 10              | 20,4    | 11     |  |  |  |
| 6           | 20,5                | 9                   | 4                               | 6,4     | 10              | 18            | 6               | 10,4    | 10     |  |  |  |
| <b>\$</b> . | 20                  | 10                  | 4                               | 7,8     | 10              | 11            | 6               | 9,0     | 11     |  |  |  |
| 3.          | 18                  | 11                  | 4                               | 7,1     | 10              | 12            | 4               | 7,0     | 10     |  |  |  |
| Mittel .    | 20,08               | 9,2                 | 3,6                             | 6,4     | 50              | 19,8          | 9,3             | 14,8    | 64     |  |  |  |

II. Gefundener Bafferbruct in Millimetern.

| Individuum. | Alter     | Un       | Um Pneumatometer. |         |                    |  |  |  |
|-------------|-----------|----------|-------------------|---------|--------------------|--|--|--|
|             | in Jahren | Maximum. | Minimum.          | Mittel. | ber<br>Ablefungen. |  |  |  |
| 34          | 32        | 140      | 70                | 112,5   | 11                 |  |  |  |
| <b>8</b> .  | 21        | 92       | -68               | 81,3    | 12                 |  |  |  |
| Œ.          | 21        | 160      | 100               | 135,4   | 10                 |  |  |  |
| S.          | 20        | 130      | 90                | 112,7   | 14                 |  |  |  |
| Mittel      | 23,5      | 130,5    | 82                | 110,4   | 47                 |  |  |  |

Rr. 63. Seite 531. Hydrostatischer Ausathmungsbruck bei dem Ausathmen durch Mund und Nase zugleich.

|            |                       | 9.                  | Gefundener Quedfilberbrud in Millimetern. |         |             |               |               |         |                  |  |  |  |
|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
| Indivis    | Alter .<br>in Jahren. | Um Bluttraftmeffer. |                                           |         | Bahl<br>ber | 21m 9         | Babl<br>ber   |         |                  |  |  |  |
|            |                       | Mari-<br>mum.       | Minis<br>mum.                             | Mittel. | Able:       | Maris<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel. | Able:<br>fungen. |  |  |  |
| Зф         | 32                    | 6                   | 4                                         | 5       | 10          | 8             | 3,6           | 4       | 10               |  |  |  |
| <b>ර</b> ේ | 21                    | 3                   | 2                                         | 2,5     | 10          | 10            | 3,7           | 4       | 13               |  |  |  |
| Œ.         | 21                    | _                   | _                                         | _       | _           | 14            | 4,3           | 4       | 11               |  |  |  |
| <b>S</b> . | 20,5                  | 9                   | 5                                         | 5,25    | 8           | 10            | 3,6           | 6       | 11               |  |  |  |
| S.         | 20                    | 3                   | 1,8                                       | 2,06    | 10          | 10            | 4,5           | 6       | 10               |  |  |  |
| 3.         | 18                    | 4                   | 2                                         | 3,30    | 10          | 14            | 10,6          | 6       | 10               |  |  |  |
| Mittel     | 26,5                  | 5                   | 2,96                                      | 3,62    | 48          | 11            | 5,4           | 5       | 65               |  |  |  |

Rr. 68. Seite 581. Maximaldrude des Ein- und Ausathmens bei möglichker Anstrengung der menschlichen Bruft.

|              | Ulter      | Um Pneumatometer gefunden<br>Marimaldruck in Millimeters<br>Queckfilber. |                                          |  |  |  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Individuum.  | in Jahren. | bei möglichst<br>tiefer Einath-<br>mung.                                 | bei möglichst<br>ftarfer Ausath<br>mung. |  |  |  |
| <b>\$</b> ). | 21         | 22                                                                       | 38                                       |  |  |  |
| ₹.           | 24         | 40                                                                       | 44                                       |  |  |  |
| R.           | 23         | 48                                                                       | 60                                       |  |  |  |
| Ar.          | 21         | 46                                                                       | 124                                      |  |  |  |
| S.           | 20         | . <b>5</b> 8                                                             | 224                                      |  |  |  |
| 3.           | 18         | 56                                                                       | _                                        |  |  |  |
| 34           | 32         | 130                                                                      | 80                                       |  |  |  |
| <b>છ</b> .   | 20,5       | 170                                                                      |                                          |  |  |  |
| ₡.           | 21         | 220                                                                      | 256                                      |  |  |  |
| <b>ණ</b> .   | 21         | 232                                                                      | 256                                      |  |  |  |
| Mittel       | 22,15      | 102,2                                                                    | 108.2                                    |  |  |  |

## Unhang Dr. 64.

Rr. 64. Seite 588 und 544. Thermometrische Temperaturbestimmungen meiner ausgeathmeten Lust.

| Nro.  | Beit.                                  | Temperatur<br>ber eingeath=<br>meten Luft in<br>Celfiusgraben. | Nebenum ftände.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Temperatur<br>ber ausgeaths<br>meten Luft in<br>Gelflusgraben. |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.    | Rachmittags<br>zwischen 2 und<br>3 Uhr | <b>- 6°,3</b>                                                  | 1200 Athemguge in einer Rüche, die<br>nicht geheigt war und beren Thu-<br>ren und Fenster offen ftanden.                                                                                                                                                                            | 29°,8                                                          |
| п.    | besgl.                                 | + 3°,75                                                        | 300 Athemguge und fonft die gleis den Berhaltniffe.                                                                                                                                                                                                                                 | 30°,6                                                          |
| III.  | 2 Uhr 50 Min.                          | + 10°,6                                                        | In einem kalten, von Norden nach<br>Suden gelegenen Sausgange.                                                                                                                                                                                                                      | 35•,9                                                          |
| IV.   | 7 Uhr<br>Morgens                       | + 15°,0                                                        | 15 bis 16 Athemzüge in der Misnute. Unmittelbar nach dem Aufstehen u. noch nicht gewaschen und angekleidet.                                                                                                                                                                         | 1                                                              |
| V.    | 2 Uhr 35 Min.<br>Nachmittags           | + 15°,6                                                        | Bwei Stunden nach einem reichlischen Mittagsmahle. Bei einem unsmittelbar vorhergehenden chemischen Bersuche hatte ich verhältnißmäßig viel Kohlenfäure ausgehaucht.                                                                                                                | l                                                              |
| VI.   | 10 Uhr 25 M.<br>Morgens                | 15°,6                                                          | 20 bis 21 Athemzüge in der Minute.<br>Das Frühstücksmahl 3/ Stunden<br>vorher eingenommen und darauf<br>folgende Körperbewegung.                                                                                                                                                    | 36°,9                                                          |
| VII.  | 6 Uhr 30 Min.<br>Abends                | <b>20°,</b> 0                                                  | Nachdem ich unmittelbar vorher ei-<br>nen Spaziergang von ungefähr 1/2<br>Meile gemacht hatte und während<br>ich sehr hungerig war.                                                                                                                                                 |                                                                |
| VIII. | 6 Uhr 55 Min.<br>Abends                | 20°,0                                                          | Rachbem ich indeß ausgeruht hatte,<br>während ich jedoch noch fehr hunge-<br>rig war.                                                                                                                                                                                               | 37•,5                                                          |
| IX.   | 7 Uhr 25 Min.<br>Abende                | 19°,4                                                          | 21 Uthemzüge in ber Minute. Un-<br>mittelbar nachdem ich mich burch<br>eine Abendmahlzeit gefättigt hatte.                                                                                                                                                                          |                                                                |
| X.    | 8 Uhr 5 Min.<br>Abends                 | 19°,4                                                          | 21 Athemguge in ber Minute. Nach<br>ruhigem Sipen und gesellicaftli<br>der Unterhaltung.                                                                                                                                                                                            | 36°,9                                                          |
| XI.   | 8 Uhr 45 Min-<br>Abends                | 20°,0                                                          | 21 Athemauge in der Minute. Unter<br>benfelben Berhältniffen, nur unmit-<br>telbar nach bem Tabafrauchen.                                                                                                                                                                           | 36•,9                                                          |
| XII.  | 10 Uhr 15 M.<br>Abends                 | 13°,8                                                          | 20 bis 21 Athemgüge in ber Min. und fonft unter den gleichen Berhaltniffen                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| XIII. | 7 Uhr 20 Min.<br>Morgens               | 18°,1                                                          | Unmittelb. nachdem ich ein Glas fal-<br>ten Brunnenwaffers getrunten hatte                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| XIV.  | 10 Uhr 44 M.<br>Morgens                | 41°,9.                                                         | 20 Athemauge in ber Min. Ich ein mäßig großes u. hohes Bimmer bas einen eifernen Dien hatte, so ftari als anging, heigen. Ich ftanbei ben Bersuche 1/2 Meter von bem Dien entfernt. Ein Thermometer, bas un gefähr 4 1/2. Met entfernt an ber kalten Band hing, zeigte noch 32°,5 E |                                                                |

Mr. 65, Seite 587.

## Mengen bes ausgeathmeten Baffers.

### I. Un acht jungen Dannern angestellte Beobachtungen.

| Inbivibuum.                                                             | Alter  | cht bes<br>re u. ber<br>r in Rgr. | Körperlange<br>in Detern. | Beit bee Ber           | dene          | Minute<br>Bafferi<br>Gramm | nenge   | 3ahl ber Beob. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------|
|                                                                         | Bahren | Gewich<br>Körpers<br>Rieider i    | Körp<br>in D              | fuchs.                 | Mari:<br>mum. | Mini-<br>mum.              | Mittel. | 3ahi b         |
| <b>Z</b> ſф.                                                            | 181/,  | 43,5                              | 1,55                      | 101/2 Uhr Mor-<br>gens | 0,298         | 0,215                      | 0,243   | 3              |
| ₾.                                                                      | 21     | 62                                | 1,68                      | 4 U. Nachmitt.         | 0,340         | 0,220                      | 0,278   | 4              |
| <b>%</b> .                                                              | 20     | 60,5                              | 1,65                      | 12 U. Mittags          | 0,481         | 0,330                      | 0,405   | 2              |
| Derfelbe                                                                | 20     | 60,5                              | 1,65                      | 4 U. Rachmitt.         | 0,510         | 0,407                      | 0,455   | 6              |
| Mittel aus den<br>beiden an F. an-<br>gestellten Ber-<br>suchsreihen    |        | —<br>66                           | <b>—</b>                  |                        | - 0.270       |                            | 0,440   | 8              |
| S).<br>Damfotka                                                         | 20     | 66                                | 1,74                      | 101/2 U. Morg.         | 0,370         | 1 '                        | 0,330   | 3              |
| Derfelbe<br>Mittel d. beiden<br>an H. angestells<br>ten Versuchbreichen | _      |                                   | -                         | 10 U. Worgens  —       | 0,295         | 0,257                      | 0,308   | 7              |
| <b>.</b>                                                                | 20     | 65                                | 1,73                      | 11 U. Morgens          | 0,584         | 0,530                      | 0,563   | 4              |
| <b>9₹.</b>                                                              | 171/2  | 87                                | 1,71                      | 4 U. Nachmitt.         | 0,592         | 0,488                      | 0,537   | 3              |
| Spe.                                                                    | 21     | _                                 | _                         | 101/2 U. Morg.         | 0,311         | 0,212                      | 0,256   | 3              |
| K.                                                                      | 23     |                                   | _                         | 11 U. Morgens          | 0,302         | 0,295                      | 0,299   | 2              |
| Mittel aus sammtlichen 34<br>Einzelbeobachstungen                       | _      | _                                 | _                         | _                      | _             |                            | 0,375   | 34             |

Es versteht sich von sethst, daß die lettere richtige Mittelgahl nicht gefunden werden tann, wenn man nur die Mittelwerthe der einzelnen Personen zusammenaddirt und durch 8 theist. Man muß vielmehr jede einzelne Mittelgahl mit der Bahl der gemachten Beobachtungen, also z. B. für Tsch. 0,243 mit 3 multipliciren, die so erhaltenen Werthe zusammenaddiren und durch 34 dividiren.

## U. Bon mir gu verfchiedenen Beiten ausgeathmeten Baffermengen.

Ich wog völlig entkleibet im Jahre 1843, als ich 33 Jahr alt war, 54 Kilogem. und nar 1,64 Meter lang. Es ergab fich für mich:

|                                                     |                           |                                                  |                                                    |                                      |               | -                            |                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Beit des B                                          | erfuchs.                  | Grab bes<br>Athmens.                             | Bahl ber<br>Athem=<br>züge                         | Barme ber<br>eingeaths<br>meten Luft | geathme       | r Minu<br>te Wass<br>in Grm. | te aus:<br>ermenge | i ber Besachtungen. |
| Jahr und<br>Wonat.                                  | Tages:<br>ftunbe.         | arymens.                                         | in ber<br>Minute.                                  | in Celfius:<br>graben.               | Maxis<br>mum. | Mini=<br>mum.                | Mittel.            | 3aki<br>Jango       |
| Junius 1843.                                        | 4 Uhr<br>Nachmits<br>tags | Makig                                            | _                                                  | Swischen<br>15° u. 20°               | 0,283         | 0,203                        | 0,251              | 5                   |
| Digl.                                               | 7 Uhr<br>Morgens          | Degl.                                            | -                                                  | Degl.                                | 0,387         | 0,220                        | 0,260              | 8                   |
| Degl.                                               | 12 Uhr<br>Mittags         | Degl.                                            | _                                                  | Digi.                                | 0,230         | 0,229                        | 0,2 <b>295</b>     | 2                   |
| Mittelwerth                                         | -                         |                                                  | _                                                  |                                      | _             |                              | 0,253              | 15                  |
| Junius 1843.                                        | 6 Uhr<br>Abends           | Mit sehr<br>tiefen Ein-<br>und Aus-<br>athmungen | _                                                  | Degl.                                | 0,426         | 0,387                        | 0,4065             | 2                   |
| April 1845.                                         | 3 Uhr<br>Nachmits<br>tags | Mäßig                                            | 5 bis 20<br>in den<br>einzels<br>nenWers<br>suchen |                                      | 0,433         | 0,223                        | 0,275              | 21                  |
| Degl.                                               | 91/2 Uhr<br>Morgens       | Tiefe<br>Uthemzüge                               | 6                                                  | 16°                                  | 0,330         | 0,257                        | 0,299              | 17                  |
| D <del>ė</del> gl.                                  | 3 Uhr<br>Nachmits<br>tags | Makig                                            | 12                                                 | 15° bis 16°                          | 0,285         | 0,218                        | 0,247              | 19                  |
| Degl.                                               | 10 Uhr<br>Morgens         | Tiefe<br>Athemzüge                               | 6                                                  | Degl.                                | 0,341         | 0,248                        | 0,294              | 11                  |
| Degl.                                               | 2 Uhr<br>Nachmits<br>tags | Mäßig                                            | 12                                                 | 16°                                  | 0,305         | 0,217                        | 0,245              | 11                  |
| Digl.                                               | 4 Uhr<br>Nachmits<br>tags | Degl.                                            | 24                                                 | 140                                  | 0,310         | 0,205                        | 0,265              | 8                   |
| Døgl.                                               | 91/2 Uhr<br>Morgens       | Degi.                                            | 24                                                 | 140                                  | 0,309         | 0,212                        | 0,258              | 16.                 |
| Degl.                                               | 10 Uhr<br>Bormit-<br>tags | Degl.                                            | 24                                                 | 17°,5                                | 0,310         | 0,238                        | 0,268              | 6                   |
| Degl.                                               | 2½ Uhr<br>Nachmttgs       | Tiefe<br>Uthemzüge                               | 5                                                  | 17°,2                                | 0,372         | 0,250                        | 0,287              | 6                   |
| Degi.                                               | _                         | Möglichst<br>schwach                             | -                                                  | 17°                                  | 230           | 0,180                        | 0,200              | 5                   |
| Mittel der<br>mäßigen Ath,<br>mung                  | _                         | _                                                | -                                                  | -                                    | -             | -                            | 0,259              | 81                  |
| Mittel der<br>tieferen Uthem:<br>züge               | _                         | _                                                | _                                                  | _                                    | -             | -                            | 0;295              | 34                  |
| Mittel aus den<br>fämmtlichen<br>Beobachs<br>tungen | ·                         |                                                  | -                                                  | _                                    | -             | -                            | 0,267              | 137                 |

Mr. 66. Geite 539.

Baffermengen, die mit einer möglichst tiefen und fraftigen Ausathmung bavongeben.

Der Barometerstand lag bei diefen Berfuchen zwischen 710 und 713 Mm. und bie Temperatur zwischen 15° und 20° E.

|          |                |                                                 |      |                                |                                             | tiefe Aus-<br>nung.                                   | Bahi                  |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nr.      | Individuum.    | Alter Rörpers<br>in Jahr gewicht in<br>Rilogrm. |      | Rörpers<br>länge in<br>Retern. | Beitbauer<br>berfelben<br>in Secuns<br>ben. | Menge bes<br>ansgeath-<br>meten<br>Baffers<br>in Grm. | ber<br>Ber:<br>fuche. |
| 1        | 34             | 33                                              | 54   | 1,61                           | 13                                          | 0,095                                                 | _                     |
| 2        | Degi.          | -                                               |      | _                              | 9,5                                         | 0,091                                                 | _                     |
| . 3      | Degl.          | _                                               |      | _                              | 12                                          | 0,095                                                 | _                     |
| Mittel   | Degl.          | _                                               |      | -                              | 11,5                                        | 0,093                                                 | 3                     |
| 4        | <b>\$</b> .    | 20                                              | 66   | 1,74                           | 17,5                                        | 0,120                                                 | _                     |
| 5        | Degl.          | _                                               |      | _                              | 21                                          | 0,115                                                 | _                     |
| 6        | Degl.          | _                                               | _    | -                              | 22                                          | 0,121                                                 | _                     |
| Mittel   | Degi.          | -                                               | -    | _                              | 20,2                                        | 0,119                                                 | 3                     |
| 7        | <b>છ</b> .     | 20                                              | 65   | 1,73                           | 14                                          | 0,149                                                 | _                     |
| 8        | Degl.          | _                                               | _    | _                              | 22                                          | 0,103                                                 | _                     |
| 9        | Degi.          | -                                               |      | _                              | 21                                          | 0,109                                                 | _                     |
| 10       | Degl.          | -                                               |      | _                              | 11,5                                        | 0,137                                                 | _                     |
| Mittel   | Degl.          |                                                 | _    | _                              | 17,1                                        | 0,125                                                 | 4                     |
| 11       | Œ.             | 21                                              | 62   | 1,68                           | 17                                          | 0,144                                                 | _                     |
| 12       | Degl.          | _                                               | _    | _                              | <b>3</b> 8                                  | 0,149                                                 | -                     |
| Mittel   | Degl.          | _                                               | _    | _                              | 27,5                                        | 0,147                                                 | 2                     |
| 13       | <b>9</b> 7.    | 171/2                                           | 87   | 1,71                           | 22                                          | 0,123                                                 | -                     |
| 14       | Degl.          | _                                               |      | _                              | 33                                          | 0,104                                                 | -                     |
| 15       | Degl.          | _                                               | _    | _                              | 38                                          | 0,110                                                 | -                     |
| Mittel   | Degl.          | _                                               |      | . —                            | 31                                          | 0,112                                                 | 3                     |
| 16       | <b>₹</b> 1.    | 20                                              | 60,5 | 1,65                           | 12,5                                        | 0,086                                                 | _                     |
| 17       | Degl.          | _                                               |      | _                              | 10,5                                        | 0,079                                                 | -                     |
| Mittel   | Degl.          | 1 - 1                                           | _    |                                | 11,5                                        | 0,083                                                 | 2                     |
| 18       | €.             | 20                                              | 65   | 1,73                           | 24,5                                        | 0,119                                                 | 1                     |
| Mittel a | us allen Beoba | Ktungen                                         |      | 1                              | 20                                          | 0.114                                                 | 18                    |

Mr. 67. Seite 539. Berhältniffe bes ausgeathmeten Baffers zu bem Körpergewichte.

| Individuum. | Alter in     | Rörpergewicht | Mittelwerth<br>nute ausgeath<br>in ( | Mittelwerth<br>bes Ausath-<br>mungswaffers<br>in Grm. für |            |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|             | Jahren.      | in Kilogem.   | Gewicht bes<br>· Waffers.            | Bahl ber zum Grunbe liegen=<br>ben Beobach=<br>tungen.    | 1 Kilogrm. |
| Zíá.        | 181/2        | 43,5          | 0,243                                | 3                                                         | 0,0056     |
| €.          | 2t           | 62            | 0,278                                | 4                                                         | 0,0045     |
| <b>F</b> .  | 20           | 60,5          | 0,440                                | 8                                                         | 0,0073     |
| Sp.         | 20           | 66            | 0,308                                | 7                                                         | 0,0042     |
| <b>6</b> .  | 20           | 65            | 0,563                                | 4                                                         | 0,0086     |
| <b>9</b> 1. | 171/2        | 87            | 0,537                                | 3                                                         | 0,0062     |
| 34          | 33 and 341/2 | 54            | 0,267                                | 137                                                       | 0,0049     |
| Mittel      | _            | _             |                                      | 166                                                       | 0,0051     |

Mr. 68. Ceite 540.

Formel für die Bestimmung des Rauminhaltes der zu eudiometrischen Untersuchungen nothigen Abzugse ober Maafflaschen.

Es fei das Gewicht der mit Luft gefüllten Flasche = p, die Temperatur der in ihr eingeschlossenn Luft = i, der Ausdehnungscoefficient derselben für einen Gelsius'schen Wärmegrad = a, de gleichzeitige auf 0° C. reducirte Barometerstand = b, das Gewicht der bis zum Strichzeichen mit destillirtem Wasser gefüllten Flasche = m, die Temperatur des Bassers = i' und das Volumen des Bassers bei der Temperatur i' = d.

Rennen wir das vorläufig unbekannte Gewicht der in der Flasche enthaltenen Luft = y, so wiegt die Flasche allein p - y. Ift s das Gewicht des eingefüllten destillirten Baffers so haben wir

s = m - (p - y) = m + y - p.

1 Grm. Baffer giebt bei ber Temperatur e' ein Bolumen' von d Cubikentimetern.
Rennen wir den gesuchten Rauminhalt x, so haben wir

$$x = ds = dm + dy - dp.$$

Berechnen wir das Gewicht = y aus den Werthen von x, b und t, fo erhalten wir, ba 1 E. E. Atmosphäre bei 760 Mm. Barometer und 0° E. 0,001299075 Grm. wiegt,

$$y = \frac{0,001299075}{760} \cdot \frac{b}{(1 + \alpha t)} \cdot x.$$

$$= 0,0000017093 \cdot x \cdot \frac{b}{(1 + \alpha t)}.$$

Seben wir ber Kurze wegen  $\frac{b}{1+at} = u$ , so ist y = 0,0000017093.x.u. Daher x = d (m-p) + 0,0000017093 d.x.u.

Sieraus folgt

$$x = \frac{m - p}{\frac{1}{d} - 0,0000017093 \text{ w}}$$

$$= (m - p) : \left[\frac{1}{d} - \frac{0,0000017093 \ b}{1 + at}\right].$$

Der genauere Logarithmus von 0,0000017093 ift = 0,2328207 - 6.

Diefe Formel beradsichtigt nicht zwei Momente, Die jedoch teine mertichen Beter im Gangen berursachen. Sie last das Gewicht der geringen Luftmenge, die über des Theilstriche im halfe der Flasche steht, außer Acht und betrachtet die Atmosphäre, tu u biefer enthalten ift, als trockene.

Die cubifde Ausbehnung, weiche bas Glas burch Die gewöhnlichen Temperaturum: fchiebe erleibet, ift fo unbedeutend, daß fie nicht in Betracht ju tommen brancht.

#### Rr. 69. Seite 549.

Bergleichende Beobachtungen über die in einer Minute ausgeathmen Wassermengen, se nachdem die Mund-Rachenhöhle trockener da feuchter war.

Ich hatte immer minbestens zwei Stunden vor dem Beginn bes Berfucht Rite gegeffen und Richts getrunken. Die Beobachtungen, die unmittelbar auf die neme Duid feuchtung der Mund-Rachentheile folgten, sind mit Sternchen bezeichnet.

|               | In der                         | Minute.                                                     |                                                                                                                                                               |                            | In der                         | Minute.                                                        |                                                       |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>N</b> r.   | Bahl<br>ber<br>Athems<br>züge. | Geswicht<br>bes<br>Aussaths<br>mungss<br>waffers<br>in Grm. | Bemerfungen.                                                                                                                                                  | Nr.                        | Bahl<br>ber<br>Athems<br>züge. | Geswicht<br>bes<br>Ansa<br>aths<br>mungss<br>waffers<br>in Gry | Bemerfunges                                           |
| 1             | 5                              | 0,360                                                       |                                                                                                                                                               | 10                         | 12                             | 0,260                                                          | Gleichformige Athen                                   |
| 2             | *5                             | 0,337                                                       | Die Mundhöhle wur-<br>be unmitelbar vorher<br>1/2 Minute mit Baf-<br>fer gefüllt erhalten<br>und dieses hierauf ver-<br>schluckt. Die Lippen<br>abgetrocknet. | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 12<br>12<br>16<br>*16          | * 0,214<br>0,260<br>0,250<br>0,270<br>0,250                    | Bie Nr. 2.<br>Wie Nr. 2.                              |
| 3 .           | 5                              | 0,433                                                       | Möglichst lang anhals<br>tende Ausathmungen.                                                                                                                  | 16                         | *16                            | 0,240                                                          | Wie Nr. 2                                             |
| 4             | 8                              | 0,280                                                       | ·                                                                                                                                                             | 17                         | 20                             | 0,229                                                          |                                                       |
| 5             | 8                              | 0,250                                                       |                                                                                                                                                               | 18                         | 20                             | 0,351                                                          | 19 turge und an                                       |
| 6             | *8                             | 0,253                                                       | Unmittelbar vorher<br>ein Glas Waffer ges<br>trunken.                                                                                                         | 19                         | <b>* 20</b>                    | 0,223                                                          | möglichst lange Ante<br>athmung.<br>Sehr gleichsörmig |
| 7             | *8                             | 0,277                                                       | Wie Nr. 6.                                                                                                                                                    |                            |                                |                                                                | Athemzüge; fonft me ?                                 |
| <b>8</b><br>9 | *8                             | 0,300<br>0,275                                              |                                                                                                                                                               | 20                         | 20                             | 0,225                                                          | Sehr gleichstrmigt<br>Athemzüge                       |

#### Mr. 70. Ceite 544 unb 546.

rgleichung ber Bolumina ber ausgeathmeten Luft und ber gleichzeitig ... ausgeschiedenen Waffermengen unter Berücksichtigung ber Wafferbampfifattigung ber Ausathmungsluft.

#### Erfte Berfuchsreihe.

Ingestellt im Februar bei — 6°6 bis 8°75 C. Auf 0° C. reducirter Barometerstand = 725,56 Mm. Mit Wasterdampf gesättigtes Luftvolumen 7319,8 C. C.

| emperatur<br>Der Luft. | Zahl ber<br>Athemzüge. | Gefunbene<br>Baffermenge in<br>Grm. | Temperatur<br>ber Luft. | Bahl ber<br>Athemzüge. | Gefunbene<br>Waffermenge in<br>Grm. |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| —7:5                   | 5                      | 0,227                               | <b>−7°5</b>             | 10                     | 0,225                               |
| 7°5                    | 17                     | 0,222                               | 6°6                     | 23                     | 0,215                               |
| <b>≔</b> -8•75         | 21                     | 0,223                               |                         | Ì                      |                                     |
| . w                    | dittel aller 5 g       | Beobachtungen                       | <b></b> 7°57            | 15,2                   | 0,222                               |

Eegt man die Werthe ber Spanntrafte von Gap. Luffac und von Regnault = tr. 20) gum Grunde und berücksichtigt alle nothigen Correctionen, so erhalt man nach - r. 19

|    | ama b      | Barometer                | Spannkraft ber<br>in Mill | Bafferdampfe<br>imetern | ampfe Bur Sattigung nothige fermenge |                   |  |
|----|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|    | emperatur. | auf 0° C. res<br>bucirt. | nach<br>Gaps Euffac.      | nach<br>Regnault.       | nach<br>Gapskuffac.                  | nach<br>Regnault. |  |
| ر- | 31°        | 725,56                   | 32,163                    | 33,406                  | 0,208                                | 0,213             |  |
|    | 32°        | 725,56                   | 24,261                    | 35,359                  | 0,218                                | 0,224             |  |
|    | 33°        | 725,56                   | 36,188                    | 37,411                  | 0,229                                | 0,235             |  |

#### 3meite Berfuchsreihe.

Angestellt im Junius bei 16°25 bis 17° C. und 710,11 Mm. Barometer. Mit Bafferbampf gesättigtes Luftvolumen 7319,8 C. C.

| Zahl | ber | Athemzüg | e. Gefunbene 20 menge in G | affer- Bahl ber Athemguge. | Gefundene Baffers<br>menge in Grm. |
|------|-----|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|      |     | 4        | 0,260                      | 24                         | 0,279                              |
|      |     | 6        | 0,260                      | 32                         | 0,281                              |
|      |     | 12       | 0,266                      | 40                         | 0,269                              |
|      | :   | 16       | 0,260                      | 54                         | 0,258                              |
|      |     | 19       | 0,262                      | 8                          | 0,263                              |

#### Die Theorie fordert:

| Temperatur. | Auf 0° C. res            | Spannkraft der<br>in Mill | Basserdämpfe<br>imetern | Bur Sättigung nöthige Bak<br>fermenge |                   |  |
|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
|             | ducirtes Ba=<br>rometer. | nach<br>Gay: Luffac.      | nach<br>Regnault.       | nach<br>Gap: Luffac.                  | nach<br>Regnault. |  |
| 35°         | 710,11                   |                           | 41,827                  |                                       | 0,254             |  |
| 36°         | 710,11                   | 42,743                    | 44,201                  | 0,259                                 | 0,266             |  |
| 37°         | 710,11                   | 45,038                    | 46,691                  | 0,271                                 | 0,279             |  |
| 380         | 710,11                   | 45,579                    | 49,302                  | 0,285                                 | 9,295             |  |

#### Dritte Berfuchereibe.

Angestellt im Junius bei 17° C. und 703,62 Mm. auf 0° C. reducirten Barometer-ftandes. Mit Wafferdampf gesättigtes Luftvolumen 7319,8 C. C.

| Bahl ber Athemzüge. | Gefunbene Baffer:<br>menge in Grm. | Bahl ber Athemguge. | Gefunbene Baffer:<br>menge in Grm. |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 8                   | 0,272                              | 22                  | 0,291                              |
| 5⅓                  | 0,269                              | 29                  | 0,289                              |

#### Der Theorie nach ergiebt fich :

| Temperatur. | Spannfraft ber<br>Wasserbämpse<br>nach<br>Regnault. | Bur Sättigung<br>nöthige Waffer-<br>menge. |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 36°         | 44,201                                              | 0,264                                      |
| 37°         | 46,691                                              | 0,276                                      |
| <b>38</b> ° | 49,302                                              | 0,292                                      |

#### Mr. 71. Seite 553.

Berechnung ber Atmosphärenanalpfen nach Bolumenprocenten.

Es sei das Gewicht des Sauerstoffes = m, das Bolumen des Stickftoffes ober Rauminhalt der Maaßstasche bis zu dem Halbstrich = n, der auf 0° C. reducint Barometerstand = b, die in Celstusgraden ausgedrückte Temperatur = s und der Ausbehnungscoefficient = a = 0,003665 für jeden Celstusgrad.

1 Eubikentimeter Atmosphare wiegt nach Biot und Arago 0,001299075 Grm. bei 760 Mm. Barometer und 0° E. Die Eigkuschwere des Sauerstoffes ift nach Regnault 1,10563. Wir haben daher 0,0014363 für 1 E. E. Sauerstoff, 760 Mm. und 0° E.

Ift der Barometerstand b, die Temperatur ± e und das Sauerstoffgewicht m Grm. so haben wir für das Sauerstoffvolumen = v den Werth

$$v = \frac{m}{0,0014363} \cdot \frac{760}{b} \cdot (1 \pm 0,003665 t)$$
 ober

 $\log v = 5,7235696 + \log m + \log (1 \pm 0,003665 t) - \log b$ 

Da nun bas Bolumen bes Stickftoffes n für ben gegebenen Barometer und Der mometerfand gultig ift, fo haben wir v+n für die untersuchte trocene und toblenfan

Es find baber bie Bolumenprocente bes Sauerftoffes O und bes freie Atmosphare. Stidftoffes N

$$0 = \frac{100 \, v}{v + n} \text{ und } N = \frac{100 \, n}{v + n}.$$

#### Mr. 79. Seite 559 unb 586.

Berechnung ber Atmosphärenanalpfen nach Gewichtsprocenten.

Bezeichnen die Buchftaben diefelben Größen, wie in Dr. 71 und nennen wir bas ju fuchende Stidftoffgewicht = g, fo haben wir, ba die Gigenfdwere bes Stidftoffes 0.97173 nach Regnault ift, 0,0012619 Grm. für 1 E.E. bei 760 DRm. und 0° E. Es ift bann

$$g = 0,0012619 \, n \, \frac{b}{760} \cdot \frac{1}{(1 \pm 0,003665 \, t)} \cdot \text{Der}$$

$$\log g = 0,2202054 - 6 + \log n + \log b - \log (1 \pm 0,003665 \, t).$$

Das Gemicht der untersuchten trockenen und tohlenfaurefreien Utmofphare ift baber g+m und die Gewichtsprocente des Sauerstoffes und des Stickstoffes  $O=\frac{100\ m}{g+m}$  und  $N=\frac{100\ g}{g+m}$ .

$$0 = \frac{100 m}{g+m} \text{ unb } N = \frac{100 g}{g+m}$$

#### Mr. 78. Ceite 557, 564 unb 588.

Berechnung ber Roblenfaure ber Atmosphäre in Bolumenprocenten.

Die Eigenschwere ber Rohlenfaure gleicht nach Regnault 1,52910. Gin Cubit. centimeter Roblenfaure wiegt baber 0,0019864 Grm. bei 760 Dm. und 0° C. Rennt man ben Barometerftand b und die Temperatur e und nimmt mit Regnault fur ben Musbehnungecoefficienten ber Rohlenfaure " = 0,0037099 an, fo erhalt man, wenn bas burch ben Berfuch gefundene und in Grm. ausgedrückte Rohlenfauregewicht = m ift, für das Bolumen v:

$$v = \frac{m}{0,0019864} \cdot \frac{760}{b} \cdot (1 \pm 0,0037099 t.)$$
 und

 $\log v = 5,5827434 + \log m + \log (1 + 0,0037099 t) - \log b$ 

3ft bas abgezapfte Luftvolumen = n C. C. mit Bafferbampf für feine Temperatur gefattigt, nennen wir bie lettere sund bie babei ftattfindende Dampffpannung ., fo haben wir für bas trockene Bolumen w:

$$w = n \cdot \frac{b-s}{b}$$

Bir erhalten hiernach fur Die Bolumenprocente der Rohlenfaure c  $\log c = 7,5827434 + \log m + \log (1+0,0037099t) - \log n - \log (b-s.)$ 

#### Mr. 74. Geite 557, 564 unb 586.

Berechnung ber Roblenfaure ber Atmofphare in Gewichtsprocenten.

Bezeichnen die Buchftaben diefelben Berthe, wie in Rr. 73, fo wiegt bas trockene Luftvolum  $w = n \cdot \frac{b-s}{b}$  des Ufpirators

g = 
$$\frac{0,00129975 \, \text{n} \cdot (b-s.)}{760 \, (1 + 0,0037099 \, t.)}$$
. Ober

 $\log g = 0.2328207 - 6 + \log n + \log (b - s) - \log (1 + 0.0037099 t)$ 

Die Bewichtsprocente ber Roblenfaure o gleichen bann, wenn m bie gefundene Bewichtsmenge berfelben ift

$$c=100.\frac{m}{g+m}.$$

#### Rr. 75. Seite 566, 568 unb 575.

Berechnung ber Volumenprocente ber Ausathmungsluft.

Nennt man die gefundene Gewichtsmenge ber Roblenfaure m, den Barometerftand b, die Temperatur t, fo erhalt man nach Dr. 73 für bas Bolumen v

 $\log v = 5,5827434 + \log m + \log (1 + 0,0037099 t) - \log b$ .

Il bas gefundene Sauerftoffgewicht = m', fo ergiebt fich fur fein Bolumen ." nach Mr. 71

log. v' = 5,7235696 + log. m' + log.(1 + 0,003665 t) - log. b. Sat. man die Untersuchung nach dem erften S. 565. angegebenen Berfahren angeftellt, fo bilbet bas unterfucte Luftvolumen I bas britte Glieb. Wir erhalten baber für die Procente:

$$\ddot{C} = 100 \cdot \frac{v}{l} \cdot O = 100 \cdot \frac{v'}{l} \text{ unb } N = 100 \left(1 - \frac{v + v'}{l}\right).$$

hat man dagegen den Stickftoff a nach dem zweiten Berfahren S. 566. erhalten, fo ergiebt fic

$$\ddot{C} = 100 \cdot \frac{v}{v + v' + n} \cdot O = 100 \cdot \frac{v'}{v + v' + n} \text{ unb } N = \frac{n}{v + v' + n}.$$

Da bie zweite Bestimmung voraussett, daß ber Seber in einer gewissen Tiefe in bas Salamaffer am Schluffe ber Analpfe taucht, fo ift noch diefe Drudwirtung bei ben Be. ftimmungen ju berudfichtigen. Ift ber Barometerftand b, die Tiefe bes Gintaudens e und bie Gigenschwere ber Salziofung d, fo erhalt man fur ben Gasbrud b + 13.598.4. Diefer Berth muß baher in bie obigen fur v und v' gultigen Formeln ftatt & eingetragen werben.

#### Rr. 76. Seite 566.

Berechnung ber Gewichtsprocente ber Ausathmungeluft.

Sat man nach bem erften Berfahren bas Luftvolumen als brittes Glieb, fo berfahrt man am Ginfachften, wenn man von ihm die berechneten Bolumina ber Roblenfant und bes Sauerftoffe abzieht und ben übrigen Stickftoff nach Dr. 72 in Gewicht verwandelt. Die leptere Operation ift allein bei dem zweiten Berfahren nothig. Die Bewichtsprocente find bann wieber

$$\ddot{C} = 100 \cdot \frac{m}{m + m' + g} \cdot O = 100 \cdot \frac{m'}{m + m' + g} \text{ und } N = 100 \cdot \frac{g}{m + m' + g}$$

#### Rr. 27. Geite 570 unb 581.

Die von Bierordt angegebene Formel für die Begiebung ber Roblenfäureprocente zu ber Säufigfeit der Athembewegungen.

Nennt man ben für jede Ausathmung beständigen Roblenfaurewerth nach Bierordt a, die Dauer der furzesten Uthembewegung T und die beliebige Dauer einer beliebigen Athembewegung i, so hat man nach diesem Forscher für die Rohlenfaureprocente  $a+rac{t-T}{10\,T}$ . Siehe das Rahere in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Phofiologie, 28b. II. S. 889. Die Formeln, welche biefer Gelehrte fur Die Begiehungen ber ant dem Blute ausgeschiedenen Rohlenfaure ju dem Rohlenfauregehalte der Lungenluft auf ftellte, finden fich in Bierorbt's Physiologie des Athmens. Karlerube, 1845. 8 S. 186 - 190. und in Bagner's Sandwörterbuch Bb. Il. S. 896. 897.

#### Rr. 78. Seite 575.

Bestimmung ber. Bolumenprocente ber Ausathmungsluft für bie Barme ber Lungen und bie Bafferfattigung bes Gafes.

Bir hatten Nr. 75 für das Kohlensaurevolumen v:
log. v = 5,5827434 + log. m + log. (t+0,0037099 t) — log. b.

Ift nun 3. B. die Wärme der mit Wasserdampf gesättigten Ausathmungsluft =  $37^{\circ}$  C., so wird (1+0.0037099) = 1.1372663 und b'=b-46.69 Mm., folglich  $\log v = 5.6386056 + \log m - \log (b-46.69)$ .

Bir erhalten das Sauerstoffvolumen v' nach Nr. 75. log v' = 5,7235696 + log. m' + log. (1+0,003665 t) — log. b.

Für 37° C. ist 1+0,003665 c = 1,135605, daher log. v' = 5,7787969+log. m' - log. (b - 46,69).

Ift das Sticktoffvolumen n, so wird bann bas zu berechnende Bolumen n'  $\log_1 n' = \log_1 n + \log_1 [1 + 0,003665(37 - t)] + \log_1 b - \log_1 (b - 46,69)$ .

Mr. 79. Seite 577. Grundwerthe ber §. 1360. angeführten Analysen ber regelrechten Ausathmungsluft.

| In Millimetern Quedfilber                      |                                       | Marme bes                                      | Bolumen bes                  | In Grammen ausgedrückte<br>Menge |                      |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| auf 0° C. res<br>bucirter Baro,<br>meterstanb. | Gasbruck im<br>Athmungsbes<br>hålter. | abgezogenen<br>Sticktoffes in<br>Celflusgraden | abgezogenen<br>Stickfloffes. | ber<br>Rohlenfaure.              | bes<br>Sauerftoffes. |  |
| 704,99                                         | 706,49                                | 13°                                            | 960,632                      | 0,071                            | 0,262                |  |
| ,704,99                                        | 706,59                                | 13°,2                                          | 960,632                      | 0,080                            | 0,252                |  |
| 705,79                                         | 707,29                                | 13°                                            | 960,632                      | 0,093                            | 0,246                |  |
| 705,99                                         | 708,29                                | 13°,9                                          | 960,632                      | 0,089                            | 0,247                |  |
| 706,79                                         | 708,49                                | 14°                                            | 960,632                      | 0,083                            | 0,2495               |  |

#### Mr. 80. Ceite 578.

Grundwerthe der durch die regelwidrigen Athembewegungen ausgestoßenen Luft.

Die Stickstoffmenge betrug immer 960,632 E. E. Die Berechnungen find nach Rr. 75 angestellt.

|        | In Millimeter                                  | rn Quecksilber                        | Barme bes ab-                                  | In Grammen ausgebrüchte Mengen. |             |  |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| Nro.   | auf 0° C. redus<br>cirter Baromes<br>terftand. | Gasbruck im<br>Athmungsbes<br>hälter. | gezogenen<br>Stickfloffes in<br>Celflusgraden. | Roblenfäure.                    | Saneritoff. |  |
| I a.   | 715,63                                         | 715,72                                | 13°,8                                          | 0,091                           | 0,248       |  |
| I b.   | 715,65                                         | 715,72                                | 14°,8                                          | 0,087                           | 0,248       |  |
| II a.  | 714,65                                         | 715,35                                | 14°,5                                          | 0,085                           | 0,254       |  |
| II b.  | 714,65                                         | 715,35                                | 15°,3                                          | 0,099                           | 0,253       |  |
| III a. | 710,35                                         | 710,42                                | 15°,1                                          | 0,097                           | 0,242       |  |
| III b. | 710,35                                         | 710,42                                | 15°,6                                          | 0,097                           | 0,240       |  |
| IV a.  | 708,65                                         | 708,80                                | 15°,8                                          | 0,065                           | 0,276       |  |
| IV b.  | 708,65                                         | 708,80                                | 16°,2                                          | 0,065                           | 0,275       |  |
| V.     | 706,23                                         | 708,23                                | 13°,2                                          | 0,099                           | 0,240       |  |
| VI.    | 705,79                                         | 707,29                                | 12°,5                                          | 0,063                           | 0,2735      |  |
| VII.   | 711,74                                         | 712,74                                | 15°,6                                          | 0,124                           | 0,198       |  |
| VIII.  | 711,57                                         | 712,57                                | 15^,0                                          | 0,123                           | 0,196       |  |
| IX.    | 702,80                                         | 704,80                                | · 14°,3                                        | 0,1225                          | 0,197       |  |
| X.     | 709,35                                         | 710,35                                | 16°,5                                          | 0,125                           | 0,208       |  |
| XI.    | 710,45                                         | 711,45                                | 16°,0                                          | 0,127                           | 0,205       |  |
| XII.   | 707,15                                         | 708,35                                | 16°,3                                          | 0,125                           | 0,207       |  |
| XIII.  | 705,83                                         | 707,83                                | 15°,2                                          | 0,111                           | 0,220       |  |
| XIV.   | 701,79                                         | 702,92                                | 14°,3                                          | 0,111                           | 0,218       |  |
| XV.    | 705,39                                         | 706,69                                | 12°,8                                          | 0,116                           | 0,217       |  |
|        |                                                |                                       |                                                |                                 |             |  |

#### Rr. 81. Geite 611.

#### Shagung ber Absonderungeflache ber Magenbruschen.

Denten wir uns die Mittelwerthe der Durchmeffer und der Langen, welche die Ma-Big. 227. gendruschen ergeben, als Bahlen, die einem Splinder abokdefg, Fig. 227, angehören, fo bezeichne d ben Durchmeffer und & die Hohe. Bir erbalten



bann  $d^3$ .  $\frac{\pi}{4}$  für die Preisformige Grundfläche def und dan für die Seitenfläche agfdac. Die gesammte Absonderungsfläche a ift mithin

$$x = d^{2} \frac{\pi}{4} + dh \pi = d \frac{\pi}{4} (d + 4h)$$

Befinden fic n folder Drufenfclauche in einem Schleimhautftudt von der Große m, fo erhalten wir für die Absonderungefläche von n=1

$$y = n. d. \frac{\pi}{4}. (d + 4 h.)$$

Bare die Absonderungeflache einfach ausgebreitet, fo tonnte fie nur abe = d' ? einnehmen. Die Oberflachenvergrößerung jeder einzelnen Drufe o ift daber

$$o = \frac{x}{abc} = 1 + \frac{4h}{d}.$$

Die Befammtvergrößerung ber Oberfidche : ift

$$s = \frac{y}{m} = \frac{n}{m} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d (d + 4h)$$

#### Rr. 83. Geite 611.

Schätzung der Absonderungeflächen der robrigen und der traubigen Drufen.

Nehmen wir an, ab fei ber mittlere Durchmeffer - d einer rohrigen Drufe, wie

Fig. 228.

bes hobens ober der Riere, ac und de ber ber Bandbice und Rebengewebe = e, fo tonnen wir und die Drufe als einen Drufenichlauch von unbekannter gange a und dem Durchmeffer cd=d+e vorstellen. Nennen wir den Querfchnitt biefce Eplinders m und ben Rauminhalt der gangen Drufe v, fo erhalten wir:

$$m = \frac{\pi}{4}(d+e). \quad \text{unb}$$

$$k = \frac{v}{m} = \frac{4v}{\pi (d+e)^2}.$$

Sind m, & d und e befannt, fo hat man alle Berthe, um bie Große ber Abfonberungeflache mit ihren Rebenwerthen nach Rr. 81 ju berechnen.

Eragen wir nämlich ben Werth  $h = \frac{4 v}{\pi (d+e)^2}$  in die Gleichung  $x = d, \frac{\pi}{4}$ . (d + 4 h) ein und bedenken, daß d gegen 4 h verschwindend klein ift, so daß man 4 h statt d + 4 & fenen tann, fo erhalten wir einfacher

$$x = \frac{d \cdot v}{(d+e)^{u}}.$$

 $x = \frac{d \cdot v}{(d + e)^n}.$  Rennt man das Bolumen der traubigen Druse v und das später gefundene Bolumen des gereinigten Drufenftudes w - a, fo daß der Coefficient - ift, fo tragt man ftatt v ben Berth vf  $\left(1-\frac{2}{n}\right)$  ein.

#### Rr. 83. Seite 730.

Morgen- und Abendmagungen meines Rörpers nebft den Bestimmungen ber Mengen bes Morgenharnes und ber nachtlichen unmerflichen Ausbunftung 1).

| <del></del> | 5                                 | Abendwägung. |                          |                      | orgenw      | ăgung.                   |                               |                                               | Unter=                                                |
|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nro.        | Beit<br>ber Bagung.<br>Stnb. Din. |              | Gewicht<br>in<br>Kilogr. | Zeit<br>Wäg<br>Stbe. | ber<br>ung. | Gewicht<br>in<br>Kilogr. | Morgen:<br>harn<br>in Rilogr. | nächtliche<br>Perspiras<br>tion in<br>Rilogr. | Abend-und<br>ber Mor-<br>genwäs<br>gung in<br>Kilogr. |
|             | 9                                 | 23           | 54,2455                  | 6                    | 38          | 53,286                   | 0,5100                        | 0,4915                                        | 0,9595                                                |
| 2           | 9                                 | 47           | 54,1530                  | 6                    | 52          | 53,373                   | 0,4610                        | 0,3195                                        | 0,7800                                                |
| 3           | 8                                 | 33           | 54,0595                  | 6                    | 48          | 53,184                   | 0,5800                        | 0,3675                                        | 0,8755                                                |
| 4           | 8                                 | 57           | 54,4220                  | 7                    | 15          | 53,432                   | 0,5785                        | 0,4115                                        | 0,9900                                                |
| 5           | 9                                 | 22           | 54,2665                  | 7                    | 4           | 53,343                   | 0,5282                        | 0,3953                                        | 0,9235                                                |
| 6           | . 9                               | 1            | <b>54,03</b> 60          | 6                    | 52          | 53,290                   | 0,4035                        | 0,3425                                        | 0,7460                                                |
| 7           | 9                                 | 23           | 53,5020                  | 6                    | 59          | 52,826                   | 0,3630                        | 0,3130                                        | 0,6760                                                |
| 8           | . 9                               | 50           | 54,0680                  | 7                    | 17          | 52,880                   | 0,8275                        | 0,3605                                        | 1,1880                                                |
| 9           | 9                                 | 12           | 54,6875                  | 7                    | 27          | 53,700                   | 0,5657                        | 0,4218                                        | 0,9875                                                |
| Mittel      |                                   | 70           | 54,160                   | , ,                  | »           | 53,257                   | 0,5353                        | 0,3804                                        | 0,903                                                 |

<sup>1)</sup> Bergl. Repertorium, Bd. VIII, S. 932 - 408.

Der Unterschied der Summe des Mittels des Harnes und der Berspiration von der burchschnittlichen Differenz der beiden Bagungen (= 0,0127) rührt von der Gegenberechnung des vor der Morgenwägung entleerten Harnes her.

#### Rr. 84. Ceite 781.

Gewichte ber einzelnen Organe meift gefunder Menschen, die durch Ungludsfälle umgekommen find, nach Schwann 1).

Rr. 1. bezieht sich auf einen sehr gefunden Reugeborenen, der während der Geburtbarbeit starb. Rr. 2. auf einen Schneider, der sich erhängte. Rr. 3. auf einen Raurer, dessen Ropf zerquetscht wurde. Rr. 4. auf einen Schmied, dem beide Beine durch eine Locomotive zermasmt wurden und der den Tag nach der Amputation beider Schenkel starb. Rr. 5. auf einen Arbeiter, der plöhlich seine Leben aufgab. Rr. 6. auf einen Landmann, der unter den Wagen siel und am folgenden Worgen starb. Rr. 7. auf eine Frau, die an Gebärmutterblutungen während der Geburt zu Grunde ging. Rr. 8. auf eine Frau, die sich sertänkte.

|                         |                                                                  |                                                                  | Gem                                                             | icht in                                                          | Gran                                                             | men.                                                            |                                                                |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Theil.                  | 1) Reugeborener,<br>0,054 Dieter lang u.<br>3,27 Kilogr. schwer. | 2) 23jahriger Mann,<br>1,60 Deter lang unb<br>53 Kilogr. ichmer. | 3) 42jähriger Mann.<br>1,67 Meter lang unb<br>60 Kilogr. fcmer. | 4) 21schriger Mann,<br>1,61 Meter lang und<br>42 Kilogr. schwer. | 5) 56jähriger Mann,<br>1,70 Deter lang unb<br>50 Kiloge. ichmer. | 6) 25jähriger Mann,<br>1,80 Meter lang und<br>50 Rilogr. fcmer. | 7) 21fahrige Frau,<br>1,45 Meter lang und<br>50 Rilogr. fcwer. | 8) 33jahrige Brau,<br>138 Diefer lang unb<br>150 Rilogr. fchwer. |
| Gefammtes Gehirn .      | 409                                                              | 1263                                                             | 1131                                                            | 1459                                                             | _                                                                | 1657                                                            | 1212                                                           | (1050)                                                           |
| Großes Gehirn           | 379                                                              | 1088                                                             | 973                                                             | 1287                                                             | _                                                                | 1445                                                            | _                                                              | <b>(908</b> )                                                    |
| Rleines Gehirn          | 28                                                               | 148                                                              | 133                                                             | 143                                                              | -                                                                | 182                                                             |                                                                | (118)                                                            |
| Mittelhirn              | 2                                                                | 27                                                               | 25                                                              | 29                                                               | _                                                                | 30                                                              | l —                                                            | (24)                                                             |
| Rückenmart              | l –                                                              | 25                                                               | 25                                                              | 25                                                               | -                                                                | 24                                                              | _                                                              | 20,5                                                             |
| Spery                   | 20                                                               | 193                                                              | 290                                                             | 186                                                              | <b>3</b> 87                                                      | 222                                                             | 273                                                            | 223                                                              |
| Lungen                  | 20                                                               | (750                                                             | 1290                                                            | 779                                                              | 1509                                                             | 793                                                             | 437                                                            | 648                                                              |
| Leber                   | 100                                                              | 1270                                                             | 1572                                                            | 1056                                                             | 1052                                                             | 1697                                                            | 1374                                                           | 1159                                                             |
| Bauchspeicheldruse .    | 2,2                                                              |                                                                  | 82                                                              | 45                                                               | 99                                                               | 56                                                              | 72,5                                                           | 97                                                               |
| Mili                    | 12,5                                                             | 173                                                              | 125                                                             | 154                                                              | 208                                                              | 157                                                             | 143                                                            | 97                                                               |
| Schildbrufe             | 2,5                                                              | 11                                                               | 13,5                                                            | _                                                                | -                                                                | 18                                                              | 20,7                                                           | 24                                                               |
| <b>Ehomus</b>           | 7,6                                                              | -                                                                | -                                                               | -                                                                | -                                                                | -                                                               | 8,4                                                            | -                                                                |
| Nebennieren             | 6,9                                                              | 8                                                                | 5                                                               | 8,5                                                              | 10                                                               | 9                                                               | 8,7                                                            | 9                                                                |
| Rieren                  | 19                                                               | 227                                                              | 255                                                             | 488                                                              | 335                                                              | 203                                                             | 232                                                            | 226                                                              |
| Hoden                   | 0,8                                                              | 41                                                               | 46                                                              | 38                                                               | 49                                                               | 30                                                              | -                                                              | _                                                                |
| Gierftod                | -                                                                | -                                                                | -                                                               | -                                                                | -                                                                | -                                                               | 7,5                                                            | -                                                                |
| Mustelfpftem            | 1003                                                             |                                                                  | -                                                               | _                                                                | _                                                                | -                                                               | 21840                                                          | -                                                                |
| Feuchtes Stelett .      | 185                                                              | -                                                                | -                                                               | <b>I</b> —.                                                      | _                                                                | -                                                               | 4659                                                           | -                                                                |
| Eroctenes Stelett .     | 110                                                              | -                                                                | -                                                               | -                                                                | _                                                                | -                                                               | -                                                              | -                                                                |
| Bange b. Darmes in Met. | 4,50                                                             | 10,00                                                            | 1 1,50                                                          | 10,80                                                            | 10,85                                                            | 10,40                                                           | ! —                                                            | 9,65                                                             |

<sup>1)</sup> Schwann, in den Mémoires de l'Académie de Bruxelles. Tome XVI. Bruxelles. 1843. 8. Observations des phenomènes periodiques. p. 52, unb bicfelben Tom XVII. 1844. pag. 107.

Mr. 85. Seite 768 - 765.

Elementaranalytische Bestimmungen ber mittleren täglichen Ginnahmen und der Ausgaben eines Pferdes nach Bouffingault 1). Berfuchsbauer 3 Tage.

|                             |         | Aplola            | te Me                  | Meng            | en ber           | Berth<br>feuer(<br>theile = | lüdıti:                |                        |                  |                       |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
|                             | Waffer. | Rohlen=<br>ftoff. | Baf=<br>fer=<br>ftoff. | Stid:<br>ftoff. | Sauer:<br>ftoff. | Alche.                      | Roh:<br>len:<br>ftoff. | Waf:<br>fer:<br>ftoff. | Stick,<br>ftoff. | Saus<br>ers<br>ftoff. |
| Rahrungs-<br>mittel         | 17364,7 | 3938,1            | 446,5                  | 139,4           | 3209,2           | 672,2                       | 50,93                  | 5,77                   | 1,81             | 41,49                 |
| Roth                        | 10725,0 | 1364,4            | 179,8                  | 77,6            | 1328,9           | 574,6                       | 46,24                  | 6,09                   | 2,63             | 45,04                 |
| Harn                        | 1028,0  | 108,7             | 11,5                   | 37,8            | 34,1             | 109,9                       | 56,59                  | 5,98                   | 19,68            | 17,75                 |
| Merkliche Aus-<br>leerungen | 11753,0 | 1473,1            | 191,3                  | 115,4           | 1363,0           | 684,5                       | 46,87                  | 6,09                   | 3,67             | 43,37                 |
| Perspiration:               | 5611,7  | 2465,0            | 255,2                  | 24,0            | 1846,1           | -12,3                       | 53,70                  | 5,56                   | 0,52             | 40,22                 |

## Mr. 86. Seite 768.

Elementaranalytische Bestimmungen ber mittleren täglichen Ginnahmen und ber Ausgaben einer milchgebenben Ruh nach Bouffing ault 2). Bersuchsbauer 3 Tage.

|                             |         | Ubsolu            | Meng<br>gen o          | en der<br>rganisc |                  | e, die<br>flüchti=<br>estand= |                        |                        |                  |                       |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
|                             | Waffer. | Rohlen=<br>ftoff. | Baf:<br>fer:<br>ftoff. | Stick<br>ftoff.   | Sauer:<br>ftoff. | Alde.                         | Roh-<br>len-<br>ftoff. | Waf:<br>fer:<br>ftoff. | Sticks<br>Proff. | Sau-<br>er:<br>ftoff. |
| Nahrungs.<br>mittel         | 71965,0 | 4813,4            | 595,5                  | 201,5             | 4034,6           | 890,0                         | 49,90                  | 6,18                   | 2,09             | 41,83                 |
| Mil <b>c</b>                | 7388,4  | 628,2             | 99,0                   | 46,0              | 321,0            | 56,4                          | 57,42                  | 9,05                   | 4,20             | 29,33                 |
| Roth                        | 24413,0 | 1712,0            | 208,0                  | 92,0              | 1508,0           | 480,0                         | 48,64                  | 5,91                   | 2,61             | 42,84                 |
| Harn                        | 7239,2  | 261,4             | 25,0                   | 36,5              | 253,7            | 384,2                         | 45;34                  | 4,33                   | 6,33             | 44,00                 |
| Merkliche Aus-<br>leerungen | 39040,6 | 2601,6            | 332,0                  | 174,5             | 2082,7           | 920,6                         | 50,12                  | 6,40                   |                  | 40,12                 |
| Perspiration                | 32924,4 | 2211,8            | 263,5                  | 27,0              | 1951,9           | - 30,6                        | 49,66                  | 5,94                   | 0,60             | 43,80                 |

Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Tome LXI. Paris, 1839.
 p. 128 — 136.
 Boussingault, Ebendeselbst. Bd. LXXI. p. 127.

#### Rr. 87. Seite 763.

Elementaranalytische Bestimmungen der mittleren täglichen Einnahmen und Ausgaben eines 60 Kilogr. schweren mit Kartoffeln und Salz erhaltenen Schweines nach Bouffingault. Bersuchedauer 3 Tage.

|                                             |           | Aplola            | ite Me                 |                 | Proce<br>Meng<br>organi | e der f       | Berthe<br>euerflüc<br>Bestan<br>100. | hligen                 |                |                       |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
|                                             | Waffer.   | Rohlens<br>ftoff. | Waf:<br>fer:<br>ftoff. | Stid=<br>ftoff. | Sauer:<br>ftoff.        | Asche.        | Rohs<br>lens<br>ftoff.               | Baf:<br>fer:<br>ftoff. | Stid:<br>Roff. | Ean:<br>er:<br>ftoff. |
| Nahrungs:<br>mittel                         | _         | 742,3             | 97,8                   | 25,3            | 754,1                   | 92,5          | 46,07                                | 6,01                   | 1,56           | 46,36                 |
| Koth                                        | 1300      | 57,4              | 8,1                    | 9,2             | 48,9                    | 84,4          | 46,44                                | 6,55                   | 7,44           | 39,57                 |
| Harn                                        | 3050      | 7,6               | 1,0                    | 6,9             | 16,3                    | 31,2          | 23,90                                | 3,14                   | 21,70          | 51,26                 |
| Merkliche Aus-<br>leerungen<br>Perspiration | 4350<br>— | 65,0<br>677,3     | 9,1<br>88,7            | 16,1<br>9,2     | 65,2<br>688,9           | 115,6<br>23,1 | 41,83<br>46,26                       | 5,86<br>6,06           | ,              | 41,95<br>47,05        |

#### Mr. 88. Geite 764.

Elementaranalytische Bestimmungen ber mittleren täglichen Einnahmen und Ausgaben eines 32,2 Kilogr. schweren Schweines, bas mit Kartoffeln, Salz und Fett erhalten wurde, nach Bouffingault 3. Bersuchsbauer 3 Tage.

|                         |         | Ubsoli            | ute M                  | Mena                   | e der                  | feuerflü | otigen                |      |       |                |
|-------------------------|---------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|------|-------|----------------|
|                         | Baffer. | Kohlen-<br>stoff. | Was:<br>fer:<br>ftoff. | Roh=<br>len=<br>ftoff. | Baf:<br>fer:<br>ftoff. | Stick:   | Sau:<br>et:<br>ftoff. |      |       |                |
| Nahrungs-<br>mittel     | _       | 448,7             | 60,2                   | 17,3                   | 450,7                  | 62,1     | 45,93                 | 6,16 | 1,77  | 46,14          |
| Roth                    | 640     | 27,5              | 4,0                    |                        | 19,5                   | 47,2     | 50,19                 | '    |       | 35,58          |
| Sarn                    | 1650    | 4,2               | 0,5                    | 3,9                    | 9,1                    | 17,3     | 23,70                 | 2,86 | 22,03 | 51,41          |
| Merfliche Aus-<br>gaben | 2290    | 31,7              | 4,5                    | 7,7                    | 28,6                   | 64,5     | 43,37                 | 6,21 | 10,62 | 39 <b>,4</b> 5 |
| Perspiration            |         | 417,0             | 55,7                   | 9,6                    | 422,1                  | -2,4     | 46,11                 | 6,16 | 1,06  | 46,67          |

<sup>1)</sup> Boussingault, Ebendaselbst. Troisième Série. T. XIV. Paris, 1845. 8. p. 443.
8) Boussingault, Ebendaselbst. p. 451.

#### Mr. 89. Seite 764.

Elementaranalytifche Bestimmungen ber mittleren taglichen Ginnahmen und Ausgaben einer 187,90 bis 186,27 Grm. fcweren Turteltaube, bie mit Birfe gefüttert worben, nach Bouffingault 1). Berfuches dauer 5 Tage.

|                               | Q                 | Ubsolute               | Menge            | in Grn           | n.                             | ge ber                 | tige We<br>feuerflü<br>Bestand | chtigen         | organi:          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
|                               | Rohlens<br>ftoff. | Waf=<br>fer=<br>ftoff. | Stick:<br>ftoff. | Sauer:<br>ftoff. | Alde.                          | Roh=<br>len=<br>ftoff. | Waf=<br>ferftoff.              | Stid:<br>ftoff. | Sau-<br>erstoff. |
| Nahrungs.<br>mittel           | 6,074             | 0,830                  | 0,434            | 5,504            | 0,340                          | 47,30                  | 6,46                           | 3,38            | 42,86            |
| Roth und Harn<br>Perspiration | 1,192<br>4,882    | 0,154<br>0,676         | 0,278<br>0,156   | 1,030<br>4,474   | 0,35 <b>4</b><br>0,01 <b>4</b> | 44,91<br>47,93         | 5,80<br>6,64                   | 10,48<br>1,53   | 39,81<br>43,90   |

#### Mr. 90. Seite 764.

Elementaranalytische Bestimmungen ber mittleren täglichen Ginnahmen und Ausgaben einer 186,70 bis 185,47 Grm. schweren Turteltaube, bie mit hirse gefüttert wurde, nach Bouffingault 2). Bersuchsdauer 7 Tage.

|                     | Ş                 | lbsolute               | Menge           | in Gr         | n.     | ge ber                | itige W<br>feuerflü<br>Bestand | chtigen -       | organi-          |
|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
|                     | Rohlen:<br>ftoff. | Waf=<br>fer=<br>ftoff. | Stid:<br>ftoff. | Sauer: ftoff. | Alde.  | Roh=<br>len=<br>stoff | Waf=<br>ferftoff.              | Stid:<br>ftoff. | Sau-<br>erstoff. |
| Nahrunge-<br>mittel | 6,657             | 0,909                  | 0,477           | 6,034         | 0,373  | 47,31                 | 6,46                           | 3,39            | 42,84            |
| Roth und Harn       | 1,396             | 0,171                  | 0,314           | 1,187         | 0,396  | 45,50                 | 5,57                           | 10,24           | 38,69            |
| Perspiration        | 5,261             | 0,738                  | 0,163           | 4,847         | +0,004 | 47,79                 | 6,70                           | 1,48            | 44,03            |

#### Mr. 91. Geite 764.

Elementaranalytifche Bestimmungen ber mittleren täglichen Einnahmen und Ausgaben eines Suhnes und einer Benne, bie mit Gerfte gefüttert wurden, nach Sacc 3). Bersuchsbauer 7 Tage.

Der Sahn mog 772,22 Grm. bis 790,73 Grm. und die henne 626,16 bis 604,175 Grm. Diefe legte mahrend ber Berfuchegeit ein Gi, bas 22,66 Grm. fcmer mar.

Boussing ault, Ebendaselbst. Tome XI. 1844. p. 439.
 Boussingault, Ebendaselbst. p. 439.
 F. Sacc, in den neuen Denkschriften der allgem, schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bd. VII. Neuchätel, 1845. 4. p. 7 u. 8.

|                     |                        | Absolute Menge in Grm. |                 |                       |       |              |                        |                        | Procentige Berthe, bie Menge ber feuerflüchtigen organischen Beftanbtheite = 100. |                 |                 |  |  |
|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                     | Roh-<br>len-<br>ftoff. | Waf=<br>fer=<br>ftoff. | Stid:<br>ftoff. | Sau:<br>er:<br>ftoff. | Яјфе. | Rreis<br>be. | Rie:<br>fel:<br>fteine | Roh:<br>len:<br>ftoff. | Baf:<br>fet:<br>ftoff.                                                            | Stid:<br>ftoff. | San:<br>erficf. |  |  |
| Nahrungs-<br>mittel | 30,22                  | 4,31                   | 1,52            | 26,78                 | 2,21  | 1,05         | 15,07                  | 48,10                  | 6,86                                                                              | 2,42            | 42,62           |  |  |
| Roth und Harn       | 7,20                   | 0,96                   | 0,62            | 6,57                  |       | 17,37        |                        | 46,91                  | 6,25                                                                              | 4,04            | 42,90           |  |  |
| Perspiration        | 23,02                  | 3,35                   | 0,90            | 20,21                 |       | + 0,9        | 6                      | 48,48                  | 7,06                                                                              | 1,90            | 42,56           |  |  |

Mr. 93. Geite 768. 764.

Bergleichende Zusammenstellung ber verhältnismäßigen Berthe ber etementaranalytischen Bestandtheile einzelner Ausgaben ber Rr. 85 bis Rr. 91 genannten Thiere, die Mengen der Nahrungsmittel = 100.

| Thier.                   | Ausgabe.               | Roh-<br>lenstoff. | Baf:<br>ferftoff. | Stick.<br>Stoff. | Sauer-<br>stoff. | Miche.         |
|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| •                        | Roth                   | 34,65             | 40,27             | 55,67            | 41,41            | 85,48          |
| Pferd                    | Sparn .                | 2,76              | 2,58              | 27,12            | 1,06             | 16,35          |
| *10.00                   | Mertliche Ausseerungen | 37,41             | 42,85             | 82,79            | 42,47            | 101,83         |
| !                        | Perspiration           | 62,59             | 57,15             | 17,21            | 57,53            | -1,63          |
|                          | ) Wild                 | 13,05             | 16,62             | 22,83            | 7,96             | 6,34           |
|                          | Roth                   | 35,57             | 34,93             | 45,66            | 37,38            | 53,93          |
| Milchgebende Ruh         | <i>S</i> arn           | 5,43              | 4,20              | 18,11            | 6,29             | 43,07          |
|                          | Merkliche Ausleerungen | 54,05             | 55,75             | 86,60            | 51,63            | 103,34         |
|                          | Perspiration           | 45,95             | 44,25             | 13,40            | 48,37            | 3,34           |
|                          | ( Roth                 | 7,73              | 8,28              | 36,36            | 6,49             | 91,24          |
| Mit Rartoffeln ge-       | Harn                   | 1,02              | 1,02              | 27,28            | 2,16             | 33,73          |
| nahrtes Schwein          | Merkliche Ausleerungen | 8,75              | 9,30              | 63,64            | 8,65             | 125,07         |
|                          | Perspiration           | 91,25             | 90,70             | <b>36,36</b>     | 91,35            | <b>— 25,07</b> |
|                          | ( Roth                 | 6,13              | 6,65              | 21,97            | 4,33             | 76,01          |
| Mit Kartoffeln und       | (Harn                  | 0,94              | 0,83              | 22,54            | 2,02             | 27,86          |
| Fett genährtes<br>Sowein | Merkliche Ausleerungen | 7,07              | 7,48              | 44,51            | 6,35             | 103,87         |
|                          | Perspiration           | 92,93             | 92,52             | 55,49            | 93,65            | -3,87          |
| Communication of the     | Roth und Harn          | 19,63             | 18,53             | 64,06            | 18,71            | 104,12         |
| Turteltaube              | Perspiration           | 80,37             | 81,45             | 35,94            | 81,29            | -4,12          |
| Ø.4.f                    | Roth und Harn          | 20,97             | 18,81             | 65,83            | 19,67            | 101,10         |
| Desgl.                   | Perspiration           | 79,03             | 81,19             | 34,17            | 80,33            | +1,10          |
| 6 . to                   | Roth und Harn          | 23,83             | 22,27             | 40,79            | 24,53            | 94,76          |
| Spahn und Spenne         | Perspiration           | 76,17             | 77,73             | 59,21            | 75,47            | 5,24           |

Mr. 98. Seite 768. 767. Berhältnismäßige Afchenmengen ber mittleren täglichen Einnahmen und Ausgaben verschiebener Thiere.

| :                            |                          | Ubsolute | Menge ir                                                       | ı Grm.        | Werth, Bestani | ditnißmä<br>bie Me<br>otheile be<br>mittel =    | nge ber<br>r Nah- |
|------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Ehier.                       | Ginnahme und<br>Ausgabe. | Waffer.  | Feuer=<br>flüchtige<br>organi=<br>fce Be=<br>ftanb=<br>theile. | Afche.        | Waffer.        | Feuers<br>flüchtige<br>Bes<br>stands<br>theile. | Я[фе.             |
|                              | Nahrungsmittel           | 17364,7  | 7733,2                                                         | 672,2         | 100,00         | 100,00                                          | 100,00            |
| Das Nr. 85 am geführte Pferd | Roth                     | 10725,0  | 2950,7                                                         | 574,6         | 61,76          | 38,15                                           | 85,48             |
| nach Boussin.                | Harn                     | 1028,0   | 192,1                                                          | 109,9         | 5,92           | 2,49                                            | 16,35             |
| gault.                       | Perspiration             | 5611,7   | 4590,3                                                         | <b>— 12,3</b> | 32,32          | 59,36                                           | - 1,83            |
|                              | Rahrungsmittel           | 31394,1  | 9926,0                                                         | 679,9         | 100,00         | 100,00                                          | 100,00            |
| 427,5 Kilogr. sowere Stute   | Roth                     | 14031,95 | 2814,15                                                        | 290,55        | 44,70          | 28,65                                           | 42,73             |
| nach meinen Beob.            | Harn                     | 4612,3   | 206,95                                                         | 180,75        | 14,69          | 2,09                                            | 26,59             |
| achtungen.                   | Reft                     | 12749,85 | 6874,85                                                        | 208,6         | 40,61          | 69,26                                           | 30,68             |
| ,                            | , Nahrungsmittel         | 71965,0  | 9645,0                                                         | 890,0         | 100,00         | 100,00                                          | 100,00            |
| Die Dr. 86 ange-             | l a                      | 24413,0  | 3520,0                                                         | 480,0         | 33,92          | 36,50                                           | 53,93             |
| führte mildgeben:            | <b>Sarn</b>              | 7239,2   | 576,6                                                          | ,             | 10,06          | 5,98                                            | 43,07             |
| de Ruh nach<br>Bouffingault  | Mild                     | 7388,4   | 1094,2                                                         | 56,4          | 10,27          | 11,34                                           | 6,34              |
|                              | Perspiration             | 32924,4  | 4454,2                                                         | <b>— 30,6</b> |                | 46,18                                           | <b>— 3,34</b>     |

#### Mr. 94. Geite 769.

Bergleichung ber merklichen und unmerklichen Ausgaben einer Turteltaube, mahrend ber hirsennahrung und mahrend bes hungerns nach Boufs singault 1).

|                        | 8                 | Abfolute tägliche Durchichnittsmenge in Grm. |                         |                          |                   |                   |                 |               |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| Lebensweise.           |                   | Roth un                                      | d Harn.                 |                          | Perspiration.     |                   |                 |               |  |  |  |  |
| ·                      | Rohlen-<br>ftoff. | Baffer:<br>ftoff.                            | Stid:<br>ftoff.         | Sauer:<br>ftoff.         | Rohlen:<br>ftoff. | Baffer:<br>ftoff. | Stid=<br>ftoff. | Sauer: ftoff. |  |  |  |  |
| Sirfenahrung<br>Fasten | 1,341<br>0,1257   | 0,164<br>0,0171                              | 0,299<br>0,097 <b>4</b> | 1,1 <b>2</b> 2<br>0,1114 | 5,10<br>2,41      | 0,71<br>0,26      | 0,16            | 4,69          |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XI. Paris, 1844. 8. p. 553.

Mr. 95. Geite 786.

Bon Dugniolle 1) gelieferte vergleichende Angaben des Afchengehaltes einzelner Theile in verschiedenen Lebensaltern.

|           |                    | Gen               | icht in C                | drm.   | Фтос    | ntige M                 | enge. |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|---------|-------------------------|-------|
| Theil.    | Alter in Jahren.   | Frische<br>Maffe. | Fefter<br>Rud=<br>ftanb. | Afche. | Baffer. | Fefter<br>Rid:<br>pant. | Ajde. |
|           | Rind von 1 Monat   | 18,5              | 2,18                     | 0,19   | 88,2    | 11,8                    | 1,03  |
| Gehirn    | Mann von 60 Jahren | 43,63             | 10,75                    | 0,72   | 75,4    | 24,6                    | 1,65  |
|           | Rind von 1 Monat   | 2,93              | 0,77                     | 0,07   | 73,7    | 26,3                    | 2,40  |
| Haut      | 81 jährige Frau    | 5,33              | 1,04                     | 0,022  | 80,5    | 19,5                    | 0,39  |
|           | Rind von 1 Monat   | 9,02              | 3,15                     | 0,23   | 65,1    | 34,9                    | 2,55  |
| Leber     | 42jähriger Mann    | 54,00             | 15,30                    | 1,34   | 71,7    | 28,3                    | 2,4   |
| +         | 60jähriger Mann    | 54,00             | 13,58                    | 1,05   | 75,0    | 25,0                    | 1,94  |
|           | ( Rind von 1 Monat | 2,20              | 0,54                     | 0,04   | 75,5    | 24,5                    | 1,52  |
| Ohren     | 20jähriges Mädchen | 16,05             | 4,73                     | 0,39   | 70,5    | 29,5                    | 2,43  |
|           | Rind von 1 Monat   | 4,203             | 0,931                    | 0,019  | 77,8    | 22,2                    | 0,45  |
| Musteln . | 42jähriger Mann    | 19,50             | 4,58                     | 0,30   | 76,5    | 23,5                    | 1,54  |
|           | 60jähriger Mann    | 37,00             | 8,90                     | 0,54   | 75,5    | 24,5                    | 1,46  |
| Füße      | Kind von 1 Monat   | 26,78             | 6,23                     | 0,97   | 76,7    | 23,3                    | 3,62  |

#### Mr. 96.

Berhaltniß bes Metermaaßes und bes Grammengewichtes ju ben wichtigften europaischen Maagen und Gewichten.

L. Längenmaaße.

| Längenmaaß.                                                                                                                                                           | Meter.                                                        | Längenmaaß.                                                                                                                                                | Meter                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 Toise =  1 pariser Fuß (Duodecimal) =  1 schweizer Fuß (Decimal) =  1 badischer Fuß =  1 preußischer (rheinländischer) Fuß (Duodecimal) =  1 würtembergischer Fuß = | 1,94904<br>0,32484<br>0,30000<br>0,30000<br>0,31380<br>0,2865 | 1 baierischer Fuß (Duodec) — 1 Wiener Fuß (Duodecimal) — 1 throler Fuß (Duodecimal) — 1 englischer Fuß (Duodecim) — 1 Piede Liprando (Duodec.) — 1 Palmo — | 0,2919<br>0,31603<br>0,33405<br>0,3048<br>0,51377<br>0,250 |

<sup>1)</sup> Il ug niolle, in den Archives de la médecine belge. Bruxelles, 1845. 8 p. 352.

## II. Sobimaaße.

| Maag.                          | Cubifcens<br>timeter. | Maaß.                   | Cubifcen=<br>timeter. |  |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 1 Liter =                      | 1000                  | 1 Gallone =             | 4542,0                |  |
| 1 schweizer od. badische Maaß— | 1500                  | 1 Turiner Pinta =       | 1369,01               |  |
| 1 wurtemberger Maaß =          | 1837,5                | 1 Genuefer Meggaruola = | 158032                |  |
| 1 baierische Maas =            | 1069,5                | 1 Biconzia =            | 158609                |  |
| 1 Wiener Maaß -                | 1414,08               | 1 Mailander Brenta -    | 75554                 |  |
| 1 preußische Quart =           | 1145,03               | •                       |                       |  |

## III. Gewichte.

| Gewicht.                                                                                                                                                                                                         | Grammen.                                                                     | Gewicht.                                                                                                                                                                                                                                          | Grammen                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| fcmeizerisches, babisches oder hestliches Pfund =  Ofund französisches Marks gewicht =  würtembergisches Pfund =  1 baierisches Pfund =  1 Wiener Pfund =  1 Wiener Mark =  1 preußisches Pfund =  1 ropePfund = | 500<br>489,506<br>467,586<br>560<br>560,012<br>280,644<br>467,711<br>373,243 | 1 Avoir du Poids-Pfund =  1 Mailand. Pfd. (Peso grosso) =  1 Mailand. Pfd. (Peso sottile) =  1 venetian. Pfd. (Peso grosso) =  1 venetian. Pfd. (Peso sottile) =  1 turiner Libbra =  1 genuefer Libbra =  1 Gran Rürnberger Medicinals gewicht = | 453,594<br>753,216<br>322,007<br>476,999<br>301,230<br>368,844<br>316,779 |

Rr. 95. Seite 786. Bon Dugniolle 1) gelieferte vergleichende Angaben des Afchengehaltes einzelner Theile in verschiedenen Lebensaltern.

|           |                    | Gen               | icht in E                | 9rm.   | Procentige Menge. |                          |       |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------------------|-------|
| Theil.    | Alter in Jahren.   | Frische<br>Maffe. | Fefter<br>Rud=<br>ftanb. | Afche. | Baffer.           | Fefter<br>Rud:<br>ftanb. | Ajde. |
|           | Rind von 1 Monat   | 18,5              | 2,18                     | 0,19   | 88,2              | 11,8                     | 1,03  |
| Gehirn    | Mann von 60 Jahren | 43,63             | 10,75                    | 0,72   | 75,4              | 24,6                     | 1,65  |
|           | ( Kind von 1 Monat | 2,93              | 0,77                     | 0,07   | 73,7              | 26,3                     | 2,40  |
| Haut {    | 81 jährige Frau    | 5,33              | 1,04                     | 0,022  | 80,5              | 19,5                     | 0,39  |
|           | Rind von 1 Monat   | 9,02              | 3,15                     | 0,23   | 65,1              | 34,9                     | 2,55  |
| Leber     | 42jähriger Mann    | 54,00             | 15,30                    | 1,34   | 71,7              | 28,3                     | 2,45  |
| ,         | 60jähriger Mann    | 54,00             | 13,58                    | 1,05   | 75,0              | 25,0                     | 1,94  |
|           | ( Kind von 1 Monat | 2,20              | 0,54                     | 0,04   | 75,5              | 24,5                     | 1,82  |
| Ohren     | 20jähriges Madchen | 16,05             | 4,73                     | 0,39   | 70,5              | 29,5                     | 2,43  |
|           | Rind von 1 Monat   | 4,203             | 0,931                    | 0,019  | 77,8              | 22,2                     | 0,45  |
| Musteln . | 42jähriger Mann    | 19,50             | 4,58                     | 0,30   | 76,5              | 23,5                     | 1,54  |
|           | 60jähriger Mann    | 37,00             | 8,90                     | 0,54   | 75,5              | 24,5                     | 1,46  |
| Füße      | Kind von 1 Monat   | 26,78             | 6,23                     | 0,97   | 76,7              | 23,3                     | 3,62  |

Berhaltniß bes Metermaaßes und bes Grammengewichtes zu ben wichtigften europäischen Maagen und Gewichten.

| I. | ٤ | ā | n | g | t | n | m | a | a | B | ť | • |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Langenmaaß.                                                                                                                                                           | Meter.  | Längenmaaß.                    | Meter.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1 Toise =  1 pariser Fuß (Duodecimal) =  1 schweizer Fuß (Decimal) -  1 badischer Fuß =  1 preußischer (rheinländischer) Fuß (Duodecimal) =  1 würtembergischer Fuß = | 1,94904 | 1 baierischer Fuß (Duobec.) —  | 0,2919  |
|                                                                                                                                                                       | 0,32484 | 1 Wiener Fuß (Duodecimal) —    | 0,31603 |
|                                                                                                                                                                       | 0,30000 | 1 tyroler Fuß (Duodecimal) —   | 0,33403 |
|                                                                                                                                                                       | 0,30000 | 1 englischer Fuß (Duodecim.) — | 0,3048  |
|                                                                                                                                                                       | 0,31380 | 1 Piede Liprando (Duodec.) —   | 0,51377 |
|                                                                                                                                                                       | 0,2865  | 1 Palmo —                      | 0,250   |

<sup>1)</sup> Dugniolle, in den Archives de la médecine belge. Bruxelles, 1845. 8. p. 352.

## II. Sohimaaße.

| Maaß.                         | Eubifcen=<br>timeter. | Maaß.                   | Cubifcen=<br>timeter. |  |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 1 Liter =                     | 1000                  | 1 Gallone =             | 4542,0                |  |
| 1 fcmeiger od. badifche Maaß- | 1500                  | 1 Zuriner Pinta =       | 1369,01               |  |
| 1 murtemberger Maaß =         | 1837,5                | 1 Genuefer Mezzaruola = | 158032                |  |
| 1 baierische Maab =           | 1069,5                | 1 Biconzia =            | 158609                |  |
| 1 Biener Maak -               | 1414,08               | 1 Mailander Brenta -    | 75554                 |  |
| 1 preußische Quart =          | 1145,03               |                         |                       |  |

## III. Gemichte.

| Gewicht.                                                                                                                                                                                                           | Grammen.                                                                     | Gewicht.                                                                                                                                                                                                                                   | Grammen                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 schweizerisches, babisches ober bestisches Pfund = 1 Pfund französisches Marks gewicht = 1 würtembergisches Pfund = 1 baierisches Pfund = 1 Wiener Pfund = 1 Wiener Mark = 1 preußisches Pfund = 1 trop. Pfund = | 500<br>489,506<br>467,586<br>560<br>560,012<br>280,644<br>467,711<br>373,243 | 1 Avoir du Poids Pfund = 1 Mailand. Pfd. (Peso grosso) = 1 Mailand. Pfd. (Peso sottile) = 1 venetian. Pfd. (Peso grosso) = 1 venetian. Pfd. (Peso sottile) = 1 turiner Libbra = 1 genuefer Libbra = 1 Gran Kürnberger Medicinals gewicht = | 453,594<br>753,216<br>322,007<br>476,999<br>301,230<br>368,844<br>316,779<br>0,062 |

## Berbefferungen.

```
S. 2. 3. 16 v. u. ftatt Meine lies teine.
6. 10 3. 9 v. o. ft. barann I. bann.
S. 27 3. 8 v. u. st. 1,062 s. 1,026.
€. 30 S. 17 v. v. ft. 24/22 [. 21/22.
6. 34 3. 25 v. o. ft. Bewan I. Bevan.
S. 56 3. 22 v. o. ft. innere 1. lineare.
S. 80 3. 2 ft. Fluffigfeit 1. Dichtigfeit.
€. 91 3. 28 v. v. ft. 58,1 f. 56,7.
S. 96 3. 21 v. o. ft. nur f. nur in.
S. 98 3. 18 v. o. ft. Berrichtung I. Borrichtung.
6. 116 3. 20 p. p. st. RS (. TS.
S. 419 B. 6 v. u. ft. 70,9 f. 20,9.
S. 127 S. 5 p. u. ft. Okalephen (, Akalephen.
6. 129 3. 16 v u. st. ai i. di.
S. 159 3. 20 v. u. ft. an mit f. mit.
6. 184 3. 15 v. o. ft. ein f. einen.
S. 189 3. 23 v. o. ft. C t. L.
€. 207 B. 9 b. p. ft. O, f. O.
6. 347 3. 3 v. o. ft. Lewret I. Leuret.
S. 347 3. 17 v. u. ft. Gifentaliumcpanur I. Gifentaliumcpanit.
S. 352 3. 9. v. u. ft. 17,85% 1. 17,85 Grm.
S. 365 3. 18 v. o. ft. nimmt I. übernimmt.
6. 389 3. 7 v. u. ft. Meiner f. größer.
S. 400 B. 7 v. u. st. 13,5 bis 16,5 s. 1,35 bis 1,65.
S. 403 3. 12 v. u. ft. Blut f. Blutfluffigfeit.
S. 410 3. 25 p. o. ft. ben f. bem.
S. 437 3. 8. v. u. ft. beffen 1. beren.
S. 444 3. 13 v. o. ft. ben Scheibewanden 1. ber Scheibewand.
S. 515 3. 11 p. o. ft. 994,3 f. 1108,8.
€. 515 3. 19 b. c. ft. 0,108 f. 0,120.
S. 515 B. 21 v. o. R. 0,309 1. 0,341.
S. 532 3. 9. v. u. ft. ausgeathmeten 1. eingeathmeten.
S. 547 3. 14 v. o. ft. 190 i. 19.
S. 550 B. 19 p. u. ft. Die zweite Robre I. Diefe bier.
€. 599 3. 11 v. n. ft. a f. h.
S. 622 3. 5 v. v. ft. angiebt 1. angeben.
```

S. 645 3. 7 D. n. ft. der f. biefer.

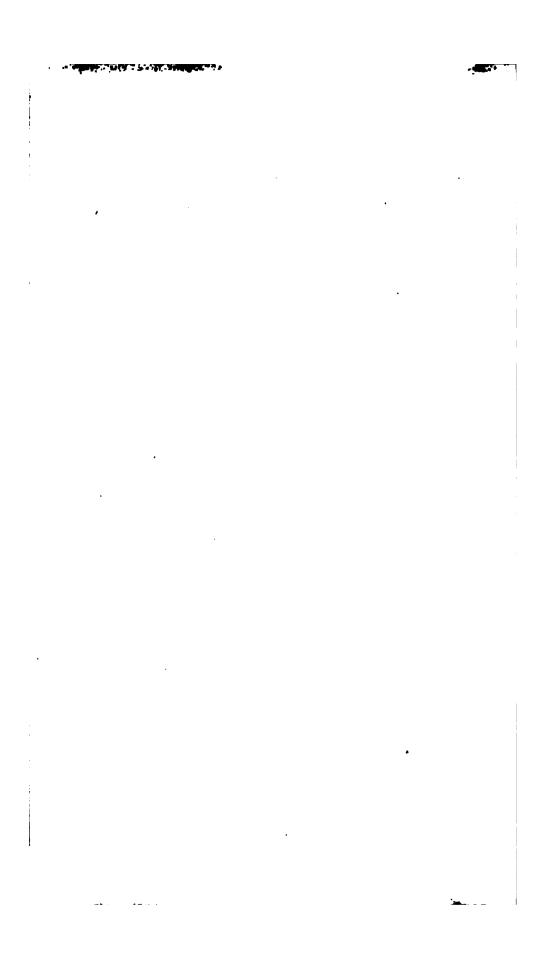

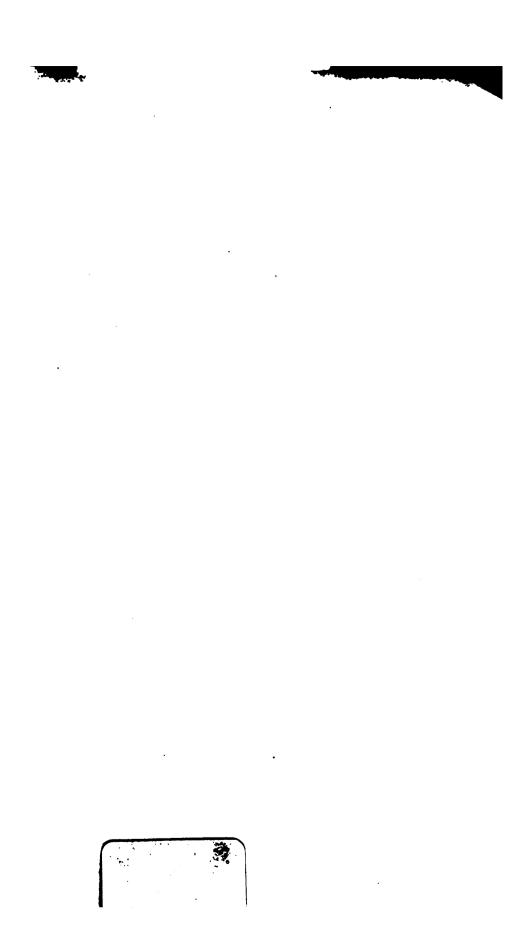

